

40 Mus, Th, 1800 a 745

M5



<36610348450014



<36610348450014

Bayer. Staatsbibliothek

# ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

FÜNF UND VIERZIGSTER JAHRGANG.

Mis Jan Destroit and

Franz Liszt.

LEIPZIG,

Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel.

1843.

`,\_-

# INHALT

# fünfund vierzigsten Jahrganges

# allgemeinen musikalischen Zeitung

#### vom Jahre 1845.

## I. Theoretische und historische Aufsätze.

Buckow, Das Doublettenystem keise neue Erfindung, S. 745, Dommermouth, J. A., Flwas liber dies is der stabolischen Kuche gebrachtlichen Chendblicher, S. 505, Gutzkow, Carl, Briefe aus Pais, Auszuige, S. 101, Kawaczynsky, Ucber die Familie Back. Eine genealegische Mit-

Kaunerynisky, Gener une ramme mann, auch generaturen.

theling, S. 337.

Keferstein, Die musikalische Vorleier des Gebnrisfestes des Königs von Preuseen durch Aufführung der Oratorien Paulus und Moses, S. 865.

Das Orstorium. Eine Vorlesung am 15. Octbr., als am Geburtsleste Sr. Maj, des Königs von Prenssen vor der Academie der Wissenschaften in Erfiret gehalten. S. 873.

Kiesewetter, R. G., Ueber die Tonschrift Gregors des Grossen.

Eine Replik, aus Vermfassung der Briele des Hrn. Fétis
über seine Reise durch Halten. S. 377.

Lamennai, Amichten bier Munis, S. 311.
Lianennai, Amichten bier Munis, S. 1,
Liani, Frans, Biographische Skizze, S. 935.
Lobe, Briefe über Operndelltung und Opernoemposition, S. 33.
Maier, Julius, Palestinus, Nachkommen. Historisches Fragment.

Musikkünstlerverein in Paris, S. 489.

Nanenburg, Gustav, Die italienische Solfeggirkunst in ihrer Be-ziehung zur deutschen Gesangscultur, S. 609. R., Dr., Winken uns auch allenthalben des Gesanges goldene Früchte?

Ruchlitz, Fr., Selbsthiographie, Zur Geschichte meines Lebens in Hinsicht auf Musik, S. 125.

Romig, D. M., Ueber Gambale's Tonschrift und zweckmässigere Binrichtung der Tastatur unseres Clavieres. S. 273.

Russo, Michel Angelo, Siographie, S. 420. Schiffner, Albert, Noch ein Wort über die Kindlieit der deut-

schen Oper. S. 577. Ueber die Lebensdauer der berühmtesten Tonsetzer. S. 773.

S - g. , H., Ueber Sch. Bachs Kirchengesange, S. 57. Schmid, Anton, Ueber den wahren Geburtsort, die wahre Geburtszeit und die wahren Eltern des dramatischen Tonsetzers

Ritters Christoph v. Glurk. S. 97.

Etwas über die östreichische Volkahymne von Joseph Haydn, S. 521.

Seiffert, C. T., Charakteristik der Beethovenschen Sonaten und Symphonien, S. 417.

Die Lieder, Gesänge und Balladen des 19. Jahrhunderts. S. 641.

Schulz, H., Zur literen musikalischen Litteratur. S. 689. Winkel, Th. a. d., Emige Worte über Parish Alvars, den berühmten Harfenvirtuosen. S. 167.

Sehmidt, J. P., Ueber dia berühmta Missa Papae Marcalli von Pierluigi da Palestrina. S. 937.

#### II. Nekrolog.

Ashley, Violoncellist in London. S. 726. Besonzi, Jos., Contrabassist in Dresden, S. 670. Canaux, Musikverleger in Paris, S. 13. Demoni, Violinist in Paris, S. 619. Fink, Charlotte, in Leipzig, S. 742. Fink, Chantotte, in Lepping, S. 142.
Ferrari, Openducelor in London, S. 78.
Gebel, Clavierlehrer in Moskan, S. 476.
Hanber, Michael, Hofapelhdirector in München, S. 432.
Klind, Fr., in Diesden, S. 484.
Lanner, Jon, in Wien, S. 339. Leroux, Director des Opéra comique in Paris, S. 78. Mutter, F. A., Clavierlehrer in Leipzig, S. 13. Auther, F. A., Laverfehrer in Leipzig, S. 13.
Pöhlenz, Aug, Musikdirector in Leipzig, S. 233.
Reinbold, Sänger in Dresden, S. 270.
Schneider, Wilhelm, Musikdirector in Memeburg, S. 778.
Schmidt, Posaunist in Ilrissel, S. 13. Weber, Fr. Dionys., in Prag. S. 78.

#### III. Recensionen.

## 1. Schriften über Musik.

Albenitz, Metodo completo de Piano. S. 841. Alfieri, Ristabilmento del Canto e della Musica ecclesiastica. S. 842.

D'Arblay, Mademe, Diary and Letters. S. 422. Becafichi, Intorno allo scrivere la Musica. S. 857.

Bornechi, Aut., Mannale del Timpanista. S. 113. Boneheron, Raimondo, Filosofia della Musica, o Estetica applicata a quest' arte, S. 422.

Carcano, Alessandro, Considerazioni sulla Musica antica. S. 114. Celoui, T., Compendio storico della Musica antica e moderna estratto dai migliori autori, S. 115.

Chernbini, Notice des manuscripts autographes de la musique composée par feu M, — I, — C. — Z. — S. Cherubini.

Donzelli, Domenico, Esercizi giornalieri di ennto, basati sull'Esperienza di molti anni di Dom. Donzelli, ed affidati per la publicazione alla cura di G. Gentiluomo maestro di Canto, S. 310.

Ferrary, Le Convenienze teatrali. S. 842. Idard, Traité des maladies de l'Oreille. S. 841. Kind, Friedrich, Freischützbneh. S. 277. Lichtenthal, Mozart e le sue creazioni, S. 115.

Lindblad, Contemporary Musical composers. S. 859. Malogoli, G.. Metodo breve, facile e sicuro per apprendere bene

Marpurg, F. W., Abhandlung von der Fuge, Nach den Grundstten und Beispielen der hesten in- und ausländischen Meister entworfen. Neu bearboilet mit erläuternden An-

merkungen und Beispielen vermelert von S. Sechter, erstem Organisten der k. k. Hofkapelle in Wien. S. 627. Morlacchi, Catalogo delle Opere musicale del celebre Maestro. S. 857.

Prechianti, Luigi, Notizia sulla vita e sulle opere di Luigi Che-rubini. S. 423.

Raymond, J., Essai de simplification musicographique. S. 857. Romano, G., Notazione stenographica musicale S. 857. Rossini e Bellini, Risposta ad uno scritto publicato a Palermo.

S. 858.

Seidel, Johann Julius, Die Orgel und ihr Bau. S. 291.

Systems and Singing Mastres; an analitical comment u Wilhem Systems, as taught in England, by J. Barnett, author of the opera The Mountain Sylph etc. S. 422.

Topfer, J. G., Die Orgel, Zweck und Beschaffeulieit ihrer Theile, Gesetze ihrer Construction; von dem Orgelbau-Accorde u. s. w. Ein Handbuch für alle Orgelfreunde, insbesondere für Banbehörden u. s. w., mit einer Kupferplatte und ein-gedruckten Zeichnungen, S. 353. Vitale, Pietro, Manuscript: Lib. I. Delle fallaci misure degli intervalli

armonici de' suoni secondo la dottrina di alcuni moderni. Lib. II. Corruzioni degli intervalli armonici de' suoni nell' nso dell'odierna musica. Lib. III. Della investigazione de' veraci intervalli armonici de' suoni, tutti del sistema de'Greci in tutt'i generi e negli otto modi di Boezio. S. 423.

#### 2. Musik.

#### A. Gesang.

#### a) Kirche.

Heydenreich, Christian, Der 130. Psalm im Style früherer Zeit für Gesangstimmen componirt und Ihrer königl. Hoheit der Frau Kronpriuzessin von Baiern gewidmet, S. 582. Marcello's Psalmen mit deutscher Uchersetzung bearbeitet und instrumentirt von P. Lindpaintner. Part. u. Cl.-A. S. 939.

Mercadante, Saverio, Lo sette ultime parole di nostro Signore sulla eroce. S. 425. Paccinia Messa da Requiem a 4 Voci reali. S. 813.

#### b) Oper.

Adam, A., die eiserne Hand, oder: Eine beimliche Heirath; komische Oper in 3 Acten nach dem Französischen der Herren Scribe und Lenven von H. Börnstein, Vollat, Clavicrauszug, Mainz, bei Schotts Söhnen. S. 381.

Der König von Yvetot, Oper in 3 Acten. Vollst, Cla-viernuszug. S. 861.

Auber, D. E. F., Der Herzeg von Olonne, komische Oper in 3 Acten, nach dem Französischen der Herren Seribe und Saintine für die deutsche Bühne bearbeitet von H. Börnstein. Vollständiger Clavieraussug. S. 241. La Part du diable. Vollst. Clavierauszug. S. 861.

Lortzing, A., Der Wildschütz oder die Stimme der Natur, komische Oper in 3 Acten. Vollst. Clavierauszug von F. L. Schuberth. S. 527.

Marsehner, Dr. H., Festspiel zur Feier der Vermählung des Kronprinzen von Hannover und der Priozessin Marie von Altenburg; gedichtet von A. C. v. Waterford-l'erglass. Vollst, Clavierauszug. S. 676.

#### c) Concert-Lieder und Gesänge.

Lenz, Die Prager Musikanten-Braut von W. Müller, mit Begl. des Pianoforte, einer Violine (2 Hörnern, 2 Violoncelles ad lib.), Op. 32. S. 83.

#### d) Kammer.

#### a) Mehrstimmige Lieder und Gesänge.

Enkhausen, Religiöse Gesänge für 4 Mannerstimmen. Op. 59.

Kalliwoda, J. W., Sechs Gesänge für 4 Männerstimmen. Op. 114. S. 691.

Küeken, P., Vi S. 149. Vier Lieder für vierstimmigen Mannerchor, Op. 36.

Die sansten Tage, für Sopran, Tenor und Bass, mit Män-nerchor ad lib. S. 860.

Lenz, Vierstimmige Manuerebste, Op. 31. S. 84. Liszt, Fr., Das deutsche Vaterland, Volkslied von E. M. Arndt,

r 4-timmigen Manuergesang mit Begl, des grossen Orchesters, Clavierauszug, S. 711. Löwe, Dr. C., Heilig, heimlich! Gedicht von F. W. Gubitz, für

Sopran und Tenor, mit Begleitung des Pianof, Op. 91.

Gesaug der Geister über den Wassern, Goethescha Ode, für 4 Solostimmen: Sopran, Alt, Tenor und Bass, mit Begl. des Pianof. Op. 88. S. 169.

Mendelssohn-Bartholdy, F., 6 vierstimmige Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass, 3. Hen. S. 789.

Methfessel, Albert, Das deutsche Lied ("Was fünt durch Wald und Au?") für Solostimmen und Chor, mit Begl, des Pinnof., gedichtet und in Musik gesetzt von Albert Methfessel. Op. 109. S. 708.

Panseron, Ang., Solfeggien für zwei Stimmen (Frauen- oder Minnerstimmen), eingeführt in den königl, frangösischen Conservatorien der Musik u. s. w. 4 Hefte. S. 406.

Raiehel, Ad., Duetten für Sopran und Tenor. Op. 6. S. 42. Rietz, Julius, Altdentscher Schlachtgesang, einstimmig für Männerehor mit Orchester. Op. 12. (Clavierauszug.) S. 678. Schneider, Fr., Harzlieder für 4 Manuerstimmen. Op. 50. S. 761. Spohr, Louis, 6 vier-timmige Lieder für Sopran, Alt, Tenor und

Bass, Erste Sammlung, Op. 120, S. 709. Zöllner, C., 10 Lieder und Gestinge für Mannerstimmen in 2

Helten, S. 692.

### B) Lieder und Gesänge für eine Singstimme.

Aprile, 36 Solfgers pergeraifs pour la voir de Sepremo. 8, 825, Araine, Bettina, (Liefer) Debti & Speninis, 5, 102.

Burg m Eller, F., L'amour au village, perofes de Mr. Riche, S. 313.

— La chatelaine, paroles de Mr. Riche, S. 313.

Dübler, Th., 6 Mehodies italieranes pour one voir avec accompagnment de Flano, 0, 445, 53 312.

Geraldy, 12 Etudes speciales pour voix de Soprano, S. 825. Gordigiani, J. B., 6 Lieder für eine Singstimme mit Begl, des Pianof, Op. 16. S. 190.

Hiller, Ferd., 6 Gestinge für eine Singstimme, mit deutschem und italienischem Texto (Sei pezzi per Canto), mit Begl. des Pianof, Op. 23. S. 613.

Kittl, 6 Gesänge mit Begl. des Pianof. Op. 23. S. 214. Lenz, L., 7 Lieder mit Begl. des Pianof. Op. 29. S. 62.

3 Gestinge ans Dr. Söltl's episch-lyrischem Gedichte: "Konradin" für eine Singstimme mit Begl, des Piauof. Op. 30. S. 233.

Löwe L., 1816. 6. 26 csnp., von Goethe, für eine Tenorstimme in Judice Leiter in Judice 182 csnp. 1831.

— Mein Herz, ieb will Dieh fragen, was ist denn Lieber A. Leiter Leiter ist will Dieh fragen, was ist denn Lieber L. Leiter L. Leit

des Pinnof. Op. 123. S. 628.

Frühlingsliebe von Fr. Rückert, für eine Sopranstimme mit Pianof.-Begl. 2 ließe. Op. 113. S. 41.

Men delssohn-Bartholdy, F., 6 Lieder mit Begl. des Pianof.

Op. 57. S. 926. Minoja, 24 leichte Solfeggi für die Altstimme, S. 825.

Niedermeier, Der fünfte Mai (il cinque Maggio). Ode di A. Manzoni, S. 312.

Une Voix dans l'orage, Stances de Mr. Emile Deschamps,

Panseron, Ang., Leichte und fortschreitende Solfeggien mit Begl, des Pianol, S. 405.

- Solfege d'Artiste. S. 825.
Piermarini, Cours de chant. S. 825.
Pott, A., 4 deutsche Lieder für Alt- oder Baritoustimmen mit

A deutstie Lieder für All Gese Baltitussinning auf Planof, Begl. Op. 21. S. 41.

Das Mozart - Album, Originalcompositionen für Gesang und Planoforte, unter Mitwirkung von berühmten Tondichtern herausgegeben. Zum Besten des Mozartdenkls. S. 104.

Reichel, Ad., 4 Geslage, Op. 5, S, 42,

— 5 Lacder, Op. 7, S, 42,
Spontini, Lebewold an seine Freunde in Berlin, S, 42,
Stern, J., Deutsche Geslage für Sopran oder Tenor, mit Begl. des Pianof. Op. 12. 1 u. 2. Heft. S. 565.

#### B) Instrumentalmusik.

#### a) Symphonicen und Ouverturen für Orchester.

Gade, Niels Wilhelm, Symphonic für das grosse Orchester. Op. 5.

Händel, G. Fr., Ouverturen, in Partitur mit einem Vorwort von C. F. Becker, S. 902. Kalliwoda, J. W., Onverture pastorale à gr. Orch, Ocuv. 108.

Lindpaintner, P., Kriegerische Jubelouverture zur Feier der 25jührigen Regierung Königs Wilhelm von Würtemberg für das grosse Orchester, Op. 109. S. 507. Mendelssohn-Bartholdy, F., Symphonie No. 3. Op. 56.

S. 341. Veit, W. H., Concertouverture für grosses Orchester. Op. 17. S. 5.

#### b) Concerte und Solostücke mit Orchesterbegleitung.

Dreyschoek, Morceaux de Coucert p. l. Piano av. Accomp. d'Orchestre, Op. 27. S. 747.

Gross, Concert ponr le Violoncelle, Oenv. 31, S. 22, He1z, H., 4me Concerto p. l. Piano av. Accomp. d'Orchestre ou d'un second Piano. Oeuv. 131. S. 584.

Mayer, Ch., Grand Coocerto p. I. Piano avec Accomp. d'Orche-stre, Oeuv. 70. S. 584.

#### e) Harmonie- und Militairmusik für Orchester.

Lvoff, Alex., Grand Choeur militair sur des chansons nationales Russes. Ocuv. 15. S. 306.

#### d) Kammermusik.

#### a) Für mehrere Instrumente.

Boom, J. van, Grand Quatuor pour Piano, Violon, Alto et Violone. Oeuv. 6. S. 585. Kaiser, H. E., Gr. Duo concertant p. Clarinette et Viola, Ocuv. 2. S. 21. Kalliwoda, J. W., 3 Daos brill. et faciles pour 2 Viol. Oeuv. 116. Lasekk et Kummer, Valse, précédée d'une Introduction p. Piano et Violoncelle on Viol. S. 324. Lindblad, A., Duo pour le Piano et Violon, Oeuv. 9. S. 131. Marschner, H., Grand Trio pour Piano, Viol. et Velle, Oeuv. 121.

Merk et Ressiger, Introd. et Variations brill. p. Piano et

Velle. S. 104. Rosenhain, J., Second gr. Trio p. Piano, Viol. et Velle. Oeuv. 33.

Spohr, L., Duos concertants p. Piano et Viol. ou Harpe et Viol.

Ocur. 113, 114, 113, 116, S. 20.

Trio für Planof., Viol. and Violenc. Op. 123, S. 585.
Wolf, Louis, Trio für Planof., Viol. und Violenc. S. 585.

#### β) Für ein Instrument.

Bach, J. S., Compositions p. I. Pianof, sans et avec Accompag-nement, July 3, S. 846.

Baudissin, Comtesse de, Feuilles d'Album pone le Piaco, S. 595. Baudissin, Comiesse de, Feuiller d'Album pour le Fisos, S. 995.

Bernett, W. N., Loppre pour le Pissoofte, Own, 33, S. 325.

Bernett, W. N., Knode piscende per il Fissooft, Op. 25, S. 470.

Bestiert, Jenny - O'Frieddes Jr., Fisso, Own, 111, S. 448.

Bernett, W. N., Knode piscende per il Fissooft, Op. 25, S. 470.

Bestiert, Jenny - O'Frieddes Jr., Fissoo, Own, 111, S. 438.

Bernett, J. P., Valler buildorte p. I. Fissoo, S. 480.

Event, J. R. 180, P. 1

Fantaisie romantique, Oeuv. 8, S, 38,

Fantaisie sur un thème favori de l'Opera ,, La Stranieratt,

Orte 1, 9, 8, 280

Ct s NFT | Frequency | 10, 5, 38, 50 |
Ct s NFT | Frequency | 10, 5, 38, 50 |
Ct s NFT | Frequency | 10, 5, 38, 50 |
Ct s NFT | Frequency | 10, 5, 38, 50 |
Ct s NFT | 10, 50 |
Ct s NFT |

Czerny, Ch., 24 gr. Etudes de salon charactéristiques et pittoresques pour le Pianof. Oeuv. 692. S. 130.

8 Nocturnes romantiques de differents caractères pour le Piano, S. 356. Potpourris über Themen beliebter Opern für das Pianof.

9. 438. Unterhaltende Uebungsstücke für das Pianof. S. 438.

Dreyschock, A., Chanson à boire p. l. Piano, Oeuv. 25, S. 747,

6 Airs transcrits p. l. Piano, en forme d'Etudes, S. 748. Variations pour la main gauche scule (pour le Piano), Oeuv. 22. S. 595.

Octurne pour le Piano, Octuv. 16, S. 39,

Les regrets, pour le Piano, Octuv. 18, S. 40,

Duvernoy, J. B., Ecole du mécanisme. Quinze Etudes pour le

Davet no 7, 4, B., Ecole do mecanisme. Quinze faunce pour le mon. Over., 120. S. 533.

Evers, Carl, Sonale pour le Piano, et U. S. 453.

Evers, Carl, Sonale pour le Piano, S. 469.

Feren, A., Monacce et Etude héroique pour le Piano, Quev. 27, S. 41.

Successif et Monacce de Etude héroique pour le Piano, Over. 27, S. 41.

Successif Sonale A., Monacce et Etude héroique pour le Piano, Quev. 27, S. 44.

l. Piano, Oeuv. 7, S. 749, Introduction et Rondo p. l. Piano à 4 mains, Ocuv. 3.

Gade, Niels W., Frühlingsblumen. Drei Stücke für das Pianoforte.

S. 131.
Goldschmidt, S., 6 Etndes de concert p. l. Piano. Oenv. 4. Heller, St., Grande Caprice p. l. Piano. S. 324.

Herz, H., 3 Divertissements p. l. Piano sur des Aira du Ballet la jolie Fille de Gaot. Oeuv. 128. S. 39.

Hünten, F., Deux morceaux sur le Ballet la jolie Fille de Gaot.

F., Deux morceaux sur se Busica e process. 18, S. 35.

Die junge Pariserin. 36 Melodicen für das Pianof. S. 357.

2 Hoodeaux p. I. Piano. Ocuv. 123. S. 358.

Fantaisse Brillante p. l. Piano & 4 mains. Ocuv. 125.

Tirolienne de la Vestale de Merradante variée, Ocuv. 124.

Kalkbrenner, Fr., 12 Etudes progress. p. l. Piano. Oenv. 161.

Fantaisie sur les plus jolies thèmes du Duc d'Olonne. Oeuv. 159. S. 39.

Fantaisie et Variations brill, sur l'Opéra d'Adam ; Le Roi d'Yvetot, Oenv. 163. S. 438.

Kalliwoda, Introduction et Rondeau p. 1. Piano & 4 mains. Oeur. 123. S. 596.

Kittl, J. F., 6 Impromptus p. l. Pianof, Oeuv. 18. S. 40.

3 Impromptus p. l. Pianof, Oeuv. 17. S. 40. Krebs, C., Gr. Fantaisie sur l'Opéra ,Lucrezia Borgia" p. 1.

Krebt, V., Gr. ramanie un vopen spraces 200gs p. Pano, Oew. 121 S. 40.

Kufferath, H. F., & Etudes de Concert. Oew. 8. S. 130.

Kullack, Th., Grande Sonate p. 1. Pisuo. Oew. 7. S. 596.

Lachner, Ignaz, Grosse Sonate für das Pisuof. Op. 20. S. 325. Levasseur, I., 42 Etudes progress, p. l. Piano, Oeuv. 60. S. 325. Liszt, Fr., Album d'un voyageur. Compositions p. l. Piano. 1re

annér. S. 106.

Moscheles, Ign., Fanksise brillante sur une cavatine de l'Opéra "Zelmira" de Rossini et une Ballade de "Peulévenneut de Serall' de Mosart, p. l. Fanco, Ceuv. 106. S. 131. Pott, A., Das Mozart-Album. Originalcompositionen für Gesang und Fannforte, unter Mitwirkung von berülmsten Tondichtern berausgegeben. S. 104.

Pirkhert, 3 Airs allemands p. l. Piano. Ocuv. 7. S. 748. Prudent, E., Fantaisie sur Lucie de Lammermoor. p. l. Piano. Ocuv. 8. S. 39.

Ravina, H., 25 Etudea caractéristiques p. l. Piano. 2 Liv. S. 129. Thalberg, S., Graciosa, Romance sans Paroles pour le Piano. S. 357.

Voss, Ch., Reminiscences de G. Tell. Pantaisie et variations de Bravoure pour le Piano. Oeuv. 39. S. 324. Wolff, Ed., Six melodiees caractéristiques pour le Piano. Oeuv. 60.

# IV. Correspondenz.

Amsterdam, S. 793. Ancona. S. 653. Arnatadt, S. 473, 652. Athen. S. 482.

S. 323.

Berlin, S. 42, 136, 178, 247, 314, 357, 361, 470, 597, 664, 749, 847. 927. Bologna, S. 654.

Bresinu, S. 151. 299. 882. Caghari (mit Sardinien). S. 330. 459. Cassel, S. 87. 853. 883. Celle, S. 473. Constantinopel. S. 482. Dessau, S. 651. Dresden, S. 614. 630. Eilenburg, S. 371. Erfurt, S. 253, 633, 651, 796.

Ferram. S. 653. Florenz (mit Toseana und Lucca). S. 412. 667.

Frankfurt, S. 90, 250, 406, 599, 817, Fulda. S. 410. Görlitz, S. 69.

Granada, S. 483. Guastalla, S. 331.

Ilall. S. 109, 634. Hamburg. S. 192. 316. 616. Hannover, S. 298.

Italienische Opern aussenhalb Italien (1842). S. 370. (1843). S. 951. Leipzig. S. 25. 45. 139. 217. 350. 415. 424. 630. 739. 755. 813. 832. 846. 888. 930. 952.

Lemberg, S. 152. Liembon, S. 483. Livorno, S. 413.

Lombardisch-venetianisches Königreich (im Allgemeinen). 5. 348. 364, 459, 462,

Lucca. S. 414. Lüneburg, S. 794. Madrid, S. 483. Mailand, S. 348, 364, 439, 844, 946.

Mainz. S. 816. Mantua. S. 462. Modena (Herzogthum), S. 331, 428.

Moskau, S. 455. München, S. 9.

Neapel, S. 327, 635, 910. Neustrelitz, S. 720. Odessa, S. 483.

Oran. S. 483. Palermo (mit dem Königreich Sicilien). S. 326. 390. 634.

Paris. S. 844. Parma, S. 430, 669. Piacenza, S. 429, 668.

Piemont, Königreich (im Allgemeinen), S. 430. Prag. S. 48. 67. 194. 234. 265. 281. 344. 362. 425. 439. 531.

678. 885. Prettin. S. 286. Reggio, S. 669. Rom (mit Kirchenstaat). S. 181. 328. 393. 637. 912. Rudolstadt, S. 479.

Siena. S. 414. Smyrpa, S. 483. Stettin, S. 75.

Strassburg. S. 76. 513. Stuttgart, S. 424.

Zaragoza, S. 483.

Torgau. S. 554. Toscana und Lucca, Grossherzogthümer (im Allgemeinen), S. 412.

Triest, S. 368, 480. Turin, S. 332, 430, 446, 698, 945. Venedig, S. 367. Verona. S. 462. Vicenza, S. 462. Weimar, S. 71, 263, 631, 943. Wien, S. 132, 172, 495, 586.

# V. Miscellen.

Albums für 1843. S. 92. Audre's, A., Fugenlehre, S. 791.

Aufforderung an Herm Albert Schiffner. S. 838. Bazzini, Violinist (in Leipzig) S. 415; (in Berlin) S. 597; (in Weimar) S. 632.

Becker, C. F., dessen Orgelconcert in Leipzig. S. 630.

Bekanatimachung des Hamburger Staditheaters zum Vortheil der Operndichter und Componisten. S. 78. Berlioz, H., (in Leipzig) S. 217; (in Weimar) S. 263; (in Berlin) S. 357. Birch, Miss, in Leipzig. S. 834.

Brand des Berliner Opernhauses, S. 664. Braun, Jos., Fagottist in Wien. S. 601. Concert des Blindeninstituts in Paris. S. 534.

Conservatorinm in Leipzig. S. 30. 624. 739. Cours de Piano für classische, moderne und Eusemblemusik in Paris, eröffnet von J. B. Gramer und J. Rosenhain, S. 699.

Deutsches Theater in Moskau, S. 455. Diday, Ueber die Fistelstimme, S. 853. Döltler (Pianist) in Leipzig. S. 29.

Drechsler (Violoncellist) in Dessau, S. 651. Ehrenbezeigungen: Banderali S. 52; Becker S. 700; Berlyn S. 270; Chelard S. 255; Donizetti S. 142; Ernst 52. 256; Hubert S. 52; Kastner S. 590; Kiesewetter S. 590; Kittl S. 118; Kloss S. 372; Landsberg S. 518; Linzt S. 276 L. de St. Lubin S. 606 : Lvoff S. 256 : F. Mendelssohu-Bartholdy S. 334; Meyerbeer S. 270, 397, 574; Rossini S. 590; Saemann S. 590; Schubert S. 256; Spontini S. 269: Westmoreland S. 590: Willmers S. 397: Verhulst S. 52.

Für Operacom ponisten. S. 593. Gollmick, C., Entgegaung. S. 155. Gonnot, Ch., Componist au Parls (in Wien). S. 587. Hauser, Mich., Violinkt, In Hamburg. S. 616.

Haydn's Schöpfung in Rudolstadt. S. 479. Hiller, Ferd., in Leipzig. S. 740. Hofmann, J., Componist in Wien. S. 514.

Institut für Altere Kirchenmutik in Paris, S. 372. Italienische Oper (in Hamburg). S. 616.

Kaufmann, Akustiker, in Bremen. S. 574.

Kinderconcert in München, S. 608. Kittl, F., zum Director des Prager Conservatoriums ernaunt, S. 554. Lichtenthal, Idomeneo von Mozart, das Textbuch nach dem beu-

tigen Operngeschmack bearbeitet, S. 809. Liszt, Fr., (in Moskau) S. 478; (in Hamburg) S. 616.

mit Rubini in Weimar S. 72; in Berlin S. 247; in Erfurt S. 253. Lobe, J. C., neue Bestimmungen über dessen Lehrinstitut, S. 16.

Beleuchtung der Entgegnung des Hrn. Gollmick. S. 212. Mainzer's Gesanginstitut in London, S. 620. Milanollo, Therese und Marie, (in Frankfurt) S. 92; (in Wien)

S. 588. 602, Monochord, nene Erfindung vou Higgs, S. 270.

Monumente: Bach, S., in Leipzig S. 350; Baillot, Comité zu dessen Denkmal S. 52; Beethoven S. 333. 518. 620; Monsigny S. 590.

Moriani (in Dresden), S. 630. Moscheles (in Paris), S. 777.

Musikalische Bildungsanstalt von Jos, Proksch in Prag,

S. 678. Musikscate: Musiksest in Aachen S, 518. Musiksest in Brüssel S. 915. Gesangiest in Celle S. 473. Grosses Männerge-sangiest in Dresden S. 550. Helvetisches Musikiest in Freiburg S. 714. Musikfest in Heidelberg S. 350. 10tes pfillzisches Gesangfest in Landan S. 724. Gesangfest der Liedertafeln von der Elbe in Leipzig S. 518. Musikfest in Marienburg S. 555. Liederfest zu Molsdorf S. 650. Taumissängerfest in Oberursel S. 620. Gesangfest in Osnabrück S. 607. 4tes norddeutsches Musikfest in Rostock S. 483, 619. Männergesangfest in Schweiofurt S. 620. Gesangfest des sächsischen Hochlandvereins in Stolpen S. 653. Musikfest in Zürich S. 557.

Musikachule in Dessau, Aukündiguog, S. 144.

Musikwerke (vermischte) in Nachrichten besprochen: Chelard, Festenntate (in Weimar) S. 72. Eberwein, Festspiel (in Weimar) S. 72. Erben, Böhmische Volkslieder S. 554. Kittl, J. P., Trio für Pianoforte, Viol. und Voll. S. 281. Mendelssohn-Bartholdy, F., Musik zu Shakespeare's Sommernachtstraum in Berlin S. 770. Mendelssohn-Bartholdy, F., Musik zu Sopho-kles Antigone (Frankfurt a. M.) S. 820. Schneider, Fr., Festouverture (in Leipzig) S. 891. Schumann, Rob., Das Paradies und die Peri (in Leipzig) S. 952. Neues u. Altes. S. 305.

Nenfeld, Franz, Musiklehrer "Zur Verständigung" (aus Prag). S. 604.

Neukomm, S., (in Wien). S. 513. Niederzheinische Musikschule in Cöln. S. 534. Nikolai, Otto, (in Wien). S. 513.

Nissen, Frl., Sangerin (Prag). S. 516.

Ole Bull (in Kopenhagen), S. 501.

Opern in Nachrichten besprochen: Adam, Le Roi d'Yvetôt. Komische Oper (in Paris) S. 81. Auber, Die Kroudismanten Prag) S. 49. Auber, Der Herzog von Olonne (in Prag) S. 736. Dietsch, Das Gespensterschiff S. 12. Gretry, Richard Lowenherz (in Wien) S. 666. Huth, L., Golo und Genoveva (in Sondershausen) S. 333; (in Arnstadt) S. 475. Lachner, Catharina Cornaro (in Wien) S. 13. 133. Lindpaintner, Die sicilianische Vesper S. 424. Lortzing, Hans Sachs (in Prag) S. 48. Mazas, Der Kiosk, Oper in 1 Aufz. S. 14. Netzer, Mara, Oper Kiota, Oper in I Anifa, S. 14, Netucer, Mara, Oper (in Wien) S. 134; (in Prag.) S. 855. Reissiger, Addie de Poix, Oper (in Prag.) S. 194. Ricci, Der Kerker von Edinburg (in Prag.) S. 426. Ricci, Corrado di Altamura (in Wien) S. 697. Roder, Die Schweden in Prag. S. 9. Satvi, La Prima Donna (in Wien) S. 695. Spohr's Panut (in Berlin) S. 598. Taglich is beck, Konig Eazie (in Cartrache) S. 899. Verdi, Nabucodonosor (in Wien) S. 696. Wagner, N., Der fliegende Hollinder (in Cansel) S. 318.

Oratorien and geistliche Werke in Nachrichten besprochen; Adam, Messe, in der Kirche St. Roche in Paris aufgeführt S. 13. Finkes, D. Maria, Oratorium S. 515. Meudelssohn's Paulus in Görlitz S. 69; in Naumburg S. 551. Preyer, Noah, Oratorium (Wien) S. 174. Rossini, Stabat Mater (Prag) S. 443; (Moskan) S. 457. Rungenhagen, Caecilia, Orat. S. 75. Schmidt, Al., Moses, Orat., in Nürnberg aufgeführt S. 724. Schneider, Fr., Pharao, Orat. (Dessau) S. 736. Spohr, Des lieilands letzte Stunden (Berlin) S. 248.

Orgel in Prettin S. 286. Orgelconcert von Fr. Lange in Torgau, S. 554.

Panseron u. Cramer, Pianofortecursus in Paris. S. 12. Piano-droit, Neue Erfindung, S. 634. Pirkhert, Ed., Pianist. S. 588.

Pixis. Francilla, (in Prag) S. 425. Preisaufgabe des niederländischen Instituts für Wissenschaft und

Künste, S. 140. Rossini's Opern, S. 593.

Rubini in Moskau, S. 458. Rubinsteln in Moskau, S. 477. Schulhoff, Jul., Schüler Tomaschek's. S. 68.

Schumann, R. u. Cl., Musikalische Morgenunterhaltung (in Leipzig), S. 45.

Schweitzer, blinder Basssänger. S. 516. Singakademie in Paris, S. 52.

Sonderbare Kirchenmusik, S. 112. Stadttheater in Leipzig. S. 139,

Statistische Uebersicht der Herbstopern 1842 in Italien, S. 369. Stöckl-Heinesetter, Frau, (in Prag). S. 553. Symphonien, in Nachrichten besprochen: Drobisch, Sympho-

nie (Leipzig) S. 765, Spohr, Doppelsymphonie (Leipzig) S. 346; (Wieu) S. 498. Tamburini (in Strassburg), S. 516.

Taubert, Musik zu Medea von Euripides. S. 640. Tuczek, Frl., Sängerin (Prag). S. 532.

Ueberblick der von 1836 bis 1842 im Opera comique zu Paris ge-

gebenen neuen Opern, S. 30, Verzeichniss der auf der Zwickauer Bibliothek befindlichen gedruckten Musikalien. S. 690.

Gruckten Hubbanen. S. 5090.
Viardot-García, Pauline, iin Berlin S. 608; (in Wien) S. 686.
Vieuxtem ps (in Frag) S. 531; (in Wien) S. 603.
Walter, Aug., Componit (in Wien) S. 514.
Wartel, Herr u. Mad., (in Frag) S. 443; (in Berlin) S. 472.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den Aten Januar.

# .M. 1.

1845.

Inhalt: Lemennais' Ansiebten von der Musik. - Recensionen. - Nachrichten: Aus München. - Feuilleton. - Verzeichniss neuerschienener Musikalien. - Ankundigungen.

#### Lamennais' Ansichten über die Musik.

Wohl wird es Manchen befremden, in einer musikalischen Zeitung den Namen eines Mannes zu lesen, welcher auf einem ganz anderen Gebiete als mächtiger Redner seiner Wahrheit aufgetreten und berühmt geworden ist. Abbé Lamennais ward zuerst im Jahr 1808 als theologischer Schriftsteller durch seine Schrift Réflexions sur l'état de l'eglise en France bekannt, und zog hald ein allgemeines Interesse auf sich; denn er trat in hampf mit der Meinung seiner hirche, die er zu vertheidigen und zu verherrlichen suchte, und seines Volks, das er von dem alten Glauben losriss. Ueberall erkannte man in ihm den philosophischen Denker, welcher auf selbständig gewähltem Wege vorschritt, oft freilich für diejenigen befremdlich, welche ihn weder in dem Umfang seines Wissens erfassen, noch ihm in die Tiefe der Speknlation, welche nicht selten sich in mystisches Dunkel verlor, folgen konnten. Während er in einer Reihe von Schriften für die Befestigung der Kirche und die Reinigung des religiösen Glaubens und dann über die Grundlagen der Staatslehre mit Lebendigkeit, Kraft und Eleganz sprach, schien sein Antheil am Aesthetischen nur ein geringer zu sein. Allein seine ernstlich gemeinten Studien umfassten das ganze Leben und alle Theile der Philosophie, mithiu auch die Aesthetik; Niemand aber wird den ibm eigenen Scharfsinn und das Geistreiche seiner Darstellung leugnen. Wer möchte mithin nicht wissbegierig nach der Ansicht dieses originellen Denkers von der Kunst und namentlich der musikalischen fragen? Auskunft gibt sein neuestes Werk Esquisse d'une philosophie. 3 Vol. 1841, in welchem das 8. Buch von der Kunst, das 9. von der Musik handelt. Wir glauben unsern Lesern durch eine Darlegung dieser Ansicht, wenn auch par in rhapsodischer Form, eine nicht unwillkommene Gabe darzubringen, ohne eine firitik derselben beizufügen.

Lamennais geht von der Grundidee der Wahrheit, als der absoluten Idee, aus. Die Aeusserung der Idee des Wahren durch die Erscheinung ist ihm das Schöne, das nur durch die Form, in welcher sich das Wesen ausprägt, bestimmt wird. Die Form aber ist der eigenthumliche Gegenstand der Kunst, nicht blos als die nothwendige immaterielle Form der reinen Ideen, sondern als die unter den Bedingungen der Erscheinung verwirklichte. ..

45. Jahrgang.

So wie Gott in seiner Schöpfung des Schönen das Wahre oder das absolute Wesen in sinnlicher Form erscheinen lässt, so inkarnirt der Mensch in seinen Werken den Typus des Schönen, was stets mit seinen Begriffen von der Welt und von Gott in Verhältniss steht, so dass er im Kunstwerke Gott, die Welt und seine Verhältnisse zu Beiden ausdrückt. Die unter den Bedingungen der Ausdehnung existirenden Formen beruhen auf zwei Elementen, von denen das eine durch Licht auf die ausserliche Existenz, das andere durch den Schall auf die innerliche Form sich bezieht. Da aber das allgemeine Mittel der Aeusserung ursprünglich einig ist, so mussen Licht und Schall ihrer Wesenheit nach identisch sein, dasselbe unter verschiedenen Bedingungen bestehende nranfängliche Prinzip. In der Musik gebt die Knnst in das unmittelbare und reelle Gebiet des Lebens über; sie wird der Mensch selbst, wie er unter dem Einflusse des Gefühls, das ihn treibt in Allem eine gewisse ideale Schönheit aufzusuchen, die höchsten Funktionen seiner Natur verrichtet.

Die Wirksamkeit der Musik bat ihren Grund in der Wesenheit des Schalls selbst, indem er die innere Form der Wesen manifestirt und so auf das Innere derer, die diese Acusserung wahrnehmen, wirkt. Sie ist das Resultat der direkten Einwirkung physischer, physiologischer und moralischer Gesetze auf das innere Prinzip, welches die Natur der Wesen konstituirt. Drei Stufen lassen sich unterscheiden, entsprechend den drei Ordnungen von Gesetzen, die selbst wieder den drei Ordnungen unorganischer, organischer und intelligenter Wesen entsprechen. Die erste Stufe oder die Musik in ihren Beziehungen zu den nicht organisirten Körpern hängt von den rein physischen Gesetzen ab, deren nothwendiger natürlicher Ansdruck die Zahl ist. Wie die Körper unter drei Dimensionen existiren, so kann kein Grundton hervorgebracht werden, ohne eine gleichzeitige dreifache Resonanz, die erste Basis der Akkorde und der Touleiter, das heisst des regelmässigen Systems der musikalischen Tone. Auf der zweiten Stofe ist die Musik mit physiologischen Gesetzen der Wesen verflochten. Der Schall afficirt die mit Empfindung und Verstand begabten Wesen auf eine gewisse ihrer Natur entsprechende Weise; diese Wesen wirken auf einander durch die Stimme, drücken in einer ihren Fähigkeiten und der Organisation, welche deren passive Bedingung ist, analogen Sprache ihre Begierden und Leidenschaften aus. Der Rbythmns besonders bebauptet auf sie einen müchtigen Einflass. Diese Wirkungen hängen von gewissen der lebenden Natur entsprechenden speciellen Ursachen ab, deren Gesetze sich nicht durch Zablen ausdrücken lassen. Eine untheilbare Empfindung lässt sich nämlich nicht durch eine numerische Formel darstellen: sie ist eine Modifikation des sich selbst bewossten Grundwesens, der streng einigen Substanz. Die Musik aber erhebt sieh noch böher und wird eigentbümliche Musik des Menschen, der Ausdruck seiner vollständigen Natur.

Es gibt keine Musik ohne erste Basis, Tonalität (Skala) genaunt, ein System, das von einem Grundton ausgehend die progressive Generation der abgeleiteten Töne darstellt. Vom philosophischen Standpunkte aus kann man ein solchea System im allgemeinen und mathematischen Sinne fassen, da die Einheit der Schöpfung die Einheit ihrer Gesetze und Aensserungen in sich schliesst. Diese Gesetze aber modificiren sieh in Rücksicht auf nus. die wir nur ein Theil des grossen Ganzen sind, nach unserer besondern Beziehnng zur Gesammtbeit. Da also in Bezug auf uns jedes Tonsystem nothwendig partiell und navollständig ist, so kann keines die Genauigkeit darbieten, welche der absoluten und universellen Wahrheit entsprieht. Das zeigt die verschiedene Bestimmung der Grundtonalität verschiedener Völker. Unserm diatonischen System hangen höchst hedeutende Unvollkommenheiten an, die wir gewohnheitshalber nicht bemerken, doch würde jedes nen erfandene an ähnlichen Missständen leiden.

Ist die Tonalität einmal festgestellt, so umfasst die Tonknost ein Vierfaches : den Rhythmus, den Ton, die Bewegnng, den Ansdruck. Der Rhythmus entspringt aus den Urgesetzen der Bewegung. Daber hilden drei Bedingungen die Wesenheit des Rhythmus : Periodicität ; die Zerlegung der Bewegung in Theile, welche ibrer Grundeinheit entsprechen und aelber sich in Aliquot-Theile dieser Einheit zerlegen lassen; zwei Tempi, wovon das Eine schwächer, das Andere stärker in jedem dieser Theile ist. Im Bezug auf nns setzt der Khythmns den Schall voraus, weil jener nur mittels des Schalls wabrgenommen und beurtheilt werden kaun.

In Beziehung zur Tonkunst ist der Seball zusammengesetzt: er enthält Klang, der die innere und stän-dige Form ausdrückt, und Rhythmas, welcher die Form der Bewegung anssert. Der Klang setzt daher wesentlich nur einen Ton vorans, welcher der wesentlieb einigen innern Form entsprieht, während der Rhytbmns mebrere aufeinanderfolgende Tone in sich fasst, da die Form der Gesammtbewegung nur durch eine Reihe von partiellen Bewegungen, die nach einem festen Gesetz mit einander verbunden sind, bestimmt wird. Die Arten des Rhythmus aher sind zwei, je nachdem er ans einer numerischen Progression gerader oder ungerader Zahlen hervorgebt, der gezweite nnd gedritte Rhythmus. Sie lösen sich nie in einander auf, können aber im Kunstwerk sich mischen und anf mannigfaltige Weise kombiniren.

Da in der Welt die Bewegung die Aeusserung des Lebens ausmacht, so drückt der Rhythmus die Modifikationen der lebenden Wesen, deren innern Zustand aus. Jedes Gefühl des Mensehen hat seinen besonderen Rhythmus und der Rhythmus allein schon weckt Gefühle in uns. Ihm verdankt die Musik grossentheils ihre Macht.

Der Takt bezeichnet die Verhältnisse des Rhythmus zur Zeit. Dieser schliesst also jenen wesentlich mit in aeinen Begriff ein, doeh nicht nach der Strenge der Regel unserer nenern Mnsik, die erst spät hinzukam. Die religiöse Musik, wiewohl gewissermaassen taktmässig, kannte diese Regel ursprünglich nicht. Ist der Takt wirksam, vollbringt er zwei Funktionen; er entänssert ein besonderes Element des Rhythmus die Periodicität, and durch seine symmetrische Form trägt er dazn bei, eine der Bedingungen des Schönen zu realisiren, indem er das Gefühl von Ordnung unter einer Gesammtheit von Tonen hervorbringt.

Der durch den Rhythmus bestimmte Effekt bangt endlieh auch von der verschiedenen Schnelle der Bewegung ab. Dies hat seinen Grund in den allgemeinen Gesetzen der Natur.

Die drei musikalischen Elemente, der Rhythmas, der Takt und die Bewegnng tragen alle zum Ausdruck bei, sind aber der Ausdruck nicht selbst. Der Zweck der Musik bernbt in Darstellung des unendlich Schönen, und was sie zu reproduciren trachtet, ist nicht was ist, so wie es ist, sondern der ewige Typns, das ideale Muster der Dinge, das gleichsam hinter diesen verborgen iat. Die Musik also ahmt nicht nach, sie schafft. Durch sie stellt der Mensch seine Ideen von Gott und der Welt, er stellt sich selbst dar in seinen Beziehungen zur höchsten Ursache, in seinen Verhältnissen zu seines Glei-chen und zur Natur, indem er wieht die Idee selbst, sondern das mit derselhen verknüpfte Gefühl aussprieht. Der Ausdruck also entspringt ans den moralischen Gesetzen, der Intelligenz und der Liebe. Dazu ist ein Vermögen erfordert, verschieden vom Rhythmas, von der Bewegung, vom Takte, doch mit allen dreien in enger Berührung. Es nötbigt uns, verschiedene Ordnungen von Tönen zu denken, entsprechend den verschiedenen Ordnungen der Gefühle, und in jeder dieser Ordnungen zahllose Nüancen, sie mögen aus einer unbestimmten Anzahl einfacher Tone oder aus der Kombination mebrerer Töne hervorgehen. Der Künstler bat dies Vermögen des Ansdrucks in Anwending zu bringen und muss daber die Fähigkeit besitzen, das Gefühl sieb anzneignen, das er ansdrücken will. Geschieht dies, so geht er aus sich in sein Werk über, und zwar unter der Form seiner besondern Art zn empfinden, so dass er, indem er diese ansdrückt, sich selbst ansdrückt. Ein Gleiches gilt von dem, der das musikalische Werk ausführt. Daber finden wir in der Komposition, wie in der Ausführung Etwas, was wir den Accent nennen möchten. Dieser Accent ist der Wiederhall der innern Natur des Künstlers. Sonach aber besteht der Ausdruck ans zwei verbundenen Elementen.

Harmonie and Melodie sind Zweige einer gemeinsamen Wurzel. Die Harmonie lässt die niedrigere Welt und die Verhältnisse der Wesen dieser Welt zu einander anschaulich werden, ist die Stimme derselben. Die harmouischen Verhältnisse durchdringen sich nicht so, dass daraus eine Einbeit, welche einem wirklichen Gedanken eatspreche, hervorgeht; sie bilden keinen Siun, weil sie uicht aus einer intelligeuten Natur hervorgehen; sie gründen sich vielmehr auf die physischen Gesetze der Resonanz und hängen von diesen Gesetze no ab, wie die Verhältnisse der auf den Gesichtssinn bezüglichen äussern Formen den geometrischen Gesetzen unter die Verhältnissen der Ordoungen werden durch die Zahl repräsentirt. Die ans einem ursprünglichen Ak-borde erzeugten Reiben der Akkorde entsprechen dann den Verhältnissen, welche die wesentlicheu und innern Formen der Dinge mit einander verbinden.

Die Melodie, eine Reihe von bestiemten Tönen, welche einander hervorralen und sich aneinander kuißfen, wie Worte in der Rede, entspricht dem mit der Idee nazertrennlich verbundenem Grühl, nond drückt es als das Wesen aus, welches, wenn es das unendlich Schöne in seiner Unwandelbarkeit beschant, sich in Liebe, die sein Leben wird, mit demselhen vereinigt und dasselbe sucht, and dasselbe mit Entzücken unter dem geheimnisten vollen Schleier seiner irdischem Manifestationen erblickt, und mit einem immer neu erwankenden Schienen es zu reprodaniern trachtet. Nichts von allen dem zeigt sich in der Körperwelt, noch in dem Reiche, das von den rein physiologischen Geszetzen regirtt wird.

Die Harmonie ist mit der Melodie verknüpft, wie die Natur mit dem Menschen; sie muss aber der Melodie untergeordnet sein, wie die Natur dem Menschen, gleichwie bei der Malerei die Farbe der Zeichnung.

(Beschluss folgt.)

## RECENSIONEN.

W. H. Veit: Concert-Ouverture für grosses Orchester. Op. 17. Leipzig, bei Fr. Hofmeister. Pr. 2 Thlr. 10 Ngr.

Der Komponist, der sieh bereits in versehiedenen Gattungen der Musik mit Glück versucht hat, bezeichnet durch das auf dem Titelbätte abgedruckte Motto aus Wieland's "Oberon" die Grandidee seines Werkes; der einfache Sinn dessehen ist: "Durch Nacht zom Licht!" Und der Komponist führt uns wirklich diesen Weg. Die nähern Bezeichnungen des Motto. so wie die Momente, wo sie nach der Intention des Komponisten eintreten sollen, wird die Zuhörersachaft sebon selbst herausfühlen; zum Theil ergeben sie sich aus der nachstehenden Beleuchtung des Werkes.

Die Bässe beginnen das sehr ausgeführte Andante poco maestoso, das offenhar mehr eine Symphonie als eine Ouverture ankündigt, mit diesem trüben und span-

nenden Gedanken unisono: D. C. F.

der eben so düster und unentschieden von den Blasinstrumenten beantwortet wird. Auf eigenthümliche und unerwartete Weise wird nach Amoll modulirt, und non erscheint, nach kurzer Steigerung, das früher auf die Molltonart hindeutende Thema nach einem Trugschlusse, Corno in F.

so resolvirt: Klarinette, Oboe und Flote führen es nach einander, verziert, weiter, während das Quartett, in recht passendem und füllendem Rhythmus, die harmonische Basis hildet. Mit einem neu hinzutretenden, minder heiteren Gedanken, den die Blasinstrumente wechselnd aufnehmen, wird der Satz nach Harmonie und lebhafterem Rhythmus leidenschaftlicher. und steigert sich wirksam nach Adur, in welcher Tonart die Bässe das Thema, kräftig markirt, und eben so von den Violinen beantwortet, aussprechen, während die Blasinstrumente in vollen Akkorden und Rhythmen, wie wir sie früber dem Quartett zugetheilt saben, dem Satze Kraft und Fülle verleihen. Noch mehr Leben gewinnt dieser Moment durch eine arpeggirende Figur der Violen, die aber zu schwach sind, nm durchzudringen, weshalh es wohl wirksamer gewesen wäre, wenn die Violoncelle (statt die Kontrabässe zu unterstützen, die schon durch die Bass-Posaune verstärkt sind) das ihnen so eigenthümliche Arpeggio mit den Violen gemeinschaftlich ausgeführt hätten. Diese kräftige, auf einen Orgelpunkt gebaute Tonsteigerung erkämpft, nachdem noch zuletzt ein kurzer Kanon in der Oktave zwischen Bass und Violine eintrat, siegreich ihr Ziel, um nämlich mit der ganzen Kraft des vollen Orchesters den Hanptgedanken Unisono in Dmoll auszusprechen, der aber hald, ebenfalls im Unisono, nach B sich wendet. Non heginnt in dieser Tonart ein nicht ehen neuer, aber sehr frenndlicher, schön instrumentirter Gesang, der vorzüglich da, wo er sich nach D dur wendet, ungemein wohlthnend hervortritt, wobei der glücklich gewählte Triolenrhyth-mus des Quartetts den Gedanken zugleich sanst und belebend durchdringt. Die Kadenzirung in D dur ist vollständig, und schon scheint das Leben des ganzen Satzes völlig abgeschlossen und pulsirt nur noch in der leise nachschlagenden grossen Terz der Hörner und Klarinet-

ten, als plötzlich die Harmonie sich nach 2 auch 18 wendet, immer mit nachschlagender Quart und Quinte der genannten Instrumente. So sind wir leise und navermerkt nach Fis dur, und zugleich zum Eintritt des Allegro molton, 34. gelangt, wobei die Höraer und Trompeten den neuen Rhythmus hezeichnen mit nachschlagenden Achteln im Quartett und in den Bissinstrumenten, Referent wärde hier jedoch vermieden haben, der ersten Trompete gleich zu Aufange das hobe, spitze e zugaterspielen, und wärde gewiss bei der nahen Steigerung viel wirksamer gewesen sein. — Im zwöligtern Takte tritt energisch und glänzend das Thema des Allegro ein:

dessen unvollständiger Rhythmus durch Wiederholung der vier letzten Noten durch die Blasinstrumente ergänzt

wird. Nachdem es bei seinem Wiedererscheinen nach dem %, - Accord von D geführt ist, tritt bald und nnerwartet eine Bermate auf der Dominante ein. Das ganze Orehester hat den Halt auf der Panse; nur die zweite Violine, etwas sonderhar, auf dem a, nun sogleich wieder auf der Tonika zu kadenziren:



Nachdem um die Blasinstrumente die Führung des Thema's übernommen, wobei das Quartett nachschlägt, zerspaltet das Letztero den Gedanken auf eine Weise, die etwas an die Beethoven'sche Behandlung erinnert, der sie gern (uud nameutlich in seiner B dur - Symphonie) benutzte.

Der gut motivirte, ansprechende Mittelsatz gibt an seinem Schlusse Veranlassung, den Hanptgedanken auch in Adur vernehmen zu lassen, nur bätte der geistvolle Komponist eine etwas bedeutendere Schlussformel als diese:



gewiss leicht gefunden.

Der Gedanke des Mittelsatzes dient nur als Uebergang zur Wiedereinführung des erstern Thema's in dor Tonika, wobei treflliche, ungesuehle und doch sehr wirksame Fortschreitungen sieh hervorlbun. Nur da, wo die Bässe nach nud nach von fs nach b herabsteigen, wollte uns eine harmonische Aualassung als Härte erscheinen. Herr Veit modulir nämlich so:



welche Rückung leicht so vermieden werden könnte:

Der Eintritt des ohen skizzirten ersten Thema's wir es dem Komponisten nicht verargen wollen, ihn bier unverändert zu wiederholen; nur hätte jetzt vielleicht die bewusste Fermate, statt von der zweiten Violine abwärts, von der ersten Flöte aufwärts, etwa ao:



ausgeführt werden können, zumal da nun die Blasinistrumente die Initiative haben. Der Gang des ausgezeichneten Werkes ist nun aus den vorstehenden Andeutungen, der Form nach, deutlich zu entnehmen. Der Mittelsatz wird auf ähnliche Weise, wie friher nach der Dominante, so hier nach der Tooika geführt, mit achöner, wirkungsvoller Harmonie und manehem sehömen, neuen Zuge ausgestattet, wobel der geühte Harmoniker, wie der gewandte Bildner der Instrumentation im vorheinhaften Liebte erscheint. Noch einmal stört uns die ohen erwähnte matte Schlassformel, zugleich mit dem veitgehrauchten Sprange nach der Unterterz, dann aber treten um so günstiger einzelne Anklänge aus dem Mittelsatze in verschiedener Zergliederung und Harmonie hervor, und endlich beginnt, nach einer vollkommenen Kadenz nach der Tonika, die Stretta, die aus Theilen beider Themen gebildet, mit wirksamer Steigerung den kräftigen Schluss des tächtigen Werkes herbeiführt, das wir als eine wahrhafte Bereicherung der Concertunsik willkommen heissen. Die Ausstattung des Werkes ist schön; die Ausführung hietet durchaus keine Schwierigkeit dar, und so dürfte diese Ouverture auch mittleren Orchestern zu empfehlen sein.

J. W. Kalliwoda: Ouverture pastorale à grand Orchestre. Oeuv. 108. 8me Ouverture. Leipzig, au Burean de Musique de C. F. Peters. Pr. 2½ Thir.

Wenn man auch im Allgemeinen sebon aus der Bezeichnung: Pastorale, entnehmen kann, was man zu erwarten hat, so ist doch diese anmuthige Gattung der musikalischen Poesie, die Idylle, so vieler Nisançen und Belandlungsarten fähig, dass wir es sehr natürlich finden, wenn geistreiche Komponisten sich von diesem Stoff angezogen füblen ').

Humor, Geműthlichkeit und eine nieht gewöhnliche Regsankeit des Geistes scheinen vorzagsweise die Bedingungen zur Prodaktion solcher Gebilde. Die Kunst soll hier die Natur nur versebönen, nicht aber in strekt soll hier die Natur nur versebönen, nicht aber in strekt abgeschlossnen Formen die Fantasie beschräcken und erkälten. Bei aller Heiterkeit, ja Lunstigkeit der Szenen muss doch eine gewisse naive Unschuld und Anspruchlosigkeit das Ganze durchwehen.

"Der Komponist des vorliegendeu Werkes hat die meisten dieser Beziehungen richtig erfasst, und mit Glück und Talent wiedergegeben. — In Gemütlichkeit und Unschuld eröffnen sich mit dem Allegretto, ¼, Adur, die ländlichen Szenen; Heierkeit und traulicher Verkehr geben sich in freundlichen Melodien kund. Passende Abwechselung im Rhythmus wie in der Harmonie bewahrt, bei aller Einfachheit, das Ganze vor Monotonie. Die klüssterische Führung der Sümmen erscheit zon natürich (z. B. da, wo die Bässe die Melodie führen, wihrend sich daueben die Violinen in einer belebten Sextolenfügur bewegen, und eine dritte selhständige Melodie in der tiefen Lage der Flöten und Klärimetten sich beiden ansehmiegt), dass zum ag michtt die dabei angewandte Kunst, sondern nur die gemütlliche Wirkung gewährt. Mit dem eintretenden poen vivaee er

<sup>)</sup> Wir erinnern nur an Beethovan's Szene am Bach in seiner Pastoral-Symbole, var Allem aber an die wahrhaft überidische Pastoral-Einieltung zu dem Recitativ in Häudel's Messian: "Es wern Hirtes dasselts auf dem Felde," und an die die darauffolgende Kavatine: "Er weidet seine Heerde." In der Vaterstadt den Referenden wurde allightlich in der Diemmerung des Wahlnachstmorgens dieser Abschnitt des Messias als Kirchemunik ausgeführt. Die Wirkung wur zusberiech, wie nach langen Jahren noch jetzt die Erinnerung daran. Man versnoben es unr!

klingen nun fröhliche Schalmeienklänge, und auf dem bekannten ländlichen, stereotyp gewordenen Quintenbasse,

kümmert, was über ihm vorgeltı, eutwickelt sich fast unmerklich das Vivace, welebes sich durch reges Lena nakündigt, und sich fortan bis zur Lustigkeit und Derbeit steigert. Enige Mal steigt wohl eine tribbe Wolke am heitern Horizonte empor, nur aber, um bald wieder vor heller Lust und Freiblichkeit zu versehwinden. Zuweilen treibt der Humor wohl auch ein keckes Spiel, und lässt sich z. B. so verneluneu:



aber er kehrt bald wieder in seine Schranken zurück, — Kurz, das ganze harmlose Werkehen athmet Lust und Frohsinn und frische Landlust, nnd — man wird froh dabei.

Fügen wir nur noch hinzu, dass, bei aller Preiheit der Form und Bewégung, doch eine feste, künstleren Hand das Ganze zusammenhält, an dass alle Intentionen klar zu Tage kommen, so wird das hinreichen, unser Interesse für das Werk zu motiviren und die Aufmerksamkeit auf dasselbe hinzuleiten.

### NACHRICHTEN.

München. Am 25. Nov. wurde zum ersten Male gegeben: "Die Schweden in Prag", grosse histor.-romant. Oper mit Ballet in 3 Akten, frei bearheitet nach einer Erzählung der R. Pichler von J. G. Grötsch. Musik vom k. Kapellmeister J. V. Röder. Der Tonsetzer, welcher sieh bisher vorzugsweise im liirchenund Oratorienstyle bewegte, gab uns sehon früher Gelegenheit, in diesen Blättern über ihn zu sprechen. Vor mehren Jahren schon hörten wir von ihm eine Symphonie (er soll deren fünf gemacht haben), die Kantate "Cacilia", das Oratorium "Messiade", das neben mancherlei Missgriffen und Mängeln des Ausgezeichneten sehr Vieles enthält, mehre vorzüglich schöne Messen und Vesperpsalmen, zu denen er wieder Einiges aus seiner "Messiade" benntzte. Vor etwa 3 oder 4 Jahren ward er bei dem k. Hoftheater als Musikdirektor angestellt, batte als solcher Zwischenakte, Ballete, Singspiele und kleinere Opern zu dirigiren, und erhielt im letzten Sommer die Stelle eines königl. Kapellmuisters in dem Wallfahrtsorte Altenötting. Erst jetzt in seinem vorgerückten Alter (der Mann ist gegen 70 Jahre alt) begann er eine Oper zu schreiben. Ihre Annahme an biesiger Bühne soll nicht ohne Hindernisse erfolgt sein. Kurze Zeit vor ihrer Aufführung veröffentlichte der Li-

brettist in den hiesigen Blättern ein Schreiben, das er von unbekannter Hand erhalten haben wollte, beiläufig des fuhalts: "Seien Sie auf der Hut, man bereitet eine schändliche Intrigue gegen Ihr Werk und will es nicht zn Ende spielen lassen." Ueber die Proben gingen die widersprechendsten Gerüchte, lobend und tadelnd, Beides im reichsten Mansse. Auch erfuhr man, die k. Polizeidirection babe an ihre Untergebenen gemessene Besehle gegen jeden etwaigen Unfug erlassen, - dazwischen wieder, wie prächtig die Oper an Costumes und Dekorationen ausgestattet sein würde, so dass sich die Kosten gegen 6000 Fl. beliefen u. s. w. An Reizmitteln, die Erwartung auf's Höchste zu spannen, hat es somit nicht gesehlt, und zur ersten Aufführung konnte auch eine Menge Leute keinen Platz mehr erhalten, -Eine detaillirtere Beurtheilung liefern wir vielleicht später, für jetzt uns begnügend, über den Totaleindruck zu berichten. Dieser war für uns kein günstiger. Billig stellen wir an diese neue Oper die Fragen: Ist Sehwung der Fantasie da, dramatisches Talent, Charakteristik, romantisches Element, schöne Recitative? sind die Formen der einzelnen Musikstücke klar, fasslich, abgerundet? Aber keine dieser Fragen kann unbedingt bejaht werden. Man hat im Voraus Viel von der Gelebrsamkeit gesprochen, die der Tonsetzer in dieser Oper an den Tag gelegt. Allerdings fehlt es niebt an schönen Kombinationen, - wären nur auch die Figuren und Motive interessanter, die er dazu verwendet! Da findet sich aber eine Menge von kontrapunktistischen Gemeinplätzen, wie man sie wohl in Vespern, Litaneien u. dergl. zu hören gewohnt ist, aber aus guten Gründen in der Oper nicht leiden mag, und Stellen z. B. wie diesen 

und ähnliehen begegnet man in den "Schweden" bis zum Ueberdruss. So schwankt der Styl zwischen Oper und Oratorium, und das Werk ist weder das Eine moch das Andere. Die neuen Italiener und Franzosen bahen auf die Schreibart des Tousetzers freilieh keinen Einfluss geübt, Triviales bringt er ebenfalls nicht, — reieht aber As bin? Vielleicht befreuenden wir uns noch mit mehren Nummern; bis jetzt können wir nur ein Andante (As dur 'A., "Gutt Gottheit") in der grossen Arie der Johanna loben, dann ein Quartett "O Gott, es ist geflossen", das von gnoz sungrzeichneter Schönheit ist, die Klisgo des alten Martinitz um sein Vaterland (Akt 2. Se. S.), und die Wahl von 2 eingelegten Volksweisen. Die Instrumentirung lässt eine geübte Meisterhand nicht verkennen, ist wher grossentheils sehr lärmend, an dass aelbat Pellegrint's kolossale Stimme und der Chor oft

nicht durchzudringen vermochten.

Am Meisten wunderten uns ästhetische Misgriffe in Behandlung von Worten und Situationen. 2 Zum Bei-

<sup>9.</sup> Rider hat in der Zeitschrift "Massem für die elegant Welt", welche vor enigen Jahren hier erschien, mehre sehr gut geschriebene Bruchtücke aus einer von ihm verfasten Aesthetik der Tonkunst mitgeheitt, und darin Jos. Haydu wegen selber Tommaloreien in der Schöpfung seharf auff: Korne genommen.

spiel: des Grafen Martinitz Auforderung zum Tanze klingt wie eine Geisterbezehwörung; Helenen's und Odowalsky's Liebesschwur, Akt 2, Sc. 3., ergeht sich in häußgen Modulationen (modulirt wird überhaupt viel zu viel in dieser Oper) und chromatischen Aktorden; dagegen ist Johanna's Kläge um den (vermeintlich) erschlagenen Geliebten ihrer Haltung nach eine brillante Bravour-Arie einer Primz Donna alten Styls, und aus desselben Tonnetzers "Messiade" herüber genommen, wo sie die Scene Maria's unter dem Kreuze war. Eine der sonderharsten Stellen ist folgende: Böhmische Soldaten verfolgen einen schwedischen Spion. Heinrich Waldstein kommt dazu, rettet und entlässt ihn (!), nad sagt seinen Böhmes (.), nad sagt seinen Böhmes (.)

Ihr wollt Graf Waldstein's Haus entehren, (!) Ein Tapfrer war's, ein Felger nicht.

Nach einem ziemlich gedehnten, unnöthigen Zwischenspiele (deren die Oper aehr viele enthält) sagt der Chor endlich:

Dins Waldstein's Haus? was mass ich bören! Verznihet, Herr, der strengen Pflicht!

Dieser letzte Vers bildet ganz allein den Text eines ziemlich ausgeführten, sentimentalen Cantahiles, das der Chor ohne Begleitung vorträgt u. s. w. u. s. w. Dann Text-Repetitionen, wie folgende. Heinrich singt von dem Mädchen, das er geliebt, Andante und verschmicht: "Ich habe sie, sich habe sie, eich habe sie endlich fährt er fort — geachtet, geliebt mit trenem Sinst', und sein Freund Jaromir, der ihm entdeckte, dass sie einen Anderen liebe, accompagnirt: "Sie hab' ich nie, sie hab' ich nie, sie hab' ich nie u. s. w. "Helene sagt zu Odowalsky: "Ich lasse, ich lasse, ich lasse, ich lasse, ich lasse, ich lasse, ich lasse dich nicht"; Johanns "Den so sehnend, so sehnend, so sehnend, do sehnend, so sehnend sucht mein Blick. "Königmank: "Was ist", das er mir, was ist's, das er mir, deer Nammer.

Das Buch ist — abgeschen von des Verfassershandgreiflicher Unkenntniss der Bühne — ein Konglomerat von Albernbeiten in Handlung und Ausdruck, und eine wahre Follerbank von Langerweite. Dieses Urbeit klingt allerdings schroff, ist aber nicht im Mindesten fibertrieben.

Die Anfashme diesea Werkes von Seite des Publismus steht mit nasersu Eurheite his jetzt unn freiheite in direktem Widersprache. Während des ersten, sehr langen Aktes war der Applaus etwas furchtsam, doch zeigte sich keine Opposition. (Eine Ouverture hat die Oper nicht.) Nun erschien die Moldaubrücke von der Hein-Seite vasch der Altstadt zn, so trefflich and täuschend nachgenhut, dass man sich nach Prag versetzt glanbte. ') Diese Brücke ward von den Schweden erstürmt und auf ihr gekämpft. Während Kampfseenen auf hiesiger Bühne sellen ohne Gelächter des Publikums ablanfen, hatte diesmal Balletmeister Horscheit ein wahres Meisterstück von Arrangement gemacht. Das Ganze, wie die einzelben sehr mannigfaltigen Grappen der Streitenden waren wahr und maferisch. Dazu das Geläute

der Glocken, die Schläge des Tamtam's, das Knallen der Gewehre - das Alles liess vom Orchester und Chor nnr hier und da noch eine Spur durchbrechen und hrachte eine elektrische Wirkung hervor. Anfangs waren durch den hageldichten Applaus and das Pochen mit Stöcken and Füssen (welches hier auch als Beifallshezeigung gilt) noch die Rufe: Horschelt! Röder! 'raus! Da capo! vernehmbar. Aber bald steigerte sich der Lärmen zn einem, man möchte sagen, furchtbaren Gehenle, das mehre Minaten währte, bis sich der dirigirende Tonsetzer auf der Bühne gezeigt hatte. Während des 2. Aktes war der Beifall seltener, aber stärker, als während des ersten. Nach dem Finale erstickte ein sehr vielstimmiges Zischen den hegonnenen Applans, der aber, schon anfgehört, von Neuem sich crescendo erhob und beinabe die Stärke des Lärmens nach dem 1. Akte erreichte. Während des 3. Aktes klatschte man zwei Mal, and am Schlusse wurden Alle gerusen, auch die Dekorationsmaler. Alle diese Acusserungen von Beifall, oder wie man das Ding nennen will, gingen vorzugsweise von der Gslerie (5. Rang) und dem Parterre aus. Die Lente auf den Sperrsitzen participirten daran nur theilweise, die in den Logen sehr wenig.

Wir sind der Meinung, dass das Werk diese (absichtlich detaillirt geschilderte) Aufnahme nicht verdiente. Die überans reiche und prächtige Ausstattung desselhen an Dekorationen, Costums and Arrangements, einige gute Musikstücke, die aber nicht von jener Art sind, welche den grossen Hanfen gleich das erste Mal entzündet, die Leistungen des Gessag - und Orchesterpersonals, das Alter des Tonsetzers und die Veröffentlichnng des oben erwähnten anonymen Schreibens erklä-ren Viel, aber nicht Alles. Ueber besagtes Schreiben sind die Meinungen geheeilt. Die Einen halten es für eine Finte des Lihrettisten, Andere für eine Mystifika-tion. Eine höswillige, im Vorans sehon gebildete Opposition scheint nicht hestanden zn haben, wenigstens zeigte sich keine. Das Zischen nach dem 2. Akte kann nnsers Dafürhaltens nicht als Manifestation einer solchen angesehen werden, and mag - abgesehen davon, dass solche Acusserungen von Meinungsverschiedenheit bei uns nicht selten vorkommen - wohl als eine Demonatration des ruhigeren Theils der Znhörer gegen den maasslosen Lärmen der Uebrigen gegolten haben. Wie dem nun sei, - die Znkunft mass es lehren, ob sich unsere Enthusiasten konsequent hleiben werden.

#### Feuilleton.

Das Gespessterschiff (le vaisseen fastöme), neee Oper von Deuls Dietzek, einem jungen beligischen Teasetzer, wurde auf der Pariese grossen Oper mit glässender Ansatatung und leibatfem Stellt aufgrührt. Das Benk ist von Paul Foocher aus Heinzis Beligische Stellt und der Stellt und der Stellt und der Stellt aus der Stellt und der Stellt

Der Pianist Rosenhain hat in Verbindung mit Gramer in Paris einen grossartigen Uebungskursus für böheres Studium für sehon ausgebildete Riavierapieter eröffnet, woris man sich theoretisch und praktisch mit allen klassischen Rompositioner von Searlatti und Bach au, wie mit den neuesten Fortschritten und Leistungen der Rinast beschäft.

<sup>\*)</sup> Die 2 neuen Seblussdekorationen der felgenden Akte stellen abenfalle Ansichten von Prag vor und gefielen ausserordentlich.

tigen wird. - Von Adam warde in der Kirche St. Roch am Allerheiligenfeste eine Messe anfgeführt, walebe angemeinen Effekt mochte. nementlich das Salatarie für Tener mit Orgelbegleitnag.

Noch einer Korrespandenz in der Augsburger Allgem. Zeitung wird auch in Frankreich (wie in Italien) in den Kirchen und über haapt bei kirchliehea Gelegenbeiten sehr weitliche Musik aufge-So hörte der Korrespondent in der Kirebe sox Crottes zu Morseilla am Allerheiligenfeste einen französischen Peredemarsch mit grasser und kleiner Trommel, Pickelflöte, Beckeo a. s. w. Bei der Prozession am Fronleichnungfeste wurden die beitersten Weisen gespielt, z. B. die Melodie des alten lastigen Volksliedes: Taut chaoge jel bas sur la terre.

Den 3. Navember v. J. atarb in Lelpsig F. A. Müller, einer der altestee dasigen Klevierlebrer, 52 Johr alt, gebürtig aus Heldruogen in Thurlogen. - In Paris starb der bekonnte Musikverleger Canaux, 41 Jehr alt; in Brussel der treffiche Posanulat Schmit, 30 Jahr alt.

Als Concarrenten zu der durch Rastrelli's Tod erledigten Musikdirektorstelle in Dresden cennt men Lortzing and Richard Wagner, dea Komponistea des Cola Rienzi.

In Wien bet Lachner's Cotherina Cornero anr einen Succès d'estime gefunden. (Der Monestrel, ein Pariser Blott, bemerkte neulich : in Frankfart a. M. bobe man die Königin von Cypern

unter dem Namen Catharina Cernsro aufgeführt!) — Dagogen hut Donizettis Linde di Chameuny (bekanntlich für Wien geschrie-ben) lo Paris eine glüszende Aufnehm gefunden. Die Persieni und der Tonor Mario hatten die Hauptrollen. Auch in Hemburg foad die Lieda vielen Beifall. - Donizetti wird eine neue komische Oper für's Pariser italien. Theater achreiben. Der Theaterdirektur Schumann aus Maiaz int endlich van

seinen Glänbigern der longen Hoft zu Clichy entlassen warden und eiligst nuch Dentschland zurückgekehrt.

Vergangenen Herbst ist in Florenz Beethoven's Oratorium: "Christas am Gelberge" - zum ersten Mal in Itelien - darch einea Chor von 420 Mitwirkenden aufgeführt worden,

Konradin Kreutzer ist ausmehr in Paris eingetroffen und wird von der komischen Oper ein Buch zu komponires erholten.

Auf eine von der Periser Songerin Mad. Stolts angebrochte Riage wegen Verläumdung ist Herr Champein, Gerant des Joor-nais Le musicien, zu einem Jahre Gefongolse, 2000 Fr. Strafe und 6000 Fr. Entschädigung an Mad. Stolls verurtheilt worden.

In Paris gefiel ,, Der Kiosk," komische Oper in einem Aufang, Bueb von Scribe und Doport, Musik van Mazes. Besondern Beifall erregte darin ein Bolere (das Stück spielt in Spacies).

Druck und Verlag von Breitkonf und Härtel.

Redacteur: M. Hauntmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 27. December 1842 bis 2. Januar 1843.

Albertini, L., Za Ibr I Lied f. 1 Singst, m. Pfte a. Waldhorn. Op. 9. Wien, Mollo u. Witzendorf, 36 Kr.

- Dasselbe f. d. Pfte allein. Ebend. 30 Kr.

Auber, D. F. E., Palponri ib. Themen d. Oper: Lestocq. f. d. Pfle. (No. 52 d. Samul. v. Potp.) Leipzig, Breitkoff n. Hirtel. 20 Ngr. Bôhm, C. L., Pant. a. daux matifach 190; i. E. Postillon de Losjumeon p., le Velle av. Pfle. Op. 15. Wien, Molie a. Witzendarf. 1 Pl. 15 Kr. Briccialdi, F., Font. s. la Sonnambula p. le Flûte av. Pfte. Wieu, Me-ebetti. 1 Fl. 30 Kr.

Cacilia, Eine Zeitsebrift f. d. musikel. Welt. 21" Bd. 84" Heft. Meinz.

Schutt. geb.

Chopin, F., Purtrait. Nach dem Medaillon v. Bovy, Rad, v. F. Schaner la Berlin, Leipzig, Breitkapf a. Hartel. 10 Ngr.

Chatek, Petite foatoisie a. le Straniere p. le Pite. Op. 51. Beontes den Operas de Bellini Na. 8.) Wien, Mechetti, 30 Kr.

- Funt. brill. aur l'Opéra : Czoar n. Zimmermunn, p. le Pfte. Op. 58.

(Authol. music. Cab. 16.) Ebcod. 1 Fl. Czerny, C. et L. Herz, Faat. a. la Parisina, il fariose et Torq. Tasso, p. P ite et Violon cone. (Product. de Salon. Cnb. 6.) Ebend. 1 Fi.

Cserny, C., Feoillet d'Album, Imprompto aragenx p. le Pfte. Op. 715. Ebend. 30 Kr. Döhler, Th., Graode faotaisie a. le Siège de Corinthe, p. le Pfte. Op. 43.

Ebced. 2 Pl. - Amore mato. Stamme Liebe. Rom. f. 1 Siarst. m. Pftc. (L'Aorora

d'Italie etc. No. 297.) Ebcod. 15 Kr. Donizetti, D., Escreizj ginraelieri di Caoto. Ebend. 3 Fl.

Doppler, J., Var. brill. s. Marine Feliere p. le Pf. Op. 58. Ebend. 45 Kr. Fuchs, F. C., Schiffers Gruss. Gedicht f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 30. Wien, Mollo a. Witzendorf. 30 Kr.

Führer, R., Pastorel Graduele n. Offertorium, f. 4 Singst. f. kleinen Oreh. n. Orgel. Prog, Berra. 1 Ft. 15 Kr.

Bimmel, Potp. iib. Themen d. Oper : Fanction f. d. Pfte. (No. 61 der Sammlung v. Potp.) Leipzig, Breitkopf a. Hürtel. 20 Ngr.

Holsel, G., Das Waldkirchlein, Gedicht f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 3. Wies, Mollo v. Witzendorf. 30 Kr.

Hoven, J., Der Täezer. Lied f. 1 Singst. m. Pf. Wien, Meebetti, 30 Kr. Lickl, C. G., Le Romanesca orr. p. la Physhermonica av. Pfte an 2 Pianofortes. Wien, Mollo u. Witzendorf. 45 Kr.

Mehul, Potp. ub. Themen der Oper : Joseph in Egypten, f. d. Pfte. (No. 66 d. Sommig v. Potp.) Leipzig, Breitkopf n. Hürtel. 20 Ngr. Mendelssohn-Bartholdy, F., Capriccia brill. Op. 22. arr. p. le Pfte à 4

maina. Ebend. 1 Thir. - Der 114" Paulm f. Satimm. Chor n. Orch. Op. 51. f. d. Pfte zu 4 Hin-

den orr. Ehend. 1 Thir. Meyerbeer, Potp. ib. Themen d. Oper: Dia Kreuzritter (il Crocisto), f. d. Pfic. (No. 67 d. Sammig v. Potp.) Ebend. 20 Ngr.

Mozart, Petp. ub. Themes d. Oper. Don June, f. d. Pfte. (No. 68 der Summig v. Potp.) Ebend. 20 Ngr.

- Potp. üb. Themen d. Oper: Die Zonberflüte f. d. Pfte. (No. 71 der Sammig v. Potp.) Ebend. 20 Ngr

Muller, A., Sussist die Rub. Im Wlad. Gedichte f. 1 Singst. m. Pftc. Op. 48. Wice, Molla B. Witzenderf. 30 Kr.

Orpheon, Albom f. Gesang m. Pfte, herousgeg. v. Th. Täglichsbeck.
4° Heft. Stattgert, Göpel, 36 Kr.

Parish Alvars, E., 3 Romances p. In Harpe. Op. 56. Cab. 3. dea Rom. Wice, Mcchetti. 45 hr. - Greade fantaisie s. Molse p. la Harpe. Ebend. 2 Fl.

Plachy, JY., Boubonajere musie. Melod. fav. transcrites p. le Pfta. Op. 97. Nu. 1. la Romanesca. No. 2. Andonte finale a. Lucio vorié. Ebend.

1 30 Kr. Suchs, J. G., Ambrosius. Eine Sammig leiebt ausführb. Kirchenstücke.

Neue Feige No. 1. Cant. Preis Gettes, la Partit, Langensalza, Schulbachboudg. d. Thür. Lebrerversina. 12; Sgr.
Stransky, J., Air tyrolien original verié p. le Velle av. Pîte. Op. 3.
Wica, Mollo a. Witzendorf. 1 Fl. 15 Rr.

Thalberg, S., 48 dentsche Lieder f, 1 Singst. m. Pfte. Nene Aoff, einzeln No. 1-48. Wien, Mechettl. à 15-30 Kr.

FVittasrek, J. N., Gradusle vel Hymnus de Paschale. Alleluje f. 4 Siagatimm., Oreb. u. Orgel. Prag, Berra. 40 Kr.

- Pastorel-Motette: Darmi autemi mellite, f. 4 Solo-a. Charst., Orek. u. Orgel. Ebend. 1 Fl.

Tr Sammtliche vorstehende Werke sind durch Breitkonf & Hartel in Leipzig zu beziehen.

# Ankündigungen.

In unserm Verlage wird die Fortsetzung von :

### Joseph Haydn's Violin-Quartette in Partitur

naunterbrochen, und ehen so regelmässig wie hisher, erscheinen. Drei Jahrgänge, No. 1 -- 56, sind fertig, heute wird No. 37 (die diesjabrige Januar - Lieferung) versandt, and auch ferner kann man mit Anfang eines jeden Monats auf prompte Expedition rech-nen, da bereits füe das ganze Jahr 1845 vorgearbeitet ist. Der Jahegang von 12 Quartetten wird nach wie vor zum Subscriptionspreise von 4 Thie., rin einzelnes Quartett abee nur fue 13 Sgr. erlassen, und ein gedrucktes thematisches Verzeichniss pro No. 1 — 48 gratis ausgegehen. Berlin, den 1. Januar 1843.

Trautwein & Comp.

So eben ist bei mir erschjepen und wird in einigen Tagen veesandt :

# Canzone napolitana

für das Piano

Franz Liszt.

Dresden, den 1. Januar 1845.

C. F. Meser.

In der Knusthandlung von Louis Rocca in Leipzig ist so eben erschienen :

# Vollständiges Verzeichniss

im Druck erschienener Compositionen

Fr. Chopin, Fr. Bücken.

Felix Mendelssohn - Bartholdy. Franz Schubert, S. Thalberg.

dee Opus Zahl geordnet, mit gennuer Angabe: der Tonarten,

der Ferleger, des Textes und der Dichter bei Gesangeompositionen.

Folio, Velinpapier 1 Thir.

Bei F. E. C. Leuckart in Breslau ist so chen erschienen und an alle Mucikalien - und Buchhandlungen des Inund Auslandes zum Subscriptionspreise versandt:

# Die Orgel und ihr Bau.

Ein systematisches Handbuch für Cantoren, Organisten, Schullehrer, Musikstudirende u. s. w., so wie für Geistliche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der Orgel und des Orgelspiels,

herausgegeben vom Organisten

#### Johann Julius Seidel. Mit Notenbeispielen und Figurentafeln.

I Subscriptionspreis Ein Thaler preuss. Cour. So weit der nur noch geringe Forreth der ersten Auflage reicht, wird dieses Buch zum Subscriptionspreise abgelassen.

F. E. C. Leuckart.

In anseem Verlag ist seither wieder erschienen, und durch Herrn Friedrich Hofmeister in Leipzig fest zu beziehen :

Wm. Hilbner, Morceaux favoris aus dra Bugenotten. No. 1/1.

8 Ggr. - Lacian-Polka, quarrée Polka. 4 Ggr. - Lacian-Polka, quarrée Polka. 4 Ggr. - No. 1. 8 Ggr.

No. 2. 6 Ggr. Barnbeck, Six Dnos faciles pour le Violen. No. 1. 16 Ggr. Benedlet, Sonvenie d'Ecosse, Fantaisse p. le Piano. 20 Ggr. Bochsa, Lied: Je suis la Bayadère mit Klavice- und Guitarres-

Begleitung. 8 Ggr. Barmann, Clarinett-Concertin mit Klavier-Begleit. 16 Ggr. mit Orehester. 1 Thle. 4 Ggr.

Stettmeyer, Variations pour la Flûte mit Klavier-Begleitung.

1 Thir, 8 Ggr.

Scaramelli, Variations p. le Violon mit Rlav.-Begl; 19 Ggr. mit Quartett 19 Ggr. Lindpaintner's Messe in C moll wird noch in diesem Mo-

nat versandt werden. Stuttgart, im December 1842.

Aligemeine Musik - Handlung.

Bei Artaria & Comp. in Wien ist so eben erschienen : Mayneder, Jos., Vaciations concertantes pour Pianoforte, Violon, Alto et Violoncelle. Op. 37. 1 Fl. 45 Kr. C. M. (Avec accomp. de Quatnor nd libit.) 2 Fl. 50 Kr. C. M. (Eigentlinm der Verleger.)

#### Neue Bestimmungen über mein umfassendes Lehrinstitut der musikal. Komposition.

Um mein Institut so gemeinnützig wie möglich zu machen, gebe ich ihm, die his jetzt gemachten Erfahrungen berücksichti-gend, folgende neue Einziehtung.

1) Jeh setze keinen hestjummten Teemin mehr für den Eintritt

frst. Man kann zu jedee Zeit aufangen. Findet der Schüler keine Mitgenossen auf gleichee Kenntnissstufe, so erhält er den Unterricht allein.

2) Kunstjünger, die schon Studien in der Komposition ge-macht, aber in ihrem Wissen und Konnen vielleleht noch Lücken fühlen, werden für einzelne Disciplinen, z. B. für Instrumentation, oder Fuge und doppelten Kontrapunkt n. s. w. auf langere oder kuezere Dager, je nach iheen Bedürfnissen, angenommen.

5) Alles, was beim Schaffen der Kunstwerke von der Erfahrung abhängt, muss von dem Autodidakten oft durch jahrelanges Irren, und mehe oder weniger missglüchte Versuche theuse genug errungen werden. Hier kann der Lehece durch Mittheilung aufklarender Maximen vor und während der Arbeit vorzüglich nützlich, vor Falschem bewahrend, zum Bessern sehnell befähigend,

Wer bei Ansarbeitung grösserer Werke , soleber Erfahrungen noch ermangelud, die meinigen benutzen will, kann sich der gewissenhaftesten and sorgsamsten Mittheilung, so weit jene reichen, versiehert halten.

Und weil hierbei das eigene Hören vor Allem fördeend ist, habe ich die Einrichtung getroffen, dass jede Nummer vom zweiund dreistimmigen bis zum vollsten Orchesterweek hinauf dem Verfasce unmittelbar nach der Ausarbeitung zur Ansführung gebracht werde.

Weimar, im December 1842. J. C. Lobe, Grossherzogi, Weimar, Kammermusikus.

#### Geanch.

Ein Trompeter, sowohl im Orchester - als Solo - Blasen erfahren, sucht eine Anstellung an einer Kapelle. Nahere Ansknaft er-theilt Herr Rammermusikus IV. Richter in Schwerin (Mecklenburg).

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 44ten Januar.

**№** 2.

1845.

Enhalt: Lamennais' Ansiebten von der Musik (Beschluss). — Recensionen. — Nachrichten: Aus Leipzig. — Feuilleton. — Verzeichniss neuerschiegener Mesikalien. — Ankindieuners.

# Lamennais' Ansichten über die Musik.

Es gibt eine Musik, die nicht weniger umfassend ist als die Schöpfung, eine Universalmusik, welche alle Tone, Laute und deren unzählige Kombinationen und Gesetze aller Ordnungen in sich fasst; allein wir veratehen sie nicht, weil wir nur einen unmerklichen Theil der Natur verstehen. "Von dem Wassertropfen, der klagend sich am Grashalm bricht, bis zum Ozean, der mit furchtbarem Getöse die tiefsten Grundlagen der Erde erschüttert, von dem schwankeoden Rohr am Ufer des Bachs bis zum Vogel, der in dunkler Waldesnacht seine Lieder seufzt, von dem kleinen Insekt, das im Kelch einer Blume unbekannte Klagetöne oder Wonnegefühle murmelt, bis zum Menschen, dessen Gesang von Welten zu Welten, zn deren ewigem Baumeister steigt, bat jedes Wesen seine besondere Stimme in diesem göttlichen Concert. Sind darunter solche, welche uns wie Dissonanzen vorkommen, so rührt dies daher, weil sie in Bezug auf uns isolirt sind und ihre Beziehung zum Ganzen uns entgeht."

Die Kunst bedarf der Organe. Die einen entsprechen der niederen Well; dies sind die Instrumente, welche die Stimmen repräsentiren, mittels deren die verschiedenen Wesen sich ihrer Natur nach äusseren. Die Stimme des Menschen aber ist das Hauptwerkzeug der Tonkunst, wiewohl der Mensch auch Elwas vom sich in die erfundenen Werkzeuge übergehen lassen, sie mit seinem Leben beseelen kann. — Die Vokalmusk entspricht der Melodie, die Instrumentalmusik der Hamonie, obgleich diese zwei Elemente der Kunst in beiden kombiniert vorkommen.

Da die measchliche Stimme das Band hildet, woch durch die Kunst mit dem unendlich Schönen verbauen ist, so müssen sich alle andern um dieselbe grappiren und ordnen, mad sie begleiten. Sie verschaffen ihr eine harmonische Stellung. Doch lässt die Tonkunst anch eine reine instrumentalle Musik zu, und der Mensch ist ni hr sugleich verborgen und gegenwärtigt, verborgen, weil er keine ommittelbare Aeusserung darin hat; gegenwärtig, weil das Werk des Künstlers die Eindrücke, die er von der Natur empfangen und die Gefühlte, die sie in ihm geweckt hat, ausdrückt und mittheilt.

Die Stimme des Menschen vermag in ihrer kompli cirten Einheit kein Instrument zu ersetzen. Das Instrument, welches die mannichfaltigsten Tone in sich vereint und so gleichsam die Stimme der Natur repräsentirt, ist die Glocke, die nicht den einen vernehmbaren Ton von sich gibt, sondern in jedem Metalltheilchen einen besondern Ton. Diese Elementartone, die integrirenden Bestandtheile des Haupttons, wirbeln um die geläutete Glocke, und umhüllen sie mit einer Art lebender Atmosphäre. Daher ihre wunderbaren Effekte. Die Orgel zerlegt den zusammengesetzten Ton der Glocke und führt ibn unter die Herrschaft der Musikgesetze zurück. Sie ist gleichsam der Widerhall der unsichtbaren Welt, welche die christliche Kirche symbolisch darstellt. Welcher Grad der Vollkommenheit ihr auch zukommt, so repräsentirt sie nicht die ganze Kunst, sondern nur in ihren Beziehungen auf einen gewissen Typus vom Schönen. In einem griechischen Tempel, in einer Moschee spräche sie eine unverständliche Sprache.

Die Saiteoinstrumente stehen in unmittelbarur Beziehung zur Harmonie und geben die Aktorde in Folge ihrer Natur und ihrer direkten Abbängigkeit von den physischen Gesetzen; die Blasinstrumente entsprechen den Stimmen der unter dem Menschen stebenden lebenden Wessen. Noch ist's der Mensch nicht, aber doch sein dunkles unvollkommense Bild.

Die verschiedenen Ordnungen der Töne bilden entsprechend den Gefühlen die verschiedenen Tonarten. In der Zeit, wo die religiösen Dogmen, die moralischen Vortheil brachten, die Nationalgesetze und Ueberlieferungen durch Gesang bewahrt wurden, mussten vom Gesetzgeber diese Gesänge geregelt werden und die Priester oder Magistrate darüber wachen. Eine Veränderung in der Tonalität, die Binführung einer neuen Tonart mochten für die öffentliche Moral die nachtheiligsten Folgen baben und die bestehenden Institutionen erschüttern. An die Lyra eine Saite anbringen, hiess bei den Griechen und Aegyptern eine politische und religiöse Revolution vorbereiten; denn es geschah dadurch eine Revolution in der Musik. Eng verbunden mit der Rede war der moralische Ausdruck, der wichtigste Theil der Musik; der Zustand einer Nation konnte ans dem Charakter ibrer Gesänge, dem System und den Grundregeln ihrer Tonkunst abgenommen werden. Ursprünglich religiös, ernst und sittlich, verwarf man die Tonsrten, welche den Leidenschaften entsprechen, die der Mensch hekämpfen soll.

Mit dem Christenthum ward eine neue Tonkunst gegeben, nicht sowohl in Hinsicht der allgemeinen Grundsätze, als in Bezug auf das ideale Master, welches die Form und den Charakter bestimmte. Den griechischen und jüdischen Gesängen wurde äusserst wenig entlehnt; es entstanden einfache Melodieen, die das Gepräge der Lehre an sich trogen, welche die Welt umgestalten sollte, und die Gefühle des Glaubens, der Hoffnung, der Begeisterung, der Trübsal verriethen, ohne von vorausgestellten Gesetzen abzuhängen. Ambrosius begann, Gregor vollendete die Aufstellung eines Systems, das den Glaubenslehren und dem Zwecke der Religion entsprach. Aus dem firchengesang hat sich dann die neuere Musik entwickelt. Er bestand in einer Folge von melodischen accentuirten ausdruckvollen Tönen, in Rhythmen, denen alle Symmetrie abging, weil der dazu gewählte Text der Bibel, in Prosa geschrieben, selbst weder Maass, noch regelmässigen Fall hatte. Dennoch ergaben sich wunderhare Effekte, da jede Note einen absoluten Werth hatte, und der Rhythmus nach dem Bedürfnisse des Ausdrucks gestaltet wurde. Der Mangel des Taktes erweckte ein Gefühl der Unendlichkeit.

Lamennais verfolgt nun den Gang der weiteren Entwickelung der Kunst his auf die neueste Zeit. Gibt er darin auch nicht neue Thatsachen, so weiss er das Geschichtliche auf eine freisinnige Weise zu denten. Wir folgen ihm nicht durch das Ganze bindurch und heben

nur noch einige einzelne Punkte hervor.

Als das christliche Lehen aufgehört hatte das einzige Lehen der Völker zu sein, als unter diesen ein neuer Geist in Gährung war, als gegen das Ende des Mittelsiters die Menschheit aus den ätherischen Höben des Glauhens herabstige in die stürmischen Regionen des Denkens und der irdischen Dinge, da musste, um bisber unbekannte Bedirfnisse zu befriedigen, die Kunst sich umwandeln. Monteverde brachte, vielleicht ohne es zu wirsen, diese grozes Bezelstien zu Stande ist.

wissen, diese grosse Revolution zu Stande."
,,In der Theatermusik entstanden zwei Schulen. Die eine formte ihre Gesänge nach dem natürlichen Accent und trachtete nach der Wahrheit des Ansdrucks. die andere setzte sich das sinnliche Vergnügen des Ohrs beinahe als einzigen Zweck vor. Dies war der Hang der italienischen Musik und die filippe, woran sie scheiterte, obgleich sie im Uebrigen glücklich inspirirt war. Ihre so zarten, sansten, wohlklingenden Gesänge, wiewohl manehmal mit Schmarotzerverzierungen überladen. die ein feiner und strenger Geschmack verwerfen musa, entlebnen ibren Reiz nur ans sich selbst und keineswegs von der Verbindung mit irgend einem bestimmten Gefühl. Deshalb lassen sie sich allen möglichen Texten anpassen. Trennt man die Kompositionen von Gluck, Mozart, Gretry von dem Text, so verlieren sie meistens ihren ganzen Effekt."

"Jedes der Werke Beethoven's entspringt aus einer originalen lebe, die ihm seine allgemeine Form und seinen Zusammenbang verleiht. Das eine beginnt mit einer ländlichen Szene. Alles ist rein und heiter; Allea albmet Ruhe und Frische der Natur bei Sonnenaufgang, wenn die langen Schatten von den Bergen berah dahin schweben in der Ebene, wie die Falten am Schleppgewande der Nacht. Ein einfacher und sanfter Gesang ertönt, der Widerhall trägt ihn von Hügel zu Hügel. Man meint, man wandle dahin anf dem noch bethauten Rasen, wenn die Wälder, die Auen, die Getilde gleichsam einen unbeschreiblichen Harmoniedust aushauchen. Tausend Farbenspiele entfalten in unsern Augen mannichfaltige Gemälde: der uosichtbare Schall, ein sonderbares Geheimniss, wird dumpfer und bricht in lauter Lebendigkeit hervor. Allmälig steigt die Sonne am Firmament empor; die Lust wird brennend heiss. Die Arbeit ist unterbrochen; frohliche Tanze sind ihr gefolgt. Bald jedoch drängen sich die Wolken zusammen, ein dumpfes Getöse aus unbekannter Ferne verkündet das Gewitter; man erschaut es noch nicht, aber man abnet es; die Wetterwolken werden schwärzer, der Sturm naht heran, Blitze durchkreuzen die Nacht, der Donner rollt mit furchtbarem Toben. Die Tänze hören auf, die Hirten fliehen bestürzt von dannen. Bald aber wird der Himmel wieder heiter, die Hirten versammeln sich wieder, um in einem Lobgesang, einfach wie ihre Herzen, berrlich wie Gottes Schöpfung, Dank, Anbetung, Liebe, alle Gefühle, welche den Menschen zum Dollmetscher der zahllosen Wesen machen, auszusprechen."

, lu einem andern Augenblicke vergisst der Dichter die Erde, reisst sich los von allem Siualitehen und lässt uns theilnehmen an jenen unbeschreiblichen Gerfüllen, die von einem Nichtwirklichen erweckt zu werden scheinen, luftige Träume der Fantasie, die ein unbekannter Hauch zärflich wiegt in unbestimmten Räumen, deren Horizonte wechseln und sich verwandeln, wie die Färben der Abendsonne, in der gebeinnissvollen Stunde, wo die Dämmertung lire hab düsteren, hab durchsich wo die Dämmertung lire hab düsteren, hab durchsich

tigen Fittige ausbreiten."

Erfreuen muss es, also einen französischen Philosophen in Begeisterung von deutschen Werken nrtheilen zu hören.

#### RECENSIONEN.

Louis Spohr: Doos concertants pour Pianoforte et Violon — Harpe et Violon. Pianoforte et Violoncelle — Harpe et Violoncelle. Pianoforte et Flûte — Harpe et Flûte. Oenv. 113, 114, 115, 116. Hamburg et Leipsic, Schuberth et Comp.

Alles, was die Kompositionen unseres Meisters von je her auszeichnete: Klarbeit und vollendete Rendong der Form, edle Gedanken, thematisch mannichfaltige Verarcheitung derstelben, reiche, interessante, aber niemals barocke Modulation u. s. w., das ist auch in diesen Ducten wiederzufinden. Nur Eines vermisst man nicht ohne Wehmuth in ihnen: Neuheit der Erfindung. Denn dieser Mangel erinnert an die fantasielsbanende Gewalt der Jahre, der jeder Kunstgeniss früher oder später unterliegen mass. Entgeht den Duetten aber anch dieser Reiz, so kann man darum gerade erkennen, was ein in allen Kunsttutteln wohlerfahrener und mit reinem Ge-

schmack begabter Meister bedeutet; denn immer noch bringen sie einen angenehmeren Effekt hervor als manche unserer hochgenialen Kompositionen, denen fantastisches Gedankenmaterial nicht, wohl aber die knnstlerische Verarbeitung desselben abgeht '); . .

J. W. Kallinvoda: Trois Duos brillants et faciles pour deux Violons. Op. 116. No. 1 — 3 à 3/2 Thir. Leipzig, an Bureau de Musique de C. F. Peters. Londres, chez J. J. Lover et Comp.

Diese Duetten sind für die lernende Jagend bestimmt. Das Leicht und Brillant bezieht sich auf eingestrente Passagen, die schwerer klingen als sie auszuführen sind. Natürlich sollen diese so wie die Melodieen auch anmuthend erfunden sein. Letzteres findet der alternde, durch dle mannichfaltigsten Kunstgennsse verwöhnte und darum nur noch durch das Höchste zu reizende Kritiker nicht darin. Aber für ihn sind sie auch nicht gesehrieben. Versetzt er sich dagegen in die goldene Zeit seiner Jugend, als damaliger Violinschüler, ach! wie ganz anders ned frischer wirkten da alle Tonerscheinungen. Von diesem Standpunkte aus urtheilt er dann so: Die Dnetten sind sehr hühsch, die Gedanken alle so lebendig und nen; und wie brillant die Passagen! Ich bin doch ein Tansendsasa, dass ich schon solche schwere Dinger heraushringe. Herr Kalliwoda ist ein prächtiger Komponist; wenn er nur bald wieder welche schriebe. Ach! wenn ieh doch auch einmal ein so berühmter Komponist werden könnte!

H. E. Kayser: Grand Duo concertant pour Clarinette et Viola. Oeuv. 2. Pr. 1 Thir. Hamburg, ches A. Cranz. La Partie de Clarinette est arrangée pour Violon.

Ein Duett für filgrinette und Viola zu schreiben, ist kein gewöhnlicher und auch kein schechter Gedanke; denn beide Instrumente verbinden sieh, recht behandelt, gar angenehm mit einander. Die künstlerische Ausführung ist noch keine vollendete. Herr Kayser ringt mit der Ueberfülle seiner Gedanken, sie überwältigen ihn zuweilen in ihrer reichen Hervorströmung, und deshalb ist seine Form noch nicht ein festes, ans wenigem Material herausgesponnenes Ganze, sondern mehr einer freien Fantasie ähnlich. Der Styl ist pathetisch, die Gedanken sind warm gefühlt und am Klarsten bezeichnet, wenn man an K. M. v. Weber's Klarinettkompositio-

Anm. der Redaction.

nen erinnert. Sklavische Nachahmung findet man jedoch nirgends. - Das Duett ist concertirend für beide Instrumente, ziemlich schwer, namentlich für die Viola, und so geschrieben, dass man den Komponisten für einen bedeutenden Virtuosen auf beiden halten kann, ein Lob für ibn, er mag es sein oder nicht. - Das, was man sich nicht erringen kann, ein schönes Talent, bekundet diese fromposition; das, was etwa noch zn erringen nothir, wird sich Herrn Kayser nicht versagen, wenn er es durch eifriges Studium der Meisterwerke sich abstrahiren, und durch fortgesetztes eigenes Schaffen zur leichten Ausübung zn bringen streben will.

J. B. Gross: Concert (en Sol mineur, G moll) pour le Violoncelle avec accompagnement d'Orchestre ou de Pianoforte, Oenv. 31. Berlin, chez Ed. Bote et G. Bock.

Vorliegendes Concert besteht nur aus einem grossen Satze, Allegro ma non troppo, 4/4. Takt. Dies ist die eine Art, wie man die älteren zu langen Concerte in neuerer Zeit verkurzt. Referent zieht die zweite, die der Concertino's vor, weil in ihr ziemlich in derselben Zeit die verschiedenen Sätze, namentlich das Adagio, dieser Prüfstein des nichten Virtnosen, der Mannichfaltigkeit des Vortrags mehr Gelegenheit bieten, und der Reiz des Kontrastes sieherer erreicht wird. — Uns liegt zur Benrtheilung nur die Principalstimme und der Klavierauszug vor. Die Passagen der ersteren sind lang, brillant, mannichfaltig und ziemlich eigenthümlich, aber nicht unzugänglich guten Virtuosen auf diesem Instrumente, denn sie sind applikaturgeschickt eingerichtet, steigern sieh nach dem Ende zu, und der Applans muss der guten Ausführung als eine Nothwendigkeit folgen. Aus dem Klavierausznge darf man auf einen geübten und gewandten Komponisten achliessen. Das Accompagnement zieht nirgends in verdüsternden Schatten über die Hauptstimme, sondern lässt sie überall in vollem Lichte erscheinen; anch geben einzelne Andeutungen der Instrumente auf pikante Instrumentirung Hoffnung. Ferner ist der Satz rein, und an interessanten Modulationen fehlt es nicht. Endlich findet sich melodisches Element zur Genüge vor.

Trotz aller dieser Vorzüge kann man das Coneert doch nicht eine eigentlich schöne Erscheinung nennen. Dem Gedankenmaterial geht die prägnante und adhärirende Kraft ab, die das Gemüth im Augenblick and bei erster Erscheinung in bedeutend angenehme Erregung bringt, und diese Kraft soll vor Allem in Virtnosenstücken liegen, denn ein tiefer verborgen liegender musikalischer Reiz - der übrigens hier such nicht zu finden ist - bedarf zur Herausfühlung öfteres Heren des Publikums, was bei solchen Stücken selten der Fall ist. Romberg's und Rummer's Violoncellokompositionen haben dieses im Angenblick ansprechende und wirkungsvolle Gedankenwesen in höberem

Grade.

<sup>&#</sup>x27;) Diese hier zum ersten Mal gedruckten " Duos " oder, nach threr früheren Benennung, Sonaten, sind ursprünglich für Harfe and Victive geschrieben. Sie gebören zu des frühesten Kom-positionen Spohr's, und sind von ihm und seiner ersten Gatlin, die bekanntlich eine vorzügliehe Harfenvirtuosin war, auf den vieljährigen Reisen dieses Kunstlerpaares oft und zu grossem Entzücken der Hörer vorgetragen worden. dem verehrlichen Recceseuten weniger reich an Erfladung als andere Kompositionen dieses Meisters scheinen, so dürfte diese Notiz sein wehmutbiges Gefühl leicht in ein freudiges amwandelu, indem der Zeit ihrer Eutstehung usch keine Abnahme geistiger Kraft durch sie bezeichoet werden kann.

#### NACHRICHTEN.

Leipzig, den 2. Januar 1843. Kanm irgend aine Stadt, das Musik liebende und trefflich übende Wien uicht ausgenommeu, dürste so reich an susgezeichneten musikalischen Leistungen und Genüssen sein, als unser Leipzig, welches in dieser, wie in litersrischer und merkantiler Hinsicht recht eigentlich als Centralpunkt für ganz Norddeutschland und weiter hinans angesehen werden kanu, wie lange Zeit hindurch Wien der musikalische Mittelpunkt von Süddentschland gewesen int. Bekanntlich koncentrirt sich das hiesige Musikleben, weoigstens während des Winterbalbinhrs, hanntsächlich io nnserem alten berähmten Gewandhaussaale, der eio halbes Jahrhundert hindorch fast alle Kunstnotabilitäten in sich aufushm, in welchem schon Mozart spielte aud personlich seine Symphonieen dirigirte, in welchem Beethoven vielleicht zoerst in Deutschland volle und allgemeine Anerkennung fand, in dem heute noch wie früher ein zahlreiches, kunstsinniges und gebildetes Publikum sich versammelt und der die besten musikalischen Mittel unserer Stadt zu einer gemeinsamen Thätigkeit vereiniget, welche durch ihre Richtung sowohl, wie durch ihre grosseutheils trefflichen Ausführungen vieler und der bedeutendsten Kuostwerke geeignet ist, die Kunst vielleicht weit über unsere örtlichen Grenzen hinaus wahrhaft zu fördern.

In der Zeit vom 21. November bis 1. December v. J., slso binnen unr eilf Tagen, fanden nicht weniger als fünf Coucerte in diesem Saale Statt, von welchen vier zu deu interessantesten und besuchtenten der gegenwärtigen Saisou zu rechnen sind: am 21. November nämlich das alljährliche Coucert znm Besten des Orchester - Pensionsfonds, unter Direktion von Felix Mendelssohn-Bartholdu. Das Repertoir hestaud in : Ouverture zum Sommernachtstraum von F. Mendelssohn-Bartholdy. - Szene und Arie aus Nitocri von Mercadante, geanngen von Franl. Schloss. - Grosse Sonste für Pianeforte solo, à 4 mains von J. Moscheles, vorgetragen von Frau Dr. Klara Schumann und Herrn Dr. Mendelssohn-Bartholdy. - Duett aus Cenerentola von Rossini, gesungen von Fraul, Schloss und Herrn Montrésor. - Ouverture, Gesange und Entre-Acts zu Goethe's Egmont von L. van Beethoven (das die Musikstücke verbindende Gedicht von Mosengeil. gesprochen von Madame Dessoir, die Gesänge vorgetragen von Franl. Schloss).

Die Ouverture zum Sommernachtstraum, vielleicht Mendelszehrt, eigenthümlichsten uod, was die Auffasanng nad Ansführung betrifft, schwierigsten Werk, worde sehr gut ausgeführt, med, wie immer, mit lehhaftem Beifall aufgenommen. Gleichen Beifall erwarb sich Fräsil. Schloss durch die gelungene, vorzöglich in den Roloraturen und eingelegten geschmackvollen Verzierungen sehr sorgssame Ausführung der Arie von Mercadante. Anch das Deutt aus Ceneratola wurde von ihr und Herrn Montréor gut ausgeführt, so dass wir die heutigen Leistungen Beider ihren besten beizählen müssen, was sich auch in der lebendigen Theilnahme des Pohlikums laut susprach. — Eine in ieder Hinsicht wahr-

haft ausgezeichnete Kunstleistung war die Ausführung der Sonate von Moscheles durch Fran Dr. Klara Schumann und Mendelssohn-Bartholdy, eiu Genuss wie ihn, abgeseheu auch von dem beksnutlich nicht geringen Kunstwerthe der Komposition, nor ein so durch und durch meisterlicher Vortrag zu gehen vermag. - Beethoven's herrliche Musik zu Egmont, in welcher sich sein tiefes, poetisches Gemüth, sein grosses, edles Herz, klar und unwiderstehiich eingreifend, wie er sllein es vermochte. ansgesprochen hat, brachte anch diesmal wie immer die grosssrtigste, eine fast heilige Wirkung hervor. Das nach unserer Ansicht sehr zweckmässige und gelungene, die einzelnen Musikstücke verhindende Gedicht von Mosengeil unterstützt die Wirkung der Musik wesentlich, indem es das Verständniss derselben durch Vorführung der Hanptmomente aud durch gedrängte Darstellung der Handlung des Goethe'schen Gedichts vermittelt und erleichtert. Gesprochen wurde dasselbe von Mad. Dessoir mit Wärme und guter Auffasaung; auch die zwei sehr schönen Lieder sang Fräul. Schloss recht lobenswerth. Die Ausführung der Musik war im Ganzen, nur Einiges z. B. das theilweise Misslingen des sehr schönen aber bekanntlich ziemlich unpraktikablen Oboesolo's shgerechnet, trefflich.

Donnerstüg, den 24. November, siebentes Abonnement- oder Gewandhausconert. — Uwerstore zum Waserträger von Cherubini. — Rezistiv und Ravatine aus W. Tell von Rossini, gesaugen von Fräul. Schlosz. — Coneert für die Violine, komponirt und vorgetragen von Herro Concertmeister F. David (A moll, ues). — Duett aus W. Tell von Rossini, gesaugen von Herra Montrésor und Herra Pögner. — Romsnze für die Violine von L. von Beethoven, vorgetragen vom Herra Cocertmeister David. — Erstes Finsle aus Cosi fan tutte von Moszart. — Sidosis ervicia von L. v. Beethoven.

Es ist eine ohwohl nstürliche, doch immer bemerkenswertheErscheinung, dass fast hei sllen Opernkomponisten ihre besteu Ouverturen zugleich ihren besten Opera angehören; so z. B. bei Gluck — Iphigeuie; Mozart — Don Juan, Figaro, Zsuberflöte; Cherubini — Wasserträger, Medes, Fauisks; Weber - Freischütz, Euryanthe, Oberon; Spohr — Faust, Jessouda; Marschner — Vampyr n. dergl. m. Kanm einmal dürste sich das Gegentheil finden. Wie Cherubine's Wasserträger ohne Zweifel wenigstens seine wirksamste Oper genanut werden muss, so ist auch die Onverture derselben unstreitig eine seiner kräftigsten und vollendetsten. Cherubini zeichnet sich weniger durch melodischen Reichthum, als durch edle Einfachheit, charakteristische Wahrheit seiner Erfindung nicht der melodischen Motive allein, aonderu auch ibrer Benutzung und Verarbeitung sus. Er weiss mit einem einfachen, scheinbar sogar uubedeutenden Motiv grössere, nachhaltigere Wirkung hervorzubringen als viele Andere mit einer Fülle von Melodicen. Immer neu und immer geistreich, beherrscht er alle Mittel der Kunst mit solcher Gewalt, weiss er die Wirkung derselben mit solcher Sicherheit zn leiten, drängt sie mit so geschickter Berechnung auf einen und immer den rechten Punkt zussmmen, dass der beabsichtigte Erfolg nie ausbleibt. Anch seine Ouverture zum Wasserträger gibt hiervon, wenn auch in kleinerem Rahmen, den deutlichsten Beweis, und wer dieselbe genan kennt, wird mit uns gewiss einverstanden sein. Sie kunn recht eigenlich als Muster gelten, wie eine Opernouverture dieser Gatung beschaffen sein soll, and sie wird ein solches Muster bleiben für alle Zeiten. Die Ausführung war sehr sehön, dem Geiste und der technischen Meisterschaft des Werks ganz entsprechend.

Die gesangreiche Kavatine aus W. Tell, eins der glücklichsten Musikstücke der grossentheils trefflichen Oper, wurde von Fraul. Schloss gut vorgetragen und erhielt Beifall. Auch das sehr wirkungsreiche, melodische Duett aus derselben Oper führten die Herren Montresor und Pogner im Ganzen recht gelungen aus, obgleich die Mittel des Ersteren für die sehr hoch liegende, auf einen französischen foreirten Tenor berechnete Partie des Arpold nicht so ausreichten, dass er sie ohne hörbare Anstrengung bätte singen können. Ueberhaupt möchten wir Herrn Montrésor rathen (was eigentlich bei einem so geübten Sanger nicht mehr nöthig sein sollte), sich vor einem gewaltsamen Herauspressen der Töue, vor dem Uebernehmen der Stimme sorgsam zu hüten, da es der Gesundheit, der Stimme selbst wie ihrer Wirkung gleich sehr Eintrag thut.

Herr Concertmeister Dævid erwarb sich als Komponient und Virtuos gleich grosse mod verdiente Aneckennung; sein neues Concert ist ein gut erfundenes nad schön gearheitetes Musikstück, von ungleich grösserem Kunstwerthet, als die meisten ueueren Virtuosenstücke, die freilich oft von gar keiner künstlerischen Bedontung sind. Vorzugsweise habeu uns das Adagio und der letzte Satz gefallen, beide darch melodiöse Ernadung und sanbere Arbeit ausgezeichnet und so vortrefflich wie von Herrn Dævid gespielt sehr wirksam. Ganz meisterhaft trug Herr Dævid die schöne Romanze von Beethoves ver, wofür wir ihm um so mehr Dank schnlidig sind, jo seltener Virtuosen so einfache aber ächt künstlerische Kompositionen, die allerdings sicht für den grossen Haufen geschrieben und berechnet sind, zu ihren Vorträgen wählen.

Das Finale aus Così fau tatte, in welchem die Damen Meyer, Suchse und Schloss, so wie die Herren Montrésor, Stürmer und Pögner im Ganzen trefflich mitwirkten, wurde mit grossem und verdientem Beifall auf-

genommen.

Die Ansführung der grossartigen Sinfonis eroica von Beethoven war eine der ausgezeichnetsten Leistungen unseres Orchesters; die Theilnahme des Pablikums enthnsiaalisch.

Sousbend, den 26. November 1842 — chenfalls im Saale des Gewandhauses — Concert von Mad. Sephie Schröder, königt. Hofeshanpielerin aus München. — Ouverture zu Ray Blas von Felix Mendelssohn-Bartholdy. — Frühlingsfeier, Gedicht von Riopstock, gesprochen von Mad. Sophie Schröder. — Arie aus der Oper Rieszi von Hichard Magner, gesungen von Mad. Sophie Schröder. — Duett aus der Oper der Templer und die Judien von H. Marschner, gesungen von Mad. Sophie Schröder. — Duett aus der Oper der Templer und die Judien von H. Marschner, gesungen von Mad. Schröder-Deverient und Herzen.

Tichatschek. — Concert für Pienoforie (Dwoll), komponirt und vorgetragen von F. Mendelsrohn-Bartholdy. — Arie aus Rieuzi, gesungen von Hern Tichatschek. — Die Glocke, Gedicht von Schiller, gesprochen von Mad. Soph. Schröder. — Lieder von Frans Schubert, gesungen von Mad. Schröder. – Devrient.

Schou der Reichthum eines solchen Repertoirs würde grosses luteresse erregt haben, wäre auch nicht die Mitwirkung solcher ansgezeichneter Tsleute, unter welchen sich Namen erster Grösse hefinden, hinzugekommen. Der

Saal war fast überfüllt.

Die Ouverture von Mondelssohn ist eine kräftige, schöne Komposition, des Meisters würdig, obgleich von seinen übrigen berühmten Ouverturen in Tendenz und Form wesentlich verschieden. Die Leistungen von Mad. Sophie Schröder, lange Zeit hindurch der geseiertsten deutschen Schanspielerin und dem Glanze der deutschen Bühne. können wir, da sie nur indirekt mit musikalischer Kritik in Verbindung treten, einer ansführlichen Benrtheilung nicht unterwerfen. Nur im Allgemeinen wollen wir darüber bemerken, dass sie, obwohl durchgungig ein Zougniss grossen Talents, tüchtiger, vielseitiger Bildung und vor Allem sicherer, auf reiche Erfahrung gestützter Kenntniss des Effekts, doch nieht durebgangig eine ganz befriedigende, wohlthuende Wirkung auf uns gemacht haben. Sie gehören, was Auffsssung und Darstellung betrifft, einer den beutigen Kunstanforderungen ziemlich fern und fremd gewordenen Zeit an; es tritt in ihnen die Absicht, durch Pathos, durch grelles Ausmalen von Einzelnheiten, wenn nicht mit Vernachlässigung, doch ohne klare und konsequente Darstellung des Hauptcharakters, mit ainem Worte durch finall- oder Schlageffekte zu wirken, nicht selten störend berver, so dass der Zuhörer jenen rubigen, wohlthuenden Eindruck entbehrt, der immer das Ergebniss einer wahrhaft edlen, schönen and vollendeten Kunstleistung ist and sein soll. Wir fanden, in Bezug auf die Wirkung, weniger Kunst als Manier; wenn anch, wie nicht zu leugnen, eine mit vielem Geist verhundene Manier. Manier ist aber Sache der Mode und veraltet wie diese. Derin auch hauptsächlich liegt der Grund unserer Bemerkung, dass die Leistangen der geehrten Könstlerin einer uns fremd gewordenen feruen Zeit angehören. Uebrigens versteht es sich wohl von selbst, dass wir denselben hiermit nicht alle Wirkung abgesprochen haben wellen. Theilweise war dieselbe sogar wirklich bedeutend, wie z. B. in dem Vortrage der Frühlingsfeier von Klopstock, eines Gedichts, das, trotz vieler wahrhaft bewundernswürdiger Schönheit, sich allerdings für die Vortragsweise der Mad. Schröder ganz vorzüglich eignet. Auch in den beiden anderen Gedichten von Bürger und Schiller gelangen einige Theile ansgezeichnet, uns fehlte aber die oben bemerkte Totalwirkung und damit die ganzliche Befriedigung, die zu einem wahren Knustgenusse so nothwendig ist.

Von hesonderem Interesse waren die beiden Gesangstücke ans der Oper Rienzi von Richard Wagner. Diese Oper hat bei ihrer Aufführung in Dresden, nach den bierüber bekannt gewordenen Nachrichten, so viel Glück gemacht, dasa man in der That berechtigt ist, etwas ganz Ausgezeichnettes zu erwarten. Man thut aber dem Kom-

ponisten gewiss Unrecht, wenn man von der im Allgemeinen geringen Wirkung, welche die beiden einzelnen Gesangstücke hier bei uns hervorbrachten, ohne Weiteres auf einen geringen musikalischen Werth der ganzen Oper schliessen will. Einzelne Stücke aus dem Ganzen herausgerissen, bringen selten die Wirkung voll hervor, welche sie an ihrer rechten Stelle haben, und um so weniger, je fertiger das Ganze in sich ist, je mehr dessen einzelne Theile eben nur Theile, wie sie sollen, und nicht selhst ein Ganzes sind, was sie nicht sollen. Damit ist aber nicht gesagt, dass sie nicht anch einen hestimmten, klaren in sich abgeschlossenen künstlerischen Eindruck berverbringen könnten oder sollten, denn der darf und wird keinem Kunstwerk fehlen; er wird aber immer ein beschränkter sein, weil er dorchaus mit nichts Anderem als dem, was eben jetzt geboten wird, in Beziehung steht; weil nicht zugleich eine Wirkung heabsichtigt werden kann, die im Grunde nieht eine ursprüngliche ist, sondern durch andere Mittel herbeigeführt wird, anf deren Hilfe an anderer Stelle gleich anfangs gerechnet wurde. So ware es im Allgemeinen gewiss ein ganz unverständiges Verlangen, wenn man von der blosen Concertaufführung selbst einer ganzen Oper eine gleich grosse, anch dramatische Wirkung derselben wie von der Bühne herab fordern und erwarten wollte. Hier konnte und würde die Wirkung vor Allem nur eine ursprünglich musikalische sein, ans welcher anf die dramatische zwar mit Recht geschlossen werden, die aber nicht dieselbe zugleich oder auch nur eine gleich grosse sein könnte. Dies ist nnn natürlich bei der Ausführung der beiden Gesangstücke ans Rienzi nur um so mehr der Fall; wir können die Wirkung, welche sie bei uns hervorbrachten, nur als das Ergebnisa ihres rein musikalischen Gehaltes betrachten, und dürfen nicht ohna Weiteres behanpten, dass sie in Verbindung mit ande-ren stärkeren Mitteln eine grössere, auch künstlerisch bedentendere Wirkung nicht haben könnten. Schon der gerühmte Erfolg der ganzen Oper bei ihrer Darstellung auf der Bühne würde dagegen sprechen, obgleich man die Darstellung und alle dabei verwendeten Mittel aus eigener Anschauung kennen müsste, um hierin mit voller Ueberzeugung sprechen und urtheilen zu können. Rein musikalisch betrachtet, müssen wir non allerdings gestehen, dass unsere Erwartungen nicht völlig befriedigt worden sind. Zwar verkennen wir nieht, dass sich überall ein ernstes Streben, Fleiss nad Sorgsamkeit in der Arbeit, Kenntniss und Uebung in Behandlung der Mittel unverkennbar herausstellt; aber das, was eben den wahren hünstler macht, was von seinem inneren Berufe, seiner höheren Befähigung unwiderleglich Zeugniss giht, Erfindung, begeisterte und hegeisternde Wärme der Empfindung, eine höhere, geistige Weihe, die mit poetischem Zauber varklärend wirkt, baben wir grossentheils vermisst. Es ist, wie nns scheint, zu wenig Geschaffenes und zu viel Gemachtes in dieser Musik. Wir wissen recht wohl, dass man Alles, anch das Erfinden und das Originellsein lernen muss; selbst die grössten und genialsten Meister sind in ihren ersten Werken nicht reich an Erfindung und Originalität gewesen; aber man bort gewiss überall baraus, dass es ihnen nicht an Stoff, sondern nur an Geschiek und Uebang ihn berausznfördern oder zu verarbeiten fehlte. Hier aber scheint fast das Gegentheil zu sein; die wenigen Motive, welche beide Gesangstücke enthalten, sind mit so viel Mühe und Fleiss, ja zum Theil rühmlicher Geschieklichkeit verarbeitet, dass man sieht, der Komponist hat eben Alles geben wollen, vielleicht auch gegeben, was er hatte. Am ansfallendsten ist uns dies in der Preghiera, welche Herr Tichatschek sang, gewesen; sie zieht sich mit einem einzigen nicht eben bedeutenden Motiv so sehr in die Länge, dass man sie selbst auf der Bühne kaum wirksam glauben kann, wenn nicht vielleicht neben ihr andere, im Grunde fremda Mittel anregend wirken, worauf die Einleitung und der Schluss der Preghiera, welche aus zwei gleichgeformten, sehr geschickt geschriebenen Instrumentalsätzen hestehen, allerdings hindenten. -Dies nusere Ausicht über den rein musikalischen Werth dieser zwei Gesangstücke. Wir sind weit entfernt, daranf ein Vorurtheil auf die ganze Oper gründen zu wollen; beide Stücke sind schon an sieh, ihrem speciellen Zweeke nach, hierzu durchaus nicht geeignet. Man wünschte dem Pablikam Einiges ans der Oper vorzaführen; dazu musste genommen werden, was mit den ge-hotenen Mitteln, Mad. Schröder-Devrient und Herrn Tichatschek, ausführbar, ohne Wahl ob es das Beste oder auch nur das Passendste sei oder nicht. Wir hören, die Oper soll besonders darch grosse Chöre ansgezeichnet, überhannt in ihren breiteren dramatischen Momenten am wirksamsten sein; man kann dies wohl von einem deutschen Künstler erwarten, zumal von einem. der es wirklich mit der Kunst ernst zu meinen scheint. wie Herr Richard Wagner, denn dafür spricht schon der Charakter seiner Arheit, nach einem langen Anfenthalte in Paris, das, nach den Konstwerken, die unsere Bühnen von dort erhalten, und den Künstlern, welche uns von dort heimsnehen, zu achliessen, die Kunst ziemlich leichtfertig zn behandeln pflegt. Es sollte uns wahrhaft freuen, wenn der dentschen Oper in Herrn R. Wagner eine neue Stütze erwachsen sollte.

Die Ansführung heider Gesangsütek war sehr lobenswerth; ehen so zeichneten sich Mad. Schröder-Deorient und Herr Tichtatschek durch den Vertrag des sebönen Daetts von Marschner aus, das wir zu dessen feinsten und lieblichsten Kompositionen zuhlen. Herra Tichtatschek's sonore, leicht ansprechende Stimme klingt zwar in diesem Duett, das wie für ihn besonders geschrichen ist, sehr schön, allein dem feinen, ausserordentlich charakteristischen Vortrage der Schröder-Devrient gegenüber, vermisste man doch eine feinere Niñangrung, eine zariere Ansführung seiner Partie, die nur zu leicht allzasehr vorherrschend wird und dadurch dem Charakter des Duetts entgegen wirkt.

Ueber das meisterhaffe Spiel Mendelasohne-Bartholdy's und sein sebänes D moll-Concert, das allen wahren Künstlern gewiss hinreichend bekannt ist, brauchen wir nicht ausführlicher zu berichten. Solche Leistungen bedürfen des Lobes nicht; sie sind das Erzeugeiss einer wahren, hochgebildeten Künstlernatur und bleiben nie ohne die grösste, nachhaltigste Wirkung. Gleiche Wirkung erreicht auch fast immer Madame Schröder-Deerient durch den Vortrag von Liedern, mementlicht den Liedern von Fraus Schubert, die für ihre grossartige, leidenschaftliche Auffassung und Vortragsweise om Meisten geeignet sind. Sie sang unter anderen wieder das seböne Lied: Am Meere an eine Weise, wie es keine Säugerin ihr gleichtbun dürfte. Ueberbaupt müssen wir das ganze Concert zu den interessantesten zählen, die uns in diesem Winter geboten worden sind, weniger freilich wegen wirklicher Knnstbedeutung alles Gebotenen, als wegen der reichen Zusammenstellung desselhen.

Montag, den 28. November 1842, Concert von Theodor Döhler (Panisit des Herzogs von Lucca). — Pantasic über Themen aus der Oper Wilh. Tell von Rossinit, komponitt und vorgetragen von Herrn Theodor Döhler. — Romauze aus der Uper Adèle de Foix von Reissiger, geausgen von Mad. Schröder-Derrient. — Noturno in Des der, Etude is D moll, Andante sus Bellim's Sonnambals und Triller-Etude, komponitt und vorgetragen von Herrn Th. Döhler. — Grosse Caprice über Themen am Guido und Ginerta von Hofery, kumponitt und vorgetragen von Herrn Döhler. — Lieder von Frans Schubrit und L. Spohr, gesangen von Mad. Schröder-Derrient. — Ballade und Tarantella, komponitt und vorgetragen von Herrn Döhler.

Trotz des grossen Rufes, welchen Herr Döhler als Pianofortevirtuos mit Recht geniesst, und der grossen Theilnahme, mit welcher derselbe bei seiner früheren Anwesenheit in Leipzig von unserem Publikum aufgenommen wurde, war dennoch ein sehr zahlreieber Besuch seines Concertes diesmal nicht zu erwarten. Das Publikum war in wenig Tsgen mit Musik wahrhast überschüttet worden, und wenn auch die rege Musikliehe unseres Publikums wirklich Ausserurdentliches zu leisten vermag, so hätte doch jedenfalls das Concert selbst interessanter, musikalisch bedeutender sein müssen, wenn es nach so genussreichen Vorläufern noch besondere Anziehungskrast baben sollte. Man sehe aber nur das Repertoir, Herr Döhler spielte nur, und nicht weniger als acht Stueke eigener Komposition; alle ohne Orchesterbegleitung, alle nichts mehr als reine Virtuosenstücke in einer Manier, die man nunmehr recht herzlich satt baben muss. Auch Msd. Schröder - Devrient sang nur mit Pianofortebegleitung, und man kann sich wohl denken, dass, trotz der Meisterlichkeit sast aller Leistungen, doch die Einförmigkeit derselhen ihrer Wirkung sehr nachtheilig werden musste. Was die Virtuosität des Herrn Döhler betrifft, so balten wir denselben entschieden für einen der fertigsten und ausgebildetsten blavierspieler unserer Zeit; er steht, was Technik betrifft, gewiss Keinem nach, ja leistet hierin vielleicht mehr als mancher Andere, der grösseres Aufsehen macht. Ueber den Geist seines Spieles lässt sich aber aus dem Vortrage reiner Virtnosenstücke nicht urtheilen, und wir beklagen daher aufrichtig, dass er auch nicht ein einziges wirklich bedeutendes Kunstwerk ausgeführt hat, zumsl da wir Ursache zu haben glauhen, ihn für einen guten Musiker zu halten und von ihm anch ächt künstlerische Leistungen erwarten zu dürfen. Uchrigens fand sein

1 120 1 1 1 1

Spiel die verdiente Anerkennung in reichem Maasse, und wir erkennen gern an, dass dasselbe eine so hohe Vollendung erreicht bat, wie man selten finden dürfte.

Mad. Schrüder- Devrient trug die schöne Romanze von Reissiger vortrefflich und mit grossem Beifall vor; wie sie denn auch durch die Ausführung mehrerer Lieder, unter welchen wir das von Spohr aus dem Zweikampf ", Was treibt den Waidmann in den Wald" als das glänzendste hervorheben, wie immer die grösste Wirkung hervorbrachte.

Der Inhalt unseres gegenwärtigen Berichts dürfte die Ueberzeugung geben, dass unsere in der Einleitung desselben über das Musikleben Leipzigs ausgesprochene Meinung vollkommen begründet ist, und unsere nächsten Berichte werden diese Ueberzeugung noch mehr bestätigen.

Leipzig, den 11. Januar 1843. Wir sind im Stande die bestimmte Nachricht zu geben, dass hier in Leipzig eine grossartige Lehranstalt für höhere Aushildung in der Musik (also ein Conservatorium), unter besonderem Schutze und Unterstützung Sr. Majestät unseres allergaßdigsten Königs, in's Leben treten und schon in wennig Wochen eröffnet werden wird.

Als Lehrer werden an derselben die Harren Eapellmeister Dr. Feliz Mendelssohn-Bartholdy, Kantor und MD. M. Hauptmann, Concertmeister Ferd, Dorid, Dr. Robert Schumenn, Musikdircktor Aug. Pohlenz und Organist C. F. Becker thätig sein, denen sich nach Bedirfniss noch Andere snachliessen werden.

Die Anstalt steht sowohl In- als Auslandern, Schülern und Schülerinnen uflen, und sind bereits mehrere Freistellen bei derselben fundirt. Im Uebrigen soll das Hunorar sehr billig gestellt sein, und werden bereits in den nächsten Tagen die ausführlichen Auzeigen erfolgen.

Feuilleton!

Einen interessanten Ueberbliek über die yom 8. September 1836 – 8. September 1842 an der Pariaer komischen Oper aufgeführten neuen (zwei- bis fünfahtigen) Opern gibt nachstehende

| Von :      | der<br>Opera : | d. Vorstel-<br>lungen: | Einnahme von | Einnahme v.je-<br>derAufführung: | Antheii d. Kom<br>ponisten en des<br>Ertrage : |
|------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Auber      | 3              | 560                    | 313.795 Fr.  | 2802 Fr.                         | 27,851 Fr.                                     |
| Batton     | 1              | 5                      | 3,240 -      | 648 -                            | 235 -                                          |
| Caraffa    | 1              | 8                      | 7.925 -      | 991 -                            | 574 -                                          |
| Onslow     | 1              | 16                     | 27,619 -     | 1726 -                           | 3,024 .                                        |
| Halery     | 3              | 113                    | 64,589 -     | 1715                             | 6,461 -                                        |
| Adam       | 7              | 414                    | 104.894 -    | 1774 -                           | 9,029 -                                        |
| A onpou    | 3              | 88                     | 34,610 -     | 1180 -                           | 2,920 -                                        |
| Mad. Puget | 1 1            | 28                     | 60,654 -     | 2166                             | - 5,156 -                                      |
| Thomas     | 2              | 71                     | 45,248 -     | 1275                             | 3,879 -                                        |
| Boieldieu  | 1              | 32                     | 27,603 -     | 863 -                            | 2,346 -                                        |
| Clapisson  | 2              | 67                     | 46.360 -     | 1384                             | 5,290 -                                        |
| Coppola    | 1              | 35                     | 63.975       | 1828 -                           | 4.638 -                                        |
| Donizetti  | 1 -            | 64                     | 77,369 -     | 1209 -                           | 5,611 -                                        |

Am 31. December 1842 wurde in Leipzig A. Lortzing's, am 2. Januar 1843 in Dresden Rich. Wagner's naucale Oper gegeben; jenn heinat: Der Wildachütz oder die Stimme der Natur, diens: Der filegende Holländer. Beide fanden Beifall.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke. Eingegangen vom 3. bis 9. Januar d. J.

Adam, A., Le Retour è le Mantagne (Die Rückkehr in's Gebirge). Tyrolienne, f. 1 Singst. m. Pfte, Obec od. Vinline. Meinz, Schott. 1 Fl.

- 6 Airs fav. dn Due d'Olonce arr. p. le Pfte. Ebend. 45 Kr. - Melonge sur les Thèmes dn Due d'Olocne p. le Pftn. Ebd. 1 Fl. 12 Kr.

Alkan, C. F., Pinalo p. le Pfte à 4 moins. Op. 17. Leipzig, Hofmeieter, 15 Ngr.

Auber, Les Diamans de le Coorocce. Die Krondiamenten. Opéra. arr.

Auber, Les Dismass de l'Oscrosce. Die troundantes. Oper-qui-p, le Ple. Moins, Schott. 6 Pl. Bellini, Pstp. sor i Paritani p. 2 Guit, p. J. J. Müller. Ebd. 1 Fl. 12 Kr. Benediet, Csprice p. la Plto. Op. 33. Ebeed. 1 Fl. 21 Kr. Berlini, Das sur les Thènes du Doc d'Olome p. le Plto à 4 meins. Op.

139. Ebend. 1 Fl. 48 Kr. Bockmithl, R. E., Paat. sur des Mazarkas fav. de Chopia p. le Voelle av. Pfte. Op. 15. Ebend. 1 Ft. 48 Kr.

-Soav. de Belliol. Font. p. le Vcelle ev. Pfte. Op. 24. Lelpzig, Hof-

meister. 1 Thir. Czerry, C., Reminiscenses de l'Opére: Le Das d'Olonne. 6 Rondines p. le Pho. Op. 701. No. 1—6. Ebend. à 54 Kr.

- Fant, brill. s. plus. mot. fav. de l'Opéra : Le Duc d'Olonce p. le Pfte.

à 4 msins. Op. 703. Ebead. 2 Fl. Franchemme, A., Fant. a. des mot. des Quint. d'Ooslow p. le Veelle av. ermonnee, a., Fant. a. ees mot. ees unit. d'Oostow p. le Yoelle av. Occh. 1 Thir. 10 Ngr., ev. Phe 20 Ngr. Leipsig, Hofmeister. Gemion, L., Soovenir da Duc d'Olonoe p. le Phe. Maios, Schott. 1 Fl. Hayda, J., Quetnor i o B dur. No. 37. Partitur. Neue Anagobe. Ber-

lio, Trastwein a. Comp. 15 Sgr. a.
Lebitzky, J., Dablia-Walzer, Op. 87, f. Orch. 1 Thir. 20 Ngr., f. eine
Flüte 5 Ngr., f. d. Pfte zu 4 Händee 20 Ngr., zn 2 Händen 15 Ngr.,

im leichten Style 10 Ngr. Leipzig, Holmeister. Preg, Hollmoon.

- Die Elfen, Welzer f. eine Flöte. Ebend. 5 Ngr.

Lachner, F., Catharina Cororo. Königin v. Cypern. Oper f. d. Pfte
arr. v. H. Cramer. Meinu, Schott. 9 Ft. 36 Kr.

- Chor n. Ballet darens f. d. Pfte zu 4 Händen 45 Kr., zn 2 Händes 27 Kr. Ebend.

- 12 Airs fav. de l'Opéra : Catherios Cornero p. la Clarinette arr. par Kuffner. Ebend. 54 Kr.

Luts. G., Le Retour es Châiet. Road. pastorale p. le Pfte. Op. 9. Leipzig, Hofmeister. 12; Ngr.

Looff. A., Grand Chnear militaire sur des choosons nationales Russes p. Cheenret Orchestre et Pisne en Partition. Allemond et Russe.
Op. 15. Leipzig, Breitkopf et Härtel. 2 Thir. 15 Ngr.
Mangold, C., Der deotsche Weio m. Pfte. Mainx, Schott. 8 Kr.

Marschner, A. E., Délices de l'Opéra italien. 6 Morceoux elegants p. le Pfte. Op. 17. Liv. 1-3. Leipzig, Hofmeister. è 124 Ngr. Marcheck, E., Meio Herz ist im Hochland, Gedicht f. Aliod. Bariton m.

Pften. Violice ed. Voell oblig. Meinz, Schott. 1 Pl. 12 Kr., - Mis Voterland. Gedicht f. 1 Singst. m. Pfte. Ebend. 54 Kr

- 2 Schweizer Lieder. No. 1. Mi Wunseh. No. 2. Der Verliebte, f. 1 Singstimme m. Pfte. Ebend. 27 Kr. Maurer, L., 3me Cancertino p. le Violos av. Orch. 1 Thir. 25 Ngr., av.

Phe 25 Ngr. Op. 82. Leipzig, Hofmeister.
Nenkomm, S., Christi Himmelfohrt. Orstor, la 2 Abth. Die Werte aus

Klopstock's Messias zusammengestellt. Din Orch.-Stimmen. Mainz, Schott, 12 Fl. Rosellen, H., Fleurette. Romance veriée p. le Pfte. Op. 48. Leipzig.

Hofmeister. 20 Ngr. Rosenkain, J., Grande Valse brill, p. le Pfte à 4 mains. On 36. Rhon-

deselbst, 20 Ner. Sammlung vorzüglicher Gesengstücke v. Ursprang gesetzmössiger Har-

monie bis oofdle nees Zeit. Herousgeg. v. Fr. Rochlitz. Dritter Band. 3º Abthelloog. Maine, Schott. Schad, J., Les Plaintes de la jenne fille. Ball. de Fr. Schubert en Pont.

p. le Pre. Leipzig, Hafmeister. 121 Ngr.
Schilling, G., Polyphonomes od. d. Kanst in 36 Lect. sich eine vellst.
Kenntniss d. masikal. Bermoalezuerwerben. 1°n. 2° Abthellang der zweiten Aufl. Stuttgort, Weisen. Stoppani. 6 Pl.

Schlimbach, G. C. F., Ueber die Struktur, Erheltneg u. Stimmung der Orgel. Dritte Anflage. Durchgeschee n. vermehrt von C. F. Becker. Leipzig, Breitkopf n. Hörtel. 1 Thir. 10 Ngr. n. Skraup, F. J., 3 Lleder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 21. Leipzig, Hofmei-

ster. 10 Ner.

Sammtliche vorsiehende Werke sind durch Breitkopf & Hartel in Leipzig zu beziehen,

### Ankündigungen.

Am 25. dieses Moustes erscheinen in unserem Verlage mit Eigenthumsrecht.

François Hünten

Op. 125. Deux Rendeaux p. le Piano sur des Thèmes de l'Opéra Le Roi d'Yvetot de A. Adam. 124. Tyrolienne de la Vestale de Mercadante variée pour le Piano.

In der Kunsthandlung von Louis Rocca in Leipzig

Vollständiges Verzeichniss im Druck erschienener Compositionen

Leipzig, im Januar 1843.

Felix Mendelssohn . Bartholdy.

ist so eben erschienen

Fr. Chopin.

Fr. Kücken.

Frans Schubert.

S. Thalberg,

Breitkopf & Härtel.

nach der Opus - Zahl geordnet, mit

der Arrangements, des Textes und der Dichter bei

Bei F. E. C. Leuckart in Breslau ist so eben erschienen und an alle Musikalien - und Buchhandlungen des Inand Auslandes zum Subscriptionspreise versandt:

Die Orgel und ihr Bau. Ein sustematisches Handbuch für Cantoren, Organisten,

Schullehrer, Musikstudirende u. s. w., so wie für Geistliche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der Orgel und des Orgelspiels,

herausgegeben vom Organistes Johann Julius Scidel.

Mit Notenbeispielen und Figurentafeln.

Subscriptionspreis Ein Thaler preuss. Cour. So well der wur noch geringe Forest der ersten Auflage reicht, wird diases Buch zum Subscriptionspreise abgelassen.

F. E. C. Leuckart.

Am 15. dieses Monates crecheint in unscrem Verlage mit Ei-

genthumsrecht:

Sonntagslied

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte componirt

Giacomo Meyerbeer.

Leipzig, den 9. Januar 1845. Breitkopf & Härtel.

Gesangcompositionen. Folio, Velinpapier 1 Thir.

genauer Angabe:

der Tonarten,

der Verleger,

der Preise,

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

# ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 18ten Januar.

№ 3.

1845.

Inhalts Briefe über Operadichtung und Operacomposition an einen angehenden Operacomponisten. — Recensionen. — Nochrichten:

Aus Berlin. Aus Leipzig. Aus Prag. — Femilleton. — Vorzeichniss nenerschienener Musikulien. — Ankändigungen.

Briefe

über Operndichtung und Operncomposition an einen angehenden Operncomponisten.

Erster Brief.

Sie wollen, ein junger Dentscher, aich der Operucomposition widmen? Jeh kenne Ihr schöuen Talent. Dennoch regt sich ein tiefes Bedauern in meiner Seele, wenn ich den Weg bedenke, den Sie auszutreten im Begriffe stehn!

Blicken Sie um sich. So viele Dichter und Componisten in der deatschen Nation; so Vieler Bestrebungen darunter für die Oper, und doch verhältnissmässig so wenig Gelungenes! An Texten die Niemand oonponiren, Partiutere die Niemand auführen, Auflührungen denen Niemand zum zweitenmal beiwohnen will, ist Deutschland reich.

Ist Deutsebland arm an Talenten für diese Kunst-

gattung?

Die Frage müsste mit ja beantwortet werden, wenn verunglickte Kunstwerke anbedingt auf mangeledes Kunsttelent zu schliesen berechtigten. Das wird aber kieiner behanpten, der über das Wesen des Talents und Genies Betrachtungen angestellt und Erfahrungen gemacht hal. Zum Schaffen ächter Kunstwerke gehört ein tüchtiges Können. Das besitzen viele Deutsche gewiss, und besitzen auch Sie, mein junger Freund. Es gehört dazu nher auch ein richtiges Wollen, und das geht Vielen ab. Man kann bedentende Kräfte haben, und sie doch ganz falsch verwenden. Der Lichtgeist Goethe sagt einmal: "Es ist sonderbar, dass die Deutschen mit mancherlei Kräften und Talenten so wenig Gefühl vom Gehörigen in den Künste haben."

Von diesem Gesichtspunkte ans will ich Ihnen nach und nach meine Gedaaken nad Erfahrungen über Alles was deutsche Operndichtung und dentsche Opernmusik betrifft, mittheilen.

Das Erste, was ich Ihnen an's Herz lege, ist: componiren Sie lieber niemals einen Text, als einen schlechten,

Ich werde Ihnen später die Eigenschaften eines geten Textes so vollständig wie möglich aufznzählen suchen, einmal, um sie bei der Wahl eines solchen prüfend daran zu halten, sodann aber auch, um Ihrem Dichter mit dem hellen Bewusstein derselben bei seiner Arbeit zu Hilfe kommen zu können — wo es etwa nöthig sein möchte. Ebe ich aber daran gebe, muss ich mich erst über den oben gegebenen Rath rechtfertigen, der eigentlich abgesehmackt klingt, insofern ihn jeder Vernümftige als gaaz natürliche Grandhedingung bei einer Oper sich selber geben müsste.

Die vielen schlechten Texte jedoch, die noch läglich componit werden, beweisen nur zu sehr, das viele Componisten einen Text entweder nicht zu benrtheilen verstehen, oder einen guten nicht für wesenlich nöhtig halten. Denn jenen Entschuldigungsgrund, dass es in Ermangelung eines vernünftigen Opernbuches doch beser sei, ein schlechten, als gar keines zu oomponiren, lasse ich nur gelten, wenn man mir beweist, dass in Ermangelung von Gelegenheit Vernünftiges zu than, es besser sei, Unvernünftiges, als gar nichts vorzunehmen. Envernünftig aber ist es, einen Text zu componiren, von dem man im Voraus weiss, dass er auch eine gute Musik in das Meer der Vergressenheit versenken wird.

Oder sollte wirklich irgend Jemand glauben, der Text sei Nehensache bei einer Oper, und mit guter Musik gehe auch der elendeste alle stelle? Das manche Componisten diesen Glauben haben, geht, wie sehon gesagt, aus ihren schlechten Wahlen hervor. Mit voller Gewissheit hat ihn aber ein deutscher Schriftsteller vor kurzem io der neuen Leipz. Zeitschrift im Masik diffentlich ausgesprochen und zu vertheidigen geaucht, Herr Gollanick in Frankfurt unter dem Titel: Glossen über Opernexte.

Will ich also meine nachfolgenden Briefe nicht vergeblich achreiben, so muss ich erst diese Glossen über den Haufen zu werfen suchen. Denn wenn es wahr ist, dass auch ein elender Text mit guter Musik Glück mache, so brauche ich natürlich die Eigenschaften eines guten nicht anseinander zu setzen.

Herrn Gollmick's Hauptsatz lantet: "Bin Opernbuch ist an sieh nie gut oder schlecht. Es wird beides erst

anter den Händen des Componisten.

Das beisst doch wohl: ein guter Text wird durch schlechte Musik schlecht, und ein schlechter Text durch gute Musik gut?

So meint er's, und angt weiter: die Ursache des Nichtgefallena der deutschen Opern liegt niemals in dem Texte, sondern allemal in der Musik.

Als Beweise führt er unter andern die Mozart'schen, und führt die vielen italienischen Opera an, die trotz ihrer elenden Texte auf alle Bühnen gelangten.

Es gehört aber nicht viel Scharfsing dazu, die falsehen Wahrnehmungen Herrn Gollmick's und falschen Folgerungen daraus zu erkennen.

Zuerst wimmelt der Aufsatz von Widersprüchen in tra track

in wich selbst.

Z. B. sagt der Verfasser: "Armand, Joseph in Aegypten, die Schweizerfamilie, Zauherflöte, Vestalin u. a. w., zeigen zwar gute Texte, doch tragen sie zum Gefallen genannter Opern nichts bei. Die Componisten derselben würden allenfalls auch einen Küchenzettel ih die ewigen Sterne versetzt haben."

Dagegen spricht er später aus : "Der Mangel interessanter Szenerie, oder gehöriger Abwechslung der Nummera und Situationen muss anch die vortrefflichste Musik umbringen: deshalb ist Idomeneo and Cosi fan tatte von den Bühnen verschwunden und hat sieh kaum Ti-

tus darauf erhalten köanen."

Hier widerspricht der zweite Satz dem ersten.

Folgender: "denn bätten die Texte nur einen geringen Einfluss auf die Haltharkeit, wie könnten die meisten italianischen Opera jemals gefallen baben, deren Bücher bekanntlich unter aller Kritik sind," widerspricht wieder dem zweiten. So geht es fast durch den ganzen Aufsatz fort!

Die Wahrheit hinsichtlich der Operntexte für deut-

sche Componisten in unserer Zeit steht so.

Ertragen wir Deutschen altere gute Operamnsik mit schlechten Texten, so wollen wir diese Musik nicht missen wegen ihrer Güte, aber auch weil sie uns durch Gewohnheit und durch jugendliche Erinnerungen, durch mannichfaltige Ideenassociationen noch einen besondern Reiz mitbringt. Einen vollkommenen Kunstgenuss haben wir dabei nicht, denn der schlechte Text missfällt unserem ausgebildeteren ästbetisch-dramatischen Gefühl und Geschmack. Erschiene eine solche Oper beute, sie wurde sich trotz der guten Musik nicht halten, wenigstens noch viel mehr abstossen. Herr Gollmick bat bei seinen Wahrnehmungen in dieser Rücksicht die fortgerückte Zeit übersehen.

Die italienischen Opern dagegen schleppen ihre elenden Texte nicht wegen ihrer achten, sondern wegen ih-

rer Concertgesangsmusik durch die Welt.

Die italienischen Componisten schreiben keine dramatisch musikalischen Kunstwerke im böhern Sinn des Worts, und wollen sie nicht schreiben, soudern zunächst Virtuosenstücke für die Sänger, die darin ihre schöne Stimme und Kehlenfertigkeit zu zeigen brennen. Diejenigen, welche Beides besitzen, werden darin gefallen, denn schöner Klang und Fertigkeit bringen bei dem grossen Pablikum die Hände am Sichersten und Stärksten in Bewegung, ohne dass das Vorgetragene derum einen wahren Kunstwerth immer hatte.

Das Zweite, was an den neuitalienischen Opern die Masse anzieht, aind die klaren, immer in derselben Form erscheinenden, angenehm in das Ohr krabbelnden Melodieen, und das einfache, behende, aber immer in derselben Weise wiederkehrende Accompagnement dazu; dass dabei von Wahrheit der Situation, des Charakters und der Gefühle keine Rede ist, weiss Herr Golfmick auch. The standard of the section and the

Bringen und erhalten diese Vorzüge, die doch untergeordnet sind, die schlechten Texte auch anf die dentseben Bühnen, so könnten freilich die deutschen Componisten ieden schlechten Text componiren, wenn sie es in neutalienischer : Weise, thun wollten und dürften. Ich will nicht untersuchen, oh es ihnen nicht möglich wäre. jene einzige Arien -, Duett - u. s. w. Form so sklavisch zu koplren, wie sie ein Italiener dem anderen sklavisch nachkopirt - Meyerbeer bat es bekanntlich gekonut aber die deutschen wollen es nicht, weil sie böhere Begriffe von der Kunst in sich tragen, und sie dürfen es auch in Deutschland nicht, denn die Kritik würde sie zerreissen und mit Füssen treten.

Die dentschen Componisten, wenn sie dennoch ächte dentsche Musik liefern wollen - ich sege nicht, dass alle dentsche Musik acht sei - ich meine, wenn sie nach Mozart'schen und andrer wahrer hünstler hunstmsximen Opern componiren wollen, müssen in unserer Zeit gute, d. h. dramatisch-interessante Texte haben. wenn sie hoffen wollen durchzudringen. Alle deutschen Componisten, selbst die früherer Zeit, denen es gelungen, ist es our mit Hilfe eines interessanten Textes gelungen - Weigel'n durch die Schweizerfamilie, Weber'n durch den Freischätz, Mozart selbst durch die Entführung, die Zauberflote u. s. w. Haben aie dann einmal einen Namen, so geht es später wohl auch mit einem geringeren, doch werden sie damit im Schatten steben. nicht so gefallen und nicht so oft gegeben werden. Herr Gollmick selbst bestätigt diese Erfahrung durch seine oben angeführte Bemerkang über Così fan tutte und Titas. Auch Weigl hat viele andere Opera geschrieben, auch Weher, aber in dem Maasse, dass die Texte schlechter waren, sind sie anch weniger auf den Bühnen erschienen, oder gar verschwunden. Und wie kommt ea denn, dass die Componisten in der Regel zu ihrem besten Texte auch ihre beste Musik geliefert haben?

Weil ein gutes Buch die Krafte des Componisten

in boberem Grade entslammt.

Und man frage doch jedes deutsche Publicum, aus welcher Oper es vollständiger befriedigt nach Hause geht, aus einer Oper mit guter Musik und schlechtem Text, wie z. B. aus Cosi fan tutte, oder aus einer mit guter Musik and gutem Text, wie z. B. aus der Entführung oder aus der Schweizerfamilie?

Wenn nun Herr Gollmick zu den deutschen Componisten sugte : schreibt neuitalienische Musik, so braucht ihr bei der Wahl eurer Texte nicht ängatlich zu sein, eure Opern werden doch auf die Repertoires kommen, so wäre sein Rath wahr aber auch schlecht, weil des-sen Befolgung dem Künstler zwar angenblicklichen Vortheil, der wahren dramatisch-musikalischen Kunst aber den Untergang brächte. Denn: zu allen Zeiten ist die hunst durch die hunstler herabgezogen worden, klagt der grosse Dichter, und dieses Herabziehen der Kunst rath Herr Gollmick den deutschen Componisten wirklich, das ist die Tendenz seines Aufsatzea. Hier ist sie mit seinen eigenen Worten.

... Darüber za rechten, weshalb ein Publicum dieser Art von Ragouts - Musik huldigt, ist hier nicht meine Absicht. Genug, es buidigt ihr, und hier, well; wie gesagt, ihm Musik und Sänger ungenehm sindifferent In einem andern Theile desselben Aufsatzes sagt

er freifich wieder: schreibt nur wie Mozart, Spontini, Cherabini, so werdet ihr auch einen Küchenzettel in die

ewigen Sternerversetzend de an ande anterior no man

Livst man das Ganze nur mit einiger Aufmerkasmkeit durch, und bedeukt, dass es Rathschläge für die deutschen Componisten enthalten soll, so kann man wahrhaftig nicht anders sehbessen, sils dass sie therr Golmick sämmliche für ausgeseichnete Schwachküpfe halte. Denn wem anders als solchen dürfte er Folgendes zu bieten wagen?

"Es ist also in der That nichts Lächerlicheres, als alle die kleinlichen Skrupel in der Wahl der Operatexte. Man atösst sich an Kleinigkeiten, weil man nicht den

Muth hat, sich an das Ganze zu wagen.

So habe ich schon erlebt, dass Jemand — Ruhe seiner Asche! — einem Text anzuehmen austössig fand, weil es in einer Ammerkung hiess-, ser knöpft sich das Wamms zu." — statt Jacke —; und "dass einen Andern das Wort Anger so, genirte, dass er misstrauisch auf das Ganze wurde, und sich die Sache verschlug."

Zwei deutsche Componisten hätte es gegehen, wovon der eine einen Text blos wegen eines Wortes, bles in wegen des Wortes Wennen, and des noch dazen nie einer Anmerkung vorgekommen, abgewiesen! und der andere einen Text wieder nur wegen eines. Wortes, des Wortes Anger nicht labe komponiren wollen?

Das hofft Herr Gollmick den dentschen Componisten als ein Erlebtes auf die Nase binden zu können?!

Ich denke, mein jusqer Freund, ich habe Bnes von diesem Glessens so wied gezeigt, als ablig ist, um sie gefahrlos für Sie in juder Bezishung zu machen, — num hnen darzuthun, dass in unserr Zeit ein Operatezt mehr zu bedeuten hat als in früherer, dass ein deutscher Operatomonist, der mit Hoffung auf Erfolg arbeiten will, vor Allem ein gutes Buch haben müsse, und dass er in Ermangelung eines solchen besser that, seine Kräfte anderen Compositionsgattungen hanzuwenden, als sie en diesen nutslos zu verschwenden.

Warum ich über diese Glossen hisweg in meisen Gegenstand hinerinschreiten masste, habe ich hinen oben angedeutet. Ich durfte sie auch schon um deswillen nieht übergeheu, weil Herr Gollmick durch manche gute Ansicht sich eine, Autorität in der musikalischen Welt, und mit Recht, erworben, und endlich, weil auch in ihnen eninge Köruchen Wahrheit zerstrent liegen, anf die ich in der Folge gern hindeaten werde; denn nicht gegen Herra Gollmick als Menschun und Schriftsteller überhaupt, sondern auf gegen die Verirungen des Letztern in dem fraglichen Anfastze habe ich geschrieben. Ich drücke ihm von Herzen and freundschaftlichst die Hand.

In den nächsten Briefen hoffe ich Ihnen Interessanteres bieten zu können.

(Fortsatzang folgt.)

The main was a resident and the first the

RECENSIONEN.

Henri Cramer: Nocturne elégique! Op. 2. Pr. 36 Kr.

---: Romance passionnée en forme de Pantaisie. Op. 5.

Pr. 1 Fl.

La Allegro brillant, Morceau de Salon. Op. 6. Pr. 1 Pl. La Fantaisie romantique de Salon. Op. 8. Pr. 1 Fl. La Pantaisie sur un thème favori de l'Opéra: La

Straniera. Op. 9. Pr. 1 Fl.

- 3 Pensées fugitives. Op. 10. Prix 54 Kr. Sümmtlich bei B. Schott's Söhnen in Mainz.

Diese Compositionen einea jungen Componisten zeichnen sich in mancher Hinsicht unter den Massen schwülstiger und schwieriger Klavierstücke aus. Bieten sie auch nichts Neues, so sind sie doch sammtlich leicht ansführbar, klar und effektvoll, und man muss es dem jungen Manne schon Dank wissen, dass er eine rühmliche Ausnahme unter den jetzigen Modeklavierhelden macht. die meistens gleieh mit einem Notenschwulst anfangen, ans dem man die Melodie mit Mübe zusammensuchen muss. Und doch muss Referent dem Componisten auch zu bedenken geben, wie er unter mauchem Werthvollen auch so Unbedentendes liefert. Warum das "Nooturne elégique " herausgeben? Es ist eine wahre Kleinigkeit, die sieh jeder Klavierspieler nach dem Anhören einer Bellini'schen Cantilene zusammenleimen kann. Unter mehreren solchen in ein Opus vereinigten Nocturnes würde dieses einzelne mitpassiren, aber es als ein besonderes Opus herauszugeben, ist nicht wohlgethan. In Op. 5 "Romance passionnée" ist kein innerer Zusammenhang, und der Beisatz " en forme de Fautaisie" entschuldigt das nicht. Uebrigens enthält dieses Opus viel Gntes. Das beste ist Op. 6 "Allegro brillant," ein effektvolles und charaktervolles Stück. Hierin macht sich uns der junge Componist interessant; er ist deutseb und entlehnt wenigstens keine nichtssagenden neufranzösischen Operaideen. - Die "Pantaisie romantique," Op. 8, erscheint Referenten deste unbedeutender. So ein Mosaik müssen wir oft genug hinnehmen, wenn die Horren Verleger, wie das nicht anders sein kann, aus französischen Opern von namhaften und namenlosen Componisten Potpourri's und dergleichen Extrakte machen laasen; wir haben es aber nicht gern, wenn ein Komponist aus seinem eignen Gedankenfonds dergleichen nachzuahmen sucht. Am wenigsten lässt sich für und wider Op. 9 sagen. Es ist eben so gut als die meisten dergleichen Variationen aus den beliebten Fabriken, und der Componist zeigt Befähigung, mit diesen in die Schranken zu treten. Die Pensées fugitives," Op. 10, sind recht gut, aber zu kurz und auspruchlos. - Wir geben dem Verfasser doch den Rath, nicht jede filemigkeit gleich drucken zu lassen, aondern nur das Beste und aus sorgsamer Prüfung Hervorgegangene in die Welt zu schicken, und sich we möglich von dem Einflusse, den das nichtsnagende modernfranzösische Geklingel gar gern wegen seiner anscheihenden Neuheit auf uns ausübt, frei zu erhalten. wünachen auch, dass er die durch sein Opus 6 in nns erweckten Hoffnungen durch andere gehaltvolle Werke in Erfüllung gehen lasse, ton 1 ) and the SI of

Ebendaselbst :

E. Prudent: Fantaisie snr Lucie de Lammermoor ponr Piano. Op. 8. Pr. 1 Fl. 48 Kr.

Diese Fantasie hat Zusammenhung und steigert sich vorlfellich. Es ist ein dankhares Concertstück, und Klavierspieler, die mit den neuesten Effektstücken und der nenen Masier vertrant sind, werden Freude daran haben. Wir empfehlen es nit voller Ueberzengung, und stellen dem, wie uns scheint, jungeh Componisten, der sich die Lisst-Thalberg'sche Schreibart ganz zu eigen gemacht hat, ein günstiges Progonoticou.

Bei den nachfolgenden aus eben derselben Verlagshandlung hervergegangenen Werken dürfen wir uns mit der hlosen Anzeige begütigen. Uns sind dergleichen Excerpte sehr unnuteressant; es sind aber nothwendige and den Verlegern einträgliche Artikel, die für ein egewisse Klasse Menschen da sein müssen. Auch der bei Weitem größerer Theil der Klaiverichter lässt lieber solebes Zeug spielen, es giht gar zu viel Gründe dafür. Deshalb empfehlen wir

H. Herz: Trois Divertissemens pour le Piano sur les Aira de Ballet de la "Jolie fille de Gand." Op. 128. 1) La Kermesse 1 Fl. 12 Kr. 2) Pas de trois 1 Fl. 12 Kr. und 3) Le Galop 1 Fl. 12 Kr.

Ferner:

Fr. Hünten: Deux Morcesux sur le même Ballet. Op. 119.
1) La Cracovienne 1 Fl. 2) Grande Marche 1 Fl.

Von tiebtigen Kisvierspielern, die in den Salons zu Hause sind, arrangirt lerat man bier die pikantesten Stücke ans Adam's neuestem Ballet kennene. Aus Auber's neuester Oper: "Le Duc d'Olonne" liefert uns

Fr. Kalkbrenner: Fantsisie sur les plus jolis Thèmes du Duc d'Olonna. Op. 159. Pr. 1 Fl. 30 Kr.

Referent ist froh, sich über diesen uninteressanten musikalischen Berg fortgearheitet zu haben. Dass es sehr sehwer ist, so verschiedensrtige Themen in einen gewissen innern Zusammenhang zu bringen, ist gewiss. Referent ist aber gewöhnt, von Herra Rakkbrenner nur Werthvolles zu empfangen, und deshalb schmerzt es, Herra Riskbrenner, wie wir es doch mindestens sagen müssen, an dergleichen Mossika aeine Zeit versehwenden und so Unbedeutendes und Unkünstlerisches leisten zu sehen.

A. Dreyschock: Nocturne pour le Piano. Op. 16. Pragne, chez J. Hoffmann. Pr. 30 Kr. C.-M.

Referent hat dem jungen Componisten bei der Beurtheilung seiner letterzehienenn Kleinigkeiten gutgemeinten Ruth ertheilt. Hier bringt er sehen wieder eine
währhafte Lappalie. Sie besteht ans 35 Tätten. Das
zwölf Tätte lauge Thema ist sehon bekannt, und das
wenige Uebrige nicht minder uninteressant. Von Erfladung keine Spur.

Noch dürstiger ist aber das ebendaselbst erschienene Opus 18 desselben Componisten: Les Regrets. Prix 45 Kr. C .- M.

Der Titel ist wahrhaft mit Haaren herbeigezogen, und zuletzt lisst der Componist etwas von kliglichen Empfindungen dunkel abnen. Referent bedonert, nochmalige Klagen über den jungen Componisten anstimmen zu müssen, den er gern wieder einmal freudig begrüsst hälte.

Mit grossem Vergnügen zeigen wir an :

F. Kittl: Six Impromptus pour le Pianoforte. Op. 18.
 La Guérison 10 Ngr.
 La départ 10 Ngr.
 La confiance 10 Ngr.
 Linquietude 13 Ngr.
 La Conversation 7½, Ngr.
 Le Zéphir 12½ Ngr.
 Leipzig, chez Fr. Homeister.

Sie sind sämmtlich gerundet und interessant. Vorzüglich gefällt uns No. 1, dessen Melodie tiefes Gefüh
albmet. Nicht minder wohlthuend ist No. 2. Bei No.
3 und 4 ist vergessen worden, das Tempo narogseho,
doch läsat sich danselbe nicht wohl vergreifen. No. 5,
La Conversation, wird gewiss, gut nüsnorit, effektuiren,
wir müsnen jedoch gestehen, dass uns die darehgeführte
Figur, die die Conversation fahrt, zu kleinlich und un
interessant ist. Diese kleine Ausstellung wird uns der
brave Componist, der sich schon in grössern Musikstücken
tefflich bewährt hat, sieht übel nehmen. Wir empfehlen diese schöne Sammlung angelegentlich. — Gleiche
Empfehlung verdient

J. F. Kittl: Trois Impromptus. Op. 17. Berlin, ehez Schlesinger. Pr. 2/3 Thir.

In No. 1, Takt 2, liesse sich wohl die erscheinende Härte im zweiten Viertel des Accompagnements der rechten Hand durch get vermeiden. Seite 4, Takt 9 und 10, ist die zweite Note der rechten Hand durch cis zu verbessern. — Wir wiederholen, dass beide Werke sehr empfehlenswerth sind und nus Freude gemacht haben.

C. Krebs: Grande Fantaisie sur des motifs de l'Opéra: Lucrezia Borgis pour le Piane. Op. 121. Hamburg et Leipsie, chez Schuberth et Comp. Pr. 1 Thlr.

Ein sehr hrillantes effektvolles Stück, ans dem man sehen kann, dass such, ohne den Lizzi'schen Notenkoloss und Thurmbau anzuwenden, Effekt zu erzielen ist. Auf der ersten Seite hätte Referent die veraltete, lang

anhaltende Bassfigur weggewünscht.

Ueberall wie Seite 6 and 1 Dewährt sich der tüchtige and gründliche Componint; nur Seite 19 gegen den Schluss hin borgt er sich die Bassfigur von List, was wir ihm jedoch sicht zum Vorwurf machen wollen, denn warum soll man nicht berechtigt; eine, eine Figur zu gebrauchen, von welchen die Musik so viele und verschiedene bergibt? Der Stich ist selbon und korrekt.

Freudigst begrüssen wir die eben daselbst erschienenen von Siegismund Geldschmidt: Six Btudes de Concert pour le Piano. Op. 4. Pr. 1/4 Thir.

bei denen wir nur bedauern, dass der junge talentvolle Componist die achwierigeten Tonarien so sehr bevoraugt. Diese Euden sind achr sebwer, aber der in ihnen wohnende Geist und tiefes Gefühl werden die Schwierigkeiten überwinden helfen.

#### Zom Schluss empfehlen wir

A. Fesca: Romance et Etude héroique pour le Piano, Op. 27. Braunschweig, chez Meyer jun. Pr. 18 Ggr. vous welchem wir die Romanze als schön und die Etude als effektvoll bezeichnen.

Dr. H. Marschner: Frühlingsliebe von F. Rückert für eine Sopran - oder Tenor - Stimme mit Begleitung des Pianoforte u. s. w. 2. Heft der Frühlingsliebe. Op. 113. Hannover, bei Nagel. Pr. 1 Thir. 4 Ggr.

Marschner ist als Liedercomponist längst bekannt und anerkonnt; vorliegende Gesänge weichen fast in keimer Weise von dem früheren Typus ab, weshalb um so mehr eine blos kurze Anzeige genögt. No. 1. Wenn ein Wort die Liebste spricht. No. 2. Liehst du mich, o Liebster? - Beide Gesänge fallen angenehm in's Ohr, ohne sich gerade durch besondere Originalität anszuzeichpen; werthvoller durfte in dieser Beziehung No. 3 sein: "Lufte die ihr scherzet," der Gesang ist hier durch eine sehr sanft sänselnde Begleitung sehr angenehm durchwunden, doch wünschte Recensent hier wie überhanpt lange Nach - and Zwischenspiele beschränkt; sie beeinträchtigen in der Regel den Effekt des Gesanges, was in dieser Liedersnumlung namentlich von No. 5 gelten dürfte. No. 4. ,,Der Himmel hat eine Thrane geweint," ist schön ans, der Seele und Keble gesungen. No. 5. "Beseligt sein" ist ein sehr schwungvoller Gesang, dessen Effekt, wie sehon bemerkt, durch das lange Nachspiel theilweise zerstört wird. No. 6. ,, Grasemückchen," originell niedlich. No. 7. Liehster, deine Worte fehlen. - In jeder Beziehung ein trefflicher Gesang. Die äussere Ansstattung ist gut.

A. Pott: Vier deutsche Lieder in Musik gesetzt für eine Alt- oder Bariton-Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 21. Braunschweig, bei G. M. Meyer. Preis 14 Ggr.

No. 1. Unterwegs. Ein einfach, gemüthvolles Lied. No. 2. Ebenfalls mit der Ueherschrift "Unterwegs" ist dem ersten Liede vielleicht noch vorzuziehen. No. 3. Berbstvöglein. Sehr cantabel, wird aber durch die Beieiung etwas monoton. No. 4. Vöglein, mein Bete. Ein anmuthig Lied, welches in der zweiten Hälfte derch die Zwischenspiele im Melodieflusse ohne innern Grund gehemmt wird. Die Sammlung ist zu empfehlen, wenn auch die Behandlung der Stimme nicht immer musterbaft genannt werden kann, manche Stelle ist schön gedacht, bleibt aber in der Ausführung hinter dem gebodften Effekte.

Spontini's Lebewohl an seine Freunde in Berlin. Gedicht und Musik von Dr. Ritter Spontini u. s. w. Berlin, bei Trautwein. Preis 1/4 Thir.

Ucher Spontini's Weggang von Berlin ist hereits in fast allen Zeitschriften so unständlich berichtet, dass wir über dieses "Lehewohlt" des greisen Künstlers um oweniger ausführlich zu berichten haben, 'da es von der früheren Compositionsweise des Tondichters in keiner wesentlichen Beziehung ahweicht. Der geniele Meister wird durch seine grossartigen Tonsechöpfungen bei der Nachwelt noch rohmgekrönt dasteben, wenn seine Verbältnisse zu der Berliner Bühne und dem dortigen Publicum lingst der Vergessenheit anbeim gefallen nich. Die Vestalin, Cortez, Olympia sind vollgültige Zeugen eines unsterhichen Genies. —

es Unsterdieben wenten. —
"Er blieb zu lang, drum blieb er nicht geschiet;
Der Grösste wird, wenn lang er bleibt, vernachtet."
(Dakiki, Neupersischer Dichter.)

R. brauset frisch, wis junger Feuersein Und dennoch int den Alters Weisheit sein; Er breunt in Gint, wie Flammen der Jeusele, Doch Frieden berreibt im Flatena seiner Sele; Aus seinen Tönen blittst des Löwen Stürke, Doch Milde wehnt im Grunde seiner Werks, Und ob er Frieden Lündet oder Krieg, Er bleibet Herrscher, und sein ist der Sieg. "

Adolph Reichel: Vier Gesänge für eine Singstimme (Op. 5) und fünf Lieder für eine Mezzo-Sopran-Stimme mit Begleitung des Planoforte. Op. 7. Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. à 16 Ngr.

—: Duett f
 ür Sopran nud Tenor von A. v. Chamisso m
 it Begleitung des Pianoforte. Op. 6. Ebendaselbat. Preis 15 Ngr.

Der angebende Componist, ein Schüler Dehn's in Berlin, verdient in mehrlacher Beziehung Beachtung; die hier vorliegenden Vocalcompositionen zeichnen sich durch Nalürlicäkeit, Gewandtheit in der technischen Form und gute Dechamation vortteilbaft ans; ein nmfassenderes Urtheilt behält sich Rieferent vor, wenn Herr Reichet erst größsere Vocalwerke der Offentlichkeit übergeben haben wird. Die äussere Ausstattung ist musterhaft.

## NACHRICHTEN.

Berlin, den 15. December 1842. Ueberreich war der November am musikalisch dramatischer Unterbaltung. Den grössten Enthusiasmus – last alle Lüst – erregt noch fordanernd die anmubige Erscheinung der in der Kunst der Pautomime, wie des grazigen Tanzes ausgezeichneten Fanny Blater, besonders bei der Männerwell. Dass hier die Karikatur das Recht des Scherzes pikunt ausübt, int in der Ordaung; zu tadeln dagegen sind die Zerrbilder, welche zwei unseren geschtetaten Künstler, den einen zeiner kleinen Figur, den andern seines Alters halber, persilliren. Fanny Etiter gah als errerer Gastrollen im November nochmals die Florinde

im ... Hinkenden Teufel." Lisette im ... Sohlochthewachten Madchen, " awei Mal, die ,, Sylphide," zwei Mal, die Marie im Ballet ,, Blaubart," zwei Mal, ued zu ihrem Benefiz nechmals die Zoloe in Auber's . Gott und die Bajadère " stets bei überfülltem Operahanse und hohen Preisen. - Ein vorzüglicher Baritonist, Herr Pischeck vom Theater zu Frankfurt a. M., gefiel sowohl wegen seiner wohlklingenden und starken, in der Hohe besouters umfangreichen Stimme, als durch lebhaftes Spiel und fortheilhafte Gestaft eligemein, als Richard Forth in Bellini's , Paritaner, " Czsar Peter in Lortsing's Oper, Figaro im "Barbier von Sevilla" von Rossini, besonders aber als Belisar in Donizetti's vorzäglichster Oper. Auch als angenehmer Liedersanger zeigte sich Herr Pischeok in einem Concerte im königl. Schauspielbause, in welchem sich anch ein ausgezeichneter Virtnos auf der Trompete, Herr F. Sachse aus Hannover, mit Beifall boren liess. Ist das Instrument auch nicht zu Concertvorträgen geeignet, so war doch der reine Ansatz, fast klarinettartige Ton und die seltene Fertigkeit des Kunstlers z. B. in der Doppelzunge und ehromatischen Läufen zu bewandern. - Mad. Schoberlechner hat im November nar zwei Mal gesungen. Als Antonina hinderte eine plötzliche Indisposition der Stimme die geschätzte Sängerin, Anfangs ihre Kunstmittel so geltend zu machen, wie dies später, und besonders in der Schlussszene der Oper geschah. ... Die Leistung des Herrn Pischeck als Belisar trat besonders in den Szenen mit Irene hervor, welche Dem. Tueseek mit vieler Innigkeit sang. Eben so befriedigend führte Herr Mantius die Rolle des Alamir durch, - Zur Fejer des Geburtstages der Königin wurde im kileigl. Opernhause eine neue Oper von Scribe und Auber: "Der Herzog von Olonna" mit Beifall gegebon, da die Handlung spannend und die Musik gefällig, wenn gleich ohne bedeutenden Kunstwerth ist. On s'amuse, and - damit abgemacht! Am Meisten trug zum Erfolge der Oper die Gesangleistung und personliche Erscheinung der Dem. Tuczeck, als Baccalaureus verkleidet, bei. Bemerkenswerther als die Operavor-stellungen waren im vorigen Monat die sehr reichhaltigen Concerte. In dem Uratorium David von B. Klein, dessen Aufführung Herr MD. Julius Schneider in gewohnter Weise zn mildem Zweck in der Garnisonkirche, unter Mitwirkung seines Gesanginstituts veranstaltete, trat eine junge Sängerin, Dem. Burchardt, zum ersten Male mit günstigem Erfolge anf. Im königl. Schauspiel-hause sang Mad. Schobertechner in einem Concerte zwei Duette von Mercadante und Rossini mit ihrer Schülerin Dem. Laroche und dem holländischen Tengristen tierrn Tuyn mit Beifall, der auch Letzterm nach der hollandischen Romanze : 1, Adolph an Mariens Grabe " von J. B. van Bree, wegen seines gefühlvollen, wenn gleich etwas manjerirlen Vortrages zu Theil wurde. Here Tuya besitzt awar mohr Kopf als Bruststimme, zeichnet sich indess durch musikalische Bildung und fiehlfertigkeit rühmlichst aus Auch ein talentvoller Vielinist Herr Fordinand Griebel trug beifallig ein interessantes Violinconcert von David mit vieler Fortigkeit vor. -Die konigl. Kapelle eröffnete ihre , in diesem / Winter (statt der sonst vom KM. Müser) veranstalteten Symphonie-Sairsen zum Besten der Orchester-Wittwen-Kasse, im Jagor'schen Saale mit der herrlichen Esdur-Symphonic von Mosart, Mendelssohn's Ouverture: "Die Hebriden " und der erhabenen Bdur - Symphonie von Becthoven. Die Prazision der Ansführung zeugte von sorgfältigen Proben, und die Theilnahme der Musikfreunde zeigte sich so lebhaft, dass für die Folge ein grösseres Lokal, der wohlklingende Saal der Siogskademie gewählt werden musste, der für etwa 600 Abonnentes noch fast zu klein befunden wird. Die zweite Soirée brachte uns die lebensfrische, heitere Daur - Symphonie von J. Haydn, die tief gedachte, charakteristische Ouverture zur Oper Paust von L. Spohr, und die erfindungsreiche, feurige Adur-Symphonie von Beethoven, ebenfalls trefflich ausgeführt. Die Leitung der Orchesterauffihrungen wird abwechselnd von den Herren KM. Henning and MD: Taubert übernommen. Znr Feier des Geburtstages der Königin war am 13. November in den Abendstunden auch eine Aufführung geistlicher Musikstücke in der erleuchteten Garnisonkirche, zum Besten der Klein-Kinder-Bewahranstalten angeordnet, bei welcher viele Mitglieder der Singakademie und ein Theil des Garde Musik - Corps durch Begleitung von Blechinstrumenten mitwirkte. Eine Festcantate von C. F. Rungenhagen, der 111. Psalm von Naumann und der 8. Psalm für zwei Chöre von L. Spohr a Capella, waren die vorzüglichsten Gesangeompositionen, die gut eingeübt zu Gehör gebracht wurden. - Am 23, November hat auch die Singakademie ihre diesjährigen Winterconcerte mit der vorzüglich gelungenen Aufführung des Oratoriums: "Der Messias" von Händel begonnen.

" Der 12jährige ausgezeichnete Pianist Anton Rubinstein aus Moskau gab im November noch drei musikalische Soireen mit fast gesteigerter Theilnahme der Musikfreunde im Saale der Singakademie, und liess darin das Ave Maria und den chromatischen Galopp von F. Lizzt, nochwals die Thalberg'sche Fantasie auf Themen aus. Don Juan, das liebliche Poeme d'amour von A. Henselt, die Liszt'schen Arrangements des "Erlkönig" und der Motive aus Lucia di Lammermoor, die Beethoven'sche Sonate für Pianoforte und Violoncell in Adur (vom Herrn CM. Moritz Gants tonvoll begleitet), ferner im Abschiedsconcerte Andante und Etude von Thatberg, eine selbst componirte, sehr graziose Etude: "Ondine" bezeichnet (welche bei A. M. Schlesinger heransgegeben ist), das Scherzo von F. Mendelssohn - Bartholdy in Fis moll und die Gigue von Mozart u. s. w. mit grossem Beifull hören. Anch Gesang gab der Unterhallung Abwechselung, indem Dem. Laroche, Dem. Burchardt, eine talentvelle Schülerin des Herrn MD. Juline Schneider, Dem. Auguste Löwe, Fraut. Grodska und Made Burchardt, eine kunstgebildete Dilettantin, auch der grossherzoglich Badensche Hofsunger Herr Schäffer; ein Tenorist von musikalischer Sicherheit mit bedontender Höhe der starken Bruststimme, zwischen den Pianofortestücken verschiedene Lieder und Arien vortrugen, von denen besonders das Ave Maria von F. Schubert und die Mendelssohn'schen Lieder gefielen.

In diesen Tagen wird Linda von Chamounix, grosse Oper von Donizetti, auf der königl. Bühne zum ersten

Male gegeben werden. Die italienische Oper in der Königsstadt bewegt sich stets in dem gewohnten fireise der beliebten Opera Norma, Belisario, I Capuleti, Lucrezia Borgia u. a. w. mit theilwelse veranderter Besetzung. So ist noch eine Sungerin Signora Montani, und ein Signor Grone, Baritono, kürzlich neu engagirt. - Von der königl. Oper scheidet leider am 6. Januar Dem. Hedwig Schulze, eine junge, talentvolle Sängerin mit sehr wohlklingender, starker Bruststimme und musikalischer Aushildung aus. Ap ibre Stelle ist Dem. Marx vom Dresdner Hoftheater engagirt. - Es ist bekannt, dass der Kapellmeister Dr. Felix Mendelssohn-Burtholdy auch zum General-Musik-Direktor ernannt, und ihm die allgemeine Aussicht über die hirchen- und geistliche Musik, wie deren Verbesserung übertragen ist. - Bis jetzt haben wir, ausser der Liturgie (wo die Agende eingeführt ist) keine eigentliebe geistliche Musik in unsern evangelischen Kirchen, welche mit dem Gottesdienst in Verbindung stände. Auch bedarf der Gesang in den Schulen noch wesentlicher Verbesserung. Bisher sind die Singakademie und das Schneider'sche (früher Hausmann'sche) Gesanginstitut die einzigen Vereine gewesen, welche aus eigenen Mitteln für die Veredlung und Erhaltung der religiösen Musik nach Kräften thätig gewirkt haben. Das zweite Abonnement-Concert der Singakademie findet am 15. d. M. Statt, und os wird darin ein Psalm von Fesca und nochwals Cherubini's grosse Missa in D moll ausgeführt werden, welche im vorigen Winter so grosses Interesse erregte, und worüber sich Referent in einem eigenen Aufsatz näber geäussert hat. Zum 1. Januar wird Herr GMD. Meyerbeer hier erwartet, dessen Familie bereits eingetroffen ist. Dann wird anch wohl die ziemlich schlummernde königl. Oper wieder neues Leben gewinnen. Quod juvet Apollo!

N. S. Der ausgezeichnete Pianist Döhler ist hier angekommen und gibt seine erste Soirée im Saale der Singakademie am 17. d. zu 1½ und 1 Thir. Entrée.

Leipzig. Am Sonntag den 8. Januar gab Herr Dr. Robert Schumann mit seiner Gattin im Saale des Gewandhauses eine musikalische Morgenunterhaltung. Das zahlreiche Auditorium war ein freundlichst geladenes. Ist damit die Unterhaltung eigentlich der Oeffentlichkeit nicht hingegeben, so möge das eben so liebenswürdige als talentreiche ligustlerpaar es nicht indiscret finden, wenn in einem öffentlichen Blatte davon gesprochen und ihm hier im Namen Derer, denen die Theilnahme vergönnt war, herzlicher Dank gesagt wird für das Vergnügen, welches ihnen die sehönen Kunstleistungen dieses Morgens in so hohem Grade gewährten. Sieher hat Niemand den Saal verlassen, ohne auf das Vollständigste befriedigt gewesen zu sein; wie es sich auch in den Blicken und Aeusserungen der Auseinandergehenden auf das Unzweidentigste zu erkennen gab.

Wenn bei grösseren Consettauführungen weld Manches, eingeschaltet wird, wasy an eich nicht been werthvollt, nur dem Vortragenden Gelegenheit geben konst, seine Perligkeit zu zeigen, so eist das gewiss nicht an tatelle: — In entgegengesetzten Zustünden erholt sich den Grist wie der Leib. Nach grosser Aufregang ist Raubs Bedürfniss, der Seele wie dem Körper; und von ist nach einer bedautenden Symphonie oder Ouverture eine neuitalienische Arie, gut vorgetragen ganz an ihrem Platz. Die Aufmerksamkeit und Theilnahme, welche bier der Sanger in Ansproch nimmt ... ist ganz anderer Art ala die, womit wir eine tiefsinnige Composition zu verfolgen baben, und kann ihm in vollem Masse zu Theil werden, während der Geist sich zu tieferen Concentionen wieder zu erholen Rube genug dabei findet. - Anders ist es bei einer Zusammenstellung von Musikstücken, we wir vem Anfang nicht durch massenhafte Wirkung in Beschlag genommen werden / Nach einem Violinguartett: würde ein geringes Gesangstück, auch mit Virtuosität vorgetragen, einen sehr nabehaglichen Bindruck bervorbringen ; ein sinniges Lied , eine bedeutende Pianefortecomposition sind hier desto passender, und die Abwechselung in diesem freise wird zum Besten dienen können, die Aufunbmsfähigkeit rege und frisch zu erbalten. Eine solche musikalische Unterhaltung kann in lauter ausgewählten, gehaltvollen Stücken bestehen, ohne den Hörer unfähig zu machen, das letzte mit gleicher Aufmerksamkeit wie das erste anzuhören. - So fauden wir auch, dass bei dieser musikalischen Morgenunterhaltung das Interesse, des Publicums dasselbe blieb vom ersten bis zum letzten Tone.

Von B. Schumann's Composition-hörten wir ein Volinquarett, ein Pinnofortepunkett, ein Leid und zwei Duette mit Pinnofortebegleitung: Von Frau Clara Schsmann zwei Lieder mit Pinnofortebegleitung: Von S. Bench Präliedina und Fuge, die erste der 6-grossen Optigingen und Pingen, und die Chaoonse uns den Volisionanten. Von Beethoren die Klaviersonate Op. 101.

Der Vortrag sähmutlicher Musikstücke war in den besten Händen. Frial- Schless und Herr Schmidt sangen die Lieder und Duette laugensichent gut. Rönnte die Singerin von dem Abandon des Singers sich bei solchen Duetten nech etwas neiegnen, so würden Beide vielleicht zu einem nech wüssebenswertberen Gleichgenicht genagen. Doch bören wir auch deden in seiner Eigenbümlichkeit mit Vergnügen und mögen jedenfalls ein Uebermanst von Gefühlenunserung im Concretgesang lieber am Sänger als au der Sängerin zu bemerken haben. In R. Burni z., kheckem Finley, if dem reizenden Duett von R. Schumann, war diese Verzeichiedenbeit verhalteneren und leidenschaftlicheren Vortrage., der Situation nach, von der allerbesten Wirkung.

Frau Clara Schwamms spielte das Quintett, die Sonate und die Bachlaebe Fuge mit dem Prädudium mit der Meisterschaft und Annauth, wie man sie an ihr awar gewohnt ist, mit der als unn aber jedesmal uiekt weniger von Neuem erfreuet. Der Verzug neuere Spielart, dass man jetet Sachea vortragen kann, welche chemals aussen. Jem Beroiche der zebe Füger lagen, macht auch die Ausführung ieiner solchen Composition, wie die letzigsenantet, wo für das öbligate Orgelgodi früher wenigstem eines dritte Hand-erforderlich gewesen wäre, möglich und bringt unn such /für Driegstem einen sachätzbaren Gewinn; welche die Skunt des Virtunsen in Abor glüszendert Production nicht immer in dem Massas zu würdigen wissent, als es der "sef solche Fertigkeit verwandte Fleiss irch) verdienen met.

Die in beschränkten Mitteln so grossartige Composition der Bach'schen Chaconne trug Herr Concertmeister David mit ehen so schön geistiger Auffassung als vollkommen technischer Ausführung vor und erhielt den lebhaftesten Beifall.

Das Hanptinteresse erregten heut wohl R. Schumann's grössere Compositionen, das Quartett und das Quintett, die hier zum erstenmal vor einer zahlreichen Versammlung von Zuhörern producirt wurden, nachdem sich schon vorlänfig einzelne zuverlässige Stimmen zu ihrem Vortheil hatten vernehmen lassen. Das günstige Urtheil bewährte sieh vollkommen. Diese Compositionen gehören anbedingt zu dem Schönsten, was die nenere Zeit in dieser Gattung aufzuweisen hat. Schumann hat schon in seiner ersten Symphonie so erfreulich dargethan, wie er mit frischer blühender Phantasie ein künstlerisches Massshalten so gut zu verbinden weiss; in diesen Compositionen hewährt as sich ant's Neue, aber ebense haben wir auf's Neue zu bewundern, wie er sich in der hier zum ersten Male ansgeübten Gattung wieder so frei und sicher bewegt, als sei sie ihm eine längst gewohnte. Das ist eine Eigenschaft das ächten Tslentes, dass es nicht zu jeder besondern Art seiner Kunst des langen Einlernens, der vielen Vorstudien bedarf, um etwas Gutes und Tüchtiges zn leisten; es fasst den Styl der Kunstart, das Wesentliche und Eigenthümliche der darstellanden Mittel, und in diesem Sinne gewinnt die Idee ihre Gestaltung, als eine gesunde ursprüngliche, wie die Pflanze

aus ihrem Keim erwächst.

Es ist in neuarer Zeit so viel von romantischer Musik die Rede gewesen; der Ausdruck Romantisch ist auf diesem Felde in ein so zweideutiges Lieht gekommen, dass die besten Romautiker sich vielleicht um so lieber von dem Worte lossagen möchten, als ihnen die Sache im Herzen wohnt. Die Gegner nehmen das Wort in der krankan Bedentung, wie Goethe es braucht, wenn er sagt: "das Klassische nenne ich das Gesande, das Romantische das Kranke." - In diesem Sinne sind ihm die Niebelungen klassisch wie der Homer, "denn beide sind gesund und tüchtig." . Und ferner: ,,das meiste Nenere ist nicht romantisch, weil es neu, sondern weil es krank und schwächlich ist, und das Alte ist nicht klassisch, weil es alt, sondern weil es stark, frisch, froh und gesund ist." - We das Neue gesund und kräftig ist, wird es also auch klassisch sein können : es hört aber damit nicht auf romantisch zu sein. Goethe's Iphigenie, in ihrem griechischen fiostum, ist gegen die griechische Tragodie auch romantisch. Es ist nicht die Kranklichkeit, die das Wesen der Romantik bestimmt; es ist eine überwiegende Innerlichkeit, ein tief concentrirtes Gefühl, das in der Kunstepoche, wie im Individuam allerdings oft Mühe haben wird und der längeren Zeit bedarf, am zur künstlerisch deutlichen Gestalt sich so auszuprägen, dass es für die Kunst seinen vollen Werth darlegen kann. Ein Innarstes wird dann noch immer unausgesprochen zurückhleiben, aber es wird, wo as belebend vorhanden ist, dem Ausgasprochenen den Klang und die Wärme verleihen, mit der es uns zu gleicher Empfindung stimmen kann. Das

wird es schon, wo es der Production noch vielfach an kunstlerischer Vollkommenheit gebrieht. So argreifen und fesseln uns manche altdeutsche Bilder, die mit dieser tiefen Innigkeit empfunden sind, hei ganz mangelhafter Zeichnung und Composition durch ihren poetischen Gehalt; - allein zu einer ganz heitern und klaren Stimming wie das vollendete hunstwerk sie hervorbringt, konnen wir dabei nicht gelangen. Wo der fünstler noch vom Gefühl überwältigt ist, wird nuch sein Werk die Freiheit der Darstellung nicht erhalten, die uns erst vollkommen befriedigen kann, da er selhst sich in einem zu passiven Zustande dabei befunden hat. Solch ein Gefühl ist ein Schatz, der aber erst gehoben und an das Tageslicht gebracht sein will, um ein ganz erfreulicher Besitz zu werden, von dem man Andern mittheilen kann. Hier wird sich dann auch das Aechte von dem Unächten erst am Besten sondern und trennen lassea, und wie Wshrheit und Klarheit so trefflich reimen und Narrheit mit Beiden so schlecht, so wird das wirklich Romantische in der klassischen Gestalt sich auch erst am Schönsten als ächt bewähren. Was diese aber willig sufzunehmen verweigert, das wird auch für die Kunst kein wesentlicher Verlast sein. --

R. Schumann's neue Quartett- und Quintettcomposionau sind klar, ungesucht, leicht zu fassen und zu verfolgen in ihrer technischen Form und Führung, sind durchaus wohlklingend, in den zarteren Stellen selhst mit etwas von Spohr's reizender Snavité, ohne jedoch zu viel darin zu verweilen, und sind in Gedanken und Ausführung vom besten Styl der Gattung. Unter allen diesen Bedingungen, die mehr das Verständniss und die in die Sinne fallende Aussenseite der Composition in sieh fassen, erhalten wir aber ein schön und tief empfundenes Innere, vou allem Gesuchten und Gemachten der Empfinding frei, das uns um so mehr anzieht und interessirt, als es von einer Absicht interessant zu sein, so wenig bemerken fässt. Denu ein gutes fiunstwerk will für sich und zu seiner eigenen Befriedigung da sein, und nur in diesem Egoismus wird es die Innerlichkeit bewahren können, die wieder zum Innern spricht. Jedes

liches war, auch für uns ein unbeseeltes. -

Möchte das glückliche Gelingen dieser ersten Werke der Art des Componisten Lust und Liehe für die schöne und schwere Musikgattung immer mehr auregan; er hat dazu einen so entschiedenen Beruf dargethan, dass für die Quartettmusik eine wahrhafte Bereicherung durch seine Arbeiten zu erwarten ist,

bemerkbare Streben, originell, tiefsinnig, interessant zu

erscheinen, lässt aus nur die Eitelkeit des Autors wahr-

nehmen, und das Werk bleibt, wie es ihm ein äusser-

Prag. Seit meinem letzten Bericht hat ansere Bühne zwei Operaneuigkeiten gebracht, eine französische und eine deutsche, nämlich Auber's "Krondiamanten" und Lortzing's ,, Hans Sachs, " von welcher jedoch weder diese noch jene grosse Sensation machte. Die Herren Scribe and St. Georges haben sich durch die Erfindung der ersten eben kein grosses Verdienst um die Kunst erworben. Kine königliche Prinzessin, welche vor ihrem Regierungsantritt, um keine Staatsschulden zu machen, die unschätzbaren Kronjuwelen durch einen Zigenner und Falschmünzer, den sie einmal gelegentlich vom Feuertode errettet, fortschleppen lässt, und sich selbst unter dem Namen seiner Niehte mit ihm in das Gebirge begibt, wo unter ibrer Anssicht falsche Juwelen statt der echten fabricirt werden, während sie diese zur Deckung der Staatsausgaben durch ihn verkaufen lässt; der im Lande umherzieht, kuppelt, und als sie den Thron besteigt, eine Marquese beirathet und den Zigeuner zum Premier-Minister avancirt (O angeheure Ironie!), eine solche königliche Zigennerin ist wahrlich keine Gestalt, um einen Tondichter zu einem grossen Werke zu begeistern, und das ist es auch nieht geworden, vielmehr eine der schwächsten Opera dieses Meisters, in der man den Componisten des "Fra Diavolo," des "Schnees" und der "Stummen von Portici" weder ahnet, noch erkeant. Unter vielen anhedeutenden und mittelmässigen Nummers zeichnen sich zwei durch concertanten Glanz ans: das Duett der beiden Damen im Concert, welches Mad. Podhorsky (Theophile) und Dem. Herrmann (Diana) ausgezeichnet vortrugen, und das Gesangstück der Tbeophile allein, das zwar mehr einer Etude als einer Arie gleicht, jener aber jedoeb volle Gelegenheit darbot, ihre brillante Virtuosität zu entfalten. Auch die Herren Kunz (Reholledo) und Emminger (Don Sebastian) wirkten lobenswerth mit; doch gelang es ibren vereinten Bemühungen nicht, der Oper mehr als drei Vorstellungen zuwege zu hringen.

Wenn uns Lortzing's komische Oper "Hans Sachs" weit weniger ansprach als dessen "Czaar und Zimmermann," so wollen wir dies keinen Rückschritt des wakkern Operacompositeurs nennen, und wohl bedenken, dass ihm Herr Reger mit dem Texte bei Weitem nicht so gut und dankbar vorgearbeitet babe, als er selbst. Wir sind übrigens znvörderst der Meinung, dass, wenn msn Schau- oder Lustspiele in Opern verwandeln will. jene nicht so allgemein verbreitet sein müssen, wie Deinhardsteins ,. Hans Sachs," in welchem Falle der Dichter auf den Vortheil der Ueberraschung und Spannung der Ansmerksamkeit im Vorans Verzicht thut, und das Wie? am Publicum einen desto strengern Richter findet, da das Was bereits bekannt ist. Inshesondere war die Umschmelzung des "Hans Saehs" in eine komische Oper sehr schwierig, da dessen Hauptmotiv eine gar ernste Seite bat. Herr Reger hat es sich so viel als möglich erleichtert, indem er die beiden Hauptpersonen fast noch ernster hält, als sie im Drama sind, und nur der Bürgermeister und Rathsherr noch mehr chargirt. Die Komik des Lehrburschen besteht meist in Schimpfnamen und jene seines Liebehens Kordula ist etwas plumper Natur. Dass der Kaiser Hans Sachs schon früher kennen lernt, ist wohl angelegt, und hefördert die Klarbeit der Uebersicht, was in der Oper eine Hauptssche ist. Warum aber in einer Oper der Schuster and Rathsberren declamiren müssen? ist nicht leicht abzuschen. Die Oper enthält mitunter hübsebe Nummern, doch wenig Frappantes and manche Reminiscenzen zumal an "Czasr und Zimmermann." Was die Darstellung betrifft, so sangen Dem. Herrmann (Kunigande) nud die Herren Kunz (Haas Sachs) und Schülky (Edhan Hesse) line Partien mit grosser Sorg-falt and genügten auch im Spiele. Bei dem hraven Herrn Preizinger (Meister Stellen) kann aur von Letzera die Rode sein. Herr Demmer (Görg) übertrieb über alle Maassen. Dem. Köckert (hordula) reichte zu der häßschen Kartenprophezeiungsarie mit hiere Kunstfertigkeit nicht aus. Die Aufnahme war wenigstens lebhäfter und freundlicher als jene der "Krondiamanten."

Der Tag der Enthüllung des Mozartsdenkmals in Salzburg wurde auch auf unserer Bübne durch die Aufführung des "Don Juan" mit dem Originalrecitativ und grossentheils neuer Besetzung, feierlich (?) begangen. Herr Brown sang nämlich den Leporello und zwar so wacker, als wir ihn lange nieht gebört hatten, zeigte anch im Spiele eine Moderation, die uns um so mehr erfrente, als sie ein Beweis seines regen Fortschreitens ist. Herr Schütky gab ebenfalls den Masetto recht brav, doch bätten wir ibn lieber als Gonverneur gesehen, den er in der italienischen Vorstellung so trefflich sang. Diese Partie war einem Anfänger Herrn Stepan zugefallen, der gute Hoffnungen gibt. Da Dem. Grosse auf Urland war, gab Dem. Herrmann die Elvira und führte sie zwar kunstgerecht durch, doch reicht ihre physische Kraft für die energischen Stellen dieser Partie, wenigstens auf unserer grossen und nicht sehr akustisch gebauten Bühne, nicht vollkommen aus. Dem. Köckert (Zerline) genügte wohl im Spiele, doch im Gesange keineswegs. Anch in der "Zauherflöte" sind die Rollen des Papageno und Monostatos mit den Herren Schütku and Demmer nen besetzt worden. Der Erstere singt seine Partie so gut, als wir selbe in Jahrzehnten nicht gehört haben, doch fehlt der natürliebe Humor, wie denn überhaupt Herr Schütky sich vorzüglich zu ernsten, ja feierliehen Partien eignet. Mit dem Reste von Herrn Demmer's Stimme wollten wir für diesen Mohren vorlieb nehmen, wenn er nur nicht bis über die Posse hinans ontrirte, welche böse Angewöhnung überhaupt seit einiger Zeit einen düstern Schatten auf sein ausgezeichnetes Darstellungstalent wirft.

Mad. Dressler - Pollert vom Stadttheater zu Breslau gab vier Gastrollen : Rebecca in Marschner's ,, Templer and Judin," Sassana im "Figaro," Leonore im "Fidelio" und "Norma," und machte besonders in den heiden letzten Rollen bedeutende Sensation. Die Stimme dieser Sängerin ist ehen nicht von bedeutendem Umfang, doch biegsam, nicht ohne Krast und in allen Chorden vollkommen ausgeglichen. Der Vertrag ist dramatisch, lebendig und dabei doeh von aller Uebertreibung fern. Mit diesen Vorzügen verbindet sie noch ein gefälliges Acussere und ein zweckmässiges Operspiel. Vergleicht man Mad. Dressler-Pollert selbst mit Sangerinnen von weit imposanteren Stimmen, so fällt die Parallele an einem sehr wesentlichen Punkte zu ihrem Vortbeil aus. Während jene, nämlich viele Gesangsathletinnen in den letzten Akten sichtbar ermstten, gewinnt Msd. Dress-ler-Pollert mit jeder Scene an Kraft und ihre Stimme klingt am Schlusse der Oper frischer als im Anfange. Wir halten dies für ein entschiedenes Zeichen , dass die Stimme kanstgemäss gebildet warde und auch jetzt noch angewendet wird. Das ware die Lichtseite; dass es an Schattenseiten auch nicht fehle , lässt sich leider nicht behaupten. Die Intonation ist nicht ganz sicher; in den Verzierungen zeigt sich noch wenig Geschmack, und sehr oft gab sie sich einer gewissen Zerstreutheit hin, die zu vormeiden sie allen Ernstes bemültt sein sollte. Die Susanne ging vorzüglich aus dem letztern Grunde spurlos vorüber und es war noch ein Glück für sie. dass sie sich in der ersten Rolle (der Rebecca im Templer) als eine tüchtige Sängerin bewährt hatte, und gleich darauf im Fidelio Gelegenheit fand, die Scharte auszuwetzen, indem sie diese Partie, die man von der Devrient in ihrer Blüte hörte, zu allgemeiner Zufriedenheit sang. Ihre beste und gewandteste Leistung war die "Norma." Ueberhaupt scheint mir Mad. Dressler-Pollert für den italienischen Gesang hefähigter, obwohl sie sich , ihrem Repertoir nach zu schliessen , mit Bifer den Studien deutscher Musik widmet. Der Verlängerung ihres Gastspiels aetzten sich dem Vernehmen nach mehrere Hindernisse, insbesondere die Benrlaubung der tüchtigsten Orchestermitglieder, die die Erlaubuiss erhielten, an der Mozartseier in Salzburg Theil zu nehmen. entgegen. Hiedurch wurde die Reprise mehrerer deutschen Opern Jessonda u. m. a., in denen Madame Dressler - Pollert singen wollte, unthunlich, und sie fand es gerathener abzurrisen.

Herr Schmezer hat auf seiner Durchreise von Wien nur noch zwei Gastrollen auf unserer Bühne und zwar mit sehr ungleichem Erfolge gegeben. Die erste war Guido in Halevy's "Pest zu Florenz," wo er in der ersten Romanze (obschon seine Stimme seit seiner vorigen Anwesenheit bedeutend abgenommen hat) noch stürmischen Beifall erntete, welchem jedoch in den letzten Akten eine bedeutende Opposition entgegen trat. Im .. Postillon von Lonjumeau' machte der Chapelou im ersten Akte geringere Sensation als in früherer Zeit, dagegen sang er den St. Phar im zweiten trefflich und mit voller Anerkennung, aber der letzte Akt gefiel nur wenig. Es ist eine gewöhnliche Erscheinung, dass Sanger, zumal Tenoristen, erst dann im Spiel und Gesangsvortrag hedentend hervortreten, wenn die Stimme be-reits ihren Johannistag überlebt hat, doch bei Herrn Schmezer ist das keineswegs der Fall; seine Stimme hat bedeutend abgenommen, ohne dass wir an ihm eine grössere Virtuesität im Gesange oder die geringsten Fortschritte in der mimischen Darstellung wahrgenommen hätten.

Raoul in den "Gibellinen" war zu Herrn Schmen ser's dritter Gastrolle bestimmt, und da auf dem Theaterzettel noch nichts von einer letzten zu lesen stand. so hatte er uns wahrscheinlich noch mehrere zneedacht. Da aber Dem, Herrmann plötzlich erkrankte, so blieb es bei den obigen beiden und Herr Schmezer reiste unvorgeschen ab.

#### (Beschluss foigl.)

#### Fewilleton.

Banderali, Professor des Gesanges und der Declamation am Pariser Rouservatorium der Musik, ist zum Ritter der Ehrenlegion ernanut worden. — An Wilhem's Stelle, als Direktor des Gessuganterrichts in den Blementarschulen von Paris, ist Joseph Hubert gekommen.

Nach dem Muster der Berliner Singakademie haben Bordogni und Panofka in Paris eine Singskademie für Dilettanten errichtet. Alle Schulen des Gesanges von den altesten Zeiten an sollen darin berücksichtigt werden.

Um Baillot nin Deakmal zu errichten, bat sieb in Paris ein Comité gebildet, welches zu Beitragen auffordert nad au deasen Spitze Auber and Habeneck staben.

Lindpaintner schreibt an einer neuen Opera "Die sizilianische Vesper," Buch von Heribert Rau, welche bald vollendet sein und dang in München zur Aufführung kammen wird.

Ad. Adam in Paris but die Partitur seiner neuesten Oper: "Der König van Yvetot" dem König von Preassen gewidmet.

Hektor Berlioz ist in Stuttgert angekammen. Er reist im Auftrage der französischen Regierung, um Deutsehlands Singvereine, Gesangschulen und Anstalten zur Verbesserung des Volksund Kirebengesanges kennen zu lernen.

Ernst hat von dem König von Hanaover die geldne Medaille für Kenst und Wissenschaft, Verhulet von dem König von Halland den Löwenorden erhalten. - Ferdinand Hiller und Ernst sind von dem Frankfurter Liederkranze zu Ehrenmitgliedern erunnnt worden, namentlich wegen ihrer Verdlenste um die Mozartstiftung.

Redacteur: M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 10. bis 16. Januar d. J.

Becker, J., 12 Terzetten a. 3stim. Lieder f. Ten., Bariton u. Bass m. Pfte. Op. 23. Heft 2. Leipzig, Klemm. 1 Thir.

Kempt, F. A., Introd. et Allegrop. In PRe. Ebend. 10 Ngr.
Körner, G. W., Der Orgelfraund. 1. Bd. compt. Erf., Körner, 2 Thir.
Liederhalle, deutsche, Vollst. Sammi, d. heliebt. ölleren und neueren Lleder u. Gasange m. mehrst. Melodien, berausgeg. v. Taglichsbeck.

1. Bd. 8. HR. Statigart, Göpel. 24 Kr. Odeon. Vollat. Sammi. mahrat. Lieder u. Gesange, berausgeg. v. Tag-

liebsbeck. 1. Bd. 6. u. 7. Hft. Ebead. à 24 Kr

Mendelssohn-Bartheldy, F., Quartett in A-dur f. 2 Viol., Bratsche u. Bass. Op. 13. in Partitar. Leipzig, Br. u. Härtel. geb. 1 Thir. 5 Ngr. Sammiung beliebter Opera älterer u. neuerer Zeit, f. d. Pfts. No. 10 Bossini's Barbier. Neue Ausg. Sub.-Pr. 26 Ngr. No. 33 Mehul's Jaaeph. Sub.-Pr. 1 Thir. Leipzig, Friedlein u. Hirsch.

Stahlknecht, A. H., Die unentbehrlichsten Fingerübungen f. jed. Pianofortespialer. Leipzig, Ktemm. 71 Ngr.

Thaiberg, S., Ramance sans paroles p. le Pfte. Op. 36. No. 6. Berlin, Schlesinger, 15 Sgr.

IP Sammtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

## Ankündigungen.

H

| NEUE MUSIKALIEN                                                                                                                                                                                                                       | ,        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| im Verlag von Breitkopf & Härtel in L                                                                                                                                                                                                 | einzig   |
| erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlung                                                                                                                                                                                | en su    |
| beziehen sind :                                                                                                                                                                                                                       | dr. Ngr. |
| Auber, Potponrri über Themen aus der Oper: Die Kron-<br>diamanico, für das Pianoforte, (No. 49 der Sammlung                                                                                                                           |          |
| van Potpourris.)                                                                                                                                                                                                                      | . 20     |
| Pianeforte. (No. 32 der Samml, von Potponreis.)                                                                                                                                                                                       | - '20    |
| Boleldieu, Polpourzi über Themen der Oper: Die<br>weisse Dame, für das Pftc. (No. 34 d. Samml. v. Potp.) –<br>— Polpourzi über Themen der Oper: Johann von Pa-                                                                        | - 20     |
| ris, für das Pianoforte. (No. 35 d. Samml, v. Potp.)<br>Czerny, Aufmanierang zum Fleiss. 24 unterhaltende<br>Uebungsstücke für das Pianofarte, Op. 684. 2 Heft.                                                                       | - 20     |
| Uebungsstieke für das Pianofarte, Op. 684. 2º Heft.                                                                                                                                                                                   | 4 -      |
| No. 7 - 12. compl                                                                                                                                                                                                                     |          |
| toresques p. le Piano, Op. 699. Liv. 1-4. à 1. 3 Ngr.                                                                                                                                                                                 | 4 20     |
| Dunnell, J. L., La Consolution. Andante p. le Piano.<br>Op. 62. Nonv. Edition                                                                                                                                                         | - 10     |
| Hinleyy, F., Potpourri über Themen der Oper: Der<br>Blitz, für das Pianoforte. (No. 58 d. Samml. v. Potp.) -<br>Himmel, Potpourri über Themen der Oper: Fanchon,                                                                      | - 20     |
| für das Pianoforte. No. 61 d. Sammi, v. Potpourris                                                                                                                                                                                    | - 20     |
| Jahm, O., 8 Lieder für 1 Singstimme m. Piannfortebegl<br>Hirch, J. N., Variations brillantes sur an thème très                                                                                                                        | - 18     |
| Laselle, C., et F. A. Hummer, Valse précé-<br>de d'une introduction et suivie d'une Pasissie pour la                                                                                                                                  | - 12)    |
| Piane av. acc. de Violoncelle on Violon                                                                                                                                                                                               | 1        |
| Lenz, L., Des linsben Tod, Romanze von Uhland, für<br>4 Singstimme mit Pisnof. u. ohlig. Violnucell. Op. 27. –<br>— Der Troubadanr. Romanze nach Walter Scott von                                                                     | - 15     |
| Freiligeath für 4 Rassatimme mit Pianoforte und obli-                                                                                                                                                                                 | - 171    |
| - 7 Lieder für 1 Singstimme mit Pianoforte. Op. 29                                                                                                                                                                                    | 92       |
| gatem Violancell. Op. 28.  — 7 Lieder für 1 Singstimme mit Pianoforte. Op. 29.  — 5 Gesinge aus Dr. Stöllts episch lyr. Gedichte: Konradin, für 1 Singstimm mit Pianoforte. Op. 30.  — Vierstimmige Mannerchöre. Op. 51. Partitur und | - 18     |
| Stimmen — Die Pragermusskastenbraut von W. Müller, für 1 Sopranstimme mit Piansforte. (2 Waldbörner, 2 Vin- loneelle, ad libitum.) Op. 58. No. 1                                                                                      | 1 20     |
| Sopranstimme mit Piannforte. (2 Waldhörner, 2 Vin-<br>loncelle, ad libitum.) Op. 32. No. 4                                                                                                                                            | - 99:    |
| - Der Pragermusikant von W. Müller, für 1 Tenor-<br>stimme mit Pianoforte, einer obligaten Violine. (2 Wald                                                                                                                           |          |
| Soprastiume mit Pianforle. (2 Waldsbraer, 3 Var- losselle, ad libitum), Dy. 52. No. 1                                                                                                                                                 | 1 —      |
| Cuast and Zimmermann, für Flöte, Violine and Gui-                                                                                                                                                                                     | - 915    |
|                                                                                                                                                                                                                                       | - 90     |
| das Pinnofurie. (No. 66 d. Samml. v. Potp.)                                                                                                                                                                                           |          |
| lant arr. pour la Piano à 4 mains. Op. 22                                                                                                                                                                                             |          |
| ster, für das Pianoforte zu 4 Handen einger. Op. 51 Dritte Symphonie für Orchester in Amoll, für das                                                                                                                                  | _        |
| Planet, su 4 Handen einger, vom Commisten, On 56.                                                                                                                                                                                     |          |
| Meyerbeer, G., Polpourri über Themen der Oper:<br>Die Krengritter, für d. Pftc. (No. 67. d. Samuel. v. Potp.) –<br>Mexart, W. A., 4 Sonates p. le Piann à 4 mains                                                                     | - 90     |
| (Ucuvres de Pienn, Cah. 7.) Nouv. Edition.                                                                                                                                                                                            | - 10     |
| Nn. 4. F moil                                                                                                                                                                                                                         | 1        |

B der ......

| Tozart, W. A., Potpourri über Themen der Oper : Don    | regr. |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Juan , für das Pinneforte. (No. 68 d. Samml, v. Potp.) | 90    |
| - Potpourri über Themen der Oper : Die Zauberfiete,    | 20    |
| für das Pinnoforte. (No. 71 d. Samml, v. Potp.)        | 90    |
| tichter, E. F., 6 Lieder für I Singstimme mit Be-      |       |
| gleitung des Pisnoforte. Op. 11                        | 25    |
| treben , R., Nachklange em Eichendorff. Lieder,        |       |
| für I Singstimme mit Pianofarte. Op. 8                 | 20    |
| et Variations de bravoure pour le Piano. Op. 59 4      |       |
| et varistions de pravoure pour le riano. Op. 30 1      | -     |
| chlimbach, G. C. F., Ueber die Strahtur, Erhal-        |       |
| tung und Stimmung der Orgel. 3º Auflage. Durchgese-    |       |
| hen and vermehrt von C, F. Becker                      | 10    |
| othsileder, Schlesische mit Melodien, heransgege-      |       |
| ben von Hoffmann von Fallersleben und Ernst Richter.   |       |
|                                                        | 45    |
| Wohlfahrt, H., Der Klavierfreund. Ein progressi-       |       |
| siver Klavicrunterrieht für Kinder. 3' Heft            | 13    |
| 15 1- 10 - 10 - 11 - 15 1 10 - 15                      |       |
| Radirt von F. Schauer in Berlin                        | 40    |
| Manife Told P. Schooler in Derlin                      | 10    |
|                                                        |       |
| Compositionen von Alexander Dreyschool                 | k.    |
| n Verlage von Joh. Hoffmann in Prag und durch          |       |
| uch - and Musikalienhandlungen zu beziehen:            |       |
| bearinghant A On H Varieties on an thing of            | -1    |

| Dreynchock, A., Op. 11. Variations sur un thême original pour le Pincolorte. 40 fkr. | − dr dr à 4 mains. 48 fkr. | − dr dr à 4 mains. 48 fkr. | − dr. dr. fkr. | − dr. dr. fkr. | − dr. dr. fkr. | − dr. fkr. | −

Dreyschock, A., Op. 21. Impromptu pour le Pfte. — Op. 22. Variations sur la main gauche.

#### In unterzeichnetem Verlage erscheint im Januar 1845 ein Vollständiges Verzeichniss

aller im Jahre 1842 erschienenen Musikalien, musikalischen Schriften und Abbildungen, nach den verschiedenen Klassen sorgfältig geordnet, mit Angabe der Verteger, der Preise, der Tonarten u. s. w., nebst einem alphabetischen Register. Ks soll dieses Verzeichniss desselbe für den Musikalienhandel

sein, was das Hinrichs sche Bücherverzeichniss für den Buchbau-del ist, nur mit dem Unterschiede, dass anser Verzeichniss jähr-lich blos einmal und zwar stets im Januar erscheinen wird. Wer ratur überhaupt, gewährt dasselbe eine worentliche Brieichterung, um so mehr als wir ein alphabetisches Register damit verhinden. Der Preis ist 4 Thir.

Expedition der Signale für die musikalische Weit. (Literarisches Museum in Leipzig.)

Bei F. E. C. Leuckart in Breslan ist so chen erschienen und en alle Musikalien- und Buchhandlungen des Inund Auslandes zum Subscriptionspreise versandt:

## Die Orgel und ihr Bau.

Ein systematisches Handbuch für Cantoren, Organisten, Schullehrer, Musikstudirende u. s. w., so wie für Geistliche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der Orgel und des Orgelspiels,

#### herausgegeben vom Organisten

#### Johann Julius Scidel.

Mit Notenbeispielen und Figurentafeln. Subscriptionspreis Ein Thaler preuss, Cour.

So weit der nur noch geringe Vorrath der ersten Auflage reicht, wird dieses Buch zum Subscriptionspreise abgelassen.

F. E. C. Leuckart.

Tubingen. Im Verlage der H. Lauppp'schen Buchhandlung sind so eben neu erschienen und in allen Buch- und Musikalienhandlungen zu haben :

Sälleher, Fr., Zwilf Folkslieder, gesammelt und für rier Man-nerstimmen gesetzt. Heft VII. Dp. 38.

— 4: 49 Heft III Britz Anfaqe. Op. 8. Preis eines jeden Heftes in eignatiem Unschlage. 1 Ft. 13 Kr. — 16 Ggr.

— Zwilf Kinderlieder für Schule und Hans, weit-, dari- und vierstimmig compositi. Heft 3. gr. 6. en.

stimmig componirt. Heft 1. Zweite Auflage. gr. 8. Preis eines jeden Heftes 12 Kr. — 5 Ggr. Partie - Preis bei mindestens 25 Exemplaren à nur 9 Kr.

Sind in vielen Schulen beider Confessionen eingeführt. Auch in dem nenesten (dritten) Hefte ist für die jungern, so wie für die vorgerückteren Singkinssen gesorgt.

#### Avertissement

Um dem mehrfach ansgesproehenen Wansch des musiklieben-den Publikums, namentlich der Freunde des Gesanges, entgegea-zukommen, habe ich mich entschlossen, die drei Abtheilungen des zukommen, babe ich mien entscatessen, die drei Abibeitungen des bei mir erschienenen Mozart Albums anch einzeln berauszugeben. Die erste Abtheilung, welche ausschliesslich mehrstimmige Ge-säuge enthält, wird 2 Thlr., die zweite Abtheilung, bestehend aus

Gesangen für eine Singstimme mit Begleit, des Pianoforte, 1 Thir.

16 Ggr. und die dritte Abhleilung, Compositionen für des Pianoforte nilein, 1 Thir. 4 Ggr. kosten. Bis zum Februar d. J. wird dieses, in jeder Beziehnng interessante Werk in der eben bezeich-neten Form, an alle Musikalienbaudinngen versandt sein. Braunschweig, den 1. Januar 1843

Joh. Peter Spehr.

Korrekte Abschriften der Partituren nuchbenaunter Werke sind auf rechtmässigem Wege nur durch unterzeichneten Verfas-ser zu beziehen. - Des Heiland's letzte Stunden, Passions-Oratorium in zwei Theilen (5 Louisd'or). Moses auf Sinai, Orntorium in drei Theilen (4 Louisd'or). Die Sündfluth, Orstorium in zwei Theilen (4 Louisd'or).

C. L. Brobineh , Kapelimeister an den protestantischen Kirchen der Stadt Augsburg.

# Programm,

# die Errichtung einer Musikschule in Leipzig betreffend.

Mit allerhöchster Genehmignng wird in Leipzig eine Musikschule eröffnet, deren Zweck die Förderung des theoretischen und praktischen Studiums der Musik ist.

Schüler und Schülerinnen des In - und Anslandes können daran Theil nehmen.

Der zu ertheilende Unterricht nmfasst znnächst folgende Gegenstände:

Composition, Violinspiel, Klavierspiel und Gesang. (Hieran werden sich wissenschaftliche Vorträge über Geschichte der Musik u. s. w., Uebungen im Zusammenspiel, Chorgesange u. s. w. schliessen.) Die Ertheilung dieses Unterrichts haben übernommen die Herren

Felix Mendelssohn - Bartholdy , Moritz Hauptmann, Ferdinand David , Robert Schumann , August Pohlens und Carl Ferdinand Becker.

Ausser denselben werden für die obigen Fächer und für den Unterricht auf andern Instrumenten Hülfslehrer bei der Anstalt mitwirken.

Als Bildungsmittel für die Zöglinge bieten sich ferner dar:

der unentgeldliche Besuch der in jedem Jahre stattfindenden zwanzig Abonnements-Concerte im Gewandhanse und der diesfallsigen Proben, so wie der Quarteit-Unterbaltungen. Anch wird der Besuch der von dem Thomaner Chor wöchentlich ausgeführten Kirchen-Musiken und der Vorstellungen der städtischen Oper zur musikalischen Fortbildung beitragen können.

Das jährliche Honorar für den gesammten Unterricht beträgt für die Person 80 Thaler und ist vierteljähr-

lich praenumerando zu entrichten.

Durch die Gnade Sr. Majestät des Königs sind die Zinsen des Dr. Blümner'schen Legats zu Errichtung von Freistellen für Inländer bestimmt worden, worüber das Näbere künstig bekannt gemacht werden wird.

Jeder zur Anfnahme sich meldende Schüler hat in einer Prüfung nachzuweisen, dass er die Anfangsgründe in der Musik bereits erlernt hat.

Anfragen sind in frankirten Briefen an das unterzeichnete Directorium zu richten. Persönliche Anmeldangen können sofort bei dem Stadtrath Dr. Seeburg allhier erfolgen.

Leipzig, den 16. Januar 1843.

Das Directorium der Musikschule.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

## A mi met dem ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 25sten Januar.

Nº 4.

4845.

Inhalt: Ucher Johann Sebastian Bach's Kirchengesänge. — Recentionen. — Nachrichten: Aus Prag (Beschluss). Aus Görlitz. Aus Weimar. Aus Stettin. Aus Strassburg. — Feuilleton. — Verzeichniss neuerschienener Musikalien. — Ankündigungen.

### Heber Johann Schastian Bach's Kirchengesänge.

Die volle Sammlung J. S. Bach's vierstimmig gesetzter Choralgesange haben wir des Meisters altestem

Sohne Carl Philipp Emanuel Bach zu danken. Im Jahre 1765 erschien sie unter dem Titel: "Joh. Seb. Bach's vierstimmige Choralgesange, gesam-

melt von Carl Philipp Em. Bach. Erster Theil. Berlin und Leipzig, gedruckt und zu finden bei Friedrich Wilhelm Birnstiel, königl. privil. Buchdrucker. 1765. Querfolio, 50 Seiten."

Dieses Hest entbält 100 Chorale, und sonderbar genug, obgleich der Titel desselben C. P. E. Bach als Herausgeber neant, so sagt derselbe doch in seiner Vorrede, dass ibm die Besorgung von dem Verleger erst dann anfgetragen worden ware, nachdem schon einige Bogen davon gedruckt waren. Daher es auch geschehen, dass man vier Lieder eingerückt, die nicht ans der Feder seines Vaters seien.

Im Jahre 1769 wurde der zweite Theil herausgegeben, ebenfalls 100 Chorale enthaltend, und das Ganze umfasste nach der fortlaufenden Seitenzahl des ersten Theils 104 Seiten. Obgleich diese Ausgabe hiermit geschlossen wurde, so sollten doch nach den Schlusswor-teu der Vorrede , diesem Theile noch zween andere folgen, und alle (4) zusammen über 300 Lieder enthal-ten." Was nun den Inhalt der beiden Theile betrifft, so war wohl der des ersten aus Bach's Oratorien, Cantaten, Motetten u. s. w. mit Sorgfalt zusammengestellt; aber in dem des zweiten ist diese nirgends zu entdecken. Nicht allein grobe Druckfehler finden sich vielfach vor, sondern auch sogar sechs Chorale aus dem ersten Theile, und einer derselben in diesem Theile zweimal, nur mit verschiedener Ueberschrift gedruckt. Daher (?) möchte man glauben, dass nicht Em. Bach, sondern wahrscheinlich Riraberger der Herausgeber dieses zweiten Theils gewesen sei, welcher überdies im Jahre 1782 den Kunstfrennden eine neue von ihm besorgte Ausgabe anzeigte, von welcher 1784 der erste Theil gedruckt wurde, unter dem Titel: ,,J. S. Bach's vierstimmige Choralgesange, 1. Theil. Leipzig, bei Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1784. Gross Querquart, 34 Seiten." - Aber schon ein Jahr vor dem Erscheinen dieses ersten Theiles war hirnberger gestorhen, und das vorhandene Material bedurfte eines

Ordners. Der siebenzigjährige C. P. E. Bach wurde dazu aufgefordert; doch Alles, was er that, bestand in der Binwilligung, das Vorwort der Ausgabe von 1765 mit dem Zusatze aufzunehmen: "Diese Sammlung der Choräle ist nach dem vorigen Drucke von mir nochmals mit vieler Sorgfalt durchgesehen und von den eingeschlichenen Fehlern gereinigt worden. Von Herrn hirnberger, dem ich solche bereits im Jahre 1771 überlassen hatte, sind sie kurz vor seinem Tode an den Verleger gekommen. Bei diesem neuen Drucke sind also auch die bei dem vorigen eingemischten - vier - fremden Lieder ausgelassen worden, und die nun abgedrockten sowohl in diesem, als den nachfolgenden Theilen sind alle von meinem seligen Vater verfertigt u. s. w." Kirnberger empfing demnach im Jabre 1771 von C. P. E. Bach die Portsetzung der Sammlung, und veranstaltete statt derselben zwölf Jahre später eine neue Ausgabe, deren Druck wir schon erwähnt, die ein Jahr nach seinem Tode 1784 begonnen und 1787 in vier Theilen vollendet wurde. Ist man zu der Erwartung berechtigt, insbesondere da Bach die ganze Sammlung revidirte, eine ganz genügende Ausgabe in derselben zu besitzen, so war doch dies wiederum nicht der Fall.

Funfzehn Jabre vorher hatte E. Bach das Manuscript aus den Handen gegeben, und birnberger scheint es entweder aus Pietät zu seinem Lebrer, oder aus kaum glaublicher Sorglosigkeit ohne nähere Durchsicht zum Druck hestimmt zu haben (hiernach rechtfertigt sich nun die oben bei Anführung des zweiten Theils der ersten Ansgabe ausgesprochene Vermuthung), und Bach hat gewiss keine strenge Revision vorgenommen; sonst batten in dieser aus vier Theilen bestehenden, auf 213 Seiten 371 Chorale enthaltenden Ausgabe Versehen und Unrichtigkeiten nicht vorkommen können wie folgende:

.. 28 Bearbeitungen finden sich unverändert zwei- und dreimsl vor. Die Ueberschrift eines und desselben Chorals ist häufig verschieden; Fortschreitungen der Stimmen bieten sich der, die J. S. Bach sieh niemals erlaubte, z. B. in No. 268 zwischen Sonran und Alt

; ganze Tacte sind anagelessen, z. B. in

No. 200 in der fünften Zeile ... u. dergl. m. " Aber auch dieses Werk vergriff sich mit der Zeit ganzlich, so dass 1832 ein neuer Abdruck vorgenommen

werden musste, wobei jedoch wieder keine Revision veranstaltet wurde, sondern die alten Fehler in die neue Ansgabe übergetragen, und beim Versetzen des Clavierin den Violinschlüssel nene durch die Sorglosigkeit des Correctors berbeigerufen wurden.

Diese Notizen sind dem Vorwort entlehnt, welches die jetzt bei R. Friese in Leipzig erscheinende neue Ausgabe der Bachischen Choralgesänge begleitet. Sie führt den Titel: "J. S. Bach's vierstimmige Kirchengesänge, geordnet nad mit einem Vorwort begleitet von C. F. Becker."

Aus Ohigem wird man erseben, welche Aufgabe es war, eine des grossen Meisters würdige Ausgabe zu liefera. Und sie ist nach unserer Ansicht so weit als nur immer möglich gelöst. Nur innige Liebe und Verehrung für den grossen Meister konnte gewiss den Herausgeber bestimmen, diese bisherige Dunkeheit in Licht zu verwandeln; und dass dieselbe obwaltete, bezeugt jede Seite. Nar kürzlich sei berührt, worin die neue Ausgabe sich von den obigen wesentlich nuterscheidet.

Sämmliche Chorsie stehen in Paritur und nicht in zwei Systemen, wie es in den frübern —, den Liebhabern des Clavier- und Orgelspiels zu gefallen — (Worte C. P. Em. Bach's in der Vorrele vom Jahre 1763) der Fall war. Dunn sind die Chorsie, welche sich darie in mehrfachen Bearbeitungen, aber zerstreut im Werke vorfanden, hier sorgsam zusammengestellt, ja vermehrt nod in eine Tonart transponirt worden, welches die klare Ueberseicht beim Studium ungemein fördert. Welcher Genuss ist es jetzt, einen und denselben Choral in wohlgeordneter Folge in fünf-, sechs-, ja zehnmaliger, stets eigenthümlicher Bearbeitung zu überschuen! Ein Genuss, den man sich nur mit Mühe, ja zum Theil gar nicht mit den frübern Ausgaben bereiten konnte.

In eine Kritik der Bach'schen Choralbehandlung sich einzulassen, kann der Zweck dieser Mittheilungen nicht sein; nur aufmerksam soll hauptsächlich der Kunstjünger auf die Sammlung kleiner Meisterstücke des ehrwürdigen Bach gemecht werden, von denen es, auch in unserer Zeit, noch manchen Edelstrebenden geben dürfte, der die hier gebotene Gabe mit Frenden ergreifen wird, um durch das Studium derselben den hohen, Tonneister mehr versteber zu lerene.

So viel des Interessanten und Belehreaden bietet sich ihm hier dar, dass er mit gestiegerter Lust sie jedeamal in die Hände nehmen wird. Schon das blose Spiel (rein vierstimmig in den Gesangschüsseln) ist von grossem Nutzen, es schärft den Blick and ist eine Schole zum weitern Partiurspiel. Und un die frommen Weisen selbst, getragen von lebendigen Stimmen, deren keine von der anderen verkümmert den ihr vom Meister beseiner Mitagen. Trost oter Berheiterung! Aber eben diese, Bach's Individualität ausschliessend zusagende Schreibweise bestimmst diese Chortle nicht für die Gemeinde. Er konnte sich den Zwang nicht anferlegen, für sie in der nothwendigen Einfachheit zu schreiben, wie esz. B. seine Amtsverfahren und Nachfolger Seth. Calvisius, Schain, Doles, Hilber und mehrer Andere thaten. Schain, Doles, Hilber und mehrer Andere thaten. Schain,

die auf Veranlassung des Cantors Schemelli im Jahre 1736 für die Gemeinde gesetzten 69 Choräle (Leipzig. bei Breitkopf und Härtel), welche dem Zeitzer Gesanghuche einverleiht sind, bezeugen dies. Jede Choralbehandlung ist bei Bach ein Kunstgehilde voll Seele und Leben, wie das jedesmalige Werk selbst, wo sie sich als Theil desselben vorfindet. (Herr Becker spricht darüber in seiner Vorrede: "Nie darf bei den Bach'schen Bearheitungen übersehen werden, dass sie - wenigstens ihrer Mehrzahl nach - nur Theile eines grossen Ganzen sind, und der Eindruck dieser einzelnen Theile zum Ganzen muss dann wohl ein anderer sein, als wenn man sie als selbständige Bearbeitung betrachtet."); und zur Erlangung desselben vereinigt sich bei ihm Harmonie, Stimmführung und der Cantus firmus selbst in den eigenthumlichsten Gestaltungen. Diese, seine innersten Gedanken und Emplindungen aussprechende Schreihweise, wodurch der Choral mit dem Kunstwerke als zusammengehöriges Ganzes erscheint, konnte er freilich nicht für die Gemeinde in Anwendung bringen.

Betrachten wir Bach's Harmonieen aufmerksam, so finden wir sie, zumal bei Vergleichungen der mehrfachen Bearbeitungen ein and desselben Chorals, stets erhaben und voll der geistreichsten Züge. Selbst die an sich fremdesten Fortschreitungen müssen sich seiner Meisterhand fügen. Aber die grösste Bedentung und Mannichfaltigkeit verleiht der Meister seiner Harmonie erst durch die ihm eigene polyphone Schreihweise, welche jede Stimme als selbständige Melodie erscheinen lässt, wobei uns wieder deren ansgesnehteste Führung zur Bewonderuug hinreisst. Man sehe z. B. No. 15 C, 11. Tact; welche Wehmuth liegt nicht in der den Sopran überschreitenden Führung des Altes! Welcher ganz anderer, man könnte sagen zaghafter Ansdruck wird durch ähnliche Führung in No. 31 B, Takt 3, erreicht! Welche herrliche verschwebende Melodie zeigt uns der Tenor in No. 37, Tact 9! Man sieht, dieselbe entsprang nicht blos aus der Harmonie, sondern sie war ihm wesentliches Bedürfniss zum Ausdruck.

Auf diese Weise rechtfertigt sieh nun auch die Pariturausgabe, die nus jede Stimme klar übersehauen lässt. Durch das Zusammendrängen der Stimmen auf zwei Systeme, zumal hei Transposition in die jetzt gewöhnlichen zwei Schlüssel, erhalten Stellen wie diese:



wegen der bei Bach überall zu findenden Ueber - und Unterschreitungen der Stimmen ein gar zu unklares Ansseben.

Endlich sei auf den Cantua firmns zelbst bingewiesen. Derselbe erscheint in den verschiedenartigsten Gestalten, als: verlängert, amschrieben, verändert, wobei
noch die Sorgfalt hervorzahleben ist, mit der der Meister durch verschiedene Rhythmisirang jede Monotien
zu vermeiden aucht. Durch diese freie Behandlungsart
des Cantus förmns, welche ihn aller Fessel enthelt, konnten um Tongebilde wie z. B. No. 7 B, voll des innigsten religiösesten Ausdrucks zu Tage kommen, welches
zugleich zem Beleg des Gesagten dienen mag.

Diese Andentungen mögen genügen, ein Werk anf's Nene empfohlen zu hahen, ans dem man bei sorgsamem Studium so reiche Ausbeute zu gewärtigen hat.

Bei keinem Classiker wird es mehr-rforderlich sein, als gerade bei Bach, sich ihm stufenweise zu nähern, und dazu bietet sich dem Jünger, welcher Clavierspieler ist, die heste Gelegenheit in dessen Clavierwerken, von Anflüngerstücken, welche der grosse Mann nicht verschmähle für seine Schüler zu schreiben, bis zu den grössten, herrlichsten Kunstwerken, welche letztere freilich auch eine tüchtige technische Fertigkeit voraussetzen, und deren richtiger Vortrag auch dann nur stattfinden kann, wenn der Ausübende sich denselben von einem durchbildeten und von Bach schem Geiste durchdrangenen fünstler angeeignet hat. Ist nun diese Austrütung vorhanden, so wird es dem sich theoretisch und praktisch forbildetenden Jüsger endlich möglich sein, sich des Meisters geistlichen Gesangwerken mit Vortheil nahen zu können.

Und so bildet euch, ihr ächten Konstjünger, au dieses Tonriesen nusterblichen Gesänger zu einstigen tüchtigen Künstlern, denkt aber dabei immer der Worte jenes ausgezeichneten Lehrers: "Es nachälmen und ablerene wollen, ist ein entweilendes und sich selbst strafendes Missverstehen der ganzen Kunst und ihrer Lehre. Nur das ausdauernätet und vollständig nach allen Seiten geführte Studium ist die rechte Ausriätung, die uns dann, bei wahrem Beruf, in rechter Stunde Gelingen – und sehnsüchtige, ewig rastlose Wünsche nach höherm Vollbrüngen – "Denn wenn gelingt es!" – hoffeu lässt." Beherziget sie wohl, und dann wird auch dieser Choralachatz zur rechten Ausrüstung beitragen, die euch einstiges Reifen in der Kunst verspricht.

Von den Bach'schen Kirchengesäugen sind bis jetzt vie Lieferungen, à 6 Bogen, die erste mit dessen wohl gelroffenem Portrait und einem Vorwort, erschienen. Papier und Druck, letzterer hin und wieder sehr gedrängt, sind achön, deutlich und sauber. Nur wenige Fehre sind uns vorgekommen, die wohl auf folgende Weise zu verbessern sein würden: S. 29, B, T. 4 im Alt ist anstatt h, b zu setzen; S. 38, T. 14 im Tenor anstatt as - c; S. 56, No. 34, T. 3 im Tenor anstatt gis - e; S. 80, E, T. 1 im Alt anstatt hanstatt a.

Wer die Sammlung wie wir geprüft, wird mit uns in dem Wunsch übereinstimmen, dass die vollständige Ausgabe recht hald allen denen eingehändigt werde, welche wahre Freude und reichen Gewinn deraus zu schöpfen wissen. H. S-g.

#### RECENSIONEN.

Gesang - Compositionen von Leopold Lenz;

nnd zwar:

I. Sieben Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte. Op. 29. Preis 22½ Ngr.

II. Der Tronbadour, Romanze nach W. Scott von Preiligrath, für eine Basssimme mit Begleitung des Pianoforte und eines oblig. Vcello. Op. 28. Pr. 17½ Ngr.

III. Des Knaben Tod, Romanze von L. Uhland, für eine Singstimme mit Pianoforte und obligat. Vcello.

Op. 27. Pr. 151/4 Ngr.

IV. Die Pragermusikanten-Brant von W. Müller, für eine Sopranstiume mit Begleitung des Pianoforte. (2 Waldhörner und 2 Veelti ad lib.) Op. 32. No. 1. Pr. 1 Thir.

V. Der Pragermusikant von W. Müller, für eine Tenorstimme mit Begleitung des Pianoforte, einer obligaten Violine (2 Waldbörner, 2 Veelli ad libitum). Op. 32. No. 2. Pr. 1 Thir.

VI. Vierstimmige M\u00e4nnerch\u00f6re (siehen). Op. 31. Partitur und Stimmen. Pr. 1 Thlr. 20 Ngr. (S\u00e4mmtlich im Verlage von Breitkopf und H\u00e4rtel in Leipzig.)

Wüsste man nicht, dass das Gesang-lichende und Gesang-übende Publicum in den deutschen Landen ein unzählbares ist, und dass die deutschen Gesangcompositionen jetzt auch Grenzen nud Mere überflügen, man müsste sich in der That wundern, dass unsere Verleger nuch Muth und Lust haben, immer neue Sammlungen und einzelne Gesänge, mit und ohne Vignetten, an den Markt zu bringen. Neben den renoemirten und accreditieren Gesangcomponisten tuulelne fast täglich neue Rhuba-Aspiranten auf, mit und ohne Taleat, die nicht stumm hleiben wollen bei dem allgemeinen Concert, bei dem lauten Gesangesjubel. Mancher denkt gewiss zu seiner Ermubligung:

Gib ein fliegend Blatt den Winden;

Mont're Jugend hascht es auf! Referent gesteht gern, dass er diesem Treiben nicht eben abbold ist. Das Matte, Unbedeutende verweht ja von selbst wie Spreu vor dem Winde, während das Gehaltvolle. Edle eindringt in Gemüth und Geist, wenn es auch nicht von den sogenannten Gesangheroen herstammt. So singe denn, wem Gesang gegeben! - Fern sei es übrigena von uns, durch diese Milde der Ansicht das vorlaute Zwitschern jedes dilettirenden Modejunglings begünstigen zu wollen, dem etwa die liebe Cousine Druck und Widmung des dargereichten liebesehnenden, mundgerechten Liedchens zur Pflicht machte, anderer Veranlassungen nicht zu gedenken! Wir wollen nur dem wahren Talente, wenn es auch keinen berühmten Namen führt, nicht Muth und Lust rauben, sich zu zeigen und zu bewähren. Und in der That, die lyrischen Dichter der Gegenwart (und zwar nicht ebes die berühmtesten) goben den aufstrebenden Componisten reichlichen, Köstichen Stoß, ihre Gesangesfreudigkeit daran zu beleben! —
Ein ernsteres Wort möchten wir dagegen mit manchen
Notabilitäten unter den Gesangcomponisten reden, die
da glauben, Alles, was sie, auch inztie Minerva, produciren, müsse mit Danksagung empfangen werden, weil
es von ihnen stammt und weil es der Verleger honorirt.
Da kommen denn jene trockuen, sehr verständigen, wohl
auch correcten Compositionen fin der wörtlichen Bedeatung) zum Vorschein, bei denen eine sogenanate zinnige
Begleitung, die aber eigentlich eine schreißtig eist, den
Mangel der frisch empfundenen, unerbeten vom Himmel
stammenden Melodie ersetzen soll. Aber:

Zückt vom Himmel nicht der Funken, Der den Heerd in Flammen setzt, Ist der Geist nicht feuertranken. Und das Herz bleibt unergützt.

Und welche Ungeheuer von Texten (das ist der rechte Ausdruck dafür!), welche abstracte oder auch in ein augenehmes Nichts zerfliessende Dichtungen wählen auch die Begabtesten zuweilen zu ihren musikalischen Illustra-

tionen! Gott besser's! -

Gehört Herr L. Lenz, über dessen oben bezeichnete Gesangcompositionen wir hier berichten wollen, bis jetzt noch nicht entschieden zu den Notabilitäten, so dürfen wir ihm doch aus Ueherzeugung sagen, dass er es werth sei, und ihm das Prognosticon stellen, dass er, bald oder später, zumal nach Erfüllung einiger Bedingungen, allgemeine Anerkennung finden werde. Es will uns nämlich scheinen, als sei ihm diese Anerkennung bis jetzt mehr in seinen nähern Umgebungen zu Theil geworden; wenigstens kennt Referent mehrere seiner frühern Compositionen, die eine weit grössere Verbreitung, einen viel lebhaftern Widerhall verdient hatten, als sie gefunden haben; namentlich ist dies der Fall mit seinen Gesängen aus Goethe's Faust, worunter einige wirklich meisterhafte sind, und an welche zu erinnern Referent für seine Pflicht hält.

Wir haben absichtlich eine grössere Anzahl seiner neuesten Compositionen verschiedener Gattang zussam mengestellt, um die Biegeankeit und Mannichfaltigkeit seines wirklich bedeutenden Talentes zu documentiren, und wenden uns nun zu den einzelnen Werken.

Was wir mit I. bezeichnet haben, sind sieben Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. Zunüchst Irent
es uns, einmal auch wieder einfachen, wirklichen Liedern zu beregnen, da in der seuesten Periode das sogenannte Darchoemponirem gar zu sehr überhand genommen bat. — Die Dichter sind nicht genannt, was
nicht zu loben, noch wesiger nachzahmen ist. Die namentliche Bezeichnung ist ein geringer, aber pflichtmüssiger Tribut, den wir unsern lyrischen Dichtern zu zolten haben. — Die Wahl ist meist glücklich; nur mit den
Dichtungen zu No. 3 und 6, "flautensträuchtlein" und
"Volkstied" überschriechen, haben wir nas nicht recht
befreunden können, wollen aber wänschen, dass dies nur
eine individuelle Ansicht zu

Das erste Lied dieser Sammlung, "Heimathlied," ist in seiner grossen Einfachheit doch so ansprechend, dass man es bald lieb gewinnt. Die Begleitung schmiegt sich gar anmuthig an die Melodie, und hat das Eigenbtbümliche, dass der Bass fast immer wie eine secundirende Stimme erklingt, während die Mittelstimme der Begleitung den Bass repräsenitr. Das Lied fordert sehr geringen Umfang der Stimme (wie überhaupt die ganze Sammlung), was der Popolaritiät sehr fürderlich sein wird.

No. 2. "Seemann's Liebchen," nimmt schon einen bibern Aufschwung, and ist so get und wahr gedacht, dass wir mit dem lieben Kind fühlen, wie es sich sehnt nach dem Geliebten, and für ihn zittert in Starm und Schlacht, and den Frieden erfleht, damit der Liebste heinskehre. In der dritten Strophe folgen wir dem Componisten gern in eine etwas erweiterte Sphäre, da ein der ersten Form andiger Schluss das Ganze abrundet. Sollten wir eine kleine Verbesserung vorschlagen, so würden wir in der zweiten und dritten Strophe die Melodie zu den Worten: "ich verfräumte," is wie ; "und die besten" schon in dem vorigen Taete eintreten lassen, und also richtiger so declamiren:

# 6 5 7 1 1 2 1 1 1 1 1

ich ver-träum-te mei un wind die be sten Win-sehe etc.
No. 3. "Mein Lieb' ist im Hochland"; die Perle der Sammlung. Wie oft auch das bekannte Lied serben componirt wurde, wir ziehen diese Weise unbedenklich allen andern vor, so frisch, so antürlich, so charakter-

krästig ist sie; auch wird sie sich rasch Bahn machen, da sie eben so wohllautend als sangbar ist.

No. 4. "Nachtigallen-Einsamkeit."— Etwas sentiustal und weichlich, ohne hervorstechende Eigenhümlichkeit; doch wird auch dieser schmelzude Erguss seine Freunde finden, da er noch dazu einer Nachtigall in den Mund gelegt ist. Das doppelle ich in der zweiten Strophe ist wohl ein Stichfehler. —

No. 5. "Das Rautensträuchlein." Die etwas absonderliche (wohl volksthümliche) Diehtung mit einigen antiken Sprachfügungen hat wohl den wackern Componisten nicht recht erwärmen können; man spürt etwas

vom "kühlen Bronnen" darin.

No. 6. , Folkslied, "kann nur im weitern Sinne Auspruch auf Volksthümlichkeit machen. Das Ganze der Dichtung hat in Form und Sinn etwas Pietistisches, ist aber musikalisch edel und würdig gehalten. Es wird für manche Fantasie sehr auregend sein, um so mehr, da es einige Dunkellieiten involvirt. In der vorletzten Zeile der ersten Strophe muss, wenn ein Sinn möglich werden soll, der Satz beissen: Dir ewig blüht, statt: Die ewig blüht. — Uebrigens nahm man es in den ältern Zeiten, wohn sich dies Lied neigt, sehr genan mit Grammatik und Schreibart, weshalb Heferent dem werthen Antor den achtsehnten Tact zu nochmaliger Durchsicht empfieht)

No. 7. "Gruss." (Lehewoll wäre bezeichnender.) Ein sanfles, sobön gedachtes, trefflich gesungenes Abschiedslied, imit kurzem, höchst anmutligem Vorspiel, wobei aber die Schreibart des zweiten Tactes dem ersten analog abgeändert werden muss. — Schöne Cantilene, dabei trefflich declamirt, wirksam und consequent begleitet, kurz ein Lied, von dem man ungern Abschied nijmat.

So sei denn dies Siebengestirn, wenn auch nicht in gleichem Glanze leuchtend, den Gesangfreunden mit Wärme empfoblen!

11. "Der Troubadour." (Die nähere Bezeichnung dieses Wrichens siehe oben.) Das seit einiger Zeit beliebt gewordene Geure von Concert- und Salommsik, nämlich Gesänge mit Finnforte und obligaten Instrumenten, erhält hier durch die unter No. II—V rubriciren Compositionen des wackern Lenz einen biochst erfrenlichen, gewiss sehr willkommene Zuwachs, weshalb wir für eine kurze Schilderung derselben Dank zu verdienen hoften. Nach einer nicht zu langen, sehr dankbaren Einleitung des Violoncello, Cdur in ganzem Tact, beginnt der Sänger in edlem, ritterlichem Tone die Erzählung, wie ein Tronbadour nuter dem Fenster seiner Dane Abschied nimmt, um hinaus zu ziehen zu Kampf und Sieg und — Tod, wie's nun fallen mag! — Bei dem ritterlichen Refrair.

Dem Vaterlande meinen Arm!

Mein Herz weih' ich der Liebsten nur! Für Lieb' und Ehr frisch in den Tod -

Sa schickt (etter: siemi) sieb's für den Treinheben. Bed ur, hebt sich Stimme und Harmonie zu dem feierlichen Es dur, indem das Violoncello fortwährend, passend und belebend, dem Gesange folgt. Austatt nun jedesmal die Strophe in der Haupttonart C zu schliessen, führt der Composist die Stimme nur nach der Dominante davon, und überlässt dem Violoneello und dem Pianoforte die Rückführung in die Tonica, worauf die zweite Strophe unveräudert beginnt. — In der dritten Strophe steigert sich das kleine Drama sehr lehendig; dem

"Loa brach die Schlacht mit ihrem Drau'n — "Da aprengt er vor, und ritt (muss gewiss heissen: stritt) und

Diese Zeilen sind in kräftiger, wirkungsvoller Weise wiedergegehen, und treten in Stimme und Begleitung terflich herror. Mitten durch das Kampfgettimmel ertflat begeistert der Refrain: "Dem Vaterlande" u. s. w. — Ans der nišaneitre Zuröckführung nach dem ersten Thema tritt nan sehon die Ahnung der tragischen Catastrophe entgegen; auch beginnt die Schlussstrophe, die überhaupt

ganz anders sich gestaltet, gleich in C moll: ", Und ach! er fiel! — Im Blutgeild "Erlag er seiner Feinde Degen, ", Cnd noch — gelehnt auf seinen Schild, "Jauchzt er dem Feind enigegen: "Dem Vateriande" u. a. w.

Man sieht, die Aufgabe war interessant, aber nicht leicht under Troubadour sollte, aterbend, seinen Wahlspruch dem Feinde jauchzeud entgegenrofen! Sie ist aber unserm Componisten trefflich gelungen. Das fliehende Leben wird, psychologisch richtige, durch Ahhrechen der Perioden angedeutet, und das Janchzende mehr in männlich gehaltene, tiefe Tone, als in hohe und rasche gelegt, und wahrhaft schön ist es gedacht, dass der Sänger den mehrerwähnten Refrain, hier, wo er zum letzten Male erklingt, nieht wie früher im anstrengenden Es dur, sondern in der Haupttonart, C dur, ertönen lässt; micht allein, dass dadurch die künstlerische und formelle Abrundung des Ganzen erreicht wurde, wirkt es auch ganz eigzeitbümlich auf das Gefühl, dass der Sterbende sich sieht mehr zu der vorigen Lage der Melodie erheben kann,

aber doch seinem Gedanken so ritterlich tren bleibt und mit ihn verschielet, ohne dass diese Stene weichlich und peinlich würde. Ueberhaupt treten in diesem Schluss noch viel seböne und treffende Zige hervor. Das ganze, gesehickt gruppirte Werkelen, das ehen sog uit gedacht, als für die Wirkung berechnet ist und von gebildetem Gesehmack zeugt, wird überall gefallen. Die Ausführung bietet keine Schwierigkeit dar, und muss dem Sänger, wie dem Voloncellisten sicher Beisfall bringen.

Zwei Declamationsschwächen mögen hier nur angedeutet werden, weil sie ohne Beeinträchtigung der Melodie verbessert werden können, und weil Referent auch diese kleinen Störangen von dem anmuthigen Ganzen entfernt wünschte. In der ersten Strophe nämlich kann der schwere Accent auf: "/ür den Troubadour" ohne Schwierigkeit und richtiger auf Troubadour gelegt werden. Störender ist in der letzten Strophe, Seite 9, die

falsche Betonung: 6 statt:

er-klimpf-te sieh der etc.

"III. Ein Seitenstück zu dem ehen besprochenen Werke ist die Composition der schönen Uhland'schen Romanze: "Zeuch nicht in den dunkeln Wald hinah!" Sie theilt einige Vorzüge mit dem "Troubadour," sich ihm aber an glücklicher Conception, an künstlerischer Abrundung etwas nach.

Das Violoncello beginnt allein im Allegro moderato, Cmoll, ½. Es wäre dem wahrlich nicht gedankenarmen Componisten gewiss nicht schwer geworden, einen bedeutendern Gedanken für die Einleitung zu erfinden. Der bier an die Spitze gestellte hat ganz die Form der Einleitung zum Tronbadour, und gebt im dritten Tacte in eine oft gehörte Pbrase über. Er veredelt sich indess bald, und nimmt dann die Singstimme auf, die übrigens wohl bedeutender und richtiger so begonnen bätte:



Die bald folgende Stelle: "Mein Gott im Himmel, der ist mein Lieht" u. s. w. gewinnt durch die mehrmalige Wiederholung der Worte: "mein Gott, mein Gott," mit reeitativischer Unterbrechung der Begleitung, anfänglich das Ansehen einer Apostrophe an Gott, was sie aber nicht sein soll, und was auch der Componist bald darauf berichtigt und vergütet, indem er der Singstimme eine sehr sehöne, vertrauenavolle Cantilene gibt, welche das Violoncello mit der beliebten, hier sehr wirkungsvollen Sextehengeligung unterstützt.

Die Fortsührung geschiebt nun ohne hervortretende Züge, das Violoncello begleitet zweckmässig und selbst schildernd die Handlung, die jedoch bei der Nähe der Catastrophe zu rasch fortschreitet, ohne dass die einzelnen, bedeutenden Momente sich sondern und geltend machen könnten. So verliert auch die ergreifende, an den Rnahen geriehtete Frage: Wie kommat du in's Thal des Todes hinsb? ihre Wirkung, weil sie weder in Form unch Gedanken bedeutsam genng ist. — Das Gefühl des einsam, verlassen Sterbenden ist sehön und richtig gezeichnet; wir Können nus sher durchans nicht mit der Weise hefrenuden, in welcher der Componiat die Worte der Dichtung:

"Ha, Jangfrau dort im himmlischen Schein, "Nimm sof meine Seet' in die Hande Dein!"

aufgefasst und wiedergegeben hat. Er lässt nömlich, im Adagio maestoso, aber Fortissimo, Esdur, jenes an die Jungfrau gerichtete Gebet in einer schwunghaften Melodie ausströmen, während das Pinuoforte, theils in scharf puscitieta Accorden, theils im Tremolo hegieitet, so dass die ganze Situation mehr einen brillanten als rührenden Charakter annimut. Abgeschen von dem Momente, den der Künstler zu schildern hatte, wird die Stelle gewiss Wirkung machen, 4. h. sie klingf gut; aber der Situation angemessen dinkt sie uns sucht. Der Schluss versöhnt und scheint unsere Meinung zu bestätigen.

Ehen weil wir das Talent des Componisten hochchten, ghabten wir das etwas Verfehlte und Übebreitle
des vorliegenden Werkes unnumwnden ausspreches zu
müssen. Wir sagten: das Übebreitle, und dürften uns
wohl kaum irren, wenn wir gerade dieses Werk als ein
zu rasch hingeworfenes bezeichnen, wodurch sich den
anch einige Übehreilungen in der musikalischen Orthographie, z. B. Seite 5 am Schluss (in der Begleitung)
erklären lassen. Was übrigens hier der Kritiker dem
Künstler sagen musste, soll und wird dem Gauzen, zumal dem Publicum gegenüther, durchaus nicht schaden,
und wir sind überzeugt, dass die Composition, gut vorgetragen, ihre Wirksun guicht verfellen wird.

(Beschluss folgt.)

## NACHRICHTEN.

Prag (Beschluss). Die Concert-Saison, die heuer bis in den Juni hinein dauerte, hat mit dem October schon wieder begonnen, und die Herren Tuyn, Schulhoff und Hering gaben die ersten drei Concerte wenige Tage hinter einander. Der Tenorist Herr Tuyn, den wir sehon im vorigen Jahre in den Concerten der Dem. Meerti als einen Sänger von nicht sehr starker aber angenehmer Stimme und guter Methode kennen lernten, hat in der Zeit seines hiesigen Anfenthaltes die deutsche Sprache so fleissig erlernt, dass man den Ansländer nicht mehr in ihm erkennt; doch ein dentscher Sunger ist er noch nicht geworden, er trägt die Stücke dieses Genre's zu süss und weichlich sentimental vor, was dasselbe nicht verträgt. Das deutsche Lied bedarf durchana keiner Vortragskunsteleien, es erhält sich durch sich selbst, und spricht um ao mehr an, je einfacher es vorgetragen wird. Auch wurde sowohl bei Beetheven's Adelaide als Kittl's Lied das Tempo zu langeam genommen. Sein Vortrag der französischen Romanzen war musterhaft und kann nicht genug gelobt werden. Herr Tuyn hat jedoch vor-

züglich daranf zu aehen, dass er seine Stimme in manohen Tönen nicht mehr forçire als sie verträgt, ohne an Wohllaut zu verlieren.

Noch lernten wir in diesem Concert eine junge Sangerin, Dem. Senger, Schülerin des Prof. Gordigiani, kennen, die mit Herrn Tuyn das Duett aus Jessonda vortrug und eine ausgezeichnet schöne, in allen Tonen ausgegliehene Stimme mit einer glockenreinen Intonation und gntem Vortrag vereinigt, und zn den glänzendsten Hoffnungen berechtigt. Herr Prof. Bühnert bewies in dem Vertrage eines Divertissements auf dem Violoncell über Bellini'sche Motive sein reges Studium; er bat in der letzten Zeit an hunstsertigkeit sehr zugenommen, und zeichnet sich vorzüglich durch einen grossen schönen Ton aus. Weun noch etwas zu wünschen ührig bleiht, ao ware das noch mehr Adel im Vortrage. Herr Kuhn (ein Schüler unsers Tomaschek) trug auf dem Pianoforte das Schubert'sche Ständchen und Liszt's ungarischen Marsch mit beifälliger Aufnahme vor.

Herr Julius Schuthoff, ein Lieblingsschüler Tomaschek's, dessen schünes Talent und seinem Cancerte bewährt, dass er nicht stille stand, und entfaltete abermalige schüne Fortschritte. Er spielte zuvörderst, wie
der Zettel angte: Adagio nad Allegro — eigentlich Andante com moto und Hondo aus Beethonen's Sonata appassionata, mit etwas zu starker Farbengebung; desto
trefflicher aber trug er die Thalberg'sche Caprice über
Motive aus der Sonanmbula vor. Die Romanze und
Rondo capricioso von seiner eigenen Composition sind
get erfunden und darchgeführt, wenn gleich das letztere

mehr eine treffliche Etude als ein Rondo ist. Zum Schlusse wiederholt hervorgerufen, trug Herr

Schulfoff als Zugabe noch eigene aehr brillante Variationen über den kaleidoskopischen Carneval von Venedig mit grosser Virtuosität vor. (Sie werden Herrn Schulhoff wahrscheinlich hald selbst hören, da er so chen eine Kunstreise durch das nördliche Deutschland nach Paris angetreten hat.)

Dem. Louite Bergauer, Schülerin der Mad. Carvoglia-Sandrini, welche die Romanze aus Wilhelm Tell sang, hat an Stimme und Vortrag bedentend gewonnen acit wir sie nicht gehört haben. Herr Frans Vogl, der in der italienischen Vorstellung des Don Juan sein Talent für den komischen Gesang beurkundet hate, im sentimentalen Genera sieh jedoch nicht so frei zu bewegen acheist, sang ein Lied von seiner eigenen Composition (Mädehen mit dem rothen Mündchen von II. Heiney recht wacker. Die Melodie wollte jedoch nicht recht zu den Worten passen. Seine zweite Gesangsaummer war die Tesorromanze ans dem Gieramento für seine Stimminge transpoorit. — Wozu?

Der Violinist aus der königlich prenssischen Hofeapeten Herr Carl Hering spielte in seisem Concerte zwei eigene Compositionen, von welchen die Bravourvariationen mehr ansprachen, als der Carneval von Venedig, der, mehr aestimental als humoristische gebalten, dem Titel: Burleske durchaus nicht eutsprieht. Herr Hering ist ein ausgezeichneter Violinspieler, dem es durchaus nicht an Bravour fehlt; doch ist das gefühlvolle Adagio sein Glanzpunct, weshalb er auch in dem trefflichen Vortrage der Elegie von Ernet den stüreinschsten Beifall errang. Dem. Senger sang die vielbekannte und abgeangene fireutzer sehe Einlagarie zu Herold's Marie. Die Liebe ist's, die Liebe, und ein Duett aus Figare mit Herrn Vogt, der überdies noch eine komische Arie aus Cimarroas's Matrimonio segreto vortrag, die zwar nicht gaufür das Concert geeignet ist, dem Singer aber Gelegenbeit gab, sein Talent in dessen Fülle zu entfallen. G.

Görlits. Am 12. October 1842, Nachmittags 21/2 Uhr, wurde den Verehrern ernster und erhabener Musik ein hoher und seitener Genuss durch die Aufführnug des Oratoriums "Paulus" von Dr. Felix Mendelssohn-Bartholdy zu Theil. Referent worde schon zu Leipzig noter Mendelssohn's Leitung, dann in Dresden und Berlin von der Grossartigkeit des Werken überzeugt and ergriffen, und hörte es auch hier ganz vortrefflich aufführen. Herr Musikdirector W. Klingenberg, welcher von 1831 - 1837 die Direction des akademischen Musikvereins zu Breslan ehrenvoll nibte, nachher dem dortigen Künstlervereine für dessen Quartett - und Concertanstührungen sich anschloss, seit 1840 aher als Cantor und Musikdirector an der Petri-Kirche zu Görlitz den wärmsten und innigsten Kunsteifer bethätigt, hatte zur würdigen Ansführung dieses meisterhaften Tonwerkea alle musikalischen Kräfte der Umgegend, ja selbst der entfernteren Nachbarstädte, Budissin, Löban, Zittau, Ostritz, Schönberg aufgehoten, und auf diese Weise ein Orchester and Sängerchor von 308 Personen zu diesem herrliehen Zwecke vereinigt. Wenn es unzweifelhaft grosse Schwierigkeiten hat, einer solchen nur für wenige Tage vereinten Menge von Musikern den Geist und die Einheit einzuhanchen, die zur Auffassung und Ausführung eines so grossartigen Werkes gehören, so batte doch Herr Musikdirector Klingenberg diese bedenkliche Aufgabe auf überraschende Weise gelöst; denn es war ihm gelungen, den unter seiner Leitung vereinten Künstlern und Dilettanten seine Begeisterung für dieses erhabene Meisterwerk mitzutheilen, so dass diese Aufführung eine durchaus gelungene genannt werden muss. Herr Klingenberg hat sich in der kurzen Zeit seiner Amtsführung, bei deren Antritte er den Zustand der Vocalmusik hier fast gapz verwaist fand, darch naermüdlichen Bifer einen Chor berangehildet, dessen Leistangen vollkommen befriedigten und woran sieh die auswärtigen Sänger (der Hochkircher, Schönberger und Reichenhacher Männer-Gesangverein) als an einen festen, von dem Geiste des Dirigenten beseelten Mittelpunct würdig anschlossen. Daher zeichnete sieh die Ausführung der uneudlich und bis in's Kleinste geühten Chöre durch Reinheit der Intonation und Aussprache, Präcision und seelenvolle Einheit, oft durch wahrhaft dramatischen Vortrag aus. Besonders wirkten die Chöre No. 8, 15, der Choral No. 16, dann von Kraft und Fülle strablend No. 22, 23, 29, 36, 38 und 45, während die übrigen Chorale und die Chore No. 11, 20, 26, 35, 43 durch Weichheit und Zartheit den mit beiliger Ehrfnrcht erfüllten Geist der Gegenwart entrückten. - Die Sopranund Alt-Soli wurden von Fraul. Emilie Klingenberg. deren volltönende glockenreine Stimme sich ganz hesonders für den Kirchengesang eignet, mit aller der rübrenden Einfachheit vorgetragen, welche die erhabene Würde dieser trefflichen Composition fordert; und gar manches feucht gewordene Auge bekundete (namentlich bei der Arie "Jerusalem" und dem schönen Arioso Doch der Herr vergisst der Seinen nieht") den tiefen Eindruck, den diese talentvolle Sangerin durch ihren seelenvollen Vortrag unter den zahlreich versammelten Zuborern hervorbrachte. - Herr Blume aus Zittan , der schon in grossen Städten die Anerkennung gefunden hat, die sein schönes Talent verdient, hatte die Solo-Tenor-Partie freundlichst übernommen and bewährte auch bier den wohlerworbenen Ruf einer herrlieben Stimme und eines höchst gebildeten Vortrags. Besonders glänzend bewährten sich diese Vorzüge in der schönen Cavatine: "Sei getren bis in den Tod." - Der Paulus wurde durch Herrn Organist Hering and Budissin wirdig ausgeführt.

Die Orchesterhesetzung, durch zahlreiche auswärtige Künstler und Dilettanten verstärkt, stand in so glöcklichem Verhältnisse, dass jede Stimme sich klar, deutlich und ausdrucksvoll vernehmen liess und in durchaus angemessener Wechselwirkung mit dem ganz vortrefflich geütnten und gesehulten Süngercher eine wahr-

baft imposante Wirkung hervorbrachte.

Fassen wir die Leistungen des asimmtliehen, nnter der sichern Leitung unseren für die Knust wahrhaft begeisterten und überaus befähigten Musikdirectors Herrn Klüngenberg's zur Ausführung dieses vortrefflichen Tonwerks vereinten Sänger - und Orchesterpersonals zusammen, so müssen wir mit dankharer Anerkennung der Verdienste jedes Einzelnen diese Production zu den gelungensten zählen, die in Mittelsiädten, wo eine unendliche Menge von Schwirzigkeiten zu überwinden ist, dei ein so grossartiges Unterachmen in's Leben Ireten kann, den Funstfreunden jemalt dargeboten worden sind.

Möchte Herr Musikdirecior Klingenberg in der allgemeinen dankbaren Würdigung seiner Anstrengungen und Verdienste eine Anforderung finden, uns recht bald wieder durch die Anfführung eines jener hohen Meisterwerke der Tonknast zu erfreuen, die wir leider nurgten in derjenigen Vollendung zu hören Gelegenheit haben, die in größern Städten, wo sich alle Mittel ohne Mühe darbieten, allerdings leichter erreicht wird.

Der Ertrag brachte den abgebrannten Camenzern, für welche die Aufführung gegeben wurde, 110 Thir.

2 Sgr. -

An die berühnten reisenden Künstler, die nus im Laufe dieses Jahres beuucht haben, unter denen wir einen M. Bohrer nennen, reiht sich Herr Concertmeister Erlanger, ein ausgezeichneter Violinist, und seine Fran, eine treffliche Pismatin, auf würdige Weise au. Wir hörten von dem Künstlerpaare Lefont, de Beriol, David, Viotti, so wie Thalberg, Lizzt, Mendelzsohn und die bessere Sachen von Hers. Herr Concertmeister Erlanger- verbiedet mit greasem, markigem Tone einen seeleavollten, innigen, zum Herzen aprechenden Vertrag, Seine Intenation ist vollkommen und ein alleit Lagen

glockonsin; selbat die Flageoletten stehen ihm sicher zu Gebote; seine Bogeaführung ist durchaus geschult und dem Genre der Composition angemessen. Herr Ertazger ist daber mit Recht den ütebligsten Kinstlern zur Seite zu stellen. Eben so gewandt und fertig beherrseht seine Gemablin, geborne van Brüssel, das Fortepiano in ohen genannten Compositionen und verflent eben so sehr ausgezeichnete Anerkennung. Besonders gross zeigte sich das geachtete Künstlerpaar in Duetten, nameultich in Beethoven schen Sonaten für Pianoforte und Violing, worn sie ein Herz und eine Seele sind. Wir veröffentlichen diese unserer Ueberzeugung entströmende Anerkennung um so freudiger, als sie dieselbe sowholt durch ihre künstlerischen Leistungen, wie durch ihre Bildung überhaust rechtfertigen.

Weimar. Das grossh. Hoftheater wurde gegen die Mitte des Septembers 1842 wieder eröffnet und brachte bis zum 16. November folgende musikalische Vorstellungen: Lucrezia Borgia, zweimal, Nachtwandlerin, Otello, Puritaner, Romeo und Julie, Jacob und seine Söhne, Oheron, Saalnixe erster Theil, zweimal, Alpenkönig, Ebepaar ans der alten Zeit, zweimal, Preciosa, Wiener in Berlin. - Als Gast sang Fraul. Rudersdorf vom Theater in Frankfurt a. M. die Desdemona in Otello, die Elvira in den Puritanern und die Amine in der Nachtwandlerin. Ihr Verdienst als Sangerin und Schauspielerin fand gerechte Anerkennung. Durch ihre Darstellungen in Gesang und Spiel ward es uns klar, wie die Kunstlerin von dem Einen über alle Grenzen hinans gelobt - von dem Andern scharf und bitter getadelt werden konnte. Der unhefangene Beurtheiler mass zugehen, dass Franl. Rudersdorf von der Natur eine herrliche Stimme und für Darstellung ein bedentendes Talent erhalten babe, kann aber auch nicht leugnen, dass jene nicht so schulgerecht ausgebildet sei, als sie es verdiente (z. B. die Passagen und Coloraturen sind nicht bestimmt und nett, und der Triller ist - kein Triller), und dieses durch Uebertreibung und Haschen nach Effecten auf einem Abwege sei, der zur Manier and Caricatur führt. Je böber wir die Mittel würdigen, über die Fraul. Rudersdorf gebieten kann, desto mehr wünschen wir, sie möge noch zur rechten Zeit auf die höhere Aushildung als Sängerin Rücksicht nehmen, und als darstellende Künstlerin sich treuer an Nator und Wahrheit halten. - In Mehul's herrlicher Oper "Jacob und seine Sobne" debütirte Fraul. Wachter von Dresden als Benjamin und erwarb sich gerechten Beifall. Sie ist noch angehende Sangerin, leistet aber schon recht Erfreuliches, und wird gewiss recht brav werden, wenn sie mit Ernst und Fleiss nach Höherem streht, vorzüglich sich eine grössere freiere Herrschaft über ihre sehr gute Stimme im frischen Ergreifen und Festhalten der Tone, und dadurch zu erreichender Sieherheit der Intonation zu erringen sucht. Franl. Wächter sang kurz nachber die Julie in den "Montechi und Capuleti" mit wohl verdiestem Beifall, der auch ihrem Spiel gebührte, das in einer so schwierigen Rolle von der Anfängerin kaum so iobenswerth erwartet werden konnte. Mit ihr sang Fraul. Hase von Dresden als ersten theatralischen Versuch den Romeo. Sie löste die so schwierige Aufgabe mit höchst erfreulichem Erfolge. Sie hat eine schöne, metallreiche Stimme von beträchtlichem Umfang und schon recht wacker durchgebildet, die hei wohl geleitetem Studium noch an Kraft und Biegsamkeit gewinnen und Fräul. Hase in den Stand setzen wird, Ausgezeichnetes zu leisten. Ihr Spiel war für eine erste, obendrein eine Männerrolle, wohl genügend, um so mehr, als uns noch die meisterhaste Darstellung der Mad. Schröder-Devrient in lebhaftem Andenken war. - Der treffliche Schauspieler Herr Wohlbrück, seit dem Herhst engagirt, bewies im "Ehepaar aus der alten Zeit" seine Brauchbarkeit auch als Sänger. - Im Theater spielte im October während der Zwischenacte der Clavierspieler Herr Rubinstein, augeblich 12 Jahr alt, mit ausserordentlichem Beifalle, der ihm nach öffentlichen Blättern schon an vielen Orten zu Theil wurde. Wenn der wackere Knabe auch etwa 14 Jahre alt sein sollte, so ist es doch zu verwundern, wie er es schon dahin gehracht hat, so grosse Schwierigkeiten zu überwinden, wie er solche firaft und Ausdauer besitzt und wie er schon zuweilen mit Ausdruck und Gefühl vorträgt. Möge der Jüngling und Mann leisten, was der Knabe verspricht! - Von den vielen, wahrhaft berzlichen Festlichkeiten hei Gelegenheit des Einzugs unseres jungen Fürstenpaars, des Erbgrossberzogs und seiner Gemallin, am 22. October und an den folgenden Tagen, haben andere Blätter ausführlich Nachricht gegeben; wir berichten blos über die musikalischen Feierlichkeiten. Im Theater sahen wir am 24. October ein Festspiel (gedichtet von Riemer und in Musik gesetzt von Eberwein) und darauf zum erstenmal Kreutzer's Oper: "Das Nachtlager zu Granada." Das Gedicht des Festspiels würde von schönerer Wirkung gewesen sein, wenn nicht die erste grössere Hälfte desselben, ein Zwiegespräch eines Niederländers und eines Thüringers, gar zu lang gewesen ware. Als diese Beiden endlich abtraten, allegorische Personen und Tahleaux erschienen, und die Musik melodramatisch, mit einem Quartett und mit Chören eingriff, war die Theilnahme im Publicum sehr bemerklich, und das l'estspiel schloss steigernd mit allgemeinem Beifall. Die Missik - eine Ouverture, einige melodramatische Satze und kurze Recitative, ein Quartett und mehrere kleine Chore - ist klar und einfach. brillaut am rechten Ort und überhaupt dem Ganzen angemessen und nur zu loben. - Das "Nachtlager zu Granada" (am 26. Octhr. wiederholt), das an andern Orten schon seit Jahren bekanat ist, und meist Beifall erhalten hat, schien bei uns nicht hesonders anzuspre-chen. — Die Festlichkeiten wurden durch die ausgezeichneten Künstler: die Herren Pürstenau und Sobn, Dr. Lisat und Rubini verherrlicht. Am 23. October war grosses Hofconcert im grossen Saale des Schlosses, auf dessen Galerie mehrere Hunderte von Zuhörern zugelassen warden. Das Concert wurde mit einer Festcantate eröffnet, gedichtet vom Superintendenten Herrn Schreiber in Lengsfeld, und in Musik gesetzt vom Herrn Capellmeister Chelard. Des Dichters Ruf ist seit

langen Jahren so fest begründet, dass es liberflüssig ist, über das Gedicht zu sprechen, Nur! das Eine sei bemerkt, es ist, wie das bei seiner Kenntniss der Musik zu erwarten war, sehr musikalisch und erleichtert dadurch dem Componisten ungemein seine Arbeit. Nach der musikalischen Behandlung der Worte aber ; nach Herru Capellmeisters Chelard Composition zu urtheilen, scheint diesem die Arbeit nicht leicht geworden zu sein, worüber man aich nicht verwundern darf, da' er der deutschen Sprache nicht müchtig genug ist, was denn auch, ohne unhillig zu sein, von dem Franzosen nicht verlangt werden kann. Die Musik enthält übrigens manchen schönen Gedanken, und besonders ist der letzte Satz, der Idee nach, sehr zu loben, Leider aber ist Herr Capellmeister Chelard auch in diesem Festgesange seiner Manier treu geblieben, nach welcher die Sänger nur selten und ausnahmsweise eine eigentliche Cantilene vorzntragen haben, dagegen die meisten Melodieu den Instrumenten zugetheilt sind, indessen der Solosanger nur sehr nothdürftig und zuweilen kummerlich einherachreitet und der Chor fast immer blose trockene Begleitung hat. Wir sagten leider, weil wir der Meinung sind, so sei es nicht recht und gut. Eine andere Eigenheit des Componisten ist, die schönsten Gedanken, wenn eben welche hervortreten und man ihrer nun froh zu werden hofft, gar hald mit der Masse des Orchesters zu erdrücken. So war es auch in dieser Cantate, in der ausser allen gewöhnlichen Instrumenten neben den Posaunen und Pauken sich auch die grosse und kleine Trommel breit machten. Dass diese Composition dennoch bei Einigen Wirkung machte, davon war nicht das wirklich in ihr Vorhandene Gute der Grund, aondern der gewaltige Lärm, der bei der gemisch-ten Menge für etwas Rechtea gilt. Wenn unsere Anaicht die richtige ist, ao müssen wir wünschen, Herr Capellmeister Chelard möge sein schönes Talent einmal auf eine Composition verweuden, in der die Sänger wirklich singen, die Instrumente aber mehr Musik und weniger Lärm zu machen haben ..- Nach der Cantate spielten und sangen abwechselnd mehreremale die Herren Fürstengu Vater und Sohn, Dr. Liszt und Rubini. Wie die Herren Fürstenau und Lisst spielen, ist aller Welt bekannt, daher wurde es die Leser langweilen, wenn Ref. wiederholen wollte, was er und Andere längst darüber berichtet haben. Nur das sei bemerkt, dass ungeachtet die Herren Fürstengu die gerechteste Anerkennung fanden, und Herr Dr. Lisst auch diesmal, wie früher, zur Bewunderung binriss, doch Herr Rubini das, lebhafteato, Interesse in Anspruch nahm. Da er, so viel Ref, weiss, in Dentschland nur an wenigen Orten gesungen hat, so erlauht sich Ref. einige Bemerkungen über diesen in Italien; Frankreich und England hoch gefeierten Sänger. Seine Stimme, die wohl nie zu den schönsten Stimmen gehörte, ist jetzt (Herr Rubini mag wohl nahe an 50 Jahre alt sein) in den Brusttonen etwas simflort, nm micht bedeckt zu sagen, bat aber demohnerachtet grosse Kraft Diese Brustione aber gebraucht. Herr. Rubini nicht sehr oft , sondern benutzt nur die böhern hopftone , selten als eigentliche mezza vore , gewöhnlich | noch sohwächer. Die Aushildung sei-

ner Stimme aber in ihrem ganzen Umfange ist so vollendet, wie sie wohl nur wenige Sanger erreichen. Die höchste Reinheit der Intonation, eine vollkommene Verbindung aller Tone unter einander, eine absolute Herrschaft über die Stimme vom leisesten Pianissimo bis zum Fortissimo, und eine unglaubliche Geläufigkeit in allen Arten von Passagen und Coloraturen sind glänzende Vorzüge, in denen Herrn Rubini nur gleich zu kommen, sehr schwer sein möchte. Es ist daher sehr natürlich, dass dieser ausgezeichnete Sänger überall, wo man ihn börte, den höchsten Furore gemacht hat. In Einem nur lässt der grosse Künstler Manches zu wünschen ührig. worin die Italiener aich sonat gewöhnlich auszeichnen - in der Aussprache. Die beiden Herren Liszt und Rubini liessen sich noch zweimal des Morgens am Hofe im engern Kreise boren und gaben am 29. October im Theater für milde Zwecke ein Concert, in welchem Herrn Capellmeister Chelard's Festcantate wiederholt wurde. Herr Dr. Liszt spielte bier, wie auch bei Hofe. aur eigene Compositionen, Herr Rubini sang eine Arie von Mozart, Beethoven's Adelaide, eine Arie ans Rossini's Stabat mater und zwei Arien von Donizetti, Alles nur von Lisst begleiter. In Donizetti's Arien glanzte er am Meisten. - Wenige Tage nach der Abreise der beiden Künstler wurde in der officiellen Zeitung Herr Dr. Liszt's Ernennung zum grossh. Capellmeister im ausserordentlichen Dienste bekannt gemacht. - Gegen die Mitte des Novembers gab Mad. Dressler - Pollert drei Gastrollen: Madelaine im Postillon von Lonjumean, Julia in der Vestalin, und die Grafin in Figaro's Hochzeit. Sie erhielt in allen drei so aehr verschiedenen Rollen den lebhastesten Beifall und wurde als Julia gerufen. Mad. Dressler-Pollert ist als Sangerin und Schauapielerin eine böchst achtungawerthe hünstlerin. Ihr Gesang und Spiel sind sehr lehhaft und ausdrucksvoll, aber einfach, natürlich und kunstgerecht, nichts nach leidiger Mode in grellem Contrast auf die Spitze stellend, und eben deshalb dem geläuterten Geachmacke wahrhaft wohlthuend. Sie anterscheidet sieh zu ihrem Vortheil auch darin von manchen andern Sängerinnen. dass sie ihre Rollen nicht kürzt und transponirt, sondern hübsch Alles so singt, wie es der Componist. dem doch anch ein Wort zusteht, geschrieben hat --und dass sie ganz vortrefflich ausspricht. Wir wünschen der wackern, bescheidenen und liebenswürdigen Frau überall eine so freundliche Aufnahme, als sie verdient. - Am 15: November sang Herr Tuyn von Amsterdam, dessen Ruf an den Orten, wo er achon sang, wohl begründet ist, in den Zwischenacten eine italieniache Arie, ein holländisches Volkslied, eine französische Romanze und ein deutsches Lied - und erhielt wohlverdienten lebhaften Beifall. Er besitzt eine gnte, wenn auch nicht ausgezeichnet schöne, aber in guter Schule gebildete umfangsreiche, jugendlich frische Stimme, hat bedeutende Geläufigkeit und singt mit schönem Ausdruck. Nur mit diesen Vorzügen vermochte er es, wenige Togo nach dem geseierten Rubini, der durch seine für uns wenigstess neue Methodo imponirte und ganz besonders durch das Weiche , Silsse und Sohmelzende seines Vortrags alle Damen gewonnen hatte; Glück zu

74

machen. Er ist jetzt auf einer grössern Kunstreise, auf der er ganz sicher sich einen bedeutenden Ruf erwerben wird. — Neue Opern werden wir im Monst Februar 1843 bören; welche, ist nech nicht bekannt. Im December wird im Capellesneert Fürst Anton Radsiwif's Composition zu Goethe's Faust aufgeführt werden.

Stettin. (Privat-Mittheilung.) Am 6. December 1842 faud bier die gelungene Anfführung des Orstoriums: "Cäeilia" von Kannengiesser und C. F. Rungenhagen im grossen Schützensaale, von dem an 200 Personen starken Gesangvereine des Dr. Löwe und einem grosseu Orchester, unter Leitung eines tüchtigen Dirigenten, vor einem zahlreich und glänzend versammelten Auditorium der höheren Stände unserer Stadt, auf die wurdigste Weise mit allgemeinem Beifall Statt, welcher am Meisten der gefühlvollen, melodischen und kunstreichen Composition galt. Die Chöre und Soli waren bereits seit ein Pasr Monsten unsusgesetzt auf das Sorgfältigste eingeübt; diese Sorgfalt sieherte nicht nur der Aufführung das Gelingen, sondern bewirkte, dass schon in der Generalprobe, die fast so zahlreich von Zubörern besucht war, als die Aufführung, Alles ganz tadelfrei und correct ausgeführt wurde. Die sehr dankbare Sopranpartie der Cacilia worde mit Ionigkeit und Gefühl vorgetragen, und lieferte (wie alle Soli) den Beweis: dass MD. Rungenhagen ein eben so kunsterfahrner Gesangeomponist, als ein trefflicher Gesanglehrer ist. Auch die Partie des Engels wurde von einer vorzüglichen Altistin mit klangreieher Stimme ausgeführt. Den Valerian sang zum Theil Dr. Löwe selbst und ein tslentvolles Mitglied seines Vereins. Die Chöre waren trefflich, und würden dem Componisten selbst Freude gemacht baben, der zur Aufführung eingeladen, berzukommen Hoffnung gegeben hatte, jedoch verhindert war, und dessen Ausbleiben um so mehr bedauert wurde, als sein gehaltvolles Werk von allen Theilnehmern mit Liebe und Bifer eingeübt war.

Das Duett der Cäcilia mit dem Engel sprach ungemein an. Die Krüegereböre mit ranher, wider Instrumentalbegleitung waren sehr wirksam. Bedeelned traten nach hervor: Cicilia Strzäblung ihres Traums von
der Erscheinung der Engel, so wie mehrere Chöre,
unter diesen aber hesonders der erhabene Schlusschor,
der Cäcilia? Apolheose bezeichnet. Die Gruppirung
des Ganzen ist sehr gelungen. Das Werk belebt und
erwärnst durch Abwechselung. Der Componist bat zu
dieser Anführung noch einige Nummera hinzegefügt, nam
besonders dem zweiten Theile noch wirksamere Contraste zu geben.

Das genante Oraterium verdient die möglichste Verbreitung, da zu einer anzlehenden Dichtung von Rungenhagen eine Composition gehiefert ist, welche durch eine edle Fährung der Stimmen, so wie dorch Klarbeit einen nachbaltigen Biodruck bewirkt.

Die Herausgabe der "Cäcilia" in Partitur und einem Clavierauszuge wäre daher gewiss allen Gesangwereinen eben so wünschenswerth und nützlich, als auch eine verdiente Aufmunterung für die Bestrebungen des ehreiwerthen Tonsetzers, der im Gelingen seines mit Liebe für die Tonkunst geschaffenen Werkes den einzigen und höchsten Lohn gesnuden hat.

Strassburg. Der Zustsad des hiesigen öffentlichen Mickwesens wird von Jahr zu Jahr beklagenswerther. Die öffentlichen Concerte scheinen durch die unentgeltlichen Morgen- und Abendenterhaltungen, welche mehrere Musikherer vor zehreichen Zubören, regelmisig veranstalten, vordrüngt. Mauche durchreisende Kinstler haben ihre Behartlichkeit, sich hören zu lassen, sehon theuer bezahlen müssen. Nur mit Mühe kann Gefühl für Virtuosität erweckt werden, wenn mehrere bedeutende Könstler zugleich soffreten, oder wenn es Ton ist, diese oder jene Celebrität gehört zu haben, um zur grossen Welt gezählt werden zu können. Oeffentliche stehende Concerte haben wir daher seit Jahren nicht mehr.

Einige Katschädigung fanden his zum 16. April v. J. die Liehhaber von Streichquartetten und Pianofortecompositionen mit Begleitung des Quartetts, in einer Reibe von Scanees de Quatoer, welche der geschlitzte Pianofortespeier Jauch, is dem Local des Schobsecs, Soontags von 3-5 Uhr versostaltet hatte. Die Violinisten Schodderde and Dufestret, Weber und Jauch hei Qinietten, Viola und Duponet Violoneell, leisteten in den grösseen Quartetlen von Maszert, Beschoen, Spohr u. A. das Höchste der Kunst; dazu kam ahwechselnd das masterhalte Pianofortespiel der Herren Jauch, Vater auf Sohn, in den Quintetten von Bertini u. A., worin sämmtliche Künstler die laute Anerkennung ihrer Leistungen enpflügen.

Unter dem Namen einer Singacademie balt in diesem Local ein früher bestandener Männerquartetiverein, mit dem Beitritt weiblicher Mitglieder, seine Uebnngen. Dieser zahlreiche Verein lässt sich besonders für edle Zwecke stets bereitwillig finden; öffeutlich liess er bis jetzt das Stabat mater von Rossini zum Besten der Armen, und die Schöpfung zum Besten der sbgebrann-ten Hamburger bören. Wir wünschen diesem Verein, der alle Aufmunterung verdient, einen beharrlichen Fortgang , bedauern jedoch , besonders bei öffentlichem Auftreten, gewisse verengte, ausschliessende Ansichten, welche, zum Nachtheil der Kunst, bei Aufführung der Schöpfung so weit gingen, dass die Basspartie des Adam , bei einer überdies hinlänglichen Anzahl von Bassisten, einem - Frauenzimmer zugetheilt wurde, die dann mit der Eva das schöne Duett sang, was doch billig aus Achtung für Hayda nicht hatte geschehen sollen.

Am 19. October gelang os dem Piatofortespieler Rhein aus Strassburg, welcher seit vielen Jahren in Parisi und Jetat in Bordeaux amstasig ist; sieh gemeinsebafflich mit Miss. Duerser, Stugerin, hören zu lassen. Seit selnem letzten Anfreten im Jahr 1823 (A. M. Z. XXV. 679 und XXVI. 627) hat er in Composition innd Spiel angemeine Portachritte gemacht und batter sieh des entschiedensten Befälls zu erfresen. Von eigener Composition spielt vier er sie- Pantasie über eine

Cavatine and det Cenerentola, ein Ouett für zwei Pianoforte über ein Thema von Carrafa mit Fräul. Mere Ducrest, seiner ausgezeichneten Schüllerin. Mad Ducrest, Verfasserin der Memoires sur l'Impérative Josephine, sang die Cavatine der Norma, eine Seene aus Lucrezia Borgin und ein Duett aus der Gazza ladra mit Mad. Dubreuil-Henorit vom französischen Theater. Ihre Methode and ihr Vortrag sind so musterhaft, dass sie, was ihrer Stimme an Jugend abgeht, reichlich ersetzen.

Der Genns einer deutschen Oper ist uns dieses, wie das verige Jahr während der Sommermonate nicht zu Theil geworden; die Gründe davon haben wir in No. 42 des vorigen Jahres berährt. Dennoch hatte die Behörde für die Feierlichkeiten während des beabsichtigten Aufenthaltes des Herzogs und der Herzogin von Orleans mit Dir. Hehl, damals in Aachen, contrabirt, nu mit seiner Gesellschaft und der Mitwirkung der Dames Schebest und Ernats-Seidler, Vorstellungen zu geben, welche dann bis zum 1. September fortgesetzt werden sollten. Leider vereitelte das traurige Ende des Hersollten.

zogs die Vollziehung dieser Abrede.

Die französische Gesellschaft eröffnete ihre Darstellungen am 4. September, unter der nenen Direction des Herrn Carl Provence, früher in Lyon. Unter den Mitgliedern der Oper, welche zur Beachtung mit einiger Auszeichnung zu nennen sind, zeichnen sich aus: die Herren Arnaud, erster Tenorist, welcher mit wohlklingender, stets reiner Stimme das hohe a mit Brustton angibt; Eug. Lowendal, zweiter Tenorist, dessen wenig biegsame und schwaehe Stimme jedoch schon in dem g in das Falset übergeht; Duval, dritter Tenorist, unmusikalisch, mit schreiender Stimme; Jourdheuil, Bariton, mit angenehmem Organ, bleibt jedoch zu Zeiten unter dem Ton; die Bassisten Lemonier and Varin sind aus frühern Beriehten hier bekannt und verderben wenigstens uichts. Unter den Sängerinnen ist Mad. Renouf-Dubreuil, wohl mit etwas ausgesungener Stimme, doch wegen ihrer guten Mcthode und angenehmen Tiefe sehr achtbar. Mad. Lowendal, deren scharfe Stimme keine Rouladen richtig hervorzubringen vermag, distonirt häufig; Mad. Bordier, dritte Sangerin, eignet sich blos für das Vaudeville; alle übrige Sangerinnen sind unmusikalisch. Die bis jetzt stattgefundenen Operndarstellungen haben sich blos auf das alte französische Repertoir beschränkt. Die erste, hier nene Oper, der Guitarrero ist angekundigt. Seit Eröffnung der Bühne ist in dem Theater die Gasbeleuchtung eingeführt.

## Feuilleton.

le der 10. Jehrensitung der nieserläufischen Genellecht zu Befürlerung der Tackungh under ein Bericht vergeigt, welcher die Fertschritte dieser Gesellschaft, an wir der hollindichen Tenanst überhaupt nachwist. Die Capponitere, welchen sell der leitete Situang Beifull and Anfansterung von der Gesellschaft zu Facil werd, nind felgende 16. Ernt, übselt zu Aussterdung C. Gayn, Gesanglebrer zu Leiden; A. Bertye un Amsterdung J. K. Schmitz zu Hauselma J. Od. Werter Preize für verschiedeng Compositionen wurden verthalit; darneter wird ein Ouwertere vom M. D. Kening in Ratterdum und

Orgelstadien von Batilanus in Ameterdum auf Magien des Gesellseluft gedreckt. — Die von der Letterers begründele Orgelskalla wird wärzelbeilleh hald zu Utrecht eröffinst verden. — Niehten April wird zu Amsterbau das dritte großes Manikfest gefeirert. — Ze Ehrennigliedern wurden ersenne 1. Mocheler in Loudon Ad. Heure in Breslau ; zu correspondierenden Mitgliedern M. Schleninger in Paris, H. C. Breidenterin in Boon, P. T. Blatt le Prag.

lo der Nacht vom 25. zum 26. December 1812 starb zu Pig-Friedrich Dionys Weber, Director det dasjage Conservationium der Musik, 71 Jahr elt. — le London starb in hoben Alter Fororref, chemoliger Operedirector dasselbs und Genzagleher der Gösigin Caroline and Prinzensia Charlatta. — Zo Paris starb der Midlertect der kemischen Oper, Lerouz.

Dia Direction des Homburges Studitioniers (die Herren Michigand Correct) haben unter dem 23. Derember 1382 flagede Bekannismechung orlansen: "Um der gegründeten Bilage dentecher Dichter und Tonneiter über den bärglichen Verheilt von Hren dermeinisches Werken, so viel in den Kräften einer Privatanterendennung liegt, eingermassen abmehellen gewähren wir von jetzt wie den Anter (hai Schinnerjelen) und dem Lumpenisten (bei Open) Spialabend ausfüllunde dentatelle Orginnisfichtung, namer dem bei nas bilieben Honorare, auch den dritten Theil der Brattoeinankung, deren Ertrag franze übersandet werden zell. Spätestens vierzehn Tage unseit Empfage erfolig bestämmte sehrlichten Erfeidigung über Autheil an den Kinnahmen, werden Verteilungen, so wie der Autheil an den Kinnahmen, werden

le England gibt man jutzt Beethoven's Christae am Onlberge mit untergelegtem andern Texte als: Sauls Verfolgang gagen David. Die Musik wird von den Engländern bis in den Himmel erhobee.

Galli, früher Sünger an der itslienlschen Oper zu Parin, ist zum Gesangiehrer am danigen Conservatorium der Manik araanat worden.

Albums für 1843. — In Dentschland aus eines Album für Gesan, hermangsgeben von Rud. Hirzen, im Estriègen von Chelard, David, Ernai, Flink, Lindpainter, Lortting, Marschner, Methack, Renais, Flink, Lindpainter, Lortting, Marschner, Methack, Llars and Rubert Schumann, Spohr, Spentiel, Tömsweht, Vermild (Leving, blan Bueckeley). — In Feyri, Album de chant were charit (Leving, blan Bueckeley). — In Repris, Album de chant were derrie Berai (9 Gesinge; bel Schoensberger); — A. de F. Maarid (12 Romaneza; bel Colombirt); — A. de jennes pinniste par Frid. Burgondiler (1 Tanese, 1 Pantasia, Varbeitsnera, bel Meisoneiter); — A. de Julie, Julie (1 Romaneza, bel Meisoneiter); — A de Quadrilles par J. B. Talbergue (bei dema); — A. von Article de Latour, mit 12 Gesinges; — A. von M. Hetsal mit 8 Romaneze; — A. von Ch. Baudot, mit 12 Gesingeo. — Exception, to a del mindsala Marsa, widels and falc let des Julies de Compositate and Varleger.

· Der Vialinvirtuor Prime soil wahesienig geworden sein.

Berichtigungen: In Na. 29 des verig. Jehrg. der Allgem. Mesikel. Zeitung ist in der daselbat verzelehauten Disposition der von Fr. Schaltsa für die St. Augustinerhirche zu Gelfin zehanten Orgel anter den Stimmen des Pedel's Postume 32 ausgelassen.

le No. 51 desselben Jahrg. S. 1019 Z. 15. v. n. sit zu letes statt zu den Bestimmten — zu dem Bestimmten; S. 1021 Z. 4 v. c. statt zußesen — zblösen; S. 1924 Z. 7 ztatt. Hauptpunkt — Heltpunkt; S. 1027 Z. 13 statt genieles — gennen.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke

Eingegangen vom 17. bis 23. Januar d, J.

Auber, Ouv. du l'Opera: Le Duc d'Oloune arr. à 4 mains. Mainz,

Schott. 1 Fl.
Bendleb, C., Klage u. Trost. Gedicht des Forstmanns A. Whietling, der im 43. Jahre erblindete, f. I Singst. mit Pfte. (Allen edlen flerzen, welche am Schicksale eines Blinden Antheil nehmen, gewidmet.)

In Commission. Leipzig, Whistling. 74 Ngr. ne cummantee. Leipzig, Whisting. 13 Agr.
Beyer, F., 2 Moreaux eleganta sur les Diamans de la Couronne p. le
Pre. Op. 59. No. 1.2. Mainz, Sebott, à 1 Fl.
Burgmüller, F., Valse fav. de la Jolie fille de Gand p. le Pre. Ebd. 18Kr.

Choix d'Airs av. Guit. No. 288. 289. 290. sur la fille du régiment de Denizetti. Ebend. à 9 - 18fir.

Cramer, J. B., 16 nouv. Etudes p. le Pfte. Op. 95. Liv. 5. Ebend. 2 Fl. 42 Kr. - 24 Préludes d'utilité générale et surtont à l'usage des jeunes elèves.

Op. 96. Ebend. 1 Fl. 12 Kr. Dohler, F., Adieu, Melodie de Schubert p. le Pfte seol. Op. 45. No. 3.

Berlin, Schlesinger, 15 Sgr.

During, Scheeninger, 10 Sgr.
Donietti, Ladlle da Regiment, Die Tochter des Regiments. KlavlefAnszug ohne Pinale. Mainz, Schott. 7 Pl. 12 Kr.
Duwernoy, J. B., 2 Robe. our le Duc d'Olonne p. le Pfte. Op. 117. No.
1. 2. Ebend. 4 24 Kr.

1. 2. Lbend. a 24 fr. Halevy, F., Die Königtov, Cypern im Klavleransang. No. 1°f. tiefern Tenor 74, Sgr. No. 6°f. höh. Sopran 20 Sgr. No. 8°f. Tenor 74 Sgr. No. 10°f. tief. Tenor 74 Sgr. No. 12°f. tief. Tenor 74, Sgr. No. 13°f. böh. Sopran 10 Sgr. Berlin, Schlesinger.

Hauser, M., Noctarne p. le Violen av. Pite. Op. 5. Mainz, Schott, 1 Fl. Hirsch, R., Liebesfrühling. Godichtef. 1 Singst. m. Pite. Op. 26. Heft 1.124 Ngr. Heft 2.3. à 15 Ngr. Leipzig, Whistling.

the transmitter of the con-

Julien, Rosita. Gr. Valse espagn. p. Ffute scol. Maiaz, Schott. 18 Kr. Krebs, C., Dichtergruss v O Land am Rheia, so wonniglich f. 4 Münnelstimmen. Berlin, Seblesinger. 10 Sgr. Kucken, F., Der Wunsch. So willst du von mir geben. 2 Gesinge L. 1

tiefe Stimme m. Pfte. Op. 39. No. 1. 2. Ebend. à 10 Sgr. L'ecurpentier, A., Bagatelle sur Giselle p. Pite. Maiuz, Schott. 35 Kr. - L'homme ann trois jambes de la Jolie fille de Gand p. le Pite. Eben-

daselbst, 27 Kr.

Lempine, H., Bagatelle sur Richard cour de Lion p., le Pfle, Ebd. 54ffe.

— Bagatelle sur l'Aienta p. le Pfle. Ebend. 54ffr.

Liszt, F., Morcead de Salon. Etudes perfect. de la Methode des Methodes à 4 mains: Berlin, Seblesinger, 15 Sgr.

Osborne, G. A., 2 Morceaux de Salon p. le Pfte. Op/ 47. No. 1. 2. Mainz, Schott. a 54 Kr.

Ston. Sammi, klass, geistl. Gesäuge f. 1 Altst. m. Pfte. No. 19. Von Durante. No. 41. Von Marcello. Berlin, Schlesinger. à 5 Sgr.
Steveniers, J., Le Sonvenir. Mélodie p. Pfte et Violou. Op. 4. Maiut., " Sehott. 1 Pl.

Vegel, A., L'Angedechu. Méladie p. Volz de Tenor ou Basse. Ebendaselbst, à 18 Kr. ...

Foss, C., Der Traum der Kriegerbraut. Impromptu carnet. p. le Pfte p. la Main gnuche seul. Op. 38. Lelpzig, Whistiling. 10 Sgr. FFielhorski, J., Chant sans paroles, Morceau fant, p. le Pfte. Op. 9.

Berlin, Schlesinger, 19 Sgr.
Wolf, E., et a. Burlin, Schlesinger, 19 Those Co. Pfice of the Heine de Cityre Op. 70. Lv. 1.2, Maier, Schatt. 13Fl.
Wolf, E., et A. Batle, 29 Those core. Pfice t veelle de la Heine de Cityre Op. 74. Berlin, Schlesinger, 1 Thir, 10 Sgr.

FFolf, E., Nocturne p. le Pfte. Op. 76. Ebend. 15 Sgr.

Breitkopf & Hartel in Leipzig zu beziehen. Sämmtliche vorstehende Werke sind durch

# Ankündigungen.

Mit Eigenthumsrecht erscheint bei Unterzeichneten :

# Der Wildschütz

die Stimme der Natur. Komische Oper in drei Acten.

A such to Musik' A von'

Albert Lortzing. Im vollständigen klavieraussug und alten üblichen" Arrangemens.

Leipzig, im Januar 1845. Breitkopf & Härtel.

So eben sind in unserm Verlage erschienen und liegen zur Versendung bereit Spohr, Dr. L., Doppelsinfogie fur 2 Orchester in Orehesterstimmen.

and there has a restrict the second of the s Mit Eigenthumsrecht erscheint bei Unterneichneten : Voor

# Der König von Yvetot.

(Le Roi d'Yvelot.)

Komische Oper in drei Acten tion as a state of the same

### Ad. Adam.

Im vollständigen Klavierauszug und allen üblichen Arrangemens.

Partitur ...... Preis 20 Thir. netto. Orchesterstimmen ...... 15

Leisnig, in Januar 1845, in the mount of the fill of the

peldos de la gradia Breitkepf & Hartel.

Se. königliche Hobeit der lieonprinz von flannover haben dem Musikalicahander Johann Peter Spehr in Braunschweig für die Zueignung des Monart-Albums eine konthure geldene Tahatiere verebrt, man a ser and the street and so all ones

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

# A L L G E M E Ht.N E LeX note to a fine

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 4stes Februar

Imhalts Le Roi d'Yvetot. Romische Oper in drei Acten. - Recensionen. - Nuchrichten: Aus Cassel. Aus Frankfurt. - Femilieton. - Verzeichniss neuerschiebener Munikalien. - Ankundigungen.

#### Le Roi d' Yvetot.

country that is I have a

Komische Oper in drei Acten. Gedicht von Leuven und Brunswick. Musik von Ad. Adam.

Vor vielen Jahren, man will behaupten zur Zeit Franz I., gab es in der Gegend von Rouen ein Königreich, einige Spannen Landes gross, das unter dem Namen ,,le royaume d'Yvetot" bekannt ist. Viel mehr aus der Vorzeit wäre nicht erhalten, hätte nicht der Volksliederdichter Beranger vor einem Jahrzehent die alte Legende ienes Reichs von Yvetot oder vielmehr das Andenken seiner harmlosen, lebensfrohen, volksbegliickenden Beherrscher, in einem eigenen populär gewordenen komisch buriesk gehaltenen Liede aufgefrischt, das mit folgender Stropbe anfängt:

Il ctait un roi d'l'vetet, Pen connu dans l'histoire, Se levant tard, se conchant tot, Durmant fort blea sans gfolre, Burman fort area and giver.

Br courones par Jonneton
D'un simple boanet de colou.

Oh' ah! oh! oh! oh! Ah! ah! ah! ah!
Quel bon petit rel c'était in.

Nach dieser Chanson haben die Herren Leuven und Brunswick ein Opernlibretto ersonnen oder vielmehr gesponnen, das, our im Verbeigeben, den Reiz der Neuheit nicht haben kann, wenigstens für die Pariser nicht, da vor einiger Zeit an einem andern Thester, dem Palais Royal, ein Stück gegeben worden, unter dem Titel: "Rabelais," das mit dem jetzigen in Vergleich in den meisten will ich sagen in allen Puncten übereintriffte hier wie dort dieselbe Grundidee, dreselbe Intrigue, derselbe Character, dieselbe Handlung, dieselben Personen sogar. Nichts desto weniger haben die Verfasser des Libretto's ihr Sujet nicht ohne Gelingen für eine komische Oper ausgebeutet, die oder unmässig langen Acte ungeachtetu mit Beifall aufgenommen worden ist.

Die Rabel des Stückes ist folgende : Mit Tod ist cher alte Königs von Tvetot abgegangen und est handelt sich darumt einen neuen zu wählene Die Einwohner des Reiches werfen ihren Blick auf einen ehemaligen Tuchfabrikanten Josselynd der eben nichts weniger im Sinne hat als frong un werden, und dem es bei Wein und Speisgibehaglichen workommt, als ihm der Gedanke sehmelchelt, eine Miniuskrone mit ehren Lasten auf dem Hannte zu wissen. Josselyn hat eine junge Hanshälterin Jeanneton, ein geschwätziges, ehrgeiziges Menschenkind, die Herrn Josselyn etwas mehr war, als nor blos die Hansbalterin, und bei der ihr Gebieter schon oberflächlich mancherler von Heirathsprojecten hatte fallen lassen. In dieser Ungewissheit jedoch lässt sich Jennneton von einem Mülleriungen den Hof machen, während eine Pflegetochter Josselyn's, die wir nicht vergessen dürfen, weil sie zur Lösong des Knotens dient, mit den Ehrenbezeugungen, Liebesgeständnissen und Bewerbungen eines jungen Mannes verfolgt wird, der leider einen Malteser Ritter zum Obelm bat, welcher sich aus alfen Kraften der Vermihlung seines Neffen mit dem Pflegkinde Josselvn's widersetzt, weil er, wohl aus religiösem Eifer, diesen Neffen dem Mönchsstande seines Ordens bestimmt. -

Jeanneton, immer im Eifer ihrer hochstrebenden Plane. nimmt es über sich, ein geheimnisavolles Kästehen zu eröffnen, und findet hier ein Vermlichtniss des verstorbenen Könige, laut dessen Josselvn der künftige König sein soll. Mehr bedurfte es nicht. Josselvn wird in weinsussen Schlummer eingelullt, und dann ohne Weiteres in den königlichen Palast getragen, wo er unter Staunen erwacht, um sich, obwohl nicht obne Weigern. dem Wunsch und Willen seines erlauchten Abnherrn zn unterziehen. — Dem Malteser jedoch gefallen die Entschliessungen seines Neffen auf keine Weise, und da er es nicht gütlich mehr dahin bringt ihn seines Vorhabens zu entschlagen, so erklärt er das Reich im Zustand der Belagernug, um so mit Gewalt seiner habhast zu werden. Wie wanderbar muss es sich nut treffen, dass dieser Malteser Margarethen's Vater ist! — Vor sieh-zehn Jahren nämlich starb vor Josselyn's Thür eine Frau, nachdem sie vorerst einer Tochter das Leben gegeben; diese Tochter ist Margaretha und ein gefundenes Armband lässt keinen Zweisel über des Kindes Vater. So nimmt denn die Sache eine bessere Wendung. — Jeanneton heirathet den Müller, Margarethe des Malte-sers Neffon, und Josselyn ist mit der Idee bernbigt, ein vierfaches Glück gestiftet zu haben n. s. w.

Anf dieses Libretto, worin geistvolle Einfalle und Wortspiele, und das nicht ganz ohne Interesse ist, hat Ad. Adam eine eben so leichte; gruzidse und fliessende Musik gemacht, der es vielleicht nur manchmal an Frische fehlt. Nichts desto weniger hort man die Suche mit vielem Verguigen an, und kann, ist einmal der Abend herum, mit der verlehten Zeit sicher "kafrioden sein. Mehr aber, dies dürfen wir nicht vergessen, mehr Fleiss hat diesmis Adam auf die Bearbeitung seiner Mesik gelegt; sicht wie früher, hat lier Alles mehr Abgerundetheit und Vollendung, mit disst, als Arbeit an wen für sich, wenig oder gar nichts zu wünschen ührig. Die Ouverture bewegt sicht in Alaren, fassichen, wohlgefälligen Verhältnissen. Der Anfang besonders ist ausgezeichnet bütsch. — Die Eingangsarie: "Je suis simet" hat Grazie and tist geeignet, des Slängert Fähigkeiten zu zeigen. Folgen sehr hübsehe Conplets, welche mit treuer Tonfarbe den Frieden des bissischen Süllichens schildern.

Le bonbeur il est là: Voilà tout le mystère; Le secret le voilà.

Mehr noch haben die Couplets des Müllerjungen in kurzem hüpfenden Versmsasse:

Comme l'aile

Du mostie etc.

vo bei einer originellen Meloie das Orehoster das Mühlengerüusch nachwalt. Ein Quater beim Nachtessen,
wo auf's Neus die Imitativmusit das Fliessen der Weineszüge schildert, womit sich Josselyn gütlich that, darf nicht übergangen werden. Die Lesung des Testamestes ist zu ieit gehalten für die Stimme des Sängers Audran nad dauert zu lange; sie wäre demnach wohl vorzüglicher in gesprochener Rede.

In zweisen Act, dem musikreichten, bemerkten wir hauptsächlich einen rhythmirten Marsch, der unter pikaater und frischer Harmoniewendung vorauschreitet; es folgt ihm eine halbkomische Frauenarie von ganz vorzüglichem Werthe. Das Emsemblestick, worin sich Josephya natschliesst die Königswürde anzanehmen, verdient

Lob; es beginnt mit folgenden beiden Versen:

A mol tous les soucis que la puissance donne,

A vou, cafanis, repos et liberit.

Die auf diesen Worten liegende Melodie ist sehr schön; der Chor Unisono ist voll dramstischen Effectes. Ein daraaf folgeades Duo Bullo empfehlt sich ehen so sehr durch Natürlichkeit als es ursprünglichen Frobsina athent. Rommt ein Quartett, cheafalls meisterlich gezeheitet und einen mit der Scene vertrauten Komponisten ankündigend.

Im dritten Acte, wo weniger Musik, wusste Adam geschickter Weise Beranger's Volkied: Le roi d'Yeetet einzuschalten. Eine Romanze mit woligebaltener Bitchinstrumentenbegleitung bildet uchst einem Chore den letzten Musiktheil. Diese Oper ist ein würdiges Seitenstück zum Postillon de Longjumeau mit dea Vortheilen eines dauerhafteren Successes, was in dem Werthe dieser letzten Musik lieren.

Das Orchester verdient Lob so wie auch die Sänger - Chollet vor Allen. Dr. Georg Kastner.

### RECENSIONEN.

Gesang - Compositionen von Leopold Lenz.

IV. "Die Pragermusikanten Braut." — Das ist nun wieder ein Werkchen, in guter Stunde empfangen und mit Lust und Liebe wiedergegeben. Da weht und klingt nas gesonde Natur und lebeusfrischer Humor entergegen. Das Jaunige Gedicht von W. Müller, der oft so glücklich den Volkston getroffen hat diet in Form und Ausdruck in glücklich und ansprechend wiedergegeben, dass mau sich daran wahrhaft erfrischt und erheitert. Das liehe Bräutehen singt so schelmisch und drollig von ihrem Liebsten, dass man ihn ordentlich vor sich sicht. Sie folgt ihm im Geiste auf seinen wieder Müsik autenfahren, hofft aber das Beste von ihn; "dean, "sagt sie, "weil er halt nicht schreiben kann, so denkt er mehr an mich!"

Das Werkeben beginnt im heitern Edur; Hörner und Violoncelli intoniren, gleichsam stimmend, dann spricht das ganze kleine Orchester munter und kräftig den Hanntgedanken ans, der immer an rechter Stelle wiederkehrt. -In natürlicher, harmloser Weise wird nun das Gauze weiter geführt, immer passend in Gesang und Beglei-tung; mit freundlichen Zugen ausgestattet. Damit anch Ahweehselnng in Tonart und Zeitmass nicht fehle, tritt nach einer kleinen Pause (die Hörner haben indess mutirt) ein sanfter Mittelsatz ein Andante; (Cdur, %), in welchem die kleine Schelmin sogar aine kurze, fromme Regung überkommt, indem sie den guten St. Nepomuk bittet, ihrem lieben Musikanten auf seinen Fahrten hühsch beizustehan, auf dass er übersli offene Ohren und Bentel finde. Beld aber ertont wieder das fröhliche Ritornell, and bringt die alte Lustigkeit mit. Die Hoffnung, dass der Bräutigsm mit der Lerohe beimkehren werde, beleht das gute Kind, und so schliesst das nette, anspruchlose Werkchen in Lust und heller Freude. - Die hühsche Composition ist in sich selbst so gesund, dass sie, auch nur vom Pianosorte begleitet, gefallen wird; wo man aher die (leicht aussührbare) Begleitung von 2 Hörnern und 2 Violoncelli's haben kann, wird der Effect ein sehr gesteigerter und eigenthümlicher sein.

\*\*P. Anch der ", \*\*Pragermusskant, " von demselben Dichter, ist ein gut angelegtes Stück, und wird vielleichten beider Concertisten, nämlich dem Tenor und dem Violinisten, noch mehr zassgen, als das ohen hesprochene Gegenstück, denn es ist für Beide sehr vortheilhaft geschrieben.

Sei es unn aber, dass der ginstige Bindruck, den die "Mankiantebrant" und der» Roferentes machte, der exte war; sei es, weil jens Composition eine gewisse cindringliebe Kraft und Kürce bat, und nicht so in? Braite geht, wie der "Pragermasikant," kurz: Referent gibt der "Braut" den Vorzug, ohne dem Brütigam im Mindesten webe than zu wollen. Es darf ülch übergangen werden, dass dieser, "Manikant" höchst genisle und wirkungsvolle Züge ausgehen lässt; zs. B. wenn er sein Nannerl bitte, ihm einben zu lassen, und dann am Schluss, wo er in seligar Bröntiganslant aufgubelt. — Manikhnit und Mank werden zuletzt immer wirmer und aufgeregter, und der angemein belebte Schluss ist von der beitersten Wirkung.

VI. "Vierstimmige Münnerchöre." — Der vierstimmige Minnergesang hat in neuester Zeit einen so bedeuteuden Aufschwung genommen und ist so allgemein verbreitet, dass wohl seiten eine Stadt oder ein Städtchen gefunden werden dürfte, in welchem nicht eine Liedertafel oder ein ähnlicher Vorein die muntern Söhne des Gesanges zusammenführte. Ja Flecken und Dörfer kennen wir, wo mit Lust und Liebe der Männergesang genth wird, namentlich in Thüringen, Schwaben und in der Schweiz. Es ist dies eine so welltbuende Erscheinung, dass wir sie mit Freuden begrüssen, denn wir sind überzeugt, dass diese Gesangvereine, wean ihre Richtung immer eine edle, würdige bleiht, einen sehr bedentenden. künstlerischen and moralischen Einfluss üben werden. Auch hat sich ihr künstlerischer und morelischer Einfluss schon bewährt: wir haben nämlich bereits einen grossen Reichthum an trefflichen Compositionen für diese Gattnog erhalten. Da aber vorzüglich Abwechselung den Bifer der Gesangvereine beleht, so wird jede neue gute Gahe von ihnen mit Freude empfangen, und als eine solche gute Gabe heissen wir denn auch die vorliegende Sammlung willkommen. Sie trägt mehr ein heiteres als ernstes Colorit, und wir sind nicht bos daraher (die Liedertafeln wohl such nicht); denn: "es mass such solche Känze geben."

Von den hier dargebotenen siehen Lieder-Chören sind fünf der edlem Gottesgabe, dem Traubensaft geweiht, der ja noch immer zu erböhter Gesaugesfreudgkeit begeistert. Ausserdem enthält die Sammlung ein ernstes, kräftiges Bundeslied, und endlich ein humoristisches Studentenstückehen, in welchem zwar neben Wein auch Thee getranken wird, das aber doch nichts weniger als mutt erscheint; vielmehr ist es sehr jovial und

witzig

Den Reigen eröffnet Ubland's: "Was ist das für ein darstig Jahr!" Ein durstiger Nothschreit, was für ein darstig Jahr!" Ein durstiger Nothschreit, wachte nufgefasst und compast. Er wird wirken und noch mehr Durst erregen. Die Wendung nach A undl erinnert etwas an die Composition desselhen Liedes von Zelter, der beksantlich in solchen etwas derben, declamstorischen Stücken seine Stärke hatte.

No. 2. "Ergo bihamus" von Goethe. Referent kennt nach davon mehrere Cemponitionen; doeb hruucht unser Couponist die Rivalität nicht za fürchten. Das Lied leistet, was es soll. Die Stelle, wo der erste Bass as "bibamus" als cantus firmus inonirt, wird, stark besetzt, besonders gute Wirkung machen. Dass in der Coda, dies drasische Motte gefrontr ausgesprochen wird, nimilieh biba-biba-bibamus, mass sich drollig genng machmen. Wür bätten ührgens im vorletzten Takte den zweiten Bass noch einmal in Bewegung gesetzt, anslog dem vorigen Tact, amilieht so:

No. 3. "Soldstenliedt", von Kopisch; ein treffliches Stücks so keck and sieber hingestellt, und so prägnant declamirt, dasse es eine Freude ist; — dabei im kleinen Ruume so mannichfaltig in Form und Wesen — kurz, ein kleinen Kunstwerk, das dem Componisten sicher recht viele Freunde werben wird. — Schade, dass einige kleine Nuchlässigkeiten in, der Stimmenführung vorkommen, die eine hätten vermieden werden könung. z. B. Taet 11.

29—30, 47, 52 n. f. Wir wissen wohl, dass oft viel Schlimmeres unbeachtet durchgeht, aber eben so glücklich gedachten Liedern möchten wir die grösste Correctheit wänschen.

No. 4. "Herr von Roccoo," Studentenlied von R. Pfeifer. Ein drastisch wirkendes Sputlied, mit sehr übschen Pointen in Diehtung und Composition; ein glücklicher Warf, geten Humor bezeugend und erweckend. Das Syllabiren des "Rocces" wird gewiss Heiterkeit erregen.

No. 5. .. Bundeslied," von Uhland. - Es ist sehr gut und löblich, dass unser werther Autor, um Monotonie zu vermeiden, dieser Sammlung auch ein ernstes Lied einverleibt bat. Die kräftigen und doch so gemüthvollen Worte, eine wahre Apotheose des Gesanges, gahen dem Komponisten willkomm'nen, anregenden Stoff, um einen würdigen, edlen Chorgesang daraus zu hilden, der in seiner einfach - ruhigen Schöne das Gefühl erhebend anspricht. Die Dehaung auf der übrigens gut motivirten Fermste im zweiten Tenor will ans nicht recht zu Sinne. Sie geschalt wohl zunüchst, nm die Septime nicht aufwarts aufosen zu mussen; das auf a eintretende Unisono nach der Fermate würde das aber genügend entschuldigt haben, während nas nun die Auflösung der Septime in den Dreiklang fast noch härter erscheint, denn dss vermittelnde e bessert nicht viel. Referent muss anch bei diesem schönen Liede wieder mit dem werthen Componisten um einige Verstösse gegen die reine Schreibart rechten, indem anch hier nur die Tacte der Partitur hezeichnet werden mogen, die einer nochmaligen Durchsicht hedürfen, nämlich Tact 10-11, und 19-20. — Hätte der Componist über die vortheilhaft ange-legte fugirte Stelle : "Wir singen nicht um Gut and Geld" ein wenig schärfer modulirt, so würde sieh ihm leicht die Gelegenheit geboten haben, das Thema regelrecht wenigstens ein Mal in allen vier Stimmen auszusprechen. was dem Ganzen gewiss sehr vortheilhaft gewesen wäre, Der wackere hünstler versuche es, und er wird uns gewiss Recht geben. Da ührigens der Componist für die letzte Strophe eine besondere und abweichende Form wählte, was wir sehr billigen, so hätte er wohl das "Land der Harmonie" mit einer etwas gesteigerten. schwunghafteren Harmonie bezeichnen können, wenn auch die Stelle so, wie sie non eben ist, Wirkung macht.

No. 6. ", la vino veritas, " von Roch; gut, aber nicht bedeutend, übrigens aicht leicht anszulübren, — such ist dem ersten Tenor ziemlich viel zugennübet. Noch sind die Sänger sufmerksam zu machen, hei vine die italienische Aussprache anzuwendea, wenn die oft wiederholte erste Sylbe nicht eine burleske, hier nicht passende Wirkung machen soll. Man würde dann anch an ein scherzhaftes Lied von Neithardt erinarst werden, der auf solch Weise an den Philistern sein Müthehen küllt.

No. 7. ", Tafellied"; das allbeksonte, viel geaungene: ", Der Wein erfrent des Measchen Herz," von Müchler. Es wird hier von dem Componisten durch eine neue Weise aufgefrischt, und zwar ist sie recht gut, diese Weise: abwechselnd für Solortimmen und Cher geschrieben; eine Ernoeiterung der Ferny, der wir gern

öfter in dieser Sammlung begegnet wären, da sie die Wirkung sehr erhöht, und die Monotonie verhütet. Die Composition des Liedes, das vorzüglich durch seinen altehrwürdigen, protestirenden Refrain: Wer nicht liebt Weib a. s. w. so populär geworden ist; geht gut ans und ein. In der letzten Strophe hebt sich der Refrain noch besonders in einer Coda hervor, and so wird das kräftige Axiom in der That recht eindringlich vertheidigt. Die Hermonie im eechsten und siebenten Tact passt besser zur zweiten Strophe, als zur ersten; eine Nüancirung ware leicht und vortheilhaft gewesen. Wie oben bei No. 5, so ware auch hier die fugirte Stelle einer etwas gressern Ausführung fähig und werth gewesen; Worte und Stimmlage hätten die Ausführung begunstigt. Nun, bei vorkommender Gelegenheit erfüllt der Autor wohl unsern gutgemeinten Wunsch. Jetzt scheiden wir von ihm mit der Hoffnung, bald wieder neuen Werken seines schönen Talentes zu begegnen. Sollten wir darin Spuren entdecken, dass einige unserer Bemerkungen von ihm beschtet würden, so wird es uns, schon der Sache wegen, freuen; wir hoffen es, und wünschen schliesslich seinen hier besprechenen Werken so verschiedener Art die grösste Auerkennung und Verbreitung. Al. the second state of the second state of the

# NACHRICHTEN.

to refer and other worder a spartform sub-

#### Friedrich Kühmstedt.

Cassel. Unsere Hofkapelle gsb am 4. November v. J. ihr erstes Abonnement Concert zum Besten ihres Unterstützungsfonds, und wenn wir zeither gewohnt waren, in solchen Aufführungen nur Gediegenes, ja wohl ganz Ausgezeichnetes zu hören, so steigerte sich das Interesse noch mehr, als das Repertoir des ,, ersten Abonnement-Concertes" öffentlich bekannt wurde. Dieses brachte im ersten Theile die rühmlichst bekannte Onverture zum Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn-Bartholdy, eine Arie aus Lodovica von Kreutzer, Fantasie und Variationen für Violine von Vieuxtemps, eine Gesangpiece von Donisetti and ein Divertissement für Clarinette von Riel. Alles wurde mit grosser Sorgfalt executirt, namentlich machte die genannte Ouverture grossen Effect, der sieh auch durch allgemeinen Beifall zu erkennen gab. Am gespanntesten waren wir jedoch auf den zweiten Theil, ausgefüllt durch die erste Symptonie von F. Kühmstedt; grossherzogl. S .- Weimnrischen Musikeirector in Eisenach, der sich auch unter den Hörern befand. Ungewöhnlicher Weise war im Adagio ein Gesang angekundigt, dessen Text der Zettel brachte. Das gimze Werk sollte, dem Vernehmen nach, Erlebtes darstellen. -Bekanntlich ist es schwierig, die psychologische Auffassung eines Kunstwerkes überhaupt sich zu eigner voll liger Klarheit zu bringen oder in Worte zu kleiden, besonders aber eines musikalischen, wo reine Gefühlselemente in feinster logischer Gliederung walten, welche erst in Zusammenfassung treffend wahrer Einzelnheiten ein gerundetes Ganzes sind. Man sucht nach einem Anhaltepancte, einem Sujet, und dieses glaubten wir hier in dem gegebesen Texte zu finden, deu wir Anfangs ift das Ann O des Werkes bielten. Jedoch achwand diese Meinung bald, denn der erste der vier Sitze entstetet eine Reihe eineitetunder Situationen in einer Masse kräftiger, kebensvoller Gestalten und bezeichnetet die Grundlete Ginne in der Steine der Kampf des Mealen mit dem Realen im Gebiete eines kühnsufstrebenden Jänglingsgemithen, wo nach, zwer unklarer, jedoch tiefer Schnsucht — nach regellosem Wogen — jedoch tum sin Centrum — sich endlich eine Schranke bist und ein gresses Feld will Mindernisse unfthut. — Einfach und edel, klar und bestimmt, ohne Ponp und gesuchte Zierervii, sprach, wie ein Instrument, das Gesammtorchuster die sinzelhen Schmitte sie und seinen Unermesslichen entsprechend, grossartig und insponat erschien.

On schou sagt ich mir verwegen:
Walfine Dir mit Erz die Brust ::
Tritt dem Sobieksul Kühn, eutgegen.
Dutde was Du delden musst.

Manches hast Du ja ertragens Was nicht Jeder tregen kann, Und Du wolltest jetzt verzagen? Fasse Dich und sei ein Mann.

Bleibt Dir sicht im festen Herzen Der Erien'rusg holdes Glück? Troue Mutert sich in Schmorzen, Trenaung; att ein Augenblick.

Aber aus dem wunden Hersen
That on leisen mir zurück !
Ewig sind der Trennung Schmerzen,
Augenblicke währt das Glück.

Ach wie bitter ist Entsagen, Ween man einmat sich verwühnt; Läust dus Leben sich ertragen, Wonn die Lieb' en nicht versablint?

sein Loos bespricht. Tiefsinoige Schasucht, bitterer Schmerz und glützende Holfinang reden in den sebünsten Melodiech bei kunstvoller Registrirung zum Herzen und die einfache, gehaltene Stimme der Violinen ist ganz geinget, sich demselhen fest einzeprägen und warme Theilnahma zu erregen. Dazwischen wieder ideen des ersten Satzes, die sehwebende Gefahr bestehnend.

Da tritt im dritten Satze (Scherzo), wie ein scholmischer Freund, heiter neckend ein anderer Character auf. Wie ein Lebemann will er trösten, kehrt heitere Seiten vor und seheint den Streit als untzlos und alltäglich anzusehen. Wie eine kurze Caprice, einer Nebenskizze gleich, verhält sich dieser Theil zum Ganzen, er er ist vielleicht etwas zu kürze untzelle.

Der letzte Satz (Presto) erneuert endicht mit gesummelter Kraft den Streit. Hochgethürnte Massew stürzen wieder und vergrößern und verwildern nur des Kampfplatz. Verschiedene neue Charactere treten auf, dafür und dagegen eiferad, der Streit erweitert sicht, einem Kumpfe gleich, wo Manner gegen Minner sebech und die Losuegs; Sieg oder Tod ist. Die sehwierigsein contrapanetischen Wendungen, langverschlungene Theinata's, jedes von eigenthmälicher Phibang; dazwischen ferner, bittend weicher Ref einer lieben bekannten Meilodie; characterisiren das Phales. Bs erscheint als rej-

nes Drama.

Das ist's, was wir so etwa berguszufühlen meinten. Ob wir des Rechte getroffen, mag dahin gestellt sein. Gespannt aufmerksam, gefesselt von Anfang bis zu Ende, waren alle Horer in ihrem Beifalle emig, der sich auch nach den einzelnen Nummern kund that, and es will dieses heut zu Toge einer Symphonie gegenüber nicht Wenig bedeuten."- Wir 'wunschen 'dem' Componisten zu seinem bedeutenden Genius Glück und sagen ihm für dieses Werk besten Dank. Das Urtheif eines Kunstverständiren, der in der Probe Anfangs Beethoven zu hören meinte. spendet ihm grosses Lob, in das wir freedig enstimmen, und ihn zu den seltenen Kunstlern rechnen, welche aus dem Herzen zum Herzen zu sprechen wissen und den Weg zum Parnass der wahren Kunst eines Monart, Beethoven, Spohr u. s. w. gefunden baben. Mag er uns indess anch den Wupsch ertauben, dass das Finale mehr abgerundet sein möchte; um bestimmter einen Abschluss zu bezwecken, 'der ein tragisches Ende erwarten fast, der hier jedoch nicht deutlich genug hervortritt. Wir waren zu der Frago: sehon zu Ende? sehr geneigt.

Aber unch der Kapelle had übrem grossen Dirigenten gebührt das lieheste Lob. Schwierigkeiten eigner Art, z. B. das freie Binsetzen (Forte) der Blasinstramente in einer fremden Harmonie, wurden präcis übrewunden, das Ganze in einem Gosse dargestellt, so, dasssich die sorgfältigste Elnübung durchgehends kund that. Der Gesang des Berrin Biberhofer im Adagio war ganz ausgezeichnet und bewies, wie richtig er den Sinn des-

selben aufgefasst hatte.

Wir hörten Taga darauf in einer Privataufführung des Cacilienvereines woch ein grosses Oratorium von demselben Componisten, was unsere Achtung vor seinem Talente noch erhöhte. ,, Der Sieg des Göttlichen, "in der Geschichte des Todes und der Auferstehung Jesu (Text von Kummer in Erfort), dargestellt, zeigte den jungen Componisten auch auf diesem Felde in seiner Meiaterschaft. Volle kräftige Chöre, knustreiche Fugensätze, die jedoch nie selbst Zweck, sondern stets unr Mittel sind, wechseln mit seelenvollen Soloquartetten, Terzetten, Soli's und Mannerchoren ab. Wir bewundern darin besonders die Tiefe des Gemulthes, Wahrheit in der Auffassung und die Leichtigkeit der Bewegung in den man nichfaftigsten musikalischen Formen, unter denen wir, der herrlichen Chöre nicht zu gedenken, die Stelle, wo das Orchester selbständig neben dem Chore der Todten sich choraliter fortbewegt, als ganz eigenthümlich hervorheben. Eben so ist das Duett Theil 1, 12, Michael und Satanas (Tenor und Basa), wo die sehmerzlichste Klage des Ersteren dem teoflischen Jauchzen des Letzteren gegenübersteht - einer der sehönsten, 'heht oratorischen Momente. Dass der Componist aich selbst noch gar nicht (wie er in aeinen Dankesworten aussprach), überhaupt grössere Werke der Art noch wenige gehört habe, gibt theils den Schlüssel zu Erkfarung seiner eigenthümlichen Selbständigkeit, denn es findet sich Nichts

darin; was als Nachahmung oder Manier trgend eines grossen Componisten erschiere und was nicht bit törighalität sprechend wahr wäre. Möchten doch hald in mehreren grässeren Kriesen diese Werke deen Publican gebeta werden und unser Deutschland unch hier darthun, wie es Kunst um Kinsaler tut schützen weist. Besonders aher wünschen wir, des Oratorium hald einmal wuch öffentlich von geeigneten Kräften ausgeführt zu hören. J.

where we had been proved to the stand on

Frankfurt. Musik im November und December. Man sollte glauben, auch unsere Touwelt hatte mit ultimo December ein Ende wie das Jahr, weil sich Allea drängte und überstürzte, noch einmal seine Ansprüche geltend zu machen. Wohl noch nie war das musikalische Bombardement so heftig, als in diesen beiden Monaten. Wären die Notenköpfe Kugeln gewesen und unsere Nerven eine Pestung, wir lagen schon längst in Trümmern. So aber ist unsere musikalische Constitution, Dank dem Himmet und der Gewohnheit, so unzerstörbar geworden, dass die Liebkosung wie die Emeute der Musik spurlos an uns vorlibergehen. Brust and Stirne sind völlig elastisch geworden, denn atle Bindrücke werfen sie wieder zurück, und auf unserm strengen Antlitz sind längst die interessanten Züge einer feidenschaftlichen Empfänglichkeit verschwunden. Mit einem Wort, unser Ohr gleicht einem verstopften Triebter, aus dem eine Tonmasse die andern wieder berausspühlt.

Kaum haben uns Mendelssohn, Hulle, Bochsa, Bazsini, Schad und der Akustiker Haufmann verlassen, so verging auch kein Tag, der nicht neue Erscheinungen brachte. Während Ernst mehrere Wochen hier verweifte, im Theater allein sieben Concerte gab, and überall hospitirte, wo man ibn in Anspruch nahm, erschienen wie vom Olymp herab anch Rubini und Liest, in Begleitung der Sangerin Ostergaurd - ersehien Döhler. Thalberg und die Contraltistin Fraul. Blise List. -Das Concert von Rubini und Liest war wie ein Conp de main, so überraschend, dass man sich erst, als die Concertgeber mit einer Recette von 1500 Fl. wieder zum Thor binus waren, erinnerte, dass man das Allea schon gehört habe. Die ganze Diplomatie war zugegen, und die Künstler schwebten in ihrem Elemente. Nichts desto weniger sagt das nüchterne Urtheil, Liste habe nie ao wegwerfend gespielt, und von dem grossen Maestro di canto fand man es arrogant, dass er Deutschland für den Rest seiner Stimme gut genug finde. Praul. Ostergaard ersang sich höchstens einen Succès d'estime. Döhler und Thatberg spielten mehreremal in der Hitter sehen Matince, und das Concert des Ersteren im Farschen Saal war auffallend feer, obgleich sein Spiel zu den besten gehört. Sollte man es glauben, dass der sohöne, weite, akustisch gebaute und elegant decorirte Sasl des Herry Fat von der vornehmen Classe deshalb nicht besucht wird, weil vielleicht Taga zuvor ehrliche Bürgersfente darin getanzt haben? Das ist gerade als wenn irgend eine edle Melodie zum Gräuel würde, weil früher ein Operatext daranter atand; oder, wie erst kurzlich passirte, wenn ein protestantisches Institut die 100

lieben Kindermelodieen von Strobel dem Lehrer an der Ober - Madchenschule zu Gernsbeim ') mit Repressalien zurückweiset, weil auf dem Titel: "Für katholische Volksschulen" steht; obgleich ausser ein paar Ave Maria der Text aller übrigen Lieder, vom Mai, von der Gesundheit, vom Frobsinn, vom lieben Gott und ganz allgemeinen Gegenständen handelnd, aller Welt und folglich auch allen Confessionen angehört, - Ernat hat volle Häuser gemacht, und seine kübne freie und elegante Technik in Erstaunen gezetzt. Ernst ist ein schlichter liebenswürdiger Rünaller, und hat gar nichts Aristokratisches an sieh, was des Collegen Handschlag zurückscheuchte. Offenbar aber hat er zu hänfig hier gespielt, und ist zuletzt unvermeidlich geworden. Wie iat es möglich, in abwechaelnden Gemüthsatimmungen und bei ansicherm Gesundheitazustand immer gleich correct spielen zu könuen? So kam es denn, dass sein Spiel öfter der Sicherheit, ja der Reinheit entbehrte, was seinen ungeheuern Ruf eben nicht durchgreifend rechtfertigte.

Das Concert unseres Opernregisseurs Herri Linker, wo in der That gediegene Sachen gemacht wurden, war besucht, denn Linker halt seit vielen Jahren die Ehre seiner Regie tüchtig im Auge. Fraul. Elise List bat sich mit dem Theater abgefanden, aber nicht sonderlich gefallen, da Stimme und Vortrag ausser dem Bereich weiblicher Anmuth liegen. Am Buss - und Bettag, einem Privatseiertage der Frankfurter, gab man im Theater Rossini's Stabat mater; und das wieder sehr besetzte alliährliche Concert des Liederkranzes zum Besten der Mozartstistung producirte nicht weniger als sechzehn ausgesuchte Piecen. Die Herren Anordner verstanden ea, dem von Musik noch betäubten Publicum in einer Concentration unserer vorzüglichsten Kräfte neue Interessen zu bieten. Der Liederkranz allein sang nenn neue Chore, deren Componisten Zöllner, Speyer, Esser, Schädel, Hiller, Evans, Just und Maurer waren. Um einen Maassstab der Beurtheilung über die Hiller'schen Matinées zu geben, erwähne ich, dass darin Scenen und canze Acte aus Gluck's und aus Mozart's Opern, aus Pidelio, dass gelstliche Lieder, Psalmen und Vocalquintetten mit Feinheit und Characteristik vorgetragen werden, and dass auch die Instrumentalsätze grossen Genuss gewähren, da jeder fremde Virtuos gewiss mit Liebe darin spielt, weil er versichert ist, hier einen gehildeten Cirkel zu finden. Wir hören bier die Coriphäen des Virtuosenthums auch allemal zuerst. Einer der letzteren war Thalberg, der mit seiner hunst und mit seinem Ruhm einen so glücklichen Humor verbindet, dass sein Erscheinen immer liebenswürdig ist. Madame Hiller, eine schöne und gehildete Frau, ist, wie schon erwähnt, eine Sängerin, die sich grösatentheila dem oratorischen und grossartig leidenschaftlichen Vortrag hinneigt. Eine Donna Anna von ihr zu hören, ist desbalb ein solider Gennss. Eine grosse Scene aus Aloys Schmitt's Valeria sang sie kürzlich hinreissend. Auch darf der zahlreichen Dilettanten, Mitglieder des Cäcilienvereins und des Liederkranzes, nicht vergessen werden, die bei

den Aufführungen jener grossen Ensemblestücke und Chöre mitwirken und den Ton dieses Privatoirkels weit über den eines Salona erheben.

Zu diesen Genüssen gesellten sich nun noch das Concert dea Schmitt'schen Instrumentalvereins, die öffentlichen Aufführungen der Liedertafel und des Ornheus. deren jede einzelne an achthundert Zuhörer berbeizieht, und dann unsere stabilen Museen, die wie eine alte Garde oder Ehrenwache durch alle die musikalischen Er-

eignisse and Wirren zieben.

Dieser Schmitt'sche Dilettautenverein zeichnet sich durch Jugendfrische und Energie, wie durch ein feines Piano aua. Die D. Symphonie von Beethoven und die Ouverture aus Cosi fan lutte und Alceste beslätigten das kürzlich. Der älteste Sohn Schmitt's, ein Knahe von fünfzehn Jahren, der auch Alous beisst, verspricht ein guter Pianist zu werden, das beisst kein Hexenmeister oder Equilibrist, sondern einer aus der alten Schnle von Herz und Geist, der genau weiss was er will und soll. Dass er kein Fingerheld werden muss, leuchtet aus seinem derchdachten Spiel, welches Kenner mit Vergnügen verfolgten. Er trug seinen Vaters "Erinnerung an Field," ein Rondo mit Orchesterbegleitung, vor. Im Uehrigen bat sieh der Knabe die ganze Technik der Composition im auffallendaten Sinne des Wortes eigen gemacht, schreibt Fugen, Gegenfugen und theoretische Kunatstücke aller Art, um sich zu einem tüchtigen Componisten vorzubereiten. Seine eigentliche Force aber ist die freie Fantasie.

Die Museen gaben Beethoven's Eroica und Cmoil, dessen Claviercoucert, Es dur, von Hiller vorgetragen, die Mendelssohn'achen Ouverturen, und Spohr's "Weihe der Tone," in desaen complicirtem Andante unser Orchester zweimal hinter einander Stange und Trense verlor, welches zwar grosses Aufsehen erregte, allein gleich einer Sternschnappe bald wieder aus dem Gedächtniss entschwaud. Manchmal ist's das Ausserordentliche eines Ereignisses das verstummen macht, und die Achtung vor einer so ehrenwerthen Corporation wie das Frankfurter Orchester ist, weiset jeden Tadel zurück. Da wir für diesesmal nur die grössern Tageserzeuguisse im Auge halten können, so müssen wir alle kleinere Productionen unberührt laasen, obgleich sie in diesen zwei Monaten eig wahres Blumenbeet bildeten.

Noch war Ernst nicht fort, und seine Tone vibrirten noch in unsern Ohren, da erschienen achon die Geigenmadchen Therese und Maria Milanotto . und erregten einen Enthusiasmus, der auch wirklich in der Natur der Sache liegt. Mich hier ganz auszusprechen, müsste ich Folianten füllen. Es fehlt diesen hindern zu Sireuen nichts als die Flügel, denn wer sie hört, wird bezaubert, und undaukbar gegen Alles was früher ent-zückte. Therese ist ganz Seele, Maria ganz Talent, und man begreift nicht, wie diese Masse von Schule und Ausbildung in dies kleine Maass der Jahre und der physiachen Kraft gebracht werden konnte. Da wo sich rustige Meister, die ein dreissig Jährchen lang mit diesem Instrumente gekämpit, abmüben, ihre Argumente zu lösen, sieht man diese Kinder gleich, Elfen auf den Tritt steigen und alle Bedingungen der Meisterschaft tandelnd erfüllen. Ich habe beide fiinder nun sechsmal ge-

<sup>&</sup>quot;) Das Buch nebst einleitenden Uebungen , Cauons u. s. w. ist heispielles wohlfeil und hostet nur 12 hr. Bei Benjamie fireba in Frankfurt a. M.

hort und zwar jedesmal "zur Statue entgeistert." Ein ] unreiner Griff ist mir in der schwierigsten Applicatur noch nicht vorgekommen, und er scheint wirklich ausser ihrer Natur zn liegen. Dabei diese markvolle Leichtigkeit, diese graziose Krast des Bogens, die ungezwungene Haltung des Körpers, welche die Geige in der Madchen Hand adelt, die edle Auffaasung der Compositionen eines Beriot, Vieuxtemps, Dancla u. s. w., kurz - man weisa nicht was man sagen soll, und ich habe Terroriaten und Splitterrichter gesehen, die ansser sich geriethen. Das grösste Wunder aber ist, dass man aich an diese Wundermädchen gewöhnen kann. Multa in minimo sollte man unter ihr Bildniss schreiben, das in Brüssel recht gut gestochen ist, aber mehr die körperlichen Stellungen, als das geistige Prinzip anfgefasst hat. - Diese beiden Mädchen sind noch hier, spielen im Theater bei vollgepfropften Räumen, machen die Bühne zum Parterre, füllen die Schanspiele und die Kerker - man gab Fidelio dabei, wo Florestan inmitten harmloser Zuschauer gesesselt sass - und die Herzen. Aber dass Herr Milanollo sus dem Genie seiner Kinder Gold zu machen versteht, ist auch wahr, denn Montag apielen aie hier, Dienstag in Hanau, Mittwoch in Mainz, Donnerstag in Darmstadt, Freitag in Wiesbaden, Samstag in Aschaffenburg, Sonntag in Offenbach, und so gleichen die armen Kinder gewissen Kreiseln, die immer gedreht werden, damit sie Tone von sich geben. Es ist wahr, sie erfüllen ihre Mission. Der eine thut es später, der andere früher, aber man sollte doch dem Herrn Papa begreiflich machen, dass jeder Missbranch verderhlich wird.

Es ist kein Wander, dass unter solchen Umständen die Sängerin Mad. Duerest keinen Abend finden konnte, and ans Verzweiflung eine Après - Matinée, namlich nach Tisch nm zwei Uhr gab, wo es natürlich leer blieb. Die dramatische Lesegesellschaft des Franzosen Herrn Alexander hatte Anfangs die Crême der hiesigen Haute volée zum Auditorium, jetzt aber wird sie von den Milanollo's in den Hintergrund gedrängt. Man spricht nieht mehr von ihr. Hiesige dürsen an kein Concert denken, und würden ihre Zuflucht gerne zu Hanau nehmen, wie das jetzt Ton geworden ist, wenn nur ein Abend frei ware. Der wackere Haupt zum Beispiel musste sein achon mehrmals annoncirtes Concert ganz fallen lassen. Er hat eine neue Symphonie geschrieben und ein Violinconcert. Todte Capitale! Das Theaterorchester kommt am Schlimmsten dabei weg. Es ist der wesentlichste Hebel für alle Interessen, bleibt aber ausser einer stillen meralischen Achtung unberücksichtigt, und wo Alles gewinnt, hat es das Zusehen. Fünf bia secha Stunden tagtäglich im Theater beschäftigt zu sein, ist ihm so mechanisch geworden, dass es mit einem grim-migen Gesichte lächeln kann. Wie es aber mit dem freien geistigen Aufschwung und der gepriesenen Jovialität des Künstlers steht, ist leicht zu erratben. - Während ich hier schreibe, sind die Clavierspieler Dreyschock und Litoif hier, haben aber nur hier and da gespielt, und sind wieder versehwunden wie Meteore. Berlios.

and the same

den Paganini den zweiten Beethoven neint, soll im Jannar eine seiner neuesten Compositionen zur Aufführung hringen, wenn es ihm gelingt, die verschiedenen Orchester aufzutreiben, die dazn erforderlich sind. Wie maehen sich doch die Leute ihre finnst so schwer! - Und mitten in diesem reichen bunten Garten der Tone schreitet unsere Oper wie eine gepanzerte, rosenbekränzte Riesin einher. Es gehörte schon ein guter Magen dazu, die Früchte nur alle anznheissen, die Euterpen's Füll-horn so reich ausgestreut hat. Und nun haben wir es noch mit der Hauptsache aller musikalischen Genüsse, der Oper zu thun. Und dass diese nicht müssig war, beweist folgendes Repertoir: Freischütz, Don Juan, Catharing Cornaro mit Herrn Brassin von Mannheim, die weisse Fran, Regimentstochter, wiederholt, Wasserträ-ger, Favorite, Iphigenie in Aulis, Richard Löwenberz, wiederholt, Robert, Hugenotten, Nachtlager, Fidelio, Czsar und Zimmermann, Concert am Hofe, Falschmünzer und Otello mit Herrn Klein von Breslau. Dass Pischek nach seinem ehrenvollen Berliner Gastspiel bei seinem Erscheinen als Jäger im Nachtlager mit Herzlichkeit empfangen wurde, verstebt sich von selbst, denn Pischek ist als fünstler wie als Mensch gleich geachtet. Auch für die Folge wird die Oper nicht Noth leiden, da Fraul. Capitain ibre Pariser Reise abermals aufgeschoben hat. Dennoch haben wir am 15. Januar Neeb's Cid zu deren Benefice, aber diesmal ganz gewiss! zu erwarten, und gleich darauf Esser's Riquiqui. Auch Hiller ist am letzten Finale einer deutschen Oper, und Aloys Schmitt schickt gleichfalls eine komische Operette in die Welt hinaus. Dass doch die ungewöhnliche Regsamkeit der dentschen Operndichter und Componisten endlich einmal Früchte tragen möchte! Ob Franl. Rudersdorf am Theater bleiben wird, iat nicht mit Gewissheit zu bestimmen, da sie Braut eines hiesigen Gelehrten ist, wo sie Gelegenheit bahen wird, ohne Einschränkung Wissenschaften zu huldigen, welche, wie man behauptet, diese Sängerin oft von ihren Gesangstudien abgezogen haben.

#### Feuilleton.

Hector Berlioz ist hier angekommen, and wird nächsten Sonnnhead, den 4. Februar, sein erstes Concert geben. Ihn begleitet die Sängerin Madame Recio.

Herr Friedrich Brendel (s. d. Bl., 1842, S. 636) hält diesen Wlater in Dresden, wie früher in Freiberg, Vorlesungen über ältare und annere Musik, verbunden mit Proben der Musikstücke.

Der Violinvirtung Jutius Storn, fürstlich Hohnnzollern-Hechingenscher Kammermusikus, hat bei seinem jetzigen Aufenthalt in Müschen von dem Harzog Max von Beiern als Anerkenung seiner Kunstleistungen einen prachtvollen Pokal erhalten.

Die von Wilhelm Grefe gefertigte Marmoratune der Malibran it aun in dem Mauselum unfrastellt worden, welches Beriot seiaer verstorbenen Gattin zu Lacken in Belgine errichtet hat. Sin itt aus dem Grade steigend deregestellt, sehwingst gleb nigned zum Bimmel (der Kuppel den Meuselenms) emper, wo sie von Engelchbren ampfingen wird.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 24. bis 30. Januar d. J.

Ciccarelli, A., Reoueil de Rom. Ital. No. 3. La Partensa. No. 4. Canzon. Ruguan l'ombre. p. Cante con Pite. Dresden, Meser. à 74 Ngr. Hansel, A., Casico - u. Gesellschafts Tanze f. d. Pfte. Op. 52. 15 Jahr-

gang. Bhend. 15 Ngr.

Hirreh, R., Llebesfrühling. 12 Gedichte. No. 1. Komm ! Komm! No.2: Liebste, nur dich sehen! No. 3. ich hab dich nur einmalgesehen. No. 4. Die Mutter. No. 5. Liebster! deine Werte stehlen. No. 6. Frühlingsnacht, Ns. 7. Der böse Traum, No. 8. Und dn könntest mich verlassen. No. 9. Liebster! Was kann uns denn scheiden? No. 10. Glück, No. 11. Abschied. No. 12. Dan zerbr. Ringlein, f. 1 Singst. m. Pfte. Leipzig, Whistling. & 5 Ngr.

m. P.10. Leipzig, v. 18 181016.

Royer, H. E., 3 Duos sono, à l'usage des amaleurs p. 2 Violons. Op. 3.

No. 1, 25 Ngr. No. 2, 20 Ngr. No. 3, 25 Ngr. Hamburg, Granz.

Lanner, J., 10 Troubadours. Waizer, 0p. 197, f, Ort. 3 Pl. 30 Nr.,

f, 3 Viol. u. Bass I Pl., f. Viol. u. Phe u. f. Fitte u. Phe à 45 Nr., f.

Flötn f. Csaken à 20 Kr., f. Guit. 30 Kr., f. d. Pfte zu 4 Händen 1 Fl. 15 Kr., 2n 2 Handen 45 Kr., im teicht. Style 30 Kr. Wien, Hastinger. Lizzt, F., Canzone napol. Notturno p. le Pfic. Dresden, Meser. 18 Ngr. Luarss, C., 3 Duette f. Sopr. u. Alt m. Pfte. Op. 4. Hamb., Cranz. 15Ngr. Rastrelli, J., Festmorsch f. d. Pfte u. Schifferfied f. 1 Singst. u. Pfte. Dresden, Meser. 10 Ngr.

Reissiger, C. G., Lieder u. Ges. Op. 84. No. 1. Lied. No. 2. Des Baches Wiegenlied à 5 Ngr. No. 3. Niehts obne Liebe. No. 4. Abschied vam Wald à 4 Ngr. No. 5. Der Geliebte in d. Ferne 5 Ngr. Dresden, Meser. Rohm, C., Lütitin-Walzer f. d. PRe. Ebend. 10 Ngr.

Die Schönsprecher. Walzer f. d. Pfte. Ebend. 10 Ngr. ....

- Stern - Pelka f. d. Pfte. Ebend. 6 Ngr.

Strauss, J., Minnessinger-Waizer, Op. 141, f. Orch. 3 Fl. 30 Kr., f. 3 Viol. u. Bass 1 Fl., f. Viol. u. f. Flöte m. Pfte à 45 Kr., f. Flöte f. Gas-kau à 20 Kr., f. Guit. 30 Kr., f. d. Pfte zu 4 Händen 1 Fl. 15 Kr., zu 2 Banden 45 Kr., im lalehten Style 30 Kr. Wien, Haslinger

Ferzeichnist sämmtlicher Werke von L. v. Beetboven u. der davon bekannten Arrangemens, soweit solche aufzufiaden wuren. Hamburg,

Cranz. 1 Ngr.
Winterfeld, C. v., Der eyangeljache Kirchengesang und sein Verhältniss zur Kunst des Tonsstzes, dergestellt. Erster Theil. Der evangeliache Kirchengesang im ersten Jahrhunderte der Kirchenverbesserung, gr. i. broch. Leipzig, Breitkopfu. Hürtel. 12 fahr. netts. /

| Ankünd                                                                                                                                                             | gungen.                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEUE MUSIRALIEN im Verlag von Friedrich Kistner in Leipzig.                                                                                                        | ten," für Chor und Orchester. Mit deutschem und eng-<br>lischen Text, Perfitur                                                                                                                                                                        |
| Bennett, W. S., Op. 23. Seehs Gesange für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. Mit deutschem und englischen Text                                              | - Op. 46 die Singatiamen 4 45 - Op. 46 Klavier-Auszug vom Componisten. 2 10 - Op. 46 für Pianoforte zu wier Hinden ein                                                                                                                                |
| Brizzi, S., L'Arno. Notturno a due Voci con Piano-<br>forte. "In val d'Arno sill' ora," Poesia del Conte Carlo<br>Pepoli                                           | setring von Bonner, Alarier Aussig vom Componisten. 4 15  — Chorstinmen.  Moscheles, T., Op. 102, Hommage à Weber, Gr. Dao                                                                                                                            |
| Cramer, J. B., Practische Planoforte-Schule. Neue<br>Ausgabe.  David, F., Op. 14. Second Concerto p. Vislon avec                                                   | our des Motifs d'Euryanthe et d'Oberon p. Piano à 4m. Bi. 4 1 40 - Op. 405. Servinade pour Piano,                                                                                                                                                     |
| Orchestre. (Dédié à Mascheler.)                                                                                                                                    | Op. 104. Romanesca pour Piano                                                                                                                                                                                                                         |
| bieff transcrite pour Piano Am. 73  Op. 15. Deux Valses brillanses pour Piano Es-Es. 75  Op. 16. Impromptu pour Piano Hartmann, J. P. P., Op. 55. Sechs Lieder für | ratine de l'Opèra : Zelmire de Rossini et une Ballade de                                                                                                                                                                                              |
| eine Singstimme mit Planofortebegleitung — 13 Herz, H., et de Berlot, Op. 56. Var. concert. pour Piane et Fielon, Nouvelle Edition                                 | one, Ato, ct visioneele man condition Ato et verie. 1 95.  Op. 65. Onatur, No. 59, p. 2 Violons, Alto et verie. 1 95.                                                                                                                                 |
| Les mêmes p. Pinna et Fioloncelle p. A. C. Prell. 41 8 Les mêmes sir. pour Pinno à 4 minis par F. Li Schubert                                                      | Op. 64. Quature. No. 55, p. 2 Violons, Alto et Veelle. 2 8 Penrison, 81. Bl., Op. 7. Glieder von Burns nach Frei- fürgung für eine Singstimme mit Planoferthesgleitung i                                                                              |
| H.1881, J. F., Op. 22. Concert-Ouverture f. d. grosse Orchester                                                                                                    | Sandhard, M., Op. Antirof Elegich p. Vielen arre Panes and<br>Dedilies à And. David. Marid. Mar. Am-Clim Figm., 77<br>Schubert, K., (& Vienes), Op. 100. Grand Trie pour.                                                                             |
| Op. 35. Seela Gestinge mit Pianofarte-begleitung                                                                                                                   | Piano, arr. p. Piano à Immar par F. L. Schubert Bs. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                             |
| de l'Opera: Les Haguenots, de Meyerbeer, peut Cor de cromanque avec, Piana                                                                                         | Uchrimman felicle, vierbandigen am den Werken von minnt<br>de Bertini, Cornel a. Field Machelea, Malbrauner und de 1831<br>Schuncke, als Fortsetzing zu jeder Planoforte Schule<br>Wurzungert vom C. Telaste. Heil 2012, 2012, 1832, 1832, 1832, 1832 |
| Mendelssohn - Bartheldy, Felix, Op. 43. [mmn.] Sonate für Pianoforte und Violoncelle, au., für Pianom, mml.] forte zu 4 Händen von F. L. Schubert                  | Webery Claus, was Schettischen Mationallicent, Meta, han<br>Machen ist so zeitenat hold "mit Planafortsbegistisming in M<br>Wielkowski, J., Op. 10. Fantnisic pour Plano.                                                                             |
| - Op. 46. Der 95. Psalm: "Rommt, lasst uns anbe-                                                                                                                   | Dedice & G. Taubert.) Gm 90                                                                                                                                                                                                                           |

# ALLGEMEDNE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 8ien Februar.

# № 6.

1845.

Inhalt! Ueber des wahres Geburtsort, die wahre Geburtsorit und die wahren Aeltern des dramatischen Tossetzers Ritters Christoph
van Gluck. — Carl Gutzkow, Briefe aus Paris. — Reconsinon. — Nochröther: Aus Ilule. — Sonderdure Kirchenmusik. —
Literatisch Notisco. — Femillens. — Verziechnist weuerenlispener Muikalien. — Achtundfungen.

Ueber den wahren Geburtsort, die wahre Geburtszeit und die wahren Aeltern des dramatischen Tonsetzers Ritters Christoph von Gluck.

Von Anton Schmid, Scriptor der k. k. Hofbibliothek in Wiea.

Die sechste Lieferung des Supplementbandes zu Schilling's Universal-Lexicon der Tonkunst wärmt den alten Sanerteig wegen Gluck's Geburstort und Geburtszeit vom Neuen auf; ja es scheint, als wolle man die vor angefahr zwölf Jahren aus den baderischen Blättern geschößte und von da in verschiedene Zeitungen und Zeitschriften des In- und Auslandes übergegangene Mainung, dass der berühmte dramatische Tonsetzer im Jahre 1700 zur Neustadt an der Waldnaab geboren worden zei, sich durchaus nicht entreissen lassen.

Man erklärt in dem Aufastze der oben genannten Lieferung die im dritten Bande desselben Lexicons, cotbaltenen älteren, jedoch wehren Angaben für null und nichtig, und spricht von den neuen mit so apodiktischer Gewissheit, als känne der dort aufgestellte Satz auf keinerlei Weise mehr umgestossen, oder anch auf an-

gefochten werden.

Der würdige Herr Pfarrer zu Neustadt an der Walthaub hat der guten Sache freilich einen aumhaften Dienst zu leisten gewähnt, indem er der Welt einen Taufschein mittheilte, der von ihm für jonen des Tousterers gehalten wurder, alleim mon muss auch solche Schriften einer genanen Prüfung unterzieben, und dabei nie vergessen, dass is grossen Familien desselben Stammes die Taufanmen sich sehr oft wiederholen und dadurch nicht selten zu Irrungen oder Verwechselungen Anlass gehen.

Daber kann auch job, der seit Jahren so Manches, was Gluck's Verhältnisse betrillt, mithaan gesammell hat, um einst einen biographischen Versuch dieses grossen Künstlers zu wagen, nicht umbie, mit dem Berichterstatter jenes Heftes auszerofen: "Es verhält sich mit der Sache ganz anders!"

Der Tonsetzer Christoph Ritter von Gluck ist wohl in der obern Pfalz, aber micht zu Neustalt an der Waldnach, aud auch nicht, im Jahr 1700, soodern zu Weidenwarg: bei Neumarkt au A. Juli 1714 geboren worden. Seine Aeltern hiessen nicht Johann Adam und Anna Katharina, sondern Alexander und Walburgis.

" Ich will nun die Beweise dieser Angaben nach meinem besten Wissen and Können zu entwickeln suchen. 1) gibt zwar Gerber schon in seinem alten Tonkünstler - Lexicon das Jahr 1714 als Gluck's Geburtsjahr an : allein diese Angabe beweist zu wenig, weil er nicht seine Quelle nennt. Derselbe Umstand tritt bei Laborde und Fétis ein. Entscheidender ist der Ausspruch des Prager Pramonstratensers Adalbert Dlabacz in dessen Künstler - Lewicon für Böhmen (Prag, 1815, Bd. 1, S. 469). Dieser emsige Forscher erhielt durch die Verwendung des gelehrten Fortunat Durich von der Wittwe Marianna von Gluck eine Abschrift des Taufscheines ihres Gatten, welcher genau dieselben Angaben enthält, die ich im Jahre 1835 von einem Neffen Gluck's erhalten und bereits oben angeführt habe. Dieser Neffe, Namens Carl von Gluck, war Magister der Chirurgie, der Universalerbe der Wittwe des Tonsetzers, und starb vor einigen Jahren in Wien. Diese und die von Adalbert Dlabacz gelieferten Daten erhielten, obschon sie auf einen Taufschein basirt waren, auch dann erst bei mir ihren vollkommenen Glauben, als ich mich im Besitze des Traunngsscheines unseres Tonsetzers sah; denn die Namen der Aeltern waren nun einmal ganz richtig vorhanden und das Uebrige der Wahrheit nahe.

Natur Alexander und desem Trauungsscheine wird Gluck's Vater Alexander und dessen Mutter Walburge genannt; dieselben Namen neunt auch Dlabacs, und dieselben

45. Jahrgang.

Namen hat mir der bereits erwähnte Neffe Gluck's, der von seinen Grossällern ganz gewiss genaue Kunde batte, in die Feder-dicthit. Jakse waren die ist dem Neustädter Taufbuche gesonnten Agliern Johann Adam und Anna Katharina zieht die Agliera mariere Toisstwers.

4) Einen giltigen Beweis für die Richtigkeit der Angabe des Geburtsjahres 1714 liefert auch die Todtenmatrikel der Plarrkirche zu den Paulanern in der Wiener Vorstadt "Die Wieden," und die damit genau übereinstimmende Augabe in dem Verzeichnisse der Verstorbenen der Wiener Zeitung jenes Jahres, wo es an beiden Ortea ausgesprochen ist, dass der k. k. Hofeompositeur Christoph Ritter von Gluck am 15. November 1787 im 73. Jahre seines Alters verstorben ist. Woraus das Jahr 1714 sich als Gluck's Geburtsjahr ergibt.

5) Endlich habe ich durch die Gnade der hohen königl. Baierischen Regierung, woher ich noch die Zusendung des ächten Weidenwanger Taufscheines zu erwarten habe, auf gesandtschaftlichem Wege von dem königl. baierischen Landrichter zu Neustadt an der Waldnaab, Freiherrn von Liechtenstern, welchem ich mich zn hobem Danke verpflichtet füble, die Familie Gluck's betreffende, actenmässige Mittheilungen empfangen, welebe, verbunden mit den in meinem Besitza betindlichen Bemerkungen und Auszügen aus Familienpapieren und des Tonsetzers Verlassenschaftsaeten, mich in den Stand setzen, die folgende Geschlechtstafel zu entwerfen, um damit den Hauptbeweis zu führen, dass der aus Neustadt an der Waldnaab mitgetheilte Taufschein nicht der rechte sei, sondern nur die Gebartszeit und den Geburtsort eines Oheims unseres Künstlers beurkundet. Die Tabella beginnt mit Gluck's Grossvater:

#### Johann Adam Gluck.

Er war fürstl. Sagan'scher oder Lobkowitz'scher Hoffjäger und behauster Bürger zu Neustadt an der Waldnaab, und starb den 9. Januar 1722 im 73. Lebensjahre, gleich seinem Enkel. Seine Kinder waren:

In erster She mit Anna Marie N. N. vom Jahre 1676 bis 1687.

1) Maria Ottilia.

3) Katharina. 4) Georg Christoph.

Alexander. (4) Georg Christoph.
 Von diesen Kindern blieb nur Alexander am Leben, und dieser war des Tonsetzers Vater.

In aweiter Ebe mit Anna Katharina; gebornen BEidt, † den 26. Januar 1701.

1) Leopold, Förster in Ungarn,

Eine Tochter, verebelicht an Gottfried Werner, Jäger zu Randnitz in Böhmen.

3) Georg Christoph, Hofjäger zu Raudnitz.

4) Ein ungenanntes Rind.

 Johann Christoph, geboren im Jahr 1700, der irrig für den Tousetzer gehaltena Gluck.

#### Alexander Gluck.

(Joh. Adam Gluck's Sohn erster Ebs.)
Dieser kam von Weidenmans nach Böhm

Dieser kam von Weidenwang nach Böhmen, wurde Waldbareiter beim Grafen v. Kaunitz zu Neuschloss bei Böhmisch-Leippa, dann Forstmeister des Grafen Kensky va Bihmisch-Rahmitt, später beim Fürsten von Lobkouritz zu Eisenberg, und endlich bei der Grossherzogin von Tozena (wahrscheinlich zu Reichstadt), in deren Diensten er surb. Als auser Glaubt im Jahre 1750 sich in Wien veschelichte, waar suit Vater sakon todt. Die Kinder dieses Mexander Glaubt und seiner Gal-

tin Anna Walburga waren folgende:

4) Christoph Willibald, gestorben als k. k. Hofcomposileur zu Wien am 15. November 1787 im 73. Jahre seines Alters.

2) Frans, gewesener herrschaftlicher Forstmeister in

Böhmen, lebte mehrere Jahre in Wien.

3) Carl, Oberjäger zu Baumgarten in Unter-Oesterreich; er hinterliess bei Gluck's Tode fün Kinder, von deren zweien noch Söhne und Enkel am Leben sind.

Er war der Vater des bereits genannten Carl v. Gluck.
4) Alexander, Beamter im k. k. Mehl- und Aufschlag-

amte in Wien, starb im Jahre 1796.

5) Eine Tochter, verebelichte Kramer, hinterliess bei

Gluck's Tode drei Kinder.

6 Eine Tochter, verebelicht an einen Hasarearituneister, Namens Claudius Hedler. Die einst berühmte, in Dr. Burney's Reise-Togebuche verewigte, von ihrem Oheine Christoph Ritter von Gluck adoptirte, und in der Bilte ihres Alters verstorbene Sängerin Frau. Marianne v. Gluck war die Fracht dieser Ehe.

Aus dieser Tabelle ist leicht zu erseben, wie sehr man irre ging, als man Gluck's Vater zu dessen Bruder, und Gluck's Grossällern zu dessen Aeltern umstempelte, und das Haupt eines ganz unberühmten Familiengliedes mit dem Kranze des Rubmes umgab.

Die vorangeschickten Beweise sind demnach authentisch genug, die alte Angabe, wolfür der Prämonstratenser Dädoez, der Gluck's Taufachein besass, schon fräher ein binreichender Gewährsmann war, aufrecht zu eribalten und den von einer zeitäligen Gleichheit des Taufnamenn berrührenden Irrihum in seiner Fortwirkung zu
bemmen. Wie leicht bätte es auch gescheben können,
dass Jemand die Gehoritszeit des zweiten Olieims unsers
Tonsetzers, Numens Georg Christoph, im Taufbuche
zu Neustadt an der Waldanad zufälige entdeckte I n
diesem Falle würde gewiss auch dieser als der Tonsetzer
proclamit worden sein.

Es verlautet zwar aus derselben Stadt, dass der im Jahr 1700 geborene Johann Christoph Gluck sieh nach Regensburg begeben habe; ob aber derselbe dort geblieben und erzogen worden sei, und welche bürgerliche Stellung er in jener Stadt erlangt habe, ist bis jetzt noch unbekannt. Ob ferner das im dortigen Klerikal-Seminar befindliche Portrait diesen Gluck, oder den Tonsetzer darstelle, wird eben so wenig gemeldet, und wäre noch auszumitteln. Der Tonsetzer war nicht in Regensburg, oder höchstens auf der Durchreise. Gluck kam im dritten Jahre seines Alters nach Böhmen, genoss dort Unterricht und Bildung, und blieb so lange in diesem Lande, bis er das erste Mal nach Wien kam, und von hier nach Italien ging, um sieh dort für seine Künstlerlausbabn weiter vorzubereiten. Im Jahre 1748 finden wir ibn wieder in Wien, wo er sich häuslich niederliess, verehelichte und nur von Zeit zu Zeit dem Ruse seiner Kunst folgand, is's Ausland reiste und denn wieder nach Wien zurückkehrte.

Aber auch das Lebensalter seibet, welches aus dem falschen Taufscheine bervorgeht, liefert einen Beweis gegen die Aschtheit desselben

Hätte naser Gluck schoa im Jahre 1700 des Liebt der Welt erblickt, so wirder er freilich das holes Alter von 87 Jahren erreicht haben. Übselon dieses bei normalen Kögeperonskitutisenen eben nichts Selfenset sitt, so würde man es doch für ein ausswordenskiches, unwahrscheinliches, ja naglaubliches Kreigniss hallen müssen, dass er in der Greisenalter zwischen 70 nnd 80 Jahren, wo die Kräfte der Fantasie sicht allein, sondern einer jeden physischen Thäigkeit erlahmen, gernde seine grössten Meisterwerke,

and dis silergrösste Zuietzi, geschrieben haben sollte. Ist die Wahrheit hiermit hergestellt, so feiere man von aun an nicht mehr den 25. März als den Gehnrtstag eines Mannes, der wider Willen zu einer Ehre gehaugt ist, die nicht ihm, sondern einem Andern gebührt, and deren aswürdig zu zein, jener gewiss öffenlich gern bekennen würde, wenn er noch unter den Lebenden wäre. — Mas feiere den 4. Juli als den Aufgangstag jenes hervorragenden Gestirns, walehen wir so viels der herrlichsten lyrisch dramatischen Schöpfungen zu verdanken haben! — zu zeit den

## Carl Gutzkow: Briefe aus Paris. Leipzig, Brockhaus, 1842. 2 Bande.

to A le and it deat miter

Ein interessantes Buch. Geistreiche, obwohl bie und da etwas flüchtige Bemerkungen über die eigenthümlichsten Seiten von Paris, also von Frankreich. Gutzkow hat einen acharfen Blick, eine seltene Beobachtungsund Auffasaungsgabe ; er weiss faat immer den Nagel auf den Kopf, zn treffen; Geist und Geschmack, ein blühender Styl vollenden das Anziehende seiner Darstellungen. - Dass man beut zu Tage nicht Briefe aus Paris schreiben kann, ohne der Musik eine nicht ganz untergeordnete Berücksichtigung angedeihen zn lassen, ver-steht sich von selbst, da bekanntlich die Tonkunst dort auf eine gewaltige Höhe gebracht oder hinaufgeschraubt ist. ,, La metropole de la musique!' nimmt daher auch in musikalischen Dingen, der ganzen übrigen Musikwelt gegenüber, einen ziemlich hohen Ton an. In wie weit sie dazu berechtigt ist, kann man zum Tueil aus Gutzkow's Briefen erfahren. Gutzkow ist nicht Musiker vom Fach, jedoch hat er schon früher bei andern Gelegenheiten bewiesen und beweist es hier wieder, dass er auch über Musik ein Wort mitzureden versteht. Sein Urtheil über die Pariser Musikzustände ist nicht eben sehr gunstig, allein es fragt das Geprage der Wahrheit und Unparteilichkeit. - Man ist, oder vielmehr man wird gewöhnt, sich das ganze dortige Musiklebeu in den reizendsten Parben auszumalen, sich die dortigen, namentlich 'soch die reproducirenden Künstler als unübertreffliche Musterbilder vorzustellen. Diese Analchten werden zu einem grossen Theile durch Gutzkow's Briefe nerstört! Der deutsche frünstler wird das Bunh nicht obne einige nationale Erhebung aus der Hand legen;

denn er wird daraus die Ueberzengung gewinnen, dass es mit der deutschen Kunst dech wohl nicht ao schlimm stehen könne, wie Manche behaupten, da ja das ao hoch über Dentschland erhobene Elderade der Musik so atarke sehwache Seiten bierin aufzmeisen hat.

"Der Franzose," sagt Gutzkow Bd. 2, S. 12, "ist unmusikalisch. Seine Rede ersetzt ihm die Musik. Dass der Franzose Lieder trällert, musa wohl im vorigen Jahrbundert, im Zeitalter der Maitressen und Abbe's gewesen sein, man spricht und liest so viel davon; jetzt aind sie Alle stumm. Ich bin durch die Bourgogne, durch das Lyonnais gereist, ich hörte nicht einen Ton. - Im Vaudaville trällert man Lieder, aber man singt sie nicht nach. Beranger wird gelesen, gesprochen, aber nicht gesungen, und wenn ich irgend eine Strophe singen höre, wenn ich fühle, dasa eine Melodie in der Oper Anklang findet, so wird es immer eine unmelodische aein. Oft war mir's, als wenn der französische musikalische Genius gerade mit dem Kopfe gegen die Melodie angeben wollte. Wo wir mit der Stimmlage herabateigen, steigen die Franzosen binauf. - Man findet die unausstehlichen Gesänge der neuern französischen Opern bier in Paris (- nor in Paris?---) ausserordentlich wohltonend, man müht sich zuweilen in den Zwischenacten ab, die halsbrechenden Capriolen der Halevy'schen Arien und Gesänge mit grosser Befriedigung nachzusummen." ---Die grosse Oper, dies colossale Institut, verliert gar sehr von ihrem Nimbus, wenn man sie in der Nähe betrachtet. "Man beklatscht das, was uns mittelmissig scheint. Man applandirt Dissonanzen, falsche Tone, falache Triller, man applaudirt die confusesten Melodieen." Die Sänger an der grossen Oper entsprechen keineswegs den Anforderungen. Theils sind es Anfanger, theils Mittelmässigkeiten, theils verbrauchte Talente. Von einzelnen Sängern beben wir aus Gutzkow's Schilderungen aus : Marie. ,,Die hohen und mittlen Tone ergaben sich frei, die untern versagten; man aah, dass die ganze Tonleiter nur könstlich in die Höhe geschraubt war." "Mad. Stotts ist keine jener Sangeringen, die Epoche machen, aber sie kann den Uebergang zu einer Epoche würdig vertreten. Ihre Stimme hat jene Schärfe, die dem Metall eine längere Dauer sichert und leicht mit dem Metall verwechselt wird. " ,, Dupres, der hässliche Duprez, hat keine Höhe, kein gutea Falsett, aber eine kornige geschulte Bruststimme, die etwas aushält und durch gute Behandlung sich geltend macht." "Borroithet, der Basaist, eine wunderliebe Pigur, der Oberkörper einem Rieaen, der Unterkörper einem Zwerg angehörend, schien der vortrefflichste von allen. Es liegt in seiner Stimme eine erschütternde Resonang, eine wahrhaft mannliche Kraft." - Nicht vortheilhafter ist im Ganzen das Resultat der Kritik über die komische Oper: Puig, Tes nor, mit einer unschönen Stimme, geschmackles überladene Verzierungen. Mad. Rossi, eine Stimme vom reinsten Matall, aber todtenkalt, eckig und steif. "Massel, frische Stimme, gntes Spiel; ohne gerade bedeutend zu sein. Mad. Thillon (Englanderin), zarte Stimme, grazitises Spiel. - Die Italiener mit ihrer Oper werden als eine verblichene Grosse; verfährte Vollendung geschilders. Ihr alter Ruhm ist auf das Herkommen gestiftzt, sie verdienen ihren Ruf nicht mehr. Ausgesnagene, stumpfe, beisere Stimmen, überall Sehlaffbeit, überall Mangel an Leben und anregendem Reiz. Vorzüglich schlechte Chore. Bei diesem Verfall der italienischen Oper und der Vnrliebe der Franzosen für deutsche Musik hätte die diesiährige deutsche Oper in Paris glanzenden Erfolg baben müssen, wenn sie besser geleitet worden ware. Man lese hierüber Bd. 2, S. 136, nach. Doch ist es woch immer möglich, in Paris mit einer deutschen Oper Glück zu machen, nur muss sie die vorzüglichsten unserer Talente aufweisen, diese aber mussen sus Ehrtrieb, nicht aus Gewinnsucht mitwirken. Eine Bedingung, welche im Grunde die Sache unmöglich macht! - Grossartig sind die Leistungen des Conservatoriums. Im ganzen Orchester ist nur ein Deutscher, aber die Musik ist deutsch. Weltbekannt ist die Virtuosität dieses Orchesters, namentlich in Symoboninen von Beethoven, dem "Schutzheiligen dieser Apstalt." --Anziehend ist (Bd. 2, S. 148) die Schilderung des Lebens, welches der deutsche Musiker in Paris führt, so wie die Bemerkungen über die Art, wie man ea anzufangen hat, um dort bekannt zu werden, sich geltend zu machen. Letzteres ist, wie Gntzkow versichert, nicht ao schwer, als man glanbt; nur muss man es nicht se eilig damit haben. Man wird in Paris schnell vergessen, aber ziemlich leicht bekannt, weil jeder Zweig der Kunst sich in seinem besondern, festbestimmten Gleise bewegt, und nicht, wie in Deutschland, Alles in hins gepackt wird. -

## RECENSIONEN.

Bettine Arnim: Dédié à Spontini. Leipzig, in Commission bei Breitkopf und Härtel. 1 Thir.

Es ist ein für die Literatoren etwas unbequemer Laconismus, dass auf dem Titel dieses Notenheftes nicht ausgesprochen ist, was Bettina, die aus dem Brief-wechsel eines Kindes mit Goethe und "Der Günderode" hinreichend bekannte Dichterin, hier Spontini bei dessen Abgange aus dem preussischen Staate eigentlich widmet. Erst nähere Einsicht belehrt, dass es sieben Gesangstücke sind, und mit Deberraschung lernen wir somit auch das musikalische Talent der Dichterin, die dasselbe freilich schon in vielen begeisterten Aussprüchen über die Tonkunst an den Tag gelegt hat, kennen. In welcher Zeit diese Compositionen verfasst sind, darüber wird uns keine Kunde. Die meisten aind für eine tiefe Stimme, Alt, wenigstens Mezzosopran berechnet; alle treten uns sogleich als mit dem Entwickelungsgange neuerer Compositionsmanier nicht verwachsen, sondern aus einem eigenen, um die Richtung des Zeitgeschmacks unbekummerten Bedürfnisse bervorgegengen entgegen. Eine gewisse dilettantische Naivetät mecht sich geltend; ihres Rechtes, so und nicht anders zu bandeln, fröhlich bewusst, gestaltet sie freilich nicht mit jeuer Sicherheit, welche künstlerischen Studium, Erfahrung und Uehung an die Hand geben, aber dennoch auch ohne sich iener herkommlichen, banslen musikalischen Redensarten zu bedienen, welche in der Welt den Drang des Gemaths. etwas hervorzubringen, so oft ersetzen mussen. - No. 1. .. Mondenschein " nimmt sich im Polonsisentagte etwas fremdartig aus. Die an sich einfache Melodie ist nicht recht sangbar. No. 2 hat ein rastloses Drangen, wie es der Text aus Paust in sich trägt. Harmonisch beträchtet irrt das Musikstück hin und ber, die Melodie ist gleichfalls zerrissen, mehr declamatorisch als fliessend zu nennen. No. 3. ,, Den trüben Tag verfolgt der Mond "hat viel Character, viel innige Wehmuth. Das Lied liegt nehr tief. Be würde scheint nus, bei Transposition um eine Terz boher gewinnen. No. 4. "Ein Stern der Lieb" ist sehr hübsch erfunden. Die Behandlung der letzten Strophe ist der Wirkung des Ganzen nicht glinstig. Die Grundtonart Gmoll wird so weit verlassen, dass man die plotzliche Rückkehr in dieselbe nicht erwartet, und es ware besser, wenn hier nur auf die Dominante geleitet würde, dann aber die Wiederholung der ersten Strophe Statt fande. No. 5. ,, Herbsigefühlis gefällt uns am Wenigsten, weil es allzuwenig Rücksicht auf Sangbarkeit nimmt; wäre die alützende Begleitung nicht, so würde der Sänger sehr leicht unsieher werden. Die beiden kleinen Duette, 6 und 7, sind part empfunden; das letzte in As hat uns am Meisten befriedigt, da es sich einer immer in der Musikwelt nöthigen Abgeschlossenheit am Meisten nähert, am Meisten ein Ganzes vorstellt. Die Clavierbegleitung ist einsichtig gemacht, und wir dürfen bier wohl die ordnende Hand eines Musikersahrenen, wie sich Dilettanten gern vor ibrem öffentlichen Auftreten einem solchen anvertrauen, voraussetzen.

C. G. Reissiger et J. Merk: Introduction et Variations brillantes pour Piano et Violoncelle ou Violon concertans. Vienne, Mechetti. Pr. 2 Fl.

Ein dankbares Concertstück für zwei Virtuosen von zwei erfahrenen hünstlern, die ihres Erfolges ziemlich gewiss sind, weil sie die Instrumente, die sie bedenken, auf's Gründlichste kennen. Von Reissiger lässt sich erwarten, dass er an der harmonischen Anordnung des Ganzen, der zweckmässigen Verbindungen besondern Antheil habe, während der treffliche Virtuos Merk zunächst das Interesse seines Instruments wahrgenommen hat. Eine sehr ausgeführte, wirknngsvolle Einleitung leitet ein pikantes, angenehmes Thema (Ddur, 1/4) ein, zunächst vom Violoncell vorgeführt. Fünf Variationen, abwechselnd den Instrumenten die Oberherrschaft einräumend, werden von einem Finale, das nach rondoartigem Beginne in eine glänzende Coda übergeht, beschlossen. Dss Stück ist für Soirées zu empfehlen. Dass die Stimmen in Partitur zu übersehen sind, wird dem Pisnisten sehr zu Statten kommen.

August Pott: Das Mozart-Album. Originalcompositionen für Gesang und Pianoforte unter Mitwirkung von berühmten Tondichtern berausgegeben. Zum Besten des Mozartdenkmals. Braunschweig, bei J. P. Spehr. Seit-wonigen Jahren sind musikalische Albums so sehr beliebt worden, dass als fast als Modesache betrechten.

tet werden dilefen : für die musikalische Literatur in derselben Kategorie, ala die Taschenbücher in der poetischen stehend. Ob für die Kunst dadurch ein wahrer Gewinn erzielt werde, kann zweifelhaft acheinen, denn das fileine, Gefällige, Niedliche wird mehr als das Tiefe und Bedeutende, das grössern Raum braucht, darin begünstigt. Indessen sind diese Erscheinungen zunächst Luxusgegenstände, als solche der Mode unterworfen, and sind meistens vergessen, wenn das, was Bedeutendes in ihnen niedergelegt war, von den Componisten in Sammlangen ihrer eigenen Werke zu grösserer Sicherheit vor Vergessenheit aufgenommen wird. - Das Mozurt-Album gehört zu den besten Gaben, welche dieses Gebiet erzeugt bat. Sebr mannichfaltig, ist es dabei verständig und mit Kritik redigirt, ausserdem höchst elegant ausgestattet, mit zwei Abbildungen des Mozaetdenkmals selbst. dessen Förderung es gewidinet war, verseben. Der Character des Albums ist noch dadurch, dass die beistenernden Componisten die Facsimilia ihrer Namenschiffern darin niedergelegt haben, näher bezeichnet. Das ganze Werk, trefflich gedruckt, ist dem kunstliehenden Kronprinzen von Hannover zugeeignet. Gehen wir näher anf den Inbalt ein, ao ergibt siela, dass er in drei Abtheilungen zerfällt, welche verschiedenen musikalischen Bedürfnissen zu begegnen bestimmt sind. Die erste enthalt mehrstimmige Originalgesange von P. Lachner, Lindpaintner, Reissiger, F. Schneider, Rink, Tomascheck, Arnold, Haser, Sevfried, Morlacchi, Methfessel, Stuntz, Proch, Miltitz, Strauss, Fröhlich. Die zweite Abtheilung liefert Gesänge für eine Singstimme von Spontini, Benedict, Kalliwoda, Spohr, Pott, Cursehmann, Schumann, Rastrelli, Prinz Oskar von Schweden, Bank, Trnhn, Berwald, Krentzer. Die dritte Ahtheilung bedenkt allein das Clavierspiel. Moscheles, Kittl, Veit, Mendelssohn - Bartholdy, Thalberg, Czerny haben hier mitgewirkt. Welch' ein Verein ausgezeichneter Namen. so hedentend, dass jetzt wenige übrig sind, die wir etwa geradezu vermissten, wie z. B. Löwe, Marschner, Der Reihe nach die Stücke kritisch durchzugeben, ist bei so grosser Zahl für den Leser ermüdend, und lieber durch Hervorheben des Ansgezeichneten oder Merkwürdigen zu ersetzen, da wir Verfehltes oder gar Unwürdiges nicht angetroffen haben. Bei den mehrstimmigen Gesängen freilieh sind wir, da wir sie uns nicht sammtlich zu Gehör bringen konnten, so zu sagen, auf das Urtheil des Anges heschräukt, das immer an Unvollständigkeit leidet. Lindpaintner's ,, Deutsches Land," Reissiger's ,, Vergissmeinnicht," Fr. Schneider's ,, Schnsucht," Proch's ,, Lebenslied," sämmtlich für vier Männerstimmen, sind allen Liedertafeln zu empfehlen. Kaiser's "Was grämst du dich" ist von zarter Melodik und feiner Versehlingung der Stimmen; Lachner, Arnold, Rink, Strapss und Sevfried bringen Kirchensachen, denen man allen die geübte Hand anaiebt, deren Verhältniss im Werthe aber lässt sich nur, wenn man die Gesammtwirkung erfahren hat, ahwägen. - Die Reibe der einstimmigen Gesänge eröffnet Spontini's Composition des Liedes . Die Blumen." Sie hat die aonderbare Eigenheit dass mun durch das ganze Stück hindurch eigentlich keinen zweiten Theil der Melodie zu hören bekommt, die vielmehr fünfmal,

strophisch wiederholt immer in D moll anfängt und in Fdur schliesst, so dass man zweifelhaft sein kann, aus welcher von beiden Tonarten das Stück geht. Benedict's "Frühlingsklage" erinnert etwas an C. M. v. Weber. Spobr's ,, Unterwegs " würde uns mehr gefallen, wenn die Begleitung die Singstimme mehr frei liesse, sie nicht so sehr Schritt für Schritt bande, dass allenfalls das Lied auch in der blosen Begleitung gespielt ein fertiges Ganze ist. Eines der Achtesten Lieder ist Schumann's "Volksliedt von Rückert. Die Blätter von Curschmann und Rastrelli mahnen uns wie Grabsebriften zu früh Geschiedener. Bank's , Mitternacht hat etwas Einformiges; in den früheren Liedern des beliehten Componisten herrschte grössere Frische. Wir heben noch Truhn's "Lied" and C. Kreutzer's "Jägers Lust" bervor. Der Beitrag des Kranprinzen von Schweden, "Chansons des Pirates," ist jedenfalla als eine von einem hohen Fürsten den Manen des grossen Componisten, den das ganze Werk feiert, dargebrachte Huldigung interesaant.

Der Claviersachen sind im Verbältnisse wenige. Mendelssohn's mit sicherer Meiaterhand bingeworfenes .. Lied ohne Worte " halfen wir für die Zierde dieser Abtheilung. Den Styl des Componisten wird freilich Niemand, der ihn je studirt, verkennen, so wenig als das bei Thalberg's ,, Noctorne " möglich ist, welches früheren Arbeiten dieses Virtuosen sehr äbnlich sieht. Moscheles "Ballade" weicht dagegen von seinen ältern Musikstücken ab, und nabert sich dem Zeitgeschmacke der Gegenwart. so viel als das Festhalten an scharfer Begränzung der Form bei Aenderung der Figurirung dem Anbänger der Hommel'schen Schule dies gestattete. Kittl, der durch seine Jagdsymphonie sich hereits guten Namen gemacht hat, ateuert eine Romanze hei, die ziemlich flüchtig abgefasst ist, namentlich aber cher ein Scherzo ala eine Romanza vorstellen konnte." Auch Veit's Rhapsodie but eigentlich nichts' Rhapsodischea; vielmehr nimmt sie ganz die Form eines Scherze mit Trio un; sonst ist das kleine Stück nicht ohne eine gewisse frische Eigenthumliehkeit, die wir in des fleissigen Czerny Beitrage vermissen. - Möge dean diese ganze erfreuliche Sammlung namentlich den Vielen, welche im vorigen September der Einweihung des Mozartdenkmals beiwohnten, eine angenehme Erinnerung an den schönen Tag gewähren!

F. Liest: Album d'un Voyageur. Compositions pour le Piano. 1re Année. Suisse. Vienne, T. Haslinger. 10 Thir.

Der Heros des noein Clavierspieles, dem dieze Kunst eine unstreitig gewaltige Erwielrung ifner Technik zu verdenken hat, giht in seinen Compositionen anch den gesüberten Dilettanten sehon dadurch Ritbest anf, dass er sieh nicht darauf beschränkt, Schwierigkeiten, welche eine Umwandlung der alten Applikaturen erfordern, zu ersinaen, neue Effecte, für welche die gewöhnliche Notenschrift den passender Ausdruck kaum besitzt, zusammenzustellen, sondern dass er am Claviere Begebenheiten, Biudräcke, die er als Monach erfahren, erleht hat, böchstöns mit einem sinfachen: Worte einer mystischen Unberschrift hezeichnet oder angedentet, den Zuhören

erzählt. Die Musik, wonn sie auf diesem Punkte angelangt ist, gewinnt einen ellegerischen Character, denn sie ist nicht mehr sich selbst genng, sie will noch etwas Anderes hedenten. Dass eine Reise den Tonkunstler poetisch stimmt, also seine Schöpfungskraft anregt, wer weiss dies nicht? Das aus solcher Anregung hervorgegangene Musikatück wird frischer, lebendiger, als das in der Stube ersonnene ausfallen. Nur muss es freilich, auch ganz von diesem Zusammenhange gelöst, ein sehönes, selbständiges Musikstück sein, soll nicht die Hälfte der Musikfrenude davon unberührt, unergriffen bleiben. Die Ueberschriften der Instrumentalmusikstücke sind etwas Gefährliches. Sie enthalten einen Reiz für den Denker. aber sie nehmen der Musik etwas von ibrem tiefsten Geheimnisse. Hier finden wir nun Liszt der Eindrücke voll. welche seine Schweizerreise in ihm erzeugt hat. Gebirge und Seen, Kuhreih'n und Alpenlieder verwandeln sich ihm in Clavierstilcke, die er in Classen abtheilt, das ganzlich Rhapsodische, die eigenen Melodieca, die blosen Bearbeitungen der überkommenen nationellen Weisen von einander eandernd. Die erste Abtheilung heisst: , Impression et Poesies, " den Anfang macht Lyon, ein Allegre furioso, welches die Arbeiterunrahen daselbst zum Gegenstande der Schilderung haben durfte. Eine beruhigende Cantilene taucht zwar hier und da auf, aber im Ganzen berrscht eine heftige Stimmung. Für die Technik sind grosse Schwierigkeiten gegeben. No. 2, ein Andante (Asdur), schildert den Wallenstädter Soe. Das Thema ist barcarolenmässig gehalten, die Melodie sehr gesangvoll, die Begleitung auf folgende Figur gestützt

durch die erste Triole rhythmisch

markiet. — "Aa hord d'une Seaate" malt die geselwätsige Quelle durch ein Allegrette, ½4 - Takt, aahr aaturtren, ohne dass das Masikstück eine festere Gestalt gewonnen bätle; für den Vortrag ist die Figer der linken Hand eine schwierige Aufgabe. — No. 3 malt Glockengeläute; doob unterstützt dasselbe auf einen masikalischen Hauptgedanken:

der sehr geschickt and mannichfach benntzt ist. Die Glocken treten oft einzeln und bedeutungsvoll dazwischen. No. 4. Vallee d'Obermann ist mit einer Vorrede begleitet, welche über den "romantischen Ausdruck" und den besondern Reiz des Knhreihn's sieh verbreitet. Dieser hinkreih'n nun, mit seinem träumerischen, oft rezitativischen, oft cantablen Character, hat den Stoff zu diesem originellen Musikstück (E moll . E dur), das sehr merkwürdige Claviereffecte enthält, gegeben: Aber man verliert ihn bei nicht sehr gespannter Ausmerksamkeit leicht aus dem Cesishte, denn allerhand Erlebnisse, die damit in Verbindung stehen mögen, thurmes sich über seine einfache Natur zu einem kutnen Bau. der manches Univerständliche an sieh hat. No. 5 ist dem Eindruck der Tellkapelle geweiht. Die historische Erinne ranguidia den Künstler bescelte- lässt sich aus dem wachseuden heroischen Character, den man anfänglich nicht vermethet, berausbören, sobald man den leitenden Gedanken weisn; der Schlass Allegro risoluto ist harmenisch betrachtet frappant.



No. 6. Ein Psalm in der Kirche zu Genf, streng religiös, sehr innig, augleich für Weitgriffigkeit eine treff-liche Etude. - Was nun folgt, der Abschnitt betitelt: Fleurs melodiques des Alpes, wird sich anstreitig weiterer Verbreitung, grösserer Ausmerksamkeit der Diletlanten, die das Angenehme ohne grosse Austrengung erreichen wollen, erfreuen durfen. Denn aus dem Gebiete der abschreckenden Schwierigkeiten, der übermässigen Muskelanstrengungen sind wir hier zu klarerer Meledik hindurchgedrungen. Es sind Volksmelodicen, acht schweizerischen Characters, in der Behandlung nicht überladen mit Beiwerk. Nur No. 5 ist glanzender für den Pianisten ausgestattet. Manche nind sehr einfach. und thun dar, dass der Componist auch leichter einzurichten vermag. harz diese neun Musikstücke werden Freunde finden, und zamel von denen gespielt werden. die den Ruhm, etwas von Liszt gespielt zu haben, vor Allem geniessen wollen, ohne demselben wochenlange Uebung zum Opfer zu bringen. Der letzte Abschnitt bringt : ,. Paraphrasen, " also Umschreibungen fremder musikalischer Gedanken; ein Ranz de Vaches von Huber, ein Ranz de chèvres von demselben. Ein Chant montagnard von Knop. Der Werth dieser Umschreibungen beruht allein auf der Technik des Pianofortespiels, deren Erweiterung auf verschiedene Weise hier versucht ist, nicht aber auf der rein musikalischen Behandlung oder Bearbeitung, welche sich von der Technik tyrennisiren lässt, und daber nicht ihr kunstlerisches Ziel, wenn wir so sages dürfen, im Auge behalten kann. In den Paraphrasen ist man heute überhanpt in ein für die Kunst gefährliches Gebiet gerathen. Das Nebenwerk wird dabei zur Hanptsache. Die Variationen, die sehr aus der Mode kommen, litten zwar auch daran, allein sie waren genöthigt, sich weit strenger an das Thema zu binden. Höchstens im Finale erlaubte man sieh, es auseinander zu roissen und damit gleichsam zu spielen. Bei den Paraphrasen ist jedoch ziemlich Alles erlaubt, und von einer innern Gesetzmässigkeit durchaus keine Rede. Liezt selbat, der diese Gattung eingeführt hat, bielt sich in der Begleitung der Schubert'schen Lieder noch weit strenger un das Original, als er es jetzt thut, wobei wir froilieb nicht verkennen konnen, dass er zwischen Transcription usd Paraphrase noch einen wesentlichen Unterschied macht. Se tritt denn die letztere noch am Passendsten an die Stelle, /welche früher von der "Fautasie" in der musikalischen Literatur eingenommen wurde. ... Das angezeigte Werk von Lisat wird fortgesetzt worden und noch mehrere Theile erhalten, zu denen den Staff zu finden dem Componisten bei veinen reichen Reiseerlebnissen unmöglich sehner fallen kann; Dass der Prois des proten Baudes ziemlich thener ist, darf uns nicht wundern, indem die Ausstatung es elegant als die irgend eines Albums ist, unstreitig aber wird durch den bohen Preiss ochon das Work mohr unt gewisse Kreise beschränkt bleiben, austatt eich ganz allgemein zu verbreiten.

### NACHRICHTEN.

Halle. "Seit dem Abgange des MD. Georg Schmidt nach Bremen hat sich unser Kunstpersonal und somit der biesige Musikbetrieb wesentlich verändert - leider auch mehrfach verschlimmert." Mit diesen Worten begann mein vorjähriger Bericht über den hiesigan Musikzustand; sie passen auch auf ansere jetzige Durch-gangsperiode. Schmidt's Nachfolger M. Erlanger konnte aich hier unter den obwaltenden Verhältnissen eben so wenig halten, als irgend ein anderer Künstler; die Opfer, welche man der Familie Schmidt gebracht hat, wird man nicht leicht wieder für einen Fremden zusammenbringen; fixen Gehalt bezieht nur der Universitäts - Masikdirector, doch ist solcher für Erhaltung der nothwendieen Lebensbedürfnisse auch unzureichend, wenn nicht, wie bei Dr. Naue, anderweite Einkommen - Quellen zufliessen. MD. Erlanger verliess Halle in bedrängten Verhältnissen; wir haben an ihm einen pikanten Violinvirtuosen aus der Wiener Schule, an seiner Frau eine durchana musikalisch gebildete Pianistin verloren. Möge dem talentvollen Künstlerpaare ein geeigneter Wirkungskreis zu Theil werden! Für Mad. Schmidt trat, wie schon früher berichtet, Fraul. Höpstein, eine Schülerin des MD. Pohlens in Laipzig ein; sie hat ihre Studien bei ihm abgebrochen, ihre in Halla kaum begonnene Künstlerlanfbahn verlassen und setzt ihre Gesangstudien jetzt in Wies bei Gentiluome fort. Mad. Erlanger's Nachfolgerin ist Fraul. Siegfried, eine talautvolle Schulerin Hummel's. Die Privatconcerte bestehen in alter Weise und sind namentlich in der vereimgten Berggesellschaft achr zahlreich besucht, wo sie auf den zweiten Donnerstag eines jeden Monats fallen. Oeffentliche Concerte fremder Kunstler finden in der Regel wemig Theilnahme; nur allgemein berühmte Kunstnotabilitäten machen anweilen Furore; unser kunstliebendes Publicum ist mit Recht gegen die in Halle einziehenden Virtuosen misstrauisch geworden; eine Unzshl angehender Künstler, die in jeder Beziehung noch schulpflichtig ist, will hier die ersten Konsttriumphe feiern, will hier ihre unreifen Früchte auf dem Altare der Kunst opfern! Das Hallesche Publicum ist aber zu gebildet and weiss sehr wohl Schnale und Kern zn unterscheiden, ja es sind anderweitig berühmte Sänger und Virtuosen hier spurlos vorübergegangen und mit richtigem Maassstabe gemessen worden; möge man die Discretion eines gebildeten Publicums nicht auf zu harte Proben stellen! Unser Stadtmusikehor unter Herrn Sturm's Vorspiel hat sich durch Schmidt's unermüdliche Bestrehungen und eignen Fleiss zu einer achtharen Tüchtigkeit berangebildet, and leistet im neuern Symphonies und Ouverturen Style oft. Spiele, nicht sellent Afnere gerechten Forderingen; doch hat es auch zu. B. under Lortzing's Direction im Theater ungewöhnlich disoret accompagnirt; die Abohemeats-Cencerte, welche der Chor im Snale des Eisenbahnber vernatstales but, fieden lebbahle Theilanhen und namentlich haben sich auch die Sololliner Groothe (Clarinettist) und Mittlehauer (Blötst) in der Gunat des Publicams festgesteilt. — Beiläufg sei auch die maisklifische Abendunstehalung, welche der Unterzeichnete vor einem überaus zehlreichen Audstorium am 4. December vernatslete, erwähnt, in welcher-ze einen Cyclus Balladen, Gesange und Lieder von E. Schubert; M. v. Weber, Lüces. Marschner, Curzehmann u. A. vortrug:

Der Musikverein hat endlich nach langem Stillleben auch eine öffentliche Regsamkeit gezeigt, und für diesen Winter drei Abonnement-Concerte angekundigt, woven das erste bereits in meistens wohlgelungener Ausführung gegeben worden ist; den Hauptinhalt bildete Mendelssohns Symphonie - Cantate : voraus ging noch dessen Ouvertuge zu den Hebriden, ein in der Ausführung etwas verunglückter und hier unpassender Münnergesang von F. Schubert, und Concert für Pianoforte von Mozart, welches Fraul. Siegfried mit verständiger Auffassing und eicherer Technik vortrag. Die Tenorportie in der Cantate trug der Sanger Schmidt vom Leipziger Stadttheater in ruhmlich bekannter Weise vor; das Orchester war durch mehrere Mitglieder des Leipziger Orchesters, welche auch oft in unseren Privatenpeerten auf der Loge mitwirkten, verstärkt. - Nach Abgang des MD. Erlanger bat der Hilfsorganist an St. Ulrich Herr Frants die Direction des Musikvereins übernommen. Herr Frantz ist dom musikalischen Publicum weder als Virtuos, noch als Componist, noch ala Kunstgelehrter bekaunt; von seiner künstlerischen Tüchtigkeit hat er vollgiltige Beweise erst öffentlich abnulegen ; über seine Befahigung zum Musikdirigenten wellen wir aus seinen Erstlingsversuchen noch kein Urtheil fällen, da hier nur Routine den Meister bewährt; verläufig beherzige er Zelter's Wort : "Der Dirigent sei für den Zuborer eine unmerkbare Macht, die Orchester und Chor belebt, einigt und leitet; die Luft zersügen ist noch nicht dirigiren." -Dass der Musikverein in seiner jetnigen Gestaltung auf den allgemeinen Musikauatund uuserer Stadt wesentlich einwirken sollte, mass füglich bezweifelt werden. So lange der Verein die reichen Kröfte unserer Stadt nicht zu gemeinsamen Kunsthestrebungen vereint, kunn er nur achr aneigentlich den Namea "Musikverein" bean-spruchen; as ist zur Zeit nur ein Privatkrüngehen, welchea in die Oeffentlichkeit tritt; Herr Frants schaltet und waltet nach eigenem Gutdunken und Belieben; die Vorsteher des Vereins acheinen ohne wesentlichen Einfluss, sie konnen füglich auch keinen behanpten, da, so weit bekannt, dem Director keine Gratification für seine Bamühungen gewährt werden kann, Herr Frants auch wohl ausserlich so gestalit ist, dass er vielleicht keine Gratification bedarf. So lange Herr Frants privation wirkt, hat Niemand von ihm Rechenschaft zu fordern. er ist sich aelbst Richters war sieh seinem Willen nicht fügen will, der braucht nicht in seinen Privatkreis zu traten; er tritt aber jetzt in den öffentlichen Musikbetrieb und übernimmt somit andere Pflichten, und das Publicum erhält ihm gegenüber andere Rechte, denn er hat als Dirigent eines öffentlichen Musikvereins die Kunst vielfach zu vertreten. Möge seinen Bestrebungen ein guter Erfolg werden! Neues allseitig auregendes hunstleben wird pach meiner Meinung erst dann in Halle wieder erblüben, wenn Dr. Naue, der sieh von allem Musikbetriehe losgesagt hat, anderweitig eine angemessene Anstellung erhält; er würde z. B. ala Organist jeder zeitgemässen Forderung genügen; seine äusseren Lebensverhältnisse sind doch nur in Folge der grossen und wahrhaft grossartigen Musikfeste, die er veranstaltet, deraogirt; sie sollten Naue's künstlerische Tüchtigkeit oicht in Schatten stellen. Würde dann die Universitäts-Musikdirectorstelle angemessen remunerirt, so zweifle ich nicht, dass sich anch tüchtige und vielseitig gebildete Manner wie z. B. F. Becker, Dehn, C. Decker n. m. A. veraolasst fühlen würden, in einen Wirkungskreis 20 treten, der auf den allgemeinen Musikzustand unserer Stadt gaoz wesentlichen Einfinss ausüben kann, und zwar um so mehr, da alle Privatinteressen in den Hintergrund treten, sohald der gemeinsame Kunsthetrieb allseitig und würdig gefördert wird; ich wenigstens werde gern mit bestem Willen und nach hesten hrüften mitwirken, we durch gemeinsame Bestrebungen das wahre Wohl des öffentlichen Musikzustandes in unserer konstliebenden Stadt erhalten und fester begründet werden soll.

Der academische Gesangverein, welcher in früheren Zeiten off Innderte zählte, ist jett and eine kleine Schaar zusammengeschmolzen; er müsste nau erblüben; der Stadtisgehor müsste verbessert werden. Die Siegnandemie einige aber jährlich alle Kräfte zu zwei grossen Musikardibrungen in der Kirche oder im Schauspichhaussaale. Jetzt sind alle-Kräfte zerstreut; der Musikarerin lässt noch den allergrössten Theil derselben völlig unbenutzt. Möge die Zeit nicht fern sein, we allsestig anregendes Leben unsern öffentlichen Musikbetrich durchdringt; privation wird ja die Tonknast hier nach den verschiedenstrigsten flichtungen hin ge-

pflegt und gehegt.

Schlüsslich ist noch über unsere Oper zu berichten. Die herzogl. Anhalt - Bernburg'sche Hofsehauspielergesellschaft unter Direction des Herrn Dr. Lorentz gab im Frühling dieses Jahres mehrere Gastdarstellungen und namentlich auch mehrere gut einstudirte Opern nater Leitung des rontinirten Musikdirectors Worwoda. Das Publicum zeigte lebhafte Theilnahme. Herr Dr. Lorents hat nun vorlänfig auf drei Jahre mit dem Theatercomité Contract abgeschlossen, und zwar in der Art, dass die Gesellschaft in der Regel im Monat März in Halle eintrifft, und bis zur Lauchstädter Bade-Saison hier verbleibt, dann nach Beendigung der dortigen Saison za uns zurückkehrt und im October mach Bernburg abgeht. In den Wintermonaten wird contractmässig das Theatergebäude an keine andere Schausnielergesellschaft verpachtet, was gooz zweckmässig erscheint, da der Winter bisher oft überreich an Concerten, Bällen und andern Vergnügungen/war. Das Opernpersonal-zählt mehrere sehr achtungswerthe Künstler. Herr Wagner, alterer Bruder des Componisten der Oper Rienzi, früher längere Zeit in Würzburg, Nürnberg u. s. w. als Operasinger engagirt, mag immerhin die Glanzperiode seiner Stimme überschritten haben, er bleibt noch ein musikalischer Characterdarsteller, wie die deutsche Oper jetzt aur wenige aufzuweisen im Stande ist; sein Eleasar in Halevy's Jüdin, Peter in Lortzing's heiden Schützen u. s. w. sind in dieser Beziehung Leistungen voo wahrhaft künstlerischem Werthe, and in Momenten der Begeisterung entwickelt selbst das Organ noch eine Energie und Macht, die nur Frucht einer soliden Gesaugbeschulung sein kann. Er verdient mit Recht die allgemeine Achtung unseres Publicums. Mad. Böhn und Hörnstein aind zwei routinirte Sopraniatinnen, die aber nur kurze Zeit hier wirkten und durch Fraul, v. Seekirch und Grünberg arsetzt wurden. Franl. v. Seekirch. früher in Dessau, ist eine gate Acquisition für die hiesige Oper; die Stimme hat Fonda; die Register sind achon gut vorbanden, die Coloratar ist meist gerandet, die Sprache deutlich & Gesang und Spiel stehen achon in angemessener Wechselwirkung. In gemüthvollen und leidenschaftlichen Situationen muss sie sich noch mehr der momentanen Begeisterung hingeben. Der dramatische Sänger soll zwar seine Rolle bis in'a kleinste Detail durchdenken; im Momente der Darstellung muss aber das hunstgebilde nicht herausgedacht, sondern von der Fantasie neu erschaffen werden. - Fraul. Grünberg hat sich erst kürzlich dem Bühnengesange gewidmet; sie ist in rein musikalischer Beziehung unter gijnatigem Sterne geboren, hesitzt alle Anlagen zu einer wirklichen hünstlerin, and wird bei Fortsetzung ernstlicher und beharrlicher Studien eine achtungswerthe Bühnensängerin werden. Ansserdem zählt die Gesellschaft mehrere strebsame Mitglieder, wir nennen Fraul. Wagner, Frant. und Herrn Eberius , Book , Homann , Hetzel. - Herr Dr. Lorentz wird das Gedeiben des Instituta und die Achtung, welche das Pahlicum den Bestrebungen der Gesellschaft mehrfach erwiesen, wahrhaft fördern, wenn er die Darstellungen stets auf gleicher Kunsthöhe zu erhalten sucht und mit völliger Selbständigkeit das Ganze leitet, - Fraul. Gunther vom Leipziger Theater gastirte mit Erfolg. Der Baritooist Breiting entsprach nicht dem ihm voransgegangenen Rufe. -G. Nauenburg.

## Sonderbare Kirchenmusik.

Noch am Ende des vorigen Jahrhunderts, war es in den protestantischen Kirchen Tüttingsen Sitte, alle vierzehn, wenn nicht gar alle acht Tage eine Kirchenmennisten dambiger Zeit nur allen eine Kirchenmennisten dambiger Zeit nur allen einig dafür gesongt haben, dans es diesen Aufführungen, nicht an Stoff gebreche, ao fanden es doch viele Cautoren angremssener, eigene Erzeugnisse der christlichen Geneties zur Erbauung an produciren, indem sie entweder vollstundigennese Compositionen verfertigten, oder doch wenigstens zu sehon vorhandenen kirchlicher Texte lieferten. Da sit denn nnn manches Sonderhare zu Tage, gefördert worden, das die Ansibites von dem künsleinschen Standponkte mancher Kirchendiener in einer Zeit, die man oft geung ein besonders insukalisien und für die heitige

Tonkunst fruchtbringend preisen hört, berichtigen dürfte. Fleissig waren die Leute wohl, erstamlich fleissig, won genng Beweise vorhauden sind, aber leider reicht in der Kunst der Fleiss nicht anz! — Ein Bespiel jener unbegreiflichen Missgriffe liefert eine Partiurr, die aus dem Nachlasse eines alten, etwa vor 25 Jahren verstehene Cantors erkauft ist, und die Mosart's Chro aus Don Juan: "Liebe Schwestern, zur Liebe geboren. (Breitkopf sich Partiurr, No. 5) Note für Note abgeschrieben, aber mit folgendem auf barbarische Weise unterzelegten Texte enthält:

Christen, für die Liebe gebildet,
Nützt der Jugend fröhliche Zeit,
Wenn man unter den Menschen nuch dränget,
Gott, der ist euch zu helfen bereit.
Er führt uns ju dem Himmel nah,
Welch Verzußen erwartet uns da!

O Christen, mit Schönheit begabst, Folget mir, flattert aicht bald hin, bald har. Kurz nur dauert der Wonnetsg der wahren Christen, Hymen sebenkt auch der Peste wait mehr. Gott führt uns ja dem Himmel nah, Welch Verguügen erwartet uns da:

Lasst, o Menschen, den Frenden uns weihen, Lasst uns singen, uns singen und springen, Wolch Vergnügen erwartet uns da, Er führt uns Himmel un, Welch Vergnügen erwartet uns da!

Die Instrumentirung ist unverändert geblieben, nur steht auf dem untersten Systeme der Fundamentalbass für die Orgel eines Ton tieler geschrieben, auch fehlen die dynamischen Zeichen. — Manches christliche Brantpaar wird mit den muntern Klängen am Trausltare vom Cantor und seinen Adjuvanten begrüsst worden sein!

A. G. Ritter.

## Literarische Notizen.

Vom Mailänder Correspondenten.

Manuale del Timpanista, di Carlo Antonio Boracchi. Milano, Pirola 1842, 25 S. in gr. 12. mit Notenbeispielen und Zeichnungen.

Herr Boracchi, Paukenschliger im Orchester der Scala, hat schon in diesen letzten Jahren eine wesentliche Verbesserung an seinem Instrumente angebracht. Sonst brauchte man 15 bis 20 Taete Zeit, men es in einem andern Ton nurzustimmen; mittels eines Mechanismus brachte er es dahin, dies in vier bis sechs Taetzeiten zu bewirken, und erheitt dafür vom k. k. Institut der Künste und Wissenschaften die silberne Medaille. Neulich hat er dieses Mechanismus noch mehr vervollkommet, und es so weit gebracht, dass er die Panken während der Zeit eines entzigen, ja halben Taets in jede beliebige Tonart umstimmen kann. Angezeigte Schrift bespricht uns alle von inhe bei benanntem Instrumente eingeführten Verbesserungen. Bei all ihrer auffällenden Wichtigkeit findet der Mann wenig Anfamaterung, und, so viel mir bekannt ist, uwrden bei ihm bls jetzt kaum ein einsiges Paar Pauken aus Mittelitälien bestellt. Wenn ich nicht irrer, kosten ein Paar der ersten Gattung 200

Zwanziger (66% Augsb. Gulden), und ein Paar der zweiten Gattung das Doppelte.

Breve Metodo di Canto, diviso in tre parti, da Francesco Florimo. Milano, Ricordi (1842). Parte seconda. 58 Seiten in quer Folio.

Es ist bereits über den ersten Theil dieser kurzen, aber trefflichen Gesangechole im vorigen Jahrgaug d. Bl. gesprochen worden. Dieser zweite Theil empfehlt sich ebenfalls durch sinnreiche Anlage nud hührche Begleitung. Er handelt grüsstellneit von der Leiter in Läufen (Seale volate), bei deren angegebenen, mannichfaltigen und zwecknässigen Beispielen besonders das ganze und halbe Athmen berücksichtigt wird. Hierauf folgen die Gesangszierathen (Grzsie del canto), wohlgemerkt gleich in Solfeggien ausgesetzt, als da sind: appogiatura, acciacatura, gruppelte, mordente, note staccate, note sincopate, trille (besonders berücksichtigt); endlich von der chromatischen Leiter und den Trolen.

Considerazioni sulla Musica antica del Nobile Don Alessandro Carcano. Roma, Mugnoz, 1842, 43 S. in gr. 12.

Diese gutgemeinten Betrachtungen über die alte Muaik, die aber natürlieberweise in der beutigen musikalischen Lacrimarum Valle gar wenig oder gar keinen Anklang finden werden, zerfallen in vier Kapitel: 1)zvon der wahren Kirchenmusik, 2) vom Studiren älterer musikalischer Werke, 3) von der Unparteilichkeit die musikalischen Werke einer jeden Nation zu beurtheilen, und 4) vom gereinigten musikalischen Styl (berührt eigentlich sehr kurz die philharmonischen Gesellschaften, die, zur Beförderung der ächten Konst, nur ans anerkannten tüchtigen Musikern bestehen sollten). Diese zuvor in der Romer Zeitschrift Tiberio eingerückten Betrachtangen sind dem Ab. Santini, bekannten Inhaber eines reichen Archivs gnter und alter Kirchenmusik, dedicirt. Herr Carcano spricht darin von der alten flamandischen Schule, dann geht ar zu den herühmten alten italiesischen und dentschen Meistern über. Wahrscheinlich von einem unwissenden Maestro verführt, stellt er S. 13 in einer Anmerkung die Behauptung auf: "an seinem Requiem habe Mozart nur den geringsten Antheil gehabt, da es grösstentheils von seinem Schüler Süssmeyer componirt worden ist." Er wurde aber hierüber in der Mailander musikal. Zeitung zurechtgewiesen.

Pensieri sulla Musica e sul Magnetismo animale. Milano, Remati. 1842. 36 S. in gr. 8.

Ans der Dediention dieser Schrift wird man eigentlich gewahr, wer ihr Verlausser sei, und warme er, HerLuigi Magrini, Professer der Physik zu Mailand, die
Manik und den hierschen Magnetismen arben einander
bespricht. Er meint nämlich, die Wirkung der altes
griechischen Musik habe einige Analogie mit jener, welde die Magnetissens der Auwendung ihres gebeimen
Princips zuschreiben, ao anch die harmonischen Töse,
mit den sympathischen Schwingungen, die mittels des
thierischen Magnetismus in den Nerven erweckt werden.
Das von der Musik Gesagte niemt zwer den grösste

Theil der Schrift ein, enthält aber ger aichts Neues, ex sei denn folgende merkwürdige Stelle (S. 20): " Eine solche Revolution (der Masik) haben wir in nanern Tagen anfangen gesehen mit Mayr und Paer; fortschreiten mit Mozart und Spontini, Riesenschritte mit Rossini und seinen Nathahmern machen u. s. w." Wer erstaunt nicht über eine solche ächt chronologische und hochgelahrte Bußonade! ....

Compendio atorico della Musica antica e moderna, estrato dai migliori (7??) antori, e compilato da Tertuliano Celoni, Professore addetto al Collegio Musicale di Firenzo. Firenze, 1842, 54 S. in 8,

Dies wahrhaft erhärmliche Machwerk handelt in fünf Capiteln vom Ursprunge der Musik im Allgemeinen, von der modernen Musik vom vierten Jahrhundert bis jetst, von der deutschen, französischen und italienischen Schule: S. 28 heisst es: "Die Italiener lieben die reine Harmonie, die Deutschen die lärmende Harmonie; die Franzosen, die mit Uprecht dem Beispiel der Letztern folgen, werden beschuldigt ein wenig den Lärm zu lieben! Die Italiener waren die Erfinder von allen Theilen der modernen Musik, die sie vervollkommnet haben ; die Dentschen vervollkommeten das, was Letztere unvollkommen gelassen haben; die Franzosen waren die Erfinder einiger besondern Zweigets n. s. w. Die Unwissenheit des Verfassers henrknoden auch aeine Namensverstümmelusgen : Weigt (Weigl), Melul (Méhul), Sauchini (Saechini). Mozat (Mozart), Pergules (Pergulese), Tumelli (Jomelli), Gluch (Gluck), Zantis (Zarlino), Pistuechi (Pistoechi) n. A. m. Et voilà comme en écrit l'histoire!

Mozart e le sue creazioni. Memoria scritta in occasione dell'ineugurazione del suo monumento a Salisburgo in settembre del 1842, del dottore Pietro Lichtenthal. Milano, Ricordi, 1842, 43 S. in 8.

Der Verfasser dieser Gelegenheitsschrift, einer dar eifrigsten Verehrer Mozart's, beabsichtigte, wie er in dem Vorwort sagt, darin blos zu zeigen, das Wieviel und Was der gefeierte Meister in seinem kurzen Lobenslanfe geliefert. Die Einleitung beginnt folgendermaassen , , Dentschland rühmt sieben masikalische Riesen : Händel, Bach (Seb.), Gluck, Vogler, Haydn (J.), Mozart, Beethoven. Händel, der eigentliche Gründer und das Muster des musikalischen Oratorioms; Bach und Vogler, zwei ungeheuers Contrapunctisten; Gluck, der Schöpfer der dramatischen Musik; Haydn, der Vater der Symphonie und des Quartetts; Mozart, des Universalrenie, gross in allen Gattungen der Musik; Beethoven, Haydn's und Mozart's Nacheiferer, jedoch unabhängig, originell und reich an Pantasie./ Unter diesen Helden erregt Mozart die allergrösste Bewunderung, er scheint selbst eine fabelhafte Person zn sein. Um dies zu beweisen, wird non aufgezählt, was Mozart bei all seines häufigen Reisen, bei allem Lection - und Concertgeben in Wien, in seinem kurzen Lebenslauf, vom sechsten bis znm zwölften, sodann bis zum fünfunddreissigsten, seinem Sterbejahr, in allen möglichen Musikgattungen componirt hat. Die Schrift zerfällt hierant in zwei Hanptabtheilungen: Allgemeine und besondere Betrachtungen über Mozart's Musik; die zweite Rubrik umfasst kurzlich die Opera-, Instrumental- und Kirchenmusik. Für die Deutschen ist schwerlich hier was Neues zu lesen : die Italiener muss das hier gedrängt Zusammengestellte gewise interessiren. Das Ganze schliesst wesentlich so (ein gewisses : Intendami chi può, chè m'intendo io == es versteha mich wer kann, ich verstehe mich): "Das Genie wird geheren, es ist nicht die Stule, sondern ihre Basis; muweilen verhachlässigt es den Unterricht und verfällt in die ärgsten Fehler. Um ein grosser Mann zu werden, muss das Genie nicht blos durch ernsthaftes Studinm der Classiker gebildet werden, sondern, was nur allzuselten ist, die Anlagen dazn haben, gross zu werden. Mozart war einer von denen, die mit ihrem angeborenen Genie und ernsthaften Studien gross geworden sind; aber die Geschichte kann blos "ein" Universalgenie aufzeigen, und das ist Mozart." – Beigefügt ist dieser Schrift das contrapunctische Probestück, welches der dreizehnjährige Mozart in einem eingesperrten Zimmer zu Bologna, bei Gelegenheit seiner Ernennung zum Accademico Filarmonico daselbat, auf eine ihm gegebene Antiphona in einer halben Stunde componirt hat.

Metodo Breve, facile, e sicuro per apprendere bene il canto, e fondato dopo continuo esame sulla pratica di trenta e più anni. Nuova scoperta filosoficamente trattata. Utilissima per l'economia di tempo, e di spesa. Opnacolo di distaggano con regole particiosti offatto nuovo. Di Gaetano Malogoti di Reggio. Bologna, Tipografia di S. Tommaso, 1834, 98 S. in 8. mit Notewbeippielen.

Ausser den Verbesserungen einiger wenigen technischen Ausdrücke ist alles Uebrige: verba et voorpractereagne nihil. Die bereits acht Jahr alte, in Italien fast gänzlich unbekannte Schrift widerlegt binlänglich ihren langen speciellen Titel.

#### Feuilleton.

Der Schriftsteller Franz Dingelstedt in Wien heirsthet die Süggerin Präul, Jenny Lutzer. — Fräul, Rudersdorf helrathet den Dr. Küchenmeister in Frankfurt a. M.

in Pariser italieuischen Thester ist Bonizetti's neueste Oper: Don Pasquale, Opera buffa in drei Aufzügen, mit Beifall gegeben worden.

Die Klantlerwaderungen sied an der Tagesserdung. Webrend der Prachtrer Volleint Richtad in Stockhelm Lerbert und vom nehwedischen Hofe reiche Geschenke weitet, Mad. Eugenstein und vom nehwedischen Hofe reiche Geschenke weitet, Mad. Eugenstein Geschen und Praris im Leoden Persors mehrt (ammetille da Amina in der Nachtwanderin), jat wieder ein Plantena Kiechkatt in Paris angelangt. Drygochoch aus Rassitud, der jung Dine Rudolph Millerer der Progrech aus Residend, der jung Dine Rudolph Millerer der Progrechen und Berr Artot glützte im Hassgi jung erwicht wem Praisen und Granie ein konthares Armbaud, sieser einem Brillearing. Gleichaeitig führte dert der Rapflineiter Gend aus Brüsse under von Granie ein konthares Armbaud, sieser einem Brillearing. Gleichaeitig führte dert der Rapflineiter Gend aus Brüsse under gereich werder einer Brillearing. Gleichaeitig führte dert der Rapflineiter Gend uns Brüsse und von der Eichearens. — Frählte Eine Mereit ist über Hamburg, wa sie eine gintarende Arhaben fend, each Petersburg gereich. — Einstehlus geht Ernet über Bamburg und Happachaegn jedenfehen Belieber.

Din Société royain de la grande barmonie un Antwerpen list ihrem Oreheaterdirecter Bender eins prachtvolle Ebenhelz-Clari-nette mit goldeneu Klappen zum Geschaut gemacht.

Die beleische Repräsentantenkammer bat 4000 Franken b willigt, um an dem Brüsseler Conservatorium der Masik aine beanadere Classe für Violingeterricht au errichten. Beriot soll darch diese Stelle dort gefesselt werden, damit er nieht atwa din ihm angetragene Stelle Baillot's am Pariser Conservatoriam noch sanimmt.

Im Juhre 1842 sind auf den frangonischen Opernbuhnen au Poris zusummen acht nene Opern gegeben worden, enmiich zwei an der Academie royale: Dar Gnerillsführer von A. Thomas, des Gespensterschiff von Dietsch; sechs an der komischen Oper: Der Teafel in der Schole von Boulagger, der Herzeg von Olonne von Auber, das sehwarze Genetzbuch von Cispisson, der Rath der Zehn von Girard, der Rönig von Yvstat von Adam, der Riosk von Mazaa. – Ueberhaupt warden nur von neun Compunisten Opara gegeben, nämlich van Adam, Anber, Boulanger, Clapisson, Dictsch, Denizetti, Girard, Mayas, Themas,

- Ein reges Musikleben herrscht im Nossnolschen. In dem kleinen Amte Usiegen alicie gibt es fünf gut neganisirta Singversion; die benten derunter sied die beiden Lehrorsingvereine au Esch-bach (", Tounusliederkroez"), nater Leitung des Herra Authus, und un Rod ou der Weil ("Tanuusphilomele"), nater Leitung des Herrn Konrod. Der zu Usingen, anter Herrn Cantur Glammecher, gibt moseilich Gesangsufföhrungen, worfs auch Platefortevorträge stattsuden. Die zwei übrigen sied in Anspanh und Wehrheim. Dies Jahr wird das zweite grosse Tanunssangerfest zu Oberersel gefeiert werden.

Am 15. Januar wurden in Darmstadt zum ersten Mule Meyerbeer's Hugenotten mit glaozeedem Erfolg nufgeführt.

Der bekanntn Componist Johann Friedrich Kittl in Prog hat den herzogl, Lucehonischen Orden vam heiligen Ludwig erhalten.

Im Jahre 1842 aind in Paris 395 musikelische Works endruckt veröffentlicht und bei der Direction des Buchbandels depenirt worden,

. Seit dem Neufebr sott der Aboig von Proubirt the Bid Goer. das Ballet ued die ährigen Theeterstücke der Benliner Hofbahne den bereits bewilligten Zuschuss von 100,000 Thir, nof 150,000 Thir. mit der Bedingneg erhöht haben, dass die Thentereasse von nun an auf keing Weise weiter die königliche Chateuile in An-

Nach Pariser Biättern hat Rossini, der fortwährend zu Bologen wehat, ein Requiem componirt und en dem Papat überreicht. In dem beigefügten Schreiben bemerkt er, der Papat Marcellas habe auf Palestrion's Verstellung die Kirchenmusik wieder eingeführt (sie), and er, Rossini, boffe, der Pelestrina des 19. Jehrhnederts zu sein (?). Der Panat soll dies sehr haldreich aufgnoommen haben,

Redacleur: M. Hauptmann.

# Verzeichniss neuerschienener Ausikalien und auf Musik bezüglieher Werke.

Eingegangen vom 31. Januar bis 6. Februar d. J. Mart

& Adhemer, C. A., Le Rui des Vitains p. une voix av. Pfte. Leipzig,

Batta, A., Une fièvre brûlants. Romance de Richard Corer de Lion. Transcrite p. Veelle av. Pfte. Mains, Schott. 45 Kr.

- Una fartiva Lagrime. Rom. da l'Elisire d'emere. Transc. p. Voelle av. Pfte. Ebend. 54 Kr.

av. Pite. Ebend. 34 ft. .

Specimidi, R. E., Fent. sur des Manntas de Chapie p. la Veille. Op. 15 verile. Op. 16 verile. Op. 1

- Valse et Galop aur l'Opéra : Le Duc d'Oloune p. le Pfte. Op. 75. No. 1. 2. Ebend. à 54 Kr.

Chevalier, C., Pompadour-Quadrillap. le Pfta. Prag, Hoffmann. 30 Kr. Commer, H., Potpourri a. des mot, fav. de l'Opéra : La fille du regiment

Cramer, etc., responri a. des mot, fav. da l'Opéra La fille du regiment de Donisettip, la PREs. Malan, Schatt. 171. Les Peries. 3 Values hrill. p. le PRu. Op. 20. Ebend. 45 Kr. Romance assa perice p. le PRu. Op. 21. Ebend. 45 Kr. Cherny, C., 8 Noct. romant. des différ. Caractères p. le PRu. Op. 604. compl. Ebend. 3 Fl. 12 Kr.

- Aufmunterung zum Pleiss. 24 anterh. Uebungstücke f. d. Pfte. Op.

684. No: 13-48. Leipzig, Breitkopf a. Härtel. à 74 Ngr. - Dieselben compl. sts 3' Heft, Ebend, 1 Thir.

Dieselben No. 19-24. Ebend. à 7 t Ngr.

Dobler, Th., 6 Mélodies italiennes p. wae voix av. Pftn. Op. 44. Mainx, Schott. 2 Fl. 24 Kr.

Schott. Jr. 24 no.

Dreyschock, J., Impromptu p. le Pite. Op. 21. Prag. Hoffmann. 54 Kr.

Haydn, J., Quatuar p. 2 Vions, Alta et Veelin. No. 38. Nouv. Beit.

Berlin, Trentwein. Sub.-Pr. 15 Sgr.

Hinten, Fr., 2 Roodes sur dea themes fee. de l'Opéra Le Roi d'Yvetat

p. lePfte. Op. 123. No. 1.2. Lelpnig, Breitkopfat Bärtel. à 15 Ngr.-Tyroliounn de la Vantale da Mercadante varié p.) le Pfte. Op. 124. Ebend. 20 Ngr.

Hussitenlied uns d. 15. Johrhundert f. 1 Bossat. m. Pfte u. Chor od libit. Prag, Haffmann. 20 Kr.

Krebs, C., Variorne Liche, Godicht f. 1 Sonr. od. Ton. m. Pfte, Op. 120. 

Ruffner, J., 6 Airs fav. de Catharina Cornaro de F. Lachner arr. p. la Guitare, Mainz, Schott. 36 Kr.

Labitsky, J., Eduard-Walzer, Op. 82, f. Orch. 3Fl. 45 Kr., f. d. Pfte nn 4 Händen 1 Fl. 15 Kr., zn 2 Händen 45 Kn. Prag, Hoffmann. Lecarpentier, A., Le Cor dea Alpes. Divert. p. le Phe. Op. 49. Malaz, Schott. 1 Pl. 21 Kr.

Lichmann, J., Walzer über helichte Melod, d. Oper: Marie die Regi-

mentstochter f. d. Pfte. Op. 22. Prag. Hoffmann. 45 Kr. Pelombini-Märsehn f. d. Pfte. Nn. 1 - 16. Ebend. à 45 Kr

Liedertafel, Rigaer. 4' Hoft onth. 6 Goolinge f. 4 Münnerst. v. Bargoer, Dorn, Macrewsky, Pohrt, Scuberlick n. Weitzmann, Part. z. Stim-men, Lelpzig, Kinteer. 1 Thir. 10 Ngr.

men. Delpzig, interer. 1 aur. totige.
Mendelssehn-Burtholdy, F., Grand Triep. Pfte; Vion et Veëlle arr. p.
Pfte à 4 mains. Op. 49. Leipzig, Breithogfat Martel. 3 Thir.
—— Antigone des Sophokies auch Donners Uebersetzung, im Klavler-

euzug, Op. 35. Leipzig, Kintuer. 4 Thin. 15 Ngr...
Meyerbeer, G., Sanatagaliod. Gebet einza jungen Madehens f. 4 Singst.
m. Pfin. Franz. a. dentsejs. Leipzig, Breglitapfin. Histor. 74 Ngr..
Mascuvius, Ueber d. Oratorium Messev. A. 8. Marx. Eband. 74 Ngr... Mozart, FV. A., Messe in F. f. 4 Singst., 2 Vinliann (2 Horn ad libit.), Contrabase u. Orgel. Heransgeg, v. Verein d. Konstfreupde f. Kir-chenmusik in Böhmen. Part. Prog. Hollmann. 2 Fl. 30 Kr.

Niedermayer, L., Der 5. Mai. Il cinque maggio, f. f Singst. m. Pfts. Mainz, Schott, 1 Fl. 21 Kr.

- Une volx days Perage, Eine Stimme im Gewitter, f. 1 Singst, m. Pfte. Ebend. 54 Kr.

Prochaska, J. S., L. Peschke, F. Pela et Fr. Budinsky, Rasenkörb-chen, 4 Palka f. d. Pfte. 5" Samml, Prog, Haffmann, 45 Kr.

Paget, L., Mélodies un 6 Livraisons are. p. de Pita et solgneusement doigtées p. Fr. Hünten. Maier, Schatt. Ad PL

Reichardt, C. A., 4 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 6. Leipnig, Breit-kopf n. Härtel. 20 Ngr.

Ruderedorff, H., 2 Linder f. 1 Singst. m. Pfte. Mainz, Schott. 27 Kr. Schad, J., Fant. sur la Rom. Bords chéris de la Seina p. le Pfte. Op. 20. Ebend. 1 Fl. 12 Kr.

Thalbery, S., 2º Fant. sur des Hugueaots p. Pfte et Vielon, Op. 43, arr. p. le Pfte à 4 mains p. C. Czersy. Ebend. 2 Fl. 24 Kr.

Wieseneder, C., in Thrünen findet mich der Morgen, f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 7. Brannschweig, Weinheltz. 10 Ngr.
Wolf, E., 4 Valses brill. p. le Pře. Op. 16. Liv. 1. Op. 17. Liv. 2.
Maing, Schott. à 54 Kr. - 6 Mélodies carect. p. le Pfte. Op. 69. No. 1-6. Ebend. à 48 Kr.

Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

## Ankündigungen.

In allen Buch - und Musikalienbandlungen ist zu erhalten : Gethsemane und Golgatha.

Charfreitags - Oratorium

Wilhelm Schubert. in Musik gesetzt

Dr. Friedrich Schneider.

| herzoglich Anhalt - Dessauischem Hofenpellmeiste | er. |        |
|--------------------------------------------------|-----|--------|
| Partitur                                         | 8   | Rthlr. |
| Clavieraurzug                                    | 21  |        |
| Die 4 Chorstimmen in besonderm Abdruch           | 4   |        |
| Jede einzelne Stimme                             | ě.  |        |

So eben erschien in unserm Verlag :

## Phantasie über die Hugenotten ftr Pianoforte

Lisst

Oo. 41.

Zweite gans umgearbeitete einsig rechtmässige Auflage. Preis 1 Thic.

Von der ersten Auflage sind noch Exemplare verräthig. Sehlesinger'sche Buch- n. Musikalienhandlung,

Mit Bezug auf die in No. 80 des vorigen Jahrgangs dieser Blätter enthaltene empfehlende Anzeige des

Portrait von Seb. Bach

(nach dem Originalbilde auf der Thomasschule lithographirt von Schlick)

bringe ich da be mit dem Bemerken in Reinnerung, dass auf den neuen Abdrücken der Canon triplex nach Angabe der gechrten Redaction berichtigt und verdeuflicht worden ist.

M. Hartung in Leipzig (Verleger).

## Musikalien-Auction in Halle.

Im April d. J. wird allhier nach Beendigung der Schmidt und Bullmann schen Bücher- Anction eine Partie Manikalien, sowohl theoretisch musikalischer Schriften, als auch Instrumental., Vocal-musik., site und seltene musikalische Werke, vorzüglicher Prachmonte, sur una estence manatanciae vverke, vorsagitcher Fracht-nad Kupferwerhe und Instrumente officulisth versteigert. Aufträge übersehmen die sebes bekannten Herra Commissionäre. Der Kuslog ist ni silen Musikalienhandlungen zu haben. Halle, den 30. Januar \$445. J. F. Läpport, Auctions - Commissarius.

Die Direction des Vereines zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen macht bekannt, dass die Stelle des Instituts-Directors bei dem unter ihrer Leitung stehenden Conservatorium der Musik bet dem unter ihrer Luttung stehenden Generratorium der Mussk in Frag in Eriedigung gekommen ist. Die mit dieser Stelle ver-bundenen Emolamente bestehen in einem jährlichen Gehalte von 800 Pl. Conv. M., Quartierbeltung von 900 Fl. Conv. M. und dem jährlichen Besug von 13 Kinfern Hola in Natura. Die Obliegenheiten den Übrecten sind.

t) Leitung und Anfricht des Institute in musikalischer und literarischer, moralischer und ökonomischer Hinsicht, unter der Obersufsicht der gefertigten Direction.

2) Leitung der Orchesterübungen und musikalischen Productio-

a) Leurung der Urchesterübunges und musikalischen Productio-nen als Kapelinseiter, and 5) Erheiteng des Unterrichts in der Theorie der Musik in ihrem gannen Umfange.

shrem genten Uminge.

Die Competenten um diese Stelle werden sonneh anfgefordert, sich auszuweisen über ihre Leistangen im Fache der Compositien Berbürgung zur Orchestreitung, ihr büheriges Weirlen in mailkalischer und sonstiger Hinzicht und Behnh der Darlegung ihrer allgemeinen Tendens bezäglich der Tonkunst in einem Auf-

ihrer allgemeinen Tendena begüglich der Tonkunst in einem Auf-mate ihre Anskalten über allere und nehe Musik mod deren Ver-bledung und Anwerdung hei einem Institute, welches wie das Con-servatorium zu Prag die Bildung vollkemmener Orchestermiglic-der und brauchbarer Stager und Sängerinnen für die Bähne und das Concert zum Zwecke hat, — sunsunprechen.

Anstellungsgesuche werden bis zum 15. April des laufenden Jahres bei der gefertigten Direction angenommen, Prag, den 14. Januar 1845.

Von der Direction des Vereines sur Beförderung der Tonkunst.

Die Direction des Vereines zur Beforderung der Tonkunst in Böhmen macht bekannt, dass bei dem, unter ihrer Leitung stehenden Conservatorinm der Musik zu Prag die Stelle des Professons der Violine und Viols, welche mit einem jahrlichen bearen Ge-halte von 560 Fl. Conv.-M. verbunden ist, in Erledigung gekom-

Von dem Bewerber um diese Stelle wird gefordert, dass er: 1) des Instruments nach aller Anforderung seines gegenwärtigen Standpunktes vollkommen machtig sei

2) sich mit dem Unterricht in demselben bereits mit Erfolg befasst habe, und

3) geeignet sei, bei den Orchesterübungen und Productionen als erste Violine unter Oberleitung des Institutsdirectors als Kapellmeister die Orchesterdirection zu übernehmen

Anstellungsgesuche werden bis zum 10. März des laufenden Jahres bei der gefertigten Direction angenommen.

Prag, am 14. Januar 1845.

Von der Direction des Vereines zur Beförderung

der Tonkunst.

### Partitur - Verkauf.

Bei Unterzeichneten ist eine geschriebene Partitur von Doniacth's Lucia di Lammermoor billig an verkanfen.

Riegel & Wiessner in Nürnberg.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 15ten Februar.

**№** 7.

1845.

Inhalt: Friedrich Rochlitz. — Recensionen. — Nachrichten: Aus Wien. Aus Berlin. — Das Stadttheater zu Leipzig. — Preisaufrabe. — Feuilleton. — Verzolchaiss neuerschienener Musikalien. — Ankündigungen.

#### Friedrich Rochlitz.

Dem verehrten Stifter dieser Zeitung, Friedrich Rochlitz, soll dieselbe nach seinem Tode noch einen interessanten Beitrag zu danken haben. Es finden sich in seinem literarischen Nachlasse die ersten Abtheilungen einer Selbstbiographie. Wiewohl dieselben nur die Kindheit und frühere Jugendzeit des werthen Mannes in sich fassen, so enthalten sie doch hier schon so viel des Anzichenden und eben in Bezug auf sein werdendes Verhältuiss zur Musik so Bedentenden, dass wir die Mittheilung dieser Papiere und die Erlagbniss zu ihrer Aufnabme in diesen Blättern mit aufrichtigem Danke zu erkennen haben und diesen auch im Namen unserer Leser anszusprechen hoffen dürfen, da es die Jugendgeschichte eines Mannes betrifft, dessen Name in der literarischen Welt überhaupt zu den hochgeachteten gehört, dessen Verdienste um die Musik aber insbesondere sich die allgemeinste Anerkennung schon längst gesichert baben. Als erzählend - und kritisch - belehrender Schriftsteller ist sein Einfluss ein eben so bedeutender als wohlthätiger gewesen. Die früheren Jahrgange dieser Zeitung, welche unter seiner Leitung entstand und durch zwanzig Jahre den gedeiblichsten Fortgang hatte, enthalten die werthvollsten historischen und wissenschaftlichen Beiträge von aeiner Hand. Seine Kritik war eine parteilose und wusste das eigenthümlich Gute in jeder Erscheinung in den verschiedensten Productionen wahrzunehmen and zu würdigen. Und eben dass Rochlitz nicht Musikverständiger allein war, dass ihm bei der allgemeinsten Geistesbildung auch ein eben so verständiges, eindringendes Urtheil über andere fignste, namentlich über Malerei zustand, das gibt seiner musikalischen Kritik einen freieren Standpunkt. Hier wie dort liegen ihm allezeit die historischen Bedingungen, die zeitlichen und örtlichen, aus denen ein Urtheil zu fassen ist, klar vor Augen und geben seinen Aussprüchen jene Sicherheit und Ruhe, auch die Mässigkeit in Lob und Tadel, die uns so zuverlässig, und alles Extreme auf eine milde Weise vermittelnd, daraus anspricht. Er bat, wie Goethe, mehr Neigung, an einer Erscheinung das Positive, die gute Seite, wenn in der Hauptsache eine solche zu entdecken ist, anerkennend hervorzustellen, und mag von dem was er nicht billigen kann, lieber nicht sprechen, als wo es nothwendig ist. Andere sorgen dann sebon, dass dem Mangelhasten nud Schlechten sein scharfes Urtheil gesprochen werde. Es wird dem Ganzen immer zum grössern Vortbeil gereichen, wenn ein Jeder in der Weise dazu wirkt, die seiner Natur die angemessenste ist. — Auch die Tadler grüßlen dann ihren Beruf.

Wie wünschenswerth wäre es gewesen, eine vollständige Biographie des Verewigten von seiner eigenen Hand, in seiner klaren, psychologisch tiefgreifenden Empfindungs - und Darstellnugsweise erhalten zu baben, Dass er eine solche zu schreiben die Absicht gehabt, ist aus der Fassung und Eintheilung des vorliegenden Bruchstückes zu vermathen; es enthält eine abgeschlossene Periode, deutet aber mehrfach auf später zu Erörterndes and Auszuführendes. Ob wir des Autors Bewilligung erhalten haben würden, diesen Lebensabschnitt. als einen blosen Theil des Ganzen, in diesen Blättern aufzunehmen? - Wir dürfen es hoffen, wenn er auch als Lebeuder das Fragment nicht geeignet dazu gefunden batte. Das vorgesetzte Motto aus Goethe's Briefe lässt wenigstens vermutben, dass das Ganze der Oeffentlichkeit bestimmt war, und was auch den Autor verhindert haben kann, die Biographie weiter fortzusetzen. so ist auch das Vorhandene schon eine schätzbare Gabe. die uns das liebevolle und liebebedürftige Gemüth des Kinsben und Jünglings so rein und anspruchslos vorführt. dass wir den Verfasser hier in der doppelten Gestalt. als Darsteller und als Dargestellten, von Neuem auf das Innigste zu lieben und zu verehren haben.

Ein hiesiges Localblatt enthält, als Necrolog des am 16. December vorigen Jahres Verstorbenen, einen kurzen Lebensabriss aus der Feder eines naben Verwandten desselben. Zur Ergänzung des Folgenden lassen wir diesen vorausgeben, indem wir noch den Wunsch aussprechen, dass uns bald auch aus seinen apitteren Lebensepochen das Interessanteste in einer ausführlicheren Darstellung mitgetheilt werden möchte. Seine rubig aber rastlos wirkende Thätigkeit, die freundsohaflichen Beziehungen in desen er mit den ausgezeichneisten Personen seiner Zeit lebte, sein ganzes moralisch so reines Dasein, wirtden zu einer eben so bedentenden als anziehenden Schölderung des Stoff in reichem Masses gewähren.

Johann Friedrich Rochlitz war geboren den 12. Februar 1769. Sein Vater war ein armer, aber streng redlicher Bürger hiesiger Stadt, seine Mutter eine geistig und sittlich gehildete, dabei höchst anspruchslose Frau, die im stillen Kreise ihrer drei Sohne (Friedrich Rochlitz war der zweite) sich allein glücklich fühlte und schon im zarten Alter des nun Verstorbenen viel zu seiner Geistesrichtung beitrug. Dies war wenigstens die bestimmte Meinung des Verblichenen.

Seine erste wissenschaftliche Bildung erhielt derselbe auf hiesiger Thomasschule. Er war 13 Jahr alt. als er schon in das Alumneum derselben aufgenommen wurde, da er sich durch Fleiss, so wie durch seine schöue Sopranstimme vor vielen andern Bewerbern auszeichnete.

Nach 61/4 jährigem Aufenthalte in dieser Austalt verliess er sie mit dem Vorsatze, nach dem Wunsche seines Vaters Theologie zu studiren. Mit grossem Fleisse setzte er jedoch auch zugleich sein auf der Schule begonnenes Studium der alten Sprachen fort. Da er die Tagesstunden der Anhörung der Collegien zu widmen hatte, so musste freilich jenem Studium ein grosser Theil der nächtlichen Robe geopfert werden. - Ohne alle Unterstützung (denn kein einziges Stipendium ausser dem, welches die Innung des Vaters studirenden Meisterssöhnen ertheilte, konnte er erlangen) sah er sich, da die Aeltern ihm kanm die nothwendigsten Bedürfnisse gewähren konnten, nach Verlauf zweier Jahre ausser Stande, seine Studien nach dem Ziele, welches er sich vorgesteckt hatte, fortzusetzen. Er entschloss sich daher zu dieser Zeit, die Universität zu verlassen, und nahm im Hause des Herrn Landkammerrath Oehler in Crimmitzschau eine Hauslehrerstelle an. Ein Motiv bei Annahme dieser Stelle war die Hoffnung, sich dort etwas zu ersparen, um seine Studien vollenden zu können. Doch dies wollte ihm nicht gelingen und so kehrte er nach ein und ein halb Jahren nach Leipzig zurück, arm, wie er gegangen war, und dabei krank am hörper, allein geistig hereichert an Menschenkenntniss. Unterdessen war sein Vater gestorben. - Er setzte nnn seine Studien mit grossem Eifer fort, obwohl dies ihm, da er des Erwerbes halber den grössten Theil des Tages dem Unterrichte erwachsener Sohne und Töchter aus hiesigen angesehenen Familien zu widmen hatte, unter solchen Verhältnissen sehr ersehwert wurde. Auch versuchte er sich in jener Zeit als hanzelradner in den biesigen Hauptkirchen mit Glück. Für seinen reichen Geist, welcher sich unter der Leitung eines Morus, Plattner und auderer hochgeachteter Männer immer mehr entwickelt hatte. war jedoch der Wirkungskreis eines Landpredigers der ihm bei seinen Connexionen der einzige Lohn seiner theologischen Studien erschien - zu enge, und es entstand in ihm die Frage: Kannst Du als Prediger oder als Schriftsteller mehr auf Deine Zeitgenossen wirken? Er entschied sieh für's Letztere. Sein erster Versuch, nnter fremdem Namen, gelang über seine Erwartung, und von steigendem Beifalle ermutbigt, folgten unter seinem Namen mehrere Schriften. Seine Erzählung: Meine Frenden und Leiden, in zwei Bänden, war bald trotz der starken Anflage vergriffen und musste neu aufgelegt werden. Was er als Musikkenner und Beurtheiler vermochte, davon gibt die im Jahre 1798 von ihm gegründete und mit Beifall bis 1818 fortwährend redigirte allgemeine musikalische Zeitung Beweis und Zengniss. -

Sein Ruf brachte ihn den damals in Weimar lebenden Heroen der deutschen Dichtkunst, Goethe, Schiller, Wiefand; Böttieher u. s. w. näher, und das hohe Fürstenhaus, welches dieser Kranz grosser Manner umgab, die geistig hochbegabte Herzogin Mutter, so wie der Grossherzog und die Grossherzogin von Weimar würdigten ihn mehrsacher Beweise ihrer Huld, die sich mit den Jahren steigerte und ihn bis in's hohe Alter beglückte. Im Jahre 1810 verheirathete er sich mit der hinterlassenen Witwe des Banquiers Daniel Winkler, Tochter des biesigen Rathsbaumeisters Hansen. Doch batte diese in jedem Betracht glückliche Verbindung, welche allerdings sein ausseres Leben mannichfach umgestaltete, auf seine wisseuschaftliche Thätigkeit nicht den geringsten störenden Einfluss.

Er setzte seine unermudete Thätigkeit und Fleiss ununterbrochen fort, und seine Werke fanden überall mit Recht von der Kritik gehührende Anerkennung. Was seine theoretisch-musikalischen Leistungen betrifft, möchte wohl die hohe Zuneigung, welche ihm Haydu, Mozart, Beethoven und andere Meister der Tonkunst schenkten. eine Zuneigung, die er sich bis an ihren Tod zu erhalten wasste, auch die Würdigung rechtfertigen, welche man seinen musikalischen Kenntnissen ehen so anderwarts widerfahren liess. Seine letzten Werke, das 1830 bis 32 erschienene : Für Freunde der Tonkunst. Leipzig, bei Cnobloch, so wie die in drei Abtheilungen kürzlich hei Schott in Mainz erschienene Sammlung vorzüglicher Gesangstücke sichern ihm ein dauerndes Andenken aller hunstfreunde.

Mit demselben unermudeten Bifer, mit derselben Tiefe wissenschaftlicher Forschung, als die Tonkunst pflegte Rochlitz auch die Malerei und Kupferstecherkunst. Erinnern wir uns anch nieht, ein hieranf speciell bezügliches Werk von ihm zu kennen, so spricht er sich doch in einigen seiner Schriften anch hier als Knnstkenner aus, wie es schon von Sachverständigen längst die ge-

bührende Anerkennung gefunden bat.

Seiner geistigen Wirksamkeit und seinem höhern Greisenalter, so wie seiner frommen Gemüthsstimmung augemessen, wurde ihm bereits im Jahre 1830 der ehrenvolle Auftrag des Leipziger Stadtraths, bei Abfassing eines neuen evangelischen Gesangbuches für Leipzig thätig mitzuwirken. Der Auftrag erstreckte sieh zwar speciell pur darauf, den Liedern die geeigneten Melodieen anzupassen; allein gern übernahm er auch zogleich mit den geistreichen Mitarbeitern hei diesem Werke, dem Dr. Wolf, Dr. Bauer und Dr. Goldhorn, und in spätester Zeit Herrn Kirchenrath Dr. Meissner, die Zusammenstellung und Bearbeitung der zu Kirchenliedern geeigneten Gedichte. Davon ansgehend: alles Erhabene und Fromme, was christliche Liederdichter aller Zeiten. bis auf die neueste, geschrieben haben, müsse sorgfältig gesammelt, geprüft, was die ältern betrifft, möglichst, ohne den erhabenen oder innigen Eindruck zu sehwäohen, dem jetzigen Sprachgehranch angepasst werden, glaubte er den würdigsten Standpunet für ein solches Werk erfasst zu haben. Ueber das Schwierige dieses Unternehmena, so wie darüber, ob und wie weit ihm and seinen Mitarbeitern diese zwölfiährige mühevolle Arheit gelangen ist, werden die urtheilen, welche hierzu befähigt und berufen sind. Er selbst sollte die Einführung desselben nicht erleben!

### Zur Geschichte meines Lebens in Hinsicht auf Musik.

Erste Abtheilung.

Kindheit und frühe Jugend.
(Nachgelassenes Manuscript von Fr. Rochlitz.)

Aus einem Briefe Goethe's.
Wenu man der Nachwelt eiwas Brauchberes hinterlassen will, as müssen es Confessionen sein: man muss sich als Individenum hinstellen, wie man's denkt, wie man's meint; und die Folgenden mögen selb beranssuchen, was ihnen gemüss ist und was im Allgemeinen grütte sein met.

#### Kindheit und erste Knabenzeit.

Ich bin in Leipzig den 12. Februar 1769 geboren: der mittlere von drei Söhnen meiner Aeltern. Arme Bürgerslente, namentlich in Sachsen, zeichneten sich damals aus durch Strenge der Sitten, stille, doch emsige Berufstreue, eingezogenen, christlichfrommen Wandel, und ein geruhiges Verzichten auf fast Alles, was man etzt Lebensgenuss nennt. Meine Aeltern waren arme Bürgersleute: sie zeichneten sich auch durch alles dies aus, and thaten das sogar in höherm Grade, als die meisten ihrer Bekannten, nach deren eigenem Gestäudniss. Der Vater, seit mittlern Mannesjahren durch selten unterbrochene hranklichkeit gedrückt und oft durch Nahrungssorgen darniedergebeugt, gewöhnte sich allmälig an ganzliche Kinsamkeit und Abgeschiedenbeit. Von da an neigte er sich - zwar nicht der Verbriiderung, aber der Gesinnung nach - zu den "Stillen im Lande," welche damals, von dem benschbarten Halle ans, in Leipzig nicht wenige Freunde zählten. Die Gabe, mit hindern so zu verkehren, dass sich in ihnen offene, freudige Liebe erzeugt, oder die schon vorbandene erhält, vermehrt, befestigt: diese Gabe war ihm nicht verlichen ; oder sie kam doch an dem, bei seinem Thun stets gleichförmig ernsten, bei seinem Denken und Empfinden stets schweigsamen Manne nicht uns hindern bemerklich zum Vorschein. So ehrten wir ihn, empfanden doppelt jedes uns zugewendete freundliche Wort, blieben daukbar für jede uns erzeugte Wohlthat: aber eine gewisse Schen vor ihm verliess ans kaum in kurzen, besondern Momenten, und Etwas von belebter, kindlichfröhlicher, kindlichtraulicher Zuneigung zu ihm brach nur, wie sich unsrer in Ueberraschung bemeistered, in einzelnen Augenblicken suf besondere Veranlassung hindurch. Nach solcheu Momenten, hatte er sie veranlasst, zog er sieh, wie von einer zwar unschuldigen, doch unstatthaften Liebereilung, bald wieder zurück; wo dann anch wir wieder in das vorige Verhältniss zurnektraten - ohne Unzufriedenheit, wie vielmehr ohne Betrilbniss. Wir vermissten nichts and wurden uns gar nicht bewusst, dass das anders sein könne. Es war der Vater, es kam vom Vater: so war es in der Ordnung und war gut.

Ganz anders die Mutter : wie überhaupt, so im Verhaltuiss zu uns. Hell im Geist, heiter im Sinn, gefasst, entschieden im Handeln, aufregend, einnehmend, liebreich, erfreulich im Innern ihres Wesens, im Acussern ihres Bezeigens: so war sie und so blieb sie selbst in den schwierigsten Lebenslagen and nach vielen traurigen Ereignissen; sie war und blieb so his an ihren Tod. im dreiundsiebenzigsten Lebensjahre, ja gewissermanssen noch im Tode selbst. Diese ihre köstlichen Vorzüge gingen allerdings aus von ungemein günstigen Naturanlagen, wurden in der Anwendung erleichtert durch eine nie bedeutend gestörte Gesnudbeit, gefördert, gesteigert, umfassender ansgebildet selbst durch die oft bedrängten Zustände der Familie, wo ja wonigstens Ein Mitglied wachen Geistes, festen Entschlusses zu bleiben und handelnd frisch einzugreifen gezwongen war : sie waren iedoch, diese Vorzüge, festgegründet auf nnwandelbares Vertranen zu Gott und willige Fügung in seinen Willen, was dieser auch verhänge. Bewährt und stets gegenwärtig erhalten wurden der trefflichen Frau dies Vertranen und diese Fügsamkeit durch vielfältige eigene Lebenserfahrungen, aussere und innere, die sie sorgsam beachtete and immer von neuem sich vorhielt, so dass sie sich nicht selten eben in den drückendsten Verhältnissen aufschwang zu einer wahren Glaubens-Freudigkeit, in welcher sie dann, sich fühlend im Dienst und der Obhat Gottes, muthig dem entgegenging, was zuwiderstand und rastlos thatig bei Tog und Nacht nicht abliess, bis sie es besiegt oder aus dem Wege gedrängt hatto. Uebrigens war sie als Frau anstellig und gewandt, rührig und arbeitsam immerdar, freundlich, sprachfertig und sprachlustig, daze in jungen Jahren von schönem and bis in's Alter von vortheilhaftem Acussern, auch keineswegs ohne Bildung, obsehon nur von solcher, die durch das Leben selbst, bei eignem Denken über dasselbe und eignem Versuchen in demselben, erlangt werden kann.

Wie nun die Umstände des Hauses sich gestaltet halten, wendete sie ihr liebebedürftiges, liebeerweckendes Herz bei Weitem am Meisten uns Kindern zu, ohne darum im Geringsten ihrem nusserlichen Anschn etwas gu vergeben, oder uns zu verwöhnen, oder auch überhaupt (selbst als wir erwachsen waren) Umstände und Complimente mit uns zu machen. Im Gegentheil; sie nahm uns tapfer zusammen, wusste stets in uns die Ueberlegenheit ihres Geistes geltend zu machen und die Entschiedenbeit ihres folgerichtigen Willens durchzuführen. Versuchten wir in Querköpfigkeit nder sonstiger Ungebühr Anläuse dagegen: so liess sie auf der Stelle nicht ab, bis wir reumüthig und in willigem Gehorssm in die gerechten Schranken zurückgetreten waren. Dann aber war in ihr auch Alles vorüber: kein Nachquengeln, keine breiten Moralien. Sie half vielmehr uns selber wieder auf, gewöhnlich durch Beschäftigung, so dass gar bald der alte gute Cursus in neuangefrischter Liebe und bescheidener Hingebung wieder von vorn aufing. Da konnte es nun gar nicht anders kommen, als dass wir an ibr von ganzer Seele hingen. Es war uns, als könnten wir ohne sie nicht eine Stunde bestehen. In ihr und den Acusserungen ihrer Hoiterkeit fanden wir all' unsere Freude. Und woher hatte auch sonst uns armen, einsamen Knaben Frende kommen sollen? Uebernahm ja zuweilen ein schweres Leiden ihr Gemüth dermaassen. dass sie fühlte, es ans nicht verbergen zu können: so gab sie uns Arbeit auf und zog sich mit der ihrigen (sie arbeitete jeden Tag von früh bis in die Nacht) in eine entfernte Ecke zurnek, sich da auszuweinen; danu aber - and gemeiniglich in kurzem - fasste sie aich zusammen, rief ans herbei, wies uns ein beliebtes, doch stilles Spiel um sie her an, und, immer emsig fortarbeitend, begann sie dann meistens mit ihrer sehr angenehmen, hellausklingenden Stimme: "Befiehl du deine Wege" - oder: "Auf Gott, and nicht auf meinen Rath" oder agust ein erhebendes Trostlied, wodurch sie sich so innerlichst erfrischte, dass nicht selten: "Wie grosa ist des Allmächt'gen Güte" - sich anschloss, und dies sogar nicht nach der Choral -, sondern nach der Arien-Melodie gesungen wurde. Wir, bei unaerm Nachmalen von Häusern und Thieren aus den elendesten Nürnherger Farbenkästchen oder beim Errichten ansehnlicher Bauten aus Holzquadraten, summten die Gesänge nach: alle Kümmeruiss floh ana ihrer Seele; die Dinge batten in ihr nud für nus sich wieder in's Gleiche gerückt.

Wie schwer ist's doch, nicht geschwätzig zu werden, begibt man sich daran, einen Meuachen zu schildern, der wirklich einer war! wie doppelt sehwer, haben wir hiuzuzusetzen: "Und Er war unaer!"

Dieser verehrten und geliehten Mutter verdanke ich nun Alles, was mir, dem Kinde und Knaben, Augenehmea zugekommen: aber wohl auch, und wenigstens zunächst, was als Saame des Guten für mein ganzea Leben in meine Brust gelegt oder aus ihr zum Keimen hervorgelockt worden ist. Für mein gegenwärtiges Vorhaben ist aber nur Folgendes auzuführen. Stimme und Gesang der Mutter waren das Erste, was für Musik meinen äussern and innern Sinn, mithin auch meine Liebe erweckte : es ihr, der Sängerin, möglichst gleichzuthun, war meine erste musikalische Vorschule. - Ausser den Liedern der Mutter batte ich aber auch meine eigenen selbstgewählten Lieblinge im ehemaligen Leipziger Kirchengesaugbuche (ein anderes Liederhuch besass ich nicht); Lieder, die nicht von ihr, die auch nicht in der Kirche gesangen warden, sondern nur, und immer wieder, von mir gelesen, ohne Aufgabe auswendig gelernt, und von Zeit zu Zeit, meist theilweise, nur vor mich hin mehr gesummt, als gesungen wurden; Letzteres doch wohl nur darum, weil es diesen Liedern an jener doppelten Antorität gebrach. Gleichwohl zog es mich zu ihhen immer von neuem und ich trage daher von jener Zeit her sie noch heute im Gedächtniss. Es waren solche (finde ich nan), worin entweder ein inbrünstiger Geiat fast leidenschaftlich sieh über heilige Dinge ergoss, oder wo ein christlichheiterer Muth sich an einer Fülle belebter Naturbilder ergötzte, und wo Beides in, wenn auch rauher and unbehilflicher, doch wahrhaft poetischer Sprache geschah. Ich führe von jeder dieser Gattungen einige an:

(von David Trommer:)
Brich entswei, mein srmes Herze!
Mein armes Herze, brich entswei -

(vou Joh. Heinrich Schröder:)
Eins ist Noth: ach Herr, dies Eine
Lehre mich erkennen dech —

(vou Paul Gerhard:)
Geh' ans, mein Herz, and suche Freud'
In dieser lieben Sommerszeit —

In dieser lieben Sommerszeit —

(von demselben:)

Lobet den Herren, Alle, die ihn ehren!

Lasst uns mit Freaden seinen Namen singen —

Dass ich die ersten gar nicht, die zweiten kaum halb eigentlich verstand: das bedarf keiner Versicherung. (Fortsetzung folgt.)

\_\_\_\_

## RECENSIONEN.

#### Claviermusik. Etuden.

Der tüchtige Herr Dr. Hand äussert sich im zweiten Theile seiner Aesthetik der Tonkunst S. 306, über die Etude, wie folgt. "Ursprünglich war die Etude uur für instructive Zwecke bestimmt und errang durch geistreichere Behandlung von Clementi und Cramer eine kunstgemässe Bedeutung und ästhetischen Gehalt. So macht die Etude einen Satz aus, in welchem entweder eine besondere Figur in mehrern Gängen ausgebildet. oder ein an sieh bedeutaamer Gedanke in der engern Grenze gewisser Figuren niedergelegt wird. Die erste Art dient, wenn die Passagen und Wendungen eine grössere Fertigkeit und Virtnosität voraussetzen, einem nur technischen Zwecke, und das, was dabei dem Gefühle erfassbar, ist eine anmuthige Beigabe. Die würdigere Art spricht einen einzelnen Gedanken in seiner Figurirung sus, and zwar meiatentheils im Verfolg einer Stimme für Darstellung des Anmuthigen und Graziosen. Das künstlerische Verdienst ist hierbei originelle Erfindung, klare Eutfaltung und siehre Abrundung, namentlich aber die wohlgefällige Beiordnung der Begleitung einer Hauptatimme." Ferner heisst es: "In dem engen Raume vermag die Etude nicht einen grössern Reichthum zu entfalten, und entbehrt meistens der nachhaltigen Kraft, mit welcher die Vereinigung mehrerer Stimmen einen Seelenzustand erschöpft. Dies haben einzelne Künstler, wie Berger, Hiller, Schumann u. A., durch den Gewinn melodischer Bedeutsamkeit zu ersetzen gesucht und allerdings anmuthige Gebilde des Niedlichen und Zarten gleich Ministurgemälden gegeben. Wo dagegen Grosses und Erhabenes erzielt wird, da erscheint bei Vielen nur ein Anlauf, der, ernst betrachtet, oft nur ironischer Natur ist. Beim Fortepiano kommt der Vortheil binzu, dass die Figurirung auf Accorde gerichtet iat, und diese entweder eine Begleitung gewinnen oder - aufgelöst werden, wodurch die Mannigfaltigkeit gewinnt und die Kraft des Ausdrucka sich steigert, Beides für asthetische Zwecke. Fant jeder Meister des Clavierspiels hat in Etuden seine individuelle Vortrags-weise, wie die Fertigkeit, in welcher er besonders hervortrat, niedergelegt. Zu heklagen iat, welch grosser Schatz einzelner, schöner und gehaltvoller Gedanken wie unentwickelte Embryonen in dieser fragmentarischen Kunstform verloren gehn. Anders lauten allerdings die Urtheile unster Tsgesblätter, in denen man so vieles Wondersame und Bedentungsvolle aus den Etuden herausphantasirt, dess man die Begeisterung nusrer Künstler und deren Hörer nach Etuden messen und bestimmen möchte."

Ref. erlante sich vorstehende ziemlich umfassende Definition der Etude hier auguziehen, wäre es auch nur, am jungen Componisten in's Gedächtniss zurückzurufen, was eine Etude sein soll und wie sie sonst war. Es wäre falsch, wenn Ref. aussprechen wollte: wir hütten der Etnden genug! Dies Feld ist so lange unerschöpft, als noch neue Figuren n. s. w. erfunden werden und das Clavierspiel im Fortschritt begriffen ist, sei dies nun auf gutem oder schlechtem Wege. Allein das Wesen der Etude hat sieh verändert, die Etude ist nach allen Seite hin ausgeartet; mit der Benennung "Etude" nimmt man es nicht mehr genau, die Mechanik hat solche Fortschritte gemseht, dass gewisse Figuren, Arpeggios and gebrochne Accorde, die sonst schwierig genannt, nur Einden zugewiesen waren, jetzt in Nocturnes u. s. w. vorkommen und für keine Schwierigkeiten mehr gesehtet werden. Oft spielt die Etude in's Capriccio, dem sie allerdings am Nächsten verwandt ist, über, und für gewisse Arten Etuden hat man ganz neue Namen in der musikslischen Welt erfunden. - Hält msu aber den Gesiehtspunet fest, dass ein Componist in seinen Etuden seine individuelle Vortragsweise, aeine Eigenthümlichkeit, and die Fertigkeit, in welcher er besonders hervortritt, niederlegt, and dass sich sonach aus der Versehiedenheit des Styls und der Spielart des Compouisten immer ein Unterschied zwischen den Etnden verschiedener Componisten findet, so sind die Etuden nützlich und für den Bildungsgang im Clavierspiel sogar nothwendig zu nennen, und es wäre eine solche Etudenschan für einen Referenten eine ergötzliche Sache, wenn nur immer grade befähigte und berufeue Meister sich mit der Combination solcher Etuden befassten, und der Ref., wie das soust so schön war, die Etnden genau classificiren könnte, z. B. "diese Etuden sind zweckmässig gearbeitet; diese sind lehrreich; diese sind geistvoll; andere sind neu, trefflich erfunden, nud höchst originell n. s. w." Zu solchen befriedigenden Exclamationen gelangt man aber jetzt nur selten, nud auch bei Betrachtung der vorliegenden neu erschienenen Sammlungen wurde im Ref. manches Bedenken, manches Aber and Wenn - laut, so Treffliches anch zum Theil darinne gehoten ist.

Es siud:

H. Ravina: 25 Etudes caractéristiques. Bonn, bei N.
Simrock. Zwei Lieferungen, jede 5 Fr.

Den Namen des Componistes finden wir hier zum ersten Male. Wie wir diesen Etuden die Zwecknässigkeit nicht absprechen können, müssen wir sie doch nur als Milläufer betrachten. Neues finden wir darin nicht, im Gegentheit ist Manches in frühern Etuden Anderer bereits besser lechandelt worden, und an den melodischen Sätzen des Componisten, der, wie sein Name vermutben lässt, ein Italiener ist, haftet etwas von der Vocalnatur aeines Landes, die in jenen, als instrumentalen, einen

Mangel empfinden lässt. Zweekmässig sind jedoch die meisten dieser Etiden zu nennen, wie No. 9, 11, 12, 19, 21, 24. Das Epitheten, "caractéristiques" finden wir nicht genau bezeichnend. Ehrenvoller Erwähnung sind sie jedoch werth uud wir zweifeln nicht, dass sie sich Frennde erwerben warden.

Weit empfehlenswerther sind des alten Claviermeisters

Ch. Cserny: 24 Grandes Etudea de Salon caractéristiques et pittoresques pour le Piano, op. 692. Quatre Cahiera. Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Jede Lieferung 1 Thir. 5 Ngr.

Dies sind meistens Barstellungen menschlicher Zustände und Gefühle, Landschaftsgemälde und Bilder im Gewande der Etnde, Caprice und Romanze (obschon wir No. 17 nicht als Etude u. s. w. gelten lassen können: eben so ist No. 18 eber ein Nocturne zu nennen). Als solche Schilderungen sind sie an sich schon von mehr poetischem Gehalte und vermögen zu fesseln, wenn man auch nicht gerade behaupten kann, dass das Poetische Czer-ny's hervorstechendes Verdienst sei. Aber der erfahrne Meister geht hier einmal recht sus sich heraus und nöthigt uns ein lebendiges Interesse ab; er ist so practisch, keunt die Bedürfnisse ao genau, und verbindet das utile cum dulci überall, so dass wir behaupten können: "die Clavierspieler jeder Farbe und Richtung werden diese Etnden nicht unbefriedigt aus der fland legen." So empfehlen wir dieses anch in seinem Umfange bedentende Werk. das in einer höchst eleganten und vortrefflichen Ansgabe vorliegt, mit voller Ueberzeugung.

H. F. Kufferath: Six Etudes de Concert, op. 8. Bonn, chez Simrock. Pr. 5 Frs.

Von diesen fesseln uns einige ausserordentlich und gleich No. 1 lässt uns den Componisten recht lieb gewinnen. Freilich ist gerade No. 1 keine Concertetude. sondern sie wird gerade im beimlichen Stübchen bei weicher Gemüthsstimmung des Spielers am Besten effec-tuiren. Eben so ist No. 2, obgleich sie brillant in der linken Hand ist, nicht da, nm im Salon zu glänzen. No. 3 gehört aber durchaus wieder in's Stübchen. Diese drei sind vortrefflich und zeichnen sich sowohl durch ihre Spielbarkeit als durch einfach schlichten und doch edlen Gesang aus. Können wir letztern auch No. 4 nicht absprechen, so ist sie uns ein wenig zu schwierig und unbequem; sie ist aber eine gute Etude. Weit schwieriger durch Tonart und anhaltend sehweres Figurenwesen ist No. 5. Die letzte hat ein tüchtiges Etudengesicht, dient aber mehr technischem Zweck und ist uns deshalb etwas zu laug. Wir empfehlen diese schönen Etnden angelegentlichst und wünschen, dem vielversprechenden Verfasser recht hald auch in grössern Musikformen wiederzubegegnen.

Der junge überaus tüchtige Claviervirtuose, den wir als einen eminenten und lebensvollen, darch reife Auf-

A. Rubinstein: Oudine, Etude pour le Piane, op. 1. Berlin, chez Schlesinger. 1/3 Thir.

fassung der vorgetragnen Compositionen von verschiedenen Meistern altrer und neuerer Zeit zur höchsten Bewunderung hinreissenden Spieler kennen gelernt haben, tritt hier bereits kühn in die Reihen der Componisten. Dass ein Virtuose, der tagtäglich die Compositionen neuester Richtung spielend überwindet, eine einfache Cantilene, mit Harpeggios frisirt, erfinden und aufschreiben könne, ist nichts Unerhörtes; dass aber die Cantilene abgerundet ist, zeigt wenigstens von einigen Anlagen und Geschick. Ob derselbe auch schon grössere Studien in der Composition gemacht habe, das lässt sich aus diesem kleinen Versuche nicht errathen. Als Product eines noch in den Kinderjahren stehenden Virtuosen zeigen wir jedoch diese Kleinigkeit gebührend lobend an; sie ist leicht and fasslich. Im sechsten Tact und seiner Wiederkehr dürfte das vierte 32theil besser d beissen.

N. W. Gade: Frühlingsblumen. Drei Stücke für das Pianoforte, Copenhagen, bei Lose u. Olsen, 10 Ngr.

Aus Copenhagen ist Ref., mit Ausnahme der nürbtigen Hartmann ischen Compositionen, seit larger Zeit nichts zu Gesicht gekommen. Diese drei Stücke sind sehr hühseh und melodiös, leicht, oder höchstens mittelmäsig schwer zu nennen, anspruchlos aber doch recht anspruchlos aber doch recht anspruchlos mit die neuere Spielart ein. Ref. darf sie mit voller Ueberzengung empfehlen.

A. Lindblad: Duo ponr Piano et Violon, op. 9. Maynz, chez Schott. Pr. 3.6. 36 Xr.

Das Hauptverdienst diezes Duo's ist Leichtigkeit; sher es ist trecken. Offer schaut eine gewisse Üriginalität durch und interessante Arheit, wie im Thema des zweiten, und im zweiten Theile des letzten Satzes; nber sie kommt incht recht hervor and die grosse Einförmigkeit nad Trockenbeit in der Arheit behält zu sehr die Oberhand. Ref. lobt gern die Componisten, die die Form der Sonate (das Dao ist eine reine Sonate für Pforte und Violine) in Ehren halten und das herrliche Feld derselben behanen. Hier ist aber zu wenig Schwang mad Erchshong der Phantaise darin, und vor Allem—zu wenig Melodie. Demohngeachtet ist dies Dao eine dankens - am heachtenswerthe Gabe und dürfte sie wegen ihrer leichten Aasführbarkeit viel Freunde erwerben, die sie auch werdien.

Ign. Moscheles: Fantaisie brillante sur une Cavatine de l'opera ,, Zelmira " de Rossini et une Ballade de L'ealèvement du Serail" de Mozart, comp. op. 106. Leipsic, chez histoer. Pr. 25 Ngr.

Eine von Meisterhand leicht bingeworfene aber gate Arbeit, nicht sehwer und ziemlich brillant, die wir Lehrern und Schülern als eine Bereicherung ihres Repertoirs empfehlen. Die Fantasie besteht aus einer kurzen arpeggirenden Einleitung in Em. Bachs Manier, einem kurzen Andasee, worauf in dem zum Allegre führenden

Animato bereits das erste Thema nagedeutet wird. Die Thema'a werden erst einzeln vorgeführt, und Seite 14 geschickt mit einander verwebt, worauf das Ganze mit einer angemessenen Passage beschlosson wird. Dass der Meister uns hier mit etwas Leinhterem beschenkt, verdient besondern Dank.

#### NACHRICHTEN.

Wiener Musikleben, October, November, December. Mein Vorgänger, der würdige Seufried, sagte noch kurz vor seinem Tode: "'s muss anders werden." Ach! der Gute! aeine Blütenzeit fiel in die goldne Periode der grossen österreichischen Weltclassiker, und er meinte, es müsse in seinen alten Tagen wieder Frühling werden in der Kunst, Frühling in seinem Sinne. Aber der grosse Ocean der Zeit kennt das Tröpschen eines Menschenlebens nicht, und gährt und treibt, und gebährt, manchmal erst nach grossen Zwischenräumen, wieder neue Frühlinge; nur dass wir die Uehergänge wenig merken, bis die Stimmen gewaltiger Geister uns zurnfen: er ist geworden! - Friede dem entschlafenen Meister! Die Wogen der Zeit schliessen sich über seinem Grabe. Ihr Rauschen klang ihm vielleicht etwas fremder als uns den Spätergehorenen; audere Harmonieen rollen sie vorüber. Versuchen wir es, sie zu belauschen, ihren filang, ihr Tosen, ja auch ihren Schaum betrachtend und erzählend zu skizziren, und ob Nebel des Irrthums auf diesen Fluten lagern, oder der Strahl der Wahrheit sich in ihrem Glanze spiegle. Unser musikreiches Wien, wo das Kunstleben durch Grösse der Verhältnisse und durch Mannichfaltigkeit der Gestaltung, man kann wohl sagen, eine Welt im Kleinen bildet, sei der Punct, von welchem aus wir den Gang der musikalischen Zustände beobachten, in der Weise nämlich, als sie sich unserer Erkenntniss, anserem Gefühle, unserer Sympathie darstellen.

Theater. Der Impresario unseres k. k. Operahau-ses ist ein Italiener. Natürlich sind ihm die "ini's, etti's " u. s. w. in's Herz gewachsen. Nichtsdestoweniger ist er contractmässig verpflichtet, jährlich drei deutsche Novitäten in die Scene zu bringen, denn der Hof. der einen tüchtigen Zuschnss bezahlt, meint es gut, und will so dentsche wie italienische Kunstpartei zufrieden gestellt wissen. Er rettet also wenigstens den Schein der Unparteilichkeit, indem er vorzügliche deutsche Meister der Gegenwart entweder für seine Bühne zu schreiben engagirt - Lindpaintner's ,, Genneserin " - oder sie ihre Novitäten hier zu dirigiren einladet- Lachner seine "Catharina Corparo." - Auch einheimischen Talenten gelingt es zuweilen, wiewohl nur durch höhere Einflüsse, daselbst ihre Werke der Oeffentlichkeit vorzuführen -Hoven's "Turandet, " "Johanna d'Arc, " Geiger's "Wiasta," Netzer's, Mara." - Von grosser Ahwechslung ist unser Beherrscher des nächtlichen Reiches überhaupt kein besonderer Freund, und die Beschränktheit des Repertoirs, die gar manchen werthen Gast schon in Verlegenheit gebracht hat, halt den wechselsuebtigen Wienern gar salbungsreiche Vorlesungen über die - Genüg-

samkeit. - Die erste Novität der Wintersaison war : "Czaar und Zimmermann." Reich ist der Schmerz. arm der Scherz auf der dentschen Opernhühne. Selbst die Italiener baben ihren Buffonaden den Rücken gekebrt, and nur die Franzosen, die jedoch im Grunde nie von Herzen lachen konnten, witzeln fortwährend gerne. Lortzing traf bei den Wienern in's Schwarze. Man erfreut aich an den theatergewandten Situationen, an den beitern Characteren, vor Allem an der melodiösen, frischen, sehön harmonisirten und instrumentirten Musik, die des Effectvollen, Picanten Vieles enthält, ohne deshalb gesucht zu sein. Einem muntern, rothwangigen Jungen ist sie zu vergleichen, der, wenn er auch zuweilen etwas französisch oder italienisch dreinplappert, dennoch nie anfhört, seine gute, dentsch gemüthliche Gesittung vorwalten zu lassen. Die Darstellung dieser Oper durch Dem. Lutser and die Herren Schober, Erl, Langenhaan und Pfister ist eigentlich nur musikalischerseits zu loben. Das Spielen und die Prosa im muntern deutschen und französischen Singspiele macht den an lauter geschraubten Opernpathos gewöhnten Künstlern von lieute viel zu schaffen. Durch die ewigen Jammer - und Nothopera ist die Darstellung der Natur, die freilich im Abrisse des heitern Lebens mehr zum Durchbruche gelangen kann, in lauter Affectation und blasirten Heroismus aufgegangen; ihre heitern Charactere sehen meistens aus, als ob sie eine lustige Maske angethan hätten, ohne die traurige auszuziehen. Unbestreitber müssen die deutschen Operisten, zum Theil wohl auch gegen ihr Verschulden, hinter ihre Vorgänger von vergangenen Jahrzehnten zurücktreten. Ansnahmen hier wie überall. So z. B. die Lutzer, die als Marie bei anziehender Natürliehkeit auch eine hühsche Prosa entwickelt, ohne fedoch in den wirksamen Pointen die Brünning - Wohlbrück zu erreichen, welche dieselbe Partie im Josephstädter Theater mit Eclat gegehen hat. Ihre Einlagsarje im ersten Acte vom Kapellmeister Proch, ein Cadeau aus Trillern and Länfen ansammengesetzt, für Freunde dieser Artikel. will wenig hedeuten. Eingreifender in's Ganze ist die von dem lieblichen Tenoristen Granfeld in eben jenem Theater gesungene einfache und ansprechende Cavatine, mit welcher sich anch Erl Beifall zu verschaffen weiss. Lortzing's Oper ist stehend geworden, and auf dem Wege zu einer halben Volksthümlichkeit hegriffen,

"Cathariaa Cornaro, Nönigin von Cypera." Ner ungern berichte ieh über den geringen Erfolg dieses in seiner Art trefflichen Werkes vom königl. baierischen Hoftapellmeister Franz Lachner, der es persönlich dirigirte und viele, recht viele herzliche Freunde hier zählt. Es wollte weder in's Ohr noch in's Herz des hiesigen deutschen Publicums, dos es übrigens an änsacra Beifallsbezugungen keineswegs feblen liess. Und demoorh mährt dieses gewins den hewrglichsten, wärmsten Sinn für alle tüchligen Erzeugnisse der vaterländischea Musse, is es sebaart sich sogar bei solchen Gelegenheiten lebbaft und gläsbig mus den werdenden Apostel nud trügerne die Begeisterung für den Sieg deutscher Kunst mit sich nach Hause. Allein zu seinem wahren Leidwesen erkannte es auch hier wie bei Lindpatherer's, Genue-

serin" trotz aller Anstrengungen nur ein - verlornes Spiel. Die hiesige Critik, bereit allen deutschen Bestrebungen von ächter Gesinnung auf's Wärmste das Wort zu führen, mühte sich vergebens ab, auf die zahlreichen Gelungenheiten des achtharen Werkes hinzuweisen ; doch. wie bei allen Veranlassungen, wo die Sympathie dea grossen Publicums fehlt, umanust. Kein Wunder auch! denn gibt es irgend eine Residenz, wo die Kritik, diese Dolch und Lorbeer spendende Riehterin, den grossartigen Verhältnissen des Musiklebens, dem eigensten Gefühle, der vorherrschenden Meinung der Masse nicht imponiren kann, auch durch die überzengendsten Aussprüche nicht - so ist es wehl das lebhaft bewegte Wien. Man erkannte zwar die kunstvolle Ausarbeitung der Musikstücke, die Zartheit der Instrumentirung, die grösstentheils richtige Haltung der Charactere, man würdigte einstimmig Conception und Fattura, allein man ward bei alle dem nicht erregt, blieb kalt, und Kälte, ach wie nahe ist sie doch mit Langeweile verwandt! Ich habe dieses Werk mehrmals aufmerksam angehört, es auch, um mit mir zum Abschlusse zu kommen, ruhig prüfend am Claviere durchgenommen, und mich darauf fest überzeugt, dass der schwache Erfolg bei nicht nuerheblichen Fehlern des Buches, dem Mangel an belebenden Melodieen, der breiten Ausführung, dem zu starken Hervortreten der harmonischen und orchestralen Details. wie auch dem zu elegisch gehaltenen Colorite zuzuschreiben sei; lernte also hierbei Lachner als würdigen dentschen Topsetzer neuerdings achten, ohne deshalh selbst ein entschiedener Verfechter des melodischen Prineins - mit den Gefühlen des Publicums eben in Widerspruch zu gerathen. Die Ausführung durch Mad, van Hasselt . Barth und die Herren Erl. Kraus, Schober und Draxler durfte als genügend bezeichnet werden.

Mara," romantische Oper in drei Acten von Otto Prechtler, Musik von J. Netzer, beides hiesige Autoren, obgleich nicht eigentlich Novität, da sie bereits im Frühjahre gegeben worden, erwähne ich blos deshalb, weil dieses beifällig aufgenommene Werk, meines Wissens, in diesen Blättern noch keine Besprechung fand. Mara, Tochter des verstorbenen Zigennerhäuptlings, fällt durch Selbstmord als grossmüthiges Opfer für ihren Geliebten Mannel, einen inngen Edelmann, den der Wille seines Vaters, Cornaro, mit Ines, einer entfernten Anverwandten, vermählt hatte. Als in die Handlung wesentlich eingreifend erscheint auch Torsld, der Zigeunerhänptling. Die heiden anstrengenden, doch dankbaren Hauptpartieen Mars und Torald sind für Mad. Hassett-Barth und Herrn Staudigl geschrieben. In dem grösstentheils gelungenen Texte des talentbewährten Dichters sind wirksame Scenen hingestellt und sowohl die Romantik des Stoffes, als die tyrischen und leidenschaftlichen Momente, zu welchen er geeignet, mit Geschick benntzt. Nicht einverstanden kann ich jedoch mit den zn häufigen Terzetten sein, für welche ein Componist nicht immer genug Verschiedenheit in der Behandlung herbeischaffen kann. - Netser hat mit dieser seiner Erstlingsoper sieh einen vortheilhaften Ruf erworben und durch sie ein unzweideutiges Talent zu dramatischen Arbeiten dergethan. Theilt sie gleich mitunter manche Gebrechen der jetzigen deutschen Opernmusik überhaupt, als da sind: lyrische Weitschweifigkeit - trübes Colorit mit einzelnen grellen Lichtern und Schatten - harmonische und orchestrale Ueberladang - parichtig angewendete Detailmalerei. - Ringen nach aussern Effecten. - Schwankungen im Style u. s. w., - so enthält sie andererseits wieder so viel Frisches, Empfundenes, tonlieh Ergreifendes, dass dieses Werk der ihm gewordenen Anerkennung würdig erscheint. Der ganze erste Act ist voll erregender Lebendigkeit. Eine Arie Torald's und eine grosse Scene Mara's vor dem erleuchteten Schlosse des Geliebten im zweiten Aete und ein Terzett im dritten, in welchem Mara entsagt und stirbt, ist dramatisch treffend gehalten and verdient ebenfalls alles Lob; so auch der rein pittoreske Theil der Musik. Die Einmischung nationeller Rhythmen, manchmal gelungen, führte in einem Ensemble des dritten Actes zu weit. Uebrigens hat die Fantasie des jungen Componisten das Maasa der vorhandenen Krafte in Bezng auf Mad. van Hasselt - Barth offenbar überschritten. Die leidenschaftlich - wilde , fast dämonische Grösse, zu welcher Mara im Laufe der Oper heranwächst, erfordert eine organische und psychische Ausdauer und Gewalt, die, voll theatralischer Wirkung zwar, jener trefflieben hunstlerin nicht innewohnt. Staudigt's Torald hingegen, der bei grossen Forderungen an Gesang und Darstellung gleich der Partie Mara's sich innerhalb des Kreises einer gewissen Eigenthümlichkeit bewegt, war abgeschlossen und befriedigte vollkommen, wiewohl dieser Künstler, nach längerer Krankheit in dieser Rolle wieder beginnend, noch nicht Herr aller seiner Mittel geworden war. Rollen zweiter Ordnung sind die Manuel's, Tenor — Erl, später von Herrn Kraus gegeben, Cornaro's, Bass — Draxler, und Incs, Sopran — Mayer. Bei dem Mangel an gut und dankbar sich singenden, geschmackvollen dentsehen Opera verdiente die-ses Werk, das überdies anch keinen scenischen Aufwand voransactzt, weitere Verhreitung.

Der vorbenannte Kraus, eine erst im Laufe des entwichenen Sommers gemachte Acquisition von Belang, ist ein noch ziemlich junger Mann mit einer sehr sonoren, edlen, volnbilen und kräftigen Tenorstimme, die vom kleinen c bis in's eingestrichene as oder a reichend fast gleich timbrirt erscheint und an Wild in seiner jugendlichen Periode erinnert. Dabei entwickeln seine hisher gegebenen Rollen: "Sever," "Polyenet," "Kö-nig von Cypern" und "Manuel" (siehe obea) guten Vortrag, deutliche Aussprache, lebhaftes Gefühl und tragen auch von Seiten des Spieles den Stempel eines ächt künstlerischen Bernfs zur Bühne an sieh, dem frühere Beschäftigung mit Musik und Malerei förderlichst vorgearbeitet hat. Freilich mangelt ibm zur Zeit noch Rundung der melodischen Phrase, Beherrschung der Kraft, wohlangebrachte Respiration, Letzteres besonders bei den Cadenzen; allein von einer solch ungewöhnlichen Befähigung im Vereine mit ausdauerndem Fleisse lässt aich für die Folge das Beste hoffen. Verwirkliehen sich diese Hoffnangen, so zählt die deutsche Opernbühne vielleicht um einen ihrer vorzüglichsten Repräsentanten mehr. -

(Besehluss folgt.)

Berlin, im Januar. Am Neuisbrahende ist Herr General-Musik-Director Ritter Meuerbeer bier glücklich angelangt und wird zunächst Spohr's Oper Faust neu in Scene setzen. Auch Franz Liszt und Rubini sind hier eingetroffen. Letzterer hat bereits am 4. d. in der Lueia di Lammermoor im Verein mit der italienischen Uperngesellschaft der Königsstädtischen Bühne den Edgardo mit grossem Beifall des höchst glänzenden Publicums, bei dreifach erhöheten Preisen, gegen ein Honorar von 800 Rible, preuss. Cour. für jede Gastrolle, gesungen. Das Nähere über diesen enropäisch berühmten Tenoristen am Schlusse diesea Berichts. - Liszt gab am 8. d. sein erstes Concert im Saale der Singacademie, ohne Rubini's Mitwirkung, zu den vorjährigen Preisen von 2 und 1 Rthlr. Mit Döhler vereint, der hier grossen Beifall findet, spielte Liest das bekannte Hexameron auf zwei Pianoforte's. Da nun auch Spontini's Cortez mit Dem. Marx ala Amazily nächstens wieder gegeben werden soll, so haben wir über Mangel an Kunstgenuss nicht zu klagen. Anch im December v. J. feblte es nicht daran, wenn gleich wenig neue oder ausgezeichnete Productionen zu erwähnen sind, da den Hauntreiz fortwährend der Tanz der Dem. Fanny Elsler ausübte. Diese liebliche choreographische, besonders in der Mimik, wie im graziösen Tanz ausgezeichnete hänstlerin ist im "Hinkenden Teufel," der "Sylphide" und in einem, nen von ihr eingerichteten Ballet: "Die Tarantel" von Scribe und Coralli, mit Musik von Casimir Gide (das seitdem noch zweimal wiederholt ist and gefallen hat) nur dreimal im December ansgetreten , da Dem. Elsler durch eine Beschädigung des Passes zu tanzen verhindert warde. -Die königl. Oper bewegte sich in Wiederholungen des Don Juan, Feensee, der Ipbigenia in Tanris von Gluck, Mozart's Figaro, Die Hirtin von Piemont von Schäfer und Marie, die Tochter des Regiments. Eine nene Oper: "Linda von Chamonni" von Donizetti wurde in den Hauptrollen der Dem. Tuczeck und des Herrn Mantius vorzüglich gat ausgeführt und dreimal gegeben, ohne grosse Sensation zu erregen, da die Handlung mit dem Drama: "Die neue Fanchon" gleichen Inhalts, und die musikalische Composition wenig verschieden von allen andern des vielschreibenden Maestro ist. Besonders gelungen sind demselben die (nur zu häufigen) Dnette, auch die Balladen der Linda und des Savovarden Pierrotto, welche Dem. Hähnel recht characteristisch sang Auch die Gebete im ersten Finale und am Schlusse der Oper sind melodisch nud wirksam. Die komische Baritonpartie des Marquis ist sehr pikant durchgeführt, ganz in italienischer Buffoweise, nur etwas zu gedehnt. An bedeutenden Ensemble's fehlt es der im Ganzen monotonen Oper, deren sentimentale Handlung durch die Musik zu sehr in die Breite gezogen wird. - Signora Schoberlechner hat im December noch einmal die Donna Anna im Don Juan und Sceuen aus Semiramide mit Dem. Hähnel vereint gesungen, und ist dann vom Opernrepertoir ganzlich verschwunden. - Dem. Hedwig Schultze, deren Engagement nach abgelaufenem Contract nicht erneuert war, ist am 2. d. M. über Dresden nach Breslau abgereist. Am 7. December v. J. fand eine ziemlich einfache Säcularfeier der Einweihung des königt.

Opernhauses 1742 durch Aufführung eines von L. Rellstab gedichteten, vom MD. Taubert in Musik gesetzten allegorischen Festspiels Statt, in welchem nur die Tonknnst (Dem. Tucseck) sang, die Dicht-, Ban-Knnst und Goschichte recitirend auftrsten. Lehende Bilder aus dem thatenreichen Kriegslehen Friedrichs des Grossen msehten mehr Wirkung, als die dem Festspiel vorangehende, etwas trockene Onverture von Graun zur ersten Oper Cleopatra (vor 100 Jahren), mit welcher besonders die moderne Festspielmusik scharf contrastirte. Gluck's lphienia in Tanris machte den würdigen Beschlass der Kunstfeier. Das alte Jahr wurde sehr belustigend mit den neu in Scene gesetzten "Schwestern von Prag" heschlossen. Die italienische Oper hat neu die heksnate Donimetti sehe Oper Maria, ossia la figlia del Regimento, unter beifälliger Anfnahme der Signors Zoja in der Titelrolle gegeben, ührigens aber sich anf Reprisen beschränkt. - An Concerten war besonders Ueberfluss. Die königliche Kapelle führte in zwei Soiréen Spohr's D moll-Symphonie, Festouverture von Beethoven und die prachtvolle Cdur-Symphonie von Mozart mit dem fngirten Rondo, die hier noch nnhekannte Symphonie von Franz Schubert (welche hei aller Schönheit der Erfindung etwas zu lang und nicht concentrirt genug in der Form gefunden worde), ferner Mozart's Onverture zn Belmonte und Constanze, mit der sich anschliessenden Arie, und die klare, pompüse Ddur-Symphonie von Beethoven sehr erfolgreich ans. In zwei Quartettsoiréen der Herren KM. Zimmermann, Ronneburger, Ed. Richter und Lotze, deren Zusammenspiel immer mehr Einheit und Verschmelzung gewinnt, hörten wir die Quartette von Haydn in D- und Gdur, Mozart in Gdnr, Beethoven in Esdur und Banr und von Schubert in Dmoll. Der solide und geschmackvolle Pianist Herr Theodor Döhler gab zwei musikalische Abendunterhaltungen mit gesteigert günstiger Aufnahme. In der eraten trug derselbe nur eigene Compositionen oder Arrangements für das Pianoforte (ohne Begleitung) vor, von denen besonders sein Nocturne in Des dnr, die Trillereinde und Tarantelle lehhaften Beifall fanden. In der zweiten Soirée trug Herr Döhler die grosse Sonate von Beethoven in Cdur, Op. 53, nicht allein correct and sehr fertig, sondern soch mit dem Geist vor, welchen diese erfindungsreiche Composition nothwendig hedingt. Besonders elegant und fein nüancirt war die Ansführung des liehlichen Rondo's mit den Trillern zur Melodie des Thema's. Ansserdem führte der Concertgeher sechs eigene Compositionen für das Pianoforte gleich musterhaft aus, von denen besonders eine Etude in Emoll und die Etude für die linke Hand, wie die Schubert'sche Melodie Adien, and eine sehr lange und schwere Caprice auf Motive ans Halevy's Guido and Ginevra enthasiastischen Beifall fanden. In diesem Concert sang Dem. H. Schultze zum letzten Mal anch eine italienische Barcarole von Döhter. Es ist noch zn bemerken, dass Herr Döhler ein ungemein discreter und geschmackvoller Gesangbegleiter ist. - Im Saale des königl. Schauspielhanses gab der geschätzte Posaunenvirtnos Herr KM. Belcke am 8. v. M. ein sehr besuchtes Concert, in welchem derselbe ein neues Concertino von C. Böhmer und Variationen

auf das beliebte Lied des Czaaren in der Lortzing'schen Oper, mit kräftigem Ton, rein und mit grosser Fertigkeit vortrug. Interessant war noch eine nenes Concertino für die Violine von David's geistreicher Composition, welches der Herr KM. Ries, wie anch später zwei sehr melodische Romanzen eigner Composition, mit grosser Präcision, Reinheit der Intonstion und eben so grosser Fertigkeit als Geschmack ansführte. Zum ersten Male hörten wir auch die von Hector Berlioz für grosses Orchester wirksam eingerichtete "Aufforderung zum Tanz" von C. M. v. Weber und eine Pastoralfantasie für die Flöte, von dem herzoglich Altenhurg'schen Kammermusiker Herrn C. G. Belcke mit gutem Ton und fertig ausgeführt. - An demselben Abende gab der Sanger Pantaleoni, ein angeblicher Schüler Rubinis, im Saale des Hotel de Russie ein wenig besuchtes Concert, in welchem er mehrere Arien and Romanzen, zum Theil von seiner eigenen Composition, vortreg. Besitzt die-ser Tenorist gleich wenig Stimme, so ist doch sein hohes Falsett und seine überladen colorirte Vortragsweise merkwördig. - Rubini hat bis jetzt erst einmal als Edgardo in der Lucia di Lammermoor gesungen und reichlichen Beifall in Hinsicht seines ausdrucksvollen und fiorirten Vortrages erhalten; doch vermisste man die frischere Klangfülle der Stimme und dramatische Theilnahme an der Handlung, da der berühmte Sänger sich fast ganz isolirt und seine ganze Kraft für die Hanptmomente seiner Rolle aufspart. Ob derselbe noch öfter. als Otello and im Pirsten austreten werde, ist noch unbestimmt. Das Publicum war über die ungewöhnlich hohen Preise etwas pikirt, was doch nur dem hohen Honorar des Gastes zuznschreiben ist. Dennoch war das Theater ganz gefüllt, und die durch die Anwesenheit des königlichen Hofes ausgezeichnete Versammlung nngemein glänzend. Signora Assandri sang die Lucia vortrefflich und Signor Gardoni batte eine Nebenrolle übernommen. - Wir kommen nan auf die noch nicht erwähnten Concerte zurnick, von denen das zum Besten des Friedrichsstifts veranstaltete durch die Mitwirkung der Mitglieder beider Bühnen sehr unterhaltend und zahlreich besucht war. Die Singacademie führte in ihrem zweiten Abonnementconcerte Fesca's gemüthlich frommen Psalm 9: ,,Ich danke dem Herrn" und die im vorigen Jahr ausführlich erwähnte grosse Messe in D moll von Cherubini mit grosser Wirkung auf. Im ersten Abonnementeoncerte des Gesanginstituts des Herrn MD. Julius Schneider wurde das glänzende Te Denm von Righini (zur Feier der Rückkehr des Königs Friedrich Wilhelm III. von Königsberg nach Berlin im December 1809 componirt) and von Joseph Hayda's "Jahzeszeiten" der Frühling und Sommer, nach Verhältniss der Mittel gelungen ausgeführt. Das ganze Oratorium wird am 11. d. im dritten Ahonnementconcerte der Singacademie zur Aufführung kommen. Am 8. d. gab Frans Liszt sein erstes Concert in derselben Art, wie im vorigen Jahre, eben so zahlreich besneht und bei gleich lebhafter Theilnahme. Döhler gab in dem Hexameron dem Titanen Liszt in der Fertigkeit und Präcision nichts nach. Die Pracision heider Spieler im Unisono der rapidesten Passagen war bewundernswerth. - Am 11. d.

gaben Rubini und Liszt gemeinschaftlich ein Concert im Saale des königl. Schauspielhauses.

### Das Stadttheater zu Leipzig.

Diese Anstalt, welche bekanntlich nur noch bis Ostern 1844 unter der Leitung des Herrn F. S. Ringelhardt steht, indem der Letztere den Pacht zur erwähnten Zeit aufgibt, hat in dem verflossenen Theateriabre vom 19. October 1841 bis zum 16. October 1842 überhaupt 117 Opernaufführungen gegeben "). Die Zahl der dargestellten Opern beläuft sich auf 35; darunter waren 8 neue, nämlich: Casanova, von Albert Lortzing: Antigone, von Felix Mendelssohn - Bartholdy; Rrondiamatten, von Auber; — die Königin von Cypern, von Halevy; — Belisar, die Tochter des Regiments, Lucia von Lammermoor, Gemma von Vergy, sämmtlich von Donizetti (die beiden letzteren von der im August und September hier gastirenden italienischen Operngesellschaft aufgeführt). Unter den 35 Opern belinden sich (wenn man Meyerbeer zu den Deutschen rechnet) sten (wenn man Neverteer zu den Dentschen Feenner) 16 von deutschen, 10 von französischen, 9 von italieni-schen Tonsetzern. — Das Nähere zeigt folgende alpha-betisch geordnete Tabelle. (Wo keine Zahl bemerkt ist, verstehe man : einmal aufgeführt.)

#### 1) Deutsche Tondichter.

Beethoven, Fidelio, zweimal.

Kreutzer, Conradin, das Nachtlager zu Granada, zweimal.

Lortzing, Czaar und Zimmermann, achtmal. -Die beiden Schützen, zweimal. - Casanova, viermal. Marschner, Hans Heiling, zweimal. - Der Temp-

ler und die Jüdin, füufmal. Mendelssohn - Bartholdy , Antigone , neunmal.

Meyerbeer, die Hugenotten, dreimal. - Robert der Teufel.

Mozart, Don Juan, dreimal. — Die Zauberstöte. W. Müller, die Schwestern von Prag. Schenk, der Dorfbarbier. Weber, C. M. von, der Preischütz, zweimal. -

Oberon, zweimal. Zusammen 10 Componisten, 16 Opern, 48 Aufführungen.

#### 2) Französische Tondichter.

Adam, der Postillon von Loniumeau.

Auber, der Feensee, viermal. - Fra Diavolo, zweimal. - Die Kroudismanten, neunmal.

Boieldieu, die weisse Dame. Gretry, Blaubart, zweimal. Halery, Guido und Ginevra, zweimal. — Der Guitarrenspieler. - Die Königin von Cypern, sechsmal.

Mehul, je toller je besser, dreimal. Zusammen 6 Componisten, 10 Opern, 31 Aufführungen.

3) Itulienische Tondichter.

Bellini, die Montecchi und Capuleti, fünfmal. -Die Nachtwandlerin, viermal (einmal italienisch). -Norma . zweimal (einmal italienisch).

Donizetti, Belisar, fünfmal (einmal italienisch). -Die Favoritin. - Gemma von Vergy, zweimal (italienisch). - Lucia von Lammermoor, zweimal (italienisch). - Die Tochter des Regiments, vierzehnmal.

Rossini, der Barbier von Seviglia, dreimal (italienisch). Zusammen 3 Componisten, 9 Opern, 37 Auffüh-

rungen. Dies zusammengestellt, ergibt: 

französische ...... 6 italienische ..... überhaust 19 Opern , dentsche ...... 16 frangtisische ..... 10

italienische ...... 9 überhaupt 35

Opernaufführungen, deutsche............ 48 französische...... 31 italienische...... 38 überhaupt 117

Rechnet man Meyerbeer zu den deutschen Compoaisten, so ergibt sich ein Uebergewicht der deutschen Operndarstellungen über die französischen um 17, über die italienischen um 10. Zählt man dagegen Meyerbeer unter die Franzosen, so beträgt das Lebergewieht der Deutschen über die Franzosen 9, und über die Italiener 6. - Die hieraus erhellende Bevorzugung der italienischen Oper erklärt sich durch die Gastdarstellungen der italienischen Operugesellschaft.

Am Häufigsten wurde gegeben Donizetti's Tochter des Regiments (vierzehnmal); ihr zunächst stehen Men-delssohn Bartholdy's Antigone und Auber's Krondiaman-

selbe geblieben, wie im vorigen Jahre (s. d. Bl. 1842, S. 99), mit Ausnahme von Fraul. Kreutzer, welche abging: an ihre Stelle ist Fraul. Kruger, früher in Coburg, engagirt worden. - Der Chor zablt jetzt 20 mannliche und 16 weibliche Mitglieder.

Die bedeutendsten Gäste waren Fräul. Franzilla Pixis, Fräul. Luise Schlegel, Mad. Schröder-Devrient, Herr Tichatschek. Die italienische Operngesellschaft aus Kopenhagen gab im Laufe des Monats August und September zehn Vorstellungen. - Ausserdem fanden zwei erste theatralische Versuche von jungen angehenden Sängeringen Statt.

Preisaufgabe.

Die vierte Classe des Koniglieh - Niederkindischen lustitutes für Wissenschaften und schone Kunste hat in ihrer öffentlichen Sitzung, am 24. November 1842, die folgende Preisfrage gestellt :

<sup>&#</sup>x27;) Es sind hier und im Potgenden die Aufführongen der Anti-gone von Sophokles, nach Donner's Uchersetzung, mit Chiren von Mendelssohn-Bartholdy, den Opern zugezählt.

" In wie weit kann aus den musikalischen Compositionen von verschiedenen Zeiten der neueren europaischen Völker bestimmt, und richtig abgeleitet und geschlossen werden über den Geist des Zeitalters und den Charakter der Nationen, mit welchen die Compositionen in Beziehung standen?"

Der Preis für die beste Beantwortung der Frage ist eine goldene Medaille mit dem Stempel des Institutes. oder der Werth derseiben, welcher beträet dreihundert

Golden NC.

Die Preisschriften müssen vor oder auf den 30. April 1844 frankirt eingeschickt werden an den Secretär der vierten Classe in dem Hotel des Institutes, auf dem Kloveniers burgwal zu Amsterdam.

Zur Beantwortung der Preisfrage werden, ansser den Niederländern, auch Ausländer eingeladen, und die Beantwortung kann in deutscher oder französischer Sprache geschehen (das deutsche mit lateinischen Buch-

alshen geschrieben).

Die Schriften mussen mit einem Spruch oder Zeichen bezeichnet sein, und ausserdem mit einem gesiegelten Briefchen, worauf auswendig der nämliche Spruch oder Zeichen, und inwendig der Name, Charakter und Wohnort des Versassers geschrieben sein muss.

Der Ausspruch über diese Preisfrage wird in der öffentlichen Sitzung der Classe im Johr 1844 bekannt gemacht, und in musikalischen und underen Zeitschriften Weiter verbreitet werden.

Die gekrönte Preisschrift bleibt das Eigenthum der Classe und der Verfasser darf sie nicht im Druck ausgeben. Ungekrönte Schriften werden mit dem versiegelten Briefchen, nach Angabe des Spruches oder Zeichens (wenn die Anfrage innerhalb eines Jahres mach dem Aus-

spruche geschieht), wieder zurück gegeben. Im Namen der vierten Classe obengenannten Institutes Jacob de Vos. Secretar.

Feuilleton.

Donitetti ist zum Mitglied der Aendemie der schöeen Könste in Paris ernannt worden.

Die bekannten kleinen Virtoosinnen Schwestern Milanolla haben in Darmstadt denselben Enthusiasmus erregt, wie früher in Frankfart am Main, we nie swolf Concarts gabon.

Redacteur: M. Hauptmaun.

#### CHARLES AND PERSONS ASSESSED. Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 7. bis 13. Februar d. J.

Adam, A., Melange sur deajolis matife de Carafe p. le Pfte. Boan, Sim-

rock. 2Fr. 50 Cat.
Back, N. G., Divertiss, p. Pfic à 6 mains. Op. 10. Ebd. 2 Fr. 50 Cat.
Bacrmann, H., Andantect Var. p. le Clar. ev. Orch. Op. 37. München,

Falter et Sobn. 2 Fl. 6 Kr.

Berliez, H., Die Kunst d. lastramentirung. Aus d. Franzäsischen übersetzt von J. A. Leibreck. Leipzig, Breitkopf a. Hirtel. 15 Ngr. . Reger, F., Faut. Var. et Roud. ser I Puritani p. le Pfte. Op. 56. No. 1

3. Bonn, Simrock, h2 Fr. 50 Cot. Bode, L., Requiem f. 4 Singst. v. Orch. Op. 16. München, Falter u.

Soba. 3Ft. 18 Kr. Burgmuller, F., 2 Melodies var. p. le Pfte. Op. 18. No. 1. 2. Bana,

Simrock. à 1 Fr.

Gaerny, C., Fant. brill. sur des mot. de Mosart p. le Pita. Op. 678. Ebend. 4 Fr.

- Etudes p. la Jeonesse. 25 Prélud. dons les tons les plus asités très fa-ciles p. le Pfte. Op. 694. Ebend. 2 Fr.

- 60 nouv. Préind. dans les tons les plus usités p. le Pfte. Op. 696.

Ebend. 3 Fr. - Nothwend. u. tügl. Uebuegee ud. Samml. d. am häuf. verk. Tonl. u. Pass. in silen Dur- e. Moli-Tonerten. Ebend. 2 Fr. 50 Cat.

Drobisch, C. L., Mosse in Ednr f. 4 Singst. m. Orch. Op. 17. München,

rener n. 2020. 10 fl. 48 fr. — Osvertoreis Fall fr. — Osvertoreis Fall fr. Orch. Op. 38. Stuttgart, Allgameine Musikhandung. 4 fl. 12 fr. Eggelmann, Fastelermus Marsch f. Gesang n. Pfte od. Guit. Cöln, Donst. 4 Spr.

Hans, A., Schwäb. Lieder f. d. Pfta. Stattgart, Allgem. Mosikh. 36 Kr. Hetsch, L., 3 kleine letein. Messen f. Sopr., Tenor u. Bass c. Orgel. No. 1. 2. München, Faltern. Sohn. à 1 Fl. 30 Kr.

Hiller, F., 6 Gesange f. Sopr., 2 Teu. u. 2 Busset. Op. 25. Bunn, Sim-rock. 8 Fr. Die Mannerquertettet. 4 Fr.

Horsley, C. E., Sonata for the Pfte and Veelle. Op. S. Lelexie, Kist-

nor. 1 Thie. 15 Ngs.

Ladurner, J. A., Tantam orgo, ein Astimm. Kirchovgenong in. Pitt.
München, Pattarte. Sohn. 30 Kr.

Leduc, A., 2º Fent. brill. p. Pfte à 4 mains sur Pirete. Op. 62. Bonn, Simrock. 2 Fr.

Ledue, A., Vif at leger. Road. brill. p. le Pftc. Op. 71. Benn, Sim-rock. 1 Fr. 50 Cat.

Leverseur, L., 42 Etedes progress. p.lePfto. Op. 60. Liv. 1. 2. Ebeudaselbst. à 3 Pr. 30 Cat. Lindpaintner, P., Missa solemels in C mell f. 4 Sole. n. Charst. m. Orch.

Op. 140 in Part. Stattgart, Aligem. Maxibb. 10 Fl. 45 ftr. Louis, N., Var. conc. p. Pfteet Violog sarle Maletier de Vésuve, Chac-

Ebend. 4 Fr

Lully, J. B., Hasse, J. A., et J. C. Fisther, 3 Pavoritmenuetten vac 1646, 1750 n. 1776 f. 6. Pfle. Drenden, Meser. 71 Ngr. M. H., Amnlien-Polka f. d. Pfre. Op. 8. München, Falter u. S. 18 Kr.

- Polka Guirtande f. d. Pfte. Op. 9. Ebend. 36 Kr.
- Quadrillen f. d. Pfte. Op. 10. Ebend. 36 Kr.
- Steyerische Ländler f. Schlagzither, Vinline n. Guit. nd. 2 Viel. u.

Guit. Op. 11. Ebend. 36 Rr.
Die Nachtfatter, Watzer f. 4. Pfte. Op. 12. Ebend. 54 Rr.

Meister, R. S., Singwaldlein d. Kleinen. Zweistimmige Liedersütze f. Kinder. Op. 2. Lief. 1. Boun, Simrock. 1 Pr. 50 Cat.

Osberne, G. M., Road, valse aur Palichinelle p. le Pfte. Up. 34. Ebendaseibet. 2Fr.

P., K. B. v., Dümmerungs-Gedauken. Walzer f. d. Pfte. Müneben, Faiter a. Sohn. 54 Kr.

- Lock v. Philomelen-Polka f. d. Pfte. Op. 2. Ebend. 18 Kr.

- Naujahrskiänge. Weizer u. Maserka f. d. Pfte. Op. 3. Ebd. 54 Kr. Ravina, H., Rondino élégant p. le Pfte. Op. 4. Bonn, Simrnek. 2 Fr. 25 Cat.

- Fantaisie de Selon sur deux mot. sapolit, p. le Pfte. Op. 5. Eben-daselbet. 2 Fr. 50 Cnt.

Reissiger, C. G., Liedern, Gesänge f. 1 Singat. m. Pfte. No. 20. Liebes-garien. No. 21. Lauxnacht. No. 22. Liebe übernil. No. 23. Die letzte (Rang. No. 24. Abendrionkon. No. 25. Dan Schillmalland in Hamman ws. No. 24. Abendglocken. No. 25. Das Schlüsselinch im Herzen. Dresden, Meser. à 4-71 Ngr.

bosellen, Lemoine etc., Les feurs. Nouvel Album des jeunes Pinnintes. Rondolettos, Airs variés, Divertissements, Imprometus, Aira de Ballet. Boon, Simrock. 15 Fr.

- Les mêmes reparées en 24 parties. Ebead. à 1 Fr.

Rasellen, H., Sonvenira du Ballet: La Jolia fille da Gand p. la Pfta. Op. 45. No. 1.2. Ebend. à 2 Fr. 25 Cat.

- Fant. av. Var. brill. sur le Code noir p. le Pfte. Op. 47. Ebendaselbst. 2 Fr. 50 Cut.

- Les Plaisirs de la Jennesse. Chaix de Marceaux fac. et deigtées p. le Pfte. No. 1. 2. 3. Ebend. à 2 Fr. 50 Cat.

Schumann, R., 3 Quartette f. 2 Violinen, Bratache n. Bass. Op. 41. No. 1-3. Leipzig, Breitkapf u. Härtni. è 1 Thir. 20 Ngr. Schwencke, Ch., 3 Rondinos sur des thèmes fav. de Rossini p. le Pfte.

On. 22. No. 1. 2. 3. Bonn, Simrock. à 2 Fr.

- 3 Rendinos p. le Pfte à 4 mains. Op. 44. No. 1-3. Ebend. à 2 Fr. - Fant, brill, sur la Valse Philomele de Strauss p. le Pfte à 4 mains. Op. 51. Ebead. 3 Fr.

Seidel, J. J., Die Orgel u. ihr Ban. Mit Notenbeispielen n. 9 Figurentsfeln, Breslan, Leuckart, brech, 1 Thir.

Spokr, L., Der 128° Pasim f. 4 Solo- u. 4 Chorst, m. Orzel od. Pfte. On. 122. (Ci.-A. 3 Fr.) Bonn, Simrock, 2 Fr. 65 Cut.

Standigl, J., 6 Lieder f. 1 Bass-nd. Baritanst, m. Pite. Op. 20. Stattgart, Allgam. Masikbandiang. 2 Fl. 6 Kr.
Suntz, J. H., Dentschar Bardengeang. Festgedicht z. Eröffa. d. Wal-

halla f. 4stimm. Münnerchor m. 5 Tromp., 4 Hörner, Posannen, Ophykleide u. Bombardan. München, Falter u. Sohn. 1 Fl. 30 Kr.

- Die Burgfran, Festgesnog f. 4stimmigen Mannerchor m. 5 Härners. 1 Bassposanne a. Ophykleide. Ebend. 45 Kr.

- Chorgesang zur Grundsteinlegung der Befreiungshalle f. 4stimmigen Männerebor din Singstimmen. Ebend. 27 Kr.

- Abenda. Gedieht f. 1 Singst. m. Pfte. Ebend, 36 Kr.

— Abenda. Genient: 1 Sugat. m. Pite. Bend. 30 Rr. Unverrieht, A., Sylphiden-Polkaf. Piane. Breslan, Grosser. 5 Sgr. Wednicki, Th., Galop farioso p. le Pric. Op. 2. Ebend. 15 Sgr. Wertheimer, F., Quadrille de Lucia di Lammermoor p. le Pric. München, Falter et Sabn. 36 Kr.

Sämmtliche vorstebende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

# Ankündigungen.

In der Musikalienhandlugg von Fr. Mistmer in Leipalg ist erschienen :

#### Musik zur Antigone des Sophokles nach der Donner'schen Uebersetzung

Felix Mendelssohn-Bartholdy. Op. 55.

Clavier - Auszug vom Componisten, mit Titelblatt von Profes Julius Hubner und angedruckter neuer Uebersetzung von Bockh. 41 Thir. - Chorstimmen 3 Thir.

Bei B. Schott's Sohnen in Mainz erscheint mit Eigenthumsrecht: Auber , La part du diable , komische Oper in drei Akten von

E. Scribe, im vollständigen Clavieraussug und allen üblichen

Arragement.
Bertini, H., Le gymnastique des doigts, préparation à l'étude du l'ano, axercice journalier et indispensable.

— 30 Préludes pour la Finac. Op. 144.

— 50 Leçous méodiques composées expressement pour developper le actiment musical. Op. 149.

Burgmüller, Fr., Souvenir de "Sans Amour" de Masini, Fantaisie. Op. 80.

- La fete an couvent, Quadrille.

— La Pete al Courent, Candentify Tablet. Op. 81.

Breynschoe's, A., Andanti injuricos. Op. 85.

— Le ruissen, ronance tane pareles. Op. 34.

Garrein - Viardos, Albun de chant pour 1845.

Hierz, H., Introductin et Polennis de l'Opéra. Don Pasquale.

— de Concert avez accom, d'Orchettro ou de Quaturo ou

d'un 2<sup>d</sup> Piano, Op. 134.

— Le Tremolo sur un themn de Beethoven. Op. 132.

— Fantaisin et Variations brill, sur des thèmes de l'Opéra:

Parisina. Op. 133.

Im Verlage von Fr. Hofmeister in Leipzig erscheint nachstens mit Eigenthumsrecht:

Chopin, Fred., Op. 51. Impromptu pour Piano. Lövenskiold, 31. de, Op. 17. Sogni d'Italia. Improvi-sazinni caratteristiche per Piano. Marschner, Henr., Op. 124. Grand Trio pour Piant, Violon et Veelle. (No. 3 de Trios.)

Rosellen, Henr., Op. 80. Souvenir d'I Capaletti de Bel-lini. Grande Fantaisia pour Piana.

Rosenhaim, Jacq., Op. 33. Variations brillantes sur un Thème de Belisario de Donizetti pour Piano.

#### Musikschule zu Dessau.

Der auf drei Jahre berechaete Lehreursus beginnt anch in diesem Jahre: "Montag nach Ostern, nämlich den 24. April." Der Unterzieht in der Theorie der Tonkunst wird vom Unterzeich-neten ertheilt. Für Gesang und alle gebränchliehen Instrumente sind guta Lehrer vorhanden. Zu weiterer Ausbildung tragen beis 1) Die Proben der Herzogliehen Hofkapelle, welche das ganne

Johr hindorch, mit Ausnahme des Perienmonats Jali, in der Regel wochentlich zweimal im Herznglieben Concertaanle gehalten werden, und wobei anch die dazu befähigten Schüler mitwirken können.

2) Die für die Musikschule besonders bestimmten Orchesterproben und Quartettübungen.

 Die Abaunement- Concerte, deren j\u00e4hrlich sechszehn Statt fin-den, und deren unentgeldlicher Besuch deneu, welche nieht schon selbst Im Orchester mitwirken, freisteht.

4) Die Riechenmusiken, welche alle Pesttage und des Sauntags aller 14 Tage heim Gottesdienste in der Schlosskirche anfgeführt werden.

 Die vollständigen mit Orchester gehaltenen Opersproben im Haftheater, deren Besuch den Musikstudirenden von der Direction angestanden ist.

6) Die wöchentlichen Versammlungen der Sing-Akademie, welche zaweilen auch mit, von der Hofkapelle ausgeführter, Orche sterbegleitung gehalten werden.

7) Grössere ausserordentliche Aufführungen von Orstorien u. s. w., welche zuweilen in Verbindung aller hiesigen Knastmittel unternommen werden

8) Benutzung der an Musikwerken aller Gattungen reichen Herzoglichen Bibliothek der Hofkapelle, Ueber den Beitritt hat man sich bis spatestens den 20. Marz mit

dem Unterzeichneten zu varständigen, und wird noch bemerkt, dass nur eine bestimmte Anzahl Schüler angenommen werden kann. Dessan, den 1. Februar 1845. Dr. Friedrich Schneider,

Herzoglicher Hofkspellmeister, Ritter vom Danebrog

Eine Viole d'emour (6 Darm - und 6 Dratheniten) von Hau-dendress Dieffer, Violinmacher in Klingeuthal, Anno 1720 sch-gut gezebeitet und vellkommen wohl erhalten, ist mir van einem Freunde zum Verhauf abergeben worden. Weinner, im Februar 1625. A. F. Häner.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 22sten Februar.

**№** 8.

1845.

Inhalt: Friedrich Rochlitz (Fortsetzung). — Recension. — Nachrichten: Aus Breslau. Aus Lemberg. — Enigegaung. — Feuilleton. — Verzeichniss neverschiosener Musikallen. — Ankindigungen.

# Friedrich Rochlitz.

(Fortsetzung.)

Meine übrigen musikslischen Vorahnnngen und Genüsse waren ärmlich genug; wie alle meine Lebensverhältnisse. Als Kind setzte ich mich stundenlang still vor die Thur zweier Studenten, die in demselben Stock neben uns wohnten, am zuzuhören, wenn sie Clavier spielten oder sangen. Etwas später ging ich in alle Kirchen, wo Sonn - and Festlags Musik ertonte; anch in Sonnabends - Vespern, wo von den Thomanern Motetten ausgeführt wurden. Gegen das Thomaner-Chor - damals noch in weite, schwarze Mäntel gehällt, wie sonst Niemand, ansser bei Beerdigungen, und überdies, wie Geistliche, mit Stutzperücken verziert - hegte ich überhaupt eine wahre Ehrerbietung; und wenn dies Chor, wöchentlich dreimal, seine Umgunge durch die Strassen hielt und die Chorale vierstimmig sang, verfehlte ich nicht leicht die Stunde, sondern zog ihm nach, aufmerkend und mit grossem Wohlgefallen. Von dem, was ans dieser reiven Harmonie in mir haften blieb, machte ich dann die Melodieen secundirend Gebranch hei den Gesängen der Mutter und bei den Hausandachten der ganzen Pamilie; welche letztere täglich am Abend, und noch feierlicher des Sonn - und Festiags nach dem Mittagsmahl, gehalten warden. Auch aus jener andern, der Figural-Musik, behielt ich melodische Fragmente und sang sie bei meinen Spielen um die arbeitende Matter ber hundertmal durch. Diese hatte im Stillen ihr Gefallen daran; es gab ihr aogar ein bequemes und fast immer ausreichendes pädsgogisches Hilfsmittel an die Hand in Fällen, wo sonst oftmals sehwer zu helfen ist : wenn nämlich über lehhafte Knaben von etwa seehs bis acht Jahren, weil sie nicht wissen, was im Moment mit sich und ihrem Thätigkeitstrieb anfangen, eine numuthige Verdrossenheit oder eine wirrige, zänkische Laune kommt. Trat dergleichen bei mir ein - und das geschah nicht selten - so klonfte die Mutter mit der Schere auf den Tisch and rief : , Du! dn!" weiter nichts; und wenn ich dann stutzte, so begenn sie ohne alles Erörtern oder Aufhehen : Höre, Fritz! wie klang am Sonnabende das : ", Ich freue mich im Herrn and bin froblich?" (oder was ich sonst aufgeschnappt hatte --- ) Du wasstest's ja! wie klang's? Da war non nicht zu widerstehen : das behaltene Fragment

ward angestimmt, andere folgten, Unmuth und ühle Laune waren verflogen.

Nun hoh aber ein wichtiges Ereignisa mich betrüchtlich höher auf meiner musikalischen ABC-Bank. Ich war im neusten Jahre. Jene Studenten hatten ihren academischen Cursus vollendet. Sie waren im Begriff, die Universität zu verlassen, and wollten das elende Hackbret ihres Claviers nicht mit sich nehmen. Sie boten emeinen Aeltern zum Kauf an. Es were für diese eben sehr bedrängte Zeit: aber die gute Mutter schaffte Rath von den Sparpfennigen für ihre künstliche Klöppelarbeit. Van den Sparpfennigen für ihre künstliche Klöppelarbeit von den Sparpfennigen für ihre den Glück, meine Wonne; ich wüsste nicht, wie ich's anfänge, sie zu beschreiben.

Meine ersten Uebnng auf dem geliebten Instrumente war, dass ich mir die Tone der kirchlichen und dann anch der andern Melodieen, die ich in mir trug. aufanchte. Es machte mir unglaubliches Vergnügen, nach und nach dahin zu kommen, dass ich solch eine Melo-die ohne Stocken in ihrem Zusammenhange und Flasse nnn anch spielen konnte. Allmälig fand sich dann etwas von Harmonie dazu: und nun war der Gennss vollkommen. Es hatte dies selbst auf meinen sittlichen Zustand guten Einfluss; besonders fülleten solche Uchungen und die vielfältigen Wiederholungen des Eingeühten, deren ich nicht satt ward, meine leeren Stunden trefflich aus, und mit der Leerheit und Langweile schwanden dem kleinen Menschen, als wär' er ein grosser, Unmuth. Verdruss. Grillerei. Zanksucht und all' das Unholde. Onalerische für ihn selbst und Andere, das von ihnen abstammt. - Nach und nach ohne die geringste Asweisung, brachte ich es dahin, auf meinem kostharen Claviere (es war mit einem Thaler und achtzehn Groschen bezahlt worden) die Lieder der Mutter und der ganzen Familie begleiten zu können a und ich wässte auch hier nicht, wie ich's angriffe, zn sehildern, mit welcher Frende und Liebe ich dies that. - Seegen der Armnth und der Beschränkung auf das Wenigste, aber das Rechte!

Endlich machte die trene Multer nicht ahne Opfer ben möglich, dass ich (gegen Ende meines neunten Lebensjahren) sogar Unterriebt im Cavierspiel und Geang erhielt. — Der guten Musiklehrer gah es damals hur wenige in Leipzig, und einen von diesen zuentschädigen, reichte die Cesse durchsus nicht hin. So wendete mas aich as einen erwachsenen Thomaner, der fürlieb nahm und mir wöchentlich zwei Unterrichtsstunden gab. Als wohlgeübter Chorsänger war dieser mein Meister vorzüglich ton - und tactfest a darüber hielt er ann auch vor Allem bei mirt and wie wenig dies war. so war es doch ein Nothwendiges und ehen für mich damals vielleicht das Nothwendigste. Von einem methodischen Verfahren wusste er übrigens gar nichts: und Alles, was er nicht wusste, suchte er durch einen gewaltigen Eifer za ersetzen. Was wir Beide von und mit einander wollten, gelang wirklich, so weit es überhaupt, gleichsam sprungweise und auf holperigem Wege. gelingen konnte. Anders, als mechanisch, warde ich aber von ihm gefördert durch Etwas, was wir Beide nicht von und mit einander wollten. Ich wagte, mit ihm in den Sonnahends - Vespern das Orgelchor zu betreten und allgemach von weitem mit in die Stimmbiicher des Soprans der Motetten zu blicken : endlich diese mitzusingen. So wurde ich diesen geschiekten Knaben bekannt. Sie ermanterten mich und räumten mir ein Plätzchen unter sich ein; was ich mit Dankbarkeit und Stolz empfand. Und da ich, wenigstens in den leichtern and gangbarern ihrer Gesangstücke gut mit fortkam: so erwählten sie mich zu einem ihrer Gehilfen beim Neujahrsingen. Ich. von der Gebart an nur an Stubenluft gegewöhnt, erfror zwar fast dabai, war aber doch überans glücklich. Ueherdies trug es mir jeden Abend - wir sangen von nach vier bis gegen zehn Uhr - vier Grosehen ein! nnd dies drei volle Wochen lang! Diese Gelder warden gesammlet und von den Aeltern zu meinen Bedürfnissen verwandt - was wieder neue Freuden herherheiführte: Fronde das Besitzes aus eigenem Erwerh, Freuda des mir zugestandenen Rechts, bei der Wahl der Gegenstände solchen Besitzes eine geltende Stimme zu bekommen : beides, erste Ahnungen selbständigen Daseins.

Dies zusammengenommen, führte mich allmälig einem neuen Abschnitte meines Lebens in Hinsicht auf Musik, doch bei weitem nicht auf diese allein, entgegen.

> 11. Reifere Knabenzeit und frühe Jugend.

Die verständigen und christlichfrommen Aeltern, gewohnt, Alles and Jedes als von böherer Fügung stammend zu betrachten, batten eben darum mieb in alle dam was hier angeführt worden (doch keineswega in diesem allein), dem Zage meiner innern Natur überisseen. Sie hielten dies überhaupt für Philett, glaubten aber diese Philett sich hier nech siher gelegt, nass besondern Ursachen: sie fanden in meinen sieh von selbst hervordrängenden Eigenbeiten Fingerzeige und von linbevoller Obmaeht vorbereitete Bills- nad Erleichterungsmittel zu dem, was aus mir und mit mir im ganzen Leben werden sollte, und zwar in einem Leben, das ihnen gewissermassen sehen seit der Stunde meiner Geburt bekannt zu aein nad nicht weiter in Zweifel zu ziehen schien. Es verhielt sich hiermit folgendermassen.

Ueber Sachsen, als es vom siebenjährigen Kriege noch erschöpft war, hatte eine fast dreijährige grosse Theuerung unsäglichen Jammer verbreitet. Eben als diese aufs Höchste gestiegen, hatte die Mutter mich emplangen; in figumer, Sorgen und Mangel mich im Schoosse getragen; in Kummer, Sorgen und Mangel sollte ich nun das Licht erblicken. Die Stunde kam. Die schon varber geschwächte Mutter hofite kaum, sie zu fiberfeben. Sie empfahl sich Gott and bat nur, habe er ihr Ende heschlossen, zuvor noch durch den Anblick eines gesunden Kindes erquickt za werden. Der geheugte, kränkelnde Vater, navermögend sich selbst zu ermutbigen. konnte ihr den Muth nicht stärken. Es zeigten sich bedenkliche Umstände die Hebamme verlangte den Beistand eines Gehartshelfers. Das war damals, hesonders hei armen Leuten, ein sehr gefürchteter Beistand, den man nur in grosser Gefahr herbeirief. Der Arzt musste künstliche Hilfsmittel anwenden, wodurch die Furcht nar gesteigert wurde. Der Vater konnte sich nicht mehr fassen: der Arzt musste ihn entfernen. Aber nach kaum einer Viertelstunde trat der Vater wieder herein: ein ganz anderer Mann. Festen Schritts ging er znm Puss des Bettes, festen Muths erhob er die Stimme mit den Worten: Sei getrost, liebes Weih! Du wirst nicht sterben. Das Kind auch nicht. Ich meise es. Ich weiss es so gewiss, als dass ich selbst lebe. - Und nach einigen Minuten bört man den ersten Schrei des Neugebornen. Ich war ganz unverletzt: zwar klein von Gestalt, aber vollkommen gesund, munter und auch wohlgebildet. Die Hebamme legt mich dem Vater in die Arme. Er empfängt mich ruhig and sagt leise, wie an mich gerichtet: , Ich werde nicht sterben, sondern leben, dass ich den Namen des Herrn verkündige. " In den letzten dieser biblischen Worte fand der gute Vater eine Hindentung - oder wie soll ich's pennen? - auf meinen kunftigen Lebensberuf : ein evangelischer Prediger sollte ich werden. Er hatte in jenen Minuten einsamer Trostlosigkeit mit Eins diese Worte in seinem Innern, als würden sie ihm von aussen angerufen, vernommen; und jene Dentung hatte sich ihm chen so entschieden dargestellt. Da blieb sie nun auch unverrückbar in ihm; er wusste die Mutter ebenfalls dafür zu gewinnen: es kam fortan kein andrer Gedanke über meine Bestimmung in ihnen Beiden auf. Nun, da ich zum Knaben erwachs, der immer rege Trieb, durch Lesen mich zu unterrichten, Gelesenes vielfältig und mit Lust zu besprechen, nachdem das Schreiben mir geläutig worden, ganze Hefte mir ans Büchern zu copiren u. dgl. : mussten sie das nicht als höhere Vorkebrung, jene meine Bestimmung zu erreichen, betrachten? Gleichwohl saben sie aich gänzlich ausser Stande, die Kosten aufzubringen, die eine Erziehung für die Wissenschaften erforderte: so dachten sie auf ein Institut, wo es dieser Kosten nicht bedürfte. Ein anderes, als das örtliche, das Alumneum der Thomasschule, kannten sie nicht. Hier aber aufgenommen zu werden, war unerlässlich, nehen den Fähigkeiten für wissenschaftliche Aushildung, Talent und Geschick für Masik und besonders eine gute Singstimme zu besitzen. Jetzt drängte sich nun eben dies an mir herver: konnten sie enders, ala es für ein haldvoll gesendetes Hilfs - und Erleichternogsmittel für all' meine Zukunst anerkennen? Allgemach fing ich nun wohl an, die Gedanken der Aeltern über diese meine Zukunft zu bemerken: kann aber nicht sagen, dass mir davon Etwas zu Herzen gegangen, Etwas lebendig in mir geworden wäre, ausser, dass ich vielleicht ein Thomaner werden und dann alle Tage mich satt singen könnte. (Fortsetzung felgt.)

## RECENSION.

Fr. Kücken: Vier Lieder für vierstimmigen Männerchor. Op. 36. Heft II. Partitur und Stimmen. Berlin, in der Schlesinger'schen Buch - und Musikalienhandlung. Preis 11/2 Thir.

Wieder neuer Liederstoff für die muntern Sohne des Gesanges! Sind die hier gebotenen Gesange auch nicht eben von höchster Bedeutung und nicht von gleichem Werthe, so bat doch jeder derselben nach Form und Inhalt etwas Eigenthumliches. - Die Wahl der Gedichte für den Männergesang ist nicht leicht, und doch von so grossem Einfluss auf die Composition und auf die Verbreitung der Gesänge! - So hat es immer etwas Störendes, wenn der Chor Personliches, Individuelles zu singen hat, wie z. B. in dem ersten Gesange dieser Sammlung, wo Alle singen: ,. Nur in ein kleines Gasschen schleich' ich mich ganz allein" u. s. w. Auch sollte der Sinn des Ganzen doch wo möglich immer eine gewisse Gemeinsamkeit, eine auf alle bezügliche und angemessene Situation ausdrücken. Wie kann sich aber eine Sängerschaar für eine Situation erwärmen und interessiren, wie sie das dritte Lied des vorliegenden Werkes in folgenden Worten bedingt und ausspricht:

O war' ich in der Wüste, die So braun und durr, : Zum Paradiese würde sie, : War'st, Du bei mirt :

Zwar ist diese Dichtung nach R. Burn's, und noch dazu von dem bewunderten Freiligrath übersetzt; aber zu einem Mannercher baben sie gewiss Beide nicht bestimmt, and dazu wird sie sich auch nun und nimmermehr eignen. Herr Rücken ist in der Regel so amsichtig und glücklich in der Wahl seines Liederstoffes, dass man eben bei ihm die Sache etwas genauer nehmen muss, and übrigens schien dem Referenten diese Bemerkung auch für manche Andere nicht ganz überflüssig. Es fehlt wahrlieb nicht an gehaltvollen, zur Composition anregenden Dichtungen! Einen Beweis dafür liefert der von C. Gollmick herausgegebene "Sänger-Saul," eine Sammlung von Gediehten für Composition, für welche sich noch leicht Stoff zu einem zweiten und dritten Bandoben finden liesse .....

Doch nun zu einer kurzen Besprechung der vorlie-

genden Sammlung.

No. 1. "Die jungen Musikanten"; voll Frische und Munterkeit; nicht eben gedankennen, aber zweckmissig, mit heiterem, belebtem Refrain. In der Mitte tritt eine anmithige Serenade von Solostimmen vartheilhaft bervor, worauf der Chor den ersten Gedanken wieder aufnimmt, und mit einer lebhaft gesteigerten Stretta das Ganze schliesst. - Bei der wohlthuenden Ungezwungenheit, in welcher das beitere Stück sich bewegt, sind tans einige berbe Stimmführungen, wie sie z. B. im zehnten und eilften Tacte vorkommen, desto mehr aufgefallen. Auch kann es nicht gebilligt worden, wenn, wie es hier mehrmals der fall ist, der zweite Bass den ersten überschreitet, wie z. B. im zwölften und zwanzigsten Tacte, was so leicht zu vermeiden war.

No. 2. , Rheinisches Trinklied," Gedicht von Tenner, in hebendem und belebendem Rhythmus geschrieben, mit einigen kräftig wirkenden, wenn anch nicht eben neuen Harmonieen ausgeststtet. Die drei untern Stimmen begleiten blos: für das Wortverständniss allerdings vortheilhaft; indess hätten sich doch ungesucht mehrere Stellen dargehoten, wo auch die anderen Stimmen selbständig erscheinen konnten; - die Wiedervereinigung wirkt dann um eo schöner. Wir erinnern nur an die Stelle : ,, Der herrliche Strom, Der herrliche Wein," die der Componist wiederholen lässt, ohne in Melodie, Harmonie oder successivem Stimmeneintreten irgend eine Veränderung anzuwenden. Herr Kücken hat dies Lied im 3/4 - Taol geschrieben; es dürste aber, nach unserer Ueberzengung, sehon für das Auge, passender und richtiger mit % zn bezeichnen sein. - Die Dichtung preist, und das mit Recht, den Rhein und seine Gaben und Vorzüge; es ist nur zu wünnehen, dass eine zweifelbaste Stelle, wo es von den Rheinbewohnern heisst :

So tres und redlich, Se gross and klein, (sic!)

die rechte Auslegung finde! No. 3. Gedicht nach R. Burn's, von Freiligrath. Es scheint wirklich, als habe das, was ohen von diesem Gedicht gesagt wurde, sich an dem Componisten selbst bewährt. Das Fremdartige und Unerfreubche der Situation, wie die ungünstige Cadenzirung der Verszeilen, die unmusikalischen Accente, Alles hinderte den wackern Componisten, etwas Characteristisches, Lebendiges daraus zu bilden. So bekam das Lied denn jenes Allgemeine, Unbestimmte; ja es liesse sich dem Genzen mit Leichtigkeit und grösserer Wirkung, eine dem Sinne nach ganz verschiedene Diehtung unterlegen, wobei denn auch mancher störende Accent vermieden werden könnte; denn bei einem so tüchtigen und bewährten Sänger, wie Herr Kücken vielfach sich gezeigt hat, begegnet man ungern einer Accentuirung, wie sie diese Stelle zeigt:



No. 4. , Fliege, Schifflein! " - Ein sehr anmuthiges Lied, so eine Zwischengattung von Serenade und Barcarole, für eine Solostimme mit Chor. - In dieser Form zeigt sich das Individuelle, welches die Dichtung bedingt, schon viel vortheilhafter. Es weht ein frischer.

lieblicher Hauch durch das Ganze; Grazie und gelänterter Geschmack bezeichnen es noch besonders. Von einer guten, biegssmen Tenorstimme vorgetragen (wir dachten unwilkurlich an Mantius), mit discreter Begleitung des Chores und genauer Beachtung der Schattirung, mass und wird es eine höchst freundliche Wirkung machen. -Zuweilen scheint es dem Componisten nicht ganz leicht geworden zu sein, hei so naher Stimmlage die Oberstimme so consequent von der Begleitung abzusondern; man könnte vielleicht auch sagen: er habe sich dies einige Male zu leicht gemacht; und will der Solist die ihm aufgetragene Stelle im dreizebnten und vierzebnten Tacte aingen, wie sie ist - so fallt er in die Scylla der gleichen Fortschreitung mit dem zweiten Tenor; nimmt er aber die angehotene Variante an, so kommt er in die Charybdis der Quintenfolge mit derselben Stimme; er gehe daher nach der Unterterz es, und er ist gerettet! -

Herr Rücken hat dem ungenannten Dichter dieses hibsehen Liedes, als msikalische Liesez, noch etwas angedichtet; zwar nur eine Sylbe, aher zu löblichem Zweck. Er lässt alminke, che das eigentliche Liedebeginnt, den Chor in einer Fermate das Wort: "Horch!"—anssprechen. Der Gedanke ist nieht tidel: Liechehen und sonstige Zubörer werden dadurch auf die nahende Sänger-Barke aufmerksam gemacht; nur hätte der Rünster ein Wort wählen sollen, dankbarer und enphonischer, als dans für den Gesang unmögliche: "Horch!"—Wirschlagen daher, als Amendement, vor. "Wohlan!"—Und nan sochlan! ihr muntern Söhne des Gesangen! Präfet und singet Alles! Das Gnite behaltet! — Wer übrigens das Talent des Herrn Rücken so hochebätzt und seine schönen Lieder so verhreiten half, wie der Verfasser dieser kurzen Krütk, der darfte anch Einiges achweisen, was er anders wünschle: Al.

#### NACHRICHTEN.

Aus Breslau. Januar. Obgleich seit dem Herbste v. J. eine Reihe von Virtnosen nus besneht und mit Concerten oder vielmehr Soireen ihr Heil versueht haben, so hat doch kein Einziger gunstiges Geschiek gehaht. Vielleicht hat die Erwartung Liszt's dazu beigetragen, der sich für Ende Januars angemeldet hat. Znnächst ist von vier Clavierspielern zu berichten. Den Anfang machte Anna Fiebig ans Hamburg, ein noch sehr junges Mädchen von habschem Talente, das jedoch reiserer Entwiekelung noch entgegensieht. Ans Warschan kam Herr Wodnicky, ein Virtuos im ganz modernen Geschmack, einigermaassen mit Dreyschock zu vergleichen, der unr eigene im Style Thalberg's abgefasste Compositionen spielte. Ihm feblt noch knnstlerische Ruhe, Maass und Beschränkung der Kraft, deren Eutsesselang sonst nur dem Uneingeweihten imponirt, und Verwendung seiner sehr grossen Fertigkeit auf böhere Zwecke. Herr Blassmann aus Dresden, ein Schüler des treffliehen Krägen, spielte in einem Concerte des dentschen Vereins mit Beifall und solidem Vortrage. Gegenwärtig ist Rubinstein.

der bereits gerechten Ruhm geniesst, hier, und wird Liszt's Brscheinung würdig vorbereiten. Zwei Violin-spieler traten gleiehfalls anf: Herr v. Schramm ans Frankfurt a. M. mit nicht sonderlichem Glijek, und der Marchese Prospero di Manara, ein Schüler Paganini's, der sich in allerhand Sonderbarkeiten seiner Kunst erging. ohne damit zugleich tieferes Knnststudium zu verbinden. Beider Concerte waren leer. - Die hiesige Kunstwelt hat einen grossen Verlust durch den Tod des königl. Musikdirectors J. F. Wolf erlitten, der, ein Mann von 40 Jabren in vollster Kraft, an einer Gehirnentzündung starb. In seinem Amte als Domorganist, wie als Musiklehrer an der Universität wirkte er segensreich; besonders aber bewährte sein Eifer für die höchsten hunstinteressen sich in seiner Direction der Concerte des Künstlervereins, die bereits das Anschn eines Conservatoriums für die classische Kunst errungen hatten. Das Institut wird zwar zunächst seinen Fortgang haben, - an Wolf's Stelle ist der tiichtige Cantor Rahl als Dirigent gewählt worden, - aber alle Mitwirkende fühlen doch die grosse Einbusse eines Mannes, der von reiner Begeisterung glühte, und damit gründliche Einsicht in das Wesen der Sache verband. - Musikdirector Mosewius veranstaltete eine schöne, sorgfältig vorbereitete Aufführung des hier lange nicht gehörten Händel'schen "Judas Maecabäus," der Besuch entsprach jedoch nieht in dem Maasse den Erwartungen, die man zu hegen berechtigt war, ein Umstand, der freilich nur wieder bewährt, wie sehr das Interesse an den flüchtigen Tagesneuigkeiten das an dem historisch Bedeutenden, das nie veraltet, überwiegt. -Im Theater kamen Meyerbeer's "llugenotten" mit glänzender Ausstattung an die Reihe. Achtmal haben sie bereits das Haus gefüllt, und werden in der That anerkennungswerth gegeben. Dem. Spatzer, der Liebling des Publicums und mit Recht ihres Fleisses und schöner Stimme wegen geseiert, und ein neuer Baritonist Herr Hirsch, der ein trefflieber Ersatz für den abgegangenen Herrn Wrede ist, zeichnen sieh besonders ans. Nnr mit einer Anfangerin Dem. Wild aus Wien will es der Direction nicht glücken, welche den Missgriff gethan hatte, ihr die schwierige Partei der Königin als erstes Debüt zuzuweisen. Damit aber ist, was von Operanenigkeiten zu melden wäre, ziemlich erschöpft. Donisetti's Regigimentstochter hat, ohendrein bei mangelhafter Darstellung, nicht gefallen. Der hiesige Kapellmeister Seidelmann hat eine neue Oper: "Kenilworth" componirt, deren Anfführung erwartet wird. Das Operapersonal soll eine wesentliehe Verstärkung durch das Engagement der Dem. Hedwig Schultze aus Berlin, die erwartet wird, erfahren, wodnrch denn freilich das Repertoir an Mannichfaltigkeit gewinnen kann.

Lemberg. Am Ende vorigen Jahres wurde uns der seitene und unerwartete Genus, Mendelssohn's herrliches Oratorium, den "Paulus," anfgeführt zu hören. — Eine wahre Erholung von dem ewigen Einerfei der immer wiederkehrenden nenern istleinschen Oppera, mit welchen uns die hiesige Theaterdirection so reichlich segnet. — Der galtisische Masikverein, der sehon durch

manche Production an den Tag gelegt, welche schöne Richtung er verfolge, und wie er sich die Förderung schten Kunstsinnes angelegen sein lasse,' - ein Verein von meistens Dilettanten, von denen viele jedoch schon auf hoher Stufe steben. - hatte sich die Anfgabe gestellt, ienes grosse Werk auszuführen, nud hat sie glücklich gelöst. - Der Advocat Dr. Piatkowski, derzeitiger Director des Vereins, ein Mann durchans musikalisch und ein treuer Anhänger und Förderer der wahren Konst. hat das Verdienst, durch Ausbietung aller möglichen hrafte allen Freunden der hunst eine Freude bereitet zu hahen, für die sie ihm innigen Dank schuldig siud. Möge er fortfahren, durch solche Productionen gegen die Verflachung des musikalischen Sinnes zu kämpfen, die hier leider stark üherband genommen hat. Sollte er such nicht die verdiente allgemeine Anerkennung finden, so ist ihm gewiss das eigene Gefühl und der warme Dank der Kunstverehrer eine hinreichende Belohnung für die redlichen Bemühnngen in seinem Ehrenamte. -Ueber 300 Personen wirkten hei der Aufführung mit, die am 22. December bei gedrängt vollem Hause im gräflich Skarbek'schen Thester Statt fand. Im Allgemeinen ging es vortrefflich; die Solopsrtieen wurden von den Osmen Franl. v. Ambros, Bilinska, Caspari, Gottlich (wenn wir nicht irren, Zöglingen des Vereins) und von den Opernsängern Hofmann, Steiner und Pécz trefflich gesungen. Tenorist Steiner ist im Recitativ wirklich meisterlich; sus jedem Ton spricht ein gründliches Studium, welches eine etwas belegte Stimme gern übersehen lässt. Pecs, ein Anfänger, sang besonders die Cavstine, No. 40, "Bleih getreu" mit vielem Gefühl und einer Stimme, die zn nicht geringen Hoffnungen berechtigt. Unter den Chören gingen besonders gut No. 5, 11, 22, 23, 35, 38. - Um diese hat sich Herr Ruff, der Director und Leiter derselben und selbst ein vortrefflicher, ansgebildeter Sänger, grosses Verdienst erworben. Ueherhaupt halfen er und Herr Ernesti, der die Harmonie leitete, wesentlich zum Gelingen des Ganzen, welchem Dr. Piatkowski durch meisterliches Arrangement und treffliche Direction Leben und Bewegnng gah. - Leid thut es uns, dass so mancher schöne Chor im zweiten Theil weggeblieben ist: aus welchen Gründen, wissen wir nicht. Die Meisten, deren Aeusserungen wir his jetzt über diese Production vernommen und die den Paulus zum erstenmsl gehört, auch von den weggelassenen Stellen nichts gewusst haben, wären gern noch eine Stunde gehliehen. Sollte man vielleicht doch eine Abspannung heim hiesigen kunstsinuigen Puhlicum gefürchtet hahen?

Recht sehr wäre zu wünschen, dass sich Productionen solcher grössern Werke unserer Meister öfter wiederholen möchten, dass der Musikverein, der sich vieles Verdienst um die Jugend erwirht und dadurch nachhaltig auf den Geschmack eines spätern Geschlechts wirkt, auch seine Bemühnngen, das jetzige Publicum von seiner falschen Richtung abznleiten, nicht aus den Augen lasse.

Im vergangenen Semester hörten wir bei den "öffentlichen Uebungen" des Musikvereins unter andern: die nächtliche Heerschsu von Titl zweimal, Ouverture zu "der Paria" von Lindpaintner, zwei Ouverturen von

C. G. Reissiger, Ouverture zu Klänge aus Osten von H. Marschner, Onverture ans Hans Heiling, die Cmoll-, eroica - und Sinfonie pastorale von Beethoven u. s. w., welche meistens gut ausgeführt worden. Nur zuweilen wollte nns dünken, als sei die Direction nicht strenge genug; freilich unter Umständen kein leichtes Amt! -Auch unser als trefflicher Componist und Virtuos hekannte Herr J. C. Kessler entzückte uns einigemale durch sein vollkommenes Spiel, das uns stets an Hummel erinnert und die Seele in schone Traumereien wiegt oder ihr einen mächtigen Anfschwung gibt. Könnten wir ihn doch öfter hören! -

Zum Schlusse noch eine Skizze von der hiesigen Oper während des letzten Halbjahrs. Der Glanznungt derselhen war die Zeit, wo Wild aus Wien in unserer Mitte weilte und mit seiner noch immer ergihigen Stimme and seinem trefflichen Spiel eine Woche lang Triumphe feierte. Triumphe zu feiern, ist freilich bei einem stets beifslislustigen Auditorium und wo man an magere Kost gewöhnt ist, nicht sehr schwierig. Doch danken wir zugleich auch Herrn Wild die Aufführung einiger classischen Opern, sogsr des Don Juan, - wirklich eine merkwürdige Erscheinung im hiesigen Repertoire. Eine gute Acquisition hat die Direction an unserer nunmehrigen Prima Donna Dem. Corradori gemscht, welche als Romeo zum erstenmal im September auftrat und seitdem nnser Liebling geworden ist. Ein treffliches natürliches Spiel, eben so treffliche Mimik, die uns wirklicher Ausdruck eines wahren Gefühls scheint, und besonders eine schöne, reine Glockenstimme sichern ihr den Beifall des Publicums. - Mad. Janik, eine vortreffliche Bravonrsängerin, von vortheilhaftem Aenssern, die nns jedoch weniger durch Innigkeit des Ausdrucks zu fesseln vermag, soll sich, wie man hört, von der Bühne zurückziehen wollen. Ueherhaupt dürste ein Wechsel der Direction und eine allgemeine Aenderung des Personals sowohl in der Oper, wie im dentschen Schanspiel erfolgen. Wenn wir für das viele Mittelmässige etwas Gntes erhalten, so können wir die Reform nur wanschen; leid sollte es uns aber sein, wenn wir auch unsern braven Baritonisten Herrn Hoffmann verlören. Das Orchester ist so gut, als es in der buntesten Zusammensetzung sein kann. Am Hänfigsten gehen Donizetti's, anch Bellini's Opern über die Breter. Wir hörten Capuletti und Montecchi, Norma, Sonnambuls, Lucrezia Borgia, Lucia di Lam-mermoor, Belisario, Elisire d'amore, anch Zampa und Halevy's Judin; znr Zeit Wild's unter andern anch Otello u. m. - Jetzt hört men bereits wieder die Wiener Walzer berunter streichen und blasen, denn der Fasching naht. Einheimische Componisten schaffen Maznry in Fulle und so durfen wir wohl während dieser Zeit keinen Mangel an neuer Tanzmusik fürchten. Ueberhaupt ist hier der Sinn für diesen Zweig der edlen Kunst noch am lebendigsten, wird auch nicht erlöschen, so lange — so lange — die Seele des Menschen nnr in den Beinen steckt! de de la compa

Entgegnung.

Ein bis jetzt mir unbekannter Verfasser hat sich in No. 3 dieser Blätter bemüht, meine Glossen über Operatexte, die in den Nummern 41 - 42 der Neuen Zeitschrift fur Musik abgedrackt steben, über den Hau-

fen zu werfen, und dabei einen grossen Anlauf genommen. Ich fürchte aber, der Verfasser jener Briefe hat im üherflüssigen Eifer zu viele Worte verschwendet, indem er meinen Artikel als musikalisch - philosophisches System gewürdigt, und in dieser Beziehung falsch verstand. Meine Glossen sind Zusammenstellungen einzelner Gedanken in ein humoristisches Gewand gehüllt, und machen auf keine höhere Tendenz Anspruch, als hie und da eingerissene Missbräuche im Felde der Operncomposition zu beleuchten und mitunter zu geisseln.

Das Missverständniss wollte ich dem Gegner meiner Glossen gerne verzeihen, nicht aber dass er mich verdächtigen will, als wolle ich wie vom Catheder herab junge Componisten verführen, elende Operatexte zu wählen.

Es ist nicht meine Absicht, die Angriffe meines Geg-ners wieder einzeln zu bekänpfen, denn das führte zu andloser Polemik, um die sich bald kein Leser mehr be-kümmern würde '). Ich glaube am Sichersten zu gehen, wenn ich jeden Unbefangenen, auf einem objectiven Standpunct der Beurtheilung stehenden Leser auf jene Glossen selbst verweise, und er wird leicht berausfinden, dass alle Pancte meines Artikels, die mein Gegner im Widersprucne mit einander glaubt, sich dahin aussprechen: dass eine populäre Composition auch das Buch emancipiren, oder mit andern Worten : dass ein minder guter oder anch schlechter Text (exempla sunt odiosa!), sobald er nur die unerlässliche Ahwechslung der Nummern und Situationen berücksichtigt, und einiger Massaen fliessende Verse enthält, dass ein solcher Text populär wird, sobald die Musik dem Publicum gefällt.

Dieses und nicht mehr habe ich durch meine Glossen zu beweisen gesucht, und kann nicht dafür, wenn mein Gegner mich nicht verstanden hat, oder nicht

verstehen wollte.

Wo aher habe ich die Annahme eines minder guten, oder elenden Buchs vertheidigt, oder gar empfohlen? Habe ich vielmehr nicht mit folgenden Worden gesagt; "Es ware Thorheit, den Nutzen eines guten Opernbuchs in Abrede zu stellen, oder leugnen zu wollen, dass sich beide, Musik und Text, wie ein innig sympathisirendes Geschwisterpaar, die an einer Mutter Brust genährt worden, umschlingen müssen, um ein vollendetes dramatisches Ganze zu bilden." und habe ich nicht dabei Fink's Wesen und Geschichte der Oper citirt, worin der Versasser ein tüchtiges Wort über die Librettendichtung sprieht?

Dass ich aber diese und eine ähnliche Sprache führte, bat mein Gegner für gut befunden zu verschweigen. .... Bin ich doch ordentlich erschrocken, dass ein Mann im Gewande des Philosophen sich so augenfälliger Ent-

stellungen bedienen konnte, um mich als einen Boa constrictor oder Abbadonna der Jugend binzustellen, indem ich doch mein Lebelang gegen allen Verrath an der edlen Tonkanst za Felde zog.

Ist mein Gegner vielleicht selbst Componist, und hat sich getroffen gefühlt - ja, dann hat er allerdings ein

Recht mir zu zurnen.

Aber nein, mein Gegner ist kein Operncomponist, sonst könnte er nicht so unschuldig, sonst könnte ihm die Natur so vieler seiner Collegen nicht fremd sein. Uebrigens war es nicht edel von ihm, sei er Operncomponist oder Philosoph, dass er mich da einer Lüge zeihet, wo mir der Muad geschlossen ist, die Wahrheit zu beweisen. Der erste jener Componisten, die einzelner Wörter wegen ein Operabuch verwarfen, ist todt. der zweite lebt noch, und beider Namen haben Klang in ganz Dentschland. Dieser Angriff auf mich war der eines Bewaffneten auf einen Wehrlosen. Jedenfalls aber hätte er in einem anständigern Ton gehatten sein mössen, am mich zu überzeugen, dass ein Kampf mit ihm nicht grösseren Schaden bringt, als die Niederlage! --

Dennoch nahm ich seinen Handschuh auf, weil mir am Ende seine Meinung, trotz der blinden Luftstreiche, ehelich schien, und wir nach Abzug der Missverständnisse wohl einerlei Glaubensbekenntnisse ablegen können. Welcher Mann, der nicht wahnsinnig ist, würde anders denken, als es mein Gegner in seinem vorletzten Sstz an seinen jungen Freund sehreibt! Aber, - da mache ich meinem Gegner unwillkürlich ein übnliehes Compliment, wie er mir machte, um mich für den gegebenen Sohlag schadlos zu halten. Ob ich demselben aber wieder die Hand drücken kann, wird mich seine Namensunterschrift lehren, denn ich fürchte nicht, dass er meinem oftenen Angesicht ein verschlossenes Visir, oder ger eine Maske entgegenstellen wird.

Noch einmal aber sei es gesagt : Ich appellire an den nnbefangenen Prüfer meiner Glossen. Dieses ist der einfachste Weg, mich von der bittern Anklage meines Gegners zu reinigen, und dem Leser seines Artikels die Angen zu öffnen, im Fall er sie nicht lieber geschlossen haben will. Carl Gollmick.

Sollten wir in obiger Angelegenheit unsere Meinung sagen, so scheint uns anch, als habe der Verfasser der "Briefe über Operadichtung" u. s. w. die "Glossen" mit zu ernsthafter Miene betrachtet und commentirt. Der ganze Ton three Abfassang kann das Humoristische und zum grossen Theil Ironische derselben nicht leicht verkennen lassen. Wer mochte Goethe wegen seines : Vanitas ! vanitatum vanitas! "Ich hab mein Sach auf nichts gestellt, Juchhe! " frivoler Lebensprincipien beschuldigen ?--Dass aber eine gute Musik leichter ein schlechtes Buch eine Zeitlang zu halten vermag, als ein gutes Buch eine schlechte Musik, ist ebenso in der Erfahrung begründet; als dass die besten und danerndsten Opern auch gute Bücher haben. Allein auch hier ist ein Zeit Relatives nicht zu übersehen. Die Olympiede des Metastasio ist, der Vortrefflichkeit des Buches wegen, von Eilf der namhaftesten Componisten damaliger Zeit in Musik gesetzt worden, von Einem derseiben sogan zweimal: gegenwär-

<sup>&#</sup>x27;) Zu welcher diese Blätter auch, ihrer bisherigen Tendenz nach, den Runm wohl nicht gestatten könnten, so wenig als er der Entgegnung des Herrn C. Gottmiek in gegenwärtigem Paile zu versagen war; wenn wir dies auch in weniger herben Aus-drücken wünschen müssten.

Die Redaction.

tig würde es in teinen arsprünglichen Gestalt sehwerlichner Einen Componisten finden. Die Bearbeitung des Titus, welche Mozart in Musik seitze, war eine durch Ensemblestücke und Finale's mit vieler Manuichfaltigkeit bereicherte, — für Uns leidet sie an Einförmigkeit

Wie lange die gegenwärtig effectuirenden Opern, dem Text und der Musik nach, sich in dieser Eigenschaft als gute erhalten werden, muss die Zeit lehren. Eine gar zu lange Dauer ist wenigstens unserm heutigen , hochnothpeinlichen Genre nicht zu versprechen. Ja man könnte wohl meinen, dass auch jetzt schon ein neuer Gluck kaum einen so sehweren Stand für die Reform der grossen Oper baben wurde, als ihn der erste fand; dieser hatte gegen eine dem Gesangvirtuosen wenigstens gunstige, und eben bier nur in zu grosser Ueppigkeit ausgeartete Gattung anzukämpfen. Ibm war dagegen allerdings eine andere, die der französischen Oper, des Lulli, Rameau and ihrer nationalen Zeitgenossen gegeben, die er mit seinem Geist und Geschmack nur beleben und erböhen durfte, um zur Darstellung seiner Idee zu gelangen. Mit einem blosen die Gegenwart verläugnenden Zurückgeben zu Einsacherem würde es aber bier so wenig gethau sein, als dies zu Gluck's Zeiteu eine Regeneration der Oper hervorrief, und so wenig als überhaupt durch eine negative Tendenz etwas Gutes entstehen, etwas das poetischen Gehalt hat geschaffen werden wird. - Der schöpferische Genius wird immer dabei sein müssen. Gegen genielose Versuche der Simplification, wie gegen Alfes was die firitik an französischen und italienischen Opern zu tadeln findet, werden sich diese halten; nicht aber gegen solche Opern, welche aus unserer Zeit hervorgegangen, der Wahrheit und Schönheit näher stehen.

Der Verfasser der "Briefe" wird, so hoffen und wünschen wir, bei etwaiger Fortsetzung deraelben, die historische Herleitung der Sache nicht unberührt lassen, — wie Das, was ist, geworden, und wie jede temporaire Beschaffenheit eben auch hier nur einem Uebergang bezeichnet, — im Ganzen aber über das "was bleibt und was schwindet" sieh betrachtend und bedehmed aussprechen. Wird durch alle solche Besprechungen auch nicht eine gute Oper hervorgebracht, so könneu sie doch dazu dienen. Denn, die noch nicht selbst darüher nachgedacht haben, die Mängel unserer jetzigen, und die Bedingungen klarer zu machen, unter dasen es eine bassere

geben könnte.

Sodan aber scheint uns, was die Murik betrifft, hier noch ein besonderes Opern-Criterium wünschenswerth zu sein, das in den vielgetadelten Productionen dieser Kunstgattung, die sich neben den elassischen dech eine Zeit lang zu halten vermögen, wibrend manche mit Leibe und Sorgfalt ausgezeheitete Werke ohne allen Erfolg vorüber geben, die inwohnenden guten Eigenschaften ruhig amerkennend zu würdigen wüsste. Mit den beliebten aben so verbrauchten als widrigen Worte, "Ohrenklitzel" ist der Grund des Gefallens hier so wentgeschöpft als der deutsehe Musiksini, den man doch sonst herabzusetzen nicht Ursache hat, damt in ein vortheilhaftes Aicht gestellt wird. Es kann eine Musik

manche Vorzüge haben's fehlt ihr aber die Natur der Oper, dann wird sie von einer geringeren, die diese besitzt, als Oper, nicht mit Unrecht anfgewogen werden. H. Heine erzählt uns irgendwo, dass ibm in seiner Jugend das Linne'sche Pflanzensystem zu schwer und complicirt erschienen sei, er habe sich lieber die Pflanzen ganz einfach elassiseirt, in solche, die man essen könne, und solche, die man nicht essen könne. - So liessen sich auch die Opern, von allem Andern abgesehen, einmal classificiren, in solche, die gegeben werden, und solche, die niebt gegeben werden. Dann kommen allerdings viele der getadelten und auf's Aeusserste geschmäheten Componisten auf die Seite der grössten, nad sehr ehrenwerthe andere auf die entgegengesetzte Seite zu steben. Es gefällt aber ein Ding nie und nirgends um seiner Mängel willen, sondern seiner Vorzüge willen. Dies vorausgesetzt, könnte es doch von Nutzen sein, auch der guten Eigenschaften jener Opern einmal zu gedenken und sie jungen Componisten anschaulich zu machen, nicht zur Nachabmung, aber zur Erkenntniss. Wenn wir in neueren dentschen Opern an Italiener und Franzosen erinnert werden, so geschieht es fast immer dureb nachgeabate Acusserlichkeiten, und nieht zum Vortheil des deutschen Componisten; denn es ist die Nachahmung der Unart, nicht der Art, der Manier, nieht des Styls. Dieser ist auch nicht zu übertragen, er ist etwas in nationaler Eigenthömlichkeit sich selbst Bestimmendes. Es ist vielmehr zu wünschen, dass unsere Componisten von einem der Sache und der deutschen Sinnesart angemessenen Gefühl mit gleicher Sicherheit wie jene zu einer Art geleitet würden, die eine eigenthumlich deutsche und zugleich theatralisch wirksame Opernmusik in's Leben riefe. Die Italiener kommen nicht in Versuchung, in französischer Weise zu schreiben, eben so wenig die Franzosen, in italienischer; nnr bei deutschen Componisten finden wir oft dies Schwapken und die Unsicherbeit wohin sie sich wenden sollen, die sich dann ihren Arbeiten und der Wirkung die sie auf den Hörer ansüben mittheilt; es wird aber allezeit leichter mit einer entschieden manierirten Darstellung gelingen, einem Knnstwerke allgemeine Anerkennung zu verschaffen, als mit einer in sich zweifelhaften. -Die Reduction.

Feuilleton.

Aus der Schweiz wird gemeidet. Nachdem der zum Behufe der Stiffung eines gesammtehnweiterlichen Münnergesangereinse bestellte Ausschass die ablie abriechene Stitungen zu Stande gebracht, alnd bei demeiben die ersten Beilrittserkfärungen von Schäffhausen her und aus dem Conton Zug, eingefraßen, zum freudigen Beweise des überalt wachwerdendan sehösen Geistes in der Schweiz. "

la Paris gefiel Aubor's veueste komische Oper: "Die Rolle des Taufels" (La part du diable), früber mit dem Namen "Tariatili" bezeichnet. Das Buch ist von Seribe, der dauselbe Sujet schou einmai sis Novella behaudelte (Cardinal Brasch)). Die Muik seil sahr ongenehm soln und Auber's felten Arbeiten weit übertreffen.

Frans Lackser's Catharina Cornare wird, lu's Fransisische übersetst, in Brüssel auf die Bühne gebracht.

# ·· Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 14. bis 20. Februar d. J.

Adam, A., Unter der Ulme. Sous l'ormeau. Chansonette f. 1 Singst. m. Pfte od. Guit. Mainz, Schatt. 18 Kr. Batta, A., Melodie sur Lourezia Borgia. Transcrita p. Veellu av. Pfte. Ebend. 1 Fl. Beauplan , Notturno. Schlafe mein Liebchen. Darmes, darmez, für 2

Singst. m. Pfte od. Gnit. Ebend. 27 Kr.

Bennett, W. S., Ronda pincevole f. d. Pfta. Op. 25. Leipzig, Rist-

ner. 15 Ngr. Benedict et Bériot, 6 Duos non diff. s. des mot. franç., ital. et allemands p. Pfte et Vlon. Op. 41. Liv. 1. 2. Mainz, Schott. à 2 Fl. 45 Kr.

muller, F., Das Burgfräaleia. La Chatelaine, f. 1 Singst. m. Pfte od. Gait. Ebend. 27 Kr.
Ellissen, C. FF., Furioso-Walzer f. d. Pfte. Op. 12. Hannover, Na-

gel. 10 Ngr. Enckhausen, H., Relig. Gesänge f. 4 Mannarst. Op. 59. Heft 1. Ebea-daselbst. 20 Ngr.

Evers, C., Chansons d'amour. Composées p. la Pfte. Op. 13. No. 1. Provence. 1 Fl. No. 2. Allemagne. 1 Fl. 15 Kr. Na. 3. Italie. 1 Ft. Wien, Haslinger.

-Sonate f. d. Pfta. Op. 12. Eband. 1 Ft. 30 Kr. -Preghiera p. le Pfte. Op. 16. Eband. 1 Ft.

- Frequerup, Lerite, Op. 10. Econol, 171.
Franchomme, A., Adagio, P. Evcelle, Op. 29, av. Orch. 20 Ngr., av. Prte. 12; Ngr. Leipzig, Hafmeistar.
Gentzert, B., Der 8 Palan It A Mannerst. Hannover, Nagel. 25 Ngr.
Georg, L., Erionerang an Mariaspring. Walterf. d. Prte. Ebd. 10 Ngr. Georg. L. Grissenga an Mariaspriag. visiaer. i.e. rite. Bou. to Agr. Hayda, vi. 3 Quatuors. Visions, Op. 20, arr. p. le Plet & muslas. No. 1. Es dur. Leipzig, Hofmaister. 20 Ngr. Hern, H., 4 Bond. mignons p. le Plet. Edit. faellitée, arr. d'après les Oeuv. 124 et 125. No. 1—4. Maint, Sebett. n 45 Kr.

Hunten, Fr., Italia. 3 Faut. brill., Op. 115, arr. p. le Pfte à 4 maios. No. 1-3. Leipzig, Hofmeister. à 20 Ngr.

Rayser, H. E., Divert. madernes sur des thèmes fav, des meilleurs Opéras p. Pfte et Vion. Op. 4. No. 1. Hamburg, Cranz. 20 Ngr. Kühmstedt, F., Die Konst des Vorspiels od. d. Kunst d. Entwickelung aines musikal. Motivs, au eioem masikal. Satzgange f. Orgal- u. Pfte-Spieler. Op. 6. 1 Theil. Mainz, Schott. 1 Fl. 48 Kr. Labitsky, J., Edinburg-Walsar, Op. 88, f. Orch. 2 Thir., f. 1 Flöte

5 Ngr., f. d. Pfte zu 4 Händen 22; Ngr., zu 2 Händen 15 Ngr., im leichten Style 10 Ngr. Leipzig, Holmeister. Prag, Hollmann Luctitia. Eine Sammi. d. ausgew. Tänzs o. Märschef. d. Pfte. Na. 28. Walzer a. Lacrezia. No. 29. Helenen-Galap v. Elmendorf, Haanover. Nagel. à 5 Ngr.

Liszt, F., 2º Marche bongr. Ungar. Sturm - Marsch f. d. Pfte. Berlia, Schleslager. 25 Sgr.

- Ungar, National melodicen f. d. Pfte. 3º u. 4º Haft. Wisu, Haslinger. à 1 Fl. 15 Kr. Luts, G., Seavenirs., Morceaux élégants p. le Pite. Op. 8. Mainz,

Schott. 36 Kr.

Niederneyer, L., Hoffe dieses nie. Na l'espérez pas, f. 1 Singst. m. Pîte od. Gait. Ebond. 18 Kr. Panafka, H., Elégie, Op. 17, transcrite p. le Pfte p. Gregolre. Loipzig.

Hofmeister, 10 Ngr. Rochlits, Friedrich, Portrait. Veliapap. 20 Ngr., Chines. Pap. 1 Thir.

Leipzig, Breitkopf u. Hürtel.
Rosellen, H., Gr. Fant, sur le Soleil de ma Bretagne p. le Pfte. Op. 49.

Leipzig, Hofmeister. 25 Ngr. Rosenhain, J., Morceas de Conc. Variat. brill. sur la Reine de Chypre p. le Pfte. Op. 34. Ebend. 25 Ngr. Schad, J., Le Casse-Bras. Gr. Etude Exarcices p. le Pfte. Op. 27.

Ebend. 15 Ngr. - Valses expressives suivies d'un Galop p. le Pfte. Op. 29. Ebend.

15 Ngr.

Schumann, R., Widmong, Da meine Seele, du mein Hers, f. 1 Singst. m. Pfte aas Op. 25. Leipsig, Kistner. 5 Ngr. Strauss, J., Haute-valée-Quadrille, Op. 142, f. Orch. 2 Fl. 30 Kr., für Viol. u. Pfte. 45 Kr., f. 1 Fiöte 20 Kr., f. Gait. 20 Kr., f. d. Pfte zu 4 Handen 1 Fl., 3u 2 Handen 30 Kr., im leichten Style 30 Kr. Wien,

Haslinger. Trichmann, A., La Rendizella. Isollus. 2 Ariette per Sopr. o Tenore con Phe. Op. 50. Leipzig, Hofmeister. 10 Ngr. Thalbery, S., Grazissa. Romance cans Paroles pour le Pite. Mains, Schott. 45 Kr.

Wallerstein, A., Erinnerungen. 5 kleine Handstücke für das Pfte Op. 14. Hannever, Nagel. 15 Ngr.

## Ankündigungen.

#### NEUE MUSIKALIEN. im Verlag von Breitkopf & Hartel in Leipzig erschienen und durch alle Buch - und Musikalienhandlungen au beziehen sind: Thir, Ner. Czerny, Aufmunterung zum Fleiss. 24 unterhaltende Uebungsstücke für das Pisnoforte. Op. 684. 5' u. 4' Heft. No. 43-48 n. 19-24 - 75 - 71 Hünten, Fr., 2 Rondeanx sur des thèmes favoris de l'Opéra: Le Roi d'Yvetet d'Adam pour la Piano. Op. 123. No. 1. 2 - Tyrolienne de la Vestale de Mercadante variée pour nationales Russes. Op. 13 ..... 2 45 Mendelssohn-Bartholdy, F., Quartett für 2 Violinen, Bratsche u. Bess in Adnr. Op. 15 in Part. violinen, Drauena u. 1888 et aur. Cp. 20 m aur. 20 m aur

|                                                                                                   | rbir. | Ngr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Reichardt, C. A., 4 Lieder für 1 Singstimme mit<br>Pianoforte. Op. 6                              | _     | 20   |
| Schumann, R., 3 Quartette für 2 Violinen, Brat-<br>sche und Violoucell. Op. 44. No. 1. 2. 3 h     |       |      |
| Berlioz, H., Die Koust der Instrumentlrung. Aus dem<br>Francisischen übersetzt von J. R. Leibrock |       | 45   |

Monewium, Ucher das Oratorium Moses von A. B. Marx. Winterfeld, C. v., Der evangelische Kirchengesang und sein Verhältniss auf Konst des Tonsatzes. Erster Theil. Der evangelische Kirchengesung im ersten Jahrhunderte der Kirchenverbesserung ......

Musikschule in Leipzig. Die Unterrichtsstunden und Vortesungen an der Musiksels zu Leipzig beginnen um 3. April d. J., und die vorbergehende Prüfung findet am 27. Marz, Nachmittags 3 Uhr, im Gewandhaussaale statt, zu welcher ulle, die sieh auf Aufnahme gemeldet, hier-durch eingeladen werden. Diejenigen, welche sieh bereits lu der Composition veraucht habes, werden zugleich aufgefordert, Probe-arbeiten bis zum f. Marz zu unterzeichnetes Directorium portq-

frei einzosenden. Leipzig, den 8. Februar 1845.

Das Directorium der Musikschule.

# ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den Jeton März.

**№** 9.

1845.

Inhalt: Friedrich Rochlitz (Forisetzung). — Einige Worte über Parish-Alvars, den berühmten Harfenvirtussen. — Recension. —
Nachrichten: Wiener Maniktelnen (Beschlass). Aus Berlin. Aus Berlin. — Foulleton. — Verzeichnige noverschippener Musikalien.

# Friedrich Rochlitz.

Der Wansch der Aeltern, ich möchte in's Atumneum aufgenommen werden, erfüllte sich, und selbst früher, als es ihre Absieht, früher wohl auch, als es in mancher Hinsicht gut war. Als Externus hatte ich schon seit einigen Jahren an den Unterrichtsstunden des lustituts theilgenommen; jetzt, ein zwölfjähriger Knabe, war ich Mitglied der obern Abtheilung der vierten Classe. Meine Lehrer waren mit mir zufrieden. So wurde mir nun auch, mit einem Kreise anderer Knaben meiner Jahre und Intentionen, von Johann Friedrich Doles, dem Cantor der Schule, ein wohlgeordneter Unterricht im Gesange zu Theil: und da Doles uns nur bedeutende Stücke vortragen liess, zugleich Gelegenheit, von dem Geistigen der Tonkunst einige Vorahnung, und von ihrem Ein-druck auf das Gemüth einige Erfahrung zu erlangen. Vater Doles, ein lebensvoller, höchst stattlicher, in Gestalt und Haltang imponirender, aber freundlicher Greis, den wir Alle wahrhaft verehrten and liebten : Vater Doles hatte, and nicht blos wegen Musik, mich recht eigentlich lieb; wobei es denn auch bis an seinen Tod im zweiundachtzigsten Lebensjahre verblieben ist. Da nun der Bewerber um eine Freistelle des Alumneums stets nicht Wenige waren, so dass man sich, am eine zu erlangen, wenn auch Alles stand, wie es sollte, geraume Zeit vorher bemüht haben musste: so hatte mein Vater schon damals darum angesacht, in Hoffuung, dass ich etwa nach zwei Jahren dazu gelangen würde. Jetzt aber, im angehenden Herbst 1782, starb Einer der Alumnen; ausser in solchem Falle wurden ihrer nur zu Ostern nufgenommen; alle Angemeldete, mich ausgenommen, waren von entfernten Orten und nicht zur Hand; Doles bedurfte eben eines gulen Sopranistea, der ich war: da drang er auf meine Annahme, und der gelehrte, rauhe Rector, Johann Friedrich Fischer, sonst in Allem sein erklärter Gegner, gab diesmal nach, weniger ihm, ala jenen Umständen. Die Acltern, bochlich überrascht von dem Ungewöhnlichen und Vorzeitigen meiner Anfnahme, erblickten freudigdankbar darin nur ein neues Unterpfand der Richtigkeit ihrer Ansichten von all' meiner Zukonft: ieb aber - der noch nicht dreizehujährige, von Natur und mehr noch von immerwährendem Stubenlehen keineswegs robuste, an sorgsame, sittige, liebreiche Behandlung gewöhnte Knabe — bekam auf einem Institute, wo damals noch der eraseste Pennalisms herrschle, wo die Untern den Obern ausser den Schulstunden wahrhaft als Selsven und zu den miedrigsten Diensten, zu ganz nabedingtem Gehorsam "wilkfrichen Demülhigungen und selbat Ziebligungen bingegeben waren: ich bekam das Schwierige und Lastende jense Ungewöhnlichen und Vorzeitigen meiner Aufnahne schmerzich genug zu empfinden. Von alle dem, was hierüber zu sagen wäre, beschränke ich mich auf das Einzige und Allgemeinste: Es wurde mir hier zum erstennale Sioff — und Stoff im Masse— aufgedrungen zur Erfahrung über das grosse Wart.

"Wenn das Dert van Bier wird"—!
eine Erfahrung, die durch's ganze Leben sich an unsere
Fersen blängt, um welcher Willen wir dies immer wieder wie von vern aufangen missen, und deren leise.
Resultat nas doch wieder zu einem "Dort" wird. Mich
trieb sie damals, diese Erfahrung — erst, zu einer danplen Verzweitlung, in welcher ich, einsehend, dass von
aussen mir nicht san belfen sei, nichts wollte als sterhen — wie denn alle Jagend in übler Lage mit den
Sierbenwollen schanell zur Hand ist; hernach, und dias
auf geranne Zeit, zu einem länsigen Thau dessen, wan
ich musste, und einem ammelbig-gedaukenlosen Dulden
dessen, was ich nicht vermeiden kongle

Ans diesem kliglichen Zustande, der leicht verderlich werden konnte, riss mich, a veil ein mieh erinnernur Eine, wenigstens am Stunden, heraus, und das waren die Musikäungen, täglich von eilf bis zwöff Uhr—
die sogenannten grossen Singstunden mit dem gesammten Coetus, we ich, ausser der Aufregung und Freude an
den auszulährenden Stücken und an derm thätigen Antheil an ihrer Ausführung, zugleich der besondern Befreidigung genoss, wenigstens hier und in dieser EinHinsicht unter den Ersten zu sein: als Sopranist nümlich, im Vortrag der besetundern Solos-

Es war ausschliesslich Kircheumusik, worn wir geübt wurden; der Gesang begleitet vom Quartett der Orehesters, die Blasinstrumente ersetzt durch Geigen, Alles zusammengehalten von Bolea auf einem grossen und schönen Positiv. Dolea drang hier, wie überhaupt, bei seinen Sängern nur auf festen Ton, besten Klang und besonnenen Gebrauch der Stimme, auf deutliche Aussprache der Texteworte, und auf Sieherheit und Genaaig-

keit im Vortrag, so weit dieser bestimmt bezeichnet werden kann. Hierin wurde durchaus nichts nachgesehen. Wir bekamen dadurch die nothwendigsten Kupstmittel nicht wenig in die Gewalt. Wie nun aber diese Mittel für höhern Zweck zu verwenden, wie sie zu vereinigen und zu beseelen, vereinigt und beseelt an den Gemüthern der Zuhörer geltend zu machen wären; das wurde in Worten nicht gelehrt, in Worten zu lehren nicht einmal versucht; es wurde thatsächlich vorgehalten -- so zu sagen: es wurde vorgemacht. Doles selbst nämlich war, selbst noch in hohem Alter, ein vortrefflicher Tenorsänger. Er trug ausgezeichnet seclenvolle Gesangstücke, so wie in andern schwierigere Stellen oder (etwa um der harmonischen Ausarheitung des Componisten wil-len) besonders hervorzuhehende Melodieen, selhst und nöthigenfalls wiederholt vor, und setzte höchstens einige knrze Anmerkungen hinzu, die hlos näher auf das aufmerksam machen sollten, worauf es in dem einzelnen vorliegenden Fall eigentlich ankomme. Ein Mehreres hierüber traucte Doles der eigenen, innern Natur seiner Schüler zu, gewiss, wäre diese nur erst in ihnen erwacht, so wurde sie auch in ihr Thon, nud bei denen, die für Musik wirklich geeignet, besonders auf diese Einfluss gewinnen; die Anderu aber, also eingeübt, würden wenigstens nichts verderhen, und brauchbar die Masse vermehren helfen: mehr, meinte er, konnte, auch bei noch so vielem Lehren, von ihnen weder erreicht, noch verlangt werden. Dabei verblich unser Meister. Warnm hätte er's nicht gesollt? Diese seine Verfahrungs - und Bildungsart, wenn anch noch so verschieden von später beliebten und um Vieles erweiterten, war für Knaben und Jünglinge naturgemäss; für uns, die wir znnächst für Wissenschaften ausgehildet werden sollten, die anziehendste, die passendste und dienliehste; sie war für das Fach der Tonkuust, um welches willen diese unter die wesentlichen Gegenstände unserer Ausbildung aufgenommen war, ansreichend, nützte überdies den doch immer Wenigen, die durch wahrhaft ansgezeichnete Talente herusen schienen, sich und ihr Leben dieser Kunst zu widmen, als die sicherste Grundlage für alles Weitere; sie war auch dem damaligen Stande der Tonkunst in Deutschland, so wie den Urtheilen, Wanschen und Anforderungen des damaligen Publicums vollkommen angemessen; sie bestimmte üherdies das sonst schwierige Verhältniss des Wissenschaftlichen und seiner Lehrer zu dem Musikalischen und seines Lehrers. Anch die un-mittelharen Ergebnisse bewährten die Richtigkeit der Verfahrungsart unsers Meisters, und die seines persönlichen Benehmens dabei gegen uns gleichfalls. Was wir sangen, war richtig, deutlich, sicher: dies wurde erzwungen; machten wir es auch gut, so wurde das mit ruhiger, doch hemerkharer Znfriedenheit aufgenommen; und gelang dem Einen oder dem Andern einmal Etwas wirklich schön, so wurde es, ohne Worte, mit freundlichem Zuhlinken oder wohl gar mit einem leichten Tätschen der flachen Hand auf das Haupt oder die Schulter des Glücklichen von Doles belohnt; und ich spreche nicht redensartlich, wonn ich sage : dies Letzte, im Momente, wo ich ehen durch das Singen und das Gesungene aufgeregt and bewegt war, von dem geehrten und geliebten Lehrer mir zugewendet, entzückte mich gar manehes Mal his zu kanm verhaltenen Freudenthränen.

Dass von diesen Uebungen höherer Art die elementarischen uit den noch weig Portgeschittenen (die "Akleine Singstunde") gänzlich geschieden war, braucht kaun erwähnt zu werden; and dass wir in jenen um Rircheucompositionen auszuführen hekamen, ist schon erwähnt worden. Es waren dies sher Rirchencompositionen igder Nation, jeder Zeit und Art, von den ältesten bis zu denen Naumann's und der heiden Haydn, welche chen damals theils kürzlich entstanden waren, theils neu entstanden and von Doles sogleich erlangt wurden.

Was nun durch diese Hilfs - , Erleichterungs - und Nahrungsmittel in Hinsicht auf Musik während meines Aufenthalts auf dem Alumneum (durch sechs und ein halbes Jahr) allmälig in mir geworden: das legt sich wohl am hesten dar, wenn ich einfach angehe, was ich gegen Ende dieser Zeit nach aussen thätig geleistet. Wie es aber in mein gesammtes innere Wesen eingegangen, es durchdrungen und zum Theil verändert; wie es sich in meine übrigen, sonst davon geschiedenen Ansichten, Neigungen und Bestrebungen eingefugt oder eingeschmolzen, und mitentscheidend beigetragen hat, aus mir, dem Menschengeschöpf, ein Individuam, und ehen ein solches, zu hilden : dies darstellen zu wollen, enthalte ich mich aus der Ueberzeugung, es könne ein solcher Versuch in späten Lehensjahren auch einer trenen Wahrheitsliebe nicht ohne manche Selhsttäuschungen gelingen. Gesehehen doch iene innern Operationen überhanpt so leise und allmalig! und nun vollends in einem Lebensahschnitt. wo man noch so wenig reflectirt, und über nichts weniger, als über sich selbst! sind wir uns da doch kaum des Gewordenen hewusst: wie sollten wir es des Werdens? selbst dieses Gewordene werden wir da fast nur deutlich gewahr, wenn es auf hesondere Veraplassung über das Bleibende und Feststehende binaus - gemeiniglich durch aufgeregten Affect - gesteigert ist; da uns aber von ihm ehen dies Bild, als das belebtere, interessantere und unserer Eitelkeit schmeichelndere. bleibt : so fängt ja die Selhsttänscherei schon so früh an. - -Mithiu nur von dem, was äusserlich im Thun sich darlegte!

Bei so vielfältiger und ehen solcher Uehung hatte allerdings die Feritgkeit und Sicherheit im Vortrag auch schwieriger Gesangstücke a prima vista beträchlich zuachmen müssen; und auch vom Gewandten und Zierlichen der Ansührung, so wie vom Ausdruck des Textes und der Masik, hatte gar Manches nicht ausbleihen können, je nachdem der Sim däfür in meinem Innern sich 
nach und nach eingefunden hatte. — Als bildsames Nebenmittel zu alle dem diente mir, dass ich, wenn auch 
ohne irgend eine besondere Anweisong, mit Fleis und 
möglichster Sorgfalt Clavier (nämlich Clavichord) und 
hald auch Orgel spielte. ') So wurde ich use, nicht ohne

<sup>&#</sup>x27;) Diese begtückende Beschäftigung (so wollte es die Schulordnung) durfte leb mir mer in den settenen halben Stunden verstatten, wo ich alles mir Vengeschriebene volledet hatte, der Oberecülbursch abwesend war und sieht getört wurde und die Zelluschbarn, auf Erszeben, bereitwillig waren, sich gefallen zu lassen, dass vielleicht ein oder der nadere Ton durch die Bretwand zu innen halberdrüngen. — Spiler (en war in zuiel.)

Neid und manche Qualeres von meinen Mitschillern, schon nach dem ersten Halbjahr erater Sopranist des Instituts und der Hauptkirchen; was ich auch, mit einigem Nachtheil, vielleicht für meine Gesundheit, gewiss für die spatere Umgestaltung meiner Stimme, drei Jahre verblieh. Den gelehrten, grundredlichen, aber düstern und entschieden musikfeindlichen Rector, Fischer, abgerechnet, der, ohngeachtet meine Lehrer in den Wissenschaften mit mir zufrieden waren, mich als ein "Cantors - find" in's Verderben rennen sah - hatte mich Jedermann, und zwar zunächst meiner Musik wegen, gern; gegen die Neckereien der Mitschüler entschädigte mich die Freude an dieser Kunst und freilich auch die Eitelkeit, mich in ihr hervorzuthun; und dass ich auch sonst ein leicht erregbarer, anstelliger und sittiger, auch in meinem Aeussern ein netter Mensch war: das that mir gleichfalls

nom sechszehnten Lebansjahre) gab Vater Doles auf mein Bittau und als besondere Gunstbezeigung mir einigen Unterrinht im sogeusnuten Generalbass. Er linss sich dahel weniger ein auf einigermaassen umfussende Thenrie oder gur deren Begrundung, als unf einn sehnigerechte und fertige Anwendung der, als ein- für allemat unwandelbar betrachtetne Hauptgrundsatzu der Harmonielehre; so dass sein Unterrieht zur numittelbaren Anweisung ward, und die Geschickliehkeit, nuch beziffertem Bass fehlerfrei und einigermaassen fliessend in Accordea zu begleiten und einfache Stücke vierstimmig ohnn Vnrstusse gegen den reinen Satz aufzasehreiben, das Hüchste war, wohin Er steuerte und wahin ich galangte. - Uebrigens, wie es uns im ganzeu Lehen mit Tansenderlei ergeht, so erging es mir von gewisser Seite auch mit jenem Clavierspiele: was ich als sehr verdrüssliches Uchel empfund, das ward mir in der Folge zu einem werthne Gute. Mein Vorrath an Masikaling war überaus beschränkt und wurde nur sehr langsam durch ninzelne Stücke ein wenig vermehrt. Nene zu kanfen, fehlte mir das Geld: sie abzaschreiben, die Zeit. Du ieh nun zu den alteren doch nicht immer zurückkehren wollte, ao war leh genöthigt, mieh zu gewöhnen, mir meine nigenen Gedanken und Gefühle, übersetzt in Tone, vorzuspielen. Und no bildete mieh der Mangel, improvisiren zu lernen, wie jetzt der Ueberfluss bei weitem die meisten Spieler verbildet, dass sie dessen nie mächtig und oftmals ganz unfähig werden. - Wie es aber die Jugend üburhaupt beglückt, bedentende fremde Krafte, worin es sei, zu beberrseben, damit ihrer eigenen sieh hawasst zu werden, und wie die Litelkeit sie roizt, was sie verung, möglichst öffentlich durzulegen: so trieb mich nuch jenes, was ich bei Doles erlernt und bei soleben improvisirten Studien in Anwandung gnbracht, zum Orgelspiel beim öffentlieben Gottesdienste. Zwar, den Choral der Gemeinde zu hngleiten, vermochte und luistete ich, seit ich von der, für Manner eingeriebteten Orgelbsuk das Pedal , wenn auch an seinen Euden nur mit Mübe, erreichan konnte: aus aber überliess mir der höchsthequumliche Organist der Thumaskirche -Görner mit Namen - nicht selten das lostroment affar Instramente allein und blieb zu Hause, gewins, man werde mit mir zufrieden sein. Beim Praladiren prankte ich gare mit Fugirtem and bob dumit meinen einzigen Bival, dem ieh's in Fertigkeit (besonders der Füsse) nicht gleichthun konnte, glücklich nus dem Sattel. - Du leb mich ann einmul in diesn Aumerkung verlaufen babe, so moge ihr nuch aoch das Wurt augehangen sein: Mit alle dam, was ich in Mosik wasstn und vermuchte, in meinem künftigen Leben , wiefern es sieh auch aussen richten würde, irgend Etwas anzufangen; davon kam mir die gasze Schulzeit und noch berasch eine beträchtliche Reibe von Jahren seibst nicht ein Gedanke, wie viel weniger ein Wansch bei. Mit dem Verkehr zu huben, was ieh liebte ; von Zeit zu Znit zo stillen, was als natürlichen Bedürfniss aus meinem lunersteo bervurquoll; dufür auch Munches zu leiden, ibm manches Opfer durzuhringen, und das Beglückende von alle dem zu empfleden: des war Alles, was ich wofite. keinen Schaden. Als spater der Sopran sich verloren und nach und nach ein Tenor sich eingefunden hatte, so gelangte dieser, wohl meist aus der angeführten Ursache, zwar niemals zu demselben bellen Klang und Wohllant: es hatte dagegen die Binsicht sich gemehrt; es war, durch physische und moralische Einflüsse, das Gefühl mehrseitiger, inniger, zarter geworden; und beides that sich auch in meinem Gesange hervor, so dass es wohl als Ersatz für die Schmälerung jener Naturgabe hätte hingenommen werden können. Von meinem heben Lehrer geschahe das auch, sonst aber - so viel ich irgend bemerken konnte - von Niemand; und ich bekam da die erste Lection über das, was in der Welt mehr gill, oh, was ohne Verdienst geschenkt oder was mit Verdienst erworben worden. Meine Eitelkeit war früher zu sehr gereizt, mein geheimer Dünkel zu schmackhaft genährt worden, dass diese Lection nicht hätte schwer und tief eingehen nollen. Sie trieb mich aber nicht, wie oftmals die Jugend, zu Erbitterung gegen Geschick und Aussenwelt und sonach zu Hochmuth; sie trieb mich zu grämelndem Verdruss über mich selbst, zu selbstquälerischer Verachtung alles dessen, was ich leistete, und meiner selbst, weil dessen nicht mehr war: ein widerwärtiger Zustand, der mich um allen frischen Jugendmuth und die schöne Jugendfreude über Wachsthum des Innern brachte. Er hälte mich auch zu muckischer Verhärtung oder lästigem Hinschlendern bringen können: doch davor blieb ich - Gott sei's gedankt - verwahrt. Es war überhaupt damals - etwa vom Ende des sechszehnten bis in das achtzehnte Jahr - Alles in und an mir mit gewaltsamer, doch trüber Gährung, ohne Zweifel zunächst durch bestige körperliche Entwickelung, von welcher schon des Beweises genug ist, dass ich im fünfzehnten Lebensjahre noch einer der kleinsten aller Thomaner war und im siebenzehnten ziemlich das sächsische Soldatenmaass hatte. Von solchem Zusammenhange kam mir freilich keine Ahnung, und von einem Zusammenhange dessen, was ich wollte und was ich that, auch keine; von denen, die es vermocht batten, mich über mich selbst einigermaassen aufzuklären, geschah aber bierin durchaus nichts; Schriften: die dazu hatten behilflich sein können, kannte ich nicht - ich bätte sie auch nicht lesen dürfen. So überliess ich mich dem, was mich zog, heute da-, morgen dorthinaus, oft von einem Extrem in's andere: bald in Entzückungen, ich wusste nicht wornber, bald - und dies weit öfter - in finstere Schwermuth, ich wusste nicht warum. In letzter hot ich alle Krafte meiner, leicht entzündbaren, aber an Stoff noch sehr armen Phantasie auf, mich zu weiden an innerer Zerknirschung und Herahwürdigung, an sehnsüchtiger Hoffnung bald zu sterben u. dergl. m. Diese unselige, in besserer Stunde mir selbst verhasste, und dennoch schwach (auch wohl gar nicht) bekämpfte Stimmung ging dann olt in eigenwillige Streitsucht über, mit welcher ich denen, die mich liebten, wehethat, denen, die mir entgegentralen, Stoff und Reiz zu Krankungen oder Beleidigungen gab; und wenn nun der Paroxismus vorüber war, ich mich besinnen lernte und begriff, wie ich damit mir selbst verderhe, was mir am Leben theuer war, und das aufrege, was ich am meisten hasste : so fing die Zerknirschung, Herabwürdigung und Sterblust wieder von neuem au.

(Fortsetzung folgt.)

#### Einige Worte über Parish - Alvars, den berühmten Harfenvirtuosen.

Unter den bedeutendsten Virtuosen der neuern Zeit nimmt unstreitig Parish - Alvars eine der ersten Stellen ein. Er ist selbst von Begeisterung für sein schönes Instrument durclidrungen, seine schöpferische Phantasie gewann der Harfe ganz neue Wirkungen ab, mit Ernst und geistiger sowohl als physischer Krast wusste er die unerhörtesten Schwierigkeiten so zu besiegen, dass seine Ausführung die wundersamste Sieherheit und Vollendung list; alles Technische ist hei seinem Spiel vergeistigt, man denkt nicht mehr an Saite oder Pedal, sondern Hand and Fuss sind nur die geflügelten Boten seiner Seele. Dies gibt seinem Spiele, bei dem hinreissenden Feuer des Vortrages, doch zugleich jene hohe Ruhe, die, so wohlthuend für den Hörer, jeden Ton in reinster Schönheit hervorraft. Er ist für sein Instrument ein wahrer Columbus geworden, denn er entdeckte ferne, mit reichen Goldminen ausgestattete Welttheile für die Harfe. Die Art, eine Melodie in den Mittelstimmen mit vollen Glockentonen erklingen zu lassen, und ihr nicht allein die reichsten vollgriffigsten flarmonieen unterzulegen, sondern sie zugleich mit leichten, glänzenden Passagen zu durchflechten, welche wie farbige Arabesken sie sehmükkend umschlingen, wurde nur durch Alvars der Harfe augeeignet, und ist von zauberischer Schönheit. Seine Terzen -, Sexten - und Octavenläufe, seine Martellato's auf einem Ton , seine im Brillantfeuer sprühenden Passagen and Triller, seine Glissaden mit doppeltem Anschlag derselben Note, welche nur durch kunstvolle Stellung und Benutzung der Pedale zu bewirken sind, seine lieblichen "Sons harmoniques" sind reicher Schmuck seines Bravourspieles, sie dienen ihm aber nur als Mittel zu höhern Zwecken, denn gehaltreich und phantasievoll aind seine Compositionen, originell in der Erfindung, sinnig und klar durchgefiihrt, sie vereinen die moderne Bravone mit classischer Gediegenheit, tiefempfandene Melodieen mit überraschenden Modulationen. Es ist von sehr guter Wirkung, dass er die ungewöhnlichen Tonarten mit sechs und sieben Been so oft benutzt, sie haben einen ganz eigenen frisehen Reiz und die jetzt so hochvervollkommnete Pedalbarfe à double mouvement passt ganz dazu. Der mehrjährige Ansenthalt in Deutschland hat einen auffallend glücklichen Einfluss auf den Styl dieses Kunstlers gehabt, er eröffnet eine neue Bpoche für die Harfe.

Möchte seine jetzige Reise doch auch dazu beitragen, den Sinn und die Liebe für dies edle und poetische Instrument in Deutschland mehr zu weeken! Die grossen Schweirigkeiten einer solchen Virtunssität dürfen nicht abschrecken — für deu begeisterten ächten Küsstler sind sie ein Reiz mehr, aber es ist such für Dilettanten und zarte Frauen, deren lustrument so recht eigentlich die Harfe ist, sehr träslich, dass seltene Kunstlertigkeit micht unumgängtieh nöthig ist, und dass wohl auf keinem Instrumente schoen eine Mienigkeit, mis Seelo

vorgetragen, so gefällig und reizend sein kanu, wie auf der Harfe. Der grosse Künstler, der sich nur ein paar Msl au einem Orte hören lässt, muss natürlich Alles zeigen, was ihm, und nur ihm, zu Gebote steht; aber selbst Alvars würde in seinen Concerten wohl noch mehr hinreissen, wenn er zwischen sein grossarliges Bravourspiel bisweilen einen einfachen, nur zum Gefühl sprechenden Satz einwebte. Dazu ist die Harfe mit ihrem vollen Glockenton, ihren saustverhallenden Accorden, mit dem leisen Säuseln ihrer Saiten, so ganz greignet, und es ist wohlthuend, einmal von staunender Bewunderang auszuruhen; überdem kann man den ächten Künstler anch im Vortrag der einfachsten Melodie erkennen. Alvars versteht die himmlische Seite aeines Instruments vortrefflich, aber er zeigt sie dem grössern Publicum fast zu selten. So lässt sich der Harfe auch noch namenloser Reiz abgewinnen in dem Zusammenspiel mit andern Instrumenten; sie achmiegt sich so überaus zart und lieblich zur Begleitung an, und hat zugleich Energie und Selbständigkeit in den Solostellen; zum mannichfaltigen Ansdruck fähig, vom heiligen Ernst bis zum leichtscherzenden Elfenspiel, eracheint sie aelbst im verschiedensten Character, sich nach dem Instrument richtend, welches sie begleitet.

Parish - Alvars gedenkt jetzt mehrere herrliche neue Compositionen herauszugeben, denen gewiss Alle, die dies Instrument studiren and lieben, mit Ungeduld entgegen sehen. So briffant schrieb noch Niemand für die Harfe, doch darf man anch nicht glauben, als sei sie bisher so karg susgestattet gewesen, wie es den dentschen Musikverzeichnissen nach scheint : in Frankreich und besonders in England war dies schöne Instrument immer sehr beliebt und einheimisch : Bochsa hat zuerst den reichern. knostvollern und neuern Styl von Compositionen darauf eingeführt und mit unerschöpflicher Mannichfaltigkeit und Reichthum der Ideen eine sehr grosse Menge reizender uad geistvoller Werke dafür geschrieben, von der schwersten bis zur leiehtesten Gattung, worunter auch die neue-sten, die er zu seiner jetzigen Kunstreise componirte, sehr ansprechend und wahrhaft interessant sind. Ein trefflicher Harfenspieler ist gleichfalls Labarre, voll Grazie. Zartheit mit Kraft vereinend; auch er hat über hundert Werke für die Harfe geschrieben, worunter viele effectvolle und gefällige, doch meist ganz im französischen Styl, so wie Bochsa mehr im englischen und schottischen. Sehr erfreulich ist es daher, dass Parish - Alvars, obschon selbst Engläuder, aber durch seine vieleu Reisen im Orient, wie in Italien und Deutschland bei-misch nud also Weltburger, eigentlich doch den deutschen Styl in seinen Werken fur die Harfe einführt. Es ware zu wünschen, dass man in Deutschland jetzt mehrere gute und geschätzte Harfenspieler zweiter Grösse hörte, wie z. B. Dizi, Chatterton, Meyer, Prumier, Pollet, Foignet, Marcucei, Grazisni u. s. w., dann würde man erst den richtigen Maassstab für die zuvor noch nie erreichte Virtuosität eines Parish - Alvars haben, der selbst dann siegen würde, wenn man ihn mit Bochsa und Labarre zusammenstellte, so anerkannt grosse und treffliche Kunstler auch diese sind. Dresden, im Februar 1843. Therese aus dem Winckel.

#### RECENSION.

C. Löwe: Gesang der Geister über den Wassern, Goethe sche Ode, für vier Solostimmen: Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Begleitung des Pianoforie. Op. 88. Berlin, bei Schlesinger. Preis 1 Thir.

Referent erinnert sich, in einer Recension des Löwe'schen Oratoriums : "Huss," die Bemerkung gelesen zu haben: die Isolirung und Zurückgezogenheit Löwe's sei nicht ohne nachtheilige Wirkung auf seine Compositionen geblieben, und namentlich sei es oft eine gar zu grosse Einfachheit, die sich als Folge dieser Isolirung in seinen Tondichtungen kund gebe. - Referent muss wirklich gestehen : jene Bemerkung finde gewissermassen in dem vorliegenden Werke ihre Bestätigung. Es erinnert in Styl und Form merklich an Haydn und Righini; an Letzteren vorzüglich da, wo die Solostimmen einzeln erscheinen: gewiss Erinnerungen der wiirdigsten Art. - wir fordern aber von einem Manne des musikalischen Fortschrittes mehr, als Pietät für ältere Muster; wir fordern mehr von einem Manne, wie Löwe, der nament-lich in seineu Balladen oft auf so steilen, hohen, wohl auch rauhen Pfaden, abgeschlossen und abgesondert einherschritt - denn diese Pfade hat er selbst gesucht und gefunden, und wir wandelten so gern mit ihm, dean sie lohnten die Mühe des Ausklimmens, und sührten, wenn auch durch Gestrüpp und Dornen, doch zu köstlichen Aussichten und erfrischenden Naturscenen! - Von einem solchen Künstler, sagen wir, erwartet man, dass seine Phantasie in einem weiten Horizonte sich ergebe, statt sich in beschränktem, wenn auch künstlerisch noch so abgeschlossenem Raume zu bewegen. Wir wollen gern zugeben, dass das Werk, von dem wir reden, eine recht freundliche Wirkung machen könne, sehr verständig gedacht und mit einer gewissen Leichtigkeit construirt sei; aber es weht uns aus demselben nicht jener frische Hauch und Duft, nicht jene Begeisterung entgegen, welche die Dichtung mit Feuer und Glanz durchdringt, die starren Worte beflügelt, und die Umrisse des Dichters zu farbigen und lebensvollen Bildern verschönt. -

Wir wollen nan versuchen, eine kurze Characteristik des Gauzen an seinen einzelnen Theilen zu gehen. Das sinnvolle Gedicht hat, wenn gleich Anfang und Ende nur als Reflexion erzebeinen, dennoch in seiner dichterischen Auschauung, seinem Bilderreichtlum und in seinen Treien Bhythmen, trotz des mangelnden Reimes, eine wirklich masikalische Natur, und es dürfte wohl überhaupt noch gar manche reiche Ausbeute für Composition bei dem alten Dichterfürsten zu Tage zu fürdern sein!

Das Pianoforte beginnt, im Tempo maestoso, C dur, 44, mit einer das Element bezeichnenden sunsten Bewegung, und schon im zweiten Taci treten, pianissimo, die vier Singstimmen, sast choralmässig mit den Worten ein:

"Die Menschen Seele gleicht dem Wasser."
Die Singstimmen bleiben bei sanft fortwogender Begleitung drei volle Tacte rulig im anveränderten Dreiklange, und heben und senken sich nun harmonisch und melodiach, auch Massegabe der Worte:

Von Hissnel kommt es, zum Hissnel stelgt ex, Und wieder nieder zur Erde muss es, Ewig wechselnd.

In grüsster Einfachbeit, mit Jast gleicher Fortschreitung der Simmen schliest der ganz kurz gehaltene Charatz, wie er begann, im der Tonica, mit den Worten: "Ewig wechselnd, "'ohne dass etwas Anderwa, ils jeinen ganz kurze imitatorische Wiederholung dieser ehen angeführten Worte den "cewigen Wechaelt" bezeichnete. Dass birtigens das Wort "zewigen Wechaelt" bezeichnete. Dass birtigens das Wort "zewige in desmal auf arzis Natt auf thesis eintritt, will uns nicht recht behagen. — Hier hat uns der Conponist die Schilderung des wechselvollen Ekementes offenbar für die aum folgenden einzelnen Exponentes offenbar für die aum folgenden einzelnen Exponentes offenbar für die aum folgenden einzelnen Exponenten, als hätten die ehen ausgesprochenen Worte schon jetzt zu einer kurzen Andeutung ühres Sinnes possende Veranlassung gegeben; gewiss aber hat der vom Componisten gewählte Schluss:



mit seiner langen, schweren Endsylbe etwas Ungenügendes. -

Das Pianoforte ändert nun die Form seiner figurirten Begleitung, und leitet mit einer recht passenden Figur die folgende Strophe ein:

Strömt von der hohen, steilen Felswand

Dase stänkt er lehlich u. s. w. Diese Strophe hat Herr Löwe als reichverzierte Sopranarie im ällern Style behandelt. Es strömt und rauscht und plätschert aher gar ammulinj in diesem kleisen Bravustikk, und die Sängerin hat erwinsehte Veranlassang, sich in maacherlei Rouladen und selbst in Trillern zu zeigeu. Aher eben die Form dieser Arie erinnert, wie nicht minder das sich anschliessende Bass- und Tonrolo, an die bezeichnete Periode, und so ermangelndiese drei Sätze fast gänzlich des Eigenhümlichen, das ein Tondichter, wie Löwe, gewiss diesen einzelnen Naturseesen hätte einhauchen können, statt, wie es hier zesschehen, sich bequeum gehen zu lassen. —

Mit den Worten der Dichtung 1 "Ragen Klippen dem Starn entgegen, Schaumt er unmuthig Stufenweise zum Abgrund,"

heginat, das Sopransolo unterbrechend, in C moll ein kurzes, declamatorisch gehaltenes Basssolo, wobei das Piacoforte gut bezeichnend die, Momente und Bilder der Dichtung hervorbebt. — Einige calmirende Tacte der Begleitung leiten aus dem C moll nach B dur über, wo ann in einer freundlich dahingleitenden Cantilene einer Tenorstimme, mit vorherrschender Triolenbegleitung, fotgesete ktstätliche Stropbe behandelt wird.

, im flaches Bette Schleicht er das Wiesenthal hin, Und in dem glatten See Weiden für Antlitz Alle Gestirus." Glati ist dies Tenorsoloigewiss, auch flieszend geschriehen — aher gezipnet, um "ech ungue honem," um den Meister Löwe daran zu erkennen, ist es gewiss nicht. Anch verdriesst es, aufrichtig gestanden, den Referenten, md wird auch wohl manchen Andern verdriessen, dass der Componist den Sänger zwei Mal zu einem so Donizette-Bellui schen Sollussaccente heransfordert, wie:

Etwas hastig führen uns nun zwei Tacte der Begleitung nach Gdor, und ohne weitere Einleitung beginnt in Cdur, Allegretto, ¾ (bisher herrschte fortwährend das erste Tempo!), das als Quartett geformte Finale zu den Worten:

Wind 1st der Welle Lieblicher Buhler — Wind mischt von Grund aus Schäumende Wogen,

Hier eine kleine Skizze dieses Satzes:



Wie zu Anfange der Alt, so tritt nun im folgenden Tacte der Buzz hinzu, hegleitet in Sexten das jetzt im Alt liegende Thema; dann erscheint dies noch einmal in vierstümmiger Harmonie. Wenn höchste Auspruchlusigkeit, eine fast naive Künfenheit and – Durchsichtigkeit die Aufgabe des Dichters gewesen wäre, so wirde man wohl mit der Anflässung dieser Stelle sich befreuuden können; aher man denke sich nun diese hier skizzirte Stelle viermal ohne die mindeste harmonische Zuthatt wiederholt! Hier streift die Einfachheit an's Nüchterne! Selbst die belbende, schwickende Begleitung, der hier ein so liebliches Feld offen stand, verschmäht naser eigensinger Meister: ein durchgehendes hist die einzige Veränderung der mit der Stimme herabsteigenden Begleitung.

Unmittelbar darauf spricht sich die Bassstimme (freilich nicht ohne bekanuten Anklang) so aus:



welcher Gedanke sogleich vom Tenor in der kleinen Terz wiederholt und nach Cdur, geführt wird; dazu eine in den vorhergebenden Sätzen noch nicht benutzte Begleitungsfigur, die vorzüglich da, wo sie in abwärts rollenden Scalentönen der rechten Hand, mit gehrochenen Accorden in der linken, erscheint, recht füllend und ebea so wirksam ist. Die consequente Darchführung derselhen veranlasst freilich auch Zosammenstellungen, wie diese:



Unter leichtem, nen hezeichnendem Wellenschlag gelangen wir endlich, nachdem bisher eine stete Bewegung geherracht hatte, mit einer Art von Befriedigung zu einer Fermate auf der Dominante der Hampttonsrt. Ob es übrigens, in Beziehung auf die Sopranstimme, einh besser gewesen wäre, den Bass der Begleitung (drei Tacte vor der Fermate) beson swie den singenden Bass auf G verweilen zu lassen, statt ihm das bedenkliche Az ng geben, wollten wir dem geehrten Componisten selbst anheimstellen.

Den reflectirenden Schluss des Gedichtes: "Seele des Menschen, wie gleichst Da dem Wasser! "Schickaal des Menschen, wie gleichst Dn dem Wind!" sst unser Componist ganz von der heitern Seite

fasst unser Componist ganz von der heitern Seite auf, und für die Wirkung hat er vielleicht Recht. In fast kindlicher Harmlosigkeit und Einfachheit schliesst das Werk, das für eine gemüthliche Unterhaltung am Pianoforte gewiss recht günstigen Stoff bietet; auf eine hehe künstlerische Bedeutsamkeit macht es wohl selhat nieht Anspruch. — Möchten wir doch bald ein neues Werk des ums sehr werthen Verfassers anzuzeigen haben, das Alles in sich vereint, was er Schönes leisten kann: mit Freuden wollen wir es verkünden! —

Das Werkehen ist übrigens sehr gut ausgestattet; die vier Singstimmen sind, partiturmässig, in kleinen Noten über der Begleitung abgedruckt, und ausserden auch einzeln beigelegt.

Al.

## NACHRICHTEN.

Wiener Musikleben. (Beschluss.) Classische Concerte. Hier erheben sich die Götter der reinen Tonkunst
in ihrer strablenden Majestät und pygmäenhaft erscheinen danggen die Kunstausstellungen jener in Unzahl hinund herschwärmenden Tagesberühmtheiten, die sich selhst
gar zu gerne für Götter angeschen wissen möchten, demit alle Welt Gold, Ruhm, Anbetung auf ihren Altären
opfere. Nur Wenige davon sind wahre Priester der Kunst,'
wenn auch Alle es zu sein heucheln. In ihrem Innern
grollen jene Aftergottheiten mit der Masse, die nach den'
Hallen dassischer Tonfeire reilt, indem sie mit kleinlicher,
selbstüberschätzender Gemeinheit die Gelder und Ehren
überschlagen, die ihnen dauerh entzogen werden, auch
wohl gar mit eisem stillen "O sasota simplicitas! "in
solchen Momenten frevelt. Allein die Welt geht ihren-

Gang und die grosse Sonne der allmächtigen Kunst wird nie aufhören, die kleinen, wenn auch funkeinden Gestirne der Nacht zu verdunkeln: Wohl dem achten Junger der Muse, der dies erkennt; es leitet ihn aus dem Irrthum zur Wahrheit und erhebt ihn über sich selbst. -

Das diesjährige Musikfest brachte den "Judas Maccahans " von Handel. Hut ab vor dem ehrwürdigen Altmeister! wer ist grösser, wer riesenkräftiger, als er? Und dennoch, glaube ich, batte die "Gesellschaft der Musikfrennde" besser daran gethan, irgend ein nenes grosses Oratorium, etwa das Spohr'sche dazu zu wählen. Das Publienm soll mit der Zeit gehen und sie im Guten, das ihr entkeimt, kennen lernen, sonst wird en allmälig selbst gegen ihr Bestes misstrauisch. Der "Paulus" war nenerlich das einzige Werk, womit in diesem Sinne vorgegangen wurde. Ueherdies ist es practisch nothwendig, das Interesse an diesen Riesenanfführungen durch den Reiz des Neuen zu beleben, denn leider! schon hat an die regelmässige jährliche Wiederkehr derselben sich ein gewisser Indifferentiamus geknüpft, dem nur durch ernstliche Anstrengungen mit Erfolg begegnet warden konnte. Ob überhaupt die Neigung unserer Zeit zu diesem Massenhaften sich halten, ob in ibm der Sieg des sinnlichen oder des geistigen Principes geseiert werde. oder vielleicht ein blos socialer Drang dessen Unterlage bilde, - dies sind Fragen, deren Erörterung hier zu weit führen würde. - Die Aufführung, unter des wakkern Dirigenten Schmiedl Leitung, geschieht hier regelmässig durch etwa tausend Individuen in der k. k. Winterreitschule, einem so grossartigen, prachtvollen Locale, als es zu einem Tonfeste vielleicht kein zweites gibt. Das Ensemble frappirt jeden Fremden, während der Wiener ea blos als stehenden Hauptsrtikel im Cyclus seiner Spectakel - Concerte binnimmt. Das bekannte, cher lyrisch erhabene als pompöse Tonwerk wurde theils eben wegen seiner Bekanntheit, theils auch wegen der nicht allzuprächtigen Ausführung gerade nicht brillant anfge-nommen. Besser ging es in der Wiederholung. Soloparte: Mad. van Hasselt - Barth, Dem. Therese Schwarz - ein vortrefflicher Alt -, die Herren Erl und Hölst. Herr Erl steht dem Oratoriengesange gerade so fern als der Weihe zu einer Gluck'schen Rolle, und Herr Hötzt ist ein geübter, moderner Bariton, doch kein Händel'scher Kraftbass. Erhöhte Würdigung ward der dritten Aufführung des Musikfestes, in welcher Vocal- und Instramentalstücke von lauter ersten Meistern zum duftendsten Kranze gewunden waren. Händel, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Vogler neben einander! wer konnte auch da noch widerstehen? So schloss diese Solennität weit befriedigender als sie begonnen hatte.

Tsusend Personen musicirten auf der kolossalen Orchesterterrasse, und merkwürdig genug wimmelte es um mich her und im gauzen Saule noch immer von Zuhörern, die nicht weniger branchbare Exequenten sind. Man bat keinen Begriff von der Allgemeinheit der Musikpflege und von den ansübenden Kräften Wiens, wenn man nicht in dessen Privatleben eingedrungen ist. Im Nothfalle könnte jede Gasse einen ganz artigen Chor und Orchester, jede Vorstadt ein kleines Musikfest für

sich aufbringen! ---

Das philhermonische Concert erfreute mit der Symphonie in C moll von Beethoven und der in G moll von Mozart. Wer noch ein abgeschmacktes Lieblingsthema darans macht, über den gänzlichen Verfall des hiesigen Geschmackes aufgeblasene Klagreden zn balten, der lerne den Enthusiasmus der Wiener bei Compositionen und Anfführungen kennen, wie sie hier geboten werden. Freilich ist dieser Theil des Publicums ein anderer als ienerder im italienischen Theater einer Cabaletta von der Tadolini gesungen hundert Fuora's zujauchzt, Kränze zuwirft und nächtliche Trinmphzuge bereitet, wenn gleich am Ende alle Geschmacksfractionen die liebliche Sangerin mit Vergnügen anhören. - Kapellmeister Otto Nicolai weiss den Ehrgeiz unseres ausgezeichneten Hofoperntheaterorchesters dermässen anzuregen, und es mit Weihe für die hehren Kunstaufgaben zu erfüllen, dasa, von seiner geistreichen Auffassung und energischen Dirigenz beseelt, dieser Musikkörper wirklich Ausserordentliches leistet. Ein Piano, ein Crescendo, ein Diminuendo hier zu hören, ja auch nur die seltene Uebereinstimmung der Violinen im Auf- und Abstrich, in Anwendung gleicher Applicaturen u. s. w., ist, abgeseben von der dynamischen Wirkung, schon technischerseits ein wahrer Genuss. Mehr noch als von der Beethoven'schen war man von der Mozart'schen Symphonie entzückt. Die Naivetät. Tiefe und seelenvolle Empfindung dieses Werkes quoli gleichsam ans den Musikern heraus, die Zuhörer erfüllend mit den Zaubern einer idenlen Welt, voll der berrlichsten Gebilde. Dem. Lutser und Mad. ran Hasselt - Barth schlossen sich diesem auserlesenen Bracht: concerte durch den Vortrag der Mozart'schen Arie: "Come scoglio" und der Concertpiece "Non temer amato bene" an, letztere mit concertanter Clavierparte gespielt von Kullak. Das nächste philharmonische Concert wird uns die neunte Symphonie von Beethoven bringen. Gedeiben diesem berrlichen, von dem kunsteifrigen talentvollen Nicolai wiederhelehten Institute! möge es sich auf den Höhen innerer Würde und äusserer Schätzung fortan zu behanpten wissen!

"Noah," ein Oratorium in drei Abtheilungen vom Professor Preyer, Text vom bekannten Schriftsteller Adami, gehört ebenfalls hierher. Es warde im Frühighre zuerst von der Gasellschaft der Tonkunstler aufgeführt und diesmal zum Wohlthätigkeitszwecke wiederholt, beide Male mit zahlreieher Besetzung unter des Componisten eigener Leitung. Es erfreut sich einer beifälligen Aufnahme, die sowohl dem populären, gemüthliehen Style, als der Frische und Mannichfaltigkeit zuzuschreiben ist, die in diesem Werke berrschen. Wer übrigens von der Behandlung eines biblischen Stoffes einen grösseren Schwang der Ideen, mehr Strenge und Erhabenheit der Schreibart fordert, der wird freilich Manches, ja Vieles nicht in aeinem Sinne ausgearheitet finden. Indessen blaibt das Ganze immer ein beschtenswerthes Tonwerk, das Innigkeit des Gefühls, ansprechende Darstellung, Gefälligkeit der Form mit erschöpfender Beherrsehung der technischen Mittel verbindet, und anch des Diehtera Gewandtheit in dieser schwierigen Textform lobend berausstellt.

Die ,, Gesellschaft der Tonkunstler," welcher zu ibren jährlichen vier Concerten das k. k. Hofburgtheater an daru bestimaten Normatagen eingeräuset ist, gab, ich waiss nicht zum wievielten Male, abermale Haydn's Jahreagolten mit der Hasseit-Borth, Staudigf und Luts (braver Tenor, Mitglied der k. k. Hofkapelie). Das Pablicum kann sich an den beiden melodiverrklärten und liebenswürdigen Orstorien ansers österreichischen Tonpartrarchen nicht atti bfern ein Eustand, bei welchen obige abr aehlbare Gesellachaft fredich ganz wohlfeden Kaufes wegkommt. Geist und Tendenz dieser Anstalt sind höchst lobenswerth, nur wire anch ihr eine grösare Berücksichtigung neuer Tonschöpfungen anzempfehlan. Die Zeit will nun einmal ihr Recht und man kan es ihr nicht atreitig machen, ohne in den Vorwurf der Einseitigkeit zu verfellen.

Die Gesellschaft "der Musikfreunde des österreichischen Kaiserstaates." welche sieh dem Vernehmen nach ao aben mit zweekmässigen Reformen befasst, hat im ersten ihrer jährlichen vier Coacerte, wie üblich, eine Symphonic and eine Ouverture, diesmal von Lachner und Weber, etwelche Vocalsachen gemischten Styles, und ein Violinsolo des viel Gefänligkeit hesitzenden Herrn Czerny aus Berlin gebracht. Es ist sehr zu wünschen, dass dieses lestitut, das sieh durch Gründung eines Conaervatoriums, der grossen Musikfaste, Anlegung einer der grossartigsten musikalischen Bibliotheken, und Ansbildung vieler praktischen Musiker nm die Musikcultur so verdient gemacht bat, ibre blos von Privatkräften abhängige Existenz auf das Dauerndste zu oonsolidiren, und ihrem Einfluss den wirksamsten Aufschwung zu geben trachte. Energie, volle Einigkeit, Entfernung alles Schlendrians. Tüchtigkeit der Verwaltungssectionen und zeitgomasse Frische des Repertoirs waren dabei ala naheliegende Hebel zu empfehlen. Vor Allem jedoch thäte dieaer Anstalt ein durch seine artistische Stellung ausgezeichneter, zugleich geschäftlich rühriger Mann Noth, der als Director derselben, mittels der Garantien, die er für die innere Wohlfahrt leistet, das aussere Vertranen badeutend za heben und zu befestigen vermöchte.-

Noch finde Ein Privatooncert, von unserm wackerm Castelli arrangirt, hier aainen Platz. Er unternahm es zum Beaten eines der würdigsten and geachtetsten Tonveteranen, dem der Himmel weit mehr Lebensjahre als monatliche Revenüen bescheert hatte, und gestaltete dessen Inhalt so homoristisch, dass in so ausgesprochener Eigenthümlichkeit vielleicht kaum ein ähnliches so gegeben worden. Der ergötzlichste masikalische Muthwille strömte aus Hayda's "Berchtesgadersymphonie," wobei Kinder, wie Baron Lannoy, Bauernfeld, Nicolai, Dr. Becher, Professor Fischhof, Evers mitwirkten, - Mozart's , mnsikalischer Spass," Seitenguartett nebst zwei verstimmten Hörnern, - Schubert's , Advocateu, " komisches Terzett, - Leon de St. Lubin's "firahwinklertrio" n. a. m. Gyrowetz selbst, der liebenswürdige Greis, lieferte auf Worte von Castelli eine köstlich companirte Scene: der docirende Landschalmeister für Staudigt und die Singschüler des Conservatoriums, - Randhartinger Nationallieder mit Piano- und Zitterbegleitung, die Lutzer sang, die Neumann declamirte, unser anakreontischer Concertgeber hielt einen humorvollen Prolog und bevorwertete die Elteren Masikscherze mit kurzgefassten historischen Nolizen, kurz, das Jousconcert gab ein rechtes Gausina, und der Erfolg dieses edlen, kunstfrüderlichen Unternehmens, dem nuch Vieuzetempr. die Professoren Merk, Jansa n. A. als Ansübende beigetreten, war ein brillanter, insertiich lolnend den wackern Castelli, wohlthätig dem verdienten Beneficiaten, unvergesstich silten Zubören!

Virtuasen. Viel contrapunctiache Glossen lieseen sich über dieses Thems maches ; ich will mich indessen hier nur einer bescheidenen fagführung hedienen und blos die vorzüglichsten Concertobjecte dieser Saison flichtligt die Revue passiren lassent, obnehin wird, mag man das Ding auch adassen wie nur will, immer ein Canon ja-

finitus darans. -

Theodor Haumann war der erste, der den Concertfreuden grössern Sohwung geb. Die Schätzung seiner künstlerischen Kräfte ging crescende und behauptete sich auch neben den Concerten Vieuwtemps' ungeschmälert. Er gab bisher deren vier und bewährte überall einen der tüchtigsten Violinvirtuosen unserer Zeit. Seltene Bravour gepaart mit Kilbabeit, glanzvoller Darstellung und Sicherheit, selbst in den gewagtesten Combinationen und Sprüngen; ein kräftiger, zuweilen an's Grosse streifender Ton bei stellenweise überraschender Lieblichkeit des Cantabile : dies die Eigenschaften, die sein Spiel am Meisten characterisicen dürften. Von seinen eigenen Compositionen gefiel blos ein "Air varié" und selbst dieser hauptsächlich wegen der frappanten Kanststücke, die darin enthalten, während aein "Concert" zwar solid doch etwas rococo gesetzt ist. Im Grunde bedarf Haumann nicht einmal eigener Compositionen; er wirft sieh mit Leichtigkeit auf die Paradegaule Anderer und tommelt sich darauf herum, als der kräftigsten, kühnsten und gewandtesten Reiter einer. So fertigte er Vienatemps ,, Concert, Op. 10," - Ernst's ,, Carneval," -Beriot's "Tremolo" und "Rondo russe" mit einer Art Ueberzeugung und nicht ohne eclatante Zustimmung des Auditoriuma ab. Haumann hatte hier gar keinen Ruf und musste sich erst die Aperkennung Zoll für Zoll erobern. In noch reicherem Maasse ware aie ihm zn Theil geworden, wenn jene Rundung, Delientesse und Geschmack, womit einzelne Stellen gebracht werden, sich auf den ganzen Vortrag ausdehnten. Auch ist der zu grelle Ausatz des Bogens zuweilen von nachtbeiliger Wirkung.

Heinrich Viouxtemps — begann als noch zehnjähriche Inake bier erst seine eigentliche artistische Ladflahn und erwarb sich sehon damals Ruf und viele Freunde. Vor etwa fünf Jahren spielte er ebenfalls hier, und jetzt, beläufig 22 Jahre alt, mag er wohl im Zenith seiner Kunst stehen. Vieuxtemps, aus der Schule Beriot's hervorgegangen, mit dem er anch Vieles im Tendens Undurtungen der gefästen Violinvirtuosen der Gegeawart. Was Reinheit, Glätte, feine Nüncrung, Lieblichkeit des Tones, elegante Bravour zu leisten vermögen, findet sich in seinem Spiel versingt; dabei sit er entfernt von aller Charlatanerie, ohne eben dem Modernan, Picanten abhold zu sein, und behauptet Ruhe und Gemessenheit in seinen abgeschlosse-hauptet Ruhe und Gemessenheit in seinen abgeschlosse-

nen Vorträgen, densen man mit allem Rechte das Prädicat der Schönheit beilegen darf. In der Kritik haben
sich zwar nicht alle Stimmen über ihn vereinigt, indem
einige ihn bis an die Wolken hohen, andere wieder ihm
Mangel an Gerühl und Originalität, prätentiöse Schwunglosigkeit, Kleinheit des Stylen u. a. w. vorwarfen; indessen bleibt ao viel gewiss, dasa nein Meisterapiel, gehoben nech durch ein entschiedenea Compositionstalent,
sich überall siegreiche Bahn brechen wird. Unter seinen bisher gespielten Compositionen steht sein sehön und
geschmackvoll gearbeitetes Eder-Concert, Op. 10, oben
"Harpeggien-Etude" hier viel Glück gemacht. Bisher
gab er zwei Concerte.—

Das Ehepaar Wartel aus Paris ist ein gar talentvolles, hier sehr beliehtes Kunstlerduo, das nach Russland zu gehen gedenkt und bier vorerst seinen Ruf begründen will - an was Anderes ist unter den gegenwärtigen Umständen auf dem hiesigen Platze ohnehin nieht zu denken. Die heiden bisher gegebenen Concerte desselben haben lebhaft interessirt. Sie - eine brillante, doch zu keinen grossen Effecten berufene brave Pianistin mit einem lieblichen, feinen, perlenden Spiele, das aich auch gerne mit elassischen Compositionen befasst -Rreutzer'sche Sonate, Trio, Op. 97, von Beethoven - dabei natürlich der eigenen Pantasien und Capricenwerkchen nieht vergisst. Er - Mitglied der grossen Oper zu Paris - ein Sänger Beethoven'scher und Schubert'seher Lieder comme il faut, will sagen: ausdrucksvoll, edel, hochlyrisch im deutschen Geiste, dass wenige unserer gepriesensten Tenorhelden es in diesem Puncte mit ihm aufnehmen können. Nur was gediegen, kommt aus diesem Sängermunde, und auch hierin könnte der deutschbegeisterte Franzose jenen unserer Concertsänger als Muster dienen, welche die erste beste Licdelei, wenn sie nur modern klingt, gleich productionstrunken macht. Die französischen Uebersetzungen sind meistens gelungen, und ao iat es wahrhaft genussreich, diese weiche, in's Herz dringende Tenorstimme in fremder Zunge deutsche Weigen ausführen zu hören. Von den heimatlichen Beigaben hat die Sicilieune: "Addio Terena" von Monpou am Meisten gefallen und ist bereits Salonstück geworden.

Carl Evers, bereits renommirt und in Paris gut aufgenommen, hat ans wieder durch zwei Concerte die Gelegenheit verschafft, in ihm sowohl einen der ausgezeichnetsten Pianofortevirtuosen, als anch einen der talentvolleren jungen Componiaten für sein Instrument achten zu lernen. Evers ist eine gesunde deutsche Natur, die es mit der Kunst zu ehrlich meint, als dass sie die Edle zur blossen Applausmacherin und - Milchkuh herabwürdigen sollte. Er gibt zwar dem Tage, was dea Tages ist, doch componirt er auch "Sonaten" und spielt sie sogar in seinen Concerten (hört! hört!). Sie sind brillant und voll Fener, besonders wenn die kräftige und beschwingte Hand ihres Schöpfera aie in's tonende Dasein ruft. Selbst seine kleinsten Productionspiecen sind klar, symmetrisch, wirksam und bedeutungsvoll. Evera hat nicht nur das Publicum, sondern auch die Kenner für aich; ein Beweis, dasa Geistiges und Pormelles sich in aeinem künatlerischen Walten gehörig ausgleichen.

Theodor Kullak, ein Pianiat aus Berlin, der anfangs nicht einmal die Absieht hatte, hier Concerte zu geben, ateht - blos durch die Reussite eines Ausfüllungsstückes in einem der Haumann'seben Concerte plotzlich an der Spitze alles hiesigen Claviertreibens. Es ist zwar Glückssache, alleis Fortuna war diesmal vollkommen sehend, denn Kullak ist in der That ein Virtuos. wie es nur wenige, achr wenige gibt ; ein geborner Pianist. Sein Anachlag ist blühend, morgenfrisch, klangschön wie aein ganzes Spiel; aelne Bravour ist apriihend and daftig zugleich und der vorherrsebende Gemüthszug : liebliebe Sentimentalität manchmal zum Sanguinischen gesteigert. Dabei muss sein höchst hrillanter Vortrag eine Prachtausgabe des modernsten Geschmackea genannt werden, und damit zur schönen Allianz doch ia nichta fehle, componirt und transcribirt er auch ganz allerliebat, ja mit poetischen Anflügen aogar. Seine Opernfantasien, Etuden, Volksliederumschreibungen u. s. w. vereinigen das was brillirt, wirkt und selbst dem ernstern Hörer etwas zu denken gibt. Genug, um mit den erfolgreichsten Empfehlungen in den Händen wie im Kopfe alle Concertsale der civiliairten Welt aich zu öffnen. Vor der Hand thut Kullak recht gut daran, den Wienern sehr zu gefallen, und sieh, wie en heisst, hier für längere Zeit zu fixiren.

So — für diesmal sei mein Novitätenkasten, der achon wieder Vorrathes vollauf hat, geachlosaen. Auf baldiges Wiederschreiben, wenn mich die immer höher

gehende Concertfint nicht ersäuft! --

Berlin, im Februar. Musikalisch reich hat auch dan neue Jahr begonnen. Den Januar eröffnete Th. Döhler's zweites Concert, welcher ausgezeichnete Pianist seitdem noch zwei Concerte im Saale der Singacademie, mit lebhafter Theilnahme (der Anwesenheit des berühmten Franz Liest ungeachtet) gegeben hat, und nach aeinem vierten Concert nunmehr nach Warschau und St. Petersburg abzureigen im Begriff ist, während Liszt in Breslau Concerte gibt, jedoch hieher znrückgekebrt, nm sich mit Rubini gleichfalla nach der nordischen Kaiserstadt zn begeben. Wird diesmal auch das Pianofortespiel des genialen Künstlers nicht minder hochgeschätzt, so iat der Enthuaiasmus doch nicht so extravagant, ala hei aeiner eraten Anwesenheit. Dohler's solides, elegantes und correctes Spiel mag hieran anch wohl einigen Antheil haben. Im zweiten und dritten Concert von Th. Döhler wirkte anch Fr. Liszt mit diesem Pianisten durch den gemeiuschaftlichen Vortrag der vier-händigen Sonate von Moscheles, und des bekannten llexameron oder der Fantasie auf Bellini'sche Operamotive mit, von Lisst und mehreren Componisten zusammengestellt und auf zwei l'ianoforte's vortrefflieh und in höchster Pracision von Liszt und Döhler ausgeführt. Die von Th. Döhler gewöhnlich gewählten Solovorträge, ala Fantagien, Etuden, Tarantelle, Nocturne u. a. w. von eigener, geschmackvoller Composition, sind bekannt und ais Morceaux de Salon grösstentheils edirt. Am ausgezeichnetsten und die meiaten Schwierigkeiten enthaltend ist wohl die Caprice auf Themaa aus Rossini's "Belagerung von Corinth" und die Fantasie über Motive aus Wilhelm Tell. Auch das gediegene C moll-Trio, Op. 1, von Boethoven trug Döhler, von den Herren fi.M. Ganz begleitet, durchaus im Geiste der treffliehen Composition, eben so fertig, als ausdrucksvoll vor. Ein in dem vierten Concert sieh producirender junger Violinist, Herr Steveniers ans Brüssel, liess zwar reinen Ton und guten Vortrag in zwei ziemlich einförmigen Fantasien hören; doch gaben diese Compositionen dem Virtuosen keine Gelegenheit, auch seine Fertigkeit in Passagen zu zeigen. Dem. Marx, vom Dresdner Hoftheater abgegaugen und hier jetzt bei der königl. Oper angestellt, sang eine Arie aus Belisario von Donizetti, ein Lied von Löwe und die Rossim'sche Tarautella sehr rein, mit Geläufigkeit und belebtem Vortrage. Die talentvolle Sängerin erhielt einstimmigen, lebhaften Beifall.

Franz Liszt, welcher von der seit etwa einem Jahre hier bestehenden Academie für Mannergesang (unter Leitung der Herren MD. Wieprecht und Flodoard Gever) zum Ehrendirector ernangt und kürzlieh eingeführt ist, gab sein erstes Concert allein am 8. v. M. im Saale der Singaeademie mit gesteigertem Beifall, und trug darin das grosse Pianofortetrio von Beetheven in Bdur, von den Herren KM. Gans begleitet, mit grosser Massigung seines Feuers und seiner Krast, wahrhaft geistvoll und enorm fertig, jedoch auch höchst zart und graziös vor. Wenn schou dies Musikstück die frühere Theilnahme für den genialen Rünstler lebhaft anregte (dem die Schuld des vorjährigen Hyperenthusiasmus, besonders der Damen, billig doch nicht beigemessen werden kauu), so war dies noch mehr der Fall nach der rapiden und eorrecten Ausführung der Amoll-Fuge von J. Seb. Bach, besonders aber nach der beliebten Fantasie auf Motive aus der Sonnambula, wie der Tarantella von Rossini, Mazurka von Chopin und La Chasse, Etade von Heller. Den höchsten Enthusiaamus aber erregte das Doppelspiel des vorerwähuten Hexameron's von deu Herren Dühler und Liest. Am 11. v. M. gaben hierauf Rubini und Liszt gemeinschastlich ein übersus zahlreich besuchtes Concert im (1200 Personen fassenden) Saale des königl. Schauspielhanses. Die namerirten Plätze galten 2 Thir., die übrigen, meistens Stehplätze, 1 Thlr. Eutrée. Von Lisst und seehs königl. Kammermusikern wurde das elassische Septett von J. N. Hummel, dem unvergesslichen Meister des Pianofortespieles and der Composition für sein lustrument, in zwei Abtheilungen durchaus lobenswerth und höchst wirksam ausgeführt. In einer neuen Fantasie auf Themas aus Mozart's Nozze di Figaro überbot sieh Fr. Lisst durch überhäuste Schwierigkeiten, welche durch die zu lange Dauer selbst seine gewaltige fraft beinahe erschöpften. Auch die ungarischen Melodieen und der sich anschliessende Marsch nahmen die immenseste Fertigkeit in Anspruch, und dennoch gab Liszt auf stürmisches Verlangen noch eine Fautasie zum Schlusse des Concerts zum Besten, welches eben so glänzend, als auziehend war.

Rubini's berühmter Name hatte hierzn allerdiugs wesentlich mitgewirkt. Der Sänger befriedigte die ge-

spannte Erwartung jedoch mehr durch die ausserordentlichste Kunstfertigkeit in Coloraturen und Trillern, hauptaüchlich aber durch die seltenste Verbindung des möglichst boben Falsett's mit der Bruststimme, als durch den Wohlklang letzterer im natürlichen Vortrage, da Rubini die Frische und Fülle des Tona natürlich jetzt nicht mehr in dem Grade besitzen kann, als vor Jahren. Dennoch singt derselbe goldrein, ungemein sicher im Einsatz der Tone, mit schonem Portament, und seine Kunst ist wabrhaft bewundernswerth. Die Arien aus Anna Bolena und vorzäglich aus Niobe von Pacini erhielten den lebhaftesten Beifall. Weniger sprach Rubini's Vortrag der Arie des Don Ottavio aus Don Juan: "Il mio tesoro" an, weil der Sänger zu oft mit Brust- und Kopfstimme wechselte, und Verzierungen binzufügte, welche Mozart's Verebrer nicht billigen konnten, wenn gleich der italienische Sänger daran gewöhnt ist, sich Alles kehlrecht zu accommodiren. Eine Schülerin von Rubini, Dem. Ostergaard (eine Dänin), trug mit ihrem Lehrer ein Duo aus der Donna del Lago und eine Romanze aus Parisina, letztere besonders beifällig vor. Bei nur mässig klangvoller Sopranstimme hat jedoch die Sängerin sich Rubini's (nicht durchweg nachahmenswerthe) Gesangmethode angeeignet, und zeigte auch Geläufigkeit der Keble und Geschmack im Vortrage, wie es der Coucertsängerin insbesondere angemessen ist. - Eines der interessantesten Concerte dieser Saison war das von den Mitgliedern der köuigl. Schauspiele zu einem wohlthätigen Zweck am 18. v. M. im Saale des Schauspielhagses veranstaltete. Nach der von der königl. Kapelle vorzüglich ausgeführten Ouverture zu Egmont von Beethoven sang Dem. Marx die letzte Arie der Donna Auna in "Don Jusn" sehr rein und auch gelungen in den Staccatostellen, obgleich sonst ihre hohen Töne leicht gepresst erscheinen. Ein Terzett aus Rossini's Barbiere di Siviglia wurde von Dem. Tucseck, den flerren Rubini und Bötticher gauz im Styl der Opera buffa vorgetragen. Dann liess uns Liszt das leidenschaftliche Concertstück von Carl Maria v. Weber aus Fmoll mit Orchesterbegleitung, gefühlvoll und energisch ausgeführt boren. Nach einer scherzbaften Deelamation, von Fraul. Ch. v. Hagn humoristisch vorgetragen, wurde ein grosses Septett für Mänuerstimmen ans Meyerbeer's "Hugeuot-ten" sehr wirksam ausgeführt. Den zweiten Concerttheil eröffnete C. M. v. Weber's Jubelouverture, höchst präeis executirt. Hieranf aungen Dem. Hähnel und Tuczeck ein ziemlich fisches Duett von Mercadante iu schönem Ensemble. Rubini sang hierauf wieder vorerwähnte Arie aus Don Juan mit grossem Beifall, gegen den einige Zischer sich vergeblich opponiren wollten. Zwei werthvolle Gesangstücke: ein Terzett aus Rossini's Wilhelm Tell und ein Quintett aus Cosi fan tutte wurden sehr gelnngen ausgeführt. Eine Pisnofortesautasie von Liszt anf Motive aus Don Juan besehloss die an Abweehselung reiche Unterhaltung.

meutomeerte J. Haydn's ", Jahreszeiten" mit vorzüglicher Beseizung der Soli durch Dem. Tuczeck, die Herren Mantius und Zeoliesche und ausgezeichnet in den Chören, ungemein befriedigend auf. Leider concurriete nur diese Aufführung mit dem Concert von Rubini und

In der fünsten and sechsten Symphonie-Soirée der knigt. Kapelle wurden die beitere Gdur-Symphonie von J. Haydn, Mozari's Gmoll-Symphonie, serner Beethoven's Symphonieu in Cmoll und Fdur, die Ouverturen zur "Zauberflöte" und dem "Freischütz" mit besonderer Beachtung aller Nünneirungen auf das Ergreisendste ausgeschtet. Die Ouvertuer zum "Freischütz" wurde da Capo begehrt und wiederholt, was bier in Concerten sonst nicht üblich ist.

Es hat am 30. v. M. ein zweiter Cyclus von vier Symphonie - Seiréen begonnen, da sich die Theilnahme dafür gleich lebhaft erhält. In der ersten Soirée wurde Mozart's schöne Cdur-Symphonie (die kleinere), demnächst C. M. v. Weber's Onverture zu Oberon und die Sinfonia eroica von Beethoven sehr präcis, energisch und nüancirt ausgeführt. — Auch zwei Quartett - Versamm-lungen der Herren Zimmermann und Theilnehmer haben im Januar Statt gefunden. - Das königl. Theater brachte Wiederholungen der "Krondiamanten," des "Herzogs von Olonne" und eudlich wieder Spontini's ,, Fernand Cortez" mit glanzendem Erfolge zur Aufführung. Dem. Marx trat als Gast zuerst in der Rolle der Amazily, zweimal, dann als Amine in Bellini's , Nachtwandlerin" and als Donna Anna in Don Juan mit ungetheiltem Beifall auf, zu dem anch ihr belebtes Spiel beitrug. Dem. Fanny Elsler hat noch dreimal in den Balleten: "Die Tarantel," ,,Die Sylphide" und in Auber's Tanzoper: "Der Gott und die Bajadere" debutirt. Die Kunstlerin feiert jetzt wegen des Todes ihres Vaters, macht eine Knnstreise nach Strelitz, wird dann hier noch dreimal austreten, und demnächst nach London abreisen. - In der italienischen Oper des Königsstädtischen Theaters hat Rubini zweimal den Edgardo in Lucia di Lammermoor, zweimal den Otello und znletzt den Gualtiero im .. Pirata " gesungen. - Im königl. Theater wird nun auch "Der Feensee" mit Dem. Tuczeck als Zelia (statt der nach Breslau abgegangeneu Dem. Schultze) wieder gegeben, auch Antigone mit Mendelssohn's Choren auf Begehren wiederholt.

Rom, im Januar. Während das musikalische Interesse des grossen Publicums hier wie in andern italienischen Hauptstädten den Carnevalsopern zugewendet ist, über welche diese Blätter seiner Zeit wohl in üblicher Weise herichten werden, dürste eine Mittheilung aus Rom über gute deutsche Musik ihren Lesern wohl nicht unwillkommen sein. Herr Landsberg, ein dentscher, hier ansässiger Musiker, als Musiklehrer ausserordentlich geschätzt, in der Gesellschaft selbständig und geachtet, lässt es sich schon seit mehreren Jahren angelegen sein, dem Kreise seiner ausgebreiteten und gewählten Bekanntschaft die Meisterwerke deutscher Quartettmusik in gediegener Ausführung zu Gehör zu bringen. Diesen Winter sind die musikalischen Soireen des Herrn Landsberg, welche fast jeden Freitag Statt finden und zu welchen derselbe mit der grössten Liberalität alle Kenner und Freunde deutscher Musik einladet, reicher und interessanter als je. Vorzüglich trägt hierzu die Anwesenheit zweier deutscher Künstler, der Herren Carl Eckert und Eduard Franck bei, welche regelmässig thä-tigen Antheil daran nehmen. Wir hörten an diesen Ahenden die schönsten Quartetten, Trios, Duos u. s. w. von Haydn, Mozart, Beethoven, Hummel, Mendelssohn in trefflicher Ausführung. Die Partieen der ersten Violine werden von Herrn Eckert sehr schön vorgetragen, die Bratsche ist durch Herrn Landsberg selbst vortrefflich besetzt; die zweite Violine und das Violoncell waren anfangs römischen Musikern übertragen, an deren Stelle später ausgezeichnete auswärtige Dilettanten getreten sind. Herr Franck, ein höchst gediegener Spieler, trug ausser den Clavierpartieen jener Werke mehrmals J. S. Bach'sche Compositionen ausserordentlich schön vor und erfreute bisweilen durch kleinere eigene Compositionen, welche die lebhafteste Theilnahme fanden. Mit den Instrumentalstücken wechselten öfters grössere oder kleinere Gesangpartieen ab, welche jedoch, den Sängern und Sängerinnen gemäss, meist italienische sein mussten. Dabei fehlte es nieht an einer römischen Bravoursängerin; ein seelenvoller deutscher Gesang ging nur im Fluge vornber. - Unabhängig von jenen musikalischen Abenden hat Herr Landsberg diesen Winter auch einen Singver-ein für Kirchenmusik begründet, für dessen Gedeihen wir nach einzelnen Leistungen desselben, die wir in den Soireen zu hören Gelegenheit hatten, die besten Hoffnungen hegen.

Am 21. December v. J. gab Herr Eckert ein sehr besuchtes Concert, welches bei Einheimischen und Fremden entschiedenen Beifall fand. Wir borten darin zu Anfang das herrliche Gmoll-Quintett von Mozart. Herr Eckert spielte mit seelenvollem Vortrag und grosser Fertigkeit ein Concert und das Tremolo von de Beriot; Herr Franck, welcher das Concertstück von Weber und einige Etuden eigener Composition vortrug, nahm auch hier sowohl durch sein treffliches Spiel als durch seine Compositionen ein lebhastes Interesse in Anspruch. Herr Eckert hat zu unserm Bedauern bis jetzt kein eigenes Werk hören lassen. Dem Vernehmen nach sind diese Künstler jeder mit Composition einer Oper beschäftigt. Wir wünsehen ihnen dazu Glück und Gedeihen; die deutsche Bühne bedarf neuer Werke, um wieder unabhäugig zu werden, und welches anch immer das Verhältniss dentscher und italienischer Musik heut zu Tage sein möge, so dürste doch wohl gerade für einen Operncomponisten von dem Aufenthalte in Italien ein wohlthätiger Einfluss

zu erwarten sein.

## Feuilleton.

Aus Getha wird geneidet: In diesen Tagen eonstituire sich birr der schos neit August verjens Jahres in Rode gewenne, Thüringische Süngerbund." Er besteht bis jetst aus den Liederischen von Arstadt, Erfert, Georgethat, Gobba, Sidat-Im., Langensatze, Obrdruff, Planc, Waltershausen, Eisenach und Weimer, und umfast gegen 600 Sünger. Sein Zweck ist: Pfegang und Hebung des deutschen Liedes und daderch Befürderung valerlich sicher Gesinang und Silliquen. Alljähelle wird der Bauch Singer- und Volksfest vernatäulten; das erste wird im August d. J. stattfinden, und zwar zu Molsdorf bei Arstatio.

Verzeichalss sammtlicher Bühaenwerke von Adolph Adam. Peter und Katharina, Oper la einem Aufzuge. Dalinouva, Oper in drei Aafzuges. Josephine, ie einem Aufzuge. Das Essemblestück, komische Oper lu ninem Aufzuge. Der grosse Preis, koauuca, aomiscae Oper in ninem Aultinge. Der gefoble Freis, Ab-mische Oper in drei Anfäigen. Der Geichtete, Oper in drei Anf-nägen. Eis Glieksfall, komische Oper in einem Aufange. Die Sennhätte, desgleichen. Die Marquise, desgleichen. Michellins, dezgleichen. Der Fostillon von Lunjoncon, kamische Oper in drei Anfäigen. Der truus Schäfer, desgleichen. Der Bruuer von Prasten, desgleichen. Regine, komische Oper in zwei Anfriigen. Die

Königin von einem Toge, kamische Oper in drei Aufzägen. Die Rose von Peronne, desgleichen. Die Eisenhand, desgleichen. Der König von Yvetet, desgleichen. Is Summa 18 Stück. — Ausser-dem vier Bellets: Die Tochter der Donau, in zwei Aussügen. Die Mehikaner, desgleichen. Giselle, desgleichen. Das hübsche Madchen von tient, ie drei Anfangen.

Richard Wagner, der Componist des Cola Ricazi, ist als zweiter Kapellmeister an der königlichen Kapelle in Dresden angestellt worden.

Redacteur: M. Hauptmann.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 21. bis 27. Februar d. J.

Adam, A., Die elserne Hand oder eine helml. Hairath. La Main de fer on un Mariage secret, komische Oper im Lilavierauszog, französ. u. dentseh, Maioz, Schott. 10 Fl. 48 Kr.

- Pas des Ciochettes. Divert. du Beliet la jolie filie de Gand p. le Pfte. Ebend. 54 Kr.

Bors, O., Marianweizer a. d. Tochter d. Regiments f. d. Pfte. Mandeburg, Heierichshefen. 21 Sgr.

- Cantratauze auch Themea derselhen Oper f. Pfte. Ebead. 5 Sgr. Browne, O., 6 Contratunze nach Operathemen f. d. Pfte. Berlin, Bete u.

Back. 10 Sgr. Chwatal, F. X., Veriat. et Pinale sur Haguecots à 4 maies. Op. 61.

Ebend. 20 Sgr. Ciccarelli, A., Desir de Plaire. Romance mise en musique av. Pfte.

Berlin, Trantwein et Comp. 10 Sgr. Dames, L., 6 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 1. Berlie. Bote u. Bock.

20 Sgr. mas, H., Leichter vierhand. Satz f. d. Pfte. Op. 7. Magdeborg.

Heiarichsbofee. 10 Sgr. - 3 Gesange f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 6. Ebend. 10 Sgr.

Foreit, A., 5me Choix d'Airs p. Fl. av. Gnit. des Opéras : Le Philtre etc. err. Mainz, Schett. 48 fir.

Grell, A. E., Kinderlieder f. 1 Singst. m. wilikührl. Pfte-Begleitung.

Op. 21. 2 Heft. Berlie, Trantwein n. Cemp. 7; Sgr. Gung'l, J., Schnellpost-Galepp, Op. 3, n. Grätzer-Marsch, Op. 4, für Orch. Berlin, Bole u. Bock. 25 Sgr.

- Eisenbahn-Dampf-Galopp zu 4 Handen. Op. 5. Ebend. 5 Sgr. - Die Bestürmung v. Saida. Grosser Manuvrier-Marsch f. d. Pfte.

Op. 8. Ehend. 74 Sgr. - Grosses militair. Morschpotpourri f. d. Pfte. Op. 10. Ebd. 15 Sgr.

- Ebestands-Frenden-Galopp f. d. Pfte. Op. 14. Ebend. 7! Sgr. - Festpelonaise f. d. Pfta. Op. 15. Ebeed. 5 Sgr.

- Dieselhen, Op. 14. 15, f. Oreh. Ehend. 1 Thir. 15 Sgr.

Hahn, W., Lied des Kindes f, 1 Singst. m. PRe. Op. 1. Leipzig, Götz.

10 Ngr.

Händel, G. F., Der Messins. Orntor. im vellst. Klevieranszag von F. Hertz, H., 6 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Ebend. 20 Sgr.

Hers, H., Les Triomphales. Contred. brill. etvar. à 4 mains. Mainz, Schett. 1 Fl. 30 Kr.

Hoff, F., Polonoise p. le Pite. Berlie, Bote et Bock. 5 Sgr. Kauffmann, E. F., Lieder n. Gesänge f. 1 Singst. m. Pite. Heft 1. Eben-

deselbst. 15 Sgr. Ruster, H., 48 leichte Orgelpräindien. Op. 4. Ebend. 1 Thir.

Lecarpentier, A., 12 pat. Airs du Ballet : La Jolie Fille de Gand orr. p. le Pfte. Maiax, Sebott. 1 Fl. 21 Kr. Lemeke, H., Variet. fac. et brill. e. ua motif fav. de l'Opéra : L'Elistre

d'amore p. le Pfte. Op. 22. Berlin, Bote et Boek. 10 Sgr.

Liederhalle, Samml, auseries, Lieder u. Rom. No. 2, 2 Schlommerlieder. No. 3. Romenze von Dammae. Magdeburg, Heiurichshofen. à 5 Sgr.

Liedertempel. Albam f. Gesang m. Guit. 4º Lieferung. Borlla, Bote u. Bock. 10 Sgr.

Löschhorn, A., 2 Romences p. Vien ou Vcolle et Pfte. Op. 5. Berlin, Peez. à 20 Sgr. Liwe, C., 6 Humareskaa f. 4 Manaerst. Op. 84. Berlia, Bote u. Beck.

1 Thir. 71 Sec. - Johann Huss, Orator. in Portitar (ale Monnscript gedruckt). Ebend.

10 Thir. nette. Martin, C., Lieder-Weizer f. Orch. In Port. (Ueberdruck.) Ebd. 20 Sgr.

- Derselbe f. d. Pfte. Ebend. 10 Sgr. Mohring, F., 6 Gesänge f. 1 Sepranat. m. Pfte. Op. 9. Ebend. 15 Sgr. Monatsanseiger, masikalischer, aller im Jahr 1843 erscheisenden Musi-

kelien geordnet v. F. Whistling, 12 Monatshefte. Lelpzig, Whistling. 15 Ngr. Oclschläger, F., 6 vierst. Lieder f. Sapr., Alt, Ten. u. Bass. Op. 10.

5° Lieferung, Berlin, Bete a. Beck. 20 Sgr. Polyhymnia. Samml. v. Arico, Rom. u. Liedern f. 1 Singet. m. PRc od.

Guit. No. 2. Lied a. d. seue Fuechon v. Gambert. No. 4. Lied: Weil ich nicht anders kann v. Stern. Ebend. a 5 Sgr. Repertoire de l'Opéra à Berlin. Collect. de Potp. p. Pfte. No. 6. Norma

v. Belliei. Ebend. 25 Sgr. Richter, E. F., 4 vierst. Lieder f. Sopr., Alt, Tea. u. Boss. Op. 12. Par-

titur u. Stimmen. Leipzig, Breitkopf n. Hörtel. 1 Thir. Ries, H., Seuvenir. 2 Chants p. le Vion av. Pfte. Op. 19. Berlie, Trantwein et Comp. 20 Sgr. Rossini, Stebat Mater transcrita p. le Pfte p. H. Herz, en 2 Suites. Mainz,

Schott, à 2 FL Stern, J., Deotsche Gesänge f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 13. Berlin, Bete

u. Back. 20 Sgr. - 3 Duette f. Sopr. u. Ait od. Ten. u. Baes m. Pfte. Op. 15. Na. 1-3.

Magdeburg, Heieriebshofen. à 75 - 10 Sgr. Tichsen, O., 6 Gedichte f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 18. Berlin, Bete u. Bock, 20 Sgr.

Truka, H., Wiegenlied d. Madonna f. 1 Mezzo-Sopran m. Pfte. Op. 48. Berlin, Pacz. 10 Sgr. - Deatsches Bürgerlied : Wir sied nicht hoch u. s. w. f. 4 Mäsnerst.

Op. 49. Ebend. 10 Sgr. - Der Traum d. Jugead. Dnettine f. Sapr. u. Altstimme m. Pfte, ital.

Pfte. Op. 53, Ebeed, 20 Sgr. Fost, C., Der Gelichten. Kinnge a. d. Ferne. Romanze f. d. Pfte. Op. 45. Berlie, Bote u. Boek. 10 Sgr.

- Das wehre Glück ist aur bei dir. Romanze f. 1 Singst. mit Pfte.

Op. 48°. Ebend. 71 Sgr. FFildschütz, der, od. die Stimme der Notur. Operatext auch Kotzebus frei beerbeltet. Musik v. Lortzing. Leipzig, Breithopf u. Hürtel.

15 Ngr. netto. Wilsing, F. L., Sonate p. le Pfte. Op. 7. Berlin, Bole et Bock. 22; Sgr. Wolff, E., 2 Divert. sur Richard Coear de Llon p. le Pfte. Op. 61. No. 1. 2. Molnz, Schott. à 45 Kr.

IP Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den Sten März.

# **№** 10.

1845.

Inhalt: Friedrich Rochlitz (Fortsetzung). — Recension. — Nachrichten: Aus Hamburg. Aus Prag. — Femilleton. — Verzeichniss neuerstehienener Musikalien. — Ankündigungen.

#### Friedrich Rochlitz.

(Fortsetzung.)

So schlimm and wohl gar verderblick sieh dies in solcher zerstückelnden Aufzählung ausnimmt: es aind Einzelnheiten im Jugendleben, und als solche von nicht sonderlicher Erheblichkeit. Nur in seinem Ganzen, in der Grundbeschaffenheit des Innern und den berrschenden, mithin immer wiederkebrenden Richtnagen und Anwendungen dieses Innern auf das Aussere des Thuns oder Unterlassens: nnr in diesem ist das Jugendleben von wahrer Erhehlichkeit. Einzelnheiten, wie jene thörigten and verkehrten, sind innere Schäden, die, wodurch sie nun uns eingeimpft oder sonst zugekommen sein mögen, sich nun suf die aussern Theile werfen und heraus wollen; werden sie nicht wissentlich genährt und shsichtlich offen erhalten, so verwachsen wir sie allmälig: sie beilen sich selbst aus durch Einfluss des Elements, in dem wir leben, athmen, ans bewegen, und nicht anders können - nnr vorausgesetzt, dies Element selbst sei nicht epidemisch verpestend. Allmälig, sagte ich, verwachsen wir sie; bevor aber dies geschehen, und besonders so lange sie - wie in jener Zeit bei mir in entzündlichem Operiren sind und oft scharf schmerzen, treiben sie uns in die Schule geistiger Gymnastik zur Anfregung und Entwickelung nasrer Kräfte. Ohne Anssicht and Leitung hat nun die geistige Gymnastik, wie die körperliche, ihr Gefährliches, und auch bei solcher Aufsicht und Leitung wird es ohne Schrammen und Beulen nicht abgehn: doch, wie gesagt, die Schäden seben schlimmer aus, als sia sind, wir verwachsen sie, sie beilen aich aus, und die mittelst solcher gymnastischen Uebangen erworbene Kräftigung und Gelenkigkeit der Glieder bleibt. Da mir nun aber bei diesen Uebungen jede Aufsieht und Leitung gebrach, so mehrten sich freilich die Bealen und vertieften sich die Schrammen: daher mag es wohl gekommen sein, dass ich eben von dem. wie sich die Schäden bei mir gestaltet hatten, noch immer manche Schwarre und manchen über das gleiche Verhältniss empfindlichen Fleck bemerken muss. - Uebrigens zeigte sich , dass es mit all' jenen kläglichkeiten und Abqualereien nicht aonderlich weit ber war, schon damsis dadurch, dass ich ihrer uageachtet mein Tagewerk zur Zufriedenbeit meiner Lehrer heute wie gestern vollbrachte; dass ich auch meine gessmute äussere Lage, wie sie nun eben war, ohne Widerstreben hinnahm und anch nach der kurzen Decke mich fügsam streckte; ja sogar über jenen wechselvollen, revolutionären Zustand meines lanern mich Jomand mitzutheilen, mich gar nicht gedrängt fühlte — als wenn ein dunkles Gefühl mich hätle ahnen lassen, es laufe nicht weniges Komödieapieleo mit mir selbst mitsunter.

Von dem nun, was in dieser Durchgangsperiode sich nea in mir entwickelte oder amgestaltete und zu Kräften kam, diirfte das Wesentlichere und Beasere gewesen sein, wie es für mich-jetzt das Erkennbarste, Umfassendste und Folgereichste geworden ist - das, was man, in weiterer Bedeutung des Worts, poetischen Sinn nennt. Die Dichter der Alten, besonders der Römer, worden zwar in den Schulstunden fleissig gelesen, aber einzig und allein als Uebungen in ihren Sprachen, ja eigentlich pur in deren Grammstik, behandelt. Ohne irgend eine Hinleitung fing ich non an, sie auch anders zu betrachten und Etwas bei ihnen zu empfinden. Dies wachs schnell and trieb mich freudig auch in meinen Freistunden zu ihnen. Was erst nur dunkel in mir aufdämmerte and mich erwärmte - der Reichtlum und die Schönheit ihrer Gedanken, Gefühle, Bilder, und ihrer Art, dies Alles vorzutragen - begann bald aus dem Dämmerscheine sich in's Lichtere bervor zu arbeiten. Doch davon an einem andern Orte; hier habe ich nur zu erwähnen, dass diese neuen Lebensregungen und Lebenserfahrungen an mir selbst anch die ersten fieime eigenen poetischen Vermögens hervorlockten. Ich wollte damit gar nichts, als thun, was ich nicht lassen konnte ; setzte auch gar nichts darein, sobald es aufs Papier gesetzt war, das in den nächsten Tagen wieder verloren ging; über meine Gegenstände entschieden blos besondere Breignisse oder augenblickliche Stimmungen, mithin heine Wahl, so wie über die angemessenste Form, sie auszusprechen, kein Ueberlegen, mithin auch keine Wahl. Was bei Letzterm mich leitete, war eben das, wovon ich eigentlich hier zu sprechen habe: das Musikslische, dies Wort in weitester Bedeutung genommen. Darum gelang es mir auch leichter and besser, unmittelbar mit Tonen, sie mittelbar mit Worten, mich auszulassen: ich wagte, im geheim zu componiren. Lieder, einstimmig, mit Clavierbegleitung; geistliche Chor-Arien, vierstimmig, und einige Claviersonaten : das war, was ich zuerst erfand. Die Bitelkeit reizte mich, sie auch vor Andern zu Gehör zu bringen, doch stets unter falschem Namen, um der Strafe der Lehrer und den

Neckereien der Mitschüler zu entgehen. Niemand errieth den Antor, die Werklein gefielen, man nahm Abschriften davon : zum erstenmal genoss ich die susse, aber verführerische Frende einiger Beliehtheit. Sie verlockte mich, Grösseres zu wagen : ich schrieb eine Missa und ein Te Deum laudamus mit volle. Orchesterbegleitung. Sie sind hald darauf verloren gegangen : ich erinnere mich ihrer nicht genau genug, um Etwas davon zu sagen, und sie würden auch wohl nicht der Rede werth sein. Endlich war ich in's achtzehnte Jahr getreten und nun griff ich nach Etwas, woran ich mein geistiges Vermögen auch nach anderer Seite hin erproben wollte. Ich dichtete eine Cantate für das Himmelfahrtsfest: Die Vollendung des Erlösers, und setzte sie in Musik mit einer Begeisterung, die mich nicht selten in einen Zustand des Entzüekens, das an visionäre Uebertäuhung gränzte, emporriss, und mit einer andächtigen Inbrunst, die sich in beseeligenden Thranen entlud. Um upentdeckt zu bleiben, und auch, um meine übrigen Obliegenheiten darüber nicht zu versäumen, stand ich wöchentlich mehrmals leise and unbemerkt früh um drei Uhr auf, wo ich dann bis gegen sechs Uhr, wo Alle geweckt worden, arbeiten konnte. So kam ich allmälig zu Stande und nun wurden - Alles beimlich, in denselben Frühstunden - erst die ziemlich starke Partitur schönstens iu's Reine ab - und dann jede Gesang - und Orchesterstimme desgleichen ausgeschrieben. Mit welcher Wonne ich nun das gewichtige Paket auf der Hand wog, wüsste ich nicht zu sagen. Aber jetzt musste ich mein Werk auch hören. Den Mitschülern sagte ich, es sei von Leopold Kozeluch, von dem wir kein Gesangstück kannten, dessen frühere Claviersonaten aber nns bekannt und unter uns beliebt waren. So fand ich allgemeine Bereitwilligkeit, eine Privatanflührung der Cantate thätig und nach besten Kräften zu unterstützen. Die Ausführung unter meiner Leitung gelang und Koze-Inch's Composition fand rausehenden Beifall. Alle wollten auf der Stelle sie noch einmal hören, so begannen wir von Neuem; die Ausführung war noch besser, und mein gewaltsam zurückgedrängtes Entzücken liess mich kaum athmen und für die Direction Fassung behalten. Aber eben darum traf mich ein Schrecken wie plötzlich alle Glieder lähmend, als sich nach dem letzten Accorde die Thur aufthat und Vater Doles hereintrat. "Was habt ihr da?" "Eine Cantate." "Wer hat sie ench gegeben?" Wie ein Verbrecher nahte ich mieh : "Ein guter Freund hat sie mir abschreiben lassen." "Hat der sie selbst componirt?" Wer A gesagt, glanht auch B sagen zu müssen, selbst in der Luge. "Nein. Kozeluch soll sie geschrieben haben." "Es sind - Schreibfehler hineingekommen," sngte Vater Doles, und sahe dabei mich scharf, aber nicht unfreundlich an. Er hatte übrigens vom Anfang der Wiederholung bis zu Ende vor der Thur zugehört. Geh' man her, sagte er dann : ich will's genaner ausehn. Ich gab - mit einer Empfindung, gemischt ans peinlicher Angst uud schmeichelnder Hoffunag. Doles nahm Partitur und Stimmen unter den Arm und ging: Alle zerstreueten sich ohne weitere Achtsamkeit auf den Hergang oder auf mich. - Mehrere Tage verstrichen: ich erfuhr nichts. Heute sind

wir, wie gewöhnlich, eilf Uhr zur Uebung versammlet: Doles kömmt, er bringt die Cautate, er lässt sie auflegen. Wie war mir zu Muthe!

Dies Product jugendlicher Begeisterung und Vorei-ligkeit liegt noch jetzt vor mir. Warum sollte ich nicht etwas läuger bei ihm verweilen, da es mich solebendig in die Zeit zurückversetzt, die man als höchstglücklich empfindet, wenn man alt genug ist, sie aus weiter Ferne zn betrachten? - Die grammatischen Schuitzer sind von Doles Hand verbessert : es sind drei sehr schlimme Onintenfolgen; einige nicht viel bessere Octaven; das Uebrige würde ein Recensent unsrer Tage unerwähnt hinschlüpfen lassen. Aber es stehen auch noch zwei ansehuliche Nota bene am Rande, über die der gute Lehrer wohl ausführlich mit mir sprechen wollen; wozu es aber nicht gekommen ist. Es sind damit, sehe ich wohl, zwei fortlansende Stellen bezeichnet, wo der Componist in Erfindung und Anordnung (für die Kirche) über die Schnur gehauen hat, und die dadurch nicht besser werden, dass ich bigzusetzen kann: Jetzt schreiben alle Modecomponisten für die firebe so. Die Cantate besteht aus folgenden Sätzen: und also muss ich jetzt kurz und aufrichtig sie beurtheilen. Einfache, ernste, mehr melodisch als harmonisch fortgeführte Einleitung blos für die Saiteninstrumente, übergebend in einen Chor gleichen Characters, wo Hoboen und Hörner zur Begleitung treten, und die vorher zu Gehör gebrachten melodischen und harmonischen Erfindungen und Wendungen, theils für den Gesang, theils für die Begleitung, weiter benutzt werden. (Dies ganze Stück finde ich angemessen, angenehm and gat.) Begleitetes Recitativ und kleine Arie für den Sopran : blos nach damals gewöhnlicher Art, wie diese besonders durch Nachahmer Rolle's in Kirchencantaten gang und gebe geworden war. Einige Zeilen unbegleitetes Recitativ für den Bass, hinnberführend zu den Worten des Zacharias: "Gelobet sei der Herr, der Gott Israels; denn er hat besuchet und erlöset sein Volk : dass wir ihm dienen ohne Furcht unser Lebelang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ist." -Diese Worte sind behandelt als alterthümlicher, choralmässiger Chergesang in halben Taktnoten; die Begleitung ist ohne Blasinstrumeute, die Violinen und Basse treten hervor mit fortgeführter Figur in Achteln. Die Intention muss als würdig, vollkommen angemessen und wirksam gerühmt werden : doch, um sie in ihrer Tiefe zu erfassen ned nach ihrer Ausgihigkeit ausgearbeitet darzulegen, hätte ich kein Jüugling, soudern ein Maun und hesonders ein Meister konstreicherer Harmonie sein müssen. Es folgt hierauf die Hauptarie für den Teuor. Ei freilich für diesen: ich war ja erster Tenorist! Anch sie ist in dem dsmals Grann'schen Zuschnitt, aber von night wenig innerer Belebtheit und theilweise wahrer Innigkeit; dabei nirgends die Grenzen überschreitend und anch den Textesworten im Einzelnen löblich angemessen. Nach wenigen Takten feierlicher Ueberleitung tritt nun der lang und breit gehaltene Schlusschor ein, in aller Begeisterung, zu welcher ich irgend mich erbeben konute, angefaugen nud bis zu Ende, unter keineswegs geschoutem Schall der Trompeten und Panken, gleichmassig fortgeführt. Ich muss ihn loben, diesen Chor:

nur aber nicht als Rirchenmasik. So dachte Vater Doles auch; and darum prasgen eben heir jene seine grossen Nota bene. Wie nun aber mir, dem unerksanten Vater, um's Herz war, als ich mein Kind von dem hochgeshrien Lehrer gleichsam in's Leben eingeführt sahei das zu schildern will ich nicht versuchen. Die ersten Sätze gingen ohne besondern Vorfall vorüber. Jetzt kamen wir zu jener Hauptarie. Mir gebührte, sie vorzutragen. Als nun aber das Mitornell hegann und ich zugleich ihres Textes gedachte i da überwallete und bedrängte, selbst körperich, mein Gefühl mich dermassen, dass ich nicht Athem fand. Schnell bat ich den Nebenmann, zu singen. Er that's. Doles sahe von der Partitur herüber mir in's Gesicht, sagte aber nichts. Hier sit der Text:

Heiland deiner Menschenkinder, Kraft der Schwachen, Trost der Sünder, Bleib' erbarmend anh auch mir! Wenn ich fehle, wenn ich leide, Wenn von Erden-Last und Freude Einst ieh scheide, Zieh', Velleuder, mich zu dir!

Keiner der Mitschüler achtete auf mich: mein Geheimniss blieb verhorgen; meine, wenigstens in diesen Augenblieken, gewiss nicht eitle, sondern fromme Frende schien nicht höher steigen zu können. Und doch stieg sie noch hörer; denn Doles führte die Cantste in nächstfolgender Woche am Himmelfahrtstage des Vormittags zu St. Thomas, des Nachmittags zu St. Nicolaus wirklich auf, und ich, nun vorbereitet und auf meiner Hut, vermochte ehen diese Arie an geweiheter Stätte zu singen vor so grosser, nicht nur aufmerksamer, sondern wie ich glaubte, da ich selbst tief gerührt war - anch tief gerührter Gemeinde. Mit der Schlussnote war meine Kraft erschöpft in Wonne. Ich schlich mich in eine Ecke nehen der Orgel, wo ich unbemerkt sitzen konnte; und als ich hernach mich entfernen durfte, da eilte ich in meine Zelle ....

O lagendzeit, Jugendzeit, die du uus in jedem Einzelnen, was nus lebendig ergreit, das All filhele lüszelnen, was nus lebendig ergreit, das All filhele lüszest! in jedem solchem Moment das Ewige! nud in alle dem Ihu, von dem, durch den, in dem alle Dinge sind, und wir ausel. O Jugendzeit, wo wir bei dem, was uus wahrhaft erfüllet, nicht sondern und vergleichen, nicht abmessen und abwägen, was es Andern sei, sondern vertranensvoll voraussetzen: was mich ergreift, ergreift auch hinen; was mich beglückt, beglückt auch an die ich mich wende, wenn ich sinnen um mit all meiner Firaft und Liebe bingebe ...

Der Cantate warde übrigens von dem eben so bedachtsamen, als wohlwollenden Deles mit keinem Worte
weiter gedacht. Ein Anerkenatniss meines Talents und
Fleisses, so wie eine Frende über das Gelingen einer
feiwillig unternommenen, mit beharflicher Anstreagung
und nicht geringen Opfera durchgeführten Arbeit, hatte
er mir gönnen wollen — nan zwar ein stilles, doch über
alles Gewöhnliche hinausreichendes Anerkenntniss, eine
geheime, doch an Höheres geknüpfte, und am des Einen
wie des Andern willen anr desto innigere Frende: aber
vermeiden wollte er auch möglichst, was meine Eitelkeit hätte reizen oder mich zu dem nar altzuhänden

Jugendwahne verlocken können: wozu man einiges Talent und viele Lust in sich verspüre, dszu sei man anch geschaffen and diesem müsse man, als seinem eigertlichen Berufe, das ganze Leben widmen: man müsse die Muse heiruthen. Beträchtlich später, als ich in männliche Jahre getreten und mein Lebensgung bestimmt war, erklärte sich der trene Lehrer dariber gegen mich der ihm so wohlstehenden Heiterkeit eines Achtzigers.

# RECENSION.

J. B. Gordigiani: Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 16. Berlin, in der Schlesinger'schen Bach - und Musikalienhandlung. Preis % Thir.

Schon Op. 16? — Referent will gern gestehen, dass er in diesem Werke suerst die Bekannstehnt des Antors macht, und er geht ührer mit um so größserer Unbefangenheit an die Beartheilung der vorliegenden Sammlunz.

Die Gesänge empfehlen sich zunächst durch Etwas, das sie wicht haben: nämlich Vorspiele. — Ein gutes Vor- oder Nachspiel zu einem Liede zu erfinden, ist in der Thist nicht gar so leicht, und ein gezwangenes oder nichtsasgendes schadet; laß einehe gleich in medias res!— Die vom Componisten gewählten Gedichte sind meist sehon componirt, einige sogar mehrmals; nur "Das Heimweh" und "Der Wandere in der Sägemühle" (ein sonderbares Wanderziel!) kommen dem Referenten hier zuerst in Töene entgegom.

No. 1. ,, Nichts Schön'res!" - Der Componist hat es hier so eilig mit seiner steigenden Verwanderung und Ueberraschung, dass er den Sänger gar nicht zu Athem kommen lässt; er muss froh sein, wenn er etwa bei einem Comma halben Athem nehmen kann, und wäre dss Ritardando am Schlusse nicht, so würde er zuletzt das Beste verschweigen müssen. - Fürwshr, der Sänger muss für Accentuirung, Absonderung und Schattirung noch Manches für dieses nur parlando gehaltene Lied thun, wenn die Pointen desselben, und namentlich die Steigerung, auf die es vorzüglich in dem Gedichte angelegt ist, hervortreten sollen. Versteht aber der Sanger zu nüanciren, so kann das anspruchlose Liedchen immer eine gunstige Wirkung machen, und die possirliche Hastigkeit wird ihm dann nicht übel stehen. An dem kurzen Nachspiel glaubt der Reserent gewissermaassen die Bestätigung seines im Eingange ausgesprochenen negativen Lobes zu finden.

No. 2. "Lieb Liebchen" von H. Heine. Je schwieriger die mesikalische Auflassung nod Illustration der Lieder von Heine"), desto ruhmlicher ihre glückliche Lösung! — Schon die consequente Durchführung der Begleitung, die, ohne geziert nod langweilig zu werden, das pochende Herz bezeichnet, verdient Lob. Aber auch die Melodio hat tiwas Eindringendes, Inniges. obgleich

<sup>&#</sup>x27;) Atta Troll dürfte sich wohl weniger zur Composition eignen!!

sie sich uur in wenigen Tönen hewegt; auch bezeichnet eine natürlich fortschriende, aber keinesweges matte Harmonie sehr gut den Gang und den Character des Gedichtes bis zur schaurigen Apostrophe an den "Zimmermann." Dies letzte Wort müsste uur immer socontuirt sein, wie das erste Mal, wo es vorkommt; die spätere Betonung ist störend.

No. 3. , Heimweh, Gedicht von Crescence Gordigiani, geb. Freiin v. Imsland; — also ein Familienstück, und zwar ein recht schönes, gemüthvolles in Dichtang and Composition - ein Lied, das wohl im Stande ist, das Heimweh zu wecken, wenn man es singt, oder von einer recht schönen Mezzosopran - oder Altstimme singen bört. - Sollten wir etwas daran tadeln, so wäre es ein mehrmals wiederkehrender, schwerer Accent auf die Sylbe: "ist's," der leicht beseitigt werden konnte, wenn der Componist das Wort: Heimweh zur Ausfüllung des Rhythmus wiederholt batte. - Dann batten wir wohl in der zweiten Hälfte des Liedes, wo die musikalischen Gedanken sich zu wenig von einander absondern, irgend einen Außehwung der Melodie und Harmonie gewünscht, was namentlich bei den Worten: "Dies Gefühl, ist's Dir hekannt?" sicher von der vertheilhastesten Wirkung gewesen wäre, unbeschadet der Einfachheit des Liedes, die wir gerade loben müssen.

Weniger Gntes können wir von dem vierten Liede dieser Sammlang sagen, nämlich von dem "Frühlings-

liede " von Ubland.

Da hat sich der Componist nnn sichtbar die grösste Mübe gegeben, am neu, interessant, tieffühlend und mannichfaltig zu erscheinen: - und was ist das Resultat seiner Anstrengung? Eine versehlte Composition, bei allem Streben nach Characteristik trocken und anerfrenlich. Die Melodie, ohne Reiz, ist nicht einmal richtig gegliedert, eilt, wo sie verweilen sollte, und vergisst über einzelnen Zügen, dass sie ein Ganzes sein soll. Dazn eine fast immer gebundene, beinahe kirchliche Begleitung! - Wäre das Lied nur ganz anspruchles hingesungen, wir würden zufrieden sein! Aber es macht formliche Ansprüche mit seinen überhäuften und frappanten Ausweichungen; es modulirt so viel und nach so fremden Regionen, dass der Componist nur ganz am Ende sich an die Tonart zu erinnern seheint, von der er ansging. Das Nachspiel in gebandenem Styl ist nicht geeignet, den ungunstigen Eindruck zu verbessern. -

No. 5. Wenn wir nicht irren, bringt das diesjährige Album für Gesang, herungegeben von Rud. Hirzeb, eine Weise des tüchtigen Meisters Tomascheck zu diesem Liede, das dort zu besaerem Verstündniss:, Die liritin auf der Alm: 'bezeichnet ist. Hier wird es zu gleichgilig abgetlan, und man kommt nicht dazu, sich für Individualist und Situation zu erwärmen. Auch hat den Componisten scheiabar das "beilige Glöcklein" etwas genirt, das er fortwährend auf derklingen lässt. Recht gut, — aber obne von einem so einfachen Liede eisen grossen Harnouieenreichtum zu verlangen, hätte sich das erwähnte d gewiss zu einigen andern zweckmässigen Wendungen bereit finden lassen.

No. 6. "Der Wanderer in der Sägemühle" von J. Kerner. Das Gedicht in seiner etwas fremden und sonderbaren Situatien, mit seinem tragischen Schlasse, jat vom Componisten mit Sinn und Talent behandelt, aber ehen das sichtbare Bestreben, die etwas unmusikalische Localität zu schildern, ab tihm die Freiheit des höhern Gedankens beschränkt. — Mit der musikalischen Interpention und Periodisirung nimmt es unser Componianicht immer ganz genau, und sebliesst zuweilen vollständig, wo der Sinn noch nicht zu Ende sit; freisich theilt er diesen Fehler mit vielen Andern, oft Hochgepriesenen. —

Die Sammlung wird übrigens, trotz der nicht zu nmgehenden Ausstellungen, doch ihre Freunde finden. Es empfehlen sich diese Lieder noch hesonders den Dilettanten durch ihre leichte Ausführbarkeit und den sehr mässigen Umfang der Stimme, den sie in Anspruch nehmen. So sehr übrigens die letztere Accommodation zu billigen ist, weil dadnrch die Popularität der Compositionen bedeutend gefördert wird, so will es uns doch scheinen, als haben die Componisten der neuesten Zeit sich in diesem Puncte allzuwillig einer Selbstbeschränkung hingegeben, die offenbar die Freiheit des Schaffens beeinträchtigt, wenn sich jene Beschrägkung nicht, wie von selbst, ergibt. Wir sind überzengt, dass durch diese Nachgibigkeit, diese Berechnung, manche schöne Melodie im Keime erstickt wurde. Man folge, ohne eine Individualität für den Vortrag im Sinne zu haben, dem Genius der Inspiration, und wähle dann lieber das Mittel der Erleichterung und der bequemeren Varianten in einer beigefügten Notenzeile für minder Begabte. -

### NACHRICHTEN.

Hamburg. Im Januar. Mitte December vorigen Jahres ging Donizetti's vielbesprochene und vielbelobte Oper: "Linda von Chamounix" hier in Scene, deren erste Vorstellung zugleich das Benefiz des Herrn Wurda war. Die Musik fand im Allgemeinen viel Anklang, obgleich es auch nicht an einigen Opponenten fehlte, die es dem Donizetti nun einmal nicht verzeihen können, dass er nicht wie Mozart und Beethoven componirt, sondern in seiner Art. Wenn nun gleich die Berichte aus Wien über die Vortrefflichkeit dieser Oper gar zu übertrieben and enthusiastisch waren, so muss man doch gestehen, dass sie zu Doninetti's besten Werken gehört und für die Sanger sehr dankbar gebalten ist, ohne dass ihnen besondere Anstrengungen irgend einer Art zugemuthet werden. Die vorzüglicheren Nummern sind: das erste Finale, worin die Preghiera sehr gelungen ist, namentlich die wohlberechnete Steigerung durch das Hinzntreten des vollen Chores mit figurirter Orchesterbegleitung ; sodann die Tenorcavatine in Adnr im zweiten Acte und das Finale dieses Acts, das nicht ohne dramatische Wahrbeit und Characteristik ist, besonders in der Partie des Vaters der Linda. Der letzte Act ist der schwächere und es ist hier nur das Duett zu Anfang des Finale und ein fünfstimmiges Gebet als recht gelungen zu bezeichnen. Die Ansführung allhier darf man in jeder Hinsicht

eine vorzügliche nennen." Fraul. Janede führt die Titelrolle vortrefflich ana. Herr Wurde ist ale Arthur ganz ausgezeichnet und darf diese Partie seinen besten beizählen. Die Herren Leithner und Reichel als Richard und Pfarrer sind Beide ebenfalls lobenswerth. Herr Damke, der in meinem letzten Berichte erwähnte junge talentvolle Tenorist, bat die Partie dea Pierotto auszuführen. Ursprünglich ist der Pierotto eine Altpartie, sie ist aber mit Geachick für Tenor arrangirt und Herr Damke singt dieselbe lobenawerth. Nach der dritten Vorstellung musste die Oper leider auf eine Zeit lang zurückgelegt werden. da Herr Wurda am Weibnachtsabend von den hier stark grassirenden Blattern ergriffen wurde. Zum Glück hat er aie nur in einem geringen Grade gehabt, so dass Hoffnung da iat, ibn in Kurzem wieder auftreten zu sehen. -Mad. Stockl-Heinefetter hat ihre Gastrollen mit der Jessonda beschlossen. Die vor einiger Zeit im Feuilleton dieser Blätter mitgetheilte Nachricht, dass diese Sangerin bier engagirt sei, berubt auf einem Irrthum. Gleich nach Mad. Stockl-Heinefetter hat Mad. Walker hiegestirt. Mad. Walker war früher während eines Zeitrapms von zehn Jahren Mitglied der biesigen Oper, gab aber ibren Contract dieses Frühjahr, als Hamburg von der furchtbaren Brandcatastrophe heimgeaucht ward, freiwillig auf, weil ihr weit glunzendern Anerhietungen, als das hiesige Engagement, gemacht worden waren, wie aie in einem Briefe an die Direction — aus Paria datirt - bemerkte. Tempora mutantur et nos mutampr in illia. Einige Monate später kam Mad. Walker wieder hieher und wünschte sehnlichst ihren Contract mit der Direction zu erneuern, diese hatte aber mittlerweile ein Engagement mit Fraul. Jazedé abgeachiossen und konnte ihr daber nur einige Gastrollen anbieten. Sie int demzusolge ausgetreten in Fidelio, Jessonda, Freischütz, Norma, Figaro (Susanne), Don Juan (Donna Anna) und zuletzt in Donizetti's Lucrezia Borgia. Diese Vorstellung war aus mehrfachen Gründen sehr besucht und zom Schluss wurde, nachdem Mad. Walker wehmüthig Abachied genommen batte, die Direction gerufen, welche anch alsobald erschien und erklärte, dasa en für den Augenblick wegen anderweitiger eingegangener Verpflichtungen nicht möglich sei, dem Wunsche Einiger, Mad. Walker wieder zu engagiren, zu entsprechen. Diese Erklärung genügte, und die Direction ward mit lebhaften Beifallsbezeugangen wieder entlassen. -

Concerte sind bis jetzt, ans früher mitgetheilten Gründen, nicht gewesen. Ein Pianist, Herr Budolph Willnerz, hat sich bier mehrere Wochen aufgehalten, Willnerz, hat sich bier mehrere Wochen aufgehalten, ohne aber sich öffentlich producirt zu haben. Ich hatte zum Oeftern Gelegenheit, ihn in Privateirkeln zu hören, und muss ihm hinstehlich seiner ausgezeichneten Technik and Bravour die grösste Bewunderung zollen. Besondera ist die Sichesheit und Reinheit in den schwierigsten und combinirtesten Passagen, wie sie jetzt an der Tagtsordung sind, zu loben. Im Spiel hat er sich ganz Litzt zum Vorhild genommen, auch zum Thiell in der Composition, obgleich hier öfter Thalberg durchkingt. Die Verlagshandlung von Schuberth und Comphat einige seiner Compositionen dirt, welche über mehr a Arrangements bestehen. Herr Willmers ist von hier

direct much Paris abgereist, wo er sich längere Zeit aufzuhalten gedenkt. En unterliegt keinem Zweifel, dass derselbe mit der Zeit einen bedeutenden Rang unter den modernen Pianosquievirtuosen einnehmen wird. zumal er sich einer kräftigen Constitution zu erfreuen bat. - Ein junger Kopenbagener, Namens Siegfried Saloman, der auf hönigs hosten seine musikalischen Studien bei Schneider in Dessau und Lipinsky in Dresden gemacht hat, verweilt hier seit mehreren Wochen und gedenkt baldigst nach Kopenhagen zurückzukehren. Er hofft dort eine von ihm componirte Oper: Tordenskjold, Text von Lyser, zur Aufführung zu bringen. Im Altopser Theater ist derselbe auch als Violinvirtuos aufgetreten, jedoch ohne sonderlichen Erfolg, wie ich höre. Im biesigen Stadtibester wurden bei Gelegenheit einer Benefizvoratellung für die hier anwesenden französischen Schauspieler, die in Deutschland in ein gleiches Misère gerathen sind wie die deutschen Opernsänger vorigen Sommer in Paria, zwei Ouverturen von ihm aufgeführt. Sie fanden nur schr getheilten Anwerth. Fleinaige Arbeit ist nicht zu verkennen, aber Erfindungagabe und Fantasie mangelt. - Der geseierte Violinvirtuos Ernst wird in diesen Tagen hier eintreffen. Ueber seine zu erwartenden Concerte werde ich apeciell berichten. The state of the s 2 10 100

Prag. Unsere Oper hat in der letzten Zeit wieder zwei Noviklen gebracht, eine dentsche und eine italienisch - französische. Zum Vortheil der Dem. Henriette Grosser sahen wir nämlich zum ersten Bale: "Adèle de Foix," Oper is drei Acteu von Robert Blum, Musik vom königt, sächsischen Kapellmeister Reissiger, welche sich eiden de miene zweifelhaften Spocesses zu rühmen hatte.

Der Dichter führt una in der Bearbeitung dieses längst bekannten und oft zu epischen und dramatischen Gedichten benntzten Stoffes schon in der Introduction den eifersüchtigen Grafen Chateaubriand vor, der eben von seiner Gemahlin Abschied nimmt, um an das Hoflager des Königs nach Paria zu gehen; da er aich aber. weder jung noch hübsch, vor dem liebenswürdigen und galanten Franz I. fürchtet, nimmt er Adelen das Versprechen ab, nicht nach Paris zu kommen, wenn er es anch selbst verlangte, mit der einzigen Ausnahme, wenn er ihr seinen Ehering zusendete, was sie sehr ungern zusagt, und gar nicht begreifen kann, wie er so erwas fordern kann. Auch hat sie der Graf kaum allein gelassen, so bekenat sie una sehr paiv, dass sie ihn nicht liebe, und doch gehorchen müsse, da sie ihre Aeltern, kaum aufgeblüht, ihm gegeben, als ein grünes Reis am welken Stamme, Zum Unglück verirrt sich der König auf der Jagd, und kommt auf das Schloss Lavel, er und die Grafin verlieben sich auf den eraten Anblick, der Page verräth das Geheimnisa seinea Gebietera. Franz verlangt in übergrosser Freundlichkeit die Rechte seines Wirthen, der Intrigant Bonnivet beschaut aich den Ring, lässt darnach einen andern machen (?), und nachdem Chateanbriand mit dem Könige in Paris angekommen ist, wird der falsche Ring an die Gräfin gesandt, die zu ihrem eigenen Vergnügen, und zur grossen Ueberraschung

und Zorn ihres Gemahles ihm an das Hoflager folgt. Er befiehlt ihr, sogleich zurückzakehren, wozu sie sich nur ungern entschliesst; doch der König kommt dazu, und nun ist von Abreise keine Rede mehr, da sie der Monarch zur Königin seines Festes und Turniers erwählt. Bonnivet lacht mit den Hofberren über den Grafen, der den Knppler zum Zweikampf zwingen will, da kommt abermals der König, und will den Grafen streng bestrafen, auf der Gräfin Bitte wird er zwar von Schand und Henker (?) freigesprochen, doch soll er als Gesandter nach Spanien gehen, und der Priedensabschluss sein Sühnbrief sein. Der Graf lässt sich das gefallen, bis er erfährt, dass seine Gattin am Hofe bleiben soll, die sich zwar stellt, als wolle sie ibm folgen; der König jedoch spricht sehr kategorisch: "Mein Wille muss gescheben, lebe wohl anf Wiedersehen!" und sie ist damit zufrieden. Im dritten Act findet endlich ein Rendezvous des Königs mit der schönen Gräfin Statt, worin ihm diese ibre Liebe gesteht, aber der Narr führt den Grafen dazu, der eine Pistole absehiesst, und nachdem der König fortgegangen, erst seine Gemablin und dann sich selbst ersticht. Obschop anf dem Theaterzettel Franz I. par als der Fürst bezeichnet war, erkannte man doch schon aus den Namen Chateanbriand, Bonnivet und Triboulet (der jedoch nar negativ an den von Victor Hugo erinnert) jenen König und seine Zeit, und hegte grössere Erwartungen als das musikalische Drama zu erfüllen im Stande war, welches auch den Compositeur der "Yelva" eben nicht sehr begeistert zu haben scheint. Die Musik ist grossentheils melodiös, und da man in anserer Zeit so ziemlich daran gewöhnt ist, in Betreff der Originalität nicht gar zu strenge zu sein, so wollen wir dem Tonsetzer darüber keine Vorwürfe machen, dass die Haltung des Ganzen etwas an Spohr erinnert, dass wir im Anfange einer Stelle ans Mozart's Requiem und hier

und da auch andern guten Reminiscenzen aus Spohr, Weber und selbst Bellini begegnen. Ein Nachtheil für die Oper ist, dass die Recitative zu stark instrumentirt sind. So ist auch die wiehtige Stelle mit dem Verrath und der Wette des Pagen, ans welcher die ganze Handlung bervorwächst, so sehr vom Orchester gedeckt, dass es dem Verständniss schadet; sie hatte lieber in das Recitativ verlegt werden sollen. Unter die lobenswerthen Nummern der Oper gehört der melodiöse erste Chor, die Arie der Adele und deren brillantes Duett mit dem Pagen. Im zweiten Acte die Arie des Chateanbriand, und das Quartett, welches nur für die Situation zu lang ausgesponnen ist, im dritten Acte aber vorzüglich die Arie des Königs mit Flötenbegleitung. Was die hiesige Anfführung betrifft, so schien es bei der ersten, als habe es noch an Proben gefehlt (was auch wohl etwas zu der strengen Justiz beigetragen haben mag, die ein sehr kaltes Publicum ausübte), und wir wollen blos von der zweiten sprechen, worin nicht allein Dem. Grosser in Gesang und Spiel als höchst lobenswerth erschien, sondern auch die Herren Emminger, Kunz and Strakaty (Franz I., Chateaubriond and Bonnivet) ihr würdig zur Seite standen, und nicht minder Mad. Podhorsky (leider nur in der winzig kleinen Rolle des Pagen beschäftigt) im vollen Sinne des Worles excellirte.

(Fortsetzung folgt.)

### Feuilleton.

Liszt hat in Posen bereits vier Concerte bei stets überfülltem Heuse gegeben, obwohl das Billet zwei Theler kestete. Der pol-nische Adel atrömte aus der ganzen Provinz zusammen, um diesen modernen Orphees za hören.

In München gastirte eine Italieeische Operegesellschaft unter Leitang des Herrn Luigi Romani mit gutem Erfolge.

Redacteur: M. Hauptmann.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 28. Februar bis 6. März d. J.

Adam, A., Valoe du Bullet: La Jolie fille de Gand p. le Pfte. Mainz, Schott. 54 Kr. Bach, J. S., Dee wohltemperirte Klavier. 48 Fugee u. Prälud. in allen

Tonarten f. d. Pfte za 4 Händen eingerichtet von H. Bertinl. compl. geh. Ebend. 18 Ft.

Beriot, C. de, 6 Etndes brill. p. Vlon et Pfte. Op. 17. No. 1-6. Ber-lin, Schlesinger. A 15-20 Sgr.

Blatt, E. T., Die Kanst d. Klarinetblasens od. vollst. theor.-prokt. Kla-

rinetschule in 3 Theilen, Neue Ansg. geb. Mainz, Schott. 9 Ft. Blumenthal, J. de, La rennissance. Divert. a. an mot. de Righinl p. Vlon et Pfte. Op. 91. Wien, Mechetti. 45 Rr.

Burgmüller, Fr., 3 pet. Thèmes erigin. p. le Pfte. Op. 76. No. 1-3. Maiox, Schott. à 45 Kr.

maus, sesset. a 45 pt.

Burgmiller, Ferd., Polp. a. d. Kroadiamaaten f. d. Pfte. Hamburg,
Schubert u. Comp. 10 Ngr.

- Polp. a. Linda di Chemonnix f. d. Pfte. Ebend. 10 Ngr.

- Galop. a. d. Kroadiamaaten f. d. Pfte. Ebend. 33 Ngr.

- Volksliehliege. 3 Rondicos f. d. Pfte im leichten Style. No. 1-3.

Rhead, 10 Ngr.

- Der kleine Dilettant am Pfte. 4 Rondinos üb. bel. Lieder von Krobs f. d. Pfte im leichten Style. No. 1. Die Heimath. Ebend. 10 Ngr.

Choix de Rom. franç. etc. No. 287. Ciccarelli, Polacea f. Gesang, Pfte

u. oblig. Violine. Berlin, Schlesinger. 15 Sgr.
Chotek, F. X., Fent. s. Maria Padille de Donizettip. le Pfte. Op. 57. Wien, Mechettl. 1 Fl.

Cramer, J. B., Praktische Pinnoforteschule m. Beispielen vermehrt n. verbessert. Mit Schoberth's munikal. Fremdwörterbuch als Beilage.

Hamburg, Schaberth a. Comp. 1 Thir. Curei, J., Le Prietemps. L'Eté. L'Antenne. L'Hiver. Albam rement. d'Ariettes, de Noct. et de Duos av. Pfte. Ital. u. deutsch. Cab. 3. Wien,

Mechetti. 2 Fl.

Cuzent, P., Teafels-Galop f. d. Pfte. Berlin, Schlesinger. 71 Sgr. Czerny, C., Gentillen des Opéras de Mercadaete. Pet. Fent. fec. et brill. p. le Pfte. Op. 722. No. 1-3. Wien, Mechatti. à 30 Kr.

Donizetti, Polp. à 4 m. c. la fille da regiment. Meiez, Schott, 1 Fl. 12 Re. Dergschock, J., Andente lequietosop. le Phe. Op. 23. Ebd. 1 Fl. 30 Kr.
Duvernoy, J. B., Le Riquiqui, Quadr. p. le Phe. Wien, Mechetti. 30 Kr.
Hayda, J., Quataor p. 2 Vlona, Alto et Vcelle. G dnr. Partition. Nouv.

Edit. Berlie, Trantweie et Comp. netto 15 Sgr.

Beller, St., Gr. Caprice p. le Pfie. Op. 28. Wien, Mechetti. 2 Fl.

Hiller, F., 6 Gesänge f. 1 Singst. m. Pfic, ital. u. deutsch. Op. 23. Liv.

1. 2. Berlin, Schlesinger.

Himmel, Körner's Schlachtgebet f. d. Pfte übertr. n. var. v. R. Will-

mers. Hamburg, Schuberth a. Comp. 10 Ngr. Krebt, C., Mela Herz leb will diab fragen a. d. Seba d. Wildaiss. On. 123, f. Sopr. od. Tan. n. f. Alt od. Beriton m. Pfte. Eband. à 74 Ngr. Rressner, O., Cane. dramot. p. le Veelie av. Pfte. Ebd. 1 Thir. 5 Ngr. Kullak, Th., Paraphrases p. lu Pfte. No. 1. Sur Norma. Wice, Menhnttl. 45 Ke.

- Fineles de l'Opéra : Gemma di Vergy de Donizetti, variés p. la Pfte. Berlin, Schlesieger. 20 Sgr.

Lachner, Fr., Deutsche Linder f. 1 Singst. m. Pfta. No. 1-12. Wien. Mecbetti, à 15-45 Kr.

Lemoine, H., La Valse et Galop. Bagatelle a. le Ballet : La Jolie fille de Gand p. le Pftc. Mainz, Schott. 54 ftr.

Liederinfel, Narddentache, f. d. 4stimm. Mänaargeaaag. 1 Band v. L.

Schaberth in Partitor a. Stimmen. Hamburg, Schaberth u. Comp.

netto 221 Ngr. Lindblad, A. F., Schwedische Lieder m. Pfte-Beginitung übertragen von Dr. A. E. Wailhaim. Cab. 2. Ebend. 1 Thir. 5 Ngr.

Liszt, F., Das deutsche Vaterland f. Müssarcher. Berlin, Sablesinger. 1 Thir.

- Dasselba die 4 Siegst. la Part. m. Pfte. Ebend. 1 Thir. 20 Sgr. - Gr. Fant, dramat, any Hugenots p. le Pfte. Op. 11. 2º verandorte u.

eiazig rechtm. Ausgebe. Ebcod. 1 Thir. cioligreenim. Acagase. Ecoco. 1 Intr. Mendelssohn-Bartholdy, F., Symphonie f. Orchestor in Amoll, No. 3, in Partitar. Op. 56. Leipzig, Breitkopf u. Härtal. 5 Thir. 15 Ngr. — Dieselbea in Anflegestimmen. Eband. 7 Thir. 20 Ngr. Quartottetimmen dazu extre, 1° n. 2° Viulina à 20 Ngr., Bratsebe

174 Ngr., Veelle u. Basa 20 Ngr.

Merk, J., Fleures d'Italie. Funt. p. le Vcelle ov. Pftn, No. 1, aur Lucregia Borgie. Op. 26. Wies, Mechetti. 1 Fl. 15 Kr. Mospou, H., Addio Teresa. Chanson sicil. con Pfts. (Aerora, No. 298.) Ebend. 20 Kr.

Mosert, JV. A., Don Juan im vollst. Klav.-Auszng. Stereotypanagabe.

Berlin, Weidle, netto 25 Sgr.

Müller, Jax-Walzer f. d. Pfie. Hamburg, Schuberth u. Comp. 31 Ngr.

Musard, Valses de la fille du regiment p. la Pfte. Muinz, Schott. 27 Kr. Nicolai, O., Covatino cell'Opéra: Odoardo e Gildippe con Pfte Ital. et Allemagne, (Aurora, No. 299.) Wien, Machetti. 1 Ft.

Sammtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Hartel in Leipzig zu beziehen,

Parish-Alvars, E., Fant. caractér.p. la Harpesur met. d'Oberen. Op. 59. Ebend. 1 Fl. 30 Kr.

- Voyage d'ee Herpiste en Orient. Renneil d'Airs et des méled, po-

- Voyage als in repaire ou orient. Recasts a tire et use messe, po-pul, etc., p. la Harpe, Op. 62. No. 1. Ebend. 30 Kr. Pirkher, E., 6 Einden méiod. p. le Phe. No. 1—6. Ebend. à 20 Kr. Plachy, Pf., Delicea des Opéras. Pet. Fant. fac. et brill. p. la Phe. Cab. 13. Delia. Cab. 14. l'Assedie di Calain. Ebend. à 30 Kr.

Reichardt, Frendvoll n. Leidvoll f. d. Pfte für die linke Hand allein übertr. von R. Willmers. Homborg, Schuberth u. Comp. 74 Ngr. Riefstahl, C., Souv. de le Soonambula. Introd. et Ver. p. le Vien av. Pftn. Eband. 25 Ngr.

Rosenhain, J., A mee petites amins. 3 petites Duos à 4 mains p. le Pfte. No. 1-3. Maloz, Schott. à 54 Kr.

Saint-Lubin, L. de, La jota araganena. Gr. Caprice de Conc. moderne a. nn air sat. csp., précédé d'ac Andacte appassiceato p. le Vien av. Quat. Op. 45. 1 Tbir., av. Pite. 1 Thir. 5 Ngr. Hamburg, Schuberth u. Camp.

Schuberth, L., 1<sup>2</sup> gr. Quatnor p. Pfte, Vion, Cl. et Veeile. Op. 23. Ebd.

2 Thir. 5 Ngr.

-Variat. et Fant. s. letbeme de Krebep. le Pfte. Op. 31. Ebd. 20 Ngr. Spoke, L., Irdisches u. Göttliebes im Monscheoleben. Deppelsymphonie f. 2 Orch. in 3 Sätzen. Op. 121. Ebend. 7 Thir.

— Trie Cone. p. Pfte, Vion et Veelle. Op. 123. Ebend. 3 Thir. 10 Ngr.

Strange, J., Latenen-Walzer, Op. 143, f. Orch. 2 Fl. 30 Kr., f. 3 Viel. u. B. 1 Fl., f. V. n. Pften. f. Flöte c. Pfte e 45 Kr., f. 1 Flöte f. Czakan à 20 Kr., f. Goit. 30 Kr., f. d. Pfte zu 4 Händen 1 Fl. 15 Kr., zn 2 Haodno 45 Kr., im leiebten Style 30 Kr.

Thalberg, S., Dentsche Lieder f. 1 Singst. m. Pfla. No. 13-24. Wien. Mechetti, à 15-30 Kr.

Truhn, H., Der Hidelgo f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 38. Berlin, Schlesinger. 10 Sgr.

Weber, C. M. v., Jubelouy, f. 2 Pfte zu 8 Händen arr, v. G. M. Schmidt. Ehend. 1 Thir. 74 Sgr. Willmers, R., Schnancht am Moere f. d. Pfte. Op. 8. Hamburg, Schn-

herth n. Comp. 15 Ngr. Wolff, E., 3 Feat, our Reice de Chypra p. le Pfts. Op. 64. No. 1-3. Majoz, Schott, à 54 hr.

#### Ankündigungen.

#### Bitte.

Seit mehren Johren vermisse Ich die Originalportitur und die Orchesterstimmen meines Oratariums "Die letaten Dinge" und kann mieh, da sie aehr hanfig verborgt waren und von einer Hand name mitte, un set nanng verporgt waren und von einer Hand in die nedere gingen, nan nicht besinnen, so welchem Orte sie nich gegenwartig besinden. Ich bitte daher den Borger oder jeden andern, der darum weiss, um eine gefällige Benochrichtigung.

Cassel, im Februar 1845.

Louis Spohr.

# NEUE MUSIKALIEN

im Verlage von N. Simrock in Bonn.

Adam , A., Mélange sur des motifs de Carafs pour le Piano. 2 Fr. 80 Cnt.

Bach, N. G., Op. 10. Divertiss. p. Pinno à 6 m. 2 Fr. 50 Cnt.
Beyer, F., Op. 55. Fant., Rond. et Var. 1 Montecehi e Capuletti de Bellini, 1 - 5. à 2 Fr. 30 Cnt.

— Op. 56, Fant., Rond, et Var. I Puritani de Bellini, 1, 2, 3, à 2 Fr. 50 Cat.

- Op. 37. Fant., Rond. et Var. La Straniera de Bellini. 1. Burgmüller, Fr., Op. 18. 2 Méladies variées p. Piano.

No. 1. Gli aragonesi in Napoli. 2. Cavatian de Anne Bolena. à 1 Fr. - Op. 28. Rond. sur des mot. de l'Opera Elisir d'amore de

Donizetti, 4 Fr. 50 Cat.

CREFMY, Exercices indispensables et journal?\* ou Coll' de gammes et pass. etc. 3 Fr. 50 Cat.

— Le forgeron harmonieux, sir favori ev. Var. de Handel sugmenté de 2 Veriat, et latrod. 1 Fr. 50 Cat.

— Le forgeron harmonieux et latrod. 1 Fr. 50 Cat.

Na. 1. De la clarié et délicentesse de l'expression. — 2. De reabellissemens. — 5. De la vidocité des doigts. — 4. De la légir. de des miss. — 5. De la vidocité des doigts. — 4. De la légir. — 6. Des Octaves. — 7. De divers brillants passages. — 6. Ex-crices sur une covide. — 9. De dévelopmente de l'exéculieux.

10. De l'expression d'une métodite simple. — 41. Des notes teux français de l'exéculieux.

11. De l'expression d'une métodite simple. — 41. Des notes resur transpille des mains. — 44. De notes doits. tenue tranquille des mains. - 14. Dn passement des doigts. - Pour exercer les mains ensemble. — 16. Du jeu lié dons le style sévère. — 17. De l'usuge des pédales. — 18. Du atyle lié. - 19. De la délicatesse d'exécution, - 20. Des triolets et passements des doigts. — 21. De le chante expression. — 22, De différents passages utiles. — 25. De l'expression. — 24. Des tierces et cadences

Op. 678. Bijoux à la Sontag. Fantaisie brill. sur des thè.
 mes favoris des Opéras de Mosart. 4 Fr.
 Op. 694. Etudes pour la Jeunesse, 25 préludes très faç.

pour Piane, 9 Fr.

- Op. 696, 60 nouvelles préludes pour Piano, 3 Fr. - Op. 700. Délassement de l'Étude. 12 Morceoux du petit - Op. 100. Denassement at lower. In morecute du petit Salon dans le Style moderne et brill. à l'usaga des jeunes élè-ves. No. 4 - 49. à 4 Fr. 50 Cat. No. 1. Alpenainger-Marsch. — 9. Cavatine de l'Op. Adelle de Donizetti. — 5. Le rereil d'un beau jour, Chanz. de Mino Malibran. — 4. Chansonette Siellienne. - B. Cavatine de Caraffa. - 6. Fr. Schubert's Trauerwalzer. - 7. Chanson Venitienne. - 8. Air Suisse. - 9. Danse de Mile Taglioni. - 10. La Romanesca. - 11. Air russe. -

12. Chanson nationale de Nice.

Forde, W., L'anime dell Opera p. Piano et Flàte. No. 16-97. à 1 Fr. 50 Cut. No. 16. Eurianthe de Weber: "leh bau' uuf Gott." — 17. Il Pirata de Bellini: Col sorriso d'innocenza. — 18. Aria de l'Opera : Le pré anx cleres, de Herold. - 19. Semiramide de Rossiai, Duetto "Serbami ognor." — 20. La Sposa fedele de Paccini: "Ciel fa chiio possa credere." — 21. Motif d'Eurianthe de Weber: Dem Frieden Heil! — 22. Bentrice di d'Enrianthe de Weber: Dem Frieden Heil! — 39. Bentree 4 Tenda, Duetto i An vo, non sis la misera. — 35. Fédelse de Becthorea, Aria: Komm Hoffman, — 34. Matrimonio Segretta, Duetto - Sie missen aich bequennen (Se faisto). — 35. Metodie Saisse chautte par M'Suckhausen. — 30. Metodie Saisse chautte par M'Suckhausen. — 37. Adelaide de Becthoren. Hiller, Reveit, O. D. 35. Geringe für Sopran auf Manner-Ouverte, in der Schausen. — 37. Saisse des Parts. — 35. Metodie Duette in Saisse de Saisse de Saisse de Parts. — 35. Metodie Saisse chautte Duette de Saisse de Saiss

— Das Quariett besonders dazu. 4 Fr. Mufferath, M. F., Op. 8. 6 Etudes de Concert p. Piano. 8 Fr.

Lemke, Op.

Lemotne, Les fleurs, Alhum pour les jeunes Pianistes. No. 1 — 24. 15 Fr. No. 1. Lemoine, Le Lilau, petil Rondeau sur un motif de Paganli. — 2. Lemoine, Ls Morguerite, Walse silemande (Serende). - 5. Lemaine, Le Jasmin, petit Rondeau sur un Gelnp favori. — 4. Mocker, Ant., L'Alten, Rondinetto sur un thème de l'elisir d'amore de Donizetti. — 5. Rosellen, Le Reseda, petit Rundeau s. la Romance de N. Louis (Ma belle Le Reseds, petr Hundesu s. la Romance ce C. Lotti (un Scule Turnice). Po Leunius, Liv, Le Myrthe, petit Imprompira S. Turnice). Pompon, La Contredanse, in Walse et le Galop petit Directiscement. — 8. Mocker, A., I. A. Pezaée, them verié s. la derripe puniée de Bellini. — 9. Rosellon, Hy., L'Iris, Directiscement use les motifs de Belliet. Le Volière, Musique de Cassenir Gide. — 10. Lemaine, L'oeillet, petit Rondeau sur an uir allemand. — 11. Dejazet, Le Narcisse, gr. Walse de Jullien: La Francesca. — 12. Hünten, B., Le Camelin, gr. Marche des Chasseurs et Galop de Norma. — 13. Rusellen, Hy., La rose blauche, Walse fav. du Bellet: La Chatte metamorphasée en femme, Mu. de Mantfort. — 14. Rosellen, L'Hortensia, Air Tyrnlien varié. 15. Lemoine, La Porvanche, gr. Walse du Diable boiteux en Rondeau. — 16. Rosellea, Le bauton d'or, Rondeau Galap sur un motif de Parisina. — 17. Lomoine, Le Dahlis, Impramptu uu mout uc rarissus. 17. Louestene, Le Dablis, Imprimeyte use T mothi de Crevisto de Mycychecr. - 81. Dejaset, L'Andmane, Fast. sur la Walse de Strauss, l'Iris. — 19. Mocher, La Telipe, Carvilare varies de 1 Mustecchi de Bellini. — 20. Rosellen, Le Lya, Checarr de Norma de Bellini. — 21. Dejaset, Le Géranium, Rosdius e ura Meldedie de Schubert I. La fille du pecheur. — 29. Lemoine, Le Valubilis, Impromptu sur le Duo de: La Norma de Bellini. — 25. Goetschy, J., Le Muguet, Fant. fac. et brill. sur un motif de M° Molinos Lafitle: Lise lu charmante. - 24. Arnold, J., Le Datura, Rond. sur le cor des Alpes de Proch. A & Fr.

Levanseur, L., Op. 60. 42 Etudes progr. p. faire suite à la Méthode. Liv. 1. 2. à 3 Fr. 30 Cnt.

In Méthode. Liv. 4. 2. à 3 Pr. 30 Cat.
Louis, Nr., Op. 74. Alls Sicilians. Variat, cancert, p. Pianu et Violon. is Mubeite de Vesure, chanses Napolitsina. 47r. 30 Cart.
— Op. 440. Le Saneau, r. 6 Goodeller, R. Rundeuet cancertists.
No. 1. 2. à 1 Pr. 30 Cat.
— Op. 140. Le Saneau, r. 6 Goodeller, R. Rundeuet cancertists.
No. 1. 2. à 1 Pr. 30 Cat.
— Op. 140. Featisis Intérens p. Pianu et Vision. 6 Pr.
Metsteer, K. S., Siegvalddein der Kleinen. 28tinnsige Liedersteer für Kleiner. Op. 2 It Lief. is 3. 4 Pr. 30 Cat.
— 12 Prasiedlen für die Orgel. Op. 5. 2 Pr. 30 Cat.
— 12 Prasiedlen für die Orgel. Op. 5. 2 Pr. 30 Cat.
— 13 Pr. deller, C. Operensen Ottobel de Shakespare p. Orch. 13 Pr.
— Op. 6. A., Rendeut-Vales p. Pianu ses Vojrin PaBavlina, Hy, Kladerzensteinstigter, p. Pianu. Lir. 1. 2. die.
Pr. — Op. 4. Ronde diegunt p. Pianu. 5 Pr. 32 Cat.

Ravima, My., Op. 5. Fantaisie de Salon sur 2 motifs napo-litains pour Finn. 2 Fr. 30 Cnt.

Roscellen, My., Op. 43. Souvenire p. Pisnn du Ballet; La joile fille de Gand d'Ad. Adam. No. 3. Variations sur un pas de la fête venitieure. Nn. 2. Direntament a. Le pes des Mat-A 2 Fr. 23 Cnt.

- Op. 47. Fant. brill. et Variat. sur des motifs favoris: "Le code noir" de Clapisson. 9 Fr. 80 Cnt.

ceuting de de la companyation de

- Op. Sf. Fant, pour Piano à 4 mains sur la Walse: Philo-mèle de Stranss. 3 Fr.

Spohr, L., Op. 122. Der 128. Paalm für 4 Chor- und 4 Solostimmen, Clav. - Auszug. 5 Fr.

- Die 4 Singstimmen besonders. 2 Fr. 65 Cut.

- Die vollständigen Orch.-Stimmen zu dem Oratorium : "Die letsten Dinge," geschr. netto 14 Thir. preuss. Cnur.

- Jede Doppelstimme von 17, 2 VI., Alt, Veelle und Bass. à netto 23 Sgr.

#### Bei Eduard Eisenneh in Leipzig ist so eben er-schienen und durch jede Buchandlung zu bekommen: Choral - Melodien

zu den Kirchengesängen mit Rücksicht auf alle in dem Königreiche Sachsen eingeführten Liedersammlungen zum Gebrauche für Bürger- und Landschulen, nach Hiller geordnet und in die leichtesten Tonarten gebracht, nebst kurzer Einleitung so wie mehreren Amen und Responsation

#### Carl Geissler. Cantor su Zachopau.

Fünfte durch eine zweite Sopranstimme vermehrte Auflage. 8. broschirt. Preis 1/a Thir.

Schulen erhalten bei Particen Freiexemplare, oder einen angemessenen Rabatt!

Auch sind noch Exemplare der vierten Auflage für eine So-pranstimme zu demselben Preise zu haben.

Bei J. G. Whelen in Chemultz ist so chen erschienen : Kindscher, L. (Gesanglehrer am Gymnasium und Musiklehrer am Seminar in Dessau), Elementarunterricht für Violinspieler, oder Anleitung auf der Violine bald sicher und rein greifen zu lernen, bestehend in einer leichten und methodischen Entwicklung einer Tonleiter aus der andern, entweder durch den nämlichen Fingergriff, oder durch Versetzung eines einzigen Fingers, und mit Choralmetodieen als Uebungsbeispielen für iede einzelne Tonleiter versehen. Preis 11/4 Thir.

Der Verfasser dieses Werkes hat keinesweges Abschriften langst bekannter Regelu geliesert, sondern rine ganz neue und eigen-thümliche Methode ausgestellt, durch deren Auwendung die grossen Schwierigkeiten, welebe jeden Aufanger des Violinspiels heim-suchen, mit Leichtigkeit überwanden werden. Auch dürfte sich dasselbe vor anders abselbeen Werken durch Elnrästi, richtige Auffassung und Auseinandersetzung, planmässige Ordunng und Vollständigkeit auf's Vortheilhafteste auszeiehnen, Vorzüge, welche nur das Resultat eines unermüdlichen Forschens und Strehens sein können und wirklich gewesen sind.

Unverlangt wird nichts versendet.

#### ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 45ten März.

**№** 11.

1845.

Inhalt: Friedrich Rochlitz (Fortsetzung). — Briefe über Operadiehtung und Operacomposition an einen augebenden Operacomposiston (Fortsetzung). — Belonktung der Eufgegang des Herrs Gollmick. — Recension. — Rocheckers Aus Leipzig. Aus
Prag (Fortsetzung). — Nervollag. — Pecülleton. — Verzeichniss neuerschiesener Musikalien. — Ankündigungen.

#### Friedrich Rochlitz.

(Fortsetzang.)

Die Zeit, wo ich die Schule verlassen und die Universität beziehen sollte, nabete sich nun. Mit ihr nabete sich mir die Nothwendigkeit, schweren Tritts und atarren Ernstes. Bisher batte diese nur die anssern Formen meines Lebens, und wie aus weiter Ferna heherrscht, wo man der Herrscherin oftmals entschlüpft und ibrer Gewalt selten sich gänzlich bewusst wird; jetzt begaun sie entscheidend in das Wesen und die Gestaltung meines gesammten Daseins sich zu drängen und ihr Machtwort geltend zu machen. Vor ibr flieht die jugendliche Unbesorgtheit, und das Vertrauen auf eigene Kräfte wankt oder springt auch wohl über von blöder Muthlosigkeit zu Trotz und keckem Uebermath, von Trotz und Uebermuth zu Muthlosigkeit. Mit jener Unbesorgtheit und jenem Vertrauen ziehen dahin das vollkräftige Hängen am Augenblick, und die selbstvergessene, gleichwohl nicht ganz maasslose Begeisterung für das, was er Schönes und Beglückendes mit sich bringt. Man wird geweckt aus tiefem Jugendtraum, und meist gewaltsam geweckt; man muss sich ermuntern und reibt sich die Augen, meist verdrüsslich, dass man's mass. Ich rieb sie auch ; und von dem, was ich nun erkannte, wird in der Folge noch Mancherlei zu erwähnen sein: jetzt möge nur noch dessen, und vor der Hand schliesslich, gedacht werden, was einmal hier, wo von meinen künstlerischen Anwandlangen gesprochen worden, in Rede steht: von meiner Musik. Ich musste nun daran geheu, über meine Zukunft, so weit sie sich absehen liesa, entscheidende Entschliessungen zu fassen und diesen gemäss meine Thätigkeit zu bestimmen. Mich jener Knnst zu widmen: dazu kam mir anch jetzt selbst nicht ein flüchtiger Gedanke. Anderes nicht zu erwähnen, so hatte ich der grössten fürchencompositionen alter und neuer Zeit so viele, und in den letzten Jahren nicht nur mit Sinn, sondern anch nicht ganz ohne Einsicht in ihr Wesen und ihre Structur, gehört; andere Musikarten arhtete ich nicht, da ich sie nicht kannte: meine Leistungen in dieser Kunst, jetzt nicht mehr blos betrachtet als unschuldigfrendiges Nachgeben gegen innern Drang und ohne weitere Absicht für das Leben, erachienen mir nun wie der herabrinnende Tropfen am vollen Eimer; meine Fähigkeiten für sie, wie die Krafte des dürftig ausschlagenden Sträuchleins unter mächtigen, dichtüberschattenden Eichen. Gleichwohl war meine Neigung zur Tonkunst sehr innig, und ich hatte sie in den letzten Jahren so reichlich genährt, als es mit meinen übrigen Obliegenheiten sich irgend vereinigen liesa; Kampf ward nölbig, um Freiheit zu hewahren und die Neigung in gerechten Schranken zu halten: aber nach jener jngendlichen Schwäche, die sich vor dem Selbatbewnastsein als Stärke ausnehmen soll, wollte ich diese Neigung breehen - mit Eins und für immer brechen. Ich gab fast alle meine Musikalien weg, verkauste mein Instrument und that mir noch manche andere Plage an, um mich jeder Beschäftigung mit ihr, jeder Freude dnrch sie, selbst in freien Stunden, zn entziehen. Ich setzte auchder Himmel weiss, mit welchen Sohmerzen zuweilen diese Hangereur ein volles Jahr hindurch : da ergriff eine besondere Veranlassung ') mich in meinem Innersten mit unwiderstehlicher Gewalt; trieb mich, mein Verfahren von nenem zu prüsen, und da konnte es nicht anders kommen, als dass es mir thörigt und pedantisch erschien. So beschloss ich nun, mir jene Erquickung nicht ferner zu versagen, doch unter der, mir hoch und iheuer ebgenommenen Zusage: in und für Musik nichts zu unternehmen, was mir Zeit und Kräfte kosten würde, die ich auf Berufsmässig - Wissenschaftliches verwenden könnte ; mithin besonders nichts zn componiren, nichts direct über Musik Geschriebene za lesen, Kirchen-, Opern- und Concertmusik selten und nur bei Anflührungen ganz vorzüglicher Werke zu besuchen; und nie zu spielen oder zu singen, ausser etwa in letzter Abendstunde, nach Vollendung aller Obliegenheiten und gänzlich abgeschlossenem Tage. Wurde ich nach Jahr und Tag in der Erfüllung dieser Zusage, besonders in ihren zwei letzten Puncten, etwas nachsichtiger: so blieb doch das Wesentliche dieses meines Verhältnisses zur Tonkunst fortan einen beträchtlichen Abschuitt meines Lebens sich gleich.

Und um endlich dies liebhaberische Kapitel bis auf Weiteres zu Ende zu bringen, möge hier anch gewisser schwächlicher poetischer Anläuse während meiner

<sup>\*)</sup> Diese, in Hinsicht auf mein gesammtes Leben bis zum houtgen Tage mir bedentende Verasiussung (es war die Auweesheit Mozart's in Leipzig) sieht mit undera Gegenünden in so anher Verbiedung, dass ich, ein zu schildern, bis auf diese versparen muss.

Schulzeit noch kürzlieli gedacht werden, da sie zugleich den Gang meiner Ausbildung üherhaupt, ja auch meinen gesammten geistigen Zustand in jeuen Jahren näher be-

zeichnen helfen.
Unsere Lehrer waren sämmtlich geübte und fleissige
Philologen; Professor Fischer, als Rector an ihrer Spitze,

Philologen; Professor Fischer, als Rector an ihrer Spitze, war als solcher - hesonders um seiner grammatischen Gelehrsamkeit und kritischen Genauigkeit willen - sogar wahrhaft herühmt, wenigsteus unter den Gelehrten Deutschlands nnd Hollands. Dass wir Alle in diesem Fache menschlichen Wissens, ganz unverholen dem einzigen, das Fischer achtete, ", was Rechts" lernen möchten, lag ihnen Allen am Herzen, und Keinem mehr, als dem grundredlichen, für den Gegenatand seiner Achtung unahlässig und höchst leidenschaftlich eifernden, unermüdlich und immer angestrengt thätigen Fischer. Von alle dem, was irgend Poesie genannt werden mag, sahe wohl aber die Sonne in ihrem Lanf kein menschliches Wesen weiter entfernt, als jenen gelehrten Mann und vollends seinen Freund, den Conrector Thieme, ohngeachtet sie griechische und römische Poeten erklärten. Ich darf das ungeschent behaupten, nicht nur weil es vollkommen gegründet (einiges in der Folge Anznmerkende wird es weiter darthun), sondern weil es auch nicht gegen Pietat eines Schülers ist; denn läsen die Manner, was ich hier geschrieben, sie würden darum mich leben. Der Zweite, ein demüthiger und sehwacher Nachahmer des wahrhaft gewaltigen, auch körperlich colossalen Fischer - übrigens ein gutmüthiger und gern spassender Mann - nannte selbst die bildlichen Ausdrücke der von ihm erläuterten Diehter "dummes Zeug," und setzte gewöhnlich lachend hinzn: Aber da seht ihr, wohin die Poeten gerathen. Fischer, stets ernst, oft finster, erläuterte, selbst ohne die geringste Nebenbemerkung, die griechischen Dichter, wie die Prosaiker: nämlich der Sprache nach, diese aber hlos grammatisch und kritisch; letztes jedoch nur zur Prüfnng des Lesarten. Der Sinn der Worte und Redesätze wurde. anfgelös't in Prosa, nur im Binzelnen und in ihrer grammatischen Verbindung angegeben: so aber äusserst ausführlich und in lateinischen Dictaten. So kam es, dass ich z. B. seinen Vorlesnngen über die Phönizierinnen des Euripides und fiber den Plutus des Aristophanes jahrelang (er hedurfte mehrerer Jahre zur Erklärung eines Stücks) und wahrlich mit grösster Aufmerksamkeit beiwohnte, jedes Wort des dictirten Commentars nach-, und bei der täglichen Wiederholung schön in's Reine abschrieh, ohne doeh, so wenig, als Einer meiner Mitschüler, auch nur den historischen Inhalt und Fortgang dieser Schanspiele, ja selhst ihrer einzelnen Scenen, jemals erfahren und mir einigermaassen in's filare setzen zu können. Alle Poesie der nenern Völker verachtete und verböhnte Fischer tief und ganz ungemessen: keine aber tiefer, als die, der Dentsehen. Selbst die deutsche Sprache verachtete er nubedingt; und vollends ein Gelehrter, der deutsch sehrieb, war ihm ein Grenel. Hieraus folgte, dass nach seinem und jenes seiner Collegen Willen, von uns Allen durchans kein Bueh, das in deutseher oder sonst einer neuen Sprache geschrieben war,

gelesen werden sollte ; keines , ohne Ausnahme : mithin

auch keines ifber Erdbeschreibung, Geschichte, Mathematik u. s. w. Die Obern waren angewiesen, mit aller Strenge über Befolgung dieses Verbots zu wachen. Das thaten sie nun auch - nämlich bei den Unteren : dagegen hatten sie sich zu einem Vorrechte ihrer höhern Stellung gemacht, im Geheim davon sich selbst freizusprecheu; so dass Jeder von dem Tage an, wo er Ober-Sconndaner ward, mit der Begier langbekämpster Sehnsucht nber deutsche Schriften berfiel, selten Gutes aus ihnen zu wählen verstand und Lust hatte, und - gewiss, dass Niemand wage, ihn zn verrathen - mit dieser Beschäftigung vor den armen, sebnsüchtigen Untern wohl gar prangete. - Unter solchen Umständen konnte es nun kaum anders kommen, als dass die, denen einige poetische Anlage verliehen - welche Anlage, um sieh zn regen, nach Luft und Stoff sich hinansdeangte - auf die Wildbahn oder gar in wüste Irre geriethen. Ich meines Theils kann hier von Glück sagen: ich kam ohne mein Verdienst mit blauem Auge davon. Bevor ich zu jener gesetzwidrigen Emancipation gelangte, entlud sich, was etwa an solcher electrischen Materie in mir rnhete, indem ihre Fünkchen in die Tonkunst übersprangen. Ich erinnere mich nicht, irgend Etwas in diesen Jahren auch nur zu reimen versneht zu haben, ausser Blättchen an die geliebte Mutter zum Geburtstage, zum nenen Jahre n. dergl., und jezuweilen ein geistliches Gelegenheitsstück, etwa am Weihnachtsfeste, bei vorhereitenden Betrachtungen zur Communion, oder (und das öfter), wenn ich mich in meiner gesammten Lage gar zu nnglücklich fühlte, Wehklagen und Sterbelieder: in welchem Allen aber schwerlich etwas Poetisches mag anzutreffen gewesen sein. Erst als ieh in die zweite Classe gerückt war und für die Lehrstunden des Conrectors den Horaz ernstlicher zur Hand nahm, fing an in mir anfandämmern, dass doeh wohl in diesen Oden noch etwas Anderes löge, als was - nach jenen grammatischen nnd kritischen Erörterungen - über den Sinn des Textes, in die allerplatteste Prosa aufgelöst"), kürzlich heigebracht wurde. Dies mehr geahnete, als erkannte Etwas helebte und reizte - oder, wie ich das dunkle, süsse Behagen daran deutlicher bezeichnen möchte: es charmirte mich; und ich versuchte, um dessen mehr theilhaftig zu werden, bei der Vorbereitung oder Wiederholung der Lectionen, den Dichter möglichst wörtlich, doch nicht in Versen, zu übersetzen: eine Beschäftigung, die mir so angenehm ward, dass ich z. B. in den Hundstagsferien, wo ich - indesa die Mitschüler ihre entfernten Aeltern besuchten - freie Zeit im Ueberfluss

behielt, aus eigenem Antrieb und ohne dass irgend Jemaad davon hunde nahm oder nehmen sollte, die sammtlichen Horaz'schen Oden also verarbeitete. Als ich nun zum Stande der Freien gelangte und zu dem Vorrecht. Unrecht zu thun; do griff ich nicht weniger gierig, als Andere, nach der verbotenen Speise : ja - wie Jünglinge, die Tabak rauchen lernen, sich gegen Natur und Wohlgeschmack damit plagen, blos um es den Gefährten gleichzuthun und gleiches Ansehn dadurch bei ihnen zu erlangen - so plagte auch ich mich mit "Herford und Klärchen . .. Burgheim . und ähnlich süsslichfaden und obendrein meist dickleibigen Werken, die im Grunde mir widerstanden und mich oft fatal langweilten. Endlieb warf mir der Zufall, der allein über diese unsere Lecture waltete, ein Buch zu, das fich war sehon im siebenzehnten Lebensjahre) nicht unr auf das Lebendigste mich aufregte, ja bis zu leidenschaftlichstem Antheil mich hinriss, soudern such tief und nachhaltend in mein luperes eingriff. Es waren Bürgers Gedichte. Durch den nicht weiten Kreis seiner Ideen konnte ich dem Diehter folgen; seine firaft riss mich hin; seine sinnliche Lebenswärme entzündete mich nach allen Seiten bin, anch nach den bedenklichen : von dem Anschanlichen seiner Situationen und Treffenden seiner Bilder, so wie von seiner Sproche, war ich entzückt z Bürger war der Erste. der mich in eine wahrhaft poetische Stimmung versetzte und der beglückende Stürme, qualerische Wonne, mich in vollem Maasse empfinden liess. Und wie nan die thörigte, doch seiner Bildung (wenn er kein Narr ist) förderliche Selbsttäuschung, was er zu fassen und mitzuempfinden vermag, werde er ja wohl auch einigermaassen selbst leisten konnen, dem Jüngling eigen und mit Lücheln zuzugestehen ist: so entlud auch ich mich mancher Ballade, mit oder ohne .. Ha sieh" und .. Horrah, " unterliess auch nicht, mich in Schwermuth zu schmelzen oder in eingebildeter Leidenschaft umber zu reissen in "Liedern nn Molly " - für welche ich nicht einmal ein Wesen kaunte, das ich in der Phantasie hätte dazu beransputzen können - nad muss es mir noch heute vergeben. Ein unmittelbarer Gewinn kam mir davon sogar auf der Stelle zu Guter mit dem Wasserschatz jener faden Thränenbücher war es auf einmal vorbei : ia. es wellte alle Prosa mir geraume Zeit nicht sehmecken und Verse mussten's sein, schön hinfliessende, wohlgereimte Verse. Unglücklicher Weise war, nachdem ich Bürger'n grösstentheils auswendig wusste und nach ähnlicher Kost verlangte, das poetische Werk, was mir von unser Aller geheimen Agenten (ach, dem Perückenmacher!) geliafert wurde, Wieland's Idris. Auch dies Gedicht ward gierig verschlungen; auch dies entzückte mich, nur auf ganz andere Weise, reizte und entzündete mieh über auch nach gewisser Seite bin, wo, mich auszulassen, mir weit gefährlicher ward, als dort im thörigten Nachahmen - was mir hier, eben wegen der audern Abingerung des gewaltsam aufgerüttelten Gahrungsstoffes gar nicht beikam. Und wie nun die Welt, auch in den allerengsten, unter strenger Clausur gehaltenen Kreisen, einem Jeden Stoff und Gelegenheit bietet, wie zu allem Guten, so zu allem Bosen, wonach er eifrig mit allen Braften ringet: so that sie freilich es

auch an mir; wovon, auch hier der Wahrheit volles Recht zu erweisen, in einem andern Zusammenhange nicht Weniges wird gesogt werden müssen. Dort ist auch zu berichten, was nach einiger Zeit mich wieder zu mir selbst brachte : hier ist es genug, zu erwähnen, dass mit dieser Rückkehr ich anch besser Stand fasste für jene Beschäftigungen jener meiner Anlagen und für jene geistigen Genüsse geheimer, eigener Wahl. Ich entschloss mich, den deutschen Dichter, zu welchem ich bisher per wie aus weiter Perpe and mit ehrerbietiger Schen hintibergeblickt hatte - Klopstock nämlich kennen zu lernen. Jetzt, in ganz veränderter Richtung und Stimmung meines Innern, nahete ich mich ihm mit verdoppeltem Ernst, mit Feierliehkeit in Demuth. Das mir ganzlich Fremde seiner Wortstellung nad Wortfügung, seiner Sprache überhaupt; das oftmals Versteckte im Gange seiner Gedanken und das nicht seiten Sonderbare, abspringend Scheinende auf diesem Gange, erschwerten mir auf geraume Zeit sein Verständniss : aber, weit entfernt, dass dies mein beharrliches Bemühn hatte stören können, reizte es mieh nur nm so mehr an. Sonderte es doch meinen, mit Ehrfareht befrachtaten Meister ganzlich ab - nicht nur von allem Gemeinen des täglichen Lebens, sondern auch von allem Gewohnten aus meiner bisherigen deutschen Lecture, und hob ihn in jenen Hinsichten den grossen Diehtern des Alterthums an die Seite, mit denen als mit Halbgöttern zu verkehren mir Verpflichtung und Freude war! Ganz wie diese behandelte ich ihn auch, namentlich darin, dass ich bei ihm nicht, wie bei Barger und Wieland, fast allein nuf ein lebendiges Anschanen und möglichst starkes Empfinden ihrer Darstellungen im Ganzon ausging, sondern hier alle Aufmerksamkeit, alle Theilnahme auch auf jedes Einzelue richtete und alle Krufte anfbot, fortwährend des Gauzen im Binzelnen, das Binzelnen im Ganzen, mir bewasst zu bleiben, Eines im Andern mir zu eigen zu machen. Da konnte mnn auch des Reine und Erhabene seiner Gesinnung, des Bigenthämliche seiner Ansichten und Beurtheilungen göttlicher und menschlicher Dinge; es konnte die Würde und adeliche Vornehmlieit seiner Haltung und seinar gesommten Weise, sich salbst in seinen Werken darzustellen; es konnte - nud eben jetzt wohl vor Allem - sein ehristlichfrommes, christlichliebendes Herz und seine Andacht, wie sieh diese bald in hobem Anffluge der Kraft, bald in demüthigem Hinathmen innigen Zartgefühls kund gab 1): dies Allea konnte da auf mich den tiefsten Bindrack machen; und ieb darf sagen: wo es mir mit jenen trenen Bemühangen wirklich gelang, da war dieser Eindruck nicht nor der tiefste. sondern auch der rechte. So wurde mir filopstock auch dar, welcher mir suerst mein Christenthum, am das ich, als Sache des Glaubens, der Liebe und den Lebens, in den letzten Jahren ganzlich gebracht war (wovon bermach), wenigntens als Sache der Phantasie in dankeln Ahnungen und des Gefühls in sehnsüchtiger Wahmuth, wieder nüber brachte. Gott vergelte es ihm! Ich las

<sup>\*)</sup> Ich muss hier an die Zeit - die Jahre 1786 und 87 - erianern, wo, ausser vom Messias, nur von den frühern Sammlungen der Oden die Rede sein kunn.

mich mit brünstiger Scele in ihn hinein : doch weit mehr in seine Oden. Elegieen und Lieder, als in seinen Mesaias. Von diesem konnte ich nur Stucke anfnehmen und tragen. Sonst überfiel mich hei ihm eine gewisse Art Ahspannung, eine Umnebelung des Kopfes und Stillstehen des Herzens, so dass ich nicht weiter konnte und das Werk weglegen musste. Aber, weit entfernt, dies - wie einige Jahre früher bei den Schmerzensbüchern knrzweg ibm zuznschreiben, sehrieb ich es mir, meiner Unfähigkeit und meiner Entfernung von den heiligen Gegenständen zn; betrühte mich oft darüber: fasste jedoch bald wieder Muth, redlich weiter zn lesen, wo nicht ans Antheil, wenigstens aus Pflichtgefühl; denn dies begte ich wirklich gegen den edlen Dichter und jenes sein Werk, frischte ea auch immer neu auf, wenn es erkalten wollte. Dass ich auch nicht unterliess, zuweilen mir Luft zu machen in eigenen aogenannten Gediehten, die Klopatockisch gemeint waren, und wo ich mieh in Nachabmung seiner metrischen und aprachlichen Formen, meist nach dem Ohr und nicht selten nach den Fingern, ab-gnälte: das verdient kanm erwähnt zn werden. Vielleicht aber Folgendes ans etwas früherer Zeit. (Besebinss folgt.)

#### Briefe

ther Operndichtung und Operncomposition an einen angehenden Operncomponisten.

Von J. C. Lobe. (Fortsctzung.)

Zweiter Brief. Dass eine Oper, die in unserer Zeit Glück machen soll, znnächst einen guten Text verlange, glaube ich Ihnen in dem vorigen Briefe dargethan zu haben. Erhalten Sie nan ein Opernbuch, wie gewinnen Sie die Ueberzengung von der Branchbarkeit desaelben? Nehmen Sie diese Frage nicht für sehr leicht lösbar. Es ist Thatsache, dass ein dramstisches Werk beim Lesen gefallen und bei der Aufführung missfallen kann, und ungekehrt; es iat Thatsache, dass sich darin selbst sehr erfahrene Männer, Regissenrs z. B., irren können, wie viel mehr ein junger Componist! Daher ist der Versuch, Kriterien aufzufinden, vermittelat weleber man ein solches bei der Leeture hinsichtlich seiner Wirkung auf der Bühne sicher benrtheilen könne, gewiss der Mühe werth.

Machen wir den Veranch.

Die Hanptforderung an ein Bühnenstück ist: dass es interessire. Interesse musa es erwecken, vom Anfang his zam Ende, and in immer steigender Progression. Dean einer Erscheinung, die uns nicht interessirt, gehen wir nicht nach, und ein Interesse, das nachlässt anstatt zu steigen, befriedigt nna nicht.

Das Interesse an einem dramatischen Werke muss aich in zweisacher Weise hervorthan: an seinem Totale, und an allen Einzelnheiten, aus denen es zusam-

mengesetzt ist.

Wie es nun solche Werke gibt, die weder das eine noch das andere erweeken, mithin absolut schlecht sind, so gibt es viele, die ea in der einen, oder in der anderen Art, oder in beiden zugleich nur in geringem, ungenügendem Grade bervorzurufen vermögen. Die Wirkung ist dann natürlich auch nur eine geringe, ungenügende, matte. Zwar wird en selten ein Stuek geben. das ganz ohne interessante Einzelheiten wäre, das nicht eine picante Situation, oder einen auffallenden Character, oder eine schöne Diction n. a. w. hätte; dagegen aber geht vielen das Interesse des Totalen ab.

Ohne Totalinteresse aber ist jede Kunstproduction eine vergebliche.

Ob also Ihr Text ein solches in aich trage, mass Ihre erste Frage und Untersuchung sein. We liegt nun dieses Totalinterease?

Es kann nirgend wo anders liegen als in der Hauptbegebenheit, die dem Zuschaner vorgestellt wird.

Die Hauptbegebenheit muss eine bedentende Geachichte, ein inhaltgewiehtiges Menschenschickaal in steigernder, immer spannender Verwicklung und in befriedigender Auflüsung darstellen, sei es in Tranerspiel-, Schauspiel - oder Lustspielform.

Diese Haupthegebenbeit nun ziehen Sie sich nach der Lecture als Kern des Ganzen, als möglichst kurze Geschichtser sählung, mit Abstreifung der Nebennmatände aus, d. b. werden Sie sich klar über das Sujet des Stücka, binnichtlich neiner Erregungsfähigkeit eines bedeutenden Interesaes, welches sieb in der Form von Sympathic und Antipathie in Ihnen kund geben muss.

Angenommen, Sie wären in einer Gesellschaft, und ein Anwesender verspräche derselben eine höchst inter-

essante kleine Geschichte zu erzählen. Er thate dies nun folgendermaassen.

lu Paris lebte ein Graf; der war sehr wohlthätig und ein grosser Volksfrennd. Er hatte eine schöne Gsttin. Beide genossen ein ununterbrochenes Glück bis in's hohe Alter, und starben endlich kurz hinter einander.

Wen von allen Anwesenden könnte diese kleine Geschichte im Mindesten interessiren? Dachte ich doch Wander, was nach aoleher Wichtigkeit der Ankändigung herauskommen müsse, würden die Anwesenden ausrufen, und sieh über den Erzähler Instig machen.

Jeder Thesterzettel ist eine solche vielversprechende. grosse Erwartungen erregende Ankundigung, und wie oft läast das nachfolgende Stück unsere darauf gespann-ten Erwartungen unbefriedigt!

Was will der dramatische Dichter? Dass sieh der Strom uneb seinem Werke drängt, Und mit gewaltig wiederholten Weben Sich durch die enge Gnadenpforte zwängt, Bei hellem Tage, schon vor Vieren, Mit Stössen sieh bis an die Casse ficht Und, wie in Hungersnoth am Brod au Bückerthüren, Um ein Billet sich fast die Hälse brieht.

Seinen Hals aber riskirt der Theaterganger nicht, um Gewöhnliebes zn sehen und zn hören. Von der Bühne berah muss ibm ganz absonderlich Anziehendes vorgestellt werden. Nur die hervorragendsten Erscheinungen im Welt - und Mensehenleben können ihn heranlocken, fesseln and zam Wiederkommen anreizen,

Freilieh gibt en Stücke, die obne diene Eigenschaft eine grosse Anziehungskraft auf die Masse ausüben, durch blendendes Nebenwerk z. B.; aber dann fehlen in dieser Masse die Kenner. Und im Gegentheil versammeln zuweilen sehr werthvolle Stücke nur einen kleinen Kennerkreis, während die Masse fehlt. Doch auch solchen Productionen geht ein gewissen allgemein wirkendes Etwas ab, das ich bier nicht weiter zu antersuchen habe. Ich hemerke nur, dass es dramatische Werke gibt, die das gemischteste Publicum, aus Kennern und Laien zugleich bestehend, anziehen, und dass wir gewiss am Sichersten verfahren, wenn wir die Bedingnisse eines guten Operatextes aus dieser letzteren Art zu abstra-hiren auchen.

Um auf nusera Erzähler zurückzukommen, so den-

ken Sie, er berichtete Folgendes:

Der französische Minister Cardinal Mazarin erlaubte sich die grössten Bedrückungen gegen das Volk. Ein Parlamentsmitglied stellte ihn darüber in öffentlicher Versammlung mit edlem Mathe zur Rede. Der Cardinal schwar ihm den Untergang, und setzte einen hohen Preis auf seinen Kopf. Der arme Graf irrte mit seiner jungen schönen Gemahlin, die sich niebt von ihm trennen wollte, in Paris herum, aus dem nicht zu entkommen, da alle Ausgänge von italienischen Soldaten besetzt waren. Gerade in dem Augenbliek, als Beide der Ent-deckung nahe sind, kommt ein gemeiner Mann ans dem Volke, ein armer Wasserträger dazu, hefreit sie für den Angenblick und bestellt sie auf den Abend zu sich, um über ihre Fluebt zu berathen, ohne sie zu kennen. Seinem edlen Herzen ist es genng, dass Beide unglücklich sind. Als sie bei ibm erscheinen, hört er, wen er gerettet, aber aneh, welcher Gefabr er sieh dabei anssetzt. Doeb ist er über seine Handlungsweise keinen Augenbliek unschlüssig. Die Fran hringt er als seine Tochter verkleidet, den Grafen in sein Pass versteckt, nnter dringender Gefahr der Entdeckung glücklich durch die Barrieren nach einem naben Dorfe, wo sein Sohn Hochzeit hält. Aber die italienischen Soldaten haben einen Streifzug in die Umgegend gemacht, entdecken Beida, und sie seheinen rettnugslos verloren. Als sie abgeführt werden sollen, erscheint athemlos der edle Wasserträger. Ein Volksauslauf hat der Regentin die Begnadigung Armands abgerungen, er ist gerettet! -

Wie ganz anders erregt und interessirt una diese kleine Erzählung! Da ist Gefabr, drohender Tod edler Mensehen (Verwicklung) und Errettung daraus durch

einen hraven Mann (Auflösung).

cherheit schliessen zn dürfen.

Das ist der Stoff zum Wasserträger, dem Operntexte, der anter die hesten gehört, die jemals einen Componisten beglückt und sein Genie begeistert haben. Lesen Sie nnn sus ihrem Texte eine bedentende Schicksalsbegebenheit im Allgemeinen berans, so mögen Sie schon einige Hoffnung fassen, doeh noch nicht viel; denn gar manche andern Bedingungen abgereehnet, von denen ich in den folgenden Briefen reden werde, so mussen Sie dem Sujet vorerst noch schärfer in's Gesicht blicken, nm auf seine volle Wirknngsfähigkeit mit Si-

Betrachten wir folgende kleine Geschichtserzählung. Die Griechen wollen Troja erobern; ihre Schiffe aber werden vor Aulis von widrigen Winden aufgebal-ten. Agamemnon ist der Hauptanführer der ganzen Streitmacht. Das Orakel wird befragt, und gibt zur Antwort, dass die Flotte nicht eher fortkommen werde, ala bis Agamemnon seine leibliebe Tochter Iphigenie, die mit Achill verlobt ist, den Göttern geopfert. Der Vater kämpft einen schrecklichen Kampf, mass aber endlich nachgeben, lässt Iphigenien unter dem Vorwande, ihre Hochzeit zu feiern, nach Aulis kommen, und übergibt sie dem Priester. Als die Opferung vor sich geben soll. erscheint die Göttin Diana und rettet Iphigenien.

Was sagen Sie zu diesem Suiet? erscheint es Ib-

nen nicht bedeutend, interessant und spannend?

Es ist keine Frage, dass die Situation eines Vaters. der gezwungen wird, seine eigene Tochter binopfern zu lassen, dass die Situation eines jungen, schönen, unsehnldigen Madebens, einer Braut dazu, das hingeopfert werden soll, eine rührende, spannende und Mitleid erweckende Verwicklung, dass ibre Rettung eine befriedigende Anflösung, nud das Ganze mithin die Bedingungen eines glücklichen Snjets vollkommen zu erfüllen scheint.

Dennoch liegt eine allgemeine Wirkungsfäbigkeit nicht in ibm, denn die Motive, d. h. hier die Ursachen, aus denen die Begebenheit sieb verwickelt und auflöst, waren für die Griechen eine Wahrheit, sind es aber

nicht mehr für uns Neuere.

Warum soll Iphigenie geopfert werden? - damit die Griechen Troja erobern können.

Was kümmert es uns, ob die Griechen Troja erobern oder nicht? Kann es aber gar nur über die Leiche eines unschuldigen Mädchens hinweg gescheben, so möge doeh, ehe wir das zngeben, lieber das dummaberglänbische und harbarische Griechenheer im Meer ertrinken.

Wem soll Iphigenie geopfert werden?

Den Göttern!

Wer verkündet ihren Willen?

Das Orakel!

Aber wir wissen, dass diese Götter niemals existirt haben, und dass das Orakel eine plumpe Betrügerei war.

Wer rettet Ipbigenien? Eine Göttin. Ein Deus ex maehina, das abgeschmaekteste Mittel der Auflösung, das es gibt. Jedem Kinde musa die Frage kommen: wenn die Göttin einmal retten wellte, warum that sia es nicht gleich im Anfange? Warum läast sie erst Vater und Tochter solehe Qualen aussteben? Es liegt keine vernünftige Erklärung dieses Warums in der Geschichte.

Alle diese Motive der Verwieklung und Auflösung sind für uns Alfanzereien, die kalt lassen, ja ihrer totalen Abgeschmacktheit wegen ärgern. Es bleibt demnach in dem Stück nichts übrig, als der Seelenschmerz des Vaters und dia Gefahr der Tochter. Aber eben durch die läppischen Motive wird unser Mitgefühl paralysirt, denn wenn uns die Ursachen der Menschenleiden kindisch erscheinen, so können wir auch kein besonderes Bedauern für diese Leiden selbst empfinden.

Sie werden mir vielleicht einwenden, dass, wenn diese Motive für unsere Zeit keine Wahrheit mehr seien. so seien sie eine Wahrheit für die Grieeben gewesen, und der Dichter dürfe verlangen, dass sich der Zuschaper in die Begriffe, Sitten und Denkungsweise jener versetze. Aber das ist eben der grosse Fehler man-

ches desmatischen Dichters, dass er Ansprüche an seine Hörer macht, die er nicht machen sollte. Bei einem Bühnenstücke darf er hinsichtlich der Haupthegebenheit durchaus keine Selbstthätigkeit des Zuschauers verlangen, aondern alle Wirkung muss unmittelhar ans dieser selbst fliessen. / Er darf nichts von dem Kopfe, von dem Willen, oder einer besondern Bildung abhängig machen, anndern Alles nor von dem, was jeden überhaupt nur richtig organisirte Menschenherz in Bewegung briegen kann. Es mag Menschen in unserer Zeit geben, und gibt welche, die durch einen besonderen Studiengang sich mit der antiken Welt bis zu einem gewissen Grade amalgamirt, in sie hineingelebt haben, aber ihre Zahl ist gering, und also wenigstens, wenn Sie ein allgemeines Publicum zu interessiren wünschen, rathe ich Ihnen, schon bei der Prüfung eines dramatischen Sujeta die Frage nicht ausser Acht zu lassen, ob auch eine allgemeine Wirkungsfühigkeit, nicht auf diese oder jene besondere Menschenart und Bildung, sondern auf den Menschen überhaupt, ob ein rein menschliches Interesse darin liege. Ich weins sehr wohl, dass Glack diese Iphigenie, eine zweite auf Tauris componirt und sieh grossen Rahm durch beide erworben but. Aber das kann mich nicht bestimmen, von meinen ausgesprochenen Ansichten abzugehen. Dieser Riesengenius zog die Kenner darch seine Musik an. Durch die Pracht und den Pomp der Ausstattung mag das Hans voll geworden sein, das Stück an sich hat nichts dazu gethan. Die damalige Zeit brachte Letzteres nur nicht mit in Rechnung bei der Benrtheilung einer Oper. Ich habe Ihnen aber schon im ersten Briefe gezeigt, dass sich die Zeit in dieser Beziehung geändert hat. Sout liess man sieh auch jeden Stax von Sänger gefallen, wenn er nur gut sang. Seit man aber welche kennt, die nicht blos singen, sondern auch spielen können, seit namentlich die Schröder-Devrient erschienen, haben sich manche Anforderungen bei dem Publicum gebildet und festgesetzt. Erträgt man einen linkischen Sänger wegen seines schönen Gesanges, so wird doch Niemand mehr behaupten, dasa er eine vollkommene Kunstwirkung auf den Hörer herverbringe, sondern eine achr getheilte. Und eben so ist es mit dem Texte der Oper heat zu Tage. Kenner werden noch hente von der Gluck'schen Musik ungezogen, die Stücke dazu las-sen sie kalt. Das grosse Publicum aber nun gar bricht sich die Hälse nicht, wenn eine Gluck'sche Oper angekundigt wird, weshalb sie denn auch nur hier und da, nicht allerwärta, und spärlich auch nur noch gegeben warden.

wereten.

Brasheisen Ihnen meine Bemerkungen der Beobachtung werth, so würe das Sicherste, sich weniger nach
fortigen Operakenten unszuschen, als nach einem Dichter, der Geneigtheit zeigte, sich ihren Wünachen hinsichtlich der Bildung einen Operatextes in allen Theilen,
und also zunstehat nuch in der Wahl des Stoffes oder
Suietz zu füren.

Denn mit wenig Schwierigkeit ist oft ein dramatisches Sujet von seinen Gebruchen zu reinigen, und ans einem besonderen, engen Kreise in den grussen, allgemein menschlichen herüberziehen, wenn man das Bewasstsain der rechten Eferoferniane einen solchen im sich trijekt. "Machte man z. B. aus dem heidnischen Griechtenkönige einen christlichen Richter, der durch irgend ein natürliches Motir asine eigent Tochter als eine Verbracherin zum Tode zu verurtheilen gezwangen wäre; ergabe sich dann im Augenhicke, wo dan Henkerbeil ihrem Leben ein Ende machen sollte, ihre Unschuld, und
wirde sie folglich dadurch gerettet, so wäre ans dem
besondern Griechenujet ein allgemein menschliches geworden, aus dem sich bei geschickter Ausführung, wevon in der Felge zu reden ist, eine Oper von nusserordenlicher Wirkung ergeben mässte.

Ja, vermittelst dieser angegebenen Kriterien eines, allgemeine Wirkungskraft in sich tragenden Stoffes wird es Ihnen selbst nicht schwer werden, einen solchen aufzofinden. Jeder gute Roman, jede Epopoe liefert ihnen

einen, oft mehrere.

Zwar wird allgemein behauptet, dass es sehwer, wenn nicht numöglich, aci, aus einem guten Roman u.s.w. ein gutes dramatisches Sitick zu machen, aber glauber Sie mir, es ist nicht wahr. Dass es selten oder gar nicht gelingt, liegt nicht in der Natur der Nache, seadern in der falsoben Behaudlung derselben.

(Fortsetsung folgt.)

#### Beleuchtung der Entgegnung des Herrn Gollmick.

Von J. C. Lobe.

Die verehrliche Breitkopf u. Härtel'sche Verlagshand, lung wird mir bezugen, dass ich meinen zweiten Brief über Operadichtung u. s. w. bereits den 12. Februar mit meines Namens Ueberschrift eingesandt habe, also che mir der Wunsch den Herrn Gollmick, mich zu nennen, bekannt zein konnte ").

Herr Gollmick ist der Meinung, dass ich seine Glossen über Opernieckte mit zu ernathafter Miene hetztet und commentirt habe. Das mag sein, für ihn-, für mich, für Erfahrene überhaupt. Aber meine Britel sind an einen jungen Componisten gerichtet, den ich vor falschen Ansichten und darans fliessenden falschen Schritten zu hewaberen wüsselt.

Meiner Ueberzeugung nach halte ich die Wahl eines Meiner Ueberzeugung nach halte ich die Wahl eines mittelmässigen oder gar achlechten Operntextes von einem jungen, noch unbekannten, deutschen Componisten, in unserer Zeit, für einen falschen Schritt, sehon um deswillen, weil die Directionen zuerst auf den Text blicken, und wenn der mittelmässig oder sehlecht ist, die Musik eines jungen, noch unbekannten, deutschen Componisten nicht zur Anführung annehmen.

Die Wahl einen mittelmässigen oder schlechten Textes hält Herr Gollmick für keinen falschen Schritt; diese und keine andere ist die Tendenz seines Aufsatzes.

Freilich sagt er in seiner Entgegoung: ", Wo aber habe rich die Annahme eines minder guten, oder eleuden Buchs verthebügt oder gar empfohlen? Habe ich nicht gesagt: Es wäre Thorheit, den Nutzen eines guten Operpubuches in Abrede stellen oder lengene zu wollen,

<sup>&</sup>quot;) Bestätigen wir hiermit.

dass sich beide, Musik und Text, wie ein ihnig sympathisirtes Geschwisterpaar, die an einer Mutter Brust genährt worden, umschlingen müssen, um ein vollendetes

dramatisches Ganze zu bilden."

Herr Gollmick verschweigt aber den numittelbaren Nachsatz in seinen Glossen, welcher heisst : "Allein wenn man das Libretto zur Hauptbedingung des Gefallens machen möchte, oder behauptet, ein mittelmässiges oder auch ein schlechtes Buch könne eine Oper umbringen, deren Musik ein Publicum interessirt, das zu bezweifeln lebrt uns eine lange Praxis, " und in diesem Nachsatz liegt das Falsche für junge, noch unbekannte, deutsche Componisten unserer Zeit, oder wäre dieser Nachsatz so wie alle anderen mit diesem gleichlautende Sätze Ironie? Seine Entgegnung ist wenigstens keine, und in dieser sagt er ausdrücklich : "Alle Puncte meines Artikels sprechen sich dahin aus: dass eine populäre Composition auch das Buch emancipiren, oder mit andern Worten: dass ein minder guter oder auch schlechter Text, sobald er nur die nnerlässliche Abwechslung der Nummern und Situationen berücksichtigt, und einigermaassen fliessende Verse enthält, dass ein solcher Text populär wird, sobald die Musik dem Publicum gefällt.

Heisst das: nimm einen minder guten oder schlechten Text nicht an? oder heisst es: wenn du dir eine gute Musik zu schaffen getraust, so fürchte dich weder vor einem minder guten noch einem schlechten Text?

Daher sind auch folgende Sätze keine Ironie: "Ein Opernbuch ist an sich nie gut oder schlecht. Es wird heides erst unter den Hünden des Componisten, der für dasselbe nicht selten zum Prokrustes wird." Und:

"Ein Text, bei welchem uur eine gehörige Abwechslang der Nummern and Situationen berücksichtigt wird"
— (nur Abwechslung, ohne Bezng auf eine Haupthandung, und anf eine interessante Haupthandlung?) — "und
dessen Verse oder Reime nur einigermassen in die Feder des Componisten fliessen" — (der Inhalt sei welcher er wolle?) — "fündet der seinen Mann, so ist das
Buch poputär, spiele es in Asien oder Russland, sei
seine Handlung serworren, oder einsteh, fromm oder
sehlüpfrig, monoton oder revolutionär, oder von dem
beliebten Welkschmerz zerrissen."

Herr Gollmick sagt also hier mit klaren Worten: mit guter Musik kann auch ein verworrener Text, kann

auch ein monotoner populär werden.

Was will er mit dieser Aeusserung?

Will er vor der Annahme einen verworrenen oder monotonen Textes warnen, oder will er sagen; ihr könnt auch einen verworrenen und monotonen Text annehmen?

In dieser Entgegnung bemerkt er: "Meine Glossen sind Zusammenstellungen einzelner Gedanken in ein humoristisches Gewand gehüllt, und machen auf keine höhere Tendenz Auspruch, als bie und da eingerissene Missbräuch im Felde der Operacomposition zu beleuchten und mitunter zu bessern."
Missbräuche?

Ich finde nur einen darin besprochen: den Missbrauch in der Wahl der Operntexte. Und diesen Missbrauch findet Herr Gollmick darin, dass die Componisten nur nach guten Operntexten Verlangen tragen. Wer etwas Anderes aus seinen Glossen herauslesen kann, der mag es; ich kann es nicht.

Meine Briefe haben die Tendenz : die Bedingungen eines acht dramatisch - musikalischen Werkes, wie wir Deutsche es wollen, aufzufinden i dem jungen Kompenisten das würdigste hunstriel hinsichtlich der deutschen Oper vor die Augen zu führen. Wie weit er es erreichen kann oder will, ist seine Sache, in wie weit ich meine nicht leichte Aufgabe lösen werde, mögen Andere benrtheilen; dass aber diese meine Tendenz eine wurdige ist, und dass in dieser Tendenz die Bestreitung von Halb - und Viertelswahrheiten, wie Goethe sie nonnt, liegt, wird mir jeder Unbefangene zugesteben, und glaube ieh von diesem Standpuncte aus in der ernsthaften und warmen Bestreitung der Glossen recht gethan zu haben. Wer überhaupt zugibt, dass junge Künstler durch falsche Ansichten auf Abwege geführt werden können, der wird auch zugeben, dass junge Künstler durch gewandte Antoren zu falschen Ansichten verleitet werden können. mag das Gewand, in das sie gehüllt sind, sein welches es wolle, der hern ist, um dessenwillen gesehrieben und gelesen wird, oder wenigstens in Bezng auf die Kunst geschrieben und gelesen werden sollte.

Findet Berr Gollmick in meinem Briefe Bitterkeit, so kann er sich versichert halten, dass er sich tünscht. Ich bekämpfe die Meinungen, die mir fulsch seheinen, aber ich weiss, dass ich Irren kann, wie jeder Andere, aud also kein Recht habe as firgend Jemand zu zürnen, der nicht meiner Meinung ist. Dass Herr Gollmick aber esine Worte auch sicht elle auf die Goldwage legt, davon, denke ich, geben zeine Glossen und seine Entgegnung mehr Beispiele, als mein Brief nud meine Beleubtung.

Ich erinnere ibn nur an den Bingang zu seinen Glossen.
"Von seiner Musik hat jeder Composit die Ides
der Unfahlbarkeit, und er stirbt darauf, dass es nur an
dem festen Golderhat des Textes feble, worauf er seine
Ton-Perlen und Diamanter zu reihen brauche, um sich
ein Diadem der Unsterblichteit daraus zu lechten."

Nan wahrhaftig, wer einen ganzen Künstlerkreis so der höchsten Arroganz beschuldigt, der sollte sich nicht wundern, wenn er mit ihnlicher Münze bezahlt würde. Aber Herr Gollmich hat gewiss sohon hier und da auch ein Wörtchen von des Künstlers Unzuflriedenheit mit sich selbst, von der oft tiefen, trostlosen Niedergeschlagenheit, die ihn bei der Erkenntaiss mangelhafter oder verfehlter Kunstproductionen überfällt, gehört, und meint also obigen barten Ausspruch nieht so ernstlich als erisch liest.

#### RECENSION.

J. Fr. Kittl: Sechs Gesänge mit Begleitung des Pianeforte. Op. 23. Leipzig, bei Fr. Kistner. Pr. 25 Ngr.

Die dem Referenten bekannt gewordenen Gessingcompositionen des Herra Mittl athmen fast stammlich eine wohlthuenda Frische und Lunigkeit des Gefühls, und es ist daher begreiffich und erfreubich, dass sie ziemlich schneil Eingang gefünden haben. Auch die vorliegende Sammlung wird Zengniss geben on dem schönen Talente des Componisten; für vollkommen gelungen können wir jedoch une ein Lied dieses Heftes, "Des Waldes Zuruf," erklären; — es ist das erste dieser Sammlung, und gewiss anch das beste.

Schon die Einleitungslacte, mit ihren schwankenden Tonarten und ihrem synkopirten Rhythmus (das sanfte Wehen der Blätter und Zweige bezeichnend), bereiten günstig den Eintritt der Singstimme vor. — Sie heginat mit den Worten:

Hier will ich ruh'n, hier will ich weinen; Leise die Blätter spielen im Wind.

Wie schön, and, bei aller Einfachheit, wie eindringend und innig werden diese Worte gesungen! Wie hebt und trägt die consequent durchgeführte, harmonisch - edle Begleitung die trefflich declamirte Melodie! - Bei den Worten : "Sanft ruft der Wald mir zu" nimmt die Begleitung eine sanftere Bewegung an, und leitet nun entschieden nach Edur über, in welcher Tonart sodann mild und tröstend die Worte erklingen: "Komm, armes Herz, komm zur Ruh! " Die zweite Strophe beginnt nun in dem früheren Rhythmus, und nur in einigen durch das Metrum bedingten Veränderungen der Declamation weicht diese zweite Strophe von der ersten ab, so dass das Gefühl der liederartigen Einheit nicht gestört wird. Auch der wohltbuende Uebergang nach Edur bleibt unverändert, und nur dem tröstenden Schlusse wird, durch einen knrzen Zusatz in fast antiker Form, noch mehr Bedeutung gegeben; mit einem kurzen Nachspiel im Sinne des ersten Ritornells schliesst das in sich so schön abgeschlossene, seelenvolle Lied. -

Es ist dem Referentan eigen, gerade bei gelangenen Compositionen doppelt empfindlich gegen kleine Stiërungen zu sein. So hat es ihm scheinen wollen, als sei die veräuderte Deelamation hei Wiederboiung der Worte: "Es werden Bünne mich verstehen" nicht motivirt und auch dem Eindrucke nicht günstig, zumai da der Componist sich genöthigt sah, die weibliche Endong in eine

männliche zu verwandeln.

No. 2. , An die Nachtigall," von Hölty. Es ist eine rühmenswerthe Pietät zu nennen, wenn ansere modernen Componisten zaweilen ihren lyrischen Stoff auch in der Vergangenheit suchen, und der wahrhaft lyrische Hölty hat ja so manches rührende Lied aus tiefster Brust gesungen. - Der Componist hat sich bei seiner Wahl nicht von einigen Wendungen und Bildern des Dichters stören lassen, die jetzt wohl in unsern eleganten Salons einiges Lächeln erregen dürften; er hat selbst die patriarchalische Sprachform : ", geuss" und ", entfleuch" beibehalten, wohei er gewiss in gntem Rechte ist. In der Einleitung zu diesem Gesange vindieirt er der Nachtigall eine sehr hohe Stimmlage, während sie im Allgemeinen wohl mehr als Mezzosopran classificirt wird. Referent erinnert sich dabei der possirlichen, aber ganz ernsthaften Behanptnng eines Freundes: der Kneknek am Rhein intonire eine kleine Terz höber, als der thuringische und sächsische! - In Sachen der Nachtigall wollen wir im nächsten Lenz prüfende Vergleichungen austellen.

Was non die Composition dieser Liebesklage betrifft, so hat sie uns nicht recht erwärmen können, obgleich einzelne Züge den gefühlvollen Sänger hezeichnen. Mehrmals stört uns anch ein Sehluss der musikalischen Periode nebst binzutetendem Zwischenspiel, wo nicht einmal ein Comma der Dichtung einen Rubepunet verlangt oder erlaubt.

No. 3. "Wiegenlied" von Hoffmann von Falleraleben; ansprechend, weich und melodisch, aber in keiner Weise eigenthümlich; mit einem Worte: ein Wiegen-

lied, wie es viele gibt.

No. 4. "Heut" noch!" von Hoschek; ein manterer Zuraf, das "Heute" zu geniessen. Es schliesst sich gut an die Dichtang an, die aber nicht eben Bedeutendes

No. 5. , In der Ferne," von Uhland. Schon der erste Ton der Begleitung bezeichnet die sehr ernste and schwermütlige Auflässung des sehönen Gedichtes: , Will ruben unter den Bämen hier." — Da aber der Sänger nar die Nähe der Geliebten vermisst, sonst aneh nicht eben Ursache hat zu tiefem Leid, die Umgebungen aber so hold und freundlich erscheinen, — so dünkt uns das Colorit ein wenig zu düster. Doch wir gehen diese Ansicht aur als eine individuelle. — Streng genommen dürfte wohl die Stelle kurz vor dem Seblusse ein kritisches Bedenken erregen: sie lautet so:



No. 6. .. Heimweb. " von Scherer. Hier ist der Gegensatz der anssern Fröhlichkeit und des innern Weh's recht gut zur Ansehauung gebracht. Schade, dass der Refrain mit seinem übelklingenden : ",daheime" vom Diehter nicht ansprechender hingestellt ist. Ein günstiger Refrain in welchem sich die Seele des ganzen Liedes ausspricht, ist für den Liedercomponisten sehon der halbe Sieg, er muss aber auch vom Dichter im Sinn und Ausdruck klar und reif dargelegt sein. Wenn der Componist nun auch nicht den Reim des Dichters : "daheime" and .. weine" aus eig ner Machtvollkommenheit verlassen wollte, so hätte er ihn doch (da das ein ächt musikalischer Gegenstand ist), über den wahren Gebrauch der Schalmey belehren sollen, die der Dichter als Schalmey henutzt. - Will man es mit dem Rhythmus etwas genau nehmen, so ist im Nachspiel auf S. 17 entweder ein Tact zu wenig oder zu viel. - Die Führung des Ganzen ist übrigens gewandt und belebt. Die Begleitung malt glücklich und oft reeht eigenthümlich die Heiterkeit der Umgehung, wodurch gerade die Sehnsucht des Sangers nach der Heimath gesteigert wird. - Die Zierde der ganzen Sammlung ist und bleibt das erste, sehöne Lied, and wir sind überzeugt, dass die Freunde des Gesanges überhaupt und des Componisten insbesondere nach ruhiger Prüfung eben so urtheilen werden.

#### NACHRICHTEN.

Leipzig'). Hector Berlios hat am 4. Febr. ein Concert im Saale des Gewandhauses gegeben, in welchem er die Ouverturen : König Lear, und die Vehmrichter, ein Violinsolo, von Herrn CM. David gespielt; die phantastische Symphonie: Episods aus dem Leben eines Künstlers, and einige frangösische Romangen, von der Dame Recio gesnagen, zur Aufführung hrachte. Der Saal war weniger gefüllt als man es hätte erwarten kön-nen, der Beifall sprach sich mit einer gewissen Unsicherheit ans and war keineswegs einstimmig zu neunen. Das Offertorium ans des Componisten Requiem, welches wir in einem spätern Concerte hörten, schien mehr anzusprechen. Jedenfalls musste es von grossem Interesse sein, diese Compositionen, über die wir schon so lange and so verschieden haben sprechen hören, kennen zu lernen, und zwar in so vortrefflicher Ansführung als sie hier, nach mehreren sorgfältigen Proben, unter des Componisten sehr sicherer und practischer Leitung stattfand. Im Ganzen genommen glauhen wir aber nicht, dass Berlios durch diese Concertsufführungen seiner Musik in Dentschland eine dauernde Stelle bereitet hat. Es gibt überhanpt wenig Componisten, selhst unter denen ersten Ranges, mit deren Werken man ansschliesslich einen ganzen Concertabend ausfüllen könnte, ohne den Hörer eine Ahwechslung wünschen zu lassen; weit eher wird man ein Werk das dieselbe Zeitdauer ausfüllt von einem geringeren Meister ohne Ermüdung anhören können, als eine solche Zusammenstellung von Stücken, deren jedes ein Ganzes sein und als ein abgeschlossenes aufgenommen sein will. Es ist als sollten wir eine Reibe einzelner Gedichte die Dauer eines Drama's durch von demselben Antor nach einander lesen, was sicher viel ermudender wäre als ein leidlich gutes Drama. Das würde es schon sein, wenn die Gedichte mannigfaltigen Inhaltes wären, wie viel mehr wenn sie durchgängig dieselbe, und zwar eine düster - unerfrenliche Farbe trügen. H. Berlioz's Compositionen sind aber durchgängig von sehr düsterer Farbe, ungefällig sind sie im höchsten Grade, nur selten kommt eine wohlklingende Stelle zum Vorsehein. Bei Weitem das Meiste ist Dissonanz, und Dissonanz von der härtesten, ja oft von einer bisher unerhörten Art. Er will ans nicht gefallen, er will eharacteristisch sein. Eine grosse Energie and Virtuosität der Darstellung wird auch den Characterbildern dieses Componisten nicht leicht abzusprechen sein, und es werden weit eher über die künstlerische Berechtigung seines Wollens als über das Konnen verschiedene Meinungen sich entgegentreten. B. sucht eine Freiheit seiner Kunst, die keine Schranken, keine Fesseln duldet, er mag die Gesetze von seinem Willen allein empfangen, von seiner Phantasie, die von dem darzustellenden Bilde erfüllt und begeistert ist. Durch keine anders haben die grössten Kunstler aller Zeiten sieh bestimmen lassen. Mozart und Haydn so wenig in ihren engeren, als Beethoven in den zwar erweiterten, aber nicht übersprungenen Grenzen. Jeder war frei in seinem kanstlerischen Wollen; es ist aber in diesem selbst für sie eine Bestimmung enthalten, die dem ungezügelten Gefühlstriebe nicht Alles erlaubt was ihm zu äussern gefallen kann, wir möchten sie eine asthetisch-sittliche nennen. Es ist eine Sittlichkeit in der Kunst, die von dem nnbandigen Getreihe der Leidenschaft, wo dieser voller freier Wille and freies Walten gestattet ist, schmerzlich verletzt werden kann. Wir wenden uns von unzüchtigen Darstellungen in der Poesie und in anderen Künsten ab: auch die Musik hat ihr Unzüchtiges, das in diesem überschwenglichen Gefühlsegoismus besteht, das man scheuen sollte, das aher hier so oft ungescheut für schön gehalten und mit dem Sittlich-Schönen der Kunst auf gleiche Stufe, wohl auch höber gestellt wird, je ärger es wüthet und sich geberdet. Mit den Worten leidenschaftlich und characteristisch scheint dann Alles erschöpft zu sein was von einer Musik Lobendes gesagt werden kann. Im Ganzen stellt sich aber ein anderes Urtbeil beraus. Wenn solche maasslos passionirte Kunstproducte oft eine augenblicklich das Gemüth in Beschlag nebmende Wirkung hervorhringen, so finden wir doch in Allem was sich dauernd als schön in der Kunst bewährt hat, noch etwas Anderes als diese stürmende Leidenschaftlichkeit. Von gegenwärtigen Erscheinungen ist nicht vorauszusagen wie sie in die Znkunft wirken werden; es ist aber zu glanben, dass zu jeder Zeit, zeitgemäss, auch diese Seite hei einzelnen Individuen sich vorwaltend geäussert habe, wie es zn jeder Zeit anch an trockenem Formalismus nicht wird gefehlt haben; aber das Eine nud das Andere hat sich abgesondert nicht erhalten können, und es ist aus nur gehlieben was Beides, das Gefühlte und das Verständige, in und durch einander belebt und befestigt, zum Vernönftigen der achten Knust verbunden enthält. Es kann nicht fehlen, dass Berlioz's Compositionen manchen Einzelnen ganz besonders ansprechen, dass sie ihm vielleicht als das Höchste, Schönste, bisher Unerreichte der Tonkunst erscheinen. Es wird bier nur auf den Standponet ankommen, von welchem aus etwas schön oder nicht schön zu nennen ist. Soll das Schöne im treffenden Ausdruck des Darzustellenden allein bestehen, so ist sie Berlioz's Compositionen in hohem Grade zuznsprechen. Wenn die characteristische Darstellung aber eine zu grosse Anhäufung der dissonirendsten und widerwärtigsten Klänge verlangt, wenn wir nicht einen Augenblick dabei zur Ruhe kommen, nnabfässig nor in den peinlichsten Emptindungen festgehalten werden, so wird die Einseitigkeit jener Bestimmung sich bald bemerkhar machen. Diese Schönheit kann leicht in ihr Gegentheil umschlagen. - Es ist wohl viel Unglück, Jammer und Elend in der Welt, aber die Welt selbst, Gottes herrliche Schöpfung ist nicht unglücklich, sie ist anch nicht glücklich, sie ist die Ruhe selbst, an der Glück und Ungläck vorüher gehen. So ist in der Poesie und Musik das gleiche Metrum, in dem die vielgestaltigen Rhythmen sich bewegen, in der Kunst überhanpt aber das ruhig Pormale, im weitesten Sinn, an welchem das leidenschaftlich Bewegte und Veränderliche als be-wegt und veränderlich sich zu erkennen giht. Was man die Ironie der Kunst genannt hat, die immer nur

<sup>&</sup>quot;) Etwas spit! Doch war die Aufnahme vicht zu verweigers, da eine Besprechung des Gegenstandes hier nicht wohl gans fehlen durfte.

D. R.

gegen das Ungültige, was sieh Geltung zu verschaffen strebt, gerichtet sein kann, ist eben ihrer Rube, hier Schönheit selbat, womit sie das Nichtige vernichtet; die ansehöne vernichtet nur sich selbat. In der Freiheit des Gefühls geht für die Knast das Gefühl der Freiheit anter. Das Unbeschränkte wollen, führt hier und dem Allerbeschränktesten, zu der engsten Subjectivität zurück. Die Willkür im Knastwerk wird recht zum einzelnen abgesonderten Menschen, der verlassen wasdelt, der seinen Willen für sich allein, nicht in der Vermittelung eines grossen Ganzen haben will.

Die Musik Berlioz' hält sich gern an der aussersten Granze des Schönen auf, er lässt uns uur selten einen Himmelsstrahl blicken, thut aber die Höllenthore weit auf. Man könnte ihn den musikalischen Höllenbrenghel nennen, aber ohne beiligen Antonius. Beethoven führt uns auch zu manchen grauenvollen Tiefen, aber wie schöne paradiesische Fluren lässt er uns auch wieder schanen; ist es dann auch ein verlornes Paradies, das Gefühl dafür ist rein geblieben. In Berlios's musikslischen Characterbildern ist kein gesunder Fleck, Lied und Liebe sind vergiftet. Auch wo die Anmuth hervortreten will, wo eine Melodie auftaucht und sich ergeben möchte, wird ihr alshald mit harmonischer und rhythmischer Qualerei so arg zngesetzt, bis sie sich aus Verzweitlung selbst wieder in den Höllenpfuhl stürzt and sich die glühenden Wellen über den Kopf zusammenschlagen lässt, zu eudloser Peinigung. Wo dieses dem Guten feindliche Element als Inhalt ausgesprochen wird, da ist die Darstellung dieses Componisten von der frappantesten Wahrheit. Gegen den Hexensabbath in der phattastischen Symphonie ist Webers Wolfsschlucht ein Wiegenlied zu nennen. Hier müssen die grinzen-den Larven, Theaterfratzen und Höllenbestien aller Art sichtber dem Auge vorgestellt werden, die man dort börend zu sehen glaubt. Die Geliebte, in der mit ihr identificirten Melodie, erseheint hier unter den Unholden in schlotteriger Hexengestalt und wirft die abgemagerten Glieder in den widerlichen Sprüngen und Geberden hernm. Das, und der ganze gräuliche Höllenspuk ist mit den lebendigsten Farben geschildert; aber es kommt hier anch eine bose Klippe zum Vorschein. Das Spukhafte und Grauenvolle zn weit getrieben und zu lang angehalten, kann auch in's Komische umschlagen, und zwar wo es dem Künstler ebeu am Wenigsten lieb sein kann, wenn die Zuhörer aus der ängstlichen Spannung in's Lachen gerathen. Wir folgen ihm nicht zu weit, and sind wir nicht mehr mit ihm, dann sind wir gegen ibn: das Hexenliebehen anf seinem Besen wird dann ein hässliches, in den gemeinsten Tonen herausgestossenes Clarinett - Solo, und ans den Larven werden Pickelflöten and Ophicleiden, wir haben das Orchester wieder vor ans, von welchem wir sonst so viel Schönes vernommea und auch jetzt lieber etwas weniger Characteristisches, aber Schöneres vorgetragen hören möchten.

Am Wenigsten extravaçant fand man, unter den zu Gehör gebrachten Compositionen, die Ouverture Rönig Laar, sm Meisten die Symphonie, die ein früheres Werk Berlios's ist. Die Vehmrichter-Ouverture ist in Leipzig von früheren Anführungen bekanut, Das Violinaslof ist ein Masikstick das einen ebenso guten Masiker als Virtuosen zum Vortrag verlaugt. Herru Coacertmiester
David gelang es vortrefflich, dem Componisten durch die
eigensinnigen Windangen mit Leichtigkeit zu folgen und
das Stück in seiner Eigenthimielichkeit auf das Vortheilhafteste geltend zu machen. Wenig waren die GesungCompositionen und in Vortrag gesinget, die Monotonie
des Abenteuerlichen berahigend zu unterbrechen, da sie
in derselben Hichtung der übrigen, aur weniger begeistert, um so capricioser und gesundter erscheinen mussteu, als die menschiche Stumme sich nicht zu willig
einer bizzerne Lauen beingüt, als des Instrument.

In den grösseren Compositionen Berlioz's kommen zuweilen Stellen vor, die wie Sonnenblicke bei stürmischem Himmel nber den dunklen Grund streifen und ihn angenblicklich anf's Schönste beleuchten, man möchte die schwarzen Wolken zertheilt sehen, aber sie zieben sich nur dichter zusammen und senden Blitz und Donner die nus blenden und betäuben. Bei den Gesangstücken würde eine mildere Stimmung und Wärme sehr willkommen gewesen sein, aber auch bier ist nur die trockue Fieberhitze des liunstlers aus der Episode fühlber. Das Offertorium, ein fugirter Instrumentalsatz, zu welchem der Chor einstimmig mit ungleichen Zwischenpansen kurze Sätze auf zwei Noten zn singen hat, ist wieder sehr eigenthümlich, es macht aber nur den Eindruck der theatralischen Vorstellung einer hirchenmusik, zu welcher, vielleicht als ein Monchszug in einer französischen grossen Oper, der Satz recht geeignet sein könnte, und hier, müssen wir gestehen, uns lieber sein würde als die "feste Burg," die uns nun auch in der Kirche fortwährend an das Theater und die Bluthochzeit erinnern muss.

Wenn man diese Kunstrichtung und das Ziel wohin sie führt nicht als das Wahre anerkennen kann, so hleibt die Krast an sieh etwas Achtbares und das Talent mit welcher sie verfolgt und ansgeübt wird. - Es drückt sich in solcher Musik zwar mehr eine Besessenheit als ein freies Wollen nad Walten aus, und es theilt uns eine Bach'sche Fuge weit mehr das Gefühl gesunder Freiheit mit, als diese noter angstliehem Druck erliegenden hünstlerzustände vermögen; aber es ist auch bier zu würdigen, wie es dem hünstler gelingt, diese Zustände zur äusseren Erscheinung zu bringen, und darin müssen wir eben eine grosse Virtuosität anerkennen, die nicht das besondere Naturell allein, die auch eine sorgfältige und erfahrungsreiche Aushildung desselben an den Tag legt. Es ist bekannt, dass Berlies ein Mann von der vorzüglichsten Bildung, dass er gewandter Schriftsteller ist, so wie die ihm näher Befreundeten seine persönliche Liebenswürdigkeit, sein auerkennendes Kansturtheil zu rühmen wissen, wenn auch dieses sich dem Phantastischen allezeit mit besonderer Neigong zugewendet hat. Um so interessanter musste es sein, als eine vorübergehende Erscheinung diese eigenthümlichen und bedeutenden Productionen kennen zu fernen, wenn wir auch so wenig glanben als wir es wünschen können, dass sie auf dem Concertrepertoir eine bleibende Stätte erhalten werden. Der Musiker, wenn er einen richtigen Kunstsinn dabei zu bewahren weiss; kann von solchen Aufführungen Gewinn haben, indem er manche ansserordentliche Orchesterwirkungen kennem lerbt, die früher kein Componist gewagt hat; — für das Pohleum können sie nur als eine Ubertreitung wirken, die mit ihrer zu scharfen Würze dem Geschmack für das gelkistert Schöne leicht nachtbeilig werden kann.

Prag. (Fortsetzung.) Einen glücklicheren Wurf that Herr Friedrich Demmer mit der: "Marie oder die Regiments - Tochter, " komische Oper in zwei Anfzugen. nach dem Französischen des Saint Georges und Bayard, zur heihehaltenen Musik von Donizetti, von Carl Gollmick, die sich eines Erfolges rühmen konnte, wie seit langer Zeit keine, wenn gleich nicht zu langnen ist, dass sie viel harmonisches Geräusch à la Adam enthält, durch welches jedoch der melodicenreiche Italiener überall dprchblickt; auch ist nicht zu läugnen, dass sie musikalische Fülle und Lehendigkeit hat, und einige so brillante Nummern enthält, dass diese - gut vorgetragen ihr überall Success verschaffen missen; dahim gehören vor Allen der Soldatenehor im ersten Act, das Pianoforteterzett im zweiten, dessen Effect freilich durch die dramatische Situation erhöht wird, und im dritten das Terzett zwischen Marie. Sulpiz und Tonio und die glanzvolle Tyrolienne, wenn selbe gleich stark an das : "Trema Bisanzio" erinnert. Was das Libretto betrifft, so ist diese Marie allerdings ein recht interessanter Vorwurf. den jedoch die beiden Herren Pariser nicht sehr sorgfaltig und glücklich ansgebeutet haben, da sie sich manche komische Situation, die oft schon ganz nahe zu liegen schien, wieder entschlüpfen liessen, und sogar den Hauptmoment - die Entdeckung der Mutterschaft der Grafin and Mariens Resignation - ganz unbegreiflich! hinter der Scene abthun und uns nur erzählen liessen (?!), Da sich im Personale zwei alte Frauen (mit barbarischitalienischen Namen) befinden, die man doch in der Oper nar im böchsten Nothfalle anzubringen pflegt, meinte man, Beide müssten ein gar wichtiges Geschaft, darin abzuthan haben, und wie man merkte, die Gräfin Maggioriveglie sei die Mama der Regimentstochter, glaubte man; die Herzogin konne nichts Besseres than als die Matter des Schweizers vom Simplon zu sein - aber die Herren St. Georges und Bayard waren anderer Meining und liessen die Duchesa di Traquitorpo (!!) nur kommen, um - am Schlusse wieder fortgeschiekt zu werden. Dieses beherzigte anch die Direction and liess bei der zweiten Vorstellung die arme Herzogin ganz aus. Warnm Herr Gollmick den Titel: "La tille du regiment" nicht: "Die Tochter des Regiments" übersetzte, was zugleich bezeichnender und edler gewesen wäre, als seine Bezeichnung, die nur zu unzarten Witzen Anlass gibt, können wir nicht absehen.

Die Oper war auch unsern Kräften zweckmässig bestett. Dass Sulpiz an Herre Prestinger fiel, wird durch die grossen Ansprüchte auf minische Darstellung, welche diese Rolle macht, bedingt. Der Beneficialt hatte sich mit der kleinen Rolle des Tonio, begnügt, die er sehr anständig durchführte, wie wir überhaupt bekonen müssen, dass er die Rüge des zu Vieltin seinen Darstellungen beberzigt zu 'üben scheint und seit einiger Zeit seiner Lanne nicht mehr zu sehr den Zügelt sehiessen

lässt. Der Glanzpinet der Aberda aber war Dem. Grassen id er Titlerbole, and weem mas bedenkt, dass die Individualität dieser Rünstlerin sie eigentlich mehr zu sentimentalen und tragischen Partieren eignet, so muss das Verdienat doppelt erkannt werden, dass sie unu sehen in dem zweiten montern mesikalischen Character (der erate war die Effie im Braner von Preston) den stürmischsten Beifallisjahel erwarb, der sie durch die gauze Rolle begleitete und in, der Tyrolienne den höchsten Grad erreichte. Es ist natürlich, dass dieses angreifende Tonstück, mit einer soklangvollen und energischen Stimme vorgetragen, Enthusiassmes erregen mes; doch fand ich se schen so unbescheiden vom Publicum, die Repetition zweimal zu verlangen, als höchst gefällig von Den. Grosser, diesem doppelten Begehren zu wilflähren.

Zur freien Einnahme, doch nicht zu seinem Vortheile, wie unser Theaterzeitel die Bencheien bezeichnet, hatte Herr Emminger Meyrbeer's "Nobert der Teulei" gewählt. Er hatte ein sehr leeres Haus, da man wusste, dass der konstgebidete Sauger für diese Parlie nicht ein steht ein sehr leeres Haus, da man wusste, dass der konstgebidete Sauger für diese Parlie nicht en wegen Unpäsichek ir Mad. Pedhorsty in Eile die Parlie der Prinzesin übernommen, die sie (zumal die erste Arie, die zweite erfordert unmenginglich längeres Stedium und, volle Unbefangenheit, die in einem solchen Falle nicht vorbanden zein kann), mit ausgezeichneter Virtupsifät durchführte und in heiden stürmischen Beifall ernete. Herr Demmer halte gleichfalls aus Gefäligkeit die Rölle des Raimbaud übernommen und Dem. Grosser (Alice) und Herr Kuns (Bertram) übertrafen sich im vollen Sinne des Wortes an diesem Abende selbst.

Der Zauberschleier, oder Maler, Fee und Wirtin, "Fonstause Ausstelle int Gesaug und Tanz in drei Acteu, nach Sorike's Opernickt, "Der Feen-See" bearbeitet vom Verfaster der, Schlimmen Frauen, "Musik von U.-R. THI, enthält ein Paar sehr brave Conjetes und Chöre, vor Allem aber ein frappantes komisches Dnett, von Herrn Doft (Adam Muff) und Dem. Zöllner (Margarethe lönft) vorgetragen, welches die Ehre der Wiederhofung, die ihm zu Theil worde, vollkommen verfelen.

Auch ein Paar Anfänger haben auf naserer Bühne Opernversuche gemacht, nämlich Herr Siedeck (wie der Theaterzettel sagt, vom Dessaner Hohliester) als Gomez im "Nachtlager in Gransda," und Dem. Pauline Feigl (dem Verschmen nach friber eins Exhlürin des hiesen Gonservatoriums der Musik, und suletzt des Herra Emminger) als Aesenchen im "Freischlitz." Lettzter Est auf dem Theaterzettel um Nachsicht. Herr Siedeck scheint noch sehr jung zu sein, und hat eine zecht hübsche, in manchen Tönen sehon ziemlich kräftige Stimme, die bei gater Cultur zu den besten Erwartungen für die Zusuh berechtigt. Das Publicum nahm seine Leistung viel kälter hin, als sie es verdiente, und der Kunstjünger muss sieh auf die Zukunt verrefisten.

Dem. Feigt bat eine recht artige Gestalt, ziemlich viel Muth und fast zu viel Spiel für eine Anfängerin. Ihre Stimme ist schwach und noch sehr ungleich, doch intonirt sie gut, und kann bei fleissigem Studium eine Braughlare Sängerin für ein kleines Theater werden.

Sie sang das Duett mit Agathen, die Polontine und das Tergett des zweiten Aotes mit Beifall, die parodistischkomische Arie des dritten Actes veranglückte aber so total ... dass die Beifallsstimmen durch eine bedeutende Opposition unterdrückt warden. Or to let her out

(Beanhings foigt.)

Leipzig. Ein Trauerfall hat die allgemeinste Betrübniss in unserer Stadt erregt. Musikdirector August Pohlenz ist in der Nacht vom 9. zum 10. d. M., nachdem er am Abend zuvor noch einer Festlichkeit zur hundertjährigen Feier der hiesigen Winterconcerte beigewohnt. ohne voransgegangene Zeichen des Unwohlseins am Schlagfluss verstorben. Der lange Zug leidtragender Freunde, welche seinem Sarge unaufgefordert folgten, gab ein Zeugniss der Theilnahme an dem Verluete, den Leipzig durch den Tod dieses braven und in seinem Berafe unermüdlich thätigen Mannes erlitten hat. Einen ausführlicheren Neerelog hoffen wir in einem der nachsten Blätter mittheilen zu können. ... in in men in in in

Feuilleton.

Ole Bull wollte in Upsala ein Concart geben, warde aber bei seiner Ankunft von einigen Studenten in seinem Wagen überfallen und beschimpft nad reiste daber, trotz der gemachten Entschuldigangan, sogleich wieder ab. Später bat er jedoch daselbst ein Concert mit grossem Beifall gegeben.

Die Italienische Oper zu Canstantinopel hat im Serail der Sultanin-Valida Donizetti's Belisar aufgeführt. Die türkischen Damen, natürlich sile noch verschleinet, sollen sehr aufmerksam zugebört baben.

Redacteur : M. Hauptmann.

#### Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 7. bis 13. März d. J.

Bach, Fr., Variat. p. la Flute et Oboe av. Orch. Op. 1. Meiningen. Binder. 1 Thir. Henselt, A., Poème d'amour, Andante et Etude conc. transcrit p. la Vio-

lon v. Léon de St. Lubia. Barlin, Schlesinger. 10 Sgr. de de p. le Violon at Pfte. Eband. 20 Sgr.

Ralkbrenner, F., Faat, et Variat. brill. sur l'Opéra: Le Rai d'Yvatot d'Adam p. le Pite. Op. 163. Leipzig, Breitkopf et Härtel. 25 Ngr.

Topfer, J. G., Die Orgel. Zweek a. Beschaffenheit ihrer Theile u. s. w: Erfurt, Körner. 2 Thir.

Wendt, A., Leichte vierhändige Tonstückn f. d. Pfte, Op. 10, 1º Lieforung. Neuwied, Steiner. 1 Thir.

Zöllner, A., 12 Lieder f. d. Jugead, leicht ausführbar f. 4 Singet. Meiningen, Binder, Part, 5 Sgr. Stimmen 10 Sgr.

#### Ankündigungen.

Bei G. A. Grau in Hof ist erschienen und durch alle Buchhandlangen zu beziehen:

Sechs Gesänge für vier Männerstimmen

mit willkührlicher Pianoforte-Begleitung

Th. Täglichsbeck.

18. Werk. 11/2 Thir. = 2 Fl. 24 Kr. rhein. Die Stimmen zu diesen Gesingen, welche aus folgenden Piecen bestehen:

1) "Auf der Wanderung" von Hoffmann von Fallersleben.

2) .. Nevinheslied " von demselben. 5) 3, Und irre die Spielleute nicht" von demselben,

4) "Das Eche," 4) "Des Eche,"
8) "Der Frohsina,"
6) "Die Nachtmusikanten,"

sind such in beliebiger Ansuhl einzeln zu haben.

Neue, empfehlenswerthe Musikalien, welche zu bei-gesetzten auszerordentlich niedrigen Preisen durch alle Buch- und Musikalienhandlangen Deutschlands zu beziehen sind:

Der kleine Opernfreund am Pianoforte.

Eine Sammlung beliebter Melodieen, zum Nutzen und Vergnügen jugendlicher Schüler bearbeilel, varürt und mit Fingersatz bezeichnet von C. T. Brunner. 1. Jahrgang, 89 Nummern auf 12 Bogen gr. 4. 1 Thr. -2. Jahrgang, 71 Nummern auf 12 Bogen gr. Med, 4, 1 Thir.

Der Name des am Compositionen für jagendliche Schüler so verdienten und beliebten Verfassers hürgt hinfänglich für den Werth dieses Werkes, -

Angenehme und leichte

Unterhaltungen am Planoforte.

 Jahrgang, 24 grosse Notenbogen, in Umschlag hro-schirt 11/2. Thir. — 3. Jahrgang, 24 Bogen, desgl. 11/3 Thir. - 4. Jahrgang, 30 Bogen, desgl. 2 Thir. Dieses Werk bietet eine Sammlung grosser Potpourri's aus den neuesten Opern und enthält nebenbei werthvolle nnd gediegene Originalcompositionen von verschiedenen Componisten, fast in allen Genres. Die Potponrri's zeichnen sieh durch eine sehr gefungene Zusammenstellung and Verschmelzung der einzelnen Satze an einem schönen, harmonischen Ganzen aus, und sind dabei in einem so leichten Style bearbeitet, dass sie von jedem Dilettanten - selbst von sehr wenig Geübten - ohne weiteres Stn dium ausgeführt werden können.

Vom ersten Jahrgange desselben Werkes sind nur noch wenige cinzelne Hefte vorrathig.

J. G. Häcker in Chemnita.

In meinem Verlage erscheint nachstens mit Eigenthumsrecht : Alard, Delphin, 40 Etudes melodiques at progressives po le Violon avec Acc. d'un second Violon ad, libit. Op. 40. Cah.
4. 2. à 20 gGr.

Pantaisie pour Violon avec Ace, de Piano sur l'Opera Braunschweig, im Mara 1845.

Joh. Pet. Spehr.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

#### ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 22sten März.

# **№** 12.

4845.

Inhals: Friedrich Roeblitz (Boschlass). — Riefe über Operaciehtung und Operacomposition un einen angebanden Operacomposisten (Fortsetzung). — Recension. — Neudrichten: Aus Prag (Beschluss). — Feuilleton. — Verzeichaltes neuerschieosser Musihalten. — Anköndigungen.

### Friedrich Rochlitz.

(Beschlass)

Einer anserer Mitschüler starb, und achnell, am dritten Tage, pachdem ihn von Erkältung ein hitziges Pieber gefasst hatte. Ein guter, achöner Knabe, von Ta-leat und Fleiss. Er — ein Unterer — gehörte nicht zu meinen nähern Frennden: aber jener Vorzüge und seines sittigen, freundlichen Wesena halben, hatten wir Alle ihn lieb. Neigung hielt mich an seinem Lager in letzter Nacht: ich sah' ihn aterben : er war der erste Mensch, den ich sterben sah - ja das erste Lebendige, das sieh vom Leben riss. Eine ao allgewaltige Erschütterning meines gesammten Wesens habe ich wohl kaum jemals wieder erlitten: nicht sowohl bei den höchsttraurigen, zum Theil furchtbaren Erscheinungen seines Zustandes - diese versetzten mich mehr in eine grauenvolle Gespanntheit, die etwas Betänbendes hatte - als vielmehr, da, was noch vor drei Tagen so beleht und schön hlühete, mit Eins erstarrete und nun todt dalag. Vollkommen ohne zn wissen, was ich that, rannte ich, wie selbst vom Grauen des Todes ergriffen, aus der Krankenstube, die Treppe hinah an die Thur des lieben Vaters Dolea, riss in die Klingel, und kam nar erst zu mir, als dieser erschrocken öffnend vor mir stand. "Er ist todt! er ist wahrhaftig todt!" weiter konnte ich nichts hervorbringen. "Meia Sohn: er ist bei Gott, seinem und unserm Vater!" sagte Doles ernst und aanst. Dana nahm er mich bei der Hand und führte schweigend mich wieder hinauf. Ich war gedanken - und willenlos. Die Krankenstube war voll von Mitschülern. Still machten sie dem alten Manne Platz. Er trat an'a Bett, nahm das Sammetmutzehen auf die gefalteten Hände und empfahl in lautem Gehete die Seele des Entschlasenen dem himmlischen Vater. Auch die Leichtsinnigsten oder Rohesten waren tief bewegt: und wer kann ermessen, von welchem Seegen diese wenigen Minuten für das Leben Mehrerer gewesen und gebliehen sind? - Gefasstere unter den Mitschülern, als ich, beschlossen am Abend, den Leichnam auf's Schönate zn schmücken und his zur Beerdigung auf einem Paradebett für Jedermanns Anblick auszustellen. Jeder gab willig dazu her, was seine Armuth vermochte. Der Rector Fischer verweigerte am Morgen die erbetene Erlaubsiss dazu nicht. So kleidete man den sehönen, hlassen Sehläfer in ein Gewaad von

weissem Atlass, das unten weit noch über den Sarg hinaus hingebreitet ward. Seine Stirn umgab man mit einem Kranze von weissen Rosen. Sein Handexemplar des griechischen nenen Testaments legte man ihm auf die Brust und faltete die Hände darüher. Mit Blumen beatrenete man den Boden bia zur Hansthur. Die Meisten drängten sich, hierbei selbst Hand anzulegen : ich vermochte da wenig oder nichts, aondern atand nur dabei, Alles gensu beachtend, ohne jedoch mir deasen oder meines Antheils deutlich bewusst zu werden. Doch da es donkel ward und man die Kerzen um den Sarg anbrannte : da ging ich hinsuf in meine Zelle, und was hisher gleichsam in Masse auf mir gelegen und mieh gefangen gehelten hatte, fing an, in Gedanken und Gefühlen zu entwirren and auseinander zu legen. Die Stunde des täglichen, gemeinschaftlichen Abendgebets schlug: ich ging hinanter und blieb in jener Verfassung. Als hernach man sich zerstreuete, Jeder der Zurückbleibenden sich nach seiner Weise beschäftigte: da setzte ich mich in meine Ecke and schrieb, was ich jetzt dachte und empfand, in einem nicht kurzen Gedicht - gereimte jambische Strophen - nieder. Als ich vollendet, sabe ich mich allein im weiten Coenaculo : Einer nach dem Andern war schlafen gegangen. Ich hatte das so wenig bemerkt, als sie, was ich machte. Ruhig, ohgleich nur durch eine Zwischenthur von dem unbewschten Todten geschieden - ich lebte ja jetzt in anderer Welt - verbesserte ich meine Verse; rubig sehrieb ich sie in's Reine; ruhig öffnete ich jeae Thur, sie zu seinen Fussen niederzulegen: als nun aber mein Licht sein bleiches Antlitz erhellete, da ergriff mich wieder jenes Granen, obachon bei weitem weniger betäubend. Schnell legte ich mein Blatt bin, flobe die fiinf Treppen zum obern Tabalat hipsuf, mich schepend vor dem Knistern des Sandes unter meinem Fasstritt, und warf mich eilig in's Bett. Am Morgen fand man das Blatt. la die durch den Tranerfall vorhereiteten Gemüther griff es lebendig ein und Mehrere nahmen Abschriften. Man hatte meine Handschrift erkanat. Statt dass ich sonst soleber Beachästigungen wegen nicht selten Neckereien erdulden mussen, ward mir jetzt einmutbiger Dank und es verblieh mir sogar von da an eine stille, besondere Achtung in Hinsicht auf das sonst Bespottelte unter meinen Mitschülern. Das Blatt wurde dem Todten mit in's Grab gegeben. Jetzt nach so vielen Jahren - es war ja

43. Jabrgang.

doch wohl mein erstes, mir eigenthümliches Gedicht jetzt wünschte ich, eine Abschrift behalten zu haben : aber weder hiervon, noch von so vielem Acholichen, selbst aus mehrern der nächstsolgenden Jahre, ist mir auch pur eine Zeile geblieben. Ich dichtete blos, wann und weil ich's nicht lassen konnte: war das Product da. so batte es seinen Zweck erreicht und ich achtete nicht weiter darauf. Ibm einigen, auch nur den geringsten Werth beizumessen : das kam mir nicht ein. Ja, ein Anderes war es mit Uebersetzungen oder Auszügen aus Schriften der Alten, die ich für mich las! Das war Arbeit: darauf dorfte man halten und sich auch 'was zu Gute than! So besitze ich hiervon noch heute einige ansehnliche Quartanten Manuscripte, die, wohleingebunden, sich als Staubfanger durch meine Bibliothek hindurchgesehleppt haben '). - Jenes Gedicht non hatte auch Vater Doles mit vielem Antheil gelesen und fand sich dadurch veraplasst, mir bald darauf eine poetische Aufgabe sogar selbst vorzuschlagen. Es war ihm eine Abschrift des so eben verfassten bekannten Passionsoratorinms von Zinkernagel und Rosetti anvertrant worden. Er wollte es in den Hanptkirehen aufführen, bevor es durch den Druck bekannt würde. Aber das von Reminiscenzen aus filopstock und eigener, nicht sonderlicher Zuthat gewebte Gedicht, das nicht selten mit pomphaften Worten wenig genug aussagt, gefiel ihm nicht, und Manches darin schien ihm für eine gemischte Kirchengemeine ganzlich ungeeignet. Letztes - wie die Scene, wo (nach Klopstock) die Dornenkrone in die Versammlung der Jünger gebracht wird - sollte ich hinwegschaffen, Einfacheren, möglichst in biblischen Worten, an die Stelle setzen, und dies der Musik, allerdings ohne mich von ihrem Ausdruck zn enifernen, Note für Note unterlegen: für einen Jüngling gewiss keine leichte Anfgabe. Ihr Schwieriges reizte mich um so mehr und durch beharrlichen Fleiss lösete ich sie; wie? das weiss ich nicht. da auch dies Erzengniss bald wieder von mir vergessen ward. Genng: Vater Doles war znfrieden, das Oratorinm wurde mit meinen Veränderungen des Textes aufgeführt und gefiel. Non hatte ich aber bei dieser Arheit stets das grosse, dieke Werk vor mir liegen haben müssen: dadnrch war sie auch Andern bekannt worden; durch sie - wie bei jenem Trauergedicht - erfuhren sie die Lehrer, durch diese kam sie endlich auch vor den Rector Fischer. Dieser strengredliche, in seinen Grundansichten schwerlich irrende, aber in deren Anwendung einzig und allein in seiner Zeit lebende Mann - und das war nicht die, worin Alle lehten, sondern die, worin er als Knabe und Jüngling geleht und seit welcher er von der Welt ansser seiner Sehnle und Stadirstube keine Notiz genommen, und non in spätern Lebensiahren sie mit Allem, was in und vor ihr war, von Herzen verachtete: dieser Mann, sag' ieh, nahm jene Nachricht mit tiefem Unmuth und sehmerzlicher Sorge

auf, and zwar nicht blos weil sie ein gesetzwidriges Bestreben enthielt, sondern auch aus wahrhaftiger Liebe zn uns Allen und auch zu mir. Der Beweis soll folgen. Da er mir bei sich zugestehen musste, dass ieh, wia meine Studien, Aso meine übrigen Obliegenheiten um iener Allotrien willen nicht verabsäumte, und da iene beiden Gedichte religiösen Inhalts waren (zum Glück wusste er von keinen andern): so straste er mich zwar nicht unmittelhar, und sprach, dies nach seinen Ansichten nicht zu müssen, nicht ein Wort darüber, weder zu Mitschülern, noch zu mir, als wisse er gar nicht darum: aber der wegwerfenden Ausfälle auf die "deutschen Poeten - seilicet!" und der hestigen, über sündlichen Zeitverderb "mit der Sprache der Hökerweiber" n. dergl., wiederholeten sich noch häufiger, als sonst, und dass ich seine Gunst verloren, liess er mich bis zum Ende meiner Schulzeit auf jede Weise, die ihm nicht ungerecht dünkte, empfinden. Nur erst beim letzten Abschiede, wo er mich als angehenden Studenten zu betrachten and ich, allein mit ibm auf seinem Zimmer, wahrlich mit dankbarer Rührung zu ihm gesprochen hatte, eröffnete er sich mir. Es ist mir lieb, sagte er, dass Er ein dankbar Herz mit wegnimmt und nicht, wie viele Buben, cin verstocktes. Ich hab' Ihn streng gehalten die letzten Jahre; ich hab's gut gemeint, und Er war Schuld dran. Ich will's Ihm sagen; denn ich mein's auch ietzt gut. Gott hat Ihm Gaben gegeben, Er hat auch 'was gelernt : aber Er war auf Ahwege gerathen : Er las deutsche Bücher, und hat gar deutsche Verse gemacht. Ich weiss es: Er ist da einmal verleitet worden von gewissen Leuten - (nun stieg seine Hestigkeit) von Leuten in hohen Jahren, in angesehenen Schulämtern - wozu man freilich nichts weiter sagen kann, als: solche Leute sind - ein Ochs. Da hah' ich kein Scandalum geben und auch Ihn nicht sehlecht machen wollen vor seinen Mitschülern. So bab' ich Ihm und den Andern pur unter der Hand zugerufen: Meravoeire! Ich will nicht fragen, ob Er's gethan hat; bat Er's nicht gethan, so thu' Er's jetzt und lass' Er sieh retten vom Verderben. Denn dahin führt's doch; und das dauert mich um so mehr, weil ich bei solchen Vergehungen allemal an ein Exempel denken muss - an ein Exempel aus meiner Jugend. das mir noch beute durch die Seele geht. Ich will's Ihm erzählen. Wie ich von Coburg hieher auf die Universität kam, da zog ich mit Einem zusammen, der schon ein Jahr dawar i gnter Leute Kind - ein Predigerssohn aus der Lausitz. Wir wohnten in der Burgstrasse; drüben, in der alten Baderei. Was hatte Gott dem Menschen für Gahen gegeben! was konnte der für Griechisch und Latein! Wir brauchten den Ernesti - der damals berühmt war, scilicet! - den brauchten wir Beide nicht. Zom Vergnügen fingen wir gleich damit an, den Thucydidem zu lesen. Was hatte aus dem werden konnen! Aber er hatte auch so einen Hang! Er hatte schon vorher viel Deutsch gelesen; nun gewöhnte er sich auch dentsch zu schreiben und machte deutsche Verse. Nun ging's immer weiter und war kein Halten's mehr. Er war mein bester Freund; er war mein einziger auf der ganzen Universität i aber ich zog von ihm, ich konnt'a nicht mit ansehn. Er fing sogar an homodien zu schrei-

Nicht anders verhält es sich mit meinen masikalischen Compatitionen aus Jünglingsighere. Alles sich bald mehr seinem Entstehen untergegangen, ansser einige kleine Lieder, weit als auf ein leeres Blatt einer fremden, eingebundenen Sammlung geschrieben sind, und jene, vorber bespreckene Cantate, weit leb ihre Partitur geleichfalte einbinden lassen.

beu. Und nun - nun wurd' er nach und nach .... ach, ich mag's nicht sagen! Frag' Er nur Lente, die's verstehen; der fier hiess - Lessing! -

Ongleich in mir schou damals, ja auf der Stelle, das Curiose in dieser Rede des grundebrlichen Mannes befremdlich aufdämmerte, so machte sie doch auf mich einen tiefen Eindruck. Meine überhandnehmende Musikliebe, über die schon früher mich zuweilen ein flüchtiges Bedenken angewandelt hatte, beunruhigte mich von Stund' au, und in der Stille so lange fort, bis ich es nicht nur zu einem Eutschluss darüber, sondern auch zu einer That, diesen Entschlass sicher auszuführen, gebracht hatte. Der Eutschluss war i meine Liebe - nicht zu mindern, denn ich hatte sehon erfahren, das gelinge mir nicht; sondern zu hindern: in ihren Wirkungen nämlich. Die That war : ich verkauste mein, zwar kaum mittelmässiges, doch mir unendlieb werthes Clavier an einen Schulfrenud, und zwar, damit es nur geschwind ginge und ich nicht etwa rückläufig würde, um vier Thaler sechzehn Groschen.

Nun war es aus mit meiner Musik, ausser in meiner Sehnsucht. Und es war gut, dass es so kam : der Erfolg wird's beweisen.

Briefe

über Operndichtung und Operncomposition an einen angehenden Operncomponisten.

(Fortsetnung.)

Ich will Ihnen durch ein Beispiel anzudeuten suchen. worin man gewöhnlich fehlt, und wie man besser zu Werke gehen könnte.

Angenommen, man gabe einem noch nuerfahrenen dramatischen Dichter die Odyssee mit dem Wunsche in die Hand, eine Oper daraus zu machen. Er würde sich aller Wahrscheinlichkeit nach bei der Lecture aus der zahllosen Begebenheitenreibe zunüchst alle die Situationen aufzeichnen, die er auf der Bühne und für die Oper als die wirksamsten erkennte, und alsdann diese Masse einzelner Situationen zu einer dramatischen Einheit mehr oder weniger geschickt zu vereinigen snehen, d. h. er würde erst die Situationen und dann das Sujet, das sie verbände, suchen. Das aber ist der grosse Pehler, und das sieherste Mittel, mit dem Ganzen, mit dem Totalen zu verunglücken.

Vernünstiger würde er also handeln, wenn er erst das Snjet des Epos anszöge. Diesea gibt Aristoteles so an.

Jemand ist viele Jahre von seinem Vaterlande abwesend, wird von Poseidon aufgehalten, bleiht von allen seinen Geführten allein ührig. Zu Hause wird sein Vermögen von Freieru anfgezehrt, und seinem Sohn wird nach dem Leben getrachtet. Er kommt endlich unch manehou ansgestandeuen Stürmen in der Heimat an, erkeunt einige alte Bekannte wieder, überfallt seine Feinde, tödtet sie, und wird selbst gerettet.

Diesen Stoff wurde nun aber selbst ein noch nnerfahrener Dichter für das Drama nicht brauchbar finden, Er ist zu weit für den Rahmen eines Theaterabends.

Er würde Mannichfaltigkeit der Sitnationen bieten, aber keine dramatische Einheit, welche sich auf einen Hauptpunct concentriren muss. Ana diesem Grunde müchte wohl Jeder die Odyssee als unbrauchbar für eine dramatische Behandlung erklären.

Dennoch wäre ein schr gläcklicher Stoff daraus zu ziehen, wenn man das Ende der Odyssee blos nähme.

Z. B. so.

Eine Gattin, deren Gemahl sobon Jahre lang von Hanse abwesend, und für verloren erklärt wird, ist von übermütbigen Freiern umlagert, die sie auf alle mögliche Weise ängstigen und quälen, ihr Vermögen aufzehren und ihrem Sohne nach dem Leben trachten. Gewiss eine interessante, spannende, Sympathie und Antipathie erregende, und zu den mannichfaltigsteu Situstiouen Au-lass gebende Verwicklung. Als die Noth auf's Höchste gestiegen, erscheint der todtgeglanhte Gatte, überfällt und tödtet die Preier, Gattin und Sohn sind gerettet und mit dem Heissbeweinten vereint. Gewiss eine bochst befriedigende Anflösung.

Hier ware ans einem Epos ein dramatisch wirkungsreicher Stoff gewonnen, dadnrch, dass man aus der reichen Begebenheitareibe jenes nur den Schlussmoment genommen und das Hanptinteresse umgekehrt von dem Odysseus auf die Situation der Mutter und des Sohnes gelenkt hätte. Es ware nun freilich nicht mehr die Odvssee, die der Dichter für die Bühne bearbeitet hätte, sondern eine Penelopee, aber das schadet doch wohl nichta? Eine gute Oper wollen Sie; woher und auf welche Weise der schickliche Stoff dazu genommen, ist ganz gleich, darnach fragt Niemand.

So den Blick auf Epopoen, Romane, Novellen n. s. w. gerichtet, wird es selten fehlen, eine wirkungsvolle kleine Geschichte für die Oper daraus zu ziehen. Ein Sujet, nicht aber dessen Ausführung mit Scenen ans jener, denn diese müssen dann nur aus der also gewonnenen nenen Begehenheit gezogen werden, worüber später das Nöthige bemerkt werden wird.

Der ehen hesprochene Stoff, obgleich auch in einer uns sehr forn liegenden Zeit sich begebend, truge doch im Allgemeinen nichts in sich, was unsere Theilnahme verhindern konnte, denn die Motive sind natürlich, rein menschlich, und gehen alle Menschenherzen an. Was den Grad des Interesse an diesen Begehenheit vielleicht um ein Weuiges schwäehen könnte, wären die Perso-nen an sich. Das Unglück eines Verwandten, eines Freundes nimmt ans mehr in Anspruch, als das einer ganz fremden Person, und etwas Achnliches zeigt sich an den Figuren auf der Bübne. Eine Frau ans dem Mittelalter z. B. iat una verwandter als eine aus der alten Griechenwelt. Und darum wäre es gewiss nicht unpolitiach, wenn men Stoffe, die in einer zu tiefen und darum kalten Zeitferne lägen, in eine näbere und wärmere Periode heranrückte. Bin Beispiel solehen Näherrückens and Umwandelns eines antiken Stoffs in einen neuen bahen uns die Franzosen in den beiden Sergeanten gegeben, die aus der Bürgschaft von Schiller genommen, worin sich zugleich weiter zeigt, wie mancher intercasante dramatische Stoff sehou in kleinen poetischen und prosaischen Erzählungen gefunden werden kann.

Nehmen Sie ferner in Ihre Kriterien zur Beuetheiung eines guten Operasijets anch nech zwei Puncte auf, wovon der eine nur das Gedeiben des daraus hervorwadsenden Werkes betrifft, der andere aber den hünstler selbst angeht, insofern er seine ihm von der Natur verliehenen Gaben nicht zum Verderben als zum Nutzen und Vergnügen der Menschen anzuwenden verleitet werden könnte.

Es sind nämlich in neuerer Zeit besonders die Franzosen in ihren dramatischen Dichtungen auf zwei abscheuliche Wege gerathen. Sie, die französischen Dichter, basiren ihre tragischen Stoffe oft auf Begebenheiten, die das Gemüth wahrhaft peinigen und zerreissen. Das Spiet zur Jüdin von Halevy z. B. ist ein solches. Ein von dem Flammentode durch einen Juden gerettetes Christenmädchen wird von diesem in seiner Religion erzogen. Ein vornehmer Liebhaber zieht sie snäter bei der Nase herum; dann wird sie mit ihrem vermeintlichen Vater wegen Entheiligung eines christlichen Festes gefangen genommen, zum Tode verurtheilt, und in einen siedenden Pechkessel geworfen! Dieses Sujet stellt allerdings ein wichtiges Menschenschicksal in bedeutender Verwicklung dar. Es erregt Furcht und Mitleid, aber die Auflösung, des Madchens und des Vaters scheuslicher Tod. so wie die meisten Situationen Beider empören unser Gemüth auf's Acusserste und lassen am Eude eine so schneidende Dissonanz in der Seele zurück, dass man das Ansehen und Hören dieser Oper cher für eine Strafe und Qual, als für einen ächten Kunsteindruck erklären möchte.

"Wann werden die Neueren" - sagt Johannes Falk in Bezug auf die Tragodie - ",durch solche Ideale wie der Oedip, die Trachinierinnen des Sophokles, die Eumeniden des Aeschylus u. s. w. zum Nacheifer gereizt und aufgemuntert, doch endlich anfangen, von den schwarzblutigen Träumen der Einbildungskraft aufzuwachen, wodurch wir uns und das Publicum ohne Noth qualen und abängstigen! Dort, beim Sophokles, verlässt man das Haus nicht zerrissen, zermalmt, oder mit Unwillen über die Vorsehung und den Dichter, der nus einen solchen Abgrund von Abscheulichkeit eröffnet, sondern über alle Misstone des Augenblicks emporgehoben, gestillt, gelindert, mit getrösteter und berubigter Brust." In diesem Sinne sagt auch J. Paul in seiner Vorschule zur Aesthetik: ...Grosse Dichter sollten deswegen öfters den Himmel aufsperren, als die Hölle, wenn sie zu beiden den Schlüssel haben."

Eine noch grössere moralische Ahscheulichkeit zeigen die meisten neuesten französischen komischen Opernsuiets.

Der Postillon von Loniumeau z. B.!

Ein Postillon, der von seiner eigenen im oben angetrauten jungen Frau als ein Sänfer, Schläger und etwas noch Abscheulicheres oharacterisirt wird, verlässt sie am Beobzeitsahende, weil er als Sänger im Paris brilliren und viel Geld zu gewinnen Hoffunge rehätt. Später führt er sie zum zweitenmal an, indem er mit der Tranung Spott treibt, und wünschi ihr am Ende gar den Tod. Dennoch wird er nach ein wenig überstandener Angat glücklich. Allgemeiner könnte man dieses Sujet, auch so bezeichnen: Ein Hallunke begeht Schlechtigkeit auf Schlechtigkeit und wird dafür ein reicher und glücklicher Ehemann.

Er, ein niederrischtiger Kerl, sie die dümmste aller Ginse, das sind die zwei Hauptpersonen, für die wir uns interessiren sollen. Warum diese Oper dennoch auf alle Theater kommt, wird sieh in späteren Briecha zeigen, aber weder zum Vortheil des Publicums, das sieh einen solchen verderblichen Kram gefallen läsen noch zu dem des Dichters, der ihn dem Publicum durch allerie verführerische Nebenkünste in die Seels sehwärzt.

Was bei einer solchen fortgesetzten Richteng dramatischer Werke für Folgen auf die Menschheit berauskommen müssen, gebört nicht in den Plan dieser Briefe. Aber der Rath für Sie, mein junger Freund, gehört hinein, "Ihrer Künstlerwärde sich stets bewusst zu bleiben, die mit darin besteht, Ihr Talent zur Erbeiterung und Erbebung der Mensehen, nicht aber zur Ausschmückung von Gegenständen zu verwenden, die eine verwerfliche Tendenz in sich trazen.

Habe ich his jetzt die Bedingunges eines guten dramatischen Stoffes im Allgemeines anzudeuten gesucht, so drängt sich nun noch die Frage hervor, ob nicht die Opern besondere Gesetze für sich in Anspruch nehmen?

Schiller sagt in Bezug auf die Tragödie: "Entweder es sind ausserordentliche Handlungen und Situationen, oder es sind Leidenschaften, oder es sind Charactere, die dem tragischen Dichter zum Stoff dienen; und wenn gleich oft alle drei, ab Ursach und Wirkung, in einem Stück sich beisammen finden, so ist doch immer das Eine oder das Andere vorzugsweise der letzte Zweck der Schilderung gewesen."

Es bedarf wohl keiner langen Auseinandersetzung für Sie, welches dieser drei Elemente in einem Opernsujet Hauptsache sein müsse. Natürlich die Leidenschaft. denn mit ihr hat es die Musik zu thun. Wenn aber. böher und mannichfaltiger das Interesse in einem Werke sich zeigt, auch die Wirkung um so höher und umfassender sein muss, so bitten Sie nur das Geschick. dass es Ihnen einen Text zuführe, wo die Leidenschaft auch zugleich an ausserordentlichen Characteren erscheine und durch ausserordentliche Situationen hervorgerufen werde, und Ihr Dichter also einen Gegenstand wähle. aus dem alle drei Elemente verbunden hervorzulocken sind. Und dieses gilt nicht blos von der ernsthaften, sondern auch von der komischen Oper, mit der Modifieation natürlich, welche die verschiedenen Gattungen bedingen.

Übgleich nan diese Forderungen an ein Opernuigte on natürlich kingen, dass man meinen sollte, es könne sie Keiner, der nur im Geringsten Ansprüche auf den Dichternamen mache, verracklässigen, so wird Ihnen sollten, aus einer Anzahl von Operntexten wihlen zu müssen, gar bald lehren, dass gerade der Stoff dasjenige ist, um den sich Viele am Wenigsten kümmern, und am Schnellsten mit dessen Wahl fertig werden. Seine Wichtigkeit leuchtet Wenigen ein; sie vertrauen auf ihre Ansführung, d. h. auf die Verse, Dietion u. s. w. Die

ächten Dichter dagegen betrachteten und betrachten sie immer als eine Hauptsache.

Daher sagte einer der grösssten:

O glaube mir, des Stoffs misslung'ne Wahl Lüsst sich durch Feerei der Farben nicht vergüten.

Ist demnach der Stoff nach obigen Bedingungen das Erste, wonnech Sie achart prüfund blicken müssen, ao freuen Sie sich doch ja nicht voreilig, wenn Sie einen solchen wirklich gefunden hahen. Denn der schönste und glütchieste ist nichts, wenn ern nater ungeschickte und unerfahrene Hände geräth, die nicht einen ächten Plan daraus zu ziehen, und diesen Plan danns wieder geschickt auszuführen verstehen. Sie müssen daher noch gar, manche weitere Prüfungen vornebenen, ehe Sie die Ueberzeugung, einen guten Text in allen Bezichnüngen unter den Händen zu haben, gewinnen können. Doch darüber in meinen nächsten Briefen, die der Natur des Gegenstandes nach immer interessnater werden müssen, je mehr in a Detail uns unsere Untersuchungen führen. (Fortsetzung folgt.)

#### RECENSION.

L. Lenz: Drei Gesänge ann Dr. Söttt's episch-lyrischem Gedichte: "Korradin," für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 30. Leipzig, hei Breitkopf und Härtel. Preis 15 Ngr.

Wenn es immer misslich ist, aus einem grössern Werke, in welchem Alles auf den Zusammenhang berechnet ist, Einzelnes für Composition berauszuhehen, so musa man doch in dem vorliegenden Falle zugestehen, dass jedes der gewählten Fragmente für sich bestehen kann, und da des unglücklichen Konradin's Geschick so viele Theilnabme erregt hat, dass sein Name fast populär geworden ist, da endlich die bier gebotenen Bruchstücke wahrhaft poetisches, tyrisches Leben ahmen, so wird man sie auch gern in Tönen vernehmen. Es ist aelbst anznnehmen, dass der Diebter dem Componisten ein erhöhtes, dem Dichterwerke zugewendetes Interesse zu danken haben werde. - Die Ueherschriften der drei gewählten Abschnitte beissen: "Konradin auf Hobenschwangan," ,,Konradin's Abschied vor seinem Zuge nach Italien," und ,,König Konradin im Gefängniss." — Das erste Stück hat fast den Character einer Ballade, und bildet durch schönen Gesang, wie durch edle Declamation, wirksam modulirend und doch gut zusammengehalten, ein treffliches Ganzes. Der Componist folgt den poetischen Regungen und Gefühlen mit der schönsten Aneignung: ea hinterlässt mit seinem gnt motivirten Schlusse einen höchst günstigen Eindruck.

Schon der Form nach und durch den ritterlieben Aufsehwung, den das sweite Gedicht, "Konradin's Abschied," bezeichnet, wird dies am Meinten ansprechen. Es ist fast marschmässig gehalten; die Worte der Eingangsatropte.

"Leb" wohl, leb' wohl, suf Wiedersehn! Lieb', Vaterland und Maid,"

Lieb', Vaterland and Maid,"
geben im Voraus Ton und Haltung des Ganzen an. Ritterlich, minnevoll, mit einer leisen Ahnung der verhäng-

nissvollen Zukunft ---, mit so gemischtem Gefühl spricht der edle Sanger aus, was in ihm lebt. Vortrefflich ist es dem Componisten gelungen, diese wechselnden Gefühle in Tonen wiederzugeben; er hat es vermocht, selbst scheinbar entgegengesetzte Empfindungen zu vereinen. wie dies in der zweiten Halfte dieses Liedes glücklich geschieht. Da die Strophen eine ziemlich breite Ansdebnung haben (der Componist hat mit vollem Rechte zwei in eine zusammengedrängt), so thut es wohl, dass die Begleitung in der zweiten Hälfte eine andere Form annimmt, and durch ihr erhöhtes Leben auch dem Gesange frischeren Aufschwung verleiht. Setzen wir noch binzu, dass die Composition nicht nur gut gedacht, sondern anch sehr dankbar für den Sänger ist (was sich bekanntlich nicht immer vereint), so dürsen wir dies Lied wohl mit Recht ein ansgezeichnetes nennen.

Das dritte Lied dieser Sammlung: "Rösig Kontain im Gefängniss" beginnt mit einer wehnfüllig gehaltenen Einleitung, Adagie, A moll, ½., worauf die Singsaltmus in ähnlicher Weise mit den Worten: "Mein bolser Lebensstern, gul' Nacht!" eine tiefempfanden Klage anssprieht. Mit edler Resignation nimmt der Königliche Singer Absehied vom bilibieaden Leben, ruff in wehmätbiger Erinnerung nochmals Alles surück, was ihm lieb und theuer war; ein schmerzliches Lebewohl weiht er dann mit sinkender Stimme aciner "holden Maid"—; das Lebens Achein mit den hingehuschlen Worten: "Au Racht, des Lebens Licht!"— zu entflichen; — aber kühn und kräftig erheht sich sein Geist bei dem Zunstz; "Doch meine Liebe nicht!"— Nach einem "wie in Verstäckung ausgesprochean Zuruf an die Abneu wendet sich die Tonart rach nach Adnr, nach is einem feerig markirten Gesange erföht, wie in begeisterter Vision, die sebwungvolle Apstropher:

Erzitt're, Rom!
Aus Deutschland bricht
Der Freihelt Sonnenlicht!

und führt mit einer fast dramatischen, höchst wirksamen Steigerung den glänzenden Schluss herbei. Al.

#### NACHRICHTEN.

Prag. (Beschluss.) Die böhmische Oper (gegenwärtig in dem neuen Stoger schen Hanse etablirt) hat sich schon in früherer Zeit ala eine Pflanzschnie musikalischer Talente bewährt, der wir unter andern Mad. Podhorsky und insbesondere Herrn Strakaty verdanken, und scheint auch jetzt wieder ähnliche Hoffnungen wecken und erfüllen zn wollen. Herr Mayer ist ein Tenorist mit sehöner jugendfrischer Stimme, der bei fleissigem Studium die besten Erwartungen erfüllen dürfte; aber im "Nachtlager in Granada" erschien ein nicht minder hoffnungsvoller Konstjünger, Herr Stepan, als Jäger und machte mit seiner recht gelungenen Gesangsleistung im vollen Sinne des Wortes Furore. Dem. Bolyn debütirte als Gabriele. Sie hat hubsebe hohe Tone, die sie jedoch anfangs se sehr forcirte, dass ibre Stimme achon im ersten Finale ermattet war. Minder gleichförmig ansgebildet sind die Mitteltone, und vor Allem ist ihr die höchste

Sorgfalt auf die Iutonation auzuempfehlen. Herr Carl Eisner, kais. russ. Kammervirtuoa, liess sieh zweimal im Theater hören, das erstemal in den Zwischenscten des Lustspiels : "Die beiden filiugsberge," wo er nach dem zweiten Act: Scena ultima aus der Oper Lucia di Lammermoor, arrangirt für das chromatische Horn von C. Eisner, und nach dem dritten Act: Introduzione e Variazioui chenfalls von seiner eigenen Composition vortrug. Für seine zweite höchst erfreuliche Erscheinung auf unserer Bühne war uach dem Lustspiel; "Die Bekenntnisse" ein kleines Concert arrangirt worden, welches die Ouverture aus Iphigenia auf Tauris von Gluck einleitete. Herr Eisner spielte eine Scene und Arie für das chromatische Horn, und zum Schlusse: Variationen über ein Thema von Mehul für das einfache Waldhorn, beide gleichfalls von ihm selbst componirt. Herr Eisner behandelt sein Instrument mit einer grossen Virtuosität und bläst Passageu und Gäuge, die man kanm für möglich hält, welches Verdienst durch Geschmack (der sich auch in seinen Compositionen ausspricht), Ausdruck und eine ausserordentliche Zartbeit erhöht wird. Vielen war die letzte Nummer die liebste, weil das chromatische Horn denu doch gegen den vollen Horntou des alten natürlichen Instruments au Fülle und Energie zurückbleibt.

Endlich haben wir auch den vielbesprochenen kleinen Pianovituosen Anton Rubinstein (Schüler des Herrn Villoing) kennen gelerut, welcher hier drei Concerte (ohne alle Instrumentalhegleituug) gab, das erste im Stögersehen zweiteu Theater, das zweite und dritte im Plateis-Saale; das erste brachte sehon nicht weniger als sechs Pianofortestücke, vom Concertgeber vorgetragen, nämlich: zweite Fantaisie üher Motive aus Don Juan für das Pianoforte von Sig. Thalberg, erstes Lied ohne Worte von Mendetssohn, Etude in A moll von Thalberg, Sonate pathétique von L. v. Beethoeven, Ave Maria on Schubert für das Pianoforte von Fr. Lüszt, und Fantasie über Motive der Oper: Lucia von Lammermoor von über Motive der Oper: Lucia von Lammermoor von

demselbeu Tousetzer.

Die Parallellustigen im Publicum, dereu Zahl bei uus Legiou ist, kouuten kein Ende finden, deu kleinen Virtuosen mit der dito kleinen Sophie Bohrer zu vergleichen; da musste man hier aubören, woriu er, worin sie stärker, dass ihre frühere Auwesenheit ihm hier geschadet, wie er sie zu Wien verdunkelt, wie viel Concerte sie hier, wie viele er in Wien gegeben u. s. w. Da uach unserm Glanbensbekenntniss ein musikalisches Individuum nur mit sich selbst und der Idee der Kunst verglichen werden soll and kann, so abstrahiren wir von allen diesen Parallelen und wollen ganz schlicht und einfach nnsere Ansieht über dieses vielverspreehende und viel besprochene Talent aussprechen (die Wieuer Referenten mögen es uns "nicht übel aufnehmen," wenn sie hier und da von den ihrigen abweicht). Anton Rubinstein ist unstreitig ein grosses Talent, das dereinst sich den Ersten in seinem Fache gleichstellen durfte. Schon jetzt ist ihm eine frühreife Entwicklung im Ansdrack, ein schöner Anschlag und bedeutende Kuustfertigkeit nicht absuleugnen. Ausgezeichnet gut siud seine Octavengunge. dagegen ist ihm die strengste Sorgfalt zur Ausbildung seines Trillers und der linken liand anzuempfeblen, die verhältnissmässig weit binter der rechten zurücksteht. Ein Beweis, wie sehr das erste Concert übereilt wurde. war die Uuzuverlässigkeit des Programms, welches ein Männerquartett und eine Arie aus dem Postillon von Loujumeau, gesungen von Dem. Bergauer (Schülerin der Mad. Caravoglia-Sandrini) versprach; statt dessen sang aber Dem. Bergauer die Cavaline ans Lucrezia Borgia nnd ein Lied: "Der Rose Tod" vou Wolfram, das letz-tere ausgezeichnet schön. Dem. Frey declamirte ein kleiues Gedicht, das sich eben nicht vollkommen zum Vortrage für eine Dame eignete. Die wichtigsten Nummern des zweiten Concerts waren Adagio, Fuge und Gigue von Händel. Das dritte brachte eine gauz neue Erscheinung, nämlich acht Pianofortestücke (Fantaisie sur 2 Airs russes and Mi manca la voce von S. Thalberg, - Uudine, Etude vom Concertgeber, - Poeme d'amour von A. Henselt, - Fantaisie chromatique und Fuge von J. S. Bach, - Schubert's Loh der Thränen und Schubert's Erlkönig von Fr. Liszt) hinter einander ohne latermezzo vom Concertgeber vorgetragen. Besonders erfreulich waren die tiefsinnigen Werke von Händel und Bach, die Anton Rubinstein mit einer Reife spielte, die weit über sein Alter geht. Uudiue ist eine niedliche Kleiuigkeit, die für ihn auch als Tonsetzer Hoffnangen für die Zukunft erregt. Eine gauz eigenthumliche Erscheinung, die dem Concertgeber keine gute Meinnug von dem musikalischen Sinn der Prager beigebracht haben dürfte, war der schwache Besuch dieser Concerte, deren erstes uud zweites ganz leer, uud auch das dritte den Saal kaum zur Hälfte gefüllt zeigte. Das Coacert des Herrn C. Mertz and seiner Frau Josepha Mertz aus Wien, welche sich auf der Guitarre und dem Pianoforte bören liessen, war noch schwächer besucht. Herr Merts besitzt eine grosse Kunstfertigkeit auf der Guitarre; minder sprach Mad. Merts au.

Dem. Beigl, welche die Concertgeber mit zwei Gesangstücken (nüber waren diese auf dem Anschlagzettel nicht bezeichnet) unterstützte, leistete hier noch weni-

ger, als auf der Bühne.

Herr Fischer, Balletmusik director des ständischen Theaters, gab ein Concert im Plateis - Sale und zeigte darin ein in der That bemerkenswerthes Talent für sein Instrument, die Violine, welches nur einer weisen Leitung bedürfte, die ihn vor den zahlreichen musikalischen Irthünern bewahrte, um ein bedeutender Künsteller zu werden. Die Variationen für die Violine über ein Original-Thema, composirt und vorgetrages vom Concertgeber, womit derselbe das Concert auch der Mosarf-sehen Ouverture begaan, sind sehr brillaut und gut erfuuden, doch gehen sie ühre seine Kräfte. Schwicher composirt ist die "Melaucholie"; den "Carneval von Venedig," mit dem er (angeblich auf Verlangen) das Finis coronat opus Lügen strafte, möge er — dem in diesen Genre so unübertreillichen Ernst überlassen.

Mas die boffungsvolle junge Singerin Dem. Jahnel betrifft, so müsseu wir unsere frühere Waraung wiederbolen, sich vor allzugrosser Austrengung in den höhera Chorden zu bewahren, was bei ührer zarten Jugend sehr gefährlich sein dürfte. Herr Vogel sang (hors du programme) eine Arie aus "Gazza lafer" in seiner gewöhnlichen Manier, und Herr Habern spielte ein Rondo brillant für das Pianoforte von seiner eignen Composition.

Die üherfüllte musikalisch-declamatorische Academie zum Besten dürstiger Hörer der Technik wurde mit der trefflichen Ouverture in E moll von S. Goldschmidt eröffnet, welche wir schon im vorigen Frühling hei Gelegenheit des Concertes der Sophien - Academie als ein eben so gediegenes als effectvolles Werk hesprochen haben, in dem sich der Compositeur ahermals des Namens Tondichter würdig gezeigt hat; doch war die heutige Aufführung weit präciser, wodurch sich anch der Beifall in rapider Progression gesteigert hatte.

Dem. Herbst sprach einen Prolog von Herra Prof. Wenzig mit grossem Kunstaufwande, und wurde wiederholt gerufen (die Hälfte gehört dem patriotischen Inhalte des Prologs); das Scherzo für das Pianoforte von Fr. Chopin wurde von Herrn Studnicka mit viel Fertigkeit and Ausdruck vorgetragen, doch eignet sich diese ultraromantische Composition nicht recht für ein Concert,

Das .. Wanderlied." Männerchor von Mendelssohn-Bartholdy, vorgetragen von den Mitgliedern des Cacilien-Vereins, gab uns einen neuen Beweis, dass dieser Tondichter in unsern Concerten immer mehr en vogue kommt. (Schon neulich wurden seine vierstimmigen Lieder zur Wiederholung verlangt, was diesmal nicht nur in dem Mittagsconcert der Techniker, sondern an demselben Tage Abends im Concerte der Cäcilien-Academie

abermals der Fall war.)
Statt des Liedes: "Brennende Liehe," von W. H. Veit, sang Herr Strakaty dessen schönes Reiterlied in seiner gewöhnlichen trefflichen Weise.

In dem Divertissement für die Flöte von Tulou. vorgetragen von Herrn W. Müller, zeigte dieser wackere Flötist abermals grosse Reinheit, eine schöne und bedeutende Konstfertigkeit.

Den übrigen Theil des Concertes hildeten einige höhmische Lieder und J. N. Skraup's bekannte Festouverture.

Der Cäcilien - Verein, diese erfreuliche Dilettantengesellschaft, deren Aufgahe dahin geht, classische Compositionen mit Pianofortehegleitung aufznführen, hat heuer schon drei Concerte gegeben und hrachte darin von classischen Werken: "Davidde penitente" von W. A. Mosart, ,, Christus am Oelherge," von L. v. Beethoven, und Chöre und Motetten von Händel und Palestrina. Alle diese Productionen können als gelungen bezeichnet werden, namentlich wurden die Chöre trefflich ausgeführt; die Solopartieen werden von vorzüglichen Dilettanten vorgetragen, unter denen in den heurigen Concerten besonders Dem. Bergauer hervortrat, deren Vortrag in gemüthlichen Liedern und Romanzen ausgezeichnet, doch ist ihre Coloratur noch nicht gehörig ausgehildet, und für Partieen, wie der Seraph im "Christus am Oelherg" fehlt es noch an Schwung. Da dem Verneh-men nach Dem. Bergauer sieh ganz der Knnst zu widmen gesonnen ist, so nehme sie diese Bemerkungen für den Beweis der Theilnahme an ihrem schönen Talent, welches wir nicht mehr unter jene der Dilettanten zählen wollen. Von Concertantestücken trug Herr Deutsch das Pianoforteconcert in D moll von Joh. Seb. Bach und Trio in Es, für Pianoforte, Violine und Violoncell, von

Ludwig van Beethoven sehr wacker vor. Für uns neu war ein grosses Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell von Heinrich Marschner (Op. 111). Eine im Ganzen ansprechende Composition mit viel Ideenfrische : nnr ist das Pianoforte üherall unverhältnissmässig gegen die andern Instrumente überwiegend gehalten. Auch wird im Andante das ganze Minore von dem Violoncell allein vorgetragen, während die Violine pausirt, so dass das Musikstück beinahe aufhört ein Trio zn sein; endlich aber ist anch das Finale in Rhythmus und Character zu homogen mit dem Scherzo, was der Mannichfaltigkeit Eintrag thut.

Die Sonate in Fmoll für das Pianoforte, componirt von Sigm. Goldschmidt (Manuscript), hat einen ganz eigentbümlichen Character, und ist mit dem poetischen Geist erfüllt, der alle Goldschmidt'schen Compositionen durchweht, von dem wir wohl einmal eine Oper hören möchten. Da er sich schon in Ouverturen, Symphonicen u. s. w. versucht bat, so durfte es wohl an der Zeit sein, auch das musikalische Drama zu cultiviren. An Gesangspiecen hörten wir in dem ersten Concert: Jägerlied (neu), Männerchor, von Joh. Nep. Skraup, - Nachthelle, für Tenor-Solo und Manner-Quartett, mit Begleitung des Pianoforte, von Franz Schubert. Im zweiten jedoch nebst einem böhmischen Liede von J. N. Skraup noch drei Volkslieder von Heine, Musik von Mendelssohn, und den Schlusschor aus Haydn's Stahat mater.

Im dritten erschien nehst dem erwähnten Reiselied noch ein Männerquartett von Tomaschek und zum Schlusse : Chor aus dem Oratorinm "Der Fall Babylons" von L. Spohr. Das "Mährchen," Gedicht von Carl Beck, componirt für vier Frauenstimmen von Ferd. Möhring, wurde

zur Wiederholnng verlangt. Unserm J. F. Kittl ist ahermals eine verdiente Anerkennung seines schönen Künstlertalentes zu Theil geworden. Am 6. December wurde nämlich seine Jagdsymphonie von dem Dom-Musik-Vereine und Mozarteum in Salzburg in einem Museumsconcerte gegehen, mit stürmischem Beifalle gekrönt und dem Componisten das Diplom als Ehrenmitglied des Dom - Musik - Vereins und Mozartenms übersendet. - -

#### Feuilleton.

Eine Festeantate zur Vermählung des Kronprinzen von Hennover, gedichtet van Perglass, in Musik gesetzt ven H. Marsch-ner, von welcher der Clavieranszug bel C. Bachmann in Hannover erscheint, ist daselbst viermal mit grösstem Beifall enfgeführt werden. Der Dichler und der Composist empfingen den Dank der Herrschaften in einer selbst befohlenen Audienz in den huldreichaten Ausdrücken. Der Dichter erhielt die geldene Medaille für Ranst und Wissenschaft (welche dem Componisten sehon früher bei eiger endern Gelegenhelt ertheilt war), - der Componist vom Röeig einen kostharen Brillantring. Ausserdam jeder vom Kron-prinzen eine goldese Tabatière mit Krone und Namensang le Brillenten.

Auf der Bühoe zu Frankfort em Main fenden während des Theeterjahres vom 1. December 1841 bls 30. Nevember 1842 zusammen 149 Opereverstellungen Statt, derunter vier neue. Vierzeho Concerte wurden im Theater gegeben, sechs Concertpiecen zwischen den Stücken vorgetragen. Die hedeutendstee Gäste weren Mad. Schodel, Fraul, Marx; unter des Concertgebern die Schwestera Milanolin and H. W. Ernet.

Die Sehwestern Milanollo haben der Vinlinsaltenfabrikation der Firms G. Pirazzi und Shhan la Offenbach ein chreavelles Zenguisa ausgestellt. Das sprechendate Certificat aber wurde wohl dadurch gegebes, dass sich die Virtussinnen dieser Saiten vorzugsweise während ihrer zwölf Frankfurter Concerte bedieuten. Hierbei dürfte die Bomerkung am rechten Orte sein, dass die Firma Pi-

razzi sich dieser Geschäftsbrauche schon über ein halbes Jahrhan. dert widmat, in Offenbach ihre sigene Fabrik unterhilt und in Rom wie in Nespel zuhlreiche Arheiter beschüftigt.

In Darmstadt hat sich, unter Leitoog des Chordirectors Neukäufler, eine musikulische Geselischaft mit dem Namen .. Mazartvereis" gebildet, welche am 31. Januar die erste offentliche muslkalische Anführung vernnstaltete; sammtliche Masikstücke weren von Mozart.

Redacteur: M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 14. bis 20. März d. J.

Barrmann, Audante et Verint, p. fa Clar, av. Orch. Op. 37. Stuttgart. Aligemeine Musikhandlang. 2Fl. 6 Kr.

Beyer, F., Mossique d'Airs fov. sur les Bismants de la Couronne à 4 mains. Mainz, Schott. 1 Ft. 12 Kr.

Cacilia, Zeitschrift f. d. musikal. Welt, herausgegeb, von einem Vereige von Gelehrten. Knostverständigen p. s. w. 22" Band od. 85" Heft. Ehend.

Choix d'Aireav. Guitare, No. 290", sur la fille du régiment. Ebd. 18Kr. Döhler, Th., Romance et Cavatine sur la fille du régiment variées à 4 mains. Ebend. 1 Pl. 12 Kr.

Heller et Ernet, Peuséen fagitives p. Pinno et Vlou. Cab. 1 et 3. à 1 Thir. Cob. 2. 1 Thir. 5 Ngr. Cob. 4. 1 Thir. 13 Ngr. Leipzig, Nistuer. Herz, H., Grande Volse & 4 moios. Maloz, Schott, 1 Fl. 12 Kr.

Kalkbrenner, F., 12 nonv. Etudes progr. p. le Pfte. Op. 161. Ebend. 2 Fl. 42 Kr.

- Rondo brill, aur Jolio fille de Gand p. le Pfte. Ebend. 1 Fl. 30 Kr. Kosmaly, C., 6 Lleder f. 4 Münnerst. Op. 6. Part. u. Stimmen. Leipzig, Hafmelster. 25 Ngr.

Lebitzky, J., Huldigang der britisches Nation. Walter, Op. 89, für Orch. 2 Thir., f. d. Pfic zu i Händen 22; Ngr., zu 2 Händen 15 Ngr., im leichten Arrang. 10 Ngr., f. 1 Plöte 5 Ngr. Ebcod. u. Prag, Hoffman.

Marschner, H., Dnoù 4 mains. Op. 62. Ebend. 1 Thir.
- Grand Triep, Piano, Vinget Verile. Op. 121. Ebd. 2 Thir. 15 Ngr.

McAul, Joseph, Oper, f. d. Pite allein. Leipzig, Friedlein u. Hirsch. Subser. - Pr 1 Thir.

Mendelssohn - Bartholdy, F., Die Siogstimmee zur Antigone. Op. 35. Leipzig, Ristuer. 3 Thir.

Mazart, 10 Ocatoors nrigin, arr. à 4 mains p. F. X. Gleichauf, No. 1. Leipzig, Hofmeister. 25 Ngr.

Musard. Valses de la fille du régiment à 4 mains. Mainz, Schatt. 45 Kr. -2 Quadrilles brill. sur Le Roi d'Yvetot p. Piann. No. 1. 2. Ebendaselbst. à 36 Kr.

- Les Soirces du Runelagh. Quadr. de Cantred. p. le Pfte. Ebd. 36 Kr. Otto, Fr., Letzte Lieder f. 4 Mannerst, Part, p. St. Leinzig, Friedlein u. Hirsch. 1 Thir.

Parish - Alvars. Il Pescatore. Barcarola p. Il Canto coll' Pfte. Leipzig, Kistner. 75 Ngr. - La plainte d'une jeune fille. Mélodie mos paroles p. la Harne. Op.64.

Ebend. 10 Ngr.
Rosellen, H., Faut. sur Parisina p. le Pfte. Op. 18. Mainz, Schutt.

1 Ft. 12 Kr. -Souv. de Capuleti. Gr. Fant. p. le Pfte. Op. 31. Leipzig, Hofmeister. 25 Ngr.

Rossini, Der Barbier v. Sevilla. Oper, f. d. Pfte alleia. Leipzig, Friedlein u. Hirsch. Subser.-Pr. 26 Ngr.

tein a. Hirsch. Sabser. - Fr. 20 Ngr. Schulzby, A., Morceau de Saion p. le Pite. Leipzig, Kistuer. 10 Ngr. Weber, F. A., Les Inséparablen. Coatrod. var. p. le Pite. Op. 11. Leipzig, Hafmeister. 12; Ngr. Wolff, E., Fleurs de Salon p. le Pite. Op. 62. No. 1. Fant. sur la Voile

blane. No. 2. Font. sur Ah per pitie. Nn. 3. Ballade sans paroles Mainz, Schott. à 45 Kr.

Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Hartel in Leipzig zu beziehen.

### Ankündigungen.

#### NEUE MUSIKALIEN.

Anf folgende so eben is unserm Verlage erschienene Novitä-ten, vorräthig in allen Buch- und Musikalienhandlungen, maeben wir das musikalische Publikum hiermit ergebenst aufmerksam:

Burgenüller, F., Volkslieblinge, Heft 1. 2. 3, cathaltend Leichte Bundinso, für Pianoforte über: den Alpenhorn, la Ca-chuchn und den Paritanermarsch. à 8 Ggr.

— Der kleine Diktitant um Pianoforte, lieft 1, Rondino über

Krebe "Die Hrimath." 8 Ggr.

- Grosser Galapp aus den Krondiamanten für Pfte. 6 Ggr. - Opernfreund, No. 6, Potpourri a. d. Krondiamanten. 8 Ggr. - Operafreund, Nn. 18, Potp. aus Linda di Chamounix. 8 Ggr. Cramer, J. B., Pianoforte-Schule, neue bia zu 120 Uebungs-

beispielen vermehrte Ausgabe mit Grutiszugube von Schuberth's musikalischem IV örterbuch. 1 Thir.

Krebs, C., Mein Herz ich will dich fragen, was ist n. a. w. aus Halm's "Sohn der Wildniss" f. Sopr. u. Alt mit Pfle. à 6 Ggr. - Dasselbe Lied mit Guitarrenbegleitung. 4 Ggr.

Kressmer, O., Concert für Violoncell mit Pianefortebegleitung. 1 Thir. 4 Ggr.

Lindblad, Schwedische Lieder. 9º Heft. 1 Thir. 4 Ggr. Lublin, Leon de St., Le jots Argonesa far Violine, als Quartett. Op. 45. 4 Thir. — de de mil Pianofret. Op. 45. 4 Thir. 4 Ggr. Riefusahl, Variationen für Viuline mit Pianoforte über ein

Themn nus der Nachtwandlerin. 20 Ggr.

Sehuberth, L., 1 Pianoforte Quartett, nene Aufl. 2 Thir. 4 Ggr. - Fantasie und Variationen für Pianoforte über Krebs "Die Heimath. 4 Op. 51. 16 Ggr.

Heimath." Op. 31. 10 vgr. — 8 Gesänge, für den Automaigen Männergesang (Norddentsche Liederiafel, 4° Baed), Simmes 12 Ggr. Partitur 6 Ggr. Spohr, Irdisches und Göttliches im Mensebaleben, grosse Doppelsymphonie für 2 Orchester, in Simmen compl. 7 Thir.

pelsymphonie für 2 Orchester, in Stimmen compl. 7 Thir.

— 2 Trio für Planoforte, Violine und Viologeell. Op. 123. 3 Thir. 8 Ggr.

Willmers, R., Freudvoll und leidvoll, Lied von Reichardt für Pianofarte, für die linke Haad allein übertragen. G Ggr.
- Karner's Schlachtgebet, für Pianoforte übertragen und sariirt. 8 Ggr

- Schnrucht um Meere, Tongemalde für Pfte, Op. 8, 12 Ggr. Hamburg and Leipzig, Im Februar 1843. Schuberth & Comp.

#### ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 29sten März.

**№** 13.

4845

Inhalt: Reconsion. — Nachrichten: Ans Barlin. Aus Frankfurt. Aus Erfurt. — Femilleton. — Verzeichniss neuerschiedener Musikalien.

#### RECENSION.

Der Herzog von Olonne, komische Oper in drei Acten, nach dem Französischen der Herren Seribe und Saintine für die deutsche Bühne hearheitet von H. Börnstein, Musik von D. F. E. Auber. Vollständiger Clavierauszug. Mainz, hei B. Schott's Söhnen. Preis 14 Fl. 24 Kr.

Der hier zu besprechende Clavierauszng dieser Oper leistet, nach einer nen eingeführten, löblichen Gewohnbeit, noch mehr, als er verspricht: es ist ihm nämlich das vollständige Libretto in deutscher Uebersetzung beigegeben, und der Recensent ist nun im Stande, seine Beurtheilung zugleich durch einen karzen Umriss der Handlung zu heleben, was denn in aller Ordnung geschehen soll. Ehe wir an's Werk gehen, fühlen wir uns veranlasst, etwas zur Vertheidigung des in neuester Zeit so sehr angeseindeten und eben so ungehührlich als ungerecht heurtheilten Auber vorausznschicken. sind weit entfernt, den Auber der Gegenwart noch jenem gleichzustellen, dem wir die Stnmme von Portici, den Schnee, den Fra Diavolo, den Maurer und Schlosser u. s. w. verdanken : auch wird ihm wohl nicht so bald wieder ein Ensemblestück, wie das zweite Finale im Schwar (den Falschmünzern) gelingen; aber noch immer ist er für die französische komische Oper (und wie die Sachen nun cinmal stehen, also auch für die dentschen Opernbühnen) sehr bedeutend, und verdieut in seinen Beziehungen, und von seinem Standpuncte betrachtet, durchaus nicht die wegwersenden Urtheile, die so oft rücksichtslos über ihn ausgesprochen werden. Mag anch die lockende Tantième, die ihm nach der neuesten Opernstatistik bereits ungeheure Summen einbrachte, ihn veranlassen, seine Opern etwas rasch und flüchtig zu expediren (schon wird wieder ein neues Werk von ihm in der Opéra comique gegeben!), sein reiches Talent tritt nus doch aus jeder seiner Schöpfungen entgegen. Eine Beurtheilung seiner dramatischen Werke ergibt sich natürlich zunächst nach dem Clavierauszuge, oder nach einer Aufführung in deutscher Uebertragung. Was die Clavicrauszüge hetrifft, so werden sie doch immer nur einen mangelhaften Begriff von dem ganzen Werke geben. Muss man nun Auber's Werken unbedingt eine höchst belebende, oft meisterhafte Instrumentirung zugestehen, so kommt bei ibm noch der besondere-Umstand hinzu, dass er nament-

lich die Fortsührung der Handlung sehr oft ganz in die Orchesterpartie legt, und gerade in der geschickten, oft höchst eigenthümlichen Individualisirung der Instrumente seine Konst und Gewandtheit zeigt, während die Singstimmen sich in solchen Stellen fast nur im Parlando bewegen. Es ist klar, dass dieser Styl and diese Behandlungsweise sich ganz besonders für die witzigen and pointenreichen Operatexte der Franzosen eignen, und wollen wir Auber auch nicht als den Erfinder dieses Styls proclamiren, so hat er ihn doch mit vorzüglichem Talente cultivirt. In seinen nenesten Producten nun, z. B. in den Krondiamanten und der vorliegenden Oper, tritt diese Art und Weise, dem Orchester die Führung der Melodie anzuvertrauen, als Faden, an dem sich Handlung und musikalischer Dialog fortspinnen, die Singstimmen dagegen mehr sprechend einzuführen, sehr merklich, fast zu häufig hervor, und daher kommt es denn, dass diese Werke eben im Clavierauszuge einen etwas trockenen Anhlick bieten. Ohne nun dieser Manier, wenigstens in ihrer zu hänfigen Anwendung, das Wort reden zu wollen, mass man doch die wirkliche Ausführung auf der Bühne im Sinne haben, will man Auber's Werke, und die neuern Erzeugnisse der französischen komischen Oper überhaupt richtig beurtheilen and wärdigen. -

Und bier sind wir bei dem eigentlich bedenklichen Puncte angelangt! — Zunächat mas die grosse Schwierigkeit der deutschen Uebertragung besiegt werden. Mit welchem zweischaften Glück dies so oft geschieht, liegt, leider! am Tage! — Französischer Pathos, wortreiche Declanation, französischer Brotsensuus, sammt allen andern lagredienzien der grossen Oper, dies Alles lässt sich noch gaz leidlich in's Dentache übertragen und sanghar machen (obwohl auch in diesem Genre ein langes Register von Verfehltem und Störendem aufzuführen wärety, aber die leicht heltligelten Scherze, die witzigen Entgenungen, die häbschen Couplets mit ihren Pointen leicht and anmuthig, genau zum Gesange passend wiederzugeben, das ist wahrlich keine leichte Aufgabe, und wird selten anch nur befriedigend gelöst.

Besitzt nun der Cspellmeister, welcher die Oper einzutudiren hat, die Fähigkeit, vor dem Austhelen der Partieen mindestens die felherbaften, störendsten Accente zu verbessern, so bietet doch gewöhnlich die erste Clavierprobe noch eine wahrhaft babylonische Verwirrung dar, weil fast Keinem die Uebersetzung und Unterlegung

zu Hals und Sinne will; hier stürzt ein Reim, dort sucht sich Einer aus dem französischen Texte eine bess're Wendung aus, die Prima Donna praparirt sich statt des u ein a fiir eine Ronlade; hier passt das Stichwort nicht, weil der Tenor einen glücklichen Gedanken snpplirt hat, gleich darauf entsteht allgemeine Heiterkeit, weil in einem Quartett die sämmtlichen Sänger das Wort: ",schweigst" auf eine lange Note zn singen haben, und bei der Znngenretirade grosse Schwierigkeiten eintreten; - knrz, es dauert ziemlich lange, ehe nur das Nöthigste geschieht, das Erträgliche vorhereitet wird. - Endlich sind die Proben üherwunden, die unvermeidlichen, oft gransamen Striche geschehen; einige nicht hrillant genng befundene Arien sind beseitigt und durch schimmernde ersetzt, und der Ahend der Aufführung ist da! - Referent achtet and ehrt sein geliehtes, deutsches Vaterland wahrlich von Herzen, and freut sich innig, wenn er deutsches Ver-dienst, dentsche Kunst so recht aus Ueherzeugung preisen kann, und viele unserer doutschen Opernhühnen verdienen gewiss Bewunderung and Ruhm; aber - wie jetzt fast überall die Sachen stehen, für die französische komische Oper ist der gegenwärtige Standpunct derselben gewiss nichts weniger, als günstig! Bleihen wir diesmal hei den sogenannten Spieltenoren stehen! Wie selten sind jetzt, wo Cornet nicht mehr singt, and Wild nicht mehr singen sollte. Tenoristen zu finden, die einen Joconde, Johann von Paris, Roger (im Maurer und Schlosser), Fra Diavolo, Georg Brown u. s. w. vollkommen singen und spielen können? - Wie oft mass man die zweischneidige Klage hören: "Schade, dass seine Stimme nicht ausreicht! Er spielt vortrefflich!" oder (und noch häusiger): Jammerschade, dass er so wenig Spiel hat! Seine Stimme ist köstlich! - Mit den weihlichen Repräsentanten der analogen Partieen ist es im Ganzen wohl etwas hesser hestellt; aher - um es knrz zn sagen: die französische Spieloper ist jetzt nicht eben Deutschlands Stärke! Oh es zn heklagen sei, mögen Andere entscheiden: eine sehr anmuthige Knnstgattung ist die französische komische Oper gewiss, und da wir doch wohl noch eine geranme Zeit unser dentsches Repertoir von der Seine her werden erneuern müssen, so wollen wir getrost den Wunsch aussprechen: es möge nnsern deutschen Operisten gefallen, sich die Leichtigkeit, die Anmuth und Deutlichkeit anzueignen, welche die französische komische Oper so unhedingt fordert, nnd die, wie es uns dünkt, von der deutschen Oper eben auch nicht verschmäht wird. -

Wenn nun ein Gemälde nur ganz einfach sein geböriges Licht verlangt, um richtig heurtheilt werden zu können, so kann mit gleichem Rechte (freilich nicht mit so einfachen Mitteln!) ein musikalisches, ein dramatisches funstwerk sich eine gate Ausführung hedingen, nach

welcher es definitiv zn heurtheilen ist!

Es wird sich non von selbst herausstellen, was von dieser Erötreung dem vorliegenden Werke insbesondere, nad der uenern französischen komischen Oper üherbaopt, zu Gate kommen dürfte! Schon sind nas, was den "Herzog von Ulonne" hetrifft, einige flüchtige und abprechende Urtheile üher die ersten Darstellungen dieser Oper beggade (in welchen freilich einzelne Acussernagen chen unsere Andentungen zu bestätigen scheinen), es war uns daher besonders erfreulich, in Oettingers Charivari auf eine sehr eindringende, bezeichnende Weise diese Urheite rejiert und zugleich die Bedingungen für eine zweckmässige Darstellung und folglich Benrtheilung ausgesprechen zu finden. — Wenn Berlioz, dieser erharfe Kritiker, auf seiner gegenwärtigen Inspections- und Concertreise in andern Musikgattungen unlenghar viel Grosses und Schönen hein mis inden wird, so wollen wir von seiner Urhanität erwarten, dass er bei den Darstellungen der fransösischen Komischen Opern auf Geutschen Bühnen sich zunächst durch die Orchesterpartie angezogen und herfreidigt fühlen werde, zumal, ween überall mit solcher Discretion begleitet wird, wie es die anmattige Gatting erfordert.

Doch, das Publicum wird ungeduldig — man prälndirt schon zur Onverture; also hasta così! —

Die Onverture heginnt mit einem pathetischen, marschmässigen Allegro (Edur, 1/4), aus welchem, wie hillig, etwas von spanischer Grandezza hervortritt, denn die Scene ist ja in Spanien. Bei einem Inganno nach Cdur wird der Rhythmas des Marsches plötzlich aufgehalten, and eine Andeutung auf eine Scene der Oper im zweiten Act hildet einen knrzen, frenndlichen Mittelsatz, worsul das erste, frische Thema wieder eintritt, and wirksam modulirend bis zur Septime von Fis fortgeführt wird. Nun erscheint, ehenfalls ans der Oper selbst entlehnt, ein anmnthiges Andantino, %, in Hdnr, nach dessen Septimenfermate ein sehr belehtes Allegro eintritt, das his auf den markirten und sehr aufgeregten Schluss, nur mit veränderten Tonarten, zwar ganz und gar aus rhythmisch-günstigen Ideen der Oper zusammengesetzt ist, aber dennoch seine Wirkung nicht verfehlen wird. Hat sich's Anber nun allerdings mit der Ouverture etwas leicht gemacht (seine neneste Oper: La part du dishle war wohl eben im Entstehen!), so kann man ihr doch eine gewisse Anmnth und eine dem Ganzen analoge Färhnng nicht absprechen, was, zusammengenommen, sie als passend bezeichnen lässt.

Der Vorhang ranscht anf, und wir hefinden uns in einem Sasle des herzoglichen Palastes. Mugnoz, der drollige, furchtsame Hanshofmeister (eine sehr gnt gezeichnete Theaterfigur), schildert seiner liehen Ehehälfte, einem klugen, muntern Weihehen, auf eine höchst energische Weise den Gehieter als wild and ranh, vor Allem aber als Schrecken der Ehemanner. Wir erfahren ferner, dass er ehen erst auf seinem Schlosse eingetroffen ist, um seine Vermählung mit einer vornehmen Spa-nierin zu feiern. Mariquita hemerkt bedenklich, dass der aus Madrid angelangte Brautkranz heschädigt sei, weiss aher schnell Rath dafür, denn sie kennt ein junges, schönes Mädchen im nahen Kloster, geschickt im Kränze-flechten, Donns Bianca, sie soll den Schaden ersetzen! -Diese kommt, wie gernfen, einen schönen Kranz in der Hand. Sie führt sich mit einem sehr anmnthigen, etwas wehmnthig gehaltenen Liede (Cdnr, 3/4) ein, das sie an ihre Blumen richtet, und welches mit kleinen, leicht anznwendenden Nüancen im Vortrage einen sehr dankbaren Anstritt Bianca's bilden kann. - Eine Eigenthumlichkeit Auher's zeigt sich in diesem kleinen Stück recht

auffallend: wir meinen seine liegen bleibenden Bässe (point d'orgue), die zu den sich über ihnen bewegenden freundlichen Melodieen einen fast störenden Contrast bilden, und die Freiheit des Vortrages namentlich da sehr hemmen, wo er bei der Cadenzirung die Sentime vermeidet. Anher scheint diesem Orgelnunctsystem erst in seinen nenesten Werken ergeben zu sein; so tritt es z. B. auffallend und wirklich etwas schwerfällig in seiner lieblichen Oper Zsnetta (die bei Weitem nicht so bekannt geworden ist, als sie es verdient) hervor. - Nach einer kurzen, ermuthigenden Unterbrechung der beiden Ehegatten, während welcher Mariquita, wie zum Scherz, Bianca mit dem Brautschleier und dem Kranze schmückt, erscheint Bianca's Lied wieder, und zwar sehr wohlthuend als Terzett. Bei dessen Schluss wird heftig im Zimmer des Herzogs geläntet, und Bisnea erfährt unn in kurzen, energischen Andeutungen, was von dem Herzoe zu erwarten sei, und Mugnoz namentlich iset ihr dorch einen aufgeregten, bezeichnenden Allegrosatz (Esmoll, 3/4) Furcht und Schrecken ein. Alle Drei wiederholen dies Motiv unisono; doch so düster durfte der Satz nicht schliessen. Sie fassen Muth, und in einer helebten Stretta in Es dur endet das Terzett frisch und lebendig. - Von Mugnoz erfahren wir, dass die Braut des Herzogs ihr Wort zurückgenommen hahe. - Bianca dagegen vertrant Mariquita ihre romantische Liebe zu einem jungen französischen Officier; - plötzlich glaubt sie ihren Geliebten in einem Reiter zu erkennen, der chen in den Hof sprengt, und eutstieht. -

Es ist gut, dass sie ging, denn sonst batte sie gleich aus einem eben angelangten Briefe ihrea Vaters, der, beilänfig, trotz seines alten Adels, doch nur Sergeant ist, erfahren, dass er wegen Subordinationsvergehen verhaftet und vor ein Kriegsgericht gestellt worden sei. Mariquita will non Alles auwenden, um bei dem Herzoge Gnade für ihn zu erwirken. Da erscheint denn der so schlimm geschilderte Herzog, und zeigt in einem karzen Duett mit Mariquita diesmal nur den leieht entzündharen, galanten Cavalier, während diese sich beruhigt darüber ausspricht, wie grosses Unrecht man dem lieben Herrn gethan, und dass sie ihn gar nieht so erschrecklich finde. - Da das Duett nur als Episode gilt, wird seine Kürze, wie seine Indifferenz weuiger auffallen. Die für Mariquita'a Bitte so günstige Situation wird nun durch das Eintreten des Chevalier Vilhardouin (welcher nämlich Bisnca'a geheimnissvoller Liebhsber ist) gestört. Wir erfahren ann die politische Verwiekelung des Herzogs. Er vernimmt von dem Chevalier, dass seine Anbäugliehkeit an Philipp V. und also seine feindliche Stellung gegen die Regierung des Erzherzogs bekannt ist. Er räth ibm zur Flucht in's französische Lager. Doch da in diesem Palle seine grossen Beaitzungen confiscirt werden würden, so handelt es sich um eine - improvisirte Gemahlin, der er in Folge einer raschen Vermählung seine Güter verschreiben köunte. Da die Operngesetze etwas von dem Corpus juria ahweichen, so haben wir mit der Gültigkeit dieser Verschreihung nichts zu thun. Kurz, der Herzog hraucht der Verwickelung wegen eine Gemshlin, und da ihm seine bestimmte Braut einen Korb gegeben, so muss er schnell eine andere haben, und sie

findet sich - in Biauca; schon im nächsten Finsle wird sie mit ihm vermählt! -

Dies Finale beginnt mit einem Reeitativ zwischen Mugnoz und Bisnea. Sie vernahm die Gefahr des geliebten Vaters, so wie die hereits erfolgte Ahreise des geheimnissvollen Freundes, der ihr Retter werden konnte. In einer kurzen, recht tief empfundenen Cavatine (Es dur, 4/4) fleht sie den Himmel um Beistand an; die Steigerung am Schlusse derselben bezeichnet treffend ihre aufgeregte Stimming, und wurde noch sehöner wirken, hätte die harmonische Begleitung nicht etwas Hartes und selbst Gezwaugenes. Mit der veränderten Tonart (sie wendet sich nach Cdnr) tritt Mariquita ein, ihr freudig zu verkünden, dass der Herzog ihren Vater retten wolle, und dass der Preia dafür - ihre Hand sei. Bianca erbeht, kann und will es nicht glauben. Doch Ueberre-dung und der Gedanke, ihren Vater vom Tode zu retten, scheinen ihr Muth zu verleiben. - Das Terzett, in welchem dies Alles vorgeht, iat mit Wärme und aehr wirksam vom Componisten behandelt, und enthält ausser mehreren schönen Zügen eine sehr gut gedachte nnd harmoniach geschickt herbeigeführte Erinnerung an Bianca's Blumencavatine, die bier aehr ergreifend und bedentsam in Dea dur erscheint. Indess nnn die aich opfernde Tochter von den Frauen abgeholt wird, sich als Braut schmücken zu lassen, wird dem Herzoge gemeldet, dass ein Alcade von Madrid eingetroffen sei, ihn zu verhaften. Er befiehlt Mugnoz, ein Pferd hereit zu halten, da er unmittelhar nach der Trauung (zu deren Vollziehung er in das Gemach liuks abgeht) shreisen werde, und zwar allein. -

Nach dem besprochenen Terzett wurde das Bisherige in der oben hezeichneten Weise Auber's hebandelt, indem nämlich die Führung der Melodie den Instrumenmenten, namentlich dem Quartett überlassen blieb, und die handelnden Personen aich nur im Parlando vernehmen liessen. Jetzt nun drückt Mugnoz seine Verwnndernng, dass sein Gebieter so plotzlich und ohne seine schöne Gemahlin abreisen wolle, in einem knrzen, liedförmigen, in Asdur gehaltenen Allegro alla spagnuola in zwei Strophen aus, dessen Refrain den Galopp des Pferdes nachahmt : ein guter Buffo kann sich vortheilhaft dsmit zeigen. Während eines kurzen nach Cdur modulirenden Ritornells tritt, als nach gesehehener Trauung, der Chor der Laudleute und Hochzeitgäste ein, Wünsche and Theilnahme aussprechend. Die Melodie dieses Chores führt das Orchester; der Chor schreitet nur in einfachen Accorden fort, doch wirkt er von der Bühne herab recht voll und feiernd. Nach einer kurzen Klage der fortwährend verschleierten Bianca über ihre tragische Situation wird der Chor wiederholt. - Bine, erst wie Frage, dann wie Drobung ertonende Pigur der Basse begleitet nun die folgende Scene his zur Catastrophe. -Leise mahnen die Officiere den Herzog zur Plucht; ein Vertranter sagt: "Wie? Ohne Eure Gemahlin zu seben?" - Indem nun der Herzog auf Bianca zugeht, um ihren Schleier zu luften, tritt der Alcade mit Wache ein, berührt den Herzog mit dem weissen Stabe, und ruft: ,,Im Namen des Königes verhafte ich Ench ! " -Allgemeiner Ausruf des Erstauuens; von Schrecken wird man jedoch wenig gewahr - ja, die Stimmung der Hauptpersonen spricht sich sogar recht gefasst in diesem Motiv aus:



Ach, wie scheell sieh drehen derh der Menschen Loost (siet) wohei der Chor in abgestossenen Accorden nach italienisch-französischer Weise begleitet. Im Verlaufe dieser allerdings nicht eben ersebülternden Munifeatstion kommt noch eine etwas sonderbare Groppirung der Singstimmen vor. Auf die hier bezeichnete Harmonie nämicht.

sprechen Solostimmen und Chor, in

lösend, die Worte aus: Was ist sein Verbrochen?

Wie wird es sich rüchen! Zuletzt geschieht diese Ablösung sogar in der Engführung, in halben Tacten, bis endlich, ziemlich frappant,

durch diese Modulation : 3. 1 das erste The-

ma, durch die nene Tonset noch bedeutend erheitert, in den Solostimmen wieder erscheint. Hier hat indess der sehr ehrenwerthe Componist doch wohl gefühlt, dass er eine etwas ernstere Miene annehmen müsse, die der ernsten Situation angemessener sei, und so geht es denn eine Weile mit Hilfe der Modulation ganz ernsthaft her, was auch sehr motivirt erscheint, denn der Alcade eröffnet streng und rauh dem Herzog, der den billigen Wunsch äussert, seiner Gemahlin Lebewohl zu sagen, dass ihm dies nicht gestattet werden könne, und er ibm sogleich folgen müsse, worauf denn der oben skizzirte Ensemblesatz wieder eintritt, nur dass die Modulation nach den ebenfalls angedenteten Tongruppen, statt nach Ddur, nach der Haupttonart Es sich wendet, und nach einer kurzen, wirksamen Stretta der kräftige, rauschende Schluss des ersten Finale herbeigeführt wird.

## (Beschluss folgt.)

#### NACHRICHTEN.

Bertin, den 1. März 1843. Der Carnevalamonat Februar war an Bällen, Redouten und Concerten übermässig reich. Auch die italienische Oper zog durch Rubbrit z Mitwritung die Dielettanti ungemein an, wogegen die deutsche Oper in Lethargie versunken sebeint. Zuerst ein gedrängtes Referat über die Concerte und Soiréen. Döhler setzte seine Concerte im Königsstüder Theater mit vieler Thoilanhme fort, während Lieszt seine Virtuosität in Breslau geltend machte, demnächst in einem von der Academie für Männergesang veranstalteten Concret als Pinnist und Gesangcomponist zum letztenmale hier auftrat, und dann, nach einigen Nebenausflügen nach Potsdam und Fürstenwalde, über Posen nach Warschau und Petersburg abgereist ist.

Im zweiten Abonnementeoncerte des Gesanginstüttes MD. Julius Schneider wurde eine Auswall der musikalischen Compositionen des Fürsten A. v. Radzivistil zu Gostho's Faust, nach Verhältiniss der Mittel radgelungen, angeführt. Besonders effectnirten die gut eingelüngen, der und Gretchens Gesänge, von Dem Burchard, einer Schülerin des Herrn MD. Schneider, vorgetragen.

Der 13jährige Pianist Michel Angelo Russo aus Neapel gab zwei Concerte im Saale der Singacademie, and fand mehr seines delicaten, gesangreichen Spieles, als übermässiger Fertigkeit halber aufmunternden Beifall. Die Singacademie führte in ihrem vierten Abonnementeoncerte das gediegene Oratorium: "Des Heilandes letzte Stunden" von Fr. Rochlitz und L. Spohr vorzüglich gelnngen und mit ehrenvoller Anerkennung auf. Die etwas zu anhaltend weiche, doch ungemein empliadungsvolle und characteristische, vortrefflich instrumentirte Musik sprach sowohl in den grösseren Chören als gefühlvollen Sologesängen den für ernste Musik empfänglichen Zuhörer ungemein an. Ganz vorzüglich schön wurden die Partieen der Maria, des Johannes, Judas, Kaiphas, Philo und Petrus von Frau v. Fassmann und den Herren Mantius, Zschiesche und Bötticher vorgetragen. Anch die wenigen Worte des Heilandes, welche wie aus höheren Sphären durch die Harmonieen der Blasinstrumente ertonen, wurden von einer sanften Tenorstimme würdig gesungen. Die treffliche Fuge:

"Der du mit Allgewalt "Ueber dem Erdkreis thronst"

machte den erhebendsten Eindruck. Erschütternd effectuirte der Chor der Priester und dea Volks bei dem Gewitter und Erdbeben in der Todesstunde des Dulders.

Das zum Besten der Malmene schen Knaben - Beschäftigungs - Austalt veranstaltete Concert wurde von Mitgliedern des königl. Theaters und der Capelle beatens unterstützt und dadurch benonders anziehend. Die königl. Capelle führte in ihren zwei Symphoniesoireen Mozart's kleinere Cdur-Symphonie, ferner die Eroica von Beethoven, eine Symphonie von R. Schumann, Beethoven's Pastoralsymphonie und die Ouvertnren zu Oberon und Leonore mit lebhafter Theilnahme wirksam aus. Der Zimmermann'sche Quartettverein liess uns Haydn's Dmoll -, Beethoven's "herschwengliches Cismoll - Quartett, das schone Gmoll-Quintett von Mozart, dessen F dur - Quartett, Beethoven's melodisches Septett und Spohr's Nonett mit vielem Interesse boren, das eine solche Answahl von Meisterwerken erhöhen musste. Die Eleven der königl. Academie der Künste führten rigene musikalische Compositionen für Gesang und Instrumente in der Wohnung ihres verdienstvollen Lehrers MD. Rungenhagen, wie auch zwei Symphonieen mit vollem Or-chester, von C. Lührss und H. Wichmann componirt, im kleinern Saale der Singacademie aus, welche viel

Werthvolles enthielten und von guter Vorbildung ihrer Talente zeugten. Das unter Leitung ihres Ehrendirectors Dr. Franz Liezt von der Academie für Männergesang veranstaltete Concert zeichnete sieh durch das Spiel des berühmten Pianisten und die Mitwirkung der königl. Sanger and Capelle aus. Herr Lisst trug auf einem (leider verstimmten) Flügel von gutem Ton das Mendelssohn'sche Dmoll-Concert für Pianoforte mit Orcheaterbegleitung, sehr rapid und energisch, jedoch nicht deutlich genug und öfters fehlgreifend vor, was wir bei dieaem Virtnosen sonst nicht bemerkten. Eben so haben wir von ihm auch die werthvolle Don Juan-Fantaaie sehon sieherer ausführen hören, wenn gleich solche auch diesmal zu enthusiastischem Beifall hinriss. Von Liszt's schweren, jedoch genialen Gesangcompositionen für Männerstimmen geliel besonders das Rattenlied aus Goethe's Faust durch den characteristischen und präcisen Vortrag der Herren Mantius, Bader, Bötticher und Zschiesche. ,,Daa deutsche Vaterland" von Arndt enthält in der Liszt'schen Composition für vier Solostimmen und Chor, mit üherans starker Orchesterbegleitung, viel originelle Zuge des Genie's, überschreitet indess die Liederform, da alla Verse durchcomponirt sind and oft zu gesuchte Modulationen vorkommen, welche den Gesang sehr erschweren. Dennoch macht der wiederkehrende Chorrefrain eine imposante Wirkung. Weniger aprach das Herwegh'sche Reiterlied an. Höchat effectuirend wurden die schönen Onverturen zu Coriolan von Beethoven and Oheron von C. M. v. Weber, unter Liszt's Leitung, ausgeführt. Auch ein Septett für Männerstimmen aus Meyerbeer's Hugenotten bewährte seinen dramatischen Werth. Mit dem Jägerchor aus Eurvanthe schloss das inhaltsreiche, zahlreich besuchte Concert. Zwei Eleven der Hamhurger Blindenanstalt, die Sängerin Dem. Bertha Bruns und die 13jährige Pianistin Dem. Pauline Brauns, liessen sich auf Allerhöchsten Befehl im königl. Opernhause und in einem eignen Concert in der Singacademie mit vieler Theilnahme hören, die sowohl dem unglücklichen Geschick der blinden Mädchen, ala ihrem Talent gewidmet war. Dem. Bruns besitzt eine frische Sopranstimme von bedentendem Umfange und reiner Intonation, auch bereits gut geübte Geläufigkeit. Nur die Gesangmethode könnte natürlicher sein, was an dem Unterrieht zu liegen seheint. Die junge Pianistin, Dem. Brauns, zeigte kräftigen Anschlag, bewundernswerthe Sicherheit and verbaltnissmässige Fertigkeit im Vortrage Hers'scher Variationen und einer Fantasie von Thalberg. Die Sängerin trug meistens italienische Arien, auch Beethoven's Concertscene : Ah! perfido etc. beifallig vor. Die Bemühungen des Directors Prof. Jülich um den Unterricht und die Bildung der jungen Damen sind jedenfalls ehrend anznerkennen. In deren Concert lieas sich auch ein Clarinettist von vorzüglichem Ton, der Accessist der könig!. Capelle Herr Schubert hören.

Die hier seit 1826 bestehende philharmonische Gesellschaft, ein Dilettautenverein von einigen 40 Mitgliedern, welche sich, unter Anleitung eines Violinisten der königl. Capelle (jetzt des Concertmeisters Ries, früher des Capellmeistera Henning und Violinvirtoseen Eduard Ritz, Schülers von Rode) im Zusammenpiel von Symphonicen und Onverturen üben, auch den Orchesteratamm der Singacademie bei ihren Orstorienaufführungen bilden. liess sich am 19. d. zum erstenmale vor eingeladenen Zuhörern im Jagor'schen Saale bören. Die Musikanfführung begann um 1 Uhr Mittags mit einer neuen Ouverture zu Ruy-Blas von Victor Hugo, componirt von F. Mendelssohn - Bartholdy, in Cmoll, voll Schwang und schöner Durchführung der Motive. Demnächst trug Harr CM. Ries ein Violinconeert von Rode in H moll rein, mit schönem Ton und gann in der einfach edlen, grossartigen Weise dieses gediegenen Begründers einer soliden Violinschule früherer Zeit vor, welche seit Paganint's Erscheinen fast ganz vergessen ist. Um so interessanter war die Wahl dieser Composition, als einer der Stifter der philharmonischen Gesellsehaft, Edward Rits, selbst einer der fähigsten Schüler von Rode war. Die heitere Deur - Symphonie von J. Haydn beschloss die musikalische Matinée, im besten Ensemble, präcis und rein ausgeführt. Bin Mittagsmahl der Mitglieder und ihrer Gäste wurde durch scherzhafte Reden und Toaste fröhlich belaht und zeugte von wahrhafter flarmonie des für die Tonkunst wirksamen Vereins.

Von dem verdienstvollen Clavierlehrer Friedrich Mohs war am 20. d. im Jagor'schen Saale ein Concert für Pianofortemusik veranstaltet, in welchem sieh zwei junge, talentvolle Schüler des Concerigebers, Julius Hesse und Gustav Apfelstädt, in acht Musikstücken, z. B. dem Quintett von Hummel, Erlkonig n. a. w., auf zwei Pianoforte's mit Beifall hören liessen. Die jungen Pianisten zeigten guten Anschlag, Sicherheit, gebildeten Vortrag und Fertigkeit. Nur muss die Kraft sich mit den Jahren noch mehr entwickeln. Referent halt übrigens die zu zeitige öffentliehe Production noch nicht vollkommen ausgebildeter Zöglinge der ausübenden Kunst nicht immer für fördernd, wenn gleich eine Aufmunterung dienlich ist und die Dreistigkeit durch öffentliches Auftreten vermehrt wird. Auch die Wahl ganz moderner Pianofortecompositionen halten wir nicht für geeignet, die Geschmacksrichtung junger Spieler auf den richgen Runstweg zu leiten. .

Hector Berlies, der Harfenvirtues Perish - Alvers und die Gehrüder Levy aus Wien werden nüchstens hier erwartet. Auch soll Gluck's Armide mit Dem. Mara neu eingeübt in Scene geben. - Am gestrigen Fastnachtsabende, den 28. v. M., bat im königl. Schlosse ein von dem Könige befohlener Maskenball stattgefonden, zu welchem an 3000 Gaste von allen Ständen. darunter 500 Bürger der Residenz, die Magistratsmitglieder, Stadtvarordnete n. s. w. eingeladen sind. Ein elegantes Maskencostum ist vorgeschriehen. Ein Festspiel, von Raupach gedichtet, soll mit Compositionen von Meyerbeer versehen und von lebenden Bildern begleitet sein. Die boben Herrschaften führten selbst Quadrillen auf, so dass die Gäste pur als Zuschauer im weissen Saale erschienen. Das Nähere darüber wird in der Folge noch mitgetheilt werden. -

Frankfurt. Musik vom 1. Januar bis zum 14. März. Die Schwestern Milanollo beschlossen ihre Concerte mit einem dreizehoten für hiesige Arme. Ueber das mnsikalische Talent dieser liebenswürdigen Kinder bat sich das allgemeine Urtheil schon längst ausgesprochen. Allein sie werden mir von dem Speculationgeiste ehrnud geldeilchtiger Bitern dech zu schr im Kreisel getrieben. Da ist keine Erziebung, kein künstlerischer Anhaltepnaet mehr, keine Nahrang für den Geist, mit einem Wort nichts für die ästhetische Bildung. Trotz der gaten moralischen Natur müssen die Kinder bei solcher Lebensweise physisch und arlistisch zu Grunde geben. Die Kanst wird durch das Virtusoenwesen verschlangen.

Es ist jammerschade.

Die humoristisch - musikalische Abendunterhaltung des Herrn Max Allmann ans München, wie die grosse musikalisch-declamstorische Soirée der Dem, Emma Ernst ans Berlin waren in jeder Beziehung mager und gingen sparlos vorüber. Ein Concert von Werth und Bedeuting aber war das von Ferdinand Hiller zum Besten des biesigen Blinden - und Tanbstummen - Instituts, worin der Concertgeber als Orebester - und Liedercomponist und Pianist zugleich anstrat. Neu für uns war seine Ouverture zum Drama Fernando, eine für den Character des Humors etwas complicirte and gelehrte Composition, worin die Pauken das Thema angebeu, aber von guter Arbeit. Den 137. Psalm auch von der Composition ihres Gemahls trug Mad. Hiller vor. Wie ein Aar über einer Bergkette, sehwebt die Stimme dieser maiestätischen Fran üher dem Orchester. Organ wie Vortrag sind für den Kirchenstyl gemacht, obgleich sie auch im Liede ihre Vorzüge hat. Wenn der dentsche Text nicht immer verständlich, ao bedenke man, dass Mad. Hiller geborne Italienerin ist, weshalb auch die letzte Scene aus Lucrezia Borgia, and das erste Duett ana Don Juan "Ma qual mai s'offre" zu hören, ein Originalgennss war. Die Vocalquintetten für eine Sopraustimme und vierstimmigen Männerehor (eine Erfindung Hillers) wurden hier schon öfter vorgetragen, aber noch nie so correct wie diesmsl. Mad. Hiller sang die Oberstimme, Mitglieder des Liederkrauzes begleiteten.

Die fünf Museen gaben mehrere Symphonieen von Haydn, Mosart und die zweite von Schnyder von Wartensee. Zum erstenmal hörten wir die bei Breitkopf und Härtel erschienene von Dr. Robert Schumann, mit grossem Interesse executirt und aufgenommen. Originelle Erfindungen, frappante Modulationen, überhaupt ein romantischer Schwang bei gediegener Arbeit sind die bervorstechendsten Tugenden dieses Werkes. Auch Spohr's historische Symphouie war uns neu. Wir bewunderten des Meisters philosophischen Ernst, seine tiefe Beschanliebkeit, seine gediegene Form, seinen colossalen Genius, sein Eindringen in den Geist der Händel schen Periode, kurz Allea was man eben unter Spohr versteht - aber eben deshalb ist er der Aufgabe die jetzige Musik zu schildern nicht gewachsen, oder vielmehr er ist ihr überwachsen. Sehr beachtenswerthe Details über eben diese Symphonie in früheren Nummern dieser Blätter überheben mich aller weiteren Auseinandersetzung. C. M. v. Weber's Aufforderung zum Tanz, von Berliez für Orchester eingerichtet, machte Effect, das ist Alles. Weber's Inbelouverture, oft gehört, zieht niehts destoweniger immer an.

Clavierconcerte von Mendelssohn trugen die Herren C. Rosenhain und Lutz vor, Beethoven's grosse Amoli-Sonate für Piano und Violine Hiller und Wolf, und Vorträge für Violine und Violoncello die Herren Posch und Bockmühl. Letzterer ist nebst Siedentopf einer der besten Dilettanten auf diesem selten richtig behandelten Instrument. Nebst Lieder von Speier, Kreutzer und Gollmick trug Pischeck die von Esser componirte Ballade Uhland's .. Des Sängers Fluch " vor. und erregte wahrhaftige Sensation. Sie wird nächstens bei Schott in Mainz erscheinen, wer sie aber singen will, muss sie auch — vortragen. Ferner sangen die Damen Capitain and Sabine Heinefetter, die hier gastirte, Proch, Schuberth and Donisetti. Das oben erwähnte Hiller'sche Concert worde in einem dieser Museeu fast ganz wiederholt, und somit baben wir eine knrze doch getrene Darstellung der Tendeuz und des geistigen Fortschritts einer Anstalt gegeben, worin man noch Gelegenheit hat, gute und nene Musik zu bören. Da das ächte Kunstatreben und der bessere Geschmack ans dem cursiven Concerttreiben, wo nur ostentatives Bravourwesen herrscht, fast ganz verbannt sind, so hieten ansere Museen dem der Besseres sucht einen wohlthätigen Zufluchtsort dar. Fast aber hätte ich des italienischen Flötisten Briccialdi vergesseu, dessen vorausgegangener Ruf ihm mehr achäd-lich als förderlich war. Er überraschte durch sein plötzliches Erscheinen, wie durch sein etwas abenthenerliches Flötenspiel. Sachverständige aber vermissen das Edle im Ton und Vortrag, die Künstlerstnfe und Gediegenheit, die allein ein Flöteneoncert erträglich machen können.

Die Soiréen der hiesigen Gesangwereine: Liederkranz und Tafel, Orphens, des Neeb'schen nad Sachsenhünser Vereins waren sehr liederreich und stark besucht. Den Geist, den Fortschritt nud Missbrauch derselben habe ich sehon einige Male angedentet, und leider schiesst hier noch immer neben dem Lorbecreis

manch üppig Unkraut auf.

Das Opernrepertoir war folgendes: Puritaner, Figaro, Belisar, Faust, Norma, Montecchi, Richard Löwenberz, Lucrezia Borgia, Freischütz, Regimentstochter. Don Juan. Aschenbrodel. Nachtwandlerin. Die nene Fanchon, der Barbier von Sevilla, und eudlich als neu der Cid und Riquiqui. Gaste waren Mad. Marquard-Segatta von Breslan, die als Antonina und Kunigunde, und Fräul. Pens von Hannover, die als Orsini wenig interessirte; auch Herr Klein aus Breslan, der den Sever noch immer nicht auswendig kann, obgleich derselhe mit ihm aufwuehs. Herr Klein gibt ein neues nod schla-gendes Beispiel, dass die besten Mittel ohne Talent hohlen Kornähren gleichen. Fräul. Sabine Heinefetter dagegen erregte in jeder letzten Rolle neue Sensation. Sie sang nieht allein die Norma, den Romeo und die Lucrezia, sie stellte sie anch dar, sie gab Originale für Pinsel and Meisel, und bewies, dass das Ingenium ein wahrer Phonix ist. Ihr volles, namentlich in den Mitteltonen, glockenähnliches Organ trotzt der Zeit und dem Gebrauch, und die Begeisterung, womit sie vorträgt, versöbnt mit der unverbältnissmässigen Höhe. Es gibt Sängerinnen, die es bis zum letzten Athemzug bleiben. Franl. Heinefetter wird dazu gehören.

Die neuen Opern: der Cid, und Thomas Riquiqui von Neeb und Esser jetzt näher zu beleuchten, fehlt es mir an Zeit and Raum. Ich gebe deshalb pur die historische Thatsache, dass beide gefielen, der Cid durch seine vorzügliche Besetzung und seine musikalischen Effecte, durch seinen Nimhus und seine Situationen, Riquiqui allein nur durch das Werk selbst, da durch die plotzliche Indisposition der drei Hauptpersonen (Fraul. Capitain, die Herren Nork und Hassel) die Vorstellung ganzlich gestört und zerbröckelt wurde. Fräul. Copitain war in der That so krank, dass sie kaum figuriren konnte, und somit hatten wir grösstentheils eine Oper ohne Gesang, der Spannung und der dadurch erzeugten Unsicherheit des ganzen Personals nicht einmal zu gedenken. Dass die Ouer dennoch durchgriff, und hünstler wie Laie von der Musik entzückt waren, mag als Beweis von deren Popularität gelten. Der Cid, worin Chrudinsky vielleicht einzig dasteht, wurde dreimal hinter einander gegeben, und die Wiederholung des Riquiqui (vielleicht die grösste und anstrengendste Tenor-Buffo-Partie, durch Nork besetzt) erwartet man mit Spanning unter gunstigeren Auspicien. Die Texte beider Opern von Carl Gollmick zu tadeln oder zu loben, sind mir die Hände gebunden. Letztere wird nächstens bei Schott in Mainz erscheinen.

Erfurt, Concertberieht vom 1. September 1842 bis Ende Februar 1843. - Der nachfolgende Bericht über hiesige musikalische Zustände und von mir gehörte musikalische Productionen schliesst sieh, da der Monat September nichts an öffentlicher Musik bot, dem des Herrn Dr. Keferstein in No. 47 des vorigen Jahrganges dieser Zeitschrift über die in Mitte October 1842 hier gegebeuen Concerte an. - Noch im ehengenannten Monat gaben Lisat und Rubini zwei Concerte, das erstere zum Vortheil des Herrn Pantaleoni. Dieser Sanger besitzt ein umfangreiches, wohlklingendes und, wie sieh von dem Eleven Rubini's erwarten lässt, trefflich ausgebildetes Organ. Wenn er indess nicht so gefiel, als man hiernach hätte glanben sollen, so lag dies wohl hanptsächlich daran, dass Herr Pantaleoni sieh in dem Gebrauche seiner bohen Falsetttone gefällt, und wie es scheint, mehr die Verwanderung, als die Bewanderung des Hörers erregen will. Jede Kunstleistung, die nber die von der Natur gegebenen Grenzen binausgeht, wird nicht selten einen widerlichen, niemals einen angenehmen Eindruck bervorbringen. - Fraul. Ostergaard, in deren Stimme etwas Gemüthliches und dem Ohre Wohlthuendes liegt, fand, ohne eine ausgezeichnete Sangerin zu sein, Beifall. - Ueber die enthusiastische Aufnahme Liszt's und die ruhigere Rubini's von Seiten des sehr zahlreich versammelten Publicums, so wie über Beider Leistungen Ausführlieheres mitzutheilen, ist überflüssig. Am Meisten sprach Liszt's Don Juan Fantasie, weniger, nder vielmehr nicht, die Paraphraso über: "Heil dir im Sie-gerkranz" an. Rubini begeisterte die Zubörer durch den Vortrag der herrlichen Ottavio-Arie. — Mad. Pabst sang den Erlkönig von Fr. Schubert und errang sich, trotz solcher Rivalen, lauten und wohlverdienten Bei-

fall. - Eine Concertonverture von dem Theater-Musik-Director Herrn Wunderlich gefiel als solche nicht; als Musikstück an und für sich betrachtet, war dem Componisten weder Fleiss in der Bearbeitung , noch Kenntniss in Anwendung der Tonmittel abzusprechen. - Am 16. Januar gab der ausgezeichnete Violinvirtuoa Herr M. Hauser aus Wien eine musikalische Soirée. Grösseren Genuss noch, als im Vortrage moderner Bravourcompositionen, gewährte der jugendliche Kunstler im Spiele Beethoven'scher Sonaten, die er mit Sicherheit und Pracision, mit vollendeter Reinheit, in richtiger Auffassung wiedergab. - Ein in verschiedenen Beziehnngen interessantes, von einheimischen Talenten freundlich und erfreulich unterstütztes Concert war das des Herrn Musikdirector Golde, am 26. Januar, Das - zu reiche -Programm bot fast nur gediegene, anerkannte Kunatwerke: Sinfouia eroiea (vortrefflich executirt), Ouverture zu Iphigenie, Seene und Arie von Beethoren, A moll-Concert von Hummel u. s. w. Die Clavierpiecen spielte der zwölfjährige Sohn des Concertgebers, Adolph. Der Anschlag des Knaben ist kräftig, das Spiel klar und rein, die Fertigkeit im Verhältniss zum Alter ziemlich bedentend.

Der Erfurter Musikverein brachte in drei Familienconcerten an Symphonieen: von Spohr (die Weihe der Tone), von Reissiger (Bdur), von Ritter (No. 2); an Ouverturen: vou Cherubini (Faniska, Anakreon), von Mendelssohn - Bartholdy (Meeresstille and glückliche Fahrt); an andern Toustücken: Septett und erstes Finale aus Oberon, Scene, Quintett und Chor aus der Oper : "Der Graf von Gleichen" von C. Eberwein (klar und ansprechend geschrieben), und mehrere kleinere Gesänge. Mit Solovorträgen traten auf: Herr Dietrich (Violoncello), Herr Peger (Clarinette), und die Herren Fuckel und Eulenberg (Violine), Die vorzutragenden Tonstücke sind meistens mit Sorgfalt ausgewählt, und in ihrer Anordnung lässt sich zuweilen eine gewisse Sinnigkeit arerkeunen, die dem gewöhnlichen Concertzusammenwürselungssysteme vortheilhast entgegensteht. Die Ausführuugen, nameutlich der Orchesterwerke, sind, mit aelteneu Ausnahmen, gut, zuweilen vortrefflich. -

Der Organist Ritter veranstallete vier musikalische Auflührungen, dereu einige besonders das historische Interesse an der Musik zu befördern suchten. Vorgetragen wurden: Chorale von M. Franck und P. Speratus; Motetten von Rolle, Fischer und Müller; Pianoftus; annanten vor wenigen Jahren in Erfurt verstorben); Fantasieen von S. Bach, Mozart, Thatberg (Op. 42); Trio (Op. 97) und Quintett von Beethoeen; Symphonie (No. 2) on Ritter; Lieder von Curschmann, Schumann a. A.

Unsere biesigen, bisher bestandenen musikalischen Institute haben sich um noch einige vermehrt. Ausser den beiden Musik- und Gesangwereinen und deren Liedertafeln besitzen wir eine Liedertafel der Harmoniegesellschaft, einen Liederkranz, und endlich einem Chor, der seine Aufgabe vorzugsweise im Einüben körniger, geistlicher Musik ohne Instramentalbegleitung findet. Die Liedertafel des Erfurter Musikvereins gab im vorigen Jahre Veranlassung zu einem Stiegerfeste auf der Burgreim Gleichen, und durch diesen zu einem "Thüringer im Gleichen, und durch diesen zu einem "Thüringer

Sängerbunde," der sich im vergangenen Januar zu Gotha constituirte. Unsere übrigen Vereine für Männergesang haben sich diesem Bunde nicht angeschlossen, sondern sind, wozu die gehoffte Ankunft des Königs und der Königin die nächste Veranlassung gab, zu öftern gemeinschaftlichen Aufführungen unter dem Namen " Brfurter Männer-Gesang - Verein" zusammengetreten. Ein hiesiges Blatt spricht sich über die Leistungen dieses Vereines, dessen Dirigent Herr Oberlehrer Bachfeld ist, sehr vortheilhaft aus. -

#### Feuilleton.

Aus Nizza wird gemeldet, dess Paganini's Leichnum noch immer nicht begraben ist. Beksnatlich verweigerte ihm die dortige Geistlichkeit das Begrübaiss (s. d. Bi., 1841, S. 1047); seine Ver-Gesitishkeit das Degradous (L. S. 19.1, 19.1, 5. 1907)) sent var-wandte beschwerten sich deshall, der Erzibschof hat das Verfah-ren des Plarcers gutgsbeissen, und jetzt liegt dis Seebe zur Est-scheidung letzter lastaz in Rom. Der Köpper Pegenini sit übri-gens einbalasmirt and wird in sieem eigene dazu gemietheten kleinen Hause in Nizza anflewahrt.

Der grossherzogl. Sechasn-Weimarische Capellmeister Chelard hat von der Herzngia von Orleans für eine Composition zur Todtenfeler three Gemahls sinen soldenen, oben mit einem Brillanten geschmückten Bleistifthalter zum Geschonk erhalten.

Der Componist Lenz hat sich in Lyon angesiedelt; men hofft, dess es ihm gelingen werde, nater den zahlreichen Deutschen, welche dort leben, einen Liederkraus zu bilden. Ueberhanpt scheint man in Lynn die dentsche Musik sehr zu lieben, daber denn auch eine Unzahl dautscher Künstler dart Concerte gibt , abwahl deren Erfolg gewöhnlich des leidige Mollo onore ma poco contante ist. In dem neuen Concertancia Lyons glänzt an der Docke der Name Sebastian Bach's auter des Namen erster Grüsse.

Am 1. Jenner 1843 zählte das Periser Conservatorium der Masik dreinadzwanzig Pensionäre, welche zasammen die Somme von 14,364 Frankan erhielten.

H. W. Ernst tat von dem Norddeatschaa Mosikverein zu Hamburg sum Ehrenmitglied ernant und ihm das Diplom darch den Rapellmeister Krebs (den Präses des Instituts) überreicht werden. — Capellmeister L. Schuberth, früher in Oldenburg, duon ie Rigs und Königsberg, jetzt in Hamberg, hat für Urbersendung der zweiten Anflage seines (ersten) Pianoforts-Quartetts von der Grossberzegia von Oldenburg eine hestbare Brillant - Tuchnadel nebst ninnm achmeichelhaften Schreiben erhalten. — Alexis Lvoff in Petersburg wurds von der königl. Academie in London zum Ehrnamitglied ernanot. — Musikdirector Stegmayer (früher in Leipzig) ist in Prag als Capellmeister am dortigen Theater eagestellt worden.

Redacteur: M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke. Eingegangen vom 21. bis 27. März d. J.

Borchers, T., 2 Gedichte f. 1 Singstimms m. Pfts. Hannover, Nagel.

74 Ngr. Bosch, F. A., Preger Kranz - Polka f. d. Pfte. Op. 18. Prag, Hoff-

mann. 30 Kr. Burgmüller. F., Morecau éleg. p. le Pfte. Op. 26. No. 5. Hannaver,

Nagel. 73 Ngr.
Chotek, F. X., Fant. sar Nabucodonosor da Vardi p. le Pfte. Op. 59.

Wien, Mechetti. 1 Fl.
Czerny, C., Petites Pant. fac. at brill. sur motife de Marcadante p. la
Pfte. Op. 722. No. 4.5. 6. Ebcad. à 30 Kr.

Donizetti, C., Romanze a. Duettino : O gedenke an das elte, m. Pfte,

neg zur Oper : Bnliser. Ebend. 30 Kr. - Romanze: O hartes Geschiek, m. Pfte, nen zur Oper: Belisario.

Dreyschack, A., Variat. p. la maia gaocha seal p. le Pfte. Op. 22. Prag, Hofmesa. 1 Ft.

Hoffmann. 1 Fl. Pièces sur des thèmes fav. des Operus du Ha-lury, Marcadatate et Weber p. 10 Pfle à d. milas. Op. 118. No. 1—4. à 15 Ngr., à 2 mains à 10 Ngr. Leipsig, Bestichof et Birstel. Gutmannschiela, 3 Polkas p. 10 Pfle. Prag. Hoffmann. 30 flr. Ballery, F. Da Park de Ticheit transcrit, 10 Pfle. Ebend. 40 Kgr. Hattender, F., Schlittenfahrt-Gaiopp f. 4. Pfle. Hannov., Nagel. 3 Ngr. Branch, A., Wingstilas p. 10 Pfle (Gas dur). Wilen, Medestit. 14 S Rr. Hille, C. E., Roede giecoso ib. d. Banco-Hechterlanrach aus litas Helling f. 4. Pfle. 1 Werk. Hannowar, Nagel. 13 Ngr.

Hilmar, Fr., 4º Guirlande d. bel. Polku f. d. Pfte. Op. 5. Prog, Hoff-

manu. 30 Kr. Hoschek, A., Gestinge u. Lieder f. 1 Singst. m. Pite. No. 1. Wiegenlied.

No. 2. Der Gondolier. Bheed. 54 Kr. Rossmaly, C., 6 Gesaege f. 1 Singst. m. Pftc. Op. 3. Hannover, Nagel. 1 Thir.

Rottenvitz, G. von, Zanoni-Polka f. d. Pfte. Prag. Huffmann. 15 Kr. Kullak, T., Paraphrases p. la Pfte. No. 2. snr i Montecchi et Capuleti

1 FL. No. 3 sur Lucresia Borgin 45 Kr. Wien, Mechetti.

Labitsky, J., Mephisto-Galopp, Op. 84, f. d. Pfte zu 4 Hünden 45 Kr., zu 2 liänden 30 Kr. Prag. Hoffmana. Lachner, J., An die Batternte f. 1 Singst, m. Pfte n. Waldhern od. Veell.

Op. 23. Ebend. 54 Rr.

-2 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte n. Waidh. ed. Vcell. Op. 43. No. 1. Lie-besginth 45 Rr. No. 2. Der Ungenanntee 38 Rr. Ebend. Lackner, F., Deutsche Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. No. 13-21. Wien, Mechatti, à 20-30 Kr.

Lanner, J., Die Schöchrunner. Walzer, Op. 200, f. Orch. 3 Fl. 30 Kr., f. 3 Viol. u. Bass 1 Fl., f. Viol. n. Pfte , f. Flöte n. Pfte à 45 Rr. , f. Plöte, f. Czakan a 20 Kr., f. Gnit. 30 Kr., f. d. Pfta za 4 Händen 1 Fl.

15 Kr., zu 2 Häeden 45 Kr., im leicht. Style 30Kr. Wiee, Haslinger. Lichmann, J., Polonais, p. le Pfte. No. 4. 5. 6. Prag, Hoffmann. à 20Kr. - Defilirmarsch a. d. Oper: Marie die Regimentstochter f. d. Pfte.

Ebend. 15 Kr.

Lizt, Gslopp f. d. Pfte. Breslus, Grosser. 5 Ngr. Plachy, 57., Cavat. de l'Op.: Il Templario transcrite p. le Pfte. 0p.97. No. 3. Wien, Mechattl, 30 Kr.

Prager Feverit-Galoppe, Polkan. s. w. f. d. Pfte. No. 91-108. 111. 112. Preg, Hoffmene. à 15 Rr.

Prager Mosikal. Alham. Samml. ausgew. Composit. f. d. Pfte. No. 1. 3. 4. 5. 7. Ebend. à 20 - 40 Kr. - Semml. nusgew. Gesänge f. 1 Singst. m. Pfte. No. 1. 6. 7. 8.

Ebend. à 15-20 Kr.

Schacht, M., Lieblingstünzuf. d. Pfte. No. 24. 25. 26. Hennuver, Na-gel. à 5-10 Ngr. Schaudt u. Swoboda, Faschings-Telegraph. 3 Polku f. Pfte. Prng.

Hoffmane. 30 Kr. Thalberg, S., Romance sans Peroles p. le Pfte. Op. 41. Cah. 2. Wien,

Mechetti. 45 Kr. - 48 dantsche Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. No. 25-36. Ebd. à 15-20Kr.

Tichirsch, T., Melette: Gross sind die Werke, f. 4stimm. Männerchor. Op. 5. Part. u. Stimmen. Berlin, Trautwels a. Comp. 15 Sgr. Fakla, R., Divèi Plus Kanpik pro Pite. Prag, Hollman. 15 Kr.

Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Hartel in Leipzig zu beziehen.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

### ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 5ton April.

# № 14.

4845.

Inhalt: Recension. — Nachrichten: Aus Weimar, Aus Prag. — Feuilleton. — Verzeichniss veuerschienenter Montkalien. — Ankindigungen,

#### RECENSION.

Der Hersog von Olonne, komische Oper in drei Acten u. s. w.

(Beschluss.)

Der zweite Act (Scene: Castilien, in der Nibe eines Klosters) beginnt nach kurzem Entreaet mit einem Chor der Nonanen, Cmoll, ½. — Es muss hier die Bemerkung eingeschaltet werden, dass die deutsche Uebertragung, wahrscheinlich aus Localritickstichen, und um die allgemeine Verbreitung der Oper möglich zu machen, Alles, was nur irgend aof das Rloster Bezügliches in diesem Acte vorkommt, sehr zum Nachtheil der Wirkung, wellich metamorphorit hat, so dass hier, statt Ashlissin und Nonne, eine Dame Angelika und Mädchen auf Frauen aufgefährt werden. Später ist die Verwandlung noch anglücklicher und matter; denn Bianca tritt als junger Dottor verkeidet auf, während das französische Original sie, weit drastischer und in ihren Verlegnheiten weit komischer, als Mönch erscheinen Eisst.

Also: Die verwandelten Nonnen flehen, bei fortwährendem Kanonendonner und Kriegagetümmel, die Gottbeit um Schutz und Hilfe an. Die sehr volle, den Kriegatumalt bezeichnende Orchesterbegleitung zwingt sie zu zesenlich energischem Ausdruck ihrer Gefühle. Doch sind sinige sanftere Mittelsätze auch von demüthiger, flehender Haltung. Der ängstliche, bieher versehlagene Mugnoz ist auf einmal mitten unter ihnen, und theilt ihre Angst. Das Getümmel verhallt endlich, nad in einem recht wohltbuenden Andatae (Cdur, %1), schliesst ein frommes Danklied, der heiligen Jungfran geweiht, diese Scene.

Unter hellem Trompetenschall treten nan die siegesfroheu Frauzosen auf, und singen in einem frischen, resolnten, darch kurze, ächt frauzösische Rhythmen bezeichneten Chore das Lob des Krieges, die Freuden des Sieges!

Der Chevalier erscheint mit Bianca; die Letztere verkleidet als Doctor. (Man sehe die obige Bemerkung.) Er intereasirt sich, ohne sie zu erkennen, für sie, weit er aus wildem Schlachgettlumel sie rettete, und weis sie, begreillich, grosse Achnlichkeit hat mit jener jongen Unbekannten, die auf ihn einen so starken Eindruck machte, und für deren Bruder sie sieh ausgibt. — Man

em der
ein
ese Du
Le
esin
Em
en
en
ger
en
ger
en
ger
eil

hört Schusse; Bianca fällt in Ohnmacht, und ihr Geheimniss - ist entdeckt. Es beginnt ein leidenschaftliches Duett. Er fleht mit Warme um Gegenliebe; sie muss sie ihm, als Gemahlin des Herzogs, versagen. Aber nach dem melodiösen Andante (Esdur, %), das eine sehr innige Empfinding athmet, bekommt er, nebst Marsch-Ordre, die Nachricht, dass der Herzog im Kerker ge-storben sei. Während ihn die Nachricht von dem Tode des Freundes betrübt, macht sie auf Bianca natürlich einen ganz entgegengesetzten Eindruck, denn sie lös't ia die verhassten Bande, und sie darf nun den Chevalier lieben. Hier hat nun der Uebersetzer (dem überhanpt grosse Vorwürfe gemacht werden müssten, wäre das unser Beruf, und führte es nicht zu weit!) den Fehler begangen, Bianca die Worte in den Mund zu legen: "Gott, o welche Tranerkunde!" während sie im Origiginal ausruft: Ah, grand Dien, quelle nouvelle! - und leich daranf: toute à l'heure enchainée, et maintenant Wird dies Duett namentlich in seinem aufgeregten Allegro-Satz in Bmoll mit Warme und gehöriger Nüancirung (zn welcher sich die schönste Veranlassung findet) vorgetragen, und wird besonders die gehörige Bedeutung in die wirksame Wendung nach Bdur gelegt, so muss es zn einem trefflichen Effectstück werden. Was Bianca betrifft, so ist in der zweiten Hälfte dieses Duetts nach dem Sinue der Dichtung pur Veranlassung zu froher Aufregung enthalten, und sie darf sich also durch den Uebersetzungsverstess nicht irre leiten lassen. (Ihre Freude wird ohnehin bald getrübt, denn die hunde von

dem Tode des Herzogs war falsch.)

Nachdem Bianca, die dem Chevilier schon in dem 
Duett frohe Hoffmang gab, ihn noch beschworen, sein 
Leben für sie zu sehonen, verlüsst sie ihn, und er strömt 
in einer heiter belebten Cavatine (B dur, %4) seine frohe 
Empfindung aus. Wenn dem Componisten früher anch 
ähnliche Piecen viel friseher und eigenthümficher gelangen, so ist doch auch die gegenwärtige ein bübeches, 
zunagendes Musikatück, und wird dem Sänger Befall 
bringen, zumal wenn er zuvor einige unglickliebe Acceute, wie z. B.:

rust Hoff- uung zu-rück u. s. w.

beseitigt hat. — Ueberraschendes Erseheinen des todtgeglaubten Herzogs, der sich durch List befreite. — Der Chevalier eilt in's Treffen; der Herzog hat es besser:

er setzt sich mit den Officieren zur Tafel. Nun beginnt in beitern, kurzen Rhythmen ein fröhlicher, lebhafter Chor in A dur, der Form, wie dem Gedanken nach, ungemein ausprechend. Der Herzog stimmt kräftig mit ein. - La Rose, ein französischer Soldat, dem früher schon der junge Doctor-Monch einige Serupel machte, meldet jetzt, dass er denselben in schlimmem Verdacht habe, da er eben heimlich zu den Frauen geschliehen sei. "Führt ibn her!" ruft der Herzog, und zitternd nahet Bianca. - Ein wunderhübscher Ensemble - Satz, einer der wohlthuendsten in der ganzen Oper, beginnt jetzt. Es ist ein Andantine (Gdur, %) und trefflich gesehrieben. — Bianca, die in ihrer peinlichen Ueberra-sehung den Herzog lehend erblickt, führt in einer sehr anmuthigen Cantilene die Melodie; der Herzog und der Chor, an ihrer Verlegenheit sieh weidend, begleiten in kurz abgestossenen Noten ihren Gesang, zuweisen mit ihr auf einigen Ruhepuncten barmonisch verweilend; zuletzt strömen Alle in einfacher, aber voller Harmonie zusammen, und der Satz sehliesst mit bester Wirkung .-Der Herzog fordert nun Bianca auf, in ihrer Eigenschaft als Doctor ein Lied zu singen, wie es auf der Schule (!) gebränchlich sei! Hier tritt nun der Uebelstand und das Ungenügende der - Doctor-Promotion reeht grell bervor. Denn das "Halleluja" in dem Refrain des wirkheh sehr characteristischen, gut gedachten Liedes, das in seiner prägnauten Abgeschlossenheit und in seinem komischen Pathos sieh vortrefflieh ausnimmt, kann nur im Munde des Mönehes die beabsiehtigte komische Wirkung maehen. Wenn Bianca, namentlieh in Monehstracht, es versteht, den drolligen Gegensatz der Situation geschiekt hervorznheben, wenn sie z. B. anfänglich ganz schüchtern intonirt, nach und nach von ihrer mädchenhaften Schen sich erholt, und endlich, um vollkommen zu tänschen, ihr Halleluja reeht keck beransströmen lässt, die Strophe jedesmal mit einem etwas travestirenden, antiken Triller schliesst, so sind wir nberzengt, dass die ganze Seene böchlich interessiren und grosse Heiterkeit verbreiten wird. Das profane parodirende Halleluja des frohen Chores krant das Ganze, und sehliesst es vollständig ab. - Nach Wiederholung des frühern Chores in Adur lassen die Officiere den Herzog mit der armen Bianca allein znrück, und nun folgt eine, für Bianca sehr angstliehe, für die Zuschauer sehr drollige Seene. - Der Herzog weist Bianea ihre Schlafstelle auf dem Feldhett an, und in einem ziemlich ausgesponnenen Duett (A dur, 1/4) beginnt nun eine ganze Reihe von Verlegenheiten für die arme Geängstigte. - Bei der Conception dieses Duetts ist unserm Componisten indess der Genius nicht eben hold gewesen. Der Orehesterfaden, an weleben er in gewohnter and oben bezeichneter Weise seine Parlando's anreiht, ist nicht von besonderem, glücklichem Gespinnst, und der Satz hat etwas Zerstücktes, Gesuchtes. Günstiger gestaltet sich der etwas aufgeregte Mittelsatz in Fdur, wovon aber der Hauptgedanke von Donizetti reelamirt werden dürfte. - Nachdem der Herzog die arme Bianca noch mit Pistolen, Cigarren n. s. w. geängstigt hat, forcirt er sie auch noch zum - Gehet. Diese Stelle hat Anber wieder recht sinnig und gesehiekt behandelt. Die Begleitung hat etwas Eigenthumliches,

Einfullendes, und namentlich macht der rasche Weehsel der kleinen und grossen Terz in der gewählten Fignr eine recht passende Wirkung. - Natürlich betet Bianca ganz in ihrem Sinne, und deshalh gegen die Wünsche des Herzogs, wodnrch sein jedesmaliges: "Amen, so sei's!" nach den einzelnen Bitten Binnea's eine sehr komisehe Färbung erhält. - Endlich glaubt sie ihn entschlummert, and will flieben; aber die drobende Mündung der Pistole hält sie zurück, und in lebhafter Aufregung schliesst das Duett. - Der Chevalier tritt anf; unter gegenseitigen ironischen Andeutungen erfährt nun der Herzog das wahre Gesehlecht des Psendo - Doctors. In einem recht gut gruppirten Terzett (F dur, 🐉) spricht jede der handelnden Personen ihre personliehe Ueberraschung ans. Die Situation ist für Bianea peinlich, weil Sehweigen und Erklärung Gefahr bringt; die Herren ihrerseits haben beide Grund zum Misstranen, und es ist daher kein Wunder, dass es zwischen ihnen, trotz ihrer Freundschaft, eben znm Duell kommen soll, als zur rechten Zeit Trompetenschall den Chevalier an seine Pflicht mahnt, und eintretende Officiere die Esmpflustigen trennen, indem sie dieselben zu rühmlicherm frampfe gegen den gemeinsamen Feind in einem lebhaften Chore (B dur, 2/4) auffordern. Nun wendet sich der Satz nach B moll, uud nach einer kurzen Verständigung wird der personliche Streit auf passendere Zeit verschoben. - In einem ungemein kräftig gehaltenen und üppig dahinrauschenden Chor, reich an schönen und energischen Zügen, - (z. B. da, wo das Orchester in der unisono auf - und absteigenden B moll - Scala das lang gehaltene f aller Singenden umwogt), in diesem Chor vereinigen sieh Alle zu beroiseher Manifestation ihres Muthes. Der junge Mönch - Doctor hat hier erwünschte Gelegenheit, seinen alleinherrschenden Sopran zu bewähren, da das übrige Ensemble nur aus Mannerstimmen besteht. thuend ist die Wendung der Modulation nach Bdur, die sich erneut, nachdem in einem kurzen Zwisehensatze (wieder in B moll) auch der junge Doctor (in der Uebersetznng) aufgefordert wird, bei der nahenden Schlacht die Wunden zu verbinden, während der junge Moneh (im Original) um seinen Segen geheten wird. Also, wie erwähnt, geht der Satz noch einmal in Bdur über, und in kräftigen Accenten schliesst das füllreiche und lebensvolle Musikstück und der zweite Act.

In dritten Act befinden wir uns am Hofe zu Madrid. — Nach einem recht anomultigen Entreact, aus der
vorhergehenden Arie des Chevalier gehildet, erfahren wir
in einem sarksteischen Dialog zwischen dem Herzog und
dem Chevalier, dass Beide, von Eifersucht durehglüht,
um die Liebe Binac's (die unterdess Hofdame am Hofe
zu Madrid geworden ist) zu werben entschlossen sind.
Natürlich ahn der Herzog nicht von fern, welches Recht
er auf ihren Besitz habe. Bride gehen ab. — Binaca
erscheint, und zwar im Prachtgewande der Hofdame,
und schildert in einer sehr melodiösen Cavatine ist so
schön und dankhar angelegt, dass die Sängerin sie gewiss für zu kurz erklieren wird. Eine etwas nünnerte
Wiederholung der Jetzten sechszehn Taete dürfte daher
ein willkommenner Vorschlag sein, was zugleich als poe-

of hides did

tisches Vergeltungsrecht erscheint, da Anher sich so oft grosse, grausame Striche gefallen lassen muss. Ueherrascht durch Mariquita's Eintritt, bittet sie diese, ihre gegebeimnissvolle Vermählung um keinen Preis zu verrathen. - Nun beginnen die Liebeswerbungen. Der Chevalier lässt, vom Balcon rechts, ein recht frenndliches Ständeben zur Guitarre erklingen. Es bewegt sich in einer sehr ansprechenden Melodie (Bdur, %), und ist ganz geeignet, eine sonore Tenorstimme geltend zu machen. - Nach einer kurzen Unterbrechung, indem Bianca und Mariquita ihre freudige Theilnahme aussprechen. wendet sich die Harmonie durch einen Trugschluss keck nach Ges dur, und nun lässt, von der andern Seite, in dieser Tonart, aber in der beibehaltenen Melodie des Chevalier, der Herzog ebenfalls, und zwar, durch die Tonart begünstigt, sehr energisch seine Liebeswerbung erklingen. Am Schlusse seiner Strophe geht die Harmonie wieder nach Bdur zurück, und nun erscheint das hübsche Motiv erst recht anmutbig, indem beide Liebhaber dasselbe zweistimmig boren lassen. -

Nach einer raschen Modulation nach Asdur erschallt auf einmal, als höchste Poteuz, in neuem Rhythmus (Allegro, %.), volle rauschende Musik unter dem Balcon; das ist, wie wir von den Damen erfahren, die Capelle des Königs, der ebenfalls durch diesen eclatanten Beweis

seine Huldigung für Bianca ausspricht.

Auf dieser musikalischen Basis von anssen schwebt nun eine sche brillante, ungemein dankbare Arie der Bianca, die, halb freudig, halb traurig, jedenfalls aber sehr aufgeregt, ihren Gefühlen, wie ihren Houladen freien Lauf lässt, wozu die Bauda und die beideu verliebten Sänger ganz ergötzlich accompagniren. Diese Scene muss, genügend vorgetragen, den sebüssten Effect maelen.

Nachdem dieses brillante Musikstück verrauscht ist, kommt Binnea, om ihre peinliche Situation zu enden, auf den klugen Einfall, dem Herzog, der hald seine Werbung dringend erneuert, zu erklären, dass sie nie die Huldigungen eines Liebtabers, cher die eines Gemahls anuehmen werde. Natürlich muss er dann zuvor seine frühere Verbindung lösen, und dann ist das Ende hald abzusehen.

In einem leicht hingeworfenen, aber bühnengerechten Dueit feiern die Eheleute Mugnoz und Mariquita ihr unverhofftes Wiedersehen. - Bianca kommt hinzu, und da sie fürchtet, Mugnoz möge sie dem Herzoge verrathen, tröstet die schlaue Mariquita sie mit der Eröffnung, sie habe schon ein Mittel, ihren schwatzhaften Eheherrn auf kurze Zeit unschädlich zu machen, in Bereitschaft. Dies Mittel tritt auch bald in der Person des Alcade cin. dem Mariquita den Mugnoz als einen entflohenen Staatsgefangenen bezeichnet hat. Die Musik zu diesen Scenen ist ziemlich gewöhnlicher Art, und trägt den Stempel jener Eile, die gewöhnlich bei der Annäherung der Catastrophe zur blosen Abfertigung wird. - Ehe das Ensemble beginnt, tritt jedoch ein wirksamer, ironischer Zug hervor. - Die beiden Ehelente wiederholen namlich, obgleich in anderer Tactart, eine Stelle ihres vorhergehenden Ducttes, mit den Worten:

Zarte, süsse Liebe! -Ja die schünsten Triebe Schafft Eh'alandsglück! Man kann deaken, mit welcher Ueberzeugung der armu Mugnoz diese Worte ausspricht! — Uebrigens ist der nan folgende Satz zu weit ausgesjonnen, obgleich der Chor ihn belebt. — Hier können daher, unbetrauert, etwa führägir Taete der vorhergehenden Arie Bianca's zum Opfer fallen! — Denn die komische Wuth des duriten Mugnoz wird die lang gedehnte, etwas monotone Seene dech nicht hiareichend beleben können. Der Strich ergibt sich fast von aelbst, und der gesteigerte Schluss gewinnt dann durch eine Kürzung noch mehr Wirkung.

Nach einem Gespräch Bianoa's mit dem Chevalier, der sich ihr förmlich und feierlich als Gemahl anträgt, und von dem sie vor der Hand nur Geduld und Vertrasen erbittet, erscheint der Herzog. — Seine Verbindung ist gelöst; es fehlt nur noch die Unterschrift seiner Gemahlin. Bianen scheint am glücklichen Ziele; da wird gemeldet, dass Mugnoz sich auf den Herzog berofe. Dieser will ihn, bier, soglench sprechen —; Bianea glanbt

sich verloren.

Das letzte Finale beginnt, also mit einer ungexwungen herbeigeführten Catstrophe. Der Herzog will das verhängnissvolle Scheidungs-Doenment, wie zu seiner Legitimation, an Binnea übergeben, die es mit ängstlicher Hast ergreifen will, da tritt der Chevalier, der die Bedeutung desselben verkennt, dazwischen, und will es vernichten. Diese Seene gestaltet sich zu einem Terzett, nicht ehen hervorstechend, aber kurz und bezeichnend. — Es gelingt Bianca, durch leidenschaftliche Eeberredung, das gewichtige Doeument vom Chevalier wieder zu erhalten, und rasch unterzeichnet sie es, und zwar noch zu rechter Zeit, denn eben tritt Magnoz ein, nod auf die Frage des Herzogs: "Wo ist meine Frau?" deutet Mugnoz auf Bianca, und sagt: Hier, diese ist's! — Allgemeine Bewegung! Aber Bianca singt heiter:

Nein, leh bin es nicht mehr!
Ich untorschrieb die Scheidung bior! —
Alle vereinigen sich in den Werten:
Diese kluge List führte sie an's Ziel,

Und gewonnen ist nun ihr ganzes Spiel! Musikalisch geschieht dies nun, allerdings etwas auffallend, durch dusselbe Motiv, welches am Schluss des zweiten Actes die Catastrophe der Gefangennehmung des Herzogs hezeichnete, das wir ohen skizzirten, und dessen heitere Fassung uns dort etwas frappirte. - Hier ist es allerdings mehr an seinem Platze; aber gut zu beissen ist dieser Doppelgebrauch gewiss nicht. Freilich sind solche Licenzen bei den nicht sehr rigoristischen Franzosen und Italienern nichts Unerhörtes; in deutschen Werken würde die hier gebrauchte, und mit Recht, lebhast gerügt werden, denn weder in den Worten, noch in der Situation liegt irgend eine (etwa ironische) Beziehung, welche die wiederholte Benntzung jenes Motives veranlassen konnte. - Korz, die Stelle ist da, und macht bier, musikalisch betrachtet, sogar eine recht gute Wirkung, und nachdem sich der Herzog in einigen gereizten Worten über die Wirkung der Mystification ausgesprochen und Bianca ihm erwidert hat, dass längst ein Anderer ihr Herz besitze, und dass der nominelle Gemahl sich nun mit ihrer Freundschaft begnügen möge tritt das besprochene Mutiv noch ein Mal, und zwar mit voller Kraft ein, und in breiten Accorden, mit augmentirten Rhythmen schliesst das Ganze, das freilich kein Meisterwerk genannt werden kann, das aber, mit Berücksichtigung der ausgesprochenen Bedingungen, gut ausgeführt, immer als eine dankenswerthe Bereicherung unseres Reportioris zu betrachten ist.

Der Clavierauszug ist mit Geschicklichkeit behandelt, die Ueberaetzung aber lässt aben viel zu wünschen
übrig! — Wollten doch die Herren Ueberaetzer (am
mit einem vielleicht nicht überflüssigen Wonsobe zu
schliessen!) bei ihren Operaberrigungen zuweilen sich
entschliessen, lieber auf einen Reim zu verzichten, als
durch geschranbte, unklare Constructionen nach dem
zweiselhaften Ruhme einer treuen Übersetzung zu ringen i ieber eine Sylbe dem französischen Original zu
entzieben oder hinzausfügen, als durch falsobe Accentnirung, nod umusikalische Worte und Prasen die
Wirkung den Gesanges zu vernichten oder doch zu
schwächen.

Am naglücklichsten wird ihr Bestreben sein, wenn sie sich auch nur im Mindesten nuch der französischen Betonung der prosodiefrenden Franzosen richten wollen, die im ersten Taete: a-mour, im nüchsten: a-mour de-clamiren! — Klarheit der Situation, richtiger meiskalischer Accent – das sind die Hauptaufgaben eines Opernüchersetzers; möchten wir recht bald ein vollständig gelungenes Werk dieser Art anzuzeigen baben! Al.

#### NACHRICHTEN.

Weimar, in Februar 1843. In dem Zeitrause Mitte November 1842 in Mitte Februar 1843 geb das grossherzogi. Hoftheater folgende mesikalische Vorstellungen: Bruuer von Freston, Feensee, Postilion von Loujumeau, Weisse Dame, Zampa, Barbier von Sevilla, Heimliche Heirath, Liebestrank 2 Mal, Nachtlager zu Granada, Schweizerfamilie, Vampyr, Belepaar aus der alten Zeit, Faschon, Reinende Student, Rückkehr in's Döffchen 2 Mal, Chevalier von St. Georges 2 Mal, Dienandt des Gristerkönigs 2 Mal, Presiosa, Verschwender. Im December gah man im Gapellemeert einen Theil des Fanst von Radsiseit! — und im Januar gab Herr Hector Berlios Gonectt im Theater.

Neu für Weimar waren: Der Liebestrank von Domizetti, Der Chevelier von St. Georges, Der Diamant des Geisterkönigs, Faust, und H. Bertlös z Compositionen. Der Liebestrank, eine komische Üper im zlien italienischen Geschmack, was das Buch anlangt, mit einer neumotigen italienischen Mosik, in der neben mehreren einigermassen tollen Streichen doch auch viel Gutes ist, an dem man sieh wohl erfreuen kann, wenn man billig und nubefangen geneg ist, den Italienere zu gestatten, nach ibrem Geschmack zu schreiben — gefiel, aber doch, wie es sebien, nur müssig, ungezehtet die Ansfihrung durchaus lobenswerth war. — Die Musik zum "St. Georges" macht keine Ansprüche und kann sie an ibrem Platze nicht machen, erfüllt jedoch ihren Zweek. — , Der Diamant des Geisterkrösige" hat, wenn das Gedichtniss des Riefereuten (der das Zauberspiel vor einigen Jahren in Wien anh) ihn nicht trögt, zehr bedeutende Abhüderungen in Text und Musik erlitten, und wahrscheinlich auch dadurch gelitten. Es warde vom Publienn, nugeachtet der herrlichen äussern Ausstattung, ziemlich kalt aufgenommen.

Die originelle, in den meisten Sätzen treffliche Composition zn Goethe's Faust von dem auch als Mensch and Künstler hochstehenden Fürsten Radsiwill ist zu lang, um an einem Abende ausgeführt zu werden, ohne zu ermüden und an Wirkung zu verlieren. Zu richtiger Würdigung des Werks wäre es daher zu wünschen, dass man die höchst achtungswerthe Arbeit auf zweimal, doch an zwei bald aufeinanderfolgenden Abenden vollatändig zu Gehör brächte. Man aoll dies auch hier beabaichtigt, doch aus verschiedenen Gründen nicht wohl ausführbar gefunden haben. Man gab daher nur so viel, als etwa 21/2 Stunden zur Ausführung bedurfte. Die Wahl war mit Sachkenntniss getroffen, die Ausführung aber nicht ao präcis und gerundet, wie wir es gewohnt sind. Ob nicht Zeit zu hinreichenden Proben gewesen sei, oder die unsichere, schwankende Direction und das öftere, offenhare Vergreisen der Tempi die Schuld hatte, kann Referent nicht entscheiden. Kurz, das Werk sprach nur in einzelnen Sätzen an. Ob das Ganze, ungekürzt an zwei Ahenden vollendet ansgeführt, einen grossen Totaleffect hervorzubringen im Stande sei, wagt Referent angeschtet der hoben Achtung, die er freudig dem schönen Werke zollt, doch zu bezweifeln, wenn es nicht möglich ist, dasselbe als dramatisches Werk darznatellen.

Das Concert (im Theater 25. Januar 1843) des Herrn Hector Berlioz brachte zu Gehör im ersten Theile: Episode aus dem Leben eines Künstlers. Fantastische Symphonie in fünf Abtheilungen. Erate Abtheilung: Schwärmerei und Leidenschaft. Zweite Abtheilung: Ein Ball. Dritte Abtheilung: Scene anf dem Lande. Vierte Abtheilung: Gang zum Tode. Fünste Abtheilung: Traum einer Hexennacht. - Im zweiten Theile: 1) Der junge Bretagnische Schäfer, Romanze mit Orchesterbegleitung. 2) Gang der Pilger, das Abendgebet singend, Fragment von Harold, Symphonie mit obligater Viole. 3) Die schöne Reisende, irländische Legende mit Orchesterbe-gleitung. 4) L'Absence, Melodie mit Begleitung des Pianoforte. 5) Ouverture zum Vehmgericht. - Die Nummern 1, 3, 4 sang Dem. Recio aus Paris, Herrn Berlioz's Begleiterin - und dass sie sang, war ein tröstlicher Beweis von ihrem and ihres Freundes grossem Vertrauen in die Gutmüthigkeit der Deutschen. Hier täuschte dies Vertrauen auch wirklich nicht, denn Dem. Recio wurde sogar nach jedem ihrer drei Gesänge etwas weniges applaudirt. - Ein vollständiges, fest begründetes Urtheil über Berlios's Compositionen ist nach einmaligem Anhören derselhen wohl nicht möglich, wenigstens vermag es Referent nicht zu geben, wie er offen gesteht. Worüber er mit sich einig wurde, ist Folgendes. Bei Beurtheilung der Compositionen des Herrn Berlios muss mau, wenn man gerecht sein will, seine Nationalität nicht allein, sondern auch seine Individualität wohl beachten. Er, der geistreiche Mann, der gelehrte

Musiker, der scharse firitiker geht seinen eignen, originellen Weg, und streht mit Ernst und Ausdauer nach dem, was ihm als das Höchste erscheint. Solches Streben verdient bohe Achtung, auch derer, die seine Richtang nicht für die wahre halten. Er ist originell in der Ansfassung, fleissig in der Ausführung nad erreicht manche interessante, frappante Instrumentaleffecte, - dass aber dabei nicht wenig Bizarres und Barokkes mit unterlaufe, wen konnte das befremden! Mit Aufwand aller ibm zn Gebote stehenden Mittel malt er Gefühle, auch viel Anderes, was sich musikalisch doch wohl nicht füglich malen lässt, z. B. Eifersucht, Säuseln der Baumblätter, Hoffnungen, Vergiften, sogar die Art der Vergiftung, nämlich mit Opium u. v. A. m., - aber er weckt sie nicht, und lässt kalt, indem er weit mehr den Verstand beschäftigt, als das Gemüth anspricht. Seine Musik, in der die Massen vorherrschen, in denen seltene schöne Melodieen und klare Ideen untergehen, versetzt den Zuhörer in eine unbehagliche Stimmung. Armuth an schöner Melodie ist das, was seine Compositionen (selbst die oben genannten drei Gesänge) am Meisten drückt, und diese Armoth wird kaum verdeckt, am Wenigsten aber ersetzt durch überhäuste, oft böchst fremdartige und zuwoilen allem bisher Geltenden entgegeustehende Modulation, deren stetes nnrnbvolles Hernmschweifen den Zubörer in einer oft unangenehmen Spannung erhält und ihm billig zu fordernde Rubepuncte versagt. Wer noch keine Composition von Berlios kennt (und das sind in Deutschland wohl noch Viele), findet als Facsimile sciner Handschrift einen Gesang "Villanelle" in No. 46, 1842, dieser Zeitung, den Referent als einigen Beweis seiner obigen Ansicht anführt. -- Die Ouverture zu den Vehmrichtern ist die einzige Composition von Berlioz, die wir mehr als einmal gehört haben - wir hörten sie dreimal. Diese Arbeit, welche durch die verschiedensten öffentlich gegebenen Ausichten über dieselbe ein besonderes Interesse erregt und eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, imponirte und enthusiasmirte bei der ersten Ausführung, geliel nur mässig bei der zweiten, und ging bei der dritten Ausführung kalt und fast spurlos vorüber. Diese unangenehme Erfahrung mag den Referenten entschuldigen, dass er nach einmaligem Aubören anderer Compositionen des Herra Berlioz, dem ein so bedeutender Ruf vorausging, sich doch getraute, ungeachtet der ihm gebührenden hoben Achtung, über manches Eigene des Componisten bestimmter und weniger günstig zu urtheilen, als er sonst vielleicht gewagt haben würde.

Prog. Wir haben in der letztera Zeit durchans keine Opern-Novität erhalten, aur wurde zum Vortheile des Herrn Strakaty "Cosi fan tutte," Oper in zwei Acten von Mozart, neu in die Scene gesetzt, und die Gastdarstellungen der trefflichen Mad. Stöckel - Heinefetter verschafften uns das Vergnügen, auch Gluck's grossartige "Iphigenia in Tauris" wieder einmal bewandern zu können. Der Text zu "Cosi fan lutte" ist ein so erbärnliches dynamisches Rococo, dass die Oper trotz der wunderlieblichen Sschen, die sie entbält, nie mehr recht ansprechen will. Mad. Podkorsty sang die Laura trefflich, wie alle Mosser's ebren Compositionen, welche Dem. Grosser (Isabella) weniger zusagen, als die neuern, zumal die französische nad mit derselben verwandte Musik. Dem. Köckert, welche seböne Fortschritte im Gesang, zumal grosse Nettigkeit in der Coloratar an den Tag legt, sang und spielte die Rosine ganz allerliebst, dagegen stand von den Herren kein Einziger auf seinem Platze.

Mad. Stöckel-Heinefetter begann den Cyclus ihrer Gastdarstellungen mit dem Romeo in den "Montecchi und Capuleti " und schloss denselben - wahrscheinlich des Gegensatzes willen - mit der Iphigenia, Dazwischen lagen soch: Leonore im ,, Fidelio" (zweimal), Beatrice in den "Gibellinen in Pisa," und "Norma" (gleichfalls wiederholt). Mad. Stöckel-Heinefetter ist im Besitze einer der klangvollsten, reinsten und kräftigsten Stimmen, die sie sorgfältig ausgebildet, und, wenn sie auch keine grosse Coloratur besitzt, so entschädigt sie dafür durch recht dramatischen Ausdruck, der nur. so wie ihre Bewegungen in Geberden, - oft zu absichtlich and gesucht erscheint. So war z. B. im Romeo (beiläufig gesagt, ibrer schwächsten Rolle, der es an italienischer Glut gebricht) der Moment grossartig, wo sie die Worte: "Du lebst noch!" nur sprach, nicht sang. Aber ala Beatrice in den Gibellinen (unstreitig nächst der Iphigenia die vorzüglichste ihrer diesmaligen Leistungen) wiederholte sie diese dramatische Coketterie so oft, dass deren Wirkung verloren geben mussle. Auch kehet die pitoreske Attitude, in welcher sie dem Publicum den Rücken zuwendet (?), zu oft wieder. Mad. Stockel-Heinefetter hat sich vor gar nichts in Acht zu nehmen, ala vor dem zu Viel im Spiel, wodurch oft der Gesang beeinträchtigt wird. So war z. B. in der ersten Vorstellang des Fidelio die Stelle: ", Tödt' erst sein Weib!" etwas überstürzt, das zweite Mal gelang sie unübertrefflich, und erregte euthusiastischen Beifall. Auch als "Norma" war uns die Kunstlerin während ihrer frühern Anwesenheit minder heftig, und daher edler vorgekommen, und es schien fast, als habe sie sich seitdem durch ein grosses Vorbild zu einem Uebermaasse der Leidenschaftlichkeit hinreissen lassen, das, eben, weil es ein von Aussen gegebenes ist, ihrer Natur nicht ausset.

Florestau ist eine der besten Pariseen des Horra Emminger. Die Rollen des Rocco und der Marcelliuc waren mit Herrn Schützty und Dem. Röckert neu besetzt, welche letztere sich sehr wacker hielt, und auch als Page in den Gibellinen reichen Beisall ernetes. Herr Schützty passt ganz für den Rocco; mur wäre zu wünschen, dass er sich das Pressen des Tones abgewöhnen möchte, welches dem Klange seiner Stimme so grossen Abbruch thut.

"Ipbigenia in Tauria," komische Oper in drei Aeten, as dem Französischen des Guillard, Masik von Ritter Gluck, hatte Herr Eduard Kunz zu seinem Benefice erwählt, und erfreute sich — obschou sich die Liebbaber der heutigen Musik vor den grossen Werken des vorigen Jahrhunderts beinabe fürchten — eines überfüllten Hauses, wozu freilich der Umstand viel beitragen mochte, dass es die letzte Gastdarstellung der Mad Nückek-Halingfetter war, deren herrliche Stümme hier — zumal

der eben so erhabenen als melodischen Finale - Arie des zweiten Actes - fast in noch höherem Glanze erschien, ala in allen frühern Partieen. Herr Emminger sang den Pylades recht wacker, desto weniger passen die Herren Kunz und Strakatu für die Partieen des Orest und Thoas. Wenn es die Stimmlage zuläsat, so dürfte ein Rollentausch nicht unvortheilhaft sein. - Die erste Gastdaratellung der Mad. Schodel, k. k. Hofopernsängerin aus Wien, war Rebecca im "Templer und Jüdin." (Wir werden nach deren Schlasse auf dieselbe zurückkommen.) Dem Vernehmen nach haben wir auf dem neuen Theater einige italienische Opernvorstellungen unter Mitwirknug der Dem. Francilla Pixis zu erwarten. "La prigione d'Edimbargo" von F. Rioci, und Paccini's ,,Saffo" sollen einstudirt werden. Der zweite theatralische Versuch der Dem. Pauline Feigel war Gahriele im ,, Nachtlager in Granada," die noch weniger Anklang fand, als ihr Aennchen im "Freischütz."

Auch in der böhmischen Oper fanden einige theatralische Versuche Statt, und da Einer oder der Andere der Debütanten vielleicht anch einmal auf die dentsche Bühne berüher wandern dürste, so halten wir es für nnaere Pflicht, eine kurze Erwähnung derselben zu machen. "Das Nachtlager in Granada" war insbesondere dazn erkoren, uns in drei Reprisen drei musikalische Novizen vorzuführen. Dem. Bolze gah die Gabriele, Herr Senst den Gomez und Herr Stephan den Jäger. Der Letztere war der hoffnungsvollste; doch zeigte auch Herr Senft, trotz einer sichtlich ungeheueren Angst, eine gute Tenorstimme. Dem. Bolze sang ausserdem noch den Benjamin in "Joseph" und den Pagen im "Johann von Paris." Sie hat eine gute Stimme, mit der sie nur zu öconomisiren trachten muss. Dem. Tenner, welche als Agathe im ", Freischätz," Prinzessin im "Johann von Paris" und Constanze im ", Wasserträger" dehütirte, hat eine sehr angenehme weiche, und schon ziemlich wohlgesehulte Stimme, die bei zweckmässigem Studium und sorgfältiger Schooung zu den schönsten Hoffaungen berechtigt. Im "Wasserträger" debütlrte zugleich als Dirigent Herr Stegmayer, welcher neuerlich als Capellmeister für dieses Theater engagirt wurde, und entsprach vollkommen dem guten Rufe eines wohlerfahrenen Tonkünstlers, der ihm vorangegangen war.

Das erste besnchte Concert der diesjährigen Saison war jenes des Fraul. Matzak von Ottenburg, die sich uns als eine junge Sängerin darstellte, welche eine tüchtige italienische Schule erhalten hat. Ihre Intonation ist trefflich, ihre Colorator roin ansgebildet, und ihr Vortrag geschmackvoll. Ihre Stimme ist ein tiefer Mezzosopran von keiner hesondern Kraft, mit besonders guter Tiefe und Mittellage. Die hohen Tone scheinen mehr durch Kunst gewonnen zu sein, und sprechen nur dann leicht an, wenn sie in der Coloratur rasch berührt werden. Fraul. von Ottenburg sang zuvörderst eine Cavatine "Tento invan sa questo cor" aus der Oper: Odo-ardo e Gildippe von Nikolai (zwar ein dentscher Meister, der sich jedoch so ganz in den modernen italienischen Geschmack versenkt hat, dass er alle Eigenheiten and alle - Fehler desselben besitzt), und die vielhekannte Cavatine aus "Torquato Tasso" von Domizetti. , La folle, "Romance dramatique von Albert Grissel, gesungen von der Concertgeberin mit Begleitung des Pianoforte, fordert einen gauz andern Vortrag, als derjenige ist, den sich die junge Dame in der italienischen Schule erworben hat. Ja es bedarf rielleicht eines mehrjährigen Aufeuthalts in Frankreich, um in den Geist der Sprache und der französischen Mosik dermassen einzudringen, dass man in diesem Genre etwas Ausgezeichnetes zu leisten vermag. Auffallend ist es, dass Fräul. von Ottenburg, obsehon eine Deutsche, doch nur zwei italienische und eine französische Composition für ihre Knnstanstellung gewählt hatte?

Herr Parish - Alears, Harfen - Virtuos, gab unter Mitwirkung seiner heiden Schwäger, Herrn Richard und Carl Lewy, drei Concerte, die beiden ersten im Platteissaale, das dritte im Theater. Herrn Parish-Alvars war der Ruf des ersten Harfenvirtuosen vorangegangen, and das ist er in seiner Art auch ganz gewiss. Er vereinigt eine his auf den höchsten Grad getriebene Technik mit jener Klarheit und Sicherheit, welche auch bei den kühnsten Unternehmungen gar keinem Zweifel am Gelingen Raum giht, und dem Zuhörer durch die Ruhe heim Genusse denselben erhöht. Dieser ausgezeichnete Künstler vereinigt eine Energie, wie sie selten in der Kunst erscheint, mit der höchsten Zartheit im Gegensatze. Er lässt das Motiv voll und stark erklingen, und umgibt es zugleich mit den schimmerndaten Figuren, deren Vollendung immer Bewunderung erregen muss, doch bleibt das Gefühl unherührt, was auch wohl in der Wahl der Compositionen (meist eigene) liegen mag, die er nns vorführte, - und die fast durchaus nur bril-lanter Art waren. Auch bedauerten wir, nichts von seinen Orchestercompositionen zu hören, die nach dem Urtheile der Kenner so trefflich und gediegen sein sollen. Herr Carl Lewy hat einen schönen Anschlag, Eleganz und eine hühsche Fertigkeit, kann jedoch durchaus nicht zu den ansgezeichneten Pianisten unserer Zeit gezählt werden. Seine Compositionen kann man nach dem Liede nicht heurtheilen; besser gefiel uns das Solostück über Marino Faliero. Herr Richard Lewy, der kleine Hornist, eben im Uebergang vom Knaben zum Jünglinge begriffen, unstreitig ein vorzügliches Talent, welches gewiss bald Herr über seine Mängel werden wird, die man ihm aher, je mehr man von ihm hofft, desto aufrichtiger sagen muss, Richard Lewy hat, seit seiner letzten Anwesenheit, keine Riesenfortsehritte gemacht. Zwar besitzt er grosse Fertigkeit und einen sehr achönen Ton im Piano, dagegen vermisst man in seinen Passagen die Deutlichkeit, und im Forte schmettert der Ton oft posthornartig, wovon die Schuld nur im Ansatze liegt. Auf dem Horn fällt es inshesondere sehr auf, wenn dem Concertspieler das hohe G so oft umschlägt. Auch sind die gestopften Tone A und H fast nie rein, sondern schwehen meist üher oder unter der eigentlichen Klang-

Wir hörten in diesen drei Concerten Fantasien über fünf italienische und ein deutsches Muliv. Das letzte war ans "Oberon" von Weber genommen, jene aus Rosstints, "Mose" und Donizettis "Lucia di Lanmermoor," "Linda di Chamonini" und "Lucrezia Borgia," dann die Sonate in F, für Panoforte und Horn von L. van-Beethoeen, vorgelragen von Richard und Carl Leuy; Unterstützt uwrden die Concertgeber im ersten Concert von Dem. Sänger und im zweiten von Dem. Bergauer-Die erste hatte eine Wahl getroffen, für welche ihre Gesangbildung noch nicht ausreichte, und erstete daher weniger Beifall, als früher. Dem. Bergauer halte bescheidener und glücklicher gewählt.

(Beschluss folgt.)

#### Feuilleton.

Die bei Ricordi zu Meiland arzabeinende Gazzette Manicale die Milana hat mit 1843 ihr awtien Jahr beganen. Nebst cieden aus fremden manikalischen Zeltschriften exitebaten Stehen, extra hit sie grössensbuhlis originale Artikel über die meisten Gegeständs der Manik, um Allerwenigsten aber Tansterowitzen; übersie von angeführt 194 Seiten. Ist anch eine firmliche manikalische Zeitung in finlien ein kusserst sehwierigen, jasch gewagten übersahmen, so mans am doch der fleierdiechen Gazzetts Manicale da. Lab erhielien, dass sie den henlich gemen ausgarzieten manikalische Gerbandet uft zur Zeitschelbe Der Preis dierer jeden Sontug erzebnisanden Zeitschrift, ist in Mailand acht Angsburger Golden jührlich.

- In Mains wurden Meyerbeer's Hugenotten mit glünnendem Erfalge anm ersten Mel saf die Bibne gebracht. Die Krüfin der dertigen Oper sebeinen awer für dieses Wark, etwas an sehwach zu sein, indessen man that was man konste, and ammeutlich war das Orchester, anter Exer's Leitung, recht brav.
- In London hat sich eine Gesellschaft für Natianalmanit gebildet, in deren Vernammlangen englinde Lieder, zehottische Balladen und irlische Nationalmelodien (denen Thomas Moora berähntet Teats unterprejert hat) mit einander abwechseln. Man arwartet aus osch since Barden ann Waier, um für alle Stümme eine markitätisch Rerefärention zu haben.
- In dem franzisischem Budjat ist dem Pariser Conservatarium der Musik, varschmilde wege der im Mosikuntervielt eingeinsten Verbeaserungen, ein vermehrter Zanebass van II, 300 Fr. ansgestat; üben 30 dem itselnsischen Tester und dem Tester der Odeen. Am Conservatorium erhielten hisber diginsigen, welche Greises wirdig grekent wurden, nur sihnere Medalitung von der Perises wirdig grekent wurden, nur sihnere Medalitung von von 200 Franken, die drei ührigen als zweiten Preis eins silberne arhalten, im Werth von 100 Franken.

Spontini hat vom König von Prenssen den Orden "pour le mérite" für Wissenschaften und fünste erhalten. Am 30. Januar wurde in Hamburg. 2nm. Besten der belden abgebrannten Hanptkirchen, ein Concert gegeben, dessen Reinertreg, nach Ahaug sümmtlicher Kosten, 1531 Mark hetrug.

Mad. Antoin. Walcher ist für die Pelersburger deutsche Oper vom Jaoi (a. St.) an eagagirt. Ihr Gehalt wird aich gegen 7000 Thaler belanfen.

A. Berlyn la Amsterdam erhielt, bei Gelegenheit eines von ihm geleiteten Hafosoncertes, worin mehrere Tonatücko von ihm vargetragen warden, den siederlindischen Ritterorden der Eichenkrone. Er hat ein Oretorium: Moses auf Nebo (Text von Dr. L. Philippson in Mangeburg), und eine Oper: "Die Bergkappene" vollendet.

Meyerbeer hat von dem Prinzen von Prenssen einen kostbaren silberoon, mit Gold und Edelsteinen gezierten Directionsstah aum Geschank arhalten.

Ernst lat vom Küsig von Hannaver zum Geneerhendster einen Monant werden, mit der Verpflichtung, jeden Winner einem Monat la Hannaver zu verleben. Sehen verber erhielt er vom Kenth von Hannaver die gelden Ehrannachallie für Kunst und Wissenschuft von Signam Lauren Assendir (Prime Denna der in Berlin an der Kinspräsielte Berlin auf ernstellte Berlin auf ernstellte Berlin auf ernstellte Berlin auf der Kinspräsielte Berlin auf der Kinspräsielte Berlin auf der Kinspräsielte Berlin der Mittel der Berlin auf der Kinspräsielte Berlin der Mittel der Berlin der Berlin der Berlin auf der Berlin der

- Am 5. Mörz wurde in Dresden Gluck's Armidn gegeben. Die Anstührnog, unter Capellmeister Wagner's Direction, war schr gnt; doch scheint die Ansubme der Oper etwas kühl gewesen zu sein.
- In Dresden starb der an der dasigen Hafbühne angestellte 26jährige Teanrist Reinhold am Nervenfieber.

Bekanntlich schreibt Konr. Kreutzer eine Oper für die Pariser Academie reyale, weza Sertbe das Buch liefert. Dies Wark het, ooch che es aegefangen worden, einen Verleger gefanden, der für Buch vod Partitur 10,000 Franken zehlt.

Ebenfalls für die Periser Academie royale achreibt Domizetti eine grosse Oper in fünt Aufzügen, Bach von Scribe.

Am 20. Februar wurde in der italionischen Oper zu Paris, zum Benefin der Greist, Rozziar's Ottolie gegeben ned brechte eine Einnahme von 12,000 Franken, anseer den vielen der Süggrin genechdeten Geschenken. Unter Andern fieg uns einer Lege ein Riesenbouquet der achöusten and saliensten Camellien, das man misdeatens 600 Franken am Verth schätzte. — Uchrigens war die Vorstellung eine ausgezeichnete, ammostlich, ansser der Benefistite, March in der Rölle des Otello.

Nach einer in der Wieser Theater-Zeitung enthaltenen statistieche Überseicht der Leistungen der dentachen Oper im Kruitnerthartheater zu Wies nied dassibtst während eines Zeitrenns von 50 lahren 67 neue dantehe Oper zu von 30 Genponisten zur Anfalrung gekummen. Unter dieses sind 13 derehgefallen, 30 haben sich aubdürftig erhalten, and unz 24 haben volles Erfalg gehabt.

### Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 28. März bis 3. April d. J.

Auserlesens Sammling v. Gesängen f. 1 Basselimme m. Pfte. No. 61-65. à 20-45 Kr. Wien, Diabelli n. Comp.

Baumann, A., Gebirgs-Biumen, 6 Lieder in österr, Mundart f. 1 od. 2

Singst, m. Pfte. Ebend. 1 Fl. Der Gondoller. Barcarole f. 1 od. 2 Singst. m. Pfte. Ebend. 30 Kr. Briccialdi, G., Concertino per Flanta con Pfte. Op. 10. Ebend. 1 Pl.

Czerny, C., Souvenir théatrai. Coll. period. de faut. élegantes etc. p. la Pfte à 4 mains. On. 247. Cab. 67-69. Donizetti, il Furioso, No.

70-72. Donizetti, Parisios. No. 73-76. Donizetti, Linda di Cha-mousix à 1 Fl. 45 Kr. - 2 Fl. Ebend. -Le meme p. le Pfte seni. Cab. 73-74. Donizetti, Linda di Chamonnix. Ebend. à 1 Fl. 15 fir.

Diabelli, A., Der musikal. Gesellschafter in eineemen Standen f. 1Plote, No. 71, and Poritani, No. 72, Schubert's Lieder, Ebeod.

- Mon Plaisir. Ouvrage period. p. le Caskas seul, Na. 27, sur l Puritani. No. 28. L'Elistre d'amore. Ebend. à 45 Kr.

- Musikai, Jugendtraume. Rieine Potp. od, acueste Opera f. d. Pfte, Op. 162, Reft 21-24, aus Lindadi Chamounix v. Donizetti. Ebeud.

à 45 Kr. Dezn die Violinstimmeo ad lib. à 15 Kr. Philomele, Eine Samml, d. heliebt, Gesange m. Pfte, No. 421, Wenn ich ein Engel ware 1 v. Monpou. Ebend. 30 Kr.

Donizetti, G., Linda di Chamounix, Operf. d. Pfta zu 4 Handen. Ebendaseibst, 12 Fi.

- Recit. n. Cav. darans, Wie blübend strablt d. Zukunft mir, m. Pfte. Ebend. 45 Kr.

Ecclesiasticon, Bine Samml, class. Kirchenmusik in Part. No. 53-55. Gradualien v. M. Haydn. Ebend. a 20-45 Kr. Sämmtliche voratehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

Geissler, C., Churalmelodienn zu den Kirchengesängen mit Rücksicht anf Sachsen. Zam Gabranch für Bürger- u. Landschnien. 5º Auflage.

Leipsig, Eisenach. 4 Ngr. Lickl, G., Wiener Saloo-Musik. Period. Werk f. Physharmonica s. Pfle oder 2 Pfle. Op. 51. No. 10. Haydn's 7 Worte des Eriösers am Krenze. Wien, Diabelli n. Comp. 3 Pl. 43 Kr.

- La pet. Savayard. Imprompta sur Linda di Chamounix p. le Pfte. Op. 67. Ebend. 45 Kr.

Lortzing, A., Der Wildsehütz oder die Stimme der Natur, kamische Oper im Kiavinrauszug von P. L. Schubert in einzelnen Nummern. 1-16 a 74 Ngr. - 1 Thir. 5 Ngr. Leipnig, Breithopf a. Härtel. Ouverture daraus f. d. Pfts. Ebend. 15 Ngr.

Mercy, M. v., Nachthymne f. 1 Bassstimme m. Pfte. 4 Werk. Wien. Diabellia, Comp. 20 hr.

Prandau, Ch. de, Ouverture bongroise, Op. 24, à gr. Orch. 3 Fl., à 4 mains ! Fl. Ebend.

Preyer, G., Scheras f. d. Pfte. Op. 42. Ebend. 30 Kr. Proch, Frohe Zukunft. Einlage in Casar a. Zimmermann f. Sopran &.

Pfte. Op. 98. Ebend. 45 fir. Brinhold, G., Voliständ. Melodienbuch v. Liedera u. Volksgesnogen. 2º Auff. Leipzig, Elseauch, 15 Ngr.

Ricci, F., 3 Patp. a. Corrada d'Altamura f. Pfte. Wica, Diabelliu. Comp. 2 Pl. 15 Kr.

Schmidt, Johanna, Portrait, Concertsangeria, gez. v. Rost, lithogr. v. Direka in Düsseldorf. Fol. Bremen, Hampe (Leipzig, Fr. Kistner).

Velia 20 Ngr., chin. Pap. 25 Ngr.

\*\*Wedemann, \*\*\*\*., Praktisches Orgelmagazia. 3\* Lieferung. Weimar. Voigt. 15 Ngr.

## Ankündigungen.

Verlornes Ballot.

Unterm 6. December 1842 haben wir durch Fuhrmann Mühl-ner von hier F. H. No. 4. 1 Ballut Musikalien (f. 85 an Herra Friedrich Hofmeister in Leipzig verladen, welches bis heute an dem Ort seiner Bestimmung nicht eingetroffen ist. Dasselbe enthalt Compositionen von Barmann, Buchen, Stettmeyer und Sencentant Compositions van Santanus, Bernard, Steinder und Schriften van Steinde ist, beliebe sich deshalb on ubiges Leipziger Hans oder au aus hieber zu wenden, und unseres Danks dafür im Voraus versichert zu sein. Santspart, den 31. März 1845.

Allgemeine Musikhandlung.

Für Deutschlands Männerchöre. Bel Joh. André in Offenbach a. M. ist erschienen: **Der** deutsche Sängersaal. Original - Compositionen für 4 Mannerstimmen. 4 Heft in Partitur 94 Sgr., die Stimmen einzeln zu 4 Sgr.

Durch alle Buch - und Musikhandlungen Deutschlauds ist zu

#### Angenehme u. leichte Unterhaltungen am Pianoforte. 5' Jahrgang.

19 Hefte mit Umschlag und Haupttitel ausern liesriten Noten enthaltend. mmen 160 grosse Fe-

Subscriptionspreis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., wonach also die Seite noch nicht } Ggr. kostet.

Jeden Manst erscheint 1 Haft und wird das Ganze im Decem-

ber a. c. zur Ablieferung fertig. Das erste Heft wird einzeln mit 6 Ngr. verkauft und anthalt ein Putpunrei über 15 academische Lieder von Herenz. Die übri-Ch Fulpharra aber 10 zeacemische Lieder von Heren. Leu untri-gem Heite anklatien i B grouer Patpourrie, verschieden Reados, niger; Bie Nosk zu Faliszi, van Penkarischer; Bus Nachdager in Granda, van Lortzing; Die Krondinamsten und Herng von Olemse, von Lortzing; Die Krondinamsten und Herng von Olemse, von Auber; Linda die Chamoniek, Die Regionntiedektre und Ler Martyrs, van Dauizetti u. a. w.

Narryn, van Dunisetti u. s. vv. Die Armagenents sied van C. T. Brunner, Sulomon Burk-hardt, F. FF. Kretzchmer und J. G. Pröhl. Sie werden zich durch Leichtijkeit verangsweise solchen Chwierspielern ausfehlen, welche keins grosse Fertiglieit besitzen, doch sind sie keinerwegs für Anfanger bestimmt.

Bei F. E. C. Leuckart in Breslau ist so chen es-schienen und an alle Musikalien und Buchhandlungen des Inund Auslandes versaudt:

### Die Orgel und ihr Bau.

Ein systematisches Handbuch für Cantoren, Organisten, Schullehrer, Musikstudirende u. s. w., so wie für Geistliche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der Orgel und des Orgelspiels,

berausgegeben vom Organisten

Johann Julius Seidel. Mit Notenbeispielen und Figurentafeln. Subscript. Preis Ein Thir. preuss. Cour.

Su weit der nur noch geringe Vorrath der ersten Auflage reicht, wird dieses Werk zum Subscript. - Preise abgelassen.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

## ALLGEMEINE

## MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 12ton April.

№ 15.

1845.

finhalt: Ueber Gambale's Tonschrift und zweckmissigere Einrichtung der Tastatur unseres Claviers. — Recension. — Nachrichten
Aus Prag (Beschlass). Aus Prettis. — Verzeichniss neuerschlessungen Musikalien. — Ankindigungen.

Ueber Gambale's Tonschrift und zweckmässigere Einrichtung der Tastatur unseres Claviers.

Von J. M. Remig.

Ueber ein Jahr ist nun verflossen, seit Gambale seine .. Riforma musicale" heransgegeben hat, and obgleich seitdem von diesem Werkchen eine dentsche und eine französische Uebersetzung erschienen ist, scheint doch ein grosser Theil, namentlich der deutschen Musiker mit diesem neuen Systeme der Tonschrift noch ziemlich unbekannt zu sein; wenigstens dürfte dies aus dem Umstande gefolgert werden, dass sich derüber nur erst wenige Stimmen haben öffentlich vernehmen Isssen. Wir leben in einer Zeit, die nichts Bestehendes unverändert lässt, die Alles zu reformiren, Alles zu verbessern strebt, und es verdient dieses Streben der Gegenwart Anerkennung, wenn man anders das Wahrwort ,, perfectum est sub sole nihil" nicht zu einem Lügenworte umstempeln will. Warum sollte unsere Notensehrift allein des Gepräge der Vollkommenheit an sich tragen? Wahr ist's, Jahrhunderte sind vorübergegangen, und keinem Menschen fiel es ein, das Fünfliniensystem unvollkommen zu finden, und noch mag es Viele geben, die aus Respect vor dem Altherkömmlichen bei dem Worte "Musikalische Reform" ungläubig den Kopf schütteln und denen vor Schrecken der Laut der Verwunderung in der Kehle erstirbt, wenn man ihnen sagt, dass von nun an alle Schlüssel, Krenze, Been, Anllösungszeichen, die bisher üblichen Tactarten, endlich alle ganzen, halben, Viertel-, Achtel- u. s. w. Noten abgeschaftt und als altmodischer Plunder in die Rüstkammer der Vergangenheit werden geworsen werden. Allein alles Das kann für uns kein Motiv sein, das Alte, wenn es auch noch so grosspapslich ehrwürdig wäre, beiznbehalten, wenn wir etwas besseres Nenes an dessen Stelle zu setzen haben. Dass aber die Tonschrift einer Verbesserung fähig sei, hat uns Gambale äusserst scharfsinnig gezeigt und dargethan. Seine Notenschrift ist einfach, naturlich, schlagend; man möchte 4agen, sie ist das Ei des Columbus. Die Musik in ihrem seitherigen Gewande erscheint uns nicht als die holde, göttergeborene Muse; sie hat vielmehr das Ansehen einer kokeuen Dame, einer Hofdame, einer Schlüsseldame mit fünf Schlüsseln, decorirt mit

Orden und Kreuzen, ihr Kleid ist ans Changeant-Stoff, chamäleonartig die Farben wechselnd, von Fis gesehen ganz anders schillernd, als von Ges aus betrachtet sie selbst, nach dem Aenssern, mehr abstossend als snzichend. Wie ganz anders aber zeigt sie sich in dem ihr von Gambale gegebenen Gewande! Drei Linien, das Tonzeichen, der l'unct, die Pause und die stanghetta, dies ist der ganze Aufwand von Zeiehen, um damit alle und jede Musik, von dem einfachen Brummliedchen des Handwerkers bis zu Thalberg's halsbrecherischesten Passagen, vollkommen verständlich niederzuschreiben. Da brancht man keine Zeichen Behufs der Erhöhung oder Vertiefung um einen sogenannten balben Ton (beilänfig sei bemerkt, dass wir den Ausdruck ",halber Ton" für einen ganzen sprachlichen Unsinn halten), denn jede Note hat ihre natürliche Geltung in der chromatischen Tonleiter, so dass - die technischen Schwierigkeiten, die das Instrument derbietet, abgerechnet aus allen Tonen gleich leicht zu spielen ist und ein Musikstück aus Fisdur selbst für den Anfänger sich eben so leicht liest, wie ein anderes aus Cdur. Hierzn kommt noch, dass durch Anwendung des zusammengesetzten Rigo, wovon weiter unten gesprochen werden soll, die gestrichelten Noten über und unter den Linienstreisen grösstentheils, und wenn man will, ganz wegfallen konnen. - Was sber, namentlich bei dem Orgelspieler, das unwiderstehliche Gefühl des augenblicklichsten Aergers erregt, ist die Art nad Weise, wie Gambale den Bass beziffert, des Aergers, darüber nämlich, dass die Gambale'sche Bezifferung nicht schon früher bekannt und er in die Nothwendigkeit versetzt war, bei dem Erlernen des Generalbasses sich durch das beillose Labyrinth der grossen und kleinen Terzen, der falschen und reinen Quinten, der verminderten, grossen und übermässigen Sexten, der grossen Septimen und verminderten Octaven, und wie all dies gelehrte Unwesen heisst, durchzuarbeiten. Nach Gambale unterrichtet, kann jedes Kind von sechs Jahren, welches die Noten und die Tasten des Claviers kennt, bezisserten Bass spielen.

Wir können daher den Wunsch nicht unterdrücken, dass an allen Singanstalten und Musiknstitaten die Gambale'sche. Tonschrift neben der bisher üblichen — die, nicht wegen ihrer Vortrellichkeit, sondern aus anderen begreillichen Gründen, nicht sogleich bei Seite gesetzt werden kann — gelehrt und eingreübt werden möre, und erlanben nns, znm Schlusse noch ein Paar Vorsehläge

Gambale sagt am Schlusse seines Werkchenst "Siecome poi il nosiro scopo è di ragginngere possibilmente
il vero utile, senza presumere un' assoluta perfezione,
così ci sarà sempre grato se chi orederà avere a proporre delle osservazioni vorro anorarci di analoghi centi collegge di qualche giornale. "Wir glauben daher
unserer Seits dei Bescheidenbeit ggen diesen bescheidnen Mann nicht zu verletzen, wenn wir sagen, dass der Rigo stromentale in der Art, wie Gambale ihn verzeichnet, einer Verbesserung fähig ist, und diese Verbessrung angebracht zu haben, wenn wir das Mediospazio
ein wenig breiter, in die Augen fallender machen, etwa.

wie hier nachstehend:

Der Vortheil, den dies gewährt, ist ein doppelter, nämlich 1) bleibt der Rigo an und für sich dereselbe, aber die Uebersicht der beiden Tredicestnien (Octaven) und folglich anch das Erkennen der Noten wird dadurch wesentlich erleichtert, wie Referent ans eigener Erfahrung versichtern kann; 2) lässt sich unter Anwendung dieser Graphik ein zusammengoetzter Rigo bilden, der vorzüglich bei 500-Concertstücken für solche Instrumente branehbar ist, welche einen grossen Tonumfang haben, wie z. B. die Violine, das Violoneello a. A. Man wird mämlich einen Rijgo aus 9 bis 12 Linien bilden können,

ohne dass das Auge dadnrch im Geringsten belästigt wird, und wohei noch überdies die gestrichelten Noten, die für das Auge immer etwas Lästiges haben, grösstenthelis vermieden werden können. Inabesondere wird dieser zusammengesetzte Linienstreifen anch bei jenen Orchesterstimmen mit Vortheil angewendet werden können, auf welchen die Stimme für zwei lastramente, z. B.

fiir den Contrabass und das Violoneell, vereinigt sind.

Der zweite Vorschlag, den wir zn machen haben, gilt der Einrichtung der Tastatur unseres Claviers. Die gegenwärtige Einrichtung derselben datirt sich ans einer sehr alten Zeit, aus der Zeit, wo man anfing, den Orgeln durch ihre Anfnabme in die Kirchen eine allgemeine Verhreitung zn verschaffen. Man batte anfänglich nur sieben oder acht untere Tasten, die diatonische Tonleiter aus C dnr. Als sieb das Bedürfniss nach den Zwischentönen immer fühlbarer einstellte, wurden diese durch Beifügung der oberen Tasten gewissermaassen eingeflickt und diese ganze Einrichtung auf das Clavier übertragen. Die C. Tonleiter liegt der ganzen Tastatur zu Grunde, sie ist mit dem Rechte der Erstgeburt begunstigt, sie dominirt vor allen übrigen, die gewissermaassen nur ihretwegen da sind; sie ist wie die Hauptfigur elnes Gemäldes, nm welche die übrigen als Staffage gereibt sind. Sie hat unter allen die leichteste Applicatur, und nm über den Günstling das ganze Füllborn der Bevorzugung auszuschütten, war bisher auch die Notenschrift für die C. Tonleiter die einfachste und leichteste.

Dass dieser Vorsug fortbestehe, ist narecht. Gambale bat bezüglich der Tonschrift allen zwölf Tönen gleiche Rechte eingeräumt. Thun wir nan dieses auch an den übrigen Beziebungen! Dazu ländet sich sher beim Glater ein ganz einfaber Weg. Man richte die Tautsur so ein, dass auf jede untere Tate eine obere folgt! Daureh werden die Töne C. p. E. Fiz, Gis und B durch untere, dagegen die Töne Cis. Dis. Fiz, Gis und Und H durch obere Tasten repräsentient. Um das Auge eines Ungeübten nicht in Verlegenheit zu setzen, können die Obertasten der verschiedenen Tredicesimen abwehselab weiss und echwarz überlegt werden, eine Einrichtung, für welche die rothen oder blauen Saiten der Harfe eine Analogie darbeiten. Die Vortheile, welche ans dieser Construction der Tastatur hervorgehen, sind nich augen springende denn

1) wird die Tredicesina (Octave) um eine natere Taste kürzer. Das Kind, welches Clavier spielen lerat, kann die Octave leicht spannen, und erwachsene Vituosen, welche, wie man zu sagen pflegt, eine Force darein setzen, recht grasse Intervalle zu spannen, und in recht zerstreuter Harmonie zu spielen, können leicht dahin gelangen, zwischen dem Daumen und kleinen Finger anderhalb sogenannte Octaven unterzubringen.

2) Statt dass bisher jede Tonleiter ihre eigentlümente Applicatur hatte, worrand en also deren zwöff, and unter ihnen für den Anfänger manche verwickelte, gab, wird man bei der von uns vorgeschlagenen Einrichtung nur zweif haben, je nachdem nämlich der Grandton der Leiter eine untere oder eine obere Taste ist. Eben overhält es sich mit den Accorden. Dadurch wird eine ungemeine Vereinfachung im Fingersatz erzielt; man denke nur z. B. an die chromatischen Läufe u. dergl.! Alle weissen Noten bezeichnen untere, alle sehwarzen nöbere Tasten.

Dass der hier gemachte Vorschlag mannichfachen Widerspruch and nur langsamen Eingang finden wird, ist nicht unwahrscheinlich, zumal wenn man bedenkt, dass dadnreb alle bisherigen Clavierschulen und Anweisungen zum Pianofortespiel dem grössten Theil ihres Inhalts nach unbrauchbar werden, dass das Clavier eines der verbreitetsten und kostspieligsten Instrumente ist und deshalh in seiner jetzigen Construction nieht sogleich ausser Cours gesetzt werden kann, dass Musiker ex professo and namentlich Claviervirtuosen ein Tonwerkzeug, dessen Behandlung ihnen zur andern Natur geworden ist, nicht gerne mit einem andern vertansehen werden, in welches sie sich erst einstudiren massen, dass es ferner Lente gibt, die in einem gewissen Alter nichts Neues mehr lernen wollen, dass vielleicht ans diesem Grande eine gute Zahl Clavierlehrer hart daran gehen wird, die Vorzäge einer verbesserten Claviatur anzuerkennen u. s. w.

— Nichts desto weniger sind wir von der Zweckmässigkeit nnseres Vorschlags überzeugt und hoffen, des Beifalls aller Unparteiischen um no sicherer sein zu können,
als nicht eitle Projectenmacherei, sondern eine Art wen
flichtigefühl, das als gut Erkannte zu verbreiten und
gemeinnützig zu machen, uns bei Abfassung dieser Zeilen die Feder geführt hat:

#### RECENSION.

Priedrich Kind: Freischützbuch. Leipzig, bei Göschen. 1843.

Weber's Freischätz ist eine Weltoper. Sie ist an zahllosen Orten der alten und nenen Welt mit unermesslichem Beifall unzählige Male gegeben worden, sie hat dadurch ganz unberechenhar auf die musikalische Bidung Tausender gewirkt, sie hat eine neue Epoche der Operanusik im Allgemeinen berbeigeführt, die eigentliche romaatische Oper dairt sieh erst von ihr.

Kind's und Weber's Freischntz ist aber auch eine ächt dentsche Oper. Ja, man kann in gewisser Hinsicht sagen, sie hat in sich selbst die erste in jeder Beziehnng rein deutsche Nationaloper hingestellt. Die älteren Erscheinungen im Gebiete der deutschen Oper (natürlich ist hier nur von den bedeutenden die Rede) hatten fast alle irgend etwas Fremdartiges, Nichtdeutsches an sich, sei es in der Musik oder in den Büchern. So sind z. B. Gluck's grösste Werke in Frankreich und anf französische Bücher componirt; Beethoven's Fidelio hat chenfalls ein aus dem Französischen übertragenes Buch; Mozart's Opern sind, mit Ausnahme der Zauberflöte und der Entführung aus dem Serail, sämmtlich auf italienische Libretto's gedichtet: Spohr's Opern, zumal aus der Zeit vor Erscheinung des Freischützen, sind gewiss herrliche Werke, jedoch zur Repräsentation einer dentschen Nationaloper schwerlich geeignet. Buch und Musik sind gleich wesentliche Bestandtheile einer Oper. beide müssen also deutsch sein, wenn das Werk auf den Ehrentitel eines wahrhaft deutschen Werkes Anspruch machen will, and wir können daber z. B. Lachner's Catharina Cornaro als eiu solches nicht anerkennen. Der Freischütz aber ist in Buch und Musik deutsch - nicht in dem Sinne, wie die Franzosen es meinen, wenn sie von der Allemagne vaporeuse, mystériouse etc. sprechen, sondern in dem Sinne, den jeder ächte Deutsche leben-dig und begeistert in der Brust trägt. Wir achten und ehren fremde Nationalität, wenn sie sich würdig manifestirt; wir geben aber die unserige eben so wenig dafür hin, als wir die fremde Kunst, namentlich die ausländische Tonkunst, dafür anstauschen möchteu.

Bei dieser grossen Bedeutung, welche der Freischütz für die Kunst gewonnen bat, war es gewiss ein glücklicher Gedanke des Dichters dieser Oper, ein ,, Freischützbuch" zu schreiben und darin eine Geschichte dieses Werkes sammt allen darauf bezüglichen interessanten Notizen niederzulegen. - Zwar hätten wir nun gewünscht, dass dies in einer grösseren Ausdehnung gescheben ware; namentlich scheint uns, als hätte das eigentlich Musikalische etwas mehr berücksichtigt werden können, z. B. durch Aufnahme der bedeutenderen musikalischen Beurtheilungen, welche über den Freischützen erschienen sind, durch Anführung derjenigen Bühnen und Bühnenkunstler, welche die Oper am Besten darstellten u. s. w. Hieran batten sich die Nachrichten über die Schicksale der Oper im Anslande, namentlich in Frankreich, anschliessen lassen, statt dass sie S. 234 nur in einer kurzen Anmerkung und dann S. 272 in einer blosen Anfzählung der Uebersetzungen des Freischitzen in freunde Spraeben abgefertigt werden. Gelslänig sei birer erwähnt, dass die Auflührung des Freischützen auf dem russischen Theater zu St. Petersburgdurch die dortige Cessur verhoten wurde.) Auch vermisst man die Angabe, wann und wo die Oper Buch, Chwierauszep, bauptischlichste Arrangements u.s. w.—im Druck erschienen ist. Indessen sind diese, wenn man sie so nenens will, Mängel erklärlich; der Dichter ist nicht musikalisch im eigenlichen Sinne (S. 117), et wollte mehr den poetischen Theil hervortreten lassen als den musikalischen Standpuncte aus betrachtet von grossem Interesse. Geben wir eine knrze Beschreibung seines Indieles.

Der erste Abschnitt enthält den vollatindigen Text der Oper, und zwar als, Ansgabe letzter Hand: Es finden sich darin auch wieder die beiden ersten Scenen (zwischen dem Eremiten und Agathen); weiebe Weber nicht componitr hat. Nur widerstrebend gab der Dichter ihre Weglassung zu, und es ist nicht zu leugene, dass sie zur bessern Abrundung des Ganzen und namenlich zur Motivirung des Schlusses der Oper sehr viel beitragen wirden. Der Eremit erscheint jetzt offenbar nur wie ein Dens ex machina, was er nach des Dichters Absieht durchaus nicht sein soll. Weber's Grund zur Weglassung der beiden Scenen war: weil dadurch zwei erste Bassisten in der Oper nöthig wärden, die auf vielen Theatern nicht zu finden sein möchten.

Von S. 65 an folgt unter dem Titel: "Schöpfungsgeschichte des Freischützen. Biographische Novelle"ein sehr anziehender Aufsatz, der zogleich einen korzen Abriss von der Lebensgeschichte des Dichters enthält, versteht sich : vorzugsweise mit Hinblick auf die "Jägersbrant," wie die Oper zuerst beissen sollte. Wohl-tbuend ist die Frische, die edle Einfachheit und Natürlichkeit, welche durch diese Schilderungen weht, und wer Friedrich Kind anch sonst noch nicht kennen sollte, der müsste ihn aus dieser geist- und gemäthvollen Skizze lieb gewinnen. - Wir haben nus hier unr an das musikalisch Interessante zu halten und fügen daher aus der Jugendgeschichte des Dichters nur noch den Umstand bei, dass seine erste Knabenliebe eine Försterstochter, Malchen, vom Kuhthurme bei Leipzig war, welche ihm später bei dem Aennchen im Freischützen vorschwehte: nur hat ihm nach seiner Aensserung S. 77 Weber dies lebhafte frische Forstkind durch eine zu soubrettenartige Auffassung in Etwas verdorben. Ein Tadel, mit dem wir nicht ganz einverstanden sind; gerade das lebhafte frische Forstkind guckt und lacht nus aus allen ihren Gesangnummern anmuthig entgegen, während wir von einer Sonbrette wenig oder nichts darin zu entdecken vermögen. — Im Jahre 1816 lernten sich Kind und Weber kenuen und wurden schnell Freunde. Sogleich forderte anch der Componist den "kaum die Noten kennenden '' Dichter auf', ihm ein Opernbuch zu schreiben. Nach manchem Suchen und Verwerfen wurde Apel's Freischütz (aus dem ersten Bändchen des von Apel nod Laun herausgegebenen "Gespensterbuches") gewählt; bald batte der Dichter seine Arbeit vollendet, die ihm

Weber mit 29 Decaten berablte. — Wie bekannt, werde die Oper am 15. Juni 1821 zusa erstem hale in Berkin aufgeführt; eben so bekannt ist hir an's Unglaubliche grenzender Erfolg. Weber's Name flog von Ort zu Ort. So erfreulich dies nun sit, so schmerzlich wird man auf der andern Seite durch die Wahrnehmung berührt, dass auch bei dieser Oper sich durch die Erfahrung bewährt, wie schlimm der Operodichter in Deutschland daran ist. Gewiss ist der Ruhm, dem Weber durch seine Musik erwarb, ein vollkommen verdienter; ist es wohl aber errecht, dass nam das ganze Verdienst eben nur saier Musik zusehrieb und die Vortrefflichkeit des Gedichts entweder ablengnete oder gar nicht erwähnte, höchstens en uur so nebenbis berührte? Mit einem schliechten oder auch nur mittelmässigen Buche hätte aelbat Weber's Masik nicht diesen Eingang gefunden; warnm also den Dichter nicht mit demselben Lorbeer schmücken, wie den Komponisten.

"Was war Maris obne Rind?" Weber selbst schreibt, gleich nach der ersten Aufführung seines Werkes, an Kind (S. 162): "Welchen Dank, mein theurer Kind, bin ich Ihnen für diese herrliche Dichtung schuldig. Zu welcher Mannichfaltigkeit gaben Sie mir Anlass, und wie freudig konnte sich meine Seele über Ihre herrlichen, tief empfundenen Verse ergiessen. Ich umarme Sie wahrhaft gerührt in Gedanken und bringe Ihnen einen der schönen Kranze mit, deren Empfang ich nur Ihrer Muse verdanke, und den Sie zu denen früher sehon in grosser Zahl errungenen hängen müssen." -Wurde also des Dichters Verdienst nicht gebührend anerkannt, so ist ihm doch wohl mindestens ein angemessener pecuniarer Vortheil davou zu Theil geworden? Man bore: Dem Dichter bat der Freischütz nichts eingebracht, als, ausser den oben erwähnten zwanzig Ducaten vom Componisten und dem Honorar von vier rechtmässigen Drucksuflagen \*), nach der 50. und 200. Aufführung in Berlin jedesmal 100 Thir. von der dortigen latendanz. - (Ein erbauliches Probehen von dem Verfahren deutscher Theaterintendanzen gegen deutsche Dichter kann man S. 132 nachlesen.) Es ist dies die alte Klage, auf welche man aber immer wieder zurückkommen muss, wie Cato im romischen Senat auf Carthago's Zerstörung. Wie anders ist hierin der französische Theater - Dichter und Componist gestellt! Vielleicht, dass in Sachsen etwas zur Abhilfe jenes Missverhältnisses geschieht; bekanntlich liegt den jetzt versammelten Ständen eine Petition nm Herbeiführung eines geordneten Rechtszustandes in dieser Hinsicht vor. - In der späteren Zeit erkaltete die Freundschaft zwischen Kind und Weber, mehr, wie es scheint, in Folge von Zwischenträgereien, als durch Weber's Schuld, obwohl auch dieser bei mehreren Gelegenheiten eine gewisse Eigenmächtigkeit und Rücksichtslosigkeit gegen den Dichter bewies. So unterblieben denn auch weitere gemeinschastliche Arbeiten des Dichters und Componisten, z. B. die schon verabredete Oper: der Cid "). - Erst kurz

vor Weber's Ahreise nach London erfolgte wieder eine Annäherung, und wir theilen hieräber nachfolgenden Brief Weber's an Kind mit. Letzterer hatte nämlich dem Componisten zu seinem Geburststage Glück gewinnstlet; worad Weber am 19. December 1825 antwortetet;

Selbst hoher Meister! Ianigst verehrter Freund! Wie soll ich Ihnea ausdrücken, wie innig bewegt und unendlich erfreut Sie mich beute haben. — Ja, das ist ganz das alte Herz meines so hoch verehrten, herzlich gefiebten Kind's, — schönere Gabe, beglückendere, konnte mir beste nicht geboten werden, und ich nehme sie mit vollem and treum Herzen an, als einen glücklichen, Freude and Segen verkündenden Vorboten der künfigen Zeit. Wir sind ja leider nicht viele, die es redlich meinen mit der Knust und dem Menschen, lasst aus also ja in Einigkeit und Lebe zusammen stehen, und so mit freudiger Beruhigung, einer auf des andern Vertrauen und Herz gestützt, in's Leben hinein wallen. Nicht wahr' ich darf auch sagen: Ameal so geschiebt Est?

Ich umarme Sie mit Dank und Freude erfüllter Seele. Immer und immer

Ihr

nr.

Weber.

Welch schöner Erguss eines edlen Herzens I— Aus dem schlusse dieses Abschnittes erfährt man, dass Kind noch zwei Operogedichte fertig da liegen hat, in Bezug auf welche er sich zu dem Austrofe gedrungen fühlt: "1st kein Weber da?" Es sind: "Die Unterridischen," und: "Die Brunt auf Mateuri oder die Südzeefahrer" (nach Capitain Bligh und Byron).— Die dritte Abschitung des Werkes bilden 43 Originalbrieße an den Dichter in Betteff des Freischützen,

Die dritte Abtheilung des Werkes bilden 43 Originalhriefe an den Dichter in Betreff des Freischfützen,
darunter 37 von Weber. Sie enthalten manches Interessante, gestalten jedoch keinen Auszug und müssen daher im Buche selbst nachgelesen werden. Der oben mitgetheilte ist als Weber's Facsimile dem Werke beigelegt. — Darauf folgt (eierter Abschnitt) eine Reihe von
Gedichten, heils vom Verfasser an Weber, theils von
Dritten an die beiden Schöpfer der Oper gerichtet. Es
befünden sich darunter auch zwei Urberstelzungen in's
Lateinische, die eine des Brautjungfernehores, die andere
des Caspari-sehen Trinkliches. Beide sind recht gelungen.

In dem fünften Abschnitte erhalten wir "Erlänterungen aus Sprache und Gesehichte," meist auf die dem Preischützen zu Grunde liegende Sage bezüglich. —

Wir scheiden von dem liebenswürdigen Dichter des Freischützen mit dem Ausdrucke herzlichen Dankes für

<sup>\*)</sup> Wie bedeutead mag bei dem Freischützen der — durehaus unrechtnässige — Erlös der Theaterdirectionen aus den Textbüchern sein, die doch offenbar Auchdruck slad.

<sup>&</sup>quot;) Noch ebe der Freischütz auf die Bühne kam. batten Beide

Mchrere gemeinschaftlich gearbeitet, d. b. Kind das Gedieht, Weber die Mank. Sa z. B. die Jubeleantte beim Regierungsjubilkum des Königs Friedrich Angust III., ferner das Festspielt: "Der Weisberg an der Elbe" u. m. A. Die grosse
Oper Afelioder, welche Kind zur Vermiblongsfeier des damaligen Prinzer Friedrich, jetzigen Königs von Sachsen, geschrieben batta und weiche Weber eemponien sollte, gelangte
aicht dazu, wei im an sich böchne Orti andere besann und
nu jener Prier statt der Oper ein groases Concert gab. —
Norden von der Verlegen der Verlegen von der Verlegen der Verlegen von
nachberiger König von Sachsen, zelbst cemponiere und in Pillsitt anführen iens –

diese seine werthvolle Gabe und mit der Hoffnung, es werde seine Acusserung über , dies sein literarisches Testament" (S. 138) nicht so buchstählich zu verste-

hen sein.

Beigegeban ist dem Buche August Apel's Schattenriss. — Die äussere Ausstattung ist anstäudig; die wenigen Druckfehler aud leicht zu verbessern. Zu S. 264 (No. 10) bemerken wir, dass Haydu's ,, Sieben Worte am Kreuz" ursprünglich allerdings, als eine Art Symphonie, blos für Instrumente geschrieben sind; die einzelnen Satze wurden zwischen den von dem Geistlichen zu sprechenden sieben Worten selbst ausgeführt. Erst später bearbeitete ein Domherr in Passau einen deutschen Text zu der Haydn'schen Musik, und in dieser Form ist das Werk allgemeiner bekannt geworden.

#### NACHBICHTEN.

Prag. (Beschluss.) Das Concert des Cäcilien - Vereins brachte nehst Beethoven's Hymnus aus der ersten Messe, einem Singquartett von Mendelssohn-Bartholdy: Frühlingslied, Schumann's Zigeunerchor, das flussitenlied u. s. w. auch zwei heimische Novitäten, nämlich von dem Director des Vereins Herrn Deutsch eine Romanze in Edur, und Allegro in Cdur, dessen Wiederbolung verlangt wurde, und die neueste Composition unseres J. F. Rittl, ein grosses Trio in Cmoll für Piano-forte, Violiue und Violoncello, welches eine so interessante Erscheinung ist, dass hier einige Details darüber folgen musaen. Der erste Satz (Allegro, 34) beginut mit einer einsach düstern Melodie, welche das Violoncello, nur wenig vom Pianoforte unterstützt, vorträgt; bald nimmt sie die Violine auf, die Begleitung wird immer bewegter, der Character immer mehr der eines heftigen Unmutha, bis die zweite Idee (Esdur), deren Hauptphrase das Violoncello der Violine nach zwei Takten nachahmt, gleichsam begütigend und kosend eintritt; aber auch diese muss einem lebhafteren Drangeu weichen, und mit sehr wirksamer Steigerung schliesst der erste Theil in Es dur. Die Repetition wird energisch, blos durch einmaliges Anschlagen dea Dominantenaccordes auf G. und eben ao der zweite Theil durch den Dominantenaccord auf C eingeleitet. Hier wird nach kurzem Berühren von Fmoli die zweite Idee in Des dur von Violine und Violoncello aufgenommen, welche sie, immer leidenschaftlicher werdend, durch mehrere Tonarten, unter Arpeggienbegleitung des Claviers, imitirend verfolgen, bis sehr überraschend die erste Hauptidee, einfach begleitet, duster in Esmoll eintritt; dieses nachahmende Spiel mit dem Hauptthema wiederholt sieh in B moll, worauf der im ersten Theile die beiden Hauptideen verbindende Zwischensalz, auch bier, naturlich durch andere Modulation, das zweite Thema, nunmehr in Cdur, herbeiführt, an das sich eine sehr effectvolle Coda in C moll anreiht, worin das erste Motiv, von den beiden Streichinstrumenten vereint vorgetragen, von dem Pianoforte mit Achtelfiguren umspielt wird; zum Schlusse lässt das Violon-

cello noch einmal die erste Idee morendo nachklingen, und mit ein Paar kräftig angeschlagenen Accorden endigt der erate Satz. Das Scherzo (Eadur, 3/4) bildet einen freundlichen Gegensatz zu dem ersten Stücke. Mild heiter beginnend steigert es sich bis zu einer fast muthwilligen Leichtigkeit, ohne jedoch die Grenze des Schönen zu überschreiten. Auch das Trio, As dur, das sehr sanft mit einer sangbaren Melodie der Violine, die nach einigen Tacten das Violoncello imitirt, anfängt, zeigt atellenweise einen Anflug der kecken Laune des Scherzo. Nach dem da Capo des Letzteren bringt eine kleine Coda noch eine Reminiscenz an das Trio. Vielleicht die auaprechendste Nummer des Ganzen ist die auf das Scherzo folgende Romanze in Asdur. Auch hier tritt das Violoncello, das der Componist sehr begünstigt hat, mit der Hauptidee, einer sehr reizenden Melodic, zuerst auf, die Violine wiederholt sie. Ein kleines Zwischensätzchen des Claviers in Es dur, welches das Violoncello auf Taotweite in der Octave nachalimt, leitet in eine Art minore über, welches nach raschen Modulationen wieder in die erste Idee in Adur einlenkt, die sich mit immer reicherer Begleitung, mehrmals wiederholt, und unter versänselnden Arpeggien des Claviers schliesst. Das Finale (C moll) ist wieder leidenschaftlich, der überraschend eintretende heroische Dursatz scheint vergeblich den finstern Unmuth bekämpfen zu wollen, und nach sehr detaillirter Ausführung in zweitheiliger Form schliesst dieser letzte Satz eben so düster, wie das Ganze begonnen hat, indem auch hier, wie im ersten Satze, das Violoncello das erate Thema des Finales zum Schlusse absterbend ertonen lüsst. Im Durchführungssatze des letzten Stückes, das im doppelten Contrapunct in der Octave gearbeitet ist, fiel uns auf, dass ein so erfahrener Componist, wie Herr hittl, sich der kablen diatonischen Tonleiter bediente: auch schieu uns der Lebergang aus dem Durchführungssatze in das Hauptthema etwas schwer verständlich. Wenn übrigens noch eine Rüge an dem Werke zu machen wäre, so ist es, dass das Pianoforte trotz vieler und schwerer Passagen im ersten und dritten Satze der Violine und dem Violoucell zu sehr untergeorduet ist. "Herr Kittl," sagt der kenntnissvolle Beurtheiler dieses Trio in der Bohemia, "mache die Pianisten ja nicht böse, er versöhne sie, und erfreue uns bald mit einem zweiten Trio." Diesen Wunsch unterschreiben wir aus vollem Herzen. Die Aufführung kann nieht sehr gelungen genannt werden. Das Pianoforte liess in der Reinheit Mauches zu wünschen übrig, und auch den Violinspieler haben wir schon viel besser spielen hören. - Wenn die Concerte, welche für wohlthätige Zwecke veranstaltet werden, den schlimmen Ruf haben. au die berühmte Xenie zu erinnern, so habeu die beiden musikalischen Academieen, welche die Herren Kittl und Horn und Mad, Stöckl-Heinefetter für die nothleidenden Bewohner des Erzgebirges veranstalteten, ein Paar erfreuliche Ausnahmen von der Regel gemacht, In dem ersten erschienen zwei aehr begabte Dilettauten, Fraul. Anna Wander von Grünwald und Fraul. Mary Scheinert, welche zuvörderst das Briefduett aus Mozart's "Figaro" trotz der natürlichen Befangenheit eines ersten Debüts sehr befriedigend vortrugen. In der Cavatine

von Rubini, gesnagen von Frank. Grilmoald, sprach die Sangerin mehr als die Composition an. Nach drei Volksliedern von H. Heine, in Musik gesetzt von Mendelssohn - Bartholdy, vorgetragen von Franl. Bergauer und Müller, den Herren Waniczek und Kaczarowsky, Mitgliedern des Cäeilienvereins, war das letzte Sologe-sangstück die Cavatine aus "Luerezia Borgia," vorgetragen von Fräul. Scheinert, und den Schluss machte ein Männerebor, von den Mitgliedern des Cäcilienver-eins gesungen. Fräul. Grünwald besitzt einen ausgezeichnet schönen, schon ziemlich ausgehildeten Mezzosopran, and auch Fraul. Scheinert hat eine kräftige Stimme, und bereits mehr Schule als die erstere, eine schöne Coloratur (besonders den Triller) und viel Geschmack im Vortrage. Zwei Concertisten, die Herren Grund und Neswadba überraschten ebenfalls auf eine sehr angenehme Art. Der Erstere, obschon er sieh nur als Liebhaber der Tonkunst gewidmet hat, zeigte sich doch als ausgezeichneter und geschmackvoller Pianofortespieler und trng insbesondere die Triller-Etude von Döhler (welche er wiederholen musste) sehr nett vor. In dem "Souvenir d'amitié" von Dreyschock ware in den Figuren, welche die Melodie umspielen, noch etwas mehr Klarheit zu wünschen gewesen, welcher Mangel wohl nur der Befangenheit des ersten Anstretens vor dem grossen Publicum zuzurechnen ist. Herr Neswadba zeigte sieh in den Variationen für die Violine über das Lied: "Herzeleid," componirt and vorgetragen von ihm selbst, als einen Violinspieler, dem man eine glänzende Zukunst prophezeihen kann. Obschon er auf einem sehr schlechten Instramente spielte, war doch jeder Ton, anch in der schwindelndsten Höhe, glockenrein, vorzüglich entfaltete er in dem Tremolo (das er repetiren musste) eine ganz ausserordentliche Fertigkeit. Nur Eines möchten wir ihm rathen, sich vor dem Doleisiren in Acht zu nehmen, welches besonders in der Variation in Doppelgriffen störend auffiel.

Wo möglich noch interessanter war das Concert der Mad. Stockl-Heinefetter, welche mit dem Erlkönig von Schubert einen wahren Fanatismus von Beifall erregte. Wir haben dieses zanherische Lied schon von manchen ausgezeichneten Künstlernaturen gehört, doch überragte die Leistung der Mad. Stöckl - Heinefetter alle frühern auf die wunderbarste Weise, und überrascheud war die Art, wie sie die einzelnen Gestalten und Zustände auseinandersetzte, grossartig die Steigerung des Effectes, so dass der Enthusiasmus schon nach den Worten : "Erlkönig hat mir ein Leides gethau!" nnaushaltsam losbrach. Am Schlusse dreimal verlangt, wiederholte sie den ganzen Erlkönig, und wurde dann noch dreimal gerusen. Unser ausgezeichneter Pianist und Tondichter Herr Siegmund Goldschmidt hatte die Pianofortebegleitung überuommen, und entfaltete darin seine Tiefe des Gefühls und das Eingehen in den Geist des Tonstücks. Seine treffliche erste Ouverture (sehon öfter in Concerten gehört und anch von uns bereits besprocheu) bildete den Prolog der zweiten Abtheilung, und fand abermals die verdiente Anerkennung und Theilnahme. Ansserdem sang Mad. Stöckl - Heinefetter noch die zweite Arie der Gräfin aus Figaro's Hochzeit, dann eine Ballade mit Harfa, aus der Oper: "Der Zigeunerin Warung" von Benediet, und Lied: "Gar föhlich kann ich sebeiden" von Thatberg (welches sie ebenfalls repetiren musste), zum Schlusse aber ein Terzett aus der Oper: "La Straniera" von Bellini mit den Herrn Emminger und Runz.

Das Conservatorium der Musik, welches sonst gewöhulich im Laufe des Winters drei Concerte zu geben pflegte, veranstaltete diesmal statt des ersten eine Vorstellung des Mozart'schen "Figaro" in italienischer Sprache, welche abermals um die Mittagsstunde im Theater Statt faud und trotz der erhöhten Eintrittspreise ein in allen Räumen bis znm Paradiese binauf sehr volles Hans zeigte. Die Vorstellung entsprach zwar allerdings den Forderungen, die man an derlei jugendliche Talente machen kann, doch blieb sie im Ganzen hinter der des "Don Giovanni" im vorigen Jahre zurück. Wir müssen zuerst Herrn Gordigiani (Conte Almaviva) nennen, der sieh nicht allein wieder als tüchtiger Sanger und Schauspieler hewährte, und mit Stimmmitteln, welche der Grösse und Bauart des Ganzen nicht zusagen. Bedeutendes wirkte, sondern anch als Regissenr, ja als Seele des Ganzen, der jedem der einzelnen jungen Mitglieder seine Rolle einstudirt hatte, darf er nicht vergessen werden, und wir glauben, dass Herr Stöger nicht ühel thäte, wenn er den Versneh machte, Herrn Gordigiani als Regissent für die Oper zu gewinnen. Dem. Ludmilla Stola zeigte (als Susanna) schöne Fortschritte seit ihrer letzten öffentlichen Erscheinung, und sang nicht allein ihre Partie brav, sondern stellte sie anch mit recht viel Humor dar. Dem. Fanny Stolz (Contessa) war sicht-lich leidend, und soll, dem Vernehmen nach, gezwungen sein, den Gesang für einige Zeit auszusetzen. Dem Fräul. Anna von Riese (Chernbino) wurde das erste Debüt noch dadnrch erschwert, dass dieses in Inexpressibles Statt finden musste; doch sang sie ihre beiden Arietten mit vielem Gefühl, und scheint sich vorzüglich für das tragische Fach zu eignen. Anch Dem. Margot trug ihre kleine Partie (Marcellina) mit kräftiger Stimme vor. Die Herren Vogel (Figaro) und Schütky (Bartolo) standen weniger an ihrem Platze, als im "Don Giovanni," und Basilio und Antonio waren so sehr Anfänger, dass man noch gar kein Urtheil über ihr Talent anssprechen kann.

Sehr erfreulich war es allen Liehhabern der Kammermusik, dass die Herren Mildner, längst als Concertspieler bekannt, der sich aber anch in diesem Fache trefflich bewährte (erste Violine), Wirth (secondo), Bühnert und Tischer (Violoncell) und Bartak (Viola) die Abonnements-Quartetten des verstorbenen Prof. Pizis (und zwar zum Vortheile seiner hinterlassenen Familie) fortsetzten, und wie gewöhnlich die Werke von Mozart, Haydn, Spohr, Beethoven, Onslow n. s. w. mit den neuesten Producten hiesiger Tonsetzer abwechseln liessen. Unter den vorzäglich gelungenen Leistungen der diesjährigen drei Quartettsbende muss das Spohr'sche Gdur-Quartett genannt werden. Minder befriedigend war das Haydn'sche in C dur mit der Volkshymne, wohei der Humor fehlte, vielleicht ans Befangenheit, da es die erste Nummer des ersten Abends war. Das zweite wurde sehr humoristisch vorgetragen. In Beethopen's

F dur-Quartett ging der erste Satz und das Scherzo etwas zu rauh; dasselbe gilt von dem Mozart'schen Quartett in Cdur. Von heimischen Producten hörten wir eine Reprise des Veit'schen Quintett's in Gdur, und ein zweites Quartett vom Herrn Capellmeister Franz Skraup, das wir als interessante Novitat etwas ausführlicher besprechen wollen. Das Quartett beginnt mit einem düstern Adagio, C moll, dessen Hauptfignren im ersten Tacte die erste Violine allein hringt, der sich dann die andern Instrumente ansehliessen; nach einer kurzen Führung leitet es in ein Allegretto (Cmoll, %) üher, dessen erstes Motiv piano heginnt, and das zweitemal mit voller Krast der Instrumente gehracht wird; auf dieses folgt nach einem kurzen thematisch gearbeiteten Zwischensatz die zweite Hauptidee, ansangs mild freundlich in Esdur, wendet sich aber nach mehreren Tacten, dem elegischen Character des ersten Motivs folgend, verdüsternd nach Esmoll, und leitet, nachdem sie sich wieder nach Bdnr erhoben hat, die Wiederholung des ersten Theiles ein. Im zweiten Theile beginnt, nachdem das Hauptthema nur flüchtig herührt wurde, ein sehr effectvoll steigender Durchführungssatz, dessen Motiv dem erwähnten Zwischensatze im ersten Theil zwischen der ersten und zweiten Idee entlehnt ist. Von einer sehr schönen Wirkung ist es, dass der Compositeur nach dem leidenschaftlichen und düstern Mittelsatze nieht gleich das elegische erste Thema wieder ausuimmt, sondern die gewöhnliche Form umkehrt, und die zweite Hauptidee in Cdur zuerst bringt, an die sich das erste Thema in Cmoll mit einer kurzen Coda anreiht und hestig aufbransend den ersten Satz schliesst. (In der eben berührten Abweichnug von der gewöhnlichen Form scheinen die Herrn Skraup und Kittl, wahrscheinlich ohne dass einer des andern Arheit kannte, derselben glücklichen Idee gefolgt zu sein.) Die folgende Nummer ist ein sanst ernstes Andante, As dur, C, mit vier Variationen. Die erste mit brillanten Triolenfiguren für die erste Violine, die zweite bringt das Thema in der Viola, nur wenig von der ersten Violine umspielt; die dritte ist ein einsach gehaltenes Minore, dagegen ist die vierte wieder auszeichnend für die erste Violine, in 32. Figuren feurig bewegt gehalten, senkt sich aber in einer angehängten Coda zur Ruhe und schliesst verhauchend. Das Scherzo, Esdnr, 3/4, hat den Character einer halb unterdrückten Hestigkeit, die sich nur einmal im zweiten Theil bis zu einem leichten Scherze mildert. Das Trio. As dur, trägt den Stempel einer Heiterkeit, die unserer Ansicht nach nicht so ganz zu der edlen elegischen Haltung der frühern Sätze passt, und dies rührt hauptsächlieh daher, dass in dasselbe ein höhmisches Nationallied verwebt ist, das einen zu walzerartigen Rhythmus hat. Vielleicht wählte es der Compositeur gerade wegen einer Anspielung in dem Texte desselhen, "to neui ted' jako jiudy " '); deun sonst bätten ihm die böhmischen Nationallieder eine reiche Answahl zur Verarbeitung weit geeigneterer Melodicen dargehoten. Das Thema des Finales ist stürmisch, beinahe mehr für Orchestereffeet geeignet, der milde Gegensatz tritt nur selten her-

aus, und wird von der bewegten Figuration stets zu neuem Aufstürmen fortgerissen. Die ganze Nummer ist etwas kurz. Unserer Meinnng nach hätte das letzte Stück durch eine breitere Haltung, und dadurch, dass der mildernden zweiten Idee mehr Raum, sich auszusprechen, und auch ein Platz im Durchführungssatze gegönnt worden ware, noch gewonnen; auch hatte dies dem heftig erregten Hauptgedanken noch besser zur Folie gedient. Möge der geschätzte Componist diese Einwürfe nur als eine individuelle Ansicht anfnehmen, vielleicht sagt gerade diese Form, die er gewählt hat, Andern mehr zu. Sein neues Werk ist jedenfalls eine höehst achtungswerthe Erscheinung in dieser Musikgattung. Es zeigt sich darin, und nameutlich in den beiden ersten Sätzen ein gelänterter Geschmack, genaue Kenntniss des Effectes und eine Gewandtheit und Sicherheit in der Form, die den erfahrenen Componisten beurkunden. Für geühtere Spieler ist dieses Quartett eine sehr daokbare, wenn gleich nicht leichte Aufgabe, und es wäre sehr zu wünschen, dass es bald der Oeffentlichkeit übergeben würde.

Ein Krebsschaden der Literatur und Tonkunst sind hier, wie überall die producirenden Dilettanti, welche selbst mit dem schwächsten Talente ausgerüstet, oft im entschiedensten Ueberfluss an Verstandesmangel, wenn sie nnr ein Paar Tacte auf dem Clavier hämmern können, sich niedersetzen, und im Schweiss ihres Angesichtes nicht nur eine - Tondichtung zusammenstoppeln, sondern, sobald diese von ein Paar guten Freunden, die eben so wenig, oder wo möglich, noch weniger von dem Wesen der hunst verstehen, applaudirt worden, sich, im Vorgefühl des hünstlerhewnsstseins, auch dem Publieum aufdringen. So wird man sogar in Instituten, deren eigentlicher Zweck es doch ist, nur classische Musik aufznführen, mit Jägerund Räuberchören, Gelegenheitscompositionen zu Ständchen, Clavier - Impromptus und Liedern heimgesucht, deren Wirkungskreis überall früher als im Concertsaale zu suchen und zu finden wäre.

Prettin, den 8. März. Am 4. d. M. wurde durch llern Schulze aus Paulinzelle eine neue Orgel mit 28 Stimmen in unserer Stadtkirche vollendet. Herr MD. Bach aus Berlin hatte freundlichst und mit böchster Uneigennützigkeit die Revision übernommen, fand im Laufe derselben das Werk, was Ton und Mechanit anbetrifft, überraschend ausgezeichnet, und erfreunte den steis grübelnden, kühnen und unternehmenden Künstler mit Beweisen von vollständiger Auerkennung und Bewunderung, Die Orgel hat, bei nur 29 Wind, im vollen Werke eine Kraft, die man bei ältera Werken auf mit 40-50 Stimmen zu erhslten gewohnt ist, dabei ist der Ton vollkommen weich und edel, und wird bei Anwendung der böchsten Kraft nie nangenehm.

Nachmittags erfreute uns Herr MD. Bach gauz unerwartel mit dem Verlangen, ein Sündichen "an der schönen Orgel zu schwelgen." Kaum war noch Zeit zo gewinnen, die zunächat wohnenden Kunsifreunde im Orte hiervon zu benachrieltigen, und eider aur ein kleiner Kreis hatte das Glück, diesem sellnen Orgeleonerte beizuwohnen. Zuerst trug Herr MD. Bach die Dorico-

<sup>&</sup>quot;) Es ist jetat auch so wie soust.

Toccata von Seb. Back auf eigenthümliche, sinnige Weise mit abwechselnden Manualen vor. Alles Folgende war freier Fantasieerguss des rühmlichst bekannten Meisters in der hanst des Orgelspiels; es sei nur erlaubt, kurzlich daraus hervorzuheben: 1) Andante für Flötenstimmen: 2) grosse Fantasie mit allen Künsten des classischen, brillanten Spiels, und 3) Trio mit kunstvoll verarbeiteten, wunderlieblichen Themen, worin die nie geahneten Zanber der ausgezeichnetsten Schulze'schen Stimmen, als: der Gambe, des Salicionals, Geigenprinzipals und der Flöte trav. im reinsten Lichte vorgeführt wurden. Auch Tags darauf, beim Einweihungsfeste, batte Herr MD. Bach freundlichst das Spiel übernommen, und überzeugte die zahlreiche Gemeinde und viele, durch seinen Namen, und das Schulze'sche Meisterwerk her-beigezogene Fremde durch sein herrliches Spiel von dem unschlitzbaren Werthe einer guten Orgel für die Kirche.

. Disposition der Orgel zu Prettin.

I. Hauptwerk. 4) Geigen - Principal 8' 1) Principal 8' von reinem Zinn 5) Salielonal 8'.

im Prospect. 2) Borden 16'. 3) Bordon 32 von g an.

Hohlflöte 8'. Gambe 8. 6) Gednet 8'. 71 Quinte 6'.

Octave 4' von Zinn. Quinte and Octove 3° and auf einem Stocke.

10) Mixtur 3fach 2' (enge Meuanr). 11) Mixtur Sfach 2' (welte Men-

sur).

11. Oberwerk. 1) Principal 4' Im Prospect. 2) Liebl. Gednet 16'. 3) Liebl. Gednet 8'.

6 Flanto traverse 8 gebohrt. 7) Gedact 4'. 8) Oninte 3

9) Octave 2.

III. Pedal. 1) Subbass 16'. 2) Posanae 16' | m. einschlagen-3) Posanne 32' | Körper v. Zink.

4) Violes 16. 5) Violog S'. 6) Octavbass 8

7) Gedactbass 8'. IV. Nebenzüge.

1) Manualcoppel. 2) Pedalcoppel. 3) Calcant, - Zug.

Redacteur: M. Hauptmann.

### Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Augushl vorz, Musikwerke in geboud, Schreibart v. Meistern atter u. neuer Zeit. 2º Abtheilung. 3º Liefer. Berlin, Trautwein u. Comp.

Subser. - Pr. 10 Sgr. Berthoven, L. v., Schusuchts-, Hoffnungs-u. Schmerzens-Walzer f. d. Pfte. 2º Aufl. Leipzig, Klemm. 5 Ngr.

Branner, C. T., Prakt. Pinnofortenchale, Op. 12, in 2 Abtheilungen. Ebend. à 1 Thir.

- Jugendlust, Leichte Täuze f. Pftc m. Fingersatz. Op. 13: 7º Heft. Ebend. 7; Ngr.

Dolamer, J. J. F., Heures de Loisir. 12 Pieces brill., fac. et instruct. tirées des Opéras favarites p. 2 Veelles. Op. 165. Ebend. 1 Thir. Enchhausen. H., 3 Ronde giocoso f. d. PRe. Op. 60. Hannover. Na-

gel. 172 Ngr. Ficker, F., Ständchen: Schlummre ruhig, f. 1 Singat. m. Pftn. Op. 5.

Leipzig, Klemm. 121 Ngr. Hayda, J., Quat. p. 2 V., A. et Vcelle. Part. No. 40. Neuv, Edit. Berlin, Trautwein et Comp. Subser. - Pr. 15 Sgr.

ille, Trauwein et. Comp. Subser. - Fr. 13 Sgr. Hille, C. E., Ronde giocess Sab. d. Bauerabochselimarsch s. Hans Heiling f. d. Pfte. Op. 1. Hanover, Nagel. 15 Ngr. Ked. A., 3 dedichte f. 1 Singain. B. Pfte. V. Cell. Op. 12. Ebd. 20 Ngr. — Elagie f. d. Klariactte m. Pfte. Op. 13. Ebend. 12 Ngr. Leschkern, A., Loreicy. Etted de coste. p. le Pfte. Op. 6. Berlin,

Pacs. 15 Ngr.

M., 6 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 1. Sendershausen, Manniske. Leipzig, Klemm. 15 Ngr. Minoja, A., 24 leichte Solfeggi f. d. Altst. umgenrb. m. Pfte. 2 Hefte.

Leipzig, Klemm, à 1 Thir.

Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

#### Eingegangen vom 4. bis 10. April d. J. Mozart-Album zum Besten d. Mozart-Denkmals. 1º Abtheil. mehrst. Gestinge 2 Thir. 2º Abtheil. Gestinge f. 1 Singst. m. Pfte 1 Thir. 20 Ngr. 3º Abtheil, f. d. Pfte allein 1 Thir. 5 Ngr. Braunschweig, Spehr.

Mosart's Denkmel zu Salzburg, lithogr. v. Glero. Ebend. 20 Ngr. Mühling, A., Charalbuch vierstimmig hearb. m. Bezisterung u. einfa-chen Zwischenspielen. 60° Werk. Magdeburg, Creetz'sche Buch-

handlang. 2 Thir. Newskawski, IV., Samml. russ. Nationallieder u. Rom. In Form v. Pot-

pourris f. d. Pfte allein. No. 1, Berlin, Paez. 20 Sgr. Pohlenz, Aug., Portrait v. Schlick. Folio. Leipzig, Hartung. Chin. Papier 1 Thir. Weiss Papier 221 Ngr.

Rambery, C., Jakutengrab. Lied f. 1 Basast, m. Pfte u. Veell, Op. 8. Berlin, Paez. 20 Sgr.

Sammlung, neueste, beliebt. Contratünze f. d. Pfic. 4\* Heft. Lelpzig. Klemm. 71 Ngr.

Sangerhalle, deutsche, f. 1 Singst. m. Pfte. Na. 9. Kalliweda, le der Schonkn f. Bass. No. 10. Methfessel, Mein Herz ich will dich fragen, f. Sopreo à 10 Ngr. Braunschweig, Spehr.

Schmitz, L. A., Liebeslied f. 1 Singst. m. PRo. Mainz, Fabor. 36 Rr.

- Rheinweinlied v. Herwegh f. 1 Singst. m. PRo. Ebend. 18 Rr. Silcher, F., 12 dentsche Veikelleder m. Meindieen. Op. 39. 4º Hoft.

Tüblagen, Fues. 15 Ngr. Titl, A. E., Prage. Gedicht f. 1 Singst. m. Pfte, Op. 33. (Als Beilage y.

W. M. Zeitang.) Wien, Mechetti. 30 Kr. Wolf, J. C. L., Preis-Trio f. PRe, Vieline u. Veell. Mannheim, Heckel. 2 Thir.

## Ankündigungen.

Im Verlage von Carl Pack in Berlin erschienen so Löschhorn, A., Loreley. Etude de Concert p. Piano. Op. 6.

15 Sgr. Romberg, Cipriano, Jakutengrab, Lied für Bass oder Bariton mit Piano und Violencelle. Op. S. 20 Sgr. Nownkowski, W., Sammlung russischer National Lieder in Form von Potpourri's für Piano. Heft 1. (Mit schöner Vignette.) 20 Sgr.

Moeser, C., Fantaisie sur des motifs de l'Opera : L'Ambasandrice d'Auber pour Violon avec Orchestre, Op. 9. 2; Thir.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

### ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 19ten April.

**№** 16.

4845.

Inhalt; Verschlag zu einer unfassenden Sammlung alter Kirchenmusik. — Recension. — Nachrichten: Aus Hannover. Aus Breslan. — Akustische Apparate. — Feuilleton. — Verzeichniss neuerschlenener Musikalien. — Ankindigungen.

#### Vorschlag zu einer umfassenden Sammlung alter Kirchenmusik.

Als der Unterzeichnete vor einigen Tagen in der Angsburger allgemeinen Zeitung einen Bericht über die Leistungen des literarischen Vereins les "welcher sich zur Herausgabe werbvoller schriftlicher Denkmäler aus der ältern Zeit in Süddeutschland gebildet hat, erwachte in ihm mit aeuer Stärke ein sehon lange im Siillen gebegter Wunseh, und der Entschluss, denselhen in diesen Blättern vor den Meistern und Freunden der Tonkmel auszangeschen.

knnst auszusprechen. Bei der immer allgemeiner werdenden Theilnahme aller Gebildeten an dem Leben und Schaffen der Tonkunst hat, obwohl langsam, doch stetig auch die Zahl derer zugenommen, denen es um eine tiefer eindringende Kenntniss der geschichtlichen Entwickelung der Musik in den ältern Zeiten und vorzugsweise aus der religiösen und kirchliehen Sphäre zn thon ist. Dieselben müssen sich bei derartigen Studien zunächst an das halten, was von Tonwerken dieser Gattang entweder in ältern und nenern Darstellungen aus der Geschichte der Musik anhangsweise oder sonst wie gelegentlich, zusällig, bisweilen planlos mitgetheilt worden ist. Kommen ihnen sodann durch güngtige Fügung alte Drucke zur Hand, so gewinnen sie damit allerdings weitere Unterlagen zur Begründung eines selbständigen Urtheils über einzelne Erscheinungen auf diesem Gebiet; allein nur Wenigen ist es vergöunt, in der Sommlung solcher Unterlagen wenigstens annüberungsweise eine gewisse Vollständigkeit zu erreichen und meistentheils bleibt es bei einer fragmentarischen Anhäufung einzelner, wenn auch werthvoller Reliquien. Wie unsicher bei einer solchen Sachlage ein jeder Schritt in dem Gehiete dieser Studien ist, liegt am Tage, da überall wesentliche Data noch mangeln können und aus dem vorhandenen Aggregat ein richtiges Feeit nicht zu ziehen ist. Die Möglichkeit, aus diesem unbefriedigenden Zustand berauszukommen, ist nan anrebahnt worden durch den von anserm hochgeehrten Becker in Leipzig ausgegangenen und von mehreren Seiten ber schon unterstützten Vorsehlag, eine Gesammtübersicht aller in frühern Zeiten innerhalb Deutschlands gedruckter (und noch vorhandener?) Musikalien zu entwerfen. Ist dieses Ziel erreicht, dann, aber auch erst dann ist es an der Zeit, ein Werk zu nnternehmen,

welches auf die nachbaltigate Weise die geistliche Toukunst fördere nnd ein neues Emporblibme derselben vonbereiten könnte. Wir meinen nänlich eine planmässige, möglichst vollständige Ausgabe der kirchlichen Tonweite der bedeutendsten dentschen Componisten aus dem 16. und 17. Jahrhander.

Wir verbergen es uns nicht, dass ein solches Werk fast ein Riesenwerk genannt werden und die Krüfte eines Menschenalters übersteigen dürfte; allein wenn es ein Nationalwerk würde, von einem Verein kundiger Meister geleitet, von allen Freunden der ernsten Tonknust unterstülzt und gefördert, so wäre es wohl zu ermöglichen. Was der Einzelne nicht vermag, das vermag die Vereinigung Gleichgesianter zur Förderung eines gemeinsamen Zweckes. Und zu diesem Ende sprechen wir denn den oben angedeuteten Wuasch dahin ans: "Es moge sich in Deutschland ein Verein bilden, der, in ähnlicher Weise, wie die in England, Frankreich, Belgien und Süddeutschland bestehenden literarischen Vereine constituirt, eine planmässige, möglichst vollständige Ausgabe der kirchlichen Tonwerke der bedeutendsten deutschen Meister aus dem 16. und 17. Jahrhundert auf seine liosten peranstaltete."

Leitende Grundsätze dürften hierbei sein: dass nur ganze Werke als Orntorien, Passionsmussiken, Messen, Magnificats, Paslmen u. dergl. beransgregeben würden, dass im Interesse der Kunst der confessionelle Gegensatz unbeachtet bliebe, dass man verzugsweise auf die gelungensten, auch beut zu Tage noch ausführbaren Compositionen Rücksicht nähmt.

Ein jährlicher Beitrag von 3 bis 5 Thalern begründete die Migliedeschaft und das Recht auf ein Exemplar der jährlich von dem Verein hernaugegebenen Tonwerke. Alle, die sich für Toskunst in einem unsfassenderen und edleren Siune interessiren, würden sich gern einem solchen Vorein annehlessen. so wie Institute, die irgeed wie mit Musik in Verbindung stehen, Singvereine, Seminarien, Musikschulen n. s. w. die Zwecke des Vernins fördern würden. Ja, es dürfte ein solehes Unternahmen auch von den kirchlichen Behörden nuterstützt werden, wenn dieselben. wie es wenigstens in einem grössen nordeutselnen Staate den Anschein bat, auf eine höchst wünsshenswerthe Reform der Kirchenmusik Bedacht nähmen. An der Spitze des Vereins stände ein Comité von Männera, welche sich durch geschichliche

Forschungen in dem Gebiete der Tonkunst und durch Herausgabe einzelner Meisterwerke der Bilera Zeil verdient gemacht baben und die jährlich zu edirenden Werke bestimmten, wogegen eine Masikalienbandung vertragweise die finanzielle und technische Seite des Unternehmens besorget.

So viel zunächst zu einer allgemeinen Andeutung. Möchte es den Meistern und Freunden der kirchlichen Tonkunst gefallen, ihre Ansichten über ein solches Unternehmen, über die Ausführbarkeit und Modalität desselben in den musikalischen Zeitschriften auszuzsprecheu, und nach allseitiger, gründlicher Erörterung der leitenden Grundsätze eine Idez ur verwirklichen, die nat reinem Interesse für die Kunst und aus einer auf Ueberzeugung rübenden Pleität für die herrlichen Tombildungen ein einem Leiter grossen Vergangenbeit hervorgegangen ist.—

H. Schulz.

#### RECENSION.

Die Orgel und ihr Bau. Ein systematisches Handbuch für Cantoren, Organisten, Schullehrer, Musikstudirende u. s. w., so wie für Geistliche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der Orgel und dea Orgelspiels, berausgegeben von Johann Autius Seidel, Organisten an der Kirehe zu St. Christoph in Breslau. Mit Notenbeispielen und neue Figurentsfeln. Breslau, Verlag von F. E. C. Leuckart. 1843.

Augezeigt von P. Wilke.

Das Buch, welches jedem Saehverständigen eine erfreuliche Erscheinung sein wird, muss auch Denen, welchen daran liegt, sämmtliche Orgeltheile genau kennen, eine Orgel regelmässig registriren zu lernen, ein ihnen anvertrautes Werk viele Jahre hindnrch in stets branchbarem and gutem Zustand erhalten, zam Baue einer neuen oder zum Umbaue einer alten Orgel die nöthige Disposition entwerfen zu wollen, höchst willkommen sein, da es mit grossem Fleiss und überall klar aud leicht fass-lich bearbeitet worden ist. Die anf den beigefügten neun Kupfertafeln zur möglichst belehrenden Benutzung des Buches gegebenen Zeichnungen von den wichtigsten Orgeltheilen, so wie von mehrern zom Bau, zur Intonation und Stimmung nöthigen Werkzengen sind treu, daber genau erkennbar dargestellt und werden ihren Zweck nicht versehlen, und das am Schlusse des Buches heigefügte Sachregister ist eine dankenswerthe Zugabe. Das Buch enthält mit dem Sachregister 210 Seiten in gross 8.

Der achtbare Herr Verfasser gibt in der Einleitung eine kurzgefasste und ans den besten Quellen geschießte Geschiehte über den Zantand der Orgel, von den ültesten Zeiten an bis bieher, und theilt sodann sein Buch in secha Abschnitte ein; im ersten Abschnitt handelt er vom Aeasseran der Orgel und spricht belehrend über Gebäuse, Stellung der Prospectipelfen, über Claviaturen, Registerzüge und Zugänge zur Orgel. Im zweiten Abschnitt handelt er vom Orgelwinde und den Behältnissen desselben, also von den winderzeugenden, windverbreitenden und windhaltenden Dreiten der Orgel; abs 18 Bige.

Canale, Windladen nebst Windkasten und Windstöcken. so wie auch von den Sperr -, Spiel - and Kropfventilen. Im dritten Abschnitte von dem Regirwerke der Orgel, also auch von den Schleisen und deren Verbindung mit den Registerknöpfen, so wie von den verschiedenartigen Koppelzugen und Koppeln. Im vierten Abschnitte über das Pfeifwerk und Eintheilung desselben, so wie über Mensur, Grösse und Bau der Pfeifen; ferner : über Orgelstimmen, deren Tongrössen und Eintheilung ihrer Verhältnisse unter sich selbst. Diesem Abschnitte fügt er ein alphabetisch geordnetes Verzeiehniss von den älteren. neueren und neuesten Orgelstimmen, mit Hinweisung auf ibre Tongrössen, Structur und Eigenschaften bei. Der fünste Abschnitt lehrt wie eine Orgel behandelt und gepllegt werden müsse, wenn sie möglichst lange Zeit hindurch in stets braochbarem und gutem Zustande bleiben soll. Es wird ferner darin gezeigt, was einer Orgel schädlich ist, wie man sie registriren, intoniren, temperiren und stimmen muss; auch wird auf die Fehler aufmerksam gemacht, welche sich oft in den Orgelo einschleichen, und die Art und Weise angegeben, wie ihnen zur gehörigen Zeit abznhelfen ist. Im seehsten Abschnitt wird gezeigt, was beim Neubau und der Reparatur, so wie bei der Prfifung und Uebergabe einer Orgel zu berücksiehtigen, und wie beim Entwurfe einer Orgeldisposition auf Grösse und Anzahl der Stimmen mit Sorgfalt zu sehen ist. Zum Schlusse desselben enthält er noch 33 Dispositionen von noch vorhandenen grossen und kleinen Orgeln aus mittlerer und neuerer Zeit. - Aus dem hier aufgeführten Inhalte des Buches, der zwar überall möglichst kurz, aber dahei doch stets lehrreich und gründlich behandelt worden ist, geht schon die Brauchbarkeit desselben hervor, diese aber wurde mehr noch, als es noch ein Manuscript war, von Minnern documentirt, deren Worte nicht nur Gewicht haben, soudern anch von der musikalischen Welt als wahr und richtig anerkannt werden; sie sind folgende: die Oberorganiaten Herren Adolph Hesse and Ernst fiöhler, so wie der Lehrer der Tonkunst am königl. katholischen Sehullehrerseminar Herr Schnabel zu Breslan. Erstgenannter stellt folgendes Zeugniss aus: Ich habe Herrn Organisten Seidel's Handbuch: "Die Orgel und ihr Bau" durchgelesen und kann nach Pflicht und Gewissen bezengen, dass dies Werk in seiner Anlage, wie anch in der Anaführung durchdacht, klar, verständlich und vollständig ist. Es enthält Vieles, was man in früheren derartigen Werken verminst, und wird in den Händen der Organisten, Cantoren, Schullehrer u. s. w. von segenareichem Nutzen sein und dem schlechten Versahren so manches unreellen Orgelbauers in kleinen Städten und auf dem Lande hindernd entgegentreten, da dieses Handbuch Alles enthalt, was iber den Ban sowohl, als auch über die Brhaltung des königlichen Instrumentes zu wissen nöthig ist. Anch in Hinsicht des Registrirens der Orgel erhalten die Organisten herrliebe Belebrungen, was für die wirdige Abhaltung eines Gottendienstes von grösster Wichtigkeit ist. Möge daher dieses noentbehrliche Handbuch recht bald gedruckt in den Händen aller Orgelfrennde sein. Breslau, im Februar 1842.

Adolph Hesse, Oberorganist u. s. w.

Zweites Zeugniss.

Herr Oberorganist Köhler sagt; Bei genauer Durchlesung des vorliegenden Handbuchs: "Die Orgel und ihr Bau" vom Org. Herra Seidel — atimme ich ganz dem Zeugnisse meines verehrten Collegen Herra A. Hezsogewissenhah bei, und wäusche nur, dass dieses vorliegende Mauuscript bald in die Hände eines tüchtigen Verlegers komme, der dem ehrenwerthen Verfasser thätig beisteht und diesem nützlichen und zweckmässigen Buche die möglichste Verbreitung verschaft.

Breslau, den 9. April 1842.

Ernst Köhler, Oberorganist u. s. w. Drittes Zeugniss.

Auch ich atimme dem Urtheile der Herren Oberorganisten Hesse und Köhler über das, von dem Organiaten Herse von dem Seiner sie und jahrelangem Stadium ausgearbeitete so umfangsreiche Werk:
"Die Orgel und ihr Bau" vollkommen bei. Mit volle
Ucherzengung kann ich dieses Werk alleu Organisten
und insbesondere denen auf dem Lande empfelhen, die
oft wegen zu grosser Entferaung eines Orgelbauers oder
zu kleinen Fonda auf sich selbst augewissen sind.

Breslau, den 20. October 1842.

August Schnabel, Lehrer n. s. w.

Diese drei gewichtigen und ehrenvollen Zengnisse sind dem Buche, gleich nach der Vorrede folgend, vorgedruckt worden, und werden gewiss auch gern, und zwar ans voller Seele, von jedem Sachverständigen mit unterschrieben werden. Da unter so bewandten Umständen vorauszusehen ist, dass Jeder, der das Buch kennen lernt, für dessen möglichste Verbreitung mitwirken wird, anch sowohl, besonders in jetziger Zeit, von den Thronen wie von den höchsten und hohen Behörden berab herrlich und kräftig auf Veredelung des kirchlichen Gottesdienstes gewirkt wird, was von grossem Eiusluss nicht nur auf Anschaffung neuer und Verbesserung alter Orgeln and deren steter Instandhaltung ist, sondern anch segensreich auf diejenigen Lehranstalten eingreift, in welchen Organisten gebildet werden, die das Buch mit Natzen zum Fundamente ihres Lehrplanes legen können, so ist fast mit Gewissheit recht bald eine neue Auflage desselbes vorauszuschen. In diesem Falle wäre es wohl wünschenswerth, dass der thätige und hochachtbare Herr Verfasser noch auf folgende drei Pankte Rücksicht nehmen, sie bearbeiten und der neuen Auflage einverleiben möchte: als:

1) Dass das Anzieben simmtlicher in einer Orgel verbandener Plötenstimmen, zum vollem Werke, web webnicht unbedingt empfohlen werden kann. Nach meiner Anzieht kann es nur bis dehin zwechmässig sein und empfohlen werden, als daduruh die Orgeltonmasse entweder verstärkt doer versedelt wirdt, erfolgt aber keine dieser Wirkungen, so wird ihr Anziehen nicht nur unnütz, sondern sogar nachtheilig, weil dadurch der Orgeltwind unnützer Weise verschwendet, folglich soch der zur nöthig kräftigen Ansprache der übrigen Stimmen geschwächt, den Plöten selbat der ihnen zur richtigen Ansprache nöthige Wind von den übrigen Stimmen entzegen wird, was offenbar der resiene Stimmung der Orgen wird.

Abbruch thut. Der Beweis dafür, dass Flötenstimmen, besonders aber die von vorziiglich sauftem Character, in einem grossen vollen Werke ohne Wirknng sind, ist leicht zu führen; man registrire das volle Werk einer zwei oder gar auch drei Manuale enthaltenden Orgel, koppele die Manuale und spiele es ohne seine Flöten, ziehe während des Spielens eine, oder auch einige achtfüssige zarte Flötenstimmen, z. B. Zartflöte, Flauto traverso, Flûte a bec, Flauto douce n. s. w. hinzu, and das sorgfaltigst lauschende musikalisch gebildete Ohr wird weder eine Verstärkung noch Veredelung des Orgeltones vernehmen können, weil die zarten Tone der sauften Flotenstimmen von der Schärfe und Kraft der Principalwerke, so wie von den Zungenstimmen erdrückt werden. Gesetzt aber auch, dass bei einer bedeutenden Masse Flötenstimmen auch wirklich eine kleine Verstärkung oder Veredlung des Orgeltones eintreten möchte, so würden diese Einwirkungen doch gewiss immer nur so höchst unbedeutend sein, dass es klar einlenchtet, wie es zweckmässiger wäre, die zarten Flötenstimmen unter solchen Umständen lieber nicht anzuziehen.

Nach meiner festen Ueherzeugung gehören zum vollem Werke nur die Principal - und Gedactchore mit ibren Zungenstimmen, welche letzgenannte in Frankreich sogar nicht einmal zum vollen Werke angezogen werden : nur durch Mischung dieser Massen, nicht aber durch Flöten, kann das Gemüth mächtig imponirend ergriffen werden: Flöten aber haben einen andern Zweck; sie sollen sanft zum Herzen sprechen und werden daber 1) theils einzeln, theils mit einigen wenigen ihrem Chater schön zusagenden Gedacten zu sanften Vorspielen benutzt, 2) sind sie, in Masse, zur Begleitung des Gemeinegesanges bestimmt, wenn ihre Anzahl dazu ausreicht, wo nicht, so konnen sie, besonders an Buss - und Bettagen, wie zu ähnlichen festlichen Tagen, mit dem Gedactchore verbunden von herrlicher Wirkung sein, and 3) zusammengezogen, mit einigen 8- und 4füssigen Principalen, so wie mit 16-, 8-, 4-, 23füssigen Gedacten, geben sie dieser Verhindung eine edele Klangfarbe; beuntzt dürfen sie, vernünftiger Weise, immer nur dann werden, wenn ihr Gebrauch von hinlänglich fühlbarer Wirkung ist. Und so theile ich die Ansicht des Herra Versassers ganz, wenn er Seite 97 sagt: ,, es sollen a) bei schwacher Registrirung im Manuale alle 8-, im Pedale alle 16füssige Stimmen (Labialstimmen), b) bei verstärkter Registrirung, zu diesen noch, im Manuale alle 4., im l'edale alle Sfüssige, c) bei mittelstarker Registrirung, wiederum zu diesen, nach alle unterstützende und füllende Stimmen, auch alle die von 2 und 1 Fusa hinzugezogen werden," bemerke jedoch, dass ich bei der letzteren Registrirung die sanstesten Plotenstimmen abstossen würde, da sie nur unbedeutend wenig wirken können, die 16- und Sfüssigen Principal- und Gedactstimmen dem Manuale auch nur einen genügend starken, würdevollen und edlen Ton geben, der Sfüssige Grundton durch die unterstützenden und füllenden Stimmen. wenn sie regelrecht disponirt und gearbeitet sind, vollkommen bervorgeboben wird.

Will man die Zweckmässigkeit des Gebrauches der Flötenstimmen zum vollen Werke damit beweisen, dass

dem lastramente, der Flöte im Orchester, beim grössten Paukendonner und den krachendsten Accorden der Blechinstrumente ihre Partie eben so gut wie den andern Instrumenten zugetheilt wird, so muss ich dem mit Folgendem entgegentreten: 1) die Flote im Orchester ist eine ganz andere, als die in der Orgel, denn beide haben verschiedene Naturen, beide verschiedene Klangfarben, daher verschiedene Einwirkungen, verlangen deshalb auch verschiedenartige Benutzuugen, wenn jede an ihrem Orte zweckmässig wirkeu soll. 2) Dem Tone des Orchesterinstrumentes kann eine Biegung, besonders nber in seinen oberen Octaven durch starkes Anblagen eine bedeutend durchdringende Schärse gegeben werden; die Flöte in der Orgel aber bleibt in allen ihren Octaven gleich schwach oder gleich stark, und acharf kann und darf ihr Ton nie sein, weil sie sonst aufhören wurde das zu sein, was sie ihrer Beneanung nach sein soll. 3) Das Orchesterinstrument bei Musiken für ein ganzes Orchester hat seine eigene Partie, die Slüssige Flöte in der Orgel hingegen geht, beim Gebranche im vollen Werke, stets mit dem Manualgrundtone im Einklange, Flanto 4 Foss im Unisono um eine Octave höher, kann folglich nicht so wie die Orchesterflöte vorherrschend wirken. 4) Wenn gleich die Orchesterflöte bei den kräftigsten und ranschendsten Orchestervorträgen ihre eigene Partie eben so gut wie die anderen Instrumente erhält, so wird ibr diese, unter dem Umstande, gewiss nicht leicht in ihrer untersten Octave, sondern stets in der bochsten Region ihres Umfauges gegeben, in der ihre Tone nicht nur schon von Natur schärfer und stärker als die in der untersten Octave sind, sondern es kann ihnen da anch durch ein starkes Anblasen eine solche Schärfe und Kraft gegeben werden, dass sie auch durch die schmatternden Tone der Blechinstrumente so wie durch Paukenschlag hindurchzudringen vermögen, und das zwar um so cher, als sie ihre eigene Partie haben. Aus ähnlichen Gründen vermag ich daher auch nicht zuzugeben. dass die Orgel ein Orchester repräsentirt, denu 1) eine Orgel besteht aus Pfeifen, ein Orchester aus Streich., hölzernen und Blechinstrumenten, von deuen jedes eine eigenthumliche Benutzung haben muss, jedes eine eigene Partie erhält. Die Orgel wirkt ganz anders wie ein Orchester, und ihre Stimmen, wenn auch sie gleich, nicht nur jede einzeln und mehrere mit einander verbunden. eine ihnen eigenthümliche Bedandlung bedürfen, können nicht so wie die lastrumente im Orchester benutzt, ibnen nicht allen eine eigene Partie gegeben werden. 2) Die Orgelstimmen, zu einem Ganzen verbunden, gehen unter einander entweder im Einklange oder als Oniuten und Tertien oder auch als in mehreren über einander liegenden Octaven und von den Orchesterinstrumenten hat jedes seine eigene Partie. 3) Das Orchester, so wie seine einzelnen Instrumente, die nur unter gewissen Umständeu im Unisono gehen dürfen, können nicht als Theile einer Orgel, wohl aber die Orgel ala Theil eines Orchesters betrachtet werden, do ihr als solcher nicht nur schon in früheren Zeiten, sondern auch jetzt noch, hie und da, im Orchester bei Kammer - und firchenmusiken benntzt, eine eigene Partie gegeben wird. Hieraus geht herver, dass heide als einzeln für sich bestehende

Dinge dastehen; wenn nun aber zwei Dinge sowohl in Beziehung auf Eigenschaft, als Wirkung, äuszere Form und Behandlung so sehr wie diese von einanden abweichen, so kann das eine nicht durch das andere repräsentirt werden, wohl aber würde heim Vergleiche beider mit einander einige Aeluilichkeit gefunden werden.

Zweiter Punct. Einige wenige neuere Orgelbauer arbeiten nicht nur, statt der seit mehrern hundert Jahren als zweckmässig bewährten Pulpetten, messingene Platten, welche sie in das Beutelbret einlassen, durch die ein Draht länft, durch welchen die Spielventile anfgezogen werden, sondern sie empfehlen auch diese Art der Ventilöffnung als zweckmässiger wie die durch Pulpetten. Dass dem nicht so ist, kann ich durch Folgendes beweisen: 1) Wenn der Draht, welcher durch die messingene Platte läuft, von Stahl oder Eisen ist, so rostet er feicht, und veranlasst sodann entweder eine unangenehme Spielsrt oder nuch wohl gar ein Stocken der Taste, folglich ein Henlen der Orgel; ist er von Messing, so feilt er, da sich gleiche Metalle bei öfteren Reibungen gegenseitig zerstören, die Oefinung mit der Zeit tiefer ein, denn die Bewegung eines Wellenarmes, die, wenn auch nur unbedeutend, zirkelformig sein muss, da sich seine Welle um ihre eigene Achse dreht, lässt kein perpendicolares Herabziehen zu, wodurch das weitere Einschneiden der Platte allein nur zu vermeiden möglich werden konnte. Da nun 2) feststeht, dass der Drath nicht gedrängt im Loche der Platte laufen darf, sondern den ihm nöthigen Spielraum haben muss, so ist es auch einleuchtend, dass bei der bedeutenden Anzahl von Platten, welche sieh besonders in grossen Orgeln befinden, auch schon eine bedentende Masse Wind, da dieser durch seine Elasticität in den Windkasten eingepresst wird, durch die Lücken zwischen den Drathen und Platten verschleichen muss, welcher Verlast mit dem Tiefereinschueiden der Dräthe in die Platten nach und nach immer mehr von Bedeutang werden muss, wodurch nicht nur dem Calcanten seine Arbeit erschwert, sondern der Wind anch geschwächt wird, geschwächter Wind aber der richtigen und hinlänglich regelrechten Anaprache der Pfeifen Nachtheil bringt, was 3) die Erfahrung lehrte, che die Pnipetten erfunden worden wareng denn vor ihrer Existenz kannte man keine andere Art, die Spielventile aufzuziehen, oder auch aufzustossen, als durch Drathe, welche dorch Platten liefen. Da man aus Erfahrung den Nachtheil dieser Einrichtung kennen gelernt hatte, so warf man, gleich nach Erfindung der Pulpetten, da sie sogleich allgemein als weit zweckmässiger anerkannt wurden, die metallenen Platten mit Frende iu die alten Rumpelkasten, und arbeitete statt ihrer, nicht nur bie und da, sonders in sehr kurzer Zeit, überall und in allen Landen Pulpetten, die, wenn sie kunstgerecht und von zweckmassigem Leder gearbeitet werden, weder auf die Spielart nachtheilig einwirken, noch eine Windverschleichung zulassen nnd deshalb mehrere Jahrhunderte als ihrem Zwecke vollkommen entsprechend von allen Sachverständigen anerkaunt wurden. Wenn die Ausdauer der Platten dadurch bewiesen werden soll, dass der Orgelbauer sagt : ich habe sie schon seit zwanzig Jahren gearbeitet und habe

noch kein Einschneiden der Drähte in sie bemerkt (dies ksun bei dem wenigen Gebrauche der Orgel in solcher kurzen Zeit auch noch nicht sehr merklich sein), so ist damit immer noch nicht bewiesen, dass sie zweckmässiger als Pulpetten sind, auch sollen sie nicht zwanzig oder dreissig, sondern hundert und mehrere Jahre in ungestörtem Gebrauche sein können, was aber nach dem Vorhergesagten wohl schwerlich der Fall sein möchte, wie es auch die Zokunft, eben so wie vor mehreren hunderten von Jahren, gewiss lehren wird. Erst vor ungefähr dreissig Jahren las der Orgelbauer Herr von finoblanch zu Halle in einem alten Werke, dass früherbin die Spielventile auf die bier bezeichnete Art geöffnet worden waren; ihm lag bei seiner Neuerungssucht daran, durch Nenes imponiren, sich einen Ruf erwerben zu wollen, und da er glauben mochte, diese Einrichtung wäre vollkommen vergessen worden, so suchte er die verworfenen Messingplatten aus den Rumpelkasten hervor, verwarf die Pulpetten als leicht zerstörbar und gab das Alte für Neues und Besseres sus. Orgelbauer, die vielleicht mit ihm gleiche Tendenz hatten, und wie er diese der Zweckmässigkeit vorzogen, ahmten ihm nach; und so fühle ich mich verpflichtet, der guten Sache das Wort zu reden, damit unsere Nachkommen nicht den Nachtheil der jetzigen frivolen Zeit zu tragen haben mögen, bemerke nur noch, dass die Ansicht: Pulpetten sind and werden leicht sebadhaft, nur unter der Bedingnng richtig ist, wenn sie weder von zweckmässigem Leder noch kunstgerecht gearbeitet wurden, denn ich habe viele über hundert Jahre alt gewordene Orgeln untersucht, nicht nur die Pulpetten stets in brauchbarem Zuntande gefunden, sondern auch nach genauer Erkundigung erfahren, dass man sich der Ergänzung einer zerbrochenen Pulpette nicht erinnern könne. In der Zeit meiner 52jährigen Amtsverwaltung hatte ich drei Orgela, von denen die zu Spandow, wie dies noch jetzt über dem Claviaturschranke zu ersehen ist, im Jahre 1737 erbaut worden war, und weder mein Amtsvorgänger, der mein Lehrer im Orgelspielen war, noch ich, erinnerten uns, dass jemals eine Pulpette untauglich geworden, daher zu ergänzen nüthig gewesen ware; ein Gleiches war auch der Fall an der hiesigen Klosterkirchenorgel, die ich schon als ein bedeutend altes Werk, das früher achon in einer andern Stadtkirche gestanden und von derselben gekauft worden war, vorfand; nur an der Orgel in der Pfarrkirche, welche bei meinem hiesigen Amtsantritt erst vor 4 Jahren erhaut worden war, wurde eine Pulpette unbrauchbar und Ergänzung derselben durch eine neue nöthig, aber aur in Folge dessen, dass bei Aufleimung derselben an den beweglichen Theil des Leders Leim gekommen war, weshalb sie nicht von langer Dauer sein konnte; also seit fast 33 Jahren befanden sie aich, so wie noch jetzt, in stets hranchbarem Zustande. Gesetzt nun aber, dass wirklich hie und da einmal eine Pulpette durch eine neue zu ersetzen nöthig würde, so ist dieser Ersatz nicht nur für den unbedeutenden Preis von einigen wenigen Silbergroschen, sondern auch von jedem Handschuhmacher, unter Leitung eines Orgauisten, ja von den meisten ()rganisten selbst, mit leichter Mühe zu bewirken. Werden aber die Platten mit

der Zeit unbrauchbar, so sind das nicht nur einige wenige, sondern mehrentheils alle, pach dem zufälligen Gebrauche der verschiedenen Tasten, die dann nicht durch Organisten, sondern durch Orgelbauer, nicht für einige Silbergroschen, sondern für eine bedeutende Anzahl Thaler bergestellt werden können.

998

Der dritte Punct betrifft nun die Beschreibung der zwei verschiedenen Mechanismen, durch welche es möglich wird, zwei Manuale, bei freier Registrirung, aus einer Windlade spielen zu lassen, oder auch, dass ein Pedal den grössten Theil seiner ihm nöthigen Pleifen aus zwei, drei und mehreren Manualladen, bei freier Registrirung, entlehnen kann. Allen dem babe ich nur noch den Wunsch binznzufügen: es möchten alle Herausgeber von musikalischen Schriften zur möglichsten Verbreitung des Buches nach ihren Kräften beitragen, damit der Zweck, welchen der Herr Verfasser bei seiner Arbeit vorzüglich im Auge hatte: damit sligemein nützlich werden zu wollen, erfüllt werde.

#### NACHRICHTEN.

Hannover, den 29. März 1843. Die allgemeine Meinung, als sei der Hannoveraner unter allen deutschen Volksstämmen für die schöne Kunst der Tone der ans Wenigsten befähigte, scheint nicht ohne alle Wahrheit zn sein, betrachtet man unsere Leistungen in Vergleich der Sachsen, Preussen, Gesterreicher, Rheinländer u. A. Doch dürfte der Grund unseres Zurückstehens keineswegs an der mangelnden natürlichen Anlage des Hannoveraners für Musik im Allgemeinen zu suchen sein, wie einzelne rillunenswerthe Beispiele bezeugen, sondern hauptsächlich in nuserer bekannten Gemächlichkeit und in der geringen Beachtung und Aufmunterung von Seiten der Behörden. So ist z. B. diejenige Musik, die am Erhebendsten und Nachbaltigsten einwirkt, in anserer Haupt- und Residenzstadt nirgends vorhanden : ich meine die Kirchenmusik. Zwar hört man, wie vor Kurzem am Schluss des Gottesdienstes, mitunter Einiges, das unter dem Prädicate Kirchenmusik fungirt; doch wäre besser, dass diesem süsslichen gebaltlosen Opernfloskelwesen, ohne Styl, ohne Weihe und ohne Erhebung, ein Mühlstein an den Hals gehängt und es im Meer ersäuft würde, da wo es am tiefsten ist. Durch hohe Munificenz besitzen wir indess ein treffliches Orchester und eine lobenswerthe Oper, aus fast lauter Ausländern. Anch beziehen manche der Theaterkunstler enorme Gehalte, wie Fraul. Schrickel 4000 Thir., Döring 3000 Thir. u. A. w. Dagegen aind brave Concertinstrumentialen der Kapelle mit jährlich 80 Thir. (sage achtzig!) angestellt. - Durch Veraulassung der Vermählung des Kronprinzen hörten wir einiges Neue: die Rossini'sche Oper "Die Belagerang von Corinth" und die Musik eines Festspieles von Marschner. - Unter der Legion fremder Virtuosen machte bier das meiste Glück der Violinist Ernst. Ein in der That ausgezeichneter Geiger. Das Werthvoliste, was Ernst vortrug, war das achte Concert von Spoler. Auf der Orgel borten wir den Pro-

fessor der Musik Kloss aus Ungarn, der auch ein Concert gab, in welchem interessante abyssinische Volkslieder gesungen wurden, denen der Concertgeber eine erläuternde Vorlesung beifügte, und eines der Beethoven'schen geistvollen Pianoforteconcerte spielte. Die Singacademie im Verein mit der Kapelle und mehren Opernsängern gahen die Sinfonie-Cantate von Mendelssohn-Bartholdy im Ganzen lobenswerth. Neben dieser Composition wurde Rossini's vielbesprochenes Stabat mater ausgeführt. Der Zauber der Rossini schen Melodik in Verein mancher guten harmonischen Wendungen and rhythmischen Ebenmaasses so wie eine oft romantisch-dramatische Färbung dieser Composition sind im Concertsaale, so wie hier, von ansprechender Wirkung. (Ob aber eine derartige, an sich schöne, unter italienischem Himmel entsprossene Musik der papstlichen Kirche angemessen sei, darüber zu urtheilen, ist nicht unser Bernf.) - Im Laufe dieses Winters veranstalteten einige Kammermusiker sogenannte musikalische Soirées. in deuen manches gute Trio und Quartett neben manchem Unbedentenden zur Ausführung kam. Dass aber die ganze Kapelle, mit vereinten Kräften zu Concerten mit Symphonieen, nicht zu vereinigen ist, bleibt beklageuswerth. Die talentbegabte jugendliche Pianistin Fraul. Bohrer gab zwei Concerte mit vielem Beifall. Nächstens mehr.

Aus Breslau. Anfang April. Die bedeutendste Erscheinung im hiesigen musikalischen Leben war Lisst, der sich ziemlich lange hier aufgehalten, acht eigene Concerte gegeben und in mehreren fremden mitgewirkt hat; er erregte das allgemeinste, durch alle Classen der Gesellschaft gebende Interesse, aber nicht jene Sorte des Berliner Entbusiasmus; unstreitig hatte er noch weit mehr Concerte bei vollem Saale geben können, wenn er den Preis von zwei Thalern herabzusetzen geneigt gewesen wäre. Mit besonderer Vorliebe nabm er sich des hiesigen academischen Musikvereines an, dessen Ehrendirector er wurde. Seine Art, Orchester zu dirigiren, bewährt überbaupt den genialen Musiker, obgleich er mit ungeübten Orchestern schwerlich zu Recht kommen möchte. Von bier ans hat Liszt noch viele schlesische Städte, Brieg, Liegnitz, Glogau, Neisse besucht and durch seine Zaubereien in Allarm gesetzt. Ueber Krakau hat er sich nach Russland gewandt. - Von grossen Aufführungen, die seit Neujshr Statt gehabt, ist die der Löwe'schen "Sieben - Schläfer" durch die Singacademie hervorzubeben. Dieses Oratorium ist seit längerer Zeit hier sehr beliebt, ja, es ist fast das einzige, welches auch auf das grössere Publicum, das sich um dieses Genre nicht sonderlich bekümmert und Oper oder Virtuosität vorzieht, lebhaften Eindruck gemscht hat. - Im Gebiete der Oper tauchte Auber's "Feensee" auf, mit glanzenden Decorationen so ausgerüstet, dass man die matte und von Befindung entblöste Musik mit in den Kauf nahm. Dergleichen Spektakelstücke sind dem Geschicke der musikalischen Kunst gewiss eher schädlich, als vortheilhsft, denn sie zieben das Publicum immer mehr von der Fähigkeit ab, Musik mit Sammlung und aufmerksamer Stimmung anzuhören.

### Akustische Apparate.

Den verehrten Lesern dieser Zeitschrift, besonders aber denen, welche sich mit akustischen Versuchen beschäftigen, glaube ich mitzlich zu werden, wenn ich sie hiermit auf die akustischen Apparate aufmerksam metche, welche vom Orgelbauer und Instrumentenmacher Herra Lange, wohnhaft in der August-Strasse No. 57 zu Bertin, theils auf Bestellung, theils fertig zu haben sind.

Ueber die sorgfällige und dauerhafte Ansertigung der hisher für mehrere Schul- und andere Lehranstalten, so wie zum Privatgebrauche einzelner Herren Physiker von Herrn Lange verfertigten Apparate, nächstdem über die billigen aber feststebenden Preise desselben sprechen mehrere mir vorgelegte Zeugnisse hochachtbarer Gelehrten sehr günstig, von denen ich bier nor, zur Gewährleistung dessen, was ich hier mittheile, die königlichen Professoren Herrn Dr. Schubarth, Herrn Dr. Seebeck und den Oberlebrer an der königlichen Realschule zu Berliu, gegenwärtig noch Lebrer am Gymna-sium zn Parchim in Meklenburg-Schwerin, Herrn Heussi zu nennen mir erlaube; auch hemerkeich, dass Herr Professor Magnus zu Berlin bereit ist, auf Verlangen ein Näheres darüber mitzutbeilen. Ehen so günstig spricht es für die Geschicklichkeit und meisterhafte Arbeit des Herrn Lange, dass er, besage der Voss'schen, so wie der Haude - und Spener'schen Berliner Zeitung, No. 53, vom 3. März 1843, zum academischen Künstler erhoben worden ist.

#### Die akustischen Apparate sind folgende:

Ein Apparat mit Orgelpfeifen, bestehend aus einem Tische nebst Blasebsig (welcher sich zugleich zum Glasbiegen und andern Experimenten eignet), einer Windlade mit 9 - 10 Ventilen versehen, nebst acht Orgelpfeifen von verschiedener Construction, als: zwei offene Labislpfeisen C 2' und C 1', mit Schiebern, durch wel-che die schwingende Lustsäule verlängert oder verkürzt werden und man die Combinationsschläge wahrnehmen kann. Ferner: zwei offene Labislpfeifen C 2 und G 12/3'; erstere mit Seitenöffnungen, welche zum Oeffnen und Verschliessen eingerichtet siud, letztere mit einem heweglichen Labium and Vorschlag, wodurch eine wesentliche Veränderung des Tones bezweckt wird. Ferner : zwei gedeckte Labialpfeifen C 4' nud C 2', letztere mit beweglichem Deckel, an welchem die Eintheilung der Tonleiter von C 2' bis C 1' angebracht ist. Zwei Zungenpfeifen, Trompete 2' und Vox humana 2' Ton, erstere mit aufschlagender and letztere mit freischwingender Znnge, welche sich einstimmen lassen; an beiden sind die Stiefel, da wo das Mundstück ist, mit Glaswänden versehen, um die Bewegungen der Zungen beobachten za können.

Eine Sirene nach Cagnard la Tour.

Eine offene Labialpfeife mit Glaswänden zur Beobachtung des Schwingungsknotens.

Ein Apparat zu den Vocallanten mit 8 Ansatzröbren. Eine Zungenpfeise nach Weber (die zuletzt hier ausgesührten Gegenstände sind auch bei dem erstgenannten Apparate zu benutzen). Ein kleiner Apparat mit Blaschalg und Orgelpfeifen: Vox humana 2' und Gedaci 2' Ton, mit beweglichem Dekkel und einer offenen Labialpfeife G 19%; mit beweglichem Vorschlag und Labium, wie diese an obigem Apnarat hemerk.

Eine Vox humana-Pfeife C 2' Eine gedeckte Labialpfeife C 2' Eine offene Labialpfeife G 12' ligt.

Ein Monochord mit vier Saiten, von denen zwei durch Wirbel und zwei durch Gewichte und Hebel gespannt werden, mit Zubehör, als: zwei Hebel, zwei Gewichte, ein Stimmhammer, vier Stege zom Untersetzen mater die Saiten, mehrere Saiten von verschiedenen Nammern, und ein Kasten in welchem das Ganze aufbewahrt werden kann.

Ein Apparat nach Hopkins, zu den Interverenzen der Chladnischen Klangfiguren nebst Ständer zum Einspannen desselben und einer Glasplatte nehst dazu passender Schranbzwinge.

Eine Klangscheibe von Messing.

Eine dito von Glas.

Eine amerikanische Geige mit 13 Tonen von G 2'

bis G 1' Ton.

Savart's gezahnte Räder, von 5 bis 200 Thaler im Preise.

Ein Sprachrohr.

Ein Satz von acht Stimmgabeln für die dialonische Tonleiter von c bis c.

Stäbe zu den Versuchen ihrer Schwingungen. Verschiedene Glasröhren zu Longitudinalschwingun-

gen.

Glasstreifen zu demselben Zwecke. Abgeschliffene Glasglocken und andere Gefüsse, um die Schwingungen derselben zu erkennen, abgestimmt und mit Zeichen für die hineinzussillende Wassermenge ver-

sehen, um bestimmte Tone damit hervorzurufen.
Fr. Wilke.

## Feuilleton.

Am 15. März wurde in Paris zum erstes Male Halavy'a aeneste Oper: Carl VI., Boch von Casimir Delavigne, mit grosser Pracht aufgeführt. Die Stimmen über dies Werk sied gethellt; doch wird die gediegena Haltung der Masik aligemela enerkanet.

ln Pelermo hat Pacini's cenesta Oper: Meria Tudor claen aclchen enthusiastischeo Belfallsstorm erregt, dass die Regierang (wohl in Berüsksichtigung der in der Oper vorkommenden politischan Anklänge) des Theater schliessen liens.

In Weimer wurde neu aufgeführt: "Die Flucht," komischa Oper, auch dem Französischen von H. von Piötz, Musik van K. Stör. Dar Beifell war mässig.

Der Freiberger Staatsrath hat für die Abhaltung des diesjikrigen achweizenben Mosificates einem Seitrige von 1000 Franken bewilligt. – Aufgeführt wird: 1) Siegenmersch von Rice 2) Christus am Oelberge, Orstorienn von Bestavore; 3) Hymna unt die Nacht von Nonkomm; 4) Ara veram von Mezert; 5) Glerie wos der Krönongemesse von Cherubini.

In dem preussisches Haf- wed Steutsbeschnehn für 1943 were den nater der Rubrit "Königliche Hofonsit" aufgeführt "Carf. Gest von Redere; Geseralmeniktdirecter und erster Rosellmeister Spantin; Gezardmenistdirecter und Hoftspellmeister Meyerbeer; Geseralmeniktdirecter für die geistlibe Musik ned Boftspellmeister Meschenband her Meschen und Hoftspellmeister Meschenband her Meschen der Kapsile Meijer Einheck; Masikdirectaren Greil und Neithardt. (Die beide Leitzeren sied beauftragt, 40 arme Kinder, die eine gete Stimme haben, oater der Berlierer Scholjegend auszuwählen noch ein mit die Ampelie Alle Hofsinger auszuhliden; über 900 Kosten sollen alch Sechon dasse geneiche haben.) Bei der Kapsile der die Gelich abwesch. Früh Haften finnen Früh. Gest, Frühl. Gewa (Beide abwesch.) Früh. Haften finnen Früh. Königliche Schosspiele" steht Spantin anchanis, jedech mit dem Beisatze: "von seiner Fosciungen dispensite", "von seine Fosciungen dispensite", "von seines Fosciungen dispensite".

In Dreaden fandan jüngti zwei Conserta zum Besten der ergebleigischen Armen Steit, des eine vom Mienergensuprochtighen Armen Steit, des eine vom Mienergensuprochtighen Ausgebergen von Aufter von Med. Schröder-Din "John Letteren (im Stein des Belat de Saxe) war besendere günzend und worde auch von der königlichen Familie besecht. Im cratere kamen zur Auführung Kryie auf Gleiria von Dorente. Offerteriem voe Gessee, der Ginnhe von Reissiger. der 111. Pasien-wei Berahen Mielen fraere in dem weitlichen Tehel ked Generate: J. G. Müllers (des Director von Orphens) freier Wort, Stanzig zu demneichen milden Zweck des Mitglied wie gehen in Leipzig zu demneichen milden Zweck des Mitglied und geste Behn eine grause mozikalische Abendunterbeitung im Thaster, weichs sehr besucht wer.

Im vorigen Jahre war der Gesagyrevin einer holnstaltanbas Stadt vas dem Presiger hei der Politzichebird einemeirt nat van dieser is 24 Bhbhr, verurtheitit worden, wall Ersterer an einem effense Grebe in Geganwart des Predigers sis "nahlrebliches" Lied geanngen hette. In Polge dieser Verneinssung ist non eine Verfügung der Regigrang zu fonlorf erschiesen, wossen bei Leinbasbegängsissen anderer Priefrichkeiten als die Billieben kirchlichen ner mit Servilligung des heitenmanden Predigers, welchem dieselben in Versus nanzueigen sind, gerautet sein sollen; sammethen in Versus anzuzeigen sind, gerautet sein sollen; sammethen der Gestellen und wess einer Servilligung der Leichen anderstellen sind versus inzerseit hat, dess dieselben sind versus überzunget hat, dess dieselben sind versus dieserstellen und wess er selbst zur Begleitung der Leichen aufgefordert werden ist.

Redacteur: M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Book's, Seb., Portrait, lith. v. Wolff. Mainz, Sebett. 1 Fl. 12 Kr.

Berchoven, L. v., T. Sialonic la Adar f. d. Pite übertragen v. Fr. Liest.

Wien, Heslinger. 3 Fl. 4 SKr.

Wien, Heslinger. 3 Fl. 4 SKr.

Bellini, Potp. aus la Straoiere f. d. Pfts. No. 29 d. Sammi. v. Petp. Naue Ausg. Leipzig, Breitkapf et Hürtel. 20 Ngr.

Bendl, C., Teaz-Spindala Walzer, Op. 37, f. Viol. u. Pftc, u. Pftc. Wien, Heelinger. à 45 Kr.

- Quadrille d'Unian, Op. 38, f. Viol. at Pfte 45 Kr., f. Pfte 30 Kr. Bbend.

Beriet, C. de. 8me Air varié p. le Violen av. Pfic. Op. 42. Maisa. Schott. 2Fl.

Bertini, H., Gr. Duo sur da Stabat de Rossini p. le Pfte à 4 maius. Op. 140. Bbend. 1 Fl. 48 Kr.

Blatt, F. J., Portrait, lith. v. Rödler. Ebend. 48 Kr. Donizetti, Marie die Regimentstochter, einger. f. d. Pfte u. Violine.

Rhend, 7 Fl. 12 Kr. - Marsch darana f. d. Pfte, Ebend. 8 Kr.

Dreyschock, A., Portrait, lith. v. Rödler. Weiss Pap. 48 Kr. Chin. Pap. 1 Fl. 12 Kr. Ebend.

Fahrbach, Fr., Flora-Walzer f. d. Pfte. Op. 33. Wien, Hastinger. 45Kr. - Badner Arena-Walzer, Op. 47, f. Violine u. Pfte u. f. d. Pfte. Ebeadaselbst, à 45 Kr.

Feigerl, F., 12 Etudes p. le Pfte. Ebend. 2 Fl.
Hackel, A., Getriibtes Glück. Gedicht f. 1 Alt-od. Basset. m. Pfte. Op. 73. Ebend. 30 Kr. Halery, F., Sisen l'Albanaise. Siska die Albaneserin m. Pfte. Mainz.

Schott. 27 Kr. Hubowszky, P. v., Erinneruageu un Sztibács. Walzer f. Pfte. Op. 28. Wien, Haslinger. 45 Kr.

Hunten, Fr., Les petites Espiègles. Quadrille fac. aur des Airs cholais p. la Pfte à 4 maios. Mainz, Schott. 1 Ft. 12 Kr.

Ralkbrenner, A., Caprice et Var. p. le Pfts. Op. 3. Ebesd. 1 Fl. Rullak, Th., Fant. de Conc. sur les motifs de l'Opéra : Freischütz p. le Pfte. Op. 11. Wien, Heslinger. 1 Fl. 30 Kr.

Lanner, J., Favorit-Polka, Op. 201, f. Orch. 2 Fl., f. Viol.u. Pla u. f. Pfte. Ebend. à 20 Kr.

Lortzing, A., Der Wildschütz oder die Stimme der Natur, kom. Oper in 3 Akten, vallst. Klavierauszag. Leipzig, Broltkopfu. Härtel. 6 Thir. - Potpourri daraus für das Pfte. Ebend. 20 Ngr.

Marschner, H., Potpourri aus Falkaers Braut f. d. Pfte. Neue Ausgabe.

Meyer, G., Drasdaer Harmonie-Galopp f. d. Pfte. Dresdon, Mesor. 7+ Ngr.

Meyer, C., Vaterlandsgalopp f. d. Pfte. Dresden, Mener. à 74 Ngr. Meyerbrer, G., Gebot des Trappisten nach d. Franz. v. Rellatah f. 1 Singst. m. Pfte. Mainz, Schott. 36 Kr. Moser. C., Faut. aur l'Ambassadrice p. Vlon av. Orch. 2 Thir. 10 Sgr.,

av. Pfte, t Thir. 5 Sgr. Berlin, Paex.

Mozart, Potpourri aus Titus f. d. Pfte. Leipzig, Br. u. Hartel. 20 Ngr. - Potpourriaus Figuro f. d. Pfia. Ebend. 20 Ngr. - Potpourriaus Cosi fantutte f. d. Pfie. Ebend. 20 Ngr.

Nauenburg, G., Tägliche Gesaugstudien f. alle Stimmen. Ebd. 10 Ngr. Osborne, G. A., Gronde Faut. sur le Due d'Olonne p. la Pfte. Op. 40. Mainz, Schott, 1 F1. 30 fir

Panseron, A., Solfego d'Artiste, 124 Leçons sur toutes les clés et à changement de clés av. Piano. geh. Ebend. 18 Fl. Poundorf. A. O., Lebe web! Lied f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 1. Jena. Noten - Leihanstalt, 6 Ser.

Paget, L., L'Ange de la montagne. Der Engel des Gebirges, f. 1 Singst. m. Pflo. Mainz, Schott, 18 fir.

Reissiger, Lieder u. Gesänge f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 119. No. 7-13 einzeln à 5 Ngr. Dresden, Meser Dergleichen, On. 139, No. 14, 16, 17, 18, 19, à 5 Ner, Ebend.

Schad, J., Fast, brill, p. le Pfto. Op. 12. Mains, Schott. 1Ft. 30 Er. Skiwa, J., 4 ne Nocturne p. le Pfte. Op. 10. Wien, Haslinger. 45 Kr. Taubert, G., Var. de Conc. sur au Air écoss. p. la Pfte. Op. 55. Maiux, Schott. 1 Fl. 21 Kr.

Titl, A. E., Der Pensionist. Gedieht f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 29. Wion. Haslinger, 30 Kr.

-Antwort. Ged. v. Zusner f. 1 Singet, m. Pfte. Op. 30. Ebd. 30 Kr. Truba, H., Trinkers Bedenken, Gedicht f. I Bassstimme m. Pftn. On. 54. Berlin, Paex. 10 Sgr.
Webenau, J. de, An bord du Lac. Morceau de Salan p. le Pfte. Op. 26.

Wien, Haslinger, 45 Kr. Wolff, E., Grand Duo brill. sur Guiturrero à 4 mains. Op. 59. Mainz, Schott, 1 Fl. 48 Sr.

-2 Fant, non difficiles sur le Due d'Olonne p. le Pfte. Op. 66. No. 1. 2. Ehend, à 54 Kr.

Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

## Ankündigungen.

## NEUE MUSIKALIEN.

im Verlag von Breitkopf & Härtel in Loipzig erschiepen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen sind: Bellini, Potpourri ous le Straniera für das Pienoforte. Neue Ausgabe ...... Duvernoy, J. B., Petites Pièces pour le Piane sur thèmes favoris des Operas de Halery, Meyerbeer et Wa-Op. 118, No. 1-4.... Op. 163 ... Natur, komische Oper in 3 Acten, im vollständigen Kla-vierauszug von F. L. Schubert

- Sammtl. Gesange daraus einzeln. A7; Ngr. - 1; Thir. - Potpourri daraus für des Pianeforte .......

Mendelssohn-Bartholdy, F., Dritte Symphonie in Amoll für Orchester in Partitur ...

- Dieselbe in Stimmen.....

Thir. Ngr. Mozart, Potpourri aus der Oper: Titus für das Pianoforte ..... - - Potpourri ous Pigoro für das Pionaforte ...... - 20 - Polpourri aus Così fan tutte für das Pianoforte .... - 20 Nauenburg, G., Tigliche Gemugstudien für alle Stimmen .... ...... — 10 Richter, E. F., 4 vierstimmige Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Op. 12. Partitur und Stimmen.

In der G. Faber'schen Buchhandlung in Mains ist mit Eigenthumerecht erschienen :

Schmitz, L. A., Rheinweinlied van G. Herwegh für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 18 Kr. - Liebenlied: Ob ieh geliebt? für eine Singstimme mit Be-gleitung des Pianoforte. 3 Kr.

Im Verlage von Carl Paez in Berlin erschient in Knrzem mit Eigenthamsreebt :

Mayer, Charles, à Petersbourg, Grand Concert pour Pione avec Orchestre. Op. 76 (dédié à Fr. Liuxt).

Druck and Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

### ALLGEMEINE

## MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 26tten April.

№ 17.

1845.

Enhalt: Neues und Altes. — Recensionen. — Nachrichten: Aus Berlin. Aus Hamburg. — Verweichniss neuerschiebener Musikalien. — Ankindigungen.

#### Neues und Altes.

Im vorigen Jahre las man in mehreren Zeitschriften: "Auber ist Director des Pariser Conservatoriums der Musik geworden, Megerbere General-Musik-Director des Königs von Preussen (mit 3000 Thir. Gehalt und sehn Monate jährlichem Urlaub), Dowizetti Hoftspellen Gehalt." Eine Zeitschrift bemerkte dahei: "
diesen wenigen Zeilen liegt viel." Diese Nachricht brachte dem Referenten eine alte Nachricht in Erinnerung, die man vielleicht mit Interesse lesen wird. Sie verlaugt mehr Zeilen, aber es liegt in hinen anch nicht

In der Speierschen Musikalischen Realzeitung 1788, No. 2, steht: "Sinnreiche Art, die hönstler zu belohnen. Eine Anecdote." Der unsterhliche Galuppi erhielt bald nach seinem Engagement zu Petershurg den höchsten Auftrag, die Oper Didone ahbandonata in Musik zu setzen. Dies geschah und im Jahr 1766 wurde sie in der sogenannten Butter- oder Fastnachtswoche zum erstenmal aufgeführt. So gross der Beifall war, womit die Monarchin Galuppi's Arbeit beehrte, eben so gross war auch der Beifall, welchen die Signora Colonna als Dido durch den Reiz ihrer Stimme und meistermässigen Ausführnog ihrer Rolle von derselben erhielt. Einige Tage nach der zweiten Vorstellung dieser Oper sandte die Monarchin dem Herrn Kapelimeister Galuppi eine mit Brillanten besetzte Tabatiere und tausend Ducaten, mit dem artigen Compliment: man habe dieses Geschenk im Testament der Dido, als ein Vermächtniss für ihn, gefunden. Colonna aber erhielt einen Brillantring im Werth von tausend Rubeln und man liess ihr dabei melden: man habe auf der Braadstätte von Karthago diesen Ring bei dem gewesenen Onartier des entsichenen Aeneas gefunden, und vermutbet, er müsse ihn für seine geliebte Dido bestimmt und zurückgelassen haben.

Ebendaselbat, No. 1, steht; Berlin, vom 8. Februar. Freisigs, am 11. des vorigen Monate, warde die von dem königl. Hofdichter Herrn Filistri verfertigte und von Herra Kapelldirector Reichardt componiter Oper Andromeda mit ausserordentlicher Pracht zum erzeinund am 13. zum zweitenmal aufgeführt. Se. Majestät, der König, sind nicht unr bei füller Phohen auf dem Schlosse, sondern auch bei allen Theaterproben gegenwärtig gewesen; am 5. war Generalprohe, und sehn

den 7. Januar sollte sie aufgeführt werden, das aber wegen Unpässlichkeit der Mad. Todi erst Freitags den 11. gescheinen konnte, sie dauerte von Abends halb seehs his halb zehn Uhr, uud noch nie hat eine Oper bei dem biesigen Publicum eine so allgemeine Sensation gemacht, als die erste Vorstellung dieser neuen Oper. Unser Herr Rapelldirector Reichardt hat das Ganze in der grossen sicht theatralischen Manier behandelt, durch die sich Ritter Glack verewigt hat, ohne jedoch irgend eine wahre Schönheit des augenehmen, italienischen Gesanges unbanutzt zu lassen. Se. Majestät der König haben demselhen Ihren ganzen Beifall auf das Allergnädigste zu erkennen gegeben, und seinen Gehalt durch eine Zulage von 800 Reichshaller vermehrt.

In denselben Blatte, No. 1, steht: Wien, den 12. Februar. Des Errherzog Franz königl. Hobeit haben den Herrn Wolfg. Amad. Mozart, dem wir so viele vortreffliche Compositionen zu danken haben, mit einem Gehalt von 800 flaisergulden zu Dero Kapellmeister ernannt.

Des Kaisers Majestät haben die beträchtliche Pension des verewigten Ritter Gluck unter Herrn Rapellmeister Mosart und einige andere verdienstvolle Musiker Wiens zu vertheilen geruht. Desgleichen bat Herr Salieri, der uns schon so grosse Meisterstücke geliefert hat, wegen der neuen Oper Axur König von Ormus von des Kaisers Majestät 200 Ducaten Geschenk und einen lebenslänglichen Gebalt von 300 Ducaten erhalten.

Recapitulatio. Gatuppi erhält für die Oper Didone abbandonata ein Extrageschenk von 1000 Bucaten (4500 Kaisergulden) nebst brillantirter Dose; Reichardt erhält auf Veranlassung der Oper Andromeda 800 Thaler (1200 Kaisergulden) Zulage; Salleri erhält wegen Axor 200 Ducaten (900 Kaisergulden) Geschenk und 300 Ducaten (300 Kaisergulden) Geschenk und 300 Ducaten (1300 Kaisergulden) Geshit; Mosart erhält 1788, also drei Jahre vor seinem Tode, 800 Kaisergulden Gebalt und noch etwas von Gluck's Pension.

#### RECENSIONEN.

Alexis Lvoff: Grand Choeur militair sur des chansons nationales Russes, dedié à Mr. F. Mendelssohn-Bartholdy, Oeuv. 15. Partition. Leipzig, Breitkopf et Härtel. Pr. 2 Thlr. 15 Ngr.

17

Der Componist des vorliegenden Werkes, bekanntlich russischer Oberst, hat sich auf seinen Reisen durch Dentschland einen nicht unbedentenden Ruf als Virtuos anf der Violine und als geistreicher Componist erworben. Hier nun tritt er mit einem, extensiv kleinen, intensiv aber, und speziell seinem interessanten Inhalte nach, nicht unbedeulenden Werke entgegen, das eben sowohl von seiner harmonischen Gewandtheit als von seiner Geschicklichkeit in der Behandlung des Orchesters Zeugniss gibt. - Die vor uns liegende Partitur, deutlich und opnient gestochen, macht schon bei dem Anblick eine wirklich imposante Miene. Das Orchester ist, ausser dem Quartett, zusammengesetzt aus drei Flöten, zwei Oboen, Clarinetten, Fagotten, vier Hörnern, sieben Trompeten verschiedener Stimmung, vier Posaunen, einem Basshorn, Panken und den gehräuchlichen Militärinstrumenten. (Die Bezeichnung der lustrumente ist nicht ehen consequent und richtig ausgesallen; so lesen wir z. B. Tamburo petit, Trombi in H, grand Caise u. s. w. Etwas auffallend bezeichnet der Componist auch die Pau-

ken; er schreibt nämlich vor: Timpsal (D. (G.) wo wo entweder das hohe G oder das tiefe D, je nachdem die Octave angenommen wird, unpracticabel ist; am richtigsten und dentlichsten wäre gewiss die Bezeichnung

Ausser den vier Chorstimmen enhält die Partitur anch noch in den zwei untersten Notenzeilen eine ungewöhnliche, aber sehr daukenswerthe Zugabe, nämlich einen zwecknässigen und vollgriftigen Clavierauszug, wodurch nicht allein das Einstudiren erleichtert, sondern auch die Ausführung ohne Orchester möglich wird. Diese Einrichtung, der wir nur sehr sellen in Werken ähnlicher Art begegneten, verdient wirklich Auerkennung nad Nachahnung.

Das Werk beginnt mit einer Einleitung im Tempo di Marcia; der Componist scheint aber nach der beigefügten Metronomhezeichnung: = 138 eine ziemlich leb-hafte Bewegung zu wünschen. Der Dreiklaug Ddur wird energisch von sämmtlichen Blasinstrumenten ausgesprochen, über welchem sieh die Flöten in einer durchschneidenden, schwirrenden Figur erhehen. Schon im dritten Tact treteu die Blechinstrumente noch besonders in Form einer Intrade hervor, und kündigen das eigentliche militärische Element an. Bei der Wiederholung der Einleitungstacte steigern sich die Trompeten um eine Terz, and nun hereitet das leise eintretende Quartett ein allgemeines Crescendo vor, das sich rasch zum Forte erhebt, hei dessen Erscheinung auch die Haupttonart, Gdur (denn der Eintritt in D dur galt nur als Dominante), sich entschieden ansspricht. Es geschieht dies zunächst in einem markirten, kräftigen Marschmotiv, das bald durch den raschen Wechsel der harten und weichen Dreiklänge das Nationale des Werkes andentet. Die Einleitung dauert, in der Instrumentirung sehr mannichfaltig und günstig gruppirt, ziemlich ansgedehnt fort, wobei namentlich die gut berbeigeführte Wendung nach H dur eine treffliche Wirkung macht. Nach einer im gebondenen Style gehaltenen Stelle, die wohl zugleich eine religiöse Hindeutung bilden soll, hat sich die Modulation wieder nach D dur gewendet, und nun vereint sich das gauze mächtige Orchester, mit stark hervortretenden Bleebinstrumenten, nm stafeaweis absteigend zur Septimes zur gelangen, und mit einer Fermate zugeich den Schlens der wirksamen Introduction und den Eintritt des Chores zu verkünden; und er ist höchst eigenthümlich, dieser Eintritt — Der Componist bezeighnet ihn mit: Mesetose energiec 22 G. Chant national; die Mischung von

Emoll nud Gdur ist aber so innig, dass man kaum würde entscheiden können, welche Tonart die herrschende sei, wenn nicht der zuerst ausgesprochene Accord, nud später das oft und bestimmt hingestellte Hdur für die erste

Tonart entschieden. -

Die Melodie, welche, sehr characteristisch, zuerst vom Alt geführt wird, bat etwas ungemein Anziehendes. Anch da, wo die Soprane dazu treten, und die Melodie sich noch schwunghafter heht, bleiht durch den bereits hervorgehohenen raschen Wechsel der Tonart und eine gewisse Natürlichkeit und Naivetät der Gesang fortwährend anziehend. Wir sind nieht stark genug im russischen Idiom, um ermessen zu können, oh die Worte und Accente im russischen Originale noch prägnanter und treffender den musikalischen Accenten und Wendungen sich anschmiegen, müssen aber gestehen, dass die dentsche Uehersetzung der Musik sehr analog und pas-send erscheint. Das Werk feiert den Besuch Friedrich Wilhelm III. in der Czaarenstadt, und muss an Ort and Stelle von erhabener Wirkung gewesen sein, wird aber auch sonst Anerkennung finden. - Die Blechinstrumente treten erst da hinzu, wo durch das Wort: "Soldaten-Chor " das militärische Element angeregt wird. Die vier Singstimmen bleiben übrigens, rhythmisch immer fest geschlossen, der Meladie in ihrem Fortschreiten treu, was hier für die massenhafte Wirkung, wie namentlich für den Wortverstand, nur zu lahen ist. Nur gegen das Ende dieser Ahtbeilung, wo der Alt wieder die Führung der Melodie übernimmt, treunt sich der Sopran von den übrigen Stimmen, indem er in einem kurzen Cantus firmus sich imponirend fiber das Ganze erhebt. Die kräftig ausgesprochene Modulation nach Hdur am Schlusse lässt uns gleich wahrnehmen, dass der Satz eine andere Wendung erhalten soll, und so ist es auch; denn sobald die Tonart Hdur fixirt ist, tritt im Tempo der Einleitung auch das Hauptmotiv derselben wieder hervor. Wie nun früher das Quartett in wachsender und aufsteigender Bewegung nach Gdur hinstrehte, so ist nun Emoll das Ziel. An das oben erwähnte kräftige Marschmotiv schliesst sich in ähnlicher Weise ein ziemlich ausgeführter Orchestersatz, der aber gegen das Ende eine mildere Wendung nimmt. Indem er auf der Septime von H zu endigen scheint, führen ihn Clarinetten und Fagotte recht freundlich auf diese Weise fort!

Man sellie nun erwarten, dass das

jetzt eintretende Andantino, 3/4, sich hauptsächlich in der Tonart Cdur bewegen würde, aber dem ist nicht so: der Componist bezeichnet es mit Gdur. Zwar beginnt es mit dem Dominantenaccorde der erwarteten Tonart, aber, wie wir es schon gewohnt sind, die Modulation schwankt zwischen diesen beiden Tonarten und E moll unaufhörlich bin und her, und die eigentliche Cadenzirung geht formlich nach Gdur. - Die recht ansprechende Melodie dieses zweiten Nationalgesanges trägt aufänglich, nur leise vom Quartett begleitet, eine Tenorstimme vor, wohei denn auch am Ende der nationale Aufschlag in die Octave nicht fehlt. Daranf wiederholt der volle Chor, mit Unterstützung der Blasinstrumente, das hübsche Motiv, wobei erst recht deutlich die characteristische Mischung von Dur und Moll hervortritt. Nun wird die (nur aus zwölf Tacten hestehende) einfache Weise von zwei Tenorstimmen ausgeführt, und, mit kleinen Nüaucen, allein vom Quartett begleitet und mit einigen veränderten Accenten vom Chor beautwortet, was anch dann geschicht, nachdem mit einigen kleinen Abweichungen, die zum Theil aus der Wortfügung entstanden, drei Männerstimmen das uns nun schon recht vertraut gewordene Motiv nochmals ertonen liessen. Es war dies milde Lied, das ersichtlich und auch den Worten nach, die nur von Liebe sprechen, gar nichts Militärisches an sich trug, wie ein freundlich contrastirender Mittelsatz zu betrachten; doch kaum ist zum letzten Male der Aufschlag in die Octave verhallt, so erinnern in dem kurzen Nachspiel, erst leise, dann gewichtiger bervortretend, Trommeln und Blechinstrumente an das vorherrschende kriegerische Element. Nach einer kräftigen Fermate des ganzeu Orchesters auf der ersten Umkehrung des Dreiklanges von D#, beginnt wieder, wie

im Anfange der erste Chor

zusammengedrängt, mit veräudertem Text und nünneirter Harmonie. Die Worte erbehen sich hier höhern Schwunges zu begeistertem Preise des Vaterlandes, und zu kühnen Drohungen gegen die Feinde des Vaterlandes, was poetisch durch einige sehr starke Metaphern, musikalisch aber durch einige scharf einschneidende Dis-

sonanzen eindringlich genug geschieht.

Nun geht der Satz, in Bewegung und Harmonie gesteigert, in eine massenhaft gestallete Coda über, die, obgleich nicht eben von grossem Umfange, doch inteasiv sehr gewichtig erscheint, und mit grosser Kenntniss der Wirkung geschrieben ist. — Wir hatten erwartet, dass der Componist in dieser Coda uns noch einmal, wenn auch nur vorübergehend, das rossische Princip und klöme wärde hemerkhar machen: es schliesst jedoch in einer cosmopolitischen, allgemeinen, aber brillanten und gewiss beifälligen Weise. —

Ein colossales Instrument, dessen anspruchlose Notenzeile die schon an sich grandiosen Seiten der Partitur im Schlussatze noch mehr füllt, hätten wir beinabe zu bezeichnen vergessen, nämlich die obligaten Ranonen, die in dem Finale mitwirken sollen, deren Eintritte in zwei kleineu Zeilen markirt sind, die sogar, zwei Tactvor dem Schluss, ein Solo bahen, und während des Chovor dem Schluss, ein Solo bahen, und während des Cho-

res (wahrscheinlich auf zwei entgegengesetzten Seiten gedacht) abwechselnd and vereint ihre gewaltigen Accente erdröhnen lassen, und zwar zuweilen anf Thesis, dann wieder auf Arsis. Wir erinnern uns, dass zur Zeit der Aufführung dieses Werkes in Petersburg die Wirkung dieser rhythmischen Kanonade als ungeheuer bezeichnet wurde, und wir geben dies zu, auch wenn die Abseuerung nicht immer präcis auf die hezeichneten Tacteinschnitte gefallen sein sollte, was wir ein wenig in Zweisel ziehen müssen, obgleich wir alle Achtung vor dem russischen Gehorsam haben. Zwei grosse Trommeln sind indess leichter zur Präcision zu bringen, und werden wenigstens eine Ahnung von der beabsichtigten Wirkung geben. - Die Durchsicht dieses mit Geist und Geschmack ausgearbeiteten Werkchens hat uns wahre Freude gemacht. Die Schreibart ist, bis auf einige leicht zu bebende Schwächen, sicher und correct, und die Stimmenführung gewandt, was bei dem mehrerwähnten, häufigen und raschen Wechsel der Harmonie nicht ebeu ganz leicht war. Nur zuweilen zeigen die zweiten Violinen und die Altviolen in der Fortschreitung zu viel Anhänglichkeit und Sympathie für einander, wie z. B. im funften Tact S. 13, und im ersten Tact S. 14. - Einige Verdoppelungen im Tenor und Bass, wie im Sopran und Tenor sind offenbar absichtlich und wohl auch statthaft. - Der Stich ist bis auf einige Verseben correct und gut in's Auge fallend, und die ganze Ausstattung lobenswerth.

Esercizi giornalieri di Canto, basati sull' Esperienza di molti anni di Domenico Donselli, ed affidati per la pubblicazione alla cura di G. Gentiluomo, maestro di canto. Vieuna, presso P. Mechetti qu. Carlo.

Diese zu täglichem Gebrauch empfoblenen Uebungen von dem ehrenvoll accreditirten Gesangmeister Donzelli, wie der Titel sagt, auf die Erfahrung vieler Jahre gestützt und also bewährt, können wirklich, obgleich sie theilweise schon in andern ähnlichen Gesanghildungswerken nach Form und Wesen enthalten sind, verständig benntzt, von erheblichem Nutzen sein. - Dass wir sie nicht unmittelbar und in ihrer ganzen Ausführung vom Meister Donzelli selbst empfangen, thut ihnen keinen Eintrag. Wahrscheinlich war der ehrenwerthe Sänger der musikalischen Einkleidung für die öffentliche Erscheinung nicht ganz mächtig (wie das oft hei trefflichen Sängern Italiens der Fall sein soll), vielleicht auch zu bequem dazu, und da er in Herrn Gentiluomo, der als tüchtiger Gesanglebrer in Wien fungirt, einen wackern Repräsentanten gefunden hat, so wollen wir die Gabe gern aus seinen Händen empfangen.

Nach einem kurzen Vorwort (italienisch und dentsch, wie überhaupt alle vorkommenden Bezeichnungen) über den Gebrauch dieser Uebungen, das zwar nichts Neues enthält, aber Einiges anregt, was nicht oft genug gesagt werden kann, beginnen die gewöhnlichen Intervallenühngen auf- nnd abwärts von der distonischen Tooleiter in C, bis zur Decine; die None fällt weg, was wir nicht billigen können.

Der Antor hat auf den verschiedenen Stimmennmfang Rücksicht genommeu, so dass die Grenzen für Soprau, Alt, Tenor und Bariton zweckmässig bezeichnet sind.

Die Begleitung ist, wie anch das Vorwort verheisst, einfah, und mit Recht, freilich nicht immer ganz correct in der Harmonie. Es möchte übrigens bier die Bemerkung nicht überflüssig sein, dass es nns, nm die Sienherheit der Jutonatiou des Schülers zu befestigen, sehr zweckmässig erscheint, wenn der Lehrer, nachdem er Justin er und ein Intervalle Anfangs ganz einfach begleitet hat, diese nun mit verkinderter, fremdartiger Harmonie umgibt, und anmentlich in der Begleitung die latervalle vermeidet, die der Schüler singen soll. Referent hat wenigstens aus eigener Erfahrung wahrgenommen, dass diese vernäderte, scheinbar erschwerende Begleitung nicht allein die Aufmerksamkeit und das Interesse des Schülers erhöht, sondern auch für die Sicherstellung der Intonation und für die Bildung des musikalischen Gefühls üherhaupt, von entschiedenem Einluss ist.

Bisber liess unser Autor die Töne immer mit der tällenischen Bezeichung angeben (es dürfte jedoch anzurathen sein, die Intervalle zuweilen auch auf blose Vocale, namentlich auf a und e, der Mandstellung wegen aber auch bisweilen auf die andern Selbstlauter singen zu lassen); von No. 9 — 15 folgen nun freiere Sealernübungen auf den Vocal a, wobei sehon auf die Bildung und Üebung der Volaten und Mordenten Rücksicht genommen wird. No. 16 hat die Vorbereitung und Formation des Trillers zum Zweck. Bisher war Alles in de Tonart Gdur gelegt, und alle Uebungen begannen

mit dem Wir konnen dies nicht unbedingt gut

heissen. Allerdings hat diese gewöhnlich für den Beginn des Unterrichts gewählte Tonart sehon durch ihre Einfachheit einen Vorzug; allein Refereat bat immer gefunden, dass die ersten Uebungen der Stimme am Be-

quemsten und Bildsamsten von zu beginnen sind. Anfänglich kann man, wenn man will, dennoch die Tonart C zum Grunde legen. Hat man den Inbalt dieser Sexte binlänglich gebildet, so erweitert man nach und nach den Raum an beiden Endpuncten, wobei der Leitton Fis ungezwungen mit in den Bilduugsstoff hereingezogen werden kann, wodurch zugleich zwei Tonarten auf nattfriche Weise noben einander gebildet werden können. Jedenfalls ist es am vortheilhaftesten für Tonbildung, wenn sie von den Mitteltiönen ausgeht, abwechselnd und gleichmässig nach beiden Richtungen fortschreitend.

Die dargebotene Uebnng des Trillers in No. 16 hat diese Form:



und so fort im Umfange von auf- und abwärts.

Auch hier rathen wir, zuerst nur den oben bezeichneten beschränkten Umfang in Anspruch zu nehmen. — Verschiedene Betonung der beiden Trillertöne, z. B.: n. s. w. hat Ro-

Ferent besonders zweckmässig befunden. Einige veränderte Betonungen, wobei aber immer der Aceeut auf die erste Note fällt, bringt auch No. 17, wo überhaupt eine grosse Anzahl ausgeschriebener, förmlicher Triller in verschiedenen Tonarten, mit Schlüssen nach unten und oben, vorgelegt wird. — In No. 19 sind recht wirksame Uchungen der chromatischen Tonleiter enthälten, wobei es ganz zweckmässig erscheint, dass im Anfange nur der Unfang einer Quinte dazu bestimmt ist. Noch besser ist es, wenn man diese Uchung anfänglich nur auf den Inhalt einer Terz beschränkt.

Nun folgt als zweiter Abschnitt eine Anzahl Solfeggien, durchgängig in zwei Systemen abgedruckt, nämlieb für Sopran oder Tenor, und Alt oder Bariton, so zwar, dass die Begleitung für Beide passt, und eine Stimme gewissermaassen nur eine Punctation der andern ist. Der Herausgeber bevorwortet bescheiden, dass diese Solfeggien durchaus keinen Anspruch auf Kunstwerth und Originalität machen sollen, und nimmt nur das Prädieat: "zweckmässig," für sie in Anspruch; und zweckmässig sind sie in der That, und haben auch das Verdienst des Progressiven, so dass die letzten selbst einen Aufschwung zur Bravour nehmen. Sie tragen sammtlich den Stempel des Modernen, zeugen vou gutem Geschmack, bringen die Passagen und Fiorituren der neuern Gesangesweise in gutem Zusammenhange zur Anschauung und Aneignung, und können also, mit Sorgfalt und Ausdauer studirt, nicht nur für Schüler, sondern selbst für Künstler von bedeutendem Nutzen sein. - Und so sei denn das auch äusserlich gut ausgestattete Werk, das sich noch dazu so anspruchlos einführt, Allen, für die es bestimmt ist, auf's Beste empfohlen.

Th. Döhler: 6 Melodies italiennes pour une voix avec accompagnement de Piano. Op. 44. Mainz, bui B. Schott's Söhnen. Preis 2 Fl. 24 Kr.

Eine Liedersammlung, die mehr derch leichte, liesseu und gefälige lialtung der Singstimme, die wir nur
im Anfange des dritten nad fünften Liedes vermisst haben, als durch Gediegenbeit und makellose Reinheit des
Satzes sich auszeichnet. Sogleich im zweiten Lieden nimmt
die Pianufortepartie einen recht eckigen Anlauf, und in
No. 3 hietet sie mehrer recht unleidliche llärten dar,
welche bei einiger Aufmerksamkeit leicht zu umgehen
gewesen wären; wiewohl wir dieses ganze Lied in der
Anlage verfehlt erklären müssen. Gelungen ist dagegen
das erste Lied (Die Klage des Geliebten), nieressamt
No. 4 (Lim Mitternacht), und originell No. 6 (Der glickliche Gondolier). Dem Italienischen ist zugleich ein deutscher Text untergelegt. Die Ausstatung ist splendid.

Niedermeyer: Der fünste Mai (il einque Maggio), Ode di A. Manzoni (auf Napoleon). Aurora No. 46. Mainz, Antwerpen u. Brüssel, bei B. Schott's Söhnen. Preis 1 Fl. 21 Kr.

- -: Une voix dans l'orage, Stances de Mr. Emile

Deschamps. L'Aurore No. 45. Mayence, Auvers et Bruxelles, chez les fils de B. Schott. Pr. 54 Kr.

Zwei treffliche Arbeiten, welehe über hundert andere in dieser sangfertigen Zeit weit, fast unendlich weit emporragen und sich dem Allerhesten und Vorzüglichsten aureihen, das die neueste Zeit hervorgebracht hat. Vorzüglich krästig und schwungreieh ist die Ode auf Napoleon gebalten, die wir, abgesehen von ihrem Inhalte und ihrer den weltstürmenden Eroberer verklärenden Tendenz, tüchtigen Baritonisten auf's Nachdrücklichste emnsehlen kunnen. - Der zweite Gesang, in welchem eine Mutter, während eines Ungewitters, die "Jungfran" um Schutz für ihr bedrobtes hind anflebt, und zuletzt ihr brünstiges Gehet erhört sieht, wird ebenfalls, hei tüchtigem, ausdrucksvollem Vortrage den tiefsten Eindruck nicht verfehlen. Beiden Gesängen ist von geschickter Hand teutscher Text untergelegt. Wir wünschen angelegentlichst, dem talentvollen Verfasser hald wieder auf ähnliehen Wegen zu begegnen. Die Ausstattung gereicht der Verlagshandlung zur Ehre.

- F. Burgmüller: L'amour au village, paroles de Mr. Riche (l'Aurore No. 42). Mayenee etc., chez les fils de B. Schott.
- : La chatelaine (Das Burgfräulein), paroles de Mr. Riche (l'Aurore No. 41). Ebend. Pr. 27 Kr.
- L. Niedermeyer: Ne l'espérez pas, Melodie, paroles de Mr. E. Deschamps. Ebend. Pr. 18 Kr.

No. 1 and 2 leicht, ansprachslos und gefällig gehalten in Text nad Musik (erster ist von Herro C. Gollmick in Beutsche übertragen) werden, wo man nur auf augenblickliche angeuchme Unterhaltung ausgebt. Freunde finden; No. 3 von etwas tieferem Gehalte wird sich die erworbenen auf längere Zeit zu bewahren wissen. — Aasstattung geschmackvolt.

L. Löwe: Mahomeds Gesang von Goethe für eine Tenorstimme, mit Begleitung des Pianoforte. Op. 85. Berlin, hei Schlesiager. Pr. 3/3 Thir.

- : "Mein Herz ich will dieh fragen, was ist denn Liebe? Sag." Lied aus Halm's Sohn der Wildniss.

Ebend. Pr. 1/3 Tbir.

Beide ohen bezeichnete Arbeiten gehören zu den seltueren des geehrten Verfassers, in weleben der Zauber des musikalischen Wohllauts mit eharacteristischer Bigenthümlichkeit der Erfündung sich paart, ja jener über diese fast die Oberhand behanptet, welches letzte insonderheit von No. 2 gilt. No. 1 rechnet Recensent zu den gefälligsten und ansprechendsten grösseren Gesangwerken Löwe's. Es ruht auf dieser Composition ein eigenthümlicher Heiz tippig schwelleuder Weichheit und Wärme der Empfindung, und der Tondichter ist in der Farbengebung so wie in Ansführung seines Gemälldes so glücklich gewesen, dass er hier sieher überall, wo Gesang und Begleitung tüchtige Vertreter finden, auf ungetheilten Beifall rechnen kann, der, bei gutem Vortrage, auch dem Liede No. 2 nicht enigtene wird. D. K. S.

#### NACHRICHTEN.

Berlin, den 5. April 1843. Auch in dem sehr ranhen März häuften sieh die musikalischen Genüsse, von denen Referent leider Krankbeit halber manchen entbehren mussie. An Concerten war besonders Ueberfluss. Der früher bereits erwähnte junge Pianist M. A. Russo gab in gleieher Weise sein drittes Concert bei vermehrter Theilnshme, obgleich wir mit Pianofortespiel übersättigt aind. Der berühmte Harfenvirtnes Parish-Alvars gab zwei Concerte und setzt jetzt sein Spiel, im Verein mit den Gebrüdern Lewy (Hornist und Pianist), im Königsatädtischen Theater fort. Ueber die ausgezeichneten Leistungen des Herrn P. Alvars lässt sich nichts weiter erwähnen, als bereits in diesen Blättern von Dresden aus sehr treffend genrtheilt ist. Auch hier war der Beifall der Musikfreunde enthusiastisch. Vorzüglich gefiel die Fantasie auf des Thema des Liedes des Meermadchens aus C. M. v. Weber's Oheron, und die Fantasie auf Motive aus Rossini's Moses. - Der belgische Violinist Steveniers liess sich nochmals in einer Matinée hören, und die junge Guitarrespielerin Nina Morra veranstaltete zwei Soireen auf Subscription.

Am 22. fand eine Wiederholung des Hoffestes mit der ungemein gerühmten Musik von Meyerbeer zu den Aufzügen und lebenden Bildern Statt, wozu diesmal nur etwa 800 (meistens hoffahige) Gäste eingeladen waren. - Die königl, Kapelle führte zum Besten ihres Wittwensonds in der dritten und vierten Soirée Symphonicen von J. Haydn in Esdur, von Beethoren in Emoll und Adur, von Mendelssohn in Amoll und die Ouverturen zur "Räuherbrant" von Ferd. Ries und zu Buryanthe von C. M. v. Weber vorzüglich gelungen sus .- In den beiden Ahonnements-Concerten des Schneider'sehen Gesanginstituts wurde Haudn's sehöne Messe No. 2, Mendelssohn's Psalm 95, and B. Klein's Oratorium Jephta befriedigend ausgeführt. - Im königl. Theater gab eine kunstgebildete Dilettaatin, Mad. Burchardt, zwei Gastrollen von Bedeutung als ersten Versuch. Rosine in Rossini's Barbier war für die nicht starke, doch geläufige Sopranstimme der Dehütantin geeigneter, als die leidenschaftliche Rolle der Donna Anna im Don Juan. welche Oper in neuerer Zeit in den weihlichen Rollen. bis auf Zerline durch Dem. Tuczeck, ziemlich mittelmässig, auch im Ensemble oft unsicher gegeben wird. Hier thate ein so eifriges Einstudiren Noth, wie solches bei Gluck's Armida Statt gesunden hat, welche Oper un-ter Leitung des Herrn GMD. Meyerbeer neu eingeübt und dreimst mit dem grössten Erfolge gegeben ward. Für die Armida fehlt uns freilich eine solche Darstellerin, wie es Margarethe Schick, und eine Zauberstimme, wie es Anna Milder war; indess leistete Fraul. Marx Alles, was nur im Bereich ihrer in der Höhe ziemlich sehwachen Stimme lag, und nüancirte besonders die gefühlvollen Stellen ihrer Partie recht ausdrucksvoll. Zum Rinsld gehört zwar in Hinsicht des Helden - Characters nine imponirende Persönlichkeit; da indess die hohe Gesangpartie fast immer nur in weicher, gefühlvoller Cantilene sieh bewogt, so war solche ganz für den zarten Vortrag des Herrn Mantius geeignet, welcher z. B. die Schlummerscene im zweiten Act und das achöne Dnett : "Arm in Arm" im fünften Aet mit Dem. Marx sehr schön sang. Letztere trog ausserdem auch das Beschwörungsduett mit Hidraot, den Herr Zschiesche, der unbequem hohen Lage der Bassstimme ungeachtet, aehr kräftig singt, auch die grosse, leidenschaftliche Scene am Schlusse des zweiten Acts, wie den Aufruf den Hasses im dritten Act sehr gelungen vor. Die Furie des Hasaes hatte Frau v. Fassmann zu wahrem Gewinn für die Wirkung der trefflichen Scene mit Armida übernommen, wohei auch die Chöre wesentlich effectuirten. Die Phenize nud Lucinde sang Dem. Tuczeck sehr graciös. Dem. Grünbaum war die zweite Vertrautenrolle zngetheilt. Selbst die kleinen Partieen des Aront und Artemidor waren durch die Herren Bötticher und Heinrich bestens besetzt, wie Ubald und der danische Ritter durch die Herren Bader und Gehrer. Da nun auch die Ballette (ohne fremdartige Musikeinlagen) geachmackvoll und knnstfertig ausgeführt, die Tempi ganz dem Geiate der erhabenen Tondichtung gemäss von Herrn GMD. Meyerbeer aufgefasst wurden, und das Orchester mit der grössten Präcision und seinen Nüaneirung des Vortrages in die Intentionen des Dirigenten einging, der mit der unermüdlichsten Genauigkeit die sebone Oper eingeübt und die Proben geleitet hatte, so konnte die allgemeinste Theilnahme nicht fehlen. Nächstdem hat Herr GMD. Meyerbeer seine effectvolle Oper: "Die Hugenotten" mit theilweise neuer Besetzung am 31. v. M. mit dem entschiedensten Erfolge wieder zur Aufführung gebracht. Da die Oper seit den Gastrollen der Mad. Gentiluomo im Sommer v. J. hatte ruhen müssen, so erregte deren Wiedererscheinen abermals den lebhastesten Enthusiasmus. Die Rolle der Valentine konnte jetzt nur der Dem. Marx zugetheilt werden, welche ihre Fähigkeit dazu he-reita ala Armida dargelegt hatte. Die musikalisch durchgehildete Künstlerin besriedigte von Seiten des Gesanges (ihrer nieht eben starken Stimme ungeachtet) fast mehr als Mad. Schröder - Devrient, welche die atarken Affecte doch nur mit Anstrengung ihres Organs in der Höhe durchführen konnte. Dagegen ist indess der mimisch-plastische Theil der Darstellung bei letzterer ächt dramatischen Sängerin bei Weitem ergreisender, wenn auch zoweilen etwas zu forcirt. Dem. Marx hält sich stets in den Granzen des Schönen und achter Weiblichkeit. Vortrefflich wurde von ihr und Herrn Zschiesche als Marcel das grosse Duett im dritten Act (ein wahres Meisterstück dramatischer Characteristik) ausgeführt. Die Krone des ganzen Werks indess bleiht der vierte Act. in welchem Dem. Marx und Herr Mantius als Raonl excellirten. Nicht minder ergreifend wirkte indess der Schwur und die Schwertweihe, vorzüglich auch durch den kräftig edeln Gesang des Herrn Bütticher als St. Bris und Herrn Fischer als Nevers. Die zarte Romanze des Raoul zu Anfang der Oper wurde diesmal ungemein wirksam von dem Herrn KM. Leopold Ganz auf der siebensaitigen Viole d'amour begleitet. Beaonders machten die hohen Flageolettione und die vollen Accorde, auf den besponnenen Saiten arpeggirt, eine eigenthümliche Wirkung. Da diese Viola in Quarten gestimmt ist, und am

Schluss der Romanze mit sehr wirksam zutretenden Blasinstrumenten die gewöhnliche Bratsche wieder augewandt wird, so ist die Begleitung um so schwieriger. Mit einer Strophe wurde diese achte Trouhadourromanze (während welcher die Handlung still steht) ührigeus noch mehr gewinnen. Der lyrisch reizende zweite Act gewinnt durch den anmuthigen Gesang der Dem. Tuczeck besonderes Interesse. Das Finale wurde mit höchster Wirkung ausgeführt, wie auch das Septett des an Contrasteu und scenischen Effecten überreiehen dritten Aets. Am 4. d. M. ward die bei üherfülltem Hause zu hohen Preisen gegehene, von Herrn GMD. Meyerbeer selbst geleitete Oner wiederholt. Dass der Applaus ausserordeutlich war, und der berühmte Componist, wie auch die Damen Marx und Tuczeck, wie die Herren Mantius Zschiesche durch Hervorruf ausgezeichnet wurden, bedarf kaum der Erwähnung. - Jetzt wird Herr GMD. Meyerbeer Spohr's Oper Faust einstudiren, weshalb Dem. Tuczeck ihren Urlaub einen Monat später autritt.

Die königl. baier'sche Hofsängerin Dem. Hezenecker hat bis jetzt zwei Gastrollen, die Agathe im "Freischütz" und die Gräfin in Mozart's Figaro mit Beifall gegeben, ohne jedoch einen besonders lebhaften Eindruck zu bewirken, da ihre Stimme zwar rein, und in den Mitteltönen klangvoll, auch der Vortrag einfach und ausdrucksvoll, jedoch mehr für Lieder, als dramatischen Gesang geeignet ist, da die Stimme iu der höheren Lage, im grössern Raum nicht hinreichend ausgibt, auch nicht für Geläufigkeit geübt zu sein scheint. Das Adagio der ersten Arie der Gräfin und das Gehet im "Freischütz" gelang der Dem. Hezenecker am besten. Auch das Duett mit Susanne, welche Dem. Tuczeck sehr naiv giht, wurde vorziiglich ausgeführt. Wie köstlich ist doch die feine Komik und Characteristik in dieser, dem Don Juan gleich stehenden Oper! -

Hector Berlioz ist hier angekommen und wird uns seine immensen Instrumentalcompositionen mit verstärktem Orchester im königl. Opernhause hören lassen.

Die Singacademie führt am 6. d. Joh. Seb. Bach's Passionsmusik nach langer Rube wieder auf.

So stehen ans auch im April noch interessante hunstgenüsse bevor, welche im Mai die Gastrollen der Frau v. Hasselt-Barth noch vermehren sollen. - Nachträglich ist noch zu erwähnen, dass Herr Hirsch vom Stadttheater zu Breslau sich als tüchtiger Baritonsänger und geühter Schauspieler, in den Rollen des Figaro (von Rossini), Dulcamara im ,,Liebestrank," Tell und Leporello mit Beifall producirt hat.

Hamburg. Im April. Der bewährte Violinvirtuos Herr Ernst gab am 25. Januar sein erstes Concert im Stadttheater und machte im eigentlichen Sinne des Worts Furore, and zwar so, dass er während vierzehn Tage fünf Concerte bei stets gut besetztem Hause geben konute. Die Meisterleistungen dieses hünstlers sind allgemein bekannt und auch in diesen Blättern so oft nach Verdienst gewürdigt worden, dass ich hier keine lobpreisenden Phrasen weder über seine staunenerregende Bravourtechnik noch über seinen reizenden, weichen, gesangvollen, sauf-

ten, geschmeidigen und eben so energischen, füllreichen und imponirenden Ton wiederholen will. Ausser eignen Compositionen, von denen am Meisten die Fantasie über Themas aus Otello, die Elegie und die Burleske: Carneval de Venise benannt, enthusiasmirten, spielte Herr Ernst noch das achte Concert - die Gesangsscene von Spohr, die Mayseder'schen Variationen in Edur (die jedesmalige Reprise mit glänzenden Veränderungen ausgeschmückt), die Pregbiera aus Moses sammt Variationen über ein Originalthema von Paganini, und Schubert's Erlkönig für Violine solo arrangirt. Letztere Piece entsprach nicht den Erwartungen, die durch eine Correspondenznachricht aus Frankfurt in einem hiesigen Blatte rege gemacht wurden. Wenn nun gleich auch die Ausführung dieses, jedenfalls interessanten Tonstücks auf der Violine allein keinen eigentlichen Kunstgenuss gewähren kann, so verdient doch das geistreiche Arraugement und die makellose Ausführung der stupenden Schwierigkeiten - die der Violinspieler am Besten zu würdigen wissen wird, wenn ich bemerke, dass die Pianofortehegleitung bis auf einige durch die veränderte Lage bedingte Abweichungen, ganz getreu beibehalten ist -Bewunderung und Anerkennung. - Herr Ernst reiste Mitte Februar wieder nach Hannover zurück, wohin er zu einem Hosconcerte, welches während der Vermählungsfeierlichkeiten daselbst stattland, eingeladen worden war. Er wurde daselbst später auch zum Hofconcertmeister ernannt, mit der Verpflichtung, jedes Jahr ein oder zwei Monate in Hannover anwesend zu sein. Jetzt ist derselbe nach liopenhagen gereist und bat hier auf der Durchreise noch schnell, am 31. März, ein Concert zum Besten des Pensionsfonds des biesigen Orchesters gegeben. Da dasselbe im Theater stattfand, so war es zu gleicher Zeit anch ein Concert zum Besten der Direction, denn nur die Halfte der Einnahme, der Antheil des Concertgebers nämlich, ist dem Pensionsfond zugeflossen. - In dem vorletzten Concert des Herrn Ernst blies Herr Springer, Mitglied des Frankfurter Stadtorchesters, selbst componirte Variationen auf dem Bassethorn und zeigte sich als Virtuos ehen so tüchtig wie als Componist unbedeutend. - Herr Grund gab zwei philharmonische Concerte im Februar und März und führte in diesen, unterstützt von der Singacademie, den Frühling und Sommer aus den Jahreszeiten von Haydn und den ersten Theil des Alexandersestes von Händel auf; ausserdem wurden noch die fünfte und siehente Symphonie von Beethoven gegeben. Die Concerte waren sehr besucht, und hoten, was die Ansführung betrifft, manches Erfreuliche. - Für die armen Gebirgsbewohner in Böhmen, welche von Krankheit und Hungersnoth heimgesucht werden, wurde von mehreren Mitgliedern des Stadttheaters eine glänzende musikalisch-declamatorische Academie im Colosseum am 12. März veranstaltet, welche nach Abzug aller Kosten einen Reinertrag von reichlich 3000 Crt7/// brachte. Die musikalische Leitung hatte Herr hapellmeister firebs gefälligst übernommen, und es verdient besonders die Aussuhrung der drei Ouverturen, die zn Olympia, zn Jessonda und zur Belagerung von Corinth, von einem 70 Personen starken Orchester rühmliche Erwähnung, da sie in Hinsicht auf Präcision, Kraft, Ener-

gie und geschmackvollen, fein nüancirten Vortrag nichts zu wünschen ührig liess. - Am 22. März gab Herr Hector Berlioz ein grosses Vocal - und Instrumentalconcert im Stadttheater, zu welchem Behufe das Orchester noch um die Hälfte verstärkt wurde. Er führte darin seine Harold - Symphonie mit obligater Viola und die Vehmrichter · Onverture vor, and ausserdem noch zwei Sätze aus einem Requiem, eine Cantate - der Tod des Kaisers, - eine Violinromanze, zwei Lieder mit Orchesterbegleitung und die von ihm instrumentirte Aufforderung zum Tanze von C. M. v. Weber. Mit der Ausführung sämmtlicher Piecen war der Componist selbst sehr zulrieden und hat sich sehr lobend über die Töchtigkeit des hiesigen Orchesters ausgesprochen. Das eigenthümliche Programm hatte ein zahlreiches Publicum herbeigezogen. Alle Musikstücke dieses Concerts fanden zwar lebhaften Beifall, doch war er nicht so nachhaltiger Art, dass ein zweites Concert hätte folgen dürsen. In No. 11 dieser Blätter ist die Musik Berlios's trefflich characterisirt worden und der Standpunct augedeutet, aus welchem man diese Gattung Musik überhanpt zu beurtheilen hat. - Von der Harold-Symphonie will ich nur noch erwähnen, dass der zweite Satz - Zng der Pilger durch das Gebirge, das Abendgebet singend - sehr schöne Stellen enthält, dagegen aber der letzte Satz -Orgie der Räuber in den Abruzzen - kaum mehr Musik zu nennen ist. Die vorgeführten Gesangscompositionen waren jedenfalls der schwächere Theil des Concerts. Herr Concertmeister Lindenau führte mit vielem Geschick das erwähnte Violinsolo ans, und es ist zu bedauern, dass dieser tüchtige Geiger so selten als Solospieler sich öffentlich producirt. - Der bekannte Pianofortevirtuos Herr Theodor Döhler hat hier zwei Soirées musicales veranstaltet, welche aber nur spärlich besucht waren. Auch in dem Ernst'schen Concert für den Orchesterfond wirkte derselbe mit und gab sodann noch zwei Concerte im Stadttheater und zwei im Theater zu Altona. Seine ausgezeichnete, schön geregelte Bravour fand allgemeine Aperkennung. Ausser eigenen Compositionen, bestehend in Fantasieen, Etuden u. s. w., spielte Herr Döhler auch noch Beethoven's Sonate, Op. 53, and Trio in C moll letzteres vorzüglich gelungen - und Mendelssohn's G moll-Concert. - Herr Truhn aus Berlin begleitet jetzt Herrn Döhler auf seinen hunstreisen und sang auch in dessen erster Soirée musicale einige von seinen Compositionen. fand aber so wenig Beifall, dass er nicht wieder als Sänger aufgetreten ist.

Im Theater bat sich, was die Oper anlangt, wenig Bedeutendes ereignet. Mad. Schodel. k. k. Hofopernsängerin aus Wien, gastirte hier im Februar. Ihre Leistungen fanden mur getheilten Beisfall. Man fand allgemein das Spiel outrirt und die Stimme schon sehr passirt. Wenn diese Ausstellungen aum frelich nicht ohne Grand aind, so ist Mad. Schodel dennoch immer eine sehr achtungswerthe und bedeutende Künstlerin und unsterlig jetzt noch den besten Sängerinnen Deutschlands beizuzühlen. Sie sang zweimal die Titelrolle in Donizettif Lucrezia Borgia – ihre beste Leistung, — sodann die Donna Anna im Don Juan, die Recha in der Judin, pud die Valentine in den Hugenotten. — Newe

Opera bat dieses Jahr noch nicht gebracht. Von lälteren Werken wurde Moses zum Benefiz des Herrn Reichel neu einstudirt. - Linda von Chamounix von Donisetti hat sich keinen dauernden Beifall erwerben konnen. Bei der vierten und fünften Vorstellung war das Hans sehr spärlich besucht und die Aufnahme gänzlich kalt. - Herr Reichel hat leider sein hiesiges Engagement aufgegeben. weil er sich eine bedeutende Kurzung seines Gehalts nicht gefallen lassen konnte und wollte. Für die grosse Oper ist der Abgang dieses Künstlers ein bedeutender Verlust und es ist keine Aussicht auf entsprechenden Ersatz vorhanden. Mit der Oper steht es überhanpt augenblicklich hier sehr misslich. Das Repertoir besteht fast nur aus Donisetti und Auber, weil grössere Werke nicht genügend besetzt werden können. Dabei wird die deutsche Oper ganz und gar vernachlässigt. Mit Ausnahme einiger Opern von Lortzing, ist von alle den Werken, welche in den letzten Jahren in Deutschland erschienen sind, auch nicht ein einziges hier zur Aufführung gekommen. Dass die hiesige Oper in Kurzem wieder auf den früheren Standpunet kommen werde, ist bei den jetzigen Verhältnissen kaum zu hoffen, und es wird jetzt schwer halten, dass ein deutscher Operncomponist sich der von der Direction ausgesetzten Tantième eder zehnten Vorstellung seines Werks zu erfreuen haben werde. -

Redacteur: M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke. Eingegangen vom 18. bis 24. April d. J.

Aiblinger, K., Missa Adelgunde f. 2 Sopr., 1 Alt, Orgel, Bass a. Veelle in Stimmen. Cyclus No. 1. Augsburg, Kollmann. 1 Fl. 21 Kr.

Back, S., Das wohltemperirte filavier za 4 Hünden v. Bertini in 2 Abthei-luogaa. Maioz, Schott. à 9 Fl. 36 Kr.

Baermann, C., Das p. Clar. et Pfte, Op. 4. Ebeed, 1 Pl. 30 Kr.

— Fant. p. Clar. et Pfte, Op. 7. Ebend, 1 Pl. 48 Kr.

— La pet. Mendisute, Die kleine Bettlerin, Scene chantante p. Clar. et

Pfte. Op. 14. Ebend. 1 Fl.

- Une nuit étoilée. Stermenhelle Nacht, Morceau de Fant, p. Clar. et Pfte. Op. 17. Ebend. 1 Fl. 30 Kr.

Barth, W., Contilena fumigatoria. - Rauchlied f. 1 Singst, m. Pfte. 5 Ngr., f. 4 Maonerst. 74 Ngr. Leipzig, Holmeister.

Beriot, C. de, 8000 Air varie p. le Vion av. Orch. Op. 42, Maion, Schott. 2 Fl. 24 Kr.

Beyer, F., 2 Hond. s. la fille du Régiment p. Pfte. Op. 67. No. 1.2. Ebendaselbat. à 45 Kr.

- 2 Airs variés our la fille du Bégiment p. Pite, Op. 68, No. 1, 2, Eben-

daselbst. à 45 Kr. Chopin, F., Allegro vivace p. le Pfte. Op. 51. Lpz., Hofmeister. 20 Ngr. Donizetti, L'Elisire d'amore, Der Liebestrank, im vollst. Klavierausgug, franz. u. deutsch. Berlin, Schlesinger. Suhaer. - Pr. 4 Thir.

- Potp. nach Themen d. Oper: Linda di Chamounix p. le Pfte. (No. 90 d. Sauml. v. Potp.) Leipzig, Breitkopf et Härtel. 20 Ngr. Hahn, L., Variat. üb. ein origin. Theme f. d. Pfte. Op. 3. Leipzig, Hof-

meister. 20 Ngr. Haumann, Th., Fant. brill. e. la Rom. Ma Céllac av. Var. p. le Vlon av.

Orch. Op. 3. Mainz, Schott. 3 Fl. 12 Kr.

Isouard, Nicolo, Potp. noch Thoman d. Oper : Inconde f. d. Pfte. (No. 93 zsuuere, rreeze, retp. neek Thomen d. Oper I neunde f. d. Phe. (No. 93 d. Samult. ) Probj. Leipzig, Breithoff a. Bliffel. 20 Ngr. Sirch, J., Remanes i I I dani partir de la fille da figjiment transcrite p. le Phe. Mainz, Schett. 3 Sfr. Labithky. J., Mephisto-Galopp, Op. 54, f. Orch. Leipzig, Hofmeister. 1 Talir. 10 Ngr.

Londoner Salson-Walser, Op. 90, f. Oreh, 1 Thir. 20 Ngr., f. d. Pfte

an 4 Händen 224 Ngr., zu 2 Händen 15 Ngr., im leichteaten Arrang. 10 Ngr., f. d. Flöte 5 Ngr. Ebend. Mehfessel, A., Wos tont durch Wald u. Auea, deutsches Lied f. ? Singst. m. Pfte. Ebend. 5 Ngr.

Meyerbeer, G., Cantigne du Trappiste p. Chant at Piane, L'Aurore, No. 52. Meiez, Schott. 36 Kr.

Mozart, FF. A., 10 Quat. origin. p. 2 V., A. et Veelle arr. à 4 mains p. Gleichanf. No. 2. Leipzig. Hofmeister. 25 Ngr.

Parish-Alvars, E., Faot. p. le Harpe s. l'Eroc di Laucastro. Op. 66. Ebend. 20 Ngr. Rheinlander, die, Sommi, beliebt, Polkas n. a. w. f. Piane, No. 36, Ma-

rian-Galopp v. Beyer. Mainz, Schatt. 18 Kr. Ruckgaber, J., 3 Mazares p. le PRe. Op. 43. Lpz., Hofmeister. 10 Ngr.

Weber, P. A., Grande Fant. s. une mélodin grac. de Mercadante p. la Pfte. Op. 12. Ebend. 20 Ngr. Wolff, E., Fant. brill, sur Beatrice di Tendap. le Pfte. Op. 64. Mainz.

Schott. 1 Fl. 12 Kr. Zur Geschichte der Singnendemie in Berlin. Nehrt einer Nochricht fib. d. Pest am 50. Jahrestage ihrer Stiftung n. einem alphob. Verzeich-

niss eller Personen, die ihr als Mitglinder angehört baben. Berlin, Trantwein u. Comp. 20 Sgr.

3 Sammtliche vorstebende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

### Ankündigungen.

Im Verlag von Fr. Hilstner in Leipzig erscheint nachstens mit Eigenthumsrecht: Bach, Joh. Seb., Seehs Sonetes für die Violine alfein.

Neue Ausgabe mit Fingersatz, Stricharten und audern Bezeich-nungen versehen von Ferdinand David, 3 Hefte.

Ankündigung.

Um dem fast allgemein ausgesprochenen Wunsch zu genügen, habe ich die 3 Abtheilungen des Mozart-Albums auch einzeln berausgegeben und an alle Musikalienhandlungen Deutschlands ver-sandt. Die 1. Abth. kostet 2 Thir., die 2. Abth. 1 Thir. 16 Ggr. und die 5. Abth. 1 Thir. 4 Ggr. mette. Ich hitte des musikliebende Publikum, insbesondere die Freunde des Gesanges, diesem

ausgezeichneten Werke, welches eine Reihe auserlesener Compsitionen berühmter Meister bildet, auch in dieser Form einige Auf-merksamkeit gütigst un schenken. Branschweig, im April 1843

Johann Peter Spehr.

Zn verkaufen oteht :

Ein vollständiges Exemplar der Leipziger Musikalischen Zeitung vom Jahr 1798 - 1840.

und werden Gebate darauf angenommen von Rob. Binder. Leipzig, im April 1843.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 3ten Mai.

M 18.

1845.

Imbants: Wiaken uns auch allenthathez schon des Gesauges golden Früchte? — Recensionen. — Noshrichten: Herbstopern in Italien u. s. w. — Feuilleton. — Verzeichniss neuerschienener Musikalien. — Ankindigungen.

#### Winken uns auch allenthalben schon des Gesanges goldne Früchte?

Das Interesse, wie für Musik überhaupt, so insbesondere am Gesange ist unlengbar seit früher in unserer Zeit weit allgemeiner und verhreiteter. Das Herz eines Jünglings oder Mädchens belebt, erfröhlicht und erhebt sich freudig bei den Zaubertonen des Gesanges und geräth in Entzücken und Wonne, wenn ein Segensstrom holder und lieblicher Tone sich in sein Innerstes ergiesat. Der Aermsten unter Allen, ohne oder doch mit wenig Sinn für Gesang dürften gewiss nur Wenige sein. Jetzt gilt Gesangtalent und Uebung mit Recht als Kennzeichen fortsebreitender Bildung. Gesang ist auch nicht mehr allein ein Vorzug der Reichen, Begüterten oder gewisser Stände und Verbindungen, sondern der allbelebende Hauch desselben ist durch alle Ränme und Verhältnisse des Lebens von der Höhe des Palastes hersh bis zur niedern Hütte gedrungen. Gesang ist eine allgemeine Augelegenheit in der Gegenwart. Darum ha-ben seit Jahren, namentlich im Preussischen, wie in andern Staaten, bobe Staatsbehörden, als sie erkannten, dass der Gesang ein wesentlicher Theil der allgemeinen menschlichen Bildung sei, denselben anzuregen, dafür zu gowinnen und zu begeistern nicht auterlassen, auch Anordnungen zur Einführung desselben in die Volksschufen auf vielfache Weise getroffen. Auch lässt sich wohl nieht leugnen, dass mit jener wohlgemeinten and wohlthätig in's Leben getretenen Absicht gewiss ein grosser Schritt nach dem schönen Ziele gemacht worden, obgleich letztes noch lange nicht erreicht sei. Lust und Liehe am Gesange ist ferner jetzt in alle Verhältnisse des bürgerlichen und öffentlichen Lebens getreten und darf sich ohne Furcht vor Tadel allenthalben offenbaren und geltend machen. Und wenn gleich der Schmelz und die Schmeichelei einer menschlieben Stimme zur Ausartung des Gefühle, und zur licketterie verleiten kann, so bleibt dagegen der einfache, erhebende und würdevolle Gesang in unangetaster Preiswürdigkeit. Und wie? ist es nicht für den Freund einer fortschreitenden Bildung eine so denkwürdige Erscheinung als angenehme Wahrnehmung: ", dass gerade in unserer Zeit und fast an allen Orten der Gewalt und Schönheit des Gesanges mit Innigkeit und ganzer Seele gehuldigt wird; dass man sich bestrebt, in den grössten wie in

den kleinsten Städten Gesangvereine zu begründen und zu hilden, Feste dazn zu veraastalten, keine Mühe und Aufopferung zur Erweckung und Belehung des Sinnes für melodisch barmonische Schönheit des Gesanges zu schenen?" Man denke nur, wie z. B. Leipzig allein jährlich an verschiedenen Gesangproductionen, wir müchten sagen fast überreich ist, and wie es sich der Gegenwart der ausgezeichnetesten Sänger und Sangerinnen zu erfrenen hat; anderer Orte nicht zu gedenken. Dass aber Dieses einen heilsamen Einfluss auf so viele Freunde and Zahörer des Gesanges berbeiführen, eine bessere Erkenntniss des Schönen und des Geschmacks ihnen verleihen müsse, ist wohl nicht zu lengnen. An Stoff für den Gesang fehlt es una übrigens so weuig, dass wir uns der überflutenden Menge von Liedern und vielartigen Gesängen fast nicht mehr bewasst werden und bleiben können. Nach solchen Vorausgungen, Leistungen und Bestrebungen im Gesange, namentlich in den Städten, sollte man meinen, dieser Zeitgeist hatte nicht in deren Mauern bleiben können, sondern sich auf die Gefilde des Landfebens, in die Dorfer verbreiten mussen. Das ist von einer Seite auch allerdings der Fall. Aber man kennt bier immer noch den bessern Gesang mehr dem Namen, als dem Wesen nach ; mehr als einen angenehmen Fremdling, denn als vieljährigen vertrauten Freund. Dem Gesange in unsern Landkirchen fehlen bis jetzt im Allgemeinen noch zwei Hauptstücke : Verklärung and Schönheit. Wie könnte man sonst bei den Choralgesängen einer Gemeinde das frohe Aufisuehzen. bald wieder die stille Wehmuth vermissen, wo sich statt dessen nur ein lahmer und matter Gesang wahrnehmen lässt. Der Gesang in unsern Volksscholen auf dem Lande und in den Städten sollte mehr, als bisher, geiner Absicht entspreeben, und im eigentlichsten Sinne, mehr schöner, als blos regelmässiger Gesang sein. Dieser Punct, glauben wir, wurde allen Schulbeborden zur beanndern Beachtung and Anordnung zu empfehlen sein. Einsender hat den Gesang in vielen Volks - auch Bürgerschulen gehört und beobschiet. Aber er kann nicht sagen, dass derselhe stets, wenige Fälle ausgenommen. einen wohlthätigen und rübrenden Eindruck auf sein Gemüth gemacht hätte. Fast durchgängig vermisste das feine Ohr die nothwendige Gleichheit und Uebereinstimmung, Annuth und Wohllant der Stimmen; auch liess sich sogar hier und da Uebelklang, Unsicherheit, Härte

oder Rauheit der zu jugendlichen Stimmen wahrnehmen. Wie aber kann das Ziel der jugendlichen Bildungen, ein schöner Gesang - in den Volksschulen einheimisch gemacht werden? Wir glauben vorläufig, wenn der Lebrer selbst eine wohltonende, sanste und anmuthige Stimme in Gegenwart seiner Schüler hören lässt. Ferner, wenn er im Unterrichte der schönen und anmuthigen Stimme eines Kindes seine vollste Aufmerksamkeit widmet und sie hervorheht; dagegen die weniger wohlklingenden, rauhen Stimmen eine Zeit lang dem Stillschweigen überlässt, lieber mit einigen gut als mit mehreren schlecht singt. Auch erfordert der Gesang, dass dabei nicht mit gleicher Stärke, sondern ahwechselnd d. i. am rechten Orte schwächer oder stärker gesungen werde. möchten noch die Art und Weise des Gesanges, wie wir sie vor mehreren Jahren in Neu-Diedendarf hei Gotha börten, in unsern Dorfkirchen und Volksschulen eingeführt wünschen. Dem sogenannten Herunterziehen, einem hänfigen aber übelständigen Fehler im Gesange, sollte der Lehrer gleich anfänglich mit Kraft entgegenarbeiten, und wiederhalt darauf hinweisen. Der Arbeit ist viel, aber sie würde sich auf das Schönste beloh-Dr. R.

#### RECENSIONEN.

#### Neue Claviermusik.

Ed. Wolff: Six Melodies caractéristiques pour Piano.
Op. 60. No. 1. La Sentimentale. 2) La Rèveuse.
3) La Gracieuse. 4) La Coquette. 5) La Désespérée.
6) La Voyageuse. Mayence, ehez les fils de B. Schott.

Diese in einer Prachtausgahe erschienenen, zu einem Album vereinigten kleinen Claviercompositionen erfüllen, was ihr Titel verspricht. Dabei sind sie sämmtlich recht schön and nicht schwierig. Zu No. 1 hätte wohl eher ein männliches Portrait gepasst; uns wenigstens kommt es fremd vor, dass die Dame ihre Sentimentalität in tiefen Bassregionen ausspricht. No. 2 ist sehr schön, hat aber zu viel aus Chopin's Goldadern, was wir nur beiläufig hemerken. In No. 3 haben wir im letzten Viertel, Tact 1, 3, 5 und 7, Seite 3, eine kleine Ruge zu machen, so wie wir Seite 4, Tact 2 und 4, wohl neu und schön, aber doch sonderbar finden. No. 4 La Coquette ist in der Melodie etwas gewöhnlich. Wir empfehlen diese mit schönen Lithographieen geschmückte Sammlung angelegentlich. Ein fein nüaneirter Vortrag ist dabei erforderlich.

J. B. Cramer: Seize nouvelles Etndes pour le Piano préparatoires à celle des qualre premiers livres, soignensement doigtées. Op. 95. Ebd. Pr. 2 Fl. 42 Kr.

Diese 16 neuen Etuden sollen den Schüfer auf des Meisters 84 grössere Etuden vorhereiten. J. B. Cramer ist hauptschlich durch seine Etuden berühmt worden und sein Werk hat recht eigentlich Epoche in der Geschiehte des Clavierspiels gemacht. Sind auch seit dieser Zeit unzählige Nachahmer aufgestanden, so haben wir doch keine Sämmlung wieder erhalten, die in dem Grade schön, abweehaelnd und reich in der Harmonie wäre, wie die von Cramer. — Mit Dank nehmen wir daher jetzt auch diese Gabe entgegen, wenn wir gleich gestehen missen, dass der Kunst dadurch kein grosser Dienst geleistet werde; die Zeit behauptet ihre Rechte und übt ihren Enilluss auf unsern Geschmack; es fehl dieser leichtern Sammlung die Jugendfrische und der Reiz, sowohl der Harmonie als der Melodie. Dass nie aber instructiv and den Clavierspielern als Vorsehule zu den grössern Etuden von Cramer angelegentlichst zu empfehlen sei, dürfen wir dennoch behaupten.

Nur wenig bedeutender dürsten die von demselhen Meister ebendaselbst erschienenen:

24 Préludes d'utilité générale et surtout à l'usage des jeunes elèves. Op. 96. Pr. 1 Fl. 12 Kr.

sein; die Besitzer der grossen Cramer'sehen Etüden mögen nicht versäumen, ihr Werk durch Ansehaffung dieser vorbereitenden Schulen zu completiren.

Ch. Vosa: Reminiscences de G. Tell. Fantaisie et Variations de bravnure pour le Piann. Op. 39. Leipzig, chez Breitkopf et Härtel. Pr. 1 Thlr.

Diese in neuester Liszt. Thalberg seher Manier geschriehenen Variationen gehören zu den vorzüglichsten neuern Salnustücken, sie sind friseh, sehr galant, hächst eflectvoll, dabei doch nicht ühermässig sehwer und dürften sehr gesucht werden, was sie vollkommen verdienen. Schade, dass Referent am Uebergange, Tact 3, Seite 5, ein kleines Aergerniss nehmen muss. Die Ausgabe ist vortrefflich, und die Verlagshandlung geizt keineswegs mit den Noten, wie wir dies jetzt von so vielen Handlungen leider nieht rühmen können, die durch gar zu weiten Stich die Musikalien sehr vertheuern.

Ch. Lassekk et F. Kummer: Valse précédée d'une Întroduction et suivie d'une Fantaisie pour le Pianoforte avec accomp. de Violoncelle ou Violon. Ehendaselbst. Pr. 1 Thir.

Die Amateurs erhalten hier ein Heft Walzer à la Strauss mit Einleitung und hrillanter Coda, nur mit dem Unterschiede, dass sich hier zwei Instrumente in die angenehme Unterhaltung theilen. Dadurch werden sie viele Liehhaher finden und verdienen es. Sie sind pikant, geschnackvoll und nieht schwer auszuführen.

St. Heller: Grand Caprice pour le Piano. Vienne, chez Mechetti qm. Carlo. Pr. 2 Fl. CM.

Referent muss in dieser Caprice sehr viele Schönheiten anerkennen. Das Ganze ist ungemein kühn, vieles Edle ist wohlthuend, aber bei alle dem kann er sich nimmer mit an ohrenzerreissenden Stellen, wie zu Anfange:



befreunden, die, Seite 4, und später, gesteigert noch mehr webe than. Warum nen sein wollen auf Kosten des Wohlklanges? Fertigen Spielern wird diese Caprice willkommen sein. Referent bewundert das schöne Talent des geschätzten Componisten, der bri der ungemeinen Länge in diesem Stücke eine achtungsgebietende Cousequenz und ein Festhalten am Character darlegt. Die vielen gesangreichen Mittelstellen sind ungsmein ansprechend.

L. Levasseur: 42 Etudes progressifs pour le Piauo à la Cramer, Ralkhrenner, Bertini, Hummel etc. pour faire suite à la Methode de Piano. Op. 60. Liv. 1. 2. Bonn, chez N. Simrock. à 3 Fr. 50 Cat.

Diese Etuden sind sehr practisch und durchans nützlich. Finden wir auch nicht darin, was nicht achon bekannt und dagewesse wäre, und sind auch manche Etuden (wie die à la Cramer) manchmal zu schwisch nachgebildet, wie z. B. No. 29 und 34, so füllen sie durch
hire Leichtigkeit und Fassichkeit in der Schulreiterei eine
Lücke aus; Clavierlehrer, die oft die an Fähigkeiten nagleichsten Talente auszubülden bahen, werden diese Etuden gern den grössern bekannten Cramer'schen vorsusnehmen. Wie unter 33 der bekannte Beethoven hineinkommt, wissen wir nicht; dies Stück ist weniger eine
Etude zu nennen.

Ignaz Lachner: Grosse Souate für das Pianoforte. Op. 20. Stuttgart, Musik - und Kunsthandlung Zum Haydn. Preis 1 Thlr.

Die Sonate ist von dem Bruder des königl. bsier. Hofkapellmeisters Franz Lachner componist. Auch Ignaz ist ans durch tüchtige grössere Werke, die von Stuttgart und Manuheim aus sehr gerühmt wurden, bereits ehrenvoll bekannt. Dass wir in dieser Sonate eine tüchtige Arbeit, Rundung, Beherrschung der Formen und überall eine sichere Hand finden würden, wussten wir. Aber das darf uns nicht genügen; wir wollen den Componisten in eigenen Gedanken, eigenthümlichen Zügen kennen lernen, und diese vermissen wir gänzlich. Im ganzen ersten Satze, der durchans noch der werthvollste ist, berrscht Beethoven (and anch Mozart ein wenig aebenbei) zu entschieden in Form, Gedanken und Figurenwesen, so dass man Alles schon gehört zu haben meint; während wir im letzten (die beiden Mittelsätze sind unstreitig schwächer) lebhaft an Onslow's Finales erinnert werden. Nähere Andeutungen werden nicht nöthig sein. Hat Herr Ignaz Lachner beweisen wollen, dass er sehr wohl im Stande sei, eine Sonate aus der Mozart-Beethoven'schen Zeit nachznahmen, so hat er sein Ziel erreicht. Dass die Sonate wirksam ist und dankhar zu spielen, mussen wir rühmend anerkennen, nad so wird sie Allen, die mit der neuern voll- und weitgriffigen Claviermusik nicht Schritt halten können oder wollen, Vergnögen gewähren; Diesen sei sie vorzugsweise empfohlen.

Jul. Benedict: Caprice pour le Piano-Forte. Op. 33. Mainz, bei Schott. Pr. 1 Fl. 21 Kr.

Das Capriccio besteht aus beiläufig 35 Tacten Präludinm zn einem Andsnte, Es dur, 3/4, wo in den ersten 16 Taeten die linke Hand allein beschäftigt ist, welches uns (mit Ausnahme des Präladiums) recht sehr gefällt, und worin Seite 7 eine Bassfigur:



aufgenommen wird, die in dem darauffolgenden zweimal variirten Andantino (La ci darem la mano von Mozart) zur zweiten Variation



angewendet, den Uchergang zu einem Allegro non troppo, 'A, bildet, als Hauptigur uns etwas trivali erzcheint, und auf den beidea letzten Seiten durch eine brillante Pasage abgelöst den Schluss Più preste hergibt. Das Mozartische Thema ist aber mit der zweiten Variation hereits verschwanden, und der Componist scheint uns seine Arheit an einer Nebenfigur verschwendet zu haben, die uns nicht pikant und interessant ist. Wir können ans aber irren, und sprechen nur unsere Meinung aus. Etwas Neues, nicht aber Geschmackvolle gibt uns Herr Benedict vom 14. Tact an in der Einleitung. Man prifis selbst:



Diese Musik, crescendo his zum ff gesteigert, danert 10 Taete lang. Wie bedanerlich, unter so manchem Gaten solche Answüchse zu finden!

#### NACHRICHTEN.

Herbstopern 1842 in Italien u. s. w. \*)
Königreich Beider Sizilien.

Palermo (Teatro Carolino). Eine Seltenheit. Die Stagione antunuale wurde Anfangs October mit einer Ros-

\*) Durch Beriehte von n\u00e4herem lateresse war die Aufnahme der italienischen Nachrichten vergangener Herbst - Stagione bis sini'schen Oper, und awer mit dem Otello eröffnet. Die Ursache davon war, weil die Ranieri-Marini vorigen Sommer in der Rolle der Desdemona auf S. Carlo glanzte. Anch bier wurde ihr in derselben Rolle die schmeichelbasteste Aufnahme zu Theil. Der längst fertige Tenor Berardo Winter machte die Titelrolle nach Kräften. Bariton Benciolini gab den Jago ziemlich gut. Die neue Oper Metilde di Monforte, vom hier gebürligen neuen Maestro Paolo Fodale, von der gar wenig Löbliches zu erzählen ist, erbielt theilweis starke Aufmunterung. Die Merli-Clerici machte die Metilde, die Orlandi den Normanno, Winter den Arrigo and Ambrosini den Ormondo. Eine weit bessere Aufnahme fand am 3. November Ricci'a Chi dura vince, worin die Clerici besonders glänzte, aber auch T. Merenriali und die Bassisten Benciolini und Insom das Ihrige zum guten Erfolg der Oper beitrugen. Besonders erfrent wurden die Ohren mit einer eingelegten, vorigen Sommer von Donizetti eigena für die Tadolini geschriebenen zuckersüssen Cabalette. Am 16. November wiederholte man Mercadante's Vestale, worin die Marini die Emilia, die Altistin Orlandi die Giulia, Winter den Decio und Superchi den Publio machte. Letzteren ausgenommen, der das Largo in seiner Arie des dritten Acts besonders gut vortrug, machten Musik and Sänger diesmal nicht die erwünschte Wirkung. Gegen Ende der Stagione fand noch die nene Oper des Herra Raimondi, Francesco Donato, eine laue Aufnahme. Raimondi, Lehrer der Composition am hiesigen Conservatorium, vielleicht der erste jetzt lebende italienische Contrapunctist, ist ein Ultra der alten guten italienischen Schule, der er mit Leib und Seele buldigt, weshalb er bei den beutigen musikalischen Ohren kaum Eingang findet. Es ist auch achwer zu begreifen, wie es ihm einfallen konnte, sich in besagten altes Opernbuch von Romani zu verlieben, das auch in Oberitalien vor mehreren Jahren nicht anzog.

Der oben benannte Bassist Paolo Ambrosini starb hier leider den 5. November, 31 Jahre alt.

Neapel. Auf beiden königlichen Theatern S. Carlo und Fondo wurden von den altern Opere serie am Meisten gegeben: die Norma, die Maria Padilla und Adolfo di Warbel (eigentlich der von Pacini vorigen Karneval für die Venezianer Fenice geschriehene Duca d'Alba, wel-cher bekanntlich kein Glück machte); von den älteren Opere buffe : Elisir d'smore, Sordetto und Scaramuccia. In den drei ersten sang die Löwe und zwar in der Norma und Maria Padilla (letztere vorigen Winter für ale von Donizetti zu Mailand componirt) mit viel mehr Glück als im Duca d'Alba. Ihre Aufnahme hier war ziemlich jener von Mailand gleich, ea war kein crescit eundo. Im Elisir und Scaramuccia war die Tadolini die Heldin. Nach diesen beiden Prime Donne hielt sich die Gruitz auf ihrer gewöhnlichen Höhe, Bassist Coletti war stets der Liebling des Publicums, Tenor Basadoppa steta Professor mit abgenutzter Stimme, Tenor Fraschini und Bassist Arati genügend.

Die neue Oper Lara vom Maestro Lillo, ein armseliges Product, machte hei allem Hervorrufen der Freunde Fiasco: weder die Tadolini noch Basadonna (Titelrolle) konnten glänzen, Coletti allein kämpfte sich wacker durch-Am 10. Droember ging Pacini's ueue Oper: La Fidansata Corsa mit vielem Beifall in die Scene. Sie findet auf der Insel Corsica im 15. Jahrhundert Statt. Hauptpersonen waren : Alberto Doria, Intendant der Genueser Republik = Basadonna, Piero Zampardi = Coletti, Ettore - Fraschini, Rosa - Tadolini, Gnido Tabianchi -Arati. Coletti war abermals die Krone des Ganzen; die Tadolini wird die Rosa in der Folge vielleicht etwas besser machen; Basadonna ut supra; die übrigen Virtuosi thaten ihr Mögliches. Herr Pacini, der mit seiner Saffo aus der Vergeasenheit sich wieder hoch emporachwang, besitzt dermalen seine ehemalige melodische Originalität freilich nicht mehr; dafür schreibt er auch jetzt viel solider, und eine weit gediegenere Musik als in den letzten Jahrzelinten.

Nebst ungefahr zwei Dutzend älterer Opera, darunter am Meisten Pacin's Ultimi gioria di Pompei (mit der Vilmot, Tenor Ramoni und Bassisten Lodi), Uomo del mistero (ebenfalls von Pacini) und die Sonnambula, gab das Teatro Nuovo auch mehrmalen die neue Oper La Scomessa, vom Maestro Graviglia (Graviller, einem Frauzosen, der hier die Composition studiet). In der ersten Vorstellung wankte die Anfrabme. Die junge Prima Donna De Rosa und gazz besonders der Buffe Gaasciello und Froravanti befriedigten die Zubörer, und die für dies Theater leidliche Musik hiell sich aufrecht. Dasa übrigens mitunter, wie gewöhnlich, auf dieser Bühne fürnische musikalische Academien anstatt Opera

gegeben wurden, versteht sieh ohnehin.

#### Kirchenstaat.

Rom (Teatro Valle). Hauptsünger: die Prime Donne Matthey und Schieroni; zuletzt noch die Erminia Carmini — die Altiatin Colomberti, die Comprimaria Craere, Tenor Musich und Bassist Varese. Vom 27. August bis 26. November wurden in Allem aechs Operu und 61 Vorstellungen gegeben; hiervon Caterina di Cleves 8 Mal, Linda di Channounix 9. Corrado d'Altamura 19. Giuramento 11, Vestale 221 und Capuleti ein einziges Mal.

Caterina di Cleves, vom Maestro Savj, michte der Musik wegen einen balben Piasco; die wirkenden Sänger: die Matthey, Musich und Varese sind ohne Weiteres lobenswerth. Ricci's (Fed.) Corrado d'Altamura, mit der Schieroni, Colomberti, Musich und Varese hatte dasselbe Schickssl. Die Musik hat Einiges von Theatraleffect und viel Langweitiges. Die hier neue Schieroni ist freilich auf der Neige, hat aber manche Vorzige, mit denen sie durchzukommen weiss. Die Colomberti ist weder in Betroff der Stimme noch im Gesange ausgezeichnet, überbaupt Anfüngerin. Die beiden Männer ragten also ohne Weiteren über die weihlichen Sänger hervor. Ganz auders ging en hierauf der Vestale von Mercadoate mit denneihen Sängern; sie Sand mit aller Gesangsarmuth eine gute Aufnahme, und hatte die meisten Vogstellungen in der Stagione aufzuweisen. Auch

jott verhindert worden. Wir bringen ale nach, um in der langibbrigen bigle der is diesen Blütten niedergelagten Speialgeschichte der itstlesiechen Oper keine Lücke entstehen zu lassen. Der Bericht über die diesjührige Frühlings-Statione wird sich ihnen anschliessen.

der Giuramente, vom selben Maestre, worin die gewiss brave Matthey nebst der Cresci wirkten, machte Glück. Donisetti's Einda di Chamounix Ind auch bier, wenigstena Anfangs, eine laue Aufashme (in Turin machte ise Flässo). Mit Hinweglassung einiger Stücke wurde die Schieroni und Varese am Meiaten applaudirt; nach ihnen die Herren Musich und Scheggi, welcher den Marchese machte. Bellini's Capuleti e Montecchi, in welches die Schieroni den Romeo und die obbenannte Carmini mit hübscher Sopranstimme die Giulietta machte, werunglickten am 21. November gänzlich, wie es schiem der Schieroni wegen. Am 26. gab ann endlich eine Art Potpourri aus der Vestale, Linda, dem Giuramente und den Capuleti

Rossini's Stabat mater wurde mehrmalen im Palast des österreichischen Gesandten und von der hiesigen Aocademia di S. Cocilia aufgeführt. Letztere liesa am Namenatage der Heiligen (22. November) das Finale aus

Pacini's Saflo boren.

Die Schieroni wurde bereits auf nächsten Herbst

für's Teatro Valle engagirt.

Osimo. Eine für diese Stadt leidliche Gesellschaß, die beiden Prime Donne Dotti und Balelli, Tenor Gentili, der erfahrene Bassist Boiscelli und Buffo Placei gaben hier mit ziemlichem Beifalle Donizetti's Belisario und Rossini's Barbiere.

Lugo. Nach überstandener Ueberschwemmung der hiesigen Stadt gab man die vorigen Karneval vom Masstro Malipiero zu Rovige componirte Oper Giovanna I. di Napoli, in welcher kaum einige Stücke anzogen.

Jest. Die Albini und Tenor Biaechi, zwei längst bekannte Namen, nebst der Zaceoni-Brutti und Herrn Salandri machten sich grosse Ehre in Donizetti's Robecto d'Evreux, ganz besonders Herr Biaechi in der Titelrolle. In der heinahe ausgestorbenen Norma war Herr Biaechi abermals der Träger des Ganzen; die Albini konate mit der ihrem Mezzoaopran wenig anpassenden Titelrolle wenig glängen. Dafür übernahm sie darauf in Rossini's Stabat mater die Alipariie und trug zum Gelingen des Ganzen viel bei.

Ferrara. In crisifacten neuen Theater Montecatino arfreute sich Ricci'a Chi dura vince der besten Aufnahme mit mittelmässigen Säugern (Prima Donna Constantini, Tenner Comassi, Buffo Merigo — von Neapel kommend mad Bassist Tognetti). Die zum drittenmal hier gegebene Lucis di Lammermoor gesiel sogra diesmal am Beeten.

Forti. Dieselben Sänger und Opern wie in Ferraro.
Bologan. Hauptsänger die Hallex, Alboni und Berti,
Tenor Roppa und Bassiat Balzar (im Ballette die berühmte Taglioni). Pacini's Salb begann die Stagione.
Bis zum Finale des zweiten Acta erregte die Musik wenig Behagen, von da bia zu Eude der Oper erregte sie Gefallen. Die Hallex (Tielrollo) war als Sängerin leidlich, etwas minder als Actrice. Die zum erstenmal die Bühne betretende Altisiin Marietta Alboni, Zöglang des hiesigen Liceo Musicale, faud ihrer hübsehen Stimme wegen Anerkennung und starke Aufmunterung, Roppa hingen verdienterweise den meisten Beifall. Balzar war etwas unpösslich. Die Oper achien in der Folge mehr annuziehes. La Stötlikg, neu, alett medsree, kängeude,

sehr magere Oper, vom Maestro Torrigieni, machte Fiasco. Donizetti's Lucrezia Borgia helebie wieder das Theater; die Hallez und Koppa wurden stark appludict. Sowohl im glänzenden Benekz der Hillez als in det letzten Verstellung, am 26. November, gab men benanne Lucrezia, hierauf spielte man die Ouverture von Withelm Tell, und zuletzt deu dritten Act von Mercadante's Gurramento. Alles fand rauschenden Applaus.

#### Insel Sardinien.

Cagliari. Fünf unbedeutende Sänger i"die Prina Donna Bertozzi-Ronconi, die Altistin Tassiai, Tenor Mignai, die Bassisten Righlin und Fiorio hatten die Kißhihelt, Mercadante'a Vestale auf dem Theater dieser Haupthelt, Mercadante'a Vestale auf dem Theater dieser Haupthelt Scoutrabandiere lächelte sie Fortuna weit mehr an; Buffo Rivarola machte die Titlerlole ziemlich gut, Die unpässliche Bertuzzi wurde durch die Gamarra erstett. Riccia Chi dura vinnee grießt noch mehr; Rivarola wadde darin all' seine Kraft an. Donizzetti's Regina di Golconda passirte ebenfalls glücklich die Breter. In November erhielt die Gesellschaft einen Zuwachs in der Libbrandi, die in der Vestale debütrte und ein Toleratur erhielt. Im Giuramento war sie nicht viel gläcklicher.

Sasseri. Theils eis applaudirt wurde 'Donizetti's Gemma di Vergy. Die Sonderegger (Titelrolle) übertrieb Manches. Penes Ferrari (Gaetano) gab den Tamaa mit vieler Energie. Buflo Grandi machte den Guido und achrie noch mehr als der Tenor, Bassist Avigonne war in der Rolle des Grafen ungefähr leidlich. In den beine nachter gegebenen Opere bufle: Chi dura vince vou Ricci und Regina di Golconda von Donizetti, lu welcher ersterer Tenor Tommasi sang, gefielen blos einzel Edicke, und die Sonnambula, deren Musik weder der Prina Donan noch den Tenor anpasste, hatte kaum dischbe Ehre. Man ersieht aun alldem, dasa die beiden vorzüglichsten Städte dieser lasel sich in der verwichemas Stagions wenig an der Oper ergötzten.

#### Grossherzogthum Toscana.

Florenz (Teatro Pergola). Gemma di Vergy mit den Damen Maray und Gignozzi, den Herren Corelli und Mentemerle niachte Fiasco! Wer war Schuld daran? Vielleicht Musik und Sänger; einigermaasaen retteten sich die Maray und Corelli. Die von Sinigaglia aus bekannten Virtuosi: die Brambilla (Teresa), Ivanoff und Rouconi (Seb.) triumphirten hierauf in der Lucia di Lammermoor; es war ordentlich eine Electrisirmaschine, Paeini's Saffe mit der Gabussi, der Buceini, Ivanoff und Ronconi faud eine minder gute Aufnahme, und erregte gewissermaassen einen ernsthaften Streit, welche von beiden Opern clasaischer acia die Lucia oder die Saffa? Die Anhänger der eratern meinten, die andern hätten gar keinen goten Geachmack. Der Schiedsrichter war die Theatereasse: Prinz Donizetti machte mehr Eintrittabillette, und - was ganz Unerhörtes - seine Lucia erlebte drei letzte Voratellungen; nach der ersten angekündigten letzten Vorstellung verlangte man eine zweite, daranf eine dritte letzte. Was sind doch elle Opers

der unsterblichen Rossini, Bellini, Pacini, Mercadante, sogar des Riesen Ricci gegen eine Lucia di Lammermoorl Nicht zu vergessen. Der vorige Sommerbericht liess

die Gabussi von Lucca nach Constantinopel ahreisen; es war aber die Gattin ihres Obeims, unter dem Namen Berti-Gabussi (s. Constantinopel).

Die Brambilla ist auf nächsten Carneval, Fastenzeit und Frühling für's hiesige Theater engagirt.

Livorno. Das neuerbaute, dem Venezianer Teatro Fenice etwas ähnliche Teatro Rossini wurde am 16. October vou dem bekannten Impresario Lanari mit Rossini's Mosé prächtig eröffnet. Die Maray, die Grevedon, Tenor Castellan und Bassist Porto, Alles insgesammt machte Furore im wahren Sinne des Wortes. Dieser Enthusiasmus pflanzte sieh sogar - zum Theil - auf Mercadante's am 5. November gegebene Illustri Rivali, mit denselben Sängern. Oh hier der Name des Thea-tera dazu beigetragen oder nicht, konnte Niemand ausmitteln; oh die Grevedon eine Hälfte der zwei illnstri rivali auf sich nehmen konnte, zweifelte Mancher. Finis coronat opus. Die wunderschöne elassische Lucia di Lammermoor (s. Florenz) sammt Sängern entzückte Klein und Gross dergestalt, dass man an Rossini's Mosé und an'a Teatro Rossini gar nicht mehr dachte, und von Mercadante's Illustri Rivali nicht einmal träumte.

#### Herzogthum Modena.

Gustalla. Das hiesige erneuerte Theater wurde am 20. November mit der Musik des souverlanen italienischen Verstandes von Donizetti (sovrano intelletto italiano di Donizetti, wie ihn eine hesperiache Zeitschrift nennt), mit der Lucia di Lammermoor, bei grossem Zulaufe aus den benachbarten Stüdten und Dörfern eröffnet. Zum Unglück war der Bassist Natale heiser, non die Prima Donna Bruni (Brun, eine beinahe achton einheimische Französin, die auf kleinen Theatern nieht missfall; konnte sieh kaum retten. Drei Tage nachter gab man Ricci ach dem vince, worin nehst der Bruni auch Tenor Picasso and beaannter Bassist sich vielen Befüller warbet.

Finale. Während des Herbstjahrmarkts gab man Ricci's Chiara di Rosenberg, in welcher hereits veralteten Oper die De Vecchi, Tenor Bignami und die drei Bassisten Tabellini, Vaccani und Bartoli sich tüchtig be-

klatschen liesaen.

Modena. Donizetti'a Regina di Golconda, die gleich nach ihrem Entstehen viele Jahre die Quiscenz genosa, spazirt acit einiger Zeit auf den italienischen Thestern herum, wiewohl an ihr ganz und gar nichts Besonderea auszunzeischen ist; die heutige Settenheit der Opera bulla aud Donizetti'a colonzaler Name mögen die Hauptersachen davon sein. Hier hat sie blus theilweis angezogen. Die Gesellschaft (die Maneini auf Rusmini, Tenor Rossi, Baritono Rehssesini und Beffo Boccomini) war freeilich nicht die auserlesenste. Die zweite Oper: La Fancialla di Castellgandolfo vom Urichter und Maester Solera (eigentlich sein erbärmlicher Contadino d'Agitate, der ha Mailand einen erhwärdigen Fiasoc davon trug) machte nicht kalt und nicht warm. Die Allgem, Musik. Zeitang kent Herra Solera allzusehr, als dass west eine deutsche

musikalische Zeitschrift von ihm sagt in Betrachtung gezogen werden könnte. In Rieci's Scaramuccia, der eine etwas bessere Anfinahme fand, machte die Reali-Boccomini die Sandrina und Tenor Zoboli den Lelio, der auch am Meisten gefiel.

Königreich Piemont und Herzogthum Genua.

Turin (Teatro Carignano). Hauptsänger: die Prime Donne Bortolotti und Boccabadati, die Altistin Bianchi, Tenore Zinghi, Mei, Buffo Scalese und Bassisten Colini und Bruscoli. Donizetti's Linda di Chamounix, die in Wien vorigen Frühling so viel Lärm gemacht, fand keine gute Aufnahme. Colini, Scalese, Bruscoli konnten jedoch als erfahrene Virtuosi, sn wie die hrave Bortolotti nicht missfallen ; Herr Zinghi .... Die nachhergegebene Regina di Golconda, eine der armsten Opere huffe Donizetti'a (s. Modena), gefiel weit mehr als Linda: le gustibus non est disputandum. Die Tochter der rühmlich bekannten Sängerin Boccahadati machte aich Ehre in der Titelrolle : etwas dunne aber reine Stimme, guter Gesang, gute Aussprache und Action. Tenor Mei ist eben so Anfänger als Zinghi, hat aber eine starke Stimme, die in der hentigen Oper was werth ist. Buffo Scalese und Bassist Colini ut supra. Letzterer glänzte bierant im Belisario (Titelrolle), in welcher Oper die Bortolotti die Antonina, die Scalese die Irene und Mei den Alamiro ziemlich gut machten; manchmal löste die Tadini die Bortolotti in ihrer Rolle ab, und befriedigte im Ganzen. Die nachher gegebene neue Oper: I Gemelli di Preston, vom Maestro Luigi Bordese, hat mit Recht nicht gefallen. Also schnell darauf eine - vierte - Donizetti'sche Oper, und zwar aein Elisir d'amore. Bortolotti = Adina, Tenor Giaffei = Nemorino, Scalese = Dolcamara, Colini = Belcore: grosser Beifall, der auch zuletzt Rossini's Mosé, abermals mit der Boccabadati, nicht feblte.

Alessandria. Zwei französische Prime Donne, die Olivier und De Rieux, die Altistin Costa, die Tenore Monti und Antonelli, Bassist Corradi-Seti und noch Andere, war die kleine Schaar Sünger, die noch dazu mit einem nicht unansehnlichen Balletcorps die Bewohner dieser kleinen Stadt und Festung verwiehene Stagione mehr als unterhielt. Caterina di Cleves, vom weil. Maestro Savj, machte den Anfang mit ziemlich gutem Erfolge; die Olivier war die eigentliche Stütze der Oper; die Costa und Monti machten sich durch hübsche Stimmen bemerklich, und Corradi-Seti ist ein alter Practiker. Ganz dasselhe gilt von der nachhergegebenen Oper Corrado d'Altamura von Ricci (Fed.), in welcher die De Rieux, die freilich der Olivier nachsteht, die Stütze war : ihre Stimme eignete sich sehr zu jener der Costa, weswegen anch ihr Dnett sehr beifällig anfgenommen wurde. Um Herrn Monti einige Rube zn gonnen, ersetzte ihn zuweilen Herr Antonelli in der Caterina und genügte im Allgemeinen. In Mercadante's Bravo sangen beide Prime Donne und beide Tenore nehst dem Bassisten. Zum grossen Erstannen Vieler gelang auch dies Wagestück, und wiewohl man meist den Gesang vermisste, liess man sich doch harmonisch und vom Instrumentallärm berauschen, beklatschte Alle, vorzöglich Herrn Monti in der Titelrolle.

#### Feuilleton.

Slebern Nachrichten zu Folge wird Sigismund Thalberg la diesen Togen Paris verlassen, his gegen Ende Juli in Wieu ver-weilen, nod Aufungs August noch Nord-Amerika geben; später auch Nen-Orlesos, Veracruz, Mexico und Havonna besuchen. Er ware sonach der erste anserer grossen Claviervirtuosen, welcher jene Weltgegenden besneht, und, wie nieht zu zweifeln, enf der zweiten Hemisphäre seine bier begonnenen Trinmphe fortsetzen wird.

Auf dem fürstlichen Hefthester zu Sondershausen ist die Oper Goln und Genofevs, von der Composition des kürzlich deselbst an-gesteilten Kapalimeisters Louis Huth, wiederholt mit vielem Bei-fall gegoben worden.

Der Comité des Beethoves - Versins zu Buan (die Rerren Breidnastein, de Claer, Graf v. Pürstenberg-Stemmbeim, Gerberds, Kaelsel, F. Liezt, Nöggereth, v. Salemon, Welter) legen in öf-featliebne Blüttern einen Berieht üher ihre binberige Thätigkeit ab. Bekenntlich ist der Zweck des Vereins die Aufstellung eines wördigen Denkmele des grossen Tousetzers la Bonn, seiner Vaterstedt. Es warde zu dem Ende ein öffentlieber Concurs onsgeschrieben und des Programm so wie die Bedingungen des Concur-see im October 1840 bekannt gemacht. Uoter den eingehenden Zeichnungen sollten durch eine Commission von Kunstverstündigen die drei varzöglieheten ansgewählt, von diesen Gipsekinzen einge-fardert, nad darunter die deficitive Wahl getroffen warden. Die Kunstriehter (Director v. Schadow, Pref. Sohn und Hildabrandt In Düsseldorf, Stadtreth Denne in Coln, Beninspector v. Lussenix in Cola, Prof. Dr. Welcker in Benn) erklänten die von Herra Häbnel in Dresden niegesendate Sklaze einstimmig für die gelangenste nur am Pastament wurde eine Versänderung gewünscht und von dem Künstler auch bewerkstelligt) und erkennten der des Herra Bläser in Berlin den zweiten, der des Herra Kanner in Leipzig den dritten Preis zu. Is einer Generalversammlung am 21. Ja-auer 1842 ward beschlossen, Herrn Hühnel die Aussübrung des Monuments zu übertragen, der diesfellsige Contract am 23. Febroar 1842 natarieli abgeschiossen und daria als Zeltpanet der Aufstellung der Herbat 1843 festgesetzt. Während der Ausarbeitung fond jedoch Herr Hühnel mehrere Veränderungen für zweckmässig, welche ouch vom Comité, unter Rucksprache mit des Düsmanning, went and the selder of the selder o Sommar 1844 bestimmt erfalgea.

la Hamborg werden während des Theaterjahrs vom 1. April 1842 bis 31. März 1843 nater den 360 Vorstellangen, weiche überhont Statt fanden, 6 nene Opern gegeben (Rieci's Kerker von Edimburg, Denizetti's Regimentstochter, desseiben Linda von Chemonay, Anber's Krondismanten, desselben schwerzer Doming, Lortzing's Casanava); 8 Opera wurden nen clastadirt. Die ausge-zeichantsten Göste weren die Domen Jazedé, Stöckl-Helacfetter, Schodel, Fischer-Achtea, die Herren Röder, Ahresch, Berthold. Brast und Heeter Berliez gaben im Theater Cencerte.

Der Stadtreth zu Lelpzig bat, unter Zastlumung der dasigen Stadtverordneten, dem Kapelimeister Felix Mendelssohn-Bartholdu das Ehrenbürgerrecht dieser Stadt verlieben.

Der Dresdner Rapell - Wittwenfonde het ein Gesebenk von 1200 Thalera erbeiten. Wie aus der im Dresdor Anzeiger veröffentliehten diesfallsigen Donksugung erhellt, ist der Geber Berr Decavanti, Kirchensanger und Mitglied der königlieben Kepelle zu Dresden.

Am Palmsonntage fand daselbat des elliährige grosse Concert zom Besten des Kapellpensionsfonds nater aligemeiner Theilnahme Statt. Anfgeführt worden Mendelssohn - Bartholdy's Oratoriam Panlus. unter Leitung des Componisten, und Beethoven's Symphonie and F dur, No. 8, noter Reissiger's Direction.

Am 14. April starb der beknoote Wiener Tanze - Componist Joseph Lanner, 43 Jshr elt.

Redacteur: M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 25. April bis 1. Mai d. J.

d'Adhemar, Berri mein Ziel. Rom. frauz. u. deutsch. Maluz, Schott. 18 Kr. Beethoven, Une Peasée arr. à 4 malas. Berlin, Sebleslager, 5 Sgr.

Bellini, Dera. Penséenrr. à 4 melas. Eband. 7: Sgr.

Beriot et Benedict. Due brill, sur la Sonnambale transcrit a. Veelle et Pfte p. Bockmübi, Malez, Schott. 2 Fl. 42 Kr.

Burgmüller, F., Pant. at Ver. s. one Cav. de Belliul p. le Pfte. Op. 78. Ebend. 4 Fl. Ciccarelli, A., Polacca con Viellan ablig. Chaix de Rom. No. 281. Ber-

tte, occietager. 15 Spr.
Corney, C., 7 Scations brill, p. lePfe, Op. 711, s. in Reissede Chypre,
Op. 712, sur le Favarita. Eksed. 217, Spr.
Penste fagit, p. lePfe. Op. 712, No. 2, Eksed. 10 Spr.
Penste fagit, p. lePfe. Op. 712, No. 2, Eksed. 10 Spr.
Dakler, Th., 50 Etsdes de Salon p. le Pfte. Op. 42. Cab. 1. Maion,
Schult. 2 Ft. Donizetti, Potp. a. Lucia di Lommermoor f, d. Pfte. Berlin, Schlesla-

ger. 124 Sgr. eschwindmarsch v. kais. rass. Greend.-Regiment: König v. Praussen

f. Harmoniemosik, la Part. No. 123. Ebend. 1 Thir. 15 Sgr., irehaer, 7k., 10 Lieder f. 1 Siegst. m. Pfte. Op. 1. No. 1. Lelpzig, Whistilag. 74 Ngr.

Kloss, C., Pestgesang zur Vermählnugsfeier des Kronprinsen u. der Kronprinsessin v. Hannavar f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 30. Hannaver. Bachmenn. 5 Ngr.

Kücken, Fr., Lleder. Op. 14. 2 Aufl. Leipzig, Whistling, 17; Ngr. - 3 Gesänga. Op. 18. No. 2. 3. Ebend. à 7½ Ngr.
Launer, J., S'Bolmweb. Steyrer Ländler, Op. 202, f. Orch. 3 Fl.
15 Kr., f. 3 V. n. Bosa I Fl., f. Vlol. u. Přec u. f. Flöte u. Pře à 45 Kr.,

f. Flöte u.f. Csakan à 20 Kr., f. Guit. 30 Kr., f. d. Pfte zu 4 Händen 1 Fi., zu 2 Händen 45 Kr., im lelebtee Style 30 Kr. Wien, Haallager.

Lehmann, L., Liebesseufzer beim Billardspiel f. 1 Singst, m. Pftn ad. Galt. Op. 17. Neue Aufl. Leipzig, Whistling. 71 Ngr.

Lemoine, H., Pet. Récréations music. p. le Pfte. Nu. 5. 6. Mainz, Schutt. à 1 Ft. 12 Kr. Louis, N., Snirées élégantes. 8 Morceaux de Salon p. Pfte et Vlou. Op.

118. No. 6. Gr. Faut, brill. s. la Reine de Chypre. Berlin, Schlesinger. 1 Thir. 5 Sgr.

Mathieux, J., 6 Lieder f. 1 Singst. m. Piann. Op. 18. Ebend. 20 Sgr. Prudent, E., Andante p. la Pfta. Op. 9. Maioz, Schott. 45 Hr.

Puget, L., Fleurette et Bon curé Potience. 2 Rom. f. 1 Singet. m. Pftn franz, u. deutsch. Chaix ds Rem, No. 286. 287. Berliu, Schleslager. à 5 Sgr.

Reissiger, C. G., Blücher am Rhein f. 1 Singst. m. Pfte od. Gnit. Ebendeselbst, 10 Sgr.

Reiter, E., Spracha d. Llaba. Godicht f. 1 Singat. m. Pfte. Op. 2. Basel, Heger, 32Kr. a

Reiter, B., Schnencht v. Zediltz. - Wn find ich dich? v. Kletke f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 3. Banel, Hegar, à 32 Kr.

-3 Gesänge f. 1 Singst. m. Violine (Flötn nd. Veelt) u. Pfte. Op. 6. No. 1. 40 Kr. Nn. 2. 48 Kr. No. 3. 1 Fl. 12 Kr. Ebend. - Come o'er the sea, Schiffe dich ein, für 1 Singst, m. Pfte. Op. 9.

Ebend. 48 Kr. Rheinlander, die. Samml. beliebt. Polkun u. e. w. No. 37. Emilien-Ga-

lopp v. Fischer f. d. Pfte. Mainz, Schott, 18 Kr. Rozellen, H., Gr. Caprice brill. s. la Relac de Chypre p. le Pfts. Op. 46. Berlin, Schlusinger. 25 Sgr.
Schäffer, A., 3 lunnige Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Ebend. 124 Sgr.

Schumann, G. M., 4 Mazorecks p. le Pfte. Op. 1. Leipzig, Whiat-

Thatberg, S., Graziosa Rom. sans paroles p. le Pfte. 2me Edit. Melnz, Schott. 18 Kr.

lied. Op. 36. Ebend. 22, Sgr. Volkslieder f, 1 Singst. m. Pfte nd. Gult. No. 17, 19, 20, 21. h 6 Sgr. Wagner, R., Die beiden Greundiere f. Singstimme m. Pfte, franz. u. deutsch. Mainz, Schott. 45 Kr.
Weber, C. M. de, Une ponson et dorn. penson music. ner. à 4 mains. Ber-

lin, Schlesinger. 74 Sgr.

Thomas Riquique od. dle polit. Hoirath. Operatext v. Salut Georges v. de Leuven, deutsch v. Gallmick, Musik v. H. Esser. Ebd. 24 Er.

Tolbeque, J. B., Der grosse Tambourgalapp f. d. Pfte, Barlia, Schle-

Trubn, F., Komische Lieder f. 4 Slegst. 2º Haft. Ziegenlied u. Zopf-

Wieck, A., Concertante Tinne f. Pfte u. Violine, 1º Hoft, Leipzig. Whistling. 124 Ngr.

Wolf, E., 2 no gr. Fant, s. la Reine de Chypre p. le Pfte. Op. 74. Berlin, Schlesinger. 25 Sgr.

Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

singer. 7! Sgr.

## Ankündigungen.

In unserm Verlage erscheint mit Elgenthumsrecht:

## **Grand Caprice**

pour le Piano sur des thèmes de l'Opéra:

Charles VI. de F. Halevy composée

par

S. Thalbera. Op. 48. Pr. 1 Thir.

Leipzig, im April 1845.

Breitkopf & Härtel.

#### NEUE MUSIKALIEN bei F. Whistling in Leipzig.

Mirchmer, T., Op. 1. Zehn Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. Heft 1.7. Thir. Heft 2.1 Thir. No. 11., Sie sa-gen, es wire die Liebe" 1 Thir. Meyer, L. de, Chaol bohemien, transcrit pour Piano seul.

Plately, L., Op. 10. Vier Lieder für eine Singstimme mit Pia-noforte. V. Thir.

Woss, C., Op. 38. Der Traum der Kriegerbraut. Imprompth caractéristique pour Piane, pour le main gauche scula. 3 Thir. Wieck, A., Concertante Tanze für Pianoforte und Violine, In 3 Heften. Heft 1: Vereinigung zum Tanze (Walzer). . Thir.

Nachstehend verzeiehnete, theils gedruckte, theils geschriebenn Compositionen, sind zusammen für den sehr niedelgen Preis von 3 Louisd'or zu beziehen durch die Musikallenhandlung von C. F. Leede in Laipuig:

Buch, Seb., Pest Micharl. Parfitur. Geschr. 6 Bogen. Blerey, Blumenmidchen. Operette, Kl.-A. Gedr.

Bitters, Missa in D. Orch. u. Singst. Geschr. 20 Bogen.

Händel, Te deum laudamus. Kl.-A. v. Clasing, Gedr. Heuttern, Missa in G. Part, Geschr. 20 Bogen. Rolle, Der leidende Jesus. Orst. Part. Orch. u. Singst. Ge-schrieben. 183 Bagen.

- Der sterbende Jesus. Part. Geschr. 60 Bogen. - Abraham auf Moria. Orat. Part. Orch, u. Singst. Geschrieben.

202 Bogen.

Rolle, Abraham auf Moria. Orat. El,-A. 1º u. 9º Ausg. Godr.

— 6 Cherale, Park, Geschr. 5; Bogen.

Ronsimi, Barbier von Sevilla. Vollat, Part, mit ital. n. frans.
Text. Gedr. (Ladenpr. 16 Thir.) Weber, Preciosa. Part. Geschr. 24 Bogen. Wondt, Salve redemter. Part. n. Stimmen. Geschr. 11; Bog.

Im Verlage von Transweim & Comen, in Berlin ist

Liehtemstein, H., Zur Geschichte der Sing-Abndemie in Berlin. Nebst einer Nachricht über des Fest um fünfzigsten Jahrestage ihrer Stiftung, und einem alphabetischen Verzeich-nisse aller Personen, die ihr als Mitglieder sugehört haben. kl. 4. broch. 3 Thir.

Zu verkaufen sicht :

#### Ein vollständiges Exemplar der Leipziger Musikalischen Zeitung

vem Jahr 1798 - 1840, and worden Gebote daranf angenommes von Rob. Binder. Leipzig, im April 1843.

In unserm Verlage erscheinen mit Eigenthumsrecht:

#### Carl VI.

Grosse Oper in funf Acten

F. Halevy.

Vollständiger Clavier - Auszug , einzelne Nummern und sämmtliche übliche Arrangements.

## Der König von Yvetot.

Komische Oper in drei Acten

Adolph Adam.

Vollständiger Clavier - Auszug, einzelne Nummern und sämmtliche übliche Arrangements. Leipzig, im April 1843.

Breitkopf & Härtel.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 10ten Mai.

## **№** 19.

1845.

Embalts Palestrina's Nachkommea. — Recension. — Nachrichten: Aus Prag. Herbstopern 1842 in Italien u. s. w. (Fortsetzung.)
Aus Leipzig. — Femilleton. — Verzeichniss neuerschiosoner Mosikulien. — Ankundigungen.

## Palestrina's Nachkommen.

Historisches Fragment.

Vor einigen Jahren erschien in einer deutschen musikalischen Zeitschrift ein Aufsatz, wenn ich nicht irre betitelt: ...Joh. Seb. Bach's geistige Nachkommenschaft." Er stellte Bach's Schüler und Schülersschüler bis auf nnsere Tage in der anschaulichen Form eines Stammbaums unter einander. Dies brachte mich auf die Betrachtung, ob es nicht möglich wäre, schon von Giov. Pierlnigi da Palestrina aus eine solche Stammtafel bis zu den Jüngern der Neuzeit berunterzubauen, in der die meisten ausgezeichneten Tonkünstler als wirkendes Glied erschienen? Der Gedanke lag nahes Nach Palestrina's Tod (1594) wirkten an den papstlichen Kirchen Roms seine Zöglinge, die römische Schule, bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts in seinem Geiste fort. Aber Rom blieb nicht Alleinbesitzerin dieser beiligen Kunst: Palestrina's begeisterte Nachfolger zogen hin nach Norden bis fast an den Fass der Alpen, und bildeten der Kanst in Venetia so herrliche Talente; andere wandten sich gen Suden, und wählten Neapolis zu einer Pflanzschule. Zu diesen Städten wallte mancher dentsche Jungling (ich nenne nur Leo Hassler, Henr. Schütz, Hasse und Naumann) .. um der welschen Knnst willen, " begierig sog er die "nater Italia's ewig blanem Himmel gesungenen Weisen ein, " kebrte voll .. der reinen Tonknust" in die Heimath zurück, und weibte seine Brüder in Welschlands Gebeimnisse ein. So wurden (neben diesen und durch diese unmittelbaren Zöglinge der Italiener) viele unserer vaterländischen Talente mittelbare Schüler dieser Italiener. Welche und wie viele? - das sollte die Aufgabe meiner Versuche sein.

Ich wandte mich in dieser Absicht an den ehrwürdigen Aht Gerbert; bei ihm traf ich aber nur gelegentlich hingeworfene, ziemlich unverbürgte Notizen. (Besonders Tom. II, Lib. IV, Cap. 5.) — Die Benutzang 45. Jahrgass.

der L'exica von Walther und Gerber hatte ausser dem Zeitverlust den Missstand, dass sie ziemlich sellen augeben, aus wessen Meisters Schule ein Tonsetzer bervorgegangen sei, und welche tüchtige Schüler er der Kunst
geschenkt. Das Meiste des hier Mitgetheilten entnahm ich aus der Kandler-Kiesewotter-schen Bearbeitung von Abbate Baini's: Memorie istorico-critiche della vita e delle opere di Giov. Pierluigi da Palestrina etc. Andere Hilfsquellen beautzte oder kannte ich nicht.

Meinen Wanash, die Reibe der grossen Geister Glied für Glied von Palestrina bis zu den Koryphäen des 19. Jahrhunderts zu bilden, konnte ich nicht ansführen; anonterbrochen konnte ich diese Kette nur so weit gliedern, als es bier gegeben ist. Obwohl es mir für die folgenden Perioden nicht an vielen einzelnen Notizen fehls, war es mir bis jetzt nicht gelangen, einzelne Männer dem Hauptstamm einzureiben, z. B. Adrian, Zarlino's Lebrer, die beiden Gabrieli, nad besonders die im Beginne des 18. Jahrhunderts lebenden Tartini, Martini, Lotti, Fenaroli, Zingarelli's Lebrer. Die grösste Schwierigkeit bestebt aber darin, die grossen Deutseben der damaligen Zeit mit ibren Vorgängern jenseits der Alpen zu vereinen; lässt sich ein Händel, ein Bach und Albrechtsberger a. s. w. mit den Gegebenen verflechten?

Trotz dieser Lücken übergebe ich mein Fragment der Oeffentlichkeit, und zwar aus zwei Gründen. Einmal glaube, ich, dass eine solche übersichtliche Form das beste Mittel ist, eine lebendige Anschaung von der Entwickelung unserer Kunst zu erhalten. Sodann habe ich die Hoßaung, dass, gerade weil mein Stammbaum so unvolkstledig ist, Männer von Fach — wie C. F. Becker, R. G. Kiesewelter, v. Tueber, v. Winterfeld u. A. — den Unerfabrenen mit ihren Schätzen unterstützen und zur Vollendung des Gegebenen gerne beitragen werden.

Julius Maier.

#### Claude Goudimel.



## A. Giovanelli da Velletri, Bernardino Nannini und Suriani.

```
Giov. Dom. Puliaschi. - Fr. Severi. - Ant. Cifra. - D. Gregorie Allegri. - Fr. Valenti. - Ant. Abbatini.
                                    Giov. Moresi.
                                                    Fil. Vittali.
                                                    Marco Marazzoli.
                                                    Mario Saviane.
                                                    Mattee Simenetti, und ...... Cospi del Pane.
                                                                                           Carissimi.
                                                    Areang. Corelli.
                                                                                           A. Searlatti.
                                                    Fr. Baptista.
                                                    Fr. Gemisiasi.
                                                    Locatelli.
                                                                                          A. Hasse.
                                                                                          G. B. Buonoscini.
                                                    Loreago.
                                                    Giamb. Somis.
                                                                                          O. Bassani.
                                                                                          Coreili s. c.
```

## Nannini allein, später mit Agostini.

```
Vine. Upolini. — Agostini. — Dom. und Virg. Marzocchi. — D. D. Massenzio. — Stef. Fabri.

Lor. Ratti.
Giov. A. A. Bontempi.

Orario Benevoli.

Antimo Liberati, vereinigte sich mit Cospi del Pene.

Ere. Bernabet.

Udelricus Spies.
Agost. Steffani.
Viscosti.
```

### RECENSION.

Fotix Mendelssohn - Bartholdy: Symphonie. No. 3. Op. 56. Partitur 5 Thir. 15 Ngr. Orchesterstimmen 7 Thir. 20 Ngr. Vierbändiger Klavierauszng vom Componisten 3 Thir. Leipzig, bei Breitkopf n. Härtel.

Das Feld der Symphonie gehört seit langer Zeit unbestritten den Deutschen, dieser das Gebiet der Inatrumentalmusik überhaupt beherrschenden Nation, ein Gebiet, worin die Symphonie gleichsam die vornehmste Provinz bezeichnet. Frankreich und Italien versteben. bei aller Mühe, die sie aich geben, diese Tranmwelt der Tone nicht, welche sich der Deutsche geschaffen bat, wo es keiner Worte bedarf, welche die Phantasie dea Hörers durch einen bestimmten Gedanken leiten, sondern wo die freien Formen der Tongestalten sich selbst zu Gesetzgebern machen. Ba giht fast nur zweierlei Mittel, sie dem Verständnisse dessen, der sie noch nicht aus Erfahrung kennen lernt, zu beschreiben, entweder die Anfzählung der Tonarten und Modulationen, wie der Tactarten, der Eintheilung, oder die Schilderung des Characters den ein Tonstück consequenter oder in bestimmtem Wechsel ausspricht. Wie arm hier das Wort ist, weiss ieder wirklich musikalische Mensch. Ernst, beiter, zornig, wehmüthig, scherzhaft, alle diese Worte schweben in einer allgemeinen, auf das Verschiedenste immer noch passenden Bestimmungsweise, die höchstens die Nengier reizt, aber immer nur daa unvollständigste Bild zu liefern vermag. Gerade dieses durch Worte Unbestimmbare soll man der Tonkunst nicht ranben. weil dies sie besehranken heisst. Darum scheint jene Art der Kritik, welche sogleich dem den Hörer mächtig anregenden Instrumentalstück hestimmte Bilder und Gedanken unterlegt, die gefährlichste, die sehr leicht in Willkür verfällt, und vom Componisten hänfig nur ausgelacht wird. Hat dieser, wie etwa in Mendelssohn's "Meeresstille und glückliche Fahrt," das bestimmte Bild. das er festgehalten wissen will, nicht verschwiegen, dann ist es freilich etwas Anderes, und es ware eben so lächerlich, in den Trompetenstücken am Schlasse jener Onverture die Signale der Landung verkennen zu wollen.

Anf F. Mendelssohn bliekt der grösste Theil der deutsehen Musikfrennde mit Vertrauen und Hoffnung, da die Einsichtigen das Prädicat der Meisterschaft, das sie so vielen heliebten Componisten verweigern müssen, ihm frendig znerkannt haben. Der Styl, den er sich erworben, ist ausgeprägt, er verräth eine Persönlichkeit, er macht ihn erkennbar, was auch der Meister schaffe, aber er wird mit Freiheit gehandhabt, die eben die Meisterhand hezeichnet, sonst würde er in Manier umschlagen. Der Zweig der Tonkunst, der ibm am Unbeschränktesten gehört, ist das instrumentale Geore. So Treffliches und Meisterhaftes er auch für Gesang geschrieben, so wird Niemand verkennen, dass er die Menschenstimme mit geringerer Freiheit als die Instrumente behandelt, daher italienische Sänger in den "Paulus" gerade wie in den "Fidelio" mit einer gewissen Schen blicken. Von der Symphonie, jener Krone aller Instrumentalmusik, möge er sich niemals abwenden, ihre Grenzen sind noch lange nicht erwessen, ihre Form beruht noch auf manchem ganz wilktürlichen Herkommen, er findet bier, such usserer Ansicht, das dankharste Feld der Thätigkeit. Seine erste (gedruckte) Symphonie ist eine Jugendarbeit, die zweite die Symphonie-Cantate zum Leipziger Buchdruckerfeste. Wir wenden uns zur Betrachtung der dritten.

Sie besteht aus vier Abtheilungen, die jedoch, wie der Componist ausdrücklich verlangt, nicht durch die gewöhnlichen längeren Unterbrechungen getrennt werden, sondern gleich auf einander folgen müssen. Hieraus ergibt sich, dass alle vier Sätze in einem höchst naben Zusammenhange stehen, durch ein innigeres Band verbunden sind, als bei vielen Symphonieen dies der Fall ist, deren ganze Eintheilung auf einer gewissen Willkur bernht. Bei der Symphoniecantate bemerkte man sehon etwas ganz Aebnliches, indem alle Satze denselben melodischen Satz, der sich zuletzt als für den Gedanken: "Alles was Odem hat, lobe den Herrn" bestimmt zeigte, behandelten. Hier nun ist freilich ein so strenges thematisches Band nicht sichtbar, aber doch eine Verwandtschaft der einzelnen Themata, die nns sogleich anschaulicher werden soll.

Die Grundtonart der Symphonie ist Amoll. Ein Ausschafte con moto, das den Character eines Liedes hat, geht einem damit engerkräufen Allegro agitato vorber; beide Sätze sind im dreitheiligen Tacte, jenes ¾ - dieses ¼ - Tact, die Themata von beiden sind gleichfalls melodisch nah verwandt, nämicht



Das Allegro aber geht denselben Tonstnfen nach:

Ungeachtet der grossen Bewegung, die darin herrscht, behält dieses Allegro noch eine gewisse Weichheit, welehe der ganzen Symphonie überhanpt getren bleiht. Der Umstand, dass der erste Theil des Allegro's, obgleich, wie sich von selbst versteht, mit hänfiger Berübrung von Cdur, doch weder das Gegenthema diese Tonart beherrschen lässt, noch darin abschliesst, sondern Emolt den Platz behanpten lässt, unterstützt dies wesentlich. Zuletzt tritt plotzlich das Andante mit wenigen Taeten als Schluss des zweiten Theils ein, wodurch sich die Bedentung des Grundgedankens für beide Sätze noch deutlicher heransstellt. Wir gelangen nach kurzer Permate in die zweite Abtheilung des Werks and zwar nach Fdur, in welcher Tonart ein Vivace non troppo, ein Scherzo, das den altherkömmliehen Weg der aus der Menuett erwachsenen Scherzi's verschmäht, uns in ein lustiges Treiben versetzt, das aber mehr harmlose Heiterkeit, als Jubel der Leidenschaft enthält. Dieses Stück hat gleichfalls ein liedabnliches Motiv, das beinahe wie ein Volkstied, naiv und ohne alle Ansprüche seinen | Weg geht. Es sieht so aus:



Auch dass die Clarinette gerade dieses acherzhafte Lied anatiment, deutet auf Volksleben, da die Clarinette als Volksinstrument besonders autorisirt ist. Für den Ausputz des Gedankens, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist, thut das Streichquartett Viel, welches dafür später den Gegengedanken ausspricht, den die Flöten, Oboen, Fagotte mit reichen Figuren begleiten. - Nachdem diese ganze Volksacene, so möchten wir sie nennen, sich in Stille allmälig verloren hat, gelangen wir zn ernster and feierlieher Stimmung: Adagio cantabile (wieder in Adur, 2/4) wird eingeleitet und mit feinem Geschmack medulatorisch dem Vorigen verknüpft. Dieses Adagio hat ein äusserst gesangreiches Thema, das aber gleichfalls jenen liedmässigen Character, den Mendelssohn sehr lieht und dem wir in dieser Symphonie mehrsach begegnen, hewahrt. Eine kleine abgeschlossene Melodie wird hier mehrmals variirt, bald in dieser bald in jener Stimme festgehalten; diese strophische Wiederkehr ist durch einen mehr rhythmisch als melodisch interessanten Gegensatz vermittelt, ein Alternativ, das nehen jener Melodie characteristisch bervortritt und deren Wirkung erhöht. Das Finale: "Allegro vivacissimo," 4, A moll, brieht herein, von gleichmässigen Accordschlägen eingeführt, über deren Begleitung sich in lebendigen Rhythmen ein muthiges Thema vorwärts stürzt. Es hewegt sich rasch auf die Dominante in Moll, wo wir denn einen Anklang der deutlichsten Art aus dem allereraten Satze wiederfinden. Man sehe, man vergleiche :

n. s. w. So feurig nun auch das Ganze im weiteren Verlaufe anschwillt, so gewalige Harmonieen, namenlich meinen wird echromatisch aufsteigenden Bässe vor der Schlussendenz, so ist der Componist doch nicht gesinnt, mit solcher Aufregung zu schliessen. Ein sehr langer Orgelpunet auf der Tonica lässt dieses Allegro pianissimo zu Ende bringen. Dann tritt ein kurzes Allegro geomaestoso, %, Adur, unerwartet, gleichsan ein alebaständiger Hymnus, der Alles beschliessen soll, and, und erinnert abstramls an den melodischen Gedanken, von

In feierlich prächtiger Weise nud Fülle schlieast das Werk.

dem wir ohen sprachen:

Es kann hier nicht daranf ankommen, auf die vielen Feinbeiten der Instrumentation einzugeben, welche uns hegegen. Wie glicklich Mendelssohn manche Lieblinge, z. B. Violoneello und Horn, zu verwenden weiss, davon ist oft dien Rede gewesen. Posannen und Piecoloflöte braucht er nicht, um Ebenmaass des Colorita deato fester im Auge behalten zu können. Anch vier Hörner, statt zwei, siud nur der Stimmungen halber, nicht um Lärm zu machen, angewandt. Eben so wenig bedürfen wir hier wohl genauerer Nachweisung jener reizenden Mannichfaltigkeit, die er in Stimmenführungen und Nachahmungen aller Art anzubringen weiss. Das ganze Werk ist von innerlichem Ebenmaasse, feinem geistreichen Znsammenhange aller Ideen, sicher gezeichneten Formen. Dass wir dasselhe, was in Summa die Erfindung betrifft, über die früheren Werke des Meisters setzen möchten. dasa es gewaltig crobernd hinrisae und lante Begeisterung erweckte, dies dürsen wir nicht erwarten. Aber wir dürfen voraussagen, dass es überall ein reines Wohlgefallen erregen wird, namentlich da, wo man geübt ist, ein aus ao vielen Theilen zusammengesetztes und doch durch längere Pausen nicht unterbrochenen Tonstock aufznfaasen. Ob dergleichen für das Orchester, zumal die Blasinstrumente, die an die Ansdauer der Kraft gestellte Aufgabe durch den Mangel an Ruhepnneten nicht zu gross ist, dies möchte eine andere Frage sein.

Gegen die Ausstattung sowohl der bequemen Partitur als des vierhändigen vom Componisten selhat verfertigten Clavierauszuga ist niehta zu sagen. Sie sind correct nud elegant.

#### NACHRICHTEN.

Prog. Eine Opern - Novität war bei nus zum Vortheile der Dem. Grosser Mercadante's ,, Ginramento" mit einem Oder-Titel: "Bianca and Elaisa oder das Gelähda," Personen, welche den Angelo Tyran de Padoua gelesen baben, glanbten Anfangs sich in der Handlung zurecht finden zn konnen, verirrten aich aber auch hald in dem Labyrinth der Verarbeitung des Herrn Rossi und Uebersetzung des Herrn Georg Ott, während alle minder Belesenen vom Anfang bis zu Ende in egyptischer Pinsternisa herumtappten. Die Italiener haben Mercadante (zumal in dieser Oper) den Vorwnrf zu grosser Gelehrsamkeit gemucht. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, und die einzige Eigenschaft, wodurch sie sich vor andern neuen italienischen Opern auszeichnet, iat blos der Mangel an hrillanten und singharen Motiven. Durch die ganza Oper schleppen sich gedehnte poesieleere Cantilenen, nur selten von lebhaften Rhythmen unterbrochen, fort; dazu kommt noch die ungeheure Prätension, die Mercadante an Sänger und Darsteller macht. Dem. Grosser ist eine ausgezeichnete Sängerin, die als Norma, Alice, Lucretia u. s. w. hewiesen hat, dass sie hedeutende Aufgaben zu lösen im Stande ist; in dieser Elaisa, für welche ihre fiehlgeläufigkeit nicht ausreicht, vermechte sie wohl Beifall zu ernten, doch glaube ieh, hat jene nur da groasen Effect gemacht, wo eine Unger, Schoberlechner und andere Künatlerinnen vom eraten Range diese Partie ausführten. Die Besetzung des Manfred mit Herrn Schütky, der in kleinan Partieen Lobenawerthes leistet, sich jedoch zu tragischen Rollen dieser Art wenig eignet, war ein Fehlgriff, der seine Strafe mit sich trug; die Binne aung Mad. Bigt, vom k. privil, Theater in der Josephatadt, als erste Gastrolle und fand eine freundliche Aufnahme. Mad. Bigt ist eine mnikalische Anfingerin, welche, dem Vernebmen nach, erst seit kurzer Zeit geregelten Unterricht erhält, daber keine grossen Anforderungen an sie zu machen auch ziemlich kräftige Sopranstimme und intonit rein.

Mad. Schodel, k. k. Hofopernsängerin aus Wien, gab auf unserer Bühne nur zwei Gastrollen : Rebecca im "Templer und Jüdin," und Beatrice in den "Gibellinen in Pisa." Ihr weiteres Gastspiel wurde durch Uppasslichkeiten und andere Hindernisse aufgehoben. Mad. Schodel ist eine Sängerin, deren Stimme zwar über die Blütenzeit binaus aber immer noch kräftig genug ist, um bedentende Effecte zu machen, wenn diese nicht durch oft schwankende Intonation und eine mangelhafte Coloratur beeinträchtigt würden. Die bessere ihrer Leistungen war die Rebecca, worin die Thurm - und Gerichtsscene hervorznheben sind, hesonders gelang es ihr in ersterer, bei den Worten: "Ein Sprung von dieser Zinne macht mich frei" durch das freie feste Anschlagen des hoben C eine grosse Wirkung hervorzubringen. Uebrigens hat Mad. Schodel denselben Fehler der meisten dramatischen Sängerinnen, Effectbascherei und musikalisches und mimisches Pathos selbst in den rnhigaten Momenten. Minder befriedigte Mad. Schodel als Beatrice, weniger vielleicht, weil die grossartige Gesangleistung der Mad. Stöckl-Heinefetter noch im frischen Andenken stand, als weil die oben gerügten Fehler in

dieser Portie noch mehr hervortraten. Die heiden Gastdarstellungen des Herrn Prokop, Hofsängers des grossherzogl. Badischen Hoftbeaters zu Carlsruhe, waren: der Jäger im "Nachtlager zu Granada," und Papageno in der "Zauberflöte." Herr Prokop bewährte sich in beiden Partieen als wohlgeschulter Sänger, der auch kein Fremdling im Gebiete der Schauspielkunst ist, und soll, dem Vernehmen nach, bereits für unsere Oper gewonnen sein. - Unter den diesjährigen Fastenconcerten war unstreitig sowohl in Bezug auf musterhafte und vorurtheilsfreie Wahl als gediegenen Ausführung das wichtigste das erste des Conservatoriums, and Herr Kapellmeister Skraup hat sich in dieser wie in jener Hinsicht ein bedeutendes Verdienst um das Justitut wie um die Kunst erworben. Niemand verkennt die grossen Verdienste des verstorbenen Directors Weber, der sich durch die Gründung und Leitung dieses Instituts ein unvergängliches Denkmal in Böhmens Kunstgeschichte erworben hat; doch erlaubte ibm in der letzten Zeit aein hohes Alter nicht mehr, das musikalische Zepter mit gleicher Energie zu führen, welches nach einer jüngeren Hand verlangte, und man ist allgemein sehr begierig zu erfahren, wen die Direction des Vereins zu diesem Amte berufen wird. Kapellmeister Skraup hat einstweilen aus Gefälligkeit die Leitung der Orchesterübungen wie aller Productionen übernommen, dürste sich aber kaum unter die Concurrenten rechnen, da seine Stellung am Theater eben so wirkungsreich und viel Incrativer and wenigstens mit Pension verbunden ist. Unter

den übrigen namhaften Bewerbern zählt man zwei Namen von gatem Klange: Kritte und Aboique. Doch wir kebren von dieser kleinen Abschweifung zu unsern Concerte zurück, welches mit der Ouverture: Waldnymphe von Sterndale Bennett eröffnet wurde, die wir schon öfter gebört baben.

Das Concertstück für die Violine von Mauseder wurde von dem Zögling Christoph Stark recht sanber mit hübschem Vortrage gespielt, und auch die achtstimmige Partie für zwei Oboen, Clarinetten, Hörner und Fagotte in Cmoll von W. A. Mosart, vorgetragen von Adolph Rzepka, Michael Könnemann, Anton Mauermann, Gustav Farrick, Heinrich Gottwald, Joseph Thiele, Alous Rössel und Carl Hussa, wurde sehr nett geblasen; mehr Zartheit und Schönheit des Tones wird sich mit der Zeit einfinden. Den Schluss der ersten Abtheilung machte die Concertonverture: Frühlingsgenuss von S. Goldschmidt (zum ersten Male), welche sieh durch ächte Poesie und eine Art romantische Haltung auszeichnet, durch iene Art von Tonmalerei, welche die Wahrheit durch das Gefühl beurkundet. Wenn ich den Tondichter nicht ganz missverstanden habe, so scheint mir in dem Andaute eine schöne Morgenröthe zu begegnen, die über eine lachende Landschaft aufgebt, bis nach und nach das allgemeine Leben wach wird und grössere Bewegung eintritt. Ein Gewitter scheint aufzusteigen und freudig bewährt sich das: "Auf Regen folgt Sonnenschein." Die poetische Idee wird von einer trefflichen Form umbüllt. der Satz ist tadellos rein, die Instrumentation wirksam, oft überraschend neu und originell. Es thut mir sehr leid, kein näberes Detail dieser ansgezeichneten musikalischen Novität des Vaterlandes geben zu können, da mir leider! die Einsicht in die Partitur nicht gestattet ist. Die ganze zweite Abtheilung bildete "Irdisches und Gött-liches im Menschenleben," Doppelsymphonie für zwei Orchester in drei Sätzen von L. Spohr, welche hier zum erstenmale gehört und voraus von dem Referenten der "Bohemia" in einem sehr gründlichen nur etwas zu exallirten musikalischen Artikel besprochen wurde, der allerdings vielleicht die Erwartungen zu boch und auf ein Unerreichbares spannte. Was mich betrifft, so halte ich für den gelungensten Theil dieses Werkes den dritten Satz : "Endlicher Sieg des Göttlichen," (mit dem Motto : Wird aber in des ird'schen Treibens lietten der freie Geist nun ganz gefangen sein? - O nein! sein Genins wacht - mabnt - will ihn retten: Er siegt und sel'ge Ruh' ziebt bei ibm ein), insbesondere das denselben beschliessende Adagio, wo die Seele gleichsam im Gebet die Rube nach den Stürmen der Leidenschaft findet. Weniger sagen mir die beiden früheren Sätze zu, und trotz meiner Verehrung für den hochverehrten Componisten kann ich nicht verheblen, dass meiner Ansicht nach die musikalischen Gedanken in denselben nicht sowohl hinter der durch die Ueberschriften bestimmten poetischen Idee zurückbleiben, als vielmehr derselben gar nicht entsprechen. Der erste Satz, Kinderwelt (Daa Kind in sel'gem Unschuldstraum, abnt der Versuchung Näbe kaum; reisst ihre Locknng es auch hin, - sie trübt noch nicht den reinen Sinn) drückt mehr ein wehmüthiges Zurückerinnern und Zurücksehnen nach dem

unsehnldig heitern Kindesalter, als diesen Zustand selbst aus, während ich in dem zweiten Satze: Zeit der Leidenschaften (Doch in des Herzens beiligste Gefühle mischt bald sich wilder Leidensebaften Streit; es wird der Menseh entrückt dem bohen Ziele, er folgt der Welt, denkt nicht der Ewigkeit!) wieder eher tiefsinnige Grübelei als "Streit wilder Leidenschaften" finde. Abgeseben biervon jedoch muss man wiederum in der edlen Form, in der Beberrschung der complicirten Mittel. mit denen er viele überraschend schöue, neue Effecte hervorbringt, den vielersabrenen Meister bewundern. Was die Aufführung nud Aufnahme dieser Symphonie betrifft, unterschreibe ich willig das Urtheil des geschätzten Bohemis - Referenteu. Herr Kapellmeister Fr. Skraup hatte die beiden Orchester in der Aufstellung der Spielenden sinnreich getrennt, den Streichinstrumenten des ersten Orchesters die Bläser des zweiten zur Seite gestellt und umgekehrt den Trompeten, Panken and Posaunen im Hintergrunde ihren Platz angewiesen. Das bierdurch bewirkte Correspondiren der Instrumente von verschiedenen Seiten her war wirklich überraschend. Die Ansführung war durchaus trefflich, was besonders bei dem überans schwierigen zweiten Satze höchst ehrenvoll ist. Beide Orebester müssen mit Anszeichnung genanut werden. Aber auch Herr Kapellmeister Skraup verdient für die Sorgfalt des Einstndirens, das Verständniss des Werks, das er überall zeigle, und für seine umsichtige treffliche Leitung des Ganzen die grösste Anerkennung. Die Aufnahme von Seite des Pu-blienms war eine überaus günstige — nach dem zwei-ten Satze schien der Beifall nicht enden zu wollen, das Schlussadagio ward, nach der tiefen, ich möchte sagen ebrfurchtsvollen, Stille, die dabei Im Publicum herrschte, allgemein verstanden und gefühlt. Von allen Seiten hörte man zum Schlasse einstimmiges Lob und Aensserungen der Zufriedenheit.

(Beschluss folgt.)

# Herbstopern 1842 in Italien u. s. w.

Vercelli. Donizetti's prächtige Parisina, deren Titelrolle die Lusignani mit ihrem hohen Sopran vortrag, enthaniasmirte das Auditorium ungemein; der längst bekannte Tenor Tati trug einen Furore nud Bassint Fiori einen Fanutsmo davon: das war eine Komddie! In Rossini's nachher gegebenem Otello trugen die Lusignani und Tati die Palmen davon.

Pincrolo. Brat gegen Ende October begann die Stagione mit Ricci's Scaramuccia, in welcher Oppe die Vernbet sich vortheillast auszeichnete; die Remorini war ein leidlicher Contino; Colla gab die nicht leichte Rolle des Tomana ols erfabruer Bassist; Herr Darexi als Lelio, und Magrini als Scaramnecia genügten Beide. Im darauffolgenden Nuovo Figaro, ebenfalls von Ricci, zogen blos einige Stücke an.

Novara. Dieselbe Gesellschaft und Opern wie in

Varese (s. d.).

Oneglia and San Remo. Der Buffo Bellegrandi, zugleich Impresario, gab in diesen beiden Gennesischen Städten drei Opera: Bestriee di Tenda, Gemma di Vergy, nnd la Prova dell'Opera Seria. Die Vorzüglichsten seiner Truppe, ausser seiner werthen Person, waren die Signore Cadolini nnd Gerli, Tenor Marchetti und Bassist Sannier, letzterer fast der Beste.

Chianari. In dieser sebön gelegenen Genuesischen Stadt zeichnete sieh die Prima Donna Ciotti-Grossoni vor all ibren mitwirkenden Süngern (Tenore Dossi und Gasparini, Buffo Barsanti, Bassist Carcopino - Perez) aus, Die gegebenen Opern waren; Marino Faliero, und Elisir d'amore von Donizetti, und die Paritani von Bellini;

der Elisir ging am Schlechtesten.

Genua (Teatro Carlo Fenice). Der liebe Himmel weiss, wie man auf den Gedanken gekommen sein mag, Ricci's saubere Nozze di Figaro, die kanm zwei oder dreimal bei ibrer Gebort zu Mailand das Theaterlicht erblickten, der Vergessenheit ewiger Nacht zu entreissen. Der Mailander Fiasco totale hat sie aber auch hier getroffen. Kanm erhielt die Leva in der Rolle der Susanna und Napoleone Rossi in jener des Don Basilio einigen Beifall. Ein zwar nicht totaler, doch ehrlicher Fiasco traf die folgende zweite Oper: Un Episodio di San Michele del Maestro Savi. Donizetti's Elisir d'amore beiterte das Theater wieder auf. Die Olivieri, Buffo Rossi, Tenor Donsti und Bassist Sermattei wurden häufig applaudirt. I due sergenti, del Maestro Mazzuccato, worin die Leva sang, fand bei Weitem nieht dieselbe Aufnahme als ihre Vorgängerin.

Die Sängerin Croff, vom Mailänder Conservatorinm, bat sich bier etablirt und gibt im Singen Unterricht.

Lombardisch - Venetianisches Königreich.

Mailand (Testro alla Scala). Die Herbststagione begann schon am 13. August und endigte den 4. December. In diesen viertehalb Monaten liefen sieben Opern, eigentlich nur eine einzige, vom Stapel. Mercadante's Giuramento, Donizetti's Maria di Andenz and Herrn Imperatori's Bianca di Belmonte blos zweimal, das zweite Mal znr Noth: Donizetti's Convenienze teatrali, ein einziges Mal, dessen Gemma di Vergy, beiläufig dreimal, Rieci's Corrado d'Altamura zehu - oder zwölfmal, und Herrn Verdi's Nabneodonosor, mit welchem die Stagiene begsnn and endigte, 67 Mal! In diesem die verwichene Fastenzeit zum ersten Male mit Beifall bier gegebenen Nabucodonosor (s. Allg. Musikal. Zeit., No. 42 vom v. Jahrg.) debütirte die Prima Donna De Giulj mit grossem Glücke, und gewann die Gunst des Publicums dergestalt, dass obige Zahl 67, auch in Betracht des wenigen oder gar nicht Gelingens der übrigen Opern, wenigstens in Italien nicht sonderlich anffällt, die armen Abonnenten aber jedenfalls zn bedauern waren. Die Sign. De Giulj hat einen hübschen Sopran in den boben Chorden, in den mittlern (wenigstens anf der Scala) ist er null, und mit der Geläufigkeit siebt's traurig aus; sie singt aber con anima und war die beste Prima Donna der Stagione. Wahr ist es auch, die Rolle der Abignille im Nabuco passte ibr besonders au; in der Gemma di Vergy erregte sie nicht denselben Enthusissmus, und in der Maria di Rudenz gar keinen. Die Micciarelli, die im Giuramento und anch in der Bufforolle der Convenienze tea-

trali debütirte, verunglückte ganz. Im zweiten Act des Giuramento hielt sie sich wacker, sie ist aber im Ganzen abgenutzt, wie es überhanpt, der so sebr ermudenden modernen Opern wegen, mit allen hentigen Sängern über kurz oder lang der Fall ist. Buffo Rovere hat demnach ein einziges Mal die Bühne in dieser Stagione betreten und zwar als Mamma Agata. Die noch junge, ebenfalls sehr abgenutzte Abbadia singt nur allzusehr con anima, ja col corpo, weil ihr vom Publicum, dessen Wohlwollen sie geniesst, zum Schreien abgenöthigter Gesang einen Krastauswand erfordert; sie wirkte in den beiden Opern Corrado und Bianca. Von den männlichen Sängern - das Singpersonal der Stagione war sehr zahlreich - verdient vor Allen der Tenor Guasco eine lobenswerthe Erwähnung; er war auch der Beste der ganzen Gesellschaft. Ein anderer Tenor, Giovanni Severi, debütirte als Tamas in der Gemma di Vergy, mit einer starken, boben, leider oft nicht reinen Stimme : der fängt schon bei Zeiten zu schreien an: die heutige Conditio sine qua non des schönen Gesanges. Von den Bassisten machten die Herrn Ferlotti, Fervi und der Franzose Derivis ihre Sache leidlich für die dermaligen Zeiten (die Pariser Revue Mus. No. 49 vom 4. December d. v. J., unter der Rubrik Italien, macht viel Wesens mit Herrn Derivis. Man lasse ihr die Freude. Dass er bereits für die dritte Oper engagirt ist, beweist höchstens, dass es für gewisse Rollen (namentlich Priesterrollen) ein brauchbares Subject ist. Der Pariser Menestrel vom 11. December sagt gerade heraus, Derivis habe im Giuramento Fiasco gemacht, und er sei blos in Priesterrollen vorzüglich). Die neue Oper Bianca di Belmonte, vom Herrn Zuglied). Die nede Oper Bunke der Bemonte, von Merin Carlo Imperatori aus Mailand, wurde mit Noth zweimal gegeben. Dieser junge Mann hatte bereits vor einigen Jahren eine andere unaufgeführte Oper componirt. Ein guter Frennd, der sie gesehen, rieth ibm, die Musik, von der er bis jetzt höchst ärmliche Kenntnisse gehabt, ernstlich zu studiren, und empfahl ihn dem Herrn fiapellmeister v. Seyfried in Wien an, der ibn auch lieb gewann und einige Monat Unterricht gab. Die Allg. Mus. Zeit. sprach auch in einem vorigen Jahrg, von einer damals in der Schottenkirche zu Wien von Herrn Imperatori aufgeführten neuen Messe. Bei der baldigen Rückkunft des Herrn Imperatori in Mailand begriff man nicht, wie er in so kurzer Zeit sehr grosse Fortschritte gemacht haben konnte .... Seine oberwähnte Oper hat zwar einiges Gelungene, namentlich einen schönen Gesangchor

der Introduction aufzuweisen; das Ganze gleicht aber einer Liszt'schen chromatischen Fantasie und war eine Geissel der Sänger und Orchester. Die aus 13, sage dreizehn, Tempo's bestehende Ouverture wurde von Letzterem nach der gemachten ersten Probe dem Maestro feierlichst zurückgegeben. - Herr Arthur Saint - Leon, erster Tänzer der Scala, zugleich ausgezeichneter Violinspieler, hat sich in dieser Stagione zuweilen in den Zwischenacten, Anfangs December auch in einer besondern musikalischen Academie, worin er seine eigenen Compositionen vortrug, mit starkem und für einen Tänzer gewiss verdientem Beifall auf der Scala hören lassen. Ob er auch ein guter Quartettspieler sei, ist zu bezweifeln. (Beschluss foigt.)

Leipzig. Sonntag, den 23. April, in der Mittagsstunde, fand die Enthüllung des Denkmals statt, womit Mendelssohn den Manen Sebastian Bach's ein Zeichen seiner Liebe und Verehrung, den freundlichen Anlagen um unsere Stadt eine neue anmuthige Zierde gestiftet hat. Es nimmt seinen Platz in der Nähe der Thomasschule, vor den Fenstern der Cantorwohnung ein, der einstigen des grossen Cantors an dieser Schule. Das Monument, im altdeutschen Style, ist nach der Angabe Bendemann's vom hiesigen Bildhauer Knauer trefflich ausgeführt. Der Enthüllung des Monumentes war ein Concert im Saale des Gewandhauses vorausgegangen, in welchem nur Compositionen Sebastian Bach's zur Aufführung kamen. Unter den Fremden, welche zu dieser Feier nach Leipzig gekommen waren, befand sich der einzige lebende Enkel Seb. Bach's, Kapellmeister Bach aus Berlin, früher in Diensten der Gemablin Fr. Wilhelms II., ein rüstiger Greis in hohen Jahren. Auch Herr Professor Bendemann aus Dresden war anwesend.

### Feuilleton.

Delphin Alard, der junge ausserst talentvolle Künstler, ist am 25. Februar d. J. an Baillot's Stelle zum Professor am Conservatorium in Paris crannul worden. Seine Etuden für die Vio-line, Op. 10, welche hereits in den Classen des Pariser Conservatorioms eingeführt sind, werden demnächst auch in Dentschland (bei Joh, Pet. Spehr in Braunschweig) erscheinen.

Am 17. Mal wird in Heidelberg das alljährliche Musikfest gesciert werden. Zur Ausschrung bestimmt sind Händel's Alexanderset, und "Das Heidelberger Schloss," Captate von dem Heidelberger Musikdirector L. Iletsch.

Redacteur: M. Hauptmann.

### Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 2. bis 8. Mai d. J.

Benoni, G., Remanza Dammi II sepore. Lasst mir d. Schimmer, f. 1 Singat. m. PRe. Wies, Mechetti. 18 Rr. Budhadly, F., Eche-Retrait C. PRe. Prag. Hoffmann. 30 Rr. Burymeller, H., Fleurz your la Jenesass. Ruddine , lea Diamans de la Gerenane, I. Pfre. C. fal. 12 Bend. 30 Rr. Chapto, F., Frédiate J. 18 PRe. Op. 45. Wies, Mechetti. 45 Rr. — La mêma ur. 42 mains. Elbed. 30 Rr.

Czerny, C., Funt. s. des thèmes de Mercudanie p. le Pfte. Op. 722. No. 7. 8. Wien, Mechetti. à 30 Kr. Donizetti, Pas d'antre amour que toi t Melodie f. 1 Singst. m. Pfte. Ebend. 45 Kr.

Doppier, J., La Rose. Rondino s. les Huguenots p. Pfte. On. 58. Prag. Hofmann. 45 Kr.

Giallind, M., Var. p. in Gilters. Onev. path. Wim. Machattl. 45 Kr. Ham. L., Caprice-Etdeep, in Phr. 09, 5. Prag. Haffanne. 40 Kr. Haydo, Jr., Quature p. 2 V., A. et Veclis. No. 41. Part. Neav. Edi-tion. Berlin, Transivie at Comp. 15 Sgr. cattle. Henself, J., Wiegenlied arr. à 4 mains. Wice. Mochetti. 30 Kr. Hensel, J., It veriandra, Rem. f. Siggti. n. Pire. Bend. 20 Kr.

zeoco, «, it revinata, nom. 1. 1 Nagat. m. Pite. need. 20 Nr.
Labirkly, «J. Gress a. d. Heimsti 3 Folks, 0p. 91, f. d. Plez na 4 Hindea 13 Kr., na 2 Hindea 20 Kr. Prag, Hoffsnee
Lichmann, «J. Sale-Quide 16 f. d. Plez. Bend. 30 Kr.
Mendelszoha-Barthielly, F., Quature p. 2 V., A. at Veelle, Op. 13, erc.
p. le Plica 4 m. Noux. Edit. Laipstig, Br. et Härrel, 1 Talr. 20 Ngr.

Lobgesang. Eine Symphooie-Cantate anch Werten der heil. Schrift, Op. 52, f. d. Pfie xu 2 Händen eingerichtet. Ebend. 3 Thir. - 17 Variat. sérieuses p. le Pfie. Op. 54. Wien, Mechettl. 1 Fl. 15 fir.

Merk, F., Fleures d'Italie. Fant. s. Luein di Lammermoor p. le Veelin av. Pfte. Op. 26. No. 2. Ebend. 1 Ft. 15 Kr.

AV. Pitt. Up. 20. No. 2. assess. I Fr. 13 tr. Marchaele, p. la Pho k & Morchele, S. Marchaele, S. Marchaele, L. Marchaele, M. Marchaele, Ph. 1. Prag. Hoffmann. I Fr. Maller, F. Lie Gentlin. Rendop. la Phot. Op. 1. Prag. Hoffmann. I Fr. Maller, F. Lie Channelle, G. Marchaele, C. Marchaele, C. Marchaele, C. Marchaele, L. Thir. 10 Ngr. Prikard, E. Thomes origin, variety in Phot. Opt. C. Wies, Moschetti. IFI.

Plachy, FV., Fant. s. des thèmes fav. de Donisetti p. la Pite. Op. 95. No. 15. 16. Wice, Mochetti. à 30 Kr.

Plessen, F. L. v., Nordlands Last. Walzer f. d. Pfte. Op. 41. Dreeden, Meser. 15 Ngr.

- Die weisse Rose, Gedieht f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 42. Ebd. 4 Ngr. - Traumbilder, Walzer f. d. Pfte. Op. 43. Ebend. 15 Ngr. - Die Humoristen. Walzer f. Pfts. Op. 44. Ebend. 124 Ngr.

Sämmtliebe vorstebende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu bezieben.

Plessen, F. L. v., Erianerang schöner Stunden. Walner f. d. Pfts. Op. 45. Dresden, Meser. 12; Ngr.

 Dresden, Meser. 12; Ngr.
 Moturs f. d. PRe. Op. 46. Ebend. 4 Ngr.
 Erinnerung an die Heimath. Wolzer f. d. PRe. Op. 47. Ebd. 12; Ngr.
 Marien-Walzer f. d. PRe. Op. 48. Ebend. 12; Ngr. - Jogd-Polka f. d. Pfte. Op. 49. Ebend, 3 Ngr.

- Erinnerung an die erste Liebe. Wolzer f. d. Pfte. Op. 50. Ebendaselbst. 123 Ngr.

- Parede-Marsch f. d. Pfte. Op. 51. Ebeed. 5 Ngr.

-Jagendiust. Walzer f. d. Pfte. Op. 52. Ehead. 121 Ngr. - Die Frühlingsboton. Walzer f. d. Pfte. Op. 53. Ebend. 121 Ngr.

- Des Soldsten Heirathsgedankes. Lied m. Pfte. Op. 54. Ebd. 3 Ngr. - 4 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 55. Ebend. 10 Ngr. Prager fev. Gatoppe, Pelke u. s. w. f. d. Pfte. No. 113, 114, 115. Prag, Hoffmann. à 15 Kr.

Redler, La petite Coquetta. Ronda brill, at facile p. le Pfte. Op. 43. Ebend. 30 Kr.

Sokulski, A., Caprice-Etude p. le Pfte. Wicu, Mochettl. 45 Kr., Thalberg, S., Ramacces saus paroles, Op. 41, No. 2, arr. p. le Pfte à 4

malas, Ebend. 45 Kr. - Lieder obne Worte, übertragen f. d. Pfle v. Czerny. Heft 4. Eben-

daselbst, 1 Fl. - 48 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. No. 37-48. Ebend. à 15-30 ffr. Tolberque, J. B., Lee Enfeuts terribles. Quadr. p. le Pfte. Ebd. 30 ftr. Tomascheck, FV. J., Altböhmische Lleder a. d. Kösiginhofer Hand-

sebrift, Böhm. n. dautsch f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 82. Prag. Hoffmans. 1 Pl. 40 Kr.

Westliky, P. M., Der Zeitgeist, Doch Casu. Walčík pro Pianoferte.
Op. 13. Ebend. 43 Kr.

### Ankündigungen.

#### NEUE MUSIKALIEN. welche im Verlage

von G. Müller in Rudolstadt Ostermesse 1845 erschienen sind.

Beer, J., 4 Lieder für vier Mannerstimmen. Op. 6. (In der Ferne. — Pilgerlied. — Bergmaunslied. — Des Jägers Heimath.) ..... Brandenburg, F., Opern-Riange. Eine Sammlung von Potpourri's, Divertissement's, Fantasicen, Rondo's etc. nach Themen aus den neuesten und beliebtesten Opern,

nach Themen aus den neuernach für das Pianoforte im eleganten Style. Erste Folge. Lief. 1. Potpourri et Fantaisie nach Themen aus "Lacia di Lammermoor — 36. Potpourri nach Themen aus "Die Tochter des

Regiments"

Tegument tenud nach Themen aus "Die Ré5. Poppeuri et tenud nach Themen aus "Die Réngis wer (FFird furgesetz) — 56

Junghams, C., Musikalische Blumeniese. Eine Semmlung kleiner Musikrücke nach Moitvea aus den neesten
und belichetset Opera, für das Pinsofrate in leichten Style, nur Aufmunterung und Unterhaltung junger Pia-

Dritte Lieferung: 4 Piecen nach Motiven aus den Opera; die Tochter des Regiments, die Krondinmenten und die Puritaner....... - 36 Vierte Lieferung :

4 Piecen nach Motiven aus den Opern: die Tochter des Regiments, die Puritaner, der Kerker von Edinburg und Beliaar

ear .....

FL Br. Luchner, F., 3 Lieder für 4 Männerstimmen. Op. 74.

(Die Elemente der Liebe. — Nachtstille. — Der Frühling.) 1 30 Bitter, A. G., Tonstücke für die Orgel, zum Gebrauche

beim öffentlichen Gottesdienste. 2º Heft : 12 Vorspiele in leitereigenen Tonen der Moll-

In unserm Verlage erschien von dem gefeiesten Pinnoforte-Firtuosen

### R. Willmers:

Schameht um Meere. Taugemilde. Op. 8. 3 Thir. Kömer's Schlachigchet für Finns allein. 4 Thir. Frendreil und leidroil. Lied für die linke Hand allein. 2 Thir. Frendreil und leidroil. Lied für die linke Hand allein. 2 Thir. Varistions de concert über Thema's aus den Puritaeren. Op. 40. 4 Thir.

Nocturne melodique, Op. 12. + Thir.

Der bereits im Norden als eminenter Virtuos und tüchtiger Componist gefeierte Willmers hat nun ouch in Paris die grosste Scussion erregt; er hat nicht nur alle Kenner und Laien der Weltstadt in Erstannen gesetzt und entzücht, sondern auch Alles überstrahlt, was sich zur Zeit an Künstlern in Paris hofmd, und vom Conservatorium für seine ausgezeichneten Leistungen die zil-berne Ehrvauredaille erholten. Die Kritik stellt Willmers als Vis-tussess zwischen Liest and Theilberg, aber als Componiten weit höher als Beide. Eine detaillirte Kritik obiger Werke hier folgen

zu lasen, möchte überftüreig erscheinen. Durch alle Buch- und Musikallenhendlungen zu beziehen. Schuberth & Comp. in Homburg und Leipzig.

Hierzu Ostermesse Bericht 1843 von A. Diebrilli u. Comp., Kunst- and Musikalienhandler im Wien.

. .1.0....

# Ostermesse - Bericht 1843

VOB

# A. Diabelli & Comp., Kunst-und Musikalienbändler in Wien, Graben Nº 1133.

Unsere neuesten Verlagswerke, so wie unsern übrigen reichhaltigen Musikalien - Verlag liefert Herr Friedr. Kistner in Leipzig an alle unsere Geschäftsfreunde in Deutschland und den benachbarten Ländern aus.

Die Preise sind in Conventions - Munze, der Gulden zu 3 Stück Zwanziger.

| Lenroucher.                                    | u. Kr.                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| fl. kr.                                        | 4. Heft. Vorübungen zur Bildung der       |
| Marpurg, F. W., Abhandlung von der             | Stimme und Kehleufertigkeit,              |
|                                                | für Sopran oder Tenor 1 15                |
| Fuge nach den Grundsätzen und Bei-             | Dieselben für Alt oder Bass 1 15          |
| spielen der besten in - und ausländischen      |                                           |
| Meister entworfen. Neu bearbeitet,             | 5. Heft. Duett Solfeggien 2 -             |
| mit erläuternden Anmerkungen und Bei-          |                                           |
| spielen vermehrt von S. Sechter. I. Theil 10 - |                                           |
| II. Theil 12 —                                 | Für das Pianoforte allein.                |
| Fahrbach, Jos., Die ersten 30 Leetio-          | Tur aus Tianojorce attern.                |
| nen zum Unterrichte im Flötenspiele            | Chart P. V. Badden and In diam            |
|                                                | Chotek, Fr. X., Rondoletto sur des thèmes |
| für Anfänger, mit besonderer Berück-           | favoris de l'Opera: Lucia di Lammer-      |
| sichtigung auf den Selbstunterrieht, nach      | moor, de G. Donizetti. Op. 45 45          |
| einer eigenen, ganz neuen, sehr fassli-        | - Divertissement sur des motifs favoris   |
| ehen practischen Methode bearbeitet.           | de l'Opera: Linda de Chamounix, de G.     |
| 15. Werk 3 —                                   | Donizetti. Op. 55                         |
| Rossini, G., Practische Gesanglehre            | Czerny, C., Souvenir théatral. (Fort-     |
| in 6 Heften a — 30                             | setzung.)                                 |
| Diesclbe complet gebunden 2 30                 | Cab. 73. Fantaisie 1" sur les motifs fav. |
| Weiss, L., Theoretisch-practische Ge-          | de l'Opera : Linda di Chamounix,          |
| sanglehre für das Conservatorium der           | de G. Donizetti 1 15                      |
| Musik in Wien, 9. Werk                         | - 74. Fantaisie 2me sur do 1 15           |
|                                                |                                           |
| 1. Heft. Elementar-Unterricht 4 —              |                                           |
| 2. Heft. 18 Solfeggien für Sopran oder         | - 76. Fantaisie 4me sur do 1 15           |
| Tenor 1 30                                     | (Wird fortgesetzt.)                       |
| Dieselben für Alt oder Bass 1 30               | Diabelli, Ant., Musikalische Jugend-      |
| 3. Heft. Theorie von der höhern Bil-           | traume. Kleine Potpourris aus den         |
| dung des Gesanges, mit Bei-                    | neuesten Opern, mit Fingersatz und Be-    |
| spielen von der Aussprache des                 | rücksiehtigung für kleine Hände. Op. 162. |
| Textes 2 —                                     |                                           |
|                                                | (                                         |

| fl. kr.                                                                  | fl. kr.                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Heft 21. enthält: 1. Potpourri nach Mo-<br>tiven der Oper: Linda di Cha- | Donizetti, G., Linda di Chamounix.<br>Oper. Vollständiger Anszug für das       |
| mounix, von G. Donizetti 45                                              | Pianoforte allein von Fr. X. Chotek . 7 30                                     |
| - 22. enthält: 2. Potpourri nach do 45                                   | Ouverture daraus einzeln (Nº 61.) 1 —                                          |
| - 23. enthält: 3. Potpourri nach do 45                                   | Dieselbe Ouverture im brillanten                                               |
|                                                                          | Style geselzt von Carl Czerny 1 -                                              |
| - 24. enthält: 4. Potpourri nach de 45                                   | Doppler, Jos., Rondean sur la Romanesca.                                       |
| 25. enthält: Zwei Potponrris nach Mo-                                    | Famenx air de danse du 16. Siècle,                                             |
| tiven des romantisch-komischen                                           | Ор. 50                                                                         |
| Zauberspiels: Der Zauber-                                                | Op. 50                                                                         |
| schleier, Musik von A. E. Titl - 45                                      | avec nonveiles variations, Op. 30 — 45                                         |
| Violin-Begleitung dazu (ad libitum) à — 15                               | Knofl, G., Fest-Marsch in D. (Beliebte Mär-                                    |
| (Werden fortgesetzt.)                                                    | sche N <sup>2</sup> 58.)                                                       |
| iabelli, Ant., Enterpe. (Fortsetzung.)                                   | Lickl, C. G., Sechs Elegien, Op. 63. complet 2 15                              |
| Nº 406. Der Zauberschleier, von A.                                       | Einzeln Nº 1. in B moll. Nº 2. in G                                            |
| E. Titl. 1. und 2. Potponrri . 1 —                                       | moll. No 3. in Emoll. No 4. in Amoll.<br>No 5 in Fmoll. No 6 in Curoll. a — 40 |
|                                                                          | Nemetz, And., Linda-Marsche. (Beliebte                                         |
| - 407. Corrado di Altamara. Oper                                         | Märsche Nº 61.)                                                                |
| von Fed. Ricci. 1. Potpourri 45                                          | Nouveautés du jour pour le Salon musical.                                      |
| - 408. do do 2. Potpourri 50                                             | (Musikalische Tags - Nenigkeiten.)                                             |
| - 409. do do 3. Petpourri 50                                             | Cab. 16. Skiwa, Jean., Roudino sur des                                         |
| - 410. Linda di Chamonnix. Oper                                          | thêmes fav. de l'Opéra:                                                        |
| von G. Donizetti. 1. Potpourri. 1 -                                      | Linda di Chamonuix, Op. 7 45                                                   |
| - 411. do do 2. Potpourri 1 -                                            | - 17. Lickl, C. G., Le petit Savojard.                                         |
| - 412. do do 3. Polponrri 1 —                                            | Impromptu sur la Ballata                                                       |
| - 413. de de 4. Potpourri 1 —                                            | de l'Opera: Linda di Cha-                                                      |
|                                                                          | mounix, Op. 67 — 45                                                            |
| - 414. Nabucodonosor. Operv. Gius.                                       | - 18. Preyer, Gottfr., Scherzo,                                                |
| Verdi. 1. Potpourri 1 —                                                  | Ор. 42                                                                         |
| - 415. do do 2. Potponrri 1 —                                            | - 19. Hermann, G., Fantaisic en                                                |
| - 416. do do 3. Potpourri 1 —                                            | forme d'un graud Etude sur                                                     |
| (Wird fortgesetzt.)                                                      | les motifs de l'Opéra : Lin-                                                   |
| - Potpourris aus den neuesten und belieb-                                | da di Chamounix 1 30                                                           |
| testen Opern (complet gebunden).                                         | - 20 Rondeau caracteristique sur                                               |
| Heft 32. Corrado d'Altamura. Oper                                        | do                                                                             |
| von Fed. Ricei, in 3 Potpourris 2 15                                     | - 21. Rosenfeld, L., Rondino mili-<br>taire sur les motifs de                  |
| - 33. Linda di Chamounix. Oper                                           | l'Opera: Nabucodonosor,                                                        |
| von G. Donizetti, in 4 Potpour-                                          | de Gius. Verdi, Op. 2 45                                                       |
| ris 3 30                                                                 | · 22 Introduction et Variations                                                |
| - 34. Nabucodonosor. Oper von                                            | sur le choeur favori : (Va                                                     |
| Gius. Verdi, in 3 Potpourris . 2 45                                      | pensiero) (Theure Heimath)                                                     |
|                                                                          | de l'Opéra: Nabucodono-                                                        |
| (Werden fortgesetzt.)                                                    | sor, de Gius. Verdi, Op. 3 45                                                  |
| - Wiener-Lieblingsstücke der neue-                                       | (Werden fortgesetzt.)                                                          |
| sten Zeit für das Pianoforte allein                                      | Schmidt, G., 24 kurze Praeludien in allen                                      |
| oder zu vier Händen (Fortsetzung).                                       | Tonarten für die Orgel, oder Pianoforte,                                       |
| Nº 31. La Romanesca. Melodie aus                                         | Ор. 3 1 —                                                                      |
| dem 16. Jahrhundert                                                      | Verdi, Ginseppe, Ouverture aus der Oper:                                       |
|                                                                          | Nabucodonosor 45                                                               |
| - 32. Erlkönig, Musik von Franz<br>Schubert                              | Wanezura, Jos., Leichte Variationen über                                       |
|                                                                          | das beliehte steyrische Lied: Das Her-                                         |
| - 33. Romanze und Cavat. alla Po-                                        | zenload, Op. 31                                                                |
| lacca, zur Oper: Linda di Cha-                                           | - Introduction and Variationen über ein                                        |
| mounix neu componirt von G. Do-<br>nizetti                               | beliehtes Thema aus der Oper: Das                                              |
|                                                                          | Pferd von Erz (Le cheval de Bronze),                                           |
| (Werden fortgesetzt.)                                                    | von Auber, Op. 32                                                              |
|                                                                          |                                                                                |

| The Att. Wieling                                                                                         | fl. kr.                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Für die Violine.                                                                                         | Nº 74. enthält: Linda di Chamounix,                                |
| fl. kr.                                                                                                  | Oper von G. Donizetti.                                             |
| Diabelli, A., Concordance. Periodisches                                                                  | II. Abtheilung 1 -                                                 |
| Werk für Pianoforte und Violine con-<br>certant. (Fortsetzung.)                                          | - 75 Nabueodonosor. Oper<br>von Gins. Verdi 1 —                    |
| Heft 37. enthält: Linda di Chamou-                                                                       | (Wird fortgesetzt.)                                                |
| nix, Oper von G. Donizetti.                                                                              | (Will fortgeseran)                                                 |
| 1. Potpourri 1 10                                                                                        |                                                                    |
| - 38. do do 2. Potpourri 1 15                                                                            | Fürden Csakan.                                                     |
| - 39. do do 3. Potpourri 1 15                                                                            | - P                                                                |
| - 40. do do 4. Potpourri 1 15                                                                            | Diabelli, A., Mon Plaisir. Ouvrage pe-                             |
| - 41. do do 5. Potpourri 1 15 - 42. enthält: Nabueodonosor,                                              | riodique pour le Csakan seul. (Fort-                               |
| Oper von Giuseppe Verdi.                                                                                 | setzung.)<br>Cah. 27. enthält: I Puritani. Oper von                |
| 1. Potpourri 1 -                                                                                         | V. Bellini 45                                                      |
| . 43. do do 2. Potpourri 1 -                                                                             | - 28 L'Elisir d'amore.                                             |
| - 44. do do 3. Potpourri 1 —                                                                             | Oper von G. Donizetti. — 45                                        |
| (Wird fortgesetzt.)                                                                                      | - 29 La Straniera. Oper                                            |
| Prandau, Charl. Baron, Ouverture bon-                                                                    | von V. Bellini — 45                                                |
| graise à grand Orchester. Op. 24 3 -                                                                     | - 30 Belisario. Oper vou<br>G. Donizetti — 45                      |
|                                                                                                          | - 31 Lucia di Lammer-                                              |
|                                                                                                          | moor. Oper von G.                                                  |
|                                                                                                          | Donizetti 45                                                       |
| Für die Flöte.                                                                                           | - 32 Marino Faliero. Oper                                          |
|                                                                                                          | von G. Donizetti 45                                                |
| Briccialdi, Giulio, Concertino per Flauto                                                                | - 33 Lucrezia Borgia.<br>Oper von G. Donizetti. — 43               |
| con accomp. di Piauoforte. Op. 10 1 45                                                                   | - 34 Parisina. Oper von                                            |
| <ul> <li>Fautasia sopra un motivo dell' Opera:</li> <li>Linda di Chamounix, del G. Douizetti,</li> </ul> | G. Donizetti 43                                                    |
| per Flauto con accomp. di Pianoforte.                                                                    | - 35 Lieder von Heinrich                                           |
| Ор. 14 1 30                                                                                              | Proch 4                                                            |
| Diabelli, A., Productionen für die Flöte                                                                 | - 36 Lieder von Franz                                              |
| mit Begleitung des Pianoforte.                                                                           | Schubert 43                                                        |
| (Fortsetzung.)                                                                                           | nix. Oper you G. Do-                                               |
| Heft 48. enthält: Linda di Chamou-                                                                       | nizetti. 1. Abtheilung 4                                           |
| nix. Oper von G. Donizetti.<br>1. Potpourri 1 15                                                         | - 38 de de de                                                      |
| - 49. de de 2. Potpourri 1 15                                                                            | II. Abtheilung . — 4                                               |
| - 50. do do 3. Potpourri 1 15                                                                            | - 39. · Nabueodonosor.                                             |
| - 51, do do 4. Potpourri 1 15                                                                            | Oper von Gius. Verdi . — 45<br>(Wird fortgesetzt.)                 |
| - 52. do do 5. Potpourri 1 15                                                                            | (Wird fortgesetzt.)                                                |
| - 53. enthält : Nabucodonosor.                                                                           |                                                                    |
| Oper von Giuseppe Verdi.<br>1. Potpourri 1 —                                                             |                                                                    |
| - 54. do do 2. Potpourri 1 —                                                                             | Gesangmusik.                                                       |
| . 55. do do 3. Potpourri 1 -                                                                             |                                                                    |
| (Werden fortgesetzt.)                                                                                    | A. Originalgesänge.                                                |
| - Der musikalische Gesellschaf-                                                                          | Baumann, Alexander, Gebirgs-Bleamln.                               |
| ter. Periodisches Werk für eine Flöte.                                                                   | Sechs Lieder in österreichischer Mundart                           |
| (Fortsetzung.)                                                                                           | für eine oder zwei Singstimmen mit Be-<br>gleitung des Pianoforte. |
| Nº 71. enthält: I Puritani. Oper von<br>Bellini 1 -                                                      | 1. Vor ihra Hitn. 2. Der Hoagliche. 3. In                          |
| Bellini 1 —<br>- 72 Lieder von Franz                                                                     | da Fremd. 4. Der eifersichtigi Bua.                                |
| Schubert 1 -                                                                                             | 5. Der Verstoss'ne. 6. 's besti Parl . 1 -                         |
| - 73 Linda di Chamounix,                                                                                 | - Der Gondolier. Barcarole für eine                                |
| Oper von G. Donizetti.                                                                                   | oder zwei Singstimmen mit Begleitung                               |
| I Abthailung 1 —                                                                                         | des Pianoforte                                                     |

| fl- kr.                                                                                                                       |                                                                                                                                     | fl. k |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Füehs, F. C., Nachruf. Gedieht von Mat-<br>thisson, für eine Singstimme mit Begl.<br>des Pianoforte. Op. 13                   | Lig. 37. Heliopolis. Gedicht von Mayer-<br>hofer. Sehn sucht. Gedicht von<br>Goethe. Für eine Singst. mit Begl.<br>des Pianoforte   | _ 4   |
| Für eine Singstimme mit Begl. des Pfarte.<br>Op. 14                                                                           | (Werden fortgesetzt.)                                                                                                               |       |
| Hölzel, Gustav, Liehessehmerz. Für eine<br>Singstimme mit Begl. des Pforte. Op. 1 — 20<br>— Das Glöcklein. Gedicht von Eduard | B. Operngesänge. Donizetti, G., Linda di Chamounix. Grosse Oper in 3 Aeten. Vollständiger Clavierauszug mit deutsehem und italieni- |       |
| Hölzel. Für eine Singstimme mit Begl.<br>des Pforte. Op. 2                                                                    |                                                                                                                                     | 15 -  |
| Mérey, Moritz von, Nachthymne. Gedicht<br>von J. Illessy. Für eine Bassstimme mit<br>Begl. des Pforte. Op. 4                  | Nº 1. Introduction. a. Chor und Cavatine: In dem                                                                                    |       |
| Preyer, Gottfr., An meine Laute. Gedicht<br>von J. N. Vogl. Für eine Singst. mit                                              | Thale, we wir geboren (Ambo nati in questa valle)                                                                                   | 4     |
| Begl. des Violancell und Pforte. Op. 40 — 45<br>— Dasselbe für eine Singst. mit Begl. des                                     | b. Seene und Arie des Marquis:<br>Guten Leute seht (Buona gente,<br>noi siamo)                                                      | 2 -   |
| Pforte allein                                                                                                                 | <ul> <li>2. a. Rec. u. Cavat. alla Polaeca:</li> <li>Wie blühend strahlt die Zukunft</li> </ul>                                     |       |
| J. G. Seidl. Für eiue Singst. mit Begl. des Pforte. Op. 41                                                                    | mir (O luce di quest' anima) b. Romanee : Lebet wohl ihr Hei-<br>mathsauen (Cari luoghi ov'io pas-                                  | - 4   |
| Proch, H., Stiller Trost. Gedicht von<br>L. Foglar. Für eine Singst. mit Begl.<br>des Pforte. Op. 95                          | sai) und Ballata, Savojarden-<br>lied: Von der Mutter musste                                                                        |       |
| Liebeshotsehaft. Gedicht von L. Rellstab. Für eine Singstimme mit Begl.                                                       | seheiden (Per sua madre ando una<br>figlia)                                                                                         | 1 -   |
| des Pforte. Op. 96                                                                                                            | rer dich erblickte (Da quel di ehe                                                                                                  | 1 -   |
| Für eine Singst. mit Begl. des Pforte. Op. 97                                                                                 | <ol> <li>Ree. und Dnett: Gnädig und huld-<br/>vell (Quella pietà si provvida)</li> </ol>                                            | 1 1   |
| Oper: Czaar und Zimmermann, bei deren<br>Aufführung im k. k. Hofoperntheater ge-                                              | - 5. Erstes Finale, Herr! der du<br>thronest (O! tu ehe regoli)                                                                     | 1 3   |
| sungen von Die Jenny Lutzer. Op. 98 — 45<br>— Antwort (Risposta). Gedicht von V.                                              | II. Aet.  - 6. Recit. und Dnett: Himmlisch lacht wir dein Angesieht (Ah! bel                                                        |       |
| Zusner. Für eine Singstimme mit Begl. des Waldhorn oder Violoncell und des Pianoforte. Op. 99                                 | destin che attendevi)                                                                                                               | 1 -   |
| Dasselhe für eine Singst mit Begl. des     Pforte allein                                                                      | quis, ihr sollt jetzt gehen (Jo vi<br>dico, ehe partiale)                                                                           | 1 4   |
| - La tombe et la rose (Das Grab und die<br>Rose). Romance. Paroles de M. Victor                                               | - 8. Recitativ und Cavatine: Ja,<br>alles will sich vereinen) (Se tanto<br>in ira agli uomini)                                      | _ 3   |
| Hugo. Für eine Singstimme mit Begl.<br>des Pforte. Op. 100                                                                    | <ul> <li>Recitativ und Duett: Ach! ihr<br/>Rosenlippen (Ah! dimmi t'amo) .</li> </ul>                                               | 1 -   |
| Gedicht von Friedr. Rückert. Für eine<br>Singst. mit Begl. des Pforte. Op. 1 . — 30                                           | - 10. Zweites Finale. a. Duett und<br>Terzett: Ach verzeiht, dass ieh<br>es wage (Un buon scrvo)                                    | 1 -   |
| — O schwöre nicht! Gedicht von Heine. Für eine Singst. mit Begl. des Pforte. Op. 2                                            | b. Wahnsinns-Seene und Ariei<br>Nein, nimmermehr (No, non è ver)                                                                    |       |
| Schauft, Marie, Schusucht. Gedieht von<br>A. Uyss. Für eine Singst. mit Begl. des                                             | III. Aet 11. Chori Vivat! ja, sie sind's! (Viva!                                                                                    |       |
| Pforte. Op. 2                                                                                                                 | eccoli) - 12. Chor: Es lebe hoch das Wieder-                                                                                        | 1 1   |
| lische Dichtungen. (Fortsetzung.)                                                                                             | sehn (Facciam allegri un brindisi) -                                                                                                | _ 30  |

| fl. kr.                                                                      | fl. kr                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº 13. Rec. und Duett: Gottl was hör                                         | III. Act.                                                                               |
| ich! (Ciel, che intendo?) 1 15                                               | Nº 10. Chor: Èl'Assiria una regina (Herr-<br>lich prangetauf dem stolzen Throne) — 45   |
| Schnee rein) Ell' è un giglio di                                             | - 11. Ree. und Duett: Donna chi sci?                                                    |
| puro candore)                                                                | (Sag' mir, wer bist du?) 1 30                                                           |
| kummervoll und mühsam (Ed ecco                                               | - 12. Chor: Va pensiero sull' ali dorate                                                |
| in qual maniera) 1 —                                                         | (Theure Heimath, nach dir geht<br>das Schnen)                                           |
| b. Cavatine und Preghiera: Ja,                                               | - 13. Drittes Finale: Del futuro nel                                                    |
| die Stimme nusst du kennen (E la                                             | bujo discerno (Ja, im Staub' wer-                                                       |
| c. Scene and Schluss-Duett:                                                  | den sie untergehen) 45                                                                  |
| Ja, es schwinden alle Leiden (Ah!                                            | IV. Act.                                                                                |
| di tue pene) 1 —                                                             | - 14. Scene und Arie: Dio di Giuda                                                      |
| Donizetti, G., Linda di Chamounix                                            | (Hör' mich Gott der Feinde) 1 -                                                         |
| für eine Singstimme zum Gebrau-                                              | - 15. Marcia funebre und Preghie-                                                       |
| ehe beim Unterrieht eingerichtet von                                         | ra: Oh dischiuso è il firmamento<br>(Ja, dic Engel seh' ich mir winken) — 30            |
| Ant. Diabelli                                                                | - 16. Viertes Finale: Empj, fermate                                                     |
| der Philomele enthalten.                                                     | (Haltet! o haltet!) 1 13                                                                |
| erdi, Giuseppe, Nabucodonosor. Lyri-                                         | Verdi, Giuseppe, Nabucodonosor. Klei-                                                   |
| sche Tragodic in 4 Acten. Vollständiger                                      | ner Clavierauszug mit deutschem und                                                     |
| Clavierauszug mit deutschem und italieni-<br>sehem Texte                     | italienischem Texte für den Umfang je-<br>der Stimme eingerichtet von A. Diabelli.      |
| Darans cinzeln:                                                              | Melodicon 26. Heft 3 30                                                                 |
| Nº 1. Introduction: Gli arredi festivi                                       |                                                                                         |
| (Es schwindet des Festes erstrab-                                            | announded place of a finish                                                             |
| lende Helle)                                                                 |                                                                                         |
| - 2. Recit. and Cavatina: Sperate,                                           | Periodische Werke für Gesang.                                                           |
| o figli! (O lasset nus hoffen) 1 15                                          | I. Philomele mit Begleitung des Pianoforte.                                             |
| - 3. Rec. nud Terzettino: Fenena,<br>o mia diletta (Fenena, du meine         |                                                                                         |
| Wonne)                                                                       | (Fortsetzung.)                                                                          |
| - 4. Chor: Lo vedeste? Fulminando                                            | Nº 386. Mozart, W. A., Abendempfin-<br>dung. (Abend ist's, die Sonne ist                |
| (Hal er nahet, Zorn im Blicke) . — 30                                        | verschwunden)                                                                           |
| - 5. Erstes Finale. a. Scene und<br>Marsch: Viva Nabucco! (Hoch              | - 387 An Chloe. (Wenn die Lieb' aus                                                     |
| leh' der König)                                                              | deinen blauen)                                                                          |
| b. Largo: Tremin gl'insani (Bald                                             | - 388. Dietrichstein, Mor. Graf, Lied:<br>(Er ist dahin, ich find' ihn nimmer)          |
| nan't die Stimde) 1 20                                                       | aus dem Lustsp. : Der Gang in's Irren-                                                  |
| c. Stretto: O vinti, il capo a terra<br>(Im Staub fallt vor mir nieder) 1 45 | haus                                                                                    |
| II. Act.                                                                     | - 389. Salieri, A., Quartett: Silenzio fac-                                             |
| - 6. Scene und Arie: Anch' io di-                                            | ciasi (Merkt auf, wie schauerlich) aus<br>der Oner: Palmira                             |
| schinso un giorno (Auch mir lachte                                           | der Oper: Palmira                                                                       |
| einst die Liebe) 1 30                                                        | tile villanella (Höre, o ländliche Schöne)                                              |
| - 7. Preghiera: Tu sul labbro (Ew'ger                                        | aus der Oper: Il segreto 36                                                             |
| Vater!)                                                                      | - 391. Panseron, A., Arietta: Ah se morir                                               |
| - 8. Chor der Priester: Il maledetto<br>(Du, der so schändlich) — 45         | di pena (Sollte der Gram mich tödten) — 20<br>- 392. — Arietta: Ah non lasciarmi (Nein, |
| - 9. Zweites Finale. a. Scene: Deh                                           | du darfst scheiden nicht) — 13                                                          |
| fratelli, perdonate (Höret mich! er                                          | - 393. Rossini, G., Quartetto: Mi manca                                                 |
| hat das Leben)                                                               | la voce (Es schwinden die Sinne) aus                                                    |
| b. Canoni S'appressan gl'istanti                                             | der Oper: Moses                                                                         |
| c. Seene und Duett: S'orda or                                                | - 394. Mercadante, S., Cavatina: Soave<br>immagine (Wie lächelt freundlich mild)        |
| mel (Ja. vernelunt)                                                          | and der Oper: Andronico - 20                                                            |

|    |       | fl. kr.                                       | 1   |        |                                                                          | fl. kr  |
|----|-------|-----------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nº | 395.  | Ricci, L., Cavatina: Da te lontano            | Nº  | 416    | Arie: Eine Lilie, wie Schnee rein                                        | 14. 244 |
|    |       | e vivere (Von dir entfernt) aus der           |     |        | (Ell' è uu giglio di puro candore)                                       |         |
|    |       | Oper: Il nuovo Figaro 30                      |     |        | aus do                                                                   | - 45    |
|    | 396.  | Donizetti, G., Cavatina, Fuggi                | -   | 417    | . — Cavatine: Ja, die Stimme musst<br>du kennen (È la voce che primiera) |         |
|    |       | l'immagine tanto gradita (Wie suss das        |     |        | du kennen (È la voce che primiera)                                       |         |
|    |       | Herz erbebt) eingelegt in die Oper:           |     |        | aus ile                                                                  | 20      |
|    |       | Beatrice di Tenda                             |     | 418    | Preghiera: Hüre, o Gott (Compi,                                          |         |
|    | 207   |                                               | 1   |        | o ciel) aus do                                                           | - 13    |
| -  | 337.  | Schubert, Fr., Lob der Thränen.               |     | 419    | Schlusscavatine (ans dem Duett)                                          |         |
|    |       | Gedicht von A. W. Schlegel 20                 |     |        | Ja, es schwinden alle Leiden (Di tue                                     |         |
| -  | 398.  | - Frühlingsglaube. Gedicht von                |     |        | pene sparve) ans de                                                      | _ 30    |
|    |       | Uliland                                       | 1   | 420    | . — Recit. and Cavat. alla polaceal: Wie                                 | _ 00    |
|    | 399.  | - Schlaflied: Gedicht von Mayer-              | 1   | 1.40   | blühend stralilt die Zuknuft mir (O luce                                 |         |
|    |       | hofer                                         |     |        | di quest' enime) Neu remanist in                                         |         |
|    | 400   | -Alles vergeht. Gedicht von Math.             | 1   |        | di quest' anima). Nen componirt in                                       | 4.5     |
|    | -1001 | von Collin 20                                 | 1   | 491    | die Oper: Linda di Chamounix                                             | - 45    |
|    | 701   |                                               | 1   | 141    | Monpou, Hipp., Romance: Si j'étais                                       | 20      |
|    | 401.  | Gyrowetz, Ad., Lied: (Es sanselt              |     | 499    | ange (Wenn ich ein Eugel wäre)                                           | - 30    |
|    |       | ein Lüftehen im Morgengrau) aus dem           | 1 - | 18.2.2 | Donizetti, G., Romance: Ach wie                                          |         |
|    |       | Schauspiele: Die stille Braut — 15            |     |        | ein Eugel himmlisch sehön (Bella sie-                                    |         |
| -  | 402.  | Donizetti, G., Cavaline: (In dem              |     |        | come un angelo) aus der Oper: Don                                        |         |
|    |       | Thale, we wir gehoren (Amho nati              |     | 400    | Pasquale                                                                 | - 30    |
|    |       | in questa valle) aus der Oper: Linda          |     | 123    | . Cavatine : Ah! un foco insolito (Ach!                                  |         |
|    |       | di Chamonnix                                  |     | 1001   | ich fühl' des Feuers Glut) aus d?                                        | - 30    |
| -  | 403.  | - Arie des Marquis: Seid nur rubig            |     | 424    | - Serenade: Com' è gentil (Wie Luna                                      |         |
|    |       | guten Lente (Oh! già in collera non           |     |        | lacht) aus de                                                            | — 30    |
|    |       | sono) aus do                                  | -   | 425.   | Cavatine: So auch' io la virtu                                           |         |
| -  | 404.  | - Ballata (Savoyardenlied): Von der           | -   |        | (Auch ich versteh' die feine Kunst)                                      |         |
|    |       | Mutter musste scheiden (Per sua madre)        |     |        |                                                                          | - 45    |
|    |       | aus de                                        |     | 426.   | - Arie: Cerehero lontana terra (lu                                       |         |
|    | 405.  | - Cavatine (ans dem Duett) O Him-             | 1   |        | die Ferne will ich ziehen) aus do                                        | - 40    |
|    |       | melslust! nur du allein (A consolarmi         | -   | 427.   | - Rondo: La morale in tutto questo                                       |         |
|    |       | affrettisi) ans do                            |     |        | (Geben will ich nun euch Allen) aus de -                                 | -30     |
|    | 406.  | - Cavatine (aus dem Duett) Sende,             | -   | 428.   | - Romanze: Lebet wohl, ihr Hei-                                          |         |
|    |       | o gütige Gottheit, mir (La figlia mia)        | i   |        | mathsauen (Cari luoghi ov'io passai)                                     |         |
|    |       | aus do                                        |     |        | neu componirt in die Oper: Linda                                         |         |
|    | 407.  | - Preghiera: Herr! der du thronest            | 1   |        | di Chamounix                                                             | -20     |
|    |       | (O tu che regoli) aus do 30                   |     |        | (Wird fortgesetzt.)                                                      |         |
|    | 408.  | - Cavatine (aus dem Ductt) Himmlisch          | 1   |        | (Wird fortgesetzt.)                                                      |         |
|    |       | lacht mir dein Augesicht (Ah! bel destin)     | 1   |        |                                                                          |         |
|    |       | aus ilo                                       |     |        | userlesene Sammlung von Gesängen für ei                                  |         |
| -  | 409.  | - Cavatine (aus dem Duett) Liebe,             |     | Bas    | s-Stimme mit Begleitung des Pianoforte.                                  |         |
|    |       | kleine, hör' mein Flehen (Jo rispondo)        | 1   |        |                                                                          |         |
|    |       | ans do                                        |     |        | (Fortsetzung.)                                                           |         |
|    | 410.  | - Cavatine: Ja, Alles will sich verei-        | N2  | 61.    | Donizetti, G., Romance: Deli! non                                        |         |
|    |       | nen (Se tanto in ira agli nomini) aus do - 30 | 1   |        | voler costringere (Lächelt der Liebe                                     |         |
|    | 411   | - Cavatine (aus dem Duett) Ach, ach!          |     |        | Rosenkelch) aus der Oper: Anna                                           |         |
|    |       | ihr Rosenlippen (Ahl dimmi t'amo)             |     |        | Bolena                                                                   | - 20    |
|    |       |                                               |     | 62.    | - Cavatine: Non v'ha sguardo (Könn-                                      |         |
|    |       | - Cavatine (aus dem Duett) Ach!               |     |        | test du im Herzen lesen) aus do                                          | - 30    |
|    | 414.  | - Cavatine (aus dem Dilett) Ach!              |     | 63.    | - Cavatine: Ah! così nei di ridenti                                      |         |
|    |       | verzeilit, dass ich es wage (Un buon          |     | -01    | (Ja, so in den schönen Tagen) aus d? -                                   | _ 20    |
|    | 413   | servo del Visconte) aus do                    |     | 64     | - Arie: Vivi tu, te ne scongiuro                                         | ~0      |
| -  |       | - Wahnsinns-Scene : Nein! nimmer-             |     | 01.    | (Häre doch des Freuudes Bitte) aus d? -                                  | 30      |
|    | 411   | melir (No, non è ver) aus do 45               |     | 65     | Nicolai, Otto, Arie: Tu cusi sugli                                       | 00      |
| •  | 419.  | - Ariette (aus dem Chor) Es lebe              |     | 00.    |                                                                          |         |
|    |       | boch das Wiedersehn (Facciam allegri          |     |        | ultim'anni) Hingeopfert du der Schaude                                   | 45      |
|    | 415   | un brindisi) aus do                           | 1   |        | aus der Oper: Rosmonda d'Inghilterra -                                   | - 43    |
| -  | 410.  | - Cavatine (ans dem Duett) Kein treuer        |     |        | (Wird fortgesetzt.)                                                      |         |
|    |       | Herz war (Ah! chi sa quale) aus do - 40       |     |        | -                                                                        |         |

| III. Neneste Sammlung komischer Theatergesange                                                                                                              | Diabelli, Ant., 11. Offertorium in D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n. Ki |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| mit Begleitung des Pianoforte.<br>(Fortsetzung.)                                                                                                            | (Domine deus salutis meae) Solo für Tenor<br>und Flöte (oder Violine) concertant, mit                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Nº 416. Titl, A. Emil, Duett: (Weil's Jahr<br>nur einmal Stadtmarkt ist) aus dem<br>rom. kom. Zauberspiel: Der Zauber-<br>schleier                          | Begleitung van 2 Violinen, Viola, 2 Clarinetteu, 2 Fagott, 2 Hörner, Violoncell und Contrabass, mit beigefügter Begleitung des Pianoforte anstatt des Orchesters, Op. 179. (In Auflagestimmen) .  Ecclesiasticon. Eine Sammlung classichemusik in Partitur. (Fortsetz.) Lfg. 53. Haydn, Mich., Graduale am Maria-Verkündigungselset. (Ecce | 2 -   |
| - 419. Müller, Ad., Lied, gesungen von Hrn. Nestroy: (Die hat offine Augen, und ist doch stockhlimi) aus dem Lebensbild: Der alte Musiker                   | ancilla Domini) für 4 Singstim-<br>men, 2 Violinen, 2 Trompten,<br>Pauken, Contrabass und Orgel.<br>- 54. — Graduale am Feste der sie-<br>hen Schmerzen Maria (Dolorosa<br>et Iarrimabilis es) für 4 Singst.,                                                                                                                              | - 1   |
| (With forgestian)                                                                                                                                           | 2 Violinen, 2 Hörner, Contrabass<br>und Orgel                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 3   |
| Kirchenmusik.                                                                                                                                               | (Tenuisti manum) für 4 Singst.,<br>2 Violinen, Contrahass und Orgel                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 5   |
| Barth, Gust., Graduale (Domine deus saluis meae) für Sopran, Alt, Tenor und Basq mit Begleitung der Orgel oder Physharmonica, Op. 13. (la Auflage- stimmen) | - 56. Graduale am Ostersountag-<br>(Victimae paschal) für 4 Singst,<br>2 Violinen, 2 Obeen, 2 Höruer,<br>Contrabass und Orgel.<br>(Wird fort gesetzt.)                                                                                                                                                                                     |       |

## Ant. Diabelli & Comp.

### distribution ANLLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 17ton Mai.

№ 20.

1845.

Embahts Recensionen. - Nachrichten: Aus Berlin. Aus Peng (Beschluss). Herbstopern 1842 in Italien u. s. w. (Beschluss.) Aus Eilenburg. - Femilieten. - Verzeichates seuerschlunener Musikalien. - Anhändigengen.

### RECENSIONEN.

J. G. Töpfer, Professor der Magik am grossberzogl. Seminser und Orgel, Zweck und Beschaffenheit ihrer Theile,
Gesetze ihrer Construction und Wahl der dazu gebörigen Materialien; von dem Orgelbau - Accorde,
nebst vortheilhaften Banentwürfen für Landgemeinden; von der Untersachung alter schadhafter Urgeln,
Verfertigang umfassender Reparatar- Anschlüge, Intonation, Stimmarig und von der Präfang und Uebergabe neuer Werke. Ein Handbach für alle Orgelfreunde, insbesondere für Ban - Behörden, Sperintendenten, Härrer, Seminarlehrer, Organisten, Cantoren, Schallehrer, Musik-Studirende, Kirchencommissionen, Gemeinde - Vorsteher und Orgelbauer Mit
einer Kupferplatte und eingedruckten Zeichnungen.
Erfurt. bei G. W. Körer. 1843.

Das obige Werk des verdienstvollen als hünstler wie als Gelehrter gleich ausgezeichneten Verfassers ist nicht mit einem anderen zu verwechseln oder etwa als zweite Auflage desselben zu betrachten, welches im Jahre 1833 anter dem Titel : ,, Die Orgelbankunst nach einer neuen Theorie dargestellt " u. s. w. erschien and späterhin durch mehrere Nachträge vervollständigt wurde. Erward sich in jenem umfassenderen Werke, einer höchst anerkennungswerthen Frucht deutschen Pleisses, dentscher Gründlichkeit und Gelehrsamkeit. Herr Professor Töpfer das Verdieust, zuerst die Orgelbankunst, welche his dahin fast anssehliesslich nur nach zum Theil sehr schwankenden Brgebnissen vieljähriger Routine und Erfabrung geübt worden war, so dass man durchaus micht bei einem grösseren Orgelbau mit voller Zuversicht auf vollkematen genügende Hesultate rechnen konnte, auf sichere mathematische; physikalische und mechanischn Grandsätze gurückgeführt und dadurch für jenen Kunstzweig eine siehere Basis gewonnen zu haben, so war es bei Abfassung des vorliegenden Handbuches mehr sein Zweck, die flesultate seiner vieljährigen höchst muhseligen and mit einem wahrhaft bewandernswürdigen Fleisse durchgeführten wissenschaftlichen Untersuchungen, in zagänglicherer Form, in einen grösseren Bereich der Lebenspraxis einzuführen, und sie zugleich mit den Belebrungen zu verbinden, welche von ihm für die auf dem

Titelblatte benannten Behörden in den dort ebenfalls näber angegebanen Fällen für erspriesslich erschtet wurden. So hat er denn hier ein in vieler Hinsicht sehr tüchtiges, lehrreiches und brauchbares Werk geliefert, reich an Erörterungen und Anseinandersetzungen, wie man sie in älteren Schriften dieser Art, wie z. B. der Wolfram'schen u. a., vergebens suchen würde, und wenn mas zu dem hier vorliegenden Handbuche die vom Verfasser besonders herausgegebenen kleineren Broschüren über Erhaltung der Orgel (Jena, bei Maucke) und über Anwendung der Scheible'schen Methode auf Stimmung der Orgel (Erfurt, bei Körner) hinzufügte, so möchte man wohl so ziemlich vollständig Alles bei einander haben, was man bei Erriebtung neuer Orgelwerke, bei Unternehmung grösserer Reparaturen von alten und überhaupt zur sicheren und dauerhaften Herstellung und Erhaltung der hier in Rede stehenden kostbaren Instruments zu wissen vornehmlich nöthig bat. Wie reich vorliegendes Handbuch an eigenthümlichen Untersuchungen und Belehrungen ist, wird schoo ein flüehtiger Ueberblick des zwölf enggedruckte Seiten langen Inhaltsverzeichnisses darthun. Dabei ist die Darstellungsweise des Verfassers fast überall ao klar und präcis, dass wohl ein Jeder . der mit den nöthigen mathematischen . mechanischen und physikalischen Vorkenntnissen ausgerüstet ist und sich sonst achon durch eigene Auschauseg einige Bekanntschaft mit dem Bau und der inneren Einrichtung einer Orgel erworben hat, im Stande sein wird, ssinen Erörterungen zu folgen; jedoch gilt immerbin die Frage: ob nicht der geehrte Verfasser, der freilich als tüchtiger Mathematiker und Mechaniker die schwierigsten Rechnungsarten mit Leichtigkeit handhabt, bei manchen der auf dem Titelblatte genannten Behörden eine zu grosse Vertrautheit mit jenen Vorkenntnissen voranssetzt und in dieser Hinsicht sein an und für sich gewiss höchst schätzbares flandbuch der nötbigen Popularität ermangelt. Recensent befürchtet, dass die Klage, welche er von Orgelbauern, Organisten und anderen Betheiligten vielfach über die allzugelehrte, zu viele mathematische Kenntnisse voranssetzende Darstellungsweise des gelehrten Verfassers erheben hörte, leicht auch bei manchen Abschnitten des vorlisgenden Handbuches von dieser und isner Seite her wiederholt werden durfte, und kann ihm daber nur rathen, bei Abfassung künftiger Werke dieser und ähnlicher Art, wenn sie nicht geradezu blos

für wissenschaftlich gebildete Leser, oder für Mathematiker und Physiker vom Pache bestimmt sein sollen, lieber zu wenig als zu viel an Vorkenntnissen vorauszusetzen.

Die Darstellung des Zweckes und der Beschaffenbeit der Orgeltheile bat Recensent grossentheils klar und genügend gefunden. Nur §. 44, der von der Tractur handelt, möchte wohl etwas zu knrz und dürstig behandelt sein, und der Verfasser würde wohl gethan haben, wenn er diesen in mechanischer Hinsicht oft sehr verwickelten Gegenstand, auf dessen Anlage von Aussen sich zuweilen die Einfluss übenden Behörden sehr nachtheilige Einwirkungen erlauben, wenigstens nach den verschiedenen Hauptbeziehungen hin, durch Beifügung der gerade bier unentbebrlichen Zeichnungen ausführlicher erörtert hätte, da ja doch unleughar von der einfachen oder künstlich combinirten Einrichtung der Tractar wenigstens zum Theil die mehr oder weniger leichte und sichere Spielart eines Orgelwerkes abhängt, und Fälle, in welchen der Orgelbaumeister zu diesfallsigen Missgriffen von den Behörden gezwungen wird, nach des Referenten Erfahrung keineswegs zu den unerhörten Erscheinungen gehören. Die Beschreibung der Labial - und Zongenpfeifen würde für den unkundigeren Leser durch Beifugung einiger Zeichnungen ebenfalls an Klarheit gewonnen haben, und der Verfasser hatte bei Behandlung dieses Gegenstandes, so wie bei Erörterung der gedeckten Pfeifen die hierher einschlagenden interessanten Abhandlungen Gottfried Weber's und der Gebrüder Weher in der Cäcilia wenigstens beiläufig in's Auge fassen mögen, nm so mehr, da wohl die wenigsten seiner Leser mit den dabei vorkommenden eigenthumlichen Erscheinungen vertraut sein dürften. Sehr erfrenlich waren dem Referenten - und werden gewiss anch für viele andere Leser sein - die gensuen und bestimmten Berechnungen über die Menge des Materials für die Metallpseisen, welche Recensent bisher noch in keinem suderen Werke mit solcher Zuverlässigkeit aufgestellt gefunden hat. Der Versasser hat sich darin ein nm so dankenswertberes Verdienst erworhen, je grössere Uebervortbeilungen in dieser Hinsicht vorzüglich heim Nenhan grösserer Orgelwerke, unter etwa dabei stattfindender Abtretung alten Metalipseisenwerks an den Bauunternehmer, vorznkommen pflegen.

Wollte Recensent übrigens alles in diesem Werke hervortretende Eigenhümliche und Neue hier geflissentich hervorheben, so misste er die Grenzen seiner Anzeige weit über die Gebühr überschreiten, und er heschiesst daher dieselbe mit dem wärmsten Danke für die hier durch den verechrungswürdigen Verfasser abermals gewonnenen Belebrungen über einen so vielseitiges, wissenschaftliches und practisches Interesse darbietenden Gegenstand, um dessen genanere Erörterung sich hier derzelbe auf S Neue das grösste Verdienst erwor-

Die äussere Ausstattung des Werkes gereicht der Verlagsbandlung zur Ehre. Druckfehler hat Recensent nur wenige gesonden. Seite 1 steht Therpodion statt Terpodion. J. W. Kålliseoda i Introduction, Romance et Rondo pour le Violon avec accompagnement d'Orchestre on de l' Pianofatte, Op. 107, Pr. av. Orch. 2% Thir., av. Phe 1½; Thir. Leipzig, as Burgau de Masique de C. F. Peters.

Die Introduction, Allegro vivace, 1/4, ist 90 Tacte lang, grosstentheils Tutti; am Ende erscheint ein kleines Solo der Principalstimme, zur Romanze überleitend, Vorgezeichnet ist Cdur; aber dieser Tonart gehören nur die zwei Anfangstacte, und zwei in der Mitte an, die andern 86 moduliren ziemlich durch alle Moll - und Durtonarten. Das ist zu viel, und das Zuviel bringt nie eine ächte Kunstwirkung hervor. Die Introduction hat einen wildleidenschaftlichen Character, es ist wabr, aber eine Einheit muss sich in jedem verwendeten Kunstmit-tel dazu doch zeigen. Hier ist überschwengliche Modulationsmannichfaltigkeit obne alle Einheit. Das Furchtbarste, was die Musik vielleicht je zu schildern gehabt, wenn nämlich ein Mensch von Teufeln in den glübenden Höllenrachen geworfen wird, hat Mozart auf haaremporsträubende Weise im Don Juan doch mit unverletzter Modulationseinheit zu thun gewinst. Nach Herrn Halliwoda's Manier in dieser Beziehung hatte Mozart jene Scene mit den vorhandenen 24 Tonarten gar nicht schildern können, er hätte wenigstens 48 gehraucht.

Muss man dieses Uebermaais von Modulation in der Introduction indeln, so verdient das Werkchen im Uebrigen nur Loh. Die Romanze ist einfach, melodiös und ausdrucksvoll. Eben so das Rondo. Hinsichtlich der Schwierigkeit für den Virtuosen macht das Ganze in Vergleich mit den Compositionen eines Vieuxtemps, Ernst und ähnlichen nur mässige Anforderungen, klingt aber brillant genug, und wird die Hände, der Zubörer bei guer Ausführung nicht undelwegt lassen.

C. Czerny: Huit nocturnes romantiques de différents Caractères, composés pour le Pinno. Op. 604. Mayener, Anvers et Braxelles, chez les fils de B. Schott. Pr. 3 Fl. 12 Kr.

Diese Clavierstücke des überaus fruchtbaren Antors, von welchen indess pur einige einen wirklich romantischen Geist athmen, geboren zu den interessanteren unter seinen nenesten Arbeiten, die nus zu Gesicht gekommen, obgleich, streng genommen, kein einziges von ihnen den Ruhm einer mit Fleiss und Gründlichkeit darehgeführten Composition verdient, was um so mehr zu beklagen ist, da in den meisten, wenn auch nicht originelle, doch sehr reiche und ansprechende Motive ergriffen sind. Die Ueberschriften : "L'Hommage, Le desir, La persuasion, La colère, Les excuses, La consolation, La méditation, La joie," welche aie an der Stirn tragen, sind von der Art, dass nur einige derselben, wie etwa Nn. 2, 4, 6 and 8, in der Musik getroffen werden konnten, für welche es, nach unserer Ueberzeugung, unmöglich ist, Gedanken, wie z. B. la persuasion, les exeuses, klar auszudrücken. Dass wohlgeübte Clavier-spieler hier gar menche brillante Claviereffecte zu erwarten haben, braucht bei diesem Autor wohl kanm erst bemerkt zu werden. Die Ausstattung ist schön.

S. Thalberg: Graciusa I Romance sans Pareles pour le Piano. Mayence, Anvera et Bruxelles, chez les fils de B. Schott. Pr. 45 Kr.

Diese in Exmoll begionende und in Dır schliessende, Romance," eine einfache, zartigehaltene, ausprechende Cantilene, getragen von einer eben so einfachen, harmonisch- effectvollen Bassfigur, wird vorzüglich solchen Diettanten Freude machen, welche, ohne sich an die grösseren und schwierigeren Compositionen des berühnten Salonvirtuosen wagen zu können, doch gern auch etwas von ihm spielen möchten. Die Ausstatung ist ansgezichnet sehön und geschmackvoll und das grazifise Jungfrauenbildehen auf dem Titelblatte recht hübsch hithographirt.

F. Hünten: Die junge Pariserin. 36 Melodieen für das Pianoforte übertragen: Mainz, Antwerpen und Brüssel, bei B. Schott's Söhnen. 6 Hefte. a 1 Fl.

Diese von Herro Fr. Hünten für das Pianoforte arrangirten und da und dort mit Angabe des Fingersatzes versebenen "Melodieen" haben eine dem Recensenten bisher unbekannt gehlichene Mademoiselle L. Puget zur Verfasserin; sie sind grössteathelis leicht und gefälig und daher vorzüglich heim Unterrichte der Jugend anwendbar, welcher sie sich durch ihre schöne Ausstatlung noch besonders empfehlen werden. K. S.

#### NACHRICHTEN.

Bertin, den 5. Mai 1843. Der April wurde durch viele, theils vorzügliche, theils mittelmässige Musikaufführungen ausgezeichnet, deren Anzabl jedoch zuletzt um so mehr Uebersättigung erzeugte, als mit den Osterfeiertagen auch warme Frühlingswitterung eintrat. Wir beginnen mit den fast unzähligen Concerten den möglichst kurzen Bericht. Unter diesen erwähnen wir zuerst die zwei von Hector Berlios auf der königlichen Opernhühne (zur Hälfte der Einnahme mit der Intendanz) veranstalteten grossarligen Musikanflührungen, bei welchen uuter Meyerbeer's Auspizion die königliche Kapelle, Musikschule, der Theaterchor und eine grosse Anzahl Militarmusiker mitwirkte. Beide Concerte waren, besonders das zweite, nur sparsam besucht. In dem ersten wurden unter Hector Bertioz's sehr umsichtiger und feuriger Leitung folgende seiner eigenen, originellen, jedoch häufig unklaren und mit Instrumentaleffecten überladenen Compositionen ausgeführt: 1) Ouverture zur Oper Benvenuto Cellini (zu lang und wenig verständlich). 2) Der fünfte Mai oder Napoleon's Tod," Cantate für eine Bassstimme und Chor, voll tiefen Gefühls und reich an Erfindung. Herr Bötticher sang die schwere Solopartie sehr ausdrucksvoll. 3) Harold, Symphonie (eigentlicher Tongemälde) in vier Theilen, mit ohligater Viola, welche Herr KM. Leopold Ganz mit schöuem Ton und sicher spielte. Der erste und letzte Allegrosatz enthält einzelne Motive von eigenthümlicher Erfindung, jedoch wenig Durchführung derselben; daher das genaue Ver-

ständniss der Ideen wegfällt. Am Meisten sprachen die beiden Mittelaätze : ,, Abendgebet der Pilger," die Glockenkläuge originell nachahmend, und "Ständchen" durch neue Instrumentaleffecte an. 4) Offertorium aus H. Berlioz's Requiem. Sehr monoton durch die Unisoni des Chores, welcher nur zuletzt vierstimmig und befriedigend endel. 5) C. M. v. Weber's Einladung zum Tanz. Rondo für das Pianoforte, von Berlioz für grosses Orchester aehr wirksam instrumentirt. Ueberhaupt ist dieser Tonsetzer in der hunst der Instrumentation besonders erfahren; dagegen schreibt derselbe sehr unvortheilhast für die Singstimmen, wie dies 6) die von Dem. Marx recht gut gesungene Cavatine aus "Benvenuto Cellini," und noch mehr die Chore des Requiem's ergalieu, in welchen die Soprane und Tenore sehr hoch liegen und die Basse in der Tiefe wenig hörbar sind. Das Dies irae, Quaerens me und Lacrimosa befriedigte weniger, als das durch sechszehn Posaunen im zweiten Orchester. eine Masse von Blechinstrumen und zwanzig Pauken auf der Bühne allerdings gewaltsam effectuirende Tuba mirum mit Chor. Im zweiten Concerte liess uns Herr H. Berlios lauter eigene Compositionen hören: 1) Ouverture zu "König Lear," imposant beginnend, später sich in das Mystische verlierend, was wahrscheinlich den Irrsinn bezeichnen sollte. 2) Recitativ und Arie, von Dem. Hähnel geaungen. Fragment des Prologs der Symphonie: "Romeo und Julia," von welcher noch 3) 4) und 5) drei Sälze ausgeführt wurden, unter denen sich das Scherzo: "Die Traum-Königin Mab" ganz besonders durch neue lustrumentalcombinationen und reiche Phantasie auszeichnete. 6) sang Dem. Recio aus Paris zwei französische Romanzen mit Orchesterhegleitung recht angenehm, obgleich nur mit sehwacher Sopranstimme. 7) und 8) wurden die beiden Mittelsätze der Harold-Symphonie wiederholt, wie 9) die vorerwähnten Chöre aus dem Requiem von Berlioz, der bereits von hier über Hannover u. s. w. nach Paris zurückgereist ist. Für Deutschland sind seine Compositionen weniger geeignet, als für den überreizten französischen Geschmack, obgleich ein bedeutendes Talent, jedoch mehr Esprit als Gemüth darin vorwaltet. - Dem. Marie Recio liess sich auch in einer eigenen Soirée in italienischen Gesängen und französischen Romanzen mit Beifall hören. Sonst gefiel noch ein Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell, von Herrn MD. Taubert componirt, von ihm und den Herren Gebrüdern Ganz mit Energie und Geschmack ausgeführt. Auch der schöne Vortrag eines Adagio's für die Clarinette aus dem Mozart'schen Quartett von dem Herrn C. Bärmann jun. aus München, and ein höchst originelles Gesangstück: "Der Trappist" von Meyerbeer, von Herrn Bötticher vorgetragen, zeichnete sich besonders aus. -- Der erwähnte vorzügliche Clarinettvirtues Herr Carl Barmann liess sich in einem eigenen Concert in mehreren eigenen Compositionen mit vielem Beifall hören, den sein schöner Ton, wie sein nuancirter Vortrag, besonders das Piano, wie seine bedeutende Kunstfertigkeit wohl verdient. (Wie es heisst, wird derselbe hier in der königlichen Kapelle eine Stelle erhalten.) In demselhen Concerte liess sich auch ein recht fertiger Pianist Herr W. Krüger aus Stuttgart

beifällig hören. Die Damen Mara und Hetsenecker (aus München) erfreuten in diesem Concert die nur sparsam versammelten Zuhörer durch ihren Gesang. Von den Compositionen des Herrn Bärmann machte des Tongemalde: "Ein Abend auf den Bergen" den meisten Eindruck, obgleich auch Variationen für die Clarinette auf ein Originalthema durch den empfindungsvollen und ungemein fertigen, sichern Vortrag gefielen. - Die Singacademie führte Joh. Seb. Bach's Passiousmusik nach dem Evangelium Mathaei, Kap. 26 und 27, von Seiten der trefflichen Chöre vorzüglich gelungen aus. Auch die hohe Tenorsolopartie des Evangelisten wurde von Herrn Mantius ausgezeichnet schön vorgetragen. - In der stillen Woche worde Graun's Passionscautate: "Der Tod Jesu," wie alljährlich, am Mittwoch vom Herrn MD. Julius Schneider zu wohlthätigem Zweck in der Garnisonkirche, unter Mitwirkung seines Gesanginstituts (vor 25 Jahren vom verstorbenen Hansmann gegründst) und am Charfreitage von der Singacademie mit grosser Theilnahme ausgeführt. - Am Ostersonnabende fand im köuiglichen Öpernhause eine geistliche Musikaufführung Statt, zu welcher (auf Befehl des Königs) das berühmte Miserere von Hasse für weibliche Stimmen gewählt war. welches indess von dem gegen das starke Orchester zu schwachen weiblichen Cher ohne besondere Wirkung ansgeführt wurde. Anch das Mozart'sche Requiem, welches hierauf folgte, haben wir schon ergreifender ausführen hören. Die Soli waren durch die Damen Mara, Hähnel, Tuczeck und die Herren Mantius und Bötticher (im Requiem) gnt besetzt. - Dem Concert einer jungen Sangerin Clementine Steinau war Referent verhindert beizuwohnen. - Dem. Adele Hutier hat sieh als talentvolle Pianistin in einer eigenen Soirée producirt, bedarf jedoch noch gründlicher Anleitung, um sicher und deutlich solehe Compositionen vorzutragen, wie die Sonata quasi Fantasia von Beethoven. - Ein Schüler von Paganini, der Marchese Prospero Manara aus Parma hatte mit der 11jährigen Pianistin Therese Elb aus Dresden ebenfalls eine musikalische Soirée veranstaltet, und zeigte darin guten Ton und ziemlich gelungene Nachahmung der Eigenheiten seines Meisters, ohne jedoch dessen genialen Schwung zu besitzen. Auch war die Intonation nicht immer rein, am gelungensten das Violinspiel auf der G-Saite allein, im Vortrage der Varistionen von Pechatschek. Ansserdem trug der Virtuose noch ein Tougemälde für die Violine "Der Traum" bezeichnet, wie auch ein Solo eigener Composition und ein Potpourri ans Norma vor. Die junge Pisuistin zeigte guten Anschlag, regelmässige Haltung and Pingersetzung, mässige Fertigkeit, jedoch noch wenig Kraft im Vortrage des ersten Allegro's des Hummel'schen Pianoforteconcertes in A moll, ohne Begleitung. Eine italienisehe Sängerin Dem. Sarti ans Mailand liess weniger vorzögliche Stimme und Tonbildung, als Lebendigkeit des Vortrages in einer Arie von Donisetti und Canzonette von Ricci hören. Vorzüglich schön treg Herr Schubert mit Herrn Schuls Variationen für die Clarinette und das Piapoforte von C. M. v. Weber vor. - Denselben Abend liess sich auch der Clarinettist Herr C. Barmann und cine Meszosopransängerin von guter Stimme Dem. Brazen-

dorff im königl. Theater hören, welche eine Schülerin der (sich hier noch aushaltenden) berühmten Marianne Sessi und des Dr. Hahn, Gesanglehrers bei der königl. Gesangschule, ist. - Die königliche Bühne zeichnete sich durch Wiederholungen der ,, Hugenotten" and von Gluck's Armide aus. Letztere gab eiumal auch Mad. Schröder-Devrient bei ihrer Durchreise, dariu jedoch von Seiten des Gesanges weniger befriedigend, als in Meyerbeer's trefflicher Oper, in welcher die grossartig mimische Darstellerin die Valentine zweimal mit enthusiastischem Beifall wiederholte. Die Furie des Hasses in der Oper Armida hatte shwechselnd Mad. Burchard und Dem. Marx ühernommen. Dem. Caroline Hetzenecker vom königl. Hoftheater zu München trat mit gemässigtem Beifall als Grafin in Mosart's Figaro, Romeo in den Capuleti e Montecchi, Iphigenia in Tanris von Gluck, Adalgias in der Oper Norma (die Hauptrolle saug Dem. Marx beifallig) und zuletzt als Rosine in Rossini's "Barbier von Sevilla" nuf. Die junge Sangerin besitzt einen klaugvollen Mezzosopran und Talent zur Darstellung, ihre Stimme ist jedoch noch nicht gleichmässig und in guter Methode hinreichend ausgebildet, was durch fleissige Uebung zu erlangen ist. Ein Tenorist von starker Bruststimme, im Spiel jedoch noch wenig routinirt, Herr Pfister vom Hoffheater zu Wien, gab den Sever, Nemorino im "Liebestrank" und Elvino in der "Nachtwandleria" mit Beifall. In letzteren beiden Opern ist Dem. Tuczeck vor ihrer dreimonatlichen Urlaubsreise nach Prag und Wien zuletzt mit grosser Auszeichnung aufgetreten. Jetzt wird Spohr's Faust von Herrn GMD. Meyerbeer sehr sorgfältig eingeübt. Das recitirende Drama hat durch die Anstellung der Dem, Clara Stich einen Ersatz für die Abwesenheit des Fraul. Charlotte v. Hagn gewonnen. Die anmuthig - natürliche Darstellerin trat als Klärchen in Goethe's Egmont zuerst auf und verschaffte uns dadurch den Genuss der genialen Musik von Beethoren. Nur Seydelmann's Alba blieb unersetzt, wie überhaupt dieser Kunstler so schwer als Ludwig Devrient zu ersetzen sein durfte. - Die italienische Operngesellschaft wagte den misslichen Versuch einer Aufführung des Don Giovanni in der Originalsprache und mit den parlanten Recitativen, jedoch nur mit theilweisem Erfolge. Signora Assandri sang die Donna Anna elegisch ganz vorzüglich. jedoch die leidenschaftlich rachesüchtige Spanierin trat nicht lebhaft genug vor. Desto mehr war dies der Fall (und fast zu sehr) bei der Darstellung der Donna Elvira durch Signora Gambaro, welche die eingelegte Arie. wie auch die Eusemble's vorzüglich gelungen sang, in der Mimik indess zu viel that. Signora Zoja war weder im Gesange noch Spiel für die Zerline geeignet. chen so weuig der Darsteller des Don Juan seiner Rolle gewachsen. Signor Paulin sang den Ottavio etwas schwach. sonst aber gut, bis auf die Rubini-Monier in der letzten Arie. Leporelle spielte den Buffo etwas derb, doch gewandt, batte aber zu wenig Stimme für die Basspartie. Der Masetto war mit der beste von den männlichen Darstellern, auch Signor Torre recht braftig, seine Bassstimme nur etwas rauh als Comthur. Das Orchester war tobenswerth; nur die Tempi fasste der Dirigent, Signor Quattrini, theils zu rasch, theils schleppend auf.

Sehr störend ist dessen stets arpeggirende Pianofortebegleitung der Seccorecitative. Es bedarf ja blos des Angebens der Accorde, durch den Contrabass unterstützt. und keiner Phantasieen auf dem Piano während des Gesanges. Don Giovanni ist übrigens bisher nur einmal italienisch gegeben, da Signor Zucconi gleich nach der Vorstellung erkrankte. - Bei der königl. Bühne wird nächstens Fran van Hasselt - Barth zu Gastrollen erwartet. - Die Singacademie beging am 23. v. M. eine seltene Feier, das Juhiläum einer vorzüglichen Altsolosängerin, des Fräul. Constanze Blank, welche gleich in den ersten Jahren der Gründung durch Fasch ein thätiges und treues Mitglied der Academie geworden und seit fünfzig Jahren geblieben war. Die Vorstebergesellschaft hatte zu dieser Feier sämmtliche hier anwesende Mitglieder (nahe an 600) um 61/2 Uhr Abends in das Local der Academie eingeladen. Um 7 Uhr wurde die Jubilarin in die festlich geschmückten und erlenchteten Hallen eingeführt, wo eine von Bornemann gedichtete, vom Director C. F. Rungenhagen, mit Einschaltung von drei Versetten aus Psalmen von C. Fasch, in Musik gesetzte Festcantate die Geseierte empfing. Eine kurze Rede schilderte hierauf das Verdienst der Jubilarin, die noch in voller firaft an den Versammlungen der Singacademie mitwirkend Theil nimmt. Hierauf schloss ein von S. H. Spikar gedichtetes, von Ed. Grell sehr ansprecheud achtstimmig componirtes Lied diesen Theil der Feier. Werthvolle Geschenke und ein duftender Blumenkranz wurden der Geseierten verehrt, welche noch im Kreise von 250 Mitgliedern an einer Festtafel den Ehrennlatz einnahm, and der mehrere Festlieder von Rungenhagen, E. Grell, Julius Stern, de Curry and J. P. Schmidt, für vier Singstimmen mit Chor in Musik gesetzt, gewidmet wurden. Sinnig bezeichnend heisst es in dem Spiker'schen Liede :

", Es empfängt die Welt der Tone , Die zur Heimath sie gewählt : "Die, gekrönt von der Kamone, , Sich zu ibren Treven zählt. " Begem Walten seine Krante,

., Lorbeer aus Apoilo's Hain : "Gleicht die Kanst dem ew'gen Lenze, "Sollst Da uns ein Sinnbild sein. "

Berlin. Am 18. April liess sich der rühmlich bekannte Organist Ritter ans Erfurt auf der Orgel der hiesigen Marienkirche hören, und rechtsertigte durch sein gediegenes Spiel und seine in jeder Beziehung meisterhafte Behandlung des Instrumentes vollkommen den ihm von Leipzig vorangegangenen ehrenvollen Ruf, der ihn unter die ersten unserer lebenden Orgelvirtnosen stellt. Von den vorgetragenen Stücken nennen wir neben der Fuge von Bach und dem Choralvorspiel Ritter's in der phrygischen Tonart, vorzüglich seine schöne und kraftvolle Fantasie, welcher er den herrlichen Luther'schen Choral: "Rine feste Burg" zum Motiv gab. Unter den dem modernen musikalischen Geschnörkel allseitig dargebrachten Huldigungen ist es wahrhaft wohlthuend und erfreulieb, ein so schönes Talent, wie das des Herrn Ritter, unverrückt seine Bahn auf classischem Boden fortschreiten zu sehen.

Prag (Beschluss). Das Concert zur Unterstützung der Hansarmen brachte eine höchst erfrenliche Reprise der Concertouverture (Frühlingsgenuss) von S. Gold-schmidt, welche mit derselben Theilnahme wie das erste Mal begrüsst wurde.

Recht wacker gingen die Variationen für zwei Vinlinen von F. Kalliwoda, vorgetragen von den Zöglingen

Jos. Czapek und Jos. Kolotz.

In den Variationen über ein russisches Thema für die Pedalharfe entfaltete Fraul. Anna Claudius eine bedeutende Kanstfertigkeit; noch erfreulicher erschien es. dass sie ihrem Instrumente einigen poetischen Ansdruck abzugewinnen vermag, der den gewöhnlichen Harfenspielern meistens ganz fehlt.

Die Romanze für die Physharmonica, zwei Violinen, Viola und Violoncello, componirt von J. Nep. Skraup, jüngerem Bruder des Kapellmeisters Franz Skraup, vorgetragen von den Herren Apt, Mildner, Wirth, Bartak und Bühnert, zeugt von Routine und Gewandtheit in der Form, doch erheben sich die Gedanken nicht über das Gewöhnliche.

In dem Concerte des Cäcilienvereins zum Besten hilfsbedürftiger Studirender wurde zuvörderst die herrliche Mozart'sche Cdur-Symphonie mit vorzüglicher Präcision producirt. Das Pianoforteconcert von Ludwig v. Beethoven mit Begleitung des Orchesters trug Herr Wilhelm Deutsch sehr nett und präcis vor und liess nur ctwas mehr Schwnng zu wünschen übrig.

Die Gesangstücke eröffnete ein Psalm für zwei vierstimmige Chöre und vierstimmigen Sologesang von Louis Spohr; er ging gut zusammen - bis auf einen Umstand, die Stimmen sanken nämlich so, dass der Psalm,

der in Cdur anfing, in 'H dur schloss!

"Die Lerchen," Gedicht von Uhland, in Musik gesetzt für eine Sopranstimme mit Begleitung von vierstimmigem Männergesang von Ferdinand Hiller, vorgetragen von Fräul. Louise Bergauer und einem kleinen Chor. ist eine recht artige Composition, und anch "Liebe und Wein," Mannerchor von Mendelssohn - Bartholdy, eben so effectvoll, doch scheinen mir beide nicht recht passend in ein Concert, wo grossartige und gediegene Tonwerke ausgeführt werden, und dürften von den Componisten selbst wohl mehr für kleinere Kreise und Liedervereine geschrieben worden sein.

Den Epilog des musikalischen Ganzen bildete, um das : "Ende gut Alles gut!" zu rechtfertigen, "Meeres. stille und glückliche Fahrt" von Goethe, in Musik gesetzt von Ludwig v. Beethoven, welches trefflich gege-

ben wurde.

Das Programm des Concerts für das Privatinstitut zur Heilung und Brziehung armer blinder Linder brachte zavörderst die Onverture zur Oper: Medea von Cherubini, auf welche lutroduction and Variationen für die Plote, companiet von Bohm, mit vieler Fertigkeit vorgetragen von Herrn W. Müller, Orchestermitglied des königl. ständischen Theaters, und sedann das Ave Maria von Schubert folgte, gesungen von Fraul. Anna Matsak v. Ottenburg, welche hier in deutscher Musik mehr leistete als wir von ibrer darchaus italienischen Kunstbildung erwarteten, welcher natürlich das zweite Gesangstück : Arie aus den Puritanern von Bellini mehr

zusagte. In dem allerdings grossen Concert für die Violine von H. Vieuxtemps, vorgetragen von Herrn Raimund Dreyschock, fand dieser hinlänglichen Spielraum, um bedeutende Fortschritte im eleganten Vortrag, Sicherheit, Reinheit und Kraft an den Tag zu legen, welche letztere sich insbesondere hei der ungeheueren Länge dieses Concerts zu bewähren Gelegenheit hatte. Auch wurde eine Saite durch die drückende Hitze verstimmt, was den Erfolg des jungen Künstlers gleichfalls heeinträchtigte. Was das Concert selbst betrifft, so verspare ich meine Ansicht über dasselhe, bis wir es von dem Tonsetzer selbst gehört haben, der nächstens hier eintreffen soll. In naserer Zeit componiren diese Herren a meist nur für sich selbst: "Amor incipit ah ego!" Höchst erfreulich für den wahren Freund der Kunst waren die Variationen für die Clarinette von F. Beer. vorgetragen von J. Pisarzowitz, Professor am Conservatorium und Orchestermitglied des königl, ständischen Theaters, der sich in Bezng auf Kraft, poetische Schönheit und seelenvollen Ausdruck den Ersten auf jenem Instru-

Das Concert zum Vortheile der Erziehungsanstalt weiblicher Waisen wnrde mit der zweiten Ouverture von L. Kleinwächter eröffnet und mit jener zu Ferdinand Cortez von Spontini geschlossen. Die interessanteste Erscheinung desselben war eine neue Kunstjungerin Fraul. Bertha Maccassy, welche mit einer sehr schönen, durchaus gleichen Mezzosopranstimme und natürlichem Gefühl eine - wie man es bei einer Lehrerin wie Madame Podhorsky erwarten kann - tüchtige Schule, brillante Coloratur und (wo nicht Befangenheit eintritt) silberreine Intonation vereinigt. Fraul. Maccassy sang die Romanze: "An die Rose" aus Spohr's Zemire und Azor und die Sortita des Romeo aus den Montecchi und Capuleti, deren Wiederholung im stürmischen Beifallsjubel verlangt wurde. In beiden Nummern leistete die Kunstnovice Ausgezeichnetes, doch können wir in Bezug auf die Letztere unser Befremden nicht unterdrücken, dass eine so erfahrene Sängerin wie Mad. Podhorsky ihren Schülerinnen Aufgaben zu lösen gestattet, in welcher sie sich verleiten lassen, gewisse Manieren grosser Künstlerinnen anzunehmen, wodurch ihre knnstlerische Selbständigkeit wenigstens retardirt, wenn nicht aufgehohen wird. (Wir haben Fräul. Maccassy späterhin noch einmal in dem Spohr'schen Oratorium: "Des Heilands letzte Standen" gehört, worin sie vorzüglich die Arie mit Harfensolo in der zweiten Ahtheilung ganz gelungen vortrug.)

Eine Fantasie für die Violine mit Orchesterhegleitung von B. Molique nod ein Adagio mit Pianofortebegleiting von H. Ernst trug Herr Eduard Wittich recht beifällig vor, und auch der kleine Pianist Wehly entfaltete in dem Capriccio für das Pianoforte mit Orchesterbegleitung von Mendelssohn - Bartholdy ein schönes Tslent, obschon diese Composition seiner Jugend noch zu fern liegt.

Im dem Concerte znm Besten des Armeninstituts wurde auf Verlangen die Mozart'sche Symphonie so wie "Meeresstille und gläckliche Fahrt" wiederholt:

Der Pianist Herr Wilhelm Ruhe, an welchem wir. seit er das letzte Mal öffentlich gespielt, keine merkharen Fortschritte gesehen haben, eröffnete sein Concert mit der Sonate in Cis moll von L. v. Beethoven. Es scheint seit einiger Zeit unter den Pianisten Mode zu werden, Beethoven'sche Compositionen zu spielen, gleichsam um die ernste Kritik zn entwaffnen und zu beschwichtigen nud sich vor dem Vorwurfe zu salviren, dass sie zu sehr der Mode huldigen; gerade dadurch aber geben sie der Kritik um so mehr das Schwert in die Hand. Wenn ein Liszt, durch den unsinnigen Enthusiasmus eines kunstfanatischen Publicums über seine Stellung zu andern musikalischen Potenzen verblendet. Beethoven eine Huldigung darzubringen vermeint, wenn er seine Tondichtung in das Liszt'sche übersetzt, so mögen das die musikalischen Zustände unserer Zeit erklären und entschnldigen, - zu vertheidigen ist es nicht. Will aber ein Anderer Beethoven'sche Partieen spielen. so wage er sich nicht eher an dieselben, als bis er wenn das möglich ist - in den Geist desselben eingedrungen ist, sonst werden jene verballhornt, wie es hier mit der Fismoll-Sonate geschehen ist. Die Hommage à Händel, Duo für zwei Pianoforte, vorgetragen von Herrn Lubowsky (Schüler des Herrn Tomaschek) und dem Concertgeber, ist weder eine classische Composition; noch gibt sie dem Pianisten Gelegenheit, sich ausznzeichnen. Dass sich der Concertgeher die Reminiscences aus den Puritanern von Lisst, die er mit vieler Fertigkeit spielte, gekürzt hatte, wollen wir ihm nicht übel neh-men, zufällig (?) sind aher die Kürzungen gerade auf die schwierigsten Stellen gefallen. Fraul. Anna Matzak v. Ottenburg sang die grosse Arie der Vitellia aus Titus von Mosart sehr wacker, wenn gleich abermals hervortrat, dass doch die italienische Musik ihr wahrer Wirkungskreis sei.

Herr Gerstner declamirte ein komisches Gedicht: .. Bärbel das Trompetermädchen" von Uffo Horn sehr

Die letzten drei Quartettabende im gräffich Clamm'schen Palais zeigten das erfreuliche Resultat, dass das Zusammenspiel der Herren Mildner, Bartak, Wirth und Professor Bühnert seit dem vorigen Cyclus sehr an Raudung und Präcision gewonnen bat, nur sind wir nicht ganz einverstanden mit der zu grossen Freiheit, die sie sich hie und da mit den Tempi nehmen, welche sie gern acceleriren, wodurch oft der eigenthümliche Character des Tonstücks aufgehoben wird, namentlich war dies in dem Finale des Haydn'schen Ddur- und in allen Nummern des Beethoven'schen Adur-Quartetts der Fall, welches das Drängen und Treiben nicht verträgt. In der letzten Quartettsoirée wurde ein neues Quintett in Cmoll von Veit ansgeführt und mit grossem Beifall emplangen. Wir hoffen dieses neue Werk unseres achtbaren Landsmanns bald wieder zu hören und versparen unser Urtheil bis dahin.

Herbstopern 1342 in Italien u. s. w.

(Beschluss.) Mailand (Tentro Re). Die für nächste Karnevalsstagione engagirte Sängergesellschaft (die Prime Donne

Gazzaniga, Scalese, die Altistin Vietti, die Tenore Donati und Forti, Bassisten De Belat and Rodas . Buffi Cambiaggio und Cavisago, pebst den Comprimari und Secondi) gab einstweilen in der Stagione dell' autunnino (Herbstehen = December) etwas für Italien und vielleicht für jenseits der Berge ganz Neues, Opernvorstellungen mit französischen Vaudevilles in den Zwischenacten; ungefähr eine Vocal-Olla potrida von Zuckerwerk und Sent, Pacini's Saffo und Le pauvre Jacques machten den Anfang. Die Gazzaniga mit umfangsreichem Sopran schrie in der Höhe, die Altistin Vietli in den tiefen Chorden (die mittlern sind etwas verschleiert), Tenor Forti schrie wieder in den hohen Tonen und Bassist De Belat konnte es nicht in beiden, weil seine Stimme keine Kraft be-sitzt. Eine gegen Ende der Stagione gegebene neue Opera buffa : Un sogno di primuvera, vom Maestro Manusardi, erhielt theilweis Beifall, von den Sängern vorzüglich die Gazzaniga und der Buffo Cambiaggio, auf welchen die Last des Ganzen ruht. Von der nichts weniger als neuen und characteristischen Musik kann man night einmal sagen, von wem sie eigentlich sei, denn sie ist ein Compositum aus dem heutigen leidigen allgemeinen musikalischen Tran Tran, zuweilen sogar seria, das Buch selbst keine löbliche Umarbeitung der Principessa in campagna, wozu einst Paccita die Musik com-

Lecco und Lodi. Dieselbe Gesellschaft und Opern

von Orzinnovo and Dezenzano (s. d.).

Canalpusterlenge. Die Züricher Prima Donna unter dem Namen Luigia Corrodi, von welcher in diesen. Blättern sehon die Rede war, machte sich bier als Adina in Donizetti's Elisir d'amore viele Ehre. Noch ihr kain in die Reihe der Buffo Profeit, Tenor Casari und Bassist Piccardi. Die brave Corrodi gefiel darauf besonders in Rieci's Chiara di Rosenberg.

... Orzinuoro. Die leidlichen Prime Donne Rocosi und De Giavelotti sammt dem Tehor Giovannini wetteiferten hier in Rossini's Mailde Shabran und in Donizetti's Elisir dergestalt, dass die Pocosi den Sieg davon trug. Vor ungefähr 25 Jahren machte sie auf der Mailänder Seala die Papagena in Mozart's Flauto magieo recht artig. Jetts scheint sie die wahre Maman dieser Papatig. Jetts scheint sie die wahre Maman dieser Papatig.

gena zu sein.

Chiari. In Donizetti's Roberto d'Evreux, Parisina uud Elisir, worin Tenor Biava und seine Gattin, geborne Giovanelli, die Vaschetti und Bassist Massa wirkten, erbielt die Giovanelli die Palme; mehr ist hierüher nieht

zu sagen.

Besensano. Herr Mazzetti war als Furioso, in Donizetti's Oper gleichen Namens, ihre eigentliche Sitzetie. Die Prima Donna Morandi (Giulietta, nicht zu verwechsele mit der Clory Morandi, die eine Dentsche — Wienerin? — sein soll) erhielt denselben starken Beifall als zu Mantua, besonders ibrer starken Stimme wegen. Tenor Paglieri und der Buffe Franchi gaben dem Trimpt des Ganzen das Siegel. Weit weniger gefiel darauf der Torquato Tasso, als eodem Maestro.

Montagnana. Eine für hier gewiss respectable Gesellschaft: die Gazzaniga, die Montucchielli, Tenor Cagiati, Baasist Leon und Buffe Cambiaggio, fingen ihre Leistangen mit Belfini's Capuleti an, worin die Gazzaniga den Romeo, die Montacchielli die Giulietta, nut Cambiaggio den Tebaldo zur grössten Zufriedenheit den Auditormuns vortrugea. Cambiaggio's Steckenpferd: Ricci's
Chi dura vince konnte nicht ansbleiben. Il ritorao di
Columella (arspräuglich Palcinella von Fioravante, Sohn),
zweites Haupsteckenpferd des Cambiaggio, worin die
Montucchielli die Prima Donna machte, erregte noch einen
grössern Enthusiasmus.

Casalmaggiore. Die Prima Donna Eponina Bruni (St.) Casalmaggiore. Die Prima Donna Eponina Bruni (St.) dura vince, worin Teno Picasso and die Bassisten Natali uud Lodetii wirkten, anfänglich nicht die erwänschte Aufnahme. Donizetti's Furioso maehte sogar einen feierlichen Finsco und räumte Kriect die Bühne.

Soresina. Gesellschaft und Oper von Este (a. d.). Caneto. Der Farioso, wie in Dezenzano, aber mit dem Bassisten Olivari und Tenor Ferrari (Prospero); hierauf Ricci's Chi dura vince, beide mit gutem Erfolge.

Guidszolo (Flecken von ungefähr 2000 Einwohnern and fer Mantuaner Strasse). Neuer Theater! and grossa Oper!! Beatrice di Tenda! Die Rigbini (Titelrolle) mit umfangsreicher Stimme singt gut, die Papa ao so, Tenor Perego musonst und mit doppelt starkem Beifalj; Choriaten kommen vom Brescianer Theater, sind sogar famös! Das Ganze noch mit einem Paa de Deux verherrlieht.

"Perona. In einer gewissen Hinsicht könnte man in Italien, salva venia, die Komödie Pastenspeine nud die Oper Fleischspeise nennen. Hier lehte man also seit verwiehenem Karneval stets in der Faste, d. h. wir batten während sieben Monate — eine grosse Seltenbeit — keine Oper; dafür hatten wir sie im Herbste beit — keine Oper; dafür hatten wir sie im Herbste

doppelt: also

Teatro Morando hielt seinen Einzug mit der magern Opera buffa Don Desiderio, del sign. principe Ginseppe Poniatowsky, in welcher die Mori, T. Cosma, Bassist Frizzi und Buffo Luzio die Zubörer ohne Weiteres hefriedigten. Weit glünzender war der Abzug Luzio's Favorit-Steckenpferd: Donizetti'a Ajo nell' im-

(Teatro Filarmonieo.) Je weniger die Musik von Herra Campana's Giulio d'Este anzog, desto mehr gefelen die Sänger, und vor silen die brave Goggi; nach ihr der hier bereits bekannte Tenor Paueani und Bassist Bartolini. Mit Donizetti's Gemma di Verzy hat ich das Blatt achnell gewendet; die gewohnte tägliche Kost schmeckte ungemein, and ein Donizetti'sseher Nachtisch konnte nicht fehlen; in lauter Hast vergriff man sich nach seiner magern Regina di Golconda, nahm aber anch mit ihr vorlich. Ganz zu Eude liesean sich die Tavola, die Zmyoski, Tenor Caggiati und Bassist Gorin in Mercadante's Vestale beklatschen.

Vicensa (Teatro Berico). Dasselbe wie im Teatro

Merando zu Verona (s. d.).

Rorigo (Teatro della Società). Hier wirkte die nümliche Gesellschaft von Lugo. Der Anfang geschah mit Pacini's Saffo. Die Derancourt = Titelrofle, die Bertrand = Climene, Baldanza = Faone, Capitini = Alcandro. Munik und Sänger erfreuten aich der besten Anfaahme. Bellini's Beatrice di Tenda ging daruf anLangs lau vorüber, zog aber in der Folge etwas mehr an. Die dritte Oper, Giovanna I. di Napoli, vom hier gebürtigen Maestro Malipiero triumphirte über Bellini und Pacini. Bedauernswerthe und zugleich ergötzliche Spec-

takel in der beutigen italienischen Oper.

Este. Diese Štadt hatte die bekanute gute Sängerin Tavola (ziemlich auf der Neige), den chenfalls braven Tenor Milesi (etwas kalt), die wackere Zmyoski und den Bassisten Torre. Herro Campana's Giulio d'Este erhielt sich einigermassen der Säoger wegen, und machte bald Bellinis' Capuleti Platz, in welcher Oper die Tavola als Romeo rauschenden Beifall erhielt, der auch reichlich der Zmyoski als Guilletta zu Theil worde. Nini's abscheulich Zmyoski als Guilletta zu Theil worde. Nini's abscheulich Panatismo.

Padua. Kaum verhallte Meyerbeer's mit Bewonderung aufgeommener Roberto il Diavolo, dem das Entzücken über die Taglioni nachfolgte, so eröfluete das Teatro Nuovissimo seine Pforten Doustett's himmlischer Lucrezia Borgia mit der Griffini (Titelrolle), der Puchs als Orsino, dem Tenor Tosi ond Bassisten Bastoggi, die Aufnahme war im Ganzen genommen bescheiden. Dozietti's Belisario (Boticelli Titelrolle) verunglückte, die Geschäfte der lanpress giogen sehlecht, und gegen Ende Novembers half die Gesellschaft von Verona (die Goggi und die Herren Pancai) und Bartolini) mit der Gemaa di Vergy gewissermaassen heraus. Auch der Belsario mit Bastoggi ging viel besser. Rossini's Barbiere machte auf der Stelle Donizett [Pitch]

Treviso. Herra Nicolai's Templario fand auch hier mic der wackern D'Alberti, dem längst fertigen Tenor Genero und dem exotischen Bassisten Bonassous eine günstige Ansnabme. In Pacini's Soffo war sie glänzend. In dieser Oper betrat die Teresa Lavadina zum erstenmal die Bühne in der Rolle der Climene mit bilbocher Stimme

and wachsendem ermanternden Beifall.

Venedig (Teatra S. Benedetto). Hanptsänger: die Malvani und die Altistin Poppi, Tenor Fea, Bassist De Bassini. Noch bevor die eigentliche Stagione anging, stellte Buffo Cambiaggio seine Steckenpferde Chi dura vince und Il Ritorno di Columella, worin ausser ihm die Gazzaniga, Tenor Antonelli, Bassist Leoni und die Comprimaria Agostini wirkten, zur Schau ans. In den darauf gegebenen Capuleti von Bellini machte die Montuochielli die Giulietta und die Gazzaniga den Romeo; slle drei Opern entzückten. Hierauf gab die Gesellschaft von Padua (s. den vorigen Bericht) Meyerbeer's Roberto il Diavolo mit vielem Glücke, hei welcher Gelegenheit die hiesige Zeitung unter Anderm Folgendes sagte : .. Robert der Teufel ist weder eine Oper noch ein Drama, noch ein Buch, sondern ein Mischmasch, ein Räthsel, eine Pastete, etwas das man nicht versteht und das den hopf voll macht. Da gibts einen Teufel der kein Teufel, aber der Sohn des Teufels ist; einen Teufel, der ein wahrer Teufel ist und teuflische Sachen macht, welcher Teufel zu Verwandten und Vorfahren hat; diesen Ruhm hat er verloren, weil er den ersten Tenfel zu seinem Sobr hat, der, obwohl ein Säufer, Verführer, Verschwender und ein seines Grosavaters würdiger Teufel ist, doch kein solcher zu sein scheint, gibt sich dem Teufel au-

heim, spielt den Teufel, um ihn ins Haus des Teufels zu schleppen. All das versteht man Anfangs nicht; aber die schönen Melodieen der ersten Ballata, der Siciliana. die gewaltige Musik der Höllengesange, die angenehme Arie der Prima Donna ergreifen und entzueken dich schnell. Alle audere Schönheiten kommen nach und nach, und jeden Abend entdeckt man neue. Die Corini als Isabelle und die Rauzi als Alice machen ihre Sache gut-Herr Lavia in der Titelrolle und Bassist Leonardi thun ihr Bestes. Die Oper ist mit möglichem Decorum in die Scene gesetzt u. s. w." haum batte der immer mit steigendem Beifall gegebene Roberto il Diavolo geendigt, als die Anfangs benannte Gesellschaft Rieci's (Fed.) Corrado d'Altamura mit einem ebrlichen Fiasco gab. Wie kann aber auch ein Corrado nach einem Roberto Interesso erregen? Nach zwei Vorstellungen des Corrado gab man also die famose Lucia di Lammermoor del Maestro Donizetti, die aber famöser Weise auch nieht beliagte; man gab der Unpässlichkeit der Malvani und des Tenors Paganini die ganze Schuld des Fiasco. Hierauf nahm man seine Zuflucht zu einem Potpourri aus Corrado, Lucia und Elena da Feltre, also Ricci, Donizetti und Mercadante; welche herrliebe Pastete! Nach dieser köstlichen Speise tischte man Mercadante's Vestale auf, fiel aber mit der Schüssel zur Thur hinaus, theatralisch gesprochen, trug einen Fissco davon.

(Teatro Apollo.) Die unsehuldigen Rinder Yianesi gaben hier den Barbiere di Siviglia von Rossin dem Einzigen, und Elisir d'amore von Donizetti dem Einzigen; die Bewnaderung war auch einzig. Hieranf gab die Gesellschaft von Meatre (die Griffini, die Puchs, Tenor Toni und Bassist Bastogra) die ansterhilde Lenergia Bar-

gia mit gutem Erfolge.

Triest (Teatro grande). Superlative Gesellschaft: die Prima Donna assoluta Frezzolini, die Prima Donna nicht assoluta Cuzzani, die Altistin Morandi, der Tenore assoluto Salvi, der Basso assoluto Fornasari, der Primo Basso Torre und Tenore nicht assoluto Jacobelli, fleren Ferrari's Candiano IV., der vorigen Karneval beim Entstehen in seiner Vaterstadt Venedig Lärm gemacht, war die erste Herbstoper, worin die Cuzzani, die Morandi, Jacobelli und Fornasari (Titelrolle) wirkten, machte bei allem Hervorrusen der Sänger und des Maestro einen ehrlicben Fiasco; oline Fornasari würde es noch ärger gegangen sein. Die Moraudi (Clory, man sagt, eine Deutsche) hat eine hubsche Stimme. Bellini's Beatrice di Tenda mit der Frezzolini, der Tizzoni, Salvi nud For-nasari erregte hierauf ein Delirium und Fanatismo ohne Gleichen. Das sind nun die Folgen des Absolutismns; hätte die Prezzolini und Salvi im Candiano gesnugen, würden sie gewiss ebenfalls einen Fiasco nach Hause getragen haben. Ricci's (Fed.) Corrado d'Altamura, von ihm selbst in die Scene gesetzt, mit der Frezzolini, der Morandi, Salvi und Fornasari fand eine minder lärmende. doch gute Aufnahme. In der ersten Hälfte Novembers gab man Auber's Muta di Portici, worin die Cuzzani und die Tizzoni nehat Salvi und Fornasari wirkten, mit dem besten Erfolge, Donizetti's Anna Bolena mit der Albertazzi, der Cuzzani, Salvi und Fornasari faad zum Schlusse der Stagione eine bescheidene Aufnahme.

## Statistische Uebersicht der Herbstopern 1842 in Italien.

Etwa 66 Theater öffneten verwichenen Herbst der Oper ihre Pforten, hiervon das Lombsrdisch-Venetianische Königreich allein 29, Piemont, Genna und Sardinien 14, der Kirchenstaat 9, das Königreich Beider Sicilien 8, Toscau und Modena, jedes 3. Das österreinsche Italien hatte demnach beinahe so viel Operntheater offen, als das ganze übrige Italien, Sieilieu mit inbegriffen!

In der Stagione Autuunale sind 9 neue Opern componirt worden (3 zu Neapel: Lara, Fidanzala Corsa, Scomessa), – 2 zu Palermo (Sibilla, Francesa Donato), – 2 zu Mailand (Bianca di Belmonte, Sogno di Frimsvera), – eine zu Turin (Gemelli di Preston), – ine zu Bologna (Sibilla), und zwei neue Maestri entatandeu (Carlo Im-

peratori, Paolo Fodale).

Aeltere Opern wurden gegeben :

Donizetti auf 40 Theatern: Lucia und Elisir, jede auf 8; Gemma auf 7; Regina di Golconda 6; Lucrezia, Roberto d'Évreux, Belisario, Furioso, Ajo, jede auf 3; Parisian und Linda, jede auf 2; Anna Bolena, Maria Rudenz, Maria Padilla, Marino Faliero, Torquato Tasso, Couveuienze Teatrali, jede auf 1.

Ricci (Luigi) and 20: Chi dura vince suf 12; Chisra 5; Scaramuccis 3; Nuovo Figaro und Nozze di Figaro 1. Bellini auf 15: Beatrice 9; Capuleti 5; Norma und

Paritani 1.

Mercadante suf 12: Giuramento und Vestale 5; Illustri Rivali 2; Bravo, Elena da Feltre 1. Pacini auf 8: Saffo 6; Duca d'Alba, Ultimi giorni

di Pompei, Uomo del Miatero 1.

Rossini auf 7: Barbiere di Siviglia 3; Otello und

Mosé 2; Matilde Shabrau 1.

Ricci (Fed.) auf 5: sein Corrado d'Altamura.

Savi auf 3: Caterina di Cleves 2; Episodio di S.

Michele 1.

Campana anf 3: sein Giulio d'Este.

Fioravanti Sohn, Poniatowsky, Malipiero, Gnecco, jeder auf 2; Auber, Ferrari, Massuccato, Nicolai, Nini, Perelli, Solera, Verdi u. A., jeder auf 1.

#### Jährliche statistische Uebersicht von 1842 der neuen Opern und neuen Maestri.

|   | Der  |       |      | brachte   | neue | Opera   | 25, | neue | Maestri | 6.  |
|---|------|-------|------|-----------|------|---------|-----|------|---------|-----|
|   | -    | Frub  |      | -         |      |         | 6,  |      |         | 2.  |
|   |      | Somn  | ner  | -         | -    |         | 3.  |      |         | 1.  |
|   |      | Herb  | st   | -         |      |         | 9,  |      |         | 2.  |
| _ | Jähr | liche | Tota | lsumme    | You  | 1842    | 43, |      |         | 11. |
|   |      |       |      |           | -    | 1841    | 51. |      |         | 21. |
|   |      |       |      |           | - 9  | 1840    | 35. |      |         | 11. |
|   |      |       |      |           |      | 1839    | 37. |      |         | 18. |
|   |      |       |      |           |      | 1838    | 44, |      |         | 15. |
| _ | C    |       | -14  | Ann Cinci |      | - Inha- | 910 |      |         | 74  |

Somit im Durchschnitte jährlich 42 neue Opern und 15 % neue Maestri.

### Kurzgefasste Nachrichten der italienischen Oper 1842 ausserhalb Italien.

Alexandrien. September. In Donizetti's Belisario gefiel Taasoui und Tenor Nauui am Meisten.

Athen. Eine Gezellschaft Theaterliebhaber aubseribirte 22,000 Drachmen für die italienische Oper. Der König ateuerte 0000 Drachmen bei. Ein Regierungsderet erklärt das Staditheater als Nationaltheater, woselbst jährlich Komödieu, Tragödien, Opern und Balletagegeben, wobei Griechenlands Geschichte besonders berücksichtigt werden soll. Die launguration dieses Theatera sollte im December mit einer neuen Oper vom griechischen Maeatro Manzaro und der Antigone von Sophocles mit Musikchören von Mendelssohn Statt haben.

Barcelona. Pacini's am 12. November greebene Saffo mit der Brambilla (Giuseppina), der Gariboldi, dem Tenor Gomez und Bassisteu Marini, fand Applaus; aber der bekanuten eingetretenen Umstände wegen wurde das Theater geschlossen und die Gesellsschaft ging nach

Palma (Iusel Mallorca).

Constantinopel. Die Berti-Gabusai machte ihr Debiit in Donizetti'a Gemma di Vergy, nebst Tenor Lau-

zoni und Bassisten Santi mit gutem Erfolge.

Granada. Nach der zu Almeria gegebenen Operu kam die Gesellschaft hierber, und gab am 18. October die Lucia di Lammermoor, darauf die Lucrezia Borgia, Prigioue di Edimburgo, Gemma di Verge, Elisir, Chara und Templario. Die Di Franco, die Valencia, Teuor Unsanue und Bassist Calonge waren die Stützen.

Havanna. Eine im hiesigen Noticioso y Lucero vom 12. September abgedruckte Bekanntmachung des Don Francesco Marty y Torrens, lapresario des hiesigen Theaters, autbilt das Verzeichniss der Siangergesellschaft der vierteu und letzten Stagione bis zum April 1843. Unter Anderm wird darin gesagt: "Die Ergebnisse meines Eifera sind Jedermanu bekannt. Bei allen erlittenen Vernaten und beständigen Unsunehmlichkeiten, that ich doch mein Möglichsten, die Gesellachaft mit anerkanut guten Küustlern zu verstärken und das Publicum bestens zu bedienen." Folgt das Verzeichuiss der Sänger, davon die vorzüglichsten ich er Frime Donac Oberfmeyer), Majocebi, Teuor Perozzi, Bassiaten Salvatori, Cecconi, Valetelini, Buffö Torri. Chor: drei Soprane, drei Altisuc, vier erste und vier zweite Tenore, aechs Bassisten. Folgen Tänzer (Spanier) und Maler.

Vou benannter Gesellschaft kehren die Basaisten Salvatori und Cecconi sammt dem Buffo Torri mit Ende

October nach Italien zprück.

Lima (Peru). Die allerseessten Nachrichten daher melden, dass sich die zahriche Säugergesellschaft von San Yago in zwei Theile getbeilt: die eine (Prima Donna Corsini, Tenor Gallico und Bassiat Galvet) ging nach Portorico, wo ihr Portuna ginntig war; die audere (Prima Donna Turri - Neumann, Tenor Zambatit und Bassist Paolo Ferretti) ging nach Kingstowu, wo es ihuen nicht gut ging. Als aber zufälligerweitse die Prima Donna Teresa Rossi auf ihrer Durchreise nach Europa in benaunter Hauptstaft Jammies a Gastrollen gab, vereinigten sich almmliche Virtuosi, ihr Glike in Peru sa

Versuchen, kumen auch im besten Wohlsein bier an und begannen sogleich italienische Opern mit gutem Erfolge zu geben. Im nächsten Berichte ein Mehreres hierüber.

Lissabon. Die Fabbrica, vom Mailäuder Conservatorium, ist im Begriff, mit einer Gesellschaft Italienischer Sänger nach Brasiliens Hauptstadt Rio Janeiro zu gehen

und da Opern zu geben.

Madrid (Testro del Circo). Adelia und Beily, belde von Donizelli so so. In letzterer debülirte die Prima Donna Dolores Franco weniger als so so. In ersterer sang die Basso-Borio, die Herren Giani, Olivieri und Anconi, in der Lucia debülirte Tenor Sinico beißlig.

Mexico. Die italienischen Sänger geben bier Opern auf eigene Rechnung. Die Picco fand bereits Applaus

in der Gemma di Vergy.

Zaragoza. Die Gesellschaft von Cordova und Malaga (die Caremoli, Campos, Rocca, die Tenore Bouilgti, Aparisio, Bassisten Crivelli, Lei und Rodda gaben Marino Faliero, Roberto d'Evreux, Ceuerentola, Beatrice di Tenda (für hier neu) mit mehr oder weniger gulem Erfolge.

Erfolge. Das biesige Liceó Artistico y Leterario ernannte zu seinen Ehrenmitgliedern die beiden Prime Donne Caremoli und Rocca, Tenor Bonfigli und Bassisten Crivelli.

Eitenburg, Auch in diesem Jahre konnten wir uns, ausser dem gewöhnlichen Instrumentalsonereten, einer grössern musikalischen Auflührung durch den Herrn Stadimusikus Besig und den starken bängerebor der Seninaristen unter der Leitung des Herrn Rector Gessere erfreuen. Wir hatten nämlicht Gelegenheil, zwei ganz neue und vortredliche Compositionen: "den 93. Psalm von F. Mendelssohn-Bartholdy, und 126. Psalm von E. Fr. Richter" mit vollständigen Orchester zu hören. Einige andere kleinere Gesangstücke für Männerchor, so wie der 100 Psalm für zwei Chöre, componit von H. Geister, waren recht ausprechend. Die Schlachtsymphonie mit Chor von Peter v. Winter, welche den Schlussbidete, glauben wir vor vielen Jahren schon einmal gebötzt zu habes.

### Feuilleton.

In Humburg soll eina gresse Tonhalde, zum Theil durch Privathiträge, erhait worden. Merr Gross, der Gründer des dazigen Vellsgenagwereins, hat die Idea dann augeregt. Die Tenhalie soll die Consertialie enthalten: der grünzer soll einen Orchesterbau für 200 Musiker und eine senhfünige dreis wird der Gressen der der Schaffen der S

Bei der jüngst abgehaltenen Jahresversammlung der Bihnetspolicher und Companiten in Paris warde nitgeheit), dass die letztu Jahrescinanhme für Verfaskerrechte 712,230 Franken betrag, wonuch auf jeden Dichter wier Componisten durchteheitstig gegen 4000 Franken kannech. Im weckergebweige Jahre batrug, diese Einsahm 813,340 Franken. <sup>30</sup> Uhrtmy'r seusst Ohr Geri Hr. hat wis shown instrumen Pricases Vermalssamp gagehes. Duppen, der erste Teore der Pericagesses Ohrer, weicher erst Lürzlich einen nenen Canteret auf f\u00e4nft greisen Ghent von den Good Pranken, j\u00e4heit in sie der Direction abgesehlossen hat, weigerte sich, nach der zweiten Anflarung jener Oper (zu weicher 50 Proben Statt gefonden hatten) f\u00e4rmen von der Gerichten Gericht gefonder hatten von der Gerichten Bernelle gegen der Statt gefonden hatten ver unter hatten der Gerichten der Gerichten der Gerichten der Statt gefonden hatten versicht der Directer Leon Pillet die Gleich ber hatten gericht gehalt werden sel. Der Theaterdirecter brachte deshalb worfente der Gerichten der Ger

An S. Mal wards an Dresden in kinigl. Schnapplelbanes éin grosses Geosert zum Betzes der Nebleidenden in siehtlichen Ergebirgs grechen, welchem auch der Kinig beitwohnte. Anfgeführt werden: Epische Symphosie von Herra von Traustuller (wird als nehr eigenkömlich and intereasant geschlädert; sie ist die erste von Vers Symphosiene dieses Genapositent, welche er zu bezeich ant hats die epische, die rosantliche, die dereische, die tragtvon den Bumes Weit and Stang, den Herres Beliefenk auf die wurzer; Bechaven Ouvertwers Gerichen, Rossini's Sinkat mater zum erste Male. — Stamtliche Stücke fanden signements Befind.

Der Professor der Musik Herr Carl Hless hat von dem Rönig von Prousseu die goldens Haldigungsmednitie erhalten.

Spohr hat einen ehrenvollen fiuf nich Prag ils Director des dasigen Casservaturiams der Masik abgelohat, abwoht die Bedingungen für ihn höchst vortheilhaft waren.

Wie auch diese Blatter seiner Zeit meldeten, hatten Bordogri and Panofka in Paris den Plan gefasst, ein Institut für alterkirchliche Musik, namentlich zu gesssertiger Aufführung von Orgturien, zu gründen, und dafür auter den Mitgliedern der höberen Stande rine Unterzeichnung eröffnet, welche den besten Portgang batte. Spater fusste der Fürst von der Moskwa (bekauntlieb der Sohn den Marschalls Ney) den Pinn an einer ganz abuliehen Unternehmung. Auf den Vorsching des Fürsten haben nich beide instituta vereinigt und so einen Verein gegründet, der nater dem Var-sitz and der abersten Leitung des Fürsten steht, weneben awöif Damen aus den bochsten Ständen das Patrunat übernahmen. (Darauter die bekaante Grafia Merlia, die Marschallia von Albufera, die Marschallin Loban, die Marschaltla van der Moskwa, die Heraugla von Talleyrand u. A.) Als Unterdirectur, der am Clavier begleitet, ist Niedermeyer angestellt, als Lehrer des Gesanges im Gauseo Alary , and für jedo der vier Stimmen besondere Directoren, welche dieselben einüben ; als Orchesterdirigent Panofka. Am 2. Mai gab der Verein, der erst neit zwai Monaten seine Uehusgen begonnen bat, die erste öffentliebe Probe neiner Lelstungen durch ein Concert im Herz'seben Salnn. Stieke ans Palestrinn's Missa papae Marcelli, ein Regina coell von Orlanda di Lassa, eln Panim van Marcello, cia Jesa duleis von Viltoria, Stücke von Scarlatti, Hündel, Abbate Clari, and anm Beschlass der Char sus Hnydu's Schöpfung : "Die Himmel erzühlen die Ehre Gottese bildeten das Reportoir und wurden mit dem ansgeneiebnetsten Erfolge aasgeführt.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 9. bis 15. Mai d. J. Becker, J., Kleice Harmonielahre für Dilettanten nach dem Französi-

acheu. Lelpzig, Friedlein u. Hirsch. 74 Ngr. Beethoven, L. v., Gr. Sonate p. Pfte of Violencelle, Op. 69, nouv. Edition. Leipnig, Breitkopf et Härtel. 1 Thir. 10 Ngr.

- La même p. Pfte et Violon. Ebend. 1 Tbir. 10 Ngr. Binder, C., Zauberschlaier-Walzer f. d. Pfte. Wien, Dlabelli u.C. 1 Pl. Burgmiller, F., Valses. Luer. Borgia p. le Pfte. Maiez, Schott. 18 Kr. ia. No. 40. Nacturne à 2 Voix de Masial. Berlie, Schlesinger, 5 Sgr. Choix de Rom. No. 234. En mer du Cheret. No. 237. Man ami pierre de Labarre. No. 284. Canzonetta do Westmoriaed. Ebeed. à 5 Sgr.

Cromer, H., Potp. s. Czaar u. Zimmermann p. PRe. Maier, Schott. 54Rr. Cromer, d. B., Der beste Rathgeber am Klavier, Op. 98, 103 Abthailan-gen, fraez. u. deutsch. Berlin, Schlesiager. 3 Thir. 25 Sgr.

Un juar de Printemps p. le Pfte de t'oe, 98. Ebend. 74 Sgr. Dinbelli, A., Concordance. Period. Work f. Piten. Vinlina conc. Heft 37

-40. 4 Poto.a. Linda di Chamounix, Wien, Diabelli u.C. à IFI.138r. - Euterpe f. Pfte. No. 414-416. 3 Potp. a. Nabucodnaosor. Ebead. à 1 Fl., compl. 2 Fl. 45 Kr.

- Productionen f. Flote m. Pfta. No. 48-52. 5 Potp. a. Linda di Chamounix. Ebend. 1 Fl. 15 Kr.

- Mon Plaisir. Ouvrage périod. p. Csakae. No. 29. La Straniera. No.

30. Belisarin. Ebend. a 45 fr. - Musikal, Jugendtränme. Kleine Potp. f. Pftc. Op. 152, 25° Heft a. d. Zaubersebleier. Ebend. 45 Kr. Vialinstimme dazu 15 Kr.

- Wiener Lieblingsstücke f. Pfte zu 2 u. 4 Handen, No. 33. Romauze n. Cavat. a. Linda di Chamoquix. Ebeed. 1 Ft.

-Philomele, Eine Samml. d. beliebt. Gesangum. Pfte. No. 386-396. 398-420. 422-428. Ebend. à 15-45 Kr.

Döhler, Th., 50 Etudes de Salon p. la Pfte. Op. 42. Cah. II. Mainz, Schott. 2 Fl.

Donizetti, Linda di Chamounix f. I Singst, zum Gebrauche beim Unterricht einger. v. A. Diabelli. Wian, Diabelli u. Comp. 7 Fl. - La fille du régiment. No. 9. Conplets : Rasch vorsa m. Pfte. Mainz,

Schatt. 18 hr. - Ouvert.a. La fille du régiment p. Pîte av. Vion. Ebend. 1 Fi.

pler, J., Quadrille franç. p. in Pfte. Op. 66. Wien, Diabelli et Comp. 30 fir.

Errer, M., Des Sangers Pluch. Ballade f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 8. Mainz, Schott. 1 Fl.

Eghrbock, J., Dis ersten 30 Lectionen f. d. Filite, 15' Werk, Wien,

Diabelli n. Comp. 3 Fl. Filche, F. C., Concertino p. le Cur crom. av. Pfte. Op. 17. Stuttgart,

Allgemeire Musikbaedlung. 1 Fl. 21 Kr.

Ganz, M., Transcriptions p. le Veelle ev. Piano. Op. 30. No. 4. Le patit Savoyard da Prume. No. 5. Adelaïde da Beethuven. No. 6. Poeme

d'amaur de Henselt. Berlin, Schlesinger. à 17; Sgr. Miner, W., 6 Lieder f. 4 Mannerst. Op. 20. Statigart, Allgemeine Mu-

sikbandinag. I Pl. 18 Kr.

Halevy, F., La Reine de Chypre. Die Königie v. Cypern, Oper, arr. p. le Pfte. Berlin, Seblesinger, 4 Thir. 221 Sgr.

Hayda, J., Graduale am Ustersonntag f. 4 Singst., 2 V., 2 Obsen, 2 Hörner, Contreb. u. Orgel. Bect. Na. 56. Wien, Diabelli u. C. 50 Kr. Heller, St., La Chanse. Die Jagd p. Pfte à 4 mains arr. Ebend. 20 Sgr. Here, H., Fant. et Var. britt. aur Parisina p. le Piane. Op. 133. Moinz,

Schott, 1 Fl. 48 Kr. - Potcanisc fav. de l'Opéra : Lindu di Chamaneix p. la Pfte. Ebend. 1 Ft. 12 fir.

Hetsch, L., Skieine int. Messen, Op. 14, No. 3, f. Sopr., Ten. u. Bass (Solo u. Chor) m. Orgel. Stuttgart, Aligem. Musikbandt, 1 Fl. 30 Kr. Hunten, Fr., Variat, sur Mosé, Op. 25, are. p. le Pfte. Berlin, Schlesinger. 121 Sgr.

Jager, Fr., Die Tyroler Ländlar f. d. Pfte, Op. 12. Stuttgart, Allgemeine Manikhandlung. 36 hr.

- Milanette-Gniopp f. d. Pfte. Op. 18. Ebend. 16 Kr.

Rücken, Fr., 4 Gesänge f. vierstimmigen Manaercher. Op. 36. Heft ill. 25 Sgr. Heft IV. 1 Thir. 15 Sgr. Berlie. Schleninger.

Ruflek, Th., Gr. Votes hrift, p. le Pisno. Op. 3. Ebess. 15 Sgr. Lemoine, H., Pet. Récréations mos. p. le Pisno p. les pet. mains. No. 7. 8. Mainz, Schott, à l Fl. 12 Kr.

Liest, F., Font. aur Robert le Diable à 4 maiaa. Berlin, Schlesiager. 1 Thir. 10 Sgr.

Lowe, C., 6 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 89. Ebend. 22! Sar - Heilig, heimlich! Gedieht f. Sopr. u. Teaor m. Pfta. Op. 91. Dresden, Paul. 20 Ngr.

M., H., Henrietten-Watzer f. d. Pfte. Op. 13. Munchen, Falter und Sobn. 54 hr.

Marpurg, F.IV., Abhandl. v. der Fage, nee bearbeitat, mit erläuternen Anmerkongen u. Beispielen vermehrt von S. Sechter. 2 Thaile. Wien, Diabelli u. Comp. 22 Fl.

Marschner, H., 3 Gedichte f. 1 tiefe Stimme m. Pfte. Op. 123. No. 1. 12 Ngr. No. 2, 15 Ngr. No. 3, 174 Ngr. Dresden, Paul. Mendelssohn-Bartholdy, F., Capriccio, Op. 5, arr. à 4 mains. Berlin,

Schlesinger. 22; 3gr. Meyerbeer, G., Sicilionne f. 1 Slagat, m. Pfte, Franz, 27 Kr., dantach

27 Kr. Mainz, Schott. Mustersammlung, klass., Prälud., Fugen u. s. w. No. 5. Fege v. Bach. 12 Sgr. No. 8. Var. u. Ariev. Händel. 7; Sgr. No. 14. Fant. v. Mo-

znrt. 121 Sgr. Berlie, Sehlesinger. Nenkirchner. IV. W., Etuden u. Capricon f. Fugatt als Nachtrag zur

Schole. Op. 5. Stutigart, Allgem Musikhandlang. 2 fl. 42 fr. Nouvemente de jour. Cab. 19. Fant. en forme d'on grand Etude p. le Pfte p. Hermann. Wien, Diabelli at Comp. 1 Fl. 30 Kr.

— Cab. 20. Road, carast, p. le Pho p. Hermana. Ebd. 1 Fl. 20 Rr. Osbarne, G. A., Gr. Fact. a. les plos jolis thèmos de Belliei p. le Phe. Op. 48. Mainz, Schatt. 1 Ft. 48 Kr.

P., K. B. v., Erinnerungen sa Schönach. Walzer f. Pfta. Op. 4. Müneben, Felter u. Sobu. 54 Kr.

Gabirgsklänge. Ländler f. d. Pfte. Op. 5. Ebced. 36 Kr. Perini, Aria nell' Opéra Niobe : I tani frequenti palpiticon Pfia. Nonv. Race. No. 10. Berlin, Schlesiager. 15 Sgr.

Potpourri's f. d. Pfte. No. 32, La fille du régiment. Ebend. 12; Sgr. Proch, H., Actwort f. 1 Singst. m. Waldhorn u. Pfte. Op. 99. 45 Kr., m. Pfteallein, 30 Kr. Wien, Diabelli u. Comp.

- Dan Grab und die Rone. La tumbe et la Rose. Rom. f. 1 Siegst. m. Pfte. Op. 100, Ebend, 30 Kr. Reissiger, C. G., Auswahl bal. Lieder u. Gesäuge m. leichter Gnitarre-

begleitung. No. 4. Die Brücke. No. 5. Mittern. - Stnedchen. No. 6. Ach wiisstens die Blumen! Brasden, Paul. à 5 Ngr. Rosellen, H., L'acricege p. le Pfta. Op. 46. No. 2. Berlin, Schlasin-

ger. 10 Sgr. Rossini, Prakt. Gesanglehre. HeR 1-6. Wien, Dinbelliu. G. à 30 Kr. - La Passeginta. Canz. nv. Pfte. Barlin, Soblesiager. 19 Sgr.

Rubinstein's Portrait. Berlin, Trautwein u. Camp. 15 Sgr. ummlung von Onvert. f. Piauo. No. 55. Iphigeaia in Aulis. No. 56. Jo-seph. No. 57. Die Täuschung. No. 58. Medea. Leipzig, Frindlein n.

Hirsch. à 24 Ngr. - Dieselben zu 4 Hünden. Ebond. à 5 Ngr.

- der Nationallieder aller Völker. No. 24. La Parisienne. Berlin, Sehlesinger. 5 Sgr. Schaffer, A., Heitera Lieder f. vierst. Mannergesang. Op. 8. 2 Hefte.

Ebend. 1 Thir. Sinn. Sammlung klass. gelatl. Gesänge f. 1 Altstimme m. Pfte. No. 17 v. Latti. No. 23 v. Bach. No. 27, 28 v. Naumana. No. 29, 30 v. Leo.

Ebend. à 5- 10 Sgr. Stunts, J. H., Die Bergfrau. Festgesang f. Mannerehorm. 5 Barner, 1 Basaponaune u. Ophykleide. Part. u. Stimmen. Munchen, Fatter u.

Sohe. 1 Fl. 39 Kr. Chorgesneg f. Mannerchor m. Militurmasik. Partitur u. Stimman.

Ebend. 1 Fl. 39 Kr. - Dentacher Bardengenang. Festgedicht f. Mannercher m. 5 Tromp.,

4 Hörner, Posaane, Ophykleide u. Bambardon, Part. u. Stimmen. Ebend, 2 Fl. 33 Kr.

Tarantella napolitana con Pite. Berlin, Schlesinger. 5 Sgr. Tambert, G., Rondino giojoso p. le Pfte. Op. 56. Mainz, Schott. 54 Kr. Thalberg, S., Homance sans pareles p. le Pfte. Op. 36. No. 6. Berlin,

Schlesinger. 15 Sgr. Grand Caprice p. le Pfte sur des motifs de l'Opéra; Cherles VI. de F. Hulsvy. Op. 48. Leipzig, Breitkopf et Härtel. 1 Thir. Ticheen, O., Wiederhall der Liebe. Godicht f. Sopr. m. Pfte. Op. 20, Dresden, Paul. 12. Ngr. Truhn, H., O hätt ich dich aimme gesehe. Baier. Volkelied f. I Singst.

m. Pfte od. Guit. Berlin, Schlesinger. 5 Sgr. Wanezura, J., Leichte Veriat. über : Das Herzeelead f. Pfte. Op. 31.

Wien, Diebelli u. Comp. 30 Kr.

Leiehte Var. über den Desaulieder-Welzer f. Pfte. Op. 33. Eben-

daselbst. 30 Kr. Sammtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Hartel in Leipzig zu beziehen.

singer. 25 Sgr.

### Ankündigungen.

Im Verlag von Friedrich Kistner in Leipzig sind so eben mit Eigenthamsrecht erschienen :

Thalberg

Grandes Valses brillantes pour Piano. Op. 47. 25 Ngr.

im Verlage von Trautwein & Comp. la Berlin ist so eben ersehienen

Lichtensteim, H., Zur Geschiehte der Sing-Akademie in Berlin. Nehst einer Nachricht über das Fest am fünfzigsten Jahrestage ihrer Stiftung. El. 4. Prein 3 Thir.

Im Verlage von Ed. Bote & G. Bock in Berlin erchien so eben

semen so even :

\*\*Mallak, Th., Grande Fantaisie pour Piano sur des moiffs de
l'Opérs: "La fille du régiment" de Donizetti. Ocur. 16. 1 Thir.

\*\*Gunna", Jos., Ton. Makreten. Waiser. Op. 17. Für Pianoforte à Thir. — Für Orchester 15 Thir.

Torce & Luir. — Fur vrenester 12 thir.

Händel's Messias. Vollst. Klav. Auszag mit deutschem und englischem Text, von Wilsiog. 24 Thir.

Haydn, Jos., Siafonie in Partitur. No. 6. netto 13 Thir.

### NEUE MUSIKALIEN

im Verlage

von Hans Georg Nägell in Zürich. (Durch jede solide Bueh- und Musikalienhandlung zn beziehen.) Thir. Ggr.

Bibliothek des Männer-Chorgesanges. H. 4, enth. 50 Gesange von A. und J. Gersbach, Karow, Dr. H. Marsehner, Dr. H. G. Nageli, Reissiger, Dr. Fr. Schneider u. A. Partitur ..... - Stimmen (welche in beliebiger, ungleicher, Anzahl zu Zelter n. A. Partitur ..... H. 1. Stimmen ..... ... jede - 4 Bägell, Dr. H. G., Der schweiz. Mannergesang. H. 6. Part. (mit dem Portrait des Verfassers) und H. I neue Auflage ...... jedes — H. 6. Stimmen ...... jedn - Neue Sammlung zweistimmiger Chorlieder für d. Juend. H. I. Discant und Alt ..... (Diese Liedersammlung ist sowohl im Discant- als im Violinschlüssel zu hahen.)

- 50 einstimmige Singstücke. (Beilage A zur Gesangbil-

dungslehre.) Neue Auflage .....

Wanesura, J., Leichte Var. über: Des Abschiedslied a. d. Zauberschleier f. Pfte. Op. 34. Wies, Dinbelli u. Comp. 30 Kr. FF'artel, Th., Souv. français. Caprice p. le Pfte. Ebend. 45 Kr.

Wolff, E., 2d gr. Fact. s. le Feverite p. le Pfte. Op. 73. Berlie, Schie-

- 2 ccov. Duos p. le Pfte à 4 maios. Op. 73. Sur le Favorite, Op. 74.

Sur la Reine de Chypre. Ebcod. à 1 Thir.

Nagell, Dr. H. G., 18 zweist, Singstücke. (Beil, A zum Anzang aus der Gesanghildungslehre.) Dise, n. Alt. à

18 Rundgesänge f. d. Männerchor. Solostimmen der 

Nächstens erscheint: Aurora, Auswahl vorzüglieher Gesange und Lieder mit Begleitung des Pinnoforte. Heft 1.

Bach, J. S., Meise in H moll. Part. Zweite Abtheilung. - Sonaten für das Pinnoforte und ein begleitendes Instrument (Violine oder Flote', Zweite Sammlung.

Bildungsgesänge für die Bruststimme. Heft 2. Nageli, Chorlieder fur Kirche und Sehule. Heft 7. - Neue Sammlung zweistimmiger Chorlieder. Heft 2.

In meinem Verlage erschien so eben:

Löwe, C., Heilig, heimlich! Dnett für Sopran und Tenor mit Pinno. Op. 91. 30 Ngr. Marsehmer, H., 3 Grüchter. W. Müller, für eine tiefe Stimme und Piano. Op. 125. Nn. 1. Verloren! 121 Ngr.

- 2. Hinaus in die Welt ! 48 Ngr.

- 5. Der Seemann. 171 Ngr.

Reinniger, C. G., Auswahl beliehter Leeder mit leichter Begleitung der Gnitarre. No. 4. Die Brücke. "Wenn du wärst mein eigen!" No. S. Mitternacht-Ständchen. No. 6. "Ach wünstens die Blumen!" Das Wörtchen Dn! à B Ngr. Tichsen, O., Wiederhall der Liebe. Gedicht ron Geibel für

Sopran oder Tenor und Piano. Op. 20. 12: Ner. Wilhelm Paul. Dresden, im Mai 1845.

### Die Opern-Bibliothek.

von mir seit 1839 herausgegeben in geschriebenen Arrange für Streich - und Harmoniemnsik, beginnt mit Monat Mai d. J. ihren fünften Jahrgang, und ich erlanbe mir, zur fortgesetzten Theilnahme an derselben ergebenst einzuladen. Denjenigen, die noch als Abonnenten einzutreten wünschen, diene zur Nachricht, dass ich monatlich zwei Pieçen und zwar eine derselben für Streichmusik 9 - his 18stimmig and eine für Harmanie (Es) - Musik 10. bis 20stimmig ausznführen, bestehend aus Onverturen, Arien, Chören, Finalc's, Ballet's, Potpourris, Märschen u. a. w. versende and zwar no. dass jeder Abounent in einem Jahre (auf welche and awar so, dass jeder Abeusent in einem Jahre (all weiche Zeit das Abonnement gestellt int) 24 der necesten Pieçen zum Ab-schreiben für den Preis von 6 Thir. Leihgebühren, empfangt. Vier-telijakrich verenede ich einige Tame als nenstjellithe Beilage. Entferstere können cerrecte Abechriften eigenbämlich a Piege 1 Thir. durch die heiseigen Musikalienhandlungen oder direct von mir beziehen. Die früheren Jahrgange meiner Opern - Bibliothek sind noch nachträglich au bekommen, und ich erhiete mieh, su diesem Behufe ein Verzeichniss auf Verlangen zu übersenden. Anmeldangen erhitte ich mir portofrei. Leipzig, im Mai 1845.

Gustav Kunze, Mitglied des Stadtmusikehers.

### ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 24sten Mai.

.Nº 21.

1845.

Inhalt: Ueber die Tonschrift S. Gregora des Grossen. - Recension. - Nachrichten: Karnevals - und Fastenopera in linften u. s. w. - Fouilleton. - Verzeichniss neuerschieneger Musikalien. - Ankundigungen.

Ueber die Tonschrift S. Gregors des Grossen. Eine Replik, aus Veranlassung der Briefe des Herrn Fétis über seine Reise durch Italien. Von R. G. Kiess

Es scheint besonders den geiatreichsten Personen eigen zu sein, dass sie gern mit Entdeckungen glänzen möchten; dass sie sich leicht überreden, dergleichen gemacht zu haben; dass solche sich dann in ihrer Idee fixiren, und dass sie, von da an, Alles, was ihnen vorkommt, auf diese eine zu beziehen, allzu geneigt sind.

Herr Fetis war der Erste, der in dem bekannten (seinem Diction, biogr, des music, vorgesetzten) Resumé philosophique de l'histoire de la musique von drei verschiedenen im frühen Mittelalter aufgekommenen musikalischen Notationen gesprochen, nämlich von einer lombardischen, einer sächsischen und einer celtischen Notation. Nach seiner Behauptung sollte die Jomhardische durch die Longobarden nach Italien gebracht worden sein. zu einer Zeit, da man in Rom noch mit Buchstaben des lateinischen Alphabets notirt habe, wo man iener lombardischen noch die Aufnahme verweigerte, etwaa später jedoch jene Notation angenommen habe, welche er

die sächsische genannt haben will.

Was zuvörderst die vorgebliche lombardische Notation betrifft, so habe ich meine Ansicht über eine so bizarre Behauptung zum Theil schon an einem andern Orte gelegentlich ausgesprochen '): ,,Als die Longobarden (so meinte ich), denen sich einige andere eben so barbarische Stämme anschlossen, im Jahr 568 in Italien eindrangen, und sich besonders in Oberitalien festsetzten, waren sie grösstentheils noch Heiden, wenige durch orientalische (griechische) Geistliche bekehrt, der ariani-sehen Irrlehre zugethau. Ihr dritter König in der Reihe, Autharis, war der erste, der ein Christ wurde, frei-lich ein Arianer (586). Für Civilisation empfänglicher, als die meisten damals wandernden Völkerstämme, erhielten die Longobarden deren erste Strahlen doch erst in ihrem neuen Wohnsitze, nachdem sie sich mit den Besiegten vermengt, und von dieseu Sprache und Schrift angenommen hatten, wozn jedenfalls mehr ala eine Generation erforderlich angenommen werden muss. Den Oberhänptern der hirche waren sie immer ein Gränel,

schon als Arianer; mehr noch wegen der Gewaltthätigkeiten und Räubereien, denen das Kirchengut unaufhörlich von ihnen ausgesetzt war. Die Bemühungen, sie zum Glauben der romischen firche zu bekehren, und auf diesem Wege ihren Räubereien ein Ziel zu setzen, waren von sehr zweischaftem, immer nicht ausdauerndem Erfolge : auf einen katholischen König folgten meist wieder Arianer, und jener verfuhr mit der hirche nicht glimpflieher, als diese. Mit geringen Stillständen dauerte dieser Zustand, bis auf dringendes Bitten des Papstes Carl der Grosse intervenirte, und dem Reiche der Lougobarden (776) ein Ende machte. - Und von den Longobarden (sagte ich) sollte die lateinische firche jene Notation angenommen haben, die, so weit die Nachrichten zurückreichen, unter dem Namen der Nota romana bekannt war?! Fürwahr, es spricht kein denkbarer Grund der Wahrscheinlichkeit für eine solche Behauptung. -Man mag lombardische Neumen vorweisen: es gab bekanntlich auch eine lombardische Schrift; aber das lateinische Alphabet hatten die Longobarden darum nicht erfunden." - In der That ist die vermeintliche lombardische Notation nichts Anderes, als die dort und anderwärts allgemein eingeführte (freilich unter zahllosen Varietäten gangbare) liturgische Neumenschrift, nur kräftiger im Strich, und nach Art einer Fracturschrift an den Enden der Zeichen verziert: auch gehören glaublich die meisten der noch irgend vorfindlichen Buch - und Notenschriften dieses Characters Zeiten an, welche das Lombardenreich nicht mehr sahen, und longobardisch heisst endlich überall nichts mehr als: oberitalisch \*). Sehr begreislich übrigens, dass dieser (oder ein ähnlieher Schriftcharacter) in der Folge die kritzlichen früheren Miniatur-Neumen verdrängte, als die zum liturgischen Gehrauch gewidmeten Bücher in grösserem Format, und selbst zum Auflegen auf den Pult eingerichtet wurden. Gewiss ist es endlich, dass, wo Bibliothekare und Lite-ratoren von lombardischer Schrift sprechen, sie darunter nicht mehr noch weniger verstehen, als jenen Schriftcharacter, welcher vorzüglich erkennbar in alten Manuscripten Oberitaliens gefunden wird.

") Die alteste Neumenschrift lombardischen Characters, welche

Die atteste Neumanneritt Gmardisen Laufauser, werde der emisje Forscher Abt Gerbert beibringen kounte, ist aus einem Cod. Casanatansi Saco. IX. & sog. T. II. Tab. XVII, wie natürlich, noch ohne Linion. Ein späteres Beispiel, eben-falls ohne Linien, T. II. Tab. XVII gehört ja dan XIV. Jahrhundert. ') Ueber die Masik der neneren Griechen u. s. w. Leipzig, 1838. S. 8.

So sprechen die Bibliothekare allerdings auch von einer "angelsächsischen," oder, wie sie solche am Gewöhnlichsten nennen, von einer "schottischen Schrift")." Es sind dies Handschriften der Mönche des Benedictinerordens, welche einst, besonders zur Regelung neugstifteter Riöster dieses Ordens, in nicht geringer Zahl aus England und Schottland auf den Continent berüber kamen, und noch lange Zeit bindurch "als unsere Riöster sich eben nicht mehr von dort her ergänzten. Wurden die Benedictiner gewöhnlich Schotten oder Hyberner genannt. Es hederaf für jeden uicht von einer Chimäre Befangenen hoffentlich kaum der Erinnerung, dass die Benennung "schottische (oder angelsächsische) Schriften der Mibiothekaren sich so wenig auf eine von jenen britannischen Benedictinern erfundens Tonschrift, als auf ein von ihnen erfundens Alphabet beziehen kann.

Somit glaube ich indess den Schlüssel zu Herra Fétie vermeinter lombardischer und sächsischer Notation schon vorlänig gefunden zu haben; in gewissem Sinne gab es wirklich dergleichen; sein Irrthum gelt nur aus einer, in vorgefasster Meinung gegründeten falschen Auslegung der bei den Bibliothekaren gefundenen Benennungen der Schriftebaractere hervor, und zengt jedenfalls von iener ungehauern Belesenbeit, idie wir schon lange

an ibm bewunderten.

Die von Herrn Fétis genannte celtische Notation war (was er auch nicht behauptet) nicht in die Liturgie übergegangen. Dass diese celtische oder "cambrobri-tische" Notation (Risum tenestis) keine andere ist, als unsere veraltete deutsche (Buchstaben-) Tabulatur, welche bei uns, glaublich im 15. Jahrhundert, in der damals eben entstandenen Znnft der Stadtpfeifer oder Thurner, oder gewiss nur wenig früher unter den deutschen Oranisten, aufgekommen war - diese Entdeckung zu machen, war von den früheren Literatoren mir übrig gelassen worden "). Das Manuscript, aus welchem zuerst Burney in seiner allg. G. d. M. Facsimile mit seiner Erklärung mitgetheilt, ist - wie die aufgetragene bibliothekarische Notiz besagt - unter der Regierung König Carl I. (1649-1685) geschrieben, das ist, nmgeschrieben worden, glaublich gleich in diejenige Notation, welche damals unter den Minstrels in Wales eben im Gang war; denn die Meinung einiger englischen Alterthümler, welche diese, selbst mit den Mensuralzeichen (wie schon früber auch in Deutschland) ziemlich vervollständigte Notation bis in das 11. Jahrhundert zurückgesetzt haben wollten, können wir in Deutschland jetzt nur noch belächeln.

Unter der Tonschrift, deren der grosse Reformator der Liturgie S. Gregor I. mit dem Beinamen der Grosse sich bedient baben sollte, hat man sich gewöhnlich, auf den Grund der Tradition, und gestützt auf die am Allegemeinsten augenommene Meinung, eine Tonschrift mit den Buchstaben des lateinstech Allphabets vorgestellt.

7) v. Arz Zashtze zor Geseh. des Cantons S. Gellen, B.I. S. 19. Geschichte der Biblioth. von S. Gallon, von Weidmann. S. Gallon, 1811. nämlich jenen sieben Buchstaben, deren Einführung zur Benennung der Tone in dem System der Octave diesem heil. Papste (und wie es glaublich ist, mit Recht) zngeschrieben wird. Ueberall hatte aber der Beweis gemangelt, dass diese Buchstaben jemals auch als Tonschrift in den liturgischen Büchern gedient haben; weder hatte irgend woher ein mit Buchstaben notirter Codex vorgewiesen, noch hatte auch nur ein (alter) Schriftsteller angezeigt werden können, der es bezengt hätte. dass S. Gregor mit Buchstaben notirt habe. Dahingegen hatten uns die ältesten Ueberbleibsel liturgischer Tonschrift der lateinischen Kirche, welche bis auf die neueste Zeit gefunden worden, jene auf den ersten Blick sonderhar scheinende Schrift gezeigt, mit auf- und absteigenden Puncten, Häkchen und Schnörkeln, welche insbesondere Neumen genannt werden, und die, mit unzübligen Varietäten, nach Zeit und Ort, jetzt nur noch als Reliquien anzutreffen sind; ibre Zeichen haben mit einer Buchstabenschrift nichts gemein, sie zeigen auch keinen bestimmten Ton, sondern das Steigen oder Fallen der Stimme durch ihre höhere oder tiefere Stellung an.

Bis and die neuere Zeit war aher wirklich keine ältere Neumenschrift als aus dem 18. Jahrbundert beigebracht worden, und so konnte der ziemlich verbreiteten Meinung, es nötge S. Gregor sich etwa doch der Buchstaben zur Notirung seiner Gesänge hedient haben, wenigstens kein factischer Gegenbeweis entgegengestellt

werden ').

Binér Büchtigen Anzeige des Fürstables Gerbert zufolge (in der Beschreibung seiner Reise, unter dem Titel "Her" bekannt) sollte sich aber eine authentische
Abschrift des von S. Gregor selbat notirten Antiphonars
auf der Bibliothek des mralten Stiftes S. Gallen befinden. Auf eine dieserbalb eingeleitete Nachfrage im Jahre
1827 war unsere Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
so glücklich, durch die besondere Gefälligkeit des hochachbraren Bibliothekars ein Rossimile von den ersten Seiten jenes Autiphonars zu erhalten, mit verschiedenen
dankeswerthen Effüsterungen, und mit Auszügen der betreffenden Stellen der Geschichtschreiber von S. Gallen.
Ans den letzteren geht mit der grössten bistorischen Sicherbeit hervor, wie einer der von Papat Hadrian I. an
Raiser Carl den Grossen gesendeten Sügere, auf der

<sup>&</sup>quot;) M. a. m. Abhandl.: Ueber din Lebensperiode Franco's w. s. w. in Bezlehneg anf Harra Fetis Revue philos. de l'alat. de la mus. in der Leipz. Allg. Monikal. Zeitung, Johrgang 1838, No. 24 und 28. S. 400 u. f.

<sup>7)</sup> Der emsige Forscher F\u00e4rstatt Ger\u00fcert vermechte von latefsiecher neumirter Schrift unch keine \u00e4tere Probe, als uns
dem S. Alerbundert sis Beilage zu seinem grossee Werke de
ms. S. Alerbundert sis Beilage zu seinem grossee Werke de
ms. Siechen Stellen und der Schrift und der
Beispiel (fri\u00e4rer seine zu piece). Neutsium mit Brechtschen Die
von ibm vorgewissense wie es zeheleit, \u00e4tieren Proben zus
griechischen B\u00fcreten sied aber eben as wealg mit den Buchstaben der sites griechischen Touschrift, zoodere mit ganz
basonderen Zeichen \u00fcreten \u00e4ten der nich en Neumen der Istein
stellen zu zu der zu der
ber den Bereit und zu vor der
ber zu zu der
ber den der zeine mit den Neumen der Istein
t\u00e4tieren der bei zu der
ber zeine zu der
ber zeine zu der
ber zeine zu zu zu den
ber zeine sie zu unter
ber zeine zu den
ber zeine sie zu unter
ber zeine zu den
ber zeine sie zu unter
ber zeine zu den
ber zeine zu zu zu
ben der
ber zeine sie zu unter
ben zu den
ber zeine sie zu unter
ber zeine zu zu
ben zu den
ber zeine zu
ber zein den
ber zein zu
ber zein
ber den
ber zein
ber zein
ber zein
ber den
ber de

Dahinreise erkrankt, von den Mönchen des Stiftes gastfreundlich aufgenommen und genflegt, mit eingebolter
Bewilligung des Käisers gleich daselbst seinen Unterricht
eröffnete, und dann, bei seiner Rückkebr nach Rom, dem
ihm werth gewordenen Stifte sein eigenes dahin mitgebrachtes Exemplar, eine getreue Absebrift und Nachhildung von dem Antiphonar S. Gregors, in einer kostbaren Theka eingesehlossen, hinterlassen hatte, wo dasaelbe sodann ad aras SS. Apostolorum Petri et Pauli
miedergelegt warde, so wie das Original S. Gregors in
Rom an einer Kette vor dem Altar S. Peters außewahrt lag.

Eine von mir, zunächst zum Beweis der Aechtheit des zu S. Gallen bewahrten Codex, verfasste ausführliche Ahbandlung, welche jedoch zugleich die bisher gangharen Meinungen über S. Gregors Tonschrift in allen Beziehungen gesehichtlich belenchtete, hatte ich gleich damals dem in unser Museum hinterlegten Facsimile beigelegt, davon ich wenig später einen Auszug, wie ich solchen für ein ausgebreiteteres Publikum für interessant genug erachtete, in der Leipz. Allgem. Musik. Zeitung im Jahrgang 1828 (No. 25, 26 und 27) veröffentlichte. Ich glaubte dort durch gute Gründe, so wie sebon durch das jetzt anfgeklärte Document selbst, erwiesen zu haben, dass S. Gregor nicht mit Buchstaben, sondern mit den sogenannten Neumen notirt batte, und dass die Neumenschrift wirklich jene Nota romana gewesen sei, deren seine Biographen und so viele andere Schriftsteller gedacht baben.

Es ist mir nicht bekannt geworden, dass diesem meinem Aufsatze von irgend einer Seite die Ebre einer Widerlegung widerfahren wäre, und derselbe schien keine andere Folge gebabt zu baben, als dass einige Literaten dem (in der letzteren Zeit, wie es schien, fast wieder verlassenen) von mir bei jener Gelegenheit neuerdings angeregten Gegenstande von der Nenmeaschrift einige Aufmerksamkeit zugewendet haben. So bat ein Herr E. de Coussemacre in einem prachtvoll ausgestatteten Buche (Memoire sur Huchald, Paris, 1841) eine Reibe von Proben von Nenmenschriften im Fassimile angehängt, obne zwar um deren Erklärung sich insbeson-

dere zu bemüben ').

Jetzt aber tritt meiner oben angesichten Ansicht nicht allein, sondern sehon der Behanptung der Acchtheit jenes S. Gallischen Codex, als einer Copie des wirklichen Antiphonars S. Gregors — Herr Fétis entgegen. (Beschlass feligt.)

### RECENSION.

A. Adam: Die eiserne Hand, oder: Eine heimliche Heirath; komische Uper in drei Acten, nach dem Französischen der Herren Scribe und Leuven von H. Börnstein. Vollständiger Clavierauszug. Mainz, hei Schott's Söhen. Preis 10 Fl. 48 Kr.

Was Referent im Eingange der Anzeige der Auber'scheu Oper: Der Herzog von Olonne über Darstellung und Beurtheilung einer französischen komischen Oper zu sagen sich veranlasst fand (man s. No. 13 u. 14 d. Z.). das gilt im Allgemeinen auch von dem vorliegenden Werke des beliebten Componisten. Der Uebersetzer der ..eisernen Hand" scheint viel Sympsthie mit unserm Ideengange gehabt zu haben, denn er schickt seiner dentseben Bearbeitung des Libretto eine geharnischte Apostrophe voraus, worin er namentlich das Spiel der Sänger als unerlässlich bezeichnet, dann vor dem "oft zweck- und sinnlosen Streichen" warut, und endlich genaue Proben für das Werk in Anspruch nimmt. Wenn der Herr Bearbeiter übrigens die Handlung dieser Oper einfach nennt, so können wir ihm dies nicht unbedingt zugeben. Sie ist im Gegentheil sehr complicirt und verwickelt, wie man das auch in Paris gefunden hat. Die Skizze des Romans (oder der Geschichte, denn die Oper hat wirklich eine geschichtliche Basis), die wir dieser Besprechung einverleibten, wird dies bestätigen. Wird aber das Werk gut und namentlich präcis in einander greifend ausgeführt, so sind wir überzeugt, dass es einen eigenthümlichen Eindruck machen wird; denn ist die Musik auch nicht geeignet, so populär zu werden, wie die früberen Compositionen des talentvollen Adam (z. B. Postillon von Lonjomean, Brauer von Preston), so kann man ihr doeh Geist und Leben nicht ahsprechen; ja sie enthält einiges ganz Ansgezeichnetes.

Eine Onverture hat diese Oper nicht, wie es denn überbaupt scheint, als wäre die Stärke Adam's nicht eben in dieser Knnstform. Nur wenige Taete einer Einleitung, Allegro risoluto, Adur, 1/4, ungefähr das Motto anssprechend: ", Dienet dem Herrn mit Furcht und Zittern!" und der Vorhang rauscht in die Höbe. Scene: Bergige Gegend zwiseben Wolfenbüttel und Hildesheim. (Also endlich auch ein dentscher Stoff!) Ein Chor, Adur, Andante religioso, %, beginnt, in welchem Landleute, vor der Statue der beiligen Veronies knicend, Segen und Schutz erfleben. Anmuthig und patürlich, doch in gewählter Harmonie bewegt sich der Chor, bis nach einem lang ansgehaltenen Accorde der Männerstimmen eine lebbsftere Bewegung eintritt, und Egidius Bugislav und Job auf die Scene kommen; jener ist Arzt und Minister des Herzogs von Wolfenbüttel (der eben den Beinamen: "Die eiserne Hand" führt), Bruder Job hingegen ist Diener des Einsiedlers zu St. Veronica. — Egidius ist im Begriff, sich von Job zu dem Einsiedler führen zu lassen. Er fordert jetzt die Landleute auf, für die Genesung des gefährlich erkrankten Herzogs zu beten, ja er befiehlt es bei Todestrafe. Sie verhehlen kanm ihre Freude über die Nachricht von der gefährlichen Krankbeit des Verhassten, gehorchen aber dem Befehl, indem sie den unterbrochenen Chor wieder anstimmen. Kaum ist jedoch Egidius mit Job in die nabe flütte des Einsiedlera getreten, so erbeben sie sich, und wandeln, bei kübnem, raschem Harmoniewechsel, erst leise, dann stark und heftig, ihr Gebet in Flach und Verwünsehung gegen den gefürchteten, verhassten Tyrannen. Mit der Schilderung seiner Strenge und Grausamkeit erhitzt sich ihre Aufregung, his eine einzelne Stimme sie zur Mas-

<sup>&#</sup>x27;) Auch Herr de Coussemacre nimmt eine lombardische und eine süchsische Notetion au, wobel er sich (wie natürlich) auf Herrn Pétis beruft : Ipse dixit!

sigung und Vorsicht ermahnt. Nochmals wiederholen sie darauf in verlängertem Rhythmus einem Theil des früheren Chorea, an dessen Schlass sich ein kurzer Doppelehor gestallet, in welchem beide Abtheilungen abwechselnd den Gedanken des Gebetes nad der Verwünschung aussprechen. Das Ritornell deutet, verhallend, die Enferaung der Landleute an, und lässt selbst noch eine Ahunung ihres gemischten Gefühles nachklingen.

Während Egidius noch bei dem Einsiedler in dessen Klause verweilt, tritt Job hervor, und verwunscht in einem langen Monolog seinen Dienst bei dem Eremiten und die damit verbundenen Entsagungen in Betreff seiner leiblichen Wohlfahrt. Indess kommt Egidins 2nrück, sehr verstimmt darüber, dass er den Eremiten nicht für seine Pläne gewinnen konnte, und versucht nun sein Heil bei Joh. - Er theilt ihm mit, dass der Herzog schon lange die Absieht hege, den Eremiten zu vertreiben und seine Klause zu vernichten, allein er habe es bisher aus Furcht vor einer Fehde mit seinem Nachbar unterlassen. Da es sich aber jetzt darum handle, die beabsichtigte, heimliche Trannng eines jungen Mannes ans hoher Familie zu hintertreiben, so ersuche er ihn hiermit, Alle, die zum Klausner kommen sollten, zu beobachten, und, da er die Bezeichneten leicht ans ihrem vornehmen Wesen erkennen werde, in jedem Falle die Tranung zu verbindern, ned ihm von Allem genaue Kunde zu geben. -

Nachdem Beide sieh entfernt haben, ersebeint Berha, ein junges, bübsches Mädchen, Verlohte von Nathanael, dem Diener und Gebilfen des Hofmalers, Meisters Ulrieh. In einem einfachen, hübsche geformten Liede (A dur, %) beklagt sie die nahe Trennung von dem Geliebten, der, arm und verwaist, wie sie, sich entsehlosen hat, in die Fremde zu gehen, um die Mittel zu erschwingen, seine Geliebte heimführen zu können. Das Liedeken ist, wie man wohl sagt, dem Weinen näher, als dem Lachen, und bat allerliebste kleine Züge. Ein hübsches Kind, mit einem, nur ehen wohllautenden Stimmchen, wird unter zweckmüssiger Anwendung des belieben Schürzenspiels, ganz sieher Glück machen mit dem

ansprachlosen Liedchen. —
Nathanael schleicht nun hetrübt herbei, zum Abschied bereit. Aus dem traulichen Gekose der Beiden erfahren wir, dass die junge Gräßn Mathilde, Nichte des verstorbenen Herzogs, Berths, ihrer Pathe, versprochen habe, ihr einmal einen Maun und eine Mitgift zu geben; das Alles sei aher jetzt vereitelt, indem die junge Gräßn von ihrem Oheim, dem jetzigen Herzoge, wie eine Gefangene im Schlosse bewacht werde, und man sogar befürchte, er werde sie zwingen, den Sebleier zu nehmen.

Nan folgt die Abschiedssene, die ein ungemein zartes, gut erfundenes, ziemlich ausführliches Dautt bildet. Es beginnt mit einem sangbaren Andautino, Edur, %, das aber hald nach einem animitten Uebergsuge sieb in ein Allegro non troppo verwaudelt, in welchem sich die Liebenden Muth einsprechen, und mit einander über die Dauer der authwendigen Trennungszeit enpituliren. Auf eine drollig- neckende Weise werden die erst bestimmten drei Jahre auf zwei, auf eines redoeirt, und endlich kommen sie gar us dem allerdings vernünfürgten Enischlusse, sich gar nicht zu trennen, sondern sich alsbald zu beirathen und mit einander Schmerz und Lust zu theilen. - Diese gemüthliche, scherzhafte Verhandlung wird nun vom Componisten mit grosser Gewandtheit und entschiedenem Talent in Tönen wiedergegeben, und die Frende über den beilsamen Entschluss spricht sich zuletzt in einem aufgeregten und lebensfrischen Satze aus, wobei der Ton der komischen Oper wie der drolligen Persönlichkeit immer festgehalten wird und wahrhaft erfrenlich hervortritt. - Kinmnthig und vergnügt ziehen sie nun zu Vater Anselm's Klause; des Weges dahin treffen sie Job, der sie ausforscht und die von Egidius ihm Bezeichneten in ihnen zu finden glaubt. Er hindert sie also, bei dem Klausner einzntreten, sagt, derselbe sei ausgegangen, und kehre vor Abend nicht zurück; den Nathannel aber schickt er fort, sich die zur Traunng nöthigen Documente zu verschaffen. Bertha bleibt allein znrück, nm in der Kapelle zu beten. Unterdess ist es Nacht geworden, und Erich, der künstige Thronerbe, erscheint; mit seinem Austritt beginnt das erste Finale. -Ein kurzes Ritornell deutet treffend auf Erich's Stimmung und Gefühl, das er, nach einem Recitativ, seine Situation bezeichnend, in einer, aus dem Motiv des Ritornella gebildeten Cavatine, Eadur, 3/4, ausspricht. Mathilde, die Geliebte ist sein Losungswort; er hofft, sie hier zu finden. - Es ist indess völlig Nacht geworden; das Orchester bat nach As dar modulirt, and pun tritt Bertha wieder bervor. Es folgt ein anmuthiges Duett, wohei ustürlich nach theatralischer Licenz Keiner von dem Andern Notiz nimmt. Beide preisen die frenndliche Nacht, und hoffen, Jedes in seinem Sinne, auf die Gewährung des liebsten Wunsches. Nach einem förmlichen, milden Schluss in Asdur bemerkt endlich Erich, dass er nicht allein sei. Er denkt aber nur an Mathilden, glanht sie zu sehen, und rasch gibt er ihr den Ring, der seine ewige Treue ihr verbürgt. Bertha tränmt nur von Nathanael, glaubt also auch von ibm deu Ring zu empfangen und nimmt ihn frendig an; aber im nächsten Augenblicke schon ist Beiden der Irrthum klar. -Sie verständigen sich, so gnt sie können. - Bei Fackelschein nahen Soldaten, von denen der Prinz für sich und Mathilden Unbeil fürchtet. Bertha beschwört ihn noch eilig, das Gescheh'ne zu verschweigen. Er denkt nur an die Rettung Mathildens und geht in hestiger Aufregung ab. -

Egidias mit Bewaffneten tritt auf. Nachdem Berha ufl seine barsech Anrede gestanden, dass es sich um eine Trannug handle, apricht er seinen Triumph aus, dass er sie noch bindern konate. — Bertha wird, trotz ibres Sträubens, von den Soldaten ergriffen und fortgeführt. Zwar hört sie in der Ferne den Ruf des nahen dem Freundes, aber er kommt zu spät. Uuter einem tumulusarischen Chor führen die Soldaten sie fort. — Wie eine solche theatralische Gefangennehmung, ein solches Widerstreben gegen die Gewalt in Musik gesetzt wird, ist weltbekannt; anch die gegenwärtige Action erbebt sieh nicht über das Niveau des Gewöhnlichen. Nachem der Tumult verhall ist, bezeichnet das Orchester die still und einsam gewordene Scene, und Nathannel naht fröhlich und unbefängen. Er ist erstaant, Bertha

nicht hier zu finden, doch voll Mush und Hoffsung tröstet er sich bald, und spricht in einem muntern Ariettchen (Allegro moderato, %) seine behagliche Stimmung
aus. Er würde gern seines Gesang noch fortsetzen,
aber er fühlt sich durch seine heutige Rhörigkeit ernddet. Unter verändertem Rhythmus und analoger Modualtion gibt er dem Gefühl der Schläfrigkeit nach, indem
or, hab träumend, noch an sein Glück und seine Liebe
denkt; ein sehr ansprechender Zug ist ess hierhei, dass
der Componist das Motiv des Duettes zwischen Bertha
und Nathannel derekhlingen lässt, in wiechem wir sie
so glücklich sahen. Mit dem geliehten Namen auf den

Lippen schlummert er endlich ein - und der Vorhang fällt. Ein kurzes Vorspiel kündigt den zweiten Act an. hann man den musikalischen Gedanken desselben nicht eben ungewöhnlich nennen, so ist es doch die Tonart, denn der rasch vorüberranschende Allegrosatz ist in Desdur geschrieben, und es knupft sieh daran, in derselben Tonart, sohald sich der Vorhang bebt (die Scene ist im herzoglichen Schlosse), Recitativ und Arie der Dorothen, Gemahlin des uns schon bekannten Egidius. Die Dame entwirft uns in dieser sehr elegant ausgeschmückten Arie ein nicht ehen erfreuliches Bild ihrer Ehe, die sie au einen alten, strengen, ungeliebten Mann fesselt. Am Schlusse, wo sie sich selbst vor der Koketterie warnt, die sie so gern walten liess, wird die Ausschmückung der Arie sehr reich und schimmerud und gibt einer gewandten Sangerin erwünschte Gelegenheit, zu glanzen nud mit der bewussten Koketterie zu - kokettiren. -Jetzt erscheint der Herr Gemahl, und berichtet, was in ibrer Abwesenheit (sie war sechs Wochen im Bade) vorgefallen: dass der Herzog, gefährlich krank, auf dem Lande lebe, und Prinz Erich am folgenden Tage das Möchsgelübde ablegen werde. Sie ist erstaunt darüber, und sagt dem Gatten offen, dass ihre Unterhaltnng mit dem Prinzen eine ganz andere Richtung genommen und sie Alles aufgeboten habe, den Prinzen seiner durch eine strenge Erziehung erzeugten Schwermuth zu entreissen. Sie setzt dem Herrn Gemahl das noch ziemlich weitlänfig auseinander in zwei Couplets, die wir aber durchaus als trocken and unerfreulich bezeiehnen müssen. Dazu kommt die häufige syncopirte, falsche Accentuation der Worte, die wohl bei den Prosodie-losen Franzosen passiren mag, unserm deutschen Genius aber entschieden widerstrebt. Endlich ist der Refrain: "Nein, das lieb' ich nicht!" ganz ungebührlich ausgesponnen, und erinnert überdies in seiner Fassung an den Refrain des Lords im Fra Diavolo. Kurz, wir begreifen, dass der angesungene Gemahl weder am Stoff noch an der Form der Mittheilung Frende haben kann, und trotz des conservativen Herrn Börnstein's, der gegen das Streichen eifert, würden wir mindestens einem Couplet das Todesurtbeil sprechen.

Egities, erzürst, erklärt ihr, dass ale seine sehnen Pläne verniehtet habe, nud sieht sieh gezwangen sie zur Mitwisserin eines tiefen Geheimnisses zu machen. Des Herzoge Heimich Streben ging näunlich dahin, den Prinzen Erich, Solin seines verstorbenen Bruders Berthold, auf irgend eine Weise ans dem Wege zu sehstller, um seinem eigenen Sohne, der im kaiserichen Ulen.

dient, die Thronfolge und zugleich die Hand der Grafin Mathilde, der Nichte Berthold's, zu sichern. Egidius hatte den Austrag, den Prinzen für das Kloster zu erziehen, und ibn zu bewegen, das bindende Gelübde noch vor seiner Volljährigkeit abzulegen; wo nicht, so wären Beide dem Tode verfallen! - Es ist nun von dem Ben. dezvons Erich's mit dem inngen Mädchen die Rede. Der Herzog hat davon hunde erhalten und will nun minde stens ihr Bild kennen. Dies soll Meister Ulrich malen, und es soll dem Herzoge nebst Bericht des Ministers überreicht werden. Nathannel tritt auf und erbietet sich selbst zu dem seinem ahwesenden Meister aufgetragenen Dienste. - Erich wird von Egidius rauh und mit heftigen Vorwürsen empfangen. Er zittert für seine Ge-liebte, und hat Grund dazu, denn der Minister erklärt ihm, dass er und Mathilde dem Tode geweiht sind, wenn er nicht morgen das Gelübde ablegt. - Bertha tritt als Gefangene ein, und unn beginnt ein grosses Onintett. das eine sehr verwickelte Situation zu schildern hat. Erich ist sehr erfreut, dass die Gefangene nicht Mathilde, sondern Bertha ist, während Nathanael sieh entrüstet zeigt über Bertha's vermeintliche Treulosigkeit. Erich sucht den Ministerarat in seinem Argwohn zu bestärken, and stellt sich, zum Heit Mathildens, verliebt in Bertha. Egidius, getänscht, besteht darauf, dass Bertha und Nathanael sogleich getraut werden. - Die Erste hittet inständig, dass Mathilde, ihre Pathe, bei der Trannug zugegen sein möge. Der Minister gewährt die Bitte und sendet nach der Gräfin.

Das Quintett, welches diese Situation zum Inhalte hat, ist vom Componisten mit einer gewissen Leichtigkeit und Gewandtheit erfunden, die dem Ganzen wohl ansteht. Eine Stelle hebt sich merklich bervor, wo Brich leidenschaftlich die Worte ansspricht: "Ich liebe sie!" Doch geschieht die Wiederholnng fast zn häufig, und wird nur dadurch erklärlich und entschuldigt, dass er wegen des Gegenstandes seiner Liebe missverstanden wird und diesen Irrthum gelten lässt. - Eine nähere Analyse gestattet die Piece kaum; sie muss sich von der Bühne herab bewähren, und wird es, da sie wirklich gut und dramatisch geschrieben ist. Wird von Allen die Situation richtig aufgefasst, so muss das Musikstück von entschiedener Wirkung sein, und es wird ihm zum Vortheil gereichen, dass am Schluss, nach fast fortwährender, nothwendiger Vereinzelung der handeladen Personen, sich Alle in einem compacten Ensemble vereinigen.

Erich verahredet nun eine Zusammenkunft mit Bertha in der Orangeris. — Alle, ausser Erich, gehen ah.
Dieser sehreibt ein Billet an Mathilde, das Bertha ihr
in der Kapelle überreichen soll. Leine tritt Egddius hinzu
und entreisst ihm den Brief, der ihm in seiner Unbestimmtheit endlich selhst Verdacht gegen seine Gemahim einfößest, auf welchen Irrhume Erich mit Frenden eingerie gelauscht und erstattet nun an Egidius seinen Bericht. — Er that dies in zwei Couplets, die, mehr declamatorisch als melodiös gehalten, nicht übel, aber keinesweges bedeutend sind.

Um nur einen teidlieben Zusammenbaug in die verwickelte Geschichte zu bringen, sei bier noch gesagt, dass Bertha zur Trauung bereit eintritt, dass wir von einem kleinen Liebespfande vernehmen, das Erich zu dem guten Nathanael bringen lässt, als dieser abweseud war: dass Erich den richtigen Zeitpunct ersieht, unbeachtet in die Kapelle zu kommen, wo der Priester und Mathilde seiner harren. Er klärt nur noch eilig Bertha über den Zusammenhang der Sache auf, und versichert sie seines Dankes, sie allein lassend. Sie drückt in einer empfindungsvollen Cavatine, Andantino religioso, %, Des dur, ihre Theilnabme an der in ihrer Nähe vorgehenden beiligen Haudlung aus, und wünscht sich an die Stelle der Braut, natürlich zugleich mit ihrem geliehten Nathanael. Hier scheint uns übrigens die gewählte Tonart ungleich mehr an ihrem Platze, ala bei der früher von uns characterisirten Kokettenarie. - Schade, dass der Hauptgedanke dieses lieblichen Gesanges einer schöneu Romanze Herold's (in seiner mit Unrecht fast ganz vom Repertoir verschwandenen köstlichen Oper: Marie) augehört. Doch bleiht ihm noch Eigenthümliches geung, um zu interessiren und zu gefallen.

Der Minister erscheiut, und erfährt von Bertha, natürlich in unbestimmter Bezeichnung, dass die Traung vollzogen sei. — Wir erfahreu uoch vou Egidius, dass der Herzog die Neuvermählten selbst sehen will, and un

beginnt das zweite Finale.

Die Handlung desselbeu ist ungefähr folgende: Der Chor begrüsst die Neuvermählten; dann tritt Nathanael ein, der von dem Vorgegangenen keine Ahuung hat. and sich gar nicht darein finden kann, dass er als ver-heirathet betrachtet wird, was selbst Bertha zu bestätigeu scheint. Endlich muss er sich gar zu einem Kinde gratuliren lassen, das man in seiner Wohnung gesehen und recht hühsch gefunden haben will. Dem Herzog war unterdess die Nachricht hinterbracht worden: sein Neffe sei mit Nathanael'a Verlohten getraut, ja es sei bereits ein kleiner Thronerbe vorhanden. - Es wird unter schauerlichen, mysteriösen Umgebungen eine mit Vorbangen geschlossene Sanfte über die Scene getragen, in welcher der Herzog sich hefindet. Aber nur aeine Hand wird sichtbar, and reicht dem Minister ein Papier, das ihm mit dem Tode bedroht, wenn er nicht vor Ahend das Uuwahre der dem Herzog gemeldeten Nachrichten beweisen koune. Ein Mittel bleibt ihm nur übrig, den besouders gefährlichen Incidenzpunct zu heseitigen. Er will dem Herzog sagen: "Ea iat mein Kind, vor dem Ihr beht! "

Die Musik zu diesem Finale ist, wie seie luhalt, mannichfaltig nad helebt. Der Begrüssungschor geht ziemlich rasch vorüber, and dringt auch nicht ehen tief ein. Dann erscheiut Nathanael in seiner bereits bezeichneten Verlegenheit, aud ist in seiner souderbaren Situation and seinem komischeu Aerger drollig genug geschildert. Einige Male reisst ihm völlig die Geduld, und er erkti im hohen Toue: es sei Alle Lng und Trug uud er wisse von keinem Kindel !—

Da erschallen iu ernsten Rhythmen dumpfe, düstere Accorde und die Sänfte mit dem gefürchteten Gebieter wird über die Bühne getragen. Alles wirdt sich vor dieser Erscheiuung auf die Rinie, und der Chor singt mit gedämpfer Stümme nuf fast im Rhythmus eines

Trauermarsches unter Anderm die Worte: "Ihm Verchrung zu weih'n, ist ans Pflicht, mehr noch Zwang!" - Während die Musik noch in düsterer Weise fortgeht, erhält der Minister das oben bezeichnete, haarsträubende Billet, and liest es mit zitternder Stimme unter schauerlich forttönender Musikbegleitung. - Nachdem er seineu heroischen Entschluss ausgesprochen, das dem Herzog so verhasste Kind für das seinige zu erklären, begiunt ein ungemein aufgeregtes Ensemblestück, das mit einem kräftigen Unisono in scharf einschneidenden Rhythmen daherbraust. - Die Singstimmen bewegen sich abwechselud and selbständig in verschiedenen wirksamen Figuren und Accenten neben einander, bei oft entgegengesetzter wirksam contrastirender Begleitung des Orchesters, unanshörlich in rascher Lehendigkeit, wedurch dann einige, harmonisch-kräftig markirte Stellen, gleichsam als Ruhepancle, um so imposauter hervortreteu. Ganz am Schlusse hebt sich noch eine ungemein wirksame Modulation hervor, die wir hier in nuce mittheilen :

Solostimmen, Chor nud Orchester in energischer Vereinigung müssen mit dieser Kraststelle gewiss einen bedeutenden Eindruck bewirken. —

Der dritte Act beginnt nach einigen Einleitungstacten mit einem scherzhaften Duett zwischen Bertha und Nathauael, der durchaus wissen will, was es mit der ihm eingeredeten Tranung eigentlich für eine Bewaudniss habe. - Als Bertha hei ihrer früheru Behauptung bleibt, geht der Schalk endlich scheinbar darauf ein, and will pun successiv Gehrauch von seinen Rechten machen, die ihm Bertha jedoch nicht sogleich zugestehen will. Das gibt denu Stoff zu kleinen, gemütblichen Neckereien nud also auch zu einem leicht und anmuthig geformten Duett, wie wir von dem begahten Componisten schou einige besitzen, z. B. zwischen Madeleine nnd Chapelou im Postillou und zwischen Effie und Rohinson im Brauer von Preston. - Das Duett beginnt in seinen harmlosen Neckereien mit einem Andaute marcato in Amoll; die Bewegung muss indess dem Sinne und der Form uach ziemlich lehhast genommen werden, weshalb wir glanheu, dass die Bezeichnung vielleicht Allegro marcato heissen soll. Es endigt (in Adur) sehr heiter und lässt den nahen, vollstäudigen Friedensschluss der Betheiligten im Voraus ahnen. Nicht schwer auszuführen. nimmt es mehr eine gewisse Geläufigkeit der Zuuge als grosse Stimmengewaudtheit in Anspruch. -

Priuz Erich kommt biuzo, und will endlich Nathanael die nöthigen Ansklärungen geben, wird aber in diesem löblichen Vorhaben gestört. — Der hald daraul erscheinende Egidius zeigt sich in lebensgesährlicher Verlegenheit, deen es gill igtzt, sich darneh die zu bekennende Mitschuld seiner Frau bei dem Gehieter zu rechtfortigen. Er will nnn ein Gestäudniss solcher Art von ihr erlaugen, wobei augenommen wird, dass der Herzog ungesehen dies Geständniss selbst veruehmen soll. — Der Herr Gemahl aber wird durch eine Beiehte seiner Frau zwar um einen Nebenbuhler bereichert, aber für seinen Zweck sind ihre Geständnisse durchaus nicht för-

Die Beichte der Dame ist ührigens in drei Complets enthalten, die überhaupt in dieser Oper, wie man sieht, nicht selten sind. Die hier in Rede stehenden sind recht artig, indem sie zugleich mit ihrem scherzhaften und nüancirten Refrain einen pikanten Vortrag möglich machen und in Anspruch nehmen. - In Prosa spricht sich darand die ehrenwerthe Dame noch fest und mit lanter Stimme, also dem erhabenen Horcher hörbar, darüber ans, dass ihr Verhältniss zu dem Prinzen Erioh das alleranschuldigste sei, was dem Minister in seiner Situationden Todesstoss gibt. - Kurz, die Sachen stehen eben so, dass wir hald zwei Hinrichtungen zu erwarten bahen. - Auch beginnt bereits, Unheil drohend, das letzte Finale mit einem düstern Trauermarsch, unter dessen wehmüthig - feierlichen Tonen Prinz Erich, von Wache umgeben, auf seinem Todesgange erscheint. Auch den Minister erreicht die schaperliche Kunde, dass in fünf Minuten sein Schicksal sich erfüllen werde. - Nun sucht er in Todesangst von Erich und Nathanael noch rettende Geständnisse zu erpressen, aber vergebens! -Als er sieht, dass mit Bitten und Versprechangen bei dem hiedern Nathansel nichts auszurichten ist, droht er ihm endlich mit dem Tode, und ehen will der Prinz, in dem edlen Gefühl, diesen Unschuldigen zu retten, sein entscheidendes Geständniss thun, da - erschallt für die drei Bedrohten das Lebenswort: Tod! - Der Herzog, erfahren wir, der Gefürchtete, hat vollendet; seine letzten consequenten Worte waren: "Lasst sie Alle hangen!" - Mit begeisterten Acclamationen begrüsst Alles den neuen geliehten Herrscher, dessen erste Regentenhandlung es ist, eine allgemeine Amnestie zu verküpden. Er verheisst den treuen Geliehten. Bertha und Nathanael, die ihn allerdings durch ihre Discretion sehr verpflichteten, Belohnnng und Vereinigung, und unter wiederholtem Freudenrnse fällt der Vorhang.

In musikalischem Sinne hat nun unser Componist die Handlung, mit Recht, sehr zusammengedrängt und rasch abgesponnen. Nur bei dem Puncte, wo Nathanael durch Versprechungen and Drohangen zum Geständniss gebracht werden soll, ergibt sich recht zweckmässig ein Ensemblesatz, hei welchem der Componist etwas verweilt, and der durch gute Erfindung und Grappirung sich hervorheht. - Die eigentliche Catastrophe, nämlich die entscheidende Todesbotschaft, ist besonders eigenthümlich and spannend behandelt. Sie wird nämlich nicht, wie man erwarten sollte, mit lautem, frohem Ruf verkündet und empfangen, sondern, wie die Erscheinung des Herzogs im zweiten Finale, leis und mysteriös. - Wir erfahren die Kunde seines Todes zuerst von Job, aher nur in Andentungen, dann erst entschieden durch Bertha. -Job tritt mit einem Andante in Gmoll auf, und spricht nur flüsternd und rathselhaft von einem grossen Ereignisse, das nach dem Willen des Herzogs erst nach vier Wochen dem Lande bekannt werden solle. Bertha gibt, ebenfalls mit leiser Stimme, nähere Kunde, nad bezeich-net die letzten Worte des Tyrannen. Nun geht zwar das Andante in ein Allegro über, aber der grosse Eindruck der gewichtigen Kunde anssert sich auch jetzt noch nur in leisen Ausrufungen, als fürchte man noch immer die Nähe des Verhassten; - his endlich im hellen, heitern Cdur die allgemeine Freude sich laut und jubelud ausspricht, Liebe und Treue dem nenen Herrscher gelobend.

Nachdem noch in einer frenndlichen Melodie der neue Regent ein Glück verheissendes Programm seiner künftigen Regierung gegeben und Gnade für die Schuldigen ansgesprochen hat, wiederholt der Chor seinen Jubel-ruf — und das Werk ist vollendet. —

Bot auch der Stoff dieser Oper nicht ehen hänfige and hesonders günstige Veranlassung zn eigentlich masikalischen Illustrationen, so muss man doch dem Componisten das Zengniss geben, dass er seine Aufgahe mit Gewandtheit und ausprechendem Talent gelöst habe. Die hervorstechenden Musikstücke dieses Werkes sind im Verlause dieser Besprechung hervorgehoben worden, und wir haben nur noch zu hemerken, dass der Clavierauszug als recht zweckmässig und practicabel bezeichnet werden muss. - Auch die deutsche Bearheitung ist, einige Härten und Schwächen abgerechnet, recht lobenswerth ausgefallen.

#### NACHRICHTEN.

### Karnevals- und Fastenopern in Italien u. s. w.

Königreich Beider Sieilien.

Palermo (Teatro Carolino). Besondere Umstände, die hier öffentlich in der musikal. Zeitung auzugeben nicht geeignet sind, waren Ursache, dass die Hauptstadt Siciliens, wo eine eigens nen für's grosse Theater componirte Oper zu den grössten Seltenheiten gehört, in diesen wenigen Monaten sogar vier aufzuweisen hat. Ueber die zwei neuen Herhstopern der Herren Raimondi und Fodale wurde bereits im verwichenen Herhstherichte gesprochen. Bevor vom Karneval die Rede ist, verdienen hier noch zwei Sachen Erwähnung. Erstens, hiess es in jenem Berichte, die ganz zu Ende gegebene nene Oper Francesca Donato habe eine laue Anfnahme gefunden (NB. auch mit Angabe handgreiflicher Ursachen). Bald darauf haben öffentliche Blätter in Italien das Gegentheil herichtet; Ihr Correspondent kann Sie aber noch jetzt im März versichern, dass jene laue Aufnahme ihre ganze Richtigkeit hat. Zweitens lässt sich die Pariser Revne musicale No. 3, vom 15. Januar d. J. aus "Mailand" schreiben: "Cinq opéras nouvesnx seront donnés pendant cette saison an Grand-Théatre, savoir: Mapendant cette saison al Granta Incarre, savoir: antibilde de Monforte de Feodale; Francesco (soll Francesco heissen) Donato de Mercadante (1); Maria degli Albuzi (sic) de Mandanici, un opéra de Manzachi (??), et un ouvrage de Pacini." Dass zwei hiervon hereits im Herbste hier in Palermo gegeben wurden, ist pun längst bekannt; dass zwei davon, die von Mandanici und Pacini, im Karneval darauf ebenfalls hier in die Scene ringen, wird sogleich berichtet werden. Wohl hat anch Mercadante eine Francesca Donato vor mehreren Jahren

componit, und auch hiervon sprach der vorige Bericht; die von Palermo war aber von Raimondi. Zum Erstaunen ist es, wie die Wiener Musikzeitung No. 20 vom 16. Februar d. J. das Gesagte der Revue deutsch wiedergeben konnte. Die France Musicale, No. 10, vom 4. März d. J. nimmt jene Nachricht der Revue weit possierlieber auf, indem sie beriebtet, die Mailänder Soala werde künftigen Frühling (!) fünf neue Opern: Matilde de Monforten. s. w. geben. Heisst das nicht den Kopt verlieren und aeine armen Leser zum Besten baben!

Was nun die Karnevalsstagione betrifft, so besteht das Merkwürdigste davon in Folgendem. Sie begann am 1. Januar mit Mercadante's Illustri Rivali, deren Musik mehr als wenig anzog, die Sänger aber (die Raineri-Marini, die Merli-Clerici - Beide Mailanderinnen der russische Tenor Ivanoff und Bassist Marchelli, sämmtlich nieht von sehr bohem Kaliber) theilweis applaudirt wurden. Am 21. Januar gab man die neue Oper: Maria degli Albizzi von Herrn Mandanici, mit gutem Erfolge. Die Musik hat mehrere gute Stücke, wie man es von einem Schüler Raimondi's nur erwarten kann (s. übrigens d. Bi. v. J. 1841, No. 31). Maestro und Hauptsänger (Superchi anstatt Marchelli) wurden öfters bervorgerufen. Einen grossen Furore machte daranf Pacini's neue Oper Maria d'Inghilterra (Maria Tudor). der Maestro, in Bellini'a Vaterstadt Catania geboren. wurde 35, sage fünfanddreissig Mal auf die Scene geru-fen, und zu Ende der Oper von Maestri und Freunden unter Fackelschein nach Hause begleitet. Die Stücke, die am Meisten gefallen haben, waren : die Introduction, ein Duett zwischen dem Bassisten und Tenor (eine Cabalette ganz neger Art - Pacini ist bekanntlich Grossmeister in Cabaletten - erregte Enthusiasmus), ein Duett zwischen Sopran und Tenor, die Tenorarie im dritten Act und ein Trauerchor. Dass Pacini in den letzten Jahren einen solidern Satz ala vorher sehreibt, ist den Lesern bekannt, und da er an Melodieen keineswegs arm ist, so ist sein abermaligea Austauchen in der heutigen musikalischen Lacrimarum valle leicht erklärlich. Am 18. Februar debütirte die längst fertige Manzoochi (Almerinda) in Bellini's Capuleti; sie machte den Romeo, die Merli-Clerici die Giulietta, der längst fertige Tenor war ihr Collega; man klatschte viel. In den letzten Tagen Februars hatte die Raineri und die Merli ihre Benefizvorstellungen, die beide brillant auslielen. Sonst haben hier diesen Karneval gewisse von einer Gattung Zuhörer allzusehr beklatschte Stellen im Buche der Pacini'schen Oper, überhaupt die heutige immer mehr einreissende Wnth des Auditorinms, in den italienischen Operatheatern Lieblingsstücke und Cabaletten wiederholen zu lassen, zu mehreren Cnannehmliebkeiten, mitnuter das Theater einmal ganz zu schliessen, Anlass gegeben. Die Sachen traten aber bald wieder in ihr altes Geleise. — Nächstens soll abermals eine neue Oper: Sara, o la pazza scozzese (schon wieder eine Verrückte!), die der Neapolitaner Conte Gabrielli für die Manzocchi componirt, in die Scene gehen. Man erwartet nichts Vortreffliches.

Messina (Teatro della Munizione). Nach den ärgerlichen Geschäften dieses Theaters versuchte man zu Ende

October Herrn Nicolai's Templario anf die Scene zu bringen. Die Personen waren ao vertheilt: Rebecca = Dabedeilhe, Rowena = Rossetti-Rebussini, Vilfredo = Bertolasi, Briano = Luisia, Cedrico = Poggiali. Bertolasi's hübsche Tenorstimme, die Sängermittel des Luisia, die hübsche Rossetti, der alte erfahrene Poggiali befriedigten im Allgemeinen, weit weniger die Dabedeilbe. and während man auf Befehl des Intendanten von Majland aus eine Prima Donna verschaffen musste, war das Theater nach zwei Vorstellungen über zwanzig Tage geschlossen. Einstweilen gab man hernach Donizetti'a Elisir d'amore, worin die Rossetti die Rolle der Adina übernahm, Poggiali den Dulcamara machte: Beide nebst Bertolasi und Luisia sangen mit ziemlich gutem Brfolge. Endlich debütirte am 4. December die Zecchini, die unlängst in ihrer Vaterstadt Venedig die Bühne betrat, daranf in Mailand im Nabucodonosor sang, in Bellini's Sonnambula, und wurde eben so wie Bertolasi und Luisia and auch die Rossetti mit Beifall und Hervorrufen beehrt. Ende Februar's wiederholte man den Templario mit der Zecchini. Donizetti's Adelia fand in der Polge, der Musik wegen, wenig Anklang.

Die Dabedeithe, die hier nicht gefallen, wurde gar bald darauf von den königl. Theatern zu Neapel engsgirt. Reggio (in Calabrien) hatte ebenfalls Opern, and

zwar Bellini's Puritani, Rossini's Barbiere di Siviglia, und Donizetti's Gemma und Belisario. Virtuosi waren's die Prime Donne De Baillon und Toccagni, Tenor Sassi,

Bassist De Baillou and Buffo Terenzi.

Neapel. Während die zweite Hauptstadt dea Königreiebs Beider Sizilien, Palermo, so gar freigebig mit neuen Opern in diesem letzten Monate war, baben die beiden königl. Theater Neapels keine einzige, dafür die kleinen T. Nnovo and Fenice vier aufzuweisen. Auf S. Carlo gab man am Meisten Pacini's Fidanzata Corsa, and Donizetti's Linda di Chamonnix, die anfänglich, wiewohl mit der Tadolini, für welche sie prsprünglich componirt wurde, wenig anzog. In Pacini's Saffo debütirte die Dérancourt, und gefiel erst in der Folge, so dasa auch die Saffo, obwohl man sie hier so gar oft gebort, ebenfalls oft die Breter passirte. Die längst hier wirkenden Künstler: die Altistin Taglioni, Tenor Fraschini und Bassist Coletti, sangen natürlicherweise in benaunten Opern. In der sehr wenig gegebenen Beatrice di Tenda sang die Dérancourt, die Gruiz und Tenor Tamberlick, mit seiner weinerlichen Stimme aber guten Gesangschule für diese weinerliebe Oper gemacht.

Auf dem Teatro Fondo gab man, nebat französischen Comödien, mitunter Otello, Elisir, Capuleti (machten grossen Fiasco), Sordello nnd Chi dura vince mit der Dérancourt, Tenor Tamberlick, Bassisten Massard und Saltertti. Letztere Oper von Rieci, worin man Vieles aus seinem hier componirten Colonello wieder zu hören bekam und das Finale sogar Serio befand, gestel weit weniger als im störigen Italien.

Das Testro Nuovo trieb sein Wesen wie gewöhnlich: ältere Opera allein, oder deren Acte and einzelne Stücke, also Opera, Potpoarri's und förmliche Academien. Nen waren: Guglielmo Colmar von Maestro Aspa, machte wenig Glück; etwas mehr die andere neue Oper Le Miniere di Freimbergh (sio) del Maestro Petrella; am Meisten gesiel die neue Oper I Panduri, vom euen Maestro Sign. Branoaccio, mit einer lustigen and lärmenden Musik. Die Panduren agiren hier mit Pulcinella in derstehen Oper. Die Prima Donua David, Basist Fioravasti, Busso Casaccio ausgenommen, ist vom en übrigen Singern, der Sodesi, der Vilmst, dem Tenore Zocoli, Labocetta u. s. w. nicht virl Lüblisches zu vermelden. Die David, die viele Jahre auf diesem Theater mit Beifall gesungen, geht im Frübling nach Oberitalien zurück. Bekanntlich ist sie aus Bergamo, Tochte des einst berühmten Tenors Glovanni und Enkelin des

Das kleine Theater Fenice, das seit einiger Zeit ebenfalls Opern schockweise gibt, machte Aufsehen mit der nenen Oper La Dama con la maschera della morte. In siebenzehn Tagen wurde Buch sammt Musik gemacht, einstudirt und in die Scene gesetzt. Der Gegenstand ist kurz folgender. Eine sehr reiche polnische Dame sucht einen Maun in der Stadt, aber Niemand will sie, weil sie ein Leichengesicht hat. Ein Cavaliere Eugenio, der Schulden halber im Gefängniss sitzt, wird von ihrem Bruder, der seine Schulden bezahlt, daraus befreit, und aus Dankbarkeit gibt er der Dame seine Hand; diese wirft ihre Leichenmaske ab, und sieh da ein sehr schönes junges weibliches Geschöpf. Die Musik ist neu, von mehreren Maestri, worunter ein Duett zwischen Pulcinella und Reuella von Fioravanti das allerbeste ist. Es gab Vorstellungen, bei denen man sich zwei Tage vorber Entréebillets hat verschaffen müssen.

#### Kirchenstaat.

Rom (Teatro Apollo). Dies Theater hatte die beiden exotischen Prime Donne Maray and Novello, erstere eine Wienerin mit einem Baron vermählt, die andere eine Engländerin; Tenor Moriani und die Bassisten Balzar und Varese. Die Maray, die einst in Italien überhaupt, und hier insbesondere gefallen, hat seit einiger Zeit bedeuteud abgenommen, wie dies überhaupt mit alten Sängern in den heutigen schreckbar ermüdenden Schreiopern in wenigen Jahren der Pall ist; da auch ihre italienische Aussprache nicht die beste ist, so dringt sie nur noch in den höheren Tonen durch, und erfreut sich nicht mehr ihrer soustigen Aufnahme auf den italienischen Theatern. Eine ganz andere fand hier die Novello, die freilich noch im Beginne ihrer Künstlerlaufbahn, eine schöne, umfangsreiche, geläufige Sopranstimme und treffliche Gesangmethode entwickelt; sie fand allgemein verdienten und rauschenden Beifall, obwohl ihrem Gesange die anima fehlt, die sie vielleicht als Engländerin nie im hohen Grade demselben einzuhauchen vermögen wird; fehlt sie ja selbst dem gescierten Moriani, dessen Tenorstimme zu den seltenst schönen gehört. Die Novello sang übrigens blos in zwanzig Vorstellungen und in Bellini's Puritani, worauf sie nach Genna ging, wo sie für selbiges grosse Theater engagirt war. Der bier gebürtige Bassist Balzar, mit einer Theaterstimme, geht langsam vorwarts. Varese mit einer Ziegenstimme (voce caprina) hat eine gute Gesangmethode und Bühpenkenntniss.

Bellini's Paritani, worin die Novello, Moriani, Balzar und Varese wirkten, fand erst in der Folge (besonders die Novello) grossen Anklang von Seite der Sanger; das Publicum war auch einigermaassen wegen erhöhter Entrécbillets unzufrieden. Die Novello hat auch besonders Aufsehen erregt, weil sie nicht distonirte und nicht schrie, wie dies heut zn Tage im verfeinerten Gesange gang und gabe ist. Die Paritani wechselten mit Donizetti's Lucia di Lammermoor, Moriani's allererstem Steckenpferde, ab, in welcher ausser ihm die Maray und Varese wirkten und Moriaui natürlicherweise die Palme davon trug. Die in der ersten Hälfte Februar gefallenen starken Regen hatten manchen Strassen Roms schiffbar gemacht und das Theater an einigen Tagen zu schliessen genöthigt. Die Wiedereröffnung geschah mit den aus Ihren Blättern bereits bekannten Nabneodonosor von Herrn Verdi, der bier eben so wie auf der Mailäuder Scala, für die er componirt worden ist, der zweite Act ausgenommen, allgemeinen Beifall gefunden. Balzar gefiel darin natürlich am Meisten in der Rolle des Zaccaria (s. sein obiges Epitheton) and stellte dadurch einigermaassen die Maray, die zum Ganzen vortbeilbaft mitwirkte, hinter's Licht. Varese war der stets Brave, und die für hier ganz neue Prima Donna Olivieri (Rosina) fand in der Preghiera des letzten Actes ranschenden Beifall. In der Lucrezia Borgia, worin die Maray, Moriani, Varese und die von bier gebürtige Zelinda Sbriscin, in der Rolle des Orsini, zum ersten Mal die Bühne betrat, fand Morjani in diesem seinem zweiten Steckenpferde den meisten Beifall. Zuletzt gab man zwei Acte dieser Oper mit einem vom Nabucodonosor.

(Teatro Valle.) Hier gab man anfäuglich Ricci's (Fed.) Prigioue di Edinburgo mit der wackern Gabussi, der Scheggi, dem Tenor Pancaui und Herrn Scheggi, die ziemlich gefielen. Ricci's Orfanella di Ginevra mit der Scheggi, der Capelli, mit Pancani, Scheggi und Mazzetti machte einen ehrlichen Fiasco. Desto mehr gefiel Pacini's Saffo, worin die Gabussi, die Bertrand, Pancani und Balzar (vom Teatro Apollo) wirkten und die beiden Damen nebst Balzar stark beklatscht wurden; Pancani war etwas unpässlich. Am 14. Februar feierte die Gabussi ihr Benefiz mit der Saffo und dem dritten Acte der lues di Castro. Auf seiner Durchreise allhier, am 19. Februar war Pacini in einer Vorstellung der Saffo zugegen; als es das Publicum erfuhr, rief es ihn mehrmals mit den Sängern auf die Scene. Dieselbe Ebre widerfuhr ihm anf seiner Durchreise zu Neapel.

In der am 24. Februar im Palazzo Sinisbaldi von der hiesigen Accademia di S. Cecilia gegebenen amikalischen Accademie tragen die Damen Maray, Gabussi, Bertrand, Olivieri, samut den Herren Moriani, Pancani, Balzar, Varese uad Scheggi seehs Stücke von Desizetti, vier von Rossini, eins von Mercadante und eins von Bellismi vor. Die sogenantie classische Uuvertrare von der Rossini'schen Semiramide eröffnete das Ganze. Die sebhien Gabussi liess sich insbesondere auf dem Pianoforte bören.

Velletri. In Ermangelung eines Theaters compopirle ein hiesiger Violinist aus Bologna, Namens Gio-Gotti, deu Ser Mercantonio, der im Saale des Rathbauses vor Dilettanten mit Beifall aufgeführt wurde. Rieti. Ein Anfängertenor aus Rom, Giovanni Landi, betrat hier zum ersten Mal die Bühne in Mercadante's Ginramento in der Holle des Viscardo und fand starke Aufmnnterung.

Terni. Die Fanti (Annunziata) wachte hier als Parisina in Donizetti's Oper gleiches Namens Furore. Tenor Soldini, ganz Anfänger, hefriedigte weniger als Bassist Taddei. Im Barbiere di Siviglia waren die Fanti

und Taddei die gefeiertesten.

Macerata. Ricci's Chi dura vince war hier ein wahres Fest. Die Prima Donon Mariannina Cavalli bezauberte Alles; ihr Vater, der bekannte Buflo Girolamo,
ergötzte Alles; Tenor Manfredini mit starker, doch etwas angenehmer Stimme, Bassist Right, mit hübscher
Stimme und gutem Gesange, machten ihre Sache so hrav,
dass das Beifalisklatschen um so mehr kein Ende nahm,
als man hier längst keine Opera hufla gehört hatte.

Spoleto. Donizetti's Lucrezia Borgia eröffnete die Stagione ungemein fröhlich. Die Zacconi mit hübscher Stimme, die nur weniger parzela sollte; die Altistia Gobetti, Tenor Marcucci und Bassist Salandri genügten ohne Weiteres. Rossini's Turco in Italia machte hierauf Fiasco. Herr Brutti, Gatte der Zacconi, ein Buffo mit geläufiger Zunge, die auch alle Buffosänger haben sollten, machte sich darin hemerklich. Die neue und erste Oper des neuen Maestro Giuseppe Bianchi aus Florenz, hiesigen Orchesterdirectors, Romilda ed Ezelinda betitelt .... Helas!.... Das fehlt nun noch, dass in kleinen Städten, wie diesen Karneval hier, in Urbino und gar zn Velletri. wo wahrscheinlich noch nie für sie eigens nen componirte Opern gegeben wurden, dieser Fall wirklich eintreffen sollte, da würde die Opernschmiererei in Italien den allerhöchsten Ginfel erreichen. Ricci's Chi dura vince misslang.

Recanati. Die seit einiger Zeit so selten geworden Norma hat sieh hierher verkroehen. Die Gleofe Boyer aus Aucona, von der man seit einiger Zeit kein Wort mehr hörte und las, hefriedigte in der Titelrolle ziemlich. Eine andere Auconttanerin, Rosa Camilletti, machte die Adalgita so so. Ein leidlicher Tenor aus der Boogneser Schule, Gio. Battista Garulli trag den Pollione leidlich vor. In Donizetti's Marinn Faltero ühernahm Bassist Gto. Lauri die Titelrolle und worde öfters auf die Seene gerufen. Dies ist ein wahrhaft guter Sünger und zwar von der berühnten Kapelle zu Loreto.

Urbino. Das Theater dieser Geburtsstadt Raphaels wurde mit Donizetti's Roherto d'Evreux eröflnet; der nicht ühle von bier gebürtige Bassist Griffoni abgerechnet, waren alle übrige Hauptsinger aus Bologna, die Bravste davon die Prima Donna Costantini, die Comprimaria Mazzoli und Tenor Fraboni, Beide ganz Anfünger. Am 18. Februar gab man die erste nene Oper Marco Vizconti vom Maestro Rafffuels Massetti, ebenfalls aus Bologna. Die ganze läugst genossene Olla potrida erbielt aur theilweis Applaus, (S. übrigens Spoleto.)

Fabriano. Diese Stadt hatte im Ganzen eine weit bessere Gesellschaft als die meisten ihrer Mitschwestern im Kirchenstaat. Vor Allem der brave Bassist und Landsmann Luigi Rinaddini, Herr Mario Rinaddini, Tenor von der berühmten Santa Cssa di Loreto, die Prima Donna Rachele Agostini asammt dem Busso Arcangelo Lorenzini nebst Seenndärsängern. Besondere Ehre machte sich der Bassist in der Titlerlolle des zu Aafang der Stagione gegebenen Donizetti'schen Torquato Tasso. Aber anch die übrigen Sänger, so wie die Oper überhaupt haben allgemein gefalten. Ganz dieselhe gule Aufnahme fanden darauf Donizetti's Gemma di Vergy und Lucia di Lammermoor.

Ancona. Die hier sebon bekannte Prima Donna Parepa, die Gottardi, Tenor Sangiorgi und Bassist Battaglini eröffineten den Karneval mit Donizetti's Anna Bolena sehr got. Die Sänger erhielten sich in der Folge stets in der Gnust des Publicums. Auch Donizetti's Regina di Golconda und Olivo e Pasquale fanden darauf

die beste Aufnahme.

Perugia. Die Anfängerin Rapetti aus Bologna, mit nufangareichem hübschen Sopran und guter Schule, fand hier viel Aufmunterung in Rieci's Chi dura vince, einer hier gasz neuen Opera buffa. Ihr zur Seite waren die Bravsten: Buffo Lauretti und Bassiat Zacchini; etwas minder der oft sehr feurige Tenor Cimino. Zieublich schlecht ging hieraf Donizetti's Lucia di Lammermoor, weit glücklicher ging Rieci's Opera buffa Gli Esposti.

Foscombrone. Öhne Donizetti ist kein Heil mehr im Theater. Wie blass nimmt sich Rossini's Laufhahn gegen die seinige aus! er wiegt, kurz gesagt, im Betreff der Theaterwuth seiner Opern all seine modernen Hauptollegen: Rossini, Pacini, Bellini, Mercadante und Ricci susammen auf. Auf dem biesigen Teatro dell' Ancora wechselten siets drei seiner Opern: Gemma di Vergy, Furioso und Elisir. Die Sängerheroen waren: die Prima Donna Rossina Bianchini aus Jesi, Tenor Agostino Pierdilaca aus Sinigaglia, Bassist Angelo Valenti aus Arezzo, und Buffo Giacomo Pelagalli aus Cingoli. Die Bianchini war die beste; der Bassist geht mit.

Pesaro. Donizetti's Lucrezia Borgia warde in den Himmel erhoben. Die Cazzani, Zöging der Bertinotti, war die Königin des Pestes; die zweite Oper Giovanna di Napoli machte wenig Glück. Mehr ist hierüber nicht

zu sagen.

Am 16. Februar, um 8 Uhr Abends, wurde hier im Salone della Corie zum erstemal Rossini's Stabat mater in dieser seiner Vaterstadt, in Gegenwart zweier Cardinale, zweier Bischöfe und ungefähr 700 Zuhörer von 168 Vocalisten und Instrumentalisten, worunter die vorbenannte Cuzzani, die Altistin Dotti, mit stürmischem Beifall aufgeführt.

Ferrara. Die Oper ging bier nicht am Besten. Der rithmlich bekannte Harfenspieler Bechas und Mad. Bishop gaben hier den 24., 26. und 27. Januar drei musikalische Academieen mit sehr gutem Erfolge. Herr Bochas spielte meist aus dem Stegreife über ihm gegebene Thema's. Mad. Bishop, die ungeführ 26 Jahr alt ist, aber achon in Petersburg. Stockholm, Ropenhagen. Berlin, Wien und in andern grossen Städten in verschiedenen Spracheur gesungen hat, trug hier mehrere Stäcke von Rossini, Bellini u. A. italienisch, und von Herra Bochsa französisch vor. (S. Venedig.)

Bologna: In dieser grosser Stadt von 75,000 Einwohnern hatte blos Oper in zwei Marionettentheatern Statt. In jenem alla Nosadella genannt, wurde sogar eigens eine Operelle, Il Givocatore für die bölgernen Sänger componirt, die ausserordentlichen Beitall fand; in einem andern auf der Piazza di Nettuno wurde gesungen und getauzt. Das gehört freilich zu den so oft unerklärbaren Sachen auf dieser lieben Welt. In einem Lande, wo die Opernwuht Jahr aus, Jahr ein grassirt, gibt es eine der ersten Städte, die — im Känneval keine eigenliche Oper bat! Diese Stadt heisst Bologna. Im grossen Theater war Comödie.

Der hiesige Gemeinderath (Consiglio Comunale) hal in seiner Sitzung vom 24. Januar beschlossen, Rossini im hiesigen Liceo Musicale ein Monument zu setzen.

Rossini, der hier aus dem Ertrage der hiesigen Aufführungen seines Stabal mater eine Art Wohlthätigkeitsanstalt für verarmte untaugliche Sänger und Instrumentisten aus Bologua stiftete, veranlasste zu diesem Be-buse am 10. März in der Grand' Aula des vaterländischen Liceo Musicale eine ausserordentliche, von vier Cardinalen und vielen Zuhörern besuchte, aus drei Theilen bestehende musikalische Academie. Das Ganze bildete ein bizarres l'otpourri, und halte, ausser dem Ricsen Donzelli, keinen ausgezeichneten Sänger aufzuweisen. Der erste Theil enthielt Mozart's Ouverture aus der Zauberflöte, dessen Requiem und Dies irae; der zweite Theil eine Sonate für Pianoforte, Clarinette und Violoncell, ein Duett aus Mercadante's Bravo, ein Quartett aus Rossini's Turco in Italia; der dritte Theil ein Notturno von Rossini für Pianoforte, Clarinette und Violoncell, die Arie des D. Magnifiro aus R.'s Cenerentola, und die Preghiera des Mose. Der eigens aus Modena bierher gekommene Violinist Seghicelli wirkte ebenfalls mit seinem trefflichen Spiele zur Wohlthäligkeit mit,

(Fertsetzung folgt.)

#### Feuilleton.

Meyerbeer hat, als Aaerkenanng für seine zu dem im letztea Berlioor Karneval zu dem grossen Hofmaskenfeste componirte Mesik, die preussische geldene Medaitte für Kunst und Wissenschaft erhalten.

As den beiden Plagstugen wird das diesjäbrige niedersbeisch Mosiliket in Auchen geleiert. Zur Anführung kemmes: Am ersten Tage Mugoliket von Dersote; Symphonie in Gmell von Merart; Samson, Orasbrium von Händel; am zwelten Tage Sindnis creice von Beethoven; Pasim von Relssiger; sin noch zu bestimmenden latermentstalistelt, lymne von Koershiel; Hymne statismententstalistelt, Hymne von Koershiel; Hymne kommententstalistelt, Reinberger übernammen. — Es ist dies das findfankewezigste dieser Musikfetzt, alse naglieich fan johelfein;

Das grasse, sehr fost gebaute Theater za Havre, welebes var zunanig Jahren mit eicem Kostanaufwande von anderthath Millionaa Franken errichtet werda, ist ein flash der Flammen gewordee. Der Director Fertier kam dabei, in Folge eines Sprauges ans dem Feaster, um dos Lebeo.

Der Finndorteristen Rudolph Willmers am Kapenbage, weicher is Paria anserendentlichen Buffell gelonden bat, webielt bei seiner Abreise met Hunberg vom Director der Conservatorian zur Anerkeaung einer Kunstlänitzugen die üllteren Ernendaille, begleitet von einom sehr schmeichelbaften Schreiben. — Der berümte Finndorterlährighten Ernef scheibe im diese selner besten Flügel, der dem jungen Rünstler an seinen zu wählenden permanenten Ansesthalt kastenfrei nachgeschickt warden sell.

Das Frankfarter Joarnal meidet aus Ronn: Uner Beethova-Comité hat nas zeieer Mitte die Herrer von Salmen und Breidenatein depulirt, um demnächst in Dresdan einer kusstrichterlichen Versummings phirawehen, welche darüber extatheiden soll, ob das von dem Künstler Hähnel angeferrigte Modell zur Beethovan Status gelangen aci. Man lat useh inmer engesnis, we diese, wann nie fertig geworden, hier einen Platz floden seil, indem der vorgeschlagene Muntserplatz hüberen Ortes sicht geschnigt wurde.

Herr E. Papa ann Lübeck ist von dem Grossherzege von Oldenburg zum Hofcomponisten ernannt worden.

Das neu zu erbauende "kleine" Stadtheater zu Hambneg sell eine Vorderzeite von 75 Fass Breite und 180 Fass Tols refaltes. Es sell 1400 Zuschauer fassen und bereits am 13. Oetober d. J. eingewäht werden. Der Eigentbümer, Berr Maorice, will ungefahr den dritten Theil der Rosten gegen Actien aufechamen.

Der jange Pinnist Michal-dags(do-Russo aus Nespel, von welchem dis Cellunger sehen av viel Rübmichten gesprechen, der in Frankreich und England die grösste Bewunderung erregte, ist anf seiner Kunstreite durch Deutschland ist Liepzig angekommen, und gedenkt im Laufe der allehten Woche ols Generet zu versatlen. Hoffen wir, dass sieh die Nachrichten bestätigen, aber auch noner Musikfreunden, trotz der grossen Jogend des Künstlers, ein beder Ganuss haver.

Die "Harmonie" in Zürich bat die andern achweizerische Gesangvereine auf deu 11. und 12. Juni zur Abhaltung den eidgeoössischen Süngerfostes eingeladen. Der erste Tag ist für Wettgeoänge einzelder Vereiun, der zweite für die Anführung im Gressen und Gazec bestimmt.

Is Warschau ist durch eieo Verfügung der Regierung der zuläufige böchste Eintriltspreis is Cancerten auf zwei Rubel Silher (2 Thir. 5 Ngr.) fentgesetzt werden. Bisber wurden oft Preise his zu zwei Dacaten gefordert.

Anf dem Opera comique zu Paris hat eine neoe Oper von dem Iriänder Baffe, Namons: "Der Liebesbrunnen," Buch von Scribe and Lenven, Beifell gefuoden. Sie noll ungleich benser seiu, ais die sechs Opera, welche Balfe früher geschriehen bat.

Lindpaintner's neueste Oper: Die zicilimische l'exper, Bat von Heribert Ruu, in vier Abbelinagen, ist in Stutgart an 10. Mai zum ersten Male gegeben und mit grassem Beifall aufgeomen men werden, ider Tosdichter wurde am Schlesse gerafen. Besonders gerühmt werden die Chöre, mehrere Remansen und Lieder, einige Arien und Duette. Die Darstellung (durch die Damen Haus, Franchetti, Bassé, die Herren Aradt, von Kaler, Rasscher) war sehr gelagen.

In Berlin wurden jüngst auf Grund des Gutachtens der Sachverstückigen. Cemmission die auter dem Tittel: "Dis Sebbinte aus Carl Maria von Waher" Opera." in Eisleben erzehlensen munikalieben Arrangements wa der Pelizel conflicti, well dauber mei Eigenthume der Weierschen Erken und übere Verleger ein Nachden Gesten wieder den Nechterek dert gebandabl wird.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 16. bis 22. Mai d. J.

André, A., 6 Duetten f. Sopr. u. Alt m. Pfte. Op. 59. Offcabach, Audré. 2 Fl. 24 Kr. Andre, J., 9 Orgelstücke versch. Char. zum Gebr. beim öffentl. Gottes-

dienste. Op. 23. Berlin, Trantwein u. Comp. 15 Sgr. Bach, S., Kirchengesunge f. Solo- u. Chorst. m. Orch. No. 1. Dominica

septnag. Nimm was dein ist. Part. 1 Thir. Chorst. 12; Sgr. Ebend. - Dieselben No. 2. Dominien Palmarum : Himmelskösig sei willkammen! Part. 1 Thir. 5 Sgr. Chorst. 171 Sgr. Ebend. Böttger, G., Marien-Walzer f. d. Pfte. Hannover, Nagel. 15 Ngr.

Cacilin, eine Zeitschrift f. d. musikal. Welt. 22 Band. 86 Heft. Maioz, Schott.

Gretscher, F., Les Adienx. Variat. p. le Pfte. Op. 3. Offenbach, André. 1 Fl. 12 Kr.

- Polonnise brill. p. le Pfte. Op. 4. Ebend. 36 Kr.

- Mazurka p. le Pfte. Op. 6. Ebend. 45 ftr. Hahn, #F., Lied des Rindes, f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 1. Leipzig, Gütz. 10 Ngr.

Hattendorf, F., Beliebte Tanze f. d. Pfte. Na. 2. Mariens Einzuggalopp. Hannover, Nagal. 5 Ngr. Henkel, M., Prakt. Unterriebt f. d. ersten Anfang im Klavierspiel. 1

Heft. Offenbach, André. 1 Fl. 30 Kr. Var. s. l'air salese : Heimweb, p. le Pfte. No. 40. Ebend. 45 Kr.

- Var. s. l'sir auisse : Wildschütsenleb's, p. le Pfte. No. 41. Ebondaselbst. 36 Kr.

- Var. s. l'air suisse : Wie schön is' da, p. le Pfte. No. 42. Ebd. 36 Kr.

Jahrbuch für Musik. Vullst. Verzeichniss der im Jahr 1842 erschienenon Musikelien u. s. w. Herenegegeben von B. Senff. Leipzig, Expedition der Signale, 15 Ngr.

Konemann, F.v., Die Fensterscheibe. Lied f. 1 Singst. m. Pfte. Hannover, Nagel. 5 Ngr. Krug, G., 6 Lieder f. Pfte u. Veell. Op. 2. Berl., Trautweiu u. C. 1 Thir.

Mozart, W. A., Onvert. zu Zaide zu 4 Hünden. Offenbach, André. 1 Ft. 12 Kr.

Neeb, H., 6 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 5. Ebend. 36 Kr. Onslove, G., 31me Quat., Op. 62, arr. à 4 mains p. Mockwitz. Leipzig, Kintner. 1 Thir. 15 Ngr.

Reichel, A., Gr. Quat. p. 2 V., A. nt Veello. Op. 8. Na. 1. Leipzig, Götz. 1 Thir. 25 Ngr.

Schubert, C., La belle Gabrielle, Var. brill. p. le Pfte. Op. 29. Offen-bach, André. 1 Fl. 3 Kr.

Sprier, W., Der Trompeter, f. 1 Baritonst. m. Guit. Op. 31. Ebd. 36 Kr. Der Walzer, f. 1 Singst. m. Pftn. Op. 41. Ebend. 54 Kr.

- Stimmen des Lebens in evangel. Liedern, f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 43. No. 1. Sein Bild. No. 2. Die Gräber. Ebend. à 30 Kr.

Staude, E., Fentpolonaise f. d. Pfte. Hannover, Nagel. 5 Ngr. Strauss, J., Minos-Klänge, Walzer, Op. 145, f. Oreh. 3 Fl. 30 Kr., f. 3 V. n. B. 1 Fl., f. Vinl. n. Pfte., f. Piöte n. Pfte à 45 Kr., f. 1 Flöte, f. Csakan à 20 Kr., f. Gult. 30 Kr., f. d. Pfte un 4 Handen 1 Fl. 15 Kr.,

zn 2 Hünden 45 Kr., im leichten Style 30 Kr. Wien, Haslinger. Thalberg, S., Gr. Volses brill. p. le Pfte. Op. 47. Lpz., Kistner. 25 Ngr. Sammtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Hartel in Leipzig zu beziehen.

#### Ankündigungen.

Im Verlage der Hufbuchhandlung (Ed. Leibrock) in Brannschweig erschien so eben :

#### Ritter Rerlioz

Braunschweig. Zur Characteristik dieses Tondichters

Wolfg. Rob. Griepenkerl. Preis 4 Ggr.

Im Verlage von Carl Pacz in Berlin ist so eben erschienen:

Mayer, Charles, Grand Concerto p. Piano av. Orchestre. Op. 70. Pr. 41 Thir. - Idem pour Piano scul. Pr. 2 Thir.

Mit Eigenthumsrecht erscheint für Oestreich und Deutschland ; Don Pasquale, Oper von G. Donizetti, mit deutscher Uebersetzung von Heine. Proch, im vollständigen Klavierausung und allen ühlichen Arrangements.

Wien, den 14. Mai 1843.

Ant. Diabelli & Comp.

W. Appel in Cassel sucht billig und bittet um rorberige Preisanzeign : Herold, Zampa. Clavier - Auszng mit deutschem Texte.

Sammtliche Werke für Pianoforte von Mozart. - Beethoven. - Seb. Bach.

## Auction von Musikalien und Instrumenten.

Am 19. Juni und die folgenden Tuge d. J. soll dahier das Musik - und Instrumenten - Magasin von L. Plattner, verstorben im vorigen Jahr, in seinen einzelnen Theilen notariell meistbietend versteigert werden. Selbiges umfasst ausser einem sehr bedentenden Musiklager, gravirte Platten, diverse italienische Saiten, Bagen für Mushtager, gravite rimen, uterre intensive community of the Streichnstrumente and dergleichen, eine überau koutbare und reichbattige einzig in ihrer Art dastchende Sammlung von alten and neues Streich-, Blas und Tasten-lastrumenten, wormster einige ganz vorzügliche, anerkannt achte Stradnarius, Gnaracrius und Amsti. — Liebhaber wollen sich wegen Catalogen, die das Nähere besagen, mit frankirten Briefen an Unterzeiehnete oder an Herrn B. Schott's Söhne in Mainz oder an Herrn Fr. Fistner in Leipzig wenden.

Rotterdam, den 10. Mai 1845.

P. van der Hoeven, J. und C. A. van Kerekhoff, Nutare.

Ein Fioloncelliet, noch junger, nuverheiratheter Mann, Schü-ler des Herrn M. Ganz in Berlin, wissenschaftlich gehildet, der bereits langere Zeit in einem Orchester angestellt war, wünscht jetzt bei einem bedeutenden Theater - oder andern bedeutenden Orjezz Det einem neueutenden Inserer-oder anderen neueutenden Or-chester eine passende Stelle zu finden. Er kann sowohl als Solo-wie als tüchtiger Orchesterspieler seine Stelle genfigend ausfallen, und ist sehr gern hereit, auf solide Anforderungen und Aussichten, Proben zeiner Geschichlichkeit ahnutgen.

Jede nabere Nachweisung bierüber gibt die Musikalienhand-lung des Herrn C. J. Falchenberg in Cohlenz.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

### ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 31eten Mai.

M 22.

1845.

Embalt: Leber die Tousebrift S. Gregors des Grossen (Benehluss). - Recensionen. - Nachrichten: Aus Frankfurt. Aus Fuldu. Karnevals - and Pastroopern in Italien u. s. w. (Portsetzang). Aus Lejozig. — Femilleton. — Verzeichniss neuerschiengage Masikation.

#### Ueber die Tonschrift S. Gregors des Grossen. (Beschings.)

Bekanntlich hat Herr Fétis im Jahr 1841 die Hanntstädte Italiens bereist, und nach seiner Zurückkunft, in einer Reihe sehr interessanter Briefe, seinen Befund über den Zustand der Musik in Italien in der Revue et Gazette musicale de Paris der Welt mitgetheilt. Mehrere dieser Briefe sind in Uebersetzungen auch in deutsche Zeitschriften übergegangen; schwerlich möchte dies auch mit dem letzten der Fall sein, der erst vom 3. Februar des laufenden Jahres (1843) datirt ist. Von diesem, und auch nur so weit er die ohen angeregten Gegenstände hetrifft, finde ich mich nothgedrungen hier zu sprechen and meine Meinnng prunk- und ansprachlos mit gewohnter Freimuthigkeit anszudrücken.

Erfüllt von der Idee, der von ihm (avant la lettre) in die Geschichte der Musik eingeführten lombardischen Notation, war es sehr natürlich, dass Herr Pétis während seines Aufenthaltes in Mailand nichts Angelegeneres hatte, als deren eben dort zu vermutbende alteste Monumente anfzusnehen. Und wirklich fand er dort wie er sich ansdrückt - ,, das merkwürdigste Monument, das daselbst einem Geschichtschreiher der Musik vorkommen mag!"

Er nimmt davon zunächst den Anlass, von dem Antiphonar S. Gregors zu sprechen : Es sei (sagt er) über dieses Antiphonar oft (?) dissertirt worden; der Abt Gerbert glaubte davon die älteste Copie entdeckt zu haben in einem handschriftlichen Codex, welcher sich vormals hei der Abtei S. Gallen in der Schweiz befand, und von da in die städtische Bihliothek übergegangen sei. Es sei davon ein Bruchstück veröffeutlicht worden '), und man habe darüber Geschiehten gemacht, "die eben für Kinder gut sein mögen." (E-e-tsi! Evviva! grazie!) Dieses kostbare Buch war, nach der Angabe der Erzähler, ein Facsimile aus dem 8. Jahrhundert von jenem Antiphonar, welches, von S. Gregor in den letzten Jahren des 6. Jahrhanderts eigenhändig geschrieben, vor dem Altar S. Peters zu Rom niedergelegt worden war, in der Folgezeit aber unglücklicher Weise in Verlast gerathen sein sollte.

Nun habe aber er (Herr Fétis), vor Antritt seiner Reise nach Italien, in einem Werke (welches in diesem Augenblick gedruckt werde), ans Veranlassung eines zu Montpellier entdeckten Stückes lateinischer Poesie mit beigefügtem Gesang - klar bewiesen (??), dass das angebliche Antiphonar von S. Gallen ein Gradual sei; dass es nicht aus dem 8.. sondern aus dem 6. Jahrhundert sci '); dass es in einer der Varietäten der sächsischen Notation geschrieben sei, und dass diese Notation weder im 6. noch im 7. Jahrhundert in Italien aufgenommen war "); dass folglich die Handschrift von S. Gallen keine Copie des Antiphonars S. Gregors sein könne; dass endlich das Antiphonar dieses Vaters der Kirche nicht verloren sei, indem es in der von den Benedictinern veranstalteten vollständigen Sammlung seiner Werke, nach einer Handschrift des heil. Cornelius zu Compiegne ansgenommen worden, davon noch zwei andere alte Abschriften vorhanden seien ""), und dass dieses ein wah-res Antiphonar sei, daher mit dem Gradual von S. Gallen nichts gemein habe (?). Ueberdies habe er, gegen die Meinung der "Geschichtmacher" über diesen Gegenstand, hinzugesetzt, dass das Antiphonar S. Gregors in römischen Buchstaben notirt gewesen sein müsse, deren Vorhandensein, ihres Widerspruches ungeachtet, durch das Buch des Boetins erwiesen sei; denn (!) die neuerlich durch die Longobarden nach Italien eingebrachte Notation sei nicht nach Rom gedrungen, welches dieser seine Thore versperrt hatte (?). Er sei nichts desto weniger überzeugt gewesen, dass die alteren Copien der Bücher S. Gregors in die Notenschrift der Lougobarden überschrieben worden sein mussten, zum Gehrauch Mittelitaliens und der Lomhardei, welche damals ihrer Herrschaft unterworfen waren.

Mit diesen Vorstellungen sei er beschäftigt gewesen, als sich ihm die Gelegenheit darbot, die Merkwürdigkeiten der Kirche von Monza zn sehen, eines Bau-

<sup>&#</sup>x27;) Die erste Seite des Codex von S. Galles findet man im Faesimile in dem Werke: Monuments Germanian historica etc. edidit Gregorius Helorie, Pertz. Scriptorum T. H. Hanneveriae 1829. 45. Jahrgong.

<sup>&</sup>quot;) Das Manuscript zu S. Gallen? ") Ein negnliver Beweis, der überalt zu den schwersten Aufgaben, in der Geschichte nicht minder als vor den Gerichtshöfen, gehört; wir müssen erwarten, wie sich Herr Fétis dabei ungestellt haben wird,
"") Nicht der Verlunt des Antiphonara S. Gregors int jemals be-

klagt worden, wahl aber der Verlunt jenes von S. Gregor eigenhändig notirten Antiphanurs; in der vollständigen Aus-gabe der aummtlichen Werke des heit. Popsten int nämlich nur der Text enthalten. (Tom. II. p. 654 bis 883.)

werkes, das in die Zeit des longobardischen Alterthums reiche. Unter den Reichthümern, welche dieselhe enthalt, fand er, zu seinem unanssprechlichen Vergnügen, ein Gradual auf purpurirtem Pergament in Gold und Silber geschrieben. Ein Schrei (!) entfuhr ihm, als er darin die lombardische Notation erblickte : so hatte sich ",die Richtigkeit seiner Muthmassung bestätiget \*)." Dieses Gradual soll von S. Gregor selbst, mit andern Reliquien, welche sich in dieser Kirche befinden, Ethelinden, Königin der Longobarden, verehrt worden sein. Er bezweiselt die Richtigkeit dieser Thatsache; aber es sei gewiss, dass dieses Buch nicht apater, als aua dem 7. Jahrhundert sein konne, indem man aus dem diplomatischen Werke der Benedictiner wisse, dass purpurirte Handschriften, in goldenen und silbernen Characteren geschrieben, nach dem Anfange des 8. Jahrhunderts nicht mehr gefunden werden ").

Abgesehen von dem geschichtlichen Panete, welchen dieses Manuscript außlärt, ast an dessen Wichtigkeit in Hinsicht auf den Ritrohengeaang nicht zu zweifeln, indem es eine reine Quelle des Gesanges des Ollicium zum Matuitum und zur Messe darbiete."), so wie hinwieder die alten Abschriften des Antiphonars jenen der canonischen Stunden liefern. Es ergebe aich ana dem Vorhandenssein dieses chriwfligen Monomeats aus den frühersten Zeiten des Gregorianischen Gesanges zugleich die Thatsache: dass jener Theil des Gesanges, welcher der Messe augehört, nicht minder als jener der sogenanten canonischen Stunden, von S. Gregor ingerichtet werden, obgleich die alten liturgischen Schriftsteller davon nicht sprechen.)

So weit Herr Fetis.

Recapituliren wir, was Herr Fétis in dem bevorsteheaden Briefe gegen die Meinangen der von ihm sogenannten faiserier, oder zur Beginfundur seiner entgegengesetzten Behanptungen an Argumenten oder an Zenguissen vorgebracht, so finden wir nach genauer Prüfung folgendes Resultat:

1) Das Antiphonar S. Gregors, sagt er, müsse mit römisethen Buchsiahen notitir gewesen sein, weil deren Vorhandensein durch das Buch des Boetina hestätigt sei.— Wo mag doch Herr Feits seine Logik studirt haben? ich wenigstens kann den Schluss nicht begreifen; denn angenommen, es hätte Boetina eine solche Notation gehert — und angenommen, es hätte in Rom eine solche Notation in der Kirche wirklich für einige Zeit Eingang gefunden: so würde daraus noch nicht folgen, dass S. Gregor, ein grosser Reformator in Allem, was die Liturgein betraf, nicht eine neue Art, die kirchlichen Gesigne zu notiren, eingeführt haben könnte. Aber Boetins zu notiren, eingeführt haben könnte. Aber Boetins sichtet ja keine solche Notation (mit römischen Buchstaben), er erklärte in seinem Buche nur das System der griechtischen Musik und deren eigene Tonschrift, und dachte an nichts weniger, als an eine Notation für la-

teinische Liturgie ").

2) Herr Féits will bewiesen haben, dass das Manuscript von S. Gallen unächt sein misse, indem es in einer der Varietäten der "sächsischen Notation" (sagen wir lieber der Neumenschrift) geschrieben sei, welche weder im 6. noch im 7. Jahrhandert in Italien aufgenomen geween sei. — Den Beweis dieser leitzteren Behauptung müssten wir Herrn Féits zumutten, und ein solcher würde von seiner Seite nicht wohl auders, als durch glaubwürdige Zeugnisse gleichzeitiger Scribenten, oder durch Beihringung mit Buchstaben oder sonstigen anderen Zeichen notitret, unter päsplicher Autorität ausgegebener kirchlicher Gesangbücher aus jener Periode geführt werden können.

3) Das stärkste Genicht scheint flerr Fétis auf die mit der grössten Zuversichtlichkeit ausgesprochene (vorgebliche) Thatsache zu legen, dass der Codex von S. Gallen keine Abschrift des eigenen Antiphonars S. Gregors sein könne, indem er gar kein Antiphonar sei, sondern ein Gradual!

Ware dies richtig, so stinde es freilich sehr misslich mit dem Vertrauen auf die Aechtheit des Manuscripts, und mit dem Glauben an desselben Ursprung. Aber Herr Feits ist abermals in einem absoluten Irribum belangen. Hätten wir nicht achou olurchin gleich damals, als wir unser Facsimite (im Jahr 1887) zuerst besprachen, dieses mit dem in der Sammlung der sämmtlichen

Wie mothte dem flerr Pâtis sich gar zu sehr verwandern, in der Lumbredt jese Touschrift ne erhiteten, die nach einen Angabe die Langebarden sogen orfenden hoben sollten? Oder war er selbat von deren Risisten: ao weigt überzengt, dass es für ihn erst der Bestätigung seiner "Mathmassung" durch Autopate bedorfte?

<sup>&</sup>quot;Unsere kais. Helishlichte besitzt — ausser mehreren auf verschleckenliche gleichtem faub schwarzen) Pergament mit Gold und Silber geschriebenen alren Bischern — xwel dergleichen in griebischer Lucial-Schrift auf parperfarbenen Pergament, davon das eine in das 4., das nadere in das 9. Jahrhundert gesetzt wird. — v. Mosel's Geschichte der h., Riof-hundert gesetzt wird. — v. Mosel's Geschichte der h., Riof-

bibliothek zu Wien. Daselbst 1835. S. 311 u. f.
"") Also ein uraufänglich insbesnadere so betiteltes Gradual

<sup>&#</sup>x27;) † 524, auf Bescht des guthischen Königs Theodorich zu Pavia enthauptet.

<sup>&</sup>quot;) Sed nilli ille de cante celesiantico. (Gerbert da cante et mass seren T. 1. pag. 202.) Selbat die Ubernechtif cine Capitola scines Werkes: Musicaram per Graceas se Lutiuss literan Naturam nasceipatio, wodarch, vie es achsist, di missung cher von S. Gregar eiegeführten Netatian mit Buchtaben des latisierben Alphabies enstatanden oder gashibt werden sein mochte, wird von Meibonins für verfälseht erlihrt, indem die Werte es Laitons in den bestem Manuscripten gra sieht zu finden seien. M. a. Forkels allgum, Geschichte der Marik, II. Bd. S. 178.

Werke S. Gregors enthaltenen Texte aeines Antiphonars verglieben (denn bei nus in Dentschland ist man, wenn man, wär's auch für Kinder, Geschichte schreibt, ehrlich, and demgenäss in seinen Angaben gewissenhaft): so müssten wir uns für den gegebenen Wink jetzt bei Herrn Fétis bedanken, indem er una gleich selbst die Waffe zeigt, mit der wir ihm mit sicherem Erfolg bekämpfen können; denn: die Handschrift zu S. Gallen ist (man höre!) — ein wirkliches Autiphonar, und zwar das Autiphonar S. Gregors, dasselbe, dessen Text in der von Herrn Fétis ons vorgehaltenen Sammlung unter diessem Namen enthalten ist.

Die Handschrift von S. Gallen kann und darf daher, mit Rücksicht auf die Zeugnisse der chrwürfigen Geschichtschreiber des altherübmten Stiften, auch hinsichtlich der Notation nicht minder als des Textes, für acht, das sitz für eine getrene Nachbildung des eigenen Original-Antiphonars S. Gregors — wenn irgend historischer Glande noch gill — unbedexlich auerkalt.

werden.

Was hat endlich Herr Pétis mit allen zn Montpellier and zu Monza gewonnenen Entdeckungen, and mit allen aus dieser Veranlassung in seinem Briefe mit dem gewohnten Uebermath in die Welt hinansgeschleuderten Behauptungen denn eigentlich erzielt? Hat er die Erfindung der Nenmen durch die Longobarden historisch dargetban, oder den Uebergang einer (angel-) sächsischen Tonschrift aus Britannien nach Rom und in die ührige damals christliche Welt? - Wahrlieh nein! - oder den Gehranch der lateinischen Buchstaben als Tonschrift S. Gregors in den von ihm gestisteten Gesanghüchern? -Nein; - oder den Nichtgebranch der Nenmen in Rom im 6. und 7. Jahrhundert? - Nein; - oder die Qualification des S. Gallen'schen Codex als eines Graduals, daher absolute Unächtheit desselben als vorgebliehen Antiphonars S. Gregors? - Nein; - oder die Thatsache, dass S. Gregor auch die Messe schon geregelt? - Dies wassten die gelehrten Liturgen sehon vorlängst, und es war nur für ihn eine Entdeckung. - Was haben wir aber sonst vielleicht doch, wär's auch nur gelegentlich, Neues erfahren? - Da wir seinen Ton sehon früher gekannt, für dieses Mal wenigstens nichts Nenes, selbst keine neuen Irrthumer mehr.

#### RECENSIONEN.

August Panseron, Professsor am königl. Pariser Conservatorium: Leichte und fortschreitende Solfeggien mit Begleitung des Pianoforte. 2. bis 5. Lieferung. Berlin, hei Schlesinger.

Der Verfasser bezeichnet auf dem Titel das Werk als Folge seines mesikalischen ABC und als Vorschule zu den Singübungen von Banderali, Cherubini, Crescentini, Danzi, Panseron — und bemerkt, dass Schüler, welche sein musikalisches ABC studiet haben, in diesem Werke eine fortschreitende Folge ihrer Studien finden, zur Efteraung einer vollkommennen Kenntniss der

Gesang - und Pianomusik, insofern beide Werke im Violin- und Bassschlüssel geschrieben sind. Diesen Solfeggien, deren Umfang das f nicht überschreitet, sind leichte Vocalisen beigefügt. Das ABC und diese Folge ist in allen königl. Normalschulen Frankreichs eingeführt. -Der Verfasser, bekannt und hochgeachtet als Gesanglehrer, ist sich seiner Absiehten deutlich bewusst, und kennt die Mittel, die zur Erreichung derselhen führen. Daher sind diese Solleggien unbedingt zu loben. Es sind ihrer 55 (die Nrn. 21 - 75; das ABC bat die Nrn. 1 - 20). Man findet in ihnen die leichtern Tonarten in Dur und Moll, die gebräuchlichsten Tempi und Tactarten, Scalen mit Veränderungen, eben so kleine Themata. Fast jede Nummer hat ihren besondern Zweck, der entweder sogleich in die Augen fällt, oder von dem Verfasser angegeben wird, der in solchen Bemerkungen nach und nach manches Elementarische abhandelt, z. B. Linien über und unter dem System, Werth der Noten, Syncope, Triolen, Doppelkreuz, Intervalle u. s. w. Mehrere Uebungen sind im Bassschlüssel geschrieben und für die Baritonstimme bestimmt, können aber auch vom Mezzosopran, für den die übrigen (die meisten) geschrieben sind, gesungen werden, so wie diese sich auch recht gut für den Bariton eignen. So ist also für die Normalstimmen der Männer und Frauen gesorgt. Alles ist leicht, der Umfang mässig, das Tempo überall nach Mälzel's Metronom angegeben. Das Aeussere ist zu loben. -Ans der einigen Solleggien beigefügten Bemerkung, dass sie nicht solfeggirt, sondern blos vocalisirt werden sollen, ergibt sich, dass die alte Solfeggienmethode (do, re, mi, fa, sol, la, si) in Frankreich noch immer angewandt wird. Dentsche Gesanglehrer werden die Uebangen wohl nur vocalisiren lassen, da die Kenntniss der Noten auf andere Art gewiss sehr viel leichter zu erlangen ist. Von demselben Versasser sind erschienen :

50 Solfeggien für zwei Stimmen (Franen- oder M\u00e4nnerstimmen) eingef\u00e4brt in die k\u00f6nigl. franz. Conservatorien der Musik u. s. w. 4 Hefte zu 1\u00e45 Thir. Berlin, bei Schlesinger.

sagen, und nur noch hinzuzusetzen, dass mehrere derseiben blos eines Textes bedärfen, nm recht gefällige Salon-Duettini vorstellen zu können. Einige derselben sied im ältern Kammerstyle geschrieben, shulich dem der Duetten von Durante, Händel, Martini, Steffani u. A., die meisten aber modern. Recht gebraucht, kann das Werk von violem Nutzen sein.

#### NACHRICHTEN.

Frankfurt. Musik vom 14. März bis zum 14. Mai. Zuerst die Concerte. Die beiden erheblichsteu wurden am 14. und 16. April gegehen. Im ersteren, am Charferiutg, hörten wir Spohr's Symphonie: Irdisches und Göttliches, und Rossini's Stabat mater — beide Werks mid in diesen Blättern bereits durchgreifend besprochen,—

wobei ich nur bemerke, dass der freundliche Eindruck der Rossini'schen Kirchencomposition den der hoch und ernst erhabenen, fast etwas dämmernd gehaltenen Spohr'schen Doppelsymphonie wieder vernichtete, und dass das kleine Publicum mit der gemüthlichsten Opernempfindung das Haus verliess. Das letztere am Ostersonntag war unter dem Namen : Grosse musikalisch - dramatische Aeademie eine Wiederholung der chronologisch geordneten Bruchstücke aus der Entwickelungsperiode der Oper von Lully's Zeiten an, welche im verflossenen Jahre bedeutende Theilnahme gewann. Ein Urtheil über die Stellnng dieses zeitabschnittlichen Concertes babe ieh hereits in diesen Blättern niedergelegt. Einschiehsel fanden sich noch in einer Gesangseene von Beriot (italienische Schule), in einer Romanze aus Lindpaintners Oper der Bergkönig, und in dem Trinklied aus Neeb's Cid (deutsche Schule). Die Unmöglichkeit, die vorzügliehsten Compesitionen quasi als Hanptgestirne dreier Schulen in den engen Zeitranm von eben so wenigen Standen zu eoncentriren, liegt vor Augen. Es wurde in diesem Concert daher auch nur die Absieht anerkannt, uns allgemeines Interesse Erregendes dieser drei Schulen vorzuführen, welche auch durch die vortreffliehe Ausführung erreieht wurde. Zugleieh merkwürdig wurde dieses Concert durch ein Ensemble von Sängera, welches in Deutschland nicht leicht mehr übertroffen werden dürfte, denn ausser unsern ersten Mitgliedern wirkten noch die Damen Zerr und v. Knoll mit. Ein Urtheil über beide Letzteren weiter unten. Drei andere Concerte von Gehalt fanden in knrzen Zwischenräumen Statt. Das letzte davon gaben die reisenden Künstler Parish - Alvars aus London (Harfenist) und die Gebrüder Lewy aus Wien (Virtuosen auf dem Waldhorn und dem Pianoforte). Dem Urtheil, welches Leip-ziger musikalische Blätter über diese Künstler fällten, pflichte ich bei, nur mit dem Zusatze, dass der liebe Gott jeden Mensehen von künstlerischem Beruf bewahren möge, concertgebender Virtnose zn werden. Was hilft es, dass Parish - Alvars nach dem Spruch eines Enthusiasten ein zweiter David auf der Harfe ist, und dass der junge Richard, um in der Tonart dieses Urtheils zu bleiben - ein tapferer Löwenberz auf dem chromatischen Horn zu werden verspricht? - was half es, dass Beiden ein in der That fabelhafter Ruhm vorausging? An das Fabelhafte sind wir längst gewöhntund das Wunderbare saugen wir schon in der Muttermilch ein. Was kann man nus noch bieten, was wir nicht schon bis zur Uebersättigung genossen? Und nun gar Herr Carl Lewy als Clavierspieler! Schmeiehell er sieh, mit brillanter Bravour, mit solidem Vortrag und überhaupt mit den Stammtugenden eines Pianisten jetzt durchzudringen? Und welchen Mangel an Vorbereitungen liess er sich zu Schulden kommen? da war keine Concurrenz von Flügelinstrumenten nener Constructionen aufgestellt; da standen nicht deren Werkmeister mit lauernden und zermslmenden Blicken, auf das Platzen der feindliehen Saiten horchend, einander gegenüber. Herr Carl Lewy hatte nicht einmal den genialen Muth, eines der herrliehsten Flügel J. B. Streichers Meister zu werden, d. h. ihn zu zerschlagen, und auch das Instrument war so unhöllich, unersehütterlich bei guter Stimmung zu bleiben. Vor der Lisztmanie würde Herr Carl Lewy angestannt worden sein, und geht er nicht bald aus der natürliehen Sphäre seines Spiels heraus, so wird er im Publicum nie durchdringen, wenn ihm auch Kenner das beste Zeugniss geben. Ausser den Productionen dieser drei fremden Künstler sangen die Damen Capitain und Zerr, sang Pischeck, spielte das Orchester die Ouverture zur Lodoiska; und spielte unsere, die ganze Messe über fast ganz unbeschäftigte köstliche Lindner die Margarethe in den zwei letzten Acten der Hagestolzen. — Vergebens, solche Attractionspuncte ziehen bei nns nicht mehr. Das Haus glieh einer Oede. - Den beiden Concerten des Violinisten Heinrich Wolff und des Pisnisten Emil Steinkühler, ebenfalls im Theater, erging es nicht besser, obgleich die besten Kräfte mitwirkten. Wolff hat vielen Anhang hier, und ist als Künstler wie als Mensch allgemein geschätzt, sllein man zieht stille Theilnahme der geräuschvollen vor, und das finde ich so zart als bequem. Steinkühler, ein junger Mann kaum in die Zwanzig, trat mit nichts weniger als mit einer neuen Symphonic (in Es) anf, was zwar Anfangs Nasenrümpfen unter den Künstlern vernrsachte, aber sieh hald in Anerkennung und Achtung auflöste. Die Arbeit verräth ein angebornes Talent für den Instrumentalsatz, and wenn er auch hie und da aus dem Symphoniestyl trat und sich Breiten zu Schulden kommen liess, denen sich junge Componisten so gerne überlassen, so sind doch die Erfindungen originell, sind die Themata vortrefflich durchgeführt, namentlich in dem liebenswürdigen Andante (Bdur), ist der Satz rein, die Arbeit correct, und es durchzieht das Ganze ein frühlingswarmer Lebenshauch. Steinkühler hat bereits in zwei vorhergehenden Symphonieen seine Studien niedergelegt, und in dieser wieder neue Erfahrungen gesammelt. Wir können ihn nur ermuthigen, einen Weg zu verfolgen, dessen Klippen und Dornen sein entschiedenes Talent bald besiegen wird. Ferdinand Hiller gab unter der Theilnahme der hiesigen Noblesse eine Matinée in einem Privatsalon zum Besten der Klein - Kinder - Bewahr - Anstalt zu Bornbeim. die sehr besucht war. Dann gab der Liederkranz seine noch rückständige Soirée, worin nicht weniger als zwanzig Piecen - unter diesen Esser's ,,Des Sängers Fluch" )gesungen wurden. Hiller hat bei dem letzten Stiftungsfest desselben das Diplom eines Ehrenmitgliedes erhalten.

Die Oper zeichnete sich durch Novijaten und Gäste wacker aus. Der Wiener Komiker Fram Waliner spielle dreizehn Mal in den Reinund schen Zaubermährchen, in Nestroy's Gesangpossen, im Vater der Debütanten, in Staberis Reiseabenthenern und ähnlichen Stücken. Ich berichte über ihn, weil sein Gesangorgan, womit er artige Couplets allzeit fertig wortrug, in 's Bereich der Musik gehört, obgleich keine Musik in seinem Organ liegt. Herr Waliner ist weder Sünger noch Komiker von Berut, alle seine Rollen sind sieh ähnlich, und manche Seene lässt er sogar gänzlich fallen. Aber Herr Waliner ist ner hat eine ausgewählte Sammlung treftender Einfälle und Witze, die er am rechten Orte anbringt, hat für igdes Verhältniss ein paar Lieder bei der Hand, ist beim

<sup>1)</sup> So eben bei Schott in Mainz erschienen.

dritten und vierten Da eapo nie in Verlegenheit, ueue | Verse zu produciren, besitzt Beweglichkeit und die Gabe, um jeden Preis das Zwerchfell zu erschüttern. Solche Requisiten der Komik sind immer schätzenawerth, weun sie anch nicht die Grundlage derselben bilden. Ein Publicum, das gerne lacht, ist bald gereizt, und so konnte en nicht fehlen, dass Herr Waltner zwölf volle Hüsser machte, obgeiche er, trotz des Hallo's, doch des eigentlichen, tiefergefühlten Beifalls ermangelte. Sein Benefiz blieb ber:

Die Demoiselles Zerr von Carlsruhe, Kieth von Dessan and Frant. v. Knoll von Stuttgart traten hinter einander als Gäste auf. Dem. Zerr sang die Nacht-wandlerin, Zerline (Don Juan), Vitellia, Adine im Liebestrank, und Lucia (Lammermoor). Ihre Vorzüge sind schöne Stimme, Umfang, leichte Höhe, Bravour, freundliche Persönlichkeit und glücklich absolvirte mechanische Schule. Unschön dabei ist ihr Ansatz, der allerdings in der Beschaffenheit der Organe liegen mag, aber nichts desto weniger die Fülle der Stimme in der höhern Lage und dabei die nötbige Freundlichkeit der Mundbildung beeinträchtigt. Zu tadeln aber ist der Mangel au Poesie des Gesanges und der Darstellung. Alle Achtung vor dem Briernten. Aber dieses soll nicht über den feinen Geschmack, über Feuer und Empfindung dominiren. Man mag gerne der Technik vergessen über die hinreissende Anmuth des Vortrags. Aber leidar ist's eine nur zu alltägliche Erscheinung, dass die Routine, ja selbst die gewonnene Sieherheit des Höhern in der Kunst abstumpft, und dass mechanisch wird, was nur herzenswarm und blühend in's Leben treten sollte. Um Einzelnes zu berühren, so fehlte der Vitellia des Frant. Zerr die Haltung der königlichen Römerin, welchen Fehler die glänzendste Bravour in der Welt nicht gut macht. In der Zerline liess sie die verschmitzte Naivetät fehlen, die sich in Mosart's Composition so bildlich ausspricht, wie überhaupt sich in ihren Soubretten ein gewisser Indifferentismus zeigt, der nicht geeignet ist, uns mit angenommeneu Unarten in Gesang und Mauier zu versöhneu. Das sehlechte Aspiriren vor dem Ausatz: he du, he die, he thourer u. s. w. ist kanm einer Anfängerin zu verzeihen, und störender noch sind die heftigen hörperbewegungen, womit sie rapide Läufe begleitet. In der letzten Arie der Susanna waren die Agrements so atörend, wie im Costom der Adine der Harnisch von goldnen Bracelets, und die in Saffian mit Goldschnitt gebundene alte Historie der Königin Jesotta. - Bei der Jugend und so vielen blühenden Eigenschaften des Fraul. Zerr ist es Pflicht der Kritik, sie auf Unschönes, Unpassendes aufmerksam zu machen!

Fräul. v. Knoll sang den Cherabin und das Aenuchen mit ao viel Amauth, Frische und Correctheit, als es ihre 17 Jahre und Bühnennnerfahrenheit unr immer zufiessen. Sie ist Schüllerin Lindpeistener's und schon als solche dem Pabicum bestens empfohleu; statt der Frau v. Kestlern-Münch engagirt, kann sie, wenn sie so fortgefällt und ihren Gabrn nach angemessen beschäftigt wird, ein Liebling des Publicum zu werden.

Fraul. Kieth aber, welche die Marie im Czaar und Zimmermann sang, möchten wir doch gerathen haben, eine Bahn zu verlassen, welche mit Erfolg zu wandeln ihr alle Mittel fehlen.

Die Opern and Gesangstücke, die ohne Gäste über unsere Bühne schritten, waren: Barbier, die neue Fanchon, Czaar, Oberon, Fidelio (am Vorabend von Beethoven's Todestag, mit einem sehr sinnigen Prolog von W. Wagner), die Regimentstochter, Aschenbrödel, Concert am Hofe, und die Wiederholung des Riquiqui, abermals sehr beifällig aufgenommen. Dieselbe Oper wurde in Mainz zwei Mal bei vollen Häusern und rauschendem Beifäll gegeben, und wird im Juni auch in Mannheim aufgeführt.

Nachdem der deutsche Patriotismus Franz Lechner's Cathrina Corurar nicht aufkommen liess, wolle man sich an der Bastard-Oper La reine de Chypre von Halteny schadlos halten. Es wurde nichts versäumt, disselbe schon vor der Anfishrung unter die Sterne zu verseltzen, und die ginstigsten Ümine leuchteten ihr vor. Das Libretto, und wie es hiess ein brillanteres wie das deutsche, von einem Franzosen; die Musik von einem Franzosen; vortrefflich bezeitzt, die Particen wie für unaere Kehlen geschrieben; die Ausstattung pomphaft; der Proben viele; das Benefis für Pischeck! — was wollte man mehr? deanoch machte die Oper — nur blutwenigs und bei der Wiederholung bei auffallend letzem Hausund bei der Wiederholung bei auffallend letzem Hauskinen de Chypre! . C. G.

Fulda. Je seltener wir uns öffentlicher musikalischer Aufführungen zu erfreuen haben, um so mehr gianben wir uns veranlasst, ein Wort des Dankes und der Aufmunterung aussprechen zu dürfen, wenn wir, was sonst leider hier so selten, diesen Winter im Gegentheil durch wabrhaft genussreiche musikalische Stunden ergötzt wurden und dadurch der Künstler sowohl als der Dilettanten musikalische Empfänglichkeit neue Anregung und Lust Wir verdauken das Entstehen mehrerer Abounement - Concerte einem jungen biesigen Tonkunstler, Herrn Heinrich Henkel, Sohn des verdienstlichen Stadicantors M. Henkel, welcher es sich aus warmer Liebe für seine Kunst angelegen sein liess, die hiesigen Kunstfreunde zur Concerttheilnahme anzuregen; und dass es ihm gelungen, bewies der zahlreiche Besuch der Concerte. Herr H. Henkel, der mehrere Jahre bei Aloys Schmitt im Clavierspiel sich weiter bildete, beim verstorbenen Hofrath Andre aber theoretischen Unterricht genoss, hat uns durch die treffliche und gewandte musikalische Leitung in den Concerten, so wie durch seine Claviervorträge überzeugt, dass er seinen genannten Lehrern alle Ehre macht, and hei fortgenetztem Studium und auf geeigneter Kunsthahn manches Erspriessliche von ihm zu erwarten ist. - Geben wir von dem Gesagten. das Herr Henkel als unsern Dank, aber auch als Aufmuuterung annehmen möge, noch zu einer Besprechung der aufgeführten Tenstücke über.

Wir hörten zwei Symphonieen. Die eine war, irren wir nicht, Spohr's im Symphonieenfache zuerst geschriebeuse Werk, die Symphonie in Es. So interessant auch dieses Tonttiek ist, so lässt sich nicht läug-

nen, dass der Meister bis zu seinem nenesten Werk dieser Gattung einen bedeutenderen Außehwung genommen hat. Zur rechten Verständlichkeit dieser Symphonie und dadurch entstehender Auffassung beim Publicum gehört ein genaues Hervorheben der Themata, deren häu-figen ahwechselnden Wiedereintritts in den einzelnen Instrumenten, eben so das Markiren eigentbümlich rhythmischer Perioden u. s. w. Herr Henkel schien sich dessen bewusst zu sein, und das Orchester (aus dem hiesigen Militärmusikcorps und einigen Dilettanten bestestehend) war von ihm so wohl einstudirt, dass die dadurch erzielte gute Wirkung eine gleiche bei den Zuhörern hervorbrachte. Dasselbe müssen wir anch über die Aufführung der andern Symphonie sagen, der im Vergleiche zu ihrem Werthe wenig öffentlich zu hörenden B dur Symphonie von Beethoven. Dieses Meisterwerk muss Küustler wie Laien ansprechen, da es frei von so manchen bei Beethoven sich findenden düstern Gedanken, mit eben so viel characteristischer Verständlichkeit als anmuthiger Frische, oft bis zum begeisternden Aufschwang sich erhebend, geschaffen ist. Von Onverturen kamen zur Aufführung die genialen und eharaeteristischen "Meeresstille und glückliche Fahrt" und zum "Sommernachtstraum " von Mendelssohn - Bartholdy. Ferner Weber's ,, Oheron" und eine Oaverture zu ,, Shakespeares Macbeth" von G. A. Henkel. Die Kritik muss wohl bescheiden schweigen, wenn es sich um den Werth der drei erstgenannten Tonsätze handelt, deren überrasehend discrete Ausführung von Seiten des Orchesters aber ganz besonders lobend zn erwähnen ist. Die letzte Ouverture ist ein nenes Werk vom Bruder des Concertgebers, als Musiklehrer am hiesigen Schullehrerseminar angestellt. Wenn anch nicht durch den Druck, so sind uns doch viel schöne, namentlich Gesangeompositionen dieses Verfassers bekannt und verdienten wohl, ehen so anch benannte Onverture, veröffentlicht zu werden. Letztere balten wir der Idee des dem Componisten vorgesehwebten Sujets völlig angepasst, und sie macht, recht geschiekt und zweckmässig instrumentirt, vielen Effeet.

Was nun ferner die Solovorträge anbelangt, so hörten wir im Verlanf der Concerte für Clavier: ein Septett von Kalkbrenner und Mendelssohn's Clavierconcert in Dmoll, von Herrn Henkel vorgetragen. Für Violine: Concertvariationen von Beriot und Faatasie für Violine und Pianoforte von A. de Feltre, erstere von Herrn Dilcher, letztere von Herrn Musikmeister Nau gespielt. Für Violoncell von Bockmühl à la Liszt bearbeitet: Schubert's ,, Ave Maria." Für Blasinstrumente trugen vor und zwar für Horn: Herr Nau ein Concertino von Gugel, Herr Hamburger ein Concertino für Clarinette von C. M. v. Weber, and Herr Kunze ein Concertino für Posaune. Der Beifall war allgemein. Namentlich aber wurde das Mendelssohn'sehe Concert meisterhaft ausgeführt. Eine solche Composition muss wohl den ächten Musiker begeistern, und so konnte es nicht fehlen, dass der Concertspieler uns ein Bild vergegenwärtigte, welches uns mit den grossartigsten bis zu den feinsten Schattirungen des Ausdrucks bekannt machte. - Eines nur entbehrten wir in den Concerten. So gefällig sich auch unser einziger Tenorist Herr Herning bewies, so fehlte doch jene angeochme Abwechselung in den Gesangpiecen, die derch Vorträge von Franensimmen entsteht. Leider herrscht hier unter unsern Damen, wiewohl auch anderswo, aoch die Meinung oder richtiger Mode, sich nicht öffentlich und vorzäglich in Concerten producira zu dürfen. Schöne, ja ausgezeichnete Gesangkräße, worunter wir selbst eine hochgestellte Dilettantin als Künstlerin bezeichnen können, inden sich hier, aber zu sisolirt. Vielleicht, dass die einzelaen Blumen sich mit der Zeit zu einem Icaten hronze vereinigen, in sich aber auch schattige Bitätter einwinden Jassen. Wird sich dies in den hoffentlich auch mächsten Wiater stattlindenden Concerten bestätigen, dann wollen wir gern, beschämt, unsere diesmalige Anklage zurücknehmen und öffentlich as Gegentheil aussprecheil

## Carnevals - und Fastenopern in Italien u. s. w.

Grossherzogthum Toscana und Herzogthum Lucca.

Florenz (Teatro alla Pergola). Halevy's Regina di Cipro, mit grosser Pracht in die Scene gesetzt, machte als erste Karnevalsoper einen sehr grossen Fiasco, was man sich jenseits der Berge, wo man diese Oper kennt und über den Zustand der Oper diesseits der Berge wohl unterrichtet ist, sehr leieht erklären wird. Einen nicht sehr, doch ziemlich grossen Fiasco maehte hierauf Donizetti's Adelia. C. M. v. Weber's aus dem Französischen in's Italienische übersetzter und von Herrn Carlo Romani (Neffen des Herrn Pietro Romani, Orchesterdirectors dieses Theaters) mit Recitativen versehener Freischütz zog erst in der Folge ganz besonders an, so dass die anfänglich durch diese Musik ganz verblüften Zuhörer dieselbe immer mehr bewunderten und beklatschten, und man kann sagen, dass der Freischütz, wenn auch keinen Furore gemacht, doch gewiss ungemein gefallen hat. Dass man in Italien, we man in's Theater geht, um sich zu unterhalten, von allerlei zu sehwatzen, Visiten in den Logen abzustatten, zu liebangeln, zu schlafen n. dergl., dabei blos zu pausiren, wenn eine zuckersüsse oder brillaute Musik das Ohr in Auspruch nimmt, bei tief durchdachten musikalisch dramatischen Schöpfungen, wie iene von Meverbeer oder C. M. v. Weber, sich anfänglich ganz unheimlich befindet, ist sehr naturlich : bei öfterm und aufmerksamem Anhören sieht man denn doch den hohen Werth und das Gediegene einer solchen Musik in Italien ein, und so vermehrten sich auch tagtäglich die Zuhörer auf unserm Theater im Freischütz. Die italienischen Sanger, die freilich in solchen Speetakeln wie verlorne Schafe aus ihrem Geleise sind, thaten ihr Mögliches, aber die Rolleu waren ihnen kei-neswegs angemessen. Die Tenorpartie des Max musste für den fast Altisten Castellan, die Rolle des Gasparo für den Bassisten Porto — mit Effectverlust — zugestutzt werden. Die Griffini gah die Annetta wenigstens nicht vortrefflich. Die Teresa Brambilla, welche die Rolle der Agathe (hier Alisa), wiewohl etwas tief für sie, doch weit besser als ihre Collegen machte, verdient wirklich das grösste Loh. Wer verdient aber das allergrösste Loh? .... unser rühmlich bekannter Impresario Lauari; er war es, welcher uns mit einem Prachtaufwand Meyerbeer's Robert le Diable und die Hugenotten, Weber's Freischütz am Ersten hören liess, und auch für Halevy's Oper keine Kosten gescheut. Er hat bereits in einigen andern Städten Oberitaliens Nachahmer gefunden: die einzige hochherübmte Mailander Scala hat so was noch nicht gewagt !!! - Ein in der Mailander musikal. Zeit. erschienener langer Artikel über diesen Freischütz, worin die deutsche Musik seit dem Beginnen dieses Jahrhunderts mystisch und metaphysisch (die Beethovensche in derselben Kategorie), C. M. v. Weher insbesondere als der Chef des musikalischen Romanticismus taxirt wird. sagt gar nichts. Der Italiener, der üher deutsche Musik gelehrt sprechen will, weiss im Grunde nicht, wie er daran ist, ehen so wie die heutigen berühmten Maestri in Kircheneompositionen, was Rossini in seinem Stabat mater und Mercadante in seinen noch weit magerern "Sieben Worten des Heilandes" bewiesen hat. Meines Dafürhaltens muss man, um über deutsche Musik zu sprechen und deutsche Musik zn schreiben, eine teutonische Organisation haben. Der allergrösste Beweis indessen, dass der Freischütz bier sehr gefallen, mag auch der sein, dass die hier sehr heliehte mehrjührige Prima Donna Brambilla diese ganze Oper und auch den vierten Act der Hugenotten zu ihrem Benefiz gewählt hat. -In Donizetti's Linda di Chamonnix, worin Ronconi (Seh.) wirkte, haben, ungeachtet öffentliche Blätter in die Posaune bliesen, blos drei oder vier Stücke gefallen.

(Teatro Leopoldo.) Nachdem Donizelti's Parisina, theils der Sänger wegen, keine gute Aufnahme gefüngen, gab man flüci's Barbiere di Siviglia mit weit mehr Glück. Die Ciotti-Grossoni Rosina, Tenor Ciaffei Almaviva; Dossi — Figar — Rosina, Tenor Ciaffei Conceptio — Don Basilio und die Bigazzi — Berta hielten sich wacker, am Meisten die heiden Ersteren. In Bellini's darauf gefolgter Beatrice di Tenda sang mächst der Ciotti auch die Barbieri, das Ganze ging leidlich. Herra Gordigiant's neue Oper: I Ciarlatani ist durch-

gefallen. Auf dem

Teatro Standish liess sich ein junger Venetianer Enrico Angeli auf dem Pianoforte hören; man sagt, er

besitze viele Fertigkeit.

Litorno (Teatro degli Avvalorati), Grossen Zulauf hatte am 9. Februar die erste Vorstellung von Meyerbeer's Roberto ii Diavolo, der auch hier den glünzendsten Sieg davon trug, obwohl seine Musik für die nichts weuiger als berühnten Sänger eben so schwer als fremdartig sein musste. Hier nur das Geschichtliche dieser ersten Vorstellung, In der Folge ward der Zulauf immer stärker. Die Rollen waren folgendermaassen verheilt: Roberto = Vincenzo Marchetti, Beltramo = Francesco Coturri, Isabella = Luigia De Vecchi, Alice Conentina Cosentino, Ranbaldo = Vincenzo Lombardioi. Die Aufnahme: Erster Act. Introduction. Marchetti und die Chöre viel Beifall. Die Sortita der Cosentino und ihre Romanze sehr starker anbaltender Applaus. Zweiter Act. Franenchor, Sortita der Desentino und ihre Romanze sehr starker anbaltender Applaus.

sämmtlich beklatscht (die Tänzer: das Ehepaar Ruso und die Sarnalaro hervorgerufen). Dritter Act: Duett zwischen Coturri und Lombardini applaudirt, Romanze der Cosentino und ihr Duett mit Coturri ungehenere Beifall, ebeu so das folgende Terzett zwischen Beidea und Marchetti, das wiederholt werden musste; seena della tombe, die evocazione des Coturri, Marchetti's Recitativ applaudirt; Secue und Holleugesang uugeheurer Beifalt Vierter Act: die De Veechi und Marchetti, so wie das Finalterzett zwischen der Cosentino, Marchetti und Coturri stark beklatscht. Das Ganze, welches der Maestro Güseppe Borzutti aus Florenz leitete, wurde mit Pracht in die Seene gesetzt.

(Teatro Rossini.) In Bellini's Beatrice di Tenda triumpletten die Bertolini, die Buccini, Tenor Zoboli und Bassist Alberti. In Mercadonte's nachber gegebenem Giuramento gefiel kann der erste und zweite Act. Die heiden Damen machten in ihrem Duette, dem Hauptstücke der Oper, Furore. Die Bertolini geht vorwärls und ist die kirone der Gesellschaft. Pacini's Saffo war die glücklichste von allen drei Opera.

Pita. Drei Donizetti'sche Opera liefen hier über die Breter. Marino Faliero mit Ronconi (Schastiano, Titelrolle), der Grévedon, dem Teuor Lucchesi (etwas unpässlich), Montemerle und keinen superlativen Chören, zog aur theilweis an. Schade, dass der treffliche Sänger Ronconi am allgemeinen Uebel der hentigen Virtoosi leit und recht brav distonirt. In der Lucrezia Borjia trat Letzterer leider unwohl auf. Im Torquato Tasso war Bonconi abermals der Held.

Siena. Die beiden Prime Donne Caraciui (hübaches Gesicht, hübsche Stimme), Carocci, Teuor Comassi, Buffo Tassarelli, Bassist Cavalli geoügten in Rossini's Torco in Italia. Ricci's Chi dura vince gefiel weit mehr als die veraltete Rossini'sche Musik; aber sein Nuovo Figare machte einen halben Fisasoo.

Pistoja. Das hiesige erneuerte Teatro de' Rivregilati wurde mit Bellin's Beatrice di Tenda eröffnet, worin
die Corbacci, die De Lupo, Tenor Zamboni und Bassist
Sapsoni (seböne Stimme) wirkten, die Corbacci (Zögling
der berühmten Bertinottl) und Sansoni jedoch am Meisten befriedigten. In der nachber gegebenen Sonnambula
machte sich auch der Tenor Ehre, die Corbacci war jedoch die ganze Stagione der Liebling der Pistojaner.

Colle. In dieser in der Valle d'Elsa gelegeuen, in den pernannalen unhekannten Stadt kam vorigen Carneval, nach mehreren Jahren, die einst vorteilliaft bekannte Prima Donna Annetta Parlamagni ahermals zum Vorsehein. Sie erregte hier Fanatismus in Bellini's Beatriee di Tenda.

Lucca. Nachdem die Norma verunglückt, und das. Theater mehrere Tage geschlossen war, gab man Donizetti's Regina di Golconda mit dem neuen Tenor Regoli chenfalls kein Superlaitvis) mit ziemlich gutem Erfolge. Die Prima Donna Cresci und Buffo Rossi waren die Begünstigteu, nach ihnen Bassist Flori und die Piombanti. I due Figaro, ültere Opera buffa, del Maestro Speranza, von ihm selbst in die Scene gesetzt, worin Tenor Testa

wirkte, gefiel desgleichen; Sänger und Maestro wurden öfters hervorgerufen.

(Fortsetz nog folgt.)

Leipzig. Sonntag, am 14. Mai, in der Mittagsstande gab Herr Bazzini, Violinvirtuos aus Mailand, ein Concert im Saale des Gewandhauses. Ausser den Productionen des Concertgebers hörten wir, unter Mendelssohn's Leitung vortrefflich executirt, die Hebriden-Ouverture and die zu Egmont, eine Arie von C. M. v. Weber und zwei Lieder, von Fräul. Schloss ausgezeichnet schön gesungen. Herr Bazzini liess sich nur in eigenen Compositionen hören, welche, wie die meisten italienischen dieser Art, zwar etwas unentschieden zwischen Vocal- und Instrumentalstyl schwankend, doch jedenfalls recht geeignet sind, das Eigenthümliche seiner Spielart anf eine sehr vortheilhafte Weise geltend zu machen. Gefühl, Gesehmack, schöner Ton im Vortrag der singenden wie der brillantesten Stellen, vollkommene Reinheit der Intonation, und eine grosse Meisterschaft in Ueberwindung von Schwierigkeiten der verwegensten Art, sind diesem ausgezeichneten Künstler in hohem Grade eigen. Er überrascht uns mit eben so neuen als glücklichen Effecten: so ist unter andern in einer Fantasie über Motive aus den Puritanern, welche Herr Bazzini allein spielt, eine lange Cantilene, in freiester Gesangweise vorgetragen, mit einer Triolenfigur auf den tieleren Saiten pizzicate begleitet, von der allerbesten Wirkung. Rauschender und nachhaltiger Beifall begleitete iede seiner Leistungen.

#### Feuilleton.

Bekanntlich schrieb das "Preisinstitut des norddeutschen Mnsikvereins " la Hamburg Preise für Daos für Pienofarte and Violine oder Vinloneell aus; den ersten Preis hat aun der preussiache Oberlandesgeriebtsassenn G. Krug in Naumhurg, den zweiten der Musikdirector L. Hetseh is Heidelberg gewonnen. Beide wurden demnathet, den Statutes gemass, als Ebrenmitglieder in den Verein aufgenommen. Die beiden gekrösten Werke sollen den 1. Juli d. J. im Stich erscheinen.

In Hamburg gastirte eine französische Sehanspielergesellschaft. welche auch vollständige Opern aufführte. Es wurden Auber's Diamanta de la Couronne, Adam's Chalet, Boieldien's Dame blanche, nad Donizetti's Fills du régiment gegeben. Das beste Mitglied der nicht ehnu susgnzuichneten Sängurgesellschaft ist die Prime Donna, Msd. Hebert-Massé.

Mad. Antonie Waleker, deren Petersburger Engagement S. 270 d. Bl. erwähnt ward, ist mit 4000 Silber-Robel Gehalt am Hoftheater zu Patersburg angestullt. Ausserdem erhält ale für jede gesungene Rolle 15 Silberrubel Honarar, des gewöhnliche Benefix und einen Urlaub mit Beibehultung des Gehalts. Sie wird sieb hiernsch auf etwa 7000 Silberrubel atchen. Doch muss dem Autritt des Engagements erst noch ein erfolgreiches Gastspiel verbergeben.

Die Regierung von Mucklenburg - Schwerin hat sm 19. Mai die Bundeningsbeschlüsse vom 9. November 1837 and vom 22. April 1841 über den Nachdruck publielrt und debei Insbesondere noch verordaet : "Bei ankefagten öffentliches Asfführungen eines noch eicht gedrucktes dramatischen oder musikalischen Werkes in unsere Landen soll die Estschädigung des Actors oder seines Bechtsnachfolgers in jedam einzelses Falle in dem gaszen Betrage der Rinushme sus der Aufführeng ohne Abzug der für dieselbe verwesdeten Kosten besteben."

Ole Bull bat in Kopenhagen unter dem stürmischsten Beifell mehrere Concerte gegebes; das eine, in der zum Concertsaale einmahrete Ceheerte gegeoes; aas sues, si oer kam bouverranne eins gerichtetes groossen Reitschule, hatta üher 6000 Zubbrev. — Böh-ler dagegen hat dert zwar ebenfallt viel Beifall, aber aur ein klei-nes Pahlicam gefunden. — Ernst, von dem dasselbe gilt, feinzte dort gerade zeinen Gebartstag; um Mergen desselben warde ihm var seiner Thir eine von 60 Bult vernatalettet und mit ausgefübrte Serenade gebrecht. — Die Kopenhagener aind mit ihrem (bekanatlich sos Berlie durthin berufesen) Kapellmeister Frans Glaser ausserordentlich zufrieden; unter seiner Leitung hat sich die Kapelle ungemeis gehoben, ued seine eigene Begelsterung für des Schöne in der Konst derchdringt immer mehr alle Mitwirbende.

Redacteur : M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 23. bis 29. Mai d. J.

Baudissin, la Comtesse de, Fenilles d'Album p. le Pfte. Leipzig, Breit-

Bemasters, at Contesse ne, reassies a catom p. 10 rice. Legag, arest-topfet likrels. 2 Thir.

Les mêmes séparées. No. 1. Romance de Spohr, transcrite 7 h Ngr. No. 2. Trais Bitdes 15 Ngr. No. 3. Trois Nosturaes 15 Ngr. No. 4, Grande Valsebrill. 15 Ngr. No. 5. Denz Mazarkas 10 Ngr. No. 6. Six Mélodies anna paroles 15 Ngr. Bend.

Beer, J., 4 Lieder f. 4 Masserst. Op. 6. Rudolstudt, Müller. 1 Fl. Bennett, FV. St., Die Najsden. Ouvert. f. Oreh, in Part. 89 Leipzig.

Kistuer. geb. 2 Thir.

Misser, ges. Alan.

Hayda, J., Qastane P. 2 V., A. et Veelle. No. 42. Part. 8? Nonv.

Edit. Berlin, Trantweis et Camp. geh. 15 Sgr. n.

Rémer, G. F.V., Der Orgelfressed. Ver- n. Nachapiele n. s. w. für die

Orgel. 2'Band. Erfort, Körner. Sah.-Pr. 1 Thir.

Lachner, Fr., 3 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 70. No. 1. Der Him-

mel. No. 2. Die Quellen à 27 Kr. No. 3. Des Echo 18 Kr. Rudalstadt.

Luchner, Fr., 3 Linder f. 4 Manuerst. Op. 7. Ebend. 1 Fl, 30 Kr. Loschhorn, A., Var. s. le fille du régiment p. le Pfte. Op. 7. Berlin.

Pacz. 20 Sgr. Mayer, Ch., Gr. Concerto p. le Pfte seni. Op. 70. Ebend. 2 Thir. Nohr, F., Nübe d. Gelichtes, f. 1 Siagst. m. Pfte n. Waldhors ad libit.

Erfort, Köreer. 74 Ngr.

Nounkowski, Pr., Samni. russ. nat. Lieder u. Rom. in Form v. Potp. f. d. Phe ellein. No. 2. Berlin, Paex. 20 Sgr. Onziow. G., 2000 Quaturo p. 2 V., A. et Vcelle. Op. 52. Partitur. 8v. Leipzig, Kistaer. geh. 1 Thir.

itter, A. G., Tunstücke f. d. Orgel b. öffentl. Gotteadlenste. 2º u. 3º Heft. Radolstadt, Müller. à 30 Kr.

IP Sammtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Hartel in Leipzig zu beziehen,

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 71en Juni.

*№* 23.

1845.

Enhalts Characteristik der Beethoven'schen Sonaten und Symphonien. — Michel Angelo Russo. — Literarische Notizen. — Nochrichten: Aus Leipzig. Aus Stutigart. Aus Prag. Carnevals- und Fastenopera in Italien u. s. w. (Fortsetzung). — Feuilleten. — Ankindiung.

#### Characteristik der Beethoven'schen Sonaten und Symphonien.

Von C. T. Seiffert, königl. Musikdirector zu Naumburg a. d. S.

Beethoven's Sonaten und Symphonien werden immer bekannter, allgemein geschätzter. Von ersteren erscheinen überall neue Ausgaben, sowohl durch die ursprünglichen Verleger veranstaltet, als durch neuerc, wie Haslinger, Cranz u. s. w. (nebst manchem Nachdruck). Es dürste daher wohl nicht unzweckmässig sein . in einer Characteristik sämmtlicher Sonaten einen Leitfaden zum genauern Studium und richtigern Auffassen hinzustellen. Einen derartigen Versuch habe ich gewagt, und auch die Symphonien dazu genommen, die wohl im Einzelnen schon vielfach besprochen worden, aber noch nicht in ihrer Gesammtheit. - Ich wünsche nur, dass es mir dadurch möglich geworden, zur höhern Würdigung der Werke des unsterblichen Meisters etwas beizutragen, und Veranlassung zu geben, dass immer mehr Seelen pilgern zu diesen Quellen wahrer musikalischer Poesie, sich daran stärkend, erquickend, erhebend.

Naumburg a. d. Saale, den 9. December 1842. Der Verfasser.

Beethoven's Sonaten.

Einleitung.

Ausserordentlich sind die Fortschritte, welche die Instrumentalmusik seit 100 Jahren gemacht hat. Vorher knupfte sich nur an's Wort der musikalische Gedanke. und wenn auch einzelne, wie Sebastian Bach, selbständiger auftraten, so wurde doch erst seit Haydn allgemeiner entschieden, dass Musik von der Poesie unabhängig, und eine Sprache des Gemüths, sanste und leidenschastliche Empfindungen ausdrückend, sein könne. -Die einleitenden oder Zwischensätze aus den Opera der frühern Zeit sind höchst trocken - man sieht und hört es denselben an, dass ihre Bestimmung nur dahin geht, die sonst entstehenden Pausen auszufüllen. - Nur im Orgelspiel entwickelte sich etwas Selbständigeres. Die Art und Weise, wie der Gesang in den protestantischen Kirchen begleitet wurde, gab zu einem Styl Veranlassung, den man, wenn auch nicht ganz in dem Sinne, den man in neuerer Zeit damit verbindet, melodramatisch nennen könnte. Das Varspiel soll den Hauptishalt des Liedes audeuten, die Zwischenspiele den der einzelnen Strophen. — Aus den übriggebliebenen Orgelcompositionen damaliger Zeit sieht man zuwr, dass es häufig nur Aufgabe war, eine musikalische Figur der Choralmelodie zu entlehnen und dieselbe nach den Regeln der Kunst durchzuführen, doch bemerkt man oft, dass in der Wahl der Figur und der Durchführung auf einen Totaleindruck, der dem Character der Melodie angemessen , Rücksieht genommen ist. — Die Musik tritt hier mehr plastisch wirkend auf, so auch bei den Bach'sohen Tocaten und Fugen für die Orgel, deren Eindruck dem ähnlich ist, den ein mächtiges Gebäude, durch seine kolossalen Umrisse imponitrend, auf uns macht.

Auf dem Clavier wurden bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts Sarabanden, Gavotten, Bonrrée's und andere Tänze der damaligen Zeit, - Chorale, Präludien und Fugen gespielt. Am ausgezeichnetsten sind unter den letztern wohl die des wohltemperirten Claviers von S. Bach, characteristisch, tief empfunden, aller Zeit angehörend. Man vergegenwärtige sich No. 3. aus Cisdur (ausnehmend heiter und fröhlich), das Präludium in B zu No. 21, und vorzüglich No. 22 in B moll, die tiefste, wehmüthigste Klage ausdrückend; No. 6 im zweiten Theile, wild und leidenschaftlich gehalten, No. 12 in Fmoll bittend. - Schon damals erwachte auch das Bedürfniss. bestimmte Empfindangen durch Instrumentalmusik auszudrücken, und dies mit Ueberschriften zu bezeichnen. wie z. B. in dem ,, Abschied eines Freundes to von S. Bach geschehen ist. - Johann Kuhnan ') in Leipzig gab 1700 heraus: Biblische Historien nebst Auslegung der Sonatenform. Der zweiten ist beigedruckt: Der von David vermittelst der Musik kurirte Saul. Also präsentirt die Sonate : 1) Sauls Traurigkeit und Unsinnigkeit. 2) Davids erquickendes Harfenspiel, und 3) des Königs zur Ruhe gebrachtes Gemüth. - Später verband man zu dem, was man Sonate nannte, drei Sätze, in denen sich der Componist und Spieler im erhabenen und grossartigen, im gebundeuen und fliessenden, und im leichten und gefälligen Styl zeigen konnte. Darnach ward der erste Satz mit Maestoso oder Allegro, der zweite mit Andante. Larghetto, der dritte mit Menuetto bezeichnet. In der Folge, vorzüglich seit Emannel Bach und Havdn.

<sup>&#</sup>x27;) Ausführlich mitgotheilt in Becker's Geseh. d. Hausmusik.

kam noch ein vierter, das Rondo, hinzu. — Die Anfänge der Sonaten sind die Suiten von Händel und Bach; sie beginnen mit einer Introduction, der gewöhnlich eine Fuge folgt, — daran schliesst sich ein Andante und die

damals gewöhnlichen Tänze. Emanuel Bach ist vorzugsweise als Schöpfer der Claviersonate, wie sie noch jetzt der Form nach besteht, zu betrachten. Haydn hildete sie weiter aus. Inzwischen war er ehen durch die erst gefundene Form noch sehr beschränkt, und schon freier entwickelte und hehandelte Mozart diese Gattung von Compositionen. Doch hatte Havdn die Anregung gegeben, darin etwas Anderes, als ein bloscs filingen zu suchen; er hatte gezeigt, dass das Innerste der Seele (hei ihm vorzugsweise das Heitere und Naive) sich auf solche Weise aussprechen lasse. Diese Bahn verfolgte Mozart, besonders in der C moll-Fantasie und A moll - Sonate - beide sind tief ergreifend. - In Mozart's äussern Verhältnissen war leider Vieles, was ihn oft nöthigte, dem Verlangen der Verleger zu genägen und, wie es das Publicum wollte, leicht spielbar zu schreiben. Darüber beklagt er sich auch in seinen Briefen, indem er zngleich hinzusetzt, wie er der Welt so gern ganz andere Werke hinterlassen möchte. - Nur Beethoven liess alle Rücksichten unbeachtet, and fröhnte auf keine Weise den oft sehr kleinlichen Anforderungen seiner Zeitgenossen. Ihm stand die Kunst zu hoch, als dass er sie hätte dem Zeitgeschmack unterordnen sollen, und glücklicherweise war er anch meist in solchen Verhältnissen, die ihm dies erlaubten. Haydn fühlte schon, was seinen Schöpfungen dieser Art noch fehle; er sagte darum auch zu Beethoven, als dieser gegen 1800 einmal zu ihm kam: "Wenn ich sollte noch einmal anfangen zu schreiben, so würde ich es ganz anders machen. Ich habe mich noch müssen zu sehr an die Form halten. Ihnen bleibt es vielleicht überlassen, das Wahre und Richtige zu treffen." Und Beethoven hat diese Aufgabe unnachahmlich

Für die Mehrzahl des musikalischen Publicums bleibt indess das eigentlich Schöne aller Instrumentalcompositionen verhorgen. Wenige sind so vorbereitet, dem Bau des Tonstücks, der logischen Entwickelung des musikalischen Gedankens zn folgen; für Viele erscheint das Gauze nur als ein wesenloses Ergehen in Tönen, darum sie Variationen oder Fantasien über ein gegebenes Thema am Liehsten bören, weil ihnen im letztern ein geistiger Haltpunct wird. Das Thema, indem ihm meist ursprünglich ein Text untergelegt ist, gibt die Grundempfindung an, der man sich hingeben soll. - So wird nicht allein für den Laien, auch für den ausühenden Musiker, der das Höhere in sich aufnehmen will, es Bedürfniss sein, für das, was ihm in die Seele hineinklingt, hestimmte Vorstellungen und einen nähern Inhalt zu finden. Diesem Streben kommt der Componist mehr oder weniger entgegen. Nur dem wahren Genius wird es aber möglich sein, die grösste Vollendung im Festhalten, Ausführen einer Idee, manuichfaltige melodische und harmonische Abwechselung mit dem Ausdruck eines mehr oder weniger bestimmten Inhalts zu verbinden. Man kann wohl aunehmen, dass his zum höchsten erreichharen Grade

dieser Art es noch Keinem so gelungen ist, vielleicht auch nie mehr so gelingen wird, als Beethoven.

Ob der Componist davon ausgehe? Von Haydn ist es bekannt, dass, wenn er einen Text oder eine Idee darstellen wollte, so setzte er sich an das Clavier, his der Gedanke zum Gefühle oder zur passenden Tonform sich bildete. - Mozart's Aeusserungen über die musikalische Auffassung der dramatischen Charactere (die beweisen, wie sehr er Alles durchdacht) lassen schliessen, dass ihm gewiss auch bei seinen vollendetern Sonaten eine bestimmte Idee, die er aussprechen wollen, vorgeschwebt hat. - Beethoven gibt uns in seiner Pastoral-Symphonie, in der Souate: Les Adieux, in der Musik zu Egmont u. s. w., augenscheinliche Beweise, und noch kürzlich hat Professor Schindler in seiner Biographie Beethoven's dies ant's Genügendste bestätigt. - Es ist vom höchsten Interesse, in seinen Compositionen zu beobachten, wie nach und nach, neben der Gediegenheit und dem Gehalt der rein musikalischen Ideen, der innere geistige Zusammenhang, die geschlossene Gedankenfolge, immer mehr hervortreten. In Einem ist er namentlich unübertrefflich, - in der Erfindung der Motive. So prägnant, so characteristisch sind diese, dass sie uns gleich nach den ersten Tacten in die Stimmung, die zur Auffassung des Ganzen nöthig, versetzen. So sind, wie Minerva Jupiters Haupt, die meisten seiner Kunstwerke, der Hauptidee nach, bestimmt und fertig dem seinen entsprungen. Da ist kein überflüssiger Gedanke, kein Vertiefen in das blose Verarbeiten einer Figur, - immer durchdringt die Seele dieselhe Empfindung, dasselbe Gefühl, was von Anfang an erregt worden ist.

Es ist ein grosser Verlust, dass Beethoven nicht selbst dazu gekommen, die Empfindungen, die er den einzelnen Tondichtungen zum Grunde gelegt, überall anzudeuten, wie es doch sein Vorsatz gewesen. — Vieles hat er auch vielleicht nur musikalisch gedacht, ohne augenblicklich eine hestimmt ausgesprochene Empfindung damit zu verhinden. Allein werden nicht solche Heroen von einer unsichtbaren Macht getriehen, müssen sie nicht neden, je nachdem ihnen der Geist gibt auszusprechen? Man hedenke Shakespeare's Lechen! — Das ist die Offenbarung, die von Zeit zu Zeit den Menschen wird — is solchem Sinn kann man Geister der Art Propheten nennen.

Zur Erleichterung der Uehersicht will ich sämmtliche Sonaten in drei verschiedene Abtheilungen bringen.

(Fortsetzung folgt.)

### Michel Angelo Russo.

(Nach englischen Zeitungen.)

Man ist heut zu Tage, und wohl nicht mit Unrecht, gegen die überall auflauchenden musikalischen Wuuderkinder etwas misstrauisch geworden zie gleichen nur zu oft jenen bleudenden fenrigen Meteoren, die an uus vorwierfliegen, wir wissen uicht woher und wohin, während die ächten Künstler den klaren, ruhig und bestimmt durch das Weltall hinziehenden Plaueten ihneln, die im-

mer und immer wiederkehren und mit ihren himmlischen Strahlen das Herz erfrenen. — Doch ungerecht wir sy, wollte man alle frühzeitigen Talente in jene Kategorie werfen; einzelne bedeutsame Erscheinungen darunter hat es zu allen Zeiten gegeben und wird es zu allen Zeiten gehen. Unier diese bedeutenderen Erscheinungen mms anch Michel Angelo Husso gezihlt werden, und wir geben daher im Nachstehenden einige nähere Nachrichten über ihn.

Michel Angelo Russo wurde 1830 zu Neapel geboren, in einer jener Familien, worin das musikalische Talent erblich zu sein scheint. Kanm zwei Jahre alt, zeigte er schon entschiedenen Bernf für Musik; von Natur etwas heftig und jähzornig, war er durch Gesang oder Spiel sogleich zu beruhigen, und schon damals versetzten ihn die Klänge oft in ein eigenthümlich sinniges Wesen. Fünf Jahre alt, sang der Knabe, bei einer Privataufführung von Donizetti's Liehestrank, eine eigens für ihn dazn componirte Cavatine und rief damit einen wahren Beifallssturm hervor. Im folgenden Jahre, nachdem er schon hedeutende Fortschritte im Gesange gemacht, erhielt er den ersten Unterricht auf dem Pianoforte; seine Eltern hatten gewünscht, dass er ein anderes, der menschlichen Stimme näber kommendes Instrument wählen möchte, allein Michel Angelo bestand anf dem Pianoforte and versicherte; er wolle auf diesem Instramente schon singen - ein Versprechen, das er anch buchstählich erfüllt hat. Bald hatte seine kleine Hand die geheimnissvollen Tasten bemeistert, und in seinem nennten Jahre gah er das erste öffentliche Concert im Theater Florentini, den 14. October 1839; der Erfolg war glänzend, und das Kind, dem Alles zur Musik worde, widmete sich nan so ganz der Tonknast, dass seine schwache Leibesbeschaffenbeit hätte unterliegen müssen, wenn nicht ein freilich sehr schmerzliches Ereigniss, der Tod seines Vaters, dazwischen gekommen wäre. Mit derselben Leidenschaft, wie früher der Musik, gah sich das reizbare Kind seinem Schmerze hin, und sechs Monate lang erklang nicht ein Ton in dem Hause. Doch war die Musik schon zn tief in sein ganzes Wesen eingedrungen; die Liebe zu ibr kehrte zurück, und so trat denn der Knabe in Begleitung seines Bruders die erste Kunstreise an. In Florenz, Genua, Marseille, endlich in Paris fand er die freudigste Aufnahme; in der französischen Hanptstadt hörte er namentlich Chopin und Liszt, spielte mehrmals bei Hofe, und gab im März 1841 sein erstes öffentliches Concert, wobei ihn u. A. Rubini und Lablache anterstützten. Enthasiastischer Beifall ward ihm zu Theil; eben so in London, wohin er sich nun begab, und wo er einige Zeit vnn Moscheles unterrichtet wurde. Inmitten all' dieser glänzenden Erfolge behielt doch der jugendliche Künstler sein bescheidenes, kindliches Weaen. - In Boulogne hatte er schon zwei Concerte gegeben, als die Schwestern Milanollo dort ankamen, nach-dem sie das nördliche Frankreich durchreist. Mit diesen, ihm an känstlerischer Bedeutung ebenhürtigen Kindern gab er gemeinschaftlich ein Concert; die drei Concertgeber zählten zusammen noch nicht dreissig Jahre. -In Brüssel, wo Russo dieselbe Aufnahme fand, traf ihn ein Unfall an der rechten Hand: sogleich entschloss er sich, bis zur Heilung derselben mit der Linken allein zu spielen, und führte dies ans, componitet auch der rin Stück für die Linke allein: Pantasie über ein Thema den Poritanern (bei Schott in Brüssel erschienen). Binst, als seine Hechte wieder hergestellt war, bat man ihn, er möchte doch einmal wieder mit der Linken allein spielen; der Knabe verneinte es mit den Worten: Wäre es nicht lächerlich, wenn ein Mann, der zwei Beine bat, nur auf dem einen herumbigfen wollte? — Nach Paris znrückgekehrt, erfuhr er den Tod seiner Mutter und Schwester, und wurde dadurch an niedergedrückt, dass er dort nicht wieder öffentlich auftrat. — Jetzt hefindet er sich anf einer Kunstreise durch Dentschland.

Michel Angelo Russo hat Eigenschaften, welche ihn weit über sein jugendliches Alter emporheben; ein ausgenichter Geschmack, eine bedentende Kraft, die reinste Präcision and Sanherkeit verbindet sich mit Wahrbeit des Ausdrucks und Tiefe des Gefühls, wie es in diesen Jahren höchst selten anzutreffen ist; und mit Recht rief Rubin; alse rihn spielen hörte, aus. "Ke anstare il pisaoi."

## Kurzgefasste literarische Notizen. (Vom Mailänder Correspondenten.)

Diary and Letters of Madame d'Arblay. London, 1842, fünf Bande in 8.

Das Edinburg Review vom Januar 1843, in einem sehr langen Aufsatz (S. 523 — 570) gibt Auszüge davon, die sich grossentheils auf den herühmten musikalischen Geschichtschreiber Burney (dessen zweite Toebter Fanny Mad. 47 khlay way und seine Familie bezichen.

Systems and Singing Masters: an analitical comment upon the Wilhem System, as taught in England, by J. Bernett, author of the opera, The Monntain Sylph etc. 4 London, 1843.

Ein langer Artikel über diesen musikalischen Streit in Mainzer's Musical Times und im London and Paris Observer, No. 932, 3. März d. J.

Der thätige Fétis, Vater, hat so eben bei Canaux in Paris eine "Methode de Plein Chant" herausgegehen. Boucheron, Raimondo, Maestro di Cappella (im Städtchen Vigevano in Piemont, anfern von Mailand): Filoso-

fla della Musica, o Éstetica applicata a quest' arte. Milano, Ricordi 1842, 153 S. in 8.

Die Einleitung handelt vom Schönen im Allgemeinen, von den Leidenschaften und Affecten. Hierauf folgen zwölf Kapitel, von den sebönen Künsten und besonders von der Musik. von Character der Instrumente, der Tüse, von einigen Kunstgriffen des Contrapunctes, von der mosikalischen Malerei, von der Krichen-, Theater- und Kammermusik, vom musikal. Urtheil, vom Zwecke der Musik u. s. w. — Selbst die weigen Italiener, die erst seit wenigen Jahren die ästhetüsche Wissenschaft kennen lernten, sind in ihr noch weit zurück. Der Verfasser dieser Schrift, so gut er's mit der Sache meint, ist doch allzu wenig in iener Wissenschaft einzeweith, zeigt and wenig finere Wissenschaft einzeweith, zeigt and wenig fin

kanntschaft mit den deutschen Musikhereen. Seine Citate erstrecken sieh auch meist auf Bellini, Rossini, Mercadante u. s. w. Wie sitcht nicht z. B. Hand's meet-Aesthetik der Musik himmelweit von dieser ab! Hert Boucheron verdient aber jedenfalls Dank, seinen Laudleuten manche gute Winke über Musik gegeben zu haben.

Picchianti, Luigi, Fiorentino: Notizia sulla vita e sulle opere di Luigi Cherubini. Milano, Ricordi, 1843.

80 S. in 8.

Der Verfasser sammelte nicht nur Alles was bereits über Cherubini gedruckt, sondern was er in seiner Vaterstadt über ihn ausfindig machen konnte. Seine Geburt gibt er nach Cherubini's Taufschein in Florenz auf den 14. September 1760 an, also nicht den 8. September, wie Andere angeben.

Manuscript (Eigenthümer, Format und Seitenzahl unbekanot): Pietro Vitali, Professor der orientalischen Sprachen zu Bologna, gest. im J. 1839, 80 J. alt.

Dieses Manuscript ist in 3 Bücher abgetheilt. Lib. I. Delle fallaci misure degli intervalli armonici de' suoni secondo la dottrian di aleuni moderni. Lib. II. Gorruzioni degli intervalli armonici de' suoni nell' uso dell'odierna musica: Lib. III. Della investigazione de' veraci intervalli armonici de' suoni tutti del sistema de' Greci in tutti 'generi e negli otto modi di Boezio.

Bei Gelegenbeit als in der Appendiec der Malibader Zeit. vom März d. J. gesagt wird, dass Maestro Verdi aus dem Städteben Busseto im Parmesan schen (nicht aus Busseto im Bolognesischen oder Genuesischen bei Novi) gebürtig ist, wurde daranf aufmerksam gemacht, dass benannter Vitali, ein Girolamo Casanova (zu Anfangdes vorigen Jahrhunderts zehn Jahre Shapellmeister, darauf Kapellmeister am Turiner Hofe, gest. zu Paris), der bekannte verstorbene Schriftsteller und Bibliothekar Affög.

u. a. ausgezeichnete Männer echenfalls aus Busseto seien.

Le sette ultime parole di Nostro Signore sulla croce. Musica del Maestro Saverio Mercadante. Milano, Ricordi (araprünglich zu Novara componirt, und so eben, im Marz, im Druck erschienen. Partitur 71 B. in Fol. für vier Singstümmen mit meist vierstimmiger Begleitung von 2 Violen, Violoncell und Contrabass. Pr. 18 Fr. Im Clavierauszug 14 Fr.).

Mercadante, so gesangarm in seinen neuen Opern, singt, NB. theatralisch, in seinen Kircheamusiken. In diesen "sieben Worten" wird nun auch gesungen, zuweilen ächt theatralisch. Auch nicht ein einziger Tact um sogesannten gebundenen Styl, kein einziges contrapunctisches Blümchen, keine einzige künstliche Anwendung der Dissonanzen; es seikt gerade überall darin so aus, als habe der Maestro gesagt: was hat dies Schulzeng in einer Musica Szera zu thun? Dafür findet man in der Quarta Parola, die ein Kapellmeister öffentlich im Drack als die schöuste Inspiration des ganzen Oratoriums betrachtet, folgende ergötzliche fisbalette, wohlgemerkt, ländlich sittlich, mit Prziegentobegleitung:

car, non più pec - car, non più

Zu deutsch: ,,0 Gott, vielmehr sterbeu, nie mehr sündigen" (ein teutonischer Rigorist würde hier sagen: vielmehr .... als so was schreiben). Das wiederholt nun der Bassist und der Tenor singt in Terzen und Sexten dazu. Kurz gesagt: Das Ganze lässt sich anhören, so wie des Pesaresers Stabat mater, dem es aher in jeder Hinsiebt weit nachsteht. Da hat mir doch nullingst ein im Pariser Menestrel, No. 6, 1843, befindlicher Chant de Dimpnede von unseram herrlichen Meyerbeer eine bimmlische Freude verursacht. Schon das kurze Ritornell ist ein Ex ungue leonem, worauf der schöue Gesang so anfängt:



und sogleich in der ersten Tactbegleitung der Meister herausguckt.

#### NACHRICHTEN.

Leipzig. An die Stelle des verstorbenen Musikdirectors Pohlenz ist neuerdings Herr E. Friedr. Richter zum Director der Leipziger Singacademie erwählt worden.

Dieses nur dem ernsten Gesange sich widmende Institut wurde hereits vor vierzig Jahren, nach dem Muster der Fasch-Zelter'schen Academie zu Berlin, durch unseren noch heute rüstig für das Beste wirkenden Banmeister Lindburger begründet, und wenn es auch durch das Entstehen ähnlicher Vereine in den letzten Jahren am Mitgliederzahl verlor, so verdanken wir ihm doch zum grossen Theil die wohlgeübten Dilettantenchöre, die bei den Aufführungen grösserer geistlicher Musiken in unserer Stadt wirken, und in diesen und anderen Blättern oft rühmlichst erwähnt wurden.

Von der Tüchtigkeit des neuen Dirigenten, der auch als Componist, nameutlich für geistliche Musik, sich bereits gelteud gemacht hat (vergl. u. A. die Recension über seinen 126. Psalm in No. 47 dieser Zeitung vom vorigen Jahre) und dem neuerdings eine Classe des theoretischen Unterrichts in unserm Conservatorium übertragen wurde, lissts sich erwarten, dass das altbegründete Institut, das zudem in seiner Bibliothek einen reichen Schatz classischer Kirchenmusiken enthält, einen neuen kräftigen Aufschwung nehmen werde. Möge es bei unseren Gesangesfreunden die Unterstützung finden, die es seinem ernsten Streben nach verdien! — I.

Stuttgart, den 10. Mai. Gestern wurde hier im königl. Hoftheater zum ersten Male Lindpaintner's neue

Oper: Die sicilianische Vesper (Text von Heribert Rau) gegeben. Wenn nicht zu leugnes ist, dass Lindpaintner früher stets eine ziemlich mächtige Opposition fand, and dass das Stattgarter Publicum im Allgemeinen ein sehr kültles ist, das sich nur selten aus seiner theilnahmlosen Rube herausbegibt, so bringt es dem verdienstvollen Autor doppelte Ehre, wenn seine neue Oper mit einem Beifall, mit einer Wärme aufgenommen wurde, die bisher hier nnerhört war und sich während der ganzen Aufführung erhielt und steigerte, so zwar, dass, was hier üherhaupt noch nicht vorgekommen, der Componist am Schlusse des Werks stürmisch hervorgerufen ward. Nach dem allgemeinen Urtheil ist die Oper reich an schönen, dramatisch wirkungsvollen Scenen, und dabei mit Liedern, Romanzen und Arien geschmückt, die nirgend ihre Wirkung anf das grosse Publicum verfehlen können. So wurde gleich das erste Lied nach der Introduction, ein Troubadourlied, stürmisch da Capo verlangt. Es ist aber auch von selteuer Frische und Lieblichkeit.

In Ganzen ist die Oper hereisch gehalten, sehr glänzend und effectvoll instrumeuirt, anmentlich in der letzten Seene, wo Posaunen und Hörner, darch eine wirkliebe Glocke auf dem Theater verstärkt, den Klang der Vesperglocke andeuten, während die anderen Instrumente und der Chor darauf figuriren. Es war dies von einem Effect, wie er in keiner neueren Oper vorgekommen.

Die Chöre waren meisterbaft ausgeführt, das Orchester grossartig und gegen die Ausführung der einzelnen Solopariieen nichts einzuwenden. Seenerie und Costime vom Oberregisseur Herrn Moritz brillant und geschmackvoll arrangirt.

Den deutschen Bühnen wird so oft, und wohl nicht ganz mit Unrecht, der Vorwurf gemacht, dass sie die Werke deutscher Componisten vernachlässigen, ohne doch vom Auslande Besseres zu gewinnen. Hier wäre hinen wieder Gelegenheit geboten, sich dagegen zu wahren, und sicher dürfte es zu gleicher Zeit ehrenvoll und gewinnbringend sein.

Prag. Die Anwesenheit der Dem. Francilla Pizzi ') hat unserm Publicum den Genuss einer italienischen Oper verschafft, indem auch der Professor des höhern Gesanges am Conservatorium Herr Gordigiani nebst einem Paar seiner Schüller daßir gewonnen wurde, and so ersobien im Stöger'schen Theater (die erste Aufführung zum Beaten der Familie Pizzis): "La Prigione di Edimburgo," Melodramma Semiserio in tre Atti, Poesin del Sign. Gestann Rosari, Musica del Sign. Federico Ricci, Die Herren Pizzi und Gordigiani hatten hier, wie Walleustein, die kleine musikalische Armee, an deren Spitze Francilla als Generalissimus stand, gleichsam aus dem

Nichts hervorgerufen; desto schmeichelhafter für sie, dass der Sieg, trotz manchen Schwierigkeiten, ein so entschiedener war. Ricci's ,, herker von Edinburg " verschaftte dem musikalischen Publicum Prags die Bekanntschaft eines ibm bisher noch fremden Componisten, den wir, nach diesem Werke zu urtheilen, zwar als kein besonders hervorragendes Talent anerkennen mögen, indessen entspricht die Musik, bis auf einige Stellen, der Situation, und ermangelt auch nicht in's Gehör gehender und pikanter, wenn auch nicht besonders origineller Motive. Auch hat der Dichter weder dem Componisten noch der Darstellerin der wenn anch nicht Titel - doch Hanptpartie (der Titel ist überhaupt nicht bezeichnend für das Werk) Giovanna ein leichtes Spiel gemacht. Wir sahen die Letztere in der vierten Scene des ersten Actes auftreten, von dem Chor angekündigt: "Largo fate piazza, La pazza!" Giovanna (Dem. Pixis) erscheint mit der fixen Idee, ein Kiud von Georg, dem Sohne des Herzogs von Argyle (Herr Mayer), zu baben, in den sie sich verliebte, als er bereits mit Ida (Dem. Stolz) heimlich vermählt war und ihre Liebe daher nicht mehr erwidern konnte. Sie rauht Ida's hind, welche durch dessen Verlust in den Verdacht des Kindermords kommt and gefangen nach Edinburg gebracht wird; dabin folgt ibr auch Giovanna, und rettet sie endlich, obne es deutlich zu wissen, während sie selbst ein Opfer der Flammen wird. Die ungeheure Schwierigkeit, durch drei Acte beinahe beständig auf der Bühne und wahnsinnig zu sein. ist augenscheinlich, und ganz von dem Gesang abgesehen, hat sich Dem. Pixis hier als vollkommene Schanspielerin gezeigt, da sie einer Partie, die ganz dazu geeignet ist, selbst bei halb guter Vorstellung Ermudung bervorbringen, reizendes Interesse verlieb and einen wahren Beifallssanatismus erzeugte. Was die Stimme der Dem. Pixis betrifft, so scheint dieselbe, mit ihren vorjährigen Leistungen verglichen, durch längere Schonung an Braft und Ausdauer bedeutend gewounen zu baben, nud sie erfreute abermals nicht nur durch die ächt italienische Methode und geschmackvollen Vortrag, Gefühl und Leidenschaft, sondern zugleich durch die ganz eigenthümliche Art und Weise, wie sie manche pikante Motive der Composition kervorhebt. Die Aufnahme, welche sie fand, war enthusiastisch und sprach sich nicht nur iu zahllosen Hervorrufungen aus, sondern sie musste das herzige "Wiegenlied" in jeder Reprise ein- auch zweimal repetiren. Dem. Stolz hat offenbar Talent sur dramatischen Sängerin, und scheint das Vorbild, weiches ihr hier in Dem. Pivis zur Seite trat, mit Nutzen studirt zu haben, doch darf die Sängerin den eigentlichen Gesang nicht nachlässig betreiben. Gewähnlich haben die singenden Damen den Febler, immer zu hoch oder zn tief zu singen. Dem. Stolz hat die sonderbare Eigenschaft, in den boben Stellen zu boch, in den tieferen zu tief zu intoniren. Die Ueberwindung dieses Fehlers, so wie ein fleissiges Studium des colorirten Gesanges durften vor der Hand ihre Hauntanfeabe sein. Herr Gordigiani stattete seinen Contrabandiere mit dem reichen Geist und Humor aus, der ihm in so hobem Maassu innewohnt, und seine Stimme wirkte weit mehr als das letzte Mal im "Figaro." Wenn ein hiesiger Referent

Diese Künstlerin, welche wahrschrielleh binnen Kurzem unch Rallien zwickherlt, berathen eigentlich une ein Zufalt zu um. Nämlich übren Pflegevater Herrn J. P. Pieist übrten Famiinnangelegenheiten und die Songe für die hinterlassene Witten und Kinder seines der Kunnt zu früh entrinsenen Bruders auf hin gerennt beiter der der der die der die nicht von ihm getrannt batte, begleitest das nach hierber,

ihm den Vorwurf gemacht, er habe seinen Schleichhändler dem italienischen Bravo zu nahe gehracht, ao war dies wohl eine optische Tanschung, durch die geistreiche talienische Physiognomie, die Fülle achwarzen Hanpt-nud Barthaares erzengt. Herrn Mayer's Stimme klang voll und angenehm, im Spiel thut er, wie gewöhnlich, eher etwas zn viel als zn wenig, doch muss man es in dieser Hinaicht mit den Tenoristen nicht so genau nehmen und das Beste von der Znkunft erwarten. Die Herren Vogel (Duca d'Argyle) and Siebek (Patrizio) führten ihre kleinen Hollen sehr sorgfältig ans, und der männliche Chor, meist aus Anfängern hestehend, die erst aeit knrzer Zeit eingenbt werden, zeichnete sich durch Energie und Präcision, ja in den Hanptstellen sogar durch lebhaftes Eingreifen in die Handlung ana, und gewöhnlich muss anch der Schleichhändlerchor im dritten Acte repetirt werden. Bei der dritten Voratellung der "Prigione " trat ein nenes Orchesterpersonal ein, welchea grösstentheila aus den eben ansgetretenen Zöglingen des Conservatoriums gehildet wurde, und hielt sich unter der Leitung des Herrn Kapellmeister Stegmauer, der sich täglich nene Verdienste nm das neue Theater erwirbt, bis auf ein Paar unbedentende Unfälle sehr wacker. Das Horn - und Flötensolo im ersten Acte warde achr gut durchgeführt.

Nach längerer Rube erschienen kurz nach einander wieder zwei Isouard'sche Opern auf nasern beiden Theatern; zum Vortheile der Dem. Kökert wurde nämlich in böhmischer Sprache "Aschenbrödel" (mit einem Oder-Titel: "Die bezauberte Ruse") und deutsch znm Vortheile der Mad. Catharina Podhorsky "Joconde" oder die Abentheurer, nen einstudirt. "Aschenbrödel" war eine in den meisten Theilen gelnngene Vorstellung, und inabesondere zeichnete sich die Benefiziantin durch trefflichea Spiel und frischen Gesang aua, nur der Tanz liess Viel zu wünschen ührig. Das volle Hans war der sehönste Beweis, dass Dem. *Rökert* bereita ein grosser Liebling des böhmischen Puhlicums ist, welches, wie billig, der Ansländerin den ansdanernden Fleiss im Stadiom der Landessprache hoch anrechnet. Mad. Podhorsky (Chlorinde) zeigte abermals ihre Sicherheit im Bravourgesange, and Dem. Tonner (Thishe) strebte ihr mit rühmlicher Anstrengung nach, nur hüte sie sich mit aller Sorgfalt vor zu hohem Intoniren. Die Herren Strakaty (Alidor) und Mayer (Ramiro) sangen ihre Partieen achr gnt; was das Spiel des Letzteren hetrifft, beziehen wir uns auf unsere ohige Bemerkung. Dandini (Herr Brava) und Montefiascone (Herr Grabinger), gehören eigentlich nicht vor unser Forum, da sie, mit Ausnahme weniger Tacte des Ersten, nur zu sprechen und nicht zu singen haben. Beide Herren waren komisch oder wenigstens apasshaft, nahmen ea aber mit dem Maaase ihrea Humors nicht eben genan.

Minder geglückt war die dentsche Production des Joconde, " zn welchem den Repräsentanten der vier Hanptpersonen (Dem. Grosser Mathilde, Mad. Podhorsky Edile, Herr Kunz Graf, und Herr Emminger Joconde) weder die Stimme noch die Gesangkunst, doch - der Humor fehlt, der hier - znm Gelingen ganz nnentbehrlich ist. Streng genommen, gebührte der Kranz des Abenda Dem. Kökert (Hannchen) and Herra Brava (Amtmann), die ihre Partieen mit frischer und erfrenlicher Lanne durchführten.

Mad. Stockl . Heinefetter hat ihren nenen Gastrollencyclus (der zum Vergnügen des Publicums von längerer Daner sein wird, ale der Erste) in der "Norma begonnen und hisher nur noch mit der Antonina im "Be-

lisar" fortgesetzt.

Mad. Stöckl-Heinefetter achien una in der "Norma" etwaa weniger vehement zu sein, als während ihrer letzten Anwegenheit. Die Antonina, zumal die Arie: "Oh desio della vendetta" litt durch die Transposition in die tieferen Chorden. Trefflich sang aje im ersten Finale und in den beiden leidenschaftlichen Momenten des dritten Actes.

Dem. Tuczek, königl. preussiache Hofopernsängerin, giht heute als erste Gastdarstellung die Marie in der Tochter des Regiments." Nach dem Beschluss ihres Rollencyclus werden wir dessen Resultat melden.

Einen Verlnat erlitt die hieaige Oper an Dem. Herrmann, zweite Sangerin, die im 21. Jahre an der Luagenschwindsucht atarb und eben ao sehr wegen ihrer soliden finnsthildung als ihrea treffliehen sittlichen Characters geschätzt und bedauert wurde. Dem. Herrmann war eine Schülerin der Mad. Caravoglia-Sandrini, und wurde dem Publicum schon früher in den Concerten dea Cäcilienverein bekannt, im Jahre 1841 aber vom Herrn Director Stöger für unsere Oper engagirt. Ihre erste Rolle war die Irene im ,, Belisar, " die letzte die Gahriele im "Nachtlager von Granada." Die Anstrengung auf unaerer grossen Bühne war zu gross für ihre zarte Natur, and ao wurde der Grund zu der zerstörenden Krankheit gelegt, welche aie am 3. April d. J. dshinraffle. Allgemeine Theilnahme und Bedanern folgte ihr in's Grah.

(Beschluss folgt.)

## Carnevals- und Fastenopern in Italien u. s. w.

Herzogthum Modena.

Carpi. Die bekannte Righini abgerechnet, die in der Norma Alles bezauherte, waren ihre Collegen entweder gänzlich Anfänger oder nicht weit davon. Die zum eraten Mal die Bühne betretende Teresa Rieca machte die Adalgisa, und hei all ibrer Armuth an Künstlergaben fand sie Ansmunterung. Tenor Scalari hat eine hubsche Stimme. Die Righini gefiel ehenso nachher in Donizetti's Gemma di Vergy.

Carara. Nachdem das hiesige Theater ohne Schauspielergesellschaft blieh, verschrieb man in Eile mit genaner Noth lauter Anfänger, die sämmtlich in Donizetti'a Belisario eine Menge Palmen nach Hanse trugen. Ricci's (Fed.) Prigione di Edimhurgo machte hieranf sogar Furore! Wir sind in Italien.

Reggio. Coppola'a Nina pazza per amore brachte der Prima Donna Lusignani, dem Buffo Mancinelli und dem Bassiaten Casanova reichliehen Applaua. In Donizetti's Elisir verunglückte der Tenor. Ricci's Otello, worin Tenor Magnani und die Uebrigen sehr gefielen, konnte blos zwei Mal gegeben werden, weil der Protagonist Magnani erkrankte, weswegen man wieder den Elisir hervorzog. Um die Hälfte Februar gab man endlich Donizetti's Ajo nell' imbarazzo mit dem Tenor Bo-

nomelli, and Alles ging im besten Geleise,

Modena, Hat auch Mercadante's Vestale, der Gesangarmuth wegen, wenig behagt, so fand die Sängergesellschaft um so mehr Anerkennung. Die schöne Stefanone, mit schönem Sopran, ist Zögling der Bertinotti, also treffliche Schule, und obgleich Anfängerin, berechtigt sie doch zu deu besten Hoffnungen. Die Altistin Fouché ist eine erfahrene und für kleine Theater kreuzbrave Virtuosin. Tenor Luigi Cuzzani ans Venedig, Anfänger, aber eine Stimme, die an Moriani erinnert. Colmenghi, Bariton, welche Art Stimme jetzt in Italien, in Ermangelung der fast ansgestorbenen Altstimme, beliebt zu sein scheint. Jene des Bassisten Sarti ist tief; seine Rolle gab er so so. Weit mehr gefiel Mercadante's Giuramento, worin der Bassist Sermattei Herrn Sarti ablöste und die Hauptsänger reichlichen Beifall ernteten. Herrn Petrelli's neue Oper, arme Schwester der allermeisten heutigen einheimischen armen Opern, Galeotti Manfredi hetitelt, erfreute sich kanm in der ersten Vorstellung einer freundlichen Aufnahme.

Tenor Cuzzani wurde von der hiesigen Accademia

Filarmonica zum Ebrenmitgliede ernannt.

#### Herzogthum Parma.

Piacenza. Die Colleoni, die Lagrange, Tenor Santi (Giacomo) und Bassist Santi (Eugenio) siud zwar keine Sänger, denen man eine sehr tiefe Verbengung zollen muss, die aber stets als solche Achtung verdienen, daber sie auch in Mercadante's Bravo, dessen Musik die Zuhörer unbefriedigt liess, nicht nur oft Aperkennung fanden und applaudirt wurden, sondern jeden Abend mehr die Gunst des Auditoriums sich erwarben, weswegen auch die Oper über zwanzig Vorstellungen erlebte. Tenor Santi in der Titelrolle, die Professora Colleoni, die Lagrange mit angenehmem Sopran und Bassist Santi waren die mehr oder weniger Begünstigten. Die schon für den Carneval 1842 componirte, aber zurückgelegte nene Oper Ruy Blas del Maestro Ferdinando Besanzon, fand endlich beim diesjährigen Impresario Gehör, und beim Publicum als Erstling Aufmunternog. Sie lärmt zwar weniger als unsere täglichen Lärmopern, ist und bleibt doch immer streng mit ihnen verwandt, ist oft monoton und nichts weniger als von Reminiscenzen frei. In Donizetti's bier oft gehörter Gemma di Vergy erhielten sich die Sanger kanm in der ihnen vom Publicum zu Theil gewordenen Gunst.

Der vortheilhaft bekannte biesige Kapellmeister Giuseppe Nicolini ist zu Ende des vorigen Jahres 80 Jahr alt gestorben. Die Allgem. Musikal. Zeit. 1824, S. 509, enthält biogr. Notizen über ihn und das Verzeichniss seiner Compositionen. Da mir Herr Nicolini damals blos einen Zusatz zu seinen biogr. Notizen in Gervasoni mitgetheilt hat, so muss das bei Letzterm unrichtig angegebene, in die Allg. Mus. Zeit. übergegangene Geburtsjahr mit 1762 berichtigt werden.

430

Parma. Pacini's Saffo, die in den letzten Jahren in Italien beinahe die Tagesoper, wie einst Anna Bolena, Norma, Chiara di Rosenberg et caetera caeterorum geworden ist, fand bier wenig Anklaug, wiewohl die Hallez (Titelrolle) und Bassist Valli als Alcandro befriedigten, die Lucchini und Tenor Baldanza ziemlich genügten. Eine ähnliche Aufnahme fand darauf die so eben benannte Anna Bolena des wohlbekannten Maestro Donizetti, mit der Tosi, der Agostini, dem Tenor Baldanza und Bassisten Fedrighini (Anfänger), einem freilieh nicht auserlesenen Sängerensemble. Armselig war der Beifall in Herrn Nicolai's Templario; das Sextett im dritten Act erregte jedoch Enthusiasmus und musste wiederholt Den 19. Februar gab man die neue Oper Ester werden. d'Engaddi, del Maestro Peri, mit ausserordentlichem Lärm: Musik und Sänger erregten Fanatismus. Was nun dergleichen Fanatismi heut zu Tage in Italien bedeuten, hat die Erfahrung nur allzusehr bewiesen; das Traurigste bei der Sache ist, dass mit solchem ephemeren ausgearteten Larm die Kunst Riesenschritte rückwärts geht, mitunter auch mancher Impresario betrogen. und dem armen Publicum für unbedeutendes armseliges musikalisches Zeng das Geld aus den Taschen gespielt wird.

#### Königreich Piemont.

Turin (Teatro Regio). Die Malvani, die Altistin Bendini, Tenor Salvi und Bassist Pornasari, ohne Weiteres achtbare Sänger, begannen die Stagione mit Coccia's älterer Oper: Caterina di Guisa, die zu den bessern italienischen Opern der guten Zeit gehört. Die Malvani, der leidigen neuen Gesangmanier huldigend, wollte Anfangs in gewissen leidenschaftlichen Situationen allzusehr schreien, war auch in den sogenannten Fioriture nichts weniger als geizig; sie mässigte sich aber gar bald, und Alles ging recht gut und gefiel. Mercadante's zu Anfang Februar gegebene neue Oper Il Reggente fand den ersten Abend eine glänzende Aufnahme, bald darauf aber eine glänzende Abnahme, und in mancher Hinsicht lount es sich der Mühe, hier das Wesentliche des hierüber im hiesigeu Messaggiere Torinese erschienenen Artikels zu geben, dessen Verfasser, Advocat Broflerio, in ganz Italien als beissender Kritiker bekannt ist. Da er bei dieser Gelegenheit derb über deutsche Musik herfällt, worüber gar nichts zu sagen ist als ibm in's Gesicht zu lachen, so muss man wissen, dass Mercadante, in dem Maasse, als er der deutschen Musik die Cour macht, den Gesang, also die Hauptsache hier zu Land, meist vernachlässigt; die Italiener ärgert das, und für Deutsche hat er nur wenig Anziehendes, überdies ist seine Musik auch allzulärmend. Aber zu besagtem Auszug. "Was meint Ibr, wenn ich von der San-scritsprache, von der Pathologie, Numismatik sprechen müsste, würde ich nicht sehr verlegen sein? Und doch ist all das gar nichts im Vergleich mit den Musicomanen, die wie Tiger unversöhnlich und wie Heuschrecken zahlreich siud. Aber Muth gefasst .... Die italienische Musik hatte immer das Primat über jene aller übrigen

Nationen, denn anderwärts war die Musik eine ernste Wissenschaft, bei uns eine glänzende Kunst; anderwärts eine mit Schweiss entstandene Geburt des Studiums, bei uns die freierzeugte (spontaneo) Frucht des Genies; anderwärts der ernsthafte Accent der Harmonie, bei uns melodische Wollust, - Die Fremden machten uns diese Vortrefflichkeit streitig, bis Rossini, der Engel der Melodie, Europa noch einmal zwang, das italienische Genie zu ehren. Während zu Wien, Paris und London die nordische Harmonie durch die italienische Melodie vom Thron gestürzt, versuchte man zu Mailand, Venedig und Turin unsere schöne italienische Melodie als Sclavin der wilden nordischen Harmonie Preis zu geben. Mercadante machte sich zum Chef dieser unglücklichen Schule. Br. der anfänglich die italienische Bühne mit glücklichen melodischen Eingebungen erfreute, als ihn in der Folge die Phantasie verliess, nahm er zur Gelehrsamkeit seine Zuflucht. Die Musiker, welche das Scholastische dem Schönen, das Schwere dem Erhabenen (!) vorziehen, wurden Mercadante's Anbeter, den sie mit Sommo, Massimo de' Maestri betitelten; aber das Genie der italienischen Kunste bedeckte sich mit einem Schleier, und man fing allenthalben an gegen diese vandalische Invasion zu protestiren. Mercadante's Reggente wurde als ein achtes Wunderwerk schon vor dessen Aufführung ausposaunt: in der ersten Vorstellung fand er ausserordentlich lärmenden Beifall, versteht sich im Theater; denn ausserhalb desselben wusste Niemand sich denselben zu erklären. In der zweiten Vorstellung war der Lärm minder, in der dritten kein Larm mehr, und in der vierten silenzio perfetto. Das Resultat des an Gesang sehr armen und an Reminiscenzen reichen Reggente ist: Aufopferung der italienischen Schule der auswärtigen Schule."

(Teatro Satera.) Von den hier gegebenen vier Opere buffe : Il ritorno di Columella dagli studi di Padova, Il Nuovo Figaro von Ricci, Betly von Donizetti, Scaramuceia, ebenfalls von Ricci, ging es der letztern, we-gen Erkrankung des Bassisten Borella am Schlechtesten; Columella, überhaupt, am Besten. Letztere, bekanntlich nach dem ursprünglich von Fioravanti zu Neapel componirten Pulcinella u. s. w. umgearbeitet, fängt bereits an Rundreisen in Italien zu machen. Die Prima Donna Maneini war die beste der ganzen Gesellschaft.

Opern machte die erste, Marino Faliero, in der ersten Vorstellung, einen hedenklichen Sturz, nicht der Musik wegen, denn diese kann, wenigstens hier, nicht anders als schön sein, weit sie von Donizetti ist; aber die Unpässlichkeit des Bassisten und die unbedeutende Vortrefflichkeit seiner Collegen konnten das Ganze nicht gat darstellen. In der Folge ging es einigermaassen besser. Die zweite war die Opera bussa Regina di Gol-conda und da ging es weit lustiger zn. Die Prima Donna Bruni, Tenor Bettini, Busso Visanetti nnd Bassist Fonti wetteiferten unaufhörlich, sich zu übertreffen ; mehrere Stücke wurden stark beklatscht, besonders das eingelegte Rondo aus Betly, ab codem Maestro. Die folgende Opera buffa, del Maestro Speranza, I due Figaro, betitelt, gefiel - mirabile dictu, nach Donizetti - noch mehr. Die beiden Schwestern Bruni (eine die Susanna, die andere die Ines), Visanetti (Figaro), Bettini (Cherubino), Fonti (il conte), Calcaterra (il poeta) befriedigten ohne Ausnahme. (Fortsetzang folgi.)

Saluzzo. Von den beiden gegebenen Donizetti'schen

#### Feuilleton.

An des verstorbenen Pohlens Stelle als Organist an der Themaskirche zu Leipzig ist Herr Geissler, bisheriger Organist an der Paulinerkirche daselbst, angestellt worden.

Zum Director des Prager Conservatoriums 1st Kittl ernannt worden.

Marx' Oratorium: ",Moses" worde am 6. Mai zu Neustrelitz am grossberzoglieben Hofe sehr gelungen aufgeführt; der Ein-druck war allgemein.

In München starb am 20. Mai der Hofkapelldirector Propst Michael Hauber. Er war ein grosser Freund und Kenner der Musik und hinterlässt einen reichen und seltenen Schatz von allen Tonwerken, die zu sammeln er seit vierzig Jahren weder Mühe noch Kosten sebeute.

Nach dem verlaufenen ersten Theaterjahre der jetzigen Unternehmer des Frankfurter Theaters soll nach Abzug aller Kosten elu Ueberschuss van 12,000 Fl. geblieben sein, während früher, als das Theaterwesen für Rechnung einer Actiengesellschaft verwaltet warde, ein jührliches Deficit von 24,000 Fl. und mehr Statt fand.

Redacteur: M. Hauptmann.

## Ankündigung.

Von Seiten der hochlöblichen Regierungen wird auf Veranlassung eines hoben Cultus Ministerii auf diere Schrift ganz besonders aufmerksam gemacht:

## Die Orgel und ihr Bau.

Ein sustematisches Handbuch für Cantoren, Organisten, Schullehrer, Musikstudirende u. s. w., so wie für Geistliche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der Orgel und des Orgelspiels,

berausgegeben vom Organisten Johann Julius Scidel.

Alle Buehhandlungen nehmen Bestellungen hierauf au. Mit Notenbeispielen und neun Figuren-Tafeln, Subser. Pr. 1 Thir.

auseript zur Prüfung vorgelegen hat, so wie die bereits in den genchtetsten öffentlichen Blattern erschienenen höchst empfehlenden Recensionen. De Da dieses vortreffliche Buch gleich nach seinem Erschei.

gen die Urtheile mehrerer berühmten Organisten, welchen das Ma-

Für die vorzüglich gelungene Ausarbeitung dieses Werkes bur-

nen in sehr vielen musikalischen Bildungs-Austalten und Schullehrer-Seminarien eingeführt worden ist, ao lassen wir den ausserst billigen Sabscriptionspreis von 1 Rthlr. noch fortbestehen

Druek und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

#### ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 14ten Juni.

## Nº 24.

4845.

Embalt: Characteristik der Beethoven'schea Sonaten und Symphonies (Fortsetzung). -- Recensionen. -- Nachrichten: Aus Prag (Beschlass), Carnevals - und Fastenopera in Italien u. s. w. (Fortsetzung.) — Femilleton. — Verzeichniss neuerschienener Masikalien. — Ankündigungen.

#### Characteristik der Beethoven'schen Sonaten und Symphonien.

(Fortsetaung.)

Erste Abtheilung.

Sonaten, wo die hergebrachte Form vorzugsweise beibehalten ist, nach welcher der erste Satz feurig und prächtig, der zweite sanft, klagend u. s. w., der dritte scherzend, der vierte heiter und gefällig

gehalten wird.

Dazu reebne ich Op. 2 in A und Cdur, Op. 7 in Es, Op. 10 in F and D, Op. 14 in E and G, so wie die meisten mit Violinbegleitung. Dass anch in diesen einzelne Sätze von tieferer poetischer Bedentung sind, ist nicht zu leugnen. Man vergegenwärtige sich das Adagio von Op. 2 (Edur), so wie Adagio und Scherzo von Op. 10 (Ddur). Ueber letzteres Adagio hat Beethoven selbst geäussert: "Jedermann fühlt den geschilderten Seelenzustand eines Melancholischen heraus, mit allen den verschiedenen Nüancen von Licht und Schatten im Bilde der Melancholie und ihrer Phasen," und über Op. 14: "Man findet darin den Streit zweier Principe, oder einen Dialog zwischen zwei Personen geschildert." - Dann welche Fülle der Ideen, welch musikalisches Denken in allen! Was nur seitdem in dieser Form von Andern geschrieben worden, lässt sich nicht damit vergleichen, - Melodie und Harmonie, so eug verbanden, sind nicht zu erfinden, da muss Schöpferkraft da sein.

Ich will nur zwei davon herausheben und besonders besprechen, Op. 2 in Cdur, und Op. 24 in Fdur. Wie herrlich ist in der ersten das Thema des Allegro's benutzt! Nach der prächtig dahinbrausenden Fint von Tonen taucht es immer wieder neu entzückend auf. Schwächer ist das zweite Thema - es erinnert in seiner Melodie und Begleitung an die durch Haydn und Mozart häufig gebrachte Form. Das Adagio ist dagegen in sich ganz vollendet - da möchte man keine Note anders wünschen. In der Meledie der Oberstimme liegt etwas Flehendes, Bittendes, während der Bass immer ernst tröstend und beruhigend dazwischen tritt. - So aind auch Scherzo und Finale meisterhaft gedacht; nur weicht das letzte hinsichtlich des Characters vom Herkömmlichen ab. es wirkt mehr begeisternd, als blos heiter und anmuthig.

45. Jahrgeng.

Wenn in der genannten Sonate vorzugsweise die Stimmungen eines kräftigen, ernsten und entschlossenen Gemüths ausgesprochen werden, so in der andern (Op. 24) die eines mehr sanften, das naiv und harmlos sich den Eindrücken hingibt. Das Adagio athmet die innigste Sehnsucht, wie sie nur ein reiches, jugendliches Gemüth empfinden kann. Es ist unstreitig eins der ausgezeichneisten in dieser Arl, und bringt ähnliche Wirkung hervor, wie Goethe's:

Füllest wieder Busch und Thal Stitl mit Nebelglanz, Lösest endlich auch einmal Meine Seele ganz.

Ein Verehrer Shakespeare's und Beethoven's hat folgendes schöne Gedicht des Ersteren der Melodie des Adagio's untergelegt:

Eleonore, seit ich dieh verlassen, Weilt mein Aug' im treuen Herze Sieh gleich ihm, nur dir zu weib'n; Sterne, Wölkehen, formt sie all' nach deinem Bild, Ued die Seele denkt nar deln.

Dein ganz volt dies Auge, Spiegelt deiner Schönheit Zauber, Kleidet alle Wesen d'rein;

Das Hochgebirg im Abeudduft, Und Wald und Thal prangt in deiner Aumuth Schein.

Das Santgrün wogt, es kräuselt der Sec, Das Laub, es kos't mit schmeichelnden Lüftehen:

leh steh' und fühle dich aliein.

Naives, Neckendes, kann nicht leicht treffender ausgedrückt werden, als es im Scherzo geschieht. - Im Finale berrscht Anmuth und Heiterkeit, der glücklichsten Stimmung entsprungen.

Nach dieser Characterisirung wird man leicht die andern auffassen, das Eigenthümliche einer jeden und ihre Schönheiten beransfinden.

#### Zweite Abtheilung.

Sonaten, wo die Form auch beibehalten, aber eine bestimmte Grundempfindung, durch das Ganze gehend und so die einzelnen Theile verbindend, sich findet.

Hierzn rechne ich Op. 22, Bdur, - sie verzugsweise die Frühlingssonale nennend. - Von wem kann man auch ein innigeres Aussprechen des durch die Schönheiten der Natur angeregten Gefühls erwarten, als von

Beethoven, van ihm, der so ganz in ihr lebte! Sehr bezeichnend ist seine Antwort, die er gab, als er bei einer herrlichen Aussicht gefragt wurdes ,,Aber wober bahen Sie all' die schönen Gedanken in Ihrer Pastoral-Symphonie?" - Sehen Sie, erwiderte er, da stehen sie alle, und noch weit mehr, die ich gar nicht aufschreiben kanu. - Gewiss, viele von Beethovens Composisitionen werden mehr Anklang im Inneru finden, wenn man diese Richtung des grossen Meisters im Auge hehält. Freilich muss eine ähnliche Empfindungsweise im Geniessenden da sein, denn wen z. B. die Natur kalt lässt, der wird auch hier, wo die durch sie erweckten Gefühle in Tonen ausgesprochen werden, sich nicht begeistert oder ergriffen fühlen. Zur Vorhildung wird es gut sein, wenn man die Art und Weise, wie der Ton-künstler diese oder jene Empfindung musikalisch ausdrückt, studirt. Gesangcompositionen und andere, wn Andentungen gegeben sind, werden als Maassstab dienen können. - Für diese Sonste eignet sich als Motto sehr gut Hoffmann's poetische Ergiessung über die Tonart Bdur: ,, Welch lustiges Leben in Flur und Wald in hulder Frühlingszeit! Alle Flöten und Schalmeien, die Winters über in staubigen Winkeln wie zum Tode erstarrt lagen, sind wach worden, und haben sich auf alle Lieblingsweisen besonnen, die sie nun lustig trillern, gleich den Vöglein in den Lüften!" -

Wie froh und freudig stimmt gleich das erste Thema! Ich kann es nicht genug preisen — der erste Anlang schon wirkt gleich einem Früblingshauch, der Alles, was er berührt, sen belebt. An und für sich betrschtet, ist es nichts Nenes. Jeder, der etwas mit der Entstehung der Töne hekannt ist, weiss, dass die Harmonie am Besten in dieser Lage wirkt, aber solche Anwendung davon zu machen, ist nur dem Genius möglich. — Im Adagin ist das Duftige, Geheimnissvolle vorherrschend, ex versetzt uns in den dunklen neuergrünten Wald, war istill entzückt den Eindrücken der verjüngten Natur uns hingeben. — Nachdem nun das Innerste mit Frühlingsfreude, süsser Schnsucht, mit so viel Annubligem ganz erfüllt ist, kann nichts Schöneres kommen, als die den beiden letzten Sätzen ausgesprochene Zufrieden-

heit und Beseligung.

3) Op. 29, No. 3, Es dur. Ernst und Scherz des Lebens, und die aus der Verbindung beider entspringende wahre Heiterkeit und Fröhlichkeit sind darin auf höchst eigenthümliche Weise in ihrer Wechselwirkung dargestellt. Im ersten Allegro lenchten beide Gegensätze ganz characteristisch in den so sehr contrastirenden Thema's durch. Der feierlich mahnende Ton des ersten wird immer plötzlich durch das leicht Dahinschwebende; Lustige des zweiten unterbrochen, und zwar so überwiegend, dass es erst am Schlusse dem ernsten gelingt, einznschreiten und zu protestiren gegen solche Ausgelassenheit. - In gesteigerter Wechselwirkung ist die Idee des ersten Satzes im Scherzo fortgeführt, und zwar so bestimmt, dass hierüber gar keine Erklärung nöthig ist .-Wie der Frohsinnige im Leben mehr spricht, als der Ernste, so ist es such hier geschehen, und fast herausfordernd steht der Scherz zum Schluss da, welches herrlich durch das kecke Staccato angedeutet ist. Er scheint nur zu erwarten, was der Gegner beschliessen wird. Dieser ist aber aun zu der Ueberzeugung gekommen, daas nur eine inuige Vereinigung den Streit schlichten konne, dass allein diese es moglich machen werde, die innere Unrube, die trotz slier Lebensweisheit sich manchmal äussert, zn beschwichtigen. Auf die innigste und zarteste Weise ist diese Vereinigung im dritten Satz ansgedrückt. Wie schmiegen sich die Stimmen tranlieh an einander, keine will dominiren, und am Schluss scheinen sie in dem so schön angehrachten Legato zu einer vereinigt zu sein. - Fülle innern Glücks, im Jubel nach Anssen sich Bahn brechend, ist der Inhalt des Finales. Man könnte es eine Dithyramhe nennen. Vortrefflich lässt sich darauf anwenden, was Jean Paul in den Flegeljahren von einer Haydn'schen Symphonie sagt: "Er lässt die Streitrosse seiner unbändigen Tone losfahren in die enbarmonische Schlacht seiner Kräfte. Ein Sturm weht in den andern, dann fahren warme nasse Sonnenblicke dazwischen, dann schleppt er wieder hinter sich einen schweren Walkenhimmel nach, und reisst ihn plötzlich hinweg, wie einen Schleier, und ein einziger Ton weint in einem Frühling, wie eine schöne Gestalt."

4) Op. 28, D dur, würde ich "Erinnerungen" überbeiben. Der erate Satz erweckt liebliche Bilder der Vergangenheit, der zweite erinnert an das Verfehlen som nancher Iloffungr, manches Wnnsches — nor einmal klingt es tröstend herüber aus der schönen Zeit, wo man noch an Erfüllung glaubte. In saufte Klige löst sich gegen das Ende der Schmerz suf, da blitzt unerwartet ein Strahl der Freude durch's Dunkel. Die Erinnerung irgened einer glücklichen Stunde, eines erfreulichen Monitentes erwacht in uns — so ist das Scherzo gedacht. Das Finale lässt eine heitere friedliche Landschaft mit all' übren lieben Bildern vor unsern innern auge vorüberschwehen.

5) Op. 33, Cdur, ist mit ähnlieber Fülle hoher Begeisterung geschrieben, wie manche der Psalmen, und so wirkt sie auch. Die Bewunderung und wieder die aülle Verehrung des Erhahenen, Mächtigen, wie kann sie sich schöner aussprechen, als im ersten Satz! Erweckt das zweite Thema nicht im Herzen das Gefühl heiliger Scheu, stillen Anbetens des Unendlichen? Wie feierlich stimmt die Einleitung zum Finale, das in immer hegeisterterm Jubel dahinflutet. Treten nicht die Accorde in der Mitte des letztern so voll und prächtig

ein, als sollte ihr Klang Aconen durcheilen? — Zum Schluss ertönt auf einmal das Thema, wie von seligen Geistern nachgeaungen — der Erchtens schweigt, bis Alles dann einstimmt in den innersten, heiligsten Jnbel, für den es ja auch nur Toue, aber keine Worte gibt.

6) Opus 26, As dur. Man darf hier nur den dritten Satz, jibersebrieben: "Mareis funchre solla morte d'am Eroe" recht im Auge behalten, um die Stimmung, die zur Auflassung des Ganzen nöthig ist, aufzufinden Sanfte Wehmubt und mildernder Trost spricht isch im Thema zu den Variationen aus — gewiss, so lange es für Masik empfängliche Herzen gibt, wird es stels mit inniger Theilnahme gehört werden. Und welches Meisterwerk diese Variationen: alle denselben Geist alhmend und davon durchdrungen. — Im Tranermarsch tritt uns das Gefühl ernsten, würdigen Sehmerzes entgegen, — aber nicht der Schmerz des Einzelnen, nein, der einer grossen Gesammiheit. — Von sehr sehöner Wirkung ist im Finale die Melodie, welche im Bass eintritt, und wie ein trostreieher Gedanke, gesprochen, um das Herz zu erheben, immer wieder zurückkehrt.

7) .. Die Cis moll - Fantasie! " Welcher Musikfreund sollte nicht schon diesen Namen gehört haben, wohl aneh das Tonstück selbst. Und wahrlich, es verdient in den Herzen aller Geweihten zu leben. Schon bei seiner Erscheinung wurde es in seiner tiefen Bedeutung erkannt. -Welche edle, gehaltne Resignation in dem ersten Satz! Wo ist etwas dieser Art? - Er allein macht Beethoven onsterblich. Hier bewährt er seine Meisterschaft im Schaffen einer Melodie, wie sie zu einer Instrumentalcomposition nothig ist. - Gleich einem Sonnenstrahl aus achweren, dichten Wolken tritt uns das Scherzo entgegen, den tiefsten Hnmor athmend. Dann erheht sich im Finale der Sturm der Leidenschaft, ankämpfend gegen das dunkle Verhängniss, keinem Trostgrund, wie tief und gewichtig er aneh sein möge, Raum gebend. Gewaltig, überwältigend ist der Schluss, man sehnt sieh nach der Einleitung zurück, erkennend, dass bienieden in solcher Stimmung nur Resignation den innern Frieden herstellen könne.

8) "Les adieux, l'absence et le retonr" (Op. 81). Nie ist wohl achöner das innige, fast nicht endende Lebewohl, die traurige, disstere Stimmung des Verlassenseins, das entzückungsvolle Wiedersehen in Tönen ausgesprechen worden "als in dieser Sonate. Der Wechsel der Gefühle tritt unn darin so klar und bestimmt entgegen, dass es überflüssig sein würde, noch etwas darüher sagen zu wollen.

9) Op. 90, Emoll. Mit disser schliessen Beetboven's Sonaten gewissermaassen ab. Die spätern athmen nicht mehr die poetische Fille, sie sind mehr Ergebnisse des Forschens nad Sinnens, in der trübsten Zeit seines Lebens, wie z. B. Op. 106, geschrieben. In der genannten entfaltet er noch einmal seine Kraft in früberer Waise. Der erste Satz iat leichnseihallich beweigt gebälten, der zweite aber um so trötstender mid berauligender. Waher Himmelsfriede spricht sich in dem Thema desselben aus. — Uehrigens, beiläufig gesagt, ist

dies die einzige der Beethoven'schen Sonaten, die nor aus zwei Sätzen besteht.
(Fortsetzung folgt.)

#### RECENSIONEN.

## Für Pianoforte allein.

- Fr. Kalkbrenner: Pantaisie et Var. brill. sur l'Opéra d'Adam: Le Roi d'Yvetot. Op. 163. Leipzig, Breitkopf et Härtel. 25 Ngr.
- Fr. Hünten: 2 Rondeaux sur des Thèmes favor. de l'Opéra: Le Roi d'Yvetot. Op. 123. No. 1. 2. Ebendaselbst. à 15 Ngr.
- : Tyrolienne de la Vestale de Mercadante variée. Op. 124. Ehendaselbst. 20 Ngr.
- C. Cserny: Unterhaltende Uebnngsstäcke. Op. 684. Ebendas. 4 Hefte, jedes von 6 Nummern 1 Thir.; jede Nummer einzeln 7½ Ngr.
- 5) Potpourri's über Themen beliebter Opern. Ebendas.

Wir werden bei Besprechung dieser fünf Nummern von naten nach oben fortschreiten und also mit den Potpourri's den Anfang machen. Potpourri's erscheinen heut zu Tage in grosser Anzahl heft- und bandweise, und dienen dazu, den zu ihrem Vergnugen clavierspielenden Opernfreunden die gehörten beliebten Melodieen am Clavier wieder in's Gedächtniss zurnekzurufen. Doch ist in dem oder jenem Arrangement eines Potpourri immer auch der oder jener Untersehied, nieht etwa, weil die ans verschiedenen Verlagshandlungen erscheinenden Potpourri's verschiedene Verfasser haben, welche die Themen einer und derselben Oper nach ihrem Ermessen zusammenstellen, sondern der Unterschied ist der, ob das Potponrri blose Znsammenreibung von Themen, nnbekümmert um eine gute Construction und um den Clavierspieler, oder ob es wirkliches Tonstück und dem Instrument angemessen ist. Auch ein gut geordnetes Potpourri kann den Mangel seiner Form, das Zerfallen in so viele Satze nicht verbergen, doch können dieselben entweder durch passenden Abschluss oder durch Zwischenideen so verbunden werden, dass fortlaufender Fluss nie fehlen wird, was ganz anf das Geschick des Bearbeiters ankommt. Von den in Rede stehenden Potponrri's sind bis jetzt 75 Nummern (à 15 Ngr. - 1 Thir.), aus den Opern der alten, neuen nnd neuesten Zeit gewählt, erschienen. Was wir davon sahen, entspricht unsern Anforderungen an ein gutes Potpourri vollkommen, und wir empfeblen daher diese Ausgabe, welche mit den neuesten Opern bereichert wird, allen Liebhabern dieser Musikgattung auf's beste.

Op. 6841 wir ashen noch einmal hin, kamm wolften wir unseren Augen trauen, aber es ist wirklich so, und noch dazu ein Op. 684 aus vier grossen Theilen beatehend. Wo der Mann nur allen Stoff herbekommt, zmanl für Sachen, die er schon hundertmal bearbeitete! Ein grosses Taleut ist ibm nicht abzusprechen; dass er es auf die bekannte Art verwendet, werden ihm blos Manche übel nehmen; dooh für Clavierunterricht und zu-

mal Fingerbildung, hat kanm Jemand besser gesorgt als dieser Praktiker. Das fragliche Opns enthält nun in 24 Nummern Uebungen : in den gebräuchlichsten Passagen, im leichten Halten der Hände, — im Wechseln der Fin-ger, — in schnellen Scalen, — in Octavengungen, — im Staccato, — für schnelles Spiel, — im graciösen Styl, - im Triller, - in eleganter Melodie, - in Sprüngen, - im Kreuzen der Hände, - in Verzierungen, in Accorden, - in chromatischen Scalen, - im brillanten Spiel, - im Legato für verschiedene Stimmen, im Romanzenstyl n. s. w. und alles Dies in Formen von Tonstücken, z. B. Variationen, Rondo's u. s. w., welche das Trockene der blosen Uebung beseitigen. Das Ganze zeugt von der Umsicht des Verfassers und es erfüllt als Unterhaltungamusik wie als Lehrwerk seinen Zweck, so dass in letzter Beziehung sich mancher Lehrer veranlasst finden dürste, diese Sammlung unter die Zahl aeiner für vorgerückte Schüler bestimmten Werke aufznnehmen. Es ist uns nur aufgefallen, dass sich nuter 24 Tonstücken allein 11 im % Tacte (manchmal gleich hin-ter einander z. B. die No. 19, 20, 21, 22) und überhanpt die durch die Dreitheilung entstehenden Tactarten vorzugsweise angewendet finden.

Die Tyrolienne von Hünten, nater No. 3, entbält limf Varialonen und Finale. Von den beiden Rondo's unter No. 2 ist das erste in Walzerform und das zweite ein Rondo pastorale. Alle drei Werke werden den Verehrera Hünten'scher Musik willkommen sein, vorzüglieh die Tyrolienne und das Rondo pastorale, sie sind leicht ausführbar und, gat gespielt, von Wirkung.

Das Kalkhrenner'sche Werk unter No. 1 hesteht in einer Introduction, drei Variationen und Finale und wird in Salonvorträgen aeine Wirkung nicht versehlen. Es ist darin Gelegenheit gehoten, in schnellen Passagen, im Uehersetzen, in Hervorhehung der Gesangstimme, in Octaven - und Terzengängen, Fingerwechsel u.s. w. seine Fertigkeit zu zeigen, doch läuft es nicht blos darauf hinaus, sondern es ist anch gesorgt, dass das Ganze Musik sei; wie wir es bei Kalkbrenner zumal in seinen früheren Werken gewohnt sind. Zu jener Zeit stand Kalkbrenner freilich selbständiger da, er gab in seinen Werken meist Eigenes, während er jetzt, der Mode huldigend, ebenfalls Fantasieen und Variationen über Opernthemate schreibt. Wir wollen damit diese Richtung gerade nicht tadeln, da Kalkhrenner seine Compositionen immer interessant zu machen weiss, aber er gebe anch von Zeit zu Zeit Werke, ganz ans eigenen Ideen bestehend, wozu er der Mann ist.

Anch diese Fantasie wird sich reger Theilnahme zu erfrenen haben, welcher wir sie empfehlen. Ein kleiner Druckfehler S. 6, Syst. 5, Tact 2, ist im vierten Viertel der Oberstimme in den vier ½2 e fis g fis zu berichtigen. Sch-ge.

#### NACHRICHTEN.

Prag (Beschluss). Eine ganz eigenthümliche Erscheinung war das Concert von zwei französischen Künstlern Herrn and Madame Wartel, weighes fast nur aus deutschen Compositionen bestand, wovon sich freilich die lyrischen mit dem französischen Texte sonderhar genng ausnahmen. Herr Wartel ist ein Tenorbariton von ziemlicher firaft, wenn auch nicht mehr von besonderer Frische und Schönheit. Er trng - wie der Ansehlagzettet verkundete: La Pénitence (Busslied) und La Prière (das Gebet), Melodies religieuses von L. van Beethoven, dann Addio Teresa! Sicilienne, composce sur les paroles d'Alex. Dumas par Monpou, and endlich Le Roi des Aulnes (Erlkönig) von F. Schubert vor. Ob die dramatisirende, mit Tempo rubato und Rallentando ausgeschmückte Manier, wie er die Beethoven'schen frommen Weisen vortrug, die wahre sei, ist eine Frage, die wir nicht mit Ja heantworten möchten. Sehr gefiel die Sieilienne und Herr Wartel würde wohl gethan haben, mehr von diesem ihm weit mehr zusagenden Genre zum Besten zu gehen. Die französische Uchersetzung des Erlkönigs ist eine schauerliche, und da Herr Wartel das Gedicht nur ana dieser kennt, so wollen wir ihm seine Auffassung desselben vergeben, und nur erwähnen, dass sein Vortrag zu dem tief ergreifenden nur noch frisch im Gedächtniss schwehenden der Mad. Stückl-Heinefetter sich etwa ao verhält, wie die Uebersetzung von Boulanger zum Goethe'schen Original. Mad. Wartel spielte die Sonate pathétique von Beethoven, ein Concert von Weber in Fmoll, und Fantasie über Motive aus den Hugenotten, von eigener Composition. Sie hesitzt Fertigkeit und Reinheit, der Vortrag der beiden ersten Piecen lässt aber mehr Krast und Ausschwung wünschen. Ueber die Composition, mit der sie die Legion der Hugenotten-Fantasien vermehrte, wollen wir mit der anmnthigen Frau nicht zu streng rechten.

Das zweite Concert des Conservatoriums wurde mit der Ouverture zu Weber's Enryanthe eröffnet, die wir uns kaum erinnern jemals mit solcher Energie und Präcision aufführen gehört zu haben, und wenn wir gleich auch der Production der Beethoven'schen achten Symphonie in Fonr unser Lob nicht vorenthalten können, so hätten wir doch gewünscht, dass die Ritardandostellen im ersten Satz noch etwas mehr markirt, anch das Allegretto in Bdur um einen Gedanken langsamer genommen worden wäre. Leider bemerken wir öfter den Fehler an unserem Orchester, dass es sieh durch das Feuer eines grossartigen Werkes hinreissen lässt und unvermerkt in ein etwas beschleunigtes Tempo hineingerath. Fräul. v. Riese, welche in der Arie der Kunigunde aus Spohr's "Faust" bedentende Fortschritte an den Tag legte, wenn gleich auch sie noch grosse Sorgfalt auf Intonation and Colorator za verwenden hat, hesitzt eine wohlklingende Stimme von bedeutendem Umfang, wir hörten in der Arie von ihr das kleine a und das zweigestrichene b mit gleicher Eraft anschlagen; besonders schön und wohlklingend sind hei ihr die Tone der eingestrichenen Octave. Der wirklieh ansgezeichnete Vortrag dea Recitativs, insbesondere die Erzählneg des unheildrohenden Traumes dentet auf ein aehr hedeutendes dramatisches Talent, welchea sich vorzüglich dem hochtragischen Genre zuzuneigen scheint. Möge nur auch ihre Stimme jene Krast und Grösse gewinnen, um ihrem geistigen Schwunge auch in einem grossen Locale folgen zu können.

Der Zögting Heinrich Gottwald blies ein Divertiment er sich erst seit zwei Jahren zugewendet hat,
nachdem er früher die Violiue gespielt hatte, und zeigte
viele Kunstfertigkeit und einen hübschen Ton. AuWilthem Schuster beurkundete in dem Adsgie und Rondo
aus Beriof's zweitem Violineoncert eine bedeutende Technik und Reinheit, doch muss es gegenwärtig sein Ilanpiaugenmerk sein, sich einen vollern Ton und mehr Energie des Vortrags zu erwerben.

Das Concert für die Anstalt zur Versorgung erwachsener Blinden machte uns mit einem der glänzendsten Talente bekannt, welebes seit Jahren in Böhmen auftauchte, nämlich dem Violinspieler Herrn Ernst Neswadba (der gegen den Schluss der Saison noch ein sehr erfreuliches Privatconcert arrangirte). Der junge Künstler fiberrascht insbesondere durch seinen kräftigen Ton, die Kühnheit und Sicherheit seines Spiels, und eine im bohen Grade ausgebildete Technik, insbesondere ist sein Triller und sein Staccato vorzüglich. Aber er leistet noch mehr als das : er spielt auch mit tiefem Gefühl ; doch müssen wir ibm gerade hier rathen, sich etwas mehr zu beherrschen und sich nicht zu oft zu einem gar zu larmoyanten Ausdrucke hinreissen zu lassen, so wie er sich auch noch einer grössern Eleganz hefleissigen muss, die namentlich im Vortrage des Beethoven'schen ersten Concerts und im Rondo des Concerts von Vieuxtemps fehlte. Von seiner eigenen Composition hörten wir mehrere Particen Variationen, unter denen wir die über das Thems ,, Leb wohl du stilles Haus " als besonders ansprechend hervorheben. Möge er sich anch in grössern Compositionen für sein Instrument versuchen, und sich darin an gediegene Muster halten; nur hitten wir ihn. sich ja nicht von dem Beifall der Laien blenden zu lassen und sich zuviel auf (ohwohl sehr schwierige) Bsjazzostückeben zu verlegen, wie es z. B. sein sogenannter Carneval (eine Nachahmung des Ernst'schen, wobei jedoch ein böhmisches Lied zum Thema dient) ist. Fräul. Wander von Grünwald sang die Cavatine der Agathe aus dem Freischütz und die Arie der Antonina aus Belisar: "Oh desio della vendetta!" In der ersten, welche die junge Sangerin trotz einiger Befangenheit recht gemuthlich vortrug, war das Tempo etwas zu langsam genommen, die zweite Arie liegt ihrer unbefangenen Jugend noch ganz ferne.

Die zweite Abtheilung bildete abermals: Irdisches und Göttliches im Menschenleben, Doppelsymphonie für zwei Orchester von Spohr, welche auch diesmal die regste Theilnahme fand.

Zwei Declamationsstücke waren: Prolog, gedichtet von Theodor v. Grümsdal, gesprochen von Herrn Clemens Ritter v. Wegrother, und das todte Fräulein, eigens gedichtet von Uffo Horn, gesprochen von Marie Bayer, könjel, sächnischer Hofschauspielerin.

Unser kühner Pianist Herr Wenzi Studnitzka spielte in dem von ihm arrangirten Concert ein Andante von Thalberg, das Hexameron, Bravourvariationen über den Puritanermarsch von Lisst, Thalberg, Herz und Pixis, und drei kleine Piecea von eigener Composition: a) Les adieux, Lied ohne Worte; b) Les regrets, Nocturue; c) Etude. Ohne die Verdienste dieses jungen hünstlers zu verkennen, können wir doch unser Befremden nicht bergen, dass er uns seit mehreren Jahren, wo wir ihn oft in Concerten spielen hörten, noch niehts als Modecompositionen vortrug, ohne dass wir auch nur ein einziges elassisches Tonstück von ihm gehört hätten. Es ist natürlich, dass hei einer solehen Richtung das Gefühl und der Geschmack nicht auf einen solehen Grad gehildet werden konnen, um mit der Technik, die unsere Zeit verlaugt, gleichen Schritt zu halten. Das Hanptangenmerk des Herrn Studnitzka scheint leider! hisher lediglich die Erzielung der rapidesten Geschwindigkeit zu sein, wodurch die Tempi überstürzt werden; in den Läufen überfliegen seine Finger die Tasten, ohne jeden Top in voller Klarbeit und Deutlichkeit vernehmen zu lassen, und in Octavengängen geht es auch mitunter da-Wenn diese Ruge hart erscheint, so mag sie jedoch Herrn Studnitska ein Beweis sein, dass wir auf sein Talent einen höhern Werth legen, als manche Lohhudler, und nichts so sehr wünschen, als seine grosse technische Fertigkeit durch höchste Deutlichkeit, Reinheit und Geschmack verklärt zu sehen. Die drei kleinen Compositionen unter ziemlich alltäglichen Titeln entsprechen denselben aneh im Geiste. Es sind gewöhnliche Motive, mit auf - und abfahrender arpeggirender Begleitung verbramt, und durchans nieht geeignet, aus ihnen das Compositionstalent des Herrn Studnitzka beurtheilen zu können. Zwei Gesangstücke waren; des Greises Trauerlied für eine Singstimme von W. Tomaschek, vorgetragen von Herrn Fischer, und Recitativ und Duett ans der Oper Belisar von Donizetti, vorgetragen von Fraul. Antonie Stiepanek und dem Obengenannten, welche die reiehen Beifallsspenden des Publieums mit dem Coneertgeher theilten; der grösste Antheil derselben fiel aber auf Herrn Neswadba, welcher das erste Beriot'sche Violinconcert vortrng.

In dem Concerte des Herrn Neswadba hörten wir mit grossem Vergnügen auch Herrn Anton Grund wieder, der das grosse Pianoforteconcert von C. M. v. Wober, welches von Msd. Wartel keinen grossen Effect machte, trefflich vortrug. Die Begleitung auf dem zweiten Piano hatte sein Bruder Herr Carl Grund übernommen. Er schloss sieh mit seltener Präcision selbst im rapidesten Tempo an den Concertspieler an, und wir lernten mit Vergnügen in ihm noch ein zweites Talent ans einer konstliebenden Familie kennen, deren Glieder, wenn sie sieh der Tonkunst auch nur zum Vergnügen in Mussestunden widmen, doeh derchaus nicht unter die Dilettanten gezählt werden dürfen. Fräul. Wander von Grünwald sang mit ihrer weichen lieblichen Stimme des Lied von Titt: ,, Der Sennin Heimweh," und liess dabei nur eine etwas deutlichere Aussprache des Wortes zu wünsehen ührig. Mit sehönem Gefühl trug Herr Pisarowits die Begleitungsstimme der Clarinette vor. Herr v. Wegrother sprach Saphirs "Kein Malheur! jedoch fatal" reeht wacker, doeh scheint das Gedicht für den Vortrag einer Dame berechnet.

Eine Zierde des Concertes der Dem. Paulina Rischaugy war ein Morgeniel in böhmischen Sprache von
J. G. Marek, in Musik gesetzt von Joh. Nep. Skraup,
vorgetzagen von Früll. Bergauer und dem Componisten,
welchem es darin vollkommen gelungen ist, den eigenthämlichen Charaeter des böhmischen Volksindes zu treffen, was den neuen Tonsetzern in der Regel selten oder
nie gerült. Was das Duo für Harfe und Violoncello
von Lubarre, vorgetragen von Präul. Anna Claudius
und Herrn R. Prachare, betrifft, so versahvendeten die
beiden Producenten ihre schönen Kräfte an ein undankharen Machweit.

Dem. Rischawy trug drei Piecen auf dem Pianoforte vor : Ecloge von Tomaschek, Fantasie über Motive aus der Oper Norma von Th. Kullak, und endlich Fantssie über Molive aus der Oper die Belagerang von Corinth von Th. Döhler. Dem. Rischawy, die uns schon seit vielen Jahren als ein Wunderkind vorgeführt wurde und deren kleiner Wuchs dies auch noch lange begünstigen dürste, ist eine Schülerin des Herrn Proksch, von dem man anerkennen mass, dass er seine Zöglinge gründlich unterrichtet; doch ist es eine eigenthümliche Erscheinung, dass alle seine Schüler, deren wir seit einer langen Reibe von Jahren viele hörten und unter denen manche anffallende Tslente waren, es nur bis zu einer gewissen mehr oder mindern Stafe der Mittelmässigkeit bringen, über die sie nicht herans können, und wir fürchten, dass dies auch bei Dem. Rischawy der Fall sein könnte. Dem. Rischawy spielt sehr solid und rein, hat eine hübsche Fertigkeit und trägt anch mit einigem Ausdruck vor, aber eben diesem Vortrage sieht man es an, dass er ein mechanischer, durch strenge Beobschlung der Zeichen gewonnener sei, und nicht hervorgegangen sus eigenem Verstäudniss und Durchfühlen des vorzutragen-

den Tonwerks. Das Programm zum sechsten und letzten Concert des Cäcilienvereins brachte una, nebst dem so viel be-sprochenen und beschriebenen Stabst mater von Joachim Rossini, noch das grosse Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello in Es. Opus 70, No. 2, von Ludwig van Beethoven, dann Frühlings Aufersteh'n, Gedicht von J. W. Nahlowsky, in Musik gesetzt von Vincens Leicht, und endlieh den Chor No. 6 zur Antigone des Sophokles, in Musik gesetzt von Felix Mendelssohn - Bartholdy. Die Erwartungen auf das Stabat mater waren sehr gespannt, wenn men gleich nieht etwa sagen kann. dass sich Streitigkeiten für und wider den Componiaten erhoben hätten. Die Verehrer der classischen Musik waren von je her, selbst in der Oper, ungerecht gegen das grösste musikalische Genie der neuen Zeit in Italien und wünsehlen nnr Tadelswerthes zu hören, während die Liehhaber der modernen Musik das Original über seine Copieen beinahe vergessen haben und ihn fast sehon zu solid finden. Man kann also wohl sagen, der treffliche Rossini hat alle Parteien gegen sich. Wir sehätzen seine Verdienste unparteiisch, müssen jedoch offen gestehen, dass wir von dem Tondichter des Otello, des Mosé und selbst der Semiramide doch mehr Brust erwartet hätten, wozu uns such des Ritornell und der erste Chor mit abwechselndem Soloquartett (Stabat mater

doloras) noch mehr ermuthigte; leider aber ßelen wir schon bei dem Marsch- oder besser Zapfenstreich-artigen Vorspiel der Tenorarie ans allen unsern Iliamelo, und fanden dann, nebst einzelnen erensten Gedanken, dass im Gauzen der Componist oft selbst zu merken scheint, wenn er zu operhaft wurde, und dans sich gleichsam in einen strengern Styl binein zwingen will: en ist aber meist schon zu spät.

Dieses Slabat mater dürfte als eine Fandgrube zu Einlegestücken für moderne Operu zu gebrauden sein, in die Birche gehört es nicht. Die Auflührung war sehr gelungen und erhielt lebbaften Beifall. Ein Gleiches galt von dem Bechhoen'schen Trio. Frühlings Auferstehr von Leicht ist eine recht ansprechende Composition, und Mendelssohn's Chor ein herrliebes grossertiges Werk, doch scheint uns der Character mehr ein gediegenes romantisches Feuer als die antike Ruhe der griechischen Tragödie zu sein. Er wurde sehr bray gesungen.

Ein glänzendes Finis coronat opus der diesjährigen Concertasion bildete der geistreiche, gemülthliche und graciöse Violiavirtuns Henry Fieuxtemps, der in seiner erstem matisklieben Rusulausstellung sein uns achon früher durch Dreyschock und Neswadba vorgeführtes Grand Concerto pour le Violon (in Etar) und Les Arpiges, vortrege, Rünstler und Composition sind uns aber so wichtig und interessant, dass wir es vorzieben, seine folgenden (denn es wäre ein unauslöschlicher Flecken für die Kunstlebe Prags, wenn deren nicht mehrer nachfolgten) Concerte abzuwarten und dann im Ganzen über diese herriche Kunsterscheinung zu berichten.

Die Zwischenräume dieses ersten Concertes füllten die Ouverturen aus Medea von Cherubini und Jessonda von L. Spohr, dann eine Arie zur Oper Crociato von — Bellini (wie ein Druckfelber suf dem Anschlägzettel meldete), gesungen von Fränl. Macasy, aus. Es war die bekannte Cavstine des Armands aus Meyrheer's Oper, und so reich der Beifall war, den Fräul. Macasy davon trug, sebeint uns niehts desto weniger die Wahl dieses Gesangstückes selbst für die ausgezeichneteste Anfängerin eine gewegte.

## Carnevals - und Fastenopern in Italien u. s. w.

Savigliano. Die Pocosi, die vor mehr als ½, Säculum anf der Mailänder Scala die Papagema in Mozarits Plauto magico machte, wobei ihre sebönen, erstaunlich langen und zahlreichen Kopfnarer deren Körper gazu unkleideten, machte hier im Garneval eine ziemlich älterliebe Parisina in Donizettis Oper gleiches Namens; und als erfahrene Virtuosa mit gutem Erfolge. Ihr zur Seite wirken Tenor Gaja und Bassint Caletani genütgend. Bellini's weinerliche Beatrice di Tenda beglückte hierust das Auditorium gazz. Nurgedachte, einst zo lustige Papagena wasste die weinerlichen Stellen so rührend vorgatzegen, dass seite sämmtliche Hände im

Theater rührten, um sie zu beklatschen. Auch die Herren Gaja und Calestani fanden Anerkennung.

Alessandria. Die seit ihrem Entstehen so viele Jahre im Reiche der Vergessenheit herumgewanderte Opera buffa Regina di Golconda von Donizetti macht seit einiger Zeit gewaltige Ausslüge rechts und links in Hesperiens Gefilden. Hier bat sie den Carneval fröhlich eröffnet. Die Prima Donna assoluta Zenoni (von Mailänder Conservatorium), die Prima Donna nicht assoluta Boccomini, Tenor Cervati, Buffo Boccomini und Bassist Valerio fanden mehr oder weniger starken Beifall. Die zweite Oper Betly, ahermals von Donizetti, gefiel eben so, und wurde von einem hiesigen Ingenieur sogar als classisch im Druck erklärt. Da aber die Zenoni das Finalroudo dieser Operette zur Regina di Golconda entlehnte, so nahm sie dafür ein anderes aus Ricci's Esposti, setzte aber andere Worte darunter. Noch gah man Coppola's Nina und Rossini's Barbiere di Siviglia, worin sich die Zenoni und Herr Boccomini hesonders Ehre machten.

Man klagt hier allgemein über das hiesige in akustischer Hinsicht ganz und gar nicht vortheilhafte Theater und wünscht sehnlichst eine für Sänger und Orchester

vortheilhaste Reform in demselben.

Fercelli. Zu den unzähligen sonderbaren Begebenheiten der italienischen neuern Operngeschichte gehört
auch, dass Bellini's Puritani hier Furore gemacht, wiewohl in der ganzen Oper die Prima Donna Albani und
Tenor Antonelli nur leidlich, die Bassisten Galoardi und
Manaries in einem weit geringern Grade waren, die Musik
überhaupt hier zu Land weit weniger als die in der
Norma, Sonnambula, Beatrice belicht ist. In Donizetti's
Marino Faliero machte die Albani und Antonelli noch
mehr Glück. Prosit! Im Benefix der Albani gab es einen
Luxus an Beifall, welcher jenen der Theatercasse weit
überstrablie.

lini fanden dieselbe Aufnahme.

Figerano. Donizetti's Elisir'd amore entzückte sümmiche Zuhörer. Unter den Virtuosi war die Prima Donna Giovanelli-Biava ihre wahre Sympathie und die Gefeierteste; Tenor Biava; ihr Gatte, der Begünstigteste, auch seiner Stümme wegen; Bassist Soarez hefriedigte in seiner kleinen Rolle, and der Buflo Bien entsprach wenig den Erwartungen. Eine ganz andere Figur machte Letzterer nachher in der Geuerentola; in seinem Duette mit dem Bassisten Soarez wurden beide fünfmal auf die Seene gerufen. Selbst die Giovanelli, der die Titelrolle sos schulich gewünschte Rossin's she Oper, deren Musik im Wahrheit noch mehr als der Elisir entzückte, das Meiste heitung. Nach so vielen Lustbarkeiten schloss ann mit Bellinis weinerlicher Beatrice di Tenda, worin

die Gerli die Agnese machte und die Antonelli abermals viele Hände in Bewegung setzte.

Patlanza. Auch dieses so reizend am Lago Maggiore gelegene Stüdtehen hatte Oper, nud Riccis (Fed.) Prigioni di Edimburgo mit den beiden Prime Donne Bongiovanni, Duffo, Tenor Lanner und Bassisten Ghizzonic gefielen ziemlich; weit mehr darauf Rossini's Bartolo, Grand Riccia (Para de Para de Para de Para de Para Riboli den D. Basilio, Ghizzoni den Figaro, die Duffo die Berta, Lanner den Gr. Almaviva (nicht sehr gut). machten, die Prims Donna aber die Palme davon treu.

#### Herzogthum Genua.

Savona. Die Sonnambula, Searamuccia, die Lucia di Lumeremoor, worin die Prima Donna manche Stücke um einen oder zwei Töne tiefer sang, die Chöre und einer der Bassisten zuweilen Lachen erregten, gingen zum Leidwesen der Opernliebhaber wie man sich's eleicht denken kann. Mit dem neuen Tenor ging die Sonnam-

bula und die Lucia etwas hesser.

Genua. Donizetti's Maria di Rudenz, von der sich seit ihrer Fiascogeburt zu Venedig äusserst wenig Fröhliches vermelden lässt, hat auch hier gar wenig angezogen. Dessen Belisario, worin anch die Altistin Costa sang. machte hierauf Furore. Die Cabaletten der Schieroni waren für sie insbesondere ein wahres Fest. Am 5. Februar nahm man vom Belisario Abschied, und erwartete ängstlich den 7., an welchem Tage Bellini's Puritani mit der aus Rom im Triumphzug angekommenen englischen Prima Donna Novello erschienen. Aber ach, der Theaterborizont verdunkelte sich: Colini und Roppa wurden nach Verdienst gewürdigt, die hühsche Novello wurde beifällig empfangen, aber zu Ende des ersten Actes blieb Alles kalt; im zweiten Acte blies sogar ein bösartiger Wind .... Sei es nan die Austrengung der hierher gemachten Reise von Rom, oder was immer für Ursache dieses nicht besondern Gelingens der Novello, sie hat in der nachhergegebenen neuen Oper Virginia del Maestro Nini sehr gefallen (s. ührigens Rom), desgleichen Colini und Roppa. Herr Nini selbst ist wohl den Lesern von seiner Marescialla d'Ancre her hiulänglich bekannt; seine Virginia ist in musikalischer Hinsicht ihre leibliche Verwandte, hat hier fast Glück gemacht, und kann es vielleicht auch auf andern Theatern.

#### (Fortsetzung folgt.)

#### Feuilleton.

Das Heidelberger Musikfest (s. d. Bl. S. 350) ist am 17. Mai unter grosser Theilnahme und allgemein befriedigend gefeiert worden.

In Darmstadt hat eine neue Oper: "Dss Köhlermädehen," in drei Aufzügen, Musik von C. A. Mangold, vielen Beifalt gefunden; das Buch soll von einer Dame sein.

Der Comité für die Errichtung des Beethoven-Monumentes zu Boon hat durch den Oberpräsidenten der Rheinprovinz am 10. Mai die Benachrichtigung erhalten, dass der König von Preussen der Wahl des Minsterplatzes zu Außstellung des Denkmals nicht entgegen sein wolle.

#### Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 30. Mai bis 12. Juni d. J.

Auber, Ouv. la Part du Dinble. Mainz, Schott. 45 Kr. Reethonen, L. v., Sextuar p. 2 Clar., 2 Cors et 2 Bassons, Op. 71, arr. p.

le Pfte à 4 meins. Leipzig, Breitkopf et Härtel. 1 Thir. Beleke, F., Pièces fan. à 4 mains. Op. 53. Gera, Binchmanu et Boroachein, 15 Ner.

- Fant, f. d. Buss-Posaune m. Orch. Op. 58. Ebend. 1 Thir.

- Dieselbe m. Pfte. Ebend. 15 Ner. Berger, L., Ocuvres campl. p. le Pfte. Cah. 8. Leipzig, Hofmeister. 1 Thir. 20 Ngr.

- 8 Pièces mignons p. le Pfte. Op. 39. Ebend. 15 Ngr. - Etrennes aux jennes élèves. 10 Beget. p. le Pfte. Op. 40. Ebend.

- Preinde et 29me Etude p. le Pfte. Op. 41. Ebend. 10 Ngr.

Reriot. 5me Air verić transcrit p. Vcella p. Bockmuhl av. Pftc. Melnz, Schott, 1 Fl. 48 Kr.

Beyer, F., 2 Divert, milit. à 4 mains. Op. 69. No. 1. 2. Ehend. à 1 Fl. Blume, R., Erholueg f. Guit, -Spieler, 1º Heft. Gera, Blachmann u.

Blame, R., Brhalung f. Goit. -Spieler. I' Heft. Gera, Blachmann u. Bornachein. Stgr.
Bockmidt, R. E., Le Crareval de Venise. And. et Ver. p. Veelle av. (mint. Dp. 26). Lelpzig, Hofacister. 22; Ngr.

— Le mêma w. Plta. Ebeed. 20 Ngr.
Boom, J. wan, Grand Quantor p. Plte, Vlos, Alto at Veelle. Op. 6.
Lelpzig, Breittopf et diartel. 2 Thir. 13 Ngr.
Crarer, H., Poince d'amourp i et Plte. Mains, Schott. 45 Nr.
— Petp. 1 in min de fer p. le Plte. 20. 43 Ngr. Schott. 2 Pl.
Delier, Th., 20 Runde at Sains p. le Plte. Op. 43. Mains, Schott. 2 Pl.
Delier, Th., 20 Runde at Sains p. le Plte. Op. 43. Mains, Schott. 2 Pl.

Esser, H., Thomas Riquiqui od. d. polit. Heirath, Oper im vollständ. Clav.-Anskug. Op. 10. Ehend. 9 Fl. F., Deutsche Lieder f. deutsch. Männerchor. 1º Heft. 6 Lieder v. Her-

wegh. Ulm, Heerbrandt u. Thomel. 54 Kr.

Franchomme, A., Thème vorié p. Veelle, Op. 30, av. Quat. 1 Thir., av. Pftc. 27 5 Ngr. Leipzig, Hofmeistar. Fuchs, J. A., Der Sänger an d. Doenu. Samml. araster u. beit. Gesänga

mit leicht, Gnit .- Begleit, 12 Liefer. Uim, Nübling (Comm.). 3 Thir. -Schelmenlieder f. 1 Singst. m. leicht. Guit.-Begleit. 2º Aufl. Ulm, Stettin. 25 Sgr. Fuchs, H., Cancertino p. le Cor ord. on chrom., Op. 6, ev. Orch. 4 Fl.

12 Kr., av. Quat. 2 Fl. 24 Kr., av. Pfte 1 Fl. 46 Kr. Meiez, Schott. Händel, G. F., Ouv. in Part. Liefer. 1. Esther, Actius, Porus u. Per-

thenope. Leipzig, Hofmeister. 1 Thir.

- Dieselben f. Pfte einger. v. C. F. Becker. Ebend. 171 Ngr. Henning, C., 2 Märsche f. Infanteriemusik. Part. Gera, Bluehmann u.

Burnschein. 15 Ngr. Hoppe, J., 6 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 31. Berl., Hermes. 15 Sgr. Julius, M., Schweizer Volksmelodiecn f. Münnerst. Hcft 1—4. Ulm,

Stettin. 3 Fl. 12 fir.

Kalkbrenner, F., Grande Fant, sur le Dan des Certes de l'Opéra : Charles VI. de Halevy p. le Pfte. Op. 165. Lelpzig, Br. et Härtel. 1 Thir.

Rästner, C. F., Concertino p. 2 Cors av. Orch. Gera, Blachmann et Boroschein. 1 Thir. 10 Ngr. Kittl, J. F., Jagdsinfonie, No. 2, arr. f. d. Pfte an 4 Handen, Op. 9.

Leipzig, Breitkopf n. Härtel. 1 Thir. 15 Ngr.

Leipuss, presisopis, libreis. 1 1817- 15 Ngr.

Kinaz, G., Pestanarach, A. & Sieularliele d, Schützengesellschaft in
Leipuig I. d. Pltc. Leipzig, Friese. 5 Ngr.
Leibziki, J., Grusss d. Heimuth. Ighnor-Brüsseru. Ollmützer Pulta
I. Orch. Op. 91. Lyz, Hofmeister. Prag, Hoffmens. 1 Thir. 15 Ngr.
Lägd, J. G., Cautate: Er, der Herry. Getter Threa, I. Sopr. u. Cher m. Orch. No. 1. Part. Gera, Blachmann u. Bornscheiu. 1 Thir. 20 Ngr. — Cantate: Ach, weeist d. Menschheit Loos, f. 4 Singst. m. Orchester. No. 2. Part. 3 Thir. 20 Ngr.

- Contate : Selig, wer d. stillen Port gefunden, f. 4 Singst. u. Orch-No. 3. Part. Ebend. 2 Thir. 20 Ngr.

- Cantata: Preis dir, d. Lebens Herr, f. 4 Siogst. m. Orch. No. 4.

Part. Ebend. 2 Thir. Lecarpentier, A., 3 Rondisos p. le Pfte. Op. 47. No. 1-3. Mainz, Schott, à 45 fir.

Lemoine, H., 2 Airs de Ballet du Diable amoureux p. le Pfte. Op. 40. No. 1. 2. Ebend. à 54 Kr.

Lindner, C., Grabgesang f. 4 Singst. m. Pfte. Gera, Blachmonn n. Bornschein. 21 Ngr. Mendelssohn-Bartholdy, F., Lobgesang. Symphonie-Contate f. d. Pfte

zn 2 Handen einger. Leipzig, Breitkopf n. Hürtel. 3 Thir. Monpou, H., Le voile blane, Der weisse Schleier, m. Pfte. Mainz, Schott. 18 Kr.

Polka f. Münnerstimmeo. Ulm, Stettio. 15 Kr.

Reichardt, G., Dos Bild d. Rose, f. 1 Singstlmmem. Pfte. Leipzig, Hof-meister. 5 Ngr.

meister. 5 (tgr.

Beinster, die. Heitere Chorgesänge n. Quartette f. Münnerstimmen,
Heft 3, von Fischer. Meinz, Schott. 1 Fl. 12 Kr.

Ruschen, H., La Miloonise. Font. brill. p. le Pfte. Op. 51. Ebend.

1 Fl. 30 Kr. Rosenhain, J., 2d gr. Triap. Pfte, Vion et Veelle, Op. 33. Ebd. 5Fl. 24Kr. - Esquisses de l'Opéra italien. 3 Impremptas p. le Pfte. No. 4. 5. 6.

Ebend, a l Fl. 12 Kr. Rossini, Potp. a. d. Belageraog v. Corinth, f. Pfte. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 20 Ngr.

- Potp. n. Muses f. Pfte. Ebeed. 20 Ngr.

- Paip. a. Semiramis f. PRo. Eband. 20 Ngr. (No. 77. 81. 83. d. Samml. v. Poip.) Trube, A., Gruss an d. Mai. Gr. Gelopp f. d. PRo. Gera, Blachmann

u. Bornsebein. 71 Ngr. Turandot, Prinzessin v. Schiras, Operatexthearb, nuch Schiller, Musik

v. Hoven. Mainz, Schott. 24 fir. FFolf, E., Le Favorite. Gr. Valse brill. p. le Pfte. Op. 63. Ebend. 1 Ft. 21 Kr.

- Gr. Duo à 4 mains s. la Reinn de Chypre, Op. 67. Ebend. 2Fl.

Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

### Ankündigungen.

Bei B. Schott's Sohnen in Mning erscheint mit Eigenthumsrecht : Bertini, M., Le donble Bémoi, Rondino-étude. Op. 143.

— Le double Dièze, Rondino-étude. Op. 144.

— L'imprompta, Rondo-valse. Op. 145.

— Andante et Etude. Op. 147.

— Dun à 4 mains sur la Part du diable. Op. 148.

Burgmüller, Fr., Fleurs melodiques, 12 morecaux faciles et brillants. Op. 82.

— Valse et Galop sur la Part du diable. Op. 83. No. 1 et 2.

Dreyschock, A., La coupe, chanson à boire sans paro-

les. Op. 25.

— Morceau de concert pour Piano seul ou avec accompagne-ment d'Orchestre. Op. 26.

Breyschock, A., Nationallieder für das Pinnoforte übertra-gen in Form von Studien. 3 Hefte, Heft i, 6 englische Me-lodieen. Heft 2, 6 schottische Melodieen. Heft 3, 6 irländische Meladicen.

Duvermoy, J. B., 2 Fantaisies sur la Part du diable. Op. 126. No. 1 et 2. Leenrpentier, A., Serenade et Rondo sur Don Pasquale,

Op. 72. — Cavatine veriée de Don Pasquale. Op. 73.

Louis, N., Variations brillantes à 4 mains sur Don Pasquale. Op. 454.

Prudent, E., Etudes pour le Piano: L'hirondelle, Op. 11, et La ronde de nuit, Op. 12. Rosellen, H., Fantaisle brillante our Don Pasquale, Op. 35.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

### ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 21sten Juni.

№ 25.

1845.

Teshankt: Characteristik der Beetboren seben Sonnten und Symphonien (Fortschung). — Recention. — Nophnichten: Aus Morkus.
Cornecuts und Fintenopers in Italien n. s. w. (Fortschung.) — Feutlichen. — Verzeichniss neuerschienener Musikatib. — Ankhandigungen.

## Characteristik der Beethoven'schen Sonaten

(Fortselzung.)

#### Dritte Abtheilung.

Sonaten, wo ausschliesslich die Schnsucht nach dem Unendlichen, das innere Ringen und Kümpfen mit dem, was gegeben, ausgesprochen wird, Scelensustande, denen ähnlich, die Goothe in seinem Faust poetisch dargessellt hat.

Ich rechne dazu Op. 2, Fmoll, Op. 10, Cmoll; Op. 13. Cmoll, bekannt unter dem Beinamen pathetique, Op. 29, D moll, und Op. 57, F moll. - Ausser der ersten bestehen alle nur aus drei Satzen. - Die Grundstimmung ist in allen gleich, nur dass der Meister, wie ibm das Reich der Tone sich mehr und mehr erschliesst, anch immer tiefer and bedentungsvoller wird. - Im ersten und letzten Satz ist der Kampf, das Zerwürsniss des Innern ausgesprochen, im Adagio die heisseste, innigste Sehnsucht nach dem Höhern and Bessern. Wie im Faust eine Stimme vom Himmel spricht: ", Sie ist gerettet!" - so tont anch hier stets etwas Versohnendes hindurch; wir fühlen, im Sehnen nach dem Himmlischen versunken, dass nas Erfüllung und Beruhigung werden soll. In der grossarligsten Weise ist dies Al-les in der Sonate Op. 57 gegeben. Vielleicht wärde aie Beethoven "Faust" überschrieben haben, wie er seine Eroica, wo die Gefühle des Ruhms, der Trauer, der Freude in Tonen mächtig ausgesprochen sind, für einige Zeit mit ,, Bonaparte " auf dem Titelblatte bezeichnete, in diesem Manne, so wie viele seiner Zeitgenossen, einen würdigen Beschützer der Tugend und Freiheit, einen Beförderer wahren Menschenglücks verehrend. - (Nach Bonaparte's Kaiserkrönung vernichtete Beethoven dies

Wie sind in dem ersten Satz alle die Zweifel, die Faust's Seele bewegen, ausgesprochen, wie steigert sich der Kampf des Innern bis zum Uebermenschlichen da ertfölt der Gesang der Engel, den uns zwar der Meister nicht gibt, aber er drückt im Adagio die Gefühle auside Faust nach Anhörung desselben durchströmen. Wir rofen mit ihm

"O tönet fort, ibr aussen Himmelslieder!"

wir fühlen, wie er sagen kann:

45. Jahrgang.

, Die Thrane quillt, die Erde bat mich wieder!"

Doch die Dämonen kehren in sein Herz zurück, und der Schluss der Sonate wirkt in gleich erschütternder Weise, wie Faust's Worte:

"Ploch sei der Hoffnung! Fluch dem Glauben, "Und Fluch vor allen der Geduld!"

#### Beethoven's Symphonica.

Mehr als über die Sonaten, ist über Beethoven's Symphonion gesprochen und gesehrieben worden. Sogar cinzelne Zeitgenossen erkannten schon das Tiefe und . Erhabene darin, vielleicht keiner mehr als Hoffmann, dessen Anfantz : 4 /Uober Beethoven's Instrumentalmusik " wohl mit zu dem Schönsten und Wohlthuendsten gehört, was es in dieser Art gibt. Es ist, als ware alles Grelle, Dämonische, was sonst in Hoffmann's Darstellungsweise durchbliekt, vor der Erhabenheit des besprochenen Gegenstandes versehwunden, und indem er sagt: ",der Beethoven'sche Genins bleibt ernst und feierlich. Es ist als meinte der Meister, man könne von tiefen, geheimniss-vollen Dingen, selbst wenn der Geist, mit ihnen innig vertrant, sich freudig und fröhlich erhaben fühlt, nie in gemeinen, sondern nur in erhabenen berrlieben Worten reden," gibt or zu erkennen, wie tief ihn der Gegenstand, worüber er spricht, berührt bat.

Es sei mir erlanbt, in Folgeudem, mit Benatzung dessen, was von Hoffmann, Mosengeil u. A. schon über einzelne Symphonien geschrieben worden, einen Versuch zu machen, die poetische Idee, die jeder einzelnen Symphonie zum Grunde liegt, anzugeben und weiter auszuführen.

Sie zerfallen auch in drei Abtheilungen :

#### Erste Abtheilung.

Symphonien, wo der Meister, noch Art seiner Vorgünger, besonders Heyde's wend Mesari's (wie is den Sonalen), im Allgemeinen dem ersten Sats einen Jeurigen, prächtigen, dem zuetlen einen anglien und surten, dem dritten einen sehersweher, note nechenden, dem eierten

einen heitern, anmuthigen, fröhlichen Character gegeben hat.

Die erste in Cdur, die zweite in Ddur, die vierte in Bdur, die siebente in Adur, die achte in Fdur gebören dabin. In der ersten in Cdur nähert sich Beethoven am Meisten den Haydn'erben (die alle dem Haupteindrack nach sich ziemlich gleichen) — doch ist es mehr das Aeussere, Formelle. Die Molive und Ausführung derselben sind sehen sehwungreicher. Am Auffallendsten tritt dies im Scherzo bervor, das ganz in der eigentbünliches Manier gehalten ist, wodurch sich die in den folgenden Symphonien mehr und mehr auszeichnen, darum anch lange Zeit die Scherzi, wenn von Beethoven's Symphonien die Rede war, allein mit dem Prädicat, orizinell' beehrt wurden.

Die zweite in Ddur ist in allen einzelnem Theilen in einem grössern Maassatah angelegt und anageführt. Von dem ersten Satz kann man mit Recht sagen, dass er einen glänzenden und prächtigen Character hat. Der zweite drückt sile die sanftern und zarteren Empfindungen des Herzens mit einer Tiefe und Innigkeit ans, dass am wohl fühlt, wie bier die Musik die Poosie übrdigelt, denn gewiss kein Wort, kein Bild, kein Gedanke würde das Gemüth so ergreifen. Alles, was der Mench in den glücklichen Tagen der Jugend sehnsuchtsvoll hoffend und liebend träumt, wird hier angeregt und ausgerückt, un vorübergehend sind die Andeutungen trüber Vorstellungen, immer bricht der klare Himmel einer rosigen Zukunft wieder durch.

Das Scherzo ist am Kürzesten gehalten, es schwebt Büchtig, wie den letzten Satz vorbereitend, vorüber: Dieser aber wirkt so lebensvoll, so freudig, wie selten einer, vielleicht den letzten in der Adur-Symphonie ausgenommen — von allen Seiten strömen Empfindungen der Frende und Lust ausdrückende Gedanken zusammen, bald in einzelnen Tönen, bald in der Höbe, oder der gesangreichen Mitte, oder von dem gauzen Orcheater erfasst, und dahinflutend gewaltig, titanisch, als sollte die Braut vor Ubermaass der Frende zerspringen.

Die vierte in Bdur konnte man die Frühlings-Symphonic pennen, denn in ähulicher Weise, wie die Natur bei ihrem Erwachen, wirken die musikalischen Gedanken dieser Symphonie. - Empfindung und Gefühl werden eigenthumlich frisch und belebend angeregt. Wie electrisirt gleich das erste Thema, das sn überraschend hereinstürzt. Die syncopirte Melodie am Schlass des ersten Theils, der Uehergang im zweiten Theil zum Thema (ausgezeichnet durch die Steigerung, vielleicht einzig), so wie das Ende desselben erhöhen die Begeisterung mehr und mehr. Das Adagio vergegenwärtigt nns alle Reize, alle süssen Schauer einer Frühlingsnacht, wo Himmel und Erde mit dem über sie ausgebreiteten Zauber dss Herz anf geheimnissvolle Weise hewegen and ergreifen; - nnendliche Schasneht spricht sich in der Hauptmelodie aus, vorzugsweise am Schluss, wo sie wie aus der Ferne noch einmal herüberklingt.

Aus dem Scherzo weht uns "frischer Waldgeruch" entgegen; Alles leht und regt sieh, hald ruhiger, beld anfstürmend, Hörner ertönen, und die freundlichsten Bilder fliegen vor dem innern Auge vorüber.

Das Pinale gibt die Stimmung eines von den gehabten Eindrücken auf das Genügendste erquickten Gemüthes; besondera spricht sieh das durch die Melodie

des zweiten Thema's aus, welches ganz die Empfindung eines vom innigsten Dankgefühl bewegten Herzens ausdrückt.

Die siehente in Adur führt uns in grossartigen Unrissen die verschiedenen Aenserungen der Freude einer
grossen Gesammtheit vorüber. Man hat dies auf eine
bestimmte freudige Handlung des Lebens, auf eine Hochzeit, beziehen wollen, ein allerdiges nicht ganz unpassender Vorwurf, wenn man nicht auch hier, statt sich
daran zu erienern, dass die Musik nur den geistigen
Eindrack einer solchen Festlichkeit wiedergeben soll, au
as Körperliche, Wirkliche dabei gedacht, und rhythmische und melodische Wendungen sich herausgesucht, die
mit einer grobsimalichen Handlung Aebnlichkeit haben.—
Es ist aher etwas so Hobes, Ideales darie, dass man
sich das Ganze als das Vorüberführen einer Reibe von
Darstellungen eines grossen Geisterfestest denken kann.

Die Einleitung versetzt nus in einen Zustand der Rube, des Erwartens. — Alles ist in festlicher Stimnung, gespannt auf Das was kommen soll, — da beginnt zuerst eine Flöte, rhythmisch den Grundton der Frühlichkeit angebend, die dann erhebend und hinreissend sich entfaltet.

Feierlich beginnt das Allegretto — die Geister sind ermattet von der gewaltigen Aufregung — aber nach and nach ertönen immer mehr Stimmen, in ianigea, ergreistenden Melodien innere, heitige Freude aussprechend, bis endlich alle einstimmen, allmälig aber wieder in die anfängliche Rube versinken.

Dann erheben sie sich wieder (im Scherzo), nm anfzujanchzen in hohem Entzücken, das nur manchmal (bei dem Eintritt des Trie's) gemildert erscheint. Hier schwebt eine besänftigende Melodie hervor, die sich aber siets muss bald verdrängen lassen; noch zuletzt fangen die Hörner wiederholt damit an — aber wie Zauberschläge wirken die Schlusstaete, Alles versehwindet, stiebt auseinander.

Und so eröffnet sich der colossale Geisterreigen, wiems den letzten Satz wohl neunen kann — in der Welt zerstreut scheinen die Geister herunzuschweben, and doch alle von einer mächtigen, unsichtbaren Hand zussmmengehalten, und ihre Bewegung geregelt, welcher Gedanke sich besonders beim Orgelpnnet kurz vor dem Schluss aufdrängt. — Bei der Ausführung des letztern möchte msn wänschen, es könnte ein mächtiges Orgel-Pedal noch angewendet werden, um ihn desto imponirender hervorzubehen.

Die achte in Fdur hat ähnliche Grundlagen wie die siebente, 'doch sied die Uerisse nicht so grossartig, wie denn auch die beiden Mittelsätze durch ungewöhnliche Kürze auffallen. Der letzte aber kann sich wieder mit jedem andera messen, sowohl was Anlage als Ausführung betrifft. Er ist so lebendig, so beiter gehalten, dass man unwilkärlich davon fortgerissen wird. Er albmet Haydn's Fröhlichkeit in der grösstmöglichen Steigerung.

(Beschluss folgt.)

#### RECENSION.

Carl Evers: Sonate pour le Pianeforte seul. Wien, Haslinger. 1 Fl. 30 Kr.

Die Souatenform gehört der vergaugenen Zeit an, sie ist ea, welche Beethoven zur höchsten Vollkommenheit brachte und - wir möchten fast aagen - besehloss. Seitdem lebt sie nur noch in den Symphonien fort, und da nur noch, weil dieselbe den Zuhörern gegenüber im Gebranch ist; einzelne Ausnahmen von grossen Geistern schliessen wir freilich hiervon aus, denn sie schreiben aus inuerem Drange ihre grossartigen Ideen in grossartige Werke. Für das Orchester wird die Sonatenform jedoch für immer bestehen, denn es gibt keine vollkommenere, keine, die dem fertigen Künstler zur Entwickelung seiner Ideen günstiger ware. Aber die zehllesen Compositionen für das Pinnoforte haben bei der weiten Verbreitung dieses Lieblingsinstrumentes dieselbe ganzlich verdräugt, an ihre Stelle sind eine Unzahl Variationen, Rondo's, Capriceu, Etuden u. a. w. getreten, und nur dar Musiker von Fach spielt noch dergleichen. Den meisten kunstgeübten Dilettanten ist schon der Name Sonate abschreekend (wir sprechen aus Erfahrung), altväterisch und steif, sie vermnthen in einem derartigen Werke nichts Gutes, nicht Solches, womit sie glänzen, aich heliebt machen können. O! wüssten Diese und Alle, die solche Gedauken begen, die herrlichen Schöpfaugen Beethoven'a, Hummel's, Weber's von der rechten Seite aufzufassen, wie ganz anders würden sie urtheilen.

Jede Sache hat ihre Zeit, so auch die Claviersonate, darum kümmert sich aber mancher tüchtige. Künstler nicht, er achreibt noch Sonaten, sogar Giquen und Fugen, und er findet auch Leute, die sieh noch dafür

interessiren, obwohl deren Zahl klein ist.

Freilich ist die Souate und selbst die Fage modernisirt worden (sprachen wir eben von der Sonstenform im Allgemeinen, so meinten wir damit die aus drei und vier Sätzen bestehenden Tonwerke, welche unter dem Namen Sonate bekannt sind. Hier wollen wir damit aowohl das eben genannte Ganze, als den Bau der in ihm, ausser dem Scherzo und Rondo, enthalteuen Sätze, wie der erste, zweite, häufig auch dea Finales statt des Rondo's, welche wir sonateusatzförmige nennen, bezeichnet haben), und dss nicht zum Nachtheil dieser Formen. Wir haben dabei aber nur die Werke eines Mondelssohn, Schumann, Bennett im Sinne, denn dergleichen Künstler, welche wie die genannten theils schon das Höchste in der Kunst geleistet, theils zu der Hoffnung berechtigt haben, diesem Ziele fortwährend zn folgen, können, in welcher Gestalt es auch sei, nur Vorzügliches liefern.

Man verzeihe uus dieae Absehweifung, von der wir nun wieder zu dem vorliegenden Werke zurückkebren; sehen wir, was uns hier geboten wird. Diese Souate hesteht aus drei Sätzen: Allegro molto C, Adagio C, Allegro agitato %.. und geht aus E moll, der Mittelsatz aus Cdur. Der erste Satz beginnt mit diesem Moliv:



im Unisono, woraus, mit einer getragenen Melodie abwechselnd, eine Art Introduction eutsteht, nach welcher System 6 der eigentliebe Sonatensatz beginnt. Ein bewegtes Motiv liegt dem ersten Thema desselben zum Grunde, eine fortdauernde Triolenfigur unterhält diese Erregung und führt zu dem zweiten Thema in der Parellele Gdur, welches im Gegeusatz zum ersten nun bernhigend auftritt, worauf wieder eine Triolenfigur, unterbrochen von einer Melodie mit syncopirtem Basse in Beethoven - Mauier, oder von eingestreuten Gäugen, die Oberhand gewinnt und den ersten Theil in der gewöhnliehen Modulationsart beschliesst. Der zweite Theil bringt zuerst das Introductiousmotiv, welches meist in sinnvoller Weise im Basse durchgeführt wird; nur können wir uns nicht recht mit den Seite 8 darüber gehauten Gäugen befreunden. Seite 9 erscheint dasselbe über einem Orgelpuncte auf der Dominante von Dour und führt in diese Tonart, worin unerwartet ff das zweite Thema mit figurirtem Basse austritt. So gläuzend diese Anwendung ist, so unpassend tritt sia uns aber hier entgegen; die Dominante des Grundtons, auf welche es hinausgeht, um das erste Thema wieder einzuführen, konnte auf andere Art berbeigeschafft werden. Durch das vorzeitige Hörenlassen des zweiten Thema's, zumal auf diese Weise, wird die Wirkung desselben bei seinem Wiedererscheinen nach dem ersten Thema geschwächt. Es ist Seite 11 nach Edur transponirt in der ursprünglichen Gestalt zu finden, hier war der Ort, ihm wenigstens theilweise, vielleieht von Tact 13 an, den figurirten Bass unterzustellen und mit der Seite 9 augedauteten Veränderung und Figurirung der Oberstimme fortzufahren. Hierzu hatte der Tonsetzer Gelegenheit, da er sich ohnedem bis zur Transposition der nach dem zweiten Thema noch übrig bleihenden Masse des ersten Theiles, in einem Zwischensatze von 11/2 Seiten bewegt, welcher nur die abgenutzte Triolenfigur, die in der ohen erwähnten Massse so schon wiederkommt, und Seite 12 - 13 eine gewöhnliche Anwendung des Motiva vom ersten Thema bringt. Hierbei konnte unu vorzüglich die Grundtonart Dnr, so wie eine auf sie bezügliche Modulationsorduung henntzt werden, und sich das Stück von Seite 12, System 4, Tact 4, an, wieder in Moll versenken und wie nun folgt den ersten Satz heschliessen.

Der zweite Satz (Adagio) beginnt mit einem Motiv von zwei Tacten, welches als Grundthema durchaus beihehalten wird. Der Gedanke, dieses Thema als Fugsto wenigstens durch die erste Hälfte des Satzea beizuhehalten, lag dem Componisten nabe, er hat ihn zu Anfang gehaht, warum verliesa er diesen Weg? es war dann immer noch Zeit, alles Das, was er in diesem Satze geschrieben hat, nachzubringen, da derselbe keine bestimmte Form hat, sondern sieh fantasieartig bewegt. Dadurch hatte er mehr Reiz erbalten und überdies im bessern Verhältniss zum ersten Satza gestauden; jener ist 12 und dieser 2 Seiten lang. Wir messen zwar die Güte eines Satzes nicht nach der Elle, aber eine grössere Ausbreitung war hier möglich und wünschenswerth .--Ungern vermissen wir in einer grösser angelegten Sonate das Scherzo, eine Form, in welcher der Componist seine Geschicklichkeit und sein Talent recht beweisen kann, und dieses in Bezug auf Harmonie, Melodie, Rhythmus, geistreiche Combinationen u. s. w.

Auch hier fehlt ein solches und es folgt dem kurzen Adele ist in Rondoform geschrieben, beginnt mit einem schwungvollen Themn im Haupttone (Emoll), und modulirt ungewigend nach der Paraillele zum zweiten Thema. Dieses selbst und die Tonart der Paraillele sind zu lang festgehalten, so wie das nun wieder folgende erste Thema zu unbedeutend bingestellt, süberdem dies zweite Thema in der Folge kaum wieder zu erkennen und die Modulationsordnung verfehlt.

Schon vom Adagio an ist eine Verilachung der Idee und der Satweien enrekher und erstreckt sieb his zuem Schlusse. Mit Stellen wie Seite 5. System 4. Tact 3 und 4 (chenao Seite 11 in der Trasposition), Seite 13, System 5, Tact 3 — 4, System 6, Tact 2 — 3, Seite 19, System 4, Tact 3 — 4, System 6, Tact 2 — 3, Seite 19, System 6, Tact 2 — 10, Seite 19, Seite 19,

H. Sch-g.

#### NACHRICHTEN.

Moskau, im Mai 1843. Deutsches Theater. Der Huld unseres kunstliebenden Menarchen verdanken wir den Besuch des deutschen ksiserlichen Opernpersonals im verflossenen Winter. Se. Exc. der Geheimerath und Ritter, Generaldirector aller kaiserl. Theater, Herr v. Gideonow führte die Gesellschaft selbst herüber und leitete mit Liebe und wahrem Eifer vom Monat September 1842 bis zum Weihnachtsseste werkthätig die Vorstellungen, die an änsserer Pracht nichts zu wünschen übrig liessen. Mit der Oper Robert der Teufel wurde begonnen, und das grosse Theater war von der eraten bis zur letzten Vorstellung stets zahlreich besucht. Die Gesellschaft spielte bis zn den grossen Fasten, Ende Februar 1843, zwei bis drei Mal wöchentlich, and gewann eine Ein-nahme von 242,000 Rubel B. A. — Eine eigentliche Recension von mehr als 50 Vorstellungen zu liefern, das würde zu weit führen, - nur eine zusammenfassende Relation theile ich mit von dem, was beifallig anfgenommen worden ist. Der meisten Wiederholungen erfreute sich : Die Jüdin von Halevy, die wohl an 18-20 Vorstellungen erlebt hat. Nächst dieser waren: Carl der Kühne (Wilhelm Tell) von Rossini, Fenella (Die Stumme von Portici), Norma, Der Freischütz sogenannte Cas-senstücke. Weniger Wiederholungen fanden Statt von den Opern: Don Juan, Otello, Jacob und seine Sohne, Lucrezia Borgia, Anna Bolena, Fra Diavelo, Der Barbier von Sevilla, Fidelio, Das Nachtlager in Granada, Die Vestalin. - Das hiesige, an sieh schon stark bosetzte und gute Orchester war noch mit 15 - 20 bedeutenden Mitgliedern des St. Petersburger kaiserl. Orchesters vermehrt worden. An der Spitze desselben stand der fiapellmeister F. Keller, dar die Direction mit Energie and Präcision führte und dessen Leitung der herrliche Künstlerverein mit sichtbarer Liebe folgte. Herr Kapellmeister Keller ist in der Behandlung des Orchesters susgezeichnet, seurig und besonnen; anch in dem ästhetischen und theoretischen Theile seiner Kanst ist er tüchtig, wovon ans zwei Messen von seiner Composition überzeugten, welche in den beiden hiesigen katholischen Kirchen, unter Mitwirkung des kaiserl. Oper- und Orchesterpersonals, mit Beifall ausgeführt wurden, worin blarheit, Einfachheit, kräftiger Ausdenck, reiche Melodie und kuastvolle Harmonie als Vorzüge allgemein ansprachen und den poetischen und declamatorischen Tousetzer erkennen liessen. Man darf ohne Anatand Herrn Keller zu den vorzüglichsten Operdirigenten zählen. Dabei ist er ein gebildeter und liebenswürdiger Mensch, der das Leben wie seine Kunst von einem höhern Standpunct betrachtet, als es gewöhnlich geschieht. - Von den Sangerinnen des Opernpersonals zeichnete sich Dem. Neurenther (hoher Sopran) aus und gefiel allgemein. Sie besitzt einen bedeutenden Umfang der Stimme, Stärke und Geläusigkeit, und, was zu bewundern ist, eine immer gleiche Reinheit und Sicherheit der Intonstion, immer gleiche Ausdauer und Kraft von der ersten Note bis zur letzten, in den längsten und stärksten Partieen, so z. B. Norma, in welcher Partie sie sich am glänzendaten zeigte und ausserordeutlich gefiel. Was Geschmsch und Seele betrifft, so bleiht wohl hier noch etwas zu wünschen übrig. Als Darstellerin verletzt sie nie die weibliche Grazie. - Mad. Leonow, geb. Eiserich, gleichfalls eine angenehme Erscheinung ohne besondere Repräsentationsgsbe, deren Stimme etwas gelitten hat, und die im Gebiet des Sanstreizenden, als liebliche Sangerin, z. B. ala Jüdin, gefiel. Sie ist gegenwärtig bei der kaiserl. russ. Oper als erste jugendliche Sangerin augestellt. Mad. Matthys (Mezzosopran) besitzt zwar Fertigkeit, aber ibre Stimme ist von beschränktem Umfaug, und ihrem Vortrag fehlt es au Seele, sie darf sich nicht his zu Particen wie Romeo, Lucrezia Borgia, Elvira (D. Juan) u. s. w. versteigen, für welche ihr die Natur auch die Gestalt versagt hat. - Dem. Hanf, zweiter Sopran, etwss scharfe aber leicht bewegliche Stimme, von nicht unbedeutendem Umfang, für leichte Partieen. - An einer guten Altstimme fehlte es ; weder Dem. Weihrauch, noch Mad. Hornike wurden in der Art Partieen beifällig aufgenommen. - Herr Holland, Regissenr. Seine Stimme (Tenor) hat gelitten, und sie eignet sich jetzt nur noch für einige ihrem Umfang angemessene Baritonpartieen, mit denen vorzugsweise ein leichtes und gewandtes Spiel verbunden ist, wie z. B. Figaro (Barbier von Sevilla), Fronlich (Vaudeville), Fra Diavolo u. s. w., in welchen Rollen Herr Holland sich mit einem unverwüstlichen Homor bewegte und das Publicom zu ranschendem Beifall mit sich fortriss. - Herr Beck, erster Tenor, kräftige, ansdauernde , jugendliche-Bruststimme , von seltenem Umfand, reine Intonation, Leidenschaftlichkeit im Vortrag wie im Spiel. Der Stimme wie dem Spiel fehlt jedoch

die gehörige kunstlerische Aushildung, sein Tenor eignet sich mehr für heroische, weniger für die sentimentalen Partieen. Als Melchthal (Tell), Jude (die Judin), trat er stets unter ranschendem Beifall nuf. - flere Bayer, im Besitz einer angenehmen Gestalt, musikaliseher Bildung und einer für zweite Tenorpartieen branchbaren Stimme, würde noch mehr leisten mit diesen Mittelu wenn ibn kunstlerische Leidenschaft beseulte. --Herr Hornike, zweite und dritte Tenorpartien, bewegt sich mit Leichtigkeit und sucht durch Spiel zn ersetzen, was ihm an Stimme abgeht. - Herr Wiedemann, kleine Tenorpartien, gewandter Schauspieler. - Herr Versing, erster Bass, eine angenehme Erscheinung in ernsten Partieen. Er besitzt ein köstliches Geschenk der Natur, eine sonore, umfangreiche, schöne Stimme, einfachen, kunstlosen Vortrag, wohlthuend und von hedeu-tender Wirkung in Rollen, wie z. B. Jacob (Jacob und seine Sohne), seiner Glanzpartie! Durch alle seine schonen Mittel ist er in dieser Rolle unübertrefflich ; ferner : Cardinal (Die Jüdin), Tell, Oberpriester (Norma and Vestalin) n. s. w. - Herr Rieter, ein junger Mann, gleichfalls im Besitz einer tüchtigen Bassstimme, die einer geachmackvollen Ausbildung zu pflegen werth ist, und der in zweiten Particen immer gern gehört wurde. - Herr Knupfer und Herr Becker, Basse, branchbare Sanger in zweiten und dritten Partieen. Der Bufto fehlte nud der Barbier von Sevilla litt gewaltig an diesem bedeutenden Mangel. Das sämmtliche Chorpersonal machten durch ihre guten Stimmen sowohl, als besonders darch die lebendige Theilnalime an der Handlung einen höchst erfrenlichen Eindruck auf das Publicum. - Die aussere Ausstattung war, wie gesagt, prachtvoll, unter den Decorationen befanden sich Arbeiten von dem herühmten Gropius, aber auch von hiesigen aasgezeichneten Malern wie Herr Schonian; das brillante Ballet wurde durch einige Petersburger Solisten unterstützt. - Man kann ohne Uebertreibung und ohne Pradilection sagen, die deutsche Oper wurde nieht nur von dem dentschen, auch von dem russischen Publicum mit wahrem Enthusiasmus fast bei jeder Vorstellung empfangen und zuletzt in derselben Anfregung entlassen und mit dem Wunsehe begleitet, sie hald wiederzusehen. Es wurden Sanger und Sängerinnen in den Hanptrollen stets mit stürmischem Beifall empfangen und hervorgerufen; in den Schlussvorstellungen wurde der Kapellmeister Herr Keller mehrmal nud zuletzt das sämmtliche Chorpersonal stilrmisch

Saison der Concerte in den grossen Fasten. Im grøssen Sasie der stiligen Gasellischaft überraseitte der Kapellaneister des russiecht kaiserl. Theaters Herr J. Johannis die Musikfreunde zuerst mit Rosstin's Stabat mater. Trotz allen Verwurfs der Higoristen, dass das Werk sicht im reinen Kirchenstyl gehalten sei, wird doch jedes Gemith hezanbert durch den Liebrick der sebbien Melodieen, durch die Klarheit und Kraft, Manniehfaltigkeit der Gedankten und Harmoniesen, dass Viele om mich hernm mit Entzücken aussriefen: "es ist ein Schatz der poetischen Ergiessung des grossen Meisters!" Warum auch soll der Mensch seinen Gott nicht soch in lieblichen Melodieen ausbelen? Warum der Sulfidder sieht under sie

der Nordländer? - Bin Engländer will Walzer aus seinen schönen Melodieen verfertigt haben? deste besser! lassen sich nicht die colossalen Shakespeartragodieen in leichte Operatexte umwandeln? Das Publicum war entzückt, und verliess den Saal mit der angenehmen Hoffnung, bald die zweite Aufführung des Werks zu hören. Es fehlten dem Concertgeber die Orchesterstimmen, und so machten zwei Fortepiano's und abwechselnd die Physharmonica die Begleitung. Die Singstimmen traten dentlich hervor und machten einen sehr angenehmen Eindruck. Das grandiose Portament des Herrn Versing (Bass), der sanfte Tenor des Herrn Bantischew, die Damen Leonow (Sopran), Michailowa (Alt) befriedigten durch den schmucklosen, edlen Vortrag das Auditorium. Die Chore waren gut eingeübt und beeifert für die beste Wirkung des Kunstwerks. Man las das Wohlgefallen in Aller Angen, und ", ach, wie achön!" lispelten viele weibliche Stimmen. Am Schlusse lohnte ein Beifallssturm dem Meister, der das Werk erschaffen, und dem, der es zu nuserem Genusse zur Ausführung gebracht. Die Einleitung zu diesem Concerte machte C. M. v. Weber's Ouverture zur Euryanthe, den Schluss desselben Beethoven's Symphonie: Die Schlacht bei Vittoria. Beide Werke wurden von dem wackern hünstlerverein des kaiserl. Theaterorchestersters, unter der Leitung des musikbegeisterten J. Johannie, mit Präcision und Energie ausgeführt. - Wiederholt wurde bald derauf die herrliche Tondichtung: Stabat mater für eine wohlthätige Anstalt verwaister Kinder bei vollem Hause durch die hiesigen Musikfreunde, und zwar mit Begleitung des vollständigen Orchesters. Unter den Solostimmen zeichnete sich die Grafin Toletoi durch seelenvollen Vortrag. Fraul. Soimonom durch ihre schone, knostgeübte Sopranatimme und das Fraul. Ewremow durch ihren weichen. lieblichen Mezzosopran vortheilbaft aus. Danehen standen Bass und Tenor in keinem Verhältniss zu den Herren Versing und Bantischew. Das Quartett, ohne Orchesterbegleitung, in der zweiten Ahtheilung, war in Gefahr, Fiasco zu machen. Die Chöre gingen vortrefflich. Als Lenker des Gauzen fehlte Herr J. Johannis. - Der Professor des königl. Conservatoriums in Brüssel und erster Clarinettist Herr Joseph Blaes hat in zwei ziemlich besnehten Concerten, durch seinen sebonen Ton, seinen geschmackvollen Vortrag einiger Fantasiestücke und der Tyrolienne (Favorit der Mad. Malibran) und durch sein hezauberndes Echo das Publicum entzückt. Nicht minder erfreute sich die ausgezeichnete Süngerin Dem. Elise Meerti von Briissel durch ihre wohlthuende Stimme und ihren kunstgehildeten Vortrag des allgemeiuen Beifalls, und zu bedauern war, dass auch sie sich keiner reichen Einnahme zu erfreuen batte. - Dagegen gab Herr Rubini drei Concerte im grossen Saale der adligen Gesellschaft und eins im grossen Theater hei vollem Hause und bei erhöhten Preisen. Wenn ich nun gegen die Ritter des modernen Geschmacks stossen sollte, so muss ich mich auf ihren Unwillen gefasst machen, aber ich kann nicht anders als gerad heraussagen, der mechanisch künstliche Gesang des Herrn Rubini bat mir nicht gefallen. Er besitzt keinen vollständigen und reiuen Umfaug der Tenorbruststimme mehr, und wo ihm

dieger abgeht, da falsetirt er mit einer allerdings seltenen Virtuosität, Es ist aber ein Unterschied zwischen dem Virtnosen und dem Kunstler. Der Erstere strebt nach Fertigkeit, Gewandtheit in der Behandlung der Konstmittel und des physischen Vermögens, der Letztere nach dem reinen seelenvollen Ausdruck, und in diesem liegt der Zauber der Musik. Unsere Classiker haben stets die Natur der Menschenstimme in ibren Tondichtungen berücksichtigt und sie nie überschritten, so Mozart in seiner schönen Tenorarie im Don Juan: "Il mio tesoro intanto." - Auch diese Arie trug Herr Rubini in einem Concerte vor, aber keineswega war die Production ge-eignet, aeine Stimme und Metbode in ein vortheilbaftes Licht zu atellen. Donizetti und Pacini sagen ibm weit besser zu. Herr Rubini ist beutebeladen nach St. Peterahurg zurückgekehrt, nm dort, wie es heisst, mit Hilfe der deutschen und russischen Operusänger italienische Vorstellungen zu geben. - (Beschluss folgt.)

#### Carnevals- und Fastenopern in Italien u. s. w. (Fortsetzung.) Insel Sardinien.

Cagliari. Mit Herrn Nicolai's Templerio begann die Stagione in dieser Hauptatadt zur Befriedigung der Zuhörer. Die hübsche Prima Donna Librandi (eine Deutsche) war in der Rolle der Rebecca vorzüglich; es fehlt ihr blos eine sehr gute Anssprache. Ihr würdiger College, Tenor Mugnai, der boffen läsat, theilte mit ibr den Beifall. Die Bassisten Righini, Fiorio nebst der Gamarra thaten ihr Mögliches. In der nachher gegebenen Regina di Golconda von Donizetti sang abermals die hier schon bekannte Taasini nebst dem ebenfalls bekannten Buffo Rivarola. Einen weit glänzendern Empfang fand darant, wie natürlieb, Rossini's Barbiere di Siviglia, worin Herr Fiorio den D. Basilio, Rivarola den D. Bartolo, Mugnai den Figaro, und die Tassini die Rossina mschte. Noch mehr als der sogenannte immer blühende Barbiere gefiel Anber's Muta di Portici.

Sassari. Donizetti's Lucrezia Borgia fand anfänglich theilweise Beifall, namentlich das Duett zwischen der Prima Donna Sonderegger und Tenor Ferrari, die Cavaline des Bassisten Avignone, die Stretta des Terzetts; in den folgenden Vorstellungen, die sich auf ein Dutzend belanfen mögen, nahm anch dieser Beifall ab. Den nachher gegebenen Prigione di Edimburgo ging es nicht viel besser, weil der Buffo Grandi unwohl war. In Donizetti's Roberto d'Eveux gab ea keinen Buffo mehr, derowegen auch die Theatergeschäfte besser gingen. Im Ganzen gefiel der Bassist am Meisten.

#### Lombardisch - Venetianisches Königreich.

Mailand (Teatro alla Scala). Drei Opern-Fiasco's, ein Opern-Fanatismo, die zwei ersten jetzt lebenden Tanzerinnen: die Taglioni und Cerrito, waren die Carneval - und Fastenbegebenbeiten im grossen Theater.

Die wackere Frezzolini und etwa Tenor Guasco ausgenommen, war die De Giulj, wie bereits im vorigen Berichte erwähnt, anch in dieser Stagione nicht das geglaubte Mirakel; sie machte einiges Anssehen in der einzigen Oper Nabucodonosor von Verdi, in der sie anch künstigen Frühling in Wien singen wird. Den französischen Bassisten Derivis kennen die Leser bereits als gar nichts Superlatives, dasselbe gilt vom Bassisten De Bassini, von der Altistin Alboni und dem Tenor Severi mit einer distonirenden starken Stimme. Nimmt man nun an, wie es anch wirklich ist, dass besagter Opern-fanatismus durch eine unerklärliche achr starke Partei der Personen beseelt entstanden, für den Musikkenner blos historisch existirt, so batte Letzterer im Grunde für seine 100 Zwanziger (331/3 Augsh. Gulden) als Stagione-Abonnementstaxe keinen andern eigentlichen Genusa als benannte beide Tanzerinnen, oder besser zu sagen: die einzige classische Taglioni. - Die Stagione begann mit Ricci's (Federico) nener Oper Vallombra. einem armseligen Product, das einen verdienten Piasco gemacht hat and mit genaner Noth drei oder vier Mal gegeben wurde. Donizetti's Lucrezia Borgia, der Frezzolini Steckenpferd, half einstweilen heraus. Rossini's Assedio di Corinto, worin die De Giali, die Altistia Alboni, Tenor Severi and Bassist Derivis sangen, machte einen zweiten Fiasco; Einer gab der Musik, ein Anderer den Sängern, ein Dritter beiden zugleich Schuld. Bald nach diesen Bedrängnisaen ging Herrn Verdi's neue Oper: I Lombardi alla prima Crociata mit einem beispiellosen Fanatismo in die Scene, während die wahren Kenner, Italiener und Nichtitaliener, in der ganzen Musik, eben so wie im Nahucodonosor, dem sie doch bei Weitem nachsteht, nichts Besonderes, aber wenig Gesang und viel Lärm gesunden. Das Buch, worin Vatermord und andere Gränel der heutigen Oper vorkommen, hat 13, aage dreizehn, Gebete anfznweisen. Diese Blätter (1840, No. 6) haben die erste Oper des Herrn Verdi gehörig gewürdigt, mehr ist von ihm jetzt nicht zu sagen, als dass seine neue Oper in melodischer Hinsicht bedentend verloren hat; ein in ibr vorkommendes auf der Scene gesungenes Ave Maria ist wahrhaftig erhärmlich. Dass die Lombardi, gegen welche Niemand, ohne den Bon ton dea Mailänder Carnevals 1843 zu verletzen, was zu sagen wagte, die meisten Vorstellungen der Stagione gehabt, kann man sich denken. Die letzte Oper. neu für Mailand, war die von Herrn Marliani 1837 zu Paris für die Grisi, Rubini und Lablache componirte Ildegonda, in welcher hier die Rolle des Rubini für die Altstimme eingerichtet wurde. Herr Marliani hat während seines langen Aufenthaltes zu Paris ganz andere Musik gehört als in Italien, und so manches Treffliche der deutschen Schule eingesogen, das in seiner Ildegonda den Eingeweihten erquickt. Das etwas matte. auch nicht gut vorgetragene Ganze musste um so mehr nnterliegen, als es nach Herrn Verdi's Lombardi anf die Bübne kam, mit welcher Oper es also, um die Frezzolini, welcher Herr Verdi gar viel verdanken muss, ruben zu lassen, aus Noth abgewechselt.

(Teatro Re.) Die bereits im vorigen Berichte angezeigte Gesellschaft, in welcher die Gazzaniga und der Bullo Camhiagio die Hanptzierden waren, wiederholten II Sogno di Primavera, Columella, I due Sergenii. Eine ältere hier nubekannte zu Neapel von Ricci componirte Opera buffa: II diavolo condannato a preuder moglie machte einen respectable Fianco. Rossinis hereit otta ausgestorbener wellberähmter Tancredi ging einige Malbei aller warmen Winterwitterung kalt über die Breter. Ganz zuletzt fand eine neue Oper von Herra Mazzucato, Luigi V., Re di Francia, starken Beifall. Referent konnte sie zufüligerweise nicht bören.

Im biesigen Conservatorium wurde am 2. Jannar vom Mailänder sehr reichen, jungen Duca Giulio Litta eine neue Oper, Bianca di Santa Flora, theils von Zöglingen benannten lautituts, theils von austienden Künstlern ehenfalls mit starkem Beifall gegeben. Es beisst allgemein, man werde Ostere Händer's Messiss dasselbst auführen.

Im grossen Theater gab die Albertazzi einmal vor leeren Bänken eine musikalische Academie. Der weltberühmte bier geborene Mandoliuspieler Pietro Vimercati, der Paganini auf seinem Instrumente, der wenigstens zweimal hereits Europa durchreist, liess sich zwei Mali in den Zwischenacten im Theater. Re auf seinem Instrumente bören, und erregte allgemeine Bewunderung. Heute gibt er eine musikalische Academie im Redoutensaale. Er versicherte mich, nie mehr nach Italien zurückzulchern und wahrscheinlich für immer in England zu verbleiben.

Como. Rossini's Barbiere di Siviglia etäfinete den Carneval sebr fröhlich. Die Montacchielli gab die Rosina recht hrav, und wählte zur Arie am Clavier eine aus Peini's Niobe, mit welcher auch Rubini, die Pasta und Duprez glänzten. Tati mit angenehmer Stimme machte den Almaviva, Herr Dal Vivo den Figaro zienlich gewandt, und Herr Franchi den D. Bartolo. Auch Donizetti's Regina di Golconda, mit ungebeurem Abstand vom Barbiere, machte Glück. Eine Letzis Borgognoni betrat die Bühne zum ersten Mal in Coppola's Nina pazza per amore und fand Aufmunterung. Die Cenerentola beschloss die Stagione eben so fröhlich als sie Angefanzen.

Pavia. Paeini's Saffo, für deren Rolle der Brambilla (Erminia) Kräfte wohl nicht hinreichten, fand keine gute Aufnahme. Weit besser ging Ricci's Searamnecia, worin die Brambilla die Sandrina, die Benetti den Contino, Leoni den Tomaso, Malvezzi den Lelio, Giorza den Scaramnecia nad Botturi den Domenico machte.

Cremona. Eine neue Oper von Maestro Valier, Lucrezia degli Obizzia beittell, verunglickte ji nder zweiten Vorstellung messte zur Hälfle des zweiten Actes des Vorbang herabgelassen, darand das Theater geschlossen werden. Am 17. Januar wurde es mit den Puriritani eröflunet, worin Tenor Bianchi, der anfänglich nicht gefiel, eben so wie die Vernhet stark, und die Bassisten Mignani und Panzini ziemlich applandirt wurden. Den I. Februar gab man Donizetti's Gemma di Vergy mit gutem Erfolge, deren zweiter Act zuletzt mit dem zweiten Act des Nuovo Figaro von Ricci gegeben wurde.

Bergamo. Pacini's Saflo mit der D'Alberti, der Tantalora, dem Tenor Paterni und Professor Giordani machte kein besonderes Glück. Mercadante's Yestale, worin die brave Matthey, die Tantalora, Paterni und Guscetti sangen, ging es der Musik wegen sicht riel besser. Daranf versuchte man wieder die Saffo, da sie aber noch weniger Billette machte, so dachte man an das Ex duobus malis minus eligendum und gab wieder die Vestalen. Am 9. Februar hatte die D'Alberti ihr Beneficiat Ricci's Gazza ladra, worin sie das Roudo aus Donizetti's Betly einlegte und stark beklatscht wurde. Den 18. hatte Paterni sein Beneficiat mit Donizetti's Gemma di Vergy, worin die Matthey in der Titelrolle sich vielen Beifall erwarb.

Brescia. Meverbeer's mit grosser Ungeduld erwarteter and seiner Wichtigkeit wegen bis zum 1. Januar verspäteter Roberto il Diavolo fand die glanzendste Aufnahme und übertraf alle Erwartung; man betrachtete ihn als eine Riesenoper, die er allerdings im Vergleich mit den Pigmäen der heutigen italienischen Oper ist. Die beiden Damen Gambardella und Rusmini machten sich Ebre, desgleichen Herr Del Pesce als Bertram; selbst der Anfängertenor fand Beifall. Dass für die Tänze gut gesorgt wurde, macht schon der Umstand hegreißlich, dass Balletmeister Morosini Impresario der Stagione war; er wurde bervorgerufen. Kurz, Meyerbeer's Musik wurde zuletzt als sublim erklärt. Zum Benefic der Rusmini wurde am 31. Januar die Oper La Fanciulla di Castelgandolfo vom hier geborenen Dichter und - auch -Maestro Temistocle Solera, mit einem vaterländischen Forore. Die Leser kennen bereits Herrn Solera und dessen Fanciulla. - Donizetti's Gemma di Vergy beschloss die Stagione.

Mantua. Die Bortolotti, die Santolini, Tenor Deval nad Professor Corelli bildeten ein gutes Easemble, nad Pacini's Saffo, worin die Chöre freilich distonirten, fand theilweise ziemlich starken Applaus. Herr Deval, mit all seiner schwaeben Stimme, glänzte hierauf in Mercadante's Giuramento, der auch mehr als die Saffo und der aachber gegebene Donizetti'sche Marino Faliero (Cosselli's einstiges Steckenpferd) gefallen bat.

Verona (Teatro Filarmonico). In Mercadante's Giuramento maebte sieh die Goldberg abermals grose Ehre. und wurde oft hervorgerufen. Der gute Tenor Milesi, dem etwas mehr Leben im Gesange zu wünschen ist, war nach ibr der Begünstigteste. Mindern Applaus erhielten die Beltrami-Barozzi und der unpässliche Bassist de la Vigne, den bald flerr Meini ablöste. Herrn Nini's Marescialla d'Ancre hat bei allem guten Willen der Goldberg und des Milesi einen Fissco davon getragen. Donizetti's Anna Bolena, worin die Goldberg die Titelrolle trefflich, die Tirelli, die Barozzi, Milesi und Meini die übrigen Rollen mehr oder weniger gut gaben. war natürlieherweise darauf sehr vollkommen. Die Benefizvorstellung der Goldberg war ein glänzendes Fest, es regneten unter andern vielen mitunter sehr lange Lob-gedichte auf sie. Herrn Graffigna's neue Oper Eleonora di S. Bonifazio, wiewohl eine moderne Povertà, wurde am 11. März stark beklatscht, wozu die Goldberg und Milesi das Meiste beitrugen.

Vicenza. Donizetti's Gemma di Vergy mit der Goggi, dem Tenor Caggiati und Bassisten Torre, und Mercadante's Vestale, worin auch die Poppi wirkte, erfreuten sich beide einer sehr guten Aufnahme. Die Prima Donna war die Begünstigteste. Francesca da Rimini, vom hier geborenen Maestro Canneti neu componirt, erregte einen vaterländischen Fanatismus. Aus begreiffliche Ursachen loben öffentliche Blätter die Musik ganz ausserordentlich; sie gesellt sieh aber blos zu ihren übrigen Schwestern mittlerer Grösse.

(Baschluss folgt.)

## Feuillelon.

In Hannover wird man ein neues Schauspielhaus bauen, das in vier Jahren fertig sein soll.

Der junge Meklenburgische Componist von Flotow ist jetzt in Paris, um eine von ihm componirto Oper: "Camocas" aof dem Opéro comique zur Darstellnug zu bringen.

In Brussel hat ein Berr Breunig, der sich mit grassem Eifer dem Stadiom des nou erfandenes lastrumentes "Harmonica-Pinao" widmet, ein Coucert auf demselben mit eligemeinem Beifalle ge-Die Ersindung wurde in Wien gemacht und besteht in der Verbiedung der Harmonica mit dem Pinnoforte, und zwar so, dass mae fecaltativ beid des eine bald das andere lustrament in Bewegung setzen öder auch beide zu einer bochst lieblichen Harmonie vereiniges kann. Herr Breunig , früher Clevierspieler , bat auch mehrere wirksame Compositionen für das Harmonien - Pinco geschrieben.

Redacteur : M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 13. bis 19. Juni d. J.

Bach, N. G., Amusement de Solon p. le Pfte. Op. 12. Bonn, Simrock. 2 Fr. 25 Cent.

Beethoven, L. v., Sonstap. il Pfte ed un Violina oblig. Op. 47. Nouv. Edit. Ebend. 6 Fr.

Beyer, F., 30 Leçons Récréations agréables et brill. p. le Pfte. Op. 62. Liv. 1. 2. Ebend. à 3 Fr.

Chaulieu, C., Le Progresseurp. le Pfte. 36 Etudes. Ebd. 3 Fr. 50 Ct. Cserny, C., 12 Rond. suisses p. le Pfte. Op. 695. No. 1-12. Ebeud.

Döhler, Th., Torneo-Transscription. Melodie de l'Opéro: Il Torneo paraphresée. Op. 45. No. 4. Berliu, Schlesinger: 221 Sgr. Duvernoy, J. B., Ecole du Mécaciame. 15 Etudes p. 1e Pfic comp. ex-

press. ponr précèder celles de la Velocité de Czerny. Op. 120, Leipzig, Breitkopf at Hartel. 1 Thir. 10 Ngr. Enckhausen, H., Festmarsch f. d. Pfto. Op. 62. Hannover, Bach-

mson, 174 Ngr. Gerold, F., Grosser Festmarsch f. Pfte. Ebend. 74 Ngr.

- Sammlag v. Märsches f. d. Pfle. No. 7, 12. Ebend. à 5 Ngr. ... - Favorit-Tyrolicone f. d. Pfte. Ebend. 2; Ngr.

Goetschy, J., Mignardises, 12 pet. Morceaux fac. et doigtées p. Pftc. Op. 25. No. 1. 2. Bona, Simrock, à 2 Fr. 50 Cat.

del, Cherstimmen nom Orat, : Samson, Ebend, 4 Fr. Hiller, F., 6 Gesnoge f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 26. Ebend. 3 Fr.

Rühmstedt, F., 8 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 8. Heft 1. 2. Cassel, Appel. a ? Thir. Rullak, Th., 1 ogr. Pant. sar: La filfe du régiment p. le Pite. Op. 13.

Berlin, Schlesinger. 25 Sgr.
Runze, G., Tinnen, d. Oper: Der Wildschütz f. d. Pfte. Op. 44. Leip-

zig, Breitkopf u. Hörtel. 15 Ngr.

Lemoine, H., Pet. Récréet, music. p. le Pfte. Choix de 48 Morceaux. - No. 1, 2, 3. Bunn, Simrock. in 2 Fr. 50 Cnt.

Lauis, N., Dao cone, p. Pfte et Vlon. Op. 124. Baau, Simrock 5 Fr. Varist, brill, s. le Code noir à 4 mains. Op. 126. Ebd. 3 Pr. 50 Cnt. Marschner, H., Festspiel z. Vermählungsfeier d. Kroupr. v. Hannover f. Gessug u. Pfte. Op. 122. Honnover, Bachmann. 1 Thir. 25 Ngr. - Darous cinzelo No. 2. Arie f. Touer m. Cher. No. 3. Fastmarsch.

No. 5. Lied f. Bariton, Ebend, a 72 Ngr.

Mendelssohn Bartholdy, F., 6 Lieder ohne Worte m. Gesang v. Christero. Bong, Simrock, 4 Fr. Mozart, W. A., Figares Hochzelt. Rt. - Ausz. Berlin, Weldle. Sub.-

- Potp. n. d. Entführung f. d. Pfte. Leipz., Breitkopf u. Härtnl. 20 Ngr.

- Potpourri a, Idomeneo f. d. Pfte. Ebeud. 26 Ngr. Neubauer, F., 3 Gesange f. Ges. u. Pite. Hannover, Bachmann. 10 Ngr. Quidant, Im., Fragment musical p. le Pfte. Bann, Simrock. 1 Fr. Ravina, H., And. Allegro et Prestissimo. 3 Capr. p. le Pfte. Op. 6.

Ebend. 3 Fr. 50 Cut.

- Valsa brill, & 4 maius. Op. 7. Ebend. 3Fr. Rosellen, H., Faut. brill. a. Semiramisp. le Pfte. Ebd. 3Fr. 50 Cnt. Rossini, Potpourri a. d. Barbier v. Sevilla f. Pfre. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 20 Ngr.

- Potpourri a. Otello f. Pfte. Ebend. 20 Ngr. Schwencke, C., Fant. s. la Chatte métamorphosée en femme à 4 mains.

Op. 52. Bonn, Simrock. 2 Fr. 50 Cnt. ogler, F., Die Parade kommt ! Geschwindmarseb, No. 2, f. Pfte. Op. 22. Landsberg, Vogier u. Kiela. 28 Sgr.

Foss, C., Exaucement, Ithopsodie de Cone. p. le Pfte. Op. 33. Leipzig, Breitkopf et Hartel, 121 Ngr.

Mororau de Conc. Var. s, no themo fav. p. le Pfte. Op. 47. Ebd. 20Ngr. Weber, C. M.v., Ouv. z. Abu Hassan f. Orch. Boon, Simrock. 9Fr.

Wenzel, E., 3 Marsche f. d. Pfte 12; Ngr., ciazelo a 5 Ngr. Heanover, Bachmaun.

### Ankündigungen.

Von dem berühmten Clavier-Virtuosen Fr. Liszt sind folgende Compositionen in unserm Verlage erschienen und durch alle Buch - und Musikolienbandlungen zu beziehen:

Fantaisie sur la Tyrolienne de la Fiancée. 20 Ggr. Beethoven's 6 geistliche Lieder von Gellert, für Pinnoforte über-

tragen in einem Baude gebeftet. 1 Thir. 16 Ggr. - Dieselben einzeln au 8 bis 12 Ggr. Rondrey fantastique sur le thème espagnol : ... El Contrabandista."

Réaneze inhasseque :

4 Thir,

Schuberf 4 geistliche Lieder für Pianoforte übertragen in einem

Baude. 1 Thir. 16 Ggr.

Dieselben einzeln zu 8 bis 12 Ggr.

Barcarole venetienae fur Gesang and Piano. B. Ggr.

Beethoven, gr. Septuor, Op. 20, transer, p. Piano, 4 Thir. 16 Ggr.

Grande Fantaisle sur des themes de l'Opera : "Sonnambula." 1 Thir. 8 Ggr.

Obige Werke seichnen sich durch Elegans and Correctheit aus. . Schuberth & Comp. in Hamburg und Leipzig.

#### Stelle - Geauch.

Ein junger Mann, welcher grundliche Studion in der Musik gemacht ond bei ausgezeichneten Lebrern sieh ausgehildet hat, sacht in einem Orchester Austellung als Violioist. Derselbe kaun in jeder Beziehung genügende Zeugnisse, von anerkannten Auto-ritäten der Kanst, sowohl über Brauchbarkeit zu der von ihm ge-wunschten Stelle, als über Fleins und sittlichen Werth ausweisen. Zu naberer Auskeruft erhietet sich die

Mumz'sche Musikalien - Handlung in Stattgart.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtet in Leipzig.

#### ALLGEMEINE

## MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 28sten Juni.

M 26.

1845.

Inhalt: Characteristik der Beethoven'sehen Sonaten und Symphonien (Beschluss). — Recensionen. — Nachröhten: Aus Berlin. Aus Celle. Aus Arasladt. Aus Moskau (Beschluss). Aus Radolstadt. Carnevals - und Fasteroppen in Itslien u. s. w. (Beschluss). Kurzgefaste neuente Nychrichted etz intlesieschen Oper ansaertable Itslien. Aus Boschus — Verschusten der intlesieschen Oper ansaertable Itslien. Aus Boschus — Fernilleien. — Verschusten — Verschussen — Verschusten — Verschussen — Verschusten — Verschussen — V zeichniss neuerschienener Musikulien. - Ankundigungen.

Characteristik der Beethoven'schen Sonaten und Symphonien.

Zweite Abtheilung.

Sumphonien, wo Beethoven selbst durch Ueberschriften die zum Grunde liegende poetische Idee angedeutet hat.

Die Eroica. Der erste Satz führt das Leben eines Helden in allen Abstnfungen an dem geistigen Ange vorüber - seine Trimmphe, seine geistigen Kämpfe; auch die zarteren Regungen des Herzens, und dann, wie sein Ruhm, sein Name auf Aller Lippen schwebt, wie er von Allen gepriesen wird. Dieses Feiern, Bewandern ist am Schonsten im Schlass ausgedrückt, wo die Thema's im gewaltigsten Zasammenklang erscheinen, wie er nur je gedacht worden.

Der Tranermarsch weckt auf erschütternde Weise alle Gedanken, die hei dem Tode eines grossen Mannes den denkenden und fühlenden Menachen bewegen. Wir sind durchdrungen von der Vorstellung der Nichtigkeit alles Irdischen, wir hören die Donner der Ewigkeit über die Gräber rollen, wir fühlen, wie der Held fest dem Tod entgegen sah, was besonders in der Durebführung nach dem Dur, durch die frei und kühn eintretenden Diasonanzen, glücklich angedeutet ist. Dann steigert die Klage sich mehr und mehr, bis sie sich gleichsam in der höchsten Leidenschaft übersehreit, - da tritt auf einmal tröstend und beruhigend die Melodie in Aadnr ein, die Klagen werden rahiger, nur hier und da vernimmt man noch ein leises Schluchzen. Und so endigt dann Alles -Alles verhallt, wie jeder Laut der Erde endlich verhalhen muss - nur das geschmückte Grab bleibt nan Verlassen in der Einsamkeit zurück.

Das Scherzo führt uns heitere Scenen ans dem Leben des Helden vor - Freude und Lust umgeben ihn. er zieht hinans in den grünen Wald, Hörner ersehallen, erst zar Jagdinst ansfordernd, dann mit ihrem Zanberklang Sehnsucht and Liebe erweckend. - Vielleicht würde Beethoven mit dem Tranermarsch gesehlossen haben, wenn er schon damals gewagt, die herkömmliche Folge za verlassen, wie er es in der neunten gethan. So ist der Uebergong vom Trauermarsch zum Seherzo etwas zn frappant.

Das Finale kann man als einen Hymnus zum Preise des Helden betrachten - einzelne Stimmen treten auf, geben die Weise an, in die endlich Alle einfallen. Sehr schön spricht sich in dem Andante vor dem Schlass die Liebe und Znneigung, das Durchdrungensein von der hohen Gesienung des Helden, der Alle mit dem Höchsten. was die Mensebbeit erreichen kann, mit Freiheit und den Segnangen des Friedens beglücken will, sich selbst und seinen Ehrgeiz ganz in den Hintergrund stellt. aus. Wenn es begründet ist, dass Beethoven damals Napoleon als Ideal eines solchen Helden bewinderte, so kann man aus dieser Stelle sehen, mit welcher Wärme der Empfindung sein für alles Hohe so begeistertes and empfängliches Gemüth Napoleon verehrt hat. - In der Wiederholung der Motive aus den ersten Sätzen liegt etwas Grosses - ein Durchkreuzen der Empfindungen wird dadurch erreicht, wie es der Dichter, da er die Gedanken muss auf einander folgen lassen, nie hervorbringen kann.

2) Die Pasteral - Symphonie. Ihretwegen ist Beethoven von den Aesthetikera seiner Zeit vielfach angeseindet worden, vielleicht aber darch Nichts genügender gerechtfertigt, als durch Folgendea, was eine geistreiche französische Dame in einem Briefe an Meyerbeer darüber sagt : ,, Bis es einst Licht wird, bleibe ich überzeugt, dass die schönste aller Künste sämmtliche feine Abstufungen des Gefühls und sämmtliche Phasen der Leidenschaft darzustellen im Stande ist. Mit Ausnahme metaphysischer Erörterungen, und nach diesen trage ich für mein Theil kein Verlangen, kann die Musik Alles ausdrücken. Die Schilderungen der Natur-Scenen finden in ihr ideale Farben und Linien, die zwar weder genau noch ansgeführt, aber eben deshalb um so allgemeiner und poetischer sind. Ist Beethoven's Pastoral - Symphonie nicht viel berrlicher and umfassender, als die schönsten gemalten Landschaften, and öffnet sie nicht der Phantasie die bezanberndsten Anssichten, ein ganzes Engsdin- oder Meissner-Thal, ein ganzes irdisches Paradies, in welchem die Seele sich emporschwingt, die anbegrenzten Horizonte, die sieh unaufbörlich vor ihr anfthan, weit hinter sieh zurücklässt und vorübersliegt an Gemälden, wo das Ungewitter beranfzieht, ausbricht und sieh beruhigt, wo die Sonne den Regen von den Blättern trinkt, wo die Lerche ihre

fenchten Flügel schüttelt, wo das beengte Herz sich ausdebut, die gepresste Brust sieb erweitert, wo Geist und Körper sieh aen beleben, und, mit der Natur sich verschmelzend, in eine wonnige Rube zurücksinken."

Ich füge noch von Mosengeil eine poetische Darstellnag der vorberrschenden Empfudungen in der Pastoral-Symphonie im Auszug bei, voraussetzend, dass sie vielen Lesern nicht uninteressant sein wird, vielleicht

auch weniger allgemein bekannt geworden ist.

Der Dichter selbst kündigt den ersten Act an: "Das
Erwachen beiterer Empfindungen bei der Ankunft auf
dem Lande." Das einfache Lied der Schalmeien, der
kunstlose, weitschalleade Freuderraf des Alpenborns
zieht zu uns her über die stille, sommerlich blühende
Flur — das Echo trägt jeue Klänge hald stark, bald
leise nachballend, durch die ganze Dichtung hin, uud bält
den Hörer auf dem beiligen Boden, wohn in hin der Dichter gehoben hat, his zum Ende fest. Er wird mit ihm
heimisch auf diesen blumeureichen Matten, er sieht die
blühenden fröblichen Gestalten, die sie helben, nahe
und fern, jetzt einzeln, jetzt in trauter Vereinigung vorüberwandeln, and ist glücklich mit ihnen.

In der Sceae am Bach ruht der Dichter, den begeisterten Blick bald in das tiefer, reine Blau des Himmels versenkt, bald an den Blumen weidend, die sich
dem leichten Lüftchen neigen, bald auf den Büschen,
womit sich der sauft murmelnde Bach kühlt. In den ununterbrochenen Wogen und Wellen, worin Saiten- und
Blasinstrumente mit einander wechseln, ist ein entzückender Reichthmm von Tänen vernechmbar. Hier und da
icht eine liebliche Melodie durch, doch vorherrschend din
die süssen Kehlen der Vögel. Sie zwitschera und girren durch die Büsche flatternd und spielend; am Boden
lockt die Wachtel, aus der Höbe icht das Trillern der
aufsteigenden Lerche zurück, der Nachtigall schmelzender Flötenlaut und des Kukuks zweitöniger Ruf.

Das Scherzo stellt das Naive der Frendigkeit unverkünsteller kräftiger Naturen herrlich dar. Aber mitten in der Frende tritt ein bisher unbemerkt gebliebenes Gewitter über den Bergen bervor. Wir hören die
zuckenden Biltze zischen, den stürzenden Regen ranschen, den Starawind dareh Klüfte und Wälder benlen
und pfeisen, die kräftigen Donnersehläge, die immer häufiger fallen — doch sehnell zieht das Wetter vorüber,
die leisen Paukenwirbel deuten an, wie es in der Ferne
verhallt.

Bald bören wir wieder die befreundeten Töne des Alpenhornes. Sie erföffen den letzten Satz: "Froba und dankbare Gefüble nach dem Starm" überschrieben. Sie sehallen durch den ganzen dankenden Gesang bis an's herzerhebende Ende des Stückes.

Die Kunst der Behandlung und Vertheilung der Parieteen kann sich nirgenda glänzender kand then als bier! Die Tiefe des Gefühls und Zartheit des Ausdrucks, womit der Künstler diese Frende bezeichnet, die sich von einer, welche in den frühbern Sezene herrseht, durch die Belmischung des frommen Dankes unterseheidet, — die immer steizende Begeisterung, die dem heitern Spiel ein edles, ja erhabenes Ende zu geben weiss, rührt und entzfiekt das Herz.

5) Die neunte mit Schillers Ode an die Freude.

Unter allen Empfindungen des menschlichen Herzens bot die Frende, verschieden nach den Quellen, den eis ealsprang, dem Meister den reichsten Stoff zu seinen Compositionen. Ihr wollte er besonders huldigen — sie begeistert ihn zu dem Riesenwerke, zu der neunten Symphonie. In neuer Stufenfolge ordnete er in erschiedenen Sätzet die Frende erscheint erst in ihrer irdischen, ja dämonischen Beimischung im ersten Allegro, in rein menschlicher Weise im Scherzo, vergeistigt im Adagio, das ganz in einer Art und Weise gehalten ist, die den Stimmungen entspricht, in welchen der Mensch, vergessend alles Sinnliche, sich ganz dem Höhern hingibt, and entzückt die reinste Wonne eines verklärten Daseins trinkt.

Die passende Einleitung zum Hymnus zu finden, hat Beethoven viel Nachdenken verursacht, bis die jetzt vor uns liegende von ibm angenommen worden.

Unheimlich, als sollten die Geister der Finsterniss herausbeschworen werden, beginnt das Finale. Die Bässe in den Recitativen scheinen zu fragen, wo die wahre für das Menschenherz sich eignende Frende zu suchen sei. in welcher Weise ihr Lob am Genügendsten könne gesungen werden. Daranf schweben wie Geistergestalten die Thema's der ersten Sätze an uns vorüber, aber der Meister findet in ihnen nicht, was er ansdrücken will. Endlich erscheint die Melodie, die ihm genügt - erst ergreifen sie die Bässe, dann mehr und mehr Instrumente, bis das ganze Orchester einfällt. - Vorübergehend kehren Zweifel und unbeimliche Gedanken zurück, - bald werden sie verdrängt durch die eintretende Menschenstimme, welche singt: "O Freunde, nicht diese Tone, sondern andere und freudenvollere." Kein irdischer Misslaut soll das unbedingte Feiern der Himmelstochter mehr stören. Und nun wogt die Seele in einem Meer von allen Arten der Freude - die des Menschen am Menschen, die des Gatten, des Preundes (wie der Dichter es angedeutet) wird ausgesprochen; am Tiefsten und Bedeutendsten die hohe, heilige, im Gedanken an den Unendlichen, Ewigen, entstehende, vorzüglich bei den Worten:

> Ahnest du den Schöpfer, Welt? Such' ihn überm Siernenzell! Ueber Siernen muss er wehnen.

Heilige Schauer machen die Menscheabrust erbeben, und wir glauben die Nibe des HBRRN zu-fühlen, gleich dem Propheten, als Sturm, Erdteben, Feuer, zuletzt ein stilles sanftes Sausen an ibm vorübergingen, indem er den Berg Gottes betrat. — Dann kehren aber wie verklärt die ersten sanften Empfindungen mit immer mehr nuigkeit und Erhebung zurück, bis das Ganze in der ansserordentlichsten Steigerung in dem böchsten Jubel schliesst.

## Dritte Abtheilung.

Die C moll - Symphonie.

Gewiss die eigenthümlichste, vollendetste von aben? Sie schildert das Streben eines gewaltigen Gestes, wie er kämpst mit den Dämonen, mit dem dunklen Geschiek,

aber doch, getröstet und gestärkt von Oben, sich Bahn bricht, und durch alle Hindernisse hindurch zum freudigsten Hochgefühl, zum Siege gelangt - das Auge sieht den Himmel offen : gleich einem blendenden Lichtstrahl von Jenseits tritt das Finale ein, begeisternd, entzückend, beselfgend. Es sind keine frappanten Modnlationen, keine gesuchten Zusammenstellungen, aber eine Grösse in der Einfachheit, die das ganze Wesen des Menschen erschüttert - man möchte Alles mit fortreissen, hineinziehen in die höchste Begeisterung, die Schwinen regen, um hinaufzuschweben in das Reich der Herrlichkeit. - Beethoven hat selbst von der Hauptfigur des ersten Satzes gessgt: "So pocht das Schicksal an die Pforte!" und dadurch Aufschluss über die Idee, die ihn bei der Ausführung geleitet, gegeben. Dunkel und ahnungsvoll erscheint das Verhängniss, dringt dann herein, den Sterblichen zum Kampf fortreissend; nur bier und da gelingt es ihm, sich darüber zu erheben, er abnt, dass ihm Hilfe kommen werde (vorzüglich im Andante con moto ausgesprochen) - aber auf's Nene beängstigt es ihn, erdrückt ihn fast, bis er ermsttet binsinkt da schwinden die Geister der Tiefe, ein neues Leben beginnt, es wird - Licht!

leh wässte nicht, womit ich besser schliessen könnte, als mit Hoffmann's Worten: "Das Gemüth jedes sinnigen Zuhörers wird gewiss von einem Gefühl unnennbarer, ahnungsvoller Sehnsucht tief und innig ergriffen. und bis zum Schlussaccord, ja noch in den Momenten nach demselben, wird er nicht heranstreten können ans dem wanderbaren Geisterreich, wo Schmerz und Lust,

in Tonen gestaltet, ihn nmfingen."

Möge dies Wenige begahte Geister anregen, dieses Feld weiter zn behauen, damit die herrlichen Schopfungen des verklärten Meisters immer mehr Herzen verständlich und zugänglich werden, damit die Gemüther, die dem Ewigen und Ueherirdischen sich zuneigen, die ein höheres Leben ahnen, an den Meisterwerken ihr Gefühl stärken und befestigen können. Vielleicht wird uns anch einst ein Mann erweckt, der das, was in Tönen zu uns gesprochen, in geweihten Worten andenten kann.

### RECENSIONEN.

Für Pianoforte allein.

E. M. Feigerl: 12 Etudes. Wien, Haslinger. 2 Fl. Etuden gibt es in der neueren Zeit sehr viele, flenselt und Chopin haben Concertsätzen diesen Namen gegeben, die natürlicherweise nicht zur Uebung geschrie-ben sind. Bertini hat im Fache der Etude einen Vorrath geliefert, der vom Anfang bis zur vollkommenen

Ausbildung zureicht.

Die Etnden von Feigerl, welche wir hier vor uns haben, sind keine Virtnosenstückehen, ja nicht einmal Sätze von besonderer Schwierigkeit, aber sie haben einen höheren Werth, als viele ihres Gleichen, die meist nur den Zweck haben, die Fingerfertigkeit zu erhöhen, während hier Finger- und Geschmacksbildung verbunden erseheinen, und sind in dieser Hinsicht, so wie in der Schwierigkeit der Ausführung, den Cramer'schen an die Seite zu setzen. Jede dieser Eluden ist Musik, ja bei mancher seheinen dem Componisten die Lieder ohne Worte des berühmten Mannes vorgeschwebt zu haben. dem diese Sammlung gewidmet ist. Besonders haben uns die Sätze No. 3, 4, 6, 8, 10, 11 gefallen; in dem ganzen Werke offenhart sich der rechte Künstler, und wir sehen mit Vergnügen anderen Arbeiten dieses Mannes entgegen.

W. St. Bennett: Rondo piacevole. Op. 25. Leipzig, histner. 15 Ngr.

Schon seit längerer Zeit folgen wir den Arbeiten des Componisten vorliegenden Rondo's mit Interesse. Sie trugen stets das Gepräge einer achten Kunstlerschaft, man sah aus ihnen, dass es dem Künstler Ernst mit seiner Kanst sei, dass er ihren hohen Werth begriffen habe. Auch das angezeigte Rondo verleugnet dieses Gepräge nicht, ein schöner, klarer Ban, abgerundete, süsse, innige Melodie, edle Harmonie, das sind die Vorzüge Bennett'scher und auch dieser Composition.

Wir haben daher nur nöthig, seine Verehrer auf das Erscheinen dieses neuen Werkes anfmerksam zu machen, und versprechen ihnen zum Voraus einen wah-

Seite 6, System 6, ist der Bass- für den Violinschlüssel zu setzen, im Uebrigen ist die Ansgabe der Art, wie wir sie von dieser thätigen Verlagshandlung gewohnt sind. H. Sch-R.

#### NACHRICHTEN.

Berlin, den 2. Juni 1843. Auch der meistens kalte und dann nasse Mai brachte uns noch viele Musikgenüsse verschiedener Art. Am werthvollsten waren und sind noch fortwährend die Gastrollen der, als trefflich allgemein anerkaunten Sängerin Frau van Hasselt - Barth aus Wien, welche als Norma zuerst, dann als Giulietta in den Capuletti und Montecchi mit steigendem Beifall auftrat, als Valentine in den Hugenotten (3 Mal), Mathilde in Wilhelm Tell, und vorzüglich als Donna Anna in Don Juan (2 Mal) die ehrendste Anerkennung und Anszeichnung fand, welche eben so sehr dem knnstlerisch vollendeten Gesange, als dem dramatischen Darstellungstalent der Künstlerin galt, das selbst der Leistung der berühmten Schröder - Devrient in der Holle der Valentine nichts nachgab und im Gesange den Vorzug der leichten, reinen Höhe und Gesangfertigkeit in allen möglichen Nünncen hatte. Die Intonation, Tonbildung, Coloratur, die Trillerketten, chromatischen Tonläuse u. s. w. werden anf das Vollendeteste ansgeführt, jedoch nie im Uebermaasse angewandt, sondern stets im Geiste der Composition, und mit Berücksichtigung des dramatischea Ansdrucks. Fran v. Hasselt - Barth zeigte ansserdem noch ibre Meisterschaft im getragenen und Bravourgesange, indem sie die erste, glänzend dramatische Scene aus Bonisetti's Belisario, demaßchst die selten gebörte Arie der Constanze ans Mosari's Brilliurung aus dem Serail, Act 1, das treffliche Adagio in Gmoll, mit dem sebönsten Portament und elegischem Ausdruck, daraaf anch die grosse Bravonrarie: "Martern aller Arten" und den nicht minder hochliegende, anstrengende erste Arie der Königin der Nacht aus der Zuherflöte mit der grössten Sicherbeit und Kunsuferligkeit vortrug. Zunächst wird Frau v. Hasselt- Barth die Prinzessin in Robert der Tenfel und Herr Haitzinger den Robert als Gastrolle geben. Die lange vom Repertoir entferate Der wird von dem berühnten Componisten Meyerbeer selbst geleitet und eingeüht.

Dem. Tuczeck hat uns leider auf längere Zeit verlassen, nachdem sie zuletzt als Amine in der Nachtwandlerin aufgetreten war, welche Rolle sie, wie die Marie in der Tochter des Regiments, wiederholt in Prag mit lebbastem Beifall ausgeführt hat. Der Tenorist Herr Pfister ans Wien hat den Elvino, Sever, Don Ottavio nud in vorerwähnter dramatisch musikalischen Abendunterhaltung die Arien des Belmonte : "So soll ich dich denn sehen" and des Tsmino: "Dies Bildniss" n. s. w. mit wohlklingender Bruststimme, jedoch theilweise noch mangelhaster Kunstbildung, im Ganzen mit Beifall gesnugen. - Ein neues Ballet: Gisela oder die Willy's, mit interessanter Musik von Adam, bat den Freunden des Tanzes Vergnügen gewährt. Dem. Marx hat in der Oper Norma die Adalgisa, in den Hugenotten die Margarethe und in Don Juan die Elvira mit grossem Fleiss einstudirt und recht gelangen durchgeführt, ohgleich die sehr fiorirte Partie der Margaretbe der in der Höhe etwas scharfen Stimme der Sängerin manche Schwierigkeiten darbot. Auch im Spiel befriedigte dieselbe alle billigen Ansprüche.

Auch an Concerten, musikalischen Soiréen und Matinéen feblte es nicht. Am grosssrtigsten, wenn gleich nicht in allen Theilen ausgezeichoet, war die Anflührung von Haydn's Jahreszeiten am Busstage im königl. Opernbause. Dem. Marx, die Herren Mantius und Zschiesche sangen die Soli genügend und zum Theil vorzüglich, anch der Chor that sein Möglichstes, war indess gegen die starke Orchesterbesetzung zu schwach, und dem Ensemble mangelte zuweilen geistiges Leben. Die zu wohlthätigem Zweck veranstaltete Aufführung war übrigens nur sparssm hesucht, da man doch anch nene Werke kennen zu lernen wünscht, und die Jahreszeiten vergangenen Winter bereits von der Singacademie sehr gut ausgeführt waren. Eine bereits ziemlich passirte italienische Sängerin, Signora Montani aus Venedig, liess sich mit einer Arie von Donizetti und in zwei Duetten von Rossini und Bellini, mit Herrn Pfister und Mad. Vincent - Ost gesungen, mit Beifall hören, der mehr ihrer Gesangmethode als Stimme galt. Mad. Vincent (früher als Dem. Ost hei der königl. Hofbühne zu Stattgart) ist im Besitz einer nicht starken, doch recht angenehmen Sopranstimme, und zeigte ihre hedeutende Höhe auch im meistens gelungenen Vortrage der zweiten Arie der Königin der Nacht: "Der Hölle Rache"n.s. w. -Die Singacademie führte Händel's kräftiges Oratorium

Ssmson, unter Mitwirkung der Damen Hähnel, v. Hasselt-Barth, wie der Herren Mantius und Zschiesche. sehr gelungen zu wohlthätigem Zweck auf. Ein französischer Tenorist, Mr. Wartel, zeichnete sich durch den Vortrag deutscher Liedercompositionen von Beethoven und Fr. Schubert z. B. der Adelside und des Erlkönigs aus, welche indess durch die französische Ueberselzung und den pathetischen Vortrag ihren Character und an Gemütblichkeit verloren. Mad. Wartel zeigte sich als fertige und einsichtsvolle Pianistin im Vortrage der Sonathe Pathélique von Beethoven. Auch führte dieselbe das Andante mit Variationen der A moll-Sonate von Beethoven für Pianoforte und Violine, vom Herrn KM. Leopold Ganz vorzüglich begleitet, zuletzt noch eine Fantasie eigener Composition auf Motive aus den Hugenotten mit Geschmack und lebbaftem Beifall aus. -Der junge Pianist Michel Angelo Russo batte anch noch ein Abschiedsconcert veranstaltet, in welchem sich die Guitarrevirtuosin Ninna Morra und eine junge, angehende Sängerin Dem. Steinau hören liessen. Ueber den talentvollen Pianisten babe ich mich schon öfter belobend geänssert, und kann dies Urtbeil anch diesmal nur hestätigen. Seine Composition: "Rimembranze di Bellini" wird bei A. M. Schlesinger im Stich erscheinen. Russo wollte von bier nach Dresden abreisen, wo ihm eine günstige Aufnahme gewiss bevorsteht. Noch ein Guitarrevirtuos Herr Stanislaus Szizepanowski hat ganz allein eine Matinée durch seine Solovortrage ansgefüllt und Beifall erhalten, so unvollkommen such das Instru-

Interessant war anch die Vereinigung der Berliner Zeiter'schen mit der Potsdamer Liedertafel zu einem Diner mit Gesang im Saale des englischen Hauses. Im Juni wird eine gleiche Reunion in Potsdam stattfinden.

Die italienische Operngesellschaft hat mit Don Giovanni und Belisario ibre Vorstellungen beschlossen, welche erst im October d. J. mit ganz nenen Mitgliedern beginnen sollen. Die Theaterfrennde sind unzufrieden, dass der Eigenthümer und Director des Königsstädtischen Theaters nicht den allgemeinen Wunsch berücksichtigt bat, Signora Assandri, welche hier sehr beliebt und königl. Kammersängerin ist, auf's Neue zu gewinnen, da derselbe selbst und allein die Entreprise der italienischen Oper übernimmt. Es fanden desbalb in den beiden letzten Vorstellungen sehr inmultuarische Demonstrationen von Seiten des aufgeregten, parteinebmenden Publicums Statt, welche die Grenze des Anstandes weit überschritten. Die Vorstellung des Belisario wurde besonders im zweiten und dritten Act durch tobenden Beifall und Hervorruf der Damen Assandri und Zoja, wie der Sänger Gardoni und Zucconi, endlich des Kapellmeisters Quatrini and des Impresario Bocca, häufig unterbrochen. Blumen, Kränze und Gedichte warden im Ueberfinss auf die Bühne geworfen, "Hier bleiben," der Name des Eigenthümers wiederholt gerusen n. s. w. Demungeachtet wird Alles beim Alten bleiben, und am 1. Juni das Königsstädtische Theater gänzlich geschlossen. - Nach den beendeten Gastrollen der Frau v. Hasselt - Barth soll Spohr's Oper Fanst noch unter Leitung des Herrn GMD. Meyerbeer in Scene kommen. - Am 7. d. M. führt Herr MD. Julius Schneider Mendelssohn's Paulus zu wohlthätigem Zweck in der Garniaonkirche anf. So heginnt alao auch der wärmere Juni mit interessanten Runstgenüssen.

Celle. Bei der feierlichen Einweihung des neuen Gymnasialgebäudea am 6. Mai d. J. wurden von dem Sängerchore des Gymnasinms und dem hiesigen Lehrergesangvereine unter der Direction des Gesanglehrers und Organiaten H. W. Stolze folgende Gesangstücke zur allgemeinen Zufriedenheit und Erhannng producirt: Zu Anfange, Choral: ,,Bia hicher hat noa Gott gehracht," vierstimmig ohne Begleitung, dann der 100. Psalm: ,,Janchzet dem Herrn alle Welt," für den vieratimmigen Männerchor und drei Soloatimmen mit Orchesterbegleitung, eigena dazu von Stolze componirt. Zwiachen den Reden folgten: ", Veni ereator apiritua," nach der uralten, aus dem fünften Jahrhundert atammenden Melodie, für den vierstimmigen Männerchor ohne Begleitung gesetzt von Stolze. Dann der Chor: "Hoch thut euch auf ihr Thore der Welt" von B. Klein mit Orchesterbegleitung von Stolze. Daa Halleluja aus dem Measias von Händel und der Choral: Nun danket alle Gott machten den Beschluss. Das Orchester, welches beim Eingang in den Festsaal: ,, God save the King " spielte, bestand aus drei Trompeten, Panken, drei Posanuen und Basshorn und begleitete die trefflich gewählten Gesangstücke auf das Effeetvollste.

Am dritten Pfingsttage fand das zweite Gesangfeat der Lehrergesangvereine von Celle und Beedenhostel im Hannoverschen in Beedenbostel unter der Leitung des MD. H. W. Stolze Statt. Die in zwei Abtheilungen recht wacker vorgetragenen 20 vierstimmigen Chorgesänge, welche mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurden, zeugten von den besten Fortsehritten dieser noch jungen Vereine. Von Chorälen kamen vor: "Wer nur den lieben Gott lässt walten," componirt von Georg Joseph 1690. "Jesu meines Lebens Leben" n. s. w. mit dem Texte : Menschen weis' and gut erziehen u. s. w., componirt von Joh. Schop 1640, und ", Nun lasst uns Gott, dem Herren," componirt von Dr. Nic. Selnecker + 1592, von Stolze arrangirt. Von grösseren Gesangstücken die Motetten : "Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist" n. s. w., componirt von Rinek, "Gott ist getreu" von Hering, "Hoch thut ench anf" von B. Klein, und der 100. Psalm "Jauchzet dem Herrn, alle Welt," componirt von Stolse. Von kleinen Liedern und Gesängen: Compositionen von L. v. Beethoven, Call, Enkhausen, Kreutzer, Maurer, Nägeli, Reichardt, Schnabel, Silcher, Stolze and Stunz. Bei dem gemeinschaftlieben Festmable, wobei auch Gaste Theil nahmen, wurden mehrere hierzn paasende Gesänge vorgetragen, und sinnreiche Tosste verbreiteten allgemein Heiterkeit und Frobsinn.

Arnstadt. Obwohl in diesen Blättern hin und wieder einzelne Aufsätze, musikalische Aufführungen in unserer Stadt betreffend, erschienen, so fehlte doch bis jetzt noch immer Etwas, das von dem Standpuncte, auf weiehem die Mnaik sich hierselbst befindet, überhaupt einen vollatändigen Ueberblick gewährte; man gestatte Referenten daher, kürzlich darüher mitzutheilen.

Was die geistliche Musik betrifft, so ist dieselbe leider, wie an vielen andern Orten, der weltlichen untergeordnet. Besondere Austalten zur Förderung derselben gibt ea ausaer dem Gymnasium von Staatswegen keine, und nur dem ausaerordentliehen Eifer unseres würdigen Herrn Cantor Stade, der zugleich Geganglehrer am genannten Gymnasium ist, haben wir seit längerer Zeit das Bestehen einea Gesangvereins (gemischter Chor), einer Liedertafel (Manner-Chor), und nur ihm die Gelegenheit zu verdanken, grössere geistliche Werke, als: die Schöpfung, die Jahreszeiten, daa verlorne Paradies, die siehen Worte des Erlösers, den Tod Jesu u. a. w. zu hören. Wenn gleich Herr Cantor Stade nun auch rastloa bemüht ist, diene Anstalten immer mehr zu heben und den Sinn für religiöse Musik fort und fort zn wecken, so wird er dennoch in Folge der vielen Hindernisse, - dahin gehören die spärlich zugemessenen Singatonden am Gympasinm'), die aeit einigen Jahren im Gesangverein überhand genommene Opernwith, Mangel an Theilnahme bei Aufführungen geistlicher Musik - nie das gewünsehte Ziel erreichen; nud ao werden wir von der eigentlich die Herzen bildenden and erhebenden geistlichen Musik immer weniger und zuletzt keine mehr hören. Ja wer irgend noch für Höheres begeistert ist, dem mass es wehe than, die fürehenmusik, diesen gewisa nnentbehrliehen Theil des ehristlichen Gottesdienates, aneh hier immer mehr verdrängt zu sehen, und von dem Gesangvereine, dessen Tendenz ist, nur Stücke ernsten Inhalts vorzutragen. gegen die Statuten mangelhaft besetzte Opern, und zwar, wenn nicht ehen Herr Stadtmusikns Harras aus besonderer Güte die Begleitung derselben durch sein Corps übernimmt, bei Clavierbegleitung zn hören.

Ueber den Gesang und das Orgelspiel in den Kirchen Lisst sich nicht veil Erbebliebes mittheilen, da Herr
Cantor Stade an der Hauptkirche ohne einen Organisten
von Beruf und Bildung bei der daselbst sich hefindenden
sehlechten Orgel nie nach Wunsch wirken kann, und
Herr Organist Stade an der Marktkirche bei ermangelnder Unterstützung eines tüchtigen Cantora ateta zu wenig Einstuss auf seine Gemeine haben wird. Ueberhanpt
mnss das Orgelspiel in den Kirchen immer mehr sinken,
so lange die Behörden nicht der Ueberzeugung werden,
dass zu einem guten Organisten, einem guten Cantor
chen so viel gehört, als zu einem ütstigen Juristen und

<sup>&#</sup>x27;) Dem Einwande begegnend, dess ju des Schülers des Gymansiens dedurch Gelegacheit zur Ferblidung im Gesange gegeden Chere, in welchem vierstimmige Mosteta und Chier geistlieber Moulk in des Strasses umber geoangen warden, beitzeten könsten, wird erwieder, dass auf denn dieser Chor sian Bildungsanstalt für Gesang gennant werden könste, wann atatt der alles papagrimsiens ungeiersten Mostettu von Zeit zu Zeit namere oder nuch litter gediegrate und sech unbekannt geistliebe Menistatiet von Jietz aus kegungen wirden. Was farliebe Menistatiet von Jietz aus kegungen wirden. Was farden sich dem Gedickteiss niegt, noch weniger als der Chor eine Bildungsantalt für Gesang genannt werden.

Theologen, und dass mithin, es sei einer Canter oder Organist, derselbe nur dann seinen Bernf gebörig erfüllen kann, wenn man ihn nach Verdienst kräftigst unterstützt.

Besser steht es jedoch, wie sehon oben angedeutet wurde, um die weltliebe Musik bei uns.

Durch den seit einigen Jahren als Stadtmasitus hier angestellten suugezeichuten Violiuspieler Herrn Harras, einen Schüler Spohr's, welcher fortwährend nicht unr in bedeutend starkes Masikoorps anterbült, sondern dasable durch seine eifrige und umsichtige Direction anch anf einen Standpunet versetzt bat, dass es mehr einer kleinen Capelle gleicht, ist nas Gelegenbeit gegeben, die grössten Meisterwerke für Instrumentslamsisk in möglichater Vollendung zu hören, was auch der ebrenvolle ötere Ruf seines Corps in's Ausland, so wie die ihm giette zu Tbeit gewordene hobe Gnade, dasselbe and die Zeit der Anwesenbeit unseres allverehrten Landesherrn, des Fürsten von Schwarzburg-Sondersbausen, dessen Capelle einverlicht zu sehen, bestätigt.

Noch erlandt sieb Referent sehliesslich über das hier anwesende fürstliebe Hoftbeater einige Worte.

Wie überall wurden früher auch hier mehr französische und italienische sls dentsche Opern gegeben, doch scheint die Einrichtung dieses Jahr eine andere zu sein; denn sehon die fünste Vorstellung brachte una gestern, am 8. Msi, die nene dentsche Oper "Golo und Genovefa " von L. Huth. Wenn es überhaupt ein schönes Zeichen der Zeit gensunt werden muss, dass trotz der vielen Hindernisse, die der dentsehen Oper entgegentreten, es noch immer Manuer gibt, die denselben mutbig die Stirn bieten und aus Liebe zur Aufrechthaltung ächt dentseher Kunst nicht Zeit noch Mühe scheuen, derselben ihre Krafte zu widmen, so konnen such wir uns hier frenen, dass nus nicht allein des Glück zu Theil wurde, durch Anstellung Herrn Louis Huth's sis Hofconcertmeister hei der hier snwegenden fürstl. Schwarzburg - Sondershansischen Hofespelle, diese Oper unter dea Componisten eigener tüchtigen Leitung zu hören, sondern anch die Aussicht eröffnet worden ist, mehr deutsehe Opern sufgeführt zu sehen. Hinsiehtlich obiger Oper versucht Referent davon so viel und so gut als möglich wiederzugeben, was ein trenes Gedäebtniss auf einmaliges Anhören behielt. Der vollständige Titel derselben ist, wie ihn der Zettel gab: Golo und Genovefa, romantische Oper in drei Aeten nach Tieck's "Genovefa" für die Bühne besrheitet von C. A. Görner, Musik vom fürstl. Hofeoncertmeister L. Huth. Als handelade Personen erscheinen : Siegfried, Pfslzgraf im Trierlande; Genovefa, seine Gemshlin; Golo, Siegfried's Stallmeister; Ritter Cuno, Vetter des Pfslzgrsfen; Drago, ein Edelknecht; Benno, Golo's Diener; Gertrud, Genovefa's Dienerin; Dietrieb, ein alter Schafer; Else, seine Tochter; Heinrich, ein Schafer, ihr Brautigam; ein Hochzeitbitter, welche Personen, unterstützt von Rittern, Knappen, Jägern, Schäfern und Sehäferinnen, Dienern und Dienerinnen theils in einfachen, Doppelchören, Duetten, Terzetten, Quartetten u. a. w. zusammen, theils recitirend oder in Romanzen u. s. w. einzeln wirkssm auftreten. Treu bleihend dem Character der Geschichte

Genovefa's. welcher mehr ernst als freudig auf uns wirkt, und erst dann zu wahrhaft bimmlischer Freude hegeistert, als man sieht, wie endlich die Tugend über Alles siegt, bat Herr Huth seine Aufgabe meisterlieh gelöst. was sich such durch einen ungetheilten Beifall bestätigte, und obwohl ihm einige Unkundige an dieser Oper aussetzten, als ermangele sie theilweise der Originalität, so bedenke man wohl, dass es keine leichte Aufgabe war, in den Geist vergangener Jahrhunderte einzudringen, und vergesse nicht, dass jener Vorwurf eben nur Einzelnheiten betreffen möchte, die Oper, als ein Ganzes betrachtet, sich aber durch herrliche Chöre, ergreifende Romanzen, gntangelegte Quartette, characterisirende Duo'a, eine richtige Declamation in den Recitativen und vor Allem durch effectvolle nicht überladene Instrumentation auszeichnet, und gewiss noch nachhaltiger auf die Zuhörer gewirkt haben würde, wenn der Componist statt der düstern, die Gemüther umstimmenden Scene (E moll), in welcher Golo mit Tod und Leben kämpfend ermattet niedersinkt, jenen zur Frende und zum Entzücken bewegenden Moment, wo sich die früher so glückliehen Gatten, Siegfried and Genovela, wiederfinden, zum Sehluss gewählt hätte. Und so haben wir nur noch den Wunsch, dass diese Oper nicht wie viele andere deutsehen Ursprungs dem Staube unterliege, sondern hald eine grössere Aufnahme finden möge.

Moskau. (Besehluss.) Zum Besten des schwererkrankten, beliebten und geachteten Componisten und Clavierspielers Herrn G. Gebel hatte ein edler Gonner des Künstlers, ein Mann aus der Elite des Adels, ein Concert arrangirt, darin die kunstliebenden edeln Fraulein Tolstoi , Soimonow , Frau v. Rubinin , die Herren Ermow, Rubini und Negri sangen. Eine Symphonie von Beethoven, köstlich susgeführt, leitete das Concert ein. Ea folgten, nächst den Gessugpiecen aus Lucia di Lammermoor, ein Instrumentalsextett von G. Gebel, ausgeführt durch die Virtuosen Frackmann (Fortepiano), hudelsky, Kremar, Grülow, Marcou, Rebristow; eine Ouverture von dem fispellmeister J. Johannis mit rauschendem Beifall; der Componist wurde gerufen. Zum Schlinss ein Doppelquintett von G. Gebel, ausgeführt von den Herren J. Johannis, Schepin, Amadow, Ortner, Kudelsky, Grillow, Marcou, Schmidt, Socolow, Rosino. Wie brav beide Werke Gebel's auch immer ausgeführt wurden, so verlor sich in dem grossen Sasle und in dem gemischten zahlreichen Publicum alle Nüancirung, und -Melodie und Harmonie ging in dem Geräusch der grossentheils unaufmerksamen Horer nuter. Es soil eine Einnahme von 6 - 7000 Rubel B. A. für die arme Familie gewonnen worden sein. Dank den Gönnern und Kunstfreunden! — Wenige Tage nach diesem Benefiz erfuhren die Theilnehmer mit Betrübniss, dass Gebel an den sehweren viermonstlichen Leiden in seinem 58. Jahre für immer entsehlsfen sei. - G. Gebel ist aus Breslan gebürtig, hat hier seit 35 Jahren gelebt und rastles für den hessern Mnsikgeschmack gewirkt. Als Clavierspieler und Theoretiker gab er in den besten Häusern Unterricht zu 10 Rubel die Stunde und war als Meister

seiner Kunst hochgeachtet. Er lebte, wie jeder wahre Kanstler, mehr für den Himmel als für die Erde. Das Gold war nicht sein Gott. Wenn ihn ein poetischer Gedanke überraschte, da vergass er oft wochenlang zu unterrichten; er setzte sich an seinen Schreibtisch, nm seine Gedanken zu Papier zu bringen, unbekümmert, ob ihm die Arbeit den versäumten Unterrichtslohn ersetzen werde. Der strenge Moralist wird hier freilieh ausrufen; er hatte lieber für Fran und acht Kinder arbeiten, als seiner untzlosen Laune leben sollen. Aber es muss is auch Menschen geben, die das Einmaleins nicht kennen und nie lernen. Mozart und Schiller verstanden es anch nicht. Wenn es solche Kanze nicht gegeben und noch ferner gabe, so ware es ja auf dem lanten, kalten Börsenmarkte des Lebens nicht auszuhalten. Gebel also componirte Ouverturen, Quartette, Quintette, Sextette and noch im vorigen Jahre sogar eine Oper: "Columbus." Text von einem russischen Dichter. davon der erste Aet fertig und recht hrav gestbeitet sein soll, wie Kenner versichern. Vor einem auserlesenen Kreise von Kunstkennern und Knnstlichhabern gab er früher, auf Subscription, in den Wintermonaten einen Cyclus von seinen, auch anderer Meister, Arbeiten: Quartette und Quintette, und gewährte auf diese Weise dem andächtigen Hörer manchen schönen Genuss, indem er dadurch den Sinn für das wahrhaft Schöne aufregte. Die Theilnehmer an diesen Soiréen erinnern sich dieser angenehmen Stunden mit Vergnügen. Seine Onintette sind liebliche Tonspiele. Aber sie verlangen eine eigene Auffassung, die nicht dem Spieler überlassen wird, Er fordert von diesen Correctheit, eine gewisse sanguinische Keekheit, die nicht jeder Natur gegeben ist, und eine stets angemessene Gemüthsstimmang. Gebel gibt den Instrumenten nicht nur schöne Solostellen, er legt die Schönheit mehr in die Harmonie, darum ist seine Musik, wenn auch auf andere Weise, nicht minder schwierig, und es gehört keine geringe Geistesbildung des Virtnosen dazu, allen Forderungen zu genügen. Die harmonische Zusammenwirkung aller Spieler, wie wir sie hier zn bören Gelegenheit hatten, abwechselnd in der ersten Violine, durch die Herren J. Johannis und Crassi. Amadow, zweite Violine, Grülow, Viola, Schmidt, Violoncello, gewährten eben jenen Reiz des Genusses.

Der Jüngling Rubinstein, der sogenannte kleine Liest, beauchte hier seine Eltern nud wurde angleichedert, ein Concert zu geben. Virtuosen von Rof geben deren gewöhnlich mehrere, und so beschloss ieh, das zweite zu besnehen, das aber nicht Statt fand. Die Nachricht hatte sieh plötzlich verbreitet, das Ruostmester Liest sei in Petersbarg und werde half auch hier sein. Die Spannung wer gross, und das mochte wöhl auch nachtheilig auf den Erfolg einer zahlreichen Versammlung bei dem Concert des jungen Rubinstein gewirkt haben. Der Concertgeber soll durch seitene mechanische Fertigkeit, Reinheit des Spiels im Vortrag Lisst's scher, Thalberg' scher Stücke, nud in Nachahmung der Meister Erstaunliches geleistet und dem Rufe entsteht und der Rufe e

nun der schon seit lange sehnsüchtig erwartete Frans Liszt sein erstes Concert (die fernern am 27, und 29, April, den 2., 9. und 12. Mai), und wir müssen gestehen, dass auch uns sein geistreiches Spiel hingerissen hat zn Lust und Schmerz. Seine Fantasieen sind gluhend schwärmerisch, and mit einer wahrhaft zanherisehen Technik beherrscht er die Harmonie der Tone, und haucht so dem kalten Materiale, das eben nicht meeignet scheint, die Personlichkeit des Kunstlers geltend zu machen, dennoch seine gefühlvolle Seele und sein Leben ein. Mit einer vollendeten Meisterschaft zeichnet er die feinsten Scalen der Seelenzustände, fasst er das Menschepleben im Kampfe mit seinen Leidenschaften, mit seinem Himmel und seiner Hölle auf, und sein gebildeter poetischer Geist gibt uns immer ein gernndetes dramatisches Ganze, wenn auch in engen Räumen. Solchen Eindruck machten sneh auf nns die Fantasie aus dem Don Juan, Robert dem Tenfel, seine Uebertragungen der Schubert'schen Lieder und einige Reminiscenzen aus den neuern Opern. Anch wir begreifen jetzt den Enthusiasmus, mit dem Liszt als Künstler und als Mensch im schönsten Vereine die ganze Welt bezauberte; ein achtes Kind seiner Zeit, mussten die Bewegungen derselben, die tansend Stimmen der Freiheit und Humanität in seinem für alles Schöne und Gute empfänglichen Herzen auch tausendfältig widerhallen in freien fessellosen Accorden. Auch bier feierte er die gerechten Trigmphe der hunst und Humanität : seine eigenen Concerte sowohl, als anch die, mit denen er audere Künstler unterstützte, wurden mit stürmischem Beifall aufgenommen. Wir sehen in Lisat einen eben so grosssrtigen fünstler als Menschen, vereinigt mit einem wissenschaftlich gebildeten Geist, einem empfänglichen und edlen Herzen, mit einem poetisch sehwärmenden Gemüthe, mit den vollendetsten und gründlichsten musikalischen Kenntuissen ausgerüstet, der seine Genialität bewährt hat durch die Richtigkeit und Schärfe charaetervoller Seelenzeichnungen, durch ihre geistreiche Anffassing and Combination, durch einen freiern genialen Harmonieban, durch sein eigenthümliches den Gesang begleitendes geistreiches Zwischenspiel und Accompagnement, und endlich durch seine auf eine fast übermenschliche Höhe geführte Technik, die in silen nur denkbaren Abatufungen vom leisesten Hanche der Liebe bis zom erschütterndsten Sturme der Leidenschaft sich bewegt, die sich sber dennoch immer nur als untergeordnetes Mittel zu seinen Zwecken zeigt.

Jede nene Idee oder Bahn hat von je her verschieden Urbeite betvergernden, je nend dem eigenen Maassatabe der Höhe und Tiefe des Kritikers. Der grösset Theil der gehildete Beropa's hat Liest vergötert, weht fühlend, dass seine Technik von einem eminenten Geiste beleht ist. Wie gern wir onn in den Enthusisamus der Welt einstimmen, aus freuend, dass nicht erst der Leichenstein nas sagen mass, was wir zu schätzen versamt haben, so können wir doch eine Besorgniss für die Zukunft Lirst's, ehen aus Verehrung für ibe, sieht unterfrücken. An einen so hochbegabten Künstler müssen wir die Anforderung, die die Welt mit Recht an ihn machen darf, höher stellen, als sie his jetzt durch Lirst's

erreicht ist - warum bewegt er sich nur in fremdem Eigenthume? warnm giht er uns niehts Selhstgeschaffenes. Bleibenderes, als die flüchtigen Reminiscenzen des Zeitgeschmacks es sind und sein können? Wir wissen wohl, dass die fremden Themata durch Lisat eine neue sehöpferische Wiedergehurt erfahren, und dass z. B. hei einer dramatischen Bearbeitung eines Stoffes es nicht nnr auf die Erfindung eines Thema's ankommt, sondern die geistreiche Anffassung und künstlerische Bearbeitung desselhen erst den Meister macht; aber eben, dass wir so schöne selbstgeschaffene, grosssrtige Formen und Ideen in so engen flüchtigen Kreisen sieh bewegen sehen und nichts Selbständiges, Ganzes erhalten, das setzt uns in Erstannen, weil wir es vou einer so genia-len Erscheinung, wie Liszt, wohl erwarten könnten, dass er sein Ideal des Schönen, das mit seinen Begriffen von Gott und Welt im Binklange steht, anch in grossartigen freien Schöpfungen der Mit- und Nachwelt überliefert; denn ein Kunstler and Menseh von soleher Grösse darf nicht nur dem Zeitgeschmacke huldigen, er muss über ihm stehen !! --

Rudolstadt. Am 31. Mai, als dem Sterbetage Joseph Haydn's, hatten wir hier einen wahrhaft grossartigen musikalischen Gennss, indem die für diesen Tag angekündigte Anflührung der Haydn'schen Schöpfung in einer Vollendung ausgeführt wurde, wie dieses gewiss in den grössten Städten Deutschlands in höherem Grade nicht der Fall gewesen ist.

Mad. Pabst aus Erfurt, welche die Partie des Gabriel und der Eva gab, erfreute besonders durch den Umfang ihrer Stimme und die grosse Leichtigkeit, mit welcher sie die schwierigsten Passagen ausführte. Als vorzüglich gelungen ist zu hezeichnen die Arie: "Nun bent die Flur das frische Grun," und das Duett: "Holde Gattin " u. s. w.

Herr Flintzer aus Weimar, welcher den Uriel sang, entzückte hauptsächlichlich durch seine herrliche, volle Stimme und doreh seinen edlen und würdevollen Vortrag. Seine Arie: "Mit Würd' und Hoheit angethan" liess nichts zu wünsehen ührig.

Herr Wagner aus Arnstadt, welcher den Raphael und Adam ühernommen hatte, ergötzte vor Allem durch die angenehme Kraft seiner Stimme, welche sich sogleich in seiner ersten Arie: "Rollend in sehäumenden Wellen" u. s. w. auf das Erfrenlichste kond gab.

Eben so hrav gingen die Chöre, welche grössten-theils durch hlose Musikliebhaber, unter welchen nament-lieh viele Damen des Adels und höheren bürgerlichen Standes, ausgeführt wurden. Besonders hewährten die Chore: "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" und "Vollendet ist das grosse Werk" mit dem schönen Mittelsatze: "Zu dir, o Herr!" u. s. w. von Neuem ihre Wnaderwirkung.

Die fürstliehe Kapelle setzte ihrem alten Ruhm die Krone auf.

Der grösste Dauk und die grösste Anerkennung gebührt aber unstreitig dem Herrn Kapellmeister Friedrich Müller, von welchem nicht blos die Idee dieses hoben musikalischen Festes ausging, sondern der auch das Werk mit wahrhaft bewundernswerther Liebe und Ausdauer vorbereitet und unter dessen würdiger Leitung es so vollendet hervortrat.

Möge das so erwünsehte Gelingen seines schönen Werkes und die ungetheilte Anerkennung seines grossen Verdienstes um dasselhe ibm der würdigste Lohn nud ein Beweggrund mehr sein, auf dem so mühevollen, für die höhere Bildung aber so förderlichen Wege unermüdet fortzusehreiten.

Auch war es eine erfreuliche Erscheinung, dass das Meisterwerk seine alte Anziehungskraft von Nenem bethätigte, indem es namentlich aus der Umgegend eine gewaltige Anzahl junger and alter Verehrer herbeigezogen, so dass auch die Wittwencasse der fürstlichen Capelle, zu deren Besten die Aufführung Statt fand, mit der Rinnahme zufrieden zu sein alle Ursache hatte.

#### Carnevals - und Fastenopern in Italien u. s. w.

(Beschluss.)

Rovigo. Erst Ende Januars eröffnete Donizetti's Gemma das Theater mit ziemlich gutem Erfolge. Die Tramontani mit hühschem Sopran erwarb sich in der Titelrolle den meisten Beifall; etwas minder nach ihr Tenor Ferrari und Bassist Gherardini. Gegen Ende Fehruars betrat die Ginlietta Morandi in Donizetti's Elisir zum ersten Mal die Bühne, und fand starke Ausmunterung, besonders in ihrem Duette mit Herrn Tedeschi, welcher den Dulcamara machte; auch Herr Ferrari wurde

oft applandirt.

Padua. Die bekannte Sängerin Tavola trug hier in Mercadante's Bellini's Capuleti als Romeo und selbet in Mercadante's Vestale die Palme davon. Die Zmyoschi und Tenor Monti waren in der ersten Oper ihre würdigen Begleiter. In der Vestale hatte sie zur Seite die Poppi, Tenor Caggisti and Bassisten Torre von Vicenza.

Venedig (Teatro alla Fenice). Die Löwe hat hier mehr als irgendwo in Italien gefallen, sogar in der hier ganz durchgefalleuen Linda di Chamonny von Donizetti, die er aus Vorsieht in Paria mit nenen Stücken versehen hat. Weder die Imoda noch Borioni und Scalese erregten das mindeste Interesse. Verdi's Nahucodonosor, über welchen der hiesige witzige Zeitungssehreiber anfänglich spöttelte, zog in der Folge hedeutend an. Bellini's Beatrice di Tenda mit der Löwe, der Granehi, Bo-rioni und Badiali gesiel noch mehr. Wegen Unpsisslichkeit des hier geborenen Maestro Ferrari, und aus lauter Nengierde, wurde am 27. Februar d. J. die erste Rate, oder 1/6 der neuen Oper Gli ultimi giorni di Suli mit wenigem, am 21. März aber, gerade ganz zu Ende der Stagione, alle fünf Acte mit ausserordentlichem Beifall gegeben; Maestro und Sanger warden nach jedem Aete hervorgerufen; die Löwe und Badiali waren die am meisten Beklatschten, nach ihnen Borioni und die Granchi. Die Musik hat, ohne Eigenheiten, mehrere hübsehe Stücke. Die Oper selbst wurde bis zum 24. fortgesetzt. Einige Tage vorher, den 6. März nämlich, gab man Donizetti's Maria Padilla, worin kanm die zwei Duetten zwischen der Löwe und Badiali und der Löwe und Granehi gefielen.

Die vortheilhaft bekannten beiden Kunstler Mad. Bishop als Sangerin und Herr Bochsa als Harfenspieler gaben hier zwei musikalische Aeademieen, und fanden eben so wie in ihren zu Ferrara, Verona und Pa-

dua gegehenen atarken Beifall.

Die Löwe, die hier so sehr gefallen, wurde bereits für nächsten Carneval und Fasten 1844 für's hiesige grosse Theater engagirt. Künftigen Herbst singt sie auf dem Bologneser Theater.

(Teatro S. Samuele.) Hier warden Ricci's Esposti und Rosaini's Cenerentola und Barbiere di Siviglia, worin die Triulzi, Tenor Cosma, Buffo Luzio Popone und Bassist Boticelli wirkten, mit ziemliehem Beifall gegeben.

Teatro S. Benedetto.) Ricei's Chiara di Rosenberg

mit der Grassi, Pozzolini, Rigamonti, so so. Triest. Mozart's Don Juan, leider nieht am Beaten. Die Salvini, die Tizzoni au wai geschrien. Professor Ferlotti = D. Giovanni, fast au wai geschrien; die übrigen: die Abbadia = Zerlina, Rovere = Leporello, Masich = Don Ottavio leidlich : Donatelli und Ferlini .... Weit besser ging Herrn Verdi'a Nabneodonosor, worin besonders die Abbadia nad Ferlotti aich Beifall erwarben. In Donizetti's Elisir d'amore war Buffo Rovere der Held. aber auch die Salvini und Tenor Musich sammelten Lorbeeren. Minder gefiel Donizetti's Regina di Golconda. In Paceini's Saffo triumphirte die Abhadia am Meisten. Nicolai's Templario beschloss endlich die Stagione gut.

#### Statistische Uebersicht der Carnevals - und Fastenopern 1843 in Italien.

Vor Allem nachträglich zur Statistik der vorigen Herbstopern zwei nene gegen Ende der Stagione zu Neapel gegebene, und zwar im Teatro Nuovo: Il Castello degl' Invalidi, von Maestro Graviller, und im Teatro Fenice: Arsano a rummore pe in vuolo de lu palme (im Neapolitaner Dialect) del Macatro Tanro, die gefallen hat. Hieraus ergäben sich für vorigen Herbst 11 neue Opern (wovon 5 allein in Neapel), and für'a Jahr 1842, im Ganzen, 45 neue Opern.

Ueber 80 Theater waren vorigen Carneval der Oper eröffnet; hiervon kommen auf's Königreich Beider Sizilien angefähr 12, auf den Kirchenstaat 19, auf's Lombardisch - Venetianische Königreich 18, auf Piemont, Sardinien and Genua 16, auf Toscana 10, auf die Herzog-

thumer Modena 5, Parma 2, Lucca 1.

Im Carneval and Fasten wurden in Allem 24 neue Opern componirt. Hiervon kommen auf Mailand 4 (Vallombra, I Lombardi alla prima Crociata, Luigi V. Re di Francia, Bianea di Santafiore), auf Neapel 4 (Guglielmo Colmar, Miniere di Freiberg, Panduri, La Dama con la maschera di morte), auf Palermo 3 (Maria degli Albizzi, Maria d'Inghilterra, Sara la pazza seozzese, die noch zu geben ist); anf folgende Städte überall eine: Turin (Il Reggente), Genna (Virginia), Modena (Galcotto Manfredi), Piacenza (Ruy Blas), Parma (Ester d'Engaddi),

Florenz (I Ciarlatani), Velletri (Ser Mercantonio), Spoleto (Romilda ed Ezzelinda), Urbino (Marco Visconti), Cremona (Lucrezia degli Obizzi), Vicenza (Francesca da Rimini), Venedig (Gli ultimi giorni di Suli), Verona (Eleonora di S. Bonifazio).

7, sage siehen, none Maestri sind entstanden (Banchi, Brancaccio, Besanson, Gotti, Litta (Herzog), Mazzetti. Valier).

Aeltere Opern wurden gegeben:

Donizetti anf 59! (bekannten) Theatern, und zwar Gemma di Vergy auf 14; Elisir d'amore 10; Regina di Golconda und Luerezia Borgia, jede anf 7; Belisario, Roberto d'Evreux und Marino Faliero, jede auf 6; Lu-eia di Lammermoor anf 5; Torquato Tasso, Anna Bolena, Linda di Chamounix, jede auf 3; Furioso, Ajo nell' imbarazzo, Adelia, Maria Stuarda, Maria Rudenz, Maria Padilla, Betly, jede auf 1.

Bellini auf 22: Beatrice di Tenda auf 9; Puritani

anf 6; Capuleti anf 4; Sonnambula und Norma, jede

anf 3: Straniera 1.

Ricci (Luigi) auf 18 : Chi dura vince auf 8 : Esposti and Nuovo Figaro, jede auf 3; Chiara und Scaramuccia, jede auf 2; Orfanella und Diavolo condannato a prender moglie, jede auf 1.

Rossini auf 15: Barbiere di Siviglia auf 8: Turco in Italia auf 3; Otello und Cenerentola, jede auf 2; Ma-

tilde Shabran auf 1.

Mercadante auf 12: Vestale und Giuramento, jede anf 5; Bravo, Illustri Rivali, jede auf 1.

Pacini auf 9: Saffo 8; Fidanzata Corsa und Uomo del Mistero, jede anf 1.

Nicolai anf 7 (Templario), Ricci (Fed.) anf 5 (Prigione di Edimburgo), Coppola anf 4 (Nipa), Verdi auf 3 (Nabucodonosor), Meyerbeer 2 (Roberto il diavolo), Speranza auf 2 (Due Figaro), Auber, Coccia, Halevy, Mozart, Nini, Weber, jeder auf 1 (Mnta di Portici, Caterina di Guisa, Regina di Cipro, D. Giovanni, Ma-

rescialla d'Ancre, Bersagliere). Hieraus erstünde ungefähr folgendes Verhältniss:

Donizetti = 20. Bellini = 6, Ricci \_ = 5. Rossini Mercadante = 4. = 3 p. s. w. Pacini

### Kurzgefasste neueste Nachrichten der italienischen Oper ausserhalb Italien.

Athen. Im December and Januar Donizetti's Roberto d'Evrenx und Bellini's Beatrice mit der Del Pino, der Micciarelli-Marconi, Tenor Zilioli und Bassist Araldi; in der zweiten Hälfte Februars Ricci's Chi dura vinee mit den beidea Buffi Ferlini und Desiro fanden sammtlich Beifall.

Constantinopel. Die Geschäfte der italienischen Gesellschaft gehen überhanpt schlecht. Rossini's Cenerentola, in welcher ausser der beliebten Thévenard anch Tenor Ferrari sich vertheilhaft auszeichnete, half einfegermaassen beraus.

Smyrna. Die Prima Donna Riva-Giunti fand zu Anfang des Jahres abermala gute Aufnahme in Donizetti's Elisir d'amore.

Odesse. Herr Julien, Impresario des biesigen italienischen Theaters, hat ao eben (Mörz) den dermaligen Theaterseusalen zu Bologna Tenor Pietro Genitle (der drei Jahre auf diesem Theater sang) beauftragt, eine dopel-italienische Theatergesellschaft, einen Musik-, Orchester und Chordirector, Theatermaler, Choristen, Maschioisten, Schneider n. s. w, hierher zu senden.

Oran (Nordafrica). Ilier wurden seit verwichenem Herbste bereits folgende seehs italienische Opern mit Erfolg gegeben: von Rossini, Italiana in Algeri, Barbiere di Siviglia, Torvaldo e Dorlisca; von Donizetti Elisir

d'amore, Furioso, Torquato Tasso.

Listabon. Den ersten Act ausgenommen, hat hier Donizetti's Favorita im Ganzen sehr gefallen, ganz besonders die Boldrini, Ferreiti, Constantini und Maggiorotti. Am 15. Februar gab man dessen Martiri, die welt mehr Beifall fanden.

Madrid. Am 1. Februar debülirte im Teatro del Circo di Barilli. Patti in Donizetti's Marino Faliero. Bassiat Anconi machte die Titelrolle; Beide, sammt den Herren Sinico und Olivieri, fanden Applaus.

Granda. Drei Donizetti'sche Opern. Im Marino Falier de Brazische Bassist Jourdan mit ziemlichem Glück. Ihm zur Seite aangen die italienische Prima Donna Di Franco und der spanische Tenor Unstume, und fanden Beifall. Im Elisir d'amore erwarb sich ausser Benannten der spanische Beffo Calonge als Dulcamara beaondern Applaus. Nebst dem Belisario ab man noch eine neue spanische Oper: Vellada, o la Sacerdotisa de los Gallos, vom Maestyo Don José Antomio, de Martes, die Furore machte.

Zaragoza. Die für Madrid von spanischen Maestro Caroleer componitre Oper Ipermestra erregte bier Panatismus, besonders das sogenannte Finale (mehrstiamiger Salz vor der letzlen Stretla). Hieran nahm die Prima Donna Rocca (Titelrolle) Theil. Donizetti's Fausta machte Finaco, dessen Gemma hingezeng grifel besonders.

Italieniache Opern durchstreiften vorigen Carneval Südfrankreich in allen Richtungen, und der Maestro Bassini aus Mailand fand in Toulouae mit aeiner nenen Oper: Elzire, ou les Arabes, starken Beifall.

Die unterzeichnete Direction macht hierdurch bekannt, dass vom 12. bis zum 18. Juli d. J. das

vierte norddeutsche Musikfest

hierselbst stattfinden wird.

Es werden vier Concerte, zwei geistliche and zwei weltliche, erstere beide am 14. und 17. in der St. Marienkirche, letztere beide am 15. und 18. im Schauspielhause gegeben werden. Es kommon zur Aufführung:

1) In den beiden geistlichen Concerten der Judas Maccabhua von Händet, die Symphonie-Cantale von Mendelssehn-Bartholdy, der 42. Padm von demselben, so wie mehrere Solovorträge aus dem Mossins und der Sohöpfung.

2) In den beiden wellichen Conesten, ausser den Soloverträgen der mitwirkenden K\u00e4nsteinnen und K\u00e4nsteinler, die Symphonie aus Ddur von Beethoeen, die Symphonie aus Caur von Sechubert, die Ouvertaren zur Iphigenia in Aulis, zum Freisch\u00e4tz, zum Vampyr und die Featouverture von Marschare.

Die beiden geistlichen Concerte werden vom Herru Kapellmeister Ritter Dr. Marschner aus Hannover, die weltlichen von den Herren Kapellmeister Pott aus Oldenburg und Musikdirector Weber aus Rostock dirigirt wer-

den. Die Solovorträge baben übernommen :

1) Für die Gesangpartieen Frau Kapellmeisterin Marschner, Frau Hoßangerin Hahn aus Neustrelitz, Fraul Schlegel aus Schwerin, Fräul. Schlegel aus Gebrein, Fräul Schlegel aus Gebrein, Fräul Schlegel aus Gebreinzig, Herr Mosikdirector Wolff aus Halberstadt, Herr Zachiesoche aus Berliu, Herr Dettmer aus Dresden und Herr Hiel aus Schwerin.

2) Als Instrumentalisten die Herren Kapellmeister Pott, Concertmeister Riefstahl aus Frankfurt a. M. und Kammermusikus Zimmermann aus Berlin für die Violine; Kammermusikus Kummer aus Dresden für das Violoncell; Kammermusikus Rotte aus Dresden für die Clarimette; Kammermusikus Rotte aus Dresden für die Clarimette; Kammermusikus Schmitbach aus Hannover für das Fagott; Hofmusikus Freibier aus Schwerin für die Posaune; Fräil. F. Stäl, gegenwärtig in Paris, für das Pianoforte.

Ein aussührliches Concertprogramm nebst Angabe der Rintrittspreise zu den Auslührungen und Proben, so wie des Zeitpunetes, von welchem an Einlasskarten zu baben sind, wird möglichst bald bekannt gemacht werden.

Rostock, den 7. Juni 1843.

Die Direction des General-Comité für das vierte norddeutsche Musikfest.

### Feuilleton.

Am 25. Juni starb in Dresden am Nervenschlage Friedrich Rind, der Dichter des Freischützen, 75 Juhre alt. — Am 5. Juni starb der Musikdirector und Stadteanter Johann Gottlieb Lügel zu Gera.

Mich. Hauser and Pressburg gob am 13. Mai la Schweria auin erstes Violincancert. Soit lange her hat hier koin Rünstler so Purore gemucht, als dieser Meister. Selbst Ernst eiss das Publicum nicht so hin, als Hauser.

Oufsallichen Blützen zufelge besteht in Detmald eine Open, wie man ein einem sehteime Offen leite Ferraten zeilet. Der Prima Danns Mad. Krüger-Fürch ist nicht ausgezeichnet, denb bester let die zweite Sängerin Dem. Marpyng, der Bassid Seszeimann, der Baritanist Anschütz; der Tenor Schlaus ist gut. Ein sehr tücktiger Orchesterfeitigent ist Herr Kormady.

Et ist nomerbe enterhieden, dans Dr. Schmidt von Gisten Elst an die Direction des Leipziger Staffthenbert übernimmt. Bee hannlich fat er Reductent der heit Olto Wignand darelbst erschaften nenden, weit verbreifeten medicaliente Jahrbücher; foffler wer er-selbst Schauspieler, eben en wit neine Gattle, in der Bühnenweit als Dem. Hanff grechkist. Alle lasst erwarten, dem unse niem Leitung das Leipziger Bühnenweien einen noven Aufschwang nehmen wird.

Das steyermärkische atändische Theater zu Grätz kommt mit Ostern 1845 zur Erledigung und sell von da an auf sechs Jahre anderweit verpachtet worden. Die Bedingungen sind vertheilheft: ein Pachtzins wird nicht gezahlt, das bedeutende Inventarium wird ngentgeltlich überlassen, verschiedene Gerechtsame werden dem

Unternehmer ebenfalle unentgeltlich verliehen u. s. w. Bis zum 13. Juli d. J. sind die Gesuche bei dem stöndisches Ausschusse in Gratz enzubriegen. military.

Redacteur: M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 20. bis 26. Juni d. J.

Abenheim, J., Lied z. d. Schansp.: Der Liebe Zauber f. Merzo-Supe, ad. Bass m. Phe od. Barde. Op. 10. Stettgart, Kusz.: 18 Kr., Andri, A., Petg. P. Phe. No. 22. Ildevy, Guide et Ginserre. No. 23. Do-nianti, La Sile da régiment. Offenboch, Andrés. à 45 Kr., Apollo. Our. N. Opéras fur. arr., p. 2 Visne p. J. G. Basch. No. 35. Myerberr, Patp. a. Robert d. Toufol. No. 36. Loctaing, Casar. No. 37. Bellioj. Svanamblat. Ebend. à 54 Kr.

No. 37. Beilioi, Senasmbnia. Ebend. à 54 Kr.
Baumeister, F. A., Zeitbilder. Walzer f. PRe. Op. 2. Ebend. 54 Kr. Baurmann, G., Andante a. Rondo üb. Thomata a. Zampa f. Veell m. Oreb. Op. 2. Ebend. 3 Fl. 16 Kr.

- Dasselbe m. Pfte. Ebend. 1 Fl. 48 Kr

Heymann, 3 Lieder f. 2 Singet. m. Pfte. Ebend. 45 fir.

use, L., Wisterreise v. Fr. Schubert oach Fr. Lizzt's Bearbeitung f. Violine v. Pfte. Op. 62. Wies, Hastinger. 3 Fl. Bisseln No. 1-40. à 24 - 30 Kr.

- Dase. f. Veell a. Pite. Ebend. 3 Fl. Einzeln No. 1-10. à 24-30 Kr. - Dass. f. Flöte a. Pfte. Ebd. 3 Fl. Biszela No. 1 - 10, a 24-30 Kr.

- Schwenengesseg v. Fr. Schobert noch Fr. Liszt's Bearbeitung f.

Violine u. Pfte. Op. 63. Wien, Haslinger. 3 Fl. 15 Kr. Elnzeln No. 1-10. à 24-30 Kr.

Jansa, L., Dasseibe f. Veeli u. Pfte. Ebend. 3 Fl. 15 Kr. Einzeln No. 1 - 10. à 24 - 30 Kr.

- Dasselbe f. Flote a. Pfte, Ebend. 3 Fl. 15 Kr. Einzeln No. 1 - 10. à 24 - 30 Kr.

Kayser, H. E., Divert. med. p. Pfte et Vica. Op. 4. No. 4. 5. Hemburg, Crans. è 25 Ngr. Mozart, W. A., Don Jone f. Plote, Violine u. Gnil. orr. v. Witt. Offen-

back, André. 6 Fl. Neumann, H., Schweizer-Sereonde f. Clar. u. Guit. Op. 29. Ebenda-

selbst. 36 Kr. Orpheus, Oav. et Opéras fav. err. p. 2 Flutes, No. 37. Potp. e. Narma v. Beilioi. No. 38. Lucia di Lommermoor v. Dooixettl. No. 40. Ro-

bert d. Teafel v. Meyerbeer (1 Ft. 3 fir.). No. 42, Sonnambula v. Bellinl. Ebend. à 54 Rr. Speier, W., Stimmes des Lebons io evangel. Lledero f. 1 Singst. m.

Pfte. Op. 43. No. 2. 3. Ebend. 4 30- 36 Kr. Sammtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Hartel in Leipzig zu beziehen,

## Ankündigungen.

Ole Bull's Violin - Compositionen erscheinen, mit Eigenthumsrecht für alle Länder, in unserm Verlage, und ediren wir voe dem gefeierten Virtuosen nunächst :

Adagie religioso, für Violine mit grossem Orchester. Op. 1. - mit Pianoforte - Begleitung und beigefügter Orchester - Parti-

tur (sum Dirigiren). Nocturne, für Violine mit kleinem Orchester. Op. 2.

- mit Pinnoforte · Begleitung und beigefügter Orchester · Partitur (zum Dieigiren).

Fautasic und Variationen über ein Thema aus Montecchi und Capaleti, für Violine mit grossem Orchester. Op. 5.
- mit Pianoforte Begleitung und beigefügter Orchester-Parti-

tur (aum Dirigiren).

Binnen Kurzem kommt unter die Presse :

Siciliano and Terantelle, für Violine mit Orchester oder Piago. Auf diese Werke, welche noch vor der Abreise Ole Bull's nach Amerika die Presse verlassen, nehmen alle Buch - und Musi-

halienhandlungen Bestellungen an. Ein Kritiker sagt treffend: Ole Bull's Vorzüge vor allen übri-gen Violin Virtuosen sind stark hervortretend. Er ist der Erfingen yioun-turuosea ano stara nervortessead. Er ist der Erfla-der des vierztimmigen Spieles, er besistet ein nech von Niemand, weder vor soch nach Peganini, urzeichtes Stacesto, welches, von him hiasud und hernater vorbunden, so zu saggen, shahas Ende sphoint; eine gleiche Vollkommenheit hat sein Arpeggio in allen aus erdenklichen Stiricharten, endlich seine Melodieen in Octuva und Decimen sind Leistnugen, deren Ausführung dem Musiker von Pach noch als unauflösliche fläthsel erscheiner

Fach nece all management of the composite leistet, bethätigt er in obigen, seine ganze Individualitat enthaltenden herrlichen Compositionen, deren Partitur wir zur Durchsicht gehalt haben und die uns zu einem Urtheil veranlassen und herbätiges. Was wir darin sahen, einem Orizen verantischen aus Berfindung, gemial in Ansfassung und Anlage, ginnend instrumentirt. Seine Melodicen sind valler Reiz, Geschmack und Lieblichkeit, bezunbernd für Herz und Gemüth, ja ergreifend. Diejenigen nun, welche voreflig Ole Bull ziles Com-positionstalent und musikalische Wissen abgesprochen haben, er-halten jetzt starke Widerlegung.

Schuberth & Comp., Hamburg and Leipzig.

Es ist neu erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben :

## Musikalische Dynamik

die Lehre vom Vortrage in der Musik.

Lehr-, Hand- und Hülfsbuch für Alle, die auf irgend eine Weise praktisch Musik treiben, Künstler oder Dilettanten, Sänger oder Instrumentalisten, Lehrer und Schüler,

Gustav Schilling.

Gr. 8. Cassel, J. C. Krieger'sche Buchhandlung. 1843. brosch. (24 Bog.) 1 Thir. 20 Ggr. = 1 Thir. 25 Sgr. Als die beste Empfehlung für dieses Werk moge das Urtheil

cines des recompensation de la la compensation de l "auregen." Dr. Louis Spokr.

Anzeige für Sing-Academicen und deutsche Gesang - Vereine.

Die seit einer Reihe von Jahren in naserm Verlage ersehie-

## Klassischer Werke älterer und neuerer Kirchenmusik

in ausgesetzten Choretimmen und zu wohlfeilen Subscriptions-Prei-sen hat sich zwar fortwährend vielfacher Theilnahme zu erfreuen und es darf mit Recht vorausgesetzt werden, dass ihr Vorhandensein heinem deutschen Gesang-Vereine im Allgemeinen unbekannt geblieben sein werde. Demohnerachtet durfte es nicht üherflüssig gewiesen sein werde. Demonterachtet dürfte es nicht üherstässig erscheinen, wenn von der bis zur 29. Lieferung erschienenen Sammlung nachstehendes Verzeichniss bekannt gemacht und dar-über zuvor Folgendes herichtet wird:

Die Ausgabe ist höchst correct und dentlich gestoehen und iu dem bei hlesiger Sing - Academie gebräuchlichen quer Octavformate dem bei hleisiger Sing-Academie gebräuchlichen quer Uctaviormate gedrucht. Die Subscriptionspreite sied om halh so hoch, als die gewöhnlichen Ladenpreise der deotschen gedruchten Mosikalien und können durch Abschriften eicht so wohlfeil hergestellt wer-den. Alle Lieferungen ausser No. 5 nod 13 sied im G-oder Violinschlüssel nusgesetzt und mit Ansnahme voo No. 19 sammtlich für Manner- und Franenstimmen. Zu Aufführunges sind nicht blos vollständige Exemplare, sondern von jeder einzelnen Stimme jede beliebige Anzahl zu haben. Die Sammlung wird fortgesetzt.

Verzeichniss.

- Lief. 1. Händel, Samson. 14 Muslikbogen. Preis 11 Thir.

  9. Mozart, Hymor "Preis dir Gottheit." 5 Bogen. 1 Thir.

  5. Boch. Joh. Sob., Der 149. Pashn: "Singet dem Herrn."

  11 Bogen. 11 Thir.

  4. Durante, Magnifict. 5 Bogen. 17 Thir.

  5. Mozart, De profundis. 1 Bogen. 17 Thir.

  6. Mozart, De profundis. 1 Bogen. 17 Thir.

- 4. Durante, Magnificat. 5 Bogen. 2 Thir. 5. Masart, De profundis. 1 Bogen. 1 Thir. 6. Requiem. 8 Bogen. 2 Thir. 7. Händel, Saul. 11 Bogen. 2 Thir. 7. Händel, Saul. 11 Bogen. 2 Thir. 9. Judas Maccabaus. 11 Bogen. 1 Thir. 9. Judas Maccabaus. 11 Bogen. 1 Thir.

- Das Alexanderfest. 8 Begen. ; Thir.
   Judas Maccabhas. 14 Begen. ; Thir.
   Berdhoven, Christus am Odherg. 10 Begen. ; Thir.
   Berdhoven, Christus am Odherg. 10 Begen. ; Thir.
   Handel, Das Dettinger Te Denn. 13 Begen. 1; Thir.
   Bada, Johannis. 13 Begen. 1 Thir.
   Beg. Die Schelgung. 14 Begen. 1; Thir.
   Beg. Die Schelgung. 14 Begen. 1; Thir.
   Brondel, Johnn. 13 Begen. 1; Thir.
   Brondel, Johnson. 18 Begen. 1; Thir.
   Schneider, Fr., Hymner. Jelsovan, Jair froblocht der Köwig.
   Beg. 1; Thir.
   Marc, Misercer für 2 Sopr. n. 2 Altstimmen. 4 B.; Thir.
   Rauc, Misercer für 2 Sopr. n. 2 Altstimmen. 4 B.; Thir.
   Rauc, Misercer für 2 Sopr. n. 2 Altstimmen. 4 B.; Thir.
   Rench. Mercheffent. 5 Begen. 2 Thir.

- 20. Rlein, Bernh., Magnificat. 8 Bogen. 3 Thir. 21. Händel, Psalm: "O preist den Herrn mit Einem Mund."
- 6 Bogen. 1 Thir. 22. Joseph. 12 Bogen. 1 Thir.

- 93. Joseph. 43 Bogen. 4 Thir.
  95. Zingsprelli, Christa factus est pro nobls et Miscrere.
  4 Hogen. 3 Thir.
  4 Reininger, C. G., Hymne: "Auf, singt Jebora cin Lied."
  24. Reininger, C. G., Hymne: "Auf, singt Jebora cin Lied."
  25. Hogda, Jet., Te Deam. 4 Bogen. 3 Thir.
  26. Californ, Craciforn for 16 Stimmen. 4 Bogen. 3 Thir.
  27. Hogda, Die Worde des Reidens am Kreuz. 8 Bog. 3 Thir.
  28. Hogda, Theodora. Oratorium. 15 Bogen. 4 Thir.
  29. Bod., Theodora. Oratorium. 15 Bogen. 4 Thir.
  29. Hogda, Standard Marchan. 1 Theodora. 1 Third Sol. and Cit. Sol. and Col. 2 defense and 1 Lecture must hepothers. 20. Baca, yolo, Soc., hircheagesinge (für Solo- und Choratiumen mit Instrumentablegleitung, voron die Paritiur cheafalls gedrucht zu hahen). No. 1 n. 2 No. 1 ., Nimm was dein ist und gehe hin. " No. 2 ., Himmelskönig, eit willkommen." 7 Bogen. Prois beider 7 Thir.
  Diese Werke sind durch alle Buch- und Musikalizuhsandlunden.
- gen auf Bestellung zu haben. Berlin, im Juni 1843.

Trautwein & Comp.

So chen ist bei A. E. Fincher in Haynau erschienen und durch alle Buchhandlungen über Leipzig von Herrn Ed. Rummer zu beziehen :

Zweite vermehrte Auflage.

Jacob, Dr. Feitngsseinger, eine Smulang von Figuralgeslagen für alle Feste des christlichen Kirchenjahres. Enthaltend Gr-sänge für Adven, Christanekh, Sylvesterfeier, Neujahr, Chafrei-tag, Ostern, Buss- and Bettag, Himmelfahrt, Pflugsten, Trinita its, Michaelis, Aerudite und Todelnefat, Erster Theil. Pr. 18 Sgr.

Der lebhafte Beifell, dessen sich die erste Anslage erfreute, die binnen wenigen Monaten ganz vergriffen wurde, siehert anch die-ser zweiten vermehrten und verbesserten Auslage eine lebhafte Theilnahme.

nahme.

Jacob, Der Festingssinger. Eine Sammlung von Figuralgeskagen oder segenannten Arien und kleinen Chören, für alle Feste
des christlichen Kirchenjahres. Bathaltend Gesänge für Taufe,
Confirmation, Ahendmahl, Copulation, Kirchen - and Orgelweibe, Reformationsfest, Bibelpredigt, Einführung eines Religionsleh-Zweiter Theil. 15 Sgr.

Zweiler inem. 20 Sgr.
Um den zahlreich eingegangenen Wünseben zu genügen, hat sieh der Herr Herausgeber eotschlossen, diesen zweiten Theil des Festlagssängers folgen zu lassen, dem die günstigste Aufanhme seines Vorgängers gewiss einen gleich günstigen Empfang bereitet hat, was auch die bereits erschienenen Benrtheilungen beweisen. Jacob, Zwei Copulations - Arien für vier Singstimmen, mit will-kürlicher Orgel - und Orchesterbegleitung, Preis 5 Sgr.

Bei F. A. Helm in Halberstadt sind erschienen : Preussische Festlieder für eine und vier Singstimmen mit Begleitung des Pianoforte, componirt von Ferd, Banke, 13º Werk.

Preis 4 Thir.

Bei Wills. Körner in Erfart sind so eben erschienen: Körner's Prälndienhuch. Enthaltend leichte und kurze Cho-ralvorspiele in allen nur möglichen Formen, namentlich: Trio's und ansgesührte Chorsle, webei der Cantas sirmas im Sopran, Tenor oder Bass, bei vierstimmigen im Alt liegt, harmonische, thematische, figurirte nad canonische Tonstüche, Fughetten und Fugen, deren Stoff die Anfangzzeilen der Choralmelodien bilden. Mit Belträgen von A. Theile, J. G. Topfer, H. W. Stolse, W. Wedemann u. A. Lief. 1, 74 Sgr. = 6 Ggr.

Körner's Orgelfreund. 3, Bd. Heft 2 u. 3, h 8 Sgr. = 4 Ggr.

Der Orgelfreund hat durch seine originelle Idee eine so all emeioe Verbreitung erlangt, dass es wohl wenige Organisten und Seminarlehrer geben wird, die sieh dessen nicht vorzugsweise beim Orgelunterrichte und belm öffentlichen Gottendienste bedienen sollten-Topfer's allgemeloes und vollständiges Choralbuch. Lief. 1.

4 71 Sgr. = 6 Ggr. Prospecte ther diese Werke sind in allen Buch ., Runst - und Musikalienhandlungen gratis zu erhalten.

#### Organistengesuch.

Die Stelle eines Organisten in Winterthur (Kanton Zürich) ist neu zu besetzen; das fixe jährliche Einkommen beträgt 350 Fl. Zürich Valuta oder 560 schweizer Franken oder 385 Fl. R. V. Bewerber um diese Stelle sind eingeladen, ihre Meldung unter Einsendung ihrer Zeugnisse, bis den 31. Juli dieses Jahres schriftlich an Herrn Stadtpräsidenten A. Kunzli in Winterlbur gelangen zu lassen, der ihnen über die näheren Bedingungen und über die Zeit der Prüfung die nötbige Auskunft ertheilen wird.

Winterthur, den 7. Juni 1843.

(L. S.) Im Austrage des Stadtrathes :

E. Roller . Rathsaubstitut.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 5ten Juli.

№ 27.

1845.

Enhalt: "Masikkünstler-Verein." - Recension, - Nachrichten: Wiener Musikleben. - Verzeichniss neuerschiensner Musikalien. - Anköndigungen.

## "Musikkünstler-Verein." (Association des Artistes musiciens.)

In Paris hat sich ein Verein zur Unterstützung verarmter Musiker und ihrer Familien gebildet. Zur ausführlichern Bekanntunschung des Zweckes und der Einrichtung dieses nicht für Frankreich allein, sonders für alle Länder bestimmten wohlthätigen Institutes theilen wir in Folgendem die uns zugezendeten, auch in deutsche "Sprache gedruckten Stataten desselben mit.

#### Statuten des Vereins.

#### Capitel I.

Gegenstand der Gesellschaft.

Art. 1. Unter allen Musikkünstlera wird, durch gegenwärtige Statuten, ein Verein gebildet.

Sart. 2. Als Zweck hat dieser Verein die Gründung einer Hilfscasse, zum Vortheil der diesem Vereine angehörigen Personen. Man wird in der Folge ansmitteln, auf welcher Basis, je naehdem sie am vortheilhaftesten von der Erhäurung erwiesen, eine Pensionscasse kann gegründet werden, mit der Bestimmung, das Loos der Künstler zu verbessern und für die Zukunft zu sichern. Der Verein wird zudem, die Hilfs- und Pensionscasse abgerechnet, jeden seiner Mitglieder mit allen in seiner Macht, stehenden Mitteln und in allen Umständen, wo seine Zwischenkunft als söhig erachtet, zu Hilfe kommen, sein zur Verbesserung seiner Lage, sein zur Verbesserung seiner Lage, sein zur Verbesidigung seiner Rechte.

Art. 3. Können an diesem Vereine Theil nehmen: 1) Alle ausläbenden und zurückgezogenen französisches Musikkünstler; 2). Alle ausländisches Masiker; 3). Alle Musiklehaher (Dieltatenden). Um Mügleid des Vereins zu sein, mass jede Person: 1) vom Gosaité angenommen worden swas; 2) ihren Beitritt zu gegenwärtigen Statuten miterschreiben, sei's darch Besoheningung des Gegenwärtiges zu Bade, zei's in der Form, welch npäter durch das Comité Bestiamst worden wird; 3) pinotlich die weiter unten folgende Gebühr entriebten. Durch die Thatsache allein seiner Genehmballung gegenwärtiger Statuten wird jeder Theilnehmer angeschen als habe 9r, zum Profit der Hilfscasse, die Anweisung bis zu eine gewisse schuldige Summe auf seine Bezahlung acceptitt und den Comité die volle Kralubniss gegene, directe

und anf blose Quittung, bei allen Administrationen, diese Summe seines monatlichen Beitrags beziehen zu lassen. Wenn durch irgend eine Ursache das Comité diese Summe sinch begiehen kann, so wird das Mitglied des Versines, welches seine Verpflichtung nicht erfüllt, mit Recht und Fug der Vortheile der Gesellschaft für verlänsig erklärt, and die von ihm friüber entrichteten Summen verbleiben unveränderlich der Hilfsessex. Obgleich mit Fug und dieselbe als Princip besteht, so wird, dessen ungeschtet, das Comité die Fälle berücksichtigen, welche ein Mitglied des Vereines gehindert, pünctlich seine Gebühr zu entriehten, und es allein wird darübar verfügen, ob dieses Mitglied in seine vorigen Rechte wieder eintreten kann, oder ob es für immer derselben verlausig bleibt.

## Capitel II.

## Wesen des Vereins.

Art. 4. Nur die Altglieder des Vereinen haben Recht auf seine Vortheile. In seltenen und ausnahmlichen Fällen blos, werüber das Gomité allein bestimmt, kann es, und nur als temporäre Hilfe, arme, nicht zu dem Vereine gehörende Künstler, oder die Wittee und die Kinder eines in der Armuth gestorbenen Künstlers an denselben Vortheilen Theil nehmen lassen.

Art. 5. Der Verein nimmt den Namen: Musikkünstler-Verein. (Association des Artistes musicieus.)

Art. 6. Der Sitz des Vareins ist einstweilen bei dem Baron Taylor, dem lebessänglichen Präsideaten des Vereins, Rue de Bondy, 34, zu Paris. Dat Comité wird darüber verfägen, ob es zweckdienlich, diesen Sitz anders und wohin zu verlegen, je nach den Bedüffnissen, der Estwickelung und Ansiehung der Gesellschaft.

Alt. 7. Seinem Wesen nach ist die Daner der Gesellschaft anbegränzt. Weil sie zum speciellen Zwock die Unierstützung hat, so handelt es sich auf um eine Geldvertheilung, welche der Sorge eines alljährlich an ernenaenden Comilés ausvertraut wird, und die sich an forspülanzen soll, ohne dass in irgend einem Falle, oder unter irgend einem Vorwande, zinz Liquidation des Gapitals angenommen wird, welches fortfahren soll Masse zus hilden und dessen Zinnen allein, entweder gazu oder theilweise, zur Unterstützung verwendet werden

Art. 8. Die Gesellschaft iat eine rein eivile Gesellschaft; je nach ihrer Ausdehnung nur and der ihr bevorstebenden Wichtigkeit wird man über die Zweckmässigkeit abstimmen, sie in eine anonyme Gesellschaft umzawandele. Das Comité wird immer hierüber aburtheilen und es ist and bleibt befugt, je nach Umstand und Natten, Schrifte und Forderungen zu machen.

Art. 9. Als Prineip gibt die Hilfseasse keine Darleihen. Wer nm Hilfe nachsucht, muss sich, ohne Unterschied, an Eines der Mitglieder der Gesellschaft wenden. Das Gesuch musa schriftlich verfasst werden. Es wird dem Comité vorgelegt und in der nächsten Sitzung

beaprochen.

#### Capitel III.

#### Gesellschaftscapital.

Art. 10. Das Gesellschaftscapital besteht: 1) Ans einem monatlichen Beitrag, welchen jedes Mitglied des Vereines vom 1. - 10. jedes Monats in die Gesellschaftscasse entrichten muss. Dieser Beitrag beläuft sich, monatlich, auf 50 Centimes; er muss von jedem Mitgliede. sei's im Sitze der Gesellschaft, sei's in die Hände des hierzn verordneten Agenten hinterlegt werden. Die Quittung jedea Beitrags der Casse wird, entweder auf dem Rande des Beitragehlattes, welches zu diesem Zweck für jedes Theater eingerichtet wird, angemerkt, oder durch individuelle Empfangsacheine, oder auch durch Zustellung von Mitgliederkarten. Sollten andere Verfügungen zu treffen sein, so wird das Comité darüber bestimmen. 2) Ans freiwilligen Gaben, Legaten, Benefizconcerten, und überhaupt aus allen anderen Einkunften, welche das Comité, sowohl in als ansser dem Vereine, bewirken kann. 3) Aus dem Ueherschuas der der Gesellschaft angehörigen Capitalzinsen, auf die Ausgaben im Lanfe des Jahres gemacht, welchen Ueherschuss das Comité sonach wie die übrigen Capitale des Vereins anlegen soil.

Art. 11. Alle Einköpfte der Gesellschaft werden in Renten auf den Staat umgewandelt. Die Interessen der rückständigen Schulden an Zinsen, welche aus den der Gesellschaft angehörigen Capitalen entstehen, sind zur Verfügung des Comité's gestellt, welches niemals, in keinem Fall und unter keinem Vorwand, das Capital derselben veränssern kann. Das Comité ist und bleibt jedoch hevollmächtigt, monatlich über eine Somme von 50 Franken zu verfügen, bis zum Tage wo der Verein es bis zn einer Rente von 600 Franken gebracht hat. Wenn während des Laufes eines Jahres das Comité nach den eingegangenen Einkünften und den Beiträgen des Vereins dafür hielte, ea aei eine mehr als ansreichende Somme zum Bedürfniss der Hilfseasse vorbanden, ohne dass die Somme bedeutend genug sie auf Renten zu legen, welche zndem das Missliche hätten, unveräusserlich zn werden, und die also der Hilfeleistung hindernd entgegen stehen konnte, kann das Comité diesen Ueberschuss bei der Sparcasse (Caisse d'épargnes) anlegen, und davon einen Empfangschein im Namen des Vereins fordern. Diese Anwendung hat zum Zweck, zur Verfügung des Comité aine ansreichende Summe zu lassen, womit jedem Bedarf vorgeheugt werden kann, ohne dass darunter die Interessen der Gesellschaft Noth leiden.

#### Capitel IV.

#### Generalversammlungen.

Art. 12. Die Generalversammlung wird jedes Jahr zusammenberufen. Sie hesteht aus allen denienigen. welche den Vereinsaet unterzeichnet und ans denen die ihre Theilnahme übersendet haben. Diese Zusammenkunft fällt in die ersten vierzehn Tage des Monats December. Sie kann anch, je nach dem Urtheile des Comite's, in sonstigen, ansserordentlichen Fällen, berufen werden. Die erste Generalversammlung findet in den ersten vierzehn Tagen des Monats December 1843 statt. Man wird, je nach der Wahl des Comité's, in einem politischen und in einem musikalischen Journal, die alliährige Versammlung, wie auch die allsallsigen Zusammenkünfte im Laufe des Jahrea, zur öffentlichen Kenntniss bringen. Durch diese Bekanntmachung, and ohne audere Formalitäten, sind die Theilnehmer giltig benachrichtigt. Die Generalversammlung hat Statt und nimmt ihre Verhandlungen vor, welches auch die Zahl der anwesenden Mitglieder sei. Uebrigens wird das Comité alle sonstigen Mittel der Oeffentlichkeit benutzen, die ihm dienlich scheinen. Die Generalversammlung benetzt die ledig gewordenen Stellen des Comité's, das aus fünfundvierzig Mitgliedern besteht, wovon dreissig wenigstens Componisten oder ausühende Musikkunstler sein mussen. der jährlichen Generalversammlung des Monats December wird der fünste Theil dieses Comité's erneuert. Das Loos bestimmt die austretenden Mitglieder, welche immer wieder gewählt werden können. Die Berathschlagungen werden geheim abgestimmt mit relativer Stimmenmehrheit. Der Präsident des ansübenden Comité's ist mit Recht Präsident der Generalversammlung. Der Präsident, die Vice-Präsidenten und die Secretaire des Comité's nben dieselben Functionen in den Generalversammlungen aus.

## Capitel V.

### Comité der Gesellschaft.

Art. 13. Das Comité besteht: 1) Aus dem Baron Taylor, welcher, ala Gründer und dem Wunsche der übrigen Gründer gemäss, mit Recht lebenslänglicher Prä-aident des Comité's ist und bleibt. 2) Aus fünfundvierzig erwählten Mitgliedern, wie weiter oben gesagt. Das Comité wählt gleich nach seiner Bildung und in der nachfolgenden Zusammenkunft, unter seinen Mitgliedern, vier Vicepräsidenten und vier Seeretaire. Das Comité vereinigt aich je monatlich einmal. Es kann anssergewöhnlich versammelt werden, so oft es der Präsident für gut erachtet, oder wenn diese Convocation von drei Mitgliedern begehrt wird. Das Comité bestimmt nach der einfachen Mehrzahl. Im Falle der Gleiehheit hat die Stimme dea Präsidenten das Vorrecht. Das Comité wird berufen : Um abzustimmen über Aufnahmsfragen über Hilfeforderungen, über alle zu nehmenden Maassregeln im Interesse des Vereins. Das Comité übernimmt such Alles was der gnten Ordnung und der Verwaltung der Gesellschaft vortheilhaft sein kanu. Demnach beschäftigt es sich

494 Ans folgenden Mitgliedern, welche alle unterzeichnet, besteht heute das Comité: Die Herren 1) Baron Taylor, lehenslänglicher Präsident. 2) Tulou, Ha-beneck, Girard, Auber, Vicepräsidenten. 3) A. Genevay, Meifred, Maurice Bourges, A. Bureau, Secretaire. 4) Schiltz, Berton, Halevy, Meyerbeer, Dauverné, Gouffé, Hormille, C. de Bez, Fessy, Battanchon, Kantner, Dorus, A. Adam, Carafa, E. Monnais, Til-man ainé, Doche, Guené, Nargeot, Rousselot, Mercadier, Croisilles, Demouy, H. Herz, Tolbecque, Martines de la Rosa, Onslow, Thalberg, Berlioz, Schlesinger, Troupenas, Bechem, Liszt. Iudiz - Consilium.

mit der Einnahme der Beiträge und mit der Art und Weise wie man dazu gelangt; mit der Organisation in weitern Verhältnissen, je nachdem sich der Verein ausdehnt; mit den Zinsen und mit der Ernennung und Bezahlung der Personen, welche man sich genöthigt fände bei dem Werke anzustellen, mit dessen Gründung man sich abgibt. Und endlich mit der Verwaltung der Gelder in Bezug der Capitalszinsen, die zur Unterstützung verwendet werden sollen; mit der Austheilung derselben and mit dem auf Rentenanlegen des Geldes, welches im Laufe des Jahres weder weggegeben noch vertheilt worden. Das Comité wird, im Falle, eines oder zwei seiner Mitglieder mit den Rapporten beauftragen, welche die Angelegenheiten der Gesellschaft benöthigten, sei's mit der öffentlichen Behörde, sei's mit Vorstehern irgend einer Unternehmung, was den Musikern von Interesse sein könnte und mit allen Administrationen, wie mit dem Schatz, der Sparcasse (Caisse d'épargnes) n. a. m. In diesem Falle reicht eine collective Bevollmächtigung, von allen oder von der Mehrzahl wenigstens der Mitglieder des Comité's unterschrieben, aus. Da die Functionen des Comité's hlos dienstwillig sind, und weder Verwaltang noch Verantwortung nach sich zieben, durch die einzige Thatsache der jährlichen Generalversammlung und der Ernennung des neuen Comité's, sind und bleiben alle Austretenden, mit vollem Recht, jeder Verantwortlichkeit ledig ohne irgend einen Abschluss wie er auch sei. Wegen seiner Particularordnung hat das Comité ein besonderes Reglement, welchem jedes seiner Mitglieder unterworfen ist. Tritt eines oder mehrere Mitglieder des Comité's aus, sei's durch Demission, sei's durch Sterbefall, so wird es, nach Gutdünken, die Lücken füllen und die nenerwählten Mitglieder treten an Ort und Stelle der Abgegangenen.

#### Capitel VI.

Art. 14. Wenn im Bestehen der Gesellschaft die Erfahrung zu Modificationen gegenwärtiger Statuten nöthigte, so hat das Comité allein das Recht, diese Modificationen anzuhringen, welche sodann, durch die Approbation der absoluten Mehrzahl der Mitglieder des Comite's, zu den gegenwärtigen Statuten gehören, und nur beim Notar des Vereins als Original hinterlegt werden müssen, durch einen Act, von allen Comitémitgliedern unterschrieben. Alle diese Modificationen können erst dann zu Statuten erhohen werden, wenn sie dem ludizconsilium vorgelegt und durch es für gat erfunden, wovon auf dem Register der Deliberationen des Comité's Meldung geschehen soll.

#### Capitel VII. Iudiz - Consilium.

Art. 15. Die Gesellschaft amgibt sich mit einem ludiz-Consilium, welches das Comité ernennt und welches besteht aus: 1) Einem Notare. 2) Aus zwei Anwälten bei dem Civiltribunal erster Instanz. 3) Aus einem Anwalt des königlichen Gerichtshofes. 4) Aus vier Advocaten des königlichen Gerichtshofes. 5) Ans zwei Advocaten bei dem Handelstribnnal.

Die Herren Bonnaire, Notar. Guidon, Anwalt erster Instanz. Ramond de la Croisette, Anwalt erster Instanz. Dufeu, Anwalt des königlichen Gerichtshofes. Paillet, Advocat beim königlichen Gerichtshofe. Ad. Crémieux, Advocat beim königlichen Gerichtshofe. Thibault, Advocat (Agrée). Amédée Lefebvre, Advocat (Agrée). Durmont, Advocat (Agrée).

Anmerkung, Alle Documente und Briefe so wie auch die Gelder der Beiträge mussen an fleren Thuillier, den Generalsgenten, rne Boucherat, No. 36, franco, adressirt werden.

#### RECENSION.

Für Orgel.

H. hüster: 48 leichte Orgelpräludien in deu gebräuchlichsten Tonarten für Organisten in kleinen Städten and auf dem Lande u. s. w. Op. 4. Berlin, Carl

Paez. 1 Thir. Der Verfasser dieser Präludien sagt in seinem Vorworte selbst, dass ihrer eine Unzahl und darunter anerkannt werthvolle existiren, welche Manchem die seinigen überflüssig erscheinen lassen möchten; und dennoch glanbe er dem Wunsche vieler Organisten entgegen zu kommen. Das Werk sei vornehmlich für Organisten in kleinen Städten und auf dem Lande bestimmt, und solle mehr zu Liedern im Allgemeinen als zu bestimmten Choralmelodieen charactermässige Präludien bringen, die bei möglichster Kürze und Fassliebkeit leicht ausführbar, und ohue in's Weltliche oder Triviale zu fallen, dem Standpuncte der heutigen Musik angemessen wären.

Herr Küster theilt seine 47 Präludien in fünf Classen: 1) ihrem Character nach, je nachdem sie Demuth, Erhebung oder Freudigkeit ausdrücken, welches lobenswerth ist. 2) In solche, die zu bestimmten Gesängen geschrieben sind. 3) Ihrer mehr oder weniger leichten Ausführbarkeit nach. 4) In solche, die auch ohne Pedal gespielt werden können, 5) in Präludien, welche auch als Postludien gespielt werden können, und gibt für jede Tonart drei Stuck, in den Tonarten Cdur, Gdur, D, Es und Bdur, als den am Häufigsten vorkommenden aber 4 - 6. Viele erschienene Präludien - nud andere Sammlungen für die Orgel enthalten nur zum Theil Gutes, Brauchhares , viele darin enthaltene Tonstücke sind zum gottesdienatlichen Gehrauche theils zu lang, theils zu kurz oder nichtssagend.

Eine gute Prülndiensammlung wäre auch jetzt noch sehr erwünscht, wir würden aber noch grössere Ansprüche als an die Küster'sche machen. Diese müsste nämlich in den gebräuchlichsten Tonarten allemal einige grössere ausgeführte charactermässige Präludien enthalten, die zur Eröffung des Gottesdienstes brauchbar und vorzugsweise gut contrapunelisch gearbeitet wären, während die übrigen kleiner und leichter gebalten sein könnten. Die Küster'schen Präludien gebören der letzterwähnten Art as, und sind, bis auf einige, wohlklingend und ihrem Zwecke entsprechend.

Das Präludium No. 26 will uns mit seinem Figuen und abgerissenen Accorden, bei solcher Kürze, nicht gefallen; desgleichen die Choralliguration No. 31, welche bloses Lanfwerk ist und sich in ihrer Einformigkeit, besonders zwischen den Strophen, zu dünn aussimmt.

Das 41. Präludium trift der Vorwurf des 26., nar in anderer Art; waren uns dort die Füguren im Wege, so sind es hier die abgerissenen Accorde, welche es zum gottesdienstlichen Gehrache ganz unfähig machen. Auch No. 43 will uns nicht zusagen; der Verfasser vermeide in der Folge alle die einstimmigen Gänge und abgerissenen Accorde, welche wir in den angeführten vier Präludien zu tadeln haben: dergleichen gehört nicht hierber; der einstimmige Einsatz, in so gedrängter Form wie diese Präludien, muss eatweder eine gute Nachabmung oder ein Figato nach sich ziehen, nicht aber über eine kurze Nachahmung, wenn dieselbe in eine zweite Stimme kommt, müssen gleich wieder Accorde gehant werden, wie in No. 43. Die übrigen Präludien sind recht brauch zu umpfehlen.

## NACHRICHTEN.

Wiener Musikleben. Eine Reihe empfadlicher Anfielle nöthigte mich, den Bericht über das hiesige Musiktreihen, langer als ich gewünscht, hinauszaschieben. Der gegenwärtige wird daher möglichst gedrängt das Wichtigste des lanfenden Jahres unfassen, während die künftigen, so Gott will, in angemessenern Abschnitten sieh demaelben anschliessen sollen.

Indem ich aber die Feder zu diesem Berichte ansetze, komme ich mir wie ein Messoh vor, der unter Schutthausen nach elassischen Kostbarkeiten gräht. Ach Gott! was wird doch das Jahr hindurch von Dilettanten wie von Brotkunstlern nicht Alles zusammengestrichen, geklopft, geblasen und geschrieen unter dem Deckmantel der Kunst, die sich zehn Mal das grobe Bettlerkleid gefallen lassen muss, bevor sie einmal wieder den königlichen Leih mit dem vollen Glanze des Purpurs schmückt!-Doch wer dürfte trotz dem an der ewig jungen Triebkraft des wahrhaft Schönen, so im öffentlichen als im Privatkunstleben, je zweifeln? Windet sich ja immer und immer wieder neues Blütenleben aus dem wnchernden Unkrautgeflechte bervor! es sei hier nicht einmal jener, auf der Grundlage reiner faunstbestrebungen wurdig constituirten Institute gedacht; gibt es doch in der musiküherreichen Residenz selbst der Familienkreise nicht wenige, in welchen es Gesetz, blos edlen Tonmeistern auf dem häuslieben hunstaltare zu opfern. Ja bildet sie sogar junge Gemüther, die für die unvergänglichen Gebilde des Genie's so sehr enthrennen, dass sie, einseitig werdend, den Werken Beethoven's und Schubert's aasschliesslich huldigen. Wie schön pflanzt sich aber in solchen Empfängliehen die reine Kunstempfindung auf die nächsten Generationen fort! wie ungerecht daher die Anklage, die gegen unsere Zeit wegeu allgemeiner Verflachung des Geschmackes so bäufig erhoben wird, entkräftet auch durch hundertfältige Beweise von Begeisterung ganzer Zuhörermassen, wenn Grosses zugleich in schöner und würdevoller ausserer Fassung gebracht wird. - Jener Kunstandächtigkeit schroff gegenüber sieht freilich der Sinnenglaube des gewöhnlichen Concert-, Theater - and Soireenlebens, welcher moderne Bonbonnerien, bald aus dem Munde süsselnder oder wuthentbrannter Sänger, hald aus dem Klanggetummel abmuhender Clavier - und Virtnosenfantasieen - eigentlich Fantasmagoricen - bervorquellend, als ravissante Delicen der Kunst anpreist. Allein selbst diese Freude ist weit unschädlicher, als grämliche Vollkommenheitseiferer zugeben wollen. Alle Kunst, alles Wissen ist an sich Sonne, nur als Erscheinung in 100 und ahermal 100 Strahlen - und Schattenspielen sich entwickelnd. Sie hört aber darum nicht auf, die Königin des Lichtes zu bleiben, weil wir sie jetzt halb, jetzt ganz umschleiert erblicken; ja selbst wenn dichte Nebel des Wahnes sie nmhüllen, ahnen wir noch mit frendigem Bewusstsein ibre Majestat. Suchen und erstreben daher nur wir immer das Bessere, und erklären dem Unkundigen oder Irregebenden ohne Eigenliebe und Spottlust, was ihm zu wissen Noth. Will er nicht hören oder nicht begreifen, non so vergällen wir ihm seine Freude nicht; er ergötze sich in seiner Weise mit dem holden Tonspiele. Ist ja die liebliche Musik ein Garten, in welchem Jeder eben seine Lieblingsblume sucht und - pflückt. Am Ende ist der allein der wirklich Betrogene, der sich henchlerisch zu einem ihm aufgenöthigten Genusse zwingt, heklagenswerth gleich demjenigen, dem es gänzlich Nacht geblieben in seinem Innern, dessen Ohr verschlossen dem süssen Beben der Klänge für immer. -

Das was man bentzutage als ein Ereigniss in der Kunst zu bezeichnen pflegt, war die Anflührung der neunten Symphonie im dritten philharmonischen Concerte, dieses Jupiters im Beethoven'schen Olympe. Wer je von den Geschmackssünden der Wiener, von einer Strauss-Lanner-Oberherrschaft in Oesterreich faselte, der hätte Zenge sein sollen, wie schon die Proben in freudeglänzenden Zuhörern und Zuhörerinnen, welche in Partituren und Clavierauszügen dem Riesengange folgten, die edelste Begeisterung hervorriefen. Die Auflührung dieser Symphonie war, dem Ausspruche der ältesten Musiker zufolge, das Vollendetste, was man in dieser Art je in Wien zu boren bekam, und der Enthusiasmus ein unbeschreiblicher. Dem grossen Meister, der sich blos mit zwei ziemlich flüchtigen Proben begnügen musste, während bier gewissenhaft deren zwölf Statt fanden, war es nicht gegonnt, sieh seiner Schöpfung in dieser strahlenden Vollendung erfreuen zu können. Er durfte diese blos abnen, und schwebte, ach, solcher Abnungen voll, hinüber in das Reich der ewigen Vollkommenheit. Der Name Beethoven's klang von 1000 Lippen, wie er in 1000 und 1000 Herzen Oesterreichs lebt. Nicolai's ausgezeichnetes Dirigententalent, sein edler Eifer, seine Begeisterung für den grossen Tonmeister haben, unterstützt von der Tüchtigkeit des Orchesterdirectors und Professors Hellmesberger, ein Unternehmen zu Stande gebracht, das Epoche macht in der Kunstgeschichte unserer Residenz und von nachhaltiger Wirkung sein wird, indem es nicht nur das höhere Verständniss der Beethoven'schen Orchesterwerke auf das Gennssreichste befordert, somit den Gesehmack veredelt, sondern auch das Maass der executorischen Vollkommenheit potenzirt. Aber auch das Orchesterpersonale und die Solosänger des Kärnthnerthortheaters Mad. v. Hasselt-Barth, Fraul. Diehl und die Herren Staudl und firque nebst dem Opernchore erwarben sich die gerechteste Anerkennung für die virtuose Ausführung, welche sowohl eigener Ehrgeiz, als der beseslende Feuereiser Nicolai's hervorgerufen batte. Als Ansfüllungsnummern wurden in diesem philbarmonischen Concerte der Opfermarsch und Chor ans Beethoven's Festspiel: "Die Ruinen von Athen" gegeben; ein Tonstück, das hier regelmässig wiederholt werden muss. Auch die Talente der Fraul, Lutzer und Mayer waren in Anspruch genommen, durch den Vortrag des Duettes: "Ah guarda sorella" aus . Così fan tutte." - Dieses wabre Tonfest wirkte so electrisirend auf das Publicum und beschäftigte es - was in dieser so geränschvollen Residenz viel sagen will - mehrere Tage hindurch so sehr, dass es kurz darauf als Erinnerungsfeier an den Sterhetag Beethoven's wiederholt and zwar diesmal mit einem Prologe von Saphir, ausserst wirksam vorgetragen vom talentvollen Schauspieler Frohlich, eröffnet wurde. Dieser bedeutsame Tag erregte nun vollends einen wahren Beethoven - Enthusiasmus, der in häuslichen Kreisen sowohl, als an öffentlichen Versammlungsorten in Chören, Beethovenklängen, Jubeltoasten, hegeisterter Rede u. s. w. ans tiefergriffener Seele quellend, den lebendigsten Ausdruck fand, Am Morgen dieses allen hunstfreunden unvergesslichen Tagea wurden am Grabe des grossen Todten auf dem Währinger Friedhofe Chore gesungen, Gedichte gesprochen und dessen Grabstein mit einem frischduftenden Lorbeerkranze geschmückt. In diese glübende Erinnerungsfeier stürmte die Natur, nicht Beethovenisch zwar, mit allen Unwettern eines erzürnten Frühlings; doch das hinderte nicht, dem Nachbarn des venerirten Tonmeisters in der küblen Erde und im Himmel, unserm letzten vaterländischen Sterne, dem edlen, biedern Franz Schubert eine Thrane der Liebe zu weiben, auch dem wackern Meister Seyfried, der sich unweit der Beiden sein Platzelien bestellte, im Geiste die deutsche Hand zn schütteln.

Sich anschliessend an die philharmonischen Concerte in Gradenz und Form sind die Concerts spiritnels, von den Herren Holz, Titze und Freiherrn e. Lannot bereits mehr sis zehn Jahre wacker geleitet, welche jährlich in vier Concerten eine Gallerie der trefflichsten litteren und neueren Meisterstück den Freunden (Lasie). scher Musik vorführen. Diesem rührigen Institute bleibt das Verdienst, manches ältere Tonstück der Vergessenheit entrissen, manches neuere zum bessern Verständniss erhoben, manches naueste zuerst zur Anfführung gebracht zn haben. Ihm verdankt man namentlich die Früchte Spohr'scher Productivität, und es wäre nun auch Zeit, die Muse Mendelssohn-Bartholdy's in das Bereich seiner Wirksamkeit zu zichen. Meistens wird das Publieum auch mit der Freude überrascht, anwesende Virtuosen im Vortrage classischer Compositionen bewundern zu können, wozu die Fastenzeit, die zu den Spiritnels bestimmt, sich fast immer günstig erweist. Obgleich theilweise die Krafte des Hofopernorchesters, und wo es nöthig, die namhastesten Solisten aufgeboten werden, machte man dennoch dieser trefflichen Anstalt von mancher Seite den Vorwurf einer nicht hinreichend gelungenen Auflührung, und zwar nicht ohne Grand, wenn man die Sache selbst, doch mit Unrecht, wenn man das Wesen einer, auf geringe Privatkräfte basirten, also auch von manchen gebieterischen Verhältnissen abhängigen Unternehmung im Auge behält. Indessen haben die philharmonischen Concerte der executorischen Vollkommenheit einen so mächtigen Ruck vorwärts gegeben, dass, ohne die Balance zu verlieren, füglich auch die Spirituels in dieser Beziehung nicht zurückbleiben konnen und es künstighin gewiss auch nicht werden,

Eine Uebersicht der im diesjährigen Cyclus aufgeführten Piecen wird den Geist und die Wirksamkeit dieser ausserst beliebten, von der Elite des musikalischen Publikums cultivirten Concerte am Besten veranschaulichen. Symphonicon und Ouverturen: von Beethoven in F (No. 8), die Pastorale und die Ouverture zn Coriolan, - von Mozart in Ddur, - von Spokr die Doppelsymphonie: "Irdisches und Göttliches im Menschenleben." - Musica sacra: die Cantate: ,, Christus am Oelberge" von Beethoven, - Litanei von Cherubini (Manuscript), - Chore aus dem Orstorium: ,,Das Gesetz des alten Bundes" von Ritter Neukomm, - Chor (Pignus futurae gloriae) von Mich. Haydn, - Offertorium (Ave Maria) vom Ritter Donizetti. - Concerte und Kammerstyl: Clavierconcert von Seb. Bach (Prof. Fischhof), - Fantasje für Pianoforte mit Orchester. Solo und Chorstimmen von Beethoven (Evers), - Septett von Ebendemselben (Vieuxtemps, den Violinpart).

Die Spohr'sche Doppelsymphonie wurde allgemein als ein Werk deutscher Gesinnung und Kunstlendenz voll der geistreichsten harmonischen Combinationen, sinnigen Instrumentalpartiren, und überraschend schönen Einzelnheiten in Conception and Darstellung gewürdigt, und das Andante vor Allem ausgezeichnet, ohne dass sie jedoch jenen erbebeaden, die Seele mit grossen, glübenden Gedanken und Empfindungen erfüllenden Totaleindruck gemacht hätte, den das an Beethoven gewöhnte Publieum der erhabensten aller Instrumentalschöpfungen zumuthet, - Spohr's polyphonischer Uehersehwang ist so gross und seine contrapunctische firaft wieder so zügelnd, dans er wohl auch der Mann wäre, eine drei-, ja vierchörige Symphonie zur Bewunderung aller Kenner hinzustellen. Allein biesse dies nicht, seinem Hippogryph die Schwingen binden, und sich zum Sclaven des berech-

nenden Verstandes machen, we es gilt, beinahe alle Fesseln abschüttelnd wolkenwärts zu fliegen? Wie theuer ist doch der Name Spohr jedem deutschen Herzen, und wie so gauz wäre er mit seiner edlen Urdeutschheit der Mann, sein Volk zu begeistern, klänge seine Tonsprache weniger mystisch, griffe sie mehr in hellen Naturaccorden aus. Ich möchte dies vorzüglich auf die Symphonie hezogen wissen, die, wie mir dünkt, im Gebiete der reinen Tonkunst die Stelle des Drama's vertritt, also bei unscheinbarer Kunst, in einfach grossen Zügen an's Herz der Masse schlagen muss, ungefähr wie es bei Händel der Fall, wenn sie ihren grossen Instrumentalzweck ganz erfüllen will. Indessen Heil der Kunst, die einen Spohr gross gezogen, einen Meister, der im geheimnissvollen Reiche der Tone genug des Verhorgenen anfgethan, and Heil dem Volke auch, das eine solche Kunst hesitzt! - Mancher wird sich darüber wundern, in der Reihe classischer deutscher Meister den Namen Donisetti zu finden. Es ist eine Artigkeit, die man dem jetzigen Hofcomponisten und Kammercapellmeister erzeigle, voilà tont. Uehrigens brancht das Concert spiritnel sich dieses "Ave Maria" so wenig zu schämen, als die k. k. Hofcapelle des blos mit Violen und Violoncellen begleiteten "Miserere," das für diese geschrieben, Ihrer Majestät der regierenden Kaiserin vom Componisten überreicht, und am Charfreitage daselbst aufgeführt wurde. Donizetti, in der Schule des würdigen Simon Mayr gebildet, weiss den Kirchenstyl sehr wohl vom Theaterstyl zu unterscheiden, and die ihn characterisirende filarheit und Anmoth der Stimmführung leistet ibm anch in dieser Gattung sehr gute Dienste. Ich werde auf Donisetti's Stellung and Wirken hei einer andern Gelegenheit zurückkommen.

Die Gesellsehast der Tonkunstler führte an zwei nacheinanderfolgenden Abenden im k. k. Hofburgtheater mit mancherlei Kurzungen den "Messias" auf. Oberleitung: Hofvicecapellmeister Assmayr, Leitung am Claviere: Domcapellmeister Gansbacher, Chordirigent: Herr Titse. Soloparten die Dem. haiser - die erkrankte Operasangerin Mayer schnell zu ersetzen genöthigt die brave Altistin Schwarz, die Herren Luts und Hölzt. Chore und Orchester wirkten mit Eifer. Das "Halleluja" musste, wie immer, wiederholt werden; doch vermisste man die höhere Weihe und Vollendung, was abermals dem Mangel an hinreichenden Proben zuznschreiben ist. Nicht oft genug kann man es wiederholen, dass ültere, dem Geschmack entfremdete Meisterwerke dieser Art nur nach gehörigen, ein harmonisch-lebendig Ganzes herausbildenden Vorstndien zur Oeffentlichkeit gelangen sollten, und dies schon der guten Sache wegen; denn nur zn sehr ist das Gros des Publicums geneigt, eine Wirkungslosigkeit, die nur von einer mangelhasten Aufführung des Werkes herrührt, auf die Jahreszahl seiner Entstehung zu schieben. Das bei tüchtigen Musikern so beliebte: ,,'s wird schon gehen" oft blos nach einer und zwar nicht immer vollständigen Probe behält zwar manchmal wider alle Erwartung Recht, doch schlägt es, bei sublimern Werken in der Regel viel lieber zum falschen Propheten um. So nnantastbar jene Bedingung und so gegründet auch alle dabin gehörigen Vorwürfe,

so muss andererseits billigerweise denuoch wieder berücksichtigt werden, dass das musikalische Gedränge unserer Residenz, besonders im Frühjahre, wo bei hochgehender Musikflut eine Concertwelle die andere verschlingt, allzugross ist, als dass Zeit zu rubigen und
erschöpfenden Vorbereitungen sich immer gewinnen liesse;
wobei noch wohl zu bedenken kommt, dass, bei aller Ueberfülle an ausübenden Kräften, der Succes der
verlässlichen und mobilen Fachmusiker im Verhältniss
zur Masse, desnoch nur durch eine zu so vielen schwierigen Aufführungen kaum ausreichende Anzahl repräseulirt sein dürfle.

Die Gesellschaft der Musikfreunde brachte nebst mehreren Solo- und Chorvorträgen in den beiden letztern der vier grossen Concerte, die sie jährlich veranstaltet, die C-Symphonie von Beethoven, die D moll von Preyer and Abbe Vogler's interessante Ouverture zu "Samori." Der fürstl. Fürstenberg'sche Kammermusikus Braun trug ein Potpourri von Hoven auf dem Fagotte äusserst wirksam vor, and die Treffliches versprechenden kleinen Söhne des Professors Hellmesberger spielten ein Concertant für zwei Violinen von F. C. Puchs so fertig, rein und ansdrucksvoll, dass sie im reichen Violinistennachwuchs, der sich in den Schulen des genannten Meisters und des Professors Böhm namentlich in den kleinen, oder doch sehr jungen Bravourspielern Minkus, Joachim, Schimon, Bauer u. a. m. zu guten Virtuosen heranhildet, schon jetzt eine ehrenvolle Stel-

lung behaupten. Unter einer Masse von Academicen, Concerten, Soireen, Abendunterhaltungen u. s. w., die theils Speeulation, theils Wohlthätigkeit in's Leben riefen, und in welchen abermals hundert Bekanntheiten und hundert Obscuritäten ihre Bahn liefen, erwähne ich noch eines jährlich wiederkehrenden Privatconcertes, nicht so sehr wegen seiner interessanten Zusammenstellung, die gewöhnlich das Vorzüglichste vereinigt, was die Saison eben bietet, als wegen des keineswegs virtuosirenden Concertgehers. Es ist dies der Sohn des verstorbenen Domcapellmeisters F. X. Göggl zu Linz, der sich viele Jahre mit einer unvollendet hinterlassenen umfassenden "Geschichte der musikalischen Instrumente" beschäftigte, Herr Franz Göggl, gegenwärlig Archivar und Expe-dient der "Gesellschaft der Musikfreunde," Inhaber und Leiter eines musikalischen Auskunftsbureau's. Arrangenr der Concerte fremder Virtnosen, Regens Chori in der Panlinerkirche und Mehreres noch, was ein unhezwinglicher Unternehmungseifer sich selbst aufbürdet - karz, ein Mann, der im Violinschlüssel gehoren, im Bassschlüssel seine Tage beschliessen wird, und der als ein in allen musikalischen Angelegenheiten wohl orientirter, thätiger und äusserst redlicher Geschäftsagent in diesen Blättern längst ein Wörtchen guter Anempfehlung verdient hätte.
(Besehtuss folgt.)

## Zur Berichtigung.

An No. 22 der Allgem. musikal. Zeitung befindet sich am Schluss ein kleiner Feuilletonartikel aus Copenhagen, der vordem schon in einem andern Blatte gestanden, und in jedem Satze einen Irrthum enthält. Ich erlaube mir als Augenzeuge den Artikel in Folgendem zu beriebtigen.

Als ich mit Ernst und Döhler in Copenhagen ankam, hatte Herr Ole Bull schon zwei Concerte in der königl. Reitschule und im Verein mit einem Hauthoistenchore, das die Lücken zwischen seinen Solostücken mit Strauss - und Lanner'schen Tänzen ausfüllte, gegeben. Das Haus fasst zum Höchsten 5000, aber nicht 6000 Menschen. Herr Bull spielte zu sehr niedrigen Preisen und nur Sonntage : diese beiden ersten Concerte waren demnach allerdings stark besucht gewesen, wie man uns mittheilte. Nach unserer Anknuft und Ernst's erstem Concert, wozu das Hoftheater der Christiansburg bewilligt wurde, wobei die Preise dreifach höher, als in den Ole Bull'schen Concerten, und alle Platze bis auf wenige vollständig besetzt waren - (das Haus kaan 1000 Thir. eintragen und Ernst's erstes Concert brachte 800 Thir, ein) - wollte Herr Ole Bull eine Quartettunterhaltung gehen; Herr Ole Bull liess sie aber aus Man-gel an Theiluahme abssgen. Darsuf gab er, wieder am Sonntag, in der Reitschule mit der Militärmusik zu den alten billigen Preisen (à 15 Ngr.) ein Concert, das sehr schwach besucht war, und reiste nach Riel und Hamburg ab. Im Uebrigen fand Herr Ole Bull vollkommen den Beifall, den er verdient; dass er "stürmisch" war, konnten wir nicht bemerken.

Die Herren Ernst und Döhler gaben nun abwechselnd acht Concerte in dem oben bezeichneten Theater zu Preisen von 2 und 1 dänische Thaler, die vor der Elite und dem bemittelten Publieum wohl besucht sein und mehr als "Beifall" eintragen mussten, weil sie sonst nicht in dieser Zahl zu Stande gekommen wären. Um auch dem weniger bemittelten Theile des Publicums entgegen zu kommen, gab jetzt Ernst auch in der Reitschule, erst allein, dann mit Döhler Concert, wobei die königliehe Capelle mitwirkte und die Preise für die böhere Classe des Publicums erhöht waren, z. B. 600 Sperrsitze à 2 danische Thaler. Das Concert mit Dahler. wohei auch der Tenorist Herr Breiting mitwirkte, war, wie man dort versicherte, das bedeutendste, das je in Copenhagen stattgefunden. Die Unkosten hetrugen 660 Thaler, die reine Einnahme 1400 Thir. Darauf, weil der ungeheuere Raum für Pianofortespiel überhanpt ganz ungeeignet war, vereinigten sich Döhler und Ernst zu Soiréen im Salon des Hôtel d'Angleterre, wo beide, obne andere Mitwirkung, Sonsten von Beethoven, Mosart, und Stücke von Sebastian Bach, ausserdem auch moderne Solosachen vortrugen.

Diese Soiréen fanden die grösste Theilnshme, und es war der Plan, vier bis sechs zu geben, als am Tage, wo die dritte statthaben sollte, die Nachricht vom Tode des Valers von Dohler eintraf, worsuf die Soirée abge-sagt wurde und Döhler nach Lucca zu seiner Familie abreiste. Hiernsch ist somit jener Artikel zu berichtigen, der auch noch darin irrthümlich, dass von einem Geburtstage Ernst's die Rede ist, während es der Namenstag Döhler's war, der mit einer Anbade comique von Ole Bull, Ernst, mir und einigen einheimischen Künstlern eingeleitet wurde.

Die Wahrheit obiger Berichtigungen verbürgend. berufe ich mich namentlich auf die Herren Musikalienhandler Lose und Commerzienrath Olsen, welche die Arrangements leiteten. Berlin, den 10. Juni 1843.

F. S. Truhn.

Redacteur | M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 27. Juni bis 2. Juli d. J.

Banck, C., 2 Duetten f. 2 Singst. m. Pfte. Op. 50. Humburg, Schuberth

u. Comp. 15 Ngr. Berthoven, L. v., Marche funèbre de la Sinf. héroïque p. le Pfte p. Fr. Liszt. Wien, Mechetti. 1 Fl. 15 Kr.

Benoni, G., Rom. Der stille Schmerz, f. 1 Singst. m. Pfte. Ebd. 15 Kr. Bertini, H., Serenata. Capr. p. le Pfte snr Dan Pasquale. Op. 46. Mainz, Schott, 1 Ft. 21 Kr.

-La Gymnastique des dolgts, préparat. à l'Etude du Piano. Exercice journal, et indispensable. Ebend. 1 Fl. 21 Kr. Burgmüller, F., 50 Erbeiterungen f. d. Pfte. Answ. reizend. Melodien im leichten Styl m. Fingersatz. Cab. 1.2. Hamburg, Schuberth u.

Comp. à 15 Ngr.

- Der kleine Dilettont om Pfte. 4 Roudino's über Lieder v. Krebe. No. 2, 3, 4, à 10 Ngr.

Carpentier, Bagatelle du Coide noir p. le Pfte. Maioz, Schott. 54 Kr. Chotek, F. X., Rondo à l'Hongroisep. le Pfte à 4 maioz. Op. 60. Wien, Meehettl. 30 Kr. Cserny, C., Nocturae à 4 mains. Op. 647. Ebead. 30 Kr.

- Pet. Fant. p. le Pfte. Op. 722. No. 9. 10. Ebend. à 30 Kr Dohler, Th., Torantelle. Op. 39, arr. a 4 mains. Ebend. 45 Kr.

- Ballade, Op. 41, arr. à 4 mains. Ebend. 45 Kr. - Gr. Fant., Op. 43, arr. à 4 mains. Ebend. 2 Ft.

- 6 Melodies p. le Pite comp. et transcrites. Op. 44. No. 1 - 6. Mainz, Schott. à 45 Kr.

Dreyschoek, A., Le Raissean. Rom. sana paraies p. le Pfte. Op. 24. Ebend. 45 Kr.
Einer, C., Introd., Var. n. Polnn. f. d. cinfache Waldhorn mit Orch.

Op. 9. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 2 Thir. - Dasseibe m. Pfte. Eband. 1 Thir.

Esser, H., Ouv. a. Thomas Riquiqui f. d. Pfte. Maioz, Schott. 36 Kr. Hackel, A., 3 Noct. v. L. Foglor f. 1 Singat. m. Pfte. Op. 76, Wien, Mecbetti. 45 Kr.

Hartmann, 8 Skizzen f. d. Pfte. Op. 31. Heft. 2. Hamburg, Schuberth u. Comp. 20 Ngr. Haydn, J., 43 ... Quatuor, Op. 76, No. 1, part. Nouv. édit. Berliu, Trant-

wein et Comp. Subser .- Pr. 15 Ngr. Herz, H., Le Tremulo s. un thème de Beethoven p. le Pftc. Op. 132.

Mainz, Schott. 1 Ft. 30 Kr. - Polon. favorite de Linda di Chamounix p. le Pfte. Ebend. 18 Kr.

Hindle, J., Blégle p. Veelle av. Pfte. Wien, Mechetti. 45 Kr. Hünten, F., Fant. brill. à 4 mnions. 2 motifs de l'Opéra: Le Rol d'Yve-

tat. Op. 125. Leipzig, Breitkopfet Härtel. 1 Thir. Kalkbrenner, F., L'Echo! Scherzo brill. p. Pfte. Wien, Meshetti. 1 Fl. - Le même à 4 mains, Ebend. 45 Kr.

Krebs, C., Bergmanuslied f. 1 Singst. m. Pfte. Hamburg, Schuberth u. Comp. 7+ Ngr. Kuffner, J., Airs fav. de l'Opéra: Le Due d'Oloane arr. p. Clar. 36 Kr.,

p. Guit. 45 Kr. Mainz, Schott.

Bullak, Th., Pant. de Cono. 4. Preciesa p. le Pfte. Op. 14. Berlin. Schleeinger. 1 Thir. Lätitia-Ball-Tanze f. Pfte f. 1843 v. Klose u. Raymond. Breslau, Schuh-

mann. 5 Sgr.

Lirzt, Fr., Gr. Paat. s. in Tyr. de la Plancée p. le Phu. Hamburg, Schu-

berth of Comp. 25 Ngr. - Roado Pent, sur un Thome espagnol El Contrabandista p. le Pfte.

Bhend. 1 Thir. Melchert. J., Liederktanz f. 1 Singst. m. Pfte, cutb. 4 Gestinge. Op. 3.

Ebend. 15 Ngr. Mendelsuhn Bartholdy, F., 17 Variat, serieuses, Op. 54, aer. à 6 m.

Wien, Mechatti, 1 F1.30 Ke.

Macheles, J., 2 Etndes p. le PRe. Op. 105. Ebend. 1 Fl.
Nicolai, G., 2 Rom. Der nächtl. Ritter. — Das Schifflein, f. 1 Slagst. m.
Pfte. Op. 12. Hamburg, Schuberth a. Comp. 15 Ngr.

Panthe, C., Blauer-Moutag-Galupp f. d. Pfte. Bresl., Schubmann. 5 Sgr. Philipp, B. E., Champeguer Apotheose I. 1Singst. m. PRe. Ebd. 74 Sgr., Placky, FF., Faut. s. la Fuverite at Maria Pudilla p. la PRe. Op. 95. No. 17.18. Wien, Mechetti. à 30 Kr.

Bonbannière musicale, Melud. fav. transcrites p. le Pfte. Op. 97. No. 4. Cavat. a. Odoardo. Ebend. 30 Kr.

Raymond, E., Gr. Fant. sur Anus Bolenu p. Vlan av. Pfte. Op. 26. Breslan, Schuhmana. 174 Sgr. — 2 Lieder chac Worte f. d. Piuuoforte. Op. 29. Ebond. 74 Sgr.

Salomon, S., 6 Lleder für 1 Singst. m. Pfte, Op. 4, deutsch u. danisch.

Hamburg, Schuberth n. Comp. 20 Ngr.

— 6 Dichtnagen f. Gesang u. Pfin. Op. 5. Ebend. 15 Ngr. - Dramat. Gesange a. d. Troubadour v. E. Brauuew m. PRa. Op. 6.

Ebend, 20 Ngr. Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Hartel in Leipzig zu beziehen.

Somerwein, F., Air antrichien p. le Pfte, Op. 2. Wine, Macbetti. 30 Ke. Schmitt, J., Erster Lehrmeister um Piauoforte. Op. 301. Humburg, Schuberth u. Camp. 1 Thir., m. Beilagu d. Schuberth'schen musikal. Fremdwörterbachs.

Schubert, P., Air tyrol. var. p. le Pfte. Op. 33. Mainz, Schott. 1 Ft. - Air autrich. var. p. le Pfte. Op. 34. Ebend. 1 Fl.

Schuberth, C., 4 Elegies p. Vuelle at Pfte. Op. 10. Hamburg, Schuberth et Comp. 25 Ngr.

Straus, J., Die Lustwandler, Wulzer, Op. 146, f. Orch. 3 Fl. 30 Kr., f. 3 V. u. B. 1 Fl., f. V. u. Pfte, f. Fl. u. Pfte à 45 Kr., f. 1 Fl., f. Coskon à 20 Kr., f. Guit. 30 Kr., f. d. Pfte zu 4 Hünden 1 Fl. 15 Kr., sa 2 Händen 45 Kr., im leichten Styla 30 Kr. Wing, Huslinger,

Tunkrünzehun, dus, im llause. Summl. d. neuest. fav. Tänze im leichten Arrangement f. d. Pfte. No. 1—8. Breslau, Schuhmunu. Sabser.-Prein à 25 - 5 Sgr.

Taubert, FF., Fant. f. d. Pfte. Op. 54. Wien, Mechetti. 1 Fl. 15 Kr. Teichmann, A., Ariette: Lu Richiesta, Die Frage, f. 1 Singst. m. Pfte. Ebead. 15 Kr. (l'Aurora No. 301.)

Text zur Oper: Des Tenfals Authell, nach d. Franz. d. Scribe, v. H. Börnstein u. C. Gollmick m. Masik v. Auber. Muiuz, Schott. 24 Kr. n. Topfer, J. C., Allgem. v. vollst. Choralbuch zaslichst z. Dresdaer, Wel-

ur. u. Erfurter Gesnagbuche, 1º Lief, Erfart, Körner. 74 Sgr. Follweiler, C., Marche béroique. Morcean de Bravaure p. le Pile. Op. 7. Humburg, Schuberth et Camp. 20 Ngr.
Wedemann, W., Prukt, Orgelmagazin. 4 Lief. Weimar, Volgt. 15Sgr.

Wilmers, R., Gr. Faut, s. la Melauculie de Prume p. le Pfte. Up. 9. Hamburg, Schaberth u. Comp. 1 Thir. 7) Ngr.

Wolf, Ed., Funt., Var. at Final a. la Reine deChypre p. le Pfte. Op. 68. Mainz, Schott. 1 Fl, 21 Kr.

## Ankündigungen.

Bei Friedr. Schulthess in Zurich sind so eben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen : Sammlung

zwei-, drei- und vierstimmiger Lieder für Gymnasien und höhere Bürgerschulen

von

von W. Krauskopf.

1' Heft, drei- und vierstimmige Lieder enthaltend. Quer 8, broch.
Prob. 26 A ober 7 Gge. 9. Heft, drei - u. vierstimmige Lieder enthaltend. Pr. 28 ff. od. 7 Ggr. 3. Heft, zweistimmige Lieder für Privatschulen euthaltend. Prois

Handbuch

beim Unterricht im Gesange für Lehrer und Lernende

W. Hrauskopf. 8. broch. 36 A oder 9 Ggr.

Mit Eigenthumsrecht erscheint hinnen finrzem in unserm Verlage : Mit Eigenthumsrecht erucheint hinnen hurzenn in nasern vernege: Franz Liszt, Petite Visie fewerite poer Pinen.
Louis Spohr, 55 Trie für Pinen, Vieline u. Veelle, Op. 124.
Leopud-fine Blünheckin, Cepriccio, Op. 47, für Pinen.
Louis Schuberth (Capellmeitste), Quariett für 2 Vielinen, Visia und Vielonenti. Op. 48, für Pinen.
Louis Schuberth (Capellmeitste), Quariett für 2 Vielinen, Visia und Vielonenti. Op. 38.

— Biblichke für meine Kinder. 1' Serie, für Pinenderste solo. In Sant vernen der Vielen.

— Biblichke für meine Kinder.

2º Serie für das Zusammenspiel (à 4 ms. n. m. Begleitung).

Ferner erseheint von demselben Componisten unter nuchfolendem Titel : Grändlicher Unterricht in der Theorie der

Tomsetzkumst, aufgezeichnet nach eigenen Erfahrungen von Louis Schuberth in B Bunden. 1º Theil: Generalboutchre.

2º Theil: Instrumentirung, Formenlehre, Contrapunkt, Fuge und Canon. (Preis etwa 2 Thir.) Alle Buch - und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen un.

Schuberth & Comp. in Hamburg u. Leipzig.

lm Verlage von Fr. Hofmeinter in Leipzig erschei-nen bis zum 43. Juli mit Eigenthamsrecht:

Hünten, Franç, Les Bords de Rhin, Grande Valse bril-lante pour Pinnoforte à quatre moins. Op. 190.

Moschebes, Hgan, De Paquals. Pontibale brillante sur des Thèmes favoris de cet Opéra de Bonizetti pour Pinnoforte. Velt, W. H1., 4ime Quintetto p. 2 Violons, Alte et 2 Vio-

loncelles. Op. 45. In der Hofmusikalienhandlung von C. Bachmann in Hannover erschien so eben und ist zu beziehen durch alle Mu-

sikalicahandlungen : Caledon, N. Motherwells Lieder übersetzt von H. J. Heinze Fer Sopran oder Tenor and Pinno componirt und Fraul. Minns Schrickel, königl. Hannov. Holopernsangerin, zugeeignet von Dr. Heinrich Marschner. Op. 125. Heft 1. Preis I Thir.

Zur Nachricht.

Das seit einigen Monaten von Erfort und dessen Umgebung ausgehende, ullgemein verbreitete Gerücht, dass ich an einem Schlag-fluss todt zei, ist gunz grandles, de ich mich zeither bis jetat bei meinem Anfenthalt in Arnetadt und Gotha gesand und wohl befunden babe.

Da sich nun die nimliche Kunde auf's Neue behauptet und sogar die Thirniquiche Zeitung vor venigen Tegen meldet; ich sei bei Efriart istell gefunden, so erkläre ich den Grerede im Publikum für abreheuliche Legen, und bemerhe, dass ich soci 4 Jahr bis jetst Erfort und demen Terrain betreten und joden Tag mein Pen-

sum von Arbeit vollführt habe Arnstadt, den 25. Juni 1845.

M. Möhner, Componist and Virtuos.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 12ton Juli.

**№** 28.

1845.

Inhalt: Etwas über die in der katholischen Kirche gebrüschlichen Choralbücher. — Recension. — Nachrichten: Wiener Musikleben.

(Besehluss.) Aus Strassburg. — Freißleten. — Varzeichniss neuerschienenser Musikalien. — Ankündigumgen.

Etwas über die in der katholischen Kirche gebräuchlichen Choralbücher.

Den aufmerksamen Lesern der Allgem. Manikal. Zeitung (No. 21 und 22) wird en nieht entgangen sein, dass Herr Feits dem Herra Kiesewetter gegenüber behanptet, der berühmte Godex wo 81. Gallen könne, weil kein Antiphonar sondern Gradnale, auch keine Copie des viel besprechenen Antiphonar sondern Gradnale, auch keine Gopie den, und dass hinwiedernm Herr Kiesewetter diese Ansicht auf Entschedenate zu bekimpfen aucht. Zur angemessnen Würdigung der beiderzeitigen Ansichte möchte es deshalb vielleicht zweckdienlich sein, den hierauf bezäglichen kirchlichen Sprachgebrauch etwas näher zu

erörtern. Antiphonarium oder Antiphonale nannte man früber, wie diesea auch der gelehrte D. Pietro Alfieri \*) zugeatebt, die Sammlung der bei dem Gotteadienst überhaupt gebräuchlichen Gesänge, mochten sie nun auf das Messopfer, das canonische Officium oder irgend eine andere liturgische Function Bezug baben. Deshalb wurde auch die Sammlang des heil. Gregor d. Gr., gewiss nicht die erste der Art, Antiphonarium, bänfiger jedoch und von den Biographen des h. Papstes ansachliesslich Antiphonarius cento ") oder auch blon Cento genannt, eben weil dieses Buch nach dem Berichte des Johannes Disconns \*\*\*) (lib. II, c. 1, n. 6 de vita S. Gregorii Papae) nur eine fleissige Zusammenstellung der besten vorhandenen Kirchengesänge enthielt. Dass dieses Buch wirklich mehr als das in den sogenannten Antiphonaren Enthaltene, nämlich anch das in sich fasste, was man jetzt in den Gradualen findet, erhellt schon aus dem ersten Gesangstücke desselben: Ad te levavi animam meam, dem Ansange des Introitus sur den ersten Adventsonntag, woraus zugleich hervorgeht, dass der h. Gregor seine Choräle nach der auch jetzt noch üblichen, dem Kirchenjahre angemessenen Ordnung zusammengestellt halte. In späteren Zeiten wurden die Gesänge, die früher das Antiphonarium enthielt, in zwei Bücher vertheilt, nämlich in das Graduale nnd Antiphonale, und es findet sich diese Vertheilung in allen bis zur Zeit der Tridentinisischen Kirchenversammlung binaufreichenden, noch vorhandenen Chorabhichen.

Das Graduale hat seinen Namen von dem Gesange, welcher in der Zeit zwischen der Epistel und dem Evangelium auf den zum Ambo führenden Stufen (in gradibus ambonis) gesungen wurde, und es enthält dieses Buch in seiner jetzigen Gestalt alle bei der beil. Messe von dem Chore vorzulragende Gesänge, als da sind: der Introitus, das Kivrie und Gloria, das Graduale und Alleluja, den Tractus, die Segnenz, das Credo, Offertorium und Sanctus, die Communio und das Agnus Dei. Es zerfällt in zwei Hanpttheile, nämlich in das Proprium de tempore und in das Proprium de Sanctis. Ausser den auf Pergament geschriebenen, oft mit schönen Initialen gezierten Exemplaren des Graduale, wie sie sich noch hier und da in einzelnen Kathedralen oder grossen Bibliotheken vorfinden, verdient besonders erwähnt zu werden die erste, nach kostbaren Manuscripten gedruckte Ausgabe, welche folgenden Titel führt: Gloria Christo Domino Amen. Graduale sacrosanctae romanae ecclesiae integrum et completum tam de tempore quam de sanctis juxta ritum missalis novi ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restituti, et Pii V. Pontificis maximi jussn editi, nunc primum accuratissime impressum summaque diligentia tam in textu quam in cantu emendatum. Cum Kyriali modulationes omnes continente, quibus in ipsis, Hymno Angelico ac symbolo decantando romana utitur ecclesia 1579. Venetiis ex officina Petri Lichtenstein, latine : lucidus lapis, Patricii Agrippinensis. Auf der letzten Seite steht : Anno Christi Redemtoria 1580. Sodann verdient erwähnt zu werden die in Deatschland sehr wenig bekannte Ansgabe: Graduale de tempore juxta ritum sacrosanciae romanae Ecclesiae cum cantu Pauli V. jussu reformato. Cum privilegio. Romae ex Typographia Medicaea. Anno 1614. Der zweite Band führl den Titel: Graduale de Sanctis juxta ritum etc. Romae, 1615. Von diesem eleganten Druck, welchem, wie vielen späteren Ansgaben, die von Palestrina und Gnidetti in vereinter Kraft veranstalteten Arbeiten zu

<sup>\*)</sup> S. Saggio storice teorice pratico del canto Gregoriano e Romano, operetta del padre D. Pietro Alfieri, Roma, tipografia delle balle arti, 1835.

<sup>&</sup>quot;') Conto, von dem griech. x/vičpov, Italienisch centone, bedentet: Flick - und Stückwerk; in der Possie: ein aus mehreren Dichtern oder Gedichten uswammengstragenes Gedicht; in der neueren Musik: ein ass mehreren Musiksätzes zusammongesetz-tea Instrumcotalsität.

<sup>&</sup>quot;") Der sonst so grüudliche Antony nennt ibu in seinem Lehrbuch des Gregorianischen Kirchengesanges Irrthumlich Job. Da-

<sup>45.</sup> Johrgass.

Grunde gelegt wurden, sind nach Alfieri's Angabe selbst in Rom nur noch wenige Exemplare (alcune copie) vorfindlich. Die gewöhnlichen in Deutschland gebräuchlichen, nicht selten sehr uncorrecten Chorexemplare des Gradnale sind zumeist in Frankreich oder Belgien gedruckt. Als ein Auszug aus demselben, der jedoch manches moderne, oft sehr triviale Machwerk enthält, ist das sogenannte Kyriale Luxemburgense anzusehen, worin nor versehiedene Melodieen des Kyrie, Gloria u. s. w. und neue Cantilenen enthalten sind.

Anhelangend das Antiphonale, welches wohl auch Responsoriale genannt wird, so enthält dieses in seiner jetzigen Fassung die bei den canonischen Tagzeiten gewöhnlichen Gesänge, nämlich die Antiphonen sammt den betreffenden Psalmenintonationen, die Responsorien und Hymnen, welche letzteren auch oft in einem eigenen Hymnarium enthalten sind. Seit die prächtig geschriehenen Exemplare des Antiphonale immer seltener werden und die einzelnen Pergamentblätter zur Ansbesserung der schadhaften Orgelbälge dienen, gehraucht man in den Chören meistens die französischen, belgischen und seltener die dentschen Ausgaben, van denen anch kleine Handausgaben und Auszäge, z. B. das Officium defuncto-

rum, mehrfach veranstaltet wurden.

Ausser den genannten Choralbüchern enthält auch noch das Missale diejenigen Gesänge mit Noten versehen, welche vom fungirenden Priester selbst theils nur angestimmt, theils anch ganz gesungen werden. Zur Bequemlichkeit hat man einzelne Theile des Missale, namentlich die Gesänge für die Hebdomada sancta (Charwoche) und aus diesen wieder die Passionen, welche sonst nor nach allgemeinen Regeln gesongen werden, mit vollständigen Noten besonders abgedruckt. Ausserdem sind in den einzelnen Diöcesan-Ritualen die bei den feierlichen Benedictionen, Begrähnissen, Processionen und andern anssergewöhnlichen liturgischen Handlungen vorgeschriebenen Sangweisen enthalten \*).

Es genüge diese kleine Andeutong, um künftigen Missverständnissen und Verwechselungen beim Besprechen des katholischen Choralgesanges vorznbengen.

Coblenz.

J. A. Dommermuth, Kaplan zu Liebfrauen.

#### RECENSION.

Lindpaintner: Kriegerische Jubel-Onverture zur Feier 25jäbriger Regierung König's Wilhelm von Würtemberg, für das grosse Orchester; Op. 109. - Preis der Partitur 4 Thir.; für das grosse Orchester (soll wohl heissen: Orchester-Stimmen): 5 Thir. Berlin, bei A. M. Schlesinger.

L. Tieck bedsuerte kürzlich bei Herausgabe der Gedichte K. Förster's, dass er so viele Gelegenheitsgedichte geschriehen hahe, und wollte diese überhaupt nicht als wahre Poesie gelten lassen. Th. Hell nahm aher mit Recht den Dichter wie das Princip in Schutz, dass eine äussere, momentane Veranlassung zu einem Konstwerke demselben durchaus nichts von seinem Werthe entziche, wenn nur der schaffende Genins eben so bereitwillig wie der Kiinstler dem Ruse des Augenblicks folge. - Oh ein freundlicher Strahl der Morgensonne. oh ein fernber tonendes Abendläuten, oh ein Paar vorüberblitzende schöne Augeo, ob die unwillkürliche Erinnerung an eine erhabene Persönlichkeit, an ein vieljähriges, heilbringendes Wirken dem Kunstler den Griffel in die Hand geben, oder ob diese Erinnerungen und Anregungen von Andern ibm zugeführt werden, ist fast gleich; nur die rege, begeisterte Empfänglichkeit für den Ruf, für den Stoff ist nnerlässliche Bedingung. Wird diese erfüllt, and gelingt so das aufgetragene Werk, dann nennt es Gelegenheitsstück, nder freies Geschenk der Muse; es ist ein Kunstwerk; die Veranlassung verweht, aber das finnstwerk bleiht. Goethe's schönste Lieder sind Gelegenheitsdichtungen; Weber's Jubelouverture wurde in speciellem Auftrag componirt, aber der Genius vernahm den Ruf, und zündete die heilige Flamme der Begeisterung in der Brust des Künstlers. — Geht also nur immer euern Dichtern, enern Künstlern Gele-genheit zu schönen, seiernden Werken! Sie huldigen gern dem Grossen, dem Edlen, dem Schönen, und feiern es freudig in Farhen und Marmor, in Worten und Tönen! -

Und eine schöne, erhabene Feier war es in der That, die unsern trefflichen Meister Lindpaintner zu dem vorliegenden Werke aufrief, und wahrlich nicht invita Minerva! Der edle König Wilhelm von Würtemberg, der hei jener grossartigen Feier auf eine reiche, würdige Lehensperiode zurückblickte, bezeichnete diese selbst würdevoll, durch eine wahrhaft königliche Handlung, durch jene vielgepriesene unbedingte Amnestie, deren Erinnerung in der jungsten Zeit durch eine nene, grossmuthige Handlung in abulichem Sinne lebhaft angeregt worde. Wie allgemein dem edlen, heldeomüthigen König zu jener Zeit die begeisterten Stimmen des In- und Auslandes huldigten, ist bekannt; aher besonders wohlthuend und erfreulich ist es, dass auch die Kninste einem solchen Feste ihre hohe Weihe verleiben, und so heissen wir denn das vorliegende, preisende und preiswürdige Werk in doppeltem Sinne willkommen.

Es beginnt mit einem Andante maestoso, 3/4, F dur. -Aus dem leise aufwogenden Anfangstacte entwickelt sich schon im nächsten durch ein rasches Crescendo ein boch-aufjauehzender Jubelruf. Nun bildet das seiernde "God save the King" den Grundstoff des trefflich gehaltenen Einleitungssatzes. Diese merkwürdige, wahrhaft grossartige Melodie ist jetzt fast cosmopolitisch geworden, und in der That können wir uns kaum eine Weise denken, die in so gedrungener Form, bei so robig erhabenem Schritt, so logisch gesteigertem Perindenbau Alles in sich vereinte, was man bei einer Melodie in Auspruch nimmt, die Grosses und Erhabenes in einfacher, eindringlicher

<sup>&#</sup>x27;) Beim Schlusse dieser Zeilen erhält Referent in dem Archiv für lbeoleg. Literatur (Jahrg. 1843, 4. Heft, Regensburg bei Manz) den Anlang einer Kritik der Lehre vom röm. Chorsigessange von Pr. Jos. Vilsecker, world ausser der noch glimpflichen Andentung, wie Herr Vilsecker die Geschichte der europäischabendündischen Musik von Kiesewetter ausgepfündert hat, schützeuswerthe Notizen über den röm. Choralgesang und seine Literatur enthalten sind, so dass wir uns schon zum Voraus auf die Fortsetzung desselben freuen.

Weise schildern und feiern soll. - Wenn anch diese Melodie, die wohl überhaupt als die am Weitesten verbreitete und gekannte hezeichnet werden muss, bereita von einer ganzen Reihe Componisten, namentlich in Onverturen auf verschiedene Weise henutzt wurde, so müssen wir dennoch die Wahl des verehrten Meistera vollkommen hilligen. Auch enthält diese Kraftmelodie so viel inneres Leben and ist, nach vielfacher Bebandlong and Ausbentung, noch immer so reicher Harmonieenwendungen werth und fähig, dass sie gewiss stets neu erscheinen wird, wenn sie ein Meister wie Lindpaintner auf die Capelle hringt. — Die Behandlung der vielbesprochenen, vielgesungenen und doch noch lange nicht ausgesungenen Melodie, deren sie sich nun hier zu erfrenen hat, ist vortrefflich. - Ein Althorn, begleitet von drei Posannen, führt durchgängig in milder fast frommer Haltong die Melodie ein, und zwar immer anr in Abtheilungen von zwei Tacten (zn welcher Gliederung sie sich so trefflich eignet), worauf das volle Orchester jedes Mal in demselben Rhythmus antwortet. Nach den ersten zwei Tacten geschieht dies, sehr sprechend, mit dem an die Spitze des Werkes gestellten Gedanken, den wir als aufjauchzenden Juhelruf bezeichneten. Nach den folgenden, einzelnen Fragmenten des grossartigen Liedes ergreift das Quartett eine sehr reiche, wirkaame Figur, während die sümmtlichen Blasinstrumente, in kräftigen Accenten einen imposanten Gegensatz dazu hilden. So erscheint nach und nach das genze Peierlied in ungesuchter, aber edler, würdevoller Harmonie, und jede Unterbrechung ist durch neue, bedeutende Färbung hezeichnet und gesondert. - Nach zwei episodischen Tacten der weichen Blasinstrumente tritt überraachend das God save the King, in seinen zwei ersten Tacten, in Deadur ein, diesmal kräftig heantwortet von den beiden F-Trompeten (à piston, was bei Aufführung der Instrumente nicht bemerkt ist). Da der Componist die Trompeten so intoniren läast:

so würde uns das dadurch hervorgehende frei eintretende as nach dem ihm vorausgehenden ges (der Componist bante den zweiten Tact des Melodieenfragmentea auf die Septime von As) etwas frappiren, üherzengte uns nicht der numittelbar darauf folgende Eintritt in Adur, dass die Septime absichtlich gewählt wurde, um, enharmonisch als fis gedacht, das Harte der fremden Harmoniewendang zu mildern. Solcher Züge finden sich in Lindpaintner's Werken sehr viele, und aie verdienen gewisa die Beachtnug und Hervorhebung einer sorgfältigen Kritik, die sich nicht in blosen Phrasen ergehen will. Nach einer geistvollen Wiederholung und Steigerung dieses Gedankens schliesst der interessante erste Einleitungssatz, und es erscheint nun ein sehr anfgeregtes Allegro, daa eine beroische, jeden Widerstand besiegende Mani-festation ansaprieht. So kurz dieser Satz ist, so gedrungen und wirksam tritt er hervor, und schliesst mit kräftigen Accenten in der Dominante der Haupttonart, worauf denn der eigentliche Korn des bedeutenden Werkes erscheint. Es ist dies ein Allegro vivace, Fdur, %.

Man würde sich sehr irren, wollte man voraussetzen, dasa dieses Allegro sich nun sogleich in einer imposanten, heroischen Gestalt zeigen werde. Es tritt im Gegentheil fast spielend vor uns hin, indem die erste Violine nach einem heitern Motiv zn suchen scheint, das sie denn auch hald findet, und nun in gemütblicher, anmutbiger Weisa entfaltet. Hier vergessen wir eine geraume Zeit, dass der Componist seine Inbelouverture eine kriegerische genannt bat. Nur eine sanfte Fröhlichkeit, eine bewasstvolle, wir möchten aagen eine ländliche oder eivile Frende athmet das graziose Thema, dessen zweite Halfte bei dem Eintritte der Blasinstrnmente einen fast naiven Character trägt. Auch trennt aich der Componist nicht so hald von seinem anmuthigen Gedanken, der mit gar freundlichen episodischen Ausschmückungen oft, aber ohne zn ermüden, wiederholt und geistreich gewendet wird. Dahei erscheint nun die Knust der Instrumentirung, in welcher unser Meister wohl von Wenigen erreicht wird, im schönsten Lichte; nicht etwa, weil grosse Anstrengungen gemacht werden, sondern weil eben in der Farbengebung Alles so gar leicht und natürlich hervortritt. Mit einem kräftigen, atark markirten neuen Thema strömt endlich das volle Orchester zusammen. Nachdem der Satz wirkungsvoll nach G moll geführt ist, treten uns ganz ungesucht, aber sehr überraschend wieder die zwei ersten Tacte des God save the hing entgegen, und erscheinen geschickt in den Satz verweht in verschiedenen Harmonieen, als interessante Reminiscenz. Nach einem, in Form und Stellung sehr wirksamen Unisono des Quartetts, durch markirte Einschnitte des ganzen übrigen Orchesters noch mehr hervorgehoben, leiten drei günstig grappirte Tacte, durch das Althorn, drei Posaunen und Pauken ausgeführt, den aehr aangbaren Mittelsatz ein, dem gleich bei seinem Eintritt durch die stakkirte Begleitung der Altviolen ein reges Leben verlieben wird. Bei dem darauf eintretenden glänzenden Tuttiaatze behen sich gegen die belebte Figur der Violinen und die kräftige Haltung des ührigen Orchesters die selbstäudigen markigen Bässe höchst wirksam hervor. An das kriegerische Element des Werkes werden wir im Verlauf dieses Satzes lebhaft erinnert, wo bei dem Inganno nach Asdur die Trompeten in dieser Tonart, und gleich darauf, nach der enbarmonischen Verwechselung, in Ednr und so successiv in C und A ihren Ruf ertonen lassen, während das Quartett seiner Figur treu bleiht, und das übrige Orchester mit kräftigen Accenten den Rhythmus scharf bezeichnet. So wird bei lebhafter, immer bedentsamer, zuweilen höchst eigenthumlicher Modulation der Schluss des ersten Theiles herbeigeführt. Die zweite Abtheilung ist, der Structur wie dem Gedanken nach, der ersten ganz ähnlich. Auch hier macht sich, bei dem wirkungsvollen Trugschlusse (hier nach Des dor) das kriegerische Princip durch die ohen bezeichneten Trompetenklänge geltend; auch hier tritt, in motivirter Transposition, die Reminiscenz des in der Einleitung ao schön ansgesprochenen God save the King wohltbuend hervor. Schon glauht man, dass, nachdem der Satz vollkommen cadenzirt mit einer kräftigen Modulation, die in C in ein pomphaftes, vier Tacte danerndes Unisono ausgebt, der Schluss des Werkes

540

nahe sei, als das Orchester mit jenem Unisono plötzlich abbricht und Militärtrommeln in einem gewaltigen vier Tacte anhaltenden Wirbel eine peue Scene ankündigen. Trompeten in C and F schliessen sich mit lehhaftem Geschmetter ihren Kriegsgefährten an, während das Quartett mit einem schwirrenden Unisono in C die Basis bildet. Wie im Sturmschritt steigt nun das Orchester, bei fortwährendem Kriegsgeton, durch die chromatische Tonleiter empor, his es mit dem glücklich erkämpsten Fmoll einen neuen, grossen Satz heginnt, den der Componist mit ", 4, Allegro impetuoso, Battaglia" hezeichnet. Nun erst finden wir die Benennung: kriegerische Jubelouverture vollkommen gerechtfertigt, denn Alles, was hisher an den militärischen Character erinnerte, war nur Andeutung. Hier rollt der Künstler ein völliges Schlachtgemälde vor ans anf, und zwar mit kecken, starken Zügen und in lebhaften Farben. Die Orchestermassen sind mit fester Hand grappirt, and wenn auch die eigentlichen musikalischen Ideen und Pignren wohl Alle schon in ähnlicher Beziehung vorgekommen sind, so machen sie doch auch in der vorliegenden Zusammenstellung die beabsichtigte drastische Wirkung. Ganz besonders effectuirend durch Harmonie und Instrumentirung, wie durch rhythmische Structur sind uamentlich die neun letzten Tacte dieses Kampfgemäldes, ehe der Triumph - und Siegesmarsch eintritt. Eine kurze, kräftige Intrade von sämmtlichen Blech - und Militärinstrumenten im Tempo maestoso kündigt diesen Fest- und Triumphmarsch an, den der Componist mit: molto vivace, und noch speciell als ,,Doublir - Marsch" hezeichnet. Diese genane Bezeichnung erscheint auch wirklich nothwendig, wenn der Marsch im Sinne des Componisten ansgeführt werden soll, denn nach dem ersten Anblick scheinen Form und Idee deaselhen mehr eine feierliche, würdevolle Bewegung zu verlangen, als der Doublirmarsch bedingt. Der Marsch besteht aus vier Theilen nehst Coda. Den Gedanken nach nicht eben neu und ergreifend (im dritten und vierten Theil wohl selhst etwas zu gewöhnlich), ist er mehr auf Massenwirkung angelegt, und diese wird er voll-ständig erreichen. Die Coda führt durch ein rasch modulirendes Unisono zu dem Quart-Sexten-Accord von C and mit dem Eintritt dieses Accordes spricht das ganze, imposante Orchester im Fortissimo nunmehr die grandiose Melodie aus, die wir wohl nicht mit Unrecht eine cosmopolitische nanuten. Die Art und Weise, wie hier der Componist Melodie und Begleitung vertheilt und geordnet hat, müssen wir als höchst bedentsam and wirkungsreich hezeichnen. Schou dass die fünf ersten Tacte auf den Orgelpunet C erhant sind, während kräftige, ungewöhnliche Harmonieeu die graudiose Melodie amwogen, macht eine spannende, imposante Wirkung, und die gewählte, vorherrschende Sextolenfigur verleiht dem Ganzen eine ungemeine, achimmerude Lebendigkeit. Nur in den letzten Tacten dieser Paraphrase erinnert die Behandlungsart wohl elwas an die Ausstattung und an die Ornamente, die C. M. v. Weber dieser Melodie in seiner Jubelonverture gegeben hat, was unser trefflicher Meister wohl leicht hätte nmgehen können. Mit dem Schlusse der Melodie tritt noch einmal der 1/4 - Tact ein ; piano beginnend wächst das Orchester rasch znm Fortissimo an, und mit einer energischeu, rauschenden Schlussformel endet das undangreiche jedenfalls interessante beifallswürdige Werk, das sich vorzüglich zur Anführung bei festlichen Veraulassungen eignen dürfte, und wo man überhaupt über bedeelnede Orchesternassen zu gebieten bat, auf welche es unverkenaber berechnet ist. —

Zweckmässig und beschteuswerth sind in dieser Beziehung die beigefügten Winke über die Aawendung der Tutti-Blasinstrumente, des Allboraes, der Pankenu.s.w.— Die Ausführung dieses Werkes bietet einem guten Orchester durchaus keine erhebliche Schwierigkeit dar. Nur in der Introduction wird das Quartett bei den reichen Figuren Gewandtheit und Uchereinstimmung zu leisten haben, ohne dass jedoch Unpracticables von ihm gefordert wird; was bei einem so kundigen Meister wohl anch nieht anzunehmen ist.

Wenn bedentende Orchester sieb gewiss bald und mit dem sichersten Erfolge dieses Werkse bemüchtigen werden, so dürfte dasselbe auch vorzugsweise sich zu einem Arrangement für Militärmusik eignen, die ja bekanntlich in der neuesten Epoche einen so bedeutenden Aufschwang genommen hat. Mit Sorgfalt arrangirt, wird diese Ouverture, von einem starken Militäreber ausgeführt, sicher eine grossartige Wirkung macheu. — Dem Refereaten ja bei diesen Besprechung un die Ausgebe der Partitur des Werkes vor; diese aber ist schön, deutlich und oorrect gestochen. All.

#### NACHRICHTEN.

Wiener Musikleben. (Beschluss.) Von den Concerten jener Institute, welchen die höhere Tonkunst Ziel und Bestimmung, führe ich den Leser zu andern, die in der Regel zwar minder einflussreich als jene sind, doch entschieden gewichtiger als die hochtrabenden, meistens hoblen, mattherzigen Philippiken der Virtuosen par excellence, ihrer Natur nach mehr oder weniger wirkliche Kunstbedeutung haben. Ich meine die Concerte, in denen uns etwas Ursprüngliches, Hervorgebrachtes, Geschaffenes vorgeführt wird, und bei welchen das Wohl und Wehe der Kunst nicht von einem Staccato, von einem Triller, von einem zehnfingerigen Kanonenaccorde abhängt, aondern die Muse ohne Schnürleib und Modetoilette in liebenswürdiger Freiheit einhergeht. Im vorbinein bedingt beim Schaffenden achon das höbere Strehen uusere Anerkennung, und nur ausgesprochene Talentlosigkeit, unedle Gesinnung, wo nicht gar Anmaassung müssen hier den Beistand der Kritik verwirken. Diese sollte wenigsteus ihren ganzen Einfluss aufbieten, wo es sich darum bandelt, den bescheidenen Componiaten, der von der Virtuosendespotie zurückgedrängt, sich ohnehin nur schwer and meist mit Opfern durchzuarbeiten vermag, hilfreich in den Vordergrund zu stellen. Wollte Gott, die Jonrnalsliteraten fingen einmal wieder an, den Enthusiasmus für wandernde Fingerhelden einzudämmen, das Publicum auf den Unterschied zwischen Künstlern und Virtuosen ansmerksam zu machen, und letztere, wenn nicht hervorstechende, musterhafte Originalität vorhanden, in die ihnen gebührenden Schranken zurückzuweisen, anstatt die Mechanik, mit etwas weniges Innerlichkeit und Gesehmack versetzt, zu einer Höhe hinaufzusehreiben, auf welcher sie sich, der wahren hinat gegenüber, durchaus nicht behaupten kann. Gewiss trägt gerade diese freigebige Apotheosirung, die von der Journalkritik der Ausübung gezollt wird, niebt weuig dazu bei, dem Geschmacke an flüchtigen, sinneschmeicheluden Genüssen eine Art rationeller Stütze zu geben, zum Nachtheile für das schaffende Princip, das hier von der Fürsprache dort von der Theilnahme nur karg bedacht. schüchtern und verzagt den Triumphzügen nachzieht, womit die vergötterte Macht der Ausühung ihre dünkelvolle Siegeshabn von Stadt zu Stadt, von Land zu Land bezeichnet. - Beginnen wir gleich mit einem Manne der europäisch eelebrirt wird, ubgleich ihn gerade Oesterreich, dem er doch angehört, weniger als er es verdient, zu nennen pflegt :

Siegmund Ritter von Neukomm. Vom Mozartfeste aus hegab sich dieser würdige Componist hierber und that, was er in den beterogensten Chancen des Lebens nicht lassen konnte, er - componirte. Man ehrte seine Anwesenheit durch die Aufführung einer grossen doppelchörigen Vocalmesse, eines Regina coeli u. a. m. aus seiner Feder, in der Kirche, und anderer Compositionen, worunter sein grosses Guttenberg - Te Deum, im Concertsaale, letzteres bei Gelegenheit einer von der Gesellschaft der Musikfreunde veranstalteten grossen Academie. Neukomm, fast etwas fremd geworden unserer von andern Harmonieen durchströmten Zeit, ragt, ein kräftiger Zweig der Haydn'schen Schule, aus einer vergangenen Periode in unsere Gegenwart berein. Allein bort man ihn nur öfter, gibt man sich dieser klaren, besonnenen, nach edler Popularität strebenden Musik mit vertrauender Seele hip, so fullt sein volleudeter Styl freudig aus, er gemuthet uns Freund, Tröster, Besänftiger, wenn ich so sageu darf. Wahrlich, solch ein Styl thut uns zuweilen Noth, damit wir von so mancher hervorgezwängten Konstarbeit, die uns mitschwitzen macht, ausruhen unter dem wohligen Schatten einsacher Tonschönheit. Die Natur in der Kunst ist ein gar seltener Gast geworden. Doppelter Willkommen ihm, wenn er, meist ein stiller, iu sich schauender Wanderer, in unsern geräuschvollen Räumen einkehrt.

Capellmeister Otto Nicolai, uns durch energische Leitung der Oper wie durch die glänzende Wiederbelebung der philharmonischen Concerte doppelt werth geworden, lieferte in einem, unter Mitwirkung der firäfte der Hofopernhühne auch executorisch trefflichen Vocal- und Instrumentalconcerte Proben eines so unzweifelbaften Compositionsvermögens, unterstützt von eben so gründlichen als umfassenden Studien des Tonsatzes, dass wir sehnlichst einem deutschen Bühneuwerke von ihm entgegensehen. Das reichhaltige Programm dieses Concertes umschloss Werke des firchen-, Theater- und fiammerstyles und befriedigte Kenner und Laien in gleichem Maasse. Während einerseits Nicolai's Templario noch immer eine Repertoiroper auf den italienischen Bühnen hildet, zeigte er sich hier andererseits wieder als sehr gewandt in Handhabung strenger Formen, widerlegt also bochst

ehrenvoll jene Stimmen, die ihm, als Deutschez, modern italienische Schreibart zum Vorwarfe machen. Er hat diese angewendet, wo es au Ort und Stelle war, und wird die deutsche Bühne gewiss in dem ihr eigenblümlieben Geist zu behandeln wissen. Was ihm in den Arbeiten für diese sehr gut zu Statten konmen muss, ist die Fertigkeit im eautablen Styl, den er dem mehrjährigen wohlbenutzten Aufenthalte in Italien verdankt. Ein kinstlerischer Vorzug, der gar manchem, sonst achtenswerthen deutschen Componisten von Herzen zu wünschen wäre.

August Walter ans Stuttgart, ein talentvoller, nach gediegenen Vorbildern arbeitender junger Componist, musste die Nachmittagsstunden eines Sonntags zu Hilfe nehmen, um nur zu einem Concerte zu gelangen, das ihm Geld kostete. Sagt' ich's nicht, dass die Trillerund Arpeggienmacher ihre Polypenarme um alle Börsen, alle Erholungsstunden, allen Enthusiasmus zu schlingen wissen, und den höher Strebenden Thure und Thor zum Ruhm und Erwerb zu verschliessen drohen? Walter hat ein interessantes Octett geschrieben. Vielleicht wird irgend ein mitleidiger Verleger sich entschliessen, es ohne Honorar zu stechen. Unseliger Jünger der Kunst! wer biess dich auch deine Zeit mit Setzknust oder Partituren vertändeln, austatt 8 bis 10 Stunden täglich auf einem nützlichen Instrumente regelmässig bin - und berzusahren und das Faeit deiner Kunsteroberungen in Fantasien ohne Fantasie und Etuden ohne Studium der Welt vorzulegen? Ausser dem Oetette hörten wir auch den ersten Satz eines Streichquartettes und mehrere Lieder. Sehöne, deutsche Innerlichkeit, Klarheit der Darstellung, Gefühl für den Wohllaut, correcte und geschmackvolle Benutzung der Knnstmittel bezeichnen die Compositionen Walter's. Sein Streben ist ein schönes, seine Compositionsfähigkeit für den so vernachlässigten bessern frammerstyl eine beachtenswerthe. Beides wurde nach Verdienst gewürdigt.

Joseph Geiger, der vor einigen Jahren mit der 
oper Wlasta im Kärathoerthoetheater debütier hatte und 
Publicum wie Kritik nur zum Theil auf seine Seite zu 
hringen vermochte, erschien in einem zu wohlthätigen 
Zwecken gegebenen Concerte mit einem Ryrie, Sanctus, 
Gloria und einem Falm: "0 Deus, ego amo te" aus 
einer dem Rönige der Franzosen gewündreten Messe. 
Geiger gibt sich viele Milhe, als bedeutender Componist zu gelten. Im Kircheustyle zeigt er sich gefügiger 
als im Theaterstyle und in der Nachahmung heimischer 
denn iu der Erfindung. In demaelben Concerte hrachte 
man auch einen Psalm von Benedetto Marcello zur Aufführung, und zwar gerade einen der schwächsten 
ührung zusten den 
weiner Geschmack finde.

Jacchim Hoffmann, Musiklehrer, producitte in seinem diesjährigen Concerte ahermals mehrere seinen Orchestercompositionen. Sie bestanden in einem Scherzo, einem concertanten Presto und in dem Fragmente ans einer Fanlssie. Ein Sextett desselben Tousetzers für Pianoforte, Übec, Clarinette, Fagott, Horn und Contrabss gah dessen Sohn Juliut Gelegenheit, sich als braven Pianisten zu zeigen. Der Geist dieser Composition itt ein zahmer, ordnungsliebender, der Alles, nur keine

Neuerung befürchten lässt. Er erinnert etwas an Chamisso's Zopflied :

"Br dreht sich links, er dreht sich rechts, "Er thut nichts Gut's, er thut nichts Schlocht's."

Indessen der Mann hat mit seiner Musik nur zeitliche Zweeke, erinnert nämlich regelmässig jedes Jahr durch sie die Lernbegierigen, dass bei ihm Hilfe zu finden sei; wer wird also da aneh noch hart in's Gerieht gehen? Soleh ein Joachim Hoffmann, wäre seine Musik auch wirklich sehlecht, wie sie es doeh nicht ist, nützt überdies, wenn er das Jahr hindurch aneh nur drei jungen Leuten einige Harmonie - und Partiturkenntniss beigebracht hat, der Konst mehr, als zehn noch so samöse Plaisirmacher mit ihren Concerten.

Ein gar trübseliges Bild von Mangel an ästhetischer Bildung bei ziemlieher Metierpractik, von Ueherschätzung der Kraft bei ührigens nicht unbeträchtlichen Vorstudien lieferte die Aufführung eines vom noch ganz jugendlichen Dominik Finkes componirten Oratoriums, betitelt: Maria, in welchem es sieh um nichts Geringeres, als um die Lebens- und Leidensgeschichte Maria's und des Gottessohnes selbst bandelt. Man sehe nur die Ueherschriften der nenn Abschnitte, die in zwei unaufhörlichen Theilen zusammengedrängt sind: die Verkündigung, - Maria Heimsuchung, - Christi Geburt, - die Weisen aus dem Morgenlande, - die Flucht nach Egypten, -Jesu Jngend, Jesus im Tempel, - Christi Tod und Auferstehung, - Maria Himmelfahrt; Himmel! da möchte man ja gleich selhst auf und davon fahren! ich hätte lieber gleich das ganze nene Testament in Musik gesetzt. Selbst der grosse Händel hat bei aller Ueberfülle an Erfindung in den meisten seiner Oratorien das Hauptinteresse allezeit nor in einigen Scenen zu concentriren getrachtet, um seinem Gegenstande nur ja die dramatische Eindringlichkeit zu siehern. Verräth aber schon die Wahl des höchst langweiligen, mit poetischen Floskeln überladenen Buches hinlänglich den Mangel an riehtigem Tact, so fehlt es überdies der Musik an aller Frische der Darstellung, an richtiger Hervorhebung der wiebtigern Partieen, an Rundung, Geschmack, Empfindung und rbythmischer Mannichfaltigkeit der Formen, mit einem Worte an künstlerischer Bewältigung des Stoffes, bei dem es, in unserer Zeit wenigstens, mit psalmodistischem Schlendrian, academischer Trockenheit und einzelnen, modern sein sollenden Sprüngen nimmermehr abgethan ist. Uebrigens wäre es unbillig, Herrn Finkes, dem Manches in der Masse seiner Nummern gelungen, alles Talent für diese ernste Gattung abzusprechen; vielmehr verdient sein ernstes Streben Lob und Ausmuterung. Nur versehaffe er sich vor Allem einen richtigern Bliek in die Zeit, für die er sehreibt, läutere an neueren gediegenen Werken dieses Genre's seinen Gesehmack und mache sich doch ja einigermaassen mit der musikalischen Aesthetik bekannt.

Strassburg. Sonntag, den 30. April, machte die französische Theaterdirection den Schluss des Theater-Jahres mit der ersten Darstellung von Richard Löwenherz mit der erganzten Instrumentirung von Adam. Die Oper sprach um so mehr an, da man sie seit vielen Jahren nicht mehr in ihrer alten Gestalt gehört batte. Director Provence hat für das kommende Theaterjahr die Verlängerung seiner Concession erhalten, wagt es aber nieht, die Bühne vor dem Monat September zu eröffnen. Man spricht nur von zwei Mitgliedern der Gesellschaft, die heibehalten wären.

Indessen hatten wir his jetzt Gelegenheit, uns in vollem Maasse an Concertmusik zu ergötzen. Den Anfang machte der hiesige Clavierlehrer Herr Leybach, welcher am 8. März in dem grossen Foyer des Theaters, auf Einladung, seine zahlreichen Schüler hören liess, worunter sieh nambafte Talente befinden. Er selbst spielte mit vieler Anszeichnung die Composition von Herz La Violette mit Quintetthegleitung, und ein grosses Duett mit Violinbegleitung, durch Herrn Schwäderle ausgeführt, über Motive ans der Oper : Les diamants de la couronne.

Am 28. März liess sieh ein blinder Basssänger Herr Schweitzer hören; er sang blos mit Clavierbegleitung Lieder von Schubert, Keller und Kreutzer, die Geisterbeschwörung aus Robert, und die bekannte Romanze aus den Puritanern. Er hesitzt ein starkes Organ, und singt mit Gefühl, das sich nach dem Sinn der Worte höchst leidenschastlich steigert. Ausser einigen von Dilettanten gut gesungenen Männerquartetten, und einem herrlieben Violinquartett von *Fesca*, hörten wir Variationen von Czerny auf dem Pianoforte mit grosser Auszeichnung, Fertigkeit und Gesehmack vortragen von Dem. Wackenthaler, welche nur zu selten anfiritt.

Gleichzeitig mit diesem Concerte liess sich in dem Foyer des Theaters eine Dem. Cornette, Schülerin des Conservatoriums, auf dem Pianoforte hören. Sie spielte mit grosser Fertigkeit ein Concert von Ries, den Gruss an den Rhein, Etuden von Döhler, ein Duett mit dem Violinspieler Schwäderle von Osborne und Ernst u. s. w. Das Theaterpersonal gab mehrere bekannte Gesangscenen zum Besten.

Am 5. April liess sich Friial. Henriette Nissen, Mitglied der italienischen Oper in Paris, vor zahlreichen Zuhörern unter enthusiastischem Beifall hören. Ihre glockenreine, metallreiche Stimme, ihr trefflieher Vortrag in jeder Gattung von Gesang entzüekten alle Anwesenden. Sie sang einen Bittgesang aus Händel's Alexanderfest, das bekannte Quartett aus Rossini's Stahat mater, die Scene aus der Sonnambula, worin sie die geschmackvollsten Fiorituren anhrachte, ein Duett, Sopran and Alt, aus dem Stahat mater, und ein Notturno ans Don Pasquale, zweistimmig mit Tenor. Ausgezeichnet spielten in diesem Concert Herr Jauch, Sohn, mit Herrn Schwäderle ein Pianoforte- und Violinduett von Benedict und Beriot; Beide ernteten lauten Beifall.

Ende April liess sich Tamburini in einem besondern Concert, dann wieder am 6. und 7. Mai in zwei Concerten, welche die Singacademie in dem Theatergehäude zum Besten der Opfer auf Guadeloupe und der hiesigen Armen veranstaltet hatte - hören. Der Zulanf in das erste war so gross, dass Referent so wie viele Personen keine Plätze fanden. In den beiden letzten sehr ergibigen Concerten wurde gegehen: 1) Ouverture aus der Belagerung von Corinth; der Einleitungs-

cher zum 42. Psalm von Mendelssohn - Bartholdy, und das vollatändige Stabat mater von Rossini, worin Tamburini die Basspartie übernommen hatte. Der Ausdruck und die Würde, die er in seinen Vortrag legte, lässt sich nur fühlen. 2) Symphonie in A von Beethoven: Duett ans der Gazza ladra, gesungen von einer Dilet-tantin und Tamburini; Andante und russisches Rondo von Berlioz von dem Violinspieler Schwäderle mil grosser Virtuosität vorgetragen; Finale des ersten Acts der Semiramide, - Tamburini die Basspartie; Ouverture aus Oberon von Weber: Männerchor durch etwa dreissig Sänger ausgeführt; das Concertstück von Weber, mit vollendeter Virtuosität vorgetragen auf dem Pianoforte von einer Dilettantin; Buffoarie ans dem Barbiere di Siviglia, Largo al factotum .... durch Tamburini, der alsdann noch mehrere komische Lieder zum Besten gab, worauf ein Regen von Blumensträussen von allen Seiten über ihn berfiel. Den Beschluss machte das Gebet aus Moses. Der bedeutende Chor, unteratülzt von dem colossalen Orchester, welches Herr Hörter dirigirte, machte bei der durchaus tadellosen Aufführung die ergreifendste Wirkung; dem beharrlichen Strehen der Singacademie verdanken wir hauptsächlich das neue Leben, wodurch der seit Jahren erschlaffte musikalische Sinu wieder erweckt wird.

Bei dieser Gelegenbeit müssen wir noch eines andern Singsvereins gedenken, welcher sich streng an gediegene Werke hält und am 12. Mai den ersten Theil des Oratoriuma: Paulus, von F. Mendelssohn-Bartholdy, auf Einladung zu Gebür brachte. An der Spitze dieses Vereins steht der achlbare Pianofortespieler, und gitziger Organist bei der Neuen-Kirche, Stern, welcher die Leistungen, wovon wir reden, mit Sachkenntaiss, Genanigkeit und uneigenndtziger Hingebung hefördet.

Endlich sei bier noch einer Neuerung gedacht, welche die seit zwölf Jahren bestehende Gesellschaft der Hilcasses zur Unterstützung verarmter Muniker, ihrer Wittwen und Waisen eingeführt hat, und welche darin besteht, den jährlichen Bericht über die Lage des Vereins, vor der Versammlung der Mitglieder dieser Gesellschaft, mit einer musikalischen Anführung zu verbinden. Hierzu wurde diesmal ein Sextuor von Mayseder gewählt, welche Herr Schwöderle mit seiner bekannten Virtuosität spielte, und eine Symphonie in D für volles Orchester von Plegel, der sie als Capellmeister in Straasburg componirte, nach einem von Herrn Berg geaprochenen historischen Bericht. Die Theilnahme der Pnblicums, dessen Gegenwart durch musikalische Leistangen gereizt wird, kann der Anstalt nur förderlich sein.

#### Feuilleton.

Die Augsburger Allgemeine Zeitung theilt folgende Acusarungen Rossinis, der jetts wieder in Paris eingertreffen ist, über Halery's Carl VI. mit. Bis Frenad fragte ihn in der Vorsteling dieser Oper: Comment troover-vana esle? Main, natwerlete Rossinis, atak is fin ann anden. Alars, arwidarte Jaser, il nons fandra denner quelque chose de mieux. Moi? rief Rossini, meral Comment Allers, arwidarte Jaser, il nons fandra denner quelque chose de mieux. Moi? rief Rossini, meral Comment de Stotte. De Spontisti in Abenfalis in Paris oud sell sien Partiefollie val Operational Comment de C

und Messen haben. — Kreutzer, Meyerber, Donisatti werden im August dort erwartet; Ricci intende ltalien auröckgekehrt. Donisatti bringt drei ness Open mit ", Maria van Raban, "", "Herzog vos Alba," "Schantias vos Braganza"; die erstere für Wies, die beiden letzeren für Paris selbst empoorit.

Am 5. Juni wurde in Cassel bei überfülltem Banse des Meiglich siehsischem Capellmeiters Richtard Wagnere enceste Derr, "Der ütergende Hollünder" aufgeführt. Die Vorstellung sende Nam Selten der Sünger als des Orchesters wur wertrellich, der bei fall extendiede. — Dasselbe Resolut wird von Riga aus gemeldet, wo die Oper am 3. und 5. Juni solgsgörbtt warde.

Zor Feier der Enthülteng des dem König Friedrich Angust III. II. Zwinger zu Drenden erstehteten Denkmal, am 7. Joni, werden von den vereinigten Siegern den Orphen, am zert elt zwei eigena en diesem Zwecke compositie Minnerfriehen, der eine van C. G. Reiziger, der andere von F. Mendelssohn-Bartholdy, ausgehöhn-Bartholdy, ausgehöhn-Bar-

Am 10. ued 11. Juni felartea die Liedertafels van der Elbe (Magdeburg, Dessan, Cölben, Halle n. s. w.) in Verbindeng mit den Leipziger Liedertafela ein Gesangfest zu Leipzig, und zwar am ersten Tage im Saale des dasigen Schützechauses, am zweiten im Rosentbale und dem darna stossenden Dorfe Geblie

An 4. Juni fand noter Capellmeister Reinigert, Leiling as Aschen die Eridinong des diespiritgen inderrheisinsche Monificates Statt (e. diese Blätter S. 397). Durantés Magolieat, Monart's Gungless, Monart's Gungless, Monart's Gungless, Monart's Gungless, Monart des Gungless, and durch die Berree Tichaltechek aus Brankert um Main.

Die Schwastern Milanollo seilen in Wice aus ihres daselbst gegebenen Concerten eine Einnahme von 15 — 20,000 Fl. Conv.-M. gababt habes.

Der in der Theaterweit nicht uebeksnete Herr J. A. Blume, bisher in Frackfurt am Main webnhaft, wird die Directioe des Theaters in Bern übernehmen.

Der bekaonte Mosikar Landsberg in Rom (eie geborener Schlesier) hat van der dasigen Accademie di Sta Cecilia das Diplom eines Professore meastro di musica erholten, dan suszeicheendsten Titel eines Italienischen Künstlers.

Nachdem der Bildhaper Hähnel in Dreeden dem Besthoven-Comité zu Bona augszeigt, dass das Modell der Status vollendat sei und zu der eentractlich bedeopsene Besichtigang darch Sachvarstündige bereit atche, face diese Besichtigang darch de van Comité dazu deputiries Professor Ritz aus Berlin und den von Beide erklärtes das Medell für in jeder ticht in Drueden Statt. Beide erklärtes das Medell für in jeder ticht den Drueden Statt. Inagen und bestätigten au den sehne von Schaddow in Dissedent gefällte Urbeit, wosech dies Monament eines der ausgesichnet stan der naneren Zeit zeie wird. Der Bildhauer Drueke hatte eine Jahre wer dessen Tode gesommen, mit dankenwerther Gefülligtschäußert Pertratibilischkeit erreicht und stäteling in der Schaden den der Schaden Hauptisteresse mehr verlichen int.— Die Aufstellung and Einweihung desselben wird bestimmt in Sommer 1844 Statt finden

Die Herzogin von Nemanra hat die Widmnag eines Heftes Lieder von dem österreichischen Tonsetner Marcesch augenommen und demselben dafür, nebst einem werthvollen Geschauk, ein ankr schmeichelbaftes Schraiben übersendet.

Kathinka Heinefetter ist in Lille als Prime Doona engagirt warden.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 4. bis 10. Juli d. J.

Adam, Mesaïque sur l'Opéra : Le Roi d'Yvetat p. le Pita: Suite 1-3. Laipzig, Breitkopf et Hirtel. à 20 Ngr. Bârmann, H., Andaute et Var. p. la Clar. av. Pfte. Op. 37. Stattgart, Aligam. Masikhaedlung. i Fl. 12 hr. Breiof, C. d., 2m Air varié trauscrit p. le Vetila av. Orch. p. Bock-

mühl. Mainz, Schott. 2Fl. 24 Kr.

- 3mo Cencerto p. le Vian, Op. 44, av. Orch. 9 Fl. 36 Kr., av. Quot. 4 Fl. 48 Kr., av. Pfta 3 Fl. 36 Kr. Ebend.

Bochen, C., La Bejadère. Chansanette av. Pfic ou Guit. Stattgart.

Bechta, C., La Dapacere. Unanamette av. Free au activities.
Allgem. Masikhandlung. 36 Kr.
Brunner, C. T., Leichte Var. f. d. Pfta. Op. 39. No. 1—3. Leipzig,
Kiemm. à 10 Ngr.
C., F. IV., Schiffers Abendlied. Lied I. Sopr. m. Pfte u. Veell. Statt-

gort, Allgem, Musikbandlang, 54 Kr. Der Fischerknabe. Gedicht f. 1 Singat. m. Pfte. Ebend. 36 Kr.

Cherubini, L., Ouv. z. Wasserträger f. 2 Flügel zu 8 Handen arr. v. G. M. Sehmidt, 1 Thir.

Crumer, H., As Sie, Lied f. 1 Mezzosepr. ed. Bassat. m. Pfte. Maiaz, Schett. 18 Kr.

-Potpourri a. d. Nachtleger la Graneda f. Pfte. Ehead. 54 Kr. Drouet, L., Conc. a le Cour. 12 pet. Fantasien f. d. Flötem. Pfte. No. 1-3. Frankfurt, Dunst. 1 Fl. 12 Kr.

Durner, J., 6 Lieder f. 1 Siaget. m. Pfte. Op. 3. Leipzig, Breitkapf a. Hartel. 20 Ngr.

- 6 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 4. Ebend. 15 Ngr. Hahn, J. C. W., Sen. f. d. Pfte. Op. 13. Stuttgert, Allgem. Musik-handlung, 34 ftr.

- 6 zweist, Lieder m. einf. Pianafortebegl. Op. 14. Ebead. 54 fir. Henselt, A., Cavat. et Barcarole de Glinka transcrites p. le Pfta. Op. 13.

No. 3. 4. Berlin, Schiesinger. 1 Thir. Herz, H., 4mc Concerta p. le Pfte, Op. 131, av. Orch. 8 Fl. 24 Kr., av. le 2<sup>d</sup> Piana 4 Fl. 12 Kr. Meinz, Schett.

ne a. riann art. 12 nr. Meint, Senett. Hera, J., Gr. Valschrill, p. le Pûc. Op. 37. Ebend. 54 Kr. Kempt, F. A., 3 vlerst. Mönnergesinge. Leipzig, klemm. 15 Ngr. Kunstmann, J. G., Nachtwächler-Weisheit. Musikal. Scherz f. Män-

nergesang m. Pfte. Ebend. 221 Ngr. Labittky, J., Leinate's Klänge. Weizer, Op. 92, f. Orch. 1 Thir. 20 Ngr., f. d. PRc. zn 4 Hünden 221 Ngr., im leichten Style 10 Ngr., f. 1 Plote 5 Ngr. Lelpzig, Hofmeister. Prag, Hoffmann.

Lemoine, H., Les denx frères. 2 pot. Rondos à 4 mains. Op. 43. No. 1. 2. Mainz, Schott, à 54 Kr.

Lemoine, H., Bugat, a. le Diable amour. p. le Pfte. Maiaz, Schatt. 45 Kr. Levi, S., Schule d. Technik ad. d. Weg auf d. Pionof. zn einer gediegenen n. glänzendan Virtnosität za gelangen. 1º Werk. Stuttgart, Allgem, Mneikhandlung, 4 Fl. 12 Kr.

Lintpaintner, P., Rom. Ach mein Herz ist stets bei dir ! f. 1 Singst. m. Pite. Op. 112. Ebrud. 27 Kr. Marschner, H., Lied a. d. Templer : Der weiblichen Schönheit, f. Bari-

ton. Leipzig, Holmeister. 5 Ngr.

Mayer, C., Variat, brill, sur use marche fav. du Sultan Mahammed p. le Pite, Op. 47. Ebend. 20 Ngr. Methfessel, A., Lied: Was ton durch Wald n. Anen, f. Salo-u. Chorst.

m. Pfte. Op. 109. Ebend. 15 Ngr.

Petpourri's nach Melodien beliebt. Opern zu 4 Händen. No. 26. Donizetti, die Techter d. Regiments. No. 27. Lortzing, der Wildschütz. Leipzig, Breitkopf a. Hartel. #25 Ngr. Patpoarri's f. d. Pfte üb. Themen beliebter Opern. No. 75. Nicolo, Cen-

drillon. No. 92. Adom, d. König v. Yvetat. Ebend, n 20 Ngr. Rheinfänder, die. Sommi. belieht. Polkas u. s. w. f. d. Pftr. No. 30-35. 38. Muinz, Schott, à 18 Kr.

Rinck, C. M., Summing v. Vor., Nach-u. Zwischau-Spielen f. d. Or-gel. Op. 1. Liv. 1. Nene Ausg. Ebend. 36 Kr. Rosenhain, J., Variat. brill. sar Belisaria p. le Pfte. Op. 29. Leipzig,

Hofmelster, 25 Ngr. - Gr. Valse de Concert p. le Pfte. Op. 34. Maiuz, Schott. 1 Pl. 21 Kr.

Rummel, J., Div. our Linda di Chamounix p. le Pfta. Ebd. 1 Fl. 12 Kr. - Grand Galop à 4 maine sur la fille du régiment. Ebend. 45 Kr. Scaramelli, latrod. u. Var. f. Violine, Op. 10, m. Quertettbegl. 1 Fl.

24 Kr., m. Pfte 1 Fl. 24 Kr. Stuttgart, Allgem. Mosikhandlung Schmitt, A., Huldigung d. Tookunst. Fastcontate. Klav.-Anoz. Ebendeselbst. 1 Fl. 3 fir.

Spohr, L., Der Fall Behyloge, Oratorium in Partitor, Leipzig, Breitkopf a. Härtel. 15 Thir.

- Dasselbe d. Orchesterstimmen. Ebend. 12 Thir.

Stettmeyer, L., latrod. et Variat. brill. p. la Flute av. Pfte. Stuttgart, Aligem. Musikhandiang. 2 Ft. 24 Kr Stolze, H. W., Wanderung darch den Thüringer Wald. 6 Lieder f. 4

States, H. Fr., Vanacrang carra cen i nuringer vana. Valeuce i. a Minoaret. Do. 41. Leipzig, Klemm. 25 Ngr. Weber, F. A., Morecan de Salon. Valse champètre de Kalllwoda va-rice p. le Phe. Op. 14. Leipzig, Homeister. 174 Ngr. Frolff. E., Fleurs da Salon, No. 4. Bagatelle p. le Phe. Op. 62. Maiax,

Schott, 45 hr. Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

## Ankündigungen.

Bei Orell, Pfisall & Comp. in Zürich ist erschiesen und durch alle Buchbandlungen zu beziehen :

## Deutsche Messgesänge für Sopran, Alt, Tenor und Bass

(Chorlieder)

mit Berücksiehtigung eines kleinen Stimmumfanges, für Bürgerschulen, Gymnasien und kleinere Singvereine

#### C. Leopold Böhm.

Partitur (zugleich Orgelbegleitungsstimme). 8 Ggr. = 36 Kr. rhn. Jedes einzelne Stimmheft à 2 Ggr. = 9 Kr.

## Organistengesuch.

Die Stelle eines Organisten in Winterthur (Kanton Zürich) ist neu zu besetzen; das fixe jährliche Einkommen beträgt 350 Fl. Zürich Valuta oder 560 sehweizer Franken oder 385 Fl. R. V. Bewerber um diese Stelle sind eingeladen, ihre Meldung unter Einsendung ihrer Zeugnisse, bis den 31. Juli dieses Jahres schriftlich an Herrn Stadtpräsidenten A. Kunsli in Winterthur gelangen zu lassen, der ihnen über die näheren Bedingungen und über die Zeit der Prüfung die nothige Auskunft ertheilen wird.

Winterthur, den 7. Juni 1843.

Im Austrage des Stadirathes : (L. S.)E. Roller . Rathssubstitut.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 19ten Juli.

## *№* 29.

1845.

Emhalt: Etwas über die österraichische Volksbymne von Joseph Hayda. — Recension. — Nachrichten: Aus Prag. — Fenilleton. — Verzeichniss neuerschinnener Musikalien. — Ankündigungen.

Etwas über die österreichische Volkshymne von Joseph Haydn \*).

Der eben so geistreiehe als fleissige Organist und Musikliterat zu Leipzig Herr Carl Ferdinand Becker aehaltet der dort erscheinenden Allgem. musikal. Zeitung: "Winke für allerlei Leser" ein, deren viele richtig verstanden und günstig anfgenommen zu werden verdienen.

Der XIII. dieser Winke (in No. 24 der erwähnten Zeitung im vorigen Jahre) spricht über die österreichische Nationalbymne, und vindieirt die Melodie derselben für den Tonsetzer Joseph Haydn, gegen die Behauptung der Italiener, welche sie ihrem Zingarelli zuzuschreiben

sehr geneigt scheinen. Ich habe Herrn Becker's Aufsatz mit vielem Vergnügen gelesen, und die wahre Theilnahme, welche der geebrie Verfasser an dem von unserem Vater Haydn gedichteten Volksliede nimmt, innig mitempfunden. Ich nehme daher jenen Wink freundlich auf, und betrachte ihn als eine günstige Veranlassung, Folgendes darüber za berichten

Die schöne, in Oesterreichs Landen allühersll hochgeseierte, und auch schon längst im Auslande beliebt gewordene Melodie ist wirklich von Joseph Haydn, obsehon es auffällt, dass die Biographen desselben vergessen baben, von der Art ihrer Entstebung am rechten Orte etwas Ausführliches und Genügendes mitzutheilen. Sie berühren, wo von den letzten Lebens - und Leidenstagen des grossen Mannes die Rede ist, nur so obenhin, dass Haydn des Liedes Schöpfer sei. Seit jener Zeit aber haben Kunstsinn und Vaterlandsliebe diesem Gesange längst einen solcben Erfolg gesiehert, dass er hei allen öffentlichen, das hochgeehrte Kaiserhaus betreffenden festliehen Gelegenheiten noch heutzutage, wenn auch nach einem veränderten Texte, mit gleichem Enthusissmus theils abgesungen, theils von den dabei erscheinenden Musikbanden auch instrumentalisch vorgetragen wird.

Der Artikel: "Zingarelli" in Dr. Gustav Schilling's Universal-Lexicon der Tonknast lässt es auch noch uneutschieden, oh die Musik zu unserer Volkshymne von Joseph Haydn sei, oder nicht. Die darauf bezügliehe

Stelle Isulet so: "Die Italiener schreihen Zingarelli auch die öster-

Auf den Wunsch des geehrten Verfassers aus der Allgemeinen Wiener Musikzeitung aufgenommen.

45. Jsbrgang.

reichische Volkshymne: "Gott erhalte den ligiser" zu, welche ihm aber Wiener Blätter streitig msehen, und Haydn's Recht auf dieses Tonstück vertreten. Es entspann sich dsrüber eine weitläufige Polemik (?) zwischen

dem Msilander "Cosmorama testrale" und dem Wiener "Wanderer"; und jenea liess einmal folgendes Titelblatt abdrueken: "Gott erhalte Franz den Kaiser! Dio salvi l'Imperatore Francesco! Inao patriotico degli Austriaci, trasportato in lingua italiana da Giuseppe de Carpani nobile Milsnese, P. A. e posto in Musica dal Sign. Nicola Zingarelli. A Vienna, presso Arlaria e Comp." und bemerkte dazu: "Nach diesem authentischen Actenstücke, welches wir zu unserer Rechtfertigung in den Händen haben, fügen wir nur noch binzu, dass diese Hymne für Sopran, Alt, Tenor and Bass mit Begleitung von 2 Flöten, 2 Violinen, 2 Hörnern, Viola und Bass compouirt wurde." - Gerber gibt das Jahr 1798 als das Jahr der Entstehung der Hymne an. - Das Mailänder Cosmorama hätte hesser gethan, wenn es wenigatens die Melodie jener Composition nach ihrem Titelblatte auch bätte abdrueken lassen, um zu beweisen, dass die Melodie von Zingarelli anch dieselbe ist, welche der Oesterreicher als seine liebste Nationalmelodie singt."

So weit das Schilling'sche Lexicon. - Ich erlaube mir nun, diesen Artikel durch folgende Bemerkungen und

Angaben zu beriehtigen.

Die in den Nummern 24 and 33 des Mailänder "Cosmorama tentrale " (einer Beilage zum "Cosmorama pittorico") vom Jahre 1837, und in der Nummer 182 der Wiener Zeitschrift: "Der Wanderer" von demselhen Jsbre verhandelte Angelegenheit war nichts weniger, als eine weitläufige Polemik. - Die Nummer 24 des italienischen Blattes lieferte nämlich eine biographische Skizze des kurz vorher verstorhenen Tonsetzers Nicolo Zingarelli, und führte unter den Werken dieses Künstlers auch die Composition des österreichischen Volksliedes auf. Die Nummer 128 des "Wanderers" gibt eine deutsche Ueher-setzung dieses Artikels, mit der heigefügten Aumer-kung, dass das "Cosmorsma" im Punkte des österrei-chischen Volksliedes im Irrthume sei. Darauf schrieh nun das italienische Blatt in der Nummer 33 eine knrze Entgegnung, in welcher der bereits oben angeführte vollständige Titel der Zingarelli schen Composition, als vermeintlicher authentischer Beweis, geliefert wurde.

Somit war die Sache abgemacht; denn es hatte aich,

nach gepflogener Binsicht eines Bxemplars des bei Artaris und Comp. erachieuenen Werkes, binlänglich berausgestellt, dass die Musik, welche Zingareiti auf die von G. Carpani verfertigte italienische Lebersetzung den deutschen Volkslieder componiri hatte, eine von der Heydelschen in Werth und Wesen himmelweit verschiedene seiUm aber diesen Umstand gänzlich ausser allen Zweielt zu setzen, theile ich nicht nur den ersten Entwurf der Hnyda sehen Melodie zum österreichischen Volksliede, sondern anch die Zingarelli sehe, welche das "Coamorama" seinem Aufsatze beizudrucken vergass, an diesem Orte, als Beilage, mit.



Haydn's Entworf hat im Original alle vier Textstrophen; ich füge, zur Ersparung des Raumes, nur die erste hinzu.

Bei Zingarelli's Gesange, welcher nach einem Ritornelle von acht Tacten anfängt, habe ich die Instrumentalbegleitung aus dem Grunde hinweggelassen, weil es hier lediglich darum bandelt, die Verschiedenheit zwische beiden Singweisen dem Kenner vor Augen zu legen.

Was die Veranlassung des herrlichen Liedea betrifft, so glaube ich folgenden Muthmassungen Ranm geben zu dürfen.

Haydn batte in England den schönen brittischen Nationalgesang: "God save the King" kennen gelernt e di fen sor Pa-dre und das brittische Reich nm ein Lied heneidet, wodurch es seinem Herrscher in festlichen Zeiten öffentlich seine Verchrang, Liebe and Anhänglichkeit zu zollen Gelezenheit fand.

Als der Vater der Tonkunst wieder nach seinem geliebten Wien zurückgekehrt war, theilt er dem ächten Freunde, Kenner, Ünterstützer und Anreger so manches Guten und Grossen in Kunst und Wissenschaft, dem Freihern vom Swieden, Präfecten der k. k. Hofbibliothek, der damals zugleich an der Spiritze des vom hohen Adel unterhaltenen Concert spirituel stand und Haydn's ganz besonderer Gönner war, sehr wahrscheinlich seine Bemerkungen darüber ausmat dem Wansche,

mit, Oesterreich möge doch anch einen ähnlichen Nationalgesang besitzen, wodurch es in den Stand gesetzt würde, seinem geliebten Landesvater eine gleiche Verehrang zu zollen. Auch konnte derzelbe in dem damaligen hämpfe mit dem überrheinischen Dränger als ein edles Mittel dienen, die Herzen der Oesterreicher zu einem noch höhern Grade der Liebe für Fürst und Vaterland zu enstlammen, und die Schaar der aufgerufenen, freiwilligen Sämpfer, welche durch ein allgemeinen Aufgebot versammelt wurde, noch namhast mehren und zum Streite begeintern.

Der Freiherr van Smieten mochte dieserwegen wohl mit Sr. Excellenz dem damaligen k. k. niederösterreichischen Regierungspräsidenten Herra Franz Grafen von Saurau zu rechter Zeit seine Rücksprache genommen haben; nad so trat denn ein Gesseng in's Leben, welcher nieht minder, wie Hayda's grössere Knostschöfungen, die Krone der Unsterblichkeit errangen hat.

Factisch ist es, dass die Einfabrung einer Volksbymne beschlossen wurde, und dass der genannte hochsinnige Herr Graf den Dichter Lorenz Leopold Haschka ersuchte, den Text zu entwerfen, und unserem Hayde den Anfrag ertheilte, denselhen in Musik zu setzen.

Im Junnar des Jahres 1797 war die Doppelausgabe gelöst, und der öffenliche Ahsang des Liedes für des Geburtssest der Majestät angeordnet. Am 28. Januar erhielt die Composition vom Herra Grassen eon Saurau das Imprimatur, und Haydra musste sie ao schnell wie möglich, dem Dracke übergeben, damit noch vor dem Herannahen jenes Gebartsfestes eine binlängliche Anzahl von Abdrücken in alle Provinzen des Reichs versendet werden konste.

Die ganze Angelegenheit wurde indess so geheim abgelban, dass der Kaiser davon nicht das Mindeste erfuhr und im Schauspielhause auf das Angenehmste überrascht wurde.

In der Nammer 15 der Wiener Zeitung vom Jahre

1797 liest man nun folgende Stelle: "Bei dem sm 12. d. M. (Februar) eingefallenen Gebortsfeste unsers glorreich herrschenden Kaisers baben allhier sowohl, als in sämmtlichen k. k. Erhstaaten, die getreuen Unterthanen, gleichsam wetteifernd, neue Beweise ihrer Liebe, Ehrfurcht und Verehrung gegen den gütigen Monarchen und das durchlauchtigste Erzhans, an den Tag gelegt. Nach den verschiedentlich eingesendeten Berichten war dieser Tag allenthalben in dem gesammten Umfange der k. k. Erbstaaten ein Tag der Feier, des Jabels und Entzückens, voll heisser Segenswünsche für den theuern Landesvater. Diese Empfindungen äusserten sich inshesondere, als hier in allen Schauspielhänsern das von Herrn Haschka verfasste, und von dem herühmtesten Tonsetzer unserer Zeit, Herrn Haydn, in Musik gesetzte Nationallied; "Gott erhalte den Ksiger!" von dem Orchester angestimmt wurde, und den regen Gefühlen aller Herzen gleichsam die Bahn öffnete. Sie brachen in lauten Jubel aus, als Se. Majestät selbst in der Loge erschienen, und Ihre Rübrung auf das buldvollste zn erkennen gaben." "Gleich festlich war dieser Tag in allen Städten der Monarchie."-"Eben dieses Lied, in welsche Verse gebracht, warde

zn Triest in dem prächtig beleuchteten Schauspielhanse, nnd in Gegenwart Sr. k. Hoheit des Erzherzogs Ferdinand und seiner Durchlauchtigsten Gemahlin abgesongen."

Haydn empfing für seine Bemühung nicht nur ein ausehnliches Geschenk, aondern auch das Bildniss seines Kaisers zur Belohnung, wofür er in folgenden einfachen Zeilen seinen Dank abstattete:

#### ,, Excellens!"

"Eine solche Ueberraschung und so viel Gnade, besondera über das Bild meines guten Monarchen, habe ich in Betracht meines dieinen Talents noch nie erleht. Ich danke Euer Excellenz von Herzen und bin erhölig, in allen Fallen Euer Excellenz zu dienen. Bis 11 Ubr werde ich den Adwack überbringen.

Euer Excellenz

nnterthänigster, gehorsamster Diener Joseph Haudu."

Nebst dem obigen Zeitungsartikel, und dem so oben angeführten autographen Schreiben, bewahrt die k. k. Hofbibliothek noch folgende Huppteweise für die Acchheit des Hayda'schen Volksliedes, und zwar sämmtlich in des Tonsetzers eigener Handschrift, als;

 a) Den eraten Entwarf, wie ihn die Beilage wiedergibt.

 b) Dasselbe Volkslied, für Gesang mit Clavierbegleitung.

c) Dasselhe, in reinerer Abschrift, mit dem bereits erwähnten, vom Herru Grasen von Saurau untersertigten Imprimatur vom 28. Januar 1797.

d) Dasselbe Lied, für das ganze Orchester in Partitur gesetzt, ebenfalls mit der Jahreszshl 1797 und des Tonselzers Namen versehen; und

e) Die vier bekannten, wanderherrlichen, für daa Streichquartett gesetzten Veränderungen über dieses Volkslied, auch in Partitur.

Ziblit man nun die von Herra Becker angegebenen Beweise noch zu den meinen, so wird es mehr als binreichend sein, nm darstalban, dass weder Zingerelli, noch irgend ein anderer Tommeisler, sondern nur unser grosser Haydn der Schöpfer der österreichischen Nationalbynne sel, und dass endlich auch kein sinderer, als er selbst, seine Melodie, und zwar in derselban Zeit,

für ein vollstimmigen Orchester gesetzt hat.
Ehen so kann mit Beainmbhöt gesagt werden, dass
der besprochene Nationalgesang zuerst hei Artaria und
Gemp., später jedoch zu Angsburg in Druck erzebien.
Bin Jahr daran wurde Zingarettie Musik dazu in Auf-

lagstimmen veröffentlicht.

Schlüselich dient dem ibelunterriebteten Carresponder eines hiesigen Blattes noch zur Nachricht, dass der Originalentwarf des besprochenen Volksliedes nicht erst vor Kurzem in der k. k. Hofbibliothek entdeckt worden ist, sondern dass diese hohe Anstalt denselben, sammt allen andern anligeführten Autographen, durch die Munificenz Sr. Excellenz ihres jetzigen hochgesinnten Herrn Präfeteten, bereits zeit 14 Jahren hestitzt, mithin eben so lange kennt and als heilige Reliquien zu schätzen weisst.

Anton Schmid, Seriptor der k. k. Hofbibliother.

#### RECENSION.

Der Wildschütz oder die Stimme der Natur; komische Oper in drei Acten; — Musik von A. Lortzing. — Vollständiger Clavier Auszug von F. L. Schubert. Leipzig, hei Breitkopf u. Härtel. Preis 6 Thlr.

Lortzing hat sich so überrasehend schnell einen so wohlklingenden, populären Namen, einen so heitern Ruf erworben, und zwar namentlich durch seine beiden komischen Opern: Czaar und Zimmermann und Die beiden Schützen \*), dass sich fast unwillkurlieh die Frage anfdrängt: Wodurch hat er so schnell und fast ohne Opposition auf das vielköpfige Ungeheuer, Publicum, gewirkt, and was ist wohl der eigentliche Nerv und Reiz seines Wesens und jener beiden Werke? - Wir glanben es mit wenigen Worten sagen zu konnen : Gemuthlichkeit und natürliehe Heiterkeit characterisiren vor Allem diese heiden mit allgemeiner, freudiger Zustimmung ansgenommenen Werke, und dass er diese überall willkommenen und doch so seltenen Gottesgaben mit so vieler Leichtigkeit, mit so einfachen Mitteln, und so anspruchlos and unvorbereitet geltend machte, entschied sein Glück und seinen Beruf für die, fast verwaiste, dentsche komische Oper. Nicht das Unerhörte, Staunenerregende ist es, was seinen Werken Bahn macht, sondern etwas viel Freundlicheres, Dauernderes ; jene gnte, gesunde Lauue, jene drollige Natürlichkeit, an der rechten Stelle durch einfach - wahres Gefühl veredelt - das öffnet ihm und seinen heitern Schöpfungen Bühnen, Ohren und Herzen.

Indem das deutsche Opernonblicum die Werke des deutschen Componisten mit so freundlicher Gerechtigkeit aufnahm (es übt diese Gerechtigkeit nicht immer!), hat es sich zugleich stillschweigend von einem tielgewurzelten Vorurtheile losgesagt. Man war nämlich bisher fest überzeugt: aus einem bereits auf der Bühne beimischen recitirenden Drams könne nun und nimmer ein guter Operntext gehildet werden. Der Bürgermeister von Saardam gilt seit Isnger Zeit als ein allgemein accreditirtes, gutes Lustspiel, und dennoch ist es Lortzing gelungen. eine höchst wirksame Oper daraus zu schaffen. Anch die vorliegende Oper keimte sus dem Stoff eines allgemein bekannten, wenn auch moralisch oft angefeindeten Lustspieles des immer noch unersetzten Kotzebue, und dennoch prognosticiren wir auch dieser Oper einen glücklichen Erfolg, wenn gleieh die musikalischen Elemente nicht so günstig und häufig ans dem Stoff hervorgehen, wie z. B. im Czsar und Zimmermann. - Ueberlassen wir es getrost Andern, über die Znlässigkeit, Morslität und sonstige Bedenktiehkeiten des Stoffes quaestionis zu

debattiren: Lortzing, wird immer die Wirkung und die Lacher auf seiner Seite haben auch muss man gestehen, dass die Bearbeitung und Metamorphosirung Gesehick und Bühnenkunde verräth. Freilich nimmt die Oper fast noch mehr das Schanspietralent als die Gesangfähigkeit in Anspruch; — wird aber heiden Forderungen Genüße geleistet, so kann und wird die Wirkung nicht ausbleben, was jetzt schon durch die bisher erfolgten Auffahrungen dieser Oper erfenelich bestätigt wird, und sohat auch uns nicht gefünscht die Stimme der Natur! "Sollen wir iudess diese unsere Vorrede mit einem recht aufrichtigen Wunsche schliessen, so möge ein frenndliches Geschick dem werthen Componisten nummehr einen recht frischen, beitern, ursprünglichen Stoff schenken, an dem er sein schönes Talent, seine ganze Eigenbümlichkeit völlständig entfalten könue!

Betrachten wir nuu die einzelnen Theile des heitern Gebildes, woraus sich dann wie von selbst ein all-

gemeines Urtheil ergeben wird.

Die Ouverture beginnt mit einem Moderato molto e maestoso (4/4, Ddur), das vermöge seines ansgibigen Thema's einer viel umfassenderen Ausführung werth und fähig gewesen wäre, wenn der Componist es nicht vorgezogen hätte, sich in Bezug auf Zweck und Stellung der Ouverture prägnanter hurze zu befleissigen, was wir ganz recht und billig finden. Eine helebte Figur der Violinen leitet hieranf das leicht und anmnthig gehaltene Allegro (%) ein, das recht geschickt und harmlos den Character der komischen Oper bezeichnet. Als der Satz nach der Dominante geführt ist, tritt im veränderten Rhythmus (%), aber ohne Veränderung der Bewegung der Mittelsatz ein, der trotz seiner Anspruchlosigkeit sich sehr gefällig und durch die veränderte Figur recht wirksam zeigt. Nachdem der % - Rhythmus wieder aufgenommen ist, werden die einzelnen Ideen des Allegrosatzes, und zwar recht gewaudt, durch einen ganzen fireis von Modulationen geführt, und ungezwungen, in gutem Zusammenbange, mit einander verwebt, wohei man mit ziemlicher Sicherheit die Wahl der Instrumentirung wahrnehmen kann, durch welche der Componist dem Satze Farbe und Mannichfaltigkeit verlieb. Die ganze Auseinandersetzung his zn dem Momente, wo während einer Permate ein Schuss gehört wird (wahrscheinlich von der Bühne), ist recht wacker gearbeitet, und die imitatorische Behandlung steht dem Satze wohl, ohne ibn zu drücken und zu ernst zu gestalten. - Bald darauf kehrt nun (in der Tonica) der heitere Mittelsatz mit seinem veränderten Rhythmas zurück, der mit einer Fermate schliesst und dann den Gedanken des ersten Allegro wieder aufnimmt, Hier hat nus das Abbrechen und Wiederausnehmen, wie es nun eben geschieht, etwas gestört; ein unmittelbarer Uebergang zur vorigen Bewegung wäre unstreitig dem Ganzen forderlieher gewesen. Mit erhöhter Lebendigkeit eilt non die Ouverture dem Schlusse zu, der in seiner Stretta, durch nochmaliges Ansuehmen des gedrängten Rhythmus, eine recht frenndliche und angenehm aufregende Wirkung macht.

Ein Contretanz, mit absiehtlich antikem Zuschnitte (%, D moll), eröffnet die Scene. (Da wir wohl mit Recht annehmen, dass der wackere Componist die antike Form

De erncheint etwas auffeliend, dass van seinen Opern: Das Flucherstechen, Hans Sechs und Casanauva in Vergleich zu den beiden sben genantlen so weeig die Rede ist. — Referent terate (durch des Clavièreausur) Hans Sechs keenen, und muss anch aufmorksumer Durchsicht gesteben, dass ihm dies Work keineswegs aubsücher orseheite, als die beiden wiegensanten Opern desselben Camponisten. Visileicht hat rigkkeinen. Est seicht über zu hoffen, dass auch jese Werde durchdringen; an güsstiger Silmmung für den Compositete fahlt es währlich nicht.

nicht auch auf die Modulation der ersten Reprise nach Amoll ausgedehnt wissen will, av wollen wir vermitelnd hemerken, dass das fix im siebenten Tsete giz heissen muss.) Nam beginnt ein harmloser, aber helebenter, fröhlicher Chor der Landleute (%, bd.ur), ganz ohne Prätension, zu leichter Ansführbarkeit hingestellt, wie es sein muss. — Die leisse Erinnerung zu vermeiden, welche die ersten zwei Taele an den Eingangschor des Adamitischen Positions wecken könnten, wäre dem Componiaten, der gar nicht nöthig hat, sieh mit transrhenanischen Federn zu schmichken, gewiss ein Leichtes gewesen. Die Unterbrehungen durch Baculus und Gretchen sind drollig und drastiach, und geben gleich Kunde von dem etwas preeären Liebesglicht des präsumturen Paares.

Nach Wiederholung des hübschen Chores, der trotz seiner Leichigkeit doch schr wirksam gruppirt ist und zu nünarirtem Vortrage Gelegenheit bietet, kommt ein Gast auf den vernünftigen Einfall (der Freilich in den modernen Operanintroductionen fast stereolyp geworden ist), "ein fideles Lied mit Chort vorzuschlagen. Herr Baculna, den einige gut sugebrachte Schunischeleien das Herz bewegen, ist gleich bereit dazu, und — Herr Lortzing auch; denn her ist er wirklich ganz in seinem eigentlichen Elemente. (Seine hurleske Cantate im dritten Acte von Czaar und Zimmermann halten wir, ohne Einschränkung, für ein wahres Meisterstück.) Auch bier pulsirt und sehümt togleich seine komische Ader.

Baculus wählt, ganz analog, das nnerschöpfliche, ibm so nahe liegende ABC zum Grundstoff seines Liedea. Wohl gibt es schon mehrere, auch recht drollige und witzige Paraphrasen dieser Fundgrube aller geistigen Bildnng; aber unser Baculus hat es doch verstanden, der Sache eine neue Seite abzngewinnen. Das Lied gestaltet sich ganz ungezwungen zu einer possirlichen Abhandlung über die Ebe, und wird, auch nur leidlich vorgetragen, überall grosse Heiterkeit erregen. Die zweite Strophe singt Gretchen, die dasselbe Thema aus ihrem Gesichtspuncte behaudelt und vorzüglich mit ihrem, besonders günstig hingestellten : X, Y, Z n. s. w. Glück machen wird; nicht zu vergessen den Refrain des Chores mit seinem ironisch-drastischen W., W., W. und wie Prosit! klingenden TZ! Kurz, es ist ein Lied, das allein schon geeignet ist, eine gute Stimmung im Parterre hervorzubringen. -

Ein Schreiben des Grafen an Baenlau nuterbriebt die heiters Seene. Die Botsehul cheint nicht chen erfreulicher Art zu zein, doch zeigt er seinen Gisten eine heitere Miene, gibt dem empfangenen Wischer die Deutung einer gewännschten Schulteform, bittet die guten Leute, sich nicht stören zu lassen, und ladet sie zum frühlichem Mahle in der Behausung des Nochbars ein. Sie folgen gern dem freundlichen Winke und geben unter Wiederholung des ersten Chores ab.

Baculas und Gretchen bleiben zurück. Es folgt aus ein sehr ansfibhliches Duett. Gretchen soll zum Grafen ein sehr ansfibhliches Duett. Gretchen soll zum Grafen und Schloss geben, um den Erzürnten zu begütigen. Kaum willigt bie aber ein, so ahnt er noch grösseres Unbeil von der Mission als von seinem unglütchlichen Schuses. Sie achmeilt, er bittet um Verzeihang wegen seines zehimmen Verdachtes; als aber der ver-

bangnissvolle Gang and's Schloss wieder angeregt wird. verweigert er auf's Nene bartnäckig seine Zustimmung. In gerechtem Unmuthe sagt sie ibm nun nicht eben erfreuliche Dinge, und verlässt ihn in grosser Aufregung. Das ist der gedrängte Iuhalt einer Controverse, ans welcher Lortzing mit vieler Geschicklichkeit und leichter lland ein allerliebstes, ansprechendes komisches Duett geformt hat, das beiden Individuslitäten vollkommen angemessen und der wirksamen Ausführung ungemein gunstig ist. - Zwar würde es der hübschen Piece Vortheil gebracht haben, wenn der Componist statt einiger gar zu gewöhnlichen, matten Formeln (namentlieh in den dialogisirten Stellen) etwas pikantere, frischere gewählt hätte - als Ganzes aber verdient das beitere Stück nur Lob. - Es ist namentlich in recht gutem Zusammenhange gehalten, und der wechselnde Rhythmus (% und 3/4) bewahrt es bei seiner Ausdehnung vor Monotonie. Es ware leicht, viele glückliche Einzelnheiten hervorznheben; wir wollen indess nur als besonders wirksam die salbungsvolle Stelle bezeichnen, wo Baculus in einem gar rührenden Cantabile Gretchen zu Gemüthe führt, welchen wohlthätigen Einfluss er achon auf ihre früheste Jugend ausgeübt, und mit welcher nachhaltigen Sanftmuth er ihr, der sehwer capirenden, das ABC eingezankt (ist wohl ein Drucksehler und muss drastischer heissen; cingepaukt) habe! - Seine Rührung schwillt mehr und mehr an, und überwältigt ihn fast; endlich, als ihm die classischen Worte auf die Lippen kommen: "Denkst do daran?" verwandelt oder verliert sich Melodie und Rhythmus unwillkürlich in die emphatische Schlusszeile des durch den , alten Feldberrn" und anch sonst herühmt gewordenen Liedes: Denkst du daran? n. s. w. Die Wirkung dieses köstlichen, unerwartet hereinbre-chenden Einfalls muss von der Bühne herab wirklich unwiderstehlich sein!

Mit No. 3, einem heitern, liedförmigen Ariettchen, tritt die lebensfrohe Baronin (and zwar in Mänerkleidung) auf, und preist, da ihre Elbe nicht eben zu den glücklichen gehörte, mit Wärme den Wittwenstand, lässt aber zugleich abnen, dass sie niebturebtillich sein werde, wenn etwa — der Rechte kommen sollte! —

Das gefälige Thema dieses leichtbesohwingten Glanbensbekenntnisses lernten wir sehon als beitern Mittelsatz in der Ouverture kennen; in seinem Verlaufe mit hübschen Episoden ansgestaltet, wirkt seine Wiederkehr immer erfrenlich. — Da, wo die junge Wildersch das Bild einer glücklichen Bhe malt, wird der Gesang viel inniger, die Harmonie edler und wärmer, wodurch das kleine Stück an Reiz und Mannichfaltigkeit gewinnt, und die letzte Wiederkehr des ersten Thema's doppelt wirksam erscheint. —

Leicht und mit einer gewissen Eleganz vorgetragen die Ausführung bietet durchans keine Schwierigkeit dar), wird diese fröhlich dahinüliessende Arie eben so am Pianoforte, wie auf der Bühne, zumal in der kecken Maske Cliebt wahen.

Glück machen.

Es folgt nun (No. 4) ein Quartett zwischen der Baronin, Nanette (dem Kammermädchen), Gretchen und Baeulus. — Es handelt sich darin um eine neue Verkleidung der Baronin, die sich erbietet, als Pseudo-Gretchen bei dem gestrengen Herrn Grafen ein gutes Wort für den dilettirenden Wildschützen Baculus einznlegen.

Das muntere Stück, wie recht und billig, mehr im leichten Parlando gehalten, bringt nicht eben neue Ideen und Wendungen, würde sogar hier und da durch einige musikalische Pointen gewonnen haben; aber es entwikkelt sich so rasch und natürlich, dass man einen etwas gesteigerten Ansschwung nicht eben sehr vermisst. -Eine kleine Bemerkung möchte indess hier nicht überflüssig sein. Herr Lortzing zeichnet sich in seinen Compositionen unleugbar durch sein Bestreben, oder vielmehr durch seine Gabe, natürlich zu sein and leicht zu produciren, sehr vortheilhaft aus; wir möchten ihn aber bitten, diesen verführerischen Eigenschaften nicht allzusehr zu vertragen, sondern zuweilen, mitten in den glücklichen Schöpfungsmomenten, die Feder niederzulegen, um durch prüsendes Beschauen des Geschsffenen sich vor jener Selbsigenügsamkeit, jenem "Sich-gehen-lassen" zu bewahren; Beides ist eben so bedenklich, wie jene qualende Selbstkrittelei, die bei jedem Taet fragt: Bin ich hier anch originell? Wird man dies auch geistreich finden? Wird es Eindruck mschen? - Rasch bingeworfen, wie es der Genius gebietet, und dann mit sinnender Rube überschant - so gedeiht das Werk! Wenn wir nun auch Einzelnem in diesem Quartett nosere volle Zustimmung versagen müssen, so gestehen wir dafür um so freudiger, dass uns das Ganze, als solches, wegen seines guten Zusammenbanges und seines verständigen Planes sebr befriedigt bat. Ja, wir glauben, gerade in diesem Stück (wie auch in mehreren der folgenden mehrstimmigen Sätze) einen bedentenden Fortschritt des talentvollen Componisten in der Formation des Ensemble Namentlich heht sich die (am Schluss zu erkennen. wiederkehrende) Stelle :

"Muth gefasst! Hoffentlich glückt der Spass!"
dnrch Nettigkeit und Anmuth sehr günstig hervor; jede
Stimme verfolgt dabei ihren eigenen Weg, his ihre Vereinigang am Schlusse natürlich und wünschenswerth erscheint.

No. 5. Nach einer ziemlich aus fübrlichen Orchestereileitung (deren Wirkung vorzüglich aus der Instrumentirung sich ergeben dürfte) folgt ein beiterer, frischer Jagdehor, der ziemlich glücklich die Seylls der stereotypen, alltäglichen Jagdklänge, wie die Charybdis des Situationswidrigen und Gesuchten vermeidet. — Die beiten darin milwirkenden Stimmen des Barons und des Grafen treten in der zweiten Hällte dieses Gesanges besonders vortheilhaft und selbständig hervor, ohne die liedformige Einfachheit des Ganzen zu stören. Dem Referenten wollte es scheinen, als verlange das rhythmische Gefühl die Wiederbolung der zwei Schlusstatet des Jirans in der Stigerung der Melodie, fortissino ausgeführt würden.

(Beschluss folgt.)

## NACHRICHTEN.

Prag. Der trefflich Vieuxtemps hat uns nur noch inem Concerte erfreut, worin er den ersten Satz

des Mauseder'schen Es dur - Sextettes, eine Fantasie von eigener Composition, das Andante und Rondo aus seinem Edur-Concerte und Beriot's Tremolo vortrug; doch haben wir die Hoffaung, ihn auf der Rückreise noch in mehreren musikalischen hunstausstellungen bewundern zu können. Vieuxtemps kam vor neun Jahren als Knabe zu nos, war aber damals seinen Jahren an sehr vorausgeeilt, dass ein alter Practiker von ibm sagte: "Vieuxtemps wird entweder ein Stern erster Grösse, oder er bleibt plötzlich steben, oder geht rückwärts, wie es sehr oft bei so frühreifen Talenten der Fall ist"; zum Glück für seine schöne Konst ist das Erste eingetroffen, und noch an der Grenze der Jünglingsishre kehrte er als vollendeter Künstler in der schönsten und edelsten Bedeutung des Wortes zurück, bei dem wir nicht recht entscheiden können, ob wir mehr die technische oder die asthetische Durchbildung, die anserordentliche Vir-tuosität, die gleichsam spielende Besiegung der rie-senbastesten Schwierigkeiten, die Reinheit, Klarbeit und Nettigkeit oder den Gesang und die Seele, das Gemüth und Gefühl bewandern sollen, welche den Werth seiner Eigenschaften noch so sehr steigern, so wie das Letztere dadurch erhöht wird, dass es nie in jene solche Sentimentalität ausartet, womit so manche Virtnosen unserer Zeit eokettiren. Seine geistreichen and trefflichen Compositionen enthalten allerdings die ungebenersten Difficultäten, die nur ein Meister überwinden kann, doch zeichnen sie sich vor den Arbeiten anderer ausübender Künstlen dadnreh vortheihaft aus, dass sie eines Theils nicht eben auf die eigene künstlerische Individualität bereebnet sind, anderntheils nicht als die Gebieter des Ganzen dastehen, sondern stets durch eine innere Nothwendigkeit an ihre Stelle gebettet zu sein scheinen. Die Aufnahme dieses zweiten Concertes war eben so enthusiastisch als das erste Mal, und alle Freunde der Kunst sehen der Rückkehr des Künstlera sehnsuchtsvoll entgegen.

Dem. Francilla Pixis (welche gegenwärtig nach Italien zarückgekehrt ist) sang zwei deutsche Lieder: Trocken Blumen von Schubert and Liebesreigen von Banck, dann ein wandervolles Lied im Neapolitanischen Dialect, und den Rataplan der nuvergessichen Mathbran. Der Liedervortrag der Dem. Pixis ist voll Gemith und Poesie, doch vielleicht etwas zu dranautisch, und wir begreifen nunmehr, warum die Künstlerin lieber auf der Bühne als im Concert singt, dessen Nummern ihrem grossen Talent weniger Spielranm zu seiner Entfaltung darbieten.

Dem. Tuczeć, königt. preussische Hofoperusingeriter erfünete ihren achr erfrechleche Gastrolleneyels mit der Tochter des Regiments — die sie dreimal singen musste setzte denselben in der Nischtwandlerin, Theophila in den Krondiamanten und Angela im sehwarzen Dossino (ihr Benefice) fort, und beschloss ihn mit einer Reprise der Nachtwandlerin.

Dem. Tuczek besitzt nicht allein eine sehr angenehme sympathetische Stimme, soudern hat bereits eine bedentende Höhe der Virtuosität erworhen und verbindet mit hinreissend sehönem Vortrage eine sellene Bravour in allen Arten des musikalischen Schmuckes, Geschmack. Grazie und ein treffliches Spiel. In der Marie durfte Dem. Grosser wohl den Vorzug der grössern Wahrheit ansprechen, da aber in der neuen Oper der Sänger nicht gehalten werden kanu, es mit der Treue der Characteristik strenger zu nehmen als der Componist, so darf die Kritik wohl bier schon ein Auge zudrücken und als Entschädigung dafür die glanzvolle Bravour annehmen, womit sie die ganze Partie, insbesondere aber das schöne Terzeit am Pianoforte ausschmückte; das : "Heil dir mein Vaterland!" erfordert eine Energie der Stimme, in welcher wohl wenige deutsche Sängerinnnen Dem. Grosser erreichen dürften. Dem. Tuczek ersparte sich (wie in der Schlussarie der Nachtwandlerin) die erste Repetition, and that wohl daran, da das ungenügsame Publi-cum obnedies immer eine Wiederholung verlangt. In noch glänzenderem Lichte zeigte sich uns Dem. Tuczek als Nachtwandlerin, wie denn überhaupt die neue italienische Oper mit ihren zierlichen Fioriluren ihre Haupttendenz zu sein scheint '). In den Krondiamanten bot ihr nur der zweite Act einen hinreichenden Spielraum für ihre Gesangweise dar, und sie sang sowohl das Boleroduett mit Mad. Podhorsky als die Variationsarie eigentlich eine brillaute Gesangetude - mit einer Brayour, Eleganz und Geschmack, wie man sie selten vereinigt findet. Ihre schwächste Leistung war die Angela, wo sie uns einestheils etwas leidend vorkam, anderntheils bietet ibr die Rolle weniger Gelegenheit zur Entfaltung ihrer Virtnosität dar, und - drittens war sie im vollen Sinne des Wortes furchibar umgeben, denn ausser Mad. Podhorsky und leren Kunz (der aber so viel wie nichts zu singen ha var das gesammte übrige Personale stimmlos! ")"

') Die Tochter des Regiments, wees gleich von Donizetti, neigt sieh doch augenacheinlich dem fraszösischen Geere zu.

"Ein heisiger — Referest (?!) meist: die Wette, welche die genälen Mailborn in Beng and die Onateg genaft, künsten mit Hecht auf Dem. Twesze angewandt werden, doch hütete er zich die Worte nannführen, wahrscheinlich am sich Sprach and Schreibfehler zu ersparce! — Jese verhüggissvollen Worte hieses; "Elle eit grande dass zu genre, mais son genre est peit!! "Dech zufällig war ze die Catalani, welche diese Worte ührer die Onateg im Aufeng ihrer frenzösieben. Mad. Stöckl-Heinefetter hat noch die Jessonda, Antonina im Belisar (wiederholt), Alaide in der Unbekannten und Amalie in der Ballnacht gesungen, und mit dem Sextus im Titus ihr zweites interessantes Gastspiel geschlossen.

(Beschiasa folgh)

Feuilleton.

la Cila wird eise "aiederrbriuisebe Musikaebale" erriehtet, zu deren Bestem nach Benedigung dan za Aneben gehaltene dies-jährigen aiedersheinischen Musiklosten ein, grosses Geneert in Cila Statt Inad; die dort geganwärtigen fremden Küsstler, u. A. auch Enzieffer, abhure auch bieren tättigen Anteil. — Ja Wärtemberg hat sich ein Verfeln zur Verkeuserung der kutholischen Kirchemnsit gebildet, un deusse Spitze der Blisch oven Rottenberg steht.

la Marienburg, im grossen Rempier, ist anch ein Masikfest gefeiert worden unter Leitung des Masikdirectors Sümenn. Dem Lettatren verlieh der Kindig von Preussee, welcher dem Feste beigewohnt batte, die goldene Medailie für Kaast ned Wissenschaft.

Den 12. Juni ist das seit dem 26. Mai geschlossen gewesene Theater ze Frenhfart am Main son decorir und vollständig restaerirt wieder eröffnet worden. Groptus aus Berlin hat die Anbeiten geleitet, und über die Eleganz and den ansgeseichneten Geschmack, wemit dies bewirkt worde, berrecht ner eine Stimme. Ande Gasbeleechtung het das Theater erhelten.

Im Bliedeniestiut ze Peria worde von dez Zigliugen desseihen ein Concert gezebes, words nach die früher aus der Austa-Batlassenze mitwirkten. Das Orchester, nüter Leifung eines Bliedden, fichtre class Symphosia von Haydin auf eine Overetres Bliedfen, field ein alligeneistest Bewanderung. Wah der Flügel, der ein, field die alligeneistest Bewanderung. Wah der Flügel, der ober (Montal) verfertigt, der an dem Mechanismus selbst helentenda Verbesseranger von seiner Erfindung angebracht hat.

Zo des ecerdiegs viel genoueu und gerühnten Virtuosen gebiren and die Violisiase J. Böje und Alione und G. Riessectier aus Hunouver, der sich auf Kosten seines Konigs jetzt auch Paris begist. — Ferner der Violoneillist Bernhard Cossmann aus Dessu, Schüler 7a. Miller's in Branckweig und Rummer's in Breseden, seit derei Jahree in Peris.

Carriere aussprach; der Malibran hälle das kenm einfallen höenen, da sie esch die Zerline im Don Jusu gab, mis jace schon die Donna Anna esug!

Redacteur : M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 11. bis 17. Juli d. J.

Adam, A., Ouvertore de l'Opéra: Le Roi d'Yvetot à grand Orchestre. Leipzig. Breithopf et Biertel. 3 Thir. Baldenecker, J. D., Potp. a. d. Kösigla v. Cypera f. Pfte. Carisrabe, Creusbaser n. Nöldeke. 1 Fl. 12 Kr.

- Potp. n. Czenr n. Zimmermess ued Brauer v. Preston zu 4 Händen. Ebend. h t Ft. 30 Kr.

Beaquet de Bal. Sammi, beliebter Tänze f. Pfte. No. 13—17. Megdeburg, Heisrichshofen. A S Sgr. Chopin, F., 4 Mazurkas, Op. 30, arr. à 4 meins. Leipzig, Breitkepf et Härtel. 20 Ngr.

ttärtel. 20 Ngr. Damcke, B., Frühlingsglunbef. 1 Ait- od. Basast. f. Sopr. od. Tenor m. Pfts. Berlin, Parz. à 10 Sgr.

Dauer, R., Vargiss meia nicht-Walner f. d. Pfts. Op. 3. Ebd. 15 Sgr.
Bwerney, J. R., Fastalale mignonne sur Beatrice di Tenda p. le Pfts.
Op. 121. Lelpzig, Braitkapf et Härtel. 15 Ngr.

Franz, R., 12 Gestings f. Sopr. m. Pfte. Op. t. Heft 1. 2. Leipzig, Whistling, à 25 Ngr. Maixinger a. Goszare, Lebryang bei dem Gesangunterriebt is Musik-

schulen. Carlsrahe, Creuzbaner e. Nöldeke. t Fl. 30 Kr. -- Wandtafele dezu is 4 Blättern. Ebend. 1 Fl. 48 Kr.

- Wasstateles dezu to 4 Bisters. Ebend. 1 Ft. 48 Nr. Kalliwoda, J. FF., Introd. et Roedo p. le Pfta à 4 mains. Op. 123. Ebd. 2 Ft. 42 Kr.

Reller, C., 6 Gesänge f. 4 Männerstlamen. Op. 49. Ebd. 1 Fl. 48 Kr. Körner, P.P., Der Orgelfrenad. 3' Bd. 1' Beft. Erfart, Köraer. 15 Sgr. — Präinding Bach. 1' Liafer. Eband. 74 Sgr.

Erug, Fr., Erikönig f. 1 Singst. m. Pfie u. Veell od. Clar. Op. 12. Cerisrahe, Grouzbauer u. Nöldeke. 54 Kr.

- Ermunierung f. 1 Singstimme m. Pfte u. Veell od. Horn. Op. 13. Ebend. 54 ftr. Lortring, A., Ouvert. s. d. Wildschütz zu 4 Hünden. Leipzig, Breit-kopf n. Härtel, 20 Ngr. Marschner, H., Geschiedene Liebe f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 120. Carls-

rabe, Greuzbauer. 36 Kr. Marxsen, E., 6 Tafellieder f. 4stimmigen Mionerchor. Op. 50. Leip-

zig, Breitkopf u. Härtel. 1 Thir. 5 Ngr. Mayer, C., Gr. Concerts p. le Pfte av. Orch. Op. 70. Berlin, Pacz.

4 Tblr. 15 Sgr.

La Tarantella, Gr. Etudop, le Pite. Op. 74. Ebend. 25 Sgr.

Rebling, G., 5 Gesange f. 4 Mannerst. Op. 3. Magdeburg, Heinrichsbofen, 20 Sgr.

Rice, F., Pantanie f. d. Pfte nach Schillers Resignation. Op. 109. News

Ansg. Leipzig, Breitkopf u. Hertel. 221 Ngr. Schumann, R., Francolicbe u. Leben. 8 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte.

Op. 42. Leipzig, Whisting. 1 Thir. Stahlknecht, E. A. J., 3 Chansnonp. le Veelle av. Pftc. Op. 5. Magdebarg, fleiorichabsfen, 12 Sgr.

Truby, H., Si sempren cara! Duetto p. Sopr. c Tenor can Pfte. Op. 51. Berlin, Psex. 20 Ngr.

Wachsmann, J. J., Leichts zweist. Lieder f. Scholen. 5' Heft. Magde-

barg, Heiorichshofen. 5 Sgr. - Samml. v. Gesängen m. Pfte. No.1. 3 leichte Ductte. Op. 10. 72 Sgr.

No. 2. Lieder. Op. 11. 5 Sgr. Ebead.

Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Hartel in Leipzig zu beziehen.

## Ankündigungen.

| NEUE MUSIRALIEN                                                                                         | ۲.   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| welche an eben                                                                                          | ,    |       |
| im Verlag von Breitkopf & Härtel in 1                                                                   | .eii | 710   |
| im veriag von abreitaupt de marten in                                                                   | 2017 | P I B |
| erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlun                                                   |      |       |
| beziehen sind:                                                                                          | blr. | Ngr.  |
| Adam, A. Mosaique sur l'Opera: Le Roi d'Yvetnt p.                                                       |      | 00    |
| Le Piann. Nn. 1. 2. 3                                                                                   | _    | 20    |
| Der König van Yvetot                                                                                    | _    | 0.9   |
| Baudissin, Comicsse de, Feuilles d'Album pour le                                                        | -    |       |
| Piano complet                                                                                           | 2    | _     |
| - Le meme No. 1. Romance de Spohr, transcrite                                                           | -    | 74    |
| - 2, 3 Etudes                                                                                           | _    | 15    |
| - 3. 3 Noctornes                                                                                        | _    | 15    |
| - 4. Grande Valse brillante                                                                             | _    | 13    |
| - 3. 2 Mazonrkaa                                                                                        | _    | 10    |
| - 6. 6 Melodies sans paroles                                                                            | _    | 10    |
| Beetheven, L. v., Grande Sanate panr Piano et<br>Violoncelle on Violon. Op. 69. Nouv. Edit              |      | 10    |
| - Sextuor pour 2 Clar., 2 Cors et 2 Bassons. Op. 71.                                                    | •    | ***   |
| ner near le Piana à 4 mains                                                                             |      | _     |
| Boom, J. van, Grand Quatoor pour Piane, Vielna.                                                         | _    |       |
| Alto et Violoncelle. Op. 6                                                                              | 2    | 13    |
| Bonizetti, G., Potponrri für des Pinnoforte zn 4                                                        |      |       |
| Händen nach Themen der Oper: Die Tochter des Re-                                                        |      |       |
| giments                                                                                                 | _    | 23    |
| Darrner, J., 6 Lieder für eine Singstimme mit Pia-                                                      |      | 90    |
| noforte. Op. 3                                                                                          | Ξ.   |       |
| - 6 Lieder für eine Singstimme mit Pianoforts. Op. 4.  Duverney, J. B., Ecole du Mécanisme, 15 Etudes   | _    | 10    |
| ponr le Piano composées expressement pour précéder                                                      |      |       |
| celles de la Vélocité de Czerny. Op. 130                                                                |      | 10    |
| Elamer, C., Introduction, Variationen and Palossise                                                     |      |       |
| für das einfoche Waldhorn mit Begleitung des Orche-                                                     |      |       |
| sters. Op. 9                                                                                            | 2    | _     |
| Dasselbe mit Begleitung des Pinnofarte                                                                  | 1    | _     |
| Hunten, Fr., Fontaisie brillonte sur deux motifs de                                                     |      |       |
| l'Opére: Le Roi d'Yvetat d'Adam pour le Piano à 4 mains. Op. 125                                        | 4    |       |
| Mitti, J. F., Jagd-Symphonie, No. 2, für Orchester,                                                     |      | _     |
| Op. 9, für das Pianoforte zu 4 Handen arr                                                               |      | 15    |
| Munge, G., Tanze. Walzer, Galopp und Schattisch                                                         | •    |       |
| nach beliebten Themen der Oper: Der Wildschütz von                                                      |      |       |
| Lortzing, für das Pinnoforte, Op. 44                                                                    | _    | 15    |
| Lortzing, G., Potpourri für des Piannfarte zu 4 Han-                                                    |      |       |
| den noch Themen der Oper: Der Wildschütz                                                                | -    | 28    |
| Mendelssohn-Bartholdy, F., Qustuar pour                                                                 |      |       |
| 2 Violons, Viola et Violoncelle. Op. 15 pour le Piano                                                   |      | 90    |
| 4 4 mains. Nonv. Bdit.                                                                                  | 1    | 20    |
| - Lobgesang, Eine Symphonie- Contate nach Worten<br>der heiligen Schrift für den Pinnoforte zu 2 Händen |      |       |
| eingerichtet                                                                                            | 3    | _     |
|                                                                                                         |      |       |

|                                                                                                                 | Iblr. | NET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Moscheles, J., Grandes Variations sur la marche                                                                 |       | -    |
| d'Alexandre. Op. 52 p. le Piano à 4 m. Nauv. Edit.                                                              | 1     | 10   |
| Mozart, W. A., Potponrri nach Themen der Oper:                                                                  |       | 00   |
| Die Entführung, für das Pianoforte                                                                              | -     | MO   |
| Potpourri nach Themen der Oper: Idomeneo, für das Pianoforte                                                    | _     | 90   |
| Nicolo, Isouard, Potpourri noch Themen der Oper:                                                                | _     | 20   |
| Jaconde, für das Pianoforte                                                                                     | _     | 20   |
| Patponrri ans Cendrillon, für das Pisnoforte                                                                    | _     | 20   |
| Onslow, G., 2me grande Sonate. F moll, pour le Piano,                                                           |       |      |
| è 4 mains. Op. 22. Neuv. Edit                                                                                   | 4     | 10   |
|                                                                                                                 |       |      |
| Der Barbier enn Sevillo, für das Pianoforte                                                                     | _     | 20   |
| Die Beingerung von Corinin, für des Francische                                                                  | _     | 20   |
| Moses in Egypten, für das Pianoforte                                                                            |       |      |
| Otelin, für das Pienoforte                                                                                      | _     | 20   |
| Scmiramis, für das Pianoform                                                                                    | _     | 20   |
| theilungen. Partitur                                                                                            | 425   | -    |
| - Dasselbe. Die Orelieger Stimmen                                                                               | 19    | _    |
| Thatberg, S., Grand Caprice fur des motifs de l'Opera:                                                          |       |      |
| Charles VI. de Halevy pour le l'iano. Op. 48                                                                    | . 1   | _    |
| Verzeichniss einer Sammlang alphab, and chronal, geord-                                                         |       |      |
| neter musikalischer Schriften, als Beitrag zur Literatur-<br>geschiehte der Musik, zum Drucke befördert von dem |       |      |
| Besitzer der Sammlung, C. F. Becker                                                                             | _     | 74   |
| Vons, C., Exoncement. Rhapsodie de Concert, pour                                                                |       |      |
| le Piano. Op. 55                                                                                                |       | 12   |
| - Marcean de Concert. Variations sur un thème fa-                                                               |       |      |

vori ponr le Piano. Op. 47 ..... - 90 Im Verlage van Carl Paez in Berlin sind so eben mit Eigenthamsrecht erschienen:

Mayer, Charles, La Terantelle, gunde Etude pour Piane. Op. 74. Preis 25 Sgr. Trubm, H., ,,Si sempre a cara." Duett für Sapran und Te-nar mit Pianoforte. Op. 54. (ital. u. dentsch.) Pr. 20 Sgr. Dameke, B., Frühlingsglobe von Uhland für Alt oder Bass mit Pianoforte. Preis 10 Sgr.

- Dasselbe für Sopran oder Tenor. Preis 10 Sgr. in demselben Verlage erscheinen in Kurzem:

Mayer, Charles, Première Valse Etude pour Piano. Trulen, H., Prinzess Ilse, Poesie von Heine, für eine Sopranstimme mit Pienoforte.

Mit Eigenthumarecht erscheint in meinem Verlage sofort : Elisir d'amore (Ber Liebestrank). Oper von Donizett. Vollstan-diger Klavierausung mit italienischem und destschem Text. Bestellungen werden in allen soliden Musikalienbandungen anganommen. Wice, im Juni 1845.

Pletro Mechetti qun. Carlo.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 26tten Juli.

M 30.

1843.

Imbalt: Ueber die Familie Bach. - Recension. - Nachrichten: Das grosse Münnergesangfest zu Dresden. Aus Naumburg a. d. S. Aus Prog. (Beschluss.) Aus Torgau. Das Musikfest zu Marienburg. — Feuilleton. — Verzelehnise neuerschienener Musi-kalien. — Anköndigungen.

#### Heber die Familie Bach.

Eine genealogische Mittheilung von Kawaczyński.

Der Name Bach hat in der musikalischen Welt einen so guten Klang, und die Tonwerke, welche aus der Familie dieses Namens hervorgingen, sind, znm Theil, für Jeden, dem ein tieferes Studium der Musik zur Lebensaufgabe geworden, von so hohem Interesse, dass es nicht unangemessen und der Tendenz dieser Blätter vollkommen gemäss erscheint, die Genealogie dieser merkwürdigen Familie, welche sich Jahrhunderte lang durch so viele tüchtige Musiker anszeichnete, ihrem Ursprung und ihrer Verzweigung nach möglichst genau kennen zu lernen. Zwar fehlt es nicht an ziemlich instructiven Nachrichten über diesen Tonkunstlerstamm, und sowohl in einigen anserer musikalischen Encyclopadien, wie auch in dieser Zeitung, welche (Jahrgang 1823) eine nmständliche Genealogie der Bach'schen Familie und deren Stammbaum mittheilte, scheint dieser Gegenstand erschöpfend genng abgehandelt zn sein. Gleichwohl durfte in den Spalten dieser Blätter die nachträgliche Mittheilung eines alten Manuscriptes, welches von dem im Jahr 1695 geborenen Joh. Lorenz Bach, Organisten zu Lahm in Franken, herrührt, noch immer um so willkommener erscheinen, als dasselbe manches Berichtigende und noch Nene enthält. Es fand sich dasselbe kürzlich anter den Papieren des Herrn Pfarrer Ferrick zu Seidmannsdorf bei Cohnrg (eines Urenkels des gedachten J. L. Bach) vor, und seiner Güte verdanken die Leser die genau genommene Abschrift jener bereits sehr verblichenen und stellenweise kanm leserlichen alten Handschrift. Auch ein gemalter Stammbanm der Bsch'sehen Familie aus jener Zeit fand sich bei diesem Documente vor. Da derselbe aber, wie aus dem Manuscripte selbst bervorgeht, nicht ganz richtig ist, so dürfte jener Stammbanm, weleher dem Jahrgang 1823 dieser Zeitung beigegeben worden, dem Leser ein weit genügenderer Leitsaden bei Durchlesnng nachstehender Mittheilung werden, als dieser. Die Nummern freilich werden nicht ganz stimmen. Indem nun Einsender darauf hinweist, halt er es für das Beste, jenes alte Manuscript in trener Abschrift, mit den Bemerkungen des gedachten Herrn Besitzers, folgen zu lassen, und hofft (die Vergleichung dieser Handschrift mit früher bekannten Genealogieen der Bach'schen Familie den Geschichtsfrounden selbst überlassend) der

musikalisch - gebildeten Welt keine nowillkommene Mittheilung gemacht zu haben. Kawaczuński.

#### Ursprung der musikalischen Bach'schen Familie.

1) Vitus Baeh, ein Weissbäeker in Ungern, hat im 16. Saeculo der lutherischen Religion halben aus Ungarn entweichen müssen, ist dannenhere, nachdem er seine Güter, so viel es sieh hat wollen thon lassen, zu Gelde gemacht, in Dentschland gezogen und da er in Thüringen genngsame Sicherheit vor die Intherische Religion gefunden, hat er sich in Wechmar, nahe bei Gotha, niedergelassen und seine Backersprofession fortgetrieben. Er hat sein meistes Vergnügen an einem Cytrinigen (sic) gehabt, welches er auch mit in die Mühle genommen and unter währendem Mahlen dsrauf gespielt. Es mass doch hühsch zusammengeklungen, wiewohl er doch dabei den Taet sich hat imprimiren lernen. Und dieses ist gleichsam der Anfang zur Musik bei seinen Nachkommen gewesen.

2) Johannes Bach, des vorigen Sohn, hat anfänglieh die Bäckerprofession ergriften, weilen er sber eine sonderliche Zuneigung zur Musik gehabt, so hat ibn der Stadtpfeifer in Gotha zu sich in die Lehre genommen. Zu der Zeit hat das alte Schloss Brnnnenstein noch gestanden und hat sein Lehrherr damaligem Gebrauch nach auf dem Schlossthorm gewohnt, bei welchem er auch nach ausgestandenen Lehrjahren noch einige Zeit in Condition gewesen. Nach Zerstörung des Schlosses aber, so Ao. 15 (Lücke) geschehen und da auch mittelst der Zeit sein Vater Veit gestorben, hat er sich nach Wechmar gesetzet, allda Jungfer Anna Schmiedin, eines Gastwirths Tochter ans Wechmar geheirathet und des Vaters Güter in Besitz genommen. Seit seinem Hiersein ist er öfters nach Gotha, Arnstadt, Erfurth, Eisenach, Sehmslkalden und Suhl, um denen dasigen Stadtmusicis zu helfen, verschrieben worden. Starb 1626 in damalig grassirender Contagionzeit; sein Weih aber lebte noch nach dessen Tod 9 Jahr als Wittih and starb 1635.

3) Dessen Brnder - Bach ist ein Teppiehmacher worden und hat 3 Sohne gehabt, so die Musik erlernet und welche der damaligst regierende Graf zu Schwarzburg - Arnstadt auf seine Unkosten nach Italien hat reisen lassen, um die Musik besser zu excoliren.

Unter diesen dreien Briddern ist der Jingsie durch einen Unfall hind nad der blinde Jonss genant worden und von welchem man damaligst viel Abenthenerliches gesprochen hat. Da nan dieser unverbeirablet verstorben, so stummen vermuthlich von dessen audern 2 Brüdera die Namens- und Geschlechtsverwandten her, so chedem in Mechteratud (zwischen Eisensch und Goths lieget)

uud der Orten hermn gewohnet.
Der Ao. 173 in Meinungen verstorbeno Capellmöister Johann Ludwig Bach, dessen seliger Vater Jacob Bach Cantor in der Rahl gewesen, war von diesem Stamme, ingleichen der vor ellichen Jahren gestorbene Domcantor zu Braunschweig, Siephan Bach, dessen Brawar. Es sollen anch von diesem Geschlechtsnamen einige Inwohner unter deren Herra von Sechach Herrschaften, besonders in Oepffershansen, sich befünden, oh aber solche von jetzterwähzler Nehenlinie abslammen, ist unbekannt.

4) Johannes Bach, ältester Sohn des soh No. 2 erwähnten Hans Bachens, ist in Wechmar geboren Ao. 1604 d. 26. Nov. Da nnn sein Vater, Hans Bach, wenn er an ohgenannte Oerter ist verlangt worden, ihn vielfältig mitgenommen, so hat einsmals der alte Stadtpfeifer in Suhl, Hoffmann gensunt, ihn persuadirt, seinen Sohn ihm in die Lehre zu gehen, welches auch geschehen und hat er sich daselbst 5 Jahre als Lehrknahe und 2 Jahr als Geselle anfgehalten. Von Suhl hat er sich nach Schweinfurth geweudet, allwo er Organist worden. Ao. 1635 ist er nach Erfurth als Director derer Raths - Musikanten berufen worden, wohin er sich auch begehen und nach etlichen Jahren hat er auch den Organistendienst ad praedical. zugleich mitbekommen; starb 1673; hat sich 2 Mal verehelicht, als 1) mit Jungfer Barhara Hoffmännin, seines liehen Lehrherrn Tochter und mit derselhen ein todtes Söhnlein gezengt, welcher tod-ten Frncht die Mutter eine halbe Stunde derauf nachgefolget. 2) Mit Jungfer Hedewig Lämmerhirtin, Herrn Valentin Lämmerhirtens, Rathsverwandten in Erfurth Jungfr. Tochter und hat mit selhiger folgende suh No. 7. 8. 9 Söhne gezengt.

5) Christoph Bach, mittlerer Sohn des sub No. 2 berühren Hann Bachens, ist gleichfalls geboren zu Wechmar Ao. 1613 d. 19. April; erlernte gleichfalls masicam instrumentalem; war anfänglich fürstlicher Bedienter am Weimarischen Hof; bekam hernach nuter der Erfurthischen und dann zuletzt unter der Arnstädtischen monischen und dann zuletzt unter der Arnstädtischen monischallangs, allwo er auch Ao. 1661, den 12. Sept., verstorben; war verehelichet mit Jungfer Maria Magdalena Grablerin, gehürtig ans Wettin in Sachsen. NB. Mit welcher or die suh No. 10. 11 und 12 folgenden 35öhne zeugte. NB. Verstarb 24 Tage nach ihres sel. Mannes Christophori Tode, d. 6. Octobr. 1661 in Arnstath.

6) Heinrich Bach, dritter Sohn des sah No. 2 gedachten Hanns Bachens; war gleich seinem mittleren Brader, Christoph, in der Compagnie zu Arnstadt und hätte darbei den Stadt-Organifizendienst. Ist gleichfalls in Wechmar gehoren Ao. 1615 d. 16 Dec. Staft zu Arnstadt Ao. 1692. War verheirathet mit Jungfer Eva Hoffmännin aus Sahl, vermulblich einer Schwester der suh No. 4 gedachten Barbars Hoffmännin.

7) Johann Christian Bach, der älteste Sohn von Johann Bachen snh No. 4, ward in Erfurth gehoren 1640. Starh daselhst als Director derer Rathsmusikanten Ao. 1682. Dessen 2 Sohne folgen snh No. 16 und 17.

8) Johann Egydins Bach, der andere Sohn von Johann Bachen suh No. 4, war geboren zu Erfurth 1645. Starb daselbat als Director deror Rathsumsikanten und Organist zur Michaeliskirche Ao. 1717. Dessen 2 Söhae folgen suh No. 18 und 19.

9 Johann Nicolaus Bach, dritter Sohn von Johann Bachen suh No. 4, wurde Jung zu Erfarth 1653. War ein sehr guter Viole da Gambiste und in der Ruthscompagnie daselhat. Starb an der Pest 1682 und hinterliess einen Posthnumn, Johann Nicolaus suh No. 20.

10) Georg Christoph Bach, war der erste Sohn von Christoph Bachen sin No. 5, geboren 1641 d. 6. Sept., wurde als Cantor nach Schweinfurth berufen und starb daselhst Ao. 1697 d. 24. April. Dessen Söhne folgen suh No. 21.

<sup>9</sup> 11) Johann Ambrosius Bach, zweiter Soha Christoph Bachens No. 5, war Hof- und Stadtunsicas in Eisenach. Ist geboren 1645 d. 22. Febr. Starb in Eisenach Ao. 1695. War verehelicht mit Jfr. Elisabetha Lämmerhirtin, Herrn Valentin Lämmerhirtens E. E. Rathsverwandten in Erfurth Jungfr. Techter. Zeugste mit selhiger 8 Kinder, als 6 Söhne und 2 Töchter, da von denen Söhnen 4 nuverheirathet gestorben, wie auch die jüngste Tochter, 3 Söhne aber nad die älteste Tochter haben die Aeltern überlehet und sich verehelicht, wie folgt sub No. 22. 23 und 24.

12) Johann Christoph Bach, vorigen Ambrosii Zwillingsbruder und Christoph Bachens dritter Sohn, war Hof- und Stadtunsicus in Arnatadt. Zeugete mit Jfr. Martha Elisabetha Eisentrantin, Herrn Franz Eisentrants gewesene (Lücke) in Ordraff Jfr. Tochter folgende sah No. 25 und 26 benannte 2 Söhne.

13) Johann Christoph Bach, erster Sohn von Heinrich Bachen sub No. 6, war geboren zu Arnatadt Ao. (Lücke). Starb zu Eisenach als Hof- und Stadtorganist 1703. War ein profonder Componist. Zeugete mit seinem Weihe, Fran (Lücke) geborensa Wiedemaanin, Stadtschreihers zu Arnatadt älteaten Tochter die sub No. 27. 28. 29 nm 30 folgenden 4 Söhne.

14) Johann Michael Bach, Heinrich Bachs sub No. 6 anderer Sohn, ist gleichfalls zu Arnstadt geboren Ao. (Lücke) war Studtschreiber und Organist im Amte Gehren. War gleich seinem älteren Bruder ein habiler Componist. Binteriess nuch seinem Tode eine Wittih, weil. Herrn Stadtschreihers Wiedemanns von Arnstadt zweiter Tochter und mit solcher 4 unversorgte Töchter, aber keinen Sohn.

15) Johann Günther Bach, dritter Sohn Heinrich Bachs soh No. 6, sublevirte seinen Vater, war ein guter Musicus und geschickter Verfertiger verschriedener nen inventirter musikalischen Instrumente. Starbohne m\u00e4nolen Erben Ao. 16...

16) Johann Jacob Bach, ältester Sohn von Johann Christian Bachen anh No. 7, gehoren in Erfurth 1668. Starh nuverheirathet als Hansmanns Geselle heim sel. Johann Ambrosius Bachen in Eisenach 1692. 17) Johann Christoph Bach, Johann Christian Bachens and No. 7 zweiter Sohn. War geboren in Erforth 1673. Starh in Gebren als Cantor 1727. Seine Kinder folgen and No. 31. 32 und 33.

18) Johann Bernhard Bach, ältester Sohn von

Joh. Egydyo Bachen sub No. 8. Ist in Erfurth Ao. 1676 guboren. Lebet soch anjetzo (Ao. 1733) als Cammermasicus und Organisti in Eisenach. Succedirte Joh. Christ-Bachen sub No. 13. Dessen einziger Sohn folget sub No. 34.

19) Johann Christoph Bach, der zweite Sohn von Joh. Egydio Bachen sub No. 8. Ist in Erfurth geboren 1685. Steht jetzo als Director derer Rathsmusikanten in Erfurth. Dessen Söhne folgen sub No. 35.

36 und 37.

20) Johann Nicolans Bach, ein Posthumns des sub No. 9 gedachten Joh. Nic. Bachens, warde ein Chirurgus and wohnet jetzo 10 Meilen hiuter Königsherz in Proussen im Amte (Lücke) hat aber das ganze

Haus voll Kinder.

21) Johann Valentin Bach, ein Sohn Georg Christoph Bachs sub No. 10, geboren Ao. 1669 d. 6. Januar Nachmittags um 3 Uhr. Ao. 1694 d. 1. Mai in Schweinfurth als Stadtunsicus angenommen und allda verstorben Ao. 1720 d. 12. August. Dessen Söhne folgen sub No. 38. 39 und 40.

22) Johann Christoph Bach, ältester Sohn von Johann Ambrosio Bachen sah No. 11, ward geboren in Eisenach Ac. 1671. Starh in Ordruff als Organist and Schulcollega 1721 d. 22. Februar.

23) Johan n Jacob Bach, zweiter Sohn von Joh. Ambrosio Bachen sub No. 11, ward in Eisenach geboren Ao. 1682. Lerate die Stadtpfeifer-Kunst bei seines sel. Vaters Successore, Herra Heinrich Hallen, kam nach einigen Jahren, als Ao. 1704 in Königl. Schwedische Kriegsdienste als Hautboiste (ein Wort ist verwischt) die Fatalität mit seinem guädigsten Könige Carolo der 12:en anch der unglücklichen Pultavaischen Bataile das türkische Bendern zu erreichen, allwo er in die 8 bis 9 Jahr bei zeinem Könige ausgehalten und zodann ein Jahr vor des Röniges Retour die Gnade genossen, als Königlieher Cammer- und Hofmussiens nach Stockholm in Rube zu gehen, allwo er anch Ao. 17. gestorben, keine Leibesche hinterlassen.

(Beschluss folgt.)

## RECENSION.

Der Wildschütz oder die Stimme der Natur; komische Oper in drei Acten; — Musik von A. Lortzing.

(Beschluss.)

Das erste Finale, No. 6, hegiant mit einem Chor der Landlente, die mit lantem Danke für den Festgeber sich nach Haus begeben wollen. Der Einstritt des Grafen nach Haus begeben wollen. Der Einstritt des Grafen nach des Barons hält sie zurück. — Gratchen secheint die beiden Cavaliere rasch zu interessiren; selbst der Baron vergisat seinen "Weltschmerz" bei ihrem Anblick, und die Eldersaucht des Schalmonarchen erscheint gazu auf die Eldersaucht des Schalmonarchen erscheint gazu.

motivirt. Diese verschiedenen Situationen und Regungen sind nun vom Componisten recht geschickt und an-sprechend gehalten. Referent hat in diesen Blättern, bei Benriheilung einer französischen komischen Oper, die Eigenthümlichkeit der französischen Operncomponisten bervorgehoben, die Fortführung solcher dialogisirter Scenen vorzagsweise dem Orchester zu übertragen und die handelnden Personen fast durchgängig in melodielosem Parlando zn halten, welche Methode namentlich für das leichte Verständniss gewiss Manches für sich hat. Hier nnn zeigt sich wieder die deutsche Gewissenhaftigkeit, indem unser Componist zwar nicht versäumt, den Faden der fortzuführenden Handlung im Orchester anzuknüpfen, aher dabei doch nicht vergisst, die handelnden, singenden Personen auch melodisch zu bedenken, was ihm auch recht gut gelingt; par zaweilen wünscht man auch in diesen Scenen den Gedanken etwas mehr Frische und Bedeutsamkeit; besonders macht es sich der Componist mit den Schlussformeln oft gar zn leicht. -

Sehr gat motivirt und vorzüglich rhythmisch wirkem behandelt ist das Rasemble: Allegro molto vivace, ½, G dur, wo sich Solostiamen and Chor Piasissine, ½, G dur, wo sich Solostiamen and Chor Piasissine un Unisone meditirend über die Situation aussprechen, woza denn der volle und kräftig hingestellte C dar-Accord einen um so wirksameren und wahrhaft dramatischen Gegeusstz bildet. Hier ist die anspruchlose Natürlichkeit, das Vertrauen auf die Wirkung einfachter Mittel ganz am rechten Platz; such mens se als ein guter Gedanke bezeichnet werden, dass der Componist das Motiv des reflectierenden Unisone aus dem Anfange dieses Satzes nochmals in einzelnen Stimmen hervortreten lisset, während die ührigen schon den Schlass vorbereiten.

Mit dem nener Tempo (na poco moderato) and der veränderten Tonart (Exdur) tritt die nan als Greteben verkleidete Baronin auf. Ihr Erzebeinen setzt sogleich die reisbaren Herren in Flammen, and die musikalische Rundgebung dieses sohnellen Eindrucks ist dem Componisten vortrefflich gelungen, his auf die wieder gar zu zahme Schlassformel:

stre-fet Lü gen ih ren Stand.

Die Frage der beiden Herren: "Mädchen, sprich, hist du vom Lande?" beantwortet die Baronin mit einem wunderhühschen, gemüthlichen Liede, das den Reiz des Landlebens in ansprechenden Zügen schildert. - Die belebte Figur in der Begleitung zur zweiten Strophe heht diese besonders günstig hervor. Wenn am Schlusse dieser Strophe, durch das Hinzutreten des Barons, dem sich Gretchen, der Graf und Baculus anschliessen, vielleicht der Baronin der Applaus für den Vortrag des gefälligen, dankbaren Liedes geschmälert werden sollte, so mag sie das immerhin beklagen; wir, im Interesse der Knnst, frenen ans aufrichtig, dass der werthe Componist dem Liede durch einen so gelungenen Ensemblezusatz einen so gar lieben nud gewinnenden Schluss gegeben hat. Er entwickelt sich ganz nngesucht und knnstgerecht aus dem Liede selbst und mit Berücksichtigung der verschiedenen Iudividualitäten, und das ganze Finale erhält durch dieses Moment einen wohlthneuden Rubepunet, eine gewisse Bedeutung, die durch den Zutritt des Chores noch erhöht wird. Gegen die harmonische Einführung desselben möchten wir indess, mit Erlaubniss des trefflichen Componisten, protestiren! Die Solostimmen cadenziren pämlich förmlich nach Esdur, ao dass der Dreiklang dieses Accordes auf des erste Viertel des Schlusstsetes fillt, und zwar mit obeu liegender Terz; nun tritt der Chor, schon mit dem zweiten Viertel desselben Tactes, ohne Weiteres mit dem harten Dreiklange von H. mit oben liegender Quiute ein, was, abgesehen von der Schwierigkeit der Intonation, trotz des vorgeschriebenen Pianissimo, doch immer als Härte ersebeinen wird. - Diese Bedenklichkeiten wären ungemein leicht, und wahrscheinlich zu erhöhter Wirkung des Satzes, zu beben gewesen, bätte es dem lieben Maestro nur gefallen wollen, die Solostimmen das erste Mal nach Es moll, und bei der Wiederholung durch einen Trugschluss nach Ces dur zu leiten, wo daun durch die enbarmonische Verwechselung die Harmonie die seböuste Glätte und Frische erhalten haben würde. - Diese au sich nicht erhebliche Ausstellung abgerechnet, rufen wir dem sumutbigen Satze nochmals ein lebhaftes Brave! nach.

Es würde zu weit führen, wollten wir den ganzen Verlauf dieses Finsle in so ausführlieber Weise besprechen, wie es uns bisher passend und bezeichnend erschien. Es sei daber nur noch des gefälligen Motivs (Adur, %) erwähnt, mit welchem der Graf die Laudlente zu seinem morgenden Geburtsfeste einladet, welchen anspreehenden Gedsnken sodsun der Chor in der Unterdominante mit fröhlicher Zustimmung wiederholt. Auch dem darsuf folgenden Mosso, 3/4, fehlt es nicht su Frische und Lebendigkeit; die bermonische Steigerung am Schlusse würden wir unbedingt rübmen müssen, wenn der Componist in dem Quartsextensecorde statt der grossen Sexte die kleine gewählt hätte. Die Modulation wäre dadurch viel weicher und fliessender geworden, indem dann die betreffeuden Singstimmen ungestört ihr e auszuhalten hätten und nicht, wie es nun nothwendig wird, unmittelbsr nach einander: e, eis, e, intoni-ren müssten. — Anf diesen an sich sebon lebhsft wirkenden Satz, der einen vollständigen Schluss gebildet haben wurde, folgt noch eine kräftig potenzirte Stretta, in welcher Chor- und Solostimmen zu selbständiger, wie vereinter Wirkung gruppirt siud, und welche dem gau-zen Fiusle den Stempel des Gelungenen aufdrückt. Der zweite Act beginnt mit einer kurzeu Eiuleitung,

Der zweite Act beginnt mit einer kurzen Eisleitung, deren Ideen anf theatralische Momeute des Werkes hindeuten. Es folgt eine resch vorübergehende Soene (Panerstins und Chor). Sie wirkt eben so durch ihre prägnante Kürze, wie durch die sus ihr hervortretende unbewusste Ironie (die Singenden preisen das Vorlesertalent der Gräfin), was besonders durch den drolligen Schusse: "Schude!" reoft treffend bezeichnet wird. —

ron. 8. Daett und Arie. — Schon die Situation ist ron. 8. Der Baron, seiner mit Sophokleomanie bebafteteu Schwester gegenüber, die er mit foreirter Haldigung mystificirt. Dazwischen das uns schon lieb gewordene, sant von sussen bereitsingende Lied der Baronin: "And tom Lude will ich bleiben," – kurz, eine wahrhalt dramstische Situation, von dem Componisten trefflich anfgrässt. — Die ironisch-leidenschaftliche Apostrophe des Barons ist eben so gut gedacht, als das unwülkürliche Ausströmen seiner wahren Empfindung, wo er sich und seine Rolle suf Augenblicke vergisst, sie dann Büchtig wieder aufnimmt, um nach einem nemes, von aussen bereinklingsdene Fragment des auziehenden Liedes wieder in leidenschaftlicher Freude aufzujubela. Die zuletzt so eng zusammengedrängte Doppelrolle, mit dem geschickt verwebten: "Ach, ach!" — mass einem guten Sünger und gewandten Darsteller eine willkom-

mene, dankbare Aufgabe sein! -No. 9. Quintett. Der Ausdehnung nach eine der grössten Nummern der Oper, und was zunächst Styl und Haltung betrifft, wohl auch unbedenklich eine der besten. Hier bestätigt es sich noch mehr, dass der tslentbegabte Componist au Stetigkeit des Styls und Bewältigung des Ensemblesatzes seit der Composition von Czaar und Zimmermann bedentend nud erfrenlich fortgeschritten sei. - Dass die erste Abtheilung dieses Satzes. wo er sls Terzett erscheint (Allegro vivace, 3/4), weniger den Gedanken nseh, als in Bezug auf Styl und Fortführung, leise an Boieldieu, namentlich an das musterbafte Terzett des zweiten Actes der weissen Dame erinnert, soll and wird dem Verdieuste des wackern Lortzing nicht Eintrag thun. Wollten nur manche andere, zum Theil bochgepriesene Operneomponisten die Trefflichkeit des Boieldieu'schen Opernstyls, und vor Allem seine Klarbeit und Characteristik erkennen und nachahmen, die eben so weit entiernt ist von flacher Leerheit als von hoblem Lärm! - Aber freilich gehören zu einem klsreu, edlen Styl auch edle, wahre und sinnvolle Gedan-

dasselbe seiner blendenden Beiwerke entkleiden. -Mit dem Eintritt des Barons, und später des Pseudo-Gretcheus gewiunt Handlung und Musik ein noch bewegteres Leben. Namentlich ist die mit Mosso bezeichnete Stelle (Seite 101 des Clav. - Ausz.) recht glücklich erfunden und mit vielen hübschen Zugen ausgestattet. -Einen Lobspruch verdient Herr Lortzing überhangt und fast durchgängig : er wird nie langweilig, und weiss zur rechten Zeit zu enden, und Referent ist überzeugt, dass der tödtliche Rothstift der Opernregie gersde in seinen Opern die wenigsten Opfer fordert. - Naebdem nun nach vergeblichem Sträuben der Beronin der unvermeidliche Beglaubigungskuss vorüber ist, wobei die darauf folgende Exclamation des Orchesters wohl weniger den Wonneschauer des Empfäugers als den Widerwillen der Geberin bezrichnen soll, beginnt die oben erwähnte Csbaletts wieder, und zwar diesmal Forte und im Unisono. und achliesst nach einer zweckmässigen Steigerung kurz und bündig.

ken, und mauches dämmernde und brauseude Opernen-

semble wirde in leeres Niebts zerstieben, wollte man

Es folgt nun nuter No. 10 ein Duett zwiseben der Baronin und dem Baron, der unter sehon sehwankendem Widerstreben der Baronin Alles sufbietet, um ibre Liebe und selbst ibre Hand zu gewinnen.

Es will dem Referenten scheinen, als habe dem Componisten im Eingauge dieses Duettes die gewohnte Leichtigkeit, der milde Flusa der Gedanken nicht gleich za Gebote gestanden. Es kommen wohl anch einige gar zn unschuldige, auf einer andern Flor gekeimte Ideen darin vor, wie z. B. bei den Worten: ,,Der Herr ist gar zu vornehm mir." - Auch hätte die an sich gute und die Leidenschaftlichkeit des dringenden Liebhabers treffend bezeichnende Harmonie durch das Vorhergehende besser motivirt erscheinen müssen. So aber widerstrebt der harte Dreiklang von Fis nach dem unmittelbar vorhergebenden Gmoll dem Gefühl, und es mildert die Härte der Harmoniefolge kanm, dass der Componist den Gesang ohne Begleitung eintreten lässt. Mit dem "un poco più mosso," wo heide Stimmen sich vereinigen, geht ein viel frischeres Leben und eine eigenthümliche Regnng durch das Ganze : nicht allein ist die Duettform recht gunstig festgehalten, sondern es haben auch die Ideen und ihre Verbindung jenes Gefällige, Wahre, was für die glückliche Conception des Ganzen spricht, und was bier, nach einer vorbergegangenen Enthehrung um so erfrischender wirkt. Nun: Quandoquidem bonus dormitat Lortzingus. -Der Wiederkehr dieses belobten a due (nach einem musikalischen Dialog, der indess hier schon viel pikanter wiedergegeben ist), dem wir übrigens gern nochmals begegnen, dürste ein etwas gesteigerter und erweiterter Schluss ehen so günstig, als den Sängern wünschenswerth sein. .

Nn. 11. Quintett; — Billardscene. So wie das Verdienst, eine Versteigerung zuerst (und wie so treflicht)
in Musik gesetzt zu hahen, wohl nubestritten Boieldieu
zugesprochen werden muss, so dürfte auch unser wackerer Lortzing sich den Ruhm erworben hahet, zuerst eine
Billardpartie dramatisch- musikalisch dargestellt zu hahen;
denn eine solche bildet wirklich die Unterlage und den
Stoff dieses Quintetts, das sicher von der hesten Wirk
kung sein wird, wenn es recht präcis ausgeführt wird,
aber dazu gehört in Bezug auf die sehr complicirte auf
rasche Momente augewiesene theatralische Handlung sehr
viel. Es ist daher dem bühnenkundigen Componisten
sehr zum Lobe anzurechnen, dass er die sehwierige Situation musikalisch so leicht aufgefasst und daher au-

so leicht fasslich gemacht hat. -

Stofl und Plan der ganzen Handlung sind so klar mit ginstig dargelegt, der drastisch- wirkende Baculus mit seinen imponirenden cautus firmus · Wach' auf, mein Herz, und singe! ist eine so köstliche Theaterfigur, dass der Effect sich wie von selbat ergibt, wenn sich nur Allea leicht und gewandt neben einander bewegt. Mit Recht hat der Componist den leitenden Faden Anfangs dem Orchester gegeben, und die Süngstimmen, da zunächst Allea sur klare Verständlichkeit aukommt, nur im Parland gehalten. Die früher sehon ausgesprochene Bemerkung, dass der Componist in seinen Schlussformeln zuweilen sich zu sehr gehen lasse, sei hier nur deswegen wiederholt, om die vorbergehende zu bestätigen, bier gilt sie zonächst der Stelle: — "sei mein Streben, sei mein Pala!"

Der unerwartete Einsatz des mehr schlaflustigen, als gesangfrendigen Baculus wirkt von der Bühne herah gewiss colossal. (Sollte wohl den Dualis des Dichters und Componisten bei der Einführung des Chorals nicht eine satyrisch-parodirende Regung geleitet haben? Es wollte Referenten wirklich so scheinen, und er dürfte wohl Ideengenossen finden : jedenfalls sei es fern von ihm, dem lieben Satyr darob zu zörnen!) - Im Verlanfe des Quintetts tritt, neben manchen andern gelungenen Einzelnheiten, besonders freundlich die Stelle hervor, wo der Baron die Abwesenbrit des Grafen benutzt. nm der vermeinten Schulmeisterbraut emphatisch seine heisse Liebe zu versichern, und noch mehr der Moment, wo Baculus in veränderter Touart seinen Choral als Basis zu dem Gesange der Uebrigen erdröhnen lässt. --Auch der Graf, der den Baron mit List zu entfernen wusste, will die Gonst des Augenblicks benutzen, und strömt sein Gefühl in einer kurzen, heissen Apostrophe aus, indem er dazu, in passender Tonart, das Motiv des Barons benutzt. - Recht gut ist auch die Zurückführung der Harmonie bei den Worten: "Einer führt den Andern an!" - Nun werden die Herren etwas hitzig. Mit dem Verlöschen der Lampe, durch die Musik gut bezeichnet, entsteht eine grosse Verwirrung, die durch einen Commentar des Orchesters begleitet und bezeichnet wird. Wenn die im (beigefügten) Libretto genau beschriebene, sehr complicirte Scene genau nud glücklich ausgeführt wird, was indess keine leichte Aufgahe ist, so muss sie einen böchst komischen Eindruck macben. -Es folgt nun ein ziemlich ausführliches Ensemble, das der Componist blos mit Con moto bezeichnet. Wir rathen aber, da die Handlung nunmehr zum Stillstand gekommen ist, und bei solchen reflectirenden Momenten sich sehr leicht nachtbeilige Longueurs gestalten, das Tempo sehr belebt zu nehmen, wo sich dann das Ganze sehr ergötzlich erweisen wird, zumal da der Componist schon durch Mannichfaltigkeit der Form, wie durch eine sehr animirte Orchesterbegleitung dem Ganzen leichte Schwingen gab. Die etwas absonderliche Form des Mosso am Schlusse zn den Worten: "Darum müssen beide ohne Sanmen " mit ihrem, durch die Generalpause erganzten Rhythmus mag sich selbst vertheidigen; eigenthümlich wirkt sie gewiss. — Durch das "gute Nacht!" vermeidet der Componist glücklich die Klippe eines gewöhnlichen Schlusses, und er darf sich in Summa überzeugt halten, ein recht wackeres Ensemblestück geschaffen zu hahen.

Hätten wir auch nicht bereits durch die Fama vernommen, dass die nun folgeude Buffoarie No. 12 ihrem Reproducenten auf der Leipziger Bühne grossen Beifall gebracht habe, wir würden sie doch unbedingt als ein höchst gelungenes Characterstück bezeichnen. - Der Baron, in seiner unbezähmharen Leidenschaft, bietet dem saubern Baculus die Summe von 5000 Thalern für die Abtretung seiner (vermeintlichen) Braut, und diese 5000 Thaler begeistern ibn nur zu einem Ausbruch ungemessener Freude, die sich in diesem Juhelliede Loft macht. Das komische Pathos ist hier ungemein glücklich geschildert. Der Dichter hat dem Componisten (wahrscheinlich sind sie sehr intim!) so vortrefflich vorgearbeitet, und dieser die dankbare Aufgabe so vollständig gelöst, dass jeder anch nur erträgliche homiker sich mit diesem Triumphgesange einen glänzenden Success sichern muss. Da man dem vom Sunnenstich des Glückes getroffenen Baculus Alles verzeibt, so wird selbst die drollige Gewaltthätigkeit, mit der er "seines Glückes Statatatatatum"

Mittelsatz dieser Arie (molto moderato, As dur), in welchem er, in eigner Ueberschätzung, über die Möglich-keit reflectirt, Gretchen könne ans zu grosser Zürllichkeit für ihn seinen Entsagnngsplan vernichten, schildert wirklich trefflich diese besorgliche Meditation, und nachdem er in seiner Herzensangst sieh sogar an das Publicom mit der Frage gewendet, was in sothanem Falle zu thun sei, bricht er (im Allegro deciso, Pdnr), uach einem hohnlachenden Unisonotriller des Orchesters, in die resoluten Worte aus : "Kann Alles nichts helfen, ich schlage sie los!" wobei der überstürzende Triolenrhythmus ihm trefflich zu Statten kommt. - Anch bei der Erwägung der Pläne, was wohl mit der ungehenren Somme zu beginnen sei? wird der Character der Buffoarie consequent festgehalten. Der Zanberklang: ,,5000 Thaler ! ... durchdringt ihn nun auf's Neue mächtig und hegeisternd. Höchst bezeichnend dargestellt durch die Musik ist die Steigerung der Adjectiva zu diesem Zanberworte bis zu dem Culminationspuncte : "famös!" - Die nun folgende gedrängte und burleske Reimfint ranscht fast betäubend vorüber, und mit den komisch-erhabenen Worten: "Beschlossen ist's im Weltenplan: leh werd' ein hochberühmter Mann!" geht der freudetrunkene Sanger (nach Vorschrift) rasch und aufgeblasen ab, gewiss aber nur, um vom l'ablicum jubelad wieder hervorgerusen zu werden, wofür er sieh dann bei Herrn Lortzing geziemend bedanken mag! - Ein höchst günstiger Actschluss ist jedensalls das Resultat dieser treffliehen komischen Scene.

behaudelt, die allgemeinste Approbation finden. - Der

Die Partie des Grasen wirde hinsichtlich des Gesnegs wirklich zu unbedatend erscheinen, wire sie nicht durch eine brillante Arie hereichert worden, nad so ist es ganz in der Ordnung, dass der einzige Moment, wo sie placirt werden konnte (der Ansang des drikten Actes), dazu henutzt wurde. Es beginnt nun dieser dritte Act mit einer ziemlich imposanten Einleitung (das Motiv ist dasselbe, was den Ansang der Ouverture bildet — es lehe die Gedankenöconomie!); worut nach einem kurzen Recitativ, dessen Inhalt etwas nüchtern erscheint, eine recht dankhare Aria alla Polacea folgt, die sich ein guter Bariton leicht und glücklich aneignen wird. Sie athmet, wie ihr Wortlaut, um Heiterkeit und Lebenslast, und hat in ihrem Gesolge gar manche freundliche Wendungen und Episoden. Die gar zu distonirenden Vorhalte bei der Stelle:

Rommt auf meinen Wegen Mir etwas entgegen Was die Freude stört -

haben wirklich für den Referenten und wohl anch für Andere etwas, das die Freude sicht, und in diesem Sinne hat doch wohl der wohllanliebende Lorzting die Gedanken commentiren wollen. Die leichte Wunde heilt indess hald wieder, und anf recht sprechende, ammuhige Weise wird das erste Thema wieder eingeführt. In Bezung auf den unn folgenden, an sich recht gemüthlichen Mittelsatz: "Hübsehe Mädchen, hübsche Frauen" will Referent hier eine, vielleicht nicht ganz überfüssige Bemerkung einschalten: Herr Lortzing liebt es offenbar, den eigentlichen Liederstyl in seinen dramatischen Compositionen auzuwenden, und es jat dies vielleicht ein

Grund, weshalh sie so rasch populär geworden sind. Geschieht dies nur vorübergebend, und nur episodisch, und nimmt dieser Styl an einer Stelle nieht zu viel Raum ein, so wollen wir ihn in der heitern Oper znweilen gern begrüssen. Wird er aber zu häufig, und namentlich strophenartig angewandt, so dass der ganze Gliederbau etwas Euges und Monotones erhält, so wird sich das Gefühl bald nach einer Erweiterung der Form, nach einem nmfassenderen Gedanken sehnen, als die abgeschlossenen Grenzen eines Liedes sie bedingen. Ist es nun nicht vielleicht individuelle Ansieht des Referenten, so möchte er behanpten, dass der in Rede stehende Mittelsatz, dem es übrigens durchans nieht an Anmoth fehlt, allzusehr die Beschränktheit der Liedform und jene Gleichheit des rhythmischen Baues an sich trage, während doch das Gedicht fast unwillkürlich zu einer mehr hervortretenden, ausgebildeteren Cantilene, und also zu einem verlängerten und ahweehselnden Rhythmus anfzufordern scheint. Es dürfte hier zugleieh nicht unpassend erscheinen, daran zu erinnern, wie unvergleichbar grösser die Mannichsaltigkeit der musikalischen Rhythmen, dem Rhythmus der Verse gegenüber, sei! Bleiben wir bei der sechszeiligen Strophe stehen, die nus zu dieser Excursion veranlasste; sie heisst:

Hübsche Mädchen, hübsche Frauen, Kann ich Euch nur immer schauen! Holde Sterne meines Lebens, Ihr ruft nie, nein, nie vergebens! Doch durch Liebo sicht allein Zieht die Freude bei mir ein!

Kehren wir nun nach dieser gelegentlichen Abschwelfung mit guter Laune zu unserm lebenafroben Grafen zurück, der seine Arie chensalls mit fröhlichem Ilnmor, und, wenn sein Repräsentant ein guter Sänger ist, eo inso mit Beifall schliesst.

Es folgt non ein sehr anmuthiger Frauenchor nebst einer improvisirten Tanzseene (No. 14), mit so hübsehen Walzermotiven ansgestattet, dass sie Strauss und sel. Lanner's Nachfolger gewiss gern acceptirt hätten,

wären sie ihnen zuerst aufgegangen.

No. 15. Terzett; Entifiuschung des mystifierten Barons und Erklärung des fatalen Missverständnisses. Ein nicht eben durch Gedankenfrische hervorstechendes, aber recht gut geschriebenes Musikstück, das vorzüglich da, woe sa las Ensemble erscheint, treflich gehalten ist; namentlich gebührt der geschickten Fortführung, dem guten Zusammenhange alles Lob. - Die wiederkehrende Answeichung in diesem Ensemble nach Gdur (die Haupttonart dea Musikstückes ist Gmoll) bewahrt das Ganze vor Schwerfälligkeit und jeuer Ernathastigkeit, die der Unmuth des Barons leicht dem Ganzen mittheilen könute. Der drollige nud nagesuchte nahe Zusammenstoas der drei Reima: Gat, Muth, Blat! wird seine Wirkung nicht

So sind wir denn an das letzte Finale (No. 16) gekommen, in welchem alle Täuschung anshört und der Knoten sich löst. — Man weiss schon, dass bei solchen Erklärungen und Auseinandersetzungen nur die allernothwendigsten Worte, nur die unentbehrlichsten Tone sieh geltend machen können, will man das Publicum nicht ungednldig mechen. Kurz und hündig, das ist das Rechte, und so geht es auch hier mit raschen Schritten der Entwickelung zu. Der ironische Anklang und Widerhall der "Stimme der Natur" wird wohl überall Heiterkeit erregen, wenn sie in der rechten Weise hetont wird. (Eine kleine mnaikslische Pointe wäre diesem vielsinnigen Refrain vielleicht noch förderlicher gewesen; so ist en mehr dem individuellen Ausdruck überlassen.) - Bei der fanrigen Apostrophe der gräeisirenden Gräfin: "Hämon, geliebter Bruder! O wie selig fühl' ich mich!" wäre es dem musikalisch witzigen Lortzing gewiss nicht sehwer geworden, sie dorch eine vielleicht der musikalischen Antike entnommene Phrase zu characterisiren, was dann auch der Replik des Grafen zu Gute gekommen wäre. Da der Componist nach dieser Erwiderung, die in A moll schliesst, allerdings etwas eilig aein musste, wollte er für seinen darauf folgenden wunderhübschen vierstimmigen Satz nan einmal As dur gewinnen, so dürfen wir wohl kanm mit ihm darüber rechten, dass er durch einen Staatastreich, durch ein Alles niederwerfenden Unisono sich der nothwendigen Septime in Es hemächtigte. - Die vier singenden Personen reflectiren in diesem melodisch und harmonisch ausgezeichneten Satze über den Begriff von: schuldbewusst and schuldlos. Sie thnu dies in so wohllautender Weise, dass man gern geneigt ist, atwaige Zweifel an ihrer Schuldlosigkeit zu unterdrücken. Im Ansange ganz ohne Begleitung, erhält später der Gesang durch einige episodische Unterbrechungen des Orchesters einen wohlthuenden Haltpunct und gesteigerten Interesse. Die scheinhar anbewusste Ironie, die aus dieser Meditation bervorbliekt, hatte der Comoniat gewiss recht wirksam durch die etwas nüancirten Unterbreehungen und Beantwortungen des Orchesters bezeichnen können. Die zu kleinen Gruppen gestaltete Form des Ganzen würde sich solchen Einschaltungen besonders günstig gezeigt haben. Doch ist der Satz anch ohne weitere Zuthat trefflich and gewiss von ansgezeichnater Wirkung.

Es folgt nun ein passender, wohl absiehtlich etwas derb gehaltener Chor der Landleute, worauf dann die etwa noch nöthigen Erklärungen in geziemender, musi-kalisch analoger Weise gegeben werden. Die liehe Schuljagend macht noch specielles Glück durch einige familiare Ausrnfungen, wie : "Unser Bruder, unsre Schwester lebe hoch!" vorzüglich aber durch die zweistimmige

Chorsupplik, die ein so schweres Gewicht auf ihren lieben Schulmeister legt, dass ihm der Graf gern verzeiht. Nach förmlicher Amneatie für den dilettirenden Wilddieb schliesst ein fröhlicher Chor, deasen Motiv wir schon in der Ouverture vernehmen, das heitere Werk, das auf's Neue Zeugniss gibt für das bedeutende leicht ansprechende Talent des wackern Componisten, und bei sorgsamer nud entaprechender Darstellung überall gefallen wird.

550

Unsere ausführliche Besprechung dieses nenesten Werkas des bei allen nambaften Bühnen und also bei dem grossen Publicum bereits chrenvoll accreditirten Componisten beweist schon durch ihr genaues Eingeben, dass wir ihn hochschätzen und uns seiner schönen Erfolge aufrichtig freuen. Sein entschiedenea Talent für die leichte und anmuthige Kunstgattung der komischen Oper liegt unverhüllt vor uns, und wir schöpfen ans seiner ergibigen Productivität die gegründete Hoffnnng, dass wir noch gar manches schöne und frenndliche Werk von ihm erwarten dürfen. - Da wir von vielen Seiten die Anspruchlosigkeit und Bescheidenheit des wackern Künstlera rühmen hörten, so sind wir um so weniger besorgt, er möchte die Bemerkungen, Ausstellungen und Winke, die wir im Varlause dieser benrtheilenden Anzeige zu erkeunen gaben, nicht im rechten Sinne nehmen. Sie tragen ja wohl sämmtlich den Stempel jeuer unpartenschen, aber wohlwollenden, Anschaunng, and (wir dürsen es wohl sagen) jener ächten Knnstliebe, die ein offenhares und bedeutendes Talent so gern in voller Klarheit strahlen sehen möchte, und deshalb mit prüfendem Blick die Schwächen anssucht und bezeichnet, welche die volle Wirkung des Kuustwerkes beeinträchtigen. -Möge daber der freudige Beifall des Publicams den treffliehen Künstler nicht nnempfänglich machen für die Winke einer besonuenen und motivirten Kritik! Möge dan Glück und des Componisten eigene umsichtige Wahl ihm recht gunstigen Stoff für seine heitern Gebilde zuführen, und möge die ihm eigenthumliche Leichtigkeit, mit der es producirt, ihn nieht zur Uebereilung, zur Flachbeit verleiten - dann sind wir überzeugt, dass sein rasch erworhener Ruf kein vorübergehender sein wird. - Mit freudiger Thailnahme wollen dann auch wir jedes nene Werk von ihm begrüssen, das unsern Erwartungen eutapricht.

Der Clavierauszug dieses Werkes, das gewiss bald auf den meisten Bühnen heimisch sein wird, ist mit Umsicht und Geschieklichkeit ausgearbeitet; die Begleitung wirksam und doch leicht ausführbar. Der Stich ist achön, und auch, bia auf einige leicht zu verbessernde Veraeben, correct. — Das beigefügte Libretto ist eine gewiss all-seitig willkommena Zngabe, und wird beaonders den Theaterdirectionen von Nutzen sein.

## NACHBICHTEN.

Das grosse Männergesangfest zu Dresden ist am 6. and 7. Juli anf glanzende Weise gefeiert worden. Ueber tausend Sänger, und 32 Gesangvereine nahmen daran Theil; letztere waren ausaer den vier Dresdener Vereinen Orpheus, Liedertafel, Singacademie, Arion — aus Meisen, Oschatz, Strehla, Dippoldiswalde, Chemnitz, Borna, Burgatäd, Schlettus, Herzogwalde, Waldheim, Leissnig, Rochlitz, Hinichen, Wurzen, Rosawein, Ziltau, Grossstoßnan, Riechenna, Alt. und Nemederdorf, Nensalze, Bautzen, Löhan, Königsbrück, Bischoffswerds, Neustadt bei Stolpen, Radeberg, Seifersdorf. Ausserdem hatten sich natürlich manche einzelne Säuger aus anderen Orten angeschlosser; seihst aus Halberstadt waren die Directoren der dasigen Liedertafel erschingen.

Am ersten Tage, den 6. Juli, wurde in der Frauenkirche das grosse Festoneert vor einem übeht zahlerichen Pahlicum aufgeführt. Es bestand ans folgenden
Stücken: Cheruf (Allein Gott in der Häh? sei Ehr!),
Requiem von L. Cherubini. Jehovah, dir frohlockt der
König, Hynne für zwei vierstimmige Mäunerchöre von
Friedrich Schneider, welcher sein Werts gelbst dirigirte.
Ein König ist der Herr, Hynne nach dem 97. Psalm
von Höhlfald bearbeitet, componirt und dirigirt von
Reisniger. Das Liehesmahl der Apostel, eine Art Orarium, gedichtet und componirt von Richard Wegner.—
Der Eindruck, welches diese Gesinge auf die Zuhören
hervorbrachten, war ein sehr bedautender; die Ausführung
war, wenn man die Schwierigkeit, solche Massen
zu leiten, herücksichligt, sehr gelungen zu nennen.

Der zweite Tag war einer Säugerfahrt nach dem an der Elbe liegenden Dorfe Blasewitz (bekanntlich dem Gehurtsorte Naumann's) gewidmet; man hatte dort einen Wiesensleck von 70,000 Quadratellen Raum für Säuger und Hörer eingerichtet. Zehn grosse Schiffe, bunt bewimpelt , trugen die einzelnen Abtheilungen dahln : vor der Abfahrt wurden einige gemeinschaftliche Gesänge von Stunz, Marschner, Zöllner, Müller, Gebauer vorgetragen. In Blasewitz angelangt, ordnete sieh die Masse, und es begannen nach einem einfachen Mahle die Wettgesänge der einzelnen Chöre unter einander, eingeleitet durch "das deutsche Lied" von Kalliwoda und "Jügers durch "das deutsche Lied" von Kalliwoda und "Jügers Lusi" von Reissiger. Bioe zahllose Menschemenge lauschte den Klüngen. Nachdem Otto's Vaterlandslied und Lenz' Bundeslied den Beschluss gemacht, erfolgte nach 6 Uhr die Rücksahrt nach Dresden. Bei der Elbbrücke angekommen, liessen die Sänger noch einmal mehrere gemeinschaftliche Gesänge erschallen; "Sängers Abschied" von Carl Maria v. Weber schloss den Reigen, and die Theilnehmer begaben sieh onn in das Hotel de Pologne zu einem fröhlichen Abendessen.

Das ganze Fest war erhebeod und erfreulich, durch keinen Unfall gestört, nod Alles war darin einstimmig, dass nicht nur die äusserlichen Anordnungen und Vorbereitungen, sondern auch die Gesangaufführungen selbst die des vorigen Jahres hei Weitem hinter sich zurückliessen.

Naunburg a. d. S. Am 5. Juli fand hier die Aufführung des Oratoriums "Paulus" von Dr. Menaeussohn-Bartholdy in der dasigen ganz dafür geeigoeten Domkirche Statt. Dem noermidlichen Eifer des wackeren Musikdirectors Otto Claudius war es gelungen, zu einer würdigen Darstellung des grossartigen Meisterwerkes die besten Mittel aus nächster Umgebung zu gewinnen. Mit seinem wohlgeübten Gymnasialsingchore, mit Hilfe mehrerer Dilettantenvereine aus Naumburg und der Umgegend war es ihm möglich geworden, einen Sängerchor zusammenzubringen, der unter seiner Leitung in der That Würdiges leistete. Erwägt man die Schwierigkeit für einen Musikdirector, der in einer Provinzialstadt wie Naumburg nur erst die Mittel zu gewinnen hat, ehe er und oft mit unsäglieher Mübe dieselben zu einem möglich vollkommenen Zusammenwirken bringen kann, so musste man in der vortrefflichen Aufführung des .. Paulus" die böchst befriedigende Lösung seiner schwierigen Aufgabe erblicken. Für die Solopartieen waren auswärtige bewährte fünstler und fünstlerinnen gewoonen worden; für Sopran Mad. Bünau - Grabau ans Leipzig, für Alt Fränlein v. Löhlöffel - Löwensprung aus Weissensels, für Tenor Herr Flinzer aus Weimar, und für Bass Herr Pögner aus Leinzig. Madame Büngu-Grabau mit ihrer klaogreichen Stimme und ihrem seelenvollen Vortrage stand obeo au, und nicht viel weniger gelungen wurden die übrigen Solopartieen ausgeführt. Herr Flinzer sang namentlich die Cavatine "Sei getreu bis in den Tod" u. s. w. mit schönstem Ausdruck zu allgemeiner Befriedigung; Fräulein v. Löhlöffel besitzt eine sehr durchdringeode und ansserst biegsame und angenehme Stimme; Herr Pogner bewährte seinen alten Ruf. Eine plötzlich eintretende Heiserkeit nöthigte Herrn Pögner, eine Aenderung in seiner Partie eintreten und das Daett "Denn also hat uns der Herr geboten " u. s. w. wegfallen zu lassen. Dessen ungeachtet trug er zur Verberrlichung des Ganzen wesentlich hei, und besonders war sein Vortrag der ersten Partieen sehr ergreifend. Zogleich war es erfreulich, den Eifer der Damen und Herren zu bemerken, mit welchem dieselhen bemüht waren, die Ausführung der Chöre so vollkommen und präcis als nur möglich herzustellen. Die Instrumentalpartieen genügten ebenfalls, und bierbei müssen wir das Verdienst des Herrn Stadtmasikus Schüler auerkennen. Der Choral "Wachet auf, ruft ans die Stimme" u. s. w. wurde von den Instrumenten ausgezeichnet executirt. Zu dem regen Eiser der Sänger und Instrumentalisten kam noch die vortreffliche Direction des MD. Claudius. Mau sah ihm au, wie er gauz durchdrungen war von der Schönheit der herrlichen Composition, und wie er, mit der kleinsten Biozelheit vertraut, dieselbe überall wirksam zu machen wusste. - Unter den zahlreichen Zohörern befand sich auch die Gräßn Rossi (Henriette Sontag), die nicht unterliess, zu ihrer nächsten Umgehong ihre Freude über die gelungene Aufführung and die exacte Direction des Musikdirectors Claudius auszusprechen. Wir hoffen, dass Herr Claudius dieser wollständig befriedigenden Aufführung bald wieder eine andere folgen lasse, und wir können dieser Hoffanng um so mehr Raum geben, als sich in Nanmburg ein Comité zur Beforderung aufzuführender geistlicher Musiken bildet bat, an dessen Spitze der Chef - Prasident Dr. Nettler nehst mehreren andern hochgestellten Beamten steht, nod dessen Wirksamkeit offenbar für die ganze Umgegend nor wohlthätig sein muss.

Prag. (Beschluss.) Im Belisar gastirten mit Mad. Stockl-Heinefetter noch Herr und Mad. Bigl als Alamir und Irene, und die Letztere, welche minder befangen schien als das erste Mal, erregte noch acbönere Hoffnungen; Herr Bigl dürfte ein recht branchbarer zweiter Tenor sein, für Glanzpartieen, wie Alamir, reicht bei ihm weder Gesangkunst noch Stimmfond aus, and das berühmte: "Trema Bisanzio!" ging faat ganz verloren. Wie die Antonina, liegt auch die Alaide der Mad. Stöckt-Heinefetter zu hoch, und die Transponirung in die tiefern Tone bringt in den Ensemblestücken immer manche Inconvenienzen mit sich; für Herrn Emminger war jene günstig, weun gleich die Partie des Arthur dadurch beinahe znm Tenorbaritou wurde, doch nicht so für Herrn Kunz, der überdiess an diesem Abende ganz heiter war. Mad. Bigl gab die laoletta, für welche ihre Coloratur jedoch noch nicht ausreicht. Obigen Uebelstand abgerechnet, gab Mad. Stöckl-Heinefetter die Alaide trefflich, im Spiel mitunter nor zu feurig, und wirkte mit ihrer grossen Stimme anf die imposanteste Weise. Amalie ist bekanntlich eine der besten Partieen dieser ausgezeichneten Künstlerin, Herzog Olaf und Adversou senfzten nach andern Repräsentanten ihrer firma!! Titus war eine der trefflichsten Leistungen unaerer Oper seit längerer Zeit; Herr Strakaty war immer ein wackerer Publins, und Herru Emminger sagt die tiefer liegende Partie des Protagogonisteu sehr zu. Dem Grosser sang die Vitellia gut und kraftig, nur die Lage der Arie: ", Non più de' fiori" sagt ihr nicht ganz zu. Mad, Podhorsky iat ein Annius wie ihn wenige Bühnen aufzuweisen haben werden, und anch Dem. Hökert, die überhaupt im Vortrage Mozart'acher Musik sehr glücklich ist, erschien als Servilia in geistigerem Lichte, als noch je in der ersten Oper. Wenn wir den werthen Gast znletzt nennen, so geschieht das, um das "finis coronat opus" aufrecht zu erhalten, denn der Sextus ist eine wahrhaft merkwürdige Leistung der Mad. Stückl-Heinefetter, die nur genehen, bewnn-

dert nnd gefühlt - nicht geschildert werden will. Auf dem höhmischen Theater gah Mad. Springer die Stumme von Portici, Herr Mayer deu Spohr'schen Faust zum Benefice. Die erstere Wahl kam nns nicht ebeu sehr zweckmässig vor, da die wackere Tänzerin Mad. Springer nie iu so ungünstigem Licht erscheint, als eben in der Partie der Fenella. Vortheilhafter zeigte sich Herr Mayer als Masaniello in der Stummen, und Graf Zbinko im Faust, wenn gleich noch bei mancher Nummer (zumal in dem grossen Duett mit Pietro -Herrn Stepan) mehr Politur des Gesanges zu wünschen ware. Den Mephistophelea, hier Rarach genannt, gah in der ersten Vorstellung des Faust Herr Strakaty, der ihn wohl gut singt, doch ist seine Stimme zu weich für diese sprode Partie. Spater übernahm ihn Herr Stepan, dessen Individualität sich besser dafür eignet; er leistete, was man mit Billigkeit von einem Anfänger verlangen kann. Herr Prokop erachien als Faust, was Spiel and Gesang betrifft, in gleich günstigem Lichte. Dem. Tonner sang die Partieen der Isabella und Angelina (so heisst die Kunigunde im böhmischen Faust) mit guter Schule und angenehmer, wenn gleich noch immer ziemlich sehwacher Stimme. Als Röschen debütirte Dem. Negedly, die durch eine reeht hübsche frische Stimme gute Hoffnaugen erregt.

Die Direction des Vereins zur Befürderung der Tonkunst in Böhmen hat in seiner letzten Sitzung Herrn J. P. Rittl zum Director des Conservatorinms der Musik au die Stelle des verstorbenen Director Weber ernannt. Die Hoffsungen, die man auf diese Wahl begründet, sind bedeutend, aber Herr Rittl ist auch der Mann dazu, sie zu erfüllen. Auch sind die erledigten Lebrstellen der Violine und Clarinette mit den Herren Mitdner und Pisarczouits (beides ehennalige Zöglinge des Instituts) genügend und zweckmässig besetzt worden.

Von der interessanten Sammlung böhmischer Volkslieder, herausgegeben von Erben, ist bereits das zweite Bändehen erachienen. Es übertrift uoch an Reichballigkeit das erste, und euthält 196 Lieder, so dass die Zabl der Volksideer in beiden Bändehen una sehon 345 beträgt. Ein drittes Bändehen, das noch im Laufe dieses Jahrea erscheinen soll, wird die erste Sammlung, die sich sen; aber auch zu einer zweiten Sammlung, die sich Herr Erben vorbelbilt, wird der unberechenbare Liederschatz naserse Volkes ein überreiches Alterial bieten.

Dreischock's brillante und dankbare Variationen für die linke Hand allein, welche ibm im Stormschritt die Bewanderung der Pariser eroberten, sind jetzt hier bei Hoffmann erschienen. Der Schwierigkeiten findet selbst ein tüchtiger Clavierspieler in diesen Variationen sehr bedeutende, aber gerade deswegen lassen sie sich mit bestem Fuge für das Studinm anempfehlen. Als Composition betrachtet, zeichnen sich die Variationen für die linke Hand durch klaren, regelrechten Bau, durch einen entschiedenen Sinu für Wohlklang aus, es ist in ihnen keine Spur von dem wüsten, ohrenzerreissenden Tongewirre, welches sich in andern modern - brillanten Claviersachen wie ein Walpurgisspuk ausnimmt. Dennoch aber möchten wir noch mehr Gewicht anf ihren etudenmässigen Character legen. Gewiss wird jeder Clavierspieler sie zur methodischen letzten Ausbildung der linken Hand mit dem entschiedendsten Nutzen gebranchen.

Torgau. Am 24. Mai a. c. gab Herr Rudolph Lange, Seminarlebrer iu Grosstreben, zum Besten der Kleinkinder- Bewahrungsanstalt in Torgau ein Orgeloncert in der hiesigen Stadtkirche und brachte darin zur Anführung 13. Grosse Fage mit Praiduim (C moll) von Sebastian Bach. 2) Choral: O Hanpt voll Blat und Wanden u. s. w. für Posaune und Orgel von Wilhelm Bach. 3) Fage mit Präiduim (E moll) von Seb. Bach. 4) Grosse Fage mit Präiduim (E moll) von Seb. Bach. 5) Choral mit Variationen von dem Concertgeber. 6) Adagio für Flöte und Orgel von Becker. 7) Freie Fantasie.

Es ist hischst erfireulich, wenn Virtuosen anf dem Fortepiano, deren einer unbestritten Herr Lange ist, zugleich auch Virtuosen auf der Orgel sind, und dadurch die Kunst des Orgelapiels, diese alte, ächt dentsehe Kunst, ihre würdigen Vertreter Budet. Und zu diesen ist Herr Lange mit Recht zu zählen. Die Auswahl der Musikstücke und ihre Ausführung im Allgemeinen war vortrefllich; deste unbedeutender und gemeinen war vortrefllich; deste unbedeutender und ge-

ringer die Theilnahme des Publicums, dessen Sinn für ernste und erhaltene Musik immer mehr und mehr su verschwinden scheint. Da wir nie einen ähnlichen Genuss gehabt hatten, so war es um so dankenswerther, dass uns vom Herrn Lange ein solcher anf der Orgel bereitet wurde, und wir wünschen aufrichtig, dass sein Talent für diese Kunst in der musikalischen Welt nicht übersehen werden möge.

#### Das Musikfest zu Marienburg, am 5. Juni 1843. (Eingesandt.)

Selten bat ein musikalisches Unternehmen ein so grosses und allgemeines Interesse erregt, als das am 5. Juni im Convent - Rempter des Marienburger Schlosses geseierte Fest. Es war jedenfalls eine kuhne Idee, ein solches von einem zwanzig Meilen entfernt liegenden Orte aus zu veranstalten, einzustudiren und dann mit einem gegen hundert Personen starken aus Damen und Herren hestehenden Personal nach dem Orte, wo das Fest geseiert werden sollte, zu Wasser und zu Lande zu reisen, die musikalischen Kräste aus den Städten der Umgegend an sich zu ziehen, und diese alle zu einer grossartigen Wirkung, zu einem innigen Zusammenhang zu vereinigen. Erwägt man alle diese mit einem so grossen Unternehmen verbandenen Schwierigkeiten, und sieht man zugleich auf den glänzenden Erfolg, so überzeugt man sich, dass kein Unbefangener dem Veranstalter seine Bewunderung versagen kann. Aus Marienburg vom 6. Juni schreibt man: "Einen unvergesslichen, einen hochberrlichen Tag hahen wir erlebt, ein Fest, dessen strahlende, erhebende Grösse die Herzen aller Theilnehmer mit hoher Frende erfüllen musste; ja, wahrlich, in der alten Marienburg reicher, bedeutsamer Geschichte glänzt das Pfingstfest 1843 als hellleuchtender Stern, umstrahlt von königlicher Huld und geschmückt mit den Blüten der holden Kunst." Wahrlich, diese mit Begeisterung geschriebenen Worte geziemen einem Feste, welches in seiner Ansführung wie in seiner Wirkung zu den seltenen Erscheinungen gehört, und von unberecheubaren Folgen sein kann. Da wir seit seinem ersten Entstehen dem Gegenstande eine besondere Aufmerksamkeit widmeten, so konnen wir den Lesern einen genauen Bericht erstatten, den wir in möglichst gedrängter Kürze und mit Anziehung einiger Notizen versuchen wollen. Der Unternehmer des ersten Ostpreussischen Musikfestes, unser Universitätsmusikdirector Samann, dem Königsherg die Kenntniss Händel'scher and Bach'scher Werke verdankt, unternahm, um die ersten Anstalten für das heahsichtigte Fest zu treffen, im April d. J. seine erste Reise nach Marienburg und in die Umgegend, nach Danzig, Marienwerder u. s. w. Er vereinigte in die-sen Städten die einflussreichsten Männer zu einem Comité, gewann die musikalischen Coryphäen, und leitete, zurückgekehrt, in Königsberg die Proben mit seinem Singverein, der, mit dem Vortrage Händel scher Werke vertrant, den Stamm der ganzen Unternehmung bildete. Ausserdem besorgte er die auf die technische Eierichtung bezüglichen Anordnungen, führte die sämmtliche Correspondenz, and entwarf den Plan zum Aufbau des Orchesters. Dies letztere und mehrere andere Vorkehrungen nöthigten ihn, in der Zwischenzeit einige Male nach Marienburg zu reisen, wo er, wie in Elbing, jedesmal Proben abbielt und die Sänger mit der Auffassung im Sinne des Tondichters bekannt machte. Die Nachricht, dass der König beim Fest erscheinen würde, rief ihn zu nener Thätigkeit auf, indem die Composition eines Grusses an den hönig und einer Abendmusik nothwendig wurden. So gerüstet and gehörig vorbereitet führte er am 3. Juni das Königsberger Musikpersonal, gegen hundert Personen, über das Haff mit dem Dampfschiff nach Elbing, und von da mit Extrapostchaisen nach Marienburg, wo die Ankommenden bei den gastlichen Einwohnern Aufnahme fanden. Das herrliche Wetter hatte diese Fahrt sehr begünstigt, und erhielt sich während des ganzen Festes. Mit den an dem Orte erschienenen Dilettanten und Musikern bestand das Personal ans 70 Sopran -, 51 Alt-, 43 Tenor- and 61 Basstimmen, und einem Orchester von 63 Musikern, darunter 24 Violinen, 10 Bratschen. 8 Violoncells, 4 Contrahässen. Der Klang, den solche Tonmassen in diesen wundervollen, durch die Kühnheit ibres Baues Erstannen erregenden Wölbungen hervorhrachten, war mächtig und über alle Beschreibung erhaben. Wie richtig, wie pracis, wie sehr dem Geiste der aufzuführenden Musikschöpfungen angemessen der Dirigent diese sämmtlichen unter seiner Leitung gewesenen Vocal - und Instrumentalkräfte zu bilden und zu bestimmen wasste, hewährten schon die am Tage der Anknnft, am 4. Juni d. J., Vormittags 11 Uhr und Nachmittags um 4 Ubr gebaltenen Generalproben. Sänger und Musiker und Zuhörer wurden schon in diesen Stunden von der konstvollen Macht der Chöre, von der Schönbeit der Solostimmen begeistert. Aber dieser Eindruck wurde gesteigert, als der grosse Convent-Rempter des Marienburger Schlosses, das Local des Festes, ganzlieh besetzt, nad durch diese Füllung eines weiten hochgewölbten Ranmes der in seinen Wölbungen sonst so starke Widerklang völlig verschwanden war. Unstreitig ist diese Localität massenhaften Darstellungen der Tonkunst besonders günstig. Aber dieser glückliche Umstand, wie sehr wurde er durch die zweckmässige Einrichtung und Stellung aller der vielfachen Vocal- and Instrumentalkrafte erhöht.

(Beachiuss feigt.)

## Feuilleton.

Zu dem "Musikkünstler-Verein," dessen Statuten in No. 27 d. Bi. mitgetheilt worden "haben allein die Pariser Künstler bereits ein Capital von 100,000 Fr. zusammengebracht. Liest u. A. gab 1000 Franken.

Der junge Hofmasikas Kolb in München hat eine Oper "Die Salioten" componirt, werüber Kenner, welche die Partitur sahen, nehr günstig urtheilen.

Der bekanste italienische Singer Salcatori, welcher zur Herstellung seiner Geaundheit nach Havanon gegangen war, ist wieder im vollen Besitze seiner berrlichen Slimme und macht jetzt im Madrid Farore, namentlich sie Marine Füliere und als Belisario. (Letztere Rolle ist eigens für ihn geschrieben worden.)

In Frankfurt a. M. hat sich der Necbashe Genapoverein mit der Liedertofel vereinigt ; Neeb ist zom Director erwählt worden .. Es bestchen noamehr in Frankfurt drei Manaergesangvereins; die Liedertsfel, der Orpheus, der Liederkranz,

Die deutsche Operagesellschaft unter Leitung des Herra Hehl bet la Metz eine Reihe Vorstellongen mit ginnzendem Erfolge ge-Die tüchtigaten Mitglieder aind Mad, Ernet - Seidler für erste, Dem. Renss für zweite Seloparticen, und der Tenerist Peretti. Musikdirector war Herr Carl Kaibel, welcher sher jetzt els Regisseur unch Coln abgegangen let; en seine Stelle wurde Herr Masikdirector Fischer (früher in Asshen) engagirt. - Die Gesellschaft wellte nach Dijee, Beaancon and donn nach Lyon mehen.

Pfarrer Sprüngli in Zörich bet zu Gonsten des neugestifteten eidgenössischen Sängervereines sine Sammlung von Mannargesangen bernosgegeben, unter Mitwirkung von deutschen und schweizerianhen Composistes. Vos 55 derzeihen sied oeue, noch nir-gend gedruckte Mannergesänge eiegesendet und in die Sammiong aofgenommen wordeo.

Redactour: M. Hamptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 11. bis 17. Juli d. J. Auber, D. F. E., Ouvert, de l'Opéra: La Part du Dieble à gr. Orch. Majez, Schott, 4 Ft. 30 Kr.

- 2 Polkas a. d. Krondiamanten f. d. Pfts. No. 543, 544. Ebd. A8 Kr. Baldenecker, E., Der sterbende Krieger, Ballade f. 1 Siaget. m. Pfte.

Ehend, 36 Kr. Bertini, H., 50 Préludes p. le Pite. Op. 141. No. 1. Ebd. 1 Fl. 48 Kr. Burgmüller, Fr., Fant. et Ronde pastoral p. le Pite anr oc Air soisse

fav. Op. 79. Bbend. 1 Fl. 21 Kr. Campagneti, B., 6 Duos poer 2 Violess fuciles et progressifs poer l'ati-lité des jeunes Amateurs. Op. 14. Noov. Edit. Leipzig, Breitkopf

et Härtel. 1 Thir. 10 Ngr. Chair de Romancea franc. et d'Ariattes ital. av. Pfte. No. 235 v. Cheret. No. 276 v. Panaeron, No. 281ª v. Ciccarelli, No. 288 v. Heth. No.

291 v. Massini. Berlin, Schlesinger. à 5 - 10 Sgr.

Cuzent, P., Galop Infernal du jugement dernier p. le Pfte. Mainz, Schott. 36 Kr. Danse, R., Vergiss mein nicht. Weizer f. d. Pfte. Op. 3. Berlin. Peex.

15 Sgr.

Dessauer, J., Lieder u. Gestinge [ 1 Singst, m. Pfte. No. 8. Ich denke dain. No. 9. Verschwiegenheit. No. 10. Ich möchte aterbea. Der Bandit f. Basa deutsch u. frauz. Berlia, Schlesinger. à 10-121 Sgr. Donizetti, L'Elisir d'amore, Der Liebestrank, Kl.-A. siazela No. 1-17. Ebend. è 5 Sgr. - 1 Thir.

Esser, H., Thomas Riquiqui od. d. polit. Heirath, einzeln No. 1-6. Maiaz, Schott. à 18-54 Kr.

Fuche, R., Das Mümchen, Lied f. 1 Singst. m. Pfts. Ebend. 54 Kr. Gressler, F. A., 3 kleine u. leichts Roudos f. d. Pfte. Op. 11. Cassel.

ueriscu. 12; Sgr. ... ... Leichte n. gefült. Var. f. d. Pfte. Op. 12. Ebend. 12; Sgr. ... Gumbert, F., & Lieder f. Sopr. od. Tes. m. Pfte. Op. 2. Berlin, Schlesinger. 17; Sgr.

Heller, J., Prisks-Galopp f. d. Pfts. Op. 12. Mains, Schott. 27 Kr.
— Marsek f. d. Pfts. Op. 13. Ebead, 18 Kr.
Heller, St., Patt. p. le Pfts. Op. 31. Berlig, Schlesinger. 173 Sgr.
— Bolers p. le Pfts. Op. 32. Ebead. 171 Sgr.
Helstrd, C., & Gessinge f. 1 Siegat. m. Pfts. Op. 1. Leipzig, Breitkopf

a. Härtel. 20 Ngr. Rirel, A. H., Groaser Galapp f. d. Pfte. Op. 11. Maiea, Schott. 27 Kr. Kullak, Th., Transcriptions fac. p. l. Pfte. No. 3, 4.5. Berlin, Schle-

singer. à 15 Sgr.

Lablache, L., Ottove di Torquato Tasso p. Chant et Pieno. Mainz.

Schott. 18 Kr. - Torquote Tasso. Dich bet'ich an, f. 1 Siagst, m. Pfte. Ebd. 18 Kr.

— Torquet a size, vice ser i sen an, i Jungst, m. Pite. 2021. 10 Rf. Lindblad, M., Triep. Pfte, Violes et Viole. Op. 10. Ebd. 4 Fl. 12 Kr. Lirst, F., Il m'aimeit tant. Er liebte mich so schr, f. 1 Singst. m. Pfte. Ebead. 27 Kr. Lüster, G., 6 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 6. Berl., Schlesiuger. 20Sgr.

Nageli, H. G., Chorlieder f. Kirchs u. Schole, 7º Heft, Part. u. Stimmee. Zürieb, Nägeli.
Rubini. G., Infelice, Der Unglückliche. Ariette f. 1 Siaget, m. Pfte.

Mainz, Schott. 18 Kr.

- Malek-Adhel. Melodie f. f Singst. m. Pfte. Ebend. 18 Kr. Schaeffer, A., Heitere Lieder f. 4stimm. Männergesang. Op. 8. Heft 2. Berlie, Schlesieger. 20 Sgr.

Stern, J., 4 Lieder f. 1 Sopr. od. Tanorst. m. Pfte. Op. 17. Ebd. 20 Sgr. Wielhorski, J. de, Chaot sana paroles. Moresau fantast. gr. Velse mé-lancolique p. le Pite. Op. 6. Ebeed. 20 Sgr.

Folf, E., Sonv. de Weber. 2 Fent. p. le Pfte. Op. 70. No. 1. 2. Mains, Schott. à 1 Fl. 12 Kr.

Wolff, E., et H. Vieuxtemps, Gr. Due sur le Duc d'Olonne p. le Violon et Pftc. Op. 76 n. 13. Ebend. 2 Fl. 24 Kr.

Sammtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

## Ankündigungen.

## NEUE MUSIKALIEN

im Verlage von

### C. A. Klemm in Leipzig.

Brunner, C. T., Op. 12. Practische Pianoforteschule, Vollstandig in 2 Abtheilungen. 4 1 Thir.

— Op. 13. Jugendlust. Leichte Tanze mit Fingerseit für Pisnoforte. Heft 1-7. h 74 Ngr.

notorie, 11ett 5-7, a 7½ Ngr.

— 6 Contrethure can Ellier und schottischer Walzer nas Czosr und Ziomermann für Pinnoforte. 7½ Ngr.

— Op. 39, Lelehte Variationen über 3 gefählige Operathemas für Pinnoforte. No. 1, Nachtwandlerfo. No. 2, Lucresia Borton (1988). gia. No. 3, Parisina. à 10 Ngr.

Cherubini, Ouv. zum Wasserträger für zwei Flügel auf acht Hände, i Thir,

Botzamer, Op. 166. Heures de Loisir. 12 Pièces brill, pour 3 Violoncelles. 1 Thir.

Fincher, F., Op. 5. Ständehen für eine Singstimme mit Pin-usforte. 19; Ngr.

Mempt, F. A., 5 vierstimmige Munnergesange. 15 Ngr. Munntummm, J. G., Nachtwächter-Weisheit. Musikolischer Scherz für Manuergesang (Solo-Bass, Terzett und Chor) mit

occure the manuscreening (2000-1200), recreat una unon) mit M., 400, 6 State for the Suggetteme mit Planoforte. 38 Ngr. Milandja, Armbre, 94 teichte Solleggi für eina Altstimme mit Planoforte. Heft 1. 2. 4. 4 Thir. 1860ize, 18. Wv., 0p. 47. Wasderung durch den Thäringer Wald. 6 Lieder für 4 Manuscreinmen. 28 Ngr.

Im Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig ist erschienen und durch alle Buch - und Musikalienhandlungen zu beziehen :

### Der Klavierfreund

ein progressiver Klavierunterricht für Kinder

## Heinrich Wohlfahrt.

Drei Hefte in 4. Brochirt. Preis 11/2 Thir. Jedes Heft einzeln 1/2 Thir.

Von demselben Verfasser, in demselben Verlage:

## Kinderklavierschule.

Preis 1 Thir.

## Neue Gesänge mit Pianoforte.

Franz, R., Op. 1. Zwölf Gesange für Sopran oder Tenor. Heft 1. 2. a 2 Thir.

Schumann, Dr. R., Op. 42. Franculiebe und Leben, F. Whistling.

Leipzig.

## NEUE MUSIKALIEN

im Verlage der Hofmusikalienhandlung von Adolph Nagel in Hannover.

Bättger, G., Marien-Walzer für Pianoforte. 12 Ggr. Burgmüller, F., Souvenir de Bellini. Morceau elegant, für Pianoforte. Oeuv. 27. No. 1, Cavat. de Norma. 6 Ggr. Etlissen, C. W., Forloso-Walzer für Pftc. Op. 12. 8 Ggr.

Rovelli. 12 Ggr.

- Religiose Ges, f. 4 Mannerst, 4' Heft. 39' Werk, 16 Ggr.

— Religiose Ges. f. 4 Manuerst. 1º Heft. 39º Werk. 16 Ggr.
— 5º Ronde giecose für Finnsforte. Op. 60. 14 Ggr.
Gantucert, M., De 5º Palais, metricel bearbeitet von Minas
George, Lis.
George, Galepp, 4 Ggr.
— Nu. 5. Die Fackeltrieger. Galepp, 4 Ggr.
— Nu. 5. Die Fackeltrieger. Galepp, 4 Ggr.
Hille, C. E., Roado giocoso über den Bauera-HochasisMarch uns Halling für Fannsforte, Op. 4. 12 Ggr.
Kitel, Aug., Lied von G. Nicalais Sich die Schwalben, mit
— Festenreche Ei Schlieusung des Grandatis. Gerübles des

- Festmarsch bei Sehliessung des Grundstein-Gewölbes des

— Festmarch bei Schlessung des Grundlein-Gewölbes des Hermanns-Denkmist, Op. 11, au 3 Haaden. 6 Ggr. — Dersche an 4 Haaden. 8 Ggr. — 3 Gedichte mit Pianoforte und Veell. Op. 12. 16 Ggr. — Slegie für Clar. mit Tianofarte. Op. 13. 10 Ggr. Könermanm, N. v., Die Feststerscheibe. Lied mit Pic. 4 Ggr.

Kosamaly, Cart, 6 Gesings von Goethe, Uhland, W. Müller und R. Burss, mit Pianoferte. 5º Heft. & Thir. Kuternkamp, 6: C., Rosdine über 2 Molive aus Casar und Zimmermann für Pianoferte. Op. 57. 10 Ggr.
Lättin. Enhaltend Tanne und Marche für Pianoferte. No. 24

Lättfila. Esthaltent tanse use marcree us "museum".

Marschmer, M. Friblingslice von Fr. Rüchert mit Pianoforte. 29 Helt. 415 Werk. 4 Thir. 4 Ggr. Einzelen No. 4. Wenn ein Wort die Liebste. 8 Ggr. No. 9. Liebst de mich, e Liebster 6 Ggr. No. 5. Liebst den mich, e Liebster 6 Ggr. No. 5. Laft die lin kentrent. 8 Ggr. No. 4. Der Himmel hat eine Thrian geweint, 7 Ggr. No. 5. Razselitz sin. 6 Ggr. No. 6. Grassenicklen, 8 Ggr. No. 7. Besceligt sein. 6 Ggr. No. 6. Grasemückeben, B Ggr. No. 7. Liebster deine Worte stehlen. 7 Ggr.

(Für Orchester sind diese Tanze durch die Verlagshandlung in Absehrift un beziehen,)

## NEUE MUSIKALIEN im Verlage von

W. Simrock in Ronn.

| (Des Press of Constant Constant Of Press of the )                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Der Frane zn 8 Sgr. preuss. Cour, oder 28 Kreutzer rhein.)                                                                                    |
| Fr. Cat.                                                                                                                                       |
| sur une nonvelle Cracovienne                                                                                                                   |
| Back, N. G., Op. 19. Amusement de Salon pour Piano<br>sur une nonvelle Cracovienne 2 28<br>Beyer, Ferd., Op. 62. 50 leçons récréatives sur des |
| motifa favoris pour Piano. Liv. I et 9 à 3 -                                                                                                   |
| Chaulleu, C., Le progressenr, 36 Etudes p. le Plano. 3 80                                                                                      |
| Czerny, Ch., Op. 698, 12 Rondeaux Suisses. No. 1.                                                                                              |
| Lausanne, 2. Bale, 3. Berne, 4. Lac de Lucerne, 8. Lac                                                                                         |
| de Constance, 6. Genève, 7. Mont St. Guthurd, 8. Mont                                                                                          |
| blanc, 9, Mont St, Bernard, 10, Neuchatel, 11, Zürich,                                                                                         |
| 12. Turin, pour le Piano. No. 1 - 12 à 1 80                                                                                                    |
| Gamme dans tous les tons pour le Piano 50                                                                                                      |
| , ponr le Piano 72                                                                                                                             |
| Goetschy, J., Mignardises, 12 pcl. morecans faciles                                                                                            |
| et doigtes. Op. 23. Liv. 1 et 2 à 2 80                                                                                                         |
| Handel, Charatimmen zum Oratoriam: Samson 4 -                                                                                                  |
| Hiller, Ferd., 6 Gesange für eine Singstimme mit Be-                                                                                           |
| gleitung des Pinnoforte. Op. 96 3 -                                                                                                            |
| Lemoine, Hy., Pet. Récréations musicales p. le Piano,<br>choix de 48 morceaux doigtés. No. 1. 2. 3                                             |
| Louis, N., Op. 124. Souvenir du code noir, Due pour                                                                                            |
| Pinen et Violen                                                                                                                                |
| - Op. 126. Variat. brill: sur : Le code noir à 4 m. 3 80                                                                                       |
| Mendelssohn-Bartholdy, Felix, 6 Lieder                                                                                                         |
| ohne Worte mit entsprechender Diehtung für Gesang und                                                                                          |
| Pinnofurte von Christern 4 -                                                                                                                   |
| Quidant. Fragment musical pour le Piano 1 -                                                                                                    |
| Raviera, My., Op. 6. 5 Caprices, Andante, Allegro et                                                                                           |
| Prestissimo pour le Piono                                                                                                                      |
| - Op. 7. Walse brill, pour Piane à 4 mains 5 -                                                                                                 |
| mide de Rossini pour Piano                                                                                                                     |
| Schwencke, Ch., Op. 32. Fantaisie à 4 mains, mo-                                                                                               |
| tifs de la Chatte metamorph, en femme 2 50                                                                                                     |
| Spohr, L., Die vollst. Orchester-Stimmen zu dessen                                                                                             |
| Orntorium: Die letzten Dinge, geschrieben. Netto 14                                                                                            |
|                                                                                                                                                |
| - Für jede Doonelstimme der Violine 12. 22. Alt. In                                                                                            |
| Violoncell and Bass - 28 Sgr.                                                                                                                  |
| Violoncell and Bass - 28 Sgr.                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                |
| Beethoven, L. V., Op. 47. Gr. Sounte concertante                                                                                               |
| pour la Piano et Violon, Nene Auslage (hoch Format), 6                                                                                         |
|                                                                                                                                                |

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 2ten August.

№ 31.

1845.

Inhalt: Ueber die Familie Bach. (Beschluss.) — Recension. — Nachrichten: Das Musikfost zu Marienburg. (Beschluss.) — Feuilleton. — Verzeichniss nouerschiesener Musikalien. — Ankindigungen.

## Ueber die Familie Bach.

(Beschluss.)

24) Johann Schastian Bach, Joh. Amorioii Baches jüngster Sobe, ist geberen in Eiseanch Ao. 1685 d. 21. Martii, ward 1) Hofmusicus in Weimar bei Herzog Johann Erusten Ao. 1703; 2) Organist in der acean fürche za Arasiadi 1704; 3) Organist zu St. Bissii Kirche in Mühlbassen 1707; 4) Cammer- und Hoforganist zu Weimar 1708; 5) An ehen diesem Hofe Ao. 17. Concertmeister; zugleich 6) Capallmeister und Director derer Cammer- Musiquen am Hochfürstl. Anhalt-Kählsichen Hofe Ao. 1717; 7) wurde von der Ao. 1723 als Director Chori musici und Caator an der Themasschule nscher Leipzig vociret, ist zugleich von Huss aus Capallmeister von Weissenfels und Köthen, wie auch Künigl. Pohlo. Hof-Compositeur. Dessen Familie folget No. 46 sequ Starb 1750 d. 28. Jutif am einem Sohlag-flusse in Leipzig. (NB. Letztere Worte sind im Originale mit anderer Dinte geschrieben.)

25) Johann Ernst Bach, erster Sohn Johann Christoph Bachens, natus 1683 d. 5, Aug. sub No. 12, ist Organist in Arnstadt an der Oberkirche. Dessen

hinder folgen sub No. (Lücke).

26) Johann Christoph Bach, zweiter Sohn Johann Christoph Bachens, lebet in Planckenhayn (sie) und nähret sich mit einem Materislistenkram, ist zwar verheirathet, aber nicht beerbet, natus 1689 d. 12. Sept.

27) Johann Nicolaus Bach, dermsliger Senior aller noch lebenden Bachen, ist ältester Sohn von Johann Christoph Bach sub No. 13. Ist Organist sowohl bei der Universität als Stadtkirche in Jens. Ward 1669 im October geboren.

28) Johann Christoph Bach, zweiter Sohn von Johann Christoph Bachen sub No. 13, ist auch der Musik zugethan, bat sich aber niemalen zu einer Function begeben, sondern sein meistes Plaisir in Reisen gesauchet.

29) Jobann Friedrich Bach, war dritter Sobn von Johann Christoph Bach aub No. 13. Starb 172. cincht ausgeschriebeo als Successor Organists J. S. Bachens der Blasii Kirche in Mühlbausen und zwar unbesrbet.

30) Johann Michael Bach, vierter Sohn von Johann Christoph Bachen sub No. 13. Erlerate die Orgel-Machers-Kunst, ist aber nach diesem in die Nordländer gereist und nicht wieder retourniret, dass man also keine weitere Nachricht von ihm hat.

31) Johann Samuel Bach, ältester Sohn des sub No. 17 erwähnten J. C. Bachens, starb in Sondershausen als Musicus.

32) Johann Christian Bach, zweiter Sohn des J. C. Bachens No. 17. War gleichfalls ein Musicus. Starb in Sondershausen frühzeitig, wie sein Bruder.

(Aus der folgeaden Nummer ist ein Stückchen Papier mit einem Theile der Schrift herausgerissen. Aus der Vergleichung mit dem gemalten Stommbaume, der jedoch von No. 22 an hinsichtlich der Reihenfolge der Nummern mit dieser Beschreibung nicht mehr übereinstimmt, obgleich derselbe von einerlei Hand beschrieben worden zu sein scheiot, ergibt sich, dass der Name, Johaan Gätulter's gemeint sei.)

33) Johann Günther Bach, dritter Sohn J. C. Bachens No. 17. Ist ein guter Tenorist. Stehet jetzt noch als Schul-Collega bei der Kaoffmanns-Gemeinde i (Lücke).

34) Johann Ernst Bach, einziger Sohn des sub No. 18 gedachten Johann Bernhard Bachens, ist geboren 1722. Wird nebst denen studiis der Musik gleichfalls obliegen.

35) Johann Friedrich Bach, ältester Sohn des aub No. 19 erwähnten J. C. Bachs, ist Schulmei-

ster in Andisleben.

36) Johann Egydius Bach, anderer Sohn J. C. Bachs suh No. 19, ist Schulmeister in grossen Munra. 37) Wilhelm Hieronymns Bach, J. C. Bachs

No. 19 dritler Sobn.

38) Johann Lorens Bach, Johann Valentin Bachs No. 21, ültester Schn, itt Organist su Lahm in Franken, geboren zu Schweinfurth d. 10. Sept. 1695. (Dessen Leichenstein war noch jetzt zu sehen (1842) im Gottesacker zu Lahm im Itzgrunde. Bemerkung des Abschreibers.)

"39) Johann Eliás Bach, Joh. Val. Bachs No. 21 anderer Sohn, geboren zu Schweinfurth den 12. Februar 1705 früh um 3 Uhr. Statios Throl. Starb als Cantor und Inspector zu Schweinfurth 1755 d. 30. Nor. (Derselbe zoll unter mehreren Kindern einen Sohn hinterlassen haben, der Pfarrer in Schweinfurt gewesen ist. Bemerkung des Abschreibers.)

40) Johann Heinrich Bach, Job. Val. Bachs No. 21 dritter Sohn, ist sehr jung gestorben.

31

41) Tobias Friedrich Bach, Johann Christoph Bachs No. 22 (im gemalten Stammbanm No. 24. Bemerk. des Abachreibers.) älteater Sohn, ist Cantor in Udestadt ohnweit Erfurth, gehoren 1695 d. 21. Julii.

(2) Johann Bernhard Bach, jetzt erwähnten J. C. Bachs No. 22 zweiter Sohn, succedirte seinem seligen Vater als Organist in Ordruff, geboren 1700 d.

24. Nov. Starb 1743 d. 12. Junii.

43) Joh. Christoph Bach, dritter Sohn J. C. Bachs No. 22, ist Cantor und Schul - Collega in Ordruff, geboren 1702 d. 12. Nov. Starb d. 2. Nov. 1756.

44) Johann Heinrich Bach, vierter Sohn J. C. Bachs No. 22. Stehet in Diensten bei den Herren Grafen von Hohenloh als Musicus und Cantor in Oebringen. Ist geboren 1707.

45) Johann Andreas Bach, fünfter Sohn J. C. Bachs No. 22. Ist in fürstl. Gothaischen Militar-Dien-

aten als Hantboiste, geboren 1713 d. 7. Sept. Ist an-

jetzo Organist in Ordruff. 46) Wilhelm Friedemann Bach, Joh. Seh. Bachs No. 24 (im gemalt. Stammb. No. 26. Bemerk. des Abachreihers.) älteater Sohn, ist pro tempore Orga-

nist an der Sophienkirche in Dresden, geboren 1710 d. 22. Nov.

47) Carl Philipp Emanuel Bach, zweiter Sohn J. S. Bachs No. 24. Lebet in Frankfart an der Oder p. t. als Studiosus und informiret auf dem Clavier. Geboren den 14. Martii 1714. (Von fremder Hand ist eingeschaltet: ,, ist Capellmeister in Berlin gewesen, ging von Berlin nach Hamburg, wurde daselbat d. 3. Nov. Musikdirector, atarh zu Hamburg d. 15. Dec. 1788 Nachta um 10 Uhr.")

48) Johann Gottfried Bernhard Bach, dritter Sohn J. S. Bachs sub No. 24. Ist Organist in Mühlhausen an der Marien - oder Oberkirche. Gehoren

den 11. Maii 1715.

49) Gottfried Heinrich Bach, vierter Sohn J. S. Bacha aub No. 24. Ist geboren d. 26. Febr. Ao. 1724. Inclinirt gleichfalls zur Musik, in apecie zum Clavier.

50) Johann Christoph Friedrich Bach, lien-ter Sohn J. S. Bachs No. 24. lat geboren d. 21. Junii 1732. 31) Johann Christian Bach, sechster Sohn sub No. 24. Nat. 1735 d. S. Sest.

52) Johann Christoph Bach, Joh. Nic. Bachs snb No. 27 (im gemalten Stammbaume No. 28. Bemerk. des Abschreihers.) älteater Sohn.

53) Johann Christian Bach, Joh. Nic. Bachs

snh No. 27 zweiter Sohn.

54) Johann Heinrich Bach, Johann Christoph Bachs sah No. 28 einziger Sobn. (Die letzte Zeile kaun nicht vollständig gelesen werden.)

Vorstehende, die Bach'ache Familie betreffende biographische Notizen sind von meinem Urgrossvater, dem

snb No. 38 aufgeführten Johann Lorenz Bach gessmmelt und niedergeschriehen worden. Gegenwärtige Abschrift ist von dem Originale unmittelbar genommen und nach deren Anfertigung nochmals sorgfültig verglichen, die Orthographie aber nicht durchgängig beibehalten worden. Aus der Sammlung selbst geht hervor, dass dieselbe (cf. sub No. 18) im Jahre 1735 niedergeschrieben worden ist, und die verschiedenartige Farhung der Dinte. mit welcher die Nachträge geschriehen sind - im Drock sind dieselben an der Cursinschrift kenntlich - könnten etwa als eine Bestätigung dieser Angabe angesehen werden. Auffallend aber ist es, dass der gemalte, von derselben mir wohlbekannten Hand meines seligen Urgrossvatera heschriebene Stammhanm von vorstehender Sammlung hald in der Reihenfolge der Nummern und zwar von No. 22 an, hald in der Ahstammung (der sechste Sohn des Joh. Sebaat. Bach ist nicht als von diesem, sondern als von Joh. Nic. Bach abatammend aufgeführt) ahweicht. Eine genauere Vergleichung macht jedoch die Vermnthung sehr wahrscheinlich, dass dem gemalten Stammhanme die fragliche Sammlung biographischer Notizen ganz allein zu Grande gelegen, dass aber der Maler die Zweige mitnater nariehtig angesetzt und dann der Schreiber sich geholfen habe, so gut es eben geben wollte. Nachrichtlieh. Joh. Georg Wilh. Ferrich.

#### Abschrift von Abschrift.

(Dieser Auszug ist von anderer, meines seligen Vaters Hand. geschrieben.)

Joh. Gottfried Walther's, fürstl. Sächs. Hofmusiei und Organisten an der Haupt-Pfarr-Kirche zu St. Petri und Pauli in Weimar, musikalisches Lexicon. Leipzig, verlegts Wolfgang Deer 1732. Pag. 63. 64.

1) Joh. Bernhard Bach (cf. No. 18 in der Sammlung biographisch, Notizen), Herrn Agidii Bach'a gewesenen ältesten Rathsmusici zu Erfforth, älterer Sohn, geboren Ao. 1676 d. 23. Nov., wurde erstlich daselbst an der Kanfmanns-Kirche Organist, kam 1699 in dergl. Function nach Magdeburg und Ao. 1703 nach Eisenach, allwo er als fürstlicher Cammer - Musicus noch stehet.

2) Job. Christoph Bach (cf. No. 13), ein 38
Jahr lang gewesener Organist zu Eisenach und Valer
der dreien Brüder, näml. des Jenaischen Organisten Herrn Joh. Niclas (cf. No. 27), welcher Ao. 1669 d. 10. October geboren worden, 1695 in nur besagter Stadt zu diesem Dienste gelanget und insonderheit wegen seiner versertigten Claviere bekannt ist; des hishere in Rotterdam, jetzo aber in Engelland sich befindenden Musici, welcher Johann Christoph (No. 28) heisset und auf dem Clavier informirt, sich auch eine geraume Zeit vorbero in Erffurth und Hamburg aufgehalten hat; und des Müblhänsischen Organisten an der St. Blasii - Kirche Namens Johann Friedrich (No. 29), welcher Ao. 1730 verstorben ist; hat verschiedene feine Clavier-, insonderheit aber dergl. Vocal-Stücke gesetzt, so aber nicht gedruckt worden sind. Ist Ao. 1703 d. 31. Mart. im 60. Jahr seines Alters gestorben.

3) Johann Michael Bach (No. 14), erstberührten Johann Christoph zu Eisenach Bruder, gewesener Organiat und Stadtschreiber zn Gehren, einem Flecken und Amt am Thuringer Walde, Herrn Johann Sebastian Bacha erster Schwiegervater, hat aehr viele Kirchenstücke, starke Sonaten und Claviersachen gesetzt, wovon aber gleichfalls nichts gedruckt worden ist. "Baan

4) Joh. Sebastian Bach (No. 24), Herrn Johann Ambrosii Bachs, gewesenen Hof- und Raths-Musici zn Eisenach Sohn, geboren daselbst Ao. 1685 d. 21. Martii, bat bei seinem ältesten Bruder, Herrn Johann Christoph Bachens (No. 22), gewesenen Organisten und Schul-Collegen zu Ordruft die ersten Principia auf dem Clavier erlernet: worde erst zu Arnstadt 1703 an der nenen Kirche und 1707 zu Mühlbansen an der St. Blasii-Kirche Organist; kam 1708 nach Weimar, wurde hieselbst bochfürstt. Cammer - Musicus und Hof - Organist, 1714 Concert - Meister; 1717 zu Köthen hochfürstl, Capell-Meister und 1723, uach des sel. Herrn Kubnauers Tode, Musie-Director in Leipzig, auch hochfürstl. Sachs. Weissenfelsischer Capell - Meiater. Von seinen vortreffliehen Claviersachen aind in Kupfer herausgekommen: 1726 eine Partita aus Bdur, noter dem Titol Clavier-Uebnog, bestehend in Pracludien, Allemanden u. s. w. Dieser ist gefolgt die zweite aus C moll, die dritte aus Amoll, die vierte aus Denr, die fünfte aus Geur und die sechste ans E moll, womit vermuthlich das Opus sieh geendigt. Die Bachische Familie soll aus Ungarn heratammen und Alle, die diesen Namen geführt haben, sollen, so viel man weiss, der Music zugethan gewesen sein, welches vielleicht daher kommt, dass sogar anch die Buchstaben BACH in ihrer Ordnung melodisch sind. (Diese Remarque hat den Leipziger Herrn Bachen zom Erfinder.)

### RECENSION.

Dentsche Gesänge für Sopran oder Tenor, mit Begleitung des Pianoforte, in Musik gesetzt und Herrn Tichatschek zugeeignet von J. Stern. Op. 14. Heft 1 u. 2. Berlin, bei Trautwein n. Comp. à 3/3 Thir. Beide Hefte enthalten siehen Gesänge, fast alle von H. Heine gedichtet; nur No. 3 (Fittne's Klage von Stieglitz) und No. 5 (,,An Sie" von Rückert) machen eine Ausnahme. Heine ist gewiss ein ächter Diehter, der manch köstliches, auch wahrhaft musikalisches Lied gesongen bat; aber fünf Gesänge von ihm in einer Sammlung zu geben, balten wir doch für bedenklich, und fürchten, dass, die Hand auf's Herz, noch gar Viele nnserer Meinung beitreten werden. - Die Heine'schen Gesänge und Lieder (streng genommen hat er nur sehr wenige eigentliche Lieder gesehrieben) sind fast alle in so eigenthümliches Gewand gekleidet, aind bei aller Tiefe des Gefühla, bei aller Ueppigkeit der Phantasie, oft so spitzig und witzig, dass sie der musikalischen Illustration sich nieht ehen sehr függam zeigen.

Die Schwierigkeit der Auf- und Zusammenfassung der Heine Schem Gedichte für musikaisebe Behandlung liegt zum Theil darin, dass sie mehr eine Reihe von Vorstellungen und Bildern, als einen ahgeseblossenen Kreis bilden, woher es denn aneh kommen mag, dass nur wenige seiner Lieder und Gediehte durch eine bestimmte Überschrift bezeichnet ainet, und auch bezeichnet werden können, und nur die Anfaugsworte der Geichte als Unterscheidungszeichen gelten. Auch kann Redichte als Unterscheidungszeichen gelten. Auch kann Redichte als Unterscheidungszeichen gelten. Auch kann Re-

ferent nicht nmhin zu gesteben, dass er nur sehr we-nige Compositionen Heine'scher Gedichte kennt, die ihn ganz befriedigen ; Schubert war der Hochbegabten Einer, deasen Genins dem kühnen und lannenhaften Fluge der dichterischen Phantasie zu folgen vermochte. Dieser geniale, sehmerzlich vermisste hünstler erkannte sehr wohl, dass es sieh bei der musikalischen Behandlung der fleine'sehen Gediehte vorzüglich auch darum handele, ihnen eine möglichst abgerundete Form und jene Abgeschlosaenheit zu geben, die auch die glücklichaten Gedanken zusammenhalten muss, wenn sie als Ganzes wirken, und nieht als blose Skizzen und Einfälle umberflattern sollen. - En gehört pur ein untergeordnetes Talent dazu, einzelne Gedanken, Bilder und Empfindungen musikalisch, selbst in leidlichem Zusammenhange derzustellen; ihnen aber, ausser treffender, ansprechender Melodie, auch jene künstlerische Abrundung zu geben, die es möglich macht, das Lied, den Gesang als ein Ganzes in sieh aufzunehmen und zu bewahren, - 'das ist eine Aufgabe, die nicht Vielen gelingt. -

Der Componiat der vorliegenden Gesänge hesitzt nalänghar ein sebönes und ausgibigen Allent, auch ist zein Beatreben unverkennbar, die Gedankenstrahlen zu einem Brennpnnet zu fixien; aber es ist doel inmer mehr das Einzelne, was nus, oh recht freundlich und gewinnend, ans diesen sieben Gesängen ansprieht; — eine vollatändige, geistige und könstlerische Gesüge, jene innere, unwilktürliche Beistimmung haben wir nur sellen dien empfanden, und immer wollte es uns scheinen, als habe das Vielgestaltige, Flackernde des Gefeichts die rubigbeschauliche Auffassung, die Concentrirung desselben ersehwert.

Betrachten wir nun die einzelnen Gesänge etwaa näher! No. 1. "Und wüssten's die Blumen, die kleinen." - Eine kurze, etwas ungefügige Einleitung deudet den nicht ungünstigen Hauptgedanken des Ganzen an, den der Componist mit einer gewissen Consequenz durchführt, freilich nicht ohne einige recht fühlbare Härten. Der Rhythmus, wie die Form der Begleitung ist ebenfalls faat durchgängig mit strengerm Festhalten durehgeführt worden, wir möchten aber sagen: nieht ehen zum Heil des Ganzen, da eine veränderte Form derselben, namentlieb bei der Modulation nach A moll, der Wirkung gewiss mehr förderlich gewesen sein dürste. No. 2. "Liebea, liebes Ange! " - Gewiss ein recht zartes, sinniges Gedicht; aber schon die engverschlungene Gliederung des Periodenbaues, die den klaren Sinn erst am Schlusse jeder Strophe hervortreten lässt, ist eine nicht leicht zn besiegende Schwierigkeit für die Composition. Auch acheint unsern Componisten "das Gewand, das am nüchsten ist dem Herzen, "etwas in Verlegenheit ge-setzt zu haben. Eigenthümlich, aber nicht eben nach-ahmungswerth ist die Art und Weise, wie der Componiat die Wirkung der oft so fliessenden und eindringenden Melodie durch hänfige Vorhalte und dorch ein fast eigensinniges Feathalten der einmal gewählten Figur der Begleitung beeinträchtigt. Ueberhaupt möchten wir mit dem talentvollen Componisten oft mehr über die zuweilen wirklich störende Begleitung als über die fast immer ansprechende und wohlthuende Melodie rechten. Wir

fügen zum Belage den Schluss dieses zweiten Gesanges hier bei :



No. 3. "Fittne's Klage," Gedicht aus den "Bildern des Orients," von H. Stieglitz. - Ein leidenschaftlicher Ausbruch von Liebesschmerz, doch ohne dass das Gedicht ein individuelles Interesse erregte und zu einer musikalischen Behandlung aufforderte! Leidenschaftlichkeit kann man auch der Musik zu demselben nicht absprechen: in der Leidenschaft muss sogar die Harmonie sich manche Härte und — Verletzung gefallen lassen, wie z. B. S. 9 im 12.—14. Tacte. Was die Verdoppelung S. 5, Tact 10, betrifft, so konnen wir sie nicht pelung S. 9, 12ct 14, Detrint, so sousce de billigen, wenn auch der Componist sie absiehtlich so hiagestellt hahen sollte! Die Behandlung der Stelle: "O du mein Herzblut, du mein Leben" beht sich günstig du mein Herzblut, hervor, wenn sie auch schon in ganz anderer Beziehung vorgekommen sein sollte. Die Führung des Basses wäre, mit Rücksicht auf die Melodie, gewiss richtiger und auch wirkungsvoller gewesen, wenn im zweiten und vierteu Tacte dieser Stelle, statt des Septimenaccordes von G. abwechselnd eine der beiden nächsten Umkehrungen desselben gewählt worden wäre. Dass es übrigens dem Componisten Ernst war, dem Dichter an Wahrheit und Stärke des Ausdrucks gleichzukommen, mag folgende Stelle beweisen:



Auch in diesem Gesange herrscht wieder unausgesetzt der Triolenrhythmus der Begleitung. Wir rathen wohl-

meinend dem talentvollen Componisten, in der Wahl und Structur seiner Begleitung etwas sorgfültiger zu sein, damit seine Melodieen ihre volle Wirkung machen können.

No. 4. "Auf Flügeln des Gesanges." Eine recht liesende Cautilene, wenn auch nicht eben neu, doch sehr ansprechend, bildet den rechten Halt und Gegensatz zu der ungemein reichen und belehten Begleitungsfügur, deren fortwährende, sanftwogende Thätigkeit hier vollkommen motivirt and ungemein wirksam erscheint.

Zwei Ausstellungen an dieser ersten Abtheilung des übrigens höchst interessanten Lieden können wir nicht verschweigen: die eine gilt dem Dichter, weit er Gesauges auf den Fluss Ganges reinste; die andere triff den Compositen wegen der felherhaften und doch so leicht zu verbessernden Declamation der Worte: Fort nach den Fleren u. a. w.

Die zweite Strophe, in welcher die "Veilchen kichern and kosen" würden wir als vollkommen gelungen und wahrhaft originell bezeichnen müssen, führte nicht wieder die Begleitung, hier einzig aus der Absicht, sie recht pikant und selbständig erscheinen zu lassen, einige so fühlbare und störende Härten herbei (namentlich durch die willkürlichste Benutzung der durchgehenden Noten und Vorbalte), dass man des so reizend angelegten Satzes nicht recht froh werden kann, zumal, da neben dem Gewagten und Absonderlichen auch Fehlerhaftes mit emporsprosst, wie z. B. S. 14 im dritten Tact, den der Componist noch dazu (in unbewasster Ironie) mit leicht bezeichnet. - Referent getraut sich, mit ganz unveränderter Beibehaltung der Melodie, und selbst mit Benntzung der ursprünglichen Idee der Begleitung, diesem Satze durch wenige Modification eine vollkommen reine und natürliche Form zu geben und zwar zum Vortheil der Wirkung. Er macht diese Aeusserung, die man nicht missverstehen wird, nur in der Absicht, um die Wahrheit zu bestätigen, dass ein an sich trefflicher Gedanke so gut als ungeboren zu betrachten sei, wenn er nicht klar und unverhällt hingestellt wird. - Recht schön gedacht ist, bis auf eine hier schon gemilderte Härte, die Stelle:

> Und in der Ferne rauschen Des beiligen Stromes Well'n.

Der Componist hätte übrigens unbedenklich durch ein hinzugefügtes e die "Well'n" flüssiger machen können; die "herbeihipsenden, klugen Gazell'n" hätten dadurch auch an Leichtigkait gewonnen, während nun des langgedehnte, einsylbige Wort: Wall'n, noch dazu anf zwei Töne vertheilt etwas Starres angenommen hat.

Bei den Wortee: "Dort wollen wir niedersinken,"
tritt, achr richtig gedacht und mit schöner Wirkung, die
erste Melodie wieder ein, worn die Begleitung in einfacher, aber edler Harmonie fortschreitend, mit analoger,
sanftes Rauschen bezeichnender Figur die elementarische
Basis bildet. Der "selige Traum" ist noch mit einer
wirksamen, bezeichnenden Harmonie bedacht, und so
schliesst das trotz der besprochenen und enthällten Mängel sehr interessante und anaprechende Lied gar mild
und freundlich.

No. 5. "An Sie, die ich meine," von Rückert. — Ohne Eigenthümlichkeit und geistige Wärme, wozu auch die etwas kallen, and (sagen wir es ner unumwunden) ummaskalischen Zeilen der Dichtung nicht eben anregsten. Dass der Componist, oft ganz unsöfligt, ja zuweilen offenbar absiehtlich, deu Rez seiner Melodieeu durch harte widerstrebeude Begleitung tribt, davon liefern gleich die ersten sechs Tacte wieder einen unerfreulichen Beweis. Wozu z. B. die rauh dissonirende Secunde in dritten Tact? Der Quartsexten-Accord wäre offenbar binreichend nod viel wolltbuender gewesen! Wie nett ist, Irotz der vollgriffigen Begleitung die Stelle:

Ich will's nicht in (1) dem Ange lesen, Das elnst mein Himmel ist gewesen! — Und wie unerfreulich und gedehnt der Schluss: Und nie ein Rückweg ist dahln! —

Freilich muss "einen Theil der Schuld" wohl der Dichter tragen; er replieiet aber wohl mit Recht: Nicht Afles was ich dichtete soll gesungen werden? Sucht nur in meinen Werken! Ihr findet Stoff genug für Sang und Saitensiel! —

No. 6. "Lieb Liebchen, leg's Händehen auf's Herze mein?" Es ist das bekannte, schon von Mehreren in Musik gesetzte Lied vom "hämmernden Zimmermann."-Der Componist hat diesen tragischen Gedanken auf eigenthümliche Weise in Tonen wiederzugeben versucht. Er personificirt nämlich den "hämmernden Zimmermann" durch das fortwährend und markirt anzuschlagende Fis des Basses der Begleitung, so dass alle vorkommenden Harmonieen sich auf diesen Bass beziehen. Das Eigenthümliche liegt besonders noch darin, dass der Bass fortwährend im 4/4 - Tact sich bewegt, während die rechte Hand und die Singstimmen den % - Taet festhalten. -Der Gedanke ist gut; nur fürehten wir, dass die consequente Ausführung des widerstrebenden Rhythmus den Dilettanten nicht eben leicht sein werde ; gelingt sie aber, so wird der Erfolg nicht fehlen.

Der Componist bat dieses kleine Stück meist suft Hmolt-Harmonie gebaut; om nun in dieser Towert zu esdenziren, hat er sich genöthigt geschen, zuletzt ein Mal zu dem tragischen Pis auch zugleich das H anzuschlagen. Consequenter und wohl auch wirksamer wäre es gewesen, wenn der Componist die Cadeaz nach der Dominante von H gelriet und somit ganz natürlich und in antiker Weise mit Fis dur geschlossen hätte, wo dann das machschagende Fis des Basses erst recht seine Wir-

kung gemacht haben würde. -

"No. 7. "An die blane Himmelsdecke" u. s. w. —
Dies ist, extensiv betrachtet, das grösste Stück der Sammlung, intensiv rangirt es mit den übrigen. Es enthält
sehöne Gedanken, und ist von einer gewissen Wärme
durchdrungen, die nus momentan ans demselben anweht;
aber der Mangel logischen Zusammenhangen, künstlerischer Fornation, zuweilen auch nerfässlicher Correctheit vermindert leider ihren Werth. — Wir reich und
brillant auch die Begleitung dem Auge erscheint, die unser Componist seinen Gesängen gibt, wie sehön sie auch
oft einzelnen Gedanken sich ansehmiegt, wir sprechen
as doch mit voller Ueberzeugung aus: Sie hindert und
stört die oft so sehön erfundenen Melodieen des talentreichen Künstlers, atatt sie zu tragen und zu beben. —
Er mache dem Versugh und befreie unr einen Gesang

dieser Sammlang von jenen gerügten Härten und Fesseln, und rein und wohlthuend, wie von einem Druck erlöst, wird die Melodie dahinströmen.

#### NACHRICHTEN.

# Das Musikfest zu Marienburg. (Beschluss.)

Ein Referent erwähnt in No. 68 des Danziger Dampfboots dieses grosse Verdienst. Er sagt: , Rechts von dem Eingange, etwa das eine Viertel dea Saales einnehmend, war das Orchester erbaut, dessen übersichtliche und zweckmüssige Anordnung lobend anerkannt werden muss; rechts vom Dirigenten Sopran und Tenor, links Alt und Bass, in der Mitte, ant den Dirigenten spitz zulaufend, die Streich -, und hinten, hinter Tenor und Bass, die Blasinstrumente, eine Anordnung, welche, die angemessenste Verschmelzung der Tone herbeiführend, auf das Gelungene der Aufführung für den Zuhörer die günstigste Wirkung übte." Diese Darstellung, obgleich sie viel Wesentliches hervorhebt, bedarf einer Ergänzung. Die äussere Fluchtlinie des Orchesters bildete einen Halbuirkel, so, dass der Platz des Dirigenten zurückgezogen, die äusseren Spitzen des Orchesters vorspringend, also concav waren. Hierdurch gewann der Dirigent den Vortheil, dass er sämmtliche Mitwirkende so, wie diese ihn selbat, in's Auge fassen konnte. Hinter dem Dirigenten befanden sich vier Pulte mit einem doppelten Solostreichquartett, zwei erste Geiger, zwei Violoncells, rechts von diesen zwei Bratschen, links zwei Violinen II, hinter den Violoncells zwei Contrabasse, die beiden andern auf den Flügeln; die ersten Geigen neben Sopran und Tenor, die zweiten Geigen neben Alt und Bass sieh fortziebend; binter den beiden Contrabsssen in der Mitte auf einer Erböhung die übrigen Violoncelle; und den innern Ranm zwischen Violilinen, Violoncellen und Contrabassen füllten zu beiden Seiten die Bratschen, so dass man überall das vollständige Quartett zu bören bekam. Ganz hinten sber, links auf Erhöhungen, waren die Holzblasinstrumente, Posaunen - und Janitscharenmusik, rechts die Hörner, Trompeten und Pauken angebracht. Das ganze Orchester stieg terrassenförmig in die Höhe, und zwar in der Weise, dass jede nächste Sängerreihe über die andere hinwegsab, damit in soleber freien Stellung die volle Kraft einer jeden Stimme ihre Wirknog anssern konnte. Der Musikdirector Samenn hatte diesen Plan selbst entworfen and angeordnet. Die für die Aufführung bestimmten Musikstücke jedoch waren folgende, nämlich für den Vormittag: 1) Das vom Concertgeber in Musik gesetzte Domine salvum fac regem. 2) Händel's Alexanderfest mit Mozart's Instrumentation; für den Nachmittag: 1) Die Pastoralsymphonie von Beethoven. 2) Freie Kunst von Uhland und Samann. 3) Scene mit Choren aus Orpheus von Gluck. 4) Das Prenssenlied für Duppelmännerchor von Samann. 5) Finale des zweiten Acts aus Don Juan von Monart (ital.). 6) Festmarsch und Festgesang. -- So mit dem hohen Talent vollendeter künstlerischer Einsicht and Praxis vorbereitet, sah man der Ankanst des Königs entgegen, welche um 8 Uhr Abends erfolgte. Bald nach geschehener Vorstellung wurde mit Genehmigung des Königs eine vom Musikdirector Sämann componirte Abendmusik unter den Fenstern des königlichen Schlosses gebracht. Der Monarch liess den Componisten zu sich bescheiden und sprach seinen Beifall in haldvollen Worten ans. Unter dem Jubelruf der dichtgeschaarten Volksmenge aber erschien am folgenden Tage Vormittags 11 Uhr der königliche Gast des Festes im Convent-Rempter, und begab sieh, von den Mitgliedern des Festcomite's geleitet, auf die für ibn errichtete, festlich decorirte Tribune. Endlich, als der Befehl zum Anfangen ertheilt war, begann das ernste Fest mit den feierlichen Accorden des ,, Domine salvum fac regem." Die rossartige Macht, die erhabene Heiligkeit dieses ersten Eindrucks ergriff jedes Gemüth. "Wie mit leisen Harmonicatonen," sagt ein hiesiges Blatt, "trat der reine Cdur-Dreiklang pianissimo ein. Eine schöne Wirkung machte das sanfte Tremolo der Pauken bei dem Worte regem. Die Harmonie wandte sich, nachdem die Wiederholung nach Es dur modulirt hatte, wieder znrück, und nun traten beim dritten Salvum fac regem sämmtliche Sing - und Orchesterstimmen mit der vollen Macht des Klanges ein, woranf dann die Kraft der Stimmen, wie zum leisen Gebete um Erhaltung des geliebten Fürsten sich milderud, die an den Höchsten gerichtete Bitte mit dem Domine in verhallendem Accorde endigte. Der Eindruck, den dieser Gesang auf die Menge, welche stehend zugehört hatte, bervorbrachte, war gross und imposant. Nicht leicht wird Jemand ungerührt geblieben sein bei dem Gebete nm Erbaltung des geliebten Fürsten. Die Einfachheit der feierlichen Musik erhöhte diese Gefühle." Es ware zn wünschen, dass diese, so wie die anderen noch nicht erschienenen Compositionen, vornämlich das Preussenlied, hald dem Druck übergeben würde. Darauf begann das geniale Händel sche Alexanderfest. Die Wirkung dieser geistvollen Darstellung, durch Dirigenten und Mitwirkende im gemeinsamen Einklange, im gegenseitigen Verständniss ihrer musikalischen Kräfte hervorgernsen, war erhaben und herrlich. Sie begründete den Ruhm des Festes, und wird Jedem, dem das Glück seines Genusses zu Theil geworden, unvergesslich bleiben. Der König selbst sprach nach dem Schlusse der Aufführung gegen den Dirigenten seine volle Zufriedenbeit mit den Worten, dass er solche Leistungen nicht erwartet hätte, aus, und verlangte die Verstellung der Solisten. Die Damen Gamradt, Klobsch, Giere, Sämann, Schönlank, die Herren Mertens und Pasaarge wurden präsentirt. Der darauf an der königlichen Mittagstafel herrsebende Frohsinn ward durch den Toast des Königs: "Den harmoniereichen Chören, Männern and Frauen, die heute unser Herz entzückt" and durch den von den Festsängern ausgeführten Gesang des Preussenliedes gehoben. Auf den Wunsch des Monarchen wurde noch der für das Fest gedichtete Schlussgesang angestimmt, welcher mit einem auf den König ansgebrachten Jubelruf schloss. - Gleich vollkommen fiel die Aufführung des Nachmittagconcerts aus. Beethovens überaus reiche Pastoralsymphonie wurde vorzüglich gegeben. Das vom Musikdirector Samann componirte Gedicht Uhland's: ,. Singe, wem Gesang gegeben," erweckte das wohlthnende und ergreisende Gefühl, dass der Dichter von dem Componisten verstanden worden, and Wort und Tondichtung zu einem vollendeten Ganzen verschmolzen war. Gross war ferner der Eindruck der Chöre und des mit schöner Stimme vom Herrn Justizrath Rimpler vorgetragenen Sologesanges aus Gluck's Orphens. Erhahen trat das Finale des unsterbliehen Don Juan hervor, und die sämmtlichen Chöre, von solchen Massen mit gleichmässiger Präcision and Fülle vorgetragen, wirkten üher alle Beschreibung. Der Festgesang, mit frendigster Begeisterung von der ganzen Versammlang gesangen, machte den Schluss. Wir theilen ibn so, wie er vom Dirigenten des Festes gedichtet worden . mit :

> Auf! Singt mit frohem Schall, Sänger und Hörer all' Den Schlussgesang, Dass, wie es uns erfreut, So such mit Heiterkeit In der Marienburg Ende das Fest. Dir, Stadt, die uns erfreut, Liebend mit Gestlichkeit, Anfen wir Heil! Frebe Erianerung Bleibe so Alt als Jung; Hoch leb' Marienburg Hoch , dreimat Hoch! Heil dir, a Vaterland! Herr, schütz mit starker Hand Das Preussenvelk! Heit Dir, des Volkes Freund! Dir jauchzen wir vereint, Jubela aus voller Brust:

Heil, König, Dir!

Unter den Soli's zeichneten sich Fran Landräthin Gamradt, Frau Bauinspector Klobsch, Fräul. Giere, Schönlank und Sämann, Herr Opernsänger Mertens aus. Der Rönig, welcher der ersten Anführung mit gespanntester Theilnahme gefolgt war, bezeugte seine Anerkennung unter Anderem auch durch Verleihung der goldenen ackdemischen Verdienstmedalle an den Drirgenten, welche der Monarch demselben nach Aufhebung der Tafel, indem er die Worte huldreichster Zufriedenheit an ihn richtete, selbst überreichte, und trug ihm zugleich auf, sämmlichen Mitwirkenden seinen Beifall nad Dank wissen zu lassen.

So endigte ein Fest, welches sowohl in den Annalen Prenssens, als anch in der Geschichte der Musikfeste ewig denkwürdig bleiben wird. Ein Fürst, der Landesvater, macht eine weite und beschwerliche Reise, um einem Feste beizwohnen, dessen Gegenstand die Verherrlichung der Kunstist. Wahrlich, eine erhebende and jeden Künstler hoch ehrende Achtung der Kunst, und so viel wir wissen, his jetzt das erste Beispiel der Art. Und so wurde dieses Fest, mit dem beitersten Strahl einer milden Frühlingssonne vom Himmel begrüsst, durch die beseligende Gegenwart des lichevolksten Besüttsers der Kunst und Wissenschaft erhöht, darch das

Bestreben der edelsten künstlerischen Kräfte und eine enthusiastische Empfänglichkeit verherrlicht, ein unvergängliches Denkmal, das die reinste Begeisterung für Kunst und Vaterland ihrem Ideal errichtete.

#### Feuilleton.

Des grosse schweizerische Mosikfest in Zürich ist am 25. ood 26. Juel enf erbehende Weise geseiert worden. Gegen zwanzig wettsiegeede Vereine, ungeführ 2000 Sünger, anhmen im Allge-meinen darae Theil, derunter sömmtliche Castone der dentschen Schweiz. Bei der grossen Aufführung in der Freuenminsterkirche am ersten Tege, wo sechezehn Vereine Wettgeshuge vortragen, sproches die Gesäsge der Appenzeller am Meisten an; sie wur-den, ohwohl in der Kirche, ronschend opplondirt. Am zweiten Tage fand das allgemeine Gesangfest Stett. Es folgte daranf die Preisverthellung; des ersten Preis (eines Freiplatz im Institute des Herra Wild and eine Fobne) erhielt der Sangercher vom Zörieber See, rechtes Ufer, unterer Kreis; den zweiten (eine Ehrenfehoe) der Verein vom Limmetthele; des dritten und viertes (silberne Becher) die Säeger vom Züricher See, linkes Ufer, unterer Kreis, und von Teefen, Caeten Appenzell; des fünftes ned sochsten (25 Exemplore von Herwegh's Gedichten und Musikalien) die Vereine von Schuffbausen und vom Züricher Sen, liekes Ufer, oberer Krels. Die Ehrengsben, bestebend in Musikalien, Gedichtes u. s. w., erbielten die ührigen wettslegenden Vereine in dieser Reihenfelge: Baden, Chur, Zeg, Riesbach bei Zürich, Basel, Aereu, Regees-berg, Ehrendingen, Züricher See rechtes Ufer oberer kirels, Stäfe, Othmersingen, Wiedisch. - Das Sungerfest wird enthates Johr in Sehaffhausen gefeiert.

Der Akustiker Kaufmann aus Dresden het lo Bremes und Hamburg mit seises Instrumenten entbusiestische Aufenhme gefueden. Es sied deree füef: Trempeter-Automet, Chordenledice, Salpingion, Symphonion , Hermonichord. Der Trompeter - Antomet blast euf einer einfechen Es-Trompete die schwierigsten Satze. Das Chordaelodies ist ein Flöteswerk mit Clavier. Das Salpinglee lat ein Trompetenwerk mit 9 Trompeten und 2 Penken, welehes namentlich Händel's Helielujoh mit wehrhefter Majestät vorträgt. Das Symphocion anhert sieh dem Cherdnulodien, nur dass des Flötenwerk schärfer ist, und enthält, eneser dem Cleviere, euch eine vollständige Jonitschercamusik. Bei ihm wie bei dem Chordenledien ist besonders eie schönes Crescende und Decrescende hemerkenswerth. Die Krone von allen Kaufmann'schen lestrumenten ist aber das Hormonichord, welches nicht, wie die übrimenten int auer aus normonicaria, wetenes nicat, wie eie unri-gen, durch eie Uhrwerk le Bewegneg gesetzt, sondern von der Hend des Meisters sethst gespielt wird. Es soll eiee wahre Sphi-ronmusik seie und die Mitteltöee den Klüsgen der Acolsharfe gleichen.

Meyerbeer ist von der köeiglieben Academie der Musik in Londoc zum Mitglied erennet worden und hat das diesfeilsige Diplom zngesendet erhalten.

Mercadante ist zum Director der königliches Theater zu Neapel ernannt worden. - Als Professor der Harmeoie und Begleitung em Pariser Cooservotorium der Musik lat an des pensionirten Dour lens Stelle Felix le Couppey, — als Professor des Gesanges em Con-servatorium in Geet Baumès-Arnaud augestellt wurden.

Redacteur: M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 25. bis 31. Juli d. J.

Beethoven, L. van, Ouvert. No. 2 zo Lescore f. d. Pfte arr. Leipzig, Breitkopf u. Hürtel. 20 Ngr. Berchtold, P., Fant. sur the Gipey's Warning p. le Pfte. Op. 7. München, Albl. 1 Fl. 12 Kr.

Bonn, H., Potp. e. Catherine Corners v. Lacheerf. Orch. Cossico die Musikgesellschaft aufd. Lande. 8º Lief. Ebend. 2 Fl. 42 Kr. Bornhardt, J. H. C., Kleine Guiterrenschole gebot einem Anhange von

Uebungoet. u. Liedere. Nene Ansg. Ehend. 1 Fl. 12 Kr. Bosch, F., Contratauxe a. d. Regimentstochter f. d. Pfte. (Carneval No.

20.) Berlie, Bote c. Beck. 10 Sgr. Caralli, F., None prakt. Guitarrenschule. Hamburg, Schuberth ood Comp. 1 Thir.

Chopin, F., Celèbre Faut. Op. 43 err. p. Pfte et Vien coce. p. C. Li-pinski. Hemberg, Schaberth et Comp. 20 Ngr.

Cramer, J. B., Sonv. dn 13. Juillet 1842. Pansée fug. et élégiaque p. 1e Piano. Op. 98. München, Aihl. 36 Kr.

- La Pensée p. le Pfte. No. 11. Ebend. 27 Rr.
- Rondoletto ella Napolitana p. Piaco à 4 m. No. 12. Ebend. 45 Rr.
Curry, R. v., 6 Lieder f. 4 Singst. Op. 3. Heft 1. Berlio, Bote und Bock. 15 Sgr.

Decker, C., Fant. o. Var. üb. Acf Matrosco f. d. Pfte. Op. 8. Ebd. 20Sgr. Drieberg, Louisev., 6 Lieder f. 1 Siegst. m. Pfte. Op. 5. Ebd. 15 Sgr. L'Eebo de l'Opéra ou, Potp. p. le Pfte. No. 18. Bellsarlo de Donizetti. Münchee, Aibl. 1 Ft. 12 Kr.

Engel, C., 3 Lieder f. 1 Siegst. m. Pfte. Op. 5. Berl., Bote u. B. 10Sgr. Gung'l, J., Die Berlicer. Weizer f. Orch. Op. 6. Heft 6. Ebend. 1 Thir. 15 Sgr.

- Too-Mühreben, Welzer f. Oreb. Op.17, Heft 11, Ebd. 1 Thir. 158er. - Derselbof. d. Pfte. Ebend. 15 Sgr. Gebirgslieder, 5 beliebte, f. 1 Singst. m. Pfte od. Gait. Müochen,

Aibl. 54 Kr.

Gowy, Th., 2 Etndes p. le Pfte. Op. 1. Berlie, Bote n. Bock. 15 Sgr. Soundy, J. n., Z. Lindeep. 1.6 THE. Up. 1. Berlin, Buten. Buten. 1.5 Sgr. Cobe., J. 6, Upwetteling. I. Minnearst. Op. 2. 27 Heft. Part. 6. Stimm. Nordingen, Beck'selse Buchbaedl. 1 Thir. 10 Sgr. Harbanna. J. P. E., 6. Toosultikels in Liederform f. d. Pho. 0p. 37. Heft 1. Humburg, Schaherth a. Comp. 223 Sgr. Bagda. J. p. Sindaie in D. No. 6. part. Berlin, Bote u. Bock. geb. Regist. J. 9, Sindaie in D. No. 6. part. Berlin, Bote u. Bock. geb.

1 Thir. 10 Sgr.

Quetuer p. 2 V., A. el Veelle. No. 44. Port. Noov. Edition. Berlin. Treatweie u. Comp. geh. Sab. Pr. 15 Sgr.

Hünten, F., 4 Road, p. le Pfte. Op. 30. Berliu, Bete u. Beek. 20 Sgr.

Krebs, C., Mioleter Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 112. Hoft 2. Hom-

burg, Sebuberth v. Comp. 15 Ngr. - Gr. Foot. our Linde di Chemonaix p. le Pfte. Op. 125. Ebd. 1 Thir.

Kucken, F., Kriegsgesang f. 4 Mannerst. m. Pfte. Part. o. St. Berlin, Bote n. Bock. 124 Sgr.

Kullak, Th., 2ms gr. Feet. eor: La fille do régiment p. le Place. Op. 16. Ebood. 1 Thir.

Kunz, K. M., Zwel Keödel. Burleske f. 4 Mönner-n. 2 Zisch-Stimmen. Op. 6. Port. u. St. Muneben, Aibl. 1 Fl. 30 Kr.

Lens, L., Noebts io d. Cajüte. 2 Lied. f. 1 Baryt. ed. tiefe Sopr.-Stimme m. Pfte u. Veeil od. Weldbern. Op. 33. Ebend. 1 Ft. 39 Kr. - Bergklänge. Erincerung en Rosenbeim, 6 volketbümliche Lieder n.

d. östreich. e. beyer. Hochlende f. 1 Tenor- od. Sopr. - Stimme m. Pftc. Op. 34. Ebend. 1 Fl. 21 Kr. Leonhardt, J. E., Trio f. Pfte, Violine u. Vcell. Op. 12. Hamberg,

Schoherth u. Comp. 2 Thir. 74 Ngr.

Lisst, F., Petite Valse fevorite p. le Pfte. Ebend. 10 Ngr.

Marschner, H., 2 Vigilies f. 1 Sopr. - od. Tener-Stimme m. Pfte. Op. 120. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 10 Ngr. Lowe, A., 5 Gesange m. Pfte. Op. 1. Berlin, Bote u. Bock. 15 Sgr.

Mozart, FV. A., Fant. et Sonate p. le Pfte. Op. 11. Neue Ausg. Berlin. Paez. 25 Sgr.

-Sonate in C. f. d. Pfte. Nn. 1. Nege Ausg. Ebend. 10 Sgr. m, Th., Lieder f. I Singst. m. Pfte. Op. 3. Berlin, Bote n. Bock. 10 Sgr.

Pentenrieder, X., Banditen-Chor a. d. Nacht zu Paluzzi f. Pftn zu 4 Handen, München, Aibt. 1 Fl. 3 Kr.

mitt, J., Ernter Lehrmeister f. d. Pfte. 2" Kursus. 1º Heft 20 Ngr. 2º Haft 22; Ngr. Hamburg, Schaberth u. Comp.

2º Bell 22; rgr. remourg, Canabertu u. Comp.
Swarzeman, H., Prakt. Filitonesbula, Op. 53, in 4 Cabiers. Cab. 1
224 Ngr. Gah. 2. Thir. 5 Ngr. Bbend.
Spoakr. L., Sombte coor., p. Pfect Voella. Op. 115. Ebend. 2 Thir.
Tinken, O., Uaruhe. Gedicht f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 19. Berlia, Bote u. Beck. 10 Sgr.

Trioll, P., Der deatsche Michal. Galopp f. Pfte. Berlin, Bote u. Bock. 71 Sgr.

- Fanny-Galspp u. Brance, Krambambuli-Galapp m. Gesang f. Orch. Heft 10. Ebend. 1 Thir. 15 Sgr. - Dieselben f. d. Pfte. Ebend. h 74 Sgr.

Voss, C., Elégie de W. Brast. Transcriptionsp. le Pfte, Op. 51. No. 1.

Ebend. 10 Sgr. Weiss, J., Wanderlieder f. Tenorod. Sopr. m. Pfte. Op. 9. Ebd. 15 Sgr. Willmers, R., Gr. Variat, de Conc. sur la Marche des Puritains p. la

Pfta. Op. 10. Hamburg, Schuberth et Comp. 1 Thir.

— Nocturne mélodique p. le Pfta. Op. 12. Ebend. 10 Ngr.
Zöllner, A., Der deatscha Männarchor. Luicht ousführb. Originaleom-

positionen. 4° Band. 1° Hälfte. Part. n. Stimmen. Schlensiagen, Glaner. 25 Nir.

TP Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

## Ankündigungen.

In unserem Verlag ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Liederbuch

## deutschen Volkes.

Preis 17 Neugroschen = 1 Fl. rhein.

Einige Freunde und gründliche Kenner des deutschen Gesanges haben diese Sammlung von 1116 alten und neuen Liedern, die in deutschen Landen wirklich gesungen worden sind und gesungen werden, ausgewählt und festgestellt, damit für einen Preis, wie er nur durch eine der grössten Auflagen möglich geworden ist, dieser Liederschatz als ein weltliches Gesangbuch des ganzen deutschen Volkes in viele tausend Hände gelange. Den Reichthom des Inhalts wird schon die Auführung der Abschnitte andeuten, unter welche die Sammlung geordnet ist: 1) Kinderlieder, 2) Turn - und Wanderlieder, 3) Studentenlieder, 4) Lieder eines besondern Berufs, 5) Gesellschafts - insbesondere Trinklieder, 6) Zeit -, Naturund Stimmungslieder, 7) Liebeslieder, 8) Balladen und Romanzen, 9) Vaterlands - und Kriegslieder, 10) Gedächtniss -, Helden - und Ehrenlieder, 11) Scherz - und Schelmlieder, 12) Geistliche Lieder.

Breitkopf & Härtel.

Messieurs Guyot et Turdif, negociants à Bruxelles, ont l'honneur d'informer les marchands de musique de l'Allemagne, qu'ils tiennent en magasin des papiers lignés pour musique des formats Royal et Imperial, ils peuvent offrir ces papiers à des prix excess-airement avantagens. On s'empressers d'envoyer des échantillous aux marchands qui en feront la demende par écrit. -

Bel B. Schott's Sohnen in Mainz erscheint mit Eigenthumsreeht:

Burgmüller, Fréd., La peri, Ballet en 2 Actes.

The state of the s

Döhler, Th., Souvenir de Naples, Tarantelle pour Piane et Violen. Op. 46.

Lemoine, H., Le roitetet, Quadrille. - Bagatelle sur le Roi d'Yvetet.

Pergotone, Siciliane chantée par Ma. Garcia-Viardot. Bosellom, H., Decameron, dix morecaux brillants et faciles. Op. 55. No. 1 à 10.

Tulou, 8ms grand Sole pour la Flûts avec acc. d'Orchestre ou de Piano. Op. 88. - Thème varié pour la Flûte avec acc. de Piano. Op. 89.

In der Croutz'schen Buchhandlung zu Magdeburg erschienen :

Mikhliug, Aug., (Mus. Dir. und Org.) Charabuch, in wei-chem die gebrauchlichsten Choralmelodieen, sowohl mit Rücknicht auf Orgel- und Clarierspiel, als auf Chorgesang vierstimmig be-arbeitet, wie auch mit Bezifferung und einfachen Zwischenspie-len verschen sind. 60° Werk. 2 Thir.

- Poster und Harfe, Lieder von Spittn mit Pionofortebegleitung. Op. 54. 4 Hefte. 2 Thir. (Einzeln à 3 Thir.)

Früher erschienen :

Mallenbach's vierstimmiges mit Zwischenspielen versehenes Choralbuch. 2 Thir.

- Ausweichungen in alle Dur- und Molltone, mittelst drei,

zwei und eines einzigen Accordes. 4 Thir. Rebling's 5 Lieder für eine Singstimme mit Pianofortebeglei-

tung. Op. 1. 4 Thir.

So chen erschien in unterseichneter:

Meydenreich, Chr. Wilh., Der 150. Palm im Style früherer Zeit für Gesangstimmen. Partitur. 1 Fl. 12 Kr.

Der Herr Verfasser liefert mit diesem 450. Psalm eine wardige Portsetzung der Reibe seiner anerkannt vorzüglichen Compoaitionen im Fache der Kirchen Musik und der Musik im alteren Style überhaupt. Die Verlagshandlung erlaubt sich nur, auf die Nationalverein für Musik und ihre Wissenschaft in Stuttgart" zu Theil wurde, aufmerkaam zu machen, und empfichlt blermit dasselbe allen Freunden religiöser und ernster Musik bestens. Manchen , Im Juli 1843.

Jos. Athl'sche Musikhandlung.

Bei Fr. Kistner in Leipzig ist so eben erschienen: Sinde . N. W., Sinfonie für das grome Orchester. Op. 5.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 9ten August.

№ 32.

1845.

Emhalt: Noch ein Wort über die Rindheit der deutschen Oper. — Reconsisonen. — Nachrichten: Wiener Musikleben. (Portsetzung.) — Feuilleton. — Verzeichales neuerschienener Musikalien. — Ankändigungen.

## Noch ein Wort über die Kindheit der deutschen Oper

kann denen, die den Gegenstand wie einen bis zur Dürre ansgedrückten Schwamm betrachten, leicht anmasslich scheinen. Wie sehr er aber eine nochmalige Sichtung heische, lehrt besonders der ans einem Buch in's andere sich fortschleppende Irrthum: die erste deutsche Oper. die aus dem Italienischen des Rinuccini in's Dentsche 1627 von Opitz frei übertragene Daphne, sei zuerst 1628 in Dresden aufgeführt worden. Die Vermählung der Kurfürstentochter Sophia Eleonore aber mit dem Hessen-Darmstädtischen Landgrafen George II., bei welcher jene Oper zuerst erschien, geschah nicht 1628, sondern am 14. April (n. St.) 1627, und nicht in Dresden, sondern in Torgau, and zwar im ,, grossen Saale" des Schlosses Hartenfels, welcher auch ohne Zweisel das Theater für die Daphne war. Das gleichzeitig geschriebene Theatram Europaeum, welches damals ansere Zeitungen ersetzte, erzählt hierüber im Wesentlichen Folgendes. Am 30. März langte die kurf. Familie mit 600 Mann zu Ross und Fuss, auch mit einigen Kanonen für das Feuerwerk, in Torgau an, and fand hier schon den eingeladenen Ausschuss der Ritterschaft vor., welche durchaus sammetne Kürassröcke mit Goldbesstz, gelbe Federn, vergoldete Degen und Sporen trug. Mit nicht minderm Gepränge hielt am 3. April der Brantigam seinen Einzug in Leipzig, wo man ibn, so wie dia nachfolgenden Herzöge von S. Cobneg und S. Eisenach, sehr feierlich einholte. Der Einzug nach Torgan aber geschah erst am 13. April, und wie zahlreich er gewesen, kann man aich darans vorstellen, dass nicht alleie Johann George den neuen Schwiegersohn mit mehr als 1000 Reitern einholte, sondern diesen auch, ausser seinem halben Hofstante, noch der hessische Landgraf Philipp, der Markgraf Christian aus Bairenth, mehrere Gesandte, Reichsgrafen n. s. w. begleiteten. Auch war im Namen des Kaisers der Herzog Johann Philipp von S. Altenburg beim Feste. Alle diese Namen nennen wir geflissentlich, weil mit Grande anzunehmen ist, dass diese Herrschaften nicht blos der ersten dentschen Opernvorstellong beigewohnt, sondern auch Lust zar Nachahmung daraus geschöpft haben. - Nach der Traunng selbst nahm das junge Psar, im Paradebett liegend, die Gratulationen an; es folgten mehrere Reden, die "grosse

Aufwartung, " und nun warde eine ,, treffliche Musica gehalten," welche zwar ohne Zweifel ebenfalls vom anwesenden Capellmeister Schütz gesetzt, nicht aber die Daphne war; diese hat man vielmehr unter den, an den folgenden Abenden gegebenen "vielen Freuden und Ritterspiel, Comödien u. a. Ergötzlichkeiten " zn suchen, weshalb denn auch der Tag ihrer ersten Aufführung sich nicht genau bestimmen lässt. Hätte uns Merian so viel von der Opernvorstellung, als von den Wolfs - and Bärenjagden im Schlosshofe erzählt: gewiss, die Musikfreunde würden ihm dieses jetzt vielen Dank wissen. Jedenfalls aber ist doch nun der alta Irrthum widerlegt. welcher Dresden zum ersten Schauplatze der deutschen Oper machte. Indessen ist allerdings die Daphne später auch in Dresden und an andera Orten gegeben, deshalb aber 1672, dem Texte nach, unter dem Titel: "Die in einen Lorbeer verwandelte Daphne, ein musikalisches Schauspiel," abgedruckt worden.

Die damals ihr gegebene Bezeichnung eines "musikalischen Schauspieles" passt, dünkt uns, vortrefflich zu dem nur aus fünf Scenen, einigen Schüfer- und Nymphanchören, und einem Schlassballet bastehenden Stücke. wogegen die Benennang einer "Oper" nicht ohne Gegner bleiben konnte. Ist doch der Begriff einer "Oper" iedenfalls ein relativer! - Manche wollten ihn selbst auf die im 15. und 16. Jahrhandert in Klöstern und Schulen üblichen geistlich - dramatischen Vorstellungen ausdehnen, sobald nur dabei auch gesungen wurde. Hierher würden dann Beverini's Bekehrung Pauli, welche 1480 oder nach Andern schon 1460 in Rom und als Paradie 1485 in Venedig aufgeführt wurde, ingleichen viele ältern lateinische und deutsche Stücke gehören, von denon uns die Geschichte der deutschen Klöster erzählt; a, zuletzt konnte man selbst die Responsorien bei den Christmetten u. dergl. m. hierher rechnen. Mit mehrerem Rechte scheint schon die Geschichte des Cornelius Francipani, womit Venedig 1574 die Gegenwart des französischen Königs Heinrich III. feierte, and welche eine ..musikslische Tragodie" genannt wurde, hierber zu gehören. Am Richtigsten aber wohl datirt man die Oper von 1585, we Graf Vernie in Florenz den von ihm selbst, von Malvezzi und Strigio gesetzten "Treuen Freund" aufführen liess; denn dieses Stück hietet ausser Chören und Tänzen auch sohon, wie die 1589 hauptsächlich von Caccini gesetate "Pilgerin," Recitative, als das wesentlichste Merkmal der eigentliehen Oper und des Oratoriums. Herr v. Winterfeld, der diesen Gegenstad in seinem Buehe über J. Gabrieli ausführlich und vortrefflich beleuchtet, reieht die Palme des Rubmes, die erste vollständige grosse Oper gesetzt zu haben, dem Peri für seine 1594 in Florenz aufgeführte Daphne, davon die Schützsche als Nachabmung zu betrachten ist. Andere, z. B. Gerber, messen diesen Ruhm erst dem Quagliati, bei, von welchem auch die älteate der in der königl-Bibliothek zu Dresden verwahrten Opern, die 1623 gedruckte Sfera armooiosa, herrührt. Jedenfalls gehührt dem grossen Montwerde der Ruhm, den Begriff der Oper

für immer durch seine Meisterwerke festgestellt zu haben. Wie nnn in Italien, so lassen anch in Dentschland der Oper sich sehr verschiedene Geburtsjahre je nach dem verschiedenen Wortsinne beischreiben. Meint man unter der Oper jede musikalische Diebtung, die als Drama von abweehselnden, auch wnhl sehnn im Duett, im Ensemble, im Chnr austretenden Sängern ausgeführt wird: so kommt sie schon vor mehr als 300 Jahren bei Scholaeten (wohei auch die Schüler häufig sehon costümirt waren), ja selbst acbon vor der Reformation in Klöstern vor; doch waren die Vorstellungen nach ihrem Gegenstando fast nur entweder geistliche oder mythologische, nach ihrer Weise mehr Oratorien, jedoch im Costume und auf der Bühne vorgetragen. — Meint man dagegen die vollständige Oper, wie sie Monteverde in Venedig. Lulli in Paris, Scarlatti in Neapel, Caldara in Wien, Theile und Strungk in Hamburg und Leipzig einführten: dann wird auch Schütz's Daphne schwerlich hierber, sondern nur unter die Liederspiele gehören; ausserdem ist sie jedenfalls in Torgau, wo es ja sm Apparate und Locale dazu fehlte, unter anderen änsseren Verhältnissen auf die Breter gekommen, als solchen, unter denen allein wir jetzt eine Oper uns vorstellen können. -Weil aber das Recitativ, wie schon erinnert, das Wesentlichste wie zum Oratorium (welches hiernach ebenfalls Schütz's Schöpfung unter den Deutschen ist) so such zur Oper im engern Wortsinne bleibt: so darf man dennoch die Ehre der ersten deutschen Oper dem Vater Schütz, diesem zweiten Schöpfer aller deutschen Musik, diesem Johannes eines Händel und Bach, nicht entziehen wollen. Seine geistigen Söhne und Enkel waren ja ohnehin die, welche auf seinem Grunde weiter fort-

Minder wesentlich ist bei der Oper die Oeffentlichkeit ihrer Aufübrung. Doch wollen wir in dieser Beziehung anführen, dass in Rum zuerst 1600, Seele und
Kärper- von Cavaliere, in Padun 1636, in Venedig 1637
die Andromeda von Manelli, in London der , britannische Himmel- von Law gegeben wurde; doch eine vollständige Oper lieferte daselbat erst Davenant 1662 in
der ,, Beiagerung von Rhodus, 'v und den Namen einer
Oper gah daselbat erst 1674 Grabut seiner Ariadne. In
Paris beguügte man sieb lange mit italienischen Werken, wie denn noch 1647 daselbat, seinem goldnen Jubelfeate nabe, Peri's Orpheus ausreichen musste. Als älteste französische Oper betraehtet man Corneille's Andromeda, von Cambert componirt. Anch in Copenhagen

chen das 1689 abgebranute "Opernhaus" den Namen

Wenden wir ans nan ausschliesslich dem heimischen Boden zu, so fiaden wir Schütz's Daphne (welche obne Zweifel an verschiedenen Höfen vorgekommen, obne dass die Musikgeschichte davon Notiz nabm) noch 1698 an jenem zu Weissenfels, und ihrem Texte hat selbst Händel noch einmal 1708 für Hamburg eine nene Musik gegeben. Aufgemuntert durch Schütz's damals bewunderte Composition, diehtete der grosse Opitz 1635 auch die Judith; man weiss aber nieht, ob sie jemals in Musik gesetzt worden. Ueberhaupt konnte eine weite Lücke in der Geschichte des musikalischen Drama's bei dem unseligen Kriege, der erst 1650 seine gänzliche Beendigung zu Nürnherg fand, nieht ausbleihen. Aber noch in demselhen Jahre - und wahrscheinlich zur Feier des nun erst gesicherten westphälischen Friedens führte der Dresdner Hnf im Riesensaale des Schlosaes ') das Ballet "Paris und Helena" auf. Ob diese Schirmer'ache Dichtung von Schütz oder vom Vicecapellmeister Peranda componirt worden, ist unbekannt. "Bellet" aber hiess damals jedes Singspiel, wobei zugleich im Costume getanzt wurde, so dass es die heutigen Begriffe des Ballets und der Oper in sich vereinigte. Als Johann Genrge I. 1655 seinen 71. Gehortstag feierte, wurde das Ballet von der "Glückseligkeit" in desaen Familie ausgeführt, und der Text desselben 1657 gedruckt. — Früher schon batte der Lüneburgische Cantor Jacobi eine Oper geliesert, nämlich 1652 ,, das srendejauchzende Dentschland, "ohne Zweisel zur Aussüberung am dorti-gen Hase. — Ala in Dresden Prinzessin Erdmuth Sophia 1662 dem Brandenburg - Bairenthischen Markgrafen Christian Ernst angetraut wurde, ertonte das Singspiel "Sophia," und 1673 druekte man daselbst den Text zur Oper Jo, zn ,, Krieg und Liebe," und zu anderen Balleten, welche Dedekind nicht nur gedichtet, sundern ohne Zweisel such selbst componirt hat. Und wie dieses von "Altaniens werthestem Hirtenknaben Filareto " (1665) notorisch ist, se läsat es sich kaum von dem sogenannten "Operballet" Paris und Helena (1679 "), vom Alarich (mit welebem man die neue Hofbühne 1686 einweihete), vom ,,fröhlich bewillkommten Frühling und Sammer" (1690), vom Tempel der Liehe (1691), und vom Camillua (1692) bezweifeln. Wenn gleich aber Dedekind selbst seinen "sterbenden Jesus," dessen Text 1668 berauskam, eine "Oper" nennt, so mag dieser doch wohl eher eine Nachahmung der Schütz'schen Versuche im Oratorium gewesen sein.

Nāchat Vāter Schätz selhat erwarb matreitig sein trefflicher Schüler Theile um die dentsche Oper sich das grösste Verdienst; denn die von ihm hegründete Opern-Anstalt zu Hamburg ward hald das Vorbild für den genzen Norden. Theile selbst weihete sie 1678 mit "Adam

<sup>7)</sup> Da diesea Lecal webl im nördlichen Deutschland das litteate Operalocal war, so sei bler bemerkt, dass dieser sehr hon and gross gowesene Saal späier Zwischenwände erhielt; die noch jetzt grösste Abtheilung desselben dient nur noch als Durchgangagemach.

<sup>&</sup>quot;) Dieses ist von dem 1650 aufgeführten gleichnamigen Ballet zu unterscheiden.

und Eva" ein, setzte im nämlichen Jahre den Orontes, 1681 aber Christi Gehart: vielleicht mehr ein Oratorinm, als eine Oper. Grössern Beifall jedoch, als diese, fanden seit 1678 sogleich Strungk's Werke. Bald schrieben hier auch Franck (seit 1679), Fortins oder Förtsch, Conradi, Brenner und der geniale Cousser aus Ungarn, welcher jedoch stark italienisirte. Ungleich wichtiger war für Hamhneg und für den ganzen Norden lieiser's Auftreten, mit welchem dort eine glänzende Reihe grosser Meister beginnt. Er dehütirte 1694 mit den ,, Basilius in Arkadien," and im 17. Jahrhundert noch folgten : Mahomed, Adonis, Irene, der Janustempel, Hercules und Hebe, die Wiederkehr der goldnen Zeit, Is-mene, Iphigenia, der goldne Apfel, die Macht der Ju-gend, Endymion, und Phacton, meist von Pestel gedichtet; im 18. Jahrhnudert aber war eine so rasche Anfeinanderfolge seiner, meist langen, immer originellen, neuen and mit dem höchsten Beifall gehörten Opern (dazn die Texte gewöhnlich Feind lieferte), dass man noch jetzt von 116 Keiser'schen Theaterwerken die Namen kennt, ausserdem noch mehrere vermuthet. Aber wenige nur sind näher bekannt, weil fiaiser's wahrhaft göttliches und an Erfindung vielleicht unerreichtes Genie in gleichem Maasse liederlich, als unerschöpflich war. Viele Partituren verkauste er als Maculatur ); andere haben Händel und Mattheson verbrannt, um ihren Diehstahl an Reiser zu verhergen. Solcher Plünderung konnten auch Telemann und noch - wie man sicher hehaupten will - Mozart sich nicht enthalten. Bis 1702 hatte nnn Hamburg schon 101 neue Opern gehört; der göttliche Händel fügte ihnen 1704 seine Almeria, die ohne Unterbrechung dreissig Male hinter einander das Haus füllte, und später noch viele Opern hinzu, his er nach London sich wendete. Als erste komische Opern der Deutschen kennt man den Don Quixotte von Förtsch (wahrscheinlich in Weber's Gehnrtsort Entin geschrieben), und "Stürzehecher und Gödjemichel" von Keiser, diesem .. grossen Unbekannten."

Kanm minder wirkte für die Oper der ältere Bruder Krieger, der Reichsbaron Johann Philipp, welcher, ausgehildet besonders in Veuedig durch den genialen Leipziger Flüchtling Rosenmüller, durch Pasquini und Ro-vetta, in seiner Eigenschaft als Capellmeister zn Baireuth, Halle, Weissenfels und Eisenherg die Operuhuh. nen schuf, durch welche diese vier Städte vor 120 bis 150 Jahr sich hervorthaten. Mit einer Oper wurde 1685 das Schlosstheater in Weissenfels eingeweiht, und 1688 gah man daselhst den "Daniel in der Löwengruhe."-Ausserdem blühte noch im 17. Jahrhundert die Oper schon an den Höfen zu Braunschweig, Lünehurg, Altenhurg, Römhild (wo man 1695 mit der "flüchtigen Eris" dehntirte), Arnstadt und Rudolstadt (wo 1686 die .. Saalfeld - Rudolstädtische Lämmervereinbarung" und 1705 die "Klugheit der Obrigkeit in Anordnung des Bierbrauens" nnstreitig die Oeconomen hesonders mächtig angezogen), in Gera und Naumhurg. - Dagegen sind Leipzig erst 1694, Weimar 1697 (mit dem Servins Tullius), Berlin 1706, Darmstadt 1711, und Gotha gar erst 1723 (durch den Musenherg von Stölzel) nachgefolgt. Wohl aber hatte viel früher schon der treffliche Telemann in Gotha und Eisenach Opern für entfernte Theater gesetzt, wie er denn anch für die Leipziger Messoper sehr thätig war. An diese lieferte Strungk seit ihrer Errichtung 1694 schon alljährlich drei Werke ans Dresden: 1695 die Chloris, die Atalanta und die Rosalinde, 1696 Jupiter Cutoris, we Adams, uname to tustifue, topic applied and Alemene, Phocas, Pyrrhau und Demetrius. Seit 1996 aber privatiariet Sirungi bis zum Tode 1700 in elizizig, und setzte hier 1697 den Orion, die Zenohia nud die Circe, 1698 die Berenice, Alexander, Scipio and Hamilal, 1699 de Agrippia und den Ixion, 1700 noch den Brechthens, vielleicht auch einige derjenigen Opern, die man erst nach seinem Hinscheiden gegehen. Die Sänger seiner Messopernanstalt, welche sich his 1720 erhielt, waren meist Studirende, und damsls klebte noch keineswegs, wie später, dem öffeutlichen Auftreten eine levis nota an. Diese Anstalt, für welche auch Keiser, Händel und Telemann gesetzt haben, übernahm 1700 der bisherige Orchesterdirector Hofmann, zerüel jedoch hald mit dem Vorstande, welcher nun die musikalische Direction dem jungen genialen Heinichen übertrug. Dieser setzte 1709 dafür "Helena nnd Paris," 1713 aber in Venedig zwei Opern für den Carneval; denn nächst Händel war er der zweite Deutsche, dessen Hilfe das kunststolze Italien anrief. - Wie nun aber durch Heinichen's Einfluss schon vor Porpora und Hasse in Dresden die dentsche Oper der italienischen wieder gewichen war, so hat anch die Südhälfte Deutschlands so lange der wälschen Oper angehangen, dass der Eingang der dentschen dorthin nicht mehr in die Zeit fällt, welche hier zu besprechen mein Vorsatz war.

Albert Schiffner.

### RECENSIONEN.

Die vielen neuen Erscheinungen, welche tagtäglich die musikalische wie die gelehrte Literatur überfluten, mechen es sehon an sieh der Kritik zur Pflicht, dasjenige, was der Auszeichnung und Anerkennung werth ist, mit aller Sorgialt auszulesen und durch Wort und Schrift der öffeollichen Kenntnissnahme zu empfehlen; wie viel mehr dann, wenn es sich, wie in diesen Zeilen, um ein Werk handelt, welches sowohl seiner künstlerischen als bistorischen Tendenz nach nur gezignet ist, hei jedem Kenner und Musikfreund das lehhafteste Interesse zu erwecken.

Wir sprechen hier von der neuesten Kirchencomposition des durch sein im vorigen Jahre erschienenes, Requiem für Gesangstimmen" in öffentlichen Blättern rübmlichst erwähnten Christian Heydenreich.

Der Titel des neuen Werkes ist:

Der 130. Psalm im Style früherer Zeit für Gesangstimmen componirt, und Ihrer königl. Hoheif der Frau Kronprinzessin von Baiern gewidmet. (München, bei Jos. Aibl, 1843.)

<sup>&#</sup>x27;) Jetzt macht eine glückliche Oper schon fast wohlhabend; Keiser erhielt aber für jede nur 50 Thaler, also noch lange nicht so viel, als Mozart.

In demselben Style, wie das schon mehrfach bebesprochene Requiem, führt uns auch diese Composition in eine längst verklungene Welt von Harmonieen zurück, und macht die Wunder der heiligen Sixtina vor unsern Augen lebendig. - Ein moderner Palästrina! -Welch bedentungsvolles Zeichen unserer Zeit; einer Zeit, in welcher sich sowohl in musikalischer als socialer Beziehung allenthalben die Extreme berühren. Während auf einer Seite das Virtnosenthum nebat seinem Gefolge die Musik mit Gewalt zwingt, ihre eigene Grenze, die Greuze der Wahrheit und Schönheit zu überschreiten, nm sie zur Sclavin einer handwerksmässigen Knnatfertigkeit herabzuwürdigen, führt uns der Verfasser hier in eine Zeitperiode zurück, wo die kaum zum Selbstbewusstsein erwachte Tonkunst von den strengen Regeln des Contrapanctes als heiliges Geheimniss hinter siebenfachen Riegeln verwahrt iat, wo Palästrina'a überirdische Chöre uns umwehen, in all' ibrer unantastbaren Reinheit and Abgeschlossenheit.

Um den innern Zusammenhang solch' widerstreitender Erscheinnegen klar und deutlich hervortretea zu
lassen, bedürfte es mehr Zeit und Raum, als diese karze
Besprechung uns vergönnt. Wir finden bier nur die
Wiederholung dessen, was sieh durch die Erhauung des
Cölner Dons den Eisenbahen gegenüber im Grossen
kund gibt. Eine Uebersicht der ganzen Kunstgeschichte,
von des Uranfägen der Musik au bis auf unsere Zeiten, müsste vorausgeben, um zu beweisen, dass der Rücktritt zum Anliken zeitgemäss, aus einer inneren, nicht
nur individuellen, sondern allgemeinen Nothwendigkeit
hervorgegangen ist. Der Verfasser hat sich über den
Standpunct, von welchem aus er sein Werk betrachtet
zu sehen wüsscht, in der Vorrede zum Requiem selbst
ausgesprochen, auf welche wir in dieser Beziehung nur
hinweisen dürfen.

Was nun die genannte Composition in Hinsicht auf die knnstlerische Ansführung betrifft, so kann man hier nur die öffentliche Beurtheilung des Requiems (in der Europa und Leipziger allgemeinen Musikzeitung) wiederholen. Sie ist in ihrer Art ein Meisterwerk, welches, obschon die strenggehaltenen Formen einer gewissen Kunstperiode an sich tragend, dennoch nicht als Nachahmung erscheint, sondern als freier Ausdruck des in seiner ganzen kindlichen Grossartigkeit wieder lebendig gewordenen Geistes der antiken Musik. Wenn das oft genannte Requiem durch seinen glänzenden, bis zur Vollendung reichenden elassischen Styl Bewunderung verdient, so erscheint dagegen der Psalm, bei nicht minder reiner Durchführung, mehr innerlich, gemäthlicher. -Man darf nur die ersten Tacte ansehen (Ans der Tiefe rnse ich Herr zu dir!), um den Seelenlant des Schmerzes mitznfühlen, welchen dieses seelenvolle Cismoll aus der tiefsten Brust heransbeschwört. Von herrlicher Wirkung muss auch besonders der letzte Satz sein, wo die Verheiasung von oben wie ein Lichtstrahl bereinbricht (Und er wird Israel erlösen von seinen Sünden). - Die klare und grossartige Bewegung der Stimmen würde selbst jenem unsterhlichen Meister nicht zur Unehre gereicht haben.

Der Verfasser dieser achönen Composition ist kein Musiker von Fach — kein Virtunes. — Er ist ein beiserischer Beamter — Jurist , der neben Actenatauh und Kanzleiwast seine heilige Muse im reinen, trenen Herzen bewahrte, und dem, in der Tiefe von qualvoll drükkenden, kleinlichen Verhältnissen, jenes Ciamoll wohl oft in laugen Lauten die Seele bewegt lahen mag. Solite man sicht Alles aufbrieten, um ein solches Talent, welches durch widrige Umstände aus seiner Bahn gedrängt wurde, 2n retten für den Bernf, der bier unzweifelhaft als der einzig wahre ersebeite? — Wer Ohren hat zu hören, der höre — and wer ein Herz hat und das Vermögen zu bellen, der hellen, der hellen, der

Wir schliessen mit der Bemerkung, dass Druck und Ansatatung in sauberer Einfachbeit dem Inhalt sich ansehliessen, und empfelbei gleiche Musikfreunde, sich durch eigene Prüfung von dem Werthe dieses interessanten Werkes zu unterrichten, und für die baldige Einführung an geweibte Tittle zu wirken.

## Für das Pianoforte.

Grand Concerto pour le Pianoforte avec acc. de l'Orcheatre comp. par Charles Mayer à St. Petersburg. Oenv. 70. Berlin, chez Cb. Paez. Prix 4½ Thir. pour le Piano seul 2 Thir.

Nach einer langen pompösen marschmässigen Einleitung des Orchestera beginnt der Pianofortevirtuos, welcher leider nicht wieder zur Rube kommt oder einen hübschen einfachen Gesang bören lässt, sondern in lauter Vollgriffigkeit und Figurenwesen schwärmend aich in schwindelnden Passagen verliert und sich zu Tode zu hetzen risquirt. Nur erst am Schlusse des ersten Satzes tritt das Orchester wieder aelbständig auf und leitet zum Larghetto ein, das allerdings eine einfache und edle Melodie hringt, aber nur für den kleinen Finger der rechten Hand, während die andern in 321et Duodecimulen beschäftigt sind. Auch der letzte Satz, Allegro marcia, ist zu anhaltend concertirend für den Spieler, ob er gleich, wie überhaupt das ganze Concert, nicht zu lang ist. Referent hat diesem Concert keinen Geschmack abgewinnen können, ehen wegen des beständig vollgriffigen und passagenmässigen Inhalts, welcher letztere anch nicht einmal neu ist. Es thut ihm Leid, diesem Werke eines sehr geschätzten und um die Claviermusik verdienten Componisten kein grösseres Loh geben zu können.

Quatrième Concerto pour le Piano avec acc. d'Orchestre ou d'un second Piano par Henry Herz. Op. 131. Mayence, chez les fils de B. Schott. 3 Fl.

Anch dieses Orchesteratück sollte Concertino beissen. Die Eineltung ist 80 Teete (Allegre moderato)
lang, wonach der Spieler sich in der gewöhnlichen Concertiorm bewegend (Thema, Passage, Gesangstelle und
Schlasspassage) sehon auch hander! Taeten in einem
"Leato a enza tempo, come una improvisazione." zum
zweiten Statze übergeht. Nur der letzte Satz "Rondo
russe" steht selbständig da. Gesangstellen fehlem üherhaupt nicht, und Herr Herz weiss bekanntlich pikast zu

sein. Dass dies Concertino in Pariser Salons effectuiren könne und als Compositionsstück wirklich Verdienste habe, leugnet Referent nicht, aber er meiot doch, dass Beethoven, Hummel ond andere verstorbene Meister gewaltig den Kopf schütteln würden, weon sie sähen, welch' Geistes Kinder die meisten jetzigen Concerte siod.

## Trio's für Pianoforte, Violine u. Violoncell.

An die Spitze dieser Trio's stellen wir:

L. Spohr's Op. 123. Hamburg u. Leipzig, Schuberth u. Comp. 3½ Thir.

Ist auch die Pianofortestimme nicht immer bequem, so üherwindet man dies doch gern für eine so berrliebe reizende Musik, für so meisterhafte Arbeit. Da greift zu, ihr Freunde, und laht euch. Spohr ist Referenten seit langer Zeit nicht so innig und jung erschienen, als in diesem zweiten Trio.

#### Ibm znnächst steht

Marschner's Grand Trio. Op. 121. (No. 3 de Trios.) Leipzig, chez Hofmeister. Pr. 21/2 Thir.

Ein kühnes, frisches Werk, brillagt für den Pianofortespieler. Weite Griffe und neumodische Passagen sind zwar nicht driooe, aber es ist doch hübsch.

#### Das Trio von

Louis Wolf (preisgekrönt und herausgegeben voo den Vereinen Heidelberg, Mannheim und Speyer). Mann-heim, hei Heckel. 2 Thir.

empfiehlt Referent als eio fliessendes, rundes und leicht ausführbares Werk; Letzteres ist besonders von der Clavierpartie zu sagen, während die Streichinstrumeate daokbar und interessant geschriebee sind. Ein Hauptverdienst des Werkes ist die hurze, es hat durchaus keine Laogen, und der zweiselsohne noch junge Componist tritt ohne Prätension auf.

Ein sehr achtungswerthes Talent zeigt J. Rosenhain in seioem

Second Grand Trio. Op. 33. Mayence, chez Schott. Pr. 5 Fl. 24 Kr.

nur ist er, namentlich im ersten Satze, nicht von Längen freizusprechen. So Seite 6, 7 and 8. Eben so nnioteressaot ist Seite 10 uod 11. - Uns scheiot, der Componist lässt sich manchmal etwas gehen und nimmt seine Kräfte nicht gebörig zusammen. Auch liegt die Violinpartie im ersten Satze meist zu tief. Das Adagio ist schön und voller Gefühl. Das Scherzo ist etwas spielend bis zum Trio, welches originell erscheint. Sehr brav ist der letzte Satz gearbeitet.

Hieran reihen sich noch:

Grand Quatuor pour Piano, Violon, Alte et Violoncelle par J. van Boom. Op. 6. Leipzig, chez Breitkopf et Hartel. Pr. 2 Thir. 15 Ngr.

Hätte der Componist nicht das Trio des dritten Salzes für die Streichinstrumente allein gesatzt, so würde

Referent gemeint haben, man könne alleofalls die ganza Begleitung entbehren, so weoig ist hier für dieselbe gescheben. Die Clavierstimme spielt sich recht gut, ist melodisch und brillant. Die Gedanken sind aber ziemlich gewöhnlich und bekannt.

×86

#### NACHRICHTEN.

Wiener Musikleben. (Nachtrag zu No. 27 u. 28.) Von der Kirchenmusik lässt sich ehen auch kein Te Deum landamus anstimmen. Es sehlägt Alles zu sehr in Musikmacherei hinuber and das Gemüth verliert vor lauter musikalischen Uebergängen endlich den Weg, der von den Banden der Sinnlichkeit zur Sohäre der Andacht leitet. Den Chorregenten fehlt es keineswegs an Ehrgeiz, Tüchtiges zu leisten und neben gutem Alten gutes Neues vorzuführen; an nützlichen Kirchenvereinen fehlt es eben so wenig, und so eben ist wieder auf Anregung des früher schon erwähnten thätigen Musikvereinsarchivars Frans Glöggl ein neuer noter dem Namen : "Wiener Chorregenten-Verein zur Beforderung der Kirehenmusik und Peosicos - Aostalt für ihre Wittwen und Waisen" in's Leben getreten, der, gross angelegt, bei wünschenswerther Theilnahme sich dem bereits jahrelang bestehenden "Verein zur Beförderung äehter Kircheomusik, ioshesondere durch Aosbildong der Lehramtscaodidaten zu tüchtigen Chorregenteo (auf dem Lande)" erfolgreich anzuschliessen verspricht; allein im Ganzen genommen sind der Fundationen sehr wenige, die Kirchenpatronate wollen auf Aoschaffung von Musikalien. Zahlung der Musiker u. s. w. nichts verwenden, daher denn auch die Verleger ihrerseits mit Honorirung und Aoflage der ohoehin in's Volumen gehenden Kirchencompositionen zurückhalten. Eine natürliche Folge davon ist, dass in der Regel bedeutendere Meister nur wenig für die Kirche arbeiten, die endlich grösstentheils soleben Componisten anheimfällt, die hier das beste Mittel findeo, ihre Arheiten bekannt zu machen, ohoe dabei den lanten Tadel befürchtea zu dürfen, den Theater- und und Concertsaal als Vorrecht behanpten. Man hat neue Messen von Gottfried Preyer, B. Randhartinger, Adolph Müller, Joseph Geiger, Gustav Barth, Carl Hashinger o. A. m., also mitunter von talentvollen Männern aufgeführt. Sie enthalten allerdings mehr oder weniger gute Sätze, sind gnt singbar, fliessend, verrathen durehgangig den besteo Willen; allein im Ganzeo genommen, ist doch mehr menschen - als gottgefällige Musik darin, der Geist hat meinethalhen mitgearbeitet, doch der heilige Geist gewiss nicht. Uebrigens herrscht, wie schon erwähnt, fast auf allen Kirchenehören ein lobeoswerther Eifer, den musikalischen Gottesdienst so würdig nad reich als möglich auszustatten, und dies nicht etwa blos in Wien und, dessen tonangebendem Beispiele folgend, in den meisten Provinzhanpt- und Nebenstädten, soodern sogar auf dem Laode, wo mao oft auf, ieh möchte sagen, rührende Beispiele von eifrigem Zusammenhalten trifft, wo Meister Knieriem, Meister Schreiner. Meister Schmied gar freudig darauf losstreicht, dreinhlüst und

mitbrummt, und der als Capelimeister par excellence fungirende Schullehrer seine schweisstriefend abgerichtete Jugend um Gottes Willen zum Singen gebracht hat. Ein Zng, der Oesterreich vielleicht vor allen katholischen Ländern besonders eigen. - Im Innern der Stadt behauptet die k. k. Hofburgeapelle sowohl wegen der vielen trefflichen Werke, die man allda zn hören bekommt, als wegen der Reinheit, Praciaion und Nüancirung in der Ausführung, unter allen übrigen Kirchen den ersten Rang. Sie zählt aber auch die ersten Virtuosen der Residenz zn ibren Mitgliedern, und ist überhaupt das einzige musikalische Institut, das vom Hofe honorirt, und man kann wohl sagen, wahrhaft ksiserlich soutenirt wird. Unter den Vorstadtkirchen muss der musikalische Preis der freilich gut unterstützten Carlskirehe auf der Wieden, deren Musik unter der Leitung des geschickten Chorregenten Ruprecht steht, zuerkannt werden. Unter Anderm hörte man daselbst während der diesiährigen Fasten auch die Missa Papae Marcelli und eine andere von Orlando di Lasso trefflich aufführen. Ebendaselbst erschien anch der talentvolle Pariser Conservatorist Ch. Gounod mit einer bier componirten Vocalmesse, die, obgleich den Styl Palästrina's imitirend, doch zu sehr den französischen Romantiker durchscheinen lässt.

Virtnosen. - Wenn man von der Höbe der Kunst aus die Klangthaten dieser von der jüngsten Periode so begünstigten grössten, grossen und kleinern Coriphäen und Coriphächen betrachtet, so erscheinen sie dem Ange höchstens nur wie angenehme Ruhepuncte im erhabenen Rundhilde, das sich dem Blicke öffnet. Nur den wahrhaften Kunstlern anter ihnen ist es gegonnt, uns, im Momente ibrer Wirksamkeit, jenes im Kleinen vorzuführen, und das Gemüth, über das blos Sinnliche hinweg, in die Fernen einer romantischen Zauberwelt zu tragen. Doch dazu gehört ein ansserordentlich günsties Ebenmaass der individuellen Kräfte, ein glückliches Erfassen des Characters der Zeit, und eine von dieser bedingte Schwungkraft des Ansdruckes, mit einem Worte ein Verein von Eigenschaften, wie man sie kaum bei den begabtesten Tonangebern in der Virtnosenwelt antrifft. Der eigentliche Vortbeil, den das Gesammtwesen der Kunst aus der Ausübung der Virtuosen zu ziehen vermöchte, besteht nur in Erweiterung der mecbanischen Mittel, verbunden mit einer gleichzeitig freiern, beschwingtern Gewalt des Vortrages, und da schmilzt denn freilich die ganze grosse lenchtende Milchstrasse der Virtuosen zu einer gar winzigen Sterngruppe zusammen. Es ist schon sehr viel, wenn Einer nach Temperament, Aushildung und Richtung irgend einen Ausschnitt der ausübenden Musik, es sei nun in geiatiger oder technischer Beziehung, vollkommen repräsentirt; er bat dann wenigstens seinen positiven Werth als integrirender Theil, und hilft in Verbindung mit dem ganzen moralischen Körper den Gang der Virtnosität besehlennigen. Allein die meisten repräsentiren nichts als ihr liebes, an sich unbedeutendes Ich, lassen entweder ihre schalen Fingerkunste, oder ihre bizarre Manier und sonstigen Sebwanke prädominiren, streben nach Journalslärm, banen darauf ihren Rubmestempel und ihre Börsenballe, gehen wie sie gekommen, um anderwärts ihre alten paar Stückchen wieder von Nenem bewundern zu lassen, mit einem Worte, machen ans der Knust ein wahres Handwerk, womit sie zwar sich nützen, doch jener Himmelstochter immerdar so fremd bleiben, als ohne künstlerische Beseelung das hölzerne Tonwerkzeug es bleibt, dessen sle sich zu ihren Kling- and Schankunsten bedienen. Chopin, Liszt, Thalberg, Lafont, Beriot, Servais, - nn-ter den Aelteren Field, Hummel, Moscheles, Spohr, Lipinsky, Romberg, Mayseder - Paganini's, des Hauptes der Bewegung in der neuern Virtuosität, nicht zu gedenken - greifen durch künstlerische Selbständigkeit theils geistig, theils technisch in den Gang derselben ein, und schliessen sie, so zu sagen, zu einer Art nenen Kunststyles ab, während die Andern - Männer, die zum Herumschwärmen keinen Beruf, gehören nicht bierher - mit nor wenigen Ausnahmen, sich als grössere oder kleinere Satelliten um Jene berumbewegen, mit deren Lichte lenchten, und es nebathei an langen, langen Schatten gar nicht fehlen lassen.

Anch Wien, der musikgeschwängerten, wechselauchtigen Residenz, bat sich, bei allem Bedarf an neuen Anfreizungen, jene Uehersättigung am Genusse der Concertfreuden mitgetheilt, die eine unansbleibliche Folge der sinnlichen Erschöpfung, Monotonie, Gehaltlosigkeit, und jener quantitativ unleidlichen Zudringlichkeit ist, mit welcher das Concertpublicum allentbalben, namentlich das biesige, heimgesucht wird. Doch hält diese Gleichgiltigkeit die Virtuosen nicht ab, vor leeren, oder durch Frei billets einigermaassen belehten Banken drei, vier, fünf Concerte, ja, je nach der Reputation, die man behaupten will, wohl auch darüber zu geben. Denn setzt man anch ans Eigenem zu, so hat man doch den Vortheil, die Kritik zu beschäftigen, macht à Conto derselben Eisenhahn - nud Dampfschiffausflüge in die Provinzstädte, die im glücklichsten Falle das Deficit einigermaassen wieder decken, geht mit dem künstlich erwirkten Ruf wieder fort, pocht anderwärts auf die Anzahl Concerte, die man in Wien geben musste (1) n. s. w. Man ist über diese Manipulationen hier ganz im Reinen, und ergötzt sich an ibnen bänfig mehr, als an den Leistungen des Concertgebers selbst, dessen Loos, wenn nicht entschiedene hünstlerschaft vorhanden, um so weniger zu beneiden ist, als hei dem grossen Gedrange der musikali-seben Productionen die Ausmittelung passender Concerttage allein schon nicht geringen Schwierigkeiten unterliegt. - Saison hat hier im Laufe dieses Jahres Niemand als das Geschwisterpaar Milanollo gemacht, welchem es gelang, eine so ansdauernde Frequenz zu bewirken, wie man sich seit Paganini keiner ähnlichen

Eduard Pirkhert, ein eben so tichtiger als bescheidener Pinnist, spielte bei mebreren Gelegenheiten aus
Gefälligkeit für Andere, und gab endlich, dazu anfgefordert, ein eigenes Concert, worin er jedoch nur den
kleinsten Theil mit eigenen Compositionen ausfüllte, dagegen Piecen von Thatberg, Henselt und die Oberonouverture, von ihm in England für zwei Pianos eingeriebtet, vortrag, Pirkhert, ein geborner Etsyermürker,
ist meines Wissens dermalen der jüngste Pinnist aus der
Wiener Schule und macht ihr auch anch dem Zeugnisse

des Auslandes alle Ehre. Reinheit des Anschlages, Klarheit der Phrasirung, brillante Fertigkeit zeichnen sein vorherrschend zartes, gefühl - und geschmackvolles Spiel vortheilhaft aus, in welchem jede Note Bedeutung bat. Da er mehr Gefühls - als Rumorspieler, so wird er freilich sein Publicum nicht gleich in Allarm versetzen; doch an sich ziehen, zur Mitempfindung stimmen, geistig beschäftigen wird er ganz gewiss, und das ist etwas, was ihm vor vielen seiner Collegen den Vorzug gibt. (Fortsetzong folgt.)

## Feuilleton.

In Carlsruhe 1st eine neue Oper: König Enzie, von A. Snhilling, Musik van Täglichsbeck, mit Beifall aufgeführt worden.

Die Academie der Künste zu Berlin hat zu ansserordentlieben Mitgliedern aufgenummen: Dr. Georg Kastner to Paria, Joachim Rossini to Bolugus (jetat zu Paria), Musikdirectur Sämann ja Rinigsberg. Ausserdem wurdes zu Ehrenmitgliedern ernnont: Hnfrath Riesewetter in Wien, und der englische Gesandte zu Berlin. Graf Westmoreland, ein gesehmackvaller Dilettent und Componist.

Launer in Paris gibt eine vollständige Sammlang von Beethoven's Planeforte-Sonaten (einschliesslich Duo's und Trin's) la 12 Banden berons. Dar beksnnte Pinnist und Componist Ch. Halle hat die Durchsicht übernammen. Die Subscribenten erhalten dazu eine Lebenabeschreibung und ein Partrait Beethoven's, die bandert ersten aber anch extre eine grosse auf Beethoven geschlagene and mit seinem Brustbild gezierte bronzene Mednilie.

Dem jetzt ziemlich vergessenen Operacomponisten Monsigny (gestorben an Paris im Januar 1817, 87 Jahre alt) will seins Voterstadt Fanquenbargues (im Pas de Calnis) ein Deakmal arrichten : ausserdem soll nuch die Hanptstrasse, in weicher Moneigny's Geburtshans steht, sninen Namen erhniten.

Redacteur: M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 1. bis 7. August d. J.

Amtonum, P., fatrod. et Vor. brill. sar lo Rom. d'Alexis p. Flàte avec Pfte. Op. 9. Wien, floslinger. 1 Ft. — Tägl. Uebonger. d. Flöie. Op. 40. Ebend. 3 Fl. Auschatz, C., Deutsebe Volkslieder f. 1 Singst. m. Pfte. Llef. 1. Neu-

wied, Steiner. 15 Ngr.
Auber, D. F. E., La Part du Diable. Des Tenfels Antheil. Klav.-Ausz.
Maioz, Sebutt. 12 Fi. 36 Kr.

Beauplan, A. de, Celui que j'aima. Rom. p. Chant et Pfte. Ebd. 18 Kr. Bellmann, C. G., Lied f. Dentsche f. vierst. Münnerchor. Schleswig,

Bendl, C., Rösehen-Polka f. d. Pfte. Op. 39. Wien, Haslinger. 20 Kr. Bertini, H., 50 Preludes p. le Pfic. Op. 141. No. 2. Mainz, Schott. 1 Pl. 48 Kr.

Blumethal, J. de, 6 Etndes p. le Vialon. Op. 89. Wien, Haslinger. 1 Pl. Burgmüller, Fr., Sons Amour. Souvenir de la Rom. de Masini. Fant. p. le Pfte. Op. 80. Mainz, Schott. 1 Fl. 12 Kr.

rumer, H., Potp. sur la Part de Diable p. le Pfte. Ebeed. 54 Kr. Dohler, Th., Rondina villagenis p. le Pite à 4 mains arr. Op. 40. Suite 1.

Ebend. 1 Pl. 12 Kr. - Bagetelle p. le Pfte à 4 mains arr. Op. 40. Suite 2. Ebend. 1 Fl. 12 Kr.

Evers, C., Chansons d'amour p. le Pfte. Op. 13. No. 4. Arabie 1 Fl. 15 Kr. No. 5. Snède 1 Fl. No. 6. Russle 45 Kr. Wien, Haslinger.

- Gr. Fant, p. le Pfte, Op. 14, Ebend. 1 Fl. 15 Kr. - Orientel. Lieder f. 1 Singat. m. Pfte. Op. 15, Ebend. 45 Kr.

- 4 Gedichtef. 1 Singst. m. Pfte. Op. 17. Ebend. 1 Fl. 15 Kr.
Fahrbach, P., Mailieder, Walzer f. d. Pfte. Op. 48. Ebend. 45 Kr.
Gade, N. FF., Sinfonie la C mall f. Orcb. Op. 5. Leipzig, Ristner. 6 Thir. 15 Ngr.

Geraldy, J., Marie. Melodie p. Chant et Pinno. Mainz, Schott. 18 Rr. Hackel, A., Der Deserteur. Ballade f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 75. Wien, Haslinger, 30 Kr.

Hastinger, C., Früblingsfantasie f. d. Pfte. Op. 34. Ebd. 1 Fl. 30 Kr. Hubovsky, Ph. v., Helenen-Walzer f. d. Pfte. Op. 29. Ebd. 45 Kr. Hünten, F., Fantalsin sur 2 thèmes de l'Opéra: Linda di Chamannix p.

le Pfie. Op. 126. Leipzig, Breitkapf et Härtel. 20 Ngr. Julig, F., Lyrische Tombiamen. 4 character. Melodieca f. d. Pfte. Wien, Hasliogar. 45 Kr.

- Ungar. Nationsimeledisen f. d. Pfte. Ebend. 45 Kr.
Kuffner, J., 10 Airs fav. sur Marina Fuljere err. p. la Clarinette et p. la
Guitare. Mainz, Schutt. à 36 Kr.

Kullak, Th., Deotsche Weisen f. d. Pfte übertragen. No. 1. Wies, Haalinger. 30 Kr.

Lanner, J., Hexentonz-Walzer, Op. 203, f. Orch. 4 Fl., f. 3Viol. u. Bass

1 Fl., f. Vinl. u. Pfte, f. Flöte u. Pfte à 45 Kr., f. Fiöte, f. Csakan à 20 Kr., f. Galt. 30 Kr., f. d. Pfte zu 4 Handes 1 Pl. 15 Kr., zu 2 Hauden 45 Kr., im leiebten Style 30 Kr. Wien, Hasilager.

Lemoine, H., La fête Alsacioone. Ronduletto p. le PRc. Op. 42. Mainz, Schott. 54 Rr.

Masset, J. J., Le Meediant d'amour. Chansonatte av. Piano. Ebd. 18Kr. Methfessel, A., 4 Salon- n. Concert-Gasange f. 1 Singst. m. Pfte als Eiclage z. d. Opera : Fra Dievolo, Barbler v. Seville, Zanetta, Schwerzer Domino. Op. 110. Lelpzig, Breitkopf und Hürtel. Complet

1 Thir. 10 Ngr. - Dasselbe. No. 1. Seene u. Arie z. Pra Disvalo. Ebeud. 20 Ngr.

- Dasselbe. No. 2. Cavatice z. Burbler v. Sevilia. Ebend. 10 Ngr. - Dasselbe. No. 3. Lled z. Zanetta. Ebend. 10 Ngr.

Dasselbe. No. 4. Complets z. achwarzen Domino. Ebend. 10 Ngr. Meyer, L. de, Air de l'Opéra : l Puritani transcrit et varié p. le Pfte. Wien, Haslinger. 1 Fl. 15 Kr.

-Le Depart et le Retour. 2 Nacturnes p. le Piono. Ebeud. 40 Kr. - Gr. Galop de bravoore p. le Pfte. Ebood. 45 Kr.

Vulneap. ie Pfte. Ebend. 45 Kr.

Muller, A., Amphion. Heitere Abendstunden. Samml, gefülliger Tonstücke f. Physharmonica u. Pfte. No. 1. Tirolese 45 ftr. No. 2. Alla apageuela. 45 Kr. No. 3. Raedo 1 Fl. No. 4. Potp. 54 Kr. No. 5. Onv. z. Hug. u. s. w. 1 Fl. Ebend.

— Theatral, Penerumu. Samml. d. bel. Theatergesings m. Pftc. No.

1-7. Ebend. à 15-30 Kr.

1—1. EDORG. a 13—30 Kr.
Pecker, J. A., Audaste, I. BPRc. Op. 1. Ebend. 45 Kr.
— Fantaisie p. le Pftc. Op. 2. Ebend. 1 Fl.
Puget, L., Le Seigneur et les Hirondelles p. Chart et Plane. Maiez,
Schett. 18 Kr.

- La Benediction d'un Père p. Chont et Pinno. Ebend. 18 Kr.

- Hnit Ans d'absence p. Cheut et Plane. Ebend. 18 Kr. Reuling, FF. L., Grossen Trie in Af. PRe, V. u. Venll. Op. 76. Wien,

Hasiinger. 5 Pl. Rosellen, H., Font. britl. sor Don Pasquale p. Pfte. Op. 53. Mainz,

Schutt. 1 Fi. 30 Kr. Schod, J., Divertissement s. des Airs fov. tyrol. p. le Pfte. Op. 16.

Ebend. 54 Kr. Schneider, F., Harslieder f. 4 Münoerst, Op. 99, Port. u. St. Dessou,

Ane. | Thir. Schröder, F., Pantasie üb. Lucrezia Borgia f. d. Pftc. Op. 5. Wien, Hasilager, 1 Fl. 15 Kr.

Titl, A. E., Grosser Jubelfestmerseb f. d. Pfte. Ebend. 30 Kr. Volchmar, A. V. FV., Charalbuch m. Vor-, Zwischen- u. Nachspielen. 3º u. 4º Liefer. Cassel, Fischer. Subscr. Pr. à 15 Sgr.

Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

## Ankündigungen.

Vor vielen Jahren erschienen in unserm Verlag: Die beliebtesten Arien und Duette

#### nus dem Liebestrank – Elisire d'amore

Donizetti,

nd vor mehreren Monaten : Der vollständige Clavierauszug mit deutschem und italien. Text. Preis 4 Thir. Berlin, im Juni 1845.

Schloninger'sche Buch . and Musikalienhandlung.

NEUE MUSIKALIEN. Verlag und Eigenthum von Joh. Peter Spehr in Braunschweig.

Alard, Delphin, 40 Etedes pour Violou aves Acc. de se-cand Viol. di libit. Op. 10. Cab. 1. 30 Ggr.

— Fantair paur Violou rac Acc. de Pasa, sur les Thèmes : Anna Belena. Op. 11. 1 Thir. 4 Ggr.
Thableurg, Sigma, Noctare pour la Pisao. 8 Ggr.
Moscheles, Igma, Balisde pour le Pisao. 10 Ggr.
Vett, W. M., thaprodie pour le Tisao. 0, 10. 8 Ggr.
Cacray, C., dischie sentimentale en Cadeson egite pour le
Stanour-Poul 10. dis deutethe. Samulance Grinial-Liefer and

Sängerhalle, die deutsche, Sammlung Original-Lieder und Gesänge mit Begleitung des Piacoforte.

treange mit Degreiung des Fisosories.

(Fortseizung.)

No. 41. Banck, C., Um Mitternacht.

43. Benediet, J., Frühlingsklage.

6 Ggr.

43. Currekmann, Fr., Die Rose.

Carrehaman, Fr., Die Rose.
 Schumann, Rob., Volksiedeher von Rückert. 4 Ggr.
 Tuha, Hiermain, Liedt "Ach ich denhe." 4 Ggr.
 Kruther, Carv., Jügerchor u. Jageriled. 9 Lieder. 6 Ggr.
 Spontini, Die Blamen. 8 Ggr.
 Spohr, L., Untervege. 4 Ggr.
 Spohr, L., Der Wanderer. 8 Ggr.

So eben ist in anserem Verlage erschienen und durch alle Buch - und Musikolienhandlungen an beziehen:

Carulli, Volist. Guitarron-Schula. Neue Ausgabe mit Schu-berth's musikal. Fremdwörterbuch als Prämie. 4 Thir.

Derth's mesikal. Freederbrierbeck als France. I lair.

Chopins, Fre, Transelle, Op. 43, or. fir Frans und Violise encert, von C. Lipiakhi. 16 Ggr.

Harrimannn, J. F. E., (Preis Componist) 6 Tonsticke fir Plano. Op. 57. 18 Ggr.

Kychn, C., Fautssie über Themen aus Linda von Chomounix

Krebbs, G., Pautsie über Themen aus Linda von Channowith für Planoforte. 1 Thle.
— Ministurlieder mit leichter Planofortely, Hed 2. 42 Ggr.
Ministurlieder mit leichter Planofortely, Hed 2. 42 Ggr.
Violine und Vulenceile. Op. 13. 2 Thl., 6 Ggr.
Llaux, Fr., Petile Vulne favorite pour Plano. 8 Ggr.
Schmidt J., Reister Liveneiter für Brackfetz. 20 Carvas. Hed 1. 10 Ggr. Hed 2. 48 Ggr.
Schmidt J., Reister Liveneiter für Finsoforts. 20 Carvas. Hed 1. 10 Ggr. Hed 2. 48 Ggr.
Schmidt J., Reister Liveneiter für Finsoforts. 20 Carvas.

1 Thir. 4 Ggr. Spohr, Sonate concert. pour Piano ou Harpe et Violoucelle. Op. 145, 2 Thir.

Willmern, M., Fantasie über Themas aus den Puritagern für Piano: Op. 10. 1 Thir.

Noturns meledique für Pienoferte. Op. 19. 6 Ggr.
 Schuberth & Comp., Hamburg and Leipzig.

Von Seiten der hochlöhlichen Regierungen wird auf Veran-ung Eines Hohen Cultus-Ministerii auf folgende Schrift gans besonders aufmerkeam gemacht:

Die Orgel und ihr Bau.

Ein systematisches Handbuch für Cantoren, Organisten, Schullehrer, Musikstudirende u. s. w., so wie für Geistliche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der Orgel

und des Orgelspieles, berausgegeben vom Organisten Johann Julius Scidel.

Mit Notenbeispielen und neun Figuren-Tafoln. Subser,-Pr. 1 Thir. Für die vorzeigten und aum Figures-1980.
Für die vorzeigtich gelungsen dauerbeitung diese Werkes bürgen die Urtsleit mehrerer berühnten Organisten, welchen das Hanuserigt zur Früfung vorzeigens als, as wie die bereits in den grachtetten öffentlichen Blattern erschienenen biehalt empfehlenden Recensissens.

[27] Du dieser vortreffliche Buch gleich, auch einem Errichienen in sehr vielen mustkalischen Blidengs-Anntalten und Schulchert-Seminarien diegeführt worden ist, ab lausen wir den kunsert blitigen Subscriptionspreis von 1 Thir. noch furtheuteben. Alle Buchhandlungen nichem Betielkungen kirrauf an.

Am 9. October d. J. beginnt hieselbst in Kiel die Versteigegerung der von dem verstorbener

Musik director C. G. Apel hinterlassenen sehr bedeutenden und werthvollen Musikalienen lung, deren Catalog von der hiesigen Musikalienhandlung Bünsow & Grädener bereits an alle Musikalien- und Antiquariats Hand-

lungen versandt ist. Im Interesse des Publicums erlaubt sich der Unterzeichnete, dasselbe inshesonders auf die grösstentheils alten und werthvollen theoretischen Schriften (Rubrik I), auf die Partituren und Klaviera züge (Rubrik III, A und B), so wie auf die Rabriken VI, VII and VIII aufmerksom zu mochen,

Auctionsaustrage besorgt prompt oben angeführte Handlung und Riel, im Juli 1842. C. F. Grademer.

#### Zur Nachricht.

Das seit einigen Munaten van Erfort und dessen Ungebung ausgehende, allgemein verbreitete Gerücht, dass ich an alnem Schlag-fluss todt sei, ist ganz grandlas, da ich mich zeither bis jetzt bei mainem Aufenthalt in Arnatadt und Gotha geund und wohl befunden habe.

Da sich nun die nämliche Kunde auf's Neue behauptet und sogar die Thuringische Zeitung vor wenigeo Tagen meldet, ich sei bei Befart todt gefunden, so erklare inh das Gerede im Publikum für abscheuliche Lugen, und bemerke, dass ich seit & Jahr bis jetzt Erfurt und dessen Terrein nicht betretan und jeden Tag mein

Pensous von Arbeit vollführt habe.

Da leh jetat einz Reise benbeichtige, so bitte ich in meiner Abwesenheit von Arnstadt und Gotha briefliche Nachrichten unter Adresse: Verlage-Comptoir von Dr. Storch in Gotha nod Herrn Organist Stude jun. in Arnstadt an mich gelangen zu lassen. Arnstadt, im Juli 1843,

J. L. Böhner, Componist and Virtues.

Measters Gupet et Teolif, nepociasta à Bravelles, on l'han-neur d'Informer les marchaols de musique de l'Allenagne, alti-tismacet en magasin des papiers lignés pour musique des formats Royal et Imperial, lia peuvent affré en papiers à des pris exces-sivement avantageur. On s'empressers d'envoyre des cebastilloss anx marchaols qui en front la demanda par écrit.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 161en August.

## № 33.

1845.

Inhalt: Für Operacomponisten. — Rossini's Opera. — Recensionen. — Nachrichten: Aus Berlin. Aus Frankfart. Wiener Musikleben, (Fortsetzong.) Zur Versihadigung. — Fmillehn. — Verzeichniss neuerschiesener Musikalien. — Ankindigung.

#### Für Operncomponisten.

Da die Klage über Mangel an guten Operabüchern noch immer ziemlich allgemein ist, so dürfte manehen Operacomponisten die Nachricht willkommen sein, das sich in dem literarischen Nachlasse des am 25. Juni d. J. verstorbenen Dichters des Freischützen, Friedrich Kind, zwei vollständig ansgearbeitete Opernbücher hefindens das eine führt den Titel: "Die Unterrüschen," das andere: "Die Braut auf Matavai oder die Südseefahrer" (nach Capitien Bilgh und Byron).

Componiaten, welche hierauf Rücksicht nehmen wollen, haben sich wegen des Näheren an den Neffen und Schwiegersohn des Verstorbenen, den Adv. Alexander Kind in Leipzig zn wenden, jedoch zngleich eventuell

ihre Offerten beizufügen.

Üchrigens sei hierbei noch auf das in diesem Jahre von Friedrich Kind heransgegeben , Preischützbuch (Leipzig, bei Gäschen) aufnerktsam gemacht, worin Alles, was in niberer oder entferaterer Beziebung zu dieser Volksoper und ihren Schicksalun steht, zusammengestellt ist. — Die in diesem Verke abgedruckten interasanten Briefe Weber'a, auf den Freischütz bezüglich, sind in dem nachgelassenen achr werthvollen Brief-wechset des verstorbenen Dichters embalten.

## Rossini's Opern.

Die Revue et Gazette musicale de Paris theilt ein Verzeichniss der Rossini schen Opern nach der Zeitfolge ihrer Auftührung mit, dem wir usehatehende Hauptmomente estsehmen. Zuver sei bemerkt, dass Rossini, wie bekannt, am 29. Februar 1792 geboren ist, dass er im August 1808 für das Lyceum zu Bologras sein erstes Werk, eine Cantate unter dem Titel: Il Planto d'armonia sehrieh, und dass er seine erste Oper Dometrio e Polibio im folgenden Jahre compositte — sie kam aber erst drei Jahre später zur Aufübrung.

Es stehe nun hier das vollständige Verzeichnies von

Rossini's Opera.

1810. Herbst: Cambiale di matrimonia (anfgeführt zu Venedig, im Teatro San Mosé).
 1811. Herbst: L'equivoco stravagante (Bologna, Teatro

 Herbst: L'equivoco stravagante (Bologna, Teatro del Fondo). Herbst: Demetrio e Polibio (Rom, Teatro Valle).
Carneval: L'inganno felice (Venedig, Teatro San Mosé).
Fasten: Ciro in Babilonia (Ferrara).

 Frübling: La scala di |Seia (Venedig, Teatro San Mosé).
 Herbat: La pietra del paragone (Mailand, Scala).

Herbat: La pietra del paragone (Mailand, Scala).
 L'occasione fa il ladro (Venedig, S. Mosé).

1813. Carneval: Il figlio per Azzardo (ehendaselbst).

- Tancredi (Venedig, Fenice).

Sommer: L'Italiana in Algeri (Venedig, S. Benedetto).

1814. Carneval: Aureliano in Palmira (Mailand, Scala).

Herbat: Il Turco in Italia (ebendas.).

1815. Herbst: Elisabetta (Neapel, S. Carlo).
 Carneval: Sigismondo (Venedig, Fenice).
 1816. Carneval: Torvaldo e Derlisca (Rom, Valle).

510. Carneval: Tervaldo e Derisca (Rom, Valle).

— Il barbiere di Siviglia (Rom, Argentina).

Since de la Caratte (Naccal Pièrentini)

- Sommer: La Gazetta (Neapel, Fiorentini).
- Otello (Neapel, Fonde).

1817. Carneval: Cenerentola (Rom, Valle).
 Prühling: La gazza ladra (Mailand, Scala).
 Herhst: Armida (Neapel, S. Carlo).

1818. Carneval: Adelaida di Borgogna (Rom, Argen-

- Fasten: Mosé in Egitto (Neapel, S. Carlo).
- Herbst: Ricciarde e Zoraide (chendas.).

1819, Fasten: Ermione (ebendas.).

Frähling: Edoardo e Cristina (Venedig, S. Benedetto).
 Herhst: La donna del lago (Neapel, S. Carlo).

1820. Carneval: Bianca e Faliero (Mailand, Scala).

Maometto secondo (Neapel, S. Carlo).

1821. Carneval: Matilde di Shabran (Rom, Apollo). 1822. Winter: Zelmira (Neapel, S. Carlo).

1823. Carneval: Semiramide (Venedig, Penice). 1825. Sommer: Il viaggio a Rheims (Paris, Théatre

Italien).
1826. Herbst: Le siège de Corinthe (Paris, Academie royale de musique).

1827. Fasten: Moisé (ebendas.).

1828. Sommer: Le comte Ory (ebendaa.) 1829. — Guillaume Tell (ebendas.).

#### RECENSIONEN.

Feuilles d'Album par la Comtesse de Baudissin. No. 1.
Romance de Spohr, transcrite. No. 2. Treis Etudes. No. 3. Trois Nocturnes. No. 4. Grande valse brillante. No. 5. Denx Mazourkas. No. 6. Six Melodies sans paroles. Leipzig, chez Breitkopf et Härtel.

Die Gräßn Baudissin ist eine onserer besten Claviervittossinnen and eine vielseitig gehülete Dilettanit.
Dass sie ein recht angenehmes Talent zur Composition
hat, beweist sie durch die Herangshe dieser kleinen
Compositionen, die zugleich viel Geschmack verrathen.
Spohr's Romanze ist sehr gut hearbeite: Die Etuden
sind mit Ausnahme einiger kleinen Hirten, die durch
Unbehülflichkeit im Moduliren betvorgehen, recht brav.
In den ührigen Compositionen guckt Henselt und Chopin u. s. w. nauchmal freundleich hervor. Referent höft,
dass diese Sammlung sich recht viele Freunde erwerben,
nad bei ihnen, als das Werk einer Dilettantin, eben so
nachsichtige Beartheilung finden werde. Sämmtliche Compositionen sind brillint, obne sehwierig zu sein.

Douze Etades progressives par Fr. Kalkbrenner. Op. 161.
Mayence, chez Schott. Pr. 2 Fl. 42 Kr.

Bei der Unmasse von Etuden, die in jedem Jabre erscheinen, sollte man glauben, dass nichts Neues darinse mehr geliefert werden könnte. Die Componisten denken aber anders. Hier erhalten wir wiederbum 1) eine Etude für das Untersetzen des Daumens, 2) eine für die wiederholten Noten (tist schon tansendmal dagewessen), 3) eine für das Betonen einzelner Noten, 4) eine um den Fingern Unabhlängigkeit zu geben, and so bis zu No. 12, eine jede für bestimmte Zwecke. Dass sie brauchbar sind, dafür bürgt wohl der Name des erfahrenen Verfassers. Referent hat aber nichts Neues daran gefunden.

Ecole du Mécanisme. Quinze Etudes pour le Piano composées expressement pour précéder celles de la Velocité de Czerny par J. B. Ducernoy. Op. 120. Leipzig, chez Breitkopf et Härtel. Pr. 1 Thlr. 10 Ngr.

Auch Herr Duvernoy ist, wenn wir nicht irren, ein besteherte Clavierheire. Solche erfahrene Manner erkennen am Allerbeaten die Lücken, welche sich für den musikalischen Unterricht in einzelnen Genre's zeigen, und sorgen nun selbst für Ausfüllung dieser Lücken, nicht mehr gebend als dazu nöthig ist. So werden auch diese Buden ihren Zweck vollkommen erfüllen, und wir dürfen sie den Anfüngern alt Recht empfehlen.

Fantaisie brillante pour le Piano à 4 mains sur deux motifs de l'Opéra: "Le Roi d'Yvetot" par Fr. Hünten. Op. 125. Ehend. Pr. 1 Thlr.

Bei dem Mangel an Compositionen für vier Hände wird dieses Stück willkommen sein. Die Monotonie des Thema's zu den Variationen musste wohl einigen Einfluss auf die Variationen äussern; indess ist das Ganze sehr angenehm und freundlich und den Dilettanten zu empfehlen. Schwierig ist die Fantasie keinesweges.

Introduction et Rondean pour le Piano & 4 mains par Kallimoda. Op. 123. Carlsruhe, chez Crenzhauer. Pr. 2 Fl. 42 Kr.

Auch dieses Stück ist nur für Dilettanten zur Unterhaltung geschrieben und wird seine Wirkung bei ihnen nicht verfehlen. Das Thema zum Rondo ist zwar elwas gewöhnlich in beliebter Oesterreicher-Ländlermanier, aber die Gewandtheit des Componisten interessirt durchgängig. Der Schluss ist sehr effectvoll und das Ganze wenig sehwierig.

Grand Caprice pour le Piano sur des motifs de l'Opéra: Charles VI. de *Halery*, comp. par S. *Thatberg*. Op. 48. Leipzig, chez Breitkopf et Härtel. Pr. 1 Tblr.

Den vielen Verehrern der Hagenotten- und Doa Juan-Fantasiene desselben Verfassers dürfte die blose Anzeige dieses neuen Werkes genügen. Referent gesteht, dass ihn die Thema's von Halevy nicht genug interessirten; doch folgt daraus nicht, dass sie Andern ebenfalls nicht gefallen könnten. Die Caprice ist sehr brillant und steigert sich gegen den Schloss hin beim Allegro marziale und Vivace ausserordenlich. Die Ausgabe ist wieder höchst elegant, susher und correct.

Allegro Vivace pour le Pianoforte par Fr. Chopin. Op. 51. Leipzig, chez Fr. Hofmeister. Pr. 20 Ngr.

Ein ganz reizendes Imprompta in der bekannten und beliehten Manier des Verfassers gehalten, im Anfange etwas zerrissen und unstät umherirrend, aber eigenthümlieb und anziehend; die Cantilene Eamoll Sostenuto ist sehr sebön;

Variations pour la main gauche senle (pour le Piano) par A. Dreyschock. Oeuv. 22. Prague, chez J. Hoffmann. Pr. 1 Fl. Conv.-M.

Einem "On dit" zufolge hätte Meister Cramer in Paris geäussert: "A. Dreyschock habe keine linke Hand, weil — er zwei rechte Hände hahe." Wollte wohl der erfahrene Meister in diesem Ausspruche einen feinen Tadel durchschimmers lassen? Uns kommen dergleichen Verauche, für die linke Hand Variationen oder ein sich steigerndes Effectstück zu schreiben, unnötlig vor; es schmeckt gar zu sehr nach Charlatanisms und Seiltäzerei. Die ihne Hand uns natürlich möglichst ausgezeit. Die ihne Hand uns natürlich möglichst ausgebildet und selbständig werden, dazu sind sher andere Uchungen nöthig, als solche Harlekinaden. Für unglückliche Krüppel, die den rechten Arm verdoren haben, ist dies eine daukenswerthe Gabe; wir aber danken Gott, dass wir mit zwei Händen spielen können.

Grande Sonate pour le Pianoforte comp. par Th. Kullak. Op. 7. Berlin, chez Schlesinger. Pr. 1 Thir. 6 Gr.

Was für ein höser Geist ist in Herrn Kullak gefahren! Was hat ihm denn so Böses geträumt? Mir scheint, Becthoven, der zornige Becthoven ist ihm während der Composition dieser Sonate als böhnich lichelnder Mephisto erschienen, hat sich über den flotten Anlauf (vide die 37 ersten Tacte) hass verwundert, und schligt Seite 4, Tact 17, mit dem fürchterlichen e auf den Tisch, seine gerechte Entrüstung ausdrückend. Weiter mag Referent üher den ersten Satz nichts sagen. Schade am so vieles Gute, das Referent anerkennen muss. Herr Kallak hat Talent, viel-Fener, schwelgt in dem besten Vorbilde, das wir haben, missversteht es aber meistens und tritt alle Gesetze der Schömhett mit Füssen. Wie schön und edel int Einzelnes im Adagiot Wie hübsch rund ist der letzte Satz! Dass er zu sehr beetbovenistt, würde der einzige Tadel daran sein können, wenn der Componist nicht auch hierinne manchmal dem Spieler einen schmerzlichen Rippenstoss verursachte wie S. 22:



uud eben so an anderen Orten. Wir wiederholen, Herr Kullak zeigt viel Tslent; eheu deswegen müssen wir streuge gegen ihn sein. Mögen wir ihn bald auf geehneteren Wegen wiederfinden; seine Kühnhelt ist uns sehon recht, aber er gehe nicht zu sehr daraf aus. 16.

### NACHRICHTEN.

Berlin, den 2. Juli 1843. Für den regnigen und kühlen Juni wird das musikalische Referat nur sehr dürftig ausfallen, da die königliche Oper sich nach beendeten Gastrollen der Frau van Hasselt-Barth, wie der Herren Haitzinger und Pfister in dem neu einstudirten Robert der Teufel, nur auf Wiederholungen der Ballets Gisela und die Danaiden, wie der Opera Czaar und Zimmermann, Nachtwandlerin und Pernand Cortez (während des Pferdereunens und Wollmarkts) heschränkte. Ueber die nen in Seene gesetzte Oper Faust von L. Spohr das Nähere weiter unten. Ausserdem börten wir (in Privstgesellschaft) den sehr talentvollen Pianisten und Componisten Siegmund Goldschmidt aus Prag, nud im Königastädtischen Theater den mit grossem Beifall anfgenommenen Violinvirtuosen Antonio Bazzini uns Mailand, zum Theil in eignen, recht originellen Compositionen. Ungarische Tänzer machten daselbst wenier Aufsehen. - In der Garnisonkirche veranstaltete Herr MD. Jul. Schneider eine gelungene Ansführung des Mendelssohn'schen Oratorinms Panlus zu wohltbätigem Zweck. - Im königl. Theater gefielen drei neue (sogenannte) Genrebilder, eigeutlieher dramatische Scenen mit Gesang und Tsuz. Drei humoristische Vorlesungen von Saphir gewannen gleichfalls den Beifall der Witzand Lachlustigen, obgleich Saphir's eruste Gedichte noch mehr innern Gehalt haben als seine Wortspiele. Der Gartenbanverein feierte sein 21. Stiftungsfest am 18. Juni

durch eine höchst geschmackvolle Ausstellung von Blnmen und zeitigen Früchten, wie durch ein mit Gesang verschöntes Festmahl. Auch an Gartenconcerten fehlte es nicht, des nogunstigen Wetters ungeachtet. - Am 28. v. M. wurde nach langen, sorgfältigen Proben Spohr's Faust (welcher vierzehn Jahre hier vom Repertoir verschwunden war) unter Leitung and auf Veranisssung des Herrn GMD. Meyerbeer so vorzüglich gegeben, wie es der Componist selbst nur hätte wünschen können. Die beiden Hauptrollen des Faust und Mephistopheles wurden von den Herren Bötticher und Zschiesche ganz gelungen im Gesange, wie in der Repräsentation und mimischen Daratellung ausgeführt. Den Grafen Hugo sang Herr Mantius (der jetzt auf Urlanh nach Hamburg zu Gastrollen reist; statt seiner singt jetzt hier Herr Schmetser aus Braunschweig). Kunignude wurde von Dem. Marx mit wahrem Ausdruck und vielem Feuer gesungen. Ds Dem. Tuczeck abwesend ist, musste Röschen der öfters erwähnten Dilettautiu Mad. Burchardt zugetheilt werden, welche - wenn man den Mangel theatralischer Uebung beriicksichtigt - sich ihrer nicht leichten Aufgabe meistens befriedigend entledigte. Die Stimme der talentvollen Sängerin ist zwar nur schwsch, doch biegsam und meistens reig, gur zuweilen etwas in die Höhe schwebend. Dem. Marx steht indess als hünstlerin auf einer höheren Stufe; die Neigung zum Tremuliren ihrer sehr reinen Stimme scheint von zu grosser Anstrengung herzurühren. Den Frauz sang Herr Gehrer, Dem. Hahnel die Partie des Sycorax. Die Nebenrollen wie die Chore wurden sehr exact ausgeführt. Ueberhaupt war das Ensemble, auch von Seiten des ao dominirenden Orchesters vortrefflich, unter der sichern Leitung des umsichtigen Dirigenten, welcher die Feinheiten der schönen, doch sehr complicirten Musik in das volle Licht zu stellen wusste. Die Theilnahme des sehr zahlreichen Publicums war ungemein lebhaft, da auch die Schaulnst durch geschmackvolle Scenerie und Tauz befriedigt wurde. Ware die Dichtung so gelungen, als die Composition ausgezeichnet iat, so würde Faust als ein zweiter Don Juan sich bewähren. So aber ist es unr die bekannte Fabel des Stücks, welche das Interesse an dem romantisch mystischen Snjet noch rege erhält, obgleich die binzugefügten Episoden nud der matte Dislog auch dies bedeutend schwächen. Die grandiose, characteristische Ouverture, die erste Arie dea Fanst, das beliebte Duett desselben mit Röschen : "Folg' dem Frennde mit Vertranen," das eben so kunstvolle als dramatisch wirksame Sextett mit Chor, bei dessen Schluss Faust mit seinen Freunden in die Lüste fährt, die heiden gefühlvollen, nur zu langen Arien der Kunigunde, die heroische Scene Hugo'a, das originelle, darauf folgende Terzett im ersten Act (in welchem die Violinfiguren, auf der G-Saite ansgeführt, eigenthümlich wirkten), ferner die mystischen Hexen-Chore des zweiten Acts, Faust's grosse Scene, die bekaunte Polonaise beim Hochzeitsfest, endlich Mephistophelea etwas zu wenig infernalische Arie zu Anfang des dritten ziemlich ermattenden Acts, fanden allgemeine Anerkennung, so dass die Bemühung Meyerbeer's den lebhaftesten Dank aller ächten Musikfreunde verdient. Für das grössere Publicum ist nun freilich diese Oper weniger geeignet, da die Dichtung durch den Vergleich mit dem Goethe'schen Drama zu sehr verliert, und die Musik zwar nicht der Melodie, doch eigentlicher Volksthümlichkeit entbehrt. Dennoch müsste Spohr's Faust als deutsches Originalmeisterwerk auf dem Repertoir keiner grösseren Bühne fehlen! — Am 30. v. M. wurde Don Juan wieder gegeben, in welcher Oper Frau v. Fassmann nach längerer Entfernung von der Bühne als Donna Anna wieder auftrat, und Herr Schmetzer den Don Ottavio als Gastrolle gab. Hat gleich die Stimme der genannten Sängerin au Klangstärke verloren, so ist doch ibre reine Intonation, wie ibr edel einfacher Vortrag und dramatischer Ausdruck lobenswerth. In Hinsicht der Konstsertigkeit ist allerdings der Gesang der Fran van Hasselt - Barth weit ausgezeichneter, was besonders in der letzten Arie der Donna Anna bemerkbar wurde. -Herr Schmetzer ist ein Tenerist von solchem Ruf, dass es keines weitern Urtheils über seinen Gesang bedarf. Seine Stimme ist eben so rein als klangreich, für fiorirten Gesang weniger geeignet, als für getragenen und declamatorischen. — Der Pianist Charles Mayer aus St. Petersburg ist hier angekommen. Auch Mad. Viardot - Garcia wird erwartet. Herr GMD. Meyerbeer wird noch bis gegen Ende Juli hier verweilen. Der Biograph Beethoven's, Musikdirector Schindler, ist auch bier anwesend. - Der verdienstvolle Director der Singacademie MD. Rungenhagen ist zum Professor bei der königlichen Academie der Künste ernannt, deren musikalischer Abtheilung derselbe schon seit Jahren als Lehrer in der Composition auf die uneigennützigste Weise mit edlem Kansteifer vorsteht.

Frankfurt, Musik vom 12. Juni bis zum 20. Juli. Vom 28. Mai an wurde unser Haus auf vierzehn Tage der vorzunehmenden Reparsturen wegen geschlossen. Was daher seit meinem letzten Bericht, vom 15. Mai, noch über die Bühne ging, war uabedentend, da die mei-sten unserer Sänger auf Urlaub ausgeslogen waren. Mit der Jubelouverture von Weber, der das Schauspiel von Kleist: Der Prinz von Homburg felgte, wurde also am 12. Juni das von Gropius in Berlin sehr geschmackvoll decorirte Haus eröffnet. Man mag nun mit Vergnügen Thaliens Schwelle betreten, und hat auch vor dem Aufrollen des Vorhanges Unterhaltung, wenn man die vielen architectonischen Schönheiten examinirt, womit ohne Ueberladung oder Spielerei Logen, Brüstungen und Pla-fond geziert sind. Das Ganze gewährt einen wohlthuenden und sanften Aublick, und unser Häuschen mag nun. bei herabgelassenem Vorhange, wohl zu den elegantesten in Deutschland gehören. Die bis dato hinter einander gegebenen Opern waren: Der Barbier, Czaar und Zimmermann, Die wandernden Komödianten, Lucia von Lammermoor, Norma, Titus, Puritaner, Don Juan, Gott und Bajadere (zum ersten Mal), Stumme, Hugenotten, Dorfbarbier und das Nachtlager; das Gesangspiel: Die neue Fanchan; die Poase: Euleuspiegel, und das Qaodlibet: Fröhlich. - Fräul. Zerr gastirte als Lucia, Zerliae und Vitellia und bestätigte das kürzlich über aie ausgesprochene Urtheil vollkommen. Sie ist eine schulgeübte Bravoursängerin ohne feinern Geschmack und poetische Ader. Fran v. Hasselt - Barth trat als Norma und Donna Anna auf, enthusiasmirte in vielen Stellen, liess aber im Ganzen kalt. In Fraul. Albini und dem Komiker Herrn Butterweck haben wir gute Acquisitionen gemacht. Fräul. Albini besitzt eine feine Gestalt, spielt mit Feuer und Leben, nicht ohne tiefere Empfindung, und ist sehr brauchbar für zweite Partieen, wohl auch als Soubrette in der Oper. Die Stimme ist rein und angenehm. Herr But-terweck ist sehr brav und gefällt. Er ist der erste, der in Bezug auf Humor und Erfindang an Meisinger erinnert, obgleich er dessen feinere Auffassung nicht besitzt. Seine Extempora sind treffend und die Couplets passen immer zur Situation. Das Zuviel, das er manchmal thut, mag man der brausenden Jugend verzeihen. Stimme hat Herr Butterweck mehr als er braucht, denn sie ist für seinen Bedarf etwas zu dick und leichtere Höhe wäre ihm dienlicher. Er hat trotz der schönen Sommerabende besetzte Häuser gemacht, was viel sagen will. Als Adam, Eulenspiegel und Fröhlich war er ausgezeichnet. Auber's Tanzoper: Gott und Bajadere wurde durch den Balletmeister der Hofbühne zu Stuttgart, Herrn Martin, in Scene gesetzt und ein Mal wiederholt. Wir haben bier noch keine graziösere Conversation der Füsse gesehen, als die, welche Herr Martin, seine Frau und Fraulein Marie Rau mit einander führen, und in der That mag auch der Tanz seine Aesthetik haben. Poetisch aber kann er nicht sein, was auch d'Arbeau oder Noverre darüber sagen mögen; denn könnte man die Sinnlichkeit, welche der Tanz herausfordert, abstrahiren, was bliebe zurück? Die Schule des Herrn Martin gründet sich mehr auf Vollendung plastischer Formen und Stellungen, wie auf drastische Pantomime und Mimik, oder auf equilibristische Kunststücke, worin die Prauzosen stets nene Palmen erringen. In allen Verhältnissen edel und anmuthig drückt seine Muse innere Gefühlszustände aus. welches mir immer der flauptzweck der edlen Tauzkunst zu sein scheint, und ich habe zum ersten Male wshrgenommen, dass man in ihren Bewegungen sowohl eine ernstere Lyrik, als Vergnügen und jubelnde Freiheit legen kann. Wir bewunderten dieses Tänzertrifolium noch in der Stummen von Portici und im Czaar und Zimmermann. Die Bajaderen werden jetzt wohl in Scat gelegt werden, da obne sie der unbekannte Gott eine armselige Figur spielt.

Geatern sang eine 19jährige Bravoursängerin mit imponirend, und das Orchester zollte rauschend Beifall. Sie wird uächster Tage auftreten, und dann ein flebreres. — Fräul v. finod! fahrt fort zu gefallen, nur büte man sie vor zu hoch liegenden Partieen. Neu einstauft wird gegenwärigt; Des Teufels Aublei! (La part da diable) von Auber mit deutscher Üeberzetzung nach Soribe von Gollmicht. — Das Vocal- und Instrumentalseit und deutscher überzetzung nach Soribe von Gollmicht. — Das Vocal- und Instrumentalspielhause war, trots der günstigen Erinnerung an deren frühere Connect! der Generte, leer. — C. G.

Wiener Musikleben. (Fortsetzung.) Leopold von Mayer, aus einer biesigen sehr achtbaren Familie, er-

scheint in der Kunstrichtung gerade ala dessen Antipode. Vor einer Reihe von Jahren in den Wiener Soiréen als der famoseste Walzerspieler bekannt und gesucht, liess er seine wissenschaftlichen Studien fabren, machte sich anf und ging straks nach Russland, wo er sich bald durch seine stupenden Fingerkunste den Namen eines russischen Liest erwarb. Wirklich übertrifft er, nach den dieses Frühjuhr hier gegebenen Concerten zu urtheilen, in diesem Puncte alles bisher Gehörte, selbst den "Original - Lisst" nicht ausgenommen. Er ist ein Bravourtalent ersten Ranges, allein das eigentlich künstlerische Princip ist bei ihm nicht zum Durehbruehe gekommen, und wird es wohl auch schwerlich ie. Seine fast unglaublichen Porcetouren - beiber die Bemerkung, dass er in mehreren seiner Concerte sich gar keiner Ansfüllungsnammern bediente - seine Verdoppelangen, Vielgriffigkeitskünste und pfeilschnelle Geschwindigkeit, verbunden mit einer von naufhörlichen Wagnissen unbeirrten Sicherheit, sind nicht im Stande, ibn über den Hochpunct eines bis zur anssehweifendsten Bravour gesteigerten Dilettantismus emporzutragen. Er liegt in den prosaischen Bandon des Materiellen befangen und das ist Schade. Beispielsweise stattet er die von ihm arrangirte Freischützouverture hie und da mit Gängen aus, an die Weber nie gedacht, verhallhornt Schubert's Erlkonig zu den leichtsertigsten Variationen, und schliesst sein Abschiedsconcert, worin es übrigens an Kranzen und Blumen aus Freuudeshand nicht fehlt, mit einer ganzen Partie - Lanner'scher Walzer. Wer übrigens das Non plus ultra einer derben, zügellosen, Schwindel erregenden Mechanik kennen lernen will, der lerne diesen Pianisten kennen. Er wird oinen Bravour-Jupiter an ibm zu hören bekommen, doch die Musik muss er schon sich selbst mitbringen.

Joseph Braun, fürstlich Fürstenberg'scher Kammermusiker, bei mehreren Gelegenheiten mitwirkend, gab auch ein eigenes Concert auf dem Fagotte. Braun ist ein Fagottist arsten Ranges. Die Ansgleichung aller diesem Instrumente ingewohnenden Sprödigkeit und ungleichen Topansprache, nebst dem Besitze eines ungewöhnlichen Grades von Geläufigkeit, ist es nicht allein, was ibn zum Herrn über dasselbe macht, wohl aber die Weichheit der Behaudlung, der melodische Wohllaut, den er ihm einflösst, das sanfte, gesangesähnliche Tragen und Verfliessen der Tone, bei einer fast unmerklichen Respiration. Braun erhebt durch alles Dies, wie durch den Geschmack und das aller Affectation fremde Gefühl, den Fugott in die Reihe der Concertinstramente. und sich selbst zum achten Virtuosen, der am so achtenawerther, je mehr in seinem ganzen Thun und Lassen wahre Durchdrungenheit von dem schönen Zwecke des Künstlers, deutsche Schlichtheit und innigste Kunstverehrung vorherrschend sind. -

and Eine Mengo anderer. Concertgeber wäre usch anzuführen, wenn es sieh hisr blos um Angabe der Namen handelte. Darüber hinaus aber ist das zu Berichtende weder des Schreibens noch des Lezens werth. Was Wonder auch, dass 130 — 140 Concerte und Academieen mittelmässiges und seblechtes Zeug genug mit sieh schleppen? Es sein nr noch einest selentvollen, vielversprechenden Binaben Namens Leschetisky gedacht, der für seine Jahre auf dem Piano Treffliches leistet, wie auch des Italienischen Tenoriaten Marras, der, ohne grössere Stimmmittel zu besitzen, hei schöner Kehlen-fertigkeit darch einen weischen, gefühlvollen, einnehmenden Vortrag sich in seinem Concerte beifällige Aner-kennung zu verschaffen wasste.

Theresa und Maria Milanollo, seit dem Monate April mit wenigen Unterbrechungen hier, wo sie, während ich dieses schreibe, im Karnthnerthor - Theater in einem neuen Cyclus von Concerten begriffen sind, war es vorbehalten, unserer Concertsaison eigentlichen Schwung zu geben. Das Publicum gerieth über sie in einen ordentlichen Beifallstanmel, der sich grösstentheils auch auf die Kritik erstreckte. Was man bis zum Frühjahre glücklich vermieden hatte, nämlich jene peinlichen Concertfreuden, die erst nach der Oper ihren Anfang nebmen, warde durch sie veranlasst, and da musste man noch obendrein Gott danken, für's thenre Geld ein Billet und ein bescheidenes Plätzehen im Musikvereinssale zn erhalten. Später setzten die beiden Concertwunder ihre Productionen im k. k. grossen Redoutensaale fort, wo es jedoch um nichts besser berging. So sind non einmal schon die Wiener, wenn etwas bei ihnen zundet. - Diese Kinder sind übrigens zu bekannt, als dass ich hier ihre Eigenschaften nochmals aufzählen sollte. Theresa, das verschlossene, ganz in ihre Geige versunken scheinende 13jährige Mädchen, mit den nächtigen Haaren und dem brennenden Blicke, herrscht mit kindlicher Unbefangenheit über alle Geläufigkeits- und Ansdruckseffecte, die bei Virtnosen vorzüglichen Ranges bisher nur als das Facit eines vieljährigen Studiums und bevorzugten Talentes angeseben wurden; ja ihre mignonhafte Zartheit, pikante Naivetat und seelische Tiefe. verbunden mit dem Zanber ihrer Erscheinung, machen, dass sie in einer eigenthümlichen Wirkung auf den Zubörer jene noch überflügelt, was vorzüglich vom Adagio gelten mag; eine Musikform, in welcher ihre zurte Blumenseele sich am Herrlichsten entfaltet, da Gesang, ätherisch hinschwebender, Herzen entführender Gesang die eigentliche Sphäre ist, in welcher ihr musikalischer Organismus sich beimisch fühlt. Dazu ist aber auch die Violine vorzugsweise bestimmt, und wer sie blos zur klingenden Rutschbahn für die gehetzten Finger oder zum seelenlosen Resonanzkasten für die der declamatorischen Gint bedürfenden Cantabilenoten macht, kann bei sonstigen lobenswerthen Eigenschaften wohl ein guter Geiger, doch nimmer ein achter Künstler auf diesem Instrumente genannt werden. Der Schule nach gehört Theresa wohl zunächst der französischen und zwar am Meisten der von Beriot an, nur dass ihr südliches Musiknaturell jene vornehme Kälte und academische Schwunglosigkeit nicht aufkommen lässt, die wir an diesem Meister in seinem Vortrage bemerkten, und die sich auch seinem Meistersehüler, dem aonst vorzügliehen Vieuxtemps, mitgetheilt baben. Auch ihr Repertoir, das nicht kleiner und nieht grösser als das erwachsener Virtnosen, stützt sich auf französische Compositionen, namentlich auf die drei Beriot'sehen Concerte, wovon das dritte, noch im Manuscripte, ihr gewidmet ist, und auf eine Fantasie von Lafont mit dem Schlummerliede aus der Stummen, das in Wien mit dem Namen Theresa Milanollo identisch geworden. Ist diese dagegen ein singender Engel, so ist die allerliebste bloudlockige 10jährige Marietta dagegen ein muthwilliges Tenfelchen, das mit lieblicher Reckbeit und Ungedald über ihre Piece binwegeilt, und im kindischen Laufe Gelegenheit genug gibt, sich über den Erfolg des schwesterlichen Unterrichtes, wie das vielversprechende Gelänfigkeitstalent zu verwundern. Obgleich der Vater Milanollo mit Concerten bereits mehr als zwanzig - über die Maassen freigebig ist, überhaupt der Poesie dieser Kinder in den Augen des Publicums manchen Abbruch that, so kann man sich dennoch an ihnen nicht satt seben und hören. Es scheint als ob die Ueberreizung, die durch die Masse der privilegirten Virtnosen eingetreten, dem Gefallen an einer so anspruchlos-originellen, gleichsam vom Mutterarm der Natur getragenen Erscheinung besonderen Vorschub geleistet batte. Die lieblichen Wesen haben auch bei Hofe gespielt und erfreuten sich des theilnehmendsten Wohlgefallens der ganzen kaiserlichen Familie. Kanm batten sie das Josephstädter Theater verlassen, so begannen sie mit ihren Concerten im Kärnthnerthore, dem vierten Locale also, das zum Schapplatze ihrer Virtuositätstrinmphe und überreichen Geldbeute gemacht wird. Sie werden wahrscheinlich bis auf dreissig Concerte, vielleicht auch noch drüber kommen. Hört man sie gleich noch immer mit fast ungeschwächtem Interesse an, so machen doch die Anstrengungen und der mercantilische Geist, welchem sie verfallen, einen ühlen Eindruck. Unter solchen Umständen muss selbst die begabteste künstlerische Natur aich endlich verslacheu. Doch dies gehört ja eben auch zu den unseligen Eigenheiten des Wanderkindertreibens, dieser galvanischen Erregung eines Zeitgeistes, der mit Ungestum jeder Krast ihre schaellsten Wirkungen abzonöthigen strebt, om sich aller Vortheile, die die Alles reifende Zeit bringt, schon im Momente zn versichern. -

Ueber die Virtuosen Wartel, Mann und Fran, Evers, Haumann, Kullak and Vieuxtemps, welche alle seit meinem frühern Berichte ihre Concerte fortsetzten, habe ich hereits in jenem gesprochen. Glücklicher als Kullak war Vieuxtemps im Vortrage Beethoven's, der dieses Tonmeisters herrliches Daur-Violinconcert wirklich meisterbaft ansführte, sich damit reichlichen Beifall erwarb, es daber auch als Hauptpiece in seinem Abschiedsconcerte wiederholte, während er die Violinpartie des königlichen Septpors flüchtig, manierirt und ohne Erkenntniss des darin waltenden poetischen Geistes vortrug. - Uebrigena gab dieser Virtuose, wegen des Tadels, der sich gegen ihn erhoh, Veranlassung zu einer Journalssehde, in welcher, wie es in solchen Fällen immer zu geschehen pflegt, keine der streitenden Parteien von ihrer einmal ausgesprochenen Meinung zurücktrat, und den Gewinn Niemand zog als das Publicum, das sich dabei belastigte. Ist solch ein Hahnenkampf am Virtuosenruhm und Nichtruhm sehon in einer kleinen Stadt westenlich Stadt possierlich, nm wie vieles ist er's dann erst in dem von grossartigern und gewichtigern Musikverhältnissen hewegten Wien! Wer überhaupt, der nicht von blinder Selbstüberschätzung erfüllt ist, wird seine Ansicht über musikalische Dinge, die so vielerlei Deutungen zulassen, für Orakel und Andersgesinnte von musikslischem und kritischem Beruf für Böotier halten? Die Wahrheit bringt man nicht durch Bramarhasiren unter das Publieum; das "Audiatur et altera pars," indem es das sich darbietende Object von entgegengesetzten Seiten beleuchtet, stellt sie weit sicherer und bleibender fest. Wie gleichgiltig ist es endlich der erhabenen, himmlischen Knost, die doch der ächte Kritiker nicht allein auf der Zunge, sondern auch im Herzen tragen muss, ob ein auf Concerte reisender Geiger oder Clavierspieler, wenn anch wirklich noch so talentvoll, um einige Grade besser oder schlechter spielt! Ohne damit den schätzenswerthen Verdiensten Vieuxtemps' zu nahe treten zu wollen, finde ich es dennoch ganz natürlich, wenn ein unbefangener, kunstdurchdrungener Beobachter der oben erwähnten, kleinlichen Papierscharmützel an Swift's:

,, um nummel! welche Zänkerel ,, Um Dudeldum und Dudeldei!" erinnert wird.

Ich glaube, es steht dem Kritiker weit besser an. die so überhand genommene Virtuoserei, den höheren Kunstinteressen gegenüber, auf ihren wahren Werth znrückzuführen, als für sie seine polemische Lanze einzulegen, wodurch sich das Gewicht nur noch vergrössert, das von der Masse dieser ohnehin allzusehr überschätzten Speculationsmusik, zum Nachtheil für den bervorbringenden Musiker, beigelegt wird. Wem übrigens Unrecht geschieht, der ficht sich endlich schon von selbst durch, denn die öffentliche Meinung, die hier allein den Ausschlag gibt, ist ein weit besserer Kampfgenosse, als der die Vertheidigung übernehmende Ritter, der doch wohl nicht anders, als auf's Ungewisse hin, den Streitgaul besteigen kann. -

(Fortsetzung folgt.)

#### "Zur Verständigung." Motto: .. Audiatur et altera pars."

Da wir als trener Leser und Beobachter dieser die masikalischen Interessen energisch vertretenden Zeitschrift längst in Erfahrung gehracht und uns überzengt haben, dass sie mit grösster Bereitwilligkeit den verschiedenen Ansichten und Meinungen für und gegen eine und dieselbe Sache Platz gibt, so finden wir uns veranlasst, in Folge des namenlosen Referats in No. 24 d. Zeit. ans unserer Stadt Prag manch' gegründete Einwendung lant werden zu lassen. Es ist vor allem Andern die Pflicht eines jeden wahren Musikers und nm so mehr eines bernsenen unparteijschen Referenten, alles der Beurtheilung Würdige, auf die Vervollkommnung der Muaik Einfluss habende und in dieser Hinsicht Ausserordentliche wohl zu beachten, zn prüsen, zn verstehen und allenfalls eine upparteiische, auf Sachkenutniss und Wahrheitsliehe basirte Abhandlaag zu entwerfen. -

Der Verfasser jener Correspondenz schreibt dort u. A. von der rühmlichst bekannten Pianistin Dem. Pauline Rischawy und von der Musikbildungsanstalt des Herrn Proksch, aus welcher diese Künstlerin hervorging, Folgendes: "Dem. Rischawy, die nns schon seit vielen Jahren als ein Wuuderkind vorgeführt wurde (sie ist erst 15 Jahr alt und hat auf die Benennung eines Wunderkindes nie Anspruch gemacht) und deren kleiner Wuchs dies auch noch lange hegünstigen dürfte, ist eine Schülerin des Herrn Proksch, von dem man anerkennen muss, dass er seine Zöglinge gründlich unterrichtet; doch ist es eine eigenthümliche Erscheinung, dass alle seine Schüler, deren wir seit einer langen Reihe von Jahren viele hörten und anter denen manche anffallende Talente waren, es nur bis zu einem gewissen mehr oder minderu Ruse der Mittelmässigkeit bringen, über die sie nicht heraus konnen, und wir fürchten, dass dies auch bei Dem. Rischawy der Fall sein könnte. (!!)

Diese Unkenntniss der Sache und der Person hedarf nicht vieler Worte um widerlegt zu werden; man sehe nach, in wie vielen Concerten Dem. Rischawy das Publienm nicht schon entzückt hat; ans den meisten Badeortern Böhmens, so wie aus audern Stadten, wo dieses wirkliche Wunderkind austrat, bezeugen die günstigsten Berichte ihr grosses Talent, ihre stupende Virtuosität und ihren tiefdurchdachten seelenvollen Vortrag auf dem Pianoforte. Merkwürdig! sie ist doch der Liebling des Prager Publicums, und unser Altmeister Tomaschek, dem man doch wohl ein richtiges gesundes Urtheil zutrauen darf, hat sich üher ihre Leistungen sehr anerkennungsvoll ausgesprochen, und nur dieser Herr Referent scheint anderer Ansicht zu sein. Wir haben oft Gelegenheit gehaht, Dem. Rischawy genau zu beachten, ihre musikalische Bildung auf dem Piano ist vollendet zu nennen; freilich lässt die Zartheit des Alters noch Einiges an Braft zu wünschen übrig, was aber natürlich mit jedem Tage immer mehr und mehr verschwinden wird; staunenswerth indessen ist ihre Sicherheit und Fertigkeit im prima - vista Soiel, so dass selbst Liszt bei seiner Anwesenheit in Prag, welcher ihr einige schwierige Piecen vorlegte, seine Bewnnderung darüber deutlich aussprach, und in dieser Eigenschaft bat sie, wie hekannt, keinen Pianisten in Prag zum Rivalen!

Nachdem wir in Bezug auf Dem. Rischawy dargethan haben, wie unkundig der Herr Berichterstatter in der Sache ist, kommen wir zu seiner zweiten Behauptung in Bezug auf die Proksch'sehe ,, Musikbildungsanstalt." Ueher diese Anstalt waren längst schon alle Stimmen einig; es wäre auch wohl üherflüssig, hier für ihre längst erwiesenen Vorzüge (welche neuerdings hei Gelegenheit einer musikalischen Prüfung mit sämmtlichen Zöglingen der Anstalt glänzten) zu streiten, da die Resultate es wohl am Deutlichsten zeigen.

Was neunt wohl der Herr Referent "eine mehr oder mindere Stufe der Mittelmässigkeit?" So viel wir von den Schülern dieser Anstalt mit Ueberzengung und voller Zuversicht sagen können, ist, dass sie eine viel- " seitige musikalische Bildung, welche sie allerdings nicht immer öffentlich zur Schau tragen können, besitzen; was so viel beissen soll, als: sie machen keinen Anspruch auf den Namen Virtuosen, wie so viele andere Kunstjünger unserer Stadt, welche, sohald sie 3-4 Piecen am Clavier herunterspielen können, von der theoretischen Seite der Musik, noch viel weniger von der ästhetischen aber keine Idee haben, sieh demohngeachtet gleich mit diesem, leider in seinem Kredit sehr heruntergekommenen Namen benennen, und alsbald von Kunstreisen, Ruhm und noch mehr von Geld (denn dies ist das wahre Motiv, der einzige Magnet zur Kunst bei dieser Art

Virtuosen) träumen.

Die Proksch'sche Anstalt hat bereits mehrere Zöglinge aufzuweisen, welche auf den Namen Virtuos im strengsten Sinne des Wortes mit Recht Anspruch zu machen haben, was auch das öftere öffentliche glückliche Auftreten dieser solid gehildeten Pianisten zur Genüge bestätiget. Wir erinnern nur an die Namen : Pius Richter, Mary de Baussifet, Emmi Finke u. s. w., aber zu der oben beschriebenen Kategorie gehören die Schüler genannter Austalt nicht; auch liegt es nicht in dem Plane und der Ahsieht des umsichtigen Directors dieser Anstalt, sie zur Arroganz und zu der jetzt heschriebe-nen Art von Virtuosität zu erziehen. Diese Anstalt ist vielmehr ein musikalisches Pädagogium, in welchem die Zöglinge weniger für das öffentliche Virtuosenthum, als vielmehr für die musikalische Pädagogik, d. i. zu guten Musiklehrern, an denen unsere materielle musikalische Zeit eben nicht reieh ist, gebildet werden. Die Absieht des Herrn Proksch geht dahin, wie bereits gesagt, den Zöglingen eine möglichst vielseitige musikalische Bildung zn geben, die nicht nur den Geist, sondern auch das Herz und überhaupt das intellectuelle Gefühl beschäftiget. Durch so einen Unterricht werden die Schüler im Stande sein, mit vieler Sachkenntniss und sehr treffend in der musikalischen Welt das Gute vom Schlechten, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden, ohne dass ihnen der Vorwurf der Pedanterie gemacht werden kann, da noch überdies für eine sehr ausgebreitete Kenntniss der musikalischen Literatur, der neuesten sowohl als der älteren, von Seiten der Anstalt gesorgt wird.

Es ist uns des Raumes wegen anmöglieh, bier ausführlicher über dieses Thema zu reden; doch ist es hoffentlich genug, ohwohl kurz, dargethan, wie das musikalische Publicum die pedantische Benennnng "Mittelmässigkeit" zu verstehen hat, und der Herr Referent heherzige wohl, dass es nicht gerathen sei, eine an sieh erprobte und wirkungsreiche Anstalt, die sich eines so ausgehreitet günstigen Rufes erfreut, ans was immer für Anlass, vielleicht gar aus Missgunst, so feindselig anzugreifen.

Prag, den 5. Angust 1843.

Franz Neufeld , Musiklehrer.

#### Feuilleton.

Der Concertmeister bei dem Königsstädtischen Theater in Berlin, Herr Leon de St. Lubin, ist von der Cangregazione ed Acca-demia dei Maestri e Professori di musica di Roma setto la invocazione di S. Cecilia zom Professor ernannt worden.

In Petersburg wird vom October d. J. bis Februar k. J. eine italienische Sangergesellschaft eine Reihe von Opernvorstellungen geben. Rubini steht an der Spitze der Unternehmung.

Am 1., 2. ned 3. Juli d. J. wurde zu Osnebrück des Gesongfest der vereinigten norddeutschen Liedertafeln fröhlich begangen. Theil daran nahmen ungeführ 220 Sanger, und zwar die Liedertafela aus Bielefeld, Bremen, Bückeburg, Detmold, Hemele, Han-nover, Herford, Hildesheim, Minden, Münster, Oldesburg, Hussen-Olderadorf, Rinteln, Salzaffeln, Vlotho. Dirigenten waren Munikdirector Ruster aus Oidenburg, Domarganist Klein aus Oscabrück, Fluischkauer aus Miadco. Der zweite Pesting brachte in der Marinekirche Feigendes zer Aufführung: Hosinnne von Enchhausen; Sauctus, Becedictus, Agana Dei eus einer Messe von Carl Elein; Auferstahe von Bernhard Elein; Fron Musian. Nüchstes Jahr wird das Fest in Homeln geseiert. - - Unter gleieher Theil-nahme und mit erhebender Würde ist om Johanolstage das Würtembergische Liederfest zu Tübingen gefeiert werden; 40 Versinn aos 31 Orten, weit über tanseed Sauger, waren daza erschienen, darunter selbat mehrere auslöedische, z. B. aus St. Galles in der Schweiz and ous Hagon in Kurbessen, - Am 9, und 10, Juli fund dus grosse Sungerfest le St. Gullen Statt.

Herr Fetis hat auf der königlichen Bibliothek zu Brüssel einige interessante monikgeschichtliche Butdecknogen gemacht. Erstans hat or ein Manuscript mit Messen und Motetten von Dufay, Binchois, ciocas bis jetzt coch uebekonnten Tensetzer Nomens Jean Plourmei (ebeufulla gegen Eude des 14. und Aufeng des 15. Johr-hunderts), von dem Engländer Cocks, Buznois, Le Roy aufgefandea. Zweitens hat er eine kostbare Handschrift antdeckt, 28 Zoll boch, 19 Zull breit, mit der schüesten Schrift und berrliehen Randverzierungen. Leider ist ein Theil davon berausgerissen und zu andern Zwecken verwendet worden; was Herr Pétis gerettet hat, esthilt eine sochsstimmige Messe von Josquin de Pris, eine sechsstimmige Masse von Heinrich Isaak, dem Capeilmelster Knisers Maximilion I., eine fünfstimmige Messe von Pierre de la Rue, Capellmeister zu Antwerpen gegee Eede des 15. Jahrhunderts. Der Estdecker wird dies Alles in Partitur bringen, hat auch diese Arbeit bei der Josquin'nchen and Isaak schen Mosse bereits vollendet.

Am 9. Juli geb der Musikus Schüncke in Müschen ein sehr anmuthiges Kindercongert. Mehr als 300 Kinder, festlieb geschmückt (es galt dem Gebartstage der Künigie), wirkten mit. Am Meinten gefielen autürlich einfsehe Lieder, im Chor genungen; am überraschendstee aber wer Weber's Juhelouverture, voe sechszehn kleinen lieudee auf vier Flügeln ausgeführt.

Thalberg hat sich mit der filtesten Tuehter von Lablache, Mad. Buchot, Wittwe eines franzüsischen Malers, verheirnthet. -Frani. Elise Meerti hat sich bereits früher mit dem ansgezeichneten belgisches Ciaricettistas Blass vermählt.

im Johre 1842 betragen die Ausgahes an des 18 Theatern von Paris din Samme von 8,600,000 Franken.

Die grosse Oper voe Paris hot eie neues Ballet, Nomens: Die Perl, mit Musik von Burgmüller, mit Beifall gegeben.

Mod. Pauline Fiardot - Garcia, welche jetzt in Berlie Purore gemecht hat, let für die Opernsalson von 1844 nach Wice eugagirt.

Redacteur: M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke. Eingegangen vom 8. bis 14. August d. J.

Adam, A., Der Röulg v. Yvetot, Rom. Oper le 3 Aufzügen. Vollstäed. Riev.-Ausz. mit dentschem n. franz, Texte. Leipzig, Breitkopf n.

Diversoy, J.B., Le Roi d'Yvetot. Bagatelle p. le Pftes. le Chausanette de Beranger, intercolée dans l'Opera d'Adam, Op. 122. Ebd. 12; Ngr. Enckhausen, H., Religiöse Gesänge I. 4 Mäeuerst. Op. 61. Heft 2. Hao-

nover, Nagel. 14 Ggr.

Hattendorf, F., Beliebte Täoze f. d. Pfte. No. 3. Die Fockelträger. Go-

lopp. 4 Ggr. No. 4. Georgeu-Walzer. 6 Ggr. Ebend. Hünten, F., Len bords du Rhin. Gr. Valse brill. p. la Piono à 4 mains. Op. 120. Lelpzig, Hofmeister. 20 Ngr.

Riem, J., Die denische Singmesse: "Hier liegt vor delaer Mojestät" m. Orgelbegl. datimmig anagosetzt. Cöla, Muthicax. 16 Sgr. a. Lätitia. Eina Sammi. d. ausgewählt. Tänze n. Märscha f. d. PRc. No. 30.

2 Galoppen v. A. Kern u. A. H. Kiicgol. Haccover, Nagel. 4 Ggr. Lövenskield, E. Baroc di, Sogai d'Italia. Improvisazioni ceretteristiche per il Pite. Op. 17. Leipzig, Hofmeister. 1 Thir. 20 Ngr.

ortring, A., Favorit-Waixer a. d. Oper: Der Wildschütz f. d. Pfte. Leipzig, Breitkopf u. Hürtel. 10 Ngr.

Marschner, H., Trois Pièces faciles et agréables p. le Pisco, Op. 77. Leipzig, Hofmeister. 224 Ngr.

Moscheles, J., Doe Panguale de G. Doeizetti. Fact, brill. s. d. Thèmes favoris de cet Opéra p. le Piece. Ebend. 25 Ngr.

Mozart, FF. A., Dix Quatnors origin, p. 2Viol., Alto et Veelle arr. p. fe Pinno à 4 maios p. F. X. Gleichauf. No. 3. Ebend. 25 Ngr. - Die Znuberflöte. Oper in 2 Aufz. Vollständ. Klav.-Ausz. m. italien, u. dentschem Text. Stereotyp-Ausg. Berlin, Weidle. Subscript.-Pr. 20 Sgr. n.

Rossini, Potpourri a. die diebische Elster, f. d. Pfte. Leipzig, Breitkopf u. Hartel. 20 Ner.

Schneht, M., Lieblings-Tauxe f. d. Pfte. No. 27. Jugeodslen-Galopp. No. 28. Amors-Glöckchen-Gulepp. No. 29. Masknraden-Galopp. No. 30. Schottische Täuxn. Hennaver, Nagel. à 4 Ggr.

Thatberg, S., Gr. Volses brill. p. le Pieue sesi srr. p. le Pieue è 4 majes par F. L. Schubert. Op. 47. Lelpzig, Kistner. 1 Thir.

Veil, FF. H., Quistetto. Nn. 4, p. 2 Violous, Altnet 2 Veelles. Op. 20. Leipzig, Heimeister. 1 Thir. 25 Ngr.

De Sammtliche vorstebende Werke sind durch Breitkopf & Hartel in Leipzig zu beziehen.

## Ankündigung.

## Für Männerchöre.

Die bei dem grossen Geaungfest zu Schweinfurt vorgetragene und mit ungetheiltem Beifalle aufgenommene Composition:

## Das Gebet der Erde

von A. Zöllner.

befindet sieh abgedruckt im dritten Bande dessen Werkes :

## "Der deutsche Männerchor"

und ist in ollen Buch - und Musikalienbondiungen zu haben, wie auch das von demselben Componisten eben erschienene Ge-dicht L. Beehsteine:

"Die Weinreife" in 4 Stimmen jede 33, Sgr. Parlitur Schleusiegen, den 10. August 1845.

Parlitur 10 Sgr.

Conrad Glaser.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 23"ton August.

№ 34.

1843.

Enhalt: Die Italienische Solfoggirkunst in ihrer Beziehung zur deutschen Gesangeulter. — Resension. — Nachrichten: Aus Dresden.
Aus Hamburg. — Fenilleton. — Verzeichniss neuerschienener Musikalien. — Ankündigungen.

## Die italienische Solfeggirkunst

in ihrer Beziehung zur deutschen Gesangcultur.

Alle neuere Mnsik, sagt Goethe, wird auf zweierlewisse behandelt, colweder dass man sie als eine 
selbstländige Knust betracktet, sie in sieh selbst ausbildet, ansüht, und durch den verfeinerten äussern Sinn 
geniesst, wie es der Italiener zu hun pflegt, oder dass 
man sie in Bezug auf Verstand, Empfindung, Leidenschaft setzt, und sie dergestalt bearbeitet, dass sie mehrere menschichte Geistes und Seelenkräfte in Anspruch 
nebmen könne, wie es die Weise der Deutschen und 
aller Nordläuder ist und beleben wird.

Nur durch diese Betrachtung, als durch einen doppellen ariadneischen Fadea, kann man sich aus der Geschichte der neuern Musik und ans dem Gewirr parteitacher Kämpfer heranshelfen, wenn man die beiden Arten da, wo sie getreunt erseheinen, wohl bemerkt und ferner untersucht, wie sie sich an gewissen Orten, zu gewissen Zeiten in den Werken gewisser Individuen zu vereinigen gestreht und sich auch wohl für einen Angenblick zusammengefunden, dann aber wieder auseinandergegangen, nicht ohne sich ihre Eigeauchaften mehr oder weniger mitgetheilt zu haben, da zie sich denn in wunderbaren, ihren Hauptisten mehr oder weniger ansigberaden Ramifestionen über die Erde verbreiteten.

Seit einer sorgfäligen Aushidung der Masik in mehreren Läudern mussts sich diese Trennung zeigen and sie besteht his auf den heutigen Tag. Der Italiener wird sich der lieblichsten Harmooie, der gefälligsten Melodie befleinsigen, er wird sich an dem Zusammenklang, an der Bewegung, als selchen, ergötzen, er wird es Sängers Kehle zu Rathe ziehen, und das, was dieser an gehaltenen oder sehnell auf einander folgenden Tönen nud deren massichfalitigsten Vertrag bilden kann, auf die glücklichste Weisen hervorheben und so das gehildete Ohr seiner Landsleute netzicken. Er wird aber auch dem Vorwurfe nicht entgehen, seinem Texte, dar doch zom Gesang eismal Text haben muss, keineswegs genug gethan zu haben.

Die andere Partei hingegen hat mehr oder weniger den Sinn, die Empfadung, die Leidenschaft, welche der Dichter ausdrückt, vor Augen, mit ihm zu wetteifern hält sie für Pflicht. Seltsame Harmonieen, unterbro-

chene Melodicen, gewaltsame Abweichungen und Uehergänge aucht man auf, um den Schrei des Entzückens, der Augst und der Verzweiflung auszudrücken. Solche Componisten werden bei Empfindenden, bei Verständigen ihr Glück machen, aber dem Vorwnrf des beleidigten Ohrs, in so fern es für sich geniessen will, ohne an seinem Geouss Kopf und Herz Theil nehmen zu lassen, schwerlich entgehen. Vielleicht lässt sich kein Componist nennen, dem in seinen Werken durchaus die Vereinigung beider Eigenschaften gelungen wäre, doch ist es keine Frage, dass sie sich in den besten Arbeiten der hesten Meister finde und nothwendig finden musse '). Betrachten wir nun von diesem Standpuncte aus die italienische und deutsche Gesangeultur, so ist nnzweifelhaft, dass der Culturgang nach beiden Richtungen hin auf wesentlich verschiedenen Vorstudien berubt. Die Gesangkunst zerfällt ganz im Allgemeinen in zwei wesentliche Hanpttheile; der erste umfasst die technische Stimmdressur, der zweite verhindet die Poesie mit dem cultivirten Stimmvermögen; der erste Haupttheil, welcher vorzugsweise durch Italiener auf eine hohe Stufe der Vollkommenheit gehracht wurde, ist für den Sänger aller Zeiten und Zonen ein gemeinsamer hunathoden; denn in jedem Sänger soll das individuelle Stimmvermögen zur möglichsten Vollendung gebracht werden; sind auch nicht zwei Stimmen durchaus gleich organisirt, so tragen sie doch alle den Typus der menschlichen Natur, die eben die gemeinsame und unwandelbare Basis für alle Gesangcultur bildet. Die Instrumentalstudien sind zn allen Zeiten verschieden gewesen, weil die Instrumente zu allen Zeiten verschieden organisirt waren und durch den erfinderischen Menschengeist in ihrer Structur wesentliche Veränderungen erfahren haben; der Piano-fortospieler im vorigen Jahrhundert hat mit dem moder-nen Pianisten der Jetztzeit durchaus nicht einen gleichen Studiengang; der Mechanismus des Instruments bedingt eine verschiedene technische Dressur - nicht so die Stimme : sie ruht auf der nnwandelbaren Natur der Menschheit, und so lange der Mensch nicht durch Gottes Fügung in ein ganz anderen Wesen umgestaltet wird, bleibt die menschliche Stimmdressur für alle Zeiten und Zonen auf gleicher Basis; mögen auch die Culturmethoden im Speciellen von einander abweichen, im Allgemeinen und

') So welt Goethe.

D. Red.

Wesentlichen wird doch derselbe Kunstbeden auf homogene Weise cultivirt werden müssen. Iu dieser Beziehung hat denn die alte italienische Gesanglehre für alle Zeiten und Zonen unbestreitbaren Werth und jeder Gesangverständige wird den relativen Werth der ächten italienischen Gesangmethode freudig und gern anerkennen; weit entfernt bin ich aber, zu behaupten (wie dies von den einseitigen Nachtretern der alten Lehre so oft geschieht), dass diese traditionellen "Geheimnisse" (?) aystematisch geordnet ein wissenschaftliches Kunstgebande hilden, welches in all' seinen Theilen fertig und vollendet dasteht; dass jede Gesanglehre in sich aelbst zerfällt, die nicht , in Allem" mit der traditionellen Theorie übereinstimmt! - Die Stimmdressur ist zwar ein wesentlicher Theil der Gesanglehre, er ist aber keinesweges der Inbegriff der ganzen Gesangkunst; die italienisehe Solfeggirkunst ist nicht das Ziel, sondern nur das Mittel zum Ziele; sie ist nur Hölle; die Sprache ist erst der eigentliche Körper, welcher sich nur in der ätherischen Hülle des beseelten Tonklanges verklärt. Wort und Ton stehen im innigsten Verhältnisse der Wechselwirkung; das Wort vergeistigt den Ton, der Ton aber

beseelt erwärmend das Wort. -In der Vergeistigung der Tonsprache und in der Beseelung der Wortsprache besteht das eigenthümliche Wesen des ästhetischen Gesanges. Die Solfeggirkunst und höhere Vortragskunst sind speeifisch verschieden wie Talent und Genie. Darum sagt Rellstab sehr wahr: eine Bravoursängerin wird man durch Talent; ein grosse Sangerin, d. h. eine solche, die Begriff und Ton zu identisiren vermag, nur durch Genie. Durch eine allerdings grosse, aber doch nicht nnerklärliehe Verirrung ist das Publicum, ja sind sogar die meisten italienischen Sänger der Meinung geworden, jene technische Stimmbildung sei die höhere, ja einzige und ganze Kunst des Sängers (!), da sie doch als - freilich unerlässliche - Elementarkunst ohne alleu ästhetischen Werth sein kann; sie messon die Grösse und den Werth eines Sangers fast immer nach der Schwierigkeit der Passagen n. s. w. In früheren Zeiten hat man dies nicht verwechselt; erst jetzt ist man durch die schlechten italienischen Componisten, die ihre Arbeiten so einrichten, dass sie nur auf die Mechanik der Stimme ausgeben, an diesen Irrthom gewöhnt worden. Wenn ein grosser Componist sonst eine Passage schrieb, so batte sie jedesmal Bedentung : sie sollte Schmerz, Zorn, Liebe, kurz irgend eine Leidenschaft musikalisch ausdrücken helfen. Es war alsdann nicht genug, dass die Sängerin die dastehenden Noten singen konnte, wie etwa ein Clarinettist aie zu blasen vermöchte, sondern sie musste zugleich in dieser Passage die Bedeutung auffassen und ausdrücken, was freilich die schwierigere Anfgabe, und nieht blos durch verändertes Tempo oder Forte und Piano, oder Staccato und Legato zu erganzen war. Sie sollte etwas singen was der Componist nieht nur nicht gehreiben konnte, sondern was nur ans dem Ganzen seines Werkes zu verstehen, und durch kein anderes Organ als die Singstimme auszuführen war. Hierin lag die Schwierigkeit und diese ernenerte sich bei jeder besondern Note; denn

jede musste insbesondere aufgefasst werden, und bei

jeder andern Form des Ausdrucks, die der Componist angenommen hatte, wusste die Sangerin eine andere Weise ihn wiederzugeben erfinden. Dadurch aber wurde die Grangkunst auf eine höhere Stufe gestellt, sie rückte in das Gebiet der selbstschaffenden Rünste ein. Dies Alles berücksiehtigt aber die moderne italienische Gesangkunst nicht. Wer tüchtige Stimmanlage zeigt, der ist zum italienischen Sänger geeignet; mehrjährige Uebungen sind in den Gesangschulen ausschliesslich der Stimmbildung gegeben; der einzige Zweck dieser Studien ist Ausbildung des Tones und möglichste Rehlfertigkeit; die vollbrachte Solfeggirkunst ist die Ausstattung, mit welcher der Schüler entlassen wird. Mit der gebildeten Stimme und den angeeigneten Stimmfertigkeiten ist es nuu sein Geschaft, sich die ihm bestimmten Rollen in den Opern nach seiner Stimmlage, Pertigkeit und seinem Geschmack einzurichten und anzueignen. Für moderne italienische Compositionen misg eine so einseitige Ausbildung ausreichen, aber nimmermehr für wahrhaft dentsche Gesangweise. Jede ächt deutsche Kunstnatur fühlt das, aber immer bleibt noch in Dentschland der Gesangunterricht im alten Schlendrian! Zabllose Solfeggien, deren relativen Werth jeder Sachkenner gern anerkennt, werden von Italien und Frankreich in unser deutsebes Vaterland herüber gesendet, und den angehenden Sängern von allen Seiten angepriesen; hunderte von Uehungsstunden werden mit diesen endlosen Solfeggirkünsten verbracht, und doch ist Tausend gegen Eina zu wetten, dass die deutsche Gesangcultur bei diesem Bildangsgange fast ganz unberücksichtigt bleibt, dass die italienischen Solfeggien nur eben der italienischen Singweise förderlich werden. Die tägliche Erfahrung bekundet dies ganz unwiderleglich. Der italienische Sunger, ausgestattet mit der vollendetsten Kehlfertigkeit, hat oft weder Sinn noch Verstand für wirklich deutsehen Gesangvortrag - man könnte sagen "das liegt nur in dem verschiedenen Sprachidiom " ich aber meine, das ist keineswegs der Fall - denn welcher welsche Sanger ist als deutscher Sänger jemala berühmt und bewundert worden? wohl aber hat die Kunstgeschichte eine Menge dentscher Sanger anfznweisen, die in Italien als italienische Operisten Forore machten. Beschwört selbst die alten viel gepriesenen Gesangshelden aus dem Grabe herauf uud gebt ihnen Sebastian Bach oder andere derartige Meister (die die italienische Gesangmethode nicht zum Maassstabe ihrer Vocalcompositionen nehmen) zum Vortrage; ruft jene italienischen Gesangsriesen auf unsere hentigen deutschen Bühnen, wo die Sanger oft in den miserabelsten, unsangharsten Textunterlagen italienische, deutsche, französische, dänische n. s. w. Vocalpartieen reproduciren müssen, und sie würden sagen, was die italienischen Sänger aller Zeit augen: "Wir singen nur Gesangpartieen, die nach unserer Methode, in unserm Sinne cantabel und dankbar sind, d. h. in denen wir unsere stereotypen Stimmkunste ad libitum znr Schan stellen können." - Wer es anders weiss - er rede, ich nehme mit Freuden Belehrung an. Es kann freilich nicht in Abrede gestellt werden, dass der grösste Theil dentscher Vocalcomponisten, sonst wie jetzt, nusangbare Melodieen erfinden, die der fieble widerstreben, wie die harte Nass dem Zahne; aber Sebäsian Bach mit einem grossen Heere deutscher Meister, die von italienischer Slingweine leider wenig wissen und verstehen, sind nun einmal da, sie stehen, ahgesehen von ihrer Unsangbarkeit, auf einer solchen funstüben, sind mit unsern Knostsein und Wirken so verwachsen, dass wir sie unseich in das Reich der Vergessenheit sützen können und wollen; wenn sich alle italienisirenden Sänger kalt von Sebastian Bach abwendeten, so würde ich z. B. die Partie des Jesus in der grossen Passion doch für die höchste Aufgabe halten, welche ein deutscher Sänger zu, die nusiehern und noch tunswigsbildeten Sängern derartige Werke einstediren; wo die Solegrikunst aufhört, da fängt erst die deutsche Vortragskunst an.

# RECENSION.

Ferd. Hiller: Sechs Gesänge für eine Singstimme, mit deutschem und italienischem Texte (sei Pezzi per canto) mit Begleitung des Pianoforte, Op. 23. Berlin, bei A. M. Schlesinger. Pr. 1½ Thir.

Um das Titelblatt nicht mit "Sei Pezzi per canto" zn beginnen, und auf diese Weise manche Käufer deutscher Znnge ahzuschrecken, hat die Verlagshandlung, gut merkantilisch, die dentsche Bezeichung an die Spitze gestellt, obgleich die deutschen Textesworte nur als eine (übrigens meist gelungene) Uebertragung des italienischen Originala erscheinen. - Auch weht nns aus den Melodieen der "Pezzi" eine so milde, sanfte Luft entgegen, die offenbar aus dem Lande kommt, ", wo die Citronen blühen," indess der harmonische Theil Zeugniss gibt von deutschem Grand und Boden. - Wir opponiren ührigens dem Müllnerschen Ansspruche: "Nie sollten Nord und Süd sich küssen" auf das Entschiedenste, and sind des Glaubens, dass eine sinnige Vereinigung von Brst und Milde, von Kraft und Aumuth künstlerischen Gehilden einen ganz eigenthümlichen Reiz verleihe; und dieser wohltbuenden Verbindung hegegnen wir mit Behagen in diesem Werke eines dautschen Componisten, der aber mit vollen Zügen italienische Luft geathmet bat. - Bezeichnen wir nun die einzelnen Blumen dieses duftenden Strausses etwas näher.

No. 1. Preghiera. Ein einfach edler Geang, zuweilen von fast leidensehaftlicher Wärme durchfrungen,
obne die religiöse Haltong zu gefährden. Wie schön
ist in dieser Beziehung die Stelle: "Con la morte almen, gran Dio, fa che cessi il mio penari" Und
eindringend wirkt, kurz vor dem Schlusse, bei der Wiederholung den: "Nume interno!" die leidenschaftliche
Steigerung der Melodie zur None! — Ein ungewöhnlicher, doch ungesuchter analoger Schluss rundet den ganzen, schönen Gessog trefflich ab. —

No. 2. Serenata del Marinaro. Die wogende Begleitung nicht allein bezeichnet Element und Individualität des dichterischen Stoffes; auch das Geoze hat etwas Naturgetreues und Abgeschlossenes. Der Gesang erhebt sieh vorzüglich bei den Weudungen nach C- und Adur (die ursprüngliche Tonart des hübschen Liedes ist A noll) zu so frischem Leben und heiterer Amnnth, dass man behaglich mit dem Sänger auf seinem sanften Wellenplade umberschaukelt. Viele freundliche Züge treten aus dem Ganzen noch besonders wohlthuend hervor. Wie anziehend wirkt z. B. bei der Stelle: "Ah, forae if ciglie languide," bei liegenhleihender Harmonie von Cdur, as ich später in Adur wiederholt. Üeberhaupt beweist unser Componist ein gans vorzügliches Talent in zweckmässiger, nicht überladener, und doch fast immer hezeichnender Begleitung!

No. 3. Canzone popolsre: Lucus a non lucendo! Das Popolire liegt wohl anr in dem Gedanken der Dichtung, dasa die erste Liebe ihre eignen, süssen Schmerzen bahe. — Populär, auch im hessern Sinne des Wortes, wird dieser Gesang wohl kanm werden, wenn vir auch einige greistvolle zusagende Wendungen nicht verkennen. Manche Fortschreitungen sind hart und unerfreulich. —

No. 4. Alla luna. In der Form des eigentlichen Liedes gehalten, und als solehes trefflich. — Der glücklich gewählten Tonart Des dur öffnen sieh so interessante nahe und ferne Beziehungen, die der gewandte Harmoniker so glücklich heuutzt, dass der kleine Raum der liehlichen Canzonetta sich zu erweitern scheint. — Die Consequenz der Schreibnrt betreffend wollen wir nur bemerken, dass der Bass im siebeuten Tacte offenbar richtierer Fer statt E heisen müsse.

No. 5. L'invocazione. Eine recht innig empfundene Apostrophe au den verklärten Geist der Geliebten, mit reicher, hehender Begleitung. Die Wendung nach G dur ist eben so riehtig motivirt ala wirkungsvoll, und die Worte: ",eh'io venga in eiel con te« empfangen un ihre wahre Bedentung.

No. 6. Il desiderio. Schon die wenigen Tacte der Einleitung sprechen das Gefühl der Schauscht wahr und schön aus, und so ist auch das ganze kleine Stück der zuweilen milde, dann auch leidenschaftliche Ausdruck dieser Empfändung. Nach dem lebensvollen Mittelsatze tritt die geschickte Wiedereinführung des Hauptthema's besonders günstig hervor. Das Bestreben des Composisten, seine Schlüsse vom Herverge des Gewöhnlichen ze nelferenz, zeigt sich fast in allen Stücken dieser Sammlung, nud auch in diesem "desiderio" mit günstigem Erfolse.

Wir schliessen unsere kurze Besprechung mit dem Wunnsche, dass diese von schönem Talent und gebildetem Geschmack zeugende Sammlung recht bald die weite Verbreitung und Anerkennung finden möge, die sie verdient.

#### NACHRICHTEN.

Dresden, den 2. Angust 1843. Statt eines Berichtes aus Berlin, wo im vergangenen Monat, ausser dem im dritten Act des Otello beendeten Gastspiele des Tenorisien Schmetzer, und dem Anfreten der berühmten Siegerin Virardet- Garcia in zwei dramatisch musikalischen Academicen im königl. Opernhause und einer Soirée im Saale der Singeademie, nichts musikalisch lateresantes vorgekommen ist, theile ich Ihnen Einiges von hier am mit, da die Anwesenheit dies aufr beliebten Süngers Morriant die italienische Oper in neuen Schwung gebracht hat, wogegen aber die deutsche Oper, hei der Entfernung Tichntscheck's auf längern Urlaub und dem temperären Verlutt der Mad. Schröder-Devrient (welche nudess im Otober auf der hiesigen Bühne als Gast wiendess im Otober auf der hiesigen Bühne als Gast wiendess im Otober auf der

der auftreten wird), gänzlich feiert. Seit meinem hiesigen Aufenthalt ist Moriani bis jetzt in den Donizetti'schen Opern Lucrezia Borgia als Gennaro (2 Mal), Lucia di Lammermoor als Edgardo (3 Mal), Linda di Chamounix als Visconte di Sirval (3 Mal), Belisario als Alamiro mit grossem Beifall als Gast aufgetreten. Die frische, wohlklingende und starke Bruststimme dieses Tenoristen that besonders wohl im trefflichen Mezza voce. Leider benntzt derselbe nur öfters das Effectmittel, sein Piano bis zur übermässigen Stärke des Tons anwachsen zu lassen, was nicht immer als schön zu bezeichnen ist. Das Falsett wendet Moriani nur selten, und dann sehr vorsichtig an. Seine Persönlichkeit ist empfehlend und die mimische Darstellung für einen Sänger genügend. In den genannten Opern sang Mad. Spatzer - Gentiluomo die Lucia und Linda sehr angenehm. Dem. Wüst die Lucrezia Borgia mit dramatischem Ansdruck. Herr Wächter führte die Rolle des Vaters der Linda characteristiseb und kräftig durch. Der beliebte Komiker Herr Rader sang und spielte den Marchese in Linda mit vieler Gewandtheit, nur fast zu karikirt in der Darstellung. -In der katholischen Hofkirche wurde eine Messe von Reissiger in D moll von gediegener Arbeit und angemessenem Styl vorzüglich ansgeführt, wie überhaupt die königt. Capelle sowohl in der Kirche, als in den Opern höchst Ansgezeichnetes im trefflichen Ensemble leistet. -In der evangelischen Hofkirche zeichnet sich noch fortwährend der verdienstvolle Hoforganist Johann Schneider durch sein treffliebes, gediegenes Orgelspiel in den Präludien, Fugen und Choralzwischenspielen aus. - Ein italienischer Baritonist Signer Giabatta, Academice filarmonico di St. Cecilia in Roma, trat als Gast in der Oper Lucia di Lammermoor als Lord Enrico Asthon wirkungslos auf, da seine Stimme nur schwach und wenig sonor war. Desto mehr erfreute Moriam's seeleuvoller Gesang als Edgardo, besonders in der Sterbescene im dritten Act. Am 29. Juli wurde Belisario im Ganzen vorzüglich gegeben. Signor Zezi führte die anstrengende Titelrolle in den beiden ersten Acten gelungen durch, im dritten wurde er durch plützliche Heiser-keit behindert. Die Antonina sang Dem. Wüst mit leidensehaftlichem Ausdruck und kunstgeübt, wenn auch nicht mit der vollendeten Fertigkeit einer van Hasselt. Die Partie der Irene führte Dem. Thiele, eine junge, talentvolle Sängerin von angenehmer Stimme, besonders im zweiten Act die gemüthvollen Scenen mit dem blinden Vater, recht gelangen durch. Den Alamiro sang Signor Moriani vortrefflich, insbesondere die glanzende Arie im dritten Act : "Trema Bizanzio," nach welcher der enthusiastische Bedfell-kaum enden wollte. Es wird nun Lucrezia Borgia noch wiederholt und dam die neue Oper Rolla von Riecci gegeben werden, worüber künftig das Nähere. Diese Woche hat das Volksfest auf der Vogelwiese den Vorrang vor allen Kunstleistungen, besonderst da die Witterung solches begünstigt. J. P. S.

Hamburg, im Juli. Der April-Monat war reich an Concertaufführungen. Der Concerte von Ernst und Döhler ist in meinem letzten Berichte schon gedacht und so habe ich nur noch folgende zu erwähnen. Am Montage in der Charwocha veranstaltete Capellmeister Krebs ein Concert im Colosseum, welches sich sowohl durch die grossartige Besetzung des Orchesters - es war 120 Personen stark - als durch die treffliche Exeentirung der drei Ouverturen zu Egmont, Olympia und Tell auszeichnete. Die Gesangvorträge in demselben waren schwach. Ein Duett ans Ferdinand Cortez, von Fraul, Jazedé und flerra Wurda gesungen, warde durch Schuld der Sängerin total umgeworfen. Beethoven's vollständige Musik zu Egmont mit der Declamation von Mosengeil war die Hanplnummer des Concerts. Allgemein ward aber bedanert, dass keine Symphonie ansgeführt wurde, zumal die vorzüglichsten hiesigen musikalischen Kräfte im Orchester versammelt waren. - Zum Besten des Kirchenbaues fand am Charfreitage ein Concert im Stadttheater statt, woru Rossini's Stabat mater ausgewählt worden war. In unserer Arrangements liebenden Zeit - Lieder mit Worten werden zu Liedern ohne Worte und Lieder ohne Worte sogar zu Liedern mit Worten umgewandelt - könnte es leicht kommen, dass dieses Stabat mater in eine komische Oper metamorphosirt würde, wozu eigentlich nur ein gewandter Librettoverfertiger erforderlich ist. Die Aufführung desselben allbier war durchweg missrathen, dass sie kaum mit einer guten Primavistaprobe verglichen werden kann. - In der Michaeliskirche wurde auch Mendelssohn's Panlus wiederum zur Aufführung gehracht, und zwar unter Leilung des Herrn Grund und zum Besten der hiesigen Warteschule. Die Ausführung stand im Allgemeinen den früheren bier gebörten nach. Theilweise waren Chor and Orchester zu schwach - letzteres hätte mindestens doppelt so viele Streichinstrumente enthalten müssen - theils batte man sich auch manche Auslassungen erlaubt. Die Unkosten eines solchen sogenannten Wohlthätigkeitsconcerts betragen gewöhnlich zwischen 1500 bis 2000 Mark Courant, wofür sich doch wohl eine in allen Theilen gute Aufführung erzielen lassen sollte, zumal der Singchor bei solchen Gelegenheiten keine Kosten verursacht. -Ein Violinvirtuos, Herr Hauser ans Wien, gab eine Soirée musicale und spielte nachdem ein Mal im Theater in den Zwischenacien. Er zeigte sich als ein sehr tüchtiger und gewandter Spieler. Die übertreibenden Anpreisungen aber in öffentlichen Blättern, die ihn ohne Weiteres den ersten Virtuosen der Jetztzeit nannten, können seinem Anstreten nur schaden. - Für die im sächsischen Erzgebirge Leidenden ward auch noch von Herrn Otten ein Concert mit glänzendem pecuniaren Erfolg veranstaltet. Wir machten darin die Bekanntschaft

von Mendelssohn's dritter Symphonic in A minore. Ausserdem brachte das Programm die Coriolan - Onverture. Beethoven's Marsch zu dem Schauspiel: Die Ruinen von Athen, Serenade von Paer und den zweiten Act von Gluck's Orpheus. Man sieht, dass die Auswahl kunstsinnig und interessant war und die Ausführung bot nicht minder manches Erfreuliche. Die Symphonie von Mendelssohn ist ein anziehendes Werk, welches man beim öfteren Hören immer lieber gewinnen wird. - Da ich gerade über Concerte berichte, so will ich hier zugleich noch das von Fr. Lisst im Stadttheater erwähnen. Herr Liszt überraschte uns mit demselben am 26. Juni auf aeiner Durchreise von Petersburg nach dem Rheine, an dessen Ufern er die Sommermonate zu verleben gedenkt. Von seinen Vorträgen war die Ausführung seiner Don Juan-Pantasie ganz ausgezeichnet und gehört diese zu seinen gelungenaten Leistungen. Sein Begleiter Herr Ciabatta, italienischer Baritonist und Mitglied der Academia filarmonica zu Rom, sang mehrere Piecen von Mercadante und Donizetti zwischen den Solovorträgen. konnte aber, obgleich Liszt selbst am Piano begleitete, keinen günstigen Eindruck hervorbringen. - Ernst, Ole Bull und Döhler sind hier auch wiederum auf einige Tage gewesen, ohne sich aber öffentlich hören zu lassen. Ole Bull beabsichtiget diesen Sommer sich nach Nordamerica einzuschiffen. Fanny Elsler's Trinmphzüge allda werden noch manchen Künstler zur Fahrt nach dem jenseitigen füsten des atlantischen Oceans verlocken! -

Das Theater war in den letzten Monaten sehr reich an Gästen, arm aber an guten Aufführungen. Jetzt sind es bereits siehen volle Monate, dass kein neues Werk zur Darstellung gekommen ist! Das Repertoir leidet an einer bier früher nie gekannten Einformiekeit. Donizetti und Auber kommen am Hanfigsten vor, zuweilen auch Meyerbeer. Zur guten Besetzung einer deutschen Oper reicht aber das jetzige Personal auch nicht aus. - Im April gaben italienische Sänger, die Herren Montresor, Paltrinieri, Ferrari, Torre und Rocca, einige Scenen ans Rossini schen und Bellini schen Opern in Costum in den Zwischenacten des Schauspiels und erwarben sich Beifall. Herr Ferrari besitzt eine achöne Tenorstimme, welche aber noch sehr geschult werden muss. Herr Montresor zeigte, dass er früher wohl einer der besseren italienischen Sänger gewesen ist. Paltrinieri ist ein braver Baritonist, Torre and Rocca sind hingegen ganz and gar Invaliden. - Mit vielem Eclat wurde eine aus 25 Personen hestehende französische Operngesellschaft unter Direction von Armand und Hebert - Massy angekündigt. Von den verheissenen zwölf Vorstellungen kamen aber aus Mangel an Beifall nur aechs zu Stande. Diese waren die Krondiamanten und der schwarze Domino von Auber, die weisse Fran von Boieldieu, die Alpenhütte von Adam, und die Regimentstochter von Donizetti. Ausserdem kamen noch einige Vaudevilles zur Anfführung. Mad. Hebert - Massy, die Prima - Donna, ist das einzige Mitglied der Gesellschaft, welches Beachtung verdient. Die Stimme derselben ist freilich schon passirt, sie besitzt aber einen kunstgerechten, gebildeten Vortrag in ächt französischer, leichter und graciöser Manier. Der Tenoriat Herr Bonnamy hat eine so schwache und

dünne Stimme, dass sein Gesang im Ensemble, selbst bei Pianissimobegleitung des Orchesters, völlig unhörbar ist. Alle übrigen Mitglieder der Gesellsehast sind nur Schauspieler und zwar zweiten und dritten Ranges. Das hiesige Chorpersonal hatte bei diesen Vorstellungen die Aufgabe, die mit deutschem Text früher einstudirten Chöre französisch zu singen, wobei denn anch manches Unverständliche zu Gehör kam! - Eine junge Hamburgerin, Fraul. Beer, machte als Vitellia in Mozart's Titus ihren ersten theatralischen Versuch und zwar mit entschiedenem Glücke. Sie ist bis jetzt allein Schülerin von Mad. Cornet und macht ihrer Lehrerin Ehre. Die Stimme ist ein umfangreicher Mezzosopran von schöner Klangfarbe. - Herr Emmerick vom Stadttheater in Bremen and Herr Maarder von Carlsruhe gastirten in Méhul's Joseph, Ersterer als Jacob mit einigem Beifall, Letzterer als Simeon ohne Beifall. - Herr Brassin vom Manubeimer Stadttbeater sang drei Mal, nämlich den Caspar im Freischützen, den Don Juan und den Belegenr im Liebestrank, ohne Anklang zu finden. Derselbe hat einen frischen, sonoren Bariton, ist aber als dramatischer Sanger noch Anfanger. - Herr Kaps, Tenorist, und Herr Wrede, Baritonist, beide vom Rigner Theater, aind nach Beendigung ihres Gastspiels allhier engagirt worden. Herr Kaps ist in kleinen zweiten Partieen ein sehr brauchbares Mitglied, Herr Wrede wird aber sich wohl nie die Gunst des Publicums erwerben können, da seine Leistungen zu untergeordneter Natur sind. - Das Gastspiel des Fraul. Capitain aus Frankfurt begann unter höchst günstigen Auspicien mit der Valentine in den Hugenotten. Die folgenden Rollen aber wurden durch stetige Unpässlichkeit des Fraul. Capitain sehr beeinträchtigt. Im Robert der Teufel musste sie sogar nach dem ersten Acte wieder abtreten. Nichtsdestoweniger verdienten und fanden ihre Leistungen vielen Beifall. Fräul. Capitain ist eine vortreffliche dramatische Sängerin, die auch in der Darstellung Ausgezeichneten leintet. Die Stimme, obgleich nicht stark, aber sonor, ist tüchtig gehildet und der Vortrag zeugt von geläutertem Geschmack. Allgemein wünscht man, dass sie baldigst Hamburg wieder mit ihrem Besuche erfrenen möge. - Augenblicklich gastirt hier Herr E. Mantius aus Berlin. Er ist bereits im Tell, Liebestrank, im achwarzen Domino und in der Nachtwandlerin aufgetreten und zwar mit gleich glänzendem Erfolge wie früher. Es gibt in Doutschland jetzt wohl sehr wenige Sanger, die in der musikalischen Bildung mit Mantius auf gleicher Stufe stehen. Nicht allein, dass er im Vortrag italienische von französischer and beide wieder von deutscher Musik atets zu unteracheiden weiss, sondern auch die Eigenthümlichkeiten eines jeden Componisten werden von ihm gewissenhaft beachtet und es ist daher jede seiner Leistungen immer ein abgeschlossenes Ganze. Dabei ist Mantius nicht allein ein geist - sondern auch ein gemüthreicher Sänger. -Das Copenhagener Balletpersonal unter Direction des Herrn Bournonville erwirbt sieb hier mit seinen Vorstellungen viel Beifall. Bis jetzt sind zwei vollständige Ballete in Scene gegangen : Napoli, und Toréado. Dem. Maria, erste Solotanzerin in Paris, hatte in beiden die Hauptrolle auszuführen. Die Musik dazu von Helstedt

und Gade, grösstentheils arrangirt, ist sehr geschmackvoll und zeichnet sich besonders durch gute Iustrumentation aus. - Von Ole Bull werden einige Compositionen bei Schuberth u. Comp. erscheinen, welche im Voraus von der Verlagsbandlung sehr belobt und angepriesen werden. Nous verrons!! -

#### Fenilleton.

In der Nacht vom 18. zom 19. August ist dan grasse Operabens zu Berlin ein Ranh der Flammen geworden. Ausser der Musikeliennamminng konnte fest gar nichts gerettet werden.

Dreuschock hat in London nicht weniger als 15 Concerte gegaben oud molto onore a molto enatente genratet. Er wollte van dort nach Wieshaden, Baden, Belgien, tioltand reisen nod im Winter sach Paris zaräckkehren. - Gleichzeitig mit ibm faod das Wonderklad Filtsch, ebeufalls auf dem Pionaforte, in Loudon den lebhaftesten Beifall.

Gestorben ist ein Mitglied des Comité für den Musikerverein za Paris (s. d. Bl. No. 27), der junge talentvolle Demouy, Vor-geiger en der zweiten Violine im Orchester der komischen Oper.

Auf Acregung des Herra Bottée de Toulmon, Bibliothekars em Pariser Conservatorium der Musik, hat das historische Comité Im fronzösischen Ministerium des lanern beschlossen, alle seit dem Mittelalter bis zu Anfang des 17. Jahrhandert auf den Text des Homme armé componirte Messen zu sammela nad herauszngeben. Sie belaefen sieh auf mehr als 300.

Das vierte narddentsche Musikfest (s. d. Bl. S. 483) ist em 14., 15., 17. and 18. Juli za Rostock gefeiert worden. Der Sangerchor bestand ous 310, das Orchester aus 150 Personen. Marschner und Pott dirigirten. Ausser mebreren Symphonicen, Concerten und Onverturen wurde Hündel's Judas Makkabana und Mandelesohn's Lobgesang unfgeführt. Sola's sangen die Domen Marschner, Schlogel, Schloss und Hahn, — die Herren Dettmer, Wolff, Riel, Zschiescha und Wiedemann. — Das fünfte norddentsche Masikfest wird ouchstes Jahr is Altona gefeiert werden.

Bei dem bekannten Streite zwischen Gluck's und Piccini's Anhangern in Paris berechaete man den Ertrag, den die beiden Opern : Gluck's lphigonie und Piccini's Roland in ihren ersten zwölf Vorstellungen gebracht hatten, und es ergah nich für die Gluck'sche Oper die Samme von 70,818 Livres 5 Sons, für die Piccini'sche die Summe von 69,406 L. 5 S. - Meyerbeer's Robert der Tenfel soll 1,200 000 Franken eingebracht haben.

Mainzer setzt sein bekanntes Unternehmen, die Kanst des Gesanges als ein aligemein menschliches sittlieb -religiöses Bildungsmittel unter die Massen des Volkes einzuführen, auch in England mit dem besten Erfolge fort. Beriebte darüber enthält die bis mit dem besten briege tort, persente activere enach die me April 1843 von ihm bernassgegebene Musical Times and Sloging Gircular. In Landon selbst wird die Zahl der Schüler anf 6000 geschützt; viele bedentende öffentliche Austalten haben einzelne Classen errichtet. Past eben au viel Zöglinge alnd in Brighton. Sie gehören den verschiedensten Alters- ned Rangstufen au; das Honorar für 4 Stunden manatlich beträgt einen Sixpenee (18 Kreuzer). Ununterbrochen erhält Mainzer Einladunges aus anderen Städten, am auch in diesen sein Unterrichtssystem einzpführen.

Am 30. Jall fand zu Oberursel das zweite Tannassäegerfest eine sehr gemüthliche Feier. - Mehr in's Grossertige fiel das am 1. und 2. August zu Schweinfurt abgehaltene frankische Mannergesangfest, woran 33 Vereine, engefahr 400 Sänger, thätigen Anthell anhmen. Es war eine besondere Festballe dazu errichtet worden, welche 2000 Zahörer fasste.

In Hähnel's, des Dresdner Bildbaoars, Werkstätte, wird jetat dla Beethoven - Statue lür den Guss in Nürnberg vorbereitet. Harrlich ist es zu sehen (sagt ein Correspondent der AAZ.), wie der Künstler dem Wilden, Sehroffen und Trotzigen der Gesichtszüge des grossen Masikers ein odleres Wesen verleiht durch die Junere Bewegung des schoffeeden Genlan, die er eben zum Ausdrucke golangen lässt nad mit jenem in harmonische Verbindnag gebracht hat. Die Reliefs, welche die Seiten des Piedestals sehmücken sollen , sind aun auch beendigt : vier Figureo in Medsillons sollen die verschiedenen Richtungen der Beethoven'soben Masik bezeich-Die erste, für die linke Seite, im Haut-Relief, an der Orgel sitzend, stellt die geistliche Musik dar; die zweite, an der rechten Seite, mit zwei Masken und der Doppelflöte, repräsentirt die dramatische Musik. Die Vorderseite nimmt, Bas-Relief. die Symphonic ein: eine schwehende weibliche Figur, umgeben von vier Kanben is verschiedenes Bewegunges und mit elgenthömlichen Attributen (die vier Theile dar Symphonie verstellend). Die vierte Figur ist die Fantasie, auf einer Sphinx reitend, em die Vertranthelt der Beethoven'achen Muse mit dem Rüthselbaften zu hereichnen

Das Oratorium , Moses" van Marz wird von dem Soller'schen Musikvereine in Erfart, dem sich zur Mitwirkung bei diesem Werke noch ein hedeutendes Chorpersonal, hauptsächlich durch die Bemühnngen des Musikdirector Golde, angeschlossen het, am 14. October aufgeführt werden. Marx wird selbst dirigiren.

Redacteur : M. Hauptmann.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 15. bis 21. August d. J.

Adam, A., Roadoletto snr l'Opéra : Le Roi d'Yvetot, p. le Pfte. Leipzig, Breitkopf et Härtel. 125 Ngr.

Alard, D., 10 Etudes mélod. et progr. p. le Violon av. acc. d'un 2º Violon ad libit. Op. 10. Cob. 1. Brannschweig, Spehr. 20 Ggr.

- Fant, p. Violen v. Pfe sur: Anna Bolens, Op. 11. Etc. 1 Thir. 4Ggr. Albertai, L., L'Adien da Geerrier. Rom. milit. p. 0ac Voix av. Pftc. Malaz, Schott. 18 Kr. .

Auber, D. F. E., Le Duc d'Olonna. Airs arr. on Harmonie par J. Mohr.

Ebend. 10 Fl. 48 hr.

Bach, J.S., Compositions p. le Pfte sans et av. acc. Edit. nouv. Cah. 9. (Schluss.) Leipzig, Peters. 4 Thir. — 3 Hefte Sonates f. Violine ellein. Heft 1. 6 Sonates. Studio essis 3 Senate par il Vieline Salo seeza Basso. Leipzig, Kistner. 1 Thir.

Banck, C., Um Mitternacht v. J. Rückert, f. 1 Sopran-od. Tenorst. m. Pfte. Braassehweig, Spehr. 6 Ggr.

Brethoven, L. v., Rondeau p. le Pfte tiré du Concerto Op. 73. Leipzig, Breitkopf et Härtel. 221 Ngr.

Benedict, J., Frühlingsklage v. A. Lebret f. Sopran od, Teaer m. Pfte. Braonschweig, Spehr. 6 Ggr.

Bertini, H., 50 Preludes p. la Pfte. Solte 3. Mainz, Schott. 1 Fl. 48 Kr. - Le double Dièze. Rondino - Etude p. le Pite. Op. 143. Ebendus, 1 Fl. 12 fir.

Burgmüller, F., Diana. Valse brill. p. le Pfte. Ebend. 45 Kr. - Le Mantaguarde. Valse brill. p. le Pfte. Ebeed. 45 Kr.

- La Reine des Féen. Valse brill. p. le Pfte. Ebend. 45 Kr.

Burgmüller, F., Doux Seuvenirs d'H. Dagied (Holder Tranm schözer Tage), Melodie p. une Valx av. Pfte. Mainz, Schott. 27 Kr.

C., B., Sonvenir a Ernst. Le Corneval de Venise transcrit p. le Pfte.

Copenhugen, Loac et Olsen. 124 Ngr. Cacilia, eine Zeitsehrift f. d. musikal. Welt, herausgeg. v. einem Verelne v. Gelebrien, linustverständigen u. Künstlern, Bd. 22. Heft 87. Mit Intelligenzhlatt u. 5 musikal. Beiingen. Mainz, Sehott.

Chwatal, F. X., Potp. amnaunt et nou difficile en Forme de Fantaisie de l'Opéra : Beliagrio, Op. 63, No. 5, Berlin, Schlesinger, 17; Sgr. Potp, amusant et uon difficile co l'orma de Fant, de l'Opera : Gemma

di Vergy, Op. 69. No. 4. Ebend. 12; Sgr.

Concone, J., Aprile (Frühling), Nottorno à 2 Voci con Pite. Wien, Mcchetti. 30 hr.

Curci. J., Le Printemps. L'Eté. L'Antonna. L'Hiver. Album romant. d'Ariettes, de Nucturaes et de Duositul. av. Pfte. Csb. 4. Ebd. 2 Fl. Curschmann, F., Die Rose n. R. Schamann Volksliedeben v. Rückert. 2 Lieder f. Sopr. ud. Ten. m. Pfte. Brauaschweig, Spehr. 4 Ggr. Czerny, C., Melodic sentimentale et Cadence agitée p. la Pfin. Op. 688.

Ebend. 8 Ggr. - Etnde général. Encyclopédie d. Passages brill. p. le Pite tirées des Ocnyres des Pionistes anciens et moderns recnsilhés, doigtées et ran-

gées en ordre chronelogique. No. 1-4. Wien, Mechetti. à | Fl. Dohler, T., Adjen à Copenhague, Rum, p. Pfic et Violen, Copenhagen,

Lose et Olsen. 10 Ngr.

Donizetti, G., La Fille du Régiment (Marie od. d. Regimentatechter). Opern com, on 2 Act, arr. à 4 m. p. le Pfte. Mainz, Schott. 7 Fl. 12 Kr. -Italien, Onvert, f. d. Pfie zu i Handen. No. 2. Assedio di Calais 45 Kr. No. 3. Gemma di Vergy 1 Fl. No. 4. Sancia di Castiglia 30 Kr. Prag. Hoffmann.

-Italien, Ouvert, f. d. Pfic. No. 2. Assedio di Calais 30 Kr. No. 3. Gemms dl Vergy 38 Kr. No. 4. Sancia di Castiglia 20 Kr. Ebend. Dreuschock, A., La Coupe, Chanson à boircp, le Pfta. Op. 25. Maiaz,

Schott, 43 Kr.

- Morcean de Cencert p. le Pfte. Op. 27. Ebend. 2 Fl.

-Six Airs ecossais transcrits p. 1e Pite ea Porme d'Etndes, Ebend. 1 Fl. 30 Kr. Duvernoy, J. B., Bagatelle p. le Pfte sur une Chansonette Napolitaine.

Op. 124. Leipzig, Breitkopf et Härtel. 15 Ngr. -Tarentelle de Nuples p. le Pite. Op. 125. Ebend. 15 Ngr.

Esser, H., Schlommerlied u. Sie liebt dieh v. K. C. Tenner f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 7. Malnz, Schott. 27 Kr.

Hol'über v. K. C. Tenner f. 1 Singst. m. Pfte. Ebend. 27 Kr. - Matterseelen allein v. K. C. Tenner f. I Singst. m. Pfte. Ebd. 18 Kr.

- Das Wiethabans am Rhein v. K. C. Tennerf. | Singat. m. PRe. Ebendaselbst, 18 Kr. Filtreh, C., Premières Pensées masle. (No. 1. Romance, No. 2. Barca-

relle. No. 3. Mazorka) p. le Pite. Op. 3. Wien, Mechetti. 30 Kr. Gade, N. IV., Nordiske Tonchilleder. Fantasier for Pite for 4 lläader.

Op. 4. Copenhagen, Lose v. Olsen. 174 Ngr. Frühlingsbinmen. 3 Stneke f. d. Pfte. Ebend. 10 Ngr.

Gesange, mehrat., a. d. ersten Abthell. d. Mezart-Albums in Stimmen gedruckt. Von einem Verein berühmt. Meister f. 2 Ten. u. 2 Bassst. Brauaschweig, Spehr 16 Ggr.

Gretry, Une fièvre brulante de Richard Coenr de Llon av. Piano-Accom-

parnement d'A. Adam. Mainz, Schott. 27 Kr.

Haydn, J., Oenvres compléts. Cub. IV. contenant : No. 1. Sonate in G p. lePRe. 10 Ngr. No. 2. Sanate in Bp. le PRe. 10 Ngr. No. 3. Sonate in Dp. lePRe. 10 Ngr. No. 4. Sonate in Cp. lePRe. 10 Ngr. No. 5. Sonate in Cp. lePRe. 10 Ngr. No. 5. 10 Ngr. No. 7. Varist, p. le PRe. 10 Ngr. No. 8. Trin p. PRe, Flûta et Veelle, 25 Ngr. Nonv. Edit. Leipzig, Breitkopfet Härtel. Heller, S., Die Forelle. La Truite de F. Schubert. Caprice brill. p. lo

Pfte. Op. 33. Berlin, Schlesinger. 17; Sgr. Reiköpig, Le Ruides sulues de F.Schubert, Bullade p. le Pfte. Op. 34.

Ebend, 174 Sgr. - Die Past. La Poste de P. Schabert. Improvisata p. le Pfte. Op. 35.

Ebeud. 174 Sgr. - Lob der Thranen. Eloge des larmes de P. Schnbert. Morcesu de Sa-

los p. to Pfte. Op. 36. Ebend. 174 Sgr. Helated, E., Musaique du Ballet : Le Toréndor arr. p. le Pfie. Copenha-

gen, Lose et Olsen. 174 Ngr. Hirsch, R., Zspfenstreich v. Gsudy. Mnsikal. Schwank f. 1 Basest. m.

Pfte u. kleiner Trommel. Op. 5. Prag, Hoffmann. 40 Kr.

Hirsch, R., Der Gondeller v. A. v. Sternberg f. 1 Singst. m. Pfte, Op.21. Wien. Mechetti. 30 Kr.

Hoven. J., Die zwülfte Stunde. Der Gesang d. Seeinngfern. An ein junges Mudchen, Gedichte v. Heine f. 1 Slagst. m. Pfte. On. 11, 2º Ansgabe. Ebend. 30 Kr.

Schlammerlied a. d. Oper : Tarandot f. 1 Singst, m. Pfte u. Voella ad. Horn. Mainz, Schott. 54 Kr.

Munten, F., Quatre Rondos, No. 1. Ricelardo e Zurnide, 7<sup>1</sup> Sgr. No. 2. Le petit Tumbune, 7<sup>1</sup> Sgr. Nu. 3, La Cenerentula, 7<sup>1</sup> Sgr. No. 4, Le Siege de Cerinthe 72 Sgr. p. le Pfte. Op. 30. Berlin, Schlesinger awan, F., 4 Impromptnsp. le Pfte. Op. 1. Prag. Hoffmuon. 30 Kr.

Kreutzer, C., Jügers Lust u. Jügers Leid v. O. L. B. Wolff. 2 Lieder f.

Sopr. od. Tenor m. Pite. Braunschweig, Spehr. 6 Ggr. Kucken, F., Wiegenlied v. Dilla Helena f. Sepr., Alt, Tenor u. Bass. Ans Op. 33. Partitor n. Stimmen. Berlin, Schlesinger, 10 Sgr.

Labitsky, J., Romanuff-Ousdrille, Op. 93, Für Pftern & Handen, 38 Fr. Für Pfte aliein 30 Kr. Prng, Hoffmunn.

Riquiqui-Galepp. Op. 97. Für Pfte zu 4 Händen 45 Kr. Für Pfte allein 30 Kr. Ebend.

- Druskeniki Muzurka f. Pfte. Op. 101. Ebend. 15 Kr.
Liszt, F., Ungurischer Storm-Marsch f. Pfte zu 4 Händen arr. v. Mockwitz. Secunde Marche hungroisa. Berlin, Sehlesinger. 22; Sgr. Massak, F., Die achwarzen Perlen v. F. Wend f. 1. Singat. m. Pfte. Op. 14. Wies, Mechetti, 30 Kr.

Up. 14. Wiel, Mechetti. 30 Nr. Maschelei, J. Shillade p. le Pile. Brannschweig, Spehr. 10 Ggr. Mosarf, Pr. A., Sinf. ca Ui majeur (Cdar) av. in Fague, arr. p. 2 PRes 38 m. par F. V. Benteld e Lattenberg. Prag. Hoffmann. 5P. 13 Kr. Orchmer, A., Neduruep. le PRc. Op. 1. Mann, Schott. 171. Parish-Adont, E., Gr. Fant. C variat. de Provourep, la Barpoaur des

Mutifs italiens. Op. 57. Wico, Mechetti, 1F1, 30 Kr.

- Seuvenir de Bochsa. Mosaïque musicale brill. et fueile p. la Esrpe. Mainz, Sebott, 1 Fl. 48 Kr.

Pirkhert, E., Trois Airs allem. p. le Pfte. Op. 7. Wien, Mecbettl. 45 Kr. Plachy, W., Delices d'Opéras d. G. Donizettl. Pet. Faut. fac. et brill. p. le Pfte s. les Motifs les pinsfav. Op. 95. No. 19, 20. Ebd. à 30 Kr. Rastrelli, J., Der Wanderer v. H. Liviete f. Sopr. od, Tenor m. Pfte.

Braunschweig, Spehr. 8 Ggr. Rosellen, H., Variat. non difficiles sur un Mutif faveri de la Donna del

Lage de Ressini, Op. 8. Berlio, Schlesinger, 121 Sgr. - Fant, brill, sur le Ballet ; la Volière p. le Pfte. Op. 20. Ebd. 15 Sgr. Sauerwein, F., La Jeunesse. Pensée fugitive p. le Pfte. Op. 3. Wien, Mechetti, 30 Kr.

Sbjrka. Českýh pjanj pro gedeu blass průwodem Farteplana. Cjalo 1-4. Prag, Hoffmanu. a 12 Kr.

Schad, J., La Graciense. Gr. Valsep. le Pfte. Op. 22. Mainz, Schott. Schimak, K., Annen-Polka f. d. Pfte. Prag, Hoffmann. 15 Kr.

Skroup, F., Mutterliebe f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 4. Ebend. 20 Kr. - Wanderlieder v. E. Vegl f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 5. Ebend. 38 Kr. - Der Wolkenhimmel v. A. Grafen v. Auersperg f. 1 Singst. m. Pfte.

Op. 18. Ebend. 30 hr. - 3 Lieder für 1 Singst. mit PRe. Op 23. Ebend. 54 Kr.

- Rom. a. d. Oper: Udulrich u. Božena f. 1 Singat. m. Pfte. Ebd. 20Kr. Spokr, L., Unterwegs v. F. Dingelstedt f. Sopras ad. Tenar m. Pfte. Brannschweig, Spehr. 4 Ggr.

contini, Die Blumen f. Sopran od. Tenor m. Pfte. Ebend. 8 Ggr.

Strauge, J., Walhalla-Toaste, Walzer, Op. 147, Für Orch, 3 Fl. 30 Kr., f. 3 Viol. u. Bass 1 Fl., f. Viol. u. Pite 45 Kr., f. Flöte u. Pite 45 Kr., f. Flöte allein 20 Kr., f. Czakan 20 Kr., f. Guitarre 30 Kr., f. Pfte za 4 Handen 1 Fl. 15 Kr., f. Pfte allein 45 Kr., Im lelebten Style 30 Kr. Wien, Haslinger.

Swaboda, F. V., České Národaí Tance pro Pite sporádal. Prag, Holfmann. 45 Kr.

Thalberg, S., Nocturno p. le Pfte. Braunschweig, Spohr. 8 Ggr. Theimer, E., Eine Thrase v. C. Book f. 1 Siegst. m. Pfte. Prag. Bost. mson. 30 ftr.

Tift, A. E., Frage v. Elise Bocchini f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 33. Wien, Mechettl. 30 Kr. Trohn, H.. Lied v. C. Reinhold f. Sopran od. Tenor m. Pfte. Braun-

sehweig, Spehr. 4 Ggr.

nenweig, 3pent. 4 ter. Veit, FV. H., Rhapandiap, le Pfte. Op. 10. Ebend. 8 Ggr. Vagt, D. G. H., Gebirgs-Ländler (Values montagnardes) f. d. Pfte. zn 4 Händes. Mainz, Schott. 45 Kr.

Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

# Ankündigungen.

| Beim   | diesjährigen | Musikfest   | zu | Liegnitz |  |
|--------|--------------|-------------|----|----------|--|
|        | warde        | aufgeführte |    |          |  |
| W ~ 11 | alausa as    | 000         | 00 | etack    |  |

Halleluja von Klopstock. In Musik gesetzt vom Domkapellmeister Joseph Schnabel.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslan. Preis & Sgr.

Ferner ist so eben erschienen

Jubel - Cantate für vierstimmigen Chor mit Begleitung des Orchesters, zur 100jährigen Kirchenfeier

und zum Gebraach bei jeder öffentlichen Sonn - und Festtags-Feier, jrdoch mit Anwendung des ad No. II u. III untergelegien Textes.

Componirt von Ernst Köhler.

Op. 66. Part, Subser.-Preis, welcher binnen Kurzem erlischt. 1 Thir. Diese Cantate hat bei verschiedenen Aufführungen bereits die

ehrenvoliste Ancrkennug gefunden. Die Verlagshundlung F. E. C. Leuchart in Breslau.

# NEUE MUSIKALIEN.

im Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig arschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlaugen zu beziehen sind:

| Adam, A., Der König von Yvetat (Le Roi d'Yvetot).  Komische Oper in 5 Aeten. Vollatindiger Klavieraus- sug mit deatschem and französischem Texte | 6 3 | _  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Beethoven, L. v., Onverture zu Leonore, No. 2,                                                                                                   | _   | 20 |
| Compagnoli, B., 6 Dnos p. 2 Violona faciles et pro-<br>gressifs p. l'utilité des jeunes Amateurs. Op. 14. N. Edit.                               | 1   | 10 |
| Chopin, F., 4 Mazourkas arr. pour le Piano à 4                                                                                                   | -   | 20 |
| Duvermey, J. B., Pantaisie mignenna sur Bestriet<br>di Tenda de Bellini ponr le Piano. Op. 421                                                   | _   | 15 |
| Op. 122                                                                                                                                          | -   | 12 |
| Helsted, C., 6 Gesange für eine Singstimme mit Pla-<br>forte. Op. 1                                                                              | _   | 90 |
| Hunten, F., Fantaisie pour le Piano sar 2 Thèmes<br>de l'Opéra: Linda di Chamounix de Donizetti. Op. 126.                                        | -   | 90 |

Kalkbrenner, F., Grande Fantaisie de Bravou - Pavorit-Walney darana für des Pinneforte ........ Marschmer, Dr. H., 2 Vigilien von F. D. für 1 Sopran - oder Tenerstimme mit Plauoforte. Op. 120 .. Marxsen, E., 6 Tefeltieder für vieretinmigen Man-nerehor. Partitur und Stimmen. Op. 50 ......

Methfessel, A., 4 Salou - and Concert Gesange für 1 Singetimme mit Pianoforte als Einlagen an den Opern : Fra Diavolo. Barbler von Sevillu. Zunetta. Schwar-Fra Diavolo.

2. Cavatine zu der Oper: Der Barbier von Sevilla ..... - 3. Lied zu der Oper: Zanetta .... - 10
- 4. Conplets zu der Oper: Der achwarze Domino ...... - 10 Ries, F., Fantasie für das Pianoforte nach Schiller's Gedicht: Resignation. Op. 109. Fantasie Na. 7. Neue - 994 Auscabe .... Rossini, Potpaneri anch Themen der Oper: Die diebische Elster, für das Pianoforte. ..... - 20

Bei Karl Aue in Dessan ist so eben erschienen: Schneider, Dr. Fr., herzogl. Anhalt-Dessanischer Haf-Kupellmeister, Rittern. s. w., Harzlieder für vier Münnerstimmen. Op. 99. 14° Sammlung der Gesänge für Mannerstim-men. Partitur und Stimmen. 1 Thir.

Jede Stimme wird auch einzeln ubgegeben.

#### Conservatorium der Musik zu Leipzig. Zweites Haibjahr 1843 - 44.

Das Conserratarium bezweckt hauptsächlich: Achere Ausbildung in der Musik; der Unterricht erstrecht sieh theoretisch und practisch über alle Zweige der Musik, als Kunst and Wissenschaft betrachtet, and amfasst namentlich Harmonie - und Compositionslehre, Instrumentenspiel (Clavier, Violine, Orgel, im Solo-, Partitur-, Quartett-, Orchesterspiel n. s. w.), Gesmg (Solo- and Chor-gesaug); auch wird durch Vorlesungen über musikalische Literatur. Aesthetik und andere Theile der Musikwissenschaft, so wie in geeigneten Fällen durch Unterricht in der italienischen Sprache für umfasseude Ausbildung der Zöglinge gesorgt. Als besondere Bildungsmittel bieten sich ausserdem dar : die in jedem Jahre stattfindenden Abounements . oder Gewandhaus . Concerte and die dazu gehörigen Proben, ingleichen Quartett-Unterhaltungen; zu welchen sammtlichen Zöglingen des Instituts der Zntritt anentgeltlich gestattet sein soll. Auch wird der Besuch der von dem Thamanerchore wocheutlich aasgeführten Kirchenmasik und der Vorstellungen der städtischen Oper zur musikalischen Forthildung beitragen können.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler und ist vierteljährlich pränumerande an die Casse der Lehranstalt zu entrichten

Am bevorstebenden 1. November 1843 beginnt ein neuer Cursus des Unterrichts.

Die Anfandmeprüfung neuer Schüler und Schülerinnen erfolgt in der Zeit vom 22. bis 28. Oetober d. J.; sie geschieht in der Reihenfolge wie die Anmeldangen bis dahin eingegangen sind; es werden jedoch sümmtliche Angemeldete ersucht, sich am 22. Octo-her, Varmiltags, im Saale des Gewandhauses vor der Prüfungscom-

ner, Vrantingi, maake der Gewaltsmasse er der Trünigezon-mision persöller. Sankt der Gewaltsmasse in der Bestimman mision persöller. Der den gapten soll. Die Aafnahnepräfung beschsüget sich vernigsweise auch mit Berthellung der precischen Leistungen der Angemelden, und as haben letstere dahre geeignete, von ihnen bereits möglicht gut eingelicht Musiktütele (Clairer-, Visits-, Orgel- oder Gesungstücke) mitsubringen, welche sie, auf Verlangen, vor der Prüfangs-ommission ausführen sollen. Diejenigen, welche eigene Compositio-nen oder andere eigene schriftliche musikulische Arbeiten bei der Prüfung berücksichtigt wänschen, werden unfgefordert, dieselben eben-falls mitsubringen oder noch vorber an das Directorinm einzusenden.

Anfragen sind in frankirten Briefen an das unterzeichnete Directorium zu richten. Persönliche Aameldangen können sofort bei dem Stadtrath Herrn Dr. Seeburg allhier erfolgen. Leipzig, den 16. August 1843.

Das Directorium am Conservatorium der Musik.

Grosse Musikalien: Auction in Leipzig.

Das Verzeichniss der von Herrn Masikdirector nad Organisten

A. Pohlenz binterlassenen ansebnlieben Sammlang von Musikalien und Büchern, welche von 2. – 40. Octaber d. J. verstelgert werden, ist so eben erschienen.
Leipzig, den 14. August 1845.
C. E. Schmidt, verpfl. Univ. Proclam.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

# ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 30"ten August.

**№** 35.

1845.

Imhalts Die italienische Solfsggirkunst in ihrer Beziehung zur dentschen Gesangcultur. (Beschluss.) - Recensionen. - Nachrichten: Aus Dresden. Aus Leipzig. Aus Weimar. Ans Erfort. Aus Halle. Frühlingsopern u. s. w. in Italien. — Feuilleton. — Verzeichniss neuerschienener Musikalien. - Ankundigungen.

Die italienische Solfeggirkunst in ihrer Beziehung zur deutschen Gesangcultur. (Beschlass.)

Wenu es susgemacht ist, dass aller menschliche Gesang auf der unwandelbaren Basis der menschlichen Natur ruht, so muss es auch eine anwandelbare Basis für den Kunstgesang aller Zeiten und Völker geben, mögen immerhin auf dem gemeinsamen Kunstterrain die verschiedenartigsten Baume mit ihren Blüten und Früchten emporwachsen. Die Naturstimme ist blos das rohe Material, welches zum Kunstinstromente herausgebildet werden muss; selbst bei der allergünstigsten Organisation werden sich in einer unausgehildeten Stimme neben gesunden und überkräftigen Tonen auch kranke, matte, scharfe, kurz für den Kunstgebrauch unanwendbare Tone vorfinden, die der Ausbildung und Verschönerung bedürfen. Soll somit die Stimme für hunstgesang brauchbar gemacht werden, so müssen die Tone im ganzen Stimmbereich gleiche Klangschönheit erhalten; der angebende Sänger muss ferner alle Intervalle in den verschiedenartigsten Accordverbindungen treffen, alle Tone verschiedenartig modificiren lernen, und Herr der höberen Portament- und Bravourkunst werden.

Dies ist die gemeinsame Basis für jeden kunstvollen Gesang, jeder Sprache und jedes Landes. In dieser Beziehung bleibt die italienische Solfeggirkunst auch für den deutschen Sänger von grossem Werthe; da aber alle italienischen Solfeggien die Eigenthümlichkeiten vieler deutschen Vocalcomponisten ganz unberücksichtigt lassen, so mass nach meinem Dafürhalten das italienische Solfeggienwesen beschränkt werden; ieh spreche dies nm so unumwundener sus, da schon Pistocchi für italienische Sänger eine solche Beschränkung vorgenommen bat. Der einst so berühmte Farinelli stand schon in der ersten Periode seines Sängerruhms, als er den Gesangmeister Pistocchi besuchte, um sich von ihm ein nnumwandenes Urtheil über seine bisherigen Leistungen zu erhitten. Pistocchi sprach : "Die Natur hat Ihnen alle Eigenschaften zu einem Gesangkunstler verliehen; Sie würden bei richtig geleiteten Stimmbildungsstudien jetzt ein wahrhaft grosser Sanger sein." - Farinelli hatte keineswegs ein solches Urtheil erwartet; er war aber beseelt von dem Wunsche, das Hüchste in seiner Kunst zu leisten, und bat den würdigen Meister, seine Gesang-

studien bei ibm fortsetzen zu dürfen. Pistocchi nahm den lernbegierigen Schüler an. Auf einem "einzigen Blatte" waren die Studien verzeichnet, welche Farinelli mit dem beharrlichsten Fleisse täglich übte. - Nach Verlauf eines Jahres entliess der Meister seinen Schüler mit dem Zeugnisse eines vollendeten Gesangvirtuosen. - "Welche Uebungen mögen wohl auf diesem Blatte verzeichnet gewesen sein?" - so hat schon Mancher gefragt; ich meine : im Wesentlichen wohl keine soderen, als :

1) Uebungen, welche (bei mündlich erlerntem, richtigem Tonansatze) den Mechanismus der Stimme täglich nsturgemäss in Bewegung setzen; denn die Stimme muss täglich eingestimmt und in gehüriger Ordnung erhalten werden :

2) Uebungen, welche die Stimme in allen Tonlagen kräftigen, ausgleichen und ausdebnen, and 3) Uebungen, welche die Stimme geläufig machen.

Langjährige Erfahrung als Sänger und Gesanglebrer hat mich vollkommen überzeugt, dass die von mir bei Breitkopf und Härtel kürzlich herausgegebeuen "täglichen Gesangstudien" (mit einem Vorworte), zweckmässig betrieben, ganz wesentlichen Nutzen bringen; sie bilden das Fundament für alle weitere Solfeggirkunst, und machen einen guten Theil der gewöhnlichen modernen italienischen Solfeggien entbehrlich. Ist der Schüler in allen Transpositionen, in allen Stärkegraden und allen Bewegungsarten Herr dieser täglichen Studien, dann wird er bei beharrlichem Fleisse und erheblichem Talente die kunstreichen Solfeggien der besten Meister mit schnellem Erfolge überwinden lernen; so gekräftigt, wird sein Gesangorgan die Uuebenheiten und das Unsanghare vieler deutschen Melodieen erträglich finden, er wird die deutschen Gesangsahnormitäten wohl gar - ich hätte beinahe gesagt - lieb gewinnen, doch das sei ferne!!-Denn wenn unsere deutschen Vocalcomponisten, von denen por sehr wenige gute Cantsbilität respectiren, wittern, dass die dentschen Sänger Widerstimmigkeiten lieb gewinnen, dann kann man gewiss sicher sein, dass sie gründliche Gesangstudien ganz vernachlässigen! Jeder ächte lustramentalcomponist mass den Character der Inatrumente studirt haben, will er anders wahren Instrumentaleffect hervorbringen. Ein Componist schreibe für irgend ein Orchesterinstrument eine instrumentwidrige Passage, er muthe ihm Tone zu, die der Spieler nur schlecht berausbringen kann, die nicht in der Tessitur des Instruments liegen - gleich wird das Verdammangsortheil über den Componisten geaprochen - und mit Recht. "Der Mann - heisst's - ist ein musikaliseher Pfuscher, er will componiren, und versieht nicht die Instrumentation! das sind Clavier - aber keine Clarinettpassagen; die Cantilene liegt für die Violine, aber nicht für die Flöte; " kurz — die Composition mag noch so viel Geist and Leben athmen, sie wird verworfen, denn der Mann hat das Seine nicht gelernt, er schreibt unausführbare Sachen! - Hand auf's Herz, ihr deutschen Gesangcomponisten ohne Gesangstudinm, wisst ihr, was es heisst: stimmgemäss schreiben? ich antworte ; ihr seht den Splitter im fremden Auge, aber den Balken im eignen Auge seht ihr nicht! - Das Genie ist und erscheint pur insofern gross, wiefern es durch Studium gereift ist. Mozart hat unwiderleglich dargethan, dass man auch bei der complicirtesten, geistreichsten und selbst bei massenvoller Instrumentation den Sänger in seinen Rechten lassen könne; jetzt aber würdigt man oft den Sänger zum Instrumente herah. - Unsere vornehmen Vocalcomponisten müssen den guten Cantabilitätsstyl der Italiener sich aneignen, dabei sich aber vor den modernen Answüchsen desselben hüten, und uns mit ihrem überlegenen Kunstvermögen im guten Style Gutes liefern. Dann wird die Vocalkunst von hier aus neu erblühen, dann wird wohl auch Einer kommen, der in diesem guten Style die verdorbene Dichtungs - und Gesangeinheit auf dem Theater berstellt, wie sie namentlich Mendelssohn-Bartholdy im Oratorium glücklich hergestellt bat. Die alten italienischen Vocalcomponisten waren fast ohne Ausnahme gründlich gehildete Sänger und schrieben stimmgemäss; was Wunder, wenn die damsligen Sanger nach langjährigen Stimmhildungsstudien Kunstwürdiges in ihrer Art leisteten? - Ist der deutsche Sologesang im Sinken, so ist er durch Deutschlands Componisten gleichfalls heruntergebracht; gar Viele reiten hier auf fremdländischen Rossen, und so weiss denn der deutsche Sänger oft nicht, in welchem Sattel er recht und gerecht sitzt. Es rette der Dentsche auch seine Nationalität in der hunst des Gesanges, er stifte Gesangschulen, damit der angehende Sänger eine solide und gründliche, ruhig erzogene Bildung erhalte. Die italienische Gesangmethode muss eine mebr erweiterte und sichere Basis erhalten, die für die eigentliehe Kunst so wichtige Vortragslehre aber zur psyehologischen Diseiplin erhoben werden, dann wird anch auf deutsehem Boden die Gesangkunst neu und kräftig erblühen.

# RECENSIONEN.

F. W. Marpurg: Abhanding von der Fuge. Nach den Grundsätzen nud Beispielen der besten in - nod ausländischen Meister entworfen. Nen bearbeitet, mit erlästernden Anmerkungen und Beispielen vermehrt von S. Srechter, erstem Organisten der k. k. Hofeapelle in Wien, Wien, hei A. Diabelli u. Comp. Preis: Erster Theil 10 Fl. Zweiter Theil 12 Fl. Conv.-M.

Herr S. Seehter, welchen wir in Kenntniss und Ausühung als einen der ersten Contrapunetisten unserer Zeit zu ehren haben, hat sieh durch die neue Ausgabe dieses Werkes ein sehr anerkennungswerthes Verdienst erworben. Marpurg's Abhandlung von der Fuge steht seit vielen Jahren in einem fast anangetasteten guten Rufe. Es ist das aussiihrlichste Buch über diesen Gegenstand, durch den Text und vorzüglich durch die grosse Menge guter Beispiele gründlich und anschaulich belehrend. Diese letzteren waren aber in der früheren Ausgabe in cinem besonderen Heste enthalten, in engem, veraltetem und ungefälligem Drucke. Herr Sechter hat dieselben in den Text aufgenommen, an den betreffenden Stellen eingeschaltet und so den Leser der Mühe des unbequemen und zerstreuenden Nachsuchens überboben. Ueberdies verdanken wir aber dem neuen Bearbeiter noch manche ergänzende und berichtigende Bemerkungen, ao wie die Verbesserung vieler veralteten oder zu unbestimmten Ausdrücke. Die Schwierigkeiten, welche sich bei der Revision eines so voluminösen Werkes vorfinden, das der Zeit angemessen bergestellt werden soll, ohne im Wesentlichen etwas von seiner Einrichtung zu verlieren, sind immer grösser, als es nach vollbrachter Arbeit scheinen will. Als Anhang erhalten wir eine schätzbare Zugabe in der Analyse der Schlussfuge von Mo-zart's Cdur-Symphonie. Zn bedsuern ist allein bei dieser neuen, sehr schönen Edition, dass das Werk durch die Art des Druckes (in Zinn geschlagene Schrift) um so vieles theurer geworden ist. Die leizte Ausgabe von 1806, Leipzig, hei C. F. Peters, kostete 3 Thir. 20-Gr. Diese neue 22 Fl. Conv. - M. - fast das Vierfache. -Dadurch wird aber die Anzahl derer, die sich das Werk käuflich anschaffen können, sehr verringert. Möge es der kleineren Zahl in seiner neuen Gestalt um so grösseren Nutzen bringen.

Dr. H. Marschner: "Verloren," — "Hinaus in die Well." — "Der Seemann." Gediehte von Wolfg. Müller, für eine tiefe Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 123. Dresden, bei W. Paul. Pr. No. 1. 12½ Ngr. No. 2. 15 Ngr. No. 3. 17½ Ngr.

Es werden uns bier drei Gesänge geboten, die sämmtlich das Streben des trefflichen Componisten nach Characteristik beurkanden. Die geistvollen, oft wahrhaft ergreifendeu Dichtungen sind mit Ernst und Wärme anfegfasst, und meist recht prägnant wiedergegeben. — Sind die drei Compositionen auch nicht von gleichem Wertle, so erregen sie doch, jede in ihrer Weise, ein nicht gewöhnliches Interesse und sind sehr geeignet, dem Componisten neue Freunde zu werben.

No. 1. Verloren. Die gut gedachte Binleitung dester necht bezeichnend die antgeregte, rubelone Stimmung des Sängers an. Dass der Componiat die deelamatorische gehaltene Melodie durch den Begleitungsbass versilikken lässt, wihrend die rechte Iland die Harmonie zu führen hat, finden wir vollkommen angemessen; vielleicht würde jedoch ein früheres Abbrechen dieser Begleitungsart noch wirksamer gewesen aein. Auch wäre dem achtzeiligen, ganz gleichen Rhythmus wohl eine Stiegerung oder Nüäncirung vortheilbaft gewesen, zumal da, nach einem kurzen Zwischenspiel, derselbe Rhythmus mit gans gleicher

Betonung wiederkehrt. Ungemein wohlthueud ist nach dem schmerzvollen, durch scharf distonireude Begleitung noch verstärkten Ausrnfe, und überhaupt nach der schwermütbigen Farbung des Ganzen, die milde, tief empfundene Stelle : "O konnt' ich nur einmal sehen die tiefen, frommen Augen!" Eben so schön declamirt als harmonisch eindringend behandelt, erscheint dieser Satz so naturgetreu und besäuftigend, dass man fast wünscht, es hätte dem Componisten gefallen milgen, auch dem nahen Schlusse diesen versöhnenden Character zu geben (was sich psychologisch recht wohl vertheidigen liesae), statt, wie er es unn vorgezogen hat, durch ein wehmuthiges Nachspiel, im Sinne der Einleitung, den Horizont wieder zu verdüstern. Bedeutsam tritt indess dahei noch die geschickt verwebte Erinnerung an die erste declamatorische Stelle des Gesanges hervor: "Ich ruh' nicht in den Nächten! " - ein kleiner, aher recht künstlerischer Zng.

No. 2. "Hinaus in die Welt!" Nach Auffassung, Porm und Bewältigung des Stoffea hei Weitem das heste Stück dieser Trilogie. — Dieser kecke, fast übermüthige Cosmopolit, der da laut verkündet.

leh baue ketu Haus, ich säe kein Peld. Meine Wehnung ist rings die uneudliche Well! Ich pflanze keine Rebes, ich presse keinen Wein — Der sehäumende Becher ist mein, ist mein!

dieser "schnellstüchtige Gast der Minute," wie er sich selbst hezeichnet, tritt wahrhaft lebendig in Tonen vor uns hin. Sein fast zu raubes Verschmäben der Heimath und die beinahe frivole Art, wie er von Freundschaft und Liebe denkt, hat der Componist, wenn auch nur in leisen Zügen, doch wohlthuend gemildert. In dieser Beziehung tritt vortheilhaft die Stelle bervor, wo bei den Worten: ,, Durchstreif ich im hellen, goldsonnigen Strahle" die gesteigerte und doch so milde Begleitung mit dem fast erwünschten Ruhepuncte, selbst wie ein freundlicher Strahl, den Weg des kecken Gesellen erhellt. Dieselbe Genüge empfindet man, wo der Componist sinnig und wirksam die Worte wiederholt: "Fahr' wohl, Bruderherz!" Das Ganze bildet im kleinen Raume ein treffliches Characteratück von rascher, glücklicher Conception und consequent festgehaltener, ansprechender Form. -

Das dritte Characterbild dieser Sammlung: ,, Der Seemann," ist, dem Raume nach, das ausführlichste, auch unverkennhar mit sinnigem Ernste erfasst und mit rühmlicher Ausdauer durchgeführt, und doch steht es an glücklicher Auffassung, wie an concentrirter Wirkung dem vorhergehenden weit nach. Die Schilderung der Scene, auf der sich die Dichtung bewegt, ist wirksam und ohne jenen atereotypen Wellenschlag der Begleitung im knrzen Vorspiel angedeutet, und eine fortwährend interessante Begleitung heht and trägt auch die erste Strophe des Gesanges, in welcher der Seemanu das "blaue, unendliche Meer begrüsst." Dann aber geht das Gedicht und mit ihm die Composition in's Breite und Weite and das Interesse ermattet. Wir verkennen in dieser oft recht schwunghaften Ansführung das Streben nach Characteristik ehen so wenig, als einzelne treffende, geniale Züge, aber die rechte, warme Theilnahme wird dadnreh nicht angeregt. Man fühlt sich erst daun behaglich, als die Anfangsstrophe wieder eintritt, welche, cinen kleinen Zusatz ausgenommen, unveräudert wiederholt wird. Mag nun diese Wiederholung aus der Idee des Dichters hervorgegangen sein, oder sei sie poetische Licenz des Componisten: man heisst sie nach dem Vorhergehenden doppelt willkommen, da sie eben so natürlich den Schluss bildet, wie sie den Aufang bezeichnete.

Wir empfehlen nun diese drei, auch einzeln abgedruckten intereasanten Gesänge den Baritonisten (sie sind sämmtlich für männlichen Vortrag herechnet), mit Ueberzeugung, da auch ihr poetischer Iohalt nicht ohne Bedentung, die Ausführung aber ohne Schwierigkeit ist. Al.

#### NACHRICHTEN.

Dresden, im August. Es ist seit meinem Letzten von hier nichts Erhebliches zu berichten, als dass im Concert im Palais dea grossen Gartens am 9. d. M. Beethoven's Bdur-Symphonie unter Direction des Herrn CM. Reissiger von der königl. Capelle ausgezeichnet präcis ausgeführt wurde. Moriani sang dann eine Arie aus Anna Bolena von Donizetti mit vielem Beifall, und Rossini's Stabat mater (hier noch neu) machte den Beschlusa, ohne sonderlichen Eindruck bervorzubringen. Dem. Walther aus Brunn bat als Agathe im Freischützen und Lucrezia Borgia mit Beifall Gastrollen gegeben; ihre Mezzosopraostimme ist klangvoll, die Methode jedoch nicht die beste. Signor Zucconi, bisher bei der italienischen Oper der Königsstädtischen Bühne in Berlin, hat hier den Belisario und Alfonso in der Lucrezia Borgia mit Beifall gesungen, obgleich das häufige Trempliren seiner übrigens starken Baritonstimme aufangs auffiel. Signor Zezi ist auf unbestimmten Urlaub, zur Wiederherstellung seiner Gesnudheit, nach Italien abgereist. Noch immer werden die drei Opern: Lucia di Lammermoor, Lucrezia Borgia und Belisario bis zum Ueberdruss wiederholt, da Moriani's Repertoir fast ganz auf Donizetti beachränkt ist. - Die deutsche Oper feiert ganzlich. Der Freischütz and Fra Diavolo wurden nar mittelmässig gegeben, da besonders Tichatschek und Dettmer vermisst werden. -Im grossen Garten fand ein recht gutes Extraconcert unter Leitung des MD. Hartung Statt, in welchem Spohr's historische Symphonie und Lindpaintner's kriegerische Jubel - Ouverture gut ausgeführt wurden.

Leipzig. Am 13. August, Nachmittags 4 Uhr, gab unner C. F. Becker in der hiesigen Nicolaikirche zum Besten des Taubstummen-Instituts ein Orgelennert. Das Programm bestand aus fulgenden Stücken: Präludium für zwei Mannule und Pedal von J. S. Bach, gespielt von Becker; Fuge (Gdur) von Ifrebs, gespielt von demedlen; Trio über den Choral: Meinen Jesum lass' ich nicht von Becker, gespielt von Fräul. Lauise Ave-Lallemont; Adagio von Becker, gespielt von ihm selbat; freie Veründerungen über einen Choral, von denischen; Puge von
Eberlin, gespielt von Fräul. Lallemont; Trio über den
Choral: Meine Secle erhebt den Herrn von J. S. Bach
gapielt von Becker; Adagio für Flöte und Orget von

Letzterem, vorgetragen von ihm und Herrn Kammermusikan C. G. Beleke; sechsstimmiges Ricercare über das königliche Thema von J. S. Bach, gespielt von Becker und Fräul. Lallemant. —

Ueber den Vortrag des Concertgebers selbst etwas 20 sagen, wäre überflüssig; es genügt die Bemerkung, dass er auch bier seine längst und überall aberkannte Meisterschaft bewährte; unter solchen länden wird das köußigliche lastrament stets den tiefen Eindruck machen, welchen es auch diesmal auf das zahlreich versammelte Publicum hervorbrachte. Namentlich sebien das gemültlich seböne Adagio für Flöte und Orgel allgemein anzusprechen; Herr Belcke trug seine Partie mit jener edlen einfachen Weise vor, welche der Würde des Ortes wie der Composition enlustrach.

Ein besonderes Interesse gewährte die Ersebeinung des Früul. Lettlemant, einer zu sehönen Hoflanungen berechtigendem Schülerin des Concertgebers. In dem Berechter sichen Trio zeigte die Ialentvolle junge Dame die Weichheit, welche dies treffliche Tonstück erheischt; in der Eberlinssichen Fuge und dem Berb. schen Ricerare eine Kraft, wie man sie bei dem zarten Geschlecht kann erwarten dürfte. In der tichtigen Schule eines anlehen Lehrers wird sich Fräul. Lattlemant gewiss einen ebrenvollen Platz unter den Künstlern zu erringen wissen.

Dem Meister aber sei für den wabrbah erbaulichen Kunstgennss, den er durch aein Concert allen Zubörern bereitet hat, der herzlichate Dank dargebracht! — c.

Weimer, im Jali 1843. Vom 18. Februar d. J. an bis zum Sehluss der Vorstellungen am 18. Juni fanden im grossherzogl. Hoftbeater folgende Auführungen Statt: Fanchon, Freuchütz, Oberon, Zauberlöte, Flucht, zwei Mal, Mary, Max und Miehel, Chevalier von St. Georges, Diamant des Geisterkönigs, zwei Mal, Götz von Berlichingen, Leonore, Rückkehr in Sofrichen, Verschwender, Waise und Mörder, Heimliche Heirath, Liebestrank, zwei Mal, Römen und Julie, Tochter des Regiments, drei Mal, Brauer von Preston, Feensee, Fra Diavolo, Johann von Paris, Zampa.

Nen waren die Tochter des Regiments, und die Flncht. - Die Flncht, nach dem Französischen frei bearbeitet von Herrn von Pless, componirt von dem sehr talentvollen noch ziemlich jungen braven Violinisten der grossherzoglichen Capelle Herrn Stör, erhielt ziemlichen Beifall. Das Sujet ist nicht übel, interessirt aber doch nicht genug. Das mag wohl die Hauptursache sein, warum die frische, lebendige, melodiöse und zuweilen brillante Musik nicht grössere Wirkung machte. — Die Tochter dea Regiments ist schon auf zu vielen Theatern in Deutschland gegeben, als dass es noch an der Zeit wäre, Viel darüber zu aagen. Es genügt zu bemerken, dass auch bier die leichte, beitere Mnaik, in der neben vielem leichtfertig Gearbeiteten doch auch recht wackere Sätze vorkommen, sehr ansprach. Lässt es sich an dem Textbuch tadeln, dass es nicht nur leichtfertig, sondern geradezn liederlich gearbeitet ist, and manche sich von aelbst darbietende interessante Situationen nicht benutzt, dagegen andere gleichgiltige, völlig fremde gewaltsam

herbeigezogen sind, ohne dass man die Ursache deutlich einzusehen vermag, so ist doch auch Eines an ibm zu lohen, das sich nur von wenigen neuen französischen Opern sagen lässt, nämlich: ea kommt einmal zur Abwechselung gar nichts Obscönes in der Oper vor. Das iat um so mehr lobpreisend bervorzuheben, da es mehrere französische neue Operndichter geradezn darauf anzulegen scheinen, die schöne Gelegenheit, ihre trefflichen Lebren vor vielen Tausenden anskramen und durch Hilfe der Scenerie, lebendigen Handlung und Musik um so eindringlicher zu machen, recht mit Fleiss benutzen, um Religion lächerlich, Sittlichkeit als Kleinkrämerei, und Fürsten als verächtlich oder hassenswerth darzustellen. Wem diese Behauptung bart und schroff erscheint, der vergleiche nur z. B. die Opern: Der Gott und die Bajadère, der Postillon von Lonjumeau, das eberne Pferd - hier und da auch: der Brauer von Preston, der Feeusee - Robert der Teufel, und die Hugenotten. - Wenn in einem Buche solche Schändlichkeiten vorgetragen würden, als in diesen Opern, ao ware ea wenigstens zweifelhaft, ob es die Censur passirte; ein Buch aber muss schon viel Ruf baben, wenn es Zehntausend lesen sollen, da bingegen eine Oper, die gefällt, leicht von Hunderttausend und oft mehrere Male besucht wird. Unterliegen Operntexte gar keiner Censur?

Hofconcerte gab es nur einige wenige und von frem-

den Kunstlern borten wir nur den nus schon bekannten

ausgezeichneten Clarinettisten Herrn Bärmann aus München. - Im Marz gab das Militarhoboistencorps zwei Concerte für die Armen im Erzgehirge und für die Abgehrannten in Buttstädt, die zahlreich besucht waren uud verdienten Beifall fanden. Hervorzubeben waren zwei Männergesänge, ausgeführt von dem Unteroffiziersängercorps, ein Vinlinconcert von Beriot, brav gespielt von Herrn Hemmann, und ein sehr brav von Herrn Springer aus Frankfuri a. M. geblasenes Bassethornconcert. --Im April gab die Capelle ihr erstes Concert, in dem Beethoven's Cmoll - Symphonic und Haydn's Abschied-Symphonie (die hier nur Wenigen bekannt war) und mehrere Gesänge von den Sängern des Theaters sehr gut ausgeführt wurden. Das meiste Interesse nahm jedoch, and mit vollem Recht, der junge Violinvirtuos Herr Bazzini aus Mailand in Anspruch, der dreimal spielte. Dem Lobe, das ibm von andern Orten ber schon in diesen Blättern gespendet wurde, stimmen wir vollkommen bei. - Die berühmte Sangerin Mad. Hasselt - Barth, die sich einige Tage bei ibrem Onkel, der hier lebt, aufhielt, sang nicht öffentlich, veranstaltete jedoch eine musikalische Abeudunterbaltung im Concertsaale des Stadthanses, zu dem sie nabe an 200 Musiker und Dilettanten einlud. Referent, durch Unwohlsein verhindert, der freundlichen Einladung zu folgen, hörte von Allen, die dort waren, Stimme, Ansdruck, Gewandtheit u. s. w. nur loben, ja von mehreren entbusiastisch leben, von Einzelnen doch aber auch bescheidene Zweifel in den Geschmack der zuweilen angewandten neumodigen cari-

kirten Art des Vortrags, die grelle Contraste liebt, da

und dort Alles auf die Spitze stellt und selbst Zittern

der Stimme als Ausdrucksmittel nicht verschmäht. -Die berühmten Quartettspieler Gebrüder Müller und den

grossen Harfenisten Parish-Alvarz, die sich fast gleichzeitig einige Tage hier aufhielten, bekamen wir leider nicht zu hören, da die Theaterverbältnisse ihnen keine bequemen Abende zu Concerten frei liessen. — Von neuen Opern für den Herbst ist noch nichts mit Sicherheit zu melden.

Erfurt. Concertbericht vom 1. März bis letzten Mai. Das fünfte Familienconcert des Erforter Musikvereins brachte die heitere, neckende Bdur-Symphonie des ewigjungen Haydn, ein Potpourri für Violine von Spohr (Herr Fuckel), Gesange von Spohr und Krebs, und Beethoven's tiefergreifende Musik zu Egmont. Mosengeil's Gedicht, das manchen begründeten Tadel erfahren, das aber nichts desloweniger an vielen Stellen von grosser Wirkung ist, wurde von dem herzogl. Coburgischen Hofschauspieler Herrn v. Kawaczinski vortrefflich gesproohen. Die musikalische Ausführung war ebenfalls befriedigend. In Beziehung auf die Zusammenstellung des Programms hätte es wohl angemessen sein dürsen, das Concert, dessen zweiter Theil uns jenes hochernste Drama vor die Seele führen sollte, etwas anders auszustatten, und namentlich durch eine Symphonie ernstern Characters beginnen zu lassen. - Das sechste Concert (am Charfreitage) fullte Graun's "Tod Jesu" ans. - Einen seltenen, langersehnten Genuss bot das siehente, in welchem die Gebrüder Müller aus Brannschweig drei Quartetten von Haydn, Mozart und Beethoven in weltbekannter Weise vortrugen. Den tiefsten und allgemeinsten Eindruck machte Haydn's wunderschönes Quartett in Bdur. Die Beigaben des Concerts, zwei Lieder für eine Sopranstimme mit Begleitung eines Männerchores von F. Hiller (,, Lebenslust" und ,, Die Lerchen") sprachen sehr an. Die Sopranpartie wurde von einer jungen Dilettantin mit frischer Stimme, anzuerkennender Pertigkeit und mit jener wohlthuenden Natürlichkeit gesungen, die der Vortrag eines Liedes erheischt. -Der Saal war gefüllt, jedoch weniger, als zu erwarten stand.

In den drei Soiréen der Herren Dietrich, Habermann und Ritter wurden, als hier noch nicht öffentlich gehört, vorgetragen: Trio (Op. 11), Sonate (Op. 5 und 26) und Sextett für Blasinstrumente von Beethoese, Quartett von Weber, Trio (Op. 99) von Fr. Schubert. Die letzte Soirée am 22. März dentete durch das von Goste's Freunde Zelter so einzig componirte Lied: "Ueber allen Gipfeln ist Rah." dem der erste Satz von Beethoeen's Sonate. Op. 101, voranging, auf den Sterbeig des deutschen Diehterfürsten hin. — Herr Dietrich erregte in einigen Compositionen von Romberg und Dotzauer durch sein Spiel, das immer mehr an Character und Sicherbeit gewinnt, as wie der Clarinettist Herr Knoch besonders durch seinen schönen Ton die beifällieste Theinahme. —

In einer Privat-Masik-Auführung in der hiesigen Kaufmanns-Kirche wurden unter Leitung des Organisten Ritter vorzugsweise Gesänge aus Händel's Oratorien gesungen. — Nur zwei reisende Künstler Herr Banziniund Fräal. Wetterhahn gaben in dem angeführten Zinraume Concerte; Berichterstatter war ihnen beizuwohnen verhindert. — A. G. R.

Halle. Der academische Künstler Herr J. Grüneberg hierselbst, dessen Vater bekanntlich der Erfinder des "Piano-droit" ist, hat im Aufange dieses Jahres einen Cabinetflügel gehaut, in welchem der sogenannte Leistenkasten durch ein eisernes Gerippe ersetzt worden ist. Auf den Wunsch des Herrn Gruneberg nabm ich das Instrument in den letzten Tagen des April in Augenschein; ich sand ein Gehäuse von Holz, der bisherigen Flügelform ganz ähnlich, doch war das Innere, wo sonst Stimmstock, Anhängeplatte, Resonanzboden, hölzerne und eiserne Verspreizungen u. dergl. befindlich gauz leer. Alle Theile, welche zur Befestigung und Spannung der Saiten dienen, bestauden aus massivem Eisen und bildeten mit dem hölzernen Resonanzboden and der Dämpfung ein isolirtes Ganzes. Dieses eiserne Gerippe mit Saitenbezug, Dämpfung und dem hölzernen Resonanzboden wurde in das Gehäuse hincingelegt, die Claviatur sammt Mecbanismus in gewöhnlicher Weise eingeschohen und das Instrument so vollständig fertig.

Die Vortheile dieses neu construirten Pianoforte sind so augenfällig und mannichfach, dass ihr Einfluss auf den hisherigen Pianofortebau wohl schwerlich ausbleiben wird; es sei mir erlaubt, wenigstens einige hervorzubeben. Reparaturen am Resonanzboden, wenn sie hier überhaupt vorkommen können, sind in ganz kurzer Zeit und mit viel weniger Kosten, als bisher, zu bewerkstelligen, da der Resonanzboden in einigen Stunden weggenommen und wieder angeschraubt werden kann, ohne den Saitenbezug in irgend einer Weise zu verletzen. Durch die Trennung des eigentlichen Pianofortekörpers vom Gebäuse ist es ferner möglich, denselben Tonkörper für verschiedene Gehäuse zu benutzen. - Da der Resonanzboden von unten ganz frei liegt, so wird auch mit der Zeit eine vollständige Theorie für den Bau der Resonanzböden gewonnen werden können. Die Einflüsse der Temperatur auf den Saitenbezug und das eiserne Gerippe sind jedenfalls gleichmässiger, die Stimmung ist somit haltbarer, als bei dem bisherigen hölzernen hastenhane. Aus dieser einsachen Darlegung ergibt sich zugleich die Ahweichung von der hisherigen Pianoforte-Construction. Erreicht der strebsame hunstler in seinem neu-construirten Pianoforte die filangschönheit der besten Instrumente mit gewöhnlichem Leistenkasten, so zweiße ich nicht, dass seine sinnreichen Veränderungen im Pianofortebaue auch als wirkliche Verbesserungen allgemeine Anerkennung finden werden. G. Nauenburg.

# Frühlingsopern u. s. w. in Italien.

Königreich Beider Sizilien.

Palermo. (Teatro Carolino.) Die im vorigen Berichte hinsichtlich der noch zu gebenden neene Öper Sara, ovvere la pasza della Sosoia, vom Neapolitaner Grafen Gabrielli, ausgesprochene Prophezeihung ist eingetroffen. Besagte, am 30. März, also bereits im Frühjahr hin Frühjahr hin im Früh

Scene gegangene Oper fand zwar theilweise von Freunden Beifall, Maestro und Sänger wurden nach dem ersten Act hervorgerufen, allein Alles zusammen gleicht so ziemlich den übrigen vom Grafen componirten zwölf Opern und ungefähr zwanzig Balleten, deren Musik stets zur Armenelasse gehört. Auswärtige Zeitschriften, mitunter deutsche, von einigen inländischen verführt, haben sogleich und ohne Weiteres nach einer langen Posaune gegriffen und die glanzende Aufnahme der Sara in die Welt hineingeschmettert. Das so eben Berichtete und das noch Folgende mögen hinfüre jenen Posaunen zum Sordino dienen. Die eigentliehe Aufnahme in der ersten Vorstellung war : Onverture = kalt, Introduction = lau, Cavatine der Manzocchi (Titelrolle) blos die Cabalette applandirt nebst Hervorrusen der Sänger und des Maestro. Dasselbe gilt von der Cavatine des Ivanoff (Evano) und dem Dnette zwischen der Manzocchi und Bassisten Intom (Douglas), der Cahalette wegen. Finale, eiskalt. Zweiter Act, Silenzio perfetto mit untermischtem Zisehen.

Am 5. April halte die Manzocchi ihr Benefiz mit Pacini's Saffo, und am 8. April endigte die Stagione (welch eine Confusion in den heutigen Witterangs- und Theatralstagioni!) mit dem ersten Acte der Maria d'Inghilterra, ebenfalls von Pacini, und den briden letzten Acten seiner Saffo. Später wurden die Vorstellungen ersterer Oper fortgesetzt, und die Campobello (eigentlich Baronesse Felicita Kransnopolsha Geitesmann, Tochter eines pensionierten polisisch österreichischen Husarenrittmeisters) sang die Titelrolle mit Beifall. Und so entigte die Impresa des Fürsten von Cató, die glänzendate, die Siciliens Hauptstadt in ihren Annalen aufzuweisen bat, und die bekannlich mit vorizem October hegann

und im April endigte.

Einige Aeusserungen der hiesigen Zeitschrift l'Ocehio (das Auge) bei Pacini's Abreise im vorigen Carneval mögen hier nachträglich Platz finden. In einem sehr langen Artikel über seine Maria d'Inghilterra beisst es unter Anderm: "Lebe wohl, Johann Pacini, ein Lebewohl gibt Dir Dein gerührtes Vaterland (er ist bekanntlich in Bellini's Vaterstadt gehoren), nur allzekurz durch Deine Gegenwart erfreut, stolz auf einen so grossen Sohn! Mit Bellini schien das musikalische Genie erloschen, doch mit Dir, o Pacini, ist es wieder erwacht; in die Wander seines Gesanges eingeweiht (ispirandoti ne' portenti del canto di lui), hast du die italienische Melodie vor jedem barbarischen Einfall (barbara invasione) unverletzt bewahrt. Die Saffo, die Fidanzata haben Deinen Namen unter die erhabensten, mit welchem die Ausländer deine Stirne zieren (!), erhoben. Sieilien, gross wegen des Ruhms seiner Sohne, ist stolz, Dieh unter ihnen zu zählen n. s. w."

Chieti. In Bellini's Beatrice di Tenda und Mercadante's Emma d'Antiochia hat die Parepa und der brave Bassist Luigi Riasldini so sehr gefallen, dass sie bereits für künligen Frühling 1844 engagirt wurden. Tenor Nerozzi und die Comprimaria Bianchini befrießigtea Beide.

Neapet. Mit drei nenen Opern — und was will ein solch Ternarium heutzettage sagen! — war die diesjährige Frühlingsstagione ungewöhnlich mager und blass. Der Vorstellungen anf den beiden königl. Theatern waren weniger als sonst; von den älteren Opern gab man Donizetti's Lucia di Lammermoor und Ajo nell' imbarazzo, Mercadante's Giuramento, Coppola's Nina und Pacini's Sasso. In der Nina debütirte die Dahedeilhe mit einer voce velata und mässigem Beifall. Glänzend war das erste biesige Austreten der Goldherg im Juni im benannten Giuramento und in Pacini's Saffo, hei welcher Gelegenheit eine Neapolitaner Zeitschrift folgende Beschreibung von ihr gibt: Jung, schön, Theatralligur, sprechende Miene, edle Haltung, elegante Manieren und etwas einformige Action, tiefes Pühlen wenn sie sieh beeifert, ziemlich umfangreicher Mezzosopran, sehr stark in einigen hohen, regelmässig in den mittlern, schön in den tiefen Chorden, gute Schule, wenig Gelänfigkeit, ziemlich gute Aussprache. Ihr zur Seite sangen die Tenore Basadonna, Fraschini und der hier beliebte Bassist Coletti; die Altistin Taglioni befriedigte nicht. In der neuen und ersten Oper del Maestro Vincenzo Battista, Anna la Prie betitelt, mit einigen modern hübschen Dingerchen, wurden mehrere Stücke, besonders die Gruiz beklatscht, Tamberlik und Benventano öfters applaudirt; überhaupt gefiel die Oper mehr in der Folge. Die zweite neue Oper: Il Ravvedimento, Buch von Salvatore Camerano und Musik von seinem Bruder Luigi, gefiel weit weniger. Die Musik ist schreckbar lärmend und hat beinabe gar nichts Bemerkenswerthes aufzuweisen. In dieser zweiten Oper des Maestro (seine erste hiess bekantlich I Ciarlatani) wurde bekanntlich um die Wette geschrieen; Fraschini schrie noch mehr als ihm Camerano vorgeschrieben. Eine noch zu geheode Operette: Ung Scena artistica wurde, wegen Anspielung auf Impresarj, suspendirt. Auf dem Teatro Fondo wurden mitunter mechanische Spiele gegeben.

Das Teatro Niovo hatte von den älteren Opern: Giuramento (mit der Vilmot, Gualdi, Lahocetta), Chiara di Hosenberg, Gemma di Vergy, Scomessa, Lotteria di Vienna, am Meisten die Villnau Contessa, worin die Bardelona mit hübscher Figur, einer gewissen Grace und ziemlichem Beifall debüirte. In der Chiara erhielt eine Schinardi (Titelrolle) Aufmunterung, Lahocetta sang gut, Fioravanti und Casaccia sind bekannt. Die neue Oper II Morto e il Viso, del Maestro Ant. Brancaccio, worin die Vilmot, die Lueian, Ironor Zoboli nan Casaccia wirk-

ten, machte Fiasco.

Mad. Bishop. die mit Herrn Bochsa auch in den hiesgen königl. Theatern zwei Academieen mit Beifall gegeben, wurde auf 2½ Monat engagirt auf denselben zu singen. Sie debüitrte bereits nicht sehr glücklich in der Sonnambala, deren Stücke sie olnehin in den Academien vorträgt; der hier heliebte, schon bis zu Ende Fasten 1848 engagirte Tenor Fraschini trug zu jenem Nichtgelingen seinen Theil bei. Die Bishop singt auch nächsten Herbst und Carneval auf den Theatern Valle auch Apollo zu Bom.

Die beiden königl. Theater S. Carlo und Fondo wurden auf ternere vier Jahre (von Ostern 1844 angefangen bis zu Ende Fasten 1848) an ihren dermaligen lamprenario Edouard Guillaume mit einer jährlichen Beisteuer von ungefähr 50,000 Dacati (etwas über 80,000 Angsh. Golden) verpachtet. Die Tadelinä wurde auf swei

Jahre, Tenor Fraschini, wie gesagt, bis zn Ende der Impresa engagirt, and Mercadante als Musikdirector ernannt. Welch eine grosse Begebenheit letztere Ernennung sei, beweist ein eigener "sehr langer" mit Aeusserang der grössten Freude hierüber im biesigen Omnibus, einer nicht üblen litterarisch - belletristischen Zeitschrift. erschienener Artikel, wobei unter Neapels Wunder (Pompeji, Ercolano und Pozzuoli) auch das Theater S. Carlo gerechnet wird. Bei Gelegenheit als zu London im so eben vergangenen Frühjahr Pacini's Saffo mit vielem Beifall gegeben worden, macht dasselbe Blatt in einer Note folgende merkwürdige Bemerkung : "Es ist interessant, zu wissen, dass unter den drei Maestri Pacini, Donizetti und Mercadante, in London Pacini, in Wien Donizetti und in Berlin Mercadante als der grösste Meister betrachtet wird; gewiss ist es, dass alle drei wabre Glorien Italiens sind." - Dass der grosse Beifall der Saffo zu London mehr der so eben aus Italieo zurückgekehrten Landsmännin Prima Donna Novello (Titelrolle) galt, weiss Herr Torelli, Redacteur des Omnibus, dem auch der Artikel über diese Oper im Londoper Athenäum gewiss unbekannt ist, freilich nicht. Mit Donizetti mag es seine Richtigkeit haben; er ist ja dermalen der allergrösste Maestro auf dem ganzen Erdboden, was wohl selbst der grosse Rossini zugestehen wird. Was aber die jetzt in den Seligkeiten der italienischen Oper sich badenden und herumsebwimmenden Berliner zu ihrem, von nur gedachtem Torelli auserkorenen italienisch - musikalischen Gott sagen werden, ist man in der stolzen Parthenope sehr begierig zu wissen.

#### Kirchenstaat.

Rom. Das Lomb. Venet. Königreich und Piemont abgerechnet, stellte das ganze übrige Italien diesen Frübling das Bild eines wahren Opernmarasma dar. Ist es Uebersättigung am ewigen modernen Klingklang oder eine andere Ursachen gemugen. La Gapiate del Mondo Cattolo, wie Rom genannt wird, hat sich ansserordentlich verschwenderisch gezeigt, und ihren Jahrbüchern gewiss keine zweite solche Theatralstagione di primavera aufzuweisen. Gehen wir die dem Singspiel gewidmeten Theater der Reibe nach durch.

(Teatro Metastasio.) Eben so unglaublich als ohne Beispiel hatte dies kleine Theater im diesjährigen Frühling zwei Prime Donne (Jenny Olivier, Adelina Rosetti-Rebussini), zwei Primi Tenori (Filippo Tati, Settimio Malvezzi), zwei Primi Bassi (Ginseppe Rebussini and Giovanni Fiorio), einen Buffo (Gennaro Luzio) und einen Primo Contralto (Giovannina Pozzolini) aufznweisen, liess zwei neue Opern von zwei bekannten Maestri (Aspa, Coppola) componiren, und all das nm 121/2 Baiocchi (ungefähr 15 Krenzer) Entregeld! - Ricci's Opera buffa Scarampecia, worin die Hollen so vertheilt waren : Sandrina = Olivier, Tommaso = Luzio (die beiden vortheilhaftesten Rollen der Oper), Contino = Pozzolini, Elena = Gerli, Lelio = Malvezzi, Domenico = Fiorio, Scaramuccia = Rebussini, eröffnete fröhlich die Stagione. Der erste Act ist der beste, nach ihm das Dnett im zweiten Act zwischen Tommaso und der Sandrina nebst der Schlussarie der letzteren. Am 29. April gab man Herrn Aspa's neue Oper: Paole e Virginia, die Einige sogar als ein Juste-Milieu zwischen der italienischen und deutschen Schule zu betrachten beliebt, von der aber bomöopathisch wenig Ausgezeichnetes zu vermelden ist, mit vielem Beifall. Sie wanderte bierauf, weil man das Teatro Metastasio allzo klein fand, nach dem Teatro Valle. In der nachfolgenden Norma, mit der Olivier und Rebussini, Tati und Fiorio, erkrankte Erstere bald, weswegen man eiligst Donizetti's Elisir d'amore mit Letzterer (so so), dem Malvezzi and Luzio gab. Am 18. Juni ging endlich die nene Opera buffa: Il Folletto, von Maestro Coppola, in die Scene, worin die Olivier, die Rebussini, die Pozzolini, die Gerli, die Herren Tati, Malvezzi und Luzio wirkten. Diese ursprünglich für Lissabon bestimmte Oper hat Hübsches anfzuweisen. Der erste Act ist der beste, und der zu den besseren der heutigen Maestri gehörige Coppola wurde mehrmals hervorgerufen.

(Teatro Alibert.) Es ist von diesem grössten der hiesigen Theater vor drei Jahren, als es auch verschönert zur Oper verwendet wurde, in der Alig. Mus. Zeit. gesprochen worden. Nach einer dreifährigen Opernpause hatte es diesen Frühling die beiden Prime Donne Amalia Mattioli, Enrichetta Scheggi, Tenor Giuseppe Lucchesi, den Buffo Ginseppe Scheggi, Bassisten Lorenzo Salandri und zwei neue Opern : Entrégeld 10 Bajocchi (ungefähr 12 hreuzer)! Man erstaune also nicht, wenn es heisst: Hunderte bätten manchmal in diesem grosseu Theater keinen Platz gefunden. (Es hat bekanntlich 900 Sitze im Parterre und 6 Galerien, jede mit 36 Logen; in dieser Stagione war es überhanpt nicht nur das Teatro delle Dame - seine gewöhnliche Benennung, - sondern das Teatro alla Moda.) Mit den gegebenen Opern ging es indessen im Allgemeinen nichts weniger als glänzend zu. Ricci's Chi dura vince, mit der Ouverture aus Auber's Muta di Portici, fand eine laue Aufnahme. Donizetti's Roberto d'Evreux machte einen Quasi-Fiasco. Nur die neue Oper: I Pirati von der hier gebürtigen Signora Maestra Orsola Aspri nei Conti Cenci - Bolognetti, knrzweg Aspri. Man erstauut, wie eine Dame einen solchen schrecklichen Lärm babe componiren können oder wollen : man geht stocktaub aus dem Theater; die Sänger mit Scharlachgesichtern und Drosseladern, die zerplatzen möchten, baben zuletzt keinen Athem mebr; es feblte nnr noch ein Orchester von Maestro Berlioz, denn wäre aber auch das herrliche grosse Theater, wie einst Jericho, zusammengestürzt. Bei der zweiten oenen Oper, vom nagelneuen 19jäbrigen Maestro Enrico Rolland, wurde applaudirt und geptiffen, die armen Virtuosi gingen mit der ganzen Schmiererei zu Grunde.

Mad. Bishop, Singerin der königl. Concerte zu Loudon, nud Herr Bochav (ein Deutscher), erster Harfenist
der Königin von England, gaben Ende April und Anlang Mai fünf masikalische Academienen mit Beifall auf
dem Teatro Valle. Beide (unlängst auch der Herzag von
Leuchtenberg und seine Gemablin) wurden zu Ehrenmitgliedern der hiesigen Academin dis S. Cecilia ernanat.
Die Bishop, die so eben in Neapel (s. d.) zum ersten
Male die Bijdhen betrat, ist nichatsche Herbst und Carroval

für nnsere Theater gewonnen. - Ende April gab auch der bekannte Violinist Vincenzo Bianchi eine musikalische Academie im Theater Metastasio.

(Portsetzung folgt.)

Feuilleton.

Medea von Euripides mit weiblieben Chören von Taubert ist in Berlin im nenen Palnis zu Saussouci gegeben. Urber die musikalische Composition aind die Urtheiln verschieden, jedoch darin übereinstimmend, dass die Aufgabe sehr schwinrig zu lösen gewesen ist.

Redacteur : M. Hauntmann.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 22. bis 28. August d. J.

Barbieri, C. E. de, 2 Romane. L'Amour. La Veuve et l'Enfant du Sol-dat p. Sopr. ou Teo. av. Pfte. Müschen, Falter et Sohn. 36 Kr. Bellini, F., Ouvertare zo Bianca e Fersando f. Pfte. Brasnachweig, Mayer. 6 Ger.

Bockmuhl, R. E., Pant. sur un theme national Styrien p. le Voelie av.

Quat. (20 Ngr.) av. Pfte (25 Ngr.) Op. 28. Leipzig, Kistner. Donizetti, G., Onvert, zu Fausta f. Pftr. Braunschweig, Meyer, 6 Ggr,

- Oavert, zu Gemma di Vergi f. Pfte. Ebeud. 6 Ggr. Fesen, A., Introd. et gr. Rond. p. le Pfte à 4 mains. Op. 3. Ebd. 1 Thir. Souvenir à Heuselt, 3 Morceaux de Salon p. le Pfte à 4 mains. Op. 7.

Rhead. 1 Thir. 4 Ggr. 2d gr. Srptuor p. Pfle, Vlon, Htbnis, Vla, Cor, Vcelie et Basse. Op. 28. Ebend. 3 Thir. 16 Ggr.

20. Decem. 3 Jair. 19 Ugr.
Firstenau, A. B., An die craie Lerebe v. C. F. Petars f. 1 Singst. m.
Filota n. Pite. Op. 139. Lejpzig, Breithopfa. Bärele., 15 Ngr.
Bayda, J., Quart. 16 G. p. 2V. A. et Vealle. Patr. Nouv. Edit. No. 45.
Berlie, Trauweie et Comp. 15 Sgr. netto.
Revater, C., Der Edelincocki. Opris 3 Actes. Vollst. Clav. Auszug.

Brauuschweig, Meyer. 6 Thir. 12 Ggr.

- Darans einzeln : Onverture. 10 Ggr. No. 2. Recit, u. Duett. 12 Ggr. No. 3. Romanze. 8 Ggr. No. 4. Duettinu. 10 Ggr. No. 8. Romanze. 8 Ggr. No. 9. Duett. 12 Ggr. No. 11. Jägrr-Chor. 8 Ggr. No. 12. Rneit. u. Arle. 8 Ggr. No. 13. Arlette. 8 Ggr. No. 14. Duett. 12 Ggr.

No. 17. Romanze, 6 Ggr. No. 18. Terzett. 14 Ggr. No. 19. Duett. 12 Ggr. Ebend.

Ruhlau, F., Gr. Quat. p. Pfte, Vlon, Altoet Veelle arr. à 4 mains. Op. 32. Leipzig. Breitkopf et Hürtel. 1 Thir. 25 Ngr.

Ladurner, J. A., 56 moderne Orgel- u, Clavier-Präladien in 7 Dar-Tonarten znnächet f. Loudorgonisten z. nützl. Gebrouche u. augenehmen Uebungswechsel melodisch-harmspinch durebgeführt. Op. 14. Mün-eben, Falter n. Sohn. 1 Fl. 48 Kr.

chen, raiter a. 50ab. 1 Fl. 48 hr. . Max), H(respo), Baiera. Mariae-Polka f. Pfte. Op. 14. Ebd. 18 Kr. . - Walter, Ländler, Quadrillen u. Polka f. t Flöta eingerichtet v. J. Späth. No. 1a. 2. à 24 Kr. No. 3-5. à 18 Kr. No. 6. 24 Kr. No. 7 - 10. à 18 Kr. No. 11 a. 12. à 24 Kr. No. 13. 15 Kr. Ebend.

Mozert, FV.A., Die Zauberflöte. Oper, f. d. Pfic zu 4 Händen arr. Leipzig, Friedleiu u. Hirsch. 2 Thir. 73 Ngr. netto.

P., K. B. von, Wehmath v. Gonthe. In din Ferne v. filetke. 2 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 6. Müneben, Folteru. Sobn. 36 Kr. - Alicen-Polko f. d. Pfte. Op. 7. Ebend. 18 Kr.

Rossini, J., Aschenbrödel. Oper, f. d. Pfte obne Text. Leipzig, Fried-

lein u. Hirsch. 1 Thir. 15 Ngr. netto. Schwencke, C., 3 Gedichte n. d. Frithiofs-Sage v. Tegnèr f. Sopr. od. Ten. m. Pfte. Op. 57. Braussehweig, Meyer. 12 Ggr.

— Dun p. le Pfta à 4 msins. Op. 58. Ebend. 1 Tbir. 16 Ggr.

— 3 Gedichte f. Sopr. ad. Ten. m. Pfte. Op. 59. Ebend. 12 Ggr.

- 6 Divert, en Forme de Marches p. le Pfte à 4 mains, Op. 60. Cab. 1, 2. Ehend, à 1 Thir. - 6 Gediehte v. Goethe f. 1 Ten. ud. Sopranst. m. Pfte. Op. 61. Heft

1. 2. Ebeud. à 10 Ggr. Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkonf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

# Ankündigungen.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen :

# Die Orgel und ihr Bau.

Ein systematisches Handbuch für Cantoren, Organisten, Schullehrer, Musikstudirende u. s. w., so wie für Geistliche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der Orgel und des Orgelspiels,

heransgegeben von
Johann Julius Seidel,
Organisten un der Kirche zu St. Christophorus in Breslan.

Mit Notenbeispielen und neun Figurentafeln. Snbscriptions-Preis 1 Thir. oder 1 Fl. 48 Kr. Für die vorzüglich grlungene Ausarbeitung dieses Werken bür-

gen die Urtheile mehrerer berühmter Organisten, welchen das Munuscript zur Prüfung vorgelegen hat, so wie die bereits in den grachtetsten öffentlichen Blättern erschienenen höchst empfehlen-den Recensionen.

Beurtheilung dieses Buches in No. 30 des Theologischen Darmstädter Allgemeinen Kirchenzeitung 1843:

"Ein treffliches Hilfsbneh für Alle, denen die Behandlung, Beaufsichtigung und Wiederherstellung des schönsten aller Knustwerke obliegt, welches wir allgemeiner Ansmerksamkeit mit Recht auf das beste empfehlen konurn; nicht als oh wir dafür hielten,

dass in älteren und ähnlichen Werken Beiehrung und nützliche dass in ålteren und ähnichen Werzen Beiebrung une nutzucan Erlauterung inhelt vorsufinden, sondern in sofern als dort diese im Ganzen mehr zufallig, hier aber in systematisch-treffend abgefuss-ter Ordnung and höchster Deutlichkeit dargebeten, unde überdies durch werthvolle technische Data eutsprechendst vereint und be-reichert worden sind. Es ist dies Werk therhaupt ganzlich für klare, feste, bleibende Selbstbelrhrung gesehnsten, nomentlich vermöge einfachen, grundlichen tiefen Eingehens in dasselbe, hei ste-ter Rücksicht auf die neuesten Fortschritte der Orgelbankunst, so dass wir dem fragliehrn, hinsichtlich wesentlichster Branchbarkeit und Nützliehheit, ein underes an die Seitr stellen zu konnen nicht wermöchten. Dies sus 20 Abtheilungen bestehende Ganze, welches, unter Erklärung vielrr aud guter Strinbilder, umfassend über das Arussere der Orgel, die Claviaturen, Register, Canálr, Bülge n. s. w., auf eine nicht selten nene, überrusrhende Weise ubhundelt, int unch in Hinsicht auf Druck und Ausstattung nicht minder empfeh-lenswerth, und machen wir deshalb wiederholt auf dieses vielseitig nutzliche Werk Alle , denen es gewidmet ist , zur Benutzung nuf-

Bei G. Reichardt in Einleben erschien so eben : Hopfe, Jul., Protestantische Kirchenmusiken auf alle Feste des Jahres nach den Worten der beil. Sehrift, leicht nusführbar und vorzüglich für Kirchen kleinerer Städte und des Landes. No. 1. Musik zum Erndtedunkfeste. 1 Thir. 18 Sgr. - No. 2. Musik zum Weihnschtsfeste ist im Druck.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

# ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 6ten September.

№ 36.

1845.

Emhalt: Die Lieder, Gesinge und Balinden des neunzehnten Jahrbunderts. — Recensionen. — Nachrichten: Das Liederfest zu Moladerf. Aus Erfart. Aus Dessan. Aus Arastadt. Frühlingsopera u. s. w. in Italien. (Fortsetzung.) — Feuilleten. — Verzelehniss neuerschieneer Musikalie.

#### Die Lieder, Gesänge und Balladen des neunzehnten Jahrhunderts.

Von C. T. Setffert, königl. Musikdirector zu Naumburg a. d. S.

Motto: Welch reicher Himmel! Stern hei Stern! Wer kennet ihre Namen! Unser Zeitslter ist fast eben so reich an Britik und

Unser Zeitalter ist fast eben so reich an Britisk und Literaturgeschichte, als an Literatur. Und wohl ist en näthig! Des Stoffes ist so viel geworden, dass es immer schwerer wird, ohue richtige Leitang das wahrhaft Gule und Schöne herauszufinden. Es ist darum wahrhaft enfrenlich, dass Männer von bedeutender Bildung wie Gerotuss (in seiner Geschichte der poetischen National Literatur), Schlosser (in seiner Geschichte des 18. Jahrhanderts) sich damit beschäftigen, frei und gediegen Alles zu besprechen, was die grössten Dichter des Vaterlandes uns gegeben.

Anch in der Masik ist Manches in dieser Hinsicht geschehen, wiewhol es noch an einem unafasenden Werke feblt, da wir, ausser Forkel's unvollendeter Geschichte der Musik, noch keine von einem vaterländischen Schriftsteller besitzen, sondern uns mit Uebersetzungen der Arbeiten von Burney, Busby und Feits begnügen. Winterfelds Gabrieli und sein Zeitalter, Rieseuectler's Forschungen, Fink's Geschichte der Oper, Becker's Geschichte der Oper, Becker's Geschichte der Oper, Becker's Geschichte der Hausmusik n. s. w. sind schätzenswerthe Beitrüge.

In unserer Zeit haben die Lieder and Gesänge einen bedentenden Einfluss gewonnen, ja sied mehr als früher hervorgetreten, da das Gebiet der Oper nieht mehr an erfolgreich bearbeitet wird. Anch eigene sie sieh vorzüglich dazu, dem Bedürfniss des Individuums Genüge za leisten, da sie die geheimsten Fåden des Innern berühren, und die angesprocheaen Empfindungen und Gemüthszustände näher liegen, also ein leichteres Hineinversetzen zulassen. Wem gab nicht oft das Lied Trost und Berabigung in bangen, einsamen Stunden, in Tagen innern Leides! wer fühlte da nicht so recht lebendig die Wahrheit jener schönen Worte von Goethe:

Da sehwebt herver Musik auf Engelsschwingen, Verflicht zu Millionen Tür' um Töne, Des Menschen Wesen durch and durch zu dringen.

Zu überfüllen ihn mit ew'ger Schöne, Das Auge netzt sich, fühlt im höhern Sehnen

Den Götterwerth der Tone wie der Thränen. Dazn kommt noch, dass das Gebiet der lyrischen Poesie in neuerer Zeit so ergibig und so vielfach angebaut worden ist, wie früher fast nie, — dass diese Dichtungsart, verbunden mit Tiefe und Innigkeit, vorzüglich dem deutschen Volke eigen, und von seinen besten Dichtern und Musikern mit gleicher Liebe gepflegt worden.

Bei dem reichen Material, was ans geworden, dürste es nicht uninteressant sein, eine Uebersieht desselben zu erhalten, theils um der Schätze, die Deutschland anch in dieser Art besitzt, sich recht bewasst zu werden, theils um dax Auffinden der gaten Sachen zu erleichtern; denn des Stoffes ist in den letzten zwanzig Jahren so viel geworden, dass man einst wird fragen, wo man die vielen Kehlen bergenommen, dies Alles zu singen.

Drei Wege and es vorzüglich, die unsere Liedercomponisten eingeschlagen haben. Auf dem ersten, wo das Gefühl mehr oberlächlich berührt wird, bewegen sich, weil er der lieichteste, auch die meisten. Es sind deren so viele, dass man ansarden möchte:

Versehoa' ans, Gatt, mit deinem Grimme,

Zaunköuige bekommen Stimme! Was auf ibm zu Tage gefördert wird, unterscheidet sich von dem andern durch den Mangel des tief romantischen, oder wie man sich, die Romantik auf's Lyrische angewendet, ansdrücken könnte, durch den Mangel höherer Sentimentalität. Jean Paul in seiner Vorschule zur Aesthetik bezeichnet dies am Genügendsten, wenn er sagt: "Es ist noch ähnlicher, als ein Gleichniss, wenn man das Romantische das wogende Aussummen einer Ssite oder Glocke nennt, in welchem die Tonwoge wie in immer ferneren Weiten verschwimmt und endlich sich verliert in uns selber und, obwobl anssen sebon still, nach innen lantet." - Meist unterstützt die Begleitung nur die Melodie, oft ist erstere anch characteristisch, doch nie bis zn dem Grade des Genügens, des Erschöpftseins. - Es ist natürlich, dass diese Gattung das grösste Publicum findet, da sie der silgemeinen Fassungskraft am zugänglichsten, da sie keine Vorbereitung, keine Auffassung von Seiten des Verstandes erfordert. Sie schliesst sich am Unmittelbarsten an das Volkslied, wenn gleich dieses an Tiefe und Gehalt weit bedeutender ist. Man nehme übrigens die Art und Weise, wie ich die Liedercomponisten übersichtlich geordnet, mit Nachsicht anf. Die Grenzlinie ist oft schwer zu ziehen, und es kommt vor, dass der Eine oder der Andere Manches geschrieben, was veranlassen könnte, ihn denjenigen. die eine andere Richtung genommen haben, beizuzählen.

Himmel ist wohl in unserm Jahrhundert als Begründer der bezeichneten Weise anzusehen. Leicht und ungezwungen entströmten seinem Innern die Melodieen, ohne gerade auf besondere Tiefe Auspruch zu machen. Es war die Zeit, wo Lafontaine, Mathisson, Tiedge verehrt wurden, deren Poesie ähnlich ist. Diese Weise war zum täglichen Gebranch und für die Menge am bequemsten, and wird darum, wenn auch variirt, stets wiederkehren. Sachen der Art eignen sich am Besten zum Vortrag in Gesellschaften, während andere, wie das wahre Gebet, nur für die Einsamkeit oder einen Kreis gleichgestimmter Seelen müssen aufhewahrt werden. -Himmel's beste Leistungen sind wohl in der Urania von Tiedge, wo ,, Mir auch war ein Leben aufgegangen" und .An die Hoffnung" noch manchen stillen Verehrer findet; - in den Liedern aus des Knaben Wunderhorn, wo das Duett "Die Schäferin und der Jäger" sich anszeichnet. "Die Rückkehr ins Vaterland," "Das Lied an die Rose," ,,Es kann ja nicht immer so bleiben" werden ehenfalls noch lange sich erhalten. Mit den meisten andern geht es aber wie mit aller Tagesliteratur - sie haben nur für den Augenblick Reiz, gleich Blumen blühen und verschwinden sie, um wieder nenen mit erhöhterer Farbenpracht glänzenden Ranm zu geben. Die Namen Hurka, Ambrosch, Abeille, Harder und viele andere zn ihrer Zeit geseierte sind vergessen.

Himmel am nichsten stehen Meihferzel und Keller. Der Erste hat sich in Erfindung und Samulung von volksthömlichen Melodieen ausgezeichnet und ist durch sein Commersbuch am bekanntesten geworden. Eines seiner besten Lieder ist: "Wie die Nacht mit heifgem Behen." Noch mehr ist Keller ins Publicum gedrungen; "Kennst du der Liebe Sehnen," "An die Laute," "Land meiner seligsten Gefülle," "Der Blinde" haben

sich viel Beifall erworben.

Was den Genannten zum Theil fehlte, glückliche Wahl der Gedichte, erfasste Conradin Kreutzer. Die lyrische Poesie war in dem ersten Jahrzehend niedergehalten worden, hatte sich aber nuter dem Druck desto kräftiger entwickelt. Uhland, Rückert, Kerner traten anf, sie waren es, die Goethe der Mehrzahl erst verständlicher machten, die auch dem weniger geühten Auge das Anslinden des wirklich Schönen in Ausdrucksweise, in Form erleichterten, und das übermässige Reflectiren. das der wahren lyrischen Poesie so entgegen, glücklich vermieden. - Kreutzer's musikalisches Talent, dem Wesen nach Himmel's ähnlich, nur frischer, war gerade geeignet, in möglichst populären Weisen Uhland's Gedichte der Menge zu versinnlichen. Dazu kam noch, dass dieser Tondichter, mit einer angenehmen Stimme begabt, sie zum Theil (wie es späterhin Löwe mit seinen Balladen gethan) bie und da selbst vortrug. "Frühlingsruhe," ,,In der Ferne," ,,Der gnte Kamerad," sind wohl die besten davon. Die "Sehnsucht" von Schiller war und ist noch beliebt, doch kann man die Begleitung binsichtlich der Harmonie und Figuren etwas arm nennen, und die Composition von A. Romberg ist in mehrfacher Hinsicht höher zu stellen. Indess ward durch alle diese Sachen den besseren, die schon da waren, wie denen, die später erschienen, die Bahn gebrochen, wozu die Vervollkommenung des Clavierspiels und die allgemeinere Verbreitung guter Instrumente das Britge beitrug. Man vergleiche den Klang eines guten Flügeldanaliger Zeit mit dem eines neueren, und man wird zageateben, dass dies schon beitrug, Beethonen's und Schubert's Compositionen früher nur zur Hälfte wirksam zu
machen. — Nach den Befreiungskriegen bürgerte sich
für einige Zeit die Guitarre ein, welche hei der Leichtigkeit, mit der sie zu erfernen, viel Anhäuger fand —
wohin man sah, gab es Minnesänger; natürlich fehlte es
nicht an Gompositionen für dieselben: Kelter, Blum,

Bornhardt n. A. waren unerschöpflich.

Nach Wilhelm Müller mehrte sich die Zahl der lyrischen Dichter auf eine überraschende Weise. Heine, Lenau, Gustav Schwab, Pfitzer, Wackernagel, Marsano, Hoffmann, Anastasius Grün, J. N. Vogl, Seidl, Chamisso, Stieglitz, Kahlert, Kopisch, Geibel, Freiligrath und noch viele Andere überschütteten die Welt mit ihren Geisteshläten, ein verwandtes Streben regte sich bei den Musikern, darum die Menge Namen, die non als Liedercomponisten auftauchen. Mit ziemlich allgemeinem Beifall trat Reissiger auf, die Richtung, welche Kreutzer eingeschlagen, verfolgend und noch Gehaltreicheres gebend. Zu den wirksamsten gehören die beiden ersten Hefte seiner Lieder für eine Bassstimme; "Rastlose Liebe," "Der Spielmann," "Siehst du dort die Wolken eilen " sind vorzüglich gut. Leberhaupt scheinen diesem Componisten einfache Lieder am Besten zu gelingen, die ansgeführten Gesänge halten sich nicht immer auf gleicher Höhe der Erfindung und ermangeln solcher musikalischen Ideen, die den Ausdruck genügend wiedergeben. Dazu kommt noch die Menge gleichartiger Compositionen, womit es dem Componisten wie dem Dichter geht. Für das rein Lyrische, wo dasselbe im Individuum in ganzer Kraft und Fülle hervorbricht, und dieses Frühling, Liebe, Sebnsneht, Natur und Aehnliches wieder in anderer Weise, als schon da gewesen, besingt, auf's Neue reizend durch Frische und eigenthümlichen Ausdruck, gibt es nur eine kurze Zeit. Nur selten wird es einen Dichter wie Goethe geben, der noch in späteren Jahren die zartesten Gefühle mit der Innigkeit eines Jünglings aussprechen kann; bei miuder begabten erscheint es dann mehr als gegebene Form, in der sie sich hergebrachterweise bewegen. - Unter den komischen Liedern hat Reissiger's "Vater Noah," unter den sentimentalen "Der Abschiedsahend," "Die Heimath," "Ave Maria" allgemeine Verbreitung gefunden.

Curschmann schliest sich hinsichtlich der Begleitung sehr an F. Schubert, indem er einen bestimmten musikalischen Gedanken darin festhält. Er legt aber mehr sinnlichen Reit (doch im edleren Sinn des Wortes) hinein, wodurch er die Zuhöfer augenblicklich fortreisst. Der Unterschied tritt am Schigenedsten bei dem Gedicht "Ungedald" hervor, das Schubert weit tiefer und sinniger aufgefasst hat. So sehr Curschmann durch seine Weise auf die Zeitgenossen gewirkt, ist doch zu befürchten, dass die Nachwelt seiner vergessen wird, da sie in der Wirkung nicht nachbaltig genng sind. Als die vorzüglichsten der Lieder und Gesänge bezeichne icht "Mein,"
"Ungedald"," "Willkommen du Gottes Sonne, "","
"Ungedald", ""Willkommen du Gottes Sonne, "","

stillen Wanderer," "Die Augensterne," "Der Fischer" (Ballade), "Der Schiller kehrt zu Land zurück," "Meine Ruh' ist hin."

Lachner's reizendes ,, Waldvöglein" wäre auch hier auzuführen, eben so einige seiner Lieder, wie ,, lm

Mai," ,, Am Bach" u. s. w.

Banck und Proch haben die Aehnlichkeit, dass sie das Dramatisch - Declamatorische vorzüglich lieben, und den erhöhten Affect durch Vorhalte, starkes Accentuiren u. s. w. sichtbarer machen, nur mit dem Unterschiede, dass hei Banck viel mehr innere Wahrheit ist, während Proch auf der Oberfläche bleibt. Des Letzteren Gesänge haben das Gute, dass sie meist bequem in der Stimme liegen, darum für den Unterricht empfehlenswerth sind. Die Wirkung auf das Gemüth ist aber so schnell vorübergehend, wie man es von Saloncompositionen nur verlangen kann. Im "Erkennen" (anzichend durch das Sujet des Gediehts), "Alpenhorn," "Lehewohl," ,, Wanderlied," ,, Wiedersehn," hat dieser Mann sein Bestes gegeben, - er wäre der Bellini des Liedes zu nennen. - Rücken componirt ähnlich. Seine meisten Gesänge haben etwas Angenehmes, Einschmeichelndes für geneigte Ohren, z. B. "Vöglein mein Bote," "Gruss an sie," ,. Ach wenn du wärst mein eigen," ,, Maurisches Ständchen," - so die Duetten: "Ich denke dein," "Barcarole," "In den Thälern laut erschallt." Am gelungensten ist der "Abschied" von Burns, ohschon der Schluss auch wieder in die triviale Sentimentalität übergeht. Wer die l'oesie der Gräfin Hahn goutirt, wird dasselbe auch mit Kücken's Compositionen thun. - Banck erregte zuerst Aufmerksamkeit durch seine Lieder aus Italien und Deutschland, in denen einige sehr wirksame vorkommen, z. B. "Liebesschusucht," "Rom," "Das Mädchen von Amalti." In Op. 5, L. Berger gewidmet, ist vorzüglich ,, Der Abschied" und ,, Sängers Klage" gelungen, ausserdem, ausgezeichnet durch Deelamation "Die verlass ne Braut." Banck ist vielfach über seine Manier getadelt worden - vielleicht bat er erkannt, dass ihm nur so es möglich sei, Eigenthümliches zu geben, und .. kann auch ein Mohr seine Haut wandeln, oder ein Parder seine Flecken?"; vielleicht hat er das Sinnlose, wie es in den neuern italienischen Gesängen vorkommt, einigermaassen verdeutschen wollen, um dem Publicum, dessen Nerven einmal überreizt worden sind, doch Etwas zu geben, was zu dem Wahren und Edlen zurückführt.

Unter vielen Audereu wären hier noch zo nennen: Anacker, J. Beecker, Benedict, Bürnodf (Ach wissten) die Blumen u. s. w. mit Begleitung des Violencells), Grimmer, Hacket, Hetzeh, Hürsch, fössmadly (3 Lieder mit Begleitung, worunter das gelungenste: Römm herbei Tod), Hallisodat (Es rauschen die Wasser u. s. w., Steh ich in siller Mitteranelth u. s. w.), Jasephine Lang (wohl die beste unter den Componistinnen), Lenz, Lindblad ("Auf dem Berge" und einige Volksieder; sierregten Ausmerksamkeit durch ihre gesunde Einschbeit in einer Zeit, wo das Outriter erecht and ert Tagesord-ung war), Kittl, Krebs ("In der Heimahl»: für Liebhaber von Gesängen in Tyvolernanier, "Mön Herz ist im Hochland"), Mangold, Johanne Matthieux, Molique ("Könnt't ich durch Räume liehn,", fäs schäft die See").

Mühling, J. Otto (bekannt geworden durch sein Preislied: "In der Ferne," das übrigens, wie alle Preiscompositionen, der Erwartung nicht entspricht), Pott. Preyer, Ries, Rietz, Speyer, Stern, Truhn (Wiegenlied der Madonna), Tichnen ("Ach wenn ein süsses Gedenken," das beste unter sehr vielen.

(Beschinss folgt.)

### RECENSIONEN.

J. S. Bach: Compositions pour le Pianoforte aans et avec accompagnement. Liv. 9. Edition nouvelle, soigneusenear revue, corigée, métronomisée et doigtée, enrichie de notes sur l'exécution et accompaguée d'une préface par F. C. Gripenkert, Docteur et Professeur etc. à Brunswie. Leipzig, au Bureau de Musique de C. F. Peters. Prix 4 Thir.

Vor dieser gegenwärtigen neunten Lieferung der S. Barh'schen Clavierwerke erschien schon die zehnte, Clavieraonaten mit Violinbegleitung enthaltend. Sie ist zu ihrer Zeit in diesen Blättern angezeigt worden. Im vorliegenden Bande, welcher bis auf zwei Nummern hisber angedrackte Stucke enthält, empfangen wir meist Compositionen aus des Meisters früherer Zeit. Herr Professor Gripenkerl in Braunschweig hat in einer diesem Bande heigefügten Vorrede, die sieh über Seb. Baeh's Leben und hunstepochen unterrichtend und belehrend ausspricht, die theils bestimmte, theils muthmaassliche Entstehungszeit der einzelnen Nummern angegeben. Sie fallen fast alle in die Jahre 1708 his 1725, die Zeit seines zweiten Aufenthaltes in Weimar his zu der ersten Zeit seiner Leipziger Wirksamkeit. Haben wir nun dieser letzteren bis an sein Lehensende die vollendetsten und tiefsinnigsten seiner Schöpfungen zu danken, so ist es doch nicht weniger intereasant, den grossen Mann auf seinem Wege dahin kennen zu lerneu.

Die ältern Componisten ersten Ranges sind in ihren Anfangen schlicht und anspruchslos gewesen. Diese enthalten nicht viel Anderes als was eben ihrer Zeit ge-sagt zu werden pflegte, und das Talen zeigt sieh bei ihnen mehr in der Leichtigkeit des Ausdrucks und der Gestaltung, als im Bedeutenden und in der Fülle des Inhaltes. So z. B. Haydn, Mozart, Beethoven. Ihre frühesten Compositionen unterscheiden aich fast nicht von denen der Besseren ihrer Zeitgenossen. An sich sind sie dadurch ausgezeichnet, dass wir eben hier von ganz jungen Knnstlern vollbringen sehen, wozu die Andern erst der Reise der Jahre und vieler Uebung und Ersahrung bedurften; allein die Eigenthümlichkeit, die Tiefe des Inhaltes führt sich erst später bei ihnen ein und findet dann bei vollkommen vorhandener künstlerischer Fertigkeit keine Mühe, sich sogleich klar und fasslich auszasprechen.

In neuerer Zeit nimmt die Entwickelung des künstlerischen Individuums üfters einen anderen Gang, an dass wir manchen Productionen junger begabter Componiaten einen reiehen poelischen Gehalt zugestehen müssen, ohne uns an der Künstlerischen Darstellung enfüssen, ohne uns an der Künstlerischen Darstellung enfüszu können, und diese erst später die Fülle des Stoffes überwinden und heherrschen sehen. - Es müsste von grossem Interesse sein, S. Bach's früheste Compositionen kennen zu lernen, wenn sie auch zu einer Ausgabe für das musikalische Gesammtpuhlicum sich nicht eignen können. Wie zwischen Beethoven's ersten Claviersonaten (Op. 1, im eilsten Jahre geschriehen) und seiner neunten Symphonie, so würden wir dort his zur Passion Matthaei, oder his zu der H moll-Messe einen Weg von so ungeheurer Weite durchgangen seben, dass man eher ein ganz anderes Zeitalter, als verschiedene Puncte eines Menschenlebens darin zu erkennen glauben müsste. Aber so ganz anspruchlos und leicht fliessend können wir uns auch Bach's erste Arheiten kaum vorstellen; seine tiefsinnige Natur hat vom Anfange einen Reiz im Schwierigen, im schwer zu Ueherwindenden gefunden. Er wurde anch noch später nicht so leicht einig mit sich und seinen Gedanken, besserte und änderte fortwährend an seinen Compositionen, wie es die vielen Varianten in den eigenhändigen Manuscripten derselben Stücke so oft zeigen. - Ein Umstand, welcher die Redaction Bach'scher Werke üheraus erschwert. -

Die Compositiouen, welche ans der neunte Band dieser Ausgabe bringt, gehören der mittleren Periode, nicht den Jugendjahren, sondern denen des angehenden Mannesalters des Componisten au. Dennoch sind einige davon, die technische Sicherheit abgerechnet, welche igner Zeit aber nicht so ausschliesslich das Eigenthum der ersten Meister war, als sie es jetzt ist, so weit abstehend von denen seiner Vollendungsperiode, dass für Jemand, der vielleicht nur das temperirte Clavier hätte kennen lernen, derselbe Autor darin kaum vermuthet werden könste. Wie wenig erinnert z. B. der Fügenanfang der dritten Nummer (S. 35) an S. Bach:



wenn auch im Verlauf derselben, so wie in dem vorausgehenden Präludium, ächt Bach'sche Züge nicht zu verkennen sind.

Eine sehr augenehme Gabe erhalten die Anfanger im Clavierspiel, und ihre Lehrer, in den zwölf kleinen Präludien (S. 73 u. f.), die nur zum Zwecke des ersten Unterrichts geschrieben zu sein acheinen. In der Art und Fassung der zwei- und dreistimmigen luventionen sind sie bestens geeignet, den jungen Spieler in die polyhonische Spielart einzuführen, sind aber in der Ansübung zum Theil noch leichter als jene, ohne weniger ammuthig zu sein. In No. 3 dieser kleinen Stücke, laut des Vorberichtes nach einer Handschrift P. Kellner's hier aufgeinommen, michte wohl S. 75 im ersten Tact der zweiten Zeile, so wie im ersten Tact der dritten Zeile afür as, im zweiten Tact der zweiten Zeile im Basse efür es, im zweiten Tact der zweiten Zeile im Basse efür es, im zweiten Tact der der vierten Zeile

im Discant a für as, im fünften desgleieben h für b, im sechsten a für as und im zweiten und dritten Tact der fünften Zeile wieder a für as zu setzen sein. Es ist vielleicht anzunehmen, dass dies Präludium im Originale von S. Bach nur mit b und es vorgezeichnet war und bei der Hinzufügung des as in der Vorzeichnung an diesen sechs Stellen die Auflösung vergessen worden ist. Die Achtung für P. Kellner's Handschrift, der selbst ein tüchtiger Meister war (aber oft nachlässig copirte), hat wohl die Herausgeber, deren Sorgsamkeit und Gewissenhaftigkeit ührigens bei dieser Arbeit nicht genng zu loben ist, abgehalten, sich diese Abanderungen zu erlauhen. Es ist gewiss nicht immer leicht, bei zweiselhaften Stellen in S. Bach's Musik mit sich über das Rechte einig zu werden; in letzterem Falle scheint aber die Ahäuderung keineswegs bedenklich.

Schr, erfreulich ist es, den gegenwärtigen, unter Redaction des Herrn Professor Gripenkerl erschienenen Band weit weniger als die ersten mit Fingersetzung belastet, die bezeichnete aber, so wie die Vortrags- und Tempobezeichnung so zu inden, dass man sich gern einverstanden damit erklären mag. Ueher den Vortrag solcher Musik überhaupt giht Herr Professor Gripenkerl im Vorhericht sehr beachtenswertle Andeutungen. — n.

Dr. C. Löwe: Heilig, heimlich! Gedicht von F. W. Gubits, für Sopran und Tenor mit Begleitung des Pianoforte. Op. 91. Dresden, bei W. Paul. Pr. 20 Ngr. Betrachtet man den Anfang dieser Composition:



und nehm' ent - zückt Be-sitz vom All', umschliesst mit dich-tem Ro-sen-wall,

ohne den Namen des Componisten zu kennen, so wird man dabei gewiss am Allerweinigsten an C. Löwe, den Balladencomponisten, denken, und anch die Fortsetzung wird keine Sinnesveränderung herbeiführen, denn gleich darauf folgt diese Steller.



und man kaun, ohne die Wahrheit zu verletzen, wohl sagen: in solcher Weise bewegt sich die ganze, ziemlich ausgesponnene Composition, ahwechselnd vom Sopran und Tenor vorgetragen.

beil' · ge lleim · lich - keit

Bei den freilich nicht eben begeisternden Worten des Gedichtes:

> Wir stillen ans uns selbst das Bangen, Wenn doch herein die Kälte weht! (ach ja!)

Wir feiern dankeed im Umfangen, Dass wir erkaunten, was bestehl. (!) Und fässt der Tod sich nicht verschieben (sic!), Sei uns vereint ein Grab bereit.

Bei diesen Worten, sagen wir, tritt, nicht ohne Rälte nnd Zwang, die Duettfirm ein, und so schliesst, ohne einen hervorstechenden geistigen Zug, das Ganze.

Wir wollen gern zugehen, dass eine gewisse Classe von Biletsnien diese neue Cumposition des sonst so hochhegabten Componisten mit Freude empfangen und singen wird (sie geht auch, wie nam wahl sagt, gut ein und aus); aber eine klünstlerische Wirkung kann sie gewiss nicht machen, das ist nuner redliche Ueberzeugung, die wir mus so offener aussprechen, das est. Löwe ist, der uns zu solchem Ausspruch veranlasst. — Wir nehmen also an, dass er dem Verleger zo Gefallen eine recht leichte, populäre Arbeit liefern wollte, und hoffen, uns bald an einem geistreichen Pruducte des trefflichen Mannes, und zunnal an seinem angekündigten Oratorium: "Die Festzeiten" zu erholen und zu entschädigen.

J. W. Kalliwoda: Vier Gesänge für eine Bassstimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 113. Leipzig, im Bureau de Musique vnn C. F. Peters. Pr. 1½ Thir.

No. 1. Der Landwehrmann, Gedicht von Scharrer. Die nicht eben ansgezeichnete Dichtung hat den ehrenwerthen Componisten auch nicht besonders erwärmen kinnen. — Im Eigangue der ersten Strophen 1 bas Fener zankt auf seinem Heerd, ist wahrscheinlich ein Schreiboder Druckfehler anzunehmen, und es muss wohl dem Zusammenhange nach richtiger heissen: Das Feuer zuckt auf seinem Heerd. — Der Hahuen am Gewehr ist eben so wenig eine Eirerde des Ganzen, wie der matte Schluss:

Er blickt zuvor zu Golt binauf, Und dann - auf des Gewehres Laufi

Der Componist hat dennoch das Seine gethan, ihn zu beleben.

No. 2. Die Leiche des Kriegers, Gedicht von Adalbert vom Thale. Die anspruchluse, aber naturgetreue Dichtung ist vom Componisten in einfach ergreifender Weise, in der analogen Form eines Trauermarsches wiedergegeben. Die Weadung nach As dur ist besonders

innig und von gemüthlicher Wirkung.

No. 3. Des Lootsen Rückkehr, Gedicht von Scharrer. Die Aufregung des Meeres, wie des Seemannes selbst, ist glücklich in der wogenden Begleitung angedeutet, und auch die declamatorisch gehaltene Melodie ist eigenblümlich und wahr. Die Wendung der Harmonie bei den Worten: "Doch schier vor Wehmuth das Herz mir sprange" ist ungemein bezeichened. — Bei dem glücklich wieder eingeführten ersten Gedanken hätten wir nur zewänscht, dass der Comsonist bei der Stelle:

"Für müssige Ruh' ist meln Leid zu gross"

die Harmonie etwas gesteigert hätte, was ziemlich nahe lag, nnd die Wirkung sehr verstärkt hahen würde. No. 4. Das Wanderbuch, ebenfalls von Scharrer

gedichtet. Auch etwas Humoristisches — es sei willkommen! Ein mnuterer Gesell gibt sein Signalement nach dem Wanderhuche in recht launigen Zügen. Durch die freundliche, ansprechende Melodie embellirt sich Gedicht und Gesicht, und so wird der anspruchlose Gesell gewiss üherall gut aufgenommen werden.

Al.

#### NACHRICHTEN.

## Das Liederfest zu Molsdorf.

Das am 16. August im herzogl. Garten zu Molsdorf bei Erfurt geseierte thüringische Liedersest war als solches sehr brillant zu nennen. Es waren dazu die Liedertafeln von Arnstadt, Ehringsdorf, Eisenach, Erfurt, Georgenthal, Gotha, Stadt-Ilm, Langensalza, Langewiesen, Mühlhausen, Neukirchen, Ohrdruff, Plaue, Salzun-gen, Schmalkalden, Sömmerda, Suhl, Waltersbausen und Wechmar zusammengetreten, deren Mitglieder in Verbindung mit den anwesenden Deputirten anderer Sängerkreise aus entfernteren Gegenden sich auf 600 Individuen belaufen mochten. Der Zusammenfluss der sonstigen Festbesuchenden wurde auf 8-10,000 angeschlagen. von welchen natürlich nur ein Theil die übermässig reiche Anzahl der gesungenen Lieder, die von den Herren Doctoren Bechstein, Deunhardt und Storch vorgetragenen. gespendeten pnetischen Festgaben und die trefflichen Aufführungen der zwei tüchtigen Instrumentalmusikchöre aus Erfurt und Langensalza ganz an . und auszuhören vermochte. - Vom herrlichsten Wetter begünstigt, gewann die Feier in dieser anmuthigen Umgebung, bei einem so grossen Cunflux mehr den Character eines anständigfröhlichen Volks - als eines künstlerisch hochgerichteten Musikfestes, indem es durchans nicht auf Ansführung grüsserer Compositionen für Männerstimmen gerichtet war, womit wir indess keineswegs einen Tadel aussprechen wullen. Es würde in der Thal unzweckmässig gewesen sein, grössere und schwierige Gesangwerke, welche durchaus einen abgeschlossenen Raum verlangen, im Freien aufzuführen - und wer hätte wohl an diesem schönen Tage, jene anmnthigen Gartenanlagen verlassend, sich, sei es auch in die allerherrlichsten Räume irgend eines Gebäudes eindrängen mögen. - So gab es denn, wie es die Ordner sich gleich anfangs gedacht haben mögen, ein recht sinnig angelegtes, wohl geleitetes, beiter gemüthliches Volksfest, bei welchem Musik und Conversation in ziemlich zwangloser Weise sich durchkreuzten. - Nur in einem Puncte scheinen sich die Festordnen verrechnet zu haben. Der früherhin immer so wolkenschwere Himmel wollte gerade diesmal den, auf einer geschmackvollen verzierten Estrade aufgestellten Sängerschaaren gegen den scharfen Sonnenbrand durchaus keinen Schutz gewähren und sie hatten des Tages Last und Hitze ganz ordentlich zu tragen. - Bei blosen Liederaufführungen würde die namentliche Bezeichnung der verschiedenen Dirigenten von keinem sonderlichen Gewichte sein. Doch wollen wir nicht verschweigen, dass sich unter ihnen ein gewisser, höchst ehrenhafter Dessauer befand, den Alle begrüssen, dem Alle die Hand drücken wollten und dem natürlich, wie auch einigen anderen anwesenden tüchligen Tonmeistern, manches donnernde Lebehoch gebracht wurde. - So viele Tausende barmlos fröhlicher Menschen zerstreuten sich übrigens gewiss nicht ohne den wärmsten Dank gegen den liberalen Sinn des Fürsten, der so haldreich seine schönen Gartenränme Thüringens liederreichen Sängerschaaren eröffnet hatte, und nicht ohne dankbare Erinnerung an die Ordner des Festes, deren eifrige Bemühung dem Publicum einen so schönen Tag bereitet hatte.

Erfurt. Unter den hiesigen jüngeren Tonmeistern entwickelt Herr Organist Ritter, bereits öfter in d. Bl. mit Auszeichnung genannt, unstreitig die ausgezeichnetste Thätigkeit. Nachdem er im October v. J. ein Concert zur hundertjährigen Jubelfeier des Samson veranstaltet hatte, gab er zwei musikalische Aufführungen zur Erinnerung an thüringische Künstler, fünf musikalische Soiréen, worunter eine mit Ausführung seiner zweiten mit grossem Beifalle aufgenommenen Symphonie, während er gegenwärtig hereits mit Ausarbeitung einer dritten heschäftigt ist, und drei geistliche Concerte in der Kaufmannskirche, in welchen letzteren er seinen wohlbegründeten Ruhm als höchst ausgezeichneter Orgelspieler im vollen Maasse bewährte. Fast in allen diesen Anfführungen traten manche, zum Theil recht ausgezeichnete Instrumental - und Gesangtaleute hervor, wie denn überhanpt Herr Ritter Alles aufbot, am seine Concerte so vielseitig genussreich and instructiv als möglich zu machen, wofür sich ihm das musikliehende Publicum hei der in der That seltenen Liberalität, mit welcher er die meisten seiner Kunstgaben zu spenden pflegt, zu um so wärmerem Danke veroflichtet fühlen muss.

Der Soller'sche Verein ist unter Leitung des rühmlichst bekannten Musikdirector Golde auf's Eifrigste and unter Ansbietung bedeutender Gesangkräfte mit Einstudirung des Oratoriums "Moses" von Professor Marx in Berlin heschäftigt, das schon nach vorlänfiger Bekanntschaft in den ersten Proben das lebhafteste Interesse gewährt und dessen Aufführung im October man mit grossen Erwartungen entgegensieht.

Dessau. Einer der ausgezeichnetsten Violoncellisten jetziger Zeit ist der Sohn des bekannten Virtuosen Drechsler ans Dessan. Aus der tüchtigen Schule seines Vaters bervorgegangen, wurde er als Solospieler in Edinburg engagirt, reiste später nach London und Paris, an welchem letzteren Orte er sehr bänfig mit Franchomme zusammeaspielte, Obgleich Drechster mit der grössten Leichtigkeit die schwersten Passagen überwindet und alle, dem grösseren Theile des Publicams so lieb gewordenen Seiltänzereien in hoher Vollendung ausführen kann, so verschmäht er es doch, gerade diese Seite hervorzuheben. So wie für den Sänger das erste Erforderniss Stimme ist, so muss es für den Instrumentalisten der Ton, der schöne, markige Ton sein. Der junge Künstler genügt diesem Erforderniss im hohen Grade und verbindet damit auch den seelenvollsten Vortrag. Vorzüglich sind es die Franchomme'schen Tonstücke, worinnen er excellirt. Bei solchem Talent und solcher vollendenten Darchbildung konnte ihm auch die Anerkennung aller derer, die ihn bls jetzt gehört haben, und die nicht allein Technik, sondern auch Seele beim Vortrage wünschen, nicht entgehen. Er spielte während seines knrzen Ansenthaltes in Deutschland nur iu kleinen Cirkeln and hei Hofe in Dessau. Wir halten es für Pflicht. anf die ausgezeichneten Leistungen des aufstrehenden Künstlers hierdurch aufmerksam zu machen, und würden uns freuen, wenn demselben noch vor seiner Abreise nach London durch Concerte an andern Orten Gelegenheit gegehen würde, das hier Gesagte zu bestätigen. Dr.

Arnstadt. In No. 26 dieser Zeitung ist ein Artikel enthalten, der den Standpunct hezeichnen soll, auf welchem Musik und Gesang in unserer Stadt sich befindet. So sehr diese Tendenz Anerkennung verdient, um so mebr hat es uns Leid gethan, dass sich in denselben vielleicht aus einer vorgefassten Meinung für die dabei betheiligten Personen Unrichtigkeiten und Widersprüche eingeschlichen haben. Unterzeichneter erlaubt

sich, dieselben erganzend zu helenchten.

Unter Anderm sagt der Herr Berichterstatter, dass der Herr Cantor Stade rastlos hemüht sei, den Gesangverein zu heben, aber wegen vieler Hindernisse z. B. wegen der in demselben überhand genommenen Opernwuth sein gewänschtes Ziel nie erreiche. Wollte der Herr Verfasser jenes Aufsatzes damit unsern würdigen Cantor Stade lobend erwähnen, so hat er wohl nicht gefühlt, dass er denselben bart getadelt bat; denn wer anders soll denn auf die Anfrechthaltung der Statuten sehen, als der Musikdirector des Vereins? Nan sind uns zwar neben den gediegensten Oratorien einige classische Opern in den Winterconcerten zu Ohren gekommen; aber darin erkannten wir noch keine Opernwoth, sondern eine bei der hiesigen Entbehrung unseres Hoftheaters wohlthuende Abwechselung, die sich die Mit-glieder des Singvereins in völliger Uebereinstimmung mit dem Musikdirector selbst verschaffen wollten.

Ferner hat der Herr Berichterstatter offenhar darin Unrecht, wenn er behanptet, die Kirchenmusik werde immer mehr verdrängt. Es gah allerdings eine Zeit, wo hier die Kirchenmusik wegen mancherlei znfälliger Umstände zum grossen Verdruss unseres Cantors ganz verschwanden war. Aber gerade in neuerer Zeit, wo anser Stadtmasikchor sich immer mehr heht, und Gesangverein and Liedertafel bereitwillig Unterstützung bieten, hört man wieder häufiger Kirchenmusik in der Hanptkirche. Wahrscheinlich besucht aber der Herr Berichterstatter aus besonderer Vorliehe für das kunstvolle Spiel des Herrn Organisten Stade gewöhnlich die Marktkirche und wünscht non auch die Kirchenmusiken in jener Kirche zu hören. Das wäre aber doch zu viel hoher

Genuss anf einmal.

Endlich ist es uns nicht klar geworden, wie der Cantor auf den Organisten einwirken soll. Wenn der Organist keinen guten Geschmack hat und den Kirchenstyl nicht versteht und beobachtet, so kann nach unserer Ansicht der tüchtigste Cantor nichts wirken, wohl aber umgekehrt kann ein guter Organist sehr kräftig den schwachen Cantor unterstützen.

Dass der Herr Berichterstatter den hisher interimistisch fungirenden Organisten an der Hanptkirche einen

Mann ohne Beruf und Bildung nennt, mag er vor Gott und seinem Gewissen verantworten, aber so viel könen wir versichern, dass Gesang und Orgelspiel in der Hanptkirche trotz der allerdings schlechten Orgel und des bescheidenen Organisten uns und Andern mehr zusagen, als in der Marktkirche, wo weder der den Tien des Contrapunets zu fern stehende Vorsänger, noch die ganze christliche Versanmlung dem allzukuustvollen Spiele des Herrn Organisten Stade zu folgen vermag, Gewiss würde es aber Herr Organist Stade sehr übel aufnehmen, wenn sich der Vorsänger seine ungewöhnlichen, von dem grestzlich eingeführten Churalbuche abweichenden Gänge und häufig angebrachten Trugschlüsse verbitten wöllte!

Dietrich Heins, Redacteur der Thuringia.

# Frühlingsopern u. s. w. in Italien.

Ancona. Eine Sängergesellschaft, vor der man ohne Weiteres den Hut abnehmen kann: die Gabussi, die Buecini, Tenor Roppa, Basisit Ronconi (Sebastiano) und die Patriossi erwarben sieh hier mit vollem Rechte die angezeichnetste Aufnahme in Paccini's Saffo; Schade nur, dass der herrliche Sänger Ronconi nicht selten distonirt, sein dermalen auf dem Wiener Theater singender Buder Glorgio, der ihn als Rünstler übertrifft, leudet an demselben Lebrt, aber in einem minderen Grade. Eine minder gute Aufualme fand darauf Bellini's Beatrice di Tenda, in welcher Oper die Bartolini die Gabussi ablüste, Ronga und Ronconi die Prinzipallielden waren. In Herra Nicolai's Templatio sang abermals die Gabussi.

Forli. Die in voriger Rubrik benannte Gesellschaft, die einen Theit der Lauari's tene Sängerschaft ausmehtle, gab hier ebenfalls den Templario, die Sallo und Lucrezia Borgia. Facenza. Um die Hälfte Juni gab man hier Herra Verdi's Nabucodonosor, worin die Dirancourt und der vortheilhaft bekannte Bassist Badiali (Titelrolle) sich vielen, Tenor Ramon und Bassist Peri ziemlichen Beifall

erwarben; die Adelaide Ramacini (Gattin des Tänzers dieses Namens) befriedigte als Fenena.

Rarenna. Herrn Nicolai's Templario glog bier unzeitig in die Scene, und konnte erst in der Folge befriedigen. Unter den Sängern war die brave D'Alherti die ausgezeichnetste, etwas minder Tenor Pancani, Basist Guseetti und die Allistin Cresci. Mercadante's Biramento gestel mehr; die D'Alberti und ihr Finalquartett mit Paucani erheitlen die Palme.

Cotignola (in der Romagna). Auch hier ein neues Theater und Oper, das aber nicht sehr erfreulich erödinet wurde. Die ziemlich mittelmässigen Sänger (die Calvoir), die Cecarelli, Tenor Manfredini-Guermani und Bassist Cecarelli gingen eiligst mit Donizetti's Belisario in die Scene, fanden aber erst nach einigen Vorstellungen Anklang.

Ferrara. Donizetti's von einem grandiosen Journalisten grandios geuannte Parisina, mit der Tavola, dem Tenor Borioni und Bassisten Balzar, machte einen bescheidenen Fiasco. Mercadante's Vestale, worin die bekannte Altistin Santolini (Dionilla, in der vorigen Oper sang ihre Schwester als Comprimaria) mitwirkte, fand kaum theilweis Applaus. Die Tavola (aus Mailand) und Santolini (aus Macerata) sind längst bekannte achtbare Künstlerinnen, aber eben darum leider auch sehr abgenutzt. Borioni und Balzar gehört zu den Bessern, Den 31. Mai galt man die neue Oper Saul (die zweite) von Maestro Antonio Peri aus Rom (Buch von Herrn Giuliani, ebenfalls aus Rom). Balzar (idem ein Römer) machte die Titelrolle, die der Micol, Gionata und des David trugen obbenaunte Sänger vor. Die nach gewöhnlicher alltäglicher Opernsprise stark riechende meist unbedeutende Musik bat in manchen Stücken, ganz besonders der Protagonist, Furore gemacht. Die Tavola beschuldigte man, sie habe ungern und nachlässig in dieser Oper gesnugen; allein Herr Giuliani, der sich überhaupt in seinem nach Alfirri bearbeiteten Buche nicht besonders ausgezeichnet, hat Landsmann Balzar am Meisten vor Augen gehabt, und die Rolle der Micol ziemlich vernachlässigt. Gar bald litt die Theatercasse heträchtlich und man zog die gesangarme Vestale dem Saul vor.

Bologna. (Teatro Comunale.) Herrn Malipiero's bereits zu Polus, Rovigo und Lugo mit mehr oder weniger gutem Erfolge gegebene Giovanna I. di Napoli fand nicht viel Anklang mit der Dérancourt, den bedeien Bassisten Cosselli und Fiori und dem Tenor Ramoni. Beglückter war Donizetti's hier alter bekannter Marino Faliero-, Cosselli's Steckonpfeel. Donizetti's Convenienze teatrali machten hierauf Fiasco, und nach einigen Wiederholungen des Marino Faliero endigte die nichts weniger als glänzende Stagione am 3. Juni.

Teatro della Società ilel Casino wurden die fürstli-

chen Sänger Poniatowsky (die Principessa Elisa, ihr Gemahl Carlo, sein Bruder Giuseppe) nebst dem Bassisten Valentini in Donizetti's Linda dı Channounix ungemein beklatchtı. Von Rossini ersucht, zum Vortheil seines für verarmte Bologneser Musiker errichteten Wohlhätigkeitsinstitutes zu wirken, saugen sie daranf m Theater Contavalli im Otello (Eintrittspreis ein Römer Seudo etwas über zwei Augsburger Gulden).

Rossini hat vom König von Griechenland den Or-

dine del Salvatore erhalten.

Seit langer Zeit hat derselbe, in den letzten Jahren auch der Riese Donzelli seine Residenz hier aufgeschlagen; dasselbe that der vortheilhaft bekannte Teoro Satvi aus Genua, der sich hier ein hübsches Hans hat bauen lassen. (Fortsetzusg folgt.)

## Feuilleton.

An 9. August federe der ischsische Hoeblandssingerverein (setchend aus der Vereiner von Neuntaf), Hobstanien, Stolpen und Weblen) in Stolpen acin zweites Gesangfest, wota sich ihm der Paulier Sangerverein ans Leipzig und die nus Bischofswerde, Radebend Scholitz angeschlossen batten. Bei der Hanptauführung in der Kirche wurden unter Leitung des Herre Cators Kirsten geausgen: Chora Allein Gett in der Höbs sei Ehr; Missa von Diabelli; Cantate von Klais: Preis, Leb und Rubm sei unsern Gott I; Hymne von Berner: Der Herr ist Gett, mit Orgelbegleitung. Gegen 200 Sünger Gibtren diese Tonstitche sehr gelungen aus.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke. Eingegangen vom 29. August bis 4. September d. J.

Adam, A., Caprice p. le Pfte sur un Choral Protestant intercelé dans les Huguecots. Op. 100. Boon, Simrock. 2Fr. 50 Cot.

Auber, D. F. E., Le Port de Diable. Opéra com. Ouv. p. le Pfte av. Viol. ad lib. Moinz, Schott. 1F1.

- Einzelee Numm. m. Pfte. No. 1. Air. 27 Kr. No. 2. Air. 36 Kr. No. 3. Romenco. 18 Kr. No. 4. Doc. 36 Kr. No. 5. Romacco. 27 Kr. Na. 6. Air. 27 Kr. No. 7. Duc. 1 Fl. 12 Kr. No. 8. Romaccsca. 27 Kr. No. 9. Cooplets, 18 Kr. No. 10. Quotuor, 1 Fl. 3 Kr. No. 11. Dao. 54 Kr.

No. 12. Air. 45 Kr. No. 13. Due. 54 Kr. Ebced. Back, J. S., 3 Hefto Sonoten f. Viol. ollejo. Heft 2: 6 Sonot, - Studio ossia 3 Sou. p. il Viol. solo seozo Basso. N. Asg. Lpz., Kistner. 1 Tblr. Bergson, M., Rom. p. 1 Vaix av. Pfte. No. 1. 74 Sgr. No. 2. 5 Sgr. Ber-

lin, Treatwein. Bertini, H., 50 Etud. mélod. p. la Pfta. Op. 142. L. 1. Maiaz, Schatt. 1 Fl. 48 Kr.

-Le double Bémel. Rood.-Etude p. le Pfte. Op. 144. Ebd. 1 Fl. 21 Kr. Boie, J., 6 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 1. Homburg, Craoz. 12 Ggr. Brunner, C. T., Récréat. mos. p. le Jequesse. 6 Rood. et Var. sordes Thèmes fav. ital. p. le Pfte à 4 m. Op. 40. No. 1-6. Boan, Simrock.

à 1 Fr. 50 Cat. Burde, Jeannette, Deotsche Gesbuge v. Uhland f. 1 Singst. m. Pfte. Op.

6. No. 1. 10 Sgr. No. 2. 7) Sgr. Berlio, Trantwoio. hurgmüller, F., Valse et Gelop e. l'Opéro: Le Roi d'Yvatot d'A. Adam p. lo Pfte. Op. 81. No. 1. 2. Maiar, Schott. à l Fl.

- Sor tol je veille (Schlummre la Frieden) p. Mezzo-Sopr. avec Pfte. Ebeod. 27 Kr. - Regret (Der Schmerz) p. 1 Valx avec PRe. Ebend. 18 Kr.

pentier, A. le, Bagatelle sur l'Opera: La main de fer d'A. Adam p. la Pfto. Ebcod. 45 Kr.

Chollet, L., Var. p. le Pfte sur un Motif de la Socaambola de Bellial. Op. 24. Booo, Simrock. 2 Fr.

Cobelli, C., Trost v. E. Bornem f. 1 Siagst. m. Pfte. Op. 16. Hamburg, Niemeyer. 8 Ggr.

Cramer, H., Potp. s. les Motifs fav. p. le PRo de l'Opéra : Les Diamans de la Cooraone. Beliserie. Le Feverite. Meinz, Schott. à 54 Kr. Cserny, C., Amusem. do la Jeoocsse. 6 Oovert. s. d. Airs natiao. p. la

Pfte. Op. 710. No. 1-6. Bana, Simrock. à 1 Fr. 50 Cet. - 24 Etades p. le Pfts p. la m. gaoche. Op. 718. L. 1 - 3. Ebeud. à 2 Fr. - Roodess chicois p. le Pfte. Op. 721. Ebeud. 1 Fr. 25 Cat.

- Fact. brill. s. d. Airs chinois p. le Pfte. Op. 724. Ebd. 2Fr. 50 Cet. - Souv. des sneurs Milacollo, 2 Font, brill, et non diffie, s. l. Motifs les plas fov. executes p. ces denx jeunes artistes p. le Pfte. Op. 731. No. . 2. Ebend. a 2 Fr.

Dohler, T., Fout. brill. sor: Beatrice di Teoda de Bellini arr. à 4 mains p. la Pfte. Op. 38. Mainz, Schott. 2 Fl.

Pet. Fout, sur 2 Motifs de Norme de Bellioi p. le Pfte arr. à 4 mains.

Op. 40. No. 4. Bbeed. 1 Fl. 12 Kr. - 50 Etudes de Seloo p. le Pfte. Op. 42. Cab. 4. Ehend. 2 Fl. Donizetti, G., Le petit Montagnard (Dar kloine Alpeeknahe) p. 1 Voix

avec Pfte. Ebend. 27 Kr.
Durante, F., Magnificat f. 4 Stimm. m. 2 Viol., Veello, Cootrabass n.

Orgel. Part. in d. Origioalgestalt m. beigefügt. Klav .- Ausz. Berlin, Trantwela, | Thir. wernoy, J. B., Foot, et Var. brill. p. la Pfte s. l'Opéra: I Copuleti ed i

Montecchi de Bellioi. Op. 123. Loipzig, Breitkopf et Härtel. 15 Ngr. Echo de l'Opéra ou Collect, d. Potp. brill. arr. p. lo Pfte. No. 23. Marie od. d. Regimentstochtor v. G. Doolzetti, Möneben, Aibl. 1 Fl. 12 Kr. Eichler, F. FV., Lied d. Vögeleie f. 1. Sieget., ablig. Viol. et Pfte. Ulm,

Stettio, 18 Ggr.
Fecher, J., Poloo, br. p. lo Pfte o 4 m. Op. 9. Hamb., Niemeyer, 16 Ggr.
Gährich, FF., Sarsceoen-Quodr. f.d. Pfte. Berlio, Trautwein, 10 Sgr. Grell, A. E., Pfingstlied v. A. Zeone f. 5 Solo- u. 4 Chorst. m. PRo od. Harfe. Op. 11. Part. 20 Sgr., 5 Solost. 10 Sgr. Eiozeloo Chorstimmen

à 11 Sgr. Berlie, Treatweis. - 3 kurzo u. lelebto 4stimm. Motetten m. Orgel od. Pfte. Op. 13. Ebd. 20 Sgr., die 4 Stimmen elozeln à 2; Sgr.

- Seelig sied die Todtan f. 4 Solo- n. 4 Chorst. m. Pfte. Op. 18. Ehaud. 25 Sgr., eiozeloe Charstimmeo è 21 Sgr.

Grell, A. E., Der Harr ist mela Hirte f. 5 Solo- a. 4 Chorst. m. Orgel.

Cres, A. E., Der nerr ist mein inre 1. 3 Soile a. 4 Casrat. m. orget.
Op. 19. Berlin, Trendwein. 224, Sgr., discelaeCherstimm. 24 Sgr.
— 2 Meletten f. S Singst. Op. 22. No. 1. 124 Sgr. No. 2. 20 Sgr. Ebend.
— 6 Lieder f. Singst. m. Pho. Op. 23. Ebend. 15 Sgr.
— Urfinsterniss v. Boruemann f. 4 Mänoerst. (Solo n. Char). Op. 24.

Ebead. 7: Sgr., einzeler Stimmen à 1; Sgr.

- A. v. Chamissa's Canon: Das ist die Notb der sehweren Zeit f. 4 Män-

oerst. Op. 25. Ebeed. 7; Sgr., cinzelne Stimmeo 1; Sgr. Hiller, F., Gr. Duop. Pite et Veelle. Op. 22. Boon, Simrock. 12 Fr. Hopfe, J., Protestant. Kirchenmos. a. alle Festo d. Jabres n. Worten d. hell. Schrift, leicht ausführbar u. vorzügl. f. Kirchen klein. Städte

u. d. Loudes. Op. 32. No. 1. Psaim 66 z. Erndtedankfesto. Eisleben, Reichardt. 1 Thir. 15 Ngr. aetto. Kayser, H. E., Divertiss. moderoes p. Pfte et Viol. s. d. Thèmes fav. des meill. Opér. Op. 4. No. 3. Bellsar de Donizetti. Hamb., Craos. 20 Ggr. Klein, C., Missa e 4 Voel (2 Teo. e 2 Bassi). Partit. 4 Fr. Stimmea 4 Fr.

Bonn, Simrock. Rucken, F., 5 Gesunge f. Sapr., Alt, Ten. u. Bass. Partitura. Stimmen.

Op. 41. Heft 1. 1 Thir. Heft 2. 20 Sgr. Berliu, Schlesinger. Kuffner, J., 67me Potp. p. PRo et Flüte ou Viol. s. d. Motifs de l'Opéras Le Duc d'Ologoc de D. F. E. Auber. Op. 315. Mainz, Schott. 1Fl. 48Rr.

Kullak, T., Transcript. p. le Pfta scol. Op. 6. No. 8. Muette de Portici d'Auber, 171 Sgr. No. 9. Montecchi a Capuleti de Bellini, 174 Sgr. Berlin, Schlosinger.

- Transcript, fac. p. le Pîta arr. p. les Elèves p. E. D. Wagner, No. 9. Gemma di Vergy de Dosizetti. Ebeod. 15 Sgr. Labitzky, J., Catharioeu-Welzer. Op. 94. Für Orch. 1 Thir. 25 Ngr.,

f. Pfto za 4 Hondeo 20 Ngr., f. Pfte alleie 15 Ngr. Lpzg., Hofmaistor. Lukres, C., 4 Gasange f. 4stimm. Mannerchor. Op. 5. Part, u. Stimmea. Berlia, Seblosioger. 1 Thir.

Mazas, F., 75 Etudes mélod. et progress. p. le Viol. Op. 36. Solte 1. Etod. spécioles, Suite 2. Etad. brill, Solta 3. Etad. d'artistes. Bonn,

Simrock. à 9 Fr. Mendelssohn-Bartholdy, F., Socale f. Pfic u. Vcelle. Op. 58. Leipzig, Kistoer. 2 Thir. 10 Ngr.

- Präidd. et Fugu p. le Pite arr. à 4 m. Malaz, Schott. 1 Fl. 21 Kr. Mocker, A., Mélodietyrol. p. le Pite var. Op. 58. Boso, Simrock. 2 Fr. Méhring, F., 4 Gesäogo f. 4 Müsaarst. Op. 11. Part. a. Stimm. Berlin, Tractweie. 25 Sgr.

- 5 Lieder f. 1 Singst. m. Pfts. Op. 12. Ebend. 174 Sgr.
Mazart, W. A., Ouv. a. Op. f. 2 Viol., Vis, Bass, Fl., Cler. u. 2 Hörner, Veell, Tromp. u. Pankoo ad lib. oiogor. v. H. Bonn. No. 1. Don Juan.

Mönebon, Aibl. 2 Pl. 24 Kr. Neithardt, A., 6 Lieder f. 4 Maonerst. Op. 126. Heft 1. 2. Partitur u. Stimmen. Berlin, Trantweln. i 20 Sgr., einzelne Stimmen à 31 Sgr. Netser, J., Meio Elemest v. Ritter Steishauser v. Trenberg f. 1 Singst.

m. Pfte. Op. 14. Ebeed. 10 Sgr. Oelschig, C., Réminise. de l'Opéra: La Damo bloncho do Boleldieu. Duo cooc, p. Pfic at Flate (274 Sgr.) on Viol. (25 Sgr.) Op. 12. Ehand. Operafrened, der kleine, Samml. vorzügl. Opera in einer Auswahlder

boliebt. Melod., als Hoodstücke f. d. ersteo Uotorricht om Pfto, leicht err. u. m. Fiogersatz varsehen. No. 1. Meyerbeer, Robert d. Tonfel. No. 3, Kreetzor, Nachtlager v. Gracada. No. 8. Meyerbeer, Hagoontten. No. 12. Auber, Stamme v. Portioi. Hamburg, Niemeyar. à 8 Ggr.

Pernsteiner, M., Litacia Lacrotoca brevis io A o Caoto, Alto, Basso, 2 Corn. et Orgaco. Op. 21. Müsches, Aibl. 1 Fl. 12 Kr. - Liton. Laur, brevis io G o Caoto, Alto, Basso ad lib. 2 Viol. et Org.

Op. 22. Ebend. 1 Fl. 12 Kr. - Litan. Laur. brevis is F a 4 Voc., 2 Vial., 2 Corn., Violess et Org. Op. 23. Ebeod. 1Ft. 30 Kr.

Porten, J. von der, 3 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 2. Hamburg, Niemeyer. 8 Ggr.

- Des Rösteie lieb u. fela v. Dr. L. Wihl. Lied f. 1 Singst. m. Pfte. Ebend. 4 Ggr.

Prudent, E., Duettlao p. Pfte saul. Mainz, Schott. 36 Kr. Tengnagel, J. F. von, Diehstahl. Lied f. Sopr. u. Pfte. Op. 13. Berlio, Trootwelu. 5 Sgr.

- Treue Liebe f. Soprau a. Pfte. Op. 14, Ehead. 5 Sgr.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 13ten September.

№ 37.

1845.

Inhalfs Die Lieder, Gesänge und Balluden des neutzehnten Jahrhunderts. (Beschluss.) — Recension. — Nachrichten: Aus Bertin.
Wiener Musikleben. (Fortsettung.) Frühlingsopern u. s. w. in Itulien. (Fortsettung.) — Feudlehm. — Verzelehniss neuernehlingsoper Musiklichen. — Anhöndigungen.

# Die Lieder, Gesänge und Balladen des neunzehnten Jahrhunderts.

(Beschluss.)

Anf dem zweiten Wege begegnen wir namentlich em Musikern, dies ich als Harmoniker, oder als Tbeoretiker und Aesthetiker ausgezeichnet hahen, an deren Tonaschöpfengen der Verstand gleichen, wenn sicht überwiegenden Antheil genommen. Alles, was die Regel fordert, ist auf das Genauente beobachtet, strenges Festhalten der Form, richtige, auch das Kleinste beachtende Declamation, Beitebaltung einer ebaracteristischen Figur in der Begleitung, genanes Auffassen und Wiedergeben das Gefühls, welches sich im Text ausspricht; — doch genügt nicht immer die Tiefe der Erfandang. Die Repräsentanten dieser Richtung sind Reichardt und Zelter, von denen namentlich der Erste etwas arm an Melosie

ist, wie in den Xenien auch angedeutet wird: Dichter, bitte die Muse, vor ihm dein Lied zu bewahren, Auch dein leichtestes zieht nieder der schwere Gesang Seine Leistungen werden immer mehr für den Musiker und Lehrer von Interesse sein, da er Viel und Ansgezeichnetes in der Declamation gethan. Am Meisten gefällt mir "Wanderers Nachtlied"; ich ziehe es dem viel gerühmten "Kennst du das Land" und "Erlkönig" weit vor. - Von Zelter ist fast Alles vergessen, wie viel Anfseben er auch in früherer Zeit besonders dadnrch machte, dass er die meisten der Goethe'schen Lieder als Goethe's Frennd componirte. Bei vieler Wahrheit des Ausdrucks vermisst man doch Innigkeit und Anmuth. Seine Balladencompositionen sind mehr zur Erleichterung des Recitirens eines Gedichtes, oder wie es Goethe und Zelter im Sinne hatten und der Erstere von dem Sänger Ehlers ausführen liess, jeden Vers nach dem Inhalt mit anderem Ausdruck vorzulragen. Jetzt ist man mehr da-von zurückgekommen, unsere Zeitgenossen haben nicht mehr die Gednid, acht mächtige Strophen nach einer Melodie abzusingen, wie es sonst mit der Ode an die Frende, der Braut von Corinth u. s. w. geschah. "Der Hand-schuh," durchcomponirt, hat sich noch als Lieblingsstück tiefer Bassisten erhalten, wie Zelter deun Letztere häufiger bedachte, als von neueren Componisten geschieht. obwohl er manchmal wunderlich passende Texte dazu genommen. Man erinnere sich des Liedes: Dir zu er-öffnen mein Herz u. s. w., dessen Inhalt Sehnsucht nach

dem Geliehten ist, das also eigentlich von einer Sopranoder Altstimme müsste gesungen werden.

Zwei Componisten sind es vorzugaweise, wo Verstand und Erfindung anf gleicher Höhe stehen, B. Klein and L. Berger. In einigen von Klein's Liedera werden Masik und Poesic Eins, darchdringen sich auf das Innigate, nicht wie Leih nud Seele, sondern wie zwei verwandte Seelen. Das vollendetste in dieser Art ist des Wanderers Nachlied. Man höre oder singe es so mit rechter Andacht, und man wird wunderbar von der Wahrheit des Ausdrucks ergriffen werden. "Vergangen ist der lichte Tag," "Wie Einer, der im Tranne,", Früblingsahung" sind auch, jedes in seiner Art, vollendet. Berger hat sein Bestes in dem Cyclus "Müllerieder" niedergelegt, wo das Letzte davon ausgezientei ist. Interessant sind die drei Lieder von Relistoße Klein und Berger zu gleicher Zeit für Alt componirt haben. Man findet sie in der neuen Ansgabe von Berger's Liedera, die bei Ilofmeister erscheint.

Anzuführen sind noch: Rungenhagen, Wiedebein (Meine Ruh' ist bin), N. Burgmüller, Jähns, E. Richter (Es geht bei gedämpster Trommel Klang), Lindpaintner u. A.

Es wären nus noch die auf dem dritten Wege Wandeladen zu betrachten übrig. Wir sehen auf ihm die Meister, wo die Phantasie vorherrschend waltet, jedoch auf eine zolehe Weise, dass das rein Verständige nicht dadurch beeinträchtigt wird. Sie versetzen aus numittelbar in die erhöhte Stimmung, die sowohl zum Schaften als zum Wiederenpfinden eines Kunstwerks aßtig der Geist des tief Romantischen weht über ihren Compositionen.

Beethoren können wir als das Haupt derselhen ansehen. Er hat uns an Liedera nur wenig gegeben, aber dies Wenige ist ausgezeichnet. Ich hin weit davon entferat, die Art und Weise seiner Auffassung überall rechtfertigen zu wollen; allein wo der Verstand etwas einzuwenden hat, ist die Abweichnag von der Art, dass Beethoven woll sagen konate (wie einst za Ries bei einem Gespräch über verhotene Quinten, die Letzterer aufgefunden): "Wenn Niemand es erlauht, so erlaube ich es." Die "Adelaide" ist sehon von Reicherdt getadelt worden, weil sie nicht liedmässig behandelt sei, and doch vergisst man den Tadel beim Anhören, da Beethoven

uns all die Bilder, die der Dichter andentet, lebend hervorzauhert und über das Ganze die Seligkeit des Denkens an die Geliebte ausgegossen ist. Eben so vortrefflich ist "Neue Liebe, neues Leben." Die Lieder von Gellert worden schon heim Erscheinen als etwas Ausgezeichnetes begrüsst (Ehre den Zeitgenossen!), von denen auch "Gott, deine Gute," "Die Himmel rühmen, ",, An dir allein habe ich gesündigt" jeder Anforderung entsprechen. - "Kennst du das Land," Wonne der Wehmuth" erregen den Wunsch, dass Beethoven mehr der Goethe'schen Lieder hätte componiren mögen; namentlich finde ich das zweite unübertrofflich, ich kann mir wenigstens nicht denken, wie die Süssigkeit des Schmerzes wahrer ausgedrückt werden konnte. "An die entfernte Geliebte," ein Liederkreis, ist ein vollendetes Ganze. Wie empfindet man bei jedem den poetischen Hanch, der hindurchweht, wie ist jedes so tief, so innig gedacht, besonders das letzte. -"An die Hoffnung" ist auch so ganz dem von der ausgesprochenen Empfindung erfüllten Gemüthe entströmt. In der Einleitung die inhaltschweren Fragen, die der Mund des Menschen kaum auszusprechen wagt, dann die Beseitigung aller durch das: "Hoffen soll der Mensch, nicht fragen," und endlich die Bitte, dass die Tochter des Himmels möge in die Brust des Sterbliehen ziehen, bis zum Schluss, wo noch einmal "o Hoffuung" auf den hinsterhenden Accord gesungen wird, als sollte der Ton hinübergetragen werden nach dem Jenseits, - Alles ist von der ergreifendsten Wirkung. Wohl tritt es hervor (wie auch in der neunten Symphonie, z. B. bei den Worten: "Ahnest du den Schöpfer, Welt?"), dass Beethoven die einzelnen Begriffe oft zu sehr hervorgehoben hat; wenn es in solch ergreifender Weise geschieht, schweigt die Kritik. Es sind das Grenzsteine in der Kunst, die freilich nicht leicht ein Anderer betreten darf, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. - Die schottischen Lieder hat Marx in seiner Kunst des Gesanges treffend zergliedert, wie dieser Kritiker überhaupt Beethoven enthusiastisch verehrt und auch erkennt.

Dem Heros am nächsten steht einer seiner treusten Anhäuger und Kunstgeonsen Franz Schubert, von dem man wohl sagen kann, dass all' das Tiefe, Sinnige in seinen Compositionen nech mehr wird erkannt werden, als sehon gestehehen, und Litzt hat darum grosses Verdienst, dass er durch seine Uebertragungen die 11,000 elwierspielenden Jünglinge nad Jungfrauen darauf aufmerksam gemacht. Im Erikönig, Wandrer, Doppelginger und einigen andern ist Schubert genz Beethoeseie Auflassungsweise gefolgt und hat das Höchste erreicht, im manchen, wie "Suleika's Gesang,"""Schunneht" (beide für Concertsinger geschrieben) weniger. Die Lieder sind meist uur den Sinn des Gänzen im Auge haben gedacht, und dengemäss Melodie und Begleitung (letzter fast immer selbständig und das Gedicht im wahren Sinne des Wortes verköprend). Ich erwähen als die vorzüglichsten: ""Der Wanderer an den Mond,"""Lied des gefangenen Jägers,"", "Das Wirthshaus,", "Gute Nacht,", "Trockne Blumen,", "Im Ahenforth,", ""Legeduld, """Ständehen" (von Liezt erkst dem Loh der Thrönen am Besten bearbeitet). ""Die Nebensonnen,"

und Mehreres aus Ossion's Gesängen. In allen tritt das Hineinversenken in die im Gedicht ausgesprochene Empfindung bervor. Zubörer, die sie noch nicht kennen, sollte man erst mit den Worten bekannt machen; wo Empfänglichkeit da ist, wird nach mehrmaligem Hören das Verständuiss gewiss sich öffnen. Leider werden sie einem grössers Publicum sehon wegen der erforderlichen Discretion der Begleitung unzugänglich bleiben, denn der Schmelz der Töne, das mystische Reich des filmges gehören durchaus dazu, um sie dem Ideal sich nishernd anszuführen. Zudem erfordern sie auch oft Stimmen von einem Umfang, wie man ihn selten findet, wie z. B. der Wanderer.

Weber, der Zeit angehörend, wo die Genannten wirkten, muss hier ebenfalls erwähnt werden. Wie er Beethoven studirt, weiss Jeder, der genauer mit seinen Geisteswerken bekannt ist; dabei ist Alles bei ihm genau erwogen. Ich erionere an : "Es stürmt auf der Flur, " "Meine Lieder, meine Sänge," "Unbefangenheit," "Was bricht bervor" und manche seiner Volkslieder. - So hat auch Marschner viel Schönes gegeben; die "Wanderlieder" von Marschner sind ausgezeichnet, besonders durch die Declamation, fast zn dramatisch geschrieben; unter den späteren kann man "Maisuna am Brunnen" und "Melek's Kampigruss" hervorhehen. - Ferner sei Spohr's gedacht, der mit seinen tiefgefühlten Melodieen manches Herz ergriffen. "Frühlingsglaube," "Berubigung," ,,Der erste Kuss," ,,Schlummerlied" erscheinen mir unter denen, die ich kenne, als die vorzüglichsten.

Unter Löwe's Gesängen fanden die Bilder des Orients vielen Beifall. Eins der besten ist die Osis. Die Begleitung drückt sehr gelangen wonnige Ruhe ans, die an einem solchen Ort auch wohl doppelt siss mag emplunden werden. Heiter and eigentbümlich ist ., "Wir utstigen Bürger im grünen Wald." — Auch Taubert hat manches Gute gelliefert ("Auf Flügeln des Gesanges,", "Lichessähle"). Schumann folgt in der Begleitung der Richtung, welche die Besseren der neuen Claviercomponisten wie Chopin u. A. genommen haben. Die Ausführung wird dädurch bei manchen Liedern silrefüngs sehr erschwert, z. B. im Abschied von Heine, der durch die Auflasung eine vom Gewähnlichen gan abweichende Färbung erhält. Eben so ist es mit: "Mein Herz ist im Hochland," sehr innig: "Du meine Seele."

Mendelssohn ist eheafalls in Beethoven's und Schubert's Fussalspien gerteten, und vermöge seines geläuterten Geschmackes hat er fast immer Gutes, oft ausgezeichnet Schönes gregeben, besonders in den letzten Summlangen, wo er die Cantilene weit mehr berücksichtigt., Gruss'' von Heine (einfach and doch so sinnig, "Sonntagalied," "Auf Flügeln des Gesanges," "Frühlingslied" (von Klingemann, ausgezeichnet), einige Volkslied er (wie das zweistimmige im Album von Schlesinger, und ; "Be sie bestimmt") waren anzuführen (der Text zu: Es ist bestimmt") waren anzuführen (der Text zu: Es ist bestimmt n. s. w. wurde erst für ein altes Volkslied gehalten, his sich Freiherr e. Feuchtersteben als Dichter zu erkennen gab). Einige ("Neue Liebet" und "Riesielied" von Heine) erinnern an eine Ausdrucksweise des Componisten, die er zuerst in der Ouverture zum Sommernachtstraum wein in kleineren Fautssiesen anzu Sommernachtstraum wein in kleineren Fautssiesen anzum Steuten Schalter und Leiter und Leit

gwandt hat; das Leichte, Luftige, Geisterhafte der Elfen Iritt uns daraus entgegen; es gemahnt uns oft, sås
hätten einige dieser Wesen achon seine Wiege unstanden, um ihm ihre Weisen und Weise zuzudüstern, da
or sie später so oft und so bezeichnend uns versimstlett.
Im "Frühlingsblick" von Lenau ist in der Begleitung
sehr gut das gebeinmissvelle Leben und Riegeu der Natur angedeutet, wie denn Mendelssohn sehr geistreich die
vom Dichter gegebenen messtellskilischen Momente henutzt.

Als Balladencomponisten sind Zumsteeg und Löwe am fruchtbarsten gewesen. Es ist zu bedauern, dass der Erstere in einer Zeit auftrat, wo er, nicht selbstäudig genng, weiter keine Vorhilder hatte, - das Durchcomponiren von Balladen war damals etwas Neues. Dann trat ihm auch der Stoff, den er wählte, zu hiuderlich in den Weg; erstlich die grosse Länge der Bürger'schen Balladen, dann das viele blos Beschreibeude darin, die Fantasie ermüdete, sie konute nicht durchgängig auf gleicher Höhe bleiben. Nur in den Gagen Deutschlands, wo der Strom der Zeit die alte Behaglichkeit uicht ganz hinweggenommen, findet man noch Musikfreunde, die seine "Lenore," seinen "Carl von Eichenhorst" ganz singen. - Uhland's Balladen regten zuerst wieder zum Componiren dieser Gattung von Gedichten an, und Löwe that einen glücklichen Wurf mit "Der Wirthin Tochterlein," der sich "Edward," "Oluff," "Das Comitat," "Des Goldschmieds Töchterlein," "Der Pilger von St. Just" würdig anschlossen. Auf die letztere mache ich besonders aufmerksam, sie ist eine der gelungensten, wie denn auch der Stoff vom Dichter glücklich gewählt ist. Einige Goethe'sche hat Lowe durch die musikalische Aussassung der jungern Generation wieder in Erinnerung gehracht, z. B. "Hochzeitlied," "Der Sänger" - etwas sehr Verdienstliches, denn der Musiker versetzt uns in die Tage des Dichters zurück, lässt die Poesie als etwas Neugeschaffnes an uns vorübergehen. Haben wir auch Alles gedrnekt, so sind die Sacheu doch nicht so in Jedermanns Munde, als in der Zeit, wo sie der Dichter zum ersten Mal der Welt bekannt machte. -

Nachfolger hat Löwe weuig gehalt; W. Spreyer, C. Decker, Genatt (Des Hauses lette Stunde), Neu-komm (Nächliche Heerschau), Reisziger (Die beiden Greandiere), Curschmann (Der Fischer) sind zu erwähnen. Vortrellich ist Rönig Od von B. Riein. Mendeltstohn hatte schon früher die Walpurgisnacht für Chor und Orehester compouirt, nenerlich ist dieselbe von ihm überarbeitet und mit vielem Beifall aufgeführt worden. Gewiss ein Feld, auf dem, hei jetzigem verbesserten Concertgeschmack, Verdienstliches zu leisten wäre.

Nicht kann ich sohliessen, ohne des Vaterlandes zu denken, das uns so Ausgezeichnetes durch seine begshten Geister darbietet, und wo man mit dem Dichter rufen kann:

> O wohl dem hochbeglückten Land, Wo das ist kleine Gabe!

## RECENSION.

Notice des manuscrits autographes de la musique composée par feu M. — L. — C. — Z. — S. — Cherubini. Paris, 1843. Prix 1 Fr.

Es ist dieses interessante Helt ein von Cherubiniseblat geführtes und in grösster Ordonog und Ausführlichkeit abgelasstes Verzeichniss seiner Compositionen. Mit dem Jahre 1773, dem derizehten Cherubinirs, he-ginnend, endigt es erst 1839, drei Jahre vor seinem Tode, umfasst also 56 Jahre and dem Lehen des Componisten. Die Arbeiten seiner letzten Zeit sind von anderer Hand nachgetragen worden, sie bestehen fast nur aus Solfeggien für den Gebrauch des Pariser Conservans

Der Zweek der Bekanntmachung dieses Cataloges ist zunächst der von der Familie Cherubini's beabsichtigte Verkauf seines musikalischen Nachlasses. In welcher Weise dieser geschehen soll, iat nicht näher bezeichnet. Man wendet sich mit Anfragen an den Herrn Musikverleger Petit (Paris, rue St. Thomas - du - Louvre. No. 15). Das Verzeichniss ist aber anch an sich von Werth und Interesse, insofern es die reiche Productivität Cherubini's vor Augen legt und über die chronologische Ordnung seiner Compositionen authentische Nachricht ertheilt. Es enthält unter 241 Nummern, von denen viele hedeutende Collectionen einzelne kleinere Stücke zusammen fassen, 28 Opern, 16 Messen, 2 Requiem, eine grosse Anzahl Cantaten, Psalmen, Hymnen und anderer Compositionen von grösserem Umfang in jeder Gattung. Dass aber Cherubini das Kleinste wie das Grösste mit gleicher Sorgfalt für die Ausarheitung behandelte, ist bekannt; nirgends finden sich hei ihm Spuren einer flüchtigen Hand. Sind auch einige seiner späteren Arbeiten nicht immer von der inneren Wärme durchdrungen and von der Originslität, welche in den früheren Compositionen dieses Meisters sich den eigenthümlichen Styl schuf, der so manchem Componisten Vorhild geworden ist: - an technischer Beschaffenheit, an Musterhaftigkeit der Ordnung und Ausführung ist Alles, was wir von Cheruhini kennen, in gleich hobem Grade vollendet, und in diesem Betracht muss uns die grosse Menge seiner Werke in Erstannen setzen.

ner Werke in Erstanen setzen.
Die frühen Jugendarheiten Cherubini's, welche in dem Verzeichniss aufgeführt und noch vorhanden sind, bestehen der Zahl nach grössteutheits in Kirchencompositionen, wenn auch dem Volumen nach Theater- und Kammermusik mit grösserer Bogenzahl bemerkt sind. Es müsste von Interesse sein, sie kennen zu lernen, um zu refahren, oh auch hier schon jene Liebe und strenge Gewissenhaftigkeit zu fleissiger Ausarbeitung sich gezeigt, wenigstens angekündigt habe, welche in seinen päteren Compositionen den neueren Italiener, an dem wir eine natergeordnetere, oft vernachlässigte Behandlung des harmonischen Theils zu fünden gewohnt sind, kaum noch orkennen lassen; — und doch bewahrt eben auch die tälleinische Natur wieder den harmonisrenden Componisten davor, durch Grübelet in Getzanglosigkeit zu gerathen.

reich sich auch die Harmonie zu seiner Musik anshilden mag. Ein anderes Erbgut des Italieners ist ihm der klare, leicht fassliche Periodenbau, man möchte sagen das Architectonische seiner Musik. - Vor Cherubini ist wohl kein Componist so sehr in den characteristischen Ansdruck der einzelnen Momente einer dramatischen Sitnation eingegangen wie er - wir dürfen bier nnr an manche Scenen des Wasserträgers erinnern - aber er vollführt es, ohne der Einheit und dem guten Fortgaug des Musikstückes, als solchem, den mindesten Eintrag zn thun, ohne die Musik unmusikalisch werden zu lassen, wie es so leicht und neuerdings so hänfig geschieht, wo oft nicht allein das Einzelne der Situation, wo anch die Momente des Gefühls in ihrer Vereinzelnug zum Ausdruck gelangen sollen, was aber gauz gegen die Natur der Musik, wie des Gefühles selbst ist. -

Dass Cheruhini auch ein so vortrefflicher Instrumentalcomponist war, zeiebnet ihn ganz besonders vor seinen Laudslenten ans, von denen es im Durchsebuitt nur Wenigen gelungen ist, mit Instrumenten obne Gesang etwas Genügendes zu produeiren, während wir Cheru-bini's Opernouverturen zu dem Vortrefflichsten zählen müssen, was es in dieser Gattnng giht. Es scheint aber, dass auch hier noch der Bezug auf einen einzuleitenden bestimmten dramatischen Stoff den Componisten zn so vollkommenen Schöpfungen begeistert hatte; indem andere, selbständige Instrumentalwerke, wie seine Quartette, an denen wir die meisterhafte und geistreiche Composition hewandern, so wie seine für London geschriebene Symphonie, an der wir diese voraussetzen dürfen, nicht die allgemeine, nnbedingte Anerkennung gefunden baben, wie jene der dramatischen Gesangsmusik zugewendeten Opernouverturen, denen auch im Concertrepertoir seit ihrer Entstehung eine hleibende Stätte gesiehert worden ist.

Dem Verzeichnisse von Cherubini's Compositiouen geht folgende autobiographische Notiz des Meisters voran.

Geboren zu Florenz den 14. September 1760.

"Ich habe im sechsten Jahre angesaugen Musik zu lernen, im neunten die Composition. Mein erster Lehrer war mein Vater Barthélemi Cherubini. Den ersten Compositionsunterricht erhielt ich durch Barthélemi Feliei und dessen Sohn Alexander Felici. Nach Beider Tode wurden Pietro Bizzarri und Jos. Castrucci meine Lehrer. Um das Jahr 1777 erhielt ieh vom Grossherzog Leopold eine Unterstützung, nm meine Studien nnter der Leitung des berühmten Jos. Sarti fortzusetzeu. Ich babe drei bis vier Jahre seinen Unterricht genossen. Diesem grossen Meister, seiner Lehre und seinem Beispiel danke ich es, mich im Contrapunct und in der dramatischen Composition vervollkommnet zu hahen. Er liess mich zu meiner Uebung und zn seiner Erleichterung die Arien für die zweiten Partieen in seinen Opern schreiben. Mein Name ist hei diesen Stücken nicht genannt worden, anch hesitze ieh keine Absehriften davon; sie sind in den Partituren meines Meisters zerstreut."

Ein Anhang enthält das Verzeichniss eigenhändiger im Nachlasse vorhandener Abschriften Cherabini's, von Werken älterer italienischer Meister. Die Summen der angegebenen Seitenzablen dieser Copieen beträgt 3166!—Dazn hat der geniale nad selbst so productive Maun Zeit nad Musse gefunden und hielt sich nicht für zu genial, sie zu seitem Studium darauf zu verwenden.—n.

#### NACHRICHTEN.

Berlin, den 2. September 1843. Am 19. Angust verliess ich das schöne Elbflorenz in der Hoffnung. Ihnen von hier aus hald interessante Mittheilungen über grössere dramatisch - musikalische Productionen machen zn können, welebe hier mit einem Concert der seitdem auch in Leipzig bewunderten Viardot - Garcia in dem schönen Ssale der Singacademie (deren Erbauer, der verdienstvolle herzogt. Brannschweig sehe Hof-Banrath Ottmer hier am 22. Angust im 43. Lehensjahre gestor-ben ist) am 16. v. M. beschlossen waren. Schon auf der Rückreise ereilte mich indess die Trauerkunde von dem in der Nacht vom 18. zum 19. August erfolgten verheerend rapiden Brande des königl. Opernhauses. Dies unter Friedrich II. von v. Knobelsdorff 1741-42 erbaute Prachtgebäude, welches in acustischer Hinsieht für Gesang und Klang ganz vollkommen sieh hewährte, das seit dem 7. December 1742 über hundert Jahre ein würdiger Musentempel gewesen, und nur in späteren Zeiten zuweilen durch dahin nicht gehörende Vorstellungen aus pecupiären Rücksichten profanirt war (was bis nach Iffland's Direction znvor nie geschab), ist nunmehr ein Opfer des furchtbaren Elements in wenigen Stunden geworden, und dadurch für das nächste Jahr die Möglichkeit entschwunden, grosse Opern und Ballette zur Darstellung zu bringen. Deunoch ist es ein grosses Glück, dass bei dem schwachen Sud-Ostwinde die katholische Kirche, die Schätze der königlichen Bibliothek (in welcher sich jetzt auch eine hedeutende Musikaliensammlung unter specieller Aussieht des Herrn Dehn befindet) und das Palais des Prinzen von Prenssen verschont geblieben sind, da sonst, ausser dem unersetzlichen Verluste kostbarer Manuscripte und Autographen, auch leicht noch das Universitätsgebäude und die anstossenden Hänser in der Behrenstrasse und unter den Linden ein Opfer des wüthenden Elements hätten werden können! -Die Partituren und meisten Stimmen der gangbaren Opern befanden sich in dem Theile des Opernhauses, nnweit des vordern Einganges Parterre, welchen die über dem Theater zuerst ansgebrochene Flamme zuletzt ergriff, nud wovon die äussere Façade und Treppe grossentbeils unversehrt geblieben ist. Die Musikalien haben daber fast alle gerettet werden konnen. Die alteren Werke befanden sich, wie die meisten Decorationen, in abgesonderten Magazinen in der französischen Strasse, und sind daber uuversehrt geblieben. Nur die Decorationen zum Feen-See, welche von der letzten Vorstellung noch auf der Bühne sich befanden, so wie die Garderobe des Balletpersonals soll verbrannt sein. Der Wiederansbau in der unveränderten äussern Form ist von dem König sogleich befohlen. Man ist jetzt mit dem Aufräumen des Schattes beschäftigt, und hofft das Gebäude his zum October 1844 (mithin fast in Jahresfrist) wieder berzustellen. Der innere Umban war bereits beschlossen, und wird uns jedonfalls zwecknässiger in den Zaschaerstumen ausfallen. Die orste Vorstellung im Opernhause war Graunia Oper Cheopstra, die letzte das Ballet: Der Schweizer-Soldat. Die Entstehung des Feners (eine Stunde nach der Vorstellung, nsch 10 Uhr Nachts) ist nicht ermittelt.—

Am 19. Angust, dem Tage usch dem Brande, war kein Theater. Seit dem 20, v. M. wird hier täglich in dem (seit 1821 benntzten) königl. Schauspielhanse, wie in Charlottenburg (Sonntags) und znweilen in Potsdam gespielt. Ausser Döring's sehr anziehendem (jetzt beendetem) Gastspiel sind bis jetzt: Die Lottonummern, Die Tochter des Regiments, Czaar und Zimmermann, nnd Die Krondiamanten gegeben. Der Orchesterranm ist kleiner und der Klang weniger sonor als im Opernhause, dessen schöner Concertsaal auch verloren ist. Zwei fremde Tänzerinnen Dem. Ost aus Stuttgart und Donna Lola Montes ans Sevilla haben sieh mit Beifall, Letztere in spanischen Nationaltanzen, producirt. - Der Versasser des beliehten Lustspiels | Doctor Wespe, Herr Roderich Benedix veranstaltete am 31. v. M. eine zahlreich besuchte musikalisch - declamatorische Abendonterhaltung im Saale des Hôtel de Russie. In musikalischer Hinsicht ist nur der schöne Vortrag eines Hornsolo's vom Herrn CM. Schunke, der Gesang einer Preghiers von H. Truhn von Dem. Tuczeck, und eine von Herrn Damcke mit Geschmack componirte moderne Pianofortefantasie zu erwähnen, welche derselbe recht fertig und kraftvoll ausführte. Eine nene, gefällige Canzonette von Truhn: La Fioraja napolitana musste wegen plötzlicher Unpasslichkeit der Dem. Tuczeck, wie die gestrige Vorstellnng des Postillon von Loninmeau ausfallen. Am 29. v. M. hat die Singacademie das Verdienst des Erbaners ibres freundlichen, wohlklingenden Locals, des verstorbenen Ottmer, durch eine eigene Gedächtnissseier, in Rede und Gesängen bestehend, anszeichnend geehrt. J. P. S.

Wiener Musikleben. (Fortsetzung.) Theater. Ich versparte dieses Capo aller Capo's im social-musikalischen Leben auf zuletzt, weil ich dadurch die Uebersicht der ganzen itslienischen Saison gewann, welche mit 1. April beginnt and mit 30. Juni schliesst, also regelmässig drei Monate dauert, während welcher Zeit sie ungleich mehr Novitäten bringt, als die dentsche, die einen Spielraum von nenn Monaten hat. Sie kann es aber auch, denn für's Erste ist die leichtfertige Productivität der italienischen Maestri weit grösser, als die der dentschen und französischen Componisten zusammengenommen; für's Zweite sind die italienischen Sänger in den meisten Rollen, die sie gehen, hereits eingeschossen, während die Mitglieder unserer deutschen Oper die gemischte Last eines dentschen, italienischen und französischen Repertoirs tragen müssen. Nichtsdestoweniger sollta im eigentlich deutschen Opernfache weit mehr Rührigkeit herrschen und Gluck, Marschner, Spohr, von welchem blos die Jessonda, Weber, von welchem blos der

ganzlich verwahrloste Preischütz auf dem Repertoir, u. A.m. demselben einverleibt werden. Original deutsche Novitäten hatten wir in der entwichenen deutsehen Saison nnr zwei, nämlich Lortzing's Czaar mit achtzehn, und Lachner's Catharina Corpare mit vier Verstellungen. beide Werke bereits in früheren Berichten besprochen. Der Reprise des Czear's sieht men freudig entgegen, während Lachner's Werk wohl schwerlich mehr anf dieser Bühne erscheinen wird. Neu in die Scene gesetzt warde Cherubini's Wasserträger, durch Composition and Darstellung einst das Entzücken Wien's, jetzt nur von der Hasselt befriedigend ausgeführt, und die meisterhafte Mosik - ausser Uebung. Gleiches gilt von der wieder anfgenommenen Vestalin, die nur eine Vorstellung erlebte. da weder Julia noch Licinius ihren Aufgeben gewachsen waren, und man überhaupt mit der Behandlung des grossen, breiten Gesanges auf der Bühne nicht mehr an fait ist. Besser ging es der verdeutschten Lucia von Lammermoor mit der Lutzer und Ert, so wie sich anch die Reprise der Bestürming von Corinth nicht als misslangen bewährte. Der Richard Löwenherz srbeitete sich ebenfalls vier Mal glücklich durch. Es gehörte aber schon ein Herz dazn, ihn für den Gretry'schen zu halten. Vor ungefähr dreissig Jahren hatte ihn schon Meister Seyfried umcomponirt, allein dies hinderte nicht, jetzt abermals Hond daran zu legen. Da wurde denn neuerdings gestützt, berausgenommen, hinzngethan, der Blondel für Staudigl zugerichtet u. s. w. Himmel! welche frevelhafte Verstummelungen stehen doch znweilen selbst unsern berühmtesten Bühnenwerken bevor, ehe man ihnen die ewige Ruhe gonnt! solch ein kerngesundes Opus sight sich bei lebendigem Leihe Glied für Glied absterben, und da spricht man noch von Opernunsterblichkeit? Die Oper, das hind der Zeit, des Geschmackes, a oft der Laune; ein Werk, das nuter den Fesseln des Gedichtes und der ludividuen, für die es bestimmt, geboren wird, dem das Vergnügen jedes Einzelnen Anfgabe, dessen Sensationen grösstentheils von den melodischen Formen, bermonischen Combinationen, poetischen und vocalen Geschmacksrichtungen abhängen, wie sie sich fort und fort eben aus der Zeit entwickeln; ein Werk, das im ewigen Kampfe mit dem Reize des Neuen begriffen, das Neuere erstreben muss, und im Neuesten wieder seinen verderblichen Gegner findet, - solch ein Knnstwerk, das, wenn es alt geworden, leider den alten Moden gleichgestellt wird, kann seine Unaterblichkeit einzig und allein nur im Geiste finden, der freilich nimmer abstirbt, mit dessen Studien sich aber auch nur der nach idealen Mustern suchende Kunstjünger und nicht die genusssüchtige vom Neuen fortgerissene Menge befasst. So knmmt es denn auch, dass eine Reihe der berühmtesten Namen des vorigen Jahrhunderts sich blos die Erinnerung zn erobern vermochte, während ihr theatralisches Dasein erloschen ist für immer. Noch tauchen die Riesen Gluck, Mozart und nehen ihnen einige Krafte zweiter Grösse ans der Vergangenheit auf; poch eine, noch zwei, noch drei Generationen - und auch sie verschlingt das Alles bewältigende Grab der Zeit, die doch ehemals ihren Werken Beifall zugejauchzt. Blos der Same, den diese Geniebegabten ausgestreut im Beiche

des Schönen, wird und kann nicht verloren gehen; wer aber gedenkt in den Pernen der Zukunst der Stammfrucht selbst, die einst Lahsal und Entzückung den Lebenden gewesen? - Doch ich wollte erzählen und meditire : der alte, gesunde Gretry, den man auf lirücken zu gehen nöthigte, mag's verantworten. - In Allem wurden in der vorigen dentschen Saison, die einen Theil ibres Spielraumes anch an die am Kärnthnerthore agirenden französischen Vaudevillisten abtritt, an 157 Abenden Opern gegeben, wovon 63 Abende für wirklich dentsche Compositionen ausfallen. Unter diesen wieder ohenan der himmlische Mozart mit 23 Abenden, an welchen die Zauberflöte, Don Juan, Figaro's Hochzeit, und die Entführung - zur Ehre des Publicums sei es gesagt trotz der vernachlässigten scenischen Ausstaltung stets mit verjüngtem Entzücken aufgenommen und angehört werden. Da auch Cosi fan tutte auf unserer Operubühne heimisch, so fehlten, am die Zahl der sieben dramatischen Weltwunder voll zu machen, uns nur noch Clemenza di Tito and Idomeneo auf dem Repertoire. Vielleicht dürste es dazu kommen, dass die erstere Oper im nächsten Winter als Benefizvorstellung der um Wiederbelehung deutscher Meisterwerke verdienten v. Hasselt in die Scene gehracht wird. Dann freut euch auf's Neue, Mozartianer! wenn einzelne Sängerkräfte nur nicht an ihren sublimen Aufgaben dabei scheitern! -(Fortsetzung folgt.)

Frühlingsopern u. s. w. in Italien. (Fortsetzung.)

Grossherzogthum Toscana.

Florenz. (Teatro alla Pergola.) Es kann vielleicht befremden, dass diesen Frühling in unserm ganzen Grossherzogthum blos dessen einzige Hauptstadt Oper gehabt; allein theils baben die Toscanischen Städte in den beiden schönen Jahreszeiten selten Opern, andererseits schreckt manchen Impresario das heutige Operneinerlei und der Mangel an guten Sängern ab. So wie Beethoven jenseits der Berge Instrumentalmusik, so hat Rossini diesseits der Berge der Oper das Siegel aufgedrückt, und, man sage was man will, nach Beethoven ist keine neue Instrumentalmusikphysiognomie, sn wie nach Rossini keine nene Opernphysiognomie mehr entstanden. Unsere wackeren Corvohaen, vor Allen Pacini, nach ihm Mercadante, Donizetti, Ricci and Bellini, haben alle den Rossini'schen Typus nur allzudentlich angenommen. So lange die sogenannte Tragedia lirica mit ihren Gräueln Interesse erregte, genoss man gedoldig das tägliche Brot; nun dies Interesse stark gesunken ist, scheint man sich wieder der in Italien einheimischen Opera buffa hinzuneigen. Sie würde auch im Frühling am zweckmässigsten sein und am Meisten prangen; es entsteht aber die grosse Frage: wo sind die Maestri, die sie schreiben, und die Sänger, die sie vortragen können?.... In diesem betrühten Jammerthal verfiel unser wohlbekannter Impresario Lanari auf den Gedanken, Meyerbeer's Roberto il Diavolo zum dritten Mal die Florentiner hören zu lassen, womit er also die schönste aller Jahreszeiten nicht schöner beginnen konnte. Die hiesige Favorit-Prima - Donna Teresa

Brambilla erfrente abermals als Alice, Castellan war wie vorbin der willkommene Roberto, Porto ein trefflicher Beltramo, and die Barbieri-Nini, welche die Rolle der Isabella übernahm, erwarh sich hesonders in der Cavatine des zweiten und in der Romance des dritten Actes vielen Beifall, den sie sich als Norma, in Bellini's Oper gleichen Namens, worin der Tenor Testa den Pollione machte, chenfalls erwarb. Der Unterschied zwischen beiden Opern war jedoch, was selbst der hiesige Riccoglitore Fiorentino bemerkt, dass der Robert stets volle und die Norma leere Theater hatte. Nachdem Donizetti's Linda di Chamounix mit der Brambilla, der Buccini, dem Castellau, Porto and Ronconi die Breter passirt, gab man am 4. Juni eine neue Tragedia lirica, Il Conte di Lavagna belitelt, del Maestro Teodulo Mabellini. einem Schüler Mercadante's, dessen Leiden gemeinschaftlich er theilt. Als Toscaner (er ist aus Pistoja) fand er um so mehr eine glänzende Aufnahme, die bekanntlich auch seinem Rolla in Turin zu Theil wurde, unlängst zu Mailand aber einen gar argen Fiasco machte. Sein Conte di Lavagna hat Liniges, das man einmal anhören kann, sonst ist er Rolla's leiblicher Bruder.

(Teatro del Cocomero.) Ricci's Chi dura vince hatte noch einen Buffo aus der alten Schule, Ferdinando Lanretti, sammt den leidlichen Virtuosi: der Constantini, Tenor Comassi und Bassisten Luzzi. Die Cassa machte indessen wenig Gescäfte, und da der Operntitel sagt: chi dura vince (wer aushalt gewinnt), der Impresario aber deutlich einsah: chi dura perde, so wanderten die Sänger in der zweiten Hälfte Mai's nach dem Teatro Al-

fieri, wo es etwas besser ging. (Teatro degli Arrischiati in Piazza Vecchia.) Anf diesem kleinen Theater unterhielt die mit Serio - Stücken zugestutzte Opera huffa Il Ritorno di Columella, worin die Prima Donna Brambilla (Erminia), die Comprimaria Boccomini, die Herreu Ferrari, Mondei, Boccomiui, Mondei, Profeti wirkten.

Im grossen Saale des Palazzo Vecchio batte zu Ende Juni die gewöhnliche grosse musikalische Academie Statt. Mehrere vom Maestro Direttore Pietro Romani reicher instrumentirte Stücke ans Havdu's vier Jahreszeiten wurden von einem ungefähr ein halbes Tausend starken Personale Vocalisten und Instrumentisten (Hanptsänger: die Unger - Sabatier, Maestro Ceccherini und Ab. Federighi) nicht vortrefflich gegeben.

Rowland Standiste, ein hier seit langer Zeit sesshaster verdienstvoller Musikliebbaber, ist zum Bedauern Aller den 26. April am Schlagfluss gestorben. Wie ans diesen Blättern längst hekannt, hatte er ein elegantes Theater im eigenen Hause, worin znweilen Opern, Oratorien u. a. w. gegeben wurden. Ihm verdanken be-sonders ihre Laufbahn die beiden Prime Donne Forconi and Cosentino, Tenor Pancani und Bassist Bartolini.

Herzogthümer Parma und Modena.

Piacenza. Nachdem Mereadante's gesangarme Vestale mit der Abhadia, der Tizzoni, dem Tenor Mei und Bariton Colmengbi weder kalt noch warm gemacht, griff man nach dem Nahucodonosor del Maestro Verdi, der hier, wiewohl nicht in jenem Grade wie in der Hauptstadt, und mit keinen auserlesenen Sängern gegeben, doch im Ganzen — in der Folge — gefallen bat. Die Abdia ist den Lesern seit Jahren bekannt; ihr nur allzubesselter Vortrag lässt es zuweilen nicht merken, dass sie, noch sehr jung, bereits fertig ist. Herr Colmeghi ist Anfänger, und von deu Uebrigen, auch von Herrn Bianchi als Zuccaria, ist wenig Rühmliches zu sagen.

Am 23. Mai, bei Gelegenheit als die Herzogiu den

Am 23. Mai, bei Gelegenheit als die Herzogin den ersten Stein zur neuen Brücke über den Strom Tidone legte, wurde eine neue Cantate: II Genio d'Italia belitekt, von dem an der Mailänder Scala angestellten Mae-

stro Gio. Bajetti, gegeben.

Parma. Herrn Verdi's Nabucodonosor hat hier nicht nur wie in Mailand bei seinem Entstehen Forore gemacht, sondern der gegenwärtige in diesem Herzogthume geborene Maestro wurde nicht weniger als dreissig Mal bervorgerufen und gekrönt. Herr Colini (Protagonist) erregte verdienten starken Beifall; seine im Grunde nicht allzuköstliche Bassstimme wird durch Kunst bewundernswerth. Collini ist mit einem Worte ein trefflieher Sanger und Acteur. Die längst ferlige, einst wackere Strepponi belrat nach langem Pausiren abermals die Bühne, und fand als wahre hijnstlerin in der Rolle der Abigaille Anerkennung. Tenor Rossi - Guerra mit hübscher Stimme genügte in der wenig bedeutenden Rolle des Ismaele. Miral gab den Zaccaria, ehen so gut als in Venedig, und die Albizzati die Fenena leidlich. Die für die Vestale bestimmte Prima Donna Librandi erkrankte und wurde durch die brave Matthey erselzt, der zur Seite die Fouché, Cuzzani und Colini wirkten; allein diese Oper fand auch diesmal hier keine gute Aufnahme und trat bald dem Nabuco die Scene ab.

Reggio. Die diesjährige Messe versicherte sich Moriani's und seines Hauptsteckenpferdes, Donizetti's Lueia di Lammermoor, welche Oper den Achang mit einem wahren Triumph feierte. Moriani, das ächte Seitenstück zur seeligen Milder (Beide mit den herrlichsten Stimmen begabt, aber wenig Seele im Gesange und Gelänigkeit), ist in jedem Theater, das ihn nieht oft gehört, einer glänzenden Aufnahme gewiss. Hier hatte er die Maray und den Bassisten Ferri zu Collegen, die also zum Gelingen des Ganzen vortheishaft miwirkten. In der zweinen läßte Mai's gab man die neme Oper Direc, mit nieht grossen aber langen Sticken, vom hier gebürtigen Mastro Achille Pert' (Boch nach Monti's Aristodemo). Sie machte einen bescheidenen Furore, ungefähr so als seine vorigen Carneval für Parma geschriebene Oper, mit der sie ganz und gar eng verwandt ist. (Fortastung folgt.

\_\_\_\_\_

Feuilleton.

In diesjibrigen April atarb der Contrabasiat Joseph Bessens, Mitglied der Dresdere Capelle. Er stammte nas einer einst becherübsten Masikerfamilie. Die zo Parma 1700 und 1712 geboren Brüder. Mesander und Mieronymur glänzten auf Obse und Fagott in Tarie; doch starb Letterer 1786 in Paris. Der dritte Brader Anton 1986. 1714) ging als Obolist ausch Dresden, wo dessonerer 173/hriger Sohn Carl sich zu anzeichnete, dass Hasse ihe geden der Schaffen der Schaffen

Berichtigung, Bei der Angabe einiger Stiehfehler im osenten Banda von S. Bach's Clavierveten, im verigen Stiek dieser Zeitong, haben sieh fast eben so viel Drack- oder Setzfehler zusammegedrüngt, tie aber nicht dem Setzer, noodern dem Manuscript zur Last fallen. S. 647, varietzte Zeile ist zu lesen; dritte Zeile zusattat useite Zeile. S. 648, oben im dritten, natstatt miglerten. Das folgesde "im secheten a für as" ist za streichen. Um Noteubeispiel S. 647, ist im zweiten mel mi wirter Tete in der unterstee Stimme h für a zu setzen; für Gripenkert, so oft der Name vorkommt; Griepenkert

Redacteur: M. Hauptmann.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke. Eingegangen vom 29. August bis 4. September d. J.

Adler, J. C., Union-Ball-Ländler f. d. Pfte. Hannov., Bachmann. 2 Ggr.
Aiblinger, R., Kirchnamosik f. 11. Stadt-o. Landoböre. No. 3. Missa in
G (f. 4 Singst. m. Orch. n. Orgel), No. 4. Missa in F (f. de). Ange-

barg, Kollmano. à 4 Fl.

Aprile. 36 Solfèges progr. (36 fortschr. Singüb.) p. Sapr. ou Ton. avec

Piano. Liv. 1. 2. Berlin, Schiesingur. à 1 Thir. Bach, J. S., Vierstimm, Kirchenges, georde. u. m. ein. Varwort begl. v. C. F. Becker. Lief. 1.—6. Leipzig, Friese. à 20 Ngr. netto.

— 3 Hafte Soosten f. Vinl. alleio. Haft3. 6 Son. (Stodio ossia 3 Son. p.

it Viol. solo senza Basso). Leipzig, Ristner. 1 Thir.

Baldenecker, J. D., Poip. f. d. Pfic a. d. Opar: Marie od. d. Regiments-

tochter v. Donizetti. Carlera, d. Oper: marie od. d. negimentatochter v. Donizetti. Carlsrohe, Creuzbaser, 1 Fl. 12 Kr. Choix d. Rom. frase, et d'Ariettes Ital, sv. Pfte, No. 236, André: Prière,

Choix d. Rom. trade. et d Ariettes Ital. sv. Pite. No. 230. Andre: Priore. 5 Sgr. No. 274. Masini: Priòra 5 Sgr. No. 277. Labstre: Alice. 5 Sgr. No. 278. Niedermeyer: Ja peose à toi. 5 Sgr. Nn. 289. Westmoreland: Polacca. 121 Sgr. Berlio, Schlesinger.

Cracavicane dansée p. F. Eisler arr. p. le Pfte. Berlin, Paez. 5 Sgr. Danse, R., Puthöneken-Galopp f. d. Pfte. Op. 6. Ebend. 75 Sgr. Bamcke, B., La Fontaine. Le fao fallet. Deux Marc. de Salon p. le Pfte. Op. 13. No. 1. 15 Sgr. Na. 2. 25 Sgr. Ebend.

Dessaner, J., Liader a. Gesängen. Pře. (Choix d. Rom. et Airs). Abth. II. No. 5. Aurora (Die Morgenröhe). 10 Sgr. No. 6. La Loatanaza. (Der Verlassane). 12 Sgr. No. 7. La Festa (Lebeosgecoss). 12 Sgr. No. 8. La Sercosta (Das Ständehao). 10 Sgr. Na. 9. L'Anoean brisé (Das zerbrochane Ringielo). 10 Sgr. No. 10. La Rêverie (Der stille).

Graud). 7½ Sgr. Ebend.

— Die Pitger (Les Pélarins) f. 2 Müonerst. u. Pfte. Ebend. 10 Sgr.

Döhler, T., Adien de Schubert arr. p. le Pfte à 4 mains. Op. 45. No. 3.

Ebend. 174 Sgr.

Ebend. 174 Sgr. Geisler, H., Krönungs-Marseh z. Jungfr. v. Orleans f. Pfte. 3° Aufl.

Gessier, M., hronnogs-marsen z. Jungtr. v. Orlones t. Pite. 3" Aufl. Hannover, Bachmaon. 4 Ggr. Gerold. J., Samml. bol. Tinze o. Märsche f. d. Pite. No. 1. Alexaodri-

nen-Marsob. 6 Ggr. No. 2. Alpenlied. 4 Ggr. No. 4. Friederiken-Marseb. 6 Ggr. No. 5. Haleneo-Marsch. 4 Ggr. Posthora-Jüger-Schottisch. 2 Ggr. Ebend.

Hackel, A., Zigeunerchar v. J. N. Vogel f. 4 Männerst. No. 1.2. Carleruhe, Grenzbauer, 54 Kr. Heinefetter, Sabina, Schusucht u. d. Vergangenheit. Rom. f. 1 Singst. m. Pfte. Carlsrube, Creusbauer. 18 Kr.

Hille, E., Rom. v. Tiedge f. 1 Singst. m. Pfte. Op 3. Hannover, Bachmann. 6 Ggr.

- 3 Rondol. p. la Pfte s. d. Thèmes fav. de le Opéra: Hans Sachs d'A.

Lortzing. Op. 4. No. 1-3. Ebend. à 6 Ggr.
Kronprinz v. Hannover, 3 Lieder f. 1 Singst. m. Pftc. No. 1. 6 Ggr.

No. 2. 10 Ggr. No. 3. 8 Ggr. Ebend. Rrug, F., 2 Doetten f. Sopr. u. Ten. m. Pfte, Viel. u. Veelie. No. 1. Op. 17. Der Schiffer n. sein Liebehen v. L. Bechstein. No. 18. Op. 18.

Winderschan v. A. v. Chamisso. Carlsrube, Crousbaner. à 2 Fl.

Rullak, T., Transcript, Iac. p. le Plaser, p. l'Elèves, p. G. D. Wagaer. Na. S. Elégie d'Erast. Berlia, Schlesiager. 10 Sgr. Löwe, C., Maarfahrt. Ballsde v. Freiligrath f. 1 Singst. m. Pfte. Op.

93. Ebend. 15 Sgr.
Marschner, H., Schusneht d. Lisbe. 2 Lieder f. 1 Singst. m. Pftc. Op.

123. Hannover, Bachmann. 8 Ggr. - Caledon. N. Motherwell's Lieder f. Sopr. od. Ten. m. Pfte. Op. 125. Haft 1. Ebend. 1 Thir.

- Dies. eluzeln. No. 1. Entzücken. 8 Ggr. No. 2. Die Stimme d. Llebe.

& Ggr. No. 3. Erist fort. 8 Ggr. No. 4. Liebesvertrauen. 6 Ggr. No. 5. Kunde ans dem Foenlande. 6 Ggr. Ebend. -Rhainweiglied v. H. Herwegh f. 4 Münnerst. Ebend. 10 Ggr.

Moser, C., Fant. et Var. surd. Matifs de l'Opera: La Vestale de Spantini p. le Viel. av. Orch. (2 Thir.) au Pfte (1 Thir. 10 Sgr.), Op. 11. Ber-lin, Pser.

Oesten, T., 4 Lieder f. 1 Singst. m. PRc. Op. 5. Ehead. 123 Sgr.
Puget, L., Rom. de G. Lemnine p. 1 Volxsv. PRc. Lyrn française. No.
28. Laisse tai Béchir. No. 29. Fleur de Marie la Goualeuse. No. 30. Le Bonbomme dimanche, No. 31, Ma soenr défeeds moi. No. 32, Le Berger de la mantagaa. No. 34. Prends-garde à ton cocar. No. 35. Le major Schingmann. No. 37. La Châiec brisée. No. 38. L'harbagère

et les gens du roi, Mainz, Schott, à 18 Er. Rosellen, H., Les Plenrs. Roed., Variat. et Divertiss. paraemées dans PAlbam p. le Pfte, No. 5, 9, 14, 15, 16, 20. Bone, Simrock. à 1 Fr.

Rosellen, H., Var. brill. sur une Romance fav. d'Adam p. le Pfte. Op. Assette, A., Ver. jern. say the nomines inv. a Anna p. 1871t. Up.
7. Berlie, Gelsieinger, I. J. Sp. ann Cavet, fav. de le Sonnembula de
Bellini. Op. 10. Ebend. 20 Sgr.

— Cavet, de 10 Oprier de Desistrait: Tarquata Tasso variée p., le Pha 14
main. Op. 23. Med. 22, Sgr.

— Sonnigt. J., Bluettes man. 5 Anna. Sgc. ethrill. a. d. Motifs fav. des div.

Opéras p. le Pfte à 4 m. Op. 312. Na. 1-6. Hamb., Niemeyer. à 8Ggr.

- Amusemens de Salans. 3 Nonv. Noct. p. le Pfte. Op. 320. Hamburg, Cranz. 1 Thir. Schulther, G., Séréns de milit. Plèce caract, sur un thème français p. le

Pite. Carlsrube, Crenzbaner, 54 Kr.

Schwencke, C., 2 Divertissen. p. Pfte et Viol. au Veella sur d. Thèmes ital. Op. 47. Bona, Simrock. 3 Fr. 50 Cut. Spaha, C., 3 Quartett, f. Sopr., Alt, Tan. u. Bass. Op. 6. Carlsruhe,

Creuzbaner. 1 Fl.

Tomazshek, FF., 3 Gesünge v. Schutt f. 1 Sjegst. m. Pfte. Op. 77. Ham-burg, Cranz. 14 Ggr.

- Gedichte v. P. v. Schiller f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 85-89. Heft 1-5. Ebend. à 16 Ggr. - 3 Gesunge f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 92. Ebend. 14 Ggr.

Truha, H., Ah che mi manca l'anima (Weh' diesem Tsg), Duetto per

J. An cate an unseed anima (wea unseem 18), Ducto per Sopr. e Tea. con Plat. 0, 92. Berlin, Paez. 20 Sgr.

— La Fiersja napolitana (Das Blumeamidchen) p. Mezzosapr. con Plte.

Op. 63. Berlin, Schlesiager. 15 Sgr.

Volckmar, A. V. W., Charalbuch m. Vor., Zwischen - n. Nachspialen

nebst gesehlchtl. Aumerk. Lief. 5. 6. Csssel, Krieger. à 12 Ggr. a. Weidner, G., 3 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. 3º Auff. Hannaver, Wolt-

mann. 8 Ggr. FFichel, G., Schnaucht v. C. Heinemann f. 1 Ten .- ed. Sopraast. m. Pfte u, Veell. Op. 6. Carlsrube, Crenzbaner. 1 Fl. 30 Kr. -6 Gesänge f. 4 Münnerst. Op. 7: Ebend. 2 Fl. 24 Kr.

Wieprocht, W., Polon. f. Pfte u. Gesang. Berlin, Trantweia. 5 Sgr. Witte, C.v., Cheilien-Galopp n. Schottisch. Sophien-Schottisch für d. Pfte, Hannover, Bachmann, 4 Ggr.

Sämmtliche verstebende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

## Ankündigungen.

So eben ist bei Fr. Mintmer in Laipaig erschienen : Sonate

Pianoforte und Violoncello

F. Mendelssohn-Bartholdy. Op. 58. Preis 21/2 Thir.

In unserm Verlage erschien von dem gefeierten Pianoforte-Virtuosen R. Willmers

Schnrucht om Meere. Tongemblde. Op. 8. 4 Thir. Körner's Schlachtgebet für Piano ullein. 3 Thir. Frantazie über Prume's "Melamcholie." Op. 9. 43 Thir. Freudwall und leidwall für die linke Hand allein. 4 Thir. Variations de concert über Thema's aus den Puritanern. Op. 10. 4 Thir.

Nacturne melodique. Op. 12. 3 Thir.

Der bereits im Norden als emisenter Virtous med tilchtigeie Componity geleister Williams, hat habsentlich auch in Prais größeit et Williams, hat habsentlich auch in Prais ergrößeit Seustion erregt; er hat nicht nur alle Renner und Laien et Weltstadt in Erstannen gesetst und entichett, sondern unch Alles überstrahlt, was sich zur Zeit an Rünstdern in Paris befand und vom Conservationium für seine ungezeichneten Leistungen die und vom Conservationium für seine ungezeichneten Leistungen die silberne Ehrenmedaille erhalten.

Die Kritik stellt Willmers als Virtuosen zwischen Liezt und Thalberg, aber als Componisten weit höher als Beide.

Blue detaillirte Kritik obiger Werhe hier folgen zu lassen,

öchte überflüssig erscheinen. Schuberth & Comp. in Humburg u. Luipzig.

Im Verlag von Carl Pacs in Berlin sind so chen erschienen:

Dannelle, B., La Fontsine, Le Fen follet, deux morceaux de Salos pour Piane. Op. 45. No. 1. 25 Sgr. No. 2. 26 Sgr. Moemer, C., Fantsine et Variat. aur des motifs de l'Opera-La Vastale de Spantial, pour Violon avec Orch. Op. 11. 2 Thir. — Idem sere Piano. 1, Thir. Truthun, M., , , Ah che mi manca Panima, "Duett far Sopran and Tenor mi Piano. Op. 29. (tal. und deutech.) 20 Sgr. Mayer, Charles, Première Valse-Etnée pour Piano. Op. 68. 10 Sgr.

Im Verlage von Eck & Comp. in Coln erschien so eben mit Eigenthumsrecht;

Pannae ram, A., Methole de Vocalisation. Nessete, rellation-digs, theoretich spretiched Gessay, Schole für Al oder Bos-der Contervatories an Paris, Brüssel und Nespel mit deutschen und französischem Text unm Schleinsterfeicht vom erzet An-Sange bis zur höchsten Aushildung förtschreitend. 2 Theile in ciame Bande. Preis 8 Thir.

### ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 20sten September.

M 38.

1845.

Imbalt: lieber die Lebensdauer der berühmtesten Tousetzer. - Recentionen. - Nachrichten: Aus Prag. Wiener Musikleben. (Pertsatzung.) - Verzeichniss penerschienener Musikalien. - Ankundigungen.

#### Leber die Lebensdauer der berühmtesten Tonsetzer

kann ich aus meinem chronologischen Verzeichnisse der 1250 bemerkenswerthesten Componisten, und zwar nach deren Anordnung in drei Classen, die hier folgende Uebersicht mittbeilen, welche jedoch, um eine unwillkommene Länge zu vermeiden, nur die Tonsetzer vom ersten und zweiten Range enthält. Eine rechtfertigende Darlogung meiner Grundsätze in der Beurtheilung der Meister würde hier zu weit führen, und ich bemerke blos, dass die Leistungen zwar im Allgemeinen, jedoch im Besondern wieder das Zeitalter sowohl, als das erreichte Lebensalter die Kriterien hildeten.

Des Moses Klage (Psalm 90, 10 und 9); "Unser Leben währet 70 Jahre, und wenn es hoch kommt, so ist es Mühe und Arbeit gewesen; denn es fährt schnell dabin, als flögen wir davon; wir bringen unsere Jahre zu, wie ein Geschwätz," erlaubt auch billige Ausnahmen, obwohl die menschliche Schwäche ihren Einlluss nie gänzlich aufgeben wird. Gar viele hünstler - und wir nennen diese eben die Meister vom Range - bieten uns reiche Spenden, Früchte des angestrengten Fleisses, die wir ohne Unbilligkeit nicht zum "Geschwätz" rechnen dürfen. Mancher schuf in wenigen Jahren Weniges, doch desto Herrlicheres; den Andern hob der eiserne Fleiss in späteren Jahren auf denselben Gipfel, den der jung erblichene Aar schon leicht erreicht hatte; wem das Glück blos lächelnd an der Wiege stand, der borte mehr als eine Generation seinen Ruhm preisen, und deren Zahl ist nicht gross. Endlich sind Einige wer dächte nicht mit Wehmuth eines Mozart, Pergolesi, Vinci, Weber, Bellini u. A. m.? - welche mit unterdrückter Thrane der Genius begleitete; er wasste es ja : sie würden im Kampfe der schaffenden Gewalt mit der irdischen Schwäche gar bald dem Tode zum Opfer verfallen! Und so verpfändete er mit der doppelten Arbeit ihnen den doppelten Lohn; wenige Meister nnr überflügelten selbst nach der Werke Menge einen Lasso, einen Mozart, aber - diese Herrlichen rieben vor der Zeit sich anf. Anderen gab die Natur ein viel höheres Maass der Ausdauer. Auch Hasse, auch Telemann, auch Carissimi schrieben alljährlich so viel als Mozart, und doch erlehten sie den 83., den 85, ja den 99. Feiertag ihrer Geburt.

Kommen wir auf Moses Klage zurück, so hallt sie noch klagender in unseren Tagen wieder. Die Zeiten, wo das Leben durchschnittlich 70-80 Jahre dauerte. sind nicht mehr, und in das heute noch giltige Deutsch übersetzt muss der Spruch so lauten: wer die Klippen der Kindheit vermieden, der wird durchschnittlich 63, in den gesündesten Gegenden 72 Jahre erreichen '). So im Allgemeinen. Doch die Künste sind auch hierin von der Natur gesegnet, und vor anderen, nebst der Malerei, die liebliche Tonknust. Dies soll sieh im Folgenden rechtsertigen. Auffallend bleibt bierbei der Nachtheil, in welchem - namentlich in Dentschland - hinsichtlich der Lebensdauer der Künstler das 17. Jahrhundert gegen seine Vorgänger nicht allein, nein, auch gegen das 18. gestanden, und nicht leicht sind alle Ursachen dieser sonderbaren Erscheinung auszumitteln. Gewiss aber gehört zu ihnen der unselige 30jährige Krieg, welcher nebst andern hünsten auch der Musik unendlich geschadet, nur im Norden ihr geholfen hat.

Doch nun endlich zum Verzeichnisse selbst, bei welchem wir nicht vergessen wollen, dass viele ältere Meister ihm nothwendig entstehen müssen, weil deren Lebensdauer sich nicht mehr ansmitteln lässt. Es starben aber mit folgender Jahrezahl folgende Meister "):

28 oder 29: Pergolesi.

32: Vogel, der geniale Schöpfer des Demophon. 33: Franz Schubert und Bellini.

35: Mozart. Fesca.

36: Augustin von Vallerano.

37 : Stradella? Purcell. Süssmayr.

38: Der unübertroffene Leo.

39: Bernhard Klein.

40: Georg Bach? v. Weber. Herold.

41: Gallus? Hermannus Contractus. Gnecco. Nicolo Isouard.

42: da Vinci. Carl, Fürst v. Venosa. Rosetti. Zumsteeg. Fuss. Rastrelli.

43: Marenzio. Knupfer. Gomis.

') Wirklich ist nüchst dem 63. Jahre das 72. das gefährlichste ; dann erst kommen das 62., das 61., das 73., das 64., das 71. und so abwechselnd weiter. Die Bestätigung geben uns die Todtenlisten, mindestens in Mittelnuropa.

") Meister vom ersten Range zeiehnet die Schrift aus. Das Fra-gazeichen bedeutet die blose - jedoch nicht blinde - Vermuthung den Lebensalters.

38

- 44: Schein? Gebel. Mysliweczek. Wölfl.
- 45 : Gassmann.
- 46: Heiniehen, den seine Zeit stets als das dritte Kleeblatt zu Händel und Bach nannte. Frescobaldi. Demantius. Fabricius.

46 oder 47: Cimarosa.

47 : Albert. J. Chr. Bach. Gresnick.

48: v. Haster.

49: Michael Haydn. del Rore. Kimmel. Generali.

50: Michael Praetorius. Schweitzer. Neefe. Ryba.

51: Sacchini. Albrigi? Dossek.

- 52: Orlando Lasso. Goudimel. Sonnleithner. P. Wranitzky. 53: Der h. Chrysostomus. Dippold, König von Navarra.
- Pacelli. Pachhelbel. Marcello. Kuhlan? F. Riea. 54: Lutti. Méhul. Feo? Harrer. Habermann. Agri-
- cola II. Righini. Andr. Romberg. 55: Kuhnau. v. Beethoven. Joseph Schubert. Kunzen.
- B. A. Weber.
- 56: Haas. d'Alayrae. Solié. T. M. Eberwein. 57: Caccini. Durante. v. Bargk? Wolf. Schwenke. Catel. Morlacchi.

58: H. Graun. Oswald v. Wolkenstein.

- 59: Boyeldieu. Hummel. Mured? Calvisius. Blow? Stölzel. Boroni?
- 60 : Johann Gabrieli? v. Dittersdorf. Naumann. Schulz. Guidetti. F. Anerio? J. Ch. Bach. Corelli. Seidelmann. Blangini.
- 61 : J. Heermann? v. Mondonville. Ch. Tb. Weinlig. 62: Allegri. Alfons d. Weise, K. v. Castilien? Obrecht? Palotta? Segert? Kimmerling. Reichardt. Martin.
- Berger. 63 : J. C. F. Bach. Legrenzi? Asioli, Crusell.
- 64: Ockeghem. Schuster. Crüger. Schle. Zelenka. Fasch. Rud. Krentzer. Schnabel.
- 65 : Sebast. Bach. Vogler. Der b. Ambrosius. Cambert? Pescetti? Knecht. L. Kotzeluch. Bergt. v. Seyfried.
- 66: Keiser. Peranda? Duni. Schürer. Anfossi, Lenzi? Danzi. Reicha. 67: Scheidt. Contumacci. Ferradini? L. Mozart. Ster-
- kel. Mosca.

68: Arne. Perez. Bierey. Weyse.

- 69 : Boëthius. Chelleri. G. A. Schneider. Witasek.
- 70: Palestrina. Benevoli. Jomelli. Schicht. Heinrich d. Erlauchte, Markgraf zu Meissen. Agricola I.? Mauduit. Polaroli? Bernier. Tuma. Latilla? Sala? Boccherini? J. A. Kotzelnch? Weinlig I. Preindl. Federici? Ladurner.
- 71: v. Winter. Gaforus. v. Kerl? Boxtehude? Cousser. Homilius. Vict. Brixi? Sales. Bonficchi. Baillot. Dionys Weber.
- 71 oder 72: Lotti.
- 72 : Piccini. Grétry. Merula? J. G. Graun. Holzbauer. Bernasconi, Krommer.
- 73: Willaert. Luther. Giudice. Sarti.
- 74: Eman. Bach. Georg Benda. Wanhall. Dom. Scarlatti? F. Rebel. Fried. Bach. Pleyl. Zelter. Bernhard Romberg.

- 75: Fux? Händel. Paisiello. Salieri. Glareanus. Bontempi? Kraus. Bertoni? Mattei. Stegmann.
- 76: Hiller. Animuccia? v. Krieger. Graupner. Goglielmi. Fioravanti.

77 : Joseph Haydn.

- 78: A. Scarlatti. Theile. v. Salinas. Gasparini. Cam-pra. Rebel I. Martini.
- 80: Valotti. Hrabanus Manrus. Nicl. Heermann? Bernabei I.? Bernhard. Steffani. Vivaldi? Bono. Doles. Albrechtsberger. Clementi. Wenzel Müller.

- 81: Rameau, Nanino? Foggia? 82: du Foy? Cherubini. Zarlino. Swelingk? Galuppi.
- 83 : J. Krieger. Mattheson. Schenk.

84 : Hasse.

85: Zingarelli. Stadler. 86 : Regnart? Lambert. Telemann. Kittel.

87 : Schütz. v. Gluck. 88: Monsigny. Fenaroli?

89: Caldara. J. A. Bernabei. Wagenseil.

91: Child. Perti? 96 : Gossec.

99 : Carissimi. 100: v. Hoffhaimer.

Mit einiger Sicherheit lässt sich noch sagen, dass Biffi jung, dass Clari, v. Astorga, Orisicchio und Monopoli in Mitteljahren gestorben, dass Guido v. Aresso, Josquin des Prés und Pasquino mindestens 60, Monteverde, Amerbach, Caffaro und Franz Brixi über 70, dass endlich mit Wahrscheinlichkeit Adam de la Hale, Berghem, Philipp de Monte und Lobo mindestens 80, Letzterer wohl über 90 Jahre, erreicht haben. Alb. Schiffner.

#### RECENSIONEN.

Dr. H. Marschner: Festspiel zur Feier der Vermählung des Kronprinzen von Hannover und der Prinzessin Marie von Altenburg; gedichtet von A. C. v. Wa-terford-Perglass. Vollständ. Clav. - Auszug. Hannover, bei C. Bachmann. Pr. 1 Thir. 20 Ggr. Es ist in neuester Zeit mehrmals lis inter judices

gewesen, welcher Rang unter den Konstwerken den aogenannten Gelegenheitsgedichten und resp. ihren Compositionen anzuweisen sei. Wir unsererseits baben ons dabin erklärt, dass von der Gelegenheit völlig zu abstrahiren sei, und dass man sich nur an den reellen innern Werth eines Kunstwerkes zu halten babe. Und so empfangen wir auch das Gute und Treffliche in diesem Werke, abgesehen von seiner Veranlassung und Bestimmong. -Der Dichter eitirt zwar zu anserer Verwunderung die etwas verlebten Oreaden, Dryaden und Najaden nebst den etwas besser renommirten Herrachaften Amor und Hymen; aber das passt ja ganz vortrefflich zu onserm Rococo - Geschmack , and , was doch die Hanptsache ist, es aind wirklich der Lyrik günstige Personalitäten; was . die verehrten Corporationen zu singen und zu sagen baben, ist ganz wohllantend and oft wahrhaft dichterisch, and so bat sich unser Poet, der, obgleich Theaterdirector, doch wohl our als dilettirender Dichter gelten will.

recht ehrenvoll seines Auftrages entledigt. - Der Componist hat übrigens offenbar seinen Dichter überflügelt, und wirklich ein anmuthiges hunstwerk geschaffen, das an Ort und Stelle gewiss einen sehr eigenthümlichen Eindruck gemacht haben muss. Den innern Werth wird jeder Unbefangene, selbst nach dem blosen Clavierauszuge, dem Werke zugestehen müssen, und man bedauert nur, dass ein mit solcher Liebe geschaffenes funstwerk, seiner Natur und Bestimmung nach, sich nicht die allgemeine Geltung verschaffen kann, die es verdient. Doch es werden ja immerdar hohe und höchste Ehen geschlussen, und so kann das melodiereiche Werkchen, mutatis mutandis, auch noch später seine Wirkung hewähren. -Zunächst können und werden hoffentlich loyale Herzen der beiden verhundenen Länder sich am Piannforte daran erfreuen. - Bezeichnen wir nur noch flüchtig die einzelnen Bestandtheile des freundlichen Werkchens.

No. 1. Nach einer melodiösen und geschmackvoll gruppirten Einleitung (Esdur, ½, Andante con moto) folgt iu demselben Ton und Tactart ein Chor der Dryaden (dreistimmig für Suprau und Alt), einfach, natürich und sangbar. — Zu dem in gleicher Bewegung, aber in Asdur sich anschliessenden Chor der Oreaden treten nun Tenor- und Bassatimmen. Diese Mischung der Stimmen bleiht auch bei dem Eintritt der Najaden, und es bildet sich nun aus den Ideen des ersten Satzes der volle Chor, gewiss mit der besten Wirknug.

Es folgt eine Tenorarie mit Chor (No. 2) in etwas gewöhnlichem Zuschnitt; auch lächeln uns freundlich einige gute Bekannte an — übrigeus sangbar und gefällig.

einige gute Bekannte an — übrigeus sangbar und gefällig.
No. 3. Chor und Musik zur Wandlung der Decoration, im Gauzen frisch und beleht. Ob indess die sehr

vorherrscheude Orchesterfigur inicht einer glücklicheren hätte weichen sollen, müssen wir dem

Urbeil des Componisten überlassen. Uebrigens schliesst sich der Chor ihr recht freundlich an. Die scheinbar etwas zu grosse Ausführlichkeit dieses Chores mag wohl durch die interessanten Erscheinungen auf der Bühne motivirt und vergütet worden sein.

No. 4. Grusser Festmarsch, brillant, auf theatralische Wirkung berechnet, und vorzüglich da, wo sich die Banda auf der Bühne (wahrscheinich Blechinstrumente) mit dem Orchester vereinigt, gewiss von ergreifendem Eindruck. Einige midd gehalteue, melodiöse Stellen, namentlich im Trio schützen vor Monotonie; kurz, ein recht tüchtiger Marsch, nicht ehen genial und hohen Schwanges, aber würdig und klar.

No. 5. Lied und Chor; von einer guten Baritonstimme mit gebörigem Ausdruck vorgetragen, wird es überall Anklang finden, nm so mehr, da sein Inhalt ein allgemeiner, selbständiger ist. Ja wir möchten behanpten, dass in diesem Liede der Dichter über dem Componisten stehe. Dass der Chor fast durchgängig unisono gehalten ist, und nur im Cadenztacte vierslimmig erscheint, würde noch mehr zu lohen sein, wenn der musikalische Gedanke etwas behutsamer und dem Unisono angemessener würe. —

Ein kurzes Nachspiel führt unmittelbar zum Finale.

Es wird durch einen allgemeinen Chor (Esdur, %, Andante grazions) gehildet, der an sich schon durch seine Milde, wie durch sansten Schwung Eingang finden müster wenn er auch nicht durch eine ungemein reiche Ortekesterhegleitung voll Grazie und Mannichfaltigkeit belieht weiten. So krönt denn ein glücklicher, würdiger Schluss das anmuthige Werk.

Julius Rietz: Altdeutscher Schlachtgesang, einstimmig für Männerchor mit Orchester. Op. 12. (Clav.-Anszug.) Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Pr. 15 Ngr.

Wir empfingen schon desbalb dies kleine Werk mit besonderer Theilnahme, weil der Componist durch die Anwendung des einstimmigen Chores einem unserer Lieblingsgedanken enigegenkam. Wir sind nämlich überzeugt, dass, an der rechten Stelle angewendet, der einstimmige Männerchor, wohl auch mit der Sopranoctav vereint, die einfach-grossartigste Wirkung hervorzubringen im Stande sei, und hoffen es auch wohl nuch zu erichen, den Choral in seinem mächtigen Unisono in unsern Tempeln erschallen zu hüren, umwogt von den Harmonien der Orgel, die dann erst in ibrer wahren Grösse erkannt werden wird.

Was nun das vorliegende Werk betrifft, so zeugt nicht nur die ungewöhnliche Form und Wahl des Materials, sondern anch die ganze Ansfassung von dem Talente und dem künstlerischen Verstande des Verfassers. Die alterthümliche Fassung breitet sich, wie ein ehrwürdiges Gewand, auch wohl wie eine ritterliche Rüstung, über das Ganze, aber ohne es zu drücken und seinen Gang zn hemmen. - Man glaubt den Eisenschritt der Gewappneten zu vernehmen, und fühlt sich erbaut von dem felsenfesten Vertrauen, dem todverachtenden Muthe, der aus der alterthümlichen Dichtung wie aus der trefflich gedachten Composition uns anspricht. Die Harmonie ist einfach, würdig, mit naher Zusammenstellung der barten und weichen Dreiklänge einberschreitend. - Die Orchesterbegleitung ersebeint, nach dem Clavierauszuge, ungemein kräftig und hebend. Bei einer Ausführung, wo man üher Massen zu gebieten hat, muss die Wirkung eine ganz ungewöhnliche und imposante sein.

## NACHRICHTEN.

Prog., im August 1843. Musikalische Prüfung ander autoristrien Musik. Bildungs-Austalt des Herra Jos. Proksch in Prag. Dieselbe fand den 3., 4. und 5. August 1. J. mit sämmlichen Zöglingen der Anstalt Statt. Das Programm zur Prüfung, einzig und selten in seiner Art, enthielt ausser dem Status und den Bedingungen zur Aufnahme, einen schätzenswerthen und interessanten Aufsatz, betitelt: "Einige Worte über die musikalische Bildung der Jugend," in welchem der treffinehe Pädagog in naschdrücklichen Worten und in würdiger Püdagog in naschdrücklichen Worten und art des musikalischen Unterrichtes ausspricht. Eltern und Lehrer werden in den wenigen Bistütchen des Bemerkenswerthen

in Fülle finden, so dass wir nicht umbin können, einige Pancte anzuführen. Da Musik bei der jetzigen Erziehung ein integrirender Theil zur Bildung der Humanität ist, so erörtert der Herr Versasser jenes musikalisch-pädagogischen Anssatzes zuerst die Frage: "Was soll gelerut. werden? und wann ist die rechte Zeit für jeden musikalischen Unterricht?" Bei der Frage: "Was in der Musik gelernt werden soll" pflegen Viele heim Anfange gleich zu unterscheiden zwischen denen, die hlos ihrer Freude oder dem Zwecke allgemeiner humanistiseher Bildung nachgeben, zwischen künstigen Männern vom Fach und blosen Dilettanten: da ist vor allem Andern dies arge, allgemein verhreitete Vorortheil zu heseitigen, dass Jene "gründlich," diese hingegen nur "oberflächlich" oder weuiger gründlich unterrichtet zu werden hrauchen. Das Legen eines festen Grundes, die strenge Schule darf Keinem erlassen werden, der etwas Tüchtiges lernen soll. Das Schulhaus ist kein Lustgarten, das strenge Lernen kein Wandeln auf Rasenplätzen. Das strenge Lernen, das strenge Uehen! Lebenslänglich zieht der Schüler davon Gewinn, das Gegentheil bestraft sich unausbleihlich. - Die Zeit zum Anfange setzt der Verfasser mit Beginn des siehenten oder achten Jahres in mehrfach erwiesener Beziehung als am geeignetsten an; indessen machen die geistigen und körperlichen Kräfte und äussere Verhältnisse oft Ausnahmen. Jedenfalls muss der Musikunterricht, namentlich der Unterricht im Clavierspiel, soll er dem Kinde förderlich sein, im Allge-meinen unmittelhar nach dem literarischen Unterrichte, sohald das Kind hinlängliche Begriffe von der Sprache und ihren Bestandtheilen und Kenntnisse von den Verhältnissen der Zahlen erhalten hat, heginnen. Und das anch mit Recht, denn hei den kleinen fiindern sind die Hände noch für keine nachtheilige Wirkung gebildet; die Muskeln sind noch leicht hiegsam und dehnbar; alle Bewegungen sind schneller, mithin auch die der Finger. Der Wille oder die Aufmerksamkeit wird ehenfalls noch nicht gefesselt durch unnöthige Aensserlichkeiten; das Gedächtniss ist noch die Hauptkraft der Seele, erleichtert den Unterricht und lässt die Schüler nicht so leicht das Gehörte vergessen. - Um den Zweck der Musikhildung zu erreichen, ist noch für die Unterricht Suchenden unhedingt "die Wahl des Lebrers," so wie für diesen die "Lehrmethode" offenhar ein Gegenstand, welcher vor allen andern die reiflichste Ueberlegung erfordert. Leider geschehen hier die unverzeihlichsten Fehlgriffe, indem viele Eltern und Erzieher meinen, "für den Anfang sei ein geringer Lehrer gut genng!" Nicht minder ist das irrige Vorurtheil, dass Jeder, der nur einigermaassen gnt und fertig "Clavier spielt," eben so vortheilhaft als "Lehrer" sich gestalten und seiner Pflieht vollkommen genügen werde. "So wenig jeder gnte Spieler immer auch ein gnter Lehrer sein kann, eben so wenig kann jeder gute Lehrer auch immer ein guter Spieler sein." Lehrer sind Künstler, Künstler werden geboren, sagt Diesterweg! Nichts ist wahrer als dieses; das Genie bahnt sich selbst den Weg, aber das Talent bedarf der Entwickelung. Die kräftigste Anregung erhält es durch die Beobachtung ansgehildeten Lehrtalents während seiner practischen Thätigkeit; aber auch das helehrende Wort kann viel wirken, mehr das gesprochene als das geschriebene. - Der erste Unterricht im Clavierspiel darf nicht blos "mechanisch" sein, sondern soll vielmehr die "Fähigkeiten des Geistes" durch das Gehör in Bewegung setzen; vornämlich die Prüfung der Töne und Beurtheilung ihrer Reinheit durch das Gehör, was bei Instrumenten, auf welchen der Ton mehr von der Willkür der Spielenden abhängt, in einem höhern Grade der Fall ist als heim Clavierspiel. - Beim Clavierspiel, wo Alles von der Entwickelung, Hervorbringung und Cul-tur eines schönen Tones, auf einen wahrhaft schönen, wohlberechneten Auschlag ankommt und zu welchem der Grand nur beim ersten Unterricht, bei der Finger- und Handstellung, bei der Uehung und Kräftigung jedes einzelnen Fingergelenkes auf einem, "allen Modifikationen zusagenden Instrumente" gelegt werden muss, ist auf die Wahl eines ", Pianoforte" weit mehr Sorgfalt, als es his jetzt der Fall war, zu wenden. Leider stehen hier viele Eltern und selhst Lehrer in dem Wahne, dass ein altes Clavier zweckmässig und hinlänglich sei für den ersten Unterricht. Diejenigen, welche auf einem guten Instrumente ihre Vorstudien machten, werden durch das clastische Anschwellen der Tasten immer mehr an Deutlichkeit und Leichtigkeit im Anschlage gewinnen and daher auch mehr Stärke und Schnellkraft in die Finger bekommen, während jene, welche auf einem sogenannt gebrauchten oder abgespielten Instrumente zu spielen gewohnt sind, nie oder nur höchst selten, und dann nur mit vieler Mühe, einen guten Anschlag sich aneignen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Instrument auf die physische Eraft des Schülers, der sich dessen hedient, berechnet sei. - Sind diese auf den Musikunterricht nachtheilig einwirkenden Uebel herücksichtiget und heseitigt, so ist dann ,, die Einwirkung der Eltern und Erzieher" beim Unterrichte von hoher Wichtigkeit und hei Kindern mit mässigen oder schwachen Anlagen "ganz unentbehrlich" und in Betracht zu ziehen; denn obne diese mittelbare Einwirkung, "ohne gute häusliche Selhstühung" ist die Mühe des hesten Lehrers fast ganz unnütz, und nur sehr talentvolle, verständige, wirklich lernbegierige Schüler können sich bier allein behelfen; denn diese häusliche Uebung ist eine Bedingung, durch welche die Fortschritte entweder befördert oder aufgehalten werden.

Der Zweck der in dieser Anstalt heim Clavierspiel beobachteten Methode spricht sich dahin ans, eine Mehrzahl von Kindern, in abgesonderten Classen beiderlei Geschlechts, selbst auch vom zartem Alter, auf eine gründliche und systematische "rationelle" Weise nach den wissenschaftlichen Grundsätzen der "Pädagogik" zu unterrichten, ihr Gemüth und ihren Verstand so zu bilden, dass nicht blos fertig gelesene Noten fingerfertig herabgeklimpert, sondern die gesehriehene Musik durch kunstgerechten und gefühlvollen Vortrag beleht, der gesunde Geschmack nicht verhätschelt oder durch musikalische Bonbons und Näschereien verdorben und das Erkennen des wahrhast Schönen so wie das Wohlgefallen an dem Classischen erzengt und erhalten - damit Geist und Herz erfüllet werde zum Gedeihen der beiligen Kunst. Gemeinsame Unterweisung ist nach den Erfahrungen und

Aussprüchen aller Padagogen dem Privatunterrichte vorzuziehen; durch erstere wird die den Kindern so oft anhängende und im spätern Leben so nachtheilige Schüchternheit beseitigt, und der Wetteifer, die gegenseitige Beurtheilung, die hier in weit grösserem Maasse erforderliche Aufmerksamkeit sind grosse Hebel des gedeiblichen Fortschreitens, wozu noch kommt, dass eine tüchtige Tactfestigkeit sich auf keinem andern Wege als durch häufiges Zusammenspiel erzielen lässt. -

Nach diesen vorausgeschickten allgemeinen Andentungen über die musikalische Bildnng der Jugeud wollen wir uns nun zur Prüfung selbst wenden. Die zahlreichen sämmtlichen Zöglinge der Austalt wurden in zwei Abtheilungen eingetbeilt : so zwar, dass die männlichen Zöglinge ihren Prüfungstag den 3. Angust batten, die Prüfung der weihlichen Zöglinge hingegen am 4. Statt fand. Ausserdem wurden wieder sowohl die männlichen als weiblichen Zöglinge in verschiedenen Stufen, je nach ihrem Alter, ihren Fähigkeiten und Leistungen, in zwei Hauptelassen eingetheilt, diese wieder in Unterabtheilungen; so dass die Zöglinge der Elementarklasse ihre Prüfungszeit immer Vormittags von 10-1 Uhr hatten, die der zweiten, dritten oder höheren Classen immer

Nachmittags von 3 - 6 Uhr Statt fand.

Die Prüfungsgegenstände der Elementarclasse (je nach dem Geschlechte, denn die weiblichen Zöglinge behandelten einen andern Gegenstand als die männlichen) waren in drei Abtheilungen eingetheilt und zwar auf folgende Art: Erste Abtheilung. Theoretisch. Allgemeine Musiklehre. Grundbegriffe der Musik. Zweite Abtheilung. Practisch. Einzeln - und Zusammenspiel progresssiver Lectionen aus dem Schulbnche. Wir fanden hier das Nöthige und Wissenswertheste des Pianofortespiels mit erläuternden Bemerkungen über die eben angewandte Spiel - oder Vortragsart; Lectionen bezüglich auf Geltnug der Noten, Pausen, Poncte, Synkopen, Tact und Bewegung; Lectionen mit Tonleitern in verschiedenen Tonarten und Lagen, in graden und ungraden Bewegungen; Lectionen mit Doppelgriffen, im Abstossen oder Binden der Tone oder Wechseln der Finger, Figuren von ungerader Noteueintheilung und Tonstücke von verschiedenen Formen mit Andentungen und Definitionen über die fünf verschiedenen Arten des Vortrags. Bei welchem Zuhörer würde eine so äusserst mannichfaltige Abwechslung nicht Interesse erwecken? um wie viel mehr muss dies nicht beim lienner der Fall sein? Herr Proksch hat in diesem Werke, seiner neuen Schule, für alle Stnfen des Unterrichtes, von den ersten Elementen an bis zur Virtnosität so viel, so zweckmässig, mit so viel Geschmack geschrieben, dass Niemand läugnen kann, er habe viel zur Beliehtheit des Clavierspiels beigetragen. Man macht dieser Methode zuweilen den Vorwurf, sie gehe langsam; Referent, selbst Kenner, hat sich zur Genüge vom Gegentheil üherzeugt, denn eine gute Methode muss gründlich und sicher, ohne Lücken zum Ziele führen. "Langsam!" dieses ist der Zauberstah, welcher Wunder thut. Das ist das Geheimniss guter Lehrer so leicht begreitlich und doch so schwer (Referent spricht aus Erfahrung); denu der Lehrer sehe znerst weniger auf Schnelligkeit der Bewegungen, als vielmehr auf Deut-

lichkeit, Leichtigkeit und Sicherheit. Auf dieser Grundlage wird die Volubilität im Spiel sich von selbst entwickeln; Uebungen dagegen, zu früh in's Schnelle getrieben, erzeugen ein steifes und gezwängtes Spiel. Ferner lernt man so reissend schnell, wenn man zu Lehrmeistern hat, die man lieht, und es darf bemerkt werden, dass, je geringer unsere Kenntnisse, ja vielleicht auch unser Talent hinsichtlich anderer Gegenstäude, desto leichter unsere Fortschritte in der Musik von Statten gehen, welche gar eine eifersiichtige Beherrscherin der Seele ist! Auch schon die Art und Weise, wie die Zoglinge bei einer öffentlichen Production spieleu, entscheidet über die Tüchtigkeit und die Leistungen eines Lehrers. - Die dritte Abtheilung enthielt eine Ausführung kleiner oder grösserer Tonstücke für ein, zwei bis acht Piano's, ausgeführt von mehr oder weniger Zöglingen. Aensserst überraschend war das präcise Zusammenspiel auf acht Clavieren bei den Ouverturen zu Titus, Don Juan, Egmont und der Occasionalouverture in A von Händel in einem besondern Arrangement. - Die höheren Classen behandelten in der Theorie über Harmonielehre. Rhythmik, Melodik, Dynamik. In der Practik: Prälndien von J. S. Bach, Rink; Etuden von Hummel, Cramer, Moscheles, Kalkbrenner, Henselt; Sonatensätze von Clementi, Haydn, Mozart, Beethoven. Noch verdient bemerkt zu werden das Absingen einiger Kinderlieder im Solo und Chor, ein - oder zweistimmig, ausgeführt von den weihlichen Zöglingen, worunter manche schöne Stimme sich bemerkhar machte. Es ist etwas Herrliches darum, ein Ohr und eine Stimme und ein Herz für Musik zu haben, und es ist ein besonderes Verdienst für die Anstalt, wenn dem Gesange, der hrone des Himmels, dieser Sprache der Engel, sein angestammtes Recht widerfährt. Wird das Singen auch nicht his zur Höhe der Virtuosität getrieben, so ist es wenigstens ein treffliches Mittel zur Erweckung und Belebung des Tonsinnes, ja überhaupt des musikalischen Gehörs. Clavierspieler ohne Gesang sind nur halbe Musiker, sie haben nie versucht, die Musik aus sich berans zu machen. --

Einen besonderen und hohen finnstgenuss gewährte der dritte Tag. an welchem eine Concertproduction Statt fand, wohei sich blos einige der vorzüglichsten Zöglinge im höhern Vortrage virtuoser Compositionen älterer und nenerer Meister producirten. Die erste Abtheilung enthielt lauter ,, classische Musik, " worunter solch gewichtige Namen wie Gluck, Bach, Scarlatti, Clementi, Haydn, Mozert, Beethoven, Mendelssohn nicht sobald im Verein angetroffen werden. Leider wird uns der Genuss, solch ausgezeichnete Werke zu hören, nicht vergönnt. Die zweite Ahtheilung enthielt nur "moderne Musik." Es zeichneten sich ans die Dem. Rehor, Wawra und Resler in einem Concert für drei Piano's von Proksch; desgleichen die Herren Kunz und Buwa in einem Dno von Pixis. Im Vortrage der Fantasie aus Czaar und Zimmermann von H. Cramer hewährte sich Herr Csermak als einen äusserst geschmackvollen und solid gebildeten Pianisten. Ein neunjähriger Pianist in der Person des Eduard Horn spielte die ungemein schwierige Pantasie aus den Puritanern in As von Rosellen mit staunenswerther Bravour and correcter Ausführung. Er ward auf eine rühmliche Weise ausgezeichnet. Nicht minder belohnt mit Beifall wurde Herr Richter in einer Fantasie von L. v. Meyer, welcher noch als Zugabe die Katzenfuge von Scarlatti spielte. Ein Potpourri für zwei Piano's von C. Czerny spielten die Dem. v. Hanisch and Forchheimer correct und gefühlvoll; namentlich zeichnete sich Erstere durch einen zarten Vortrag und schöuen Anschlag aus. Dem. Tetzeli spielte recht gelungen das Impromptu über Gott erhalte von C. Wieck. Die bekannte Pianistin Dem. Pauline Rischawy producirte sich in einem neuen Concert von Hers in E, Op. 131, und erntete nach dem Vortrage desselben rausehenden Beifall. Frans Neufeld, Musiklehrer.

Wiener Musikleben, (Fortsetzang.) Der Cartellone unserer italienischen Oper, ein Actenstück von grosser Wichtigkeit, war so schön, so lockend verfasst, dass man sich Mahomet's siehen Himmel versprach. Die liebenswürdige, silberhell schlagende Trillernachtigstl Tadolini - der letzte, berühmte Sängersprössling der Garcia's, die Viardot, der geistvolle, originelle Bariton Ronconi, der liebliche, geschmackvolle Gefühlstenor Salvi, der stimmbegabte, ausdrucksvolle Ronconi, der andere Varesi, der naturdrollige einnehmende Buffo Rovere prangten darauf. Ansaerdem hatte man den vortrefflichen, atimmuppigen Tenor Guasco, den sich herrlich entwikkelnden jungen Alt die Alboni, die stark routinirte Prima Donna aeria de Giuli-Borsi, den von Donizetti ans Paris pach Hesperien verpflanzte Basso profondo Derivis n. A. m. der zahlreichen Gesellschaft einverleibt. Knrz, die Zusammenstellung derselben war so vielversprechend, als man es hier, wo man an das Vorzüg-lichste Italiens gewöhnt, zur Bedingung macht, wenn nicht sehon zum voraus über die Stagione das Urtheil gesprochen werden soll. Auch rücksichtlich der Compositionen erwartete man diesmal Wunderdinge. Des jungen Verdi in Mailand himmelan gehobener Nabucodonosor, der in Paris ravissant gefundene Don Pasquale, die für diese Saison vom Cavaliere Donizetti eigens componirte Seria Maria di Rohan wurden annoncirt; item eine neue Operette betitelt : La Prima Donna von dem unter Sechter hier atudirenden jungen Bergamaskischen Maeatro Salvi. Die Reprisen des classischen Barhiere di Siviglia, der fast in's Wiener Blut übergegangenen Linda di Chamounix, der famösen Lucrezia Borgia, der nuabweislichen Gemma di Vergy von obigem Componisten par excellence, ferner des etwas zudringlichen, hlasirten Corrado di Altamura von Ricci and noch etlicher Kostbarkeiten waren zum Hintertreffen hestimmt, um sich nur ja gewiss des Entzückens der Musikresidenz zn bemächtigen. Allein siehe da! es ging, allen diesen colossalen Anstalten zum Trotze, mit dieser Unternehmung, wie es mit allen menschlichen Dingen geht, von welchen es a heisat: L'uomo propone, il Dio dispone! Die Saison hielt sich mit den meiaten früheren in gleicher Waage, will sagen, sie war im Ganzen genommen ziemlich gut, doeh nichts weniger als glänzend. Woher sollten anch die besonders günstigen Eindrücke kommen, hei einer gewissen Strenge der Beurtheilung, die wenigstens eben so gross ist, als das Bedürfniss, ein italienisches Theater

zu hesitzen. Eine Strenge, die theils durch die Rückerinnerung an gediegenere Leistungen der italienischen hunst, theils durch den Einfluss, den eine gründlichere dentsche Musikhildung auf das Publicum üht, leicht erklärbar erscheint, und die sogar in dem Grade zunimmt. als die ermüdende Monotonie und erquickliche Leichtfertigkeit der meisten neueren Compositionen so wie die elegante Manierirtheit und leidige Unnatur der Sängermehrzahl ewig und ewig wiederkehrt. Man prätendirt von den Italienern die Delicen des Gesanges im vollsten Maasse, lässt zu diesem Zwecke die berühmtesten mit bedeutenden hosten kommen, ist dagegen aber auch mit jeder Schwäche, die ihnen anhängt, um so unzufriedener, da man die oft erbärmliche Mache der Composition mit in den Kanf nehmen muss. Wien, den Uebergangspanct aus dem nordischen zum südlichen Musiktemperamente bildend, im Besitze vorzüglicher Stimmen und Sänger, geübt im Hören der Trefflichsten, vertranter mit dem Wesen des guten und geschmackvollen Gesanges, als Mancher, der sich Professor schelten lässt, wird sieh Unächtes niemals als Celebrität aufdringen lassen, daher behauptet auch dessen Approbation mit allem Rechte jene Geltung, die ihr, mit wenig Ausnahmen, diesfalls fast überall zn Theil wird. Es will Stimme, fehlerfreie Schule und geschmackvollen Vortrag. Am unerhittlichsten ist man hier gegen Intonationsmängel, ein Gebrechen, das gerade jetzt, bei den herrschenden Stimmforcirungen, leider oft den besten Sänger verunziert. - Nebst dem Rossini schen Barbiere waren es drei Donizetti ache Opern, welche die meiste Theilnahme erweckten. Ich nenne vor Allem die

Linda di Chamounix - der Impals zu Donizetti's Anstellung - welche wegen ihrer höchst melodiösen, gnt instrumentirten und theilweise ausdrucksvollen Musik und genussbringenden Ausführung auch dieses Jahr volle Häuser machte, und es wohl im nächsten wieder thun wird. Die Tadolini, Alboni, der Buffo Rore und der Bariton Varesi sind bei dieser Oper in der Culmination ihrer Trefflichkeit und fast der ganze zweite Act

iat mit Furore gleichbedeutend. Der

Don Pasquale, für Wien neu, eine Buffonerie nach Goldoni schem Stoffe und alttextlichem Singspielznschnitte, da sie fast aller Chore enthehrt und sich blos auf die Wirksamkeit ihrer vier singenden Personen beschränkt, zog, ohgleich der dem hiesigen Geschmack sich anschmiegende, kluge Componist Manches bier umarheitete, anfangs weniger an, doch wuchs das Interesse mit jeder Darstellung, and endlich ging diese geschmackvolle, friache, pikante Musik al cielo? nein - aber in's Ohr, und was braucht es im Grunde auch viel mehr? Ungerecht ware es übrigens, zu behaupten, dass es an geiatreichen Zügen in Auffassung und Ausarheitung fehlte; die Finalscenen des zweiten und ein meisterhaftes Buffoduett für zwei Bässe im dritten Acte bezeugen dieses nnr zu deutlich. Die Walzertempi, womit der Don Pasquale reichlich hedacht ist, mögen sich in Paris, wo dieser Tanz nicht volksthümlich, allerdings besser ausnehmen als bier. Ohne den Elisir d'amore in Neuheit der Melodie und Natürlichkeit der Darstellung zu erreichen, muss indessen der etwas prätenziöse Don Pasquale immerhin den besseren Werken Donizetti's beigezählt werden. Die Ausführung unter des Componisten persönlicher Leitung durch Rovere, Ronconi, Tadolini und Salvi war ein Muster von Präcision und kunstfertiger Gestaltung. Das erwähnte Buffoduett ging ad astra. Uebrigens gehört zur Rolle des Pasquale nicht blos Komik, sondern auch eine complette Bassstimme. Rovere singt nun zwar auch mit einer hübschen Stimme, was selten ein Buffo, doch wer vermöchte es auch, den unnachahmlichen Lablache, auf dessen Spiel- und Gesangesvorzüge diese Rolle berechnet ist, zu ersetzen? -

Das meiste Interesse erweckte die dreiaetige tragische Oper Maria di Rohan. Wer nicht geradezn einem blinden Vorurtheile contra Donisetti huldigt; wer unbefangen genug ist, dem Schönen von welch immer einer Nationalität und Schule Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, der wird zugeben müssen, dass dieses neueste, für die Wiener Hofoper geschriebene Werk Donisetti's die Opera seria im bessern Sinne repräsentire, und neben jenen Eigenheiten, die der modernen italienischen Schule vom herrschendem Geschmacke auferlegt sind, auch wieder so vieles Gelungene enthalte, dass es unzweideutig beweist, wie sehr der geschmeidige Maestro sich den Forderungen eines ernster urtheilenden Publicums zu fügen wisse, ohne seine Individualität dabei zum Opfer zu bringen. Dem Lärmgötzen ist nur wenig geschmeichelt, die Instrumentirung einfacher, solider gehalten, und der Gesang den Situationen häufig glücklich angepasst, ohne es jedoch mit den Dilettauten zu verderbeu. Der Grundton der ganzen Musik, die eine glückliche dramatische Steigerung hervorbringt, ist ein ernsterer und vom richtigen Gefühle des Componisten zeugender. Der Text von Camerano behandelt den Stoff des französischen Drama's Un Duell sous Richelieu und es fehlt ihm keineswegs an scenischer Wirksamkeit, wozu wohl auch gelungene Nachbildungen das Ihrige redlich beitragen. Das Finale des ersten Actes - mit Ausschluss des Modeartikels der Schlussstretta - eine Tenorarie und ein Mannerductt im zweiten, und fast der ganze, mit dramatischer Lebendigkeit gehaltene dritte Act können als Beleg einer anerkennenswerthen künst-

lerischen Gesinnung dienen; auch die brav gearbeitete Ouverture, aus welcher das Studium dentscher Meister ersichtlicht, bezeugt dies. Die Tadolini, Ronconi und Guasco trugen durch ihre eminenten Leistungen nicht wenig zur günstigen Aufnahme dieses Werkes bei, und dennoch kann als gewiss angenommen werden, dass eine vorzügliche Prima Donna tragica, was Sign, Tadolini nicht ist, die Wirksamkeit desselben noch erhöhen würde. Besonders durchgreifend war Ronconi, der, abgerechnet das Distoniren und die Krastüberbietungen, womit er in jeder leidenschaftlichen Situation behaftet, im Gesange und Spiele seinen ihm ganz eigenthümlichen Styl in der vollsten dramatischen Thätigkeit entwickelte. —

Die musterhafteste Ausführung war zugleich der gediegensten Composition in dieser Stagione vorbehalten. Daher bildete denn auch der alte Barbiere di Siviglia die Crème der diesiährigen Genüsse. Man kann der Rosine kaum mehr Glanz, Anmnth, Laune und Discovertura abgewinnen, als Sign. Garcia - Viardot es vermochte. Sie ist Herrin des Rossini schen Gesanges wie Wenige, Meisterin des Concertstyles, den sie mit Geist und Genie behandelt. Dazu gebietet sie über einen Stimmumfang von 21/2 Octaven, der die Klangregionen des Altes und Soprans zugleich umschliesst, und besitzt einen polyglottischen Schatz von allerliebsten Liedern zum Claviere, den sie in der Clavierscene wacker scheinen liess, und der nie anshörte zu locken. War diese wirklich geniale Sängerin eine entzüekende Rosine, so war Ronconi ein zwar etwas steifer, eben so wenig durch die Stimme brillirender, doch geistreicher und höchst geschmackvoller Figaro - eine ganz magnifike drollige Figur der Dottore Bartolo des braven mit natürlicher Komik begabten Buffo Rovere. Salvi falsettirte seinen Almaviva gut und spielte ihn fast noch besser. Nnr der italienisirte Franzose Derivis konnte sich mit seiner Trockenheit in die chargirte Rolle des Basilio nicht schicken. Nichts desto weniger war das Ganze ein Gaudium, dass man darüber alle neuesten Meisterwerke vergass, und mit dem Vorsatze das Opernhaus verliess, den Barbiere und die Liederüberraschungen der Garcia das nächste Mal wieder anzuhören.

(Fortsetzung folgt.)

Redacteur: M. Hauptmann.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke. Eingegangen vom 5. bis 12. September d. J.

Adam, A., Der König v. Yvetot. Rom. Oper. No. 1. Ariette. 74 Ngr. No. 2. Lied. 10 Ngr. No. 3. Quartett. 174 Ngr. No. 4. Lied. 74 Ngr. No. 5. Quartett. 10 Ngr. No. 6. Duett. 10 Ngr. No. 7. Arie. 72 Ngr.

No. 8. Duett. 10 Ngr. No. 9. Duett. 15 Ngr. No. 10. Duett. 15 Ngr. No. 11. Quertett. 15 Ngr. No. 12. Lied. 5 Ngr. No. 13. Rum. 5 Ngr. No. 14. Lied. 74 Ngr. No. 15. Arie. 74 Ngr. Leipzig, Br. u. Hürtel. Ouvert. doranaf. Pfte. Ebend. 15 Ngr.

Almenrader, C., Fagottschule, frz. u. deatsch. Malez, Schott. 8 Fl. 24Kr. Auber, D. F. E., La Part du Diable. Onv. arr. co Harmonie p. J. Mohr.

Ebend. 6 Ft. Bertini, H., 50 Etud. mélod. p. le Pfte. Op. 142. Liv. 2. Ebd. 1Fl. 48 Kr. - Etude et Acdante p. le Pfte. Op. 147. Ebend. 1 Fl.

Briccialdi, G., Faut, per Fluate con Phe sopra: Linda di Chamounix.

Op. 14. Wieu, Disbeili et Comp. 1 Ft. 30 Kr.

Burgmüller, Fr., 2 Polkas p. le Pfte. No. 1, 2. Mainz, Schatt. à 45 Kr.

Chopin, F., Mazourka p. le Pfta arr. à 4 mains. Mainz, Schott. 45 Kr. Cramer, H., Polp. s. Calbarina Corearop. le Pfte. Ebend. 54 Kr. Diabelli, A., Das häust. Fest. 6 kleine Prod. Stücke f. d. Jugend f.d.

Pfte zu 4 Händes. Op. 172. No. 1-6. Wice, Diabelli u. C. à 45 Rr. - Concordance, Period. Werk f. Pfte u. Viol. conc. Heft 42-44. 3

Posp. c. Nabocodonosor. Ebend. à 1 Fl. 15 Kr. - Enterpe, Für d. Pfta zo 4 Hünden. No. 414-416. 3 Potp. a. Nabucodonoser. Ebend, à 2 F1.

- Dass. Work f. Pfte atlein. No. 417-420. 4 Petp. a. Doo Pasquale. No. 424-426. 3 Potp. a. Maria di Roban. Ebend. à 1 Fl.

- Meledicon. Cab. 26 enlb. Nabneednessor. Ebend. 3 Fl. 30 Kr. - Potp. f. d. Pfte. Heft 35. Don Pasquate, 3 Fl. 30 Kr. Heft 37. Maria di Rohan, 2 Ft. 45 Kr. Ebend.

- Product. im häust. Freundachafts-Zirkel f. d. Flöte m. Pfte. No. 53-55. 3 Petp. a. Nabucodoneser. Ebend. à 1 Ft. 15 Kr.

den, Paul. à 10 Ngr.

Donisetti, G., Maria di Ruban. Clav.-Ausa. No. 1a. Chor. 30 Kr. No. 1b. Rec. o. Cavat, 40 Kr. No. 1c. Rec. u. Cavat. 30 Kr. No. 1d. Cavat. 45 Kr. No. 2. Rec. u. Cavat. 1 Fl. No. 4. Rec. u. Cavat. 30 Kr. No. 5. Seene u. Duetto, 1 Fl. No. 6. Finule No. 2. 1 Fl. 15 Kr. Ebend.

- Ony, darans f. d. Pfte (1 Fl.) u. zo 4 Hünden (1 Fl. 45 Kr.) Ebead. - Don Pasquale. Vallst. Clav.-Anszog. Ebead. 14 Fl.

- Darans cinzela. No. 1. Introd. 30 Kr. No. 2. Rom. 30 Kr. No. 3. Cavat. 30 Kr. Nn. 4 Duetto. I Fl. 15 Kr. Na. 5. Seene u. Cavat. 45 Kr. No. 6. Doett. 1 Fl. 45 Kr. No. 7. Arie. 50 Kr. No. 8. Terzett. 1 Fl. No. 9. Quartett. 4 Fl. Nn. 10. Intr. u. Chor 30 Kr. No. 11. Recit. u. Duett. 1 Fl. 45 Kr. No. 12. Rec. n. Char. 1 Fl. 15 Kr. No. 13. Duetto. 1 Fl. 45 Kr. Na. 14. Sereuade. 30 Kr. No. 15. Nattorua. 20 Kr. No.

16. Rondo fianie. 30 Kr. Ebend. - Dieselbe f. d. Pfte ulleiu (6 Fl.) u. zn 4 Handen (11 Fl.) Ebend,

- Ouv. daraus f. d. Pfte all. (45 Kr.) u. zu 4 Handen (1 Fl. 15 Kr.) Ebd. - Gr. Valzer p. Pfta soln (45 Kr.) e a 4 mani (1 Fl. 15 Kr.) sopra Mot. della sua Opera: Dan Pasquale. Ebend.

Duvernoy, J. B., 2 Faot. sur la Part du Diable p. le Pfte. Op. 126. Na.1.

Thème var. No. 2. Rondo. Mainz, Schott. à 54 Kr. Herz, C., Dar kleine Opernfreund n. seina schönsteo Brinner, Patp. üb, bel. Operemel. f. d. Pfte Imleieht, Arrang. 2º Falge. No. 1-3. Dres-

Hers, J., 3 Airs de Ballet de l'Opéra: Charles VI. arr. ac Rond. brill, p. le Pfte. No. 1-3. Leipzig, Breitkapf et Hürtel. à 15 Ngr. Horzalka, J. E., Le Carnaval de Venlse avec anuv. Vur. p. le Pft. Op.

50. Wien, Diabelliet Comp. 45 Kr.
Hunten, F., Fant. brill. sar 2 Motifs de l'Opéra: Le Roi d'Yvetot arr.

p. le Pfie. Op. 125. Leipzig, Breitkopf et Härtel. 20 Ngr. Kalkbrenner, F., et Panofka, Dunp. Pfin et Viol. sur la Juive. Op. 164.

Ebend. 1 Thir. 5 Ngr.

Kalkbrenner, F., Gr. Fant, de Brav. sor le Duo des Cartes de l'Opéra: Charles VI. arr. p. le Pfte à 4 maios. Op. 165. Ebend. 1 Tblr.

Kücken, F., Die sansten Tage v. L. Ubland f. Sepr., Tea., Buss u. Mün-aerchor ad lib. m. Pite. Op. 43. Dresdeo, Paul. 1 Thir. 10 Ngr. Kühmstedt, F., Grad. ad Pare. od. Varschule zo S. Bach's Clav. o. Orgeicamp. in Prillod. u. Fagen darch alle Dor- u. Molitocartea f.Orgel

n. Pfte. Op. 4. Lief. 6. Mainz, Schntt. 48 Kr. Lemoine, H., Les Riens. 2 très pet. Rond. p. le Pfte. Op. 44. Ebd. 54 Kr.

Lichmann, J., Amalia-Polkaf, d. Pfte. Ebeod. 18 Kr. Liest F., Vierst, Mannerges, No. 1, Rheinweinliedy, Herwegh, No. 2, Studentenlied a. Goethe's Fanst. No. 3. Reiterlied v. Herwegh. 1º

Version, No. 4. Dasselbe. 2º Versian, Ebend. à IFI. Mendelssohn-Bartholdy, F., 6 vierst. Lieder f. Sapr., Alt, Ten. a. Bass im Freien zu singeo. Op. 59. Heft 3. Lpz., Br.u. Härtel. 1 Thir. 10Ngr. Meyerbeer, G., Die Hugenottao. Grosse Oper im Clay .- Auszag ohne Flnales. Ebend. 5 Thir.

Muserd, A., 2 Quadrilles p. le Pfte sor les Motifs de la Purt du Dinble. No. 1. 2. Mainz, Schott. ù 36 Kr.

- Quadr. sur les Motifs fav. de Doo Pasquale. Ebend. 36 Kr.

Nemetz, A., Marsch o. les Martyrs f. d. Pfte. Wien, Diabelli u. C. 15Kr. Neoigkeiteo f. d. Pfte im eieg. Style. Ahthl. 5. No. 41. 42. G. Hammer, Le Chant des oixes. Etudes No. 1, 2. Nn. 43. C. F. Hirsch, La Vivaeité franc. Quadrille, No. 44. E. Pauer, Ballade, Nn. 45. Baroni-Cavalcabo, Nocturne. Op. 27. No. 46. A. Heinrich, Le fon. Caprice ea-ractér. No. 47. C. G. Licki, Prühijngs Ahnung. Chanson sans Paro-

les. No. 48. 49. Ad. Müller, 2 Rood, üb. Motive a. Chouebou. No. 50. di Chamonnix de G. Donizettl. Op. 35. Winn, Dinbelli et C. 30 Kr. Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

J. Dappler, Rondino üb. Strauss beliebte Dansulieder. Wien, Haslinger. à 30 Kr.

Noavenatés du Jour p. la Salou mus. — Musik. Tags-Neoigk. f. d. Pfte. Cab. 21. L. Rosenfeld, Roud. milit. sur les Motifs du l'Opéra: Nabucodnansor de G. Verdi. Op. 2. Cab. 22. L. Rassefeld, intr. et Var. s. uu Chnear fav. de même Opéra. Op. 3. Wien, Diabelli u. C. à 45 Kr. Oechsner, A., Das Pischermadeben v. Heloe. Barcarole f. 1 Singst. m.

Pfte u. Venllo. Op. 4. Mainz, Schatt. 45 Kr. Piermarini, Cours da Chant (Gesang-Schule besteb. lu fortsehr. Uebungen) divisé en 2 Parties. Part. I en 3 Soites. Suite 1: 50 Etades progr. 5 Fl. 24 Kr. Suite 2: 10 Etudes on elef d'Ut (Sopran-Schlüssel) 2 Fl. 24 Kr. Snite 3: 50 Exerc. d'une moyenae difficalté. 4 Fl. 30 Kr. Ebd. Preyer, G., An meine Laute v. J. N. Vagl f. 1 Singst. m. Pftc (30 Kr.) u.

Vcell (45 Rr.) Op. 40. Wieu, Diabelli u. Comp. Proch, H., Lebewohl f. 1 Singst. u. Waldborn od. Vcell od. Physharm.

oblig. m. Pfte. Op. 35. Nene Ansg. Ebend. 1 Pl.

- Die Blameahandlerio, Lied f. 1 Singst. m. Pfte, Op. 101, Ebd. 45 Kr. Prudent, E., Soov. de Beethaveu. Gr. Fast. p. le Pfte. Op. 10. Mainz. Schott. 2 Fl.

Reichel, A., Sanate f. d. Pfte. Op. 9. Leipzig, Götz. 1 Thir. 224 Ngr.

— 6 vierst. Lieder f. Sopr., Alt, Tan. u. Bass. Op. 10. Ebend. 1 Thir.

Einzelne Stimmen. à 7 Ngr.

Rinck, C. H., 12 fagirte Nachsp. f. d. Orgel. Op. 48. 13° Samml. d. Orgeistücke. Neoc Aosg. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 1 Thir. Schubert, F. L., Sächs. Valerlandslind v. Dr. E. Böoccke f. 1 Slagst. m.

Pfte. Ehend. 24 Ngr. Schumann, R., Quiot. f. Pfte, 2Vial., Vlau. Veello. Op. 44. Ebd. 3Thir. Sedlaczek, J., Souv. du Simplom. Faot. p. Flute avec Pfte. Wies. Dia-

beili et Comp. 50 Kr. Sowinski, A., Gr. Etndes de Cancert à Sujets développés p. le Pfte. Op. 60. Liv. 1. Maiaz, Schatt. 2 Pl. 24 Kr.

Strauss, J., Saison-Quadr. Op. 148. Für Orch. 2 Fl. 30 Kr., f. Viol. u. Pfta. 45 fr., f Flöte, f. Gnit. à 20 fr., f. Pfte zu 4 Händen. 1 Fl., f.

Pfte ailein. 30 Kr., im leicht. Style. 30 Kr. Wien, Haslinger. Thalberg, S., Gr. Caprice s. d. Motifs de l'Opéra: Charles VI. arr. p. le Pfte u 4 m. Op. 48. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 1 Thir. 5 Ngr. Uhliq, T., Quartett f. 2 Vial., Vla u. Vcell. Op. 1. Dresdeo, Paol. 1 Thir. 15 Ngr.

Ferdi, G., Nabacodoaosor, Lyr, Tragodie, Vallst, Clav.-Aasz, m. deut-

schem o. Ital, Texta. Wien, Diabelli. 12 Pl. - Einzelne Nummern daraas. Na. 1. latrod. 50 Kr. No. 2. Rec. v. Cav.

1 Ft. 15 Kr. No. 3. Reelt. u. Terzettina. 45 Kr. Na. 4. Chor. 30 Kr. No. 5. 1º Finale, A. Scene u. Marseh. 20 Kr. B. Largo. 1 Fl. 20 Kr. C. Strette. 1 Fl. 50 Kr. No. 6. Scene u. Arie. 1 Fl. 20 Kr. Nn. 7. Pregbiera. 30 Kr. No.8. Chor. 45 Kr. No.9. 2º Finale. A. Allegro. 30Kr. B. Cannn. 50 Kr. C. Sceau e Daetto. 45 Kr. No. 10. Chor. 45 Kr. No. 11. Recit. u. Duett. 1 Fl. 30 Kr. No. 12. Chor. 45 Kr. No. 13. 3º Fiuale. 45 Kr. No. 14. Scene u. Arie. 1 Fl. No. 15. Mareia fauebre u. Preghiera. 30 Kr. No. 16. 4º Pinala. 1 Fl. 15 Kr. Ebend. Oov. daraus f. Pfte. Ebead. 45 Kr.

Vagl, J. N., Blätter u. Traubeo. Lleder f. beltere Kreise m. Melodieen d. varzägl. Campoo. Oestreichs. 2º Aafl. Wico, Jaspar. 1 Fl. a. Trommel u. Fubne. Ein Liedercyklas m. Melodicen v. d. verzügl.

Capellmeistern der k. k. österr. Armee. Ebeud. 30 Kr. u. FF anesura, J., latr. et Var. p. le Pfte sar un Dao fav. da l'Opéra: Liada

### Ankündigungen.

Bei Wilhelm Paul in Dreaden ersehien so chen : Kücken, F., Op. 43. Die sauften Tage. Gedicht von Uh-land für Sopran, Tenor, Bass und Männerchor ad lib. mit Piano. Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 40 Ngr.

Herz, Carl, Der kleine Opernfreund und seine sehönsten Br-innerungen. Potpourri's über beliebte Opernmelodieen für Plano im leichten Arrangement. Zweite Folge. No. 4. 2. 3. h 40 Ngr. Uhlig, Th., Op. 1. Quartett für 2 Violinen, Viola und Vio-loncelin. 1 Thir. 15 Ngr.

Ich habe awei Italienische Violiuen aum Verkauf erhalten, beide aind gans neu uud von gutem Ton, der Preis sehr billig. Adresse: goldener Anker in Leipzig. Carl Jerwitz, Ballstmeister.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 27sten September.

№ 39.

1845.

Imhalt: Zur allera musikalischen Literstur. — Recensionen. — Nachrichten: Wiener Musikleben. (Portsetzung.) Prühlingsopern u. s. w. in Italien. (Portsetzung.) Cours de Piano etc. — Feuilleton. — Verzeichniss neverschienener Musikalien. — Ankundiquungen.

#### Zur ältern musikalischen Literatur.

Die folgenden Zeilen wollen einen kleinen Beitrag liefern zu der von Herrn Organisten Becker in Leipzig eingeleiteten Zusammenstellung der im 16. und 17. Jahrhundert erschienenen musikalischen Werke. Sie sind entstanden auf einer kleinen Ferienreise, welche ich im Sommer d. J. nach Zwickau unternahm, hauptsächlich in der Absicht, um nachzusorschen, ob nicht die dortige besonders an älteren Literaturwerken reiche Bibliothek auch für die Geschichte der evangelischen Kirchenmusik Ausbeute gewährte. Mit gütigem Wohlwollen nahm der Vorstand derselben, Herr Rector Hertel meine Bitte, mir zu diesem Zwecke den Besuch der Bibliothek zu gestatten, auf und überwies mir eine Sammlung von Musikalien, welche vor vielen Jahren schon in das Local derselben gebracht, aber der Bibliothek selbst noch nicht durch Aufzeichnung in dem Catalog einverleibt waren. An eine Benutzung derselben für wissenschaftliche Zwecke war freilich vor der Hand noch nicht zu denken, da die einzelnen Werke erst zusammengestellt und, wenn anch nur oberflächlich, geordnet werden mussten. Es liess sich aber bald übersehen, dass unter vielem Unbedeutenden doch auch manches Werthvolle sich vorfände, und ich fasste den Entschluss, die kurze mir vergönnte Zeit zur Fertigung eines Verzeichnisses der gedruckten Musikalien anzuwenden und die Benutzung derselben auf einen günstigeren Zeitraum zu verschieben. Da ausser den gedruckten Sachen auch noch eine grosse Menge musi-kalischer Manuscripte vorhanden waren, und der Wunsch entstand, auch diese einigermaassen übersichtlichtlich geordnet zn seben, so konnte ich freilich die einzelnen Werke nicht so genau beschreiben, wie dies in den Mittheilungen des Herrn Organisten Becker in dem Jahrgang 1842 der Allgem. Musikal. Zeitung. No. 25 und 26, ferner von einem Ungenannten No. 46 und in dem 82. Hefte der Cacilia von Herrn Anton Schmidt in Wien geschehen ist, allein dieser Mangel mag zu seiner Zeit ergänzt werden - es genüge nun, darauf aufmerksam zu machen, wie manches einer älteren Periode angehörige Tonwerk noch in Bibliotheken oder Kirchenarchiven zu finden sein würde, wenn man nur suchen wollte. Ueber die Manuscripte vielleicht ein andermal, da es sich hier von Drucksachen handelt. Alle aufgefundenen Musikalien sind aus dem 16. und 17. Jahrhundert; sie konnten demnach sämmtlich hier verzeichnet werden. Die navollständig vorhandenen sind mit einem Stern bezeichnet; doch hege ich die Holfnung, dass bei weiterm Nachsuchen noch manches unvollständige Werk wird ergänzt werden können.

Verzeichniss der auf der Zwickauer Bibliothek befindlichen gedruckten Musikalien.

Bodenschatz, Erh., Florilegium Portense. Lips. 1618. 
— Fl. Port. Pars altera. Lips. 1621. S. Becker, Jahrgang 1842, No. 25.

Boyleau, Simeonia, genere Galli, Motetta IV. vocum nunquam hacteaus impressa, sed nunc primum et ab authore ipso summo ingenio summaque diligentia elucubrata et in lucem hisce typis castigalissime edita. Venetiis ap. Ilieron. Scotum. 1544. 4. 20 Gesfigo.

Burgh, Joachim a, Sacrae Cantiones plane novae ex veteri et novo testamento in pium ecclesiarum usum compositae studio et opera J. a B. Noribergae in offic. Tb. Gerlatzeri. 1573. 20 Ges.

Corteccia, Francesco, Libro primo de Madrigali a IV. voci di Fr. Cort. Maestro di Capella dell' Illustrissimo et Excell. Duca Cosimo de Medici. Venetiis ap. Hieronym. Scottum. 1544.

Dutichtus, Philippus, Harmoniae aliquot Septenis vocibus compositae Authore. Pb. Dul. Chemnicensi. Stetini. 1593. 5 Gesänge.

— Quatnor cantiones octonis vocc. compositae. Stetini. Figulus, Wolfgang, Der 111. Psalm mit 5 Stimmen componirt. Wittenberg. 1586.

Freund, Cornelius, Epithalamium musicis numeris donatum. Mulhusi Duringorum. 1568.

Franck, Melchior, Newes Teutsches musikal. fröhliches Couvivium mit 4, 5, 6 and 8 Stimmen componirt. Coburgk. 1621. \*

- Newes liebl. musikal. Lustgärtleiu mit 5, 6 und 8 Stimmen componirt. Coburgk. 1623.

Friedrich, Daniel, Bicinia sacra s. Disticha supra evangelia dominicalia et praesipuorum festorum — composita a D. Fr. Cantore Rostockiensi. Rostock. 1623. 86 Ges.

Hammersohmidt, Andreas, Dritter Theil Geistl. u. Weltl. Oden used Madrigal. mit 1, 2, 3, 4 und 5 Stimmen nebst dem Basso Continuo in die Musik vers. Leipzig bei Hönens Erben. 1649. Hammerschmidt, Andreas, Chormusik mit 5 und 6 Stimmen mit d. Basso continuo. Fünfter Theil Musikal. Andschten. Leipzig u. Freyherg. 1651. 4. 31 Gesänge. S.

Becker, Jahrgang 1842, No. 25.

Handl, Jacob, Harmoniarum moralium, quibus heroica, facetiae, naturalia, quodlibetiva tum facta fictaque poetica etc. admixta sunt, liber Primus - IV. vocum - nune primum in lucem editus Pragae, sp. Georg. Wigrinum. 1589. 4. 14 Gesäuge.

- Harmoniarum moralium liber seenndus. Prag. 1590.

19 Gesäuge.

- Harmon, moral, liber tertius, Prag. 1590, 19 Ges. - - Moralia, V, VI et VIII vocibus concinuata atque tam seriis quam feativis cautibus voluptati humanae accommodsta et nunc primum in lucem edita. Norimberg. in offic. Alexandri Theoderici. 1596. 4. 47 Gesange.

Harnisch, Otho Sigfried, Fasciculus novus scleetissimarum cantionum V, VI et plur. vocum singulari industria compositarum, Helmstadii, 1592. 17 Gesänge.

Hartmann, Heinr., Confortstivae sacrae symphoniae. -Coburg, durch Justus Hauck. 1613. 24 Ges. S. Becker, Jahrg. 1842, No. 25.

- - Confort. sacr. symph. - Der andere Theil. Erfort.

1617. 25 Gesänge.

Hasler, Casp., Sacrae Symphoniae diversorum excellentissimorum authorum IV, V, VI, VII, VIII, X, XII et XVI vocibus tam vivis quam instrumentalibus accommo-

datae. Norib. ap. Paul Kaufmann. 1598. 72 Gesänge. Hasler, Joh. Leo, Sacri concentus IV - XII voc. cd. nov. Augustae Vindel. ap. Valentin. Schöniginm. 1601. S.

Jahrg. 1842, No. 45.

Haussmann, Valentin, Nene artige u. liebl. Täntze, zum Theil mit Texte, z. Th. ohne Text gesetzt. Nürnberg, Kaufmann, 1606, 46 Gesänge, \* - Extract aus V. H. fünf Theilen der Teutschen weltl.

Lieder v. 92 - 98 ausgegangen. Nürnberg, Kaufmann. 1611. 40 Gesänge. \*

Jeep, Johann, Studentengärtleins erster Theil nener lustiger Weltl. Liedlein mit 3, 4 and 5 Stimmen. Nürnberg. 1621. 17 Gesänge.

- Studentengärtleins 2. Theil. Nürnb. 1619. 17 Ges. Klemmius, Joh. (Oederan. Misnic.), Partitura s. Tabulatura Italica, exhibens XXXVI fugas. Dresdae. 1631. Fol.

Lang, Balthasar, Newe dendsche geistl. u. tröstl. Lieder, gantz liebl. zn singen und auf allerley Instrumenten zu gebrauchen nach Art der Welschen vilaunellen mit vier Stimmen componirt und in Druck verfertigt durch Balth. L. der Schulen zu Bensen u. Fürstenwalde weiland Musicum v. Cantorem. Wittenberg. 1605. 4. 10 Ges.

Lassi, Orlandi, Sacrae cantiones vulgo motetta appellatae V vocc. tum viva voce tum omnis generis instrumentis cantatu commodissimae; item lectiones novem ex propheta Joh, IV voc. Norimb., Gerlach. 1575. 25 Ges. S. Jahrg. 1842, No. 45.

Lechner, Leonardus Athesinus, Motectae sacrae, quatuer, V ct VI vocum ita compositae, ut non solum viva voce commodissime cantari sed ctiam ad omnis generis instrumenta optime adhiberi possint. Addita est in fine Motects VIII vocum ad duos Choros, codem Authore. Noribergae, in offic. Cathar. Gerlach. 1576. 4. 31 Ges.

Lechner, Leonard, Newe teutsche Lieder zn drey Stimmen nach art der Welschen Villanellen. Nürnb., Gerl. 1576. 17 Gesänge. 4

Le Maistre, Matthaeus, Liber Primus Sacrarum cantionum quas vulgo Motetta vocant V voc. ab Illustrissimi Principis Saxon. Sacelli Magistro Seniori M. L. M. com-

positae. Dresdse. 1570. 4. 15 Gesänge. - Schöne und auserlesene Deudsche u. Latein. Geistl.

Gesenge, auf 3 Stimmen ganz liebl, für die liebe Jugend zu singen und auf allerlei Instrumenten zu gebrauchen.

Dressden, 1577, 4, 24 Gesänge,

Lindner, Fridericus, Gemma musicalis, selectissimas varii styli cantiones (vulgo Italis madrigali et napolitane dicantur) IV, V, VI et plur. voc. continens. Quae ex diversis praestantissimorum Musicorum libellis in Italia excusis decerptae et in gratiam utrinsque Musicae studiosorum uni quasi corpori insertae atque in lucem editae snut studio et opera Fried. Lindneri Lignicensis, liber Primus, Noriberg., Cather. Gerlach, 1588. 4, 64 Ges. - Gemmac musicalis - lib. Secundus, Norib. 1589.

72 Gesänge.

- - Gemmae music. - lib. Tertlus. Norib. 1590. 54 Ges. - Continuatio Cantionum sacrarum IV - VIII et plur. vocum de festis praecipuis anni a praestantissimis Italiae Musicis nuperrime concinnstarum. Quarum quaedam in Italis separatim editse sunt, quaedam vero plane novae nec usquam typis exensae. At nunc in usum scholarum et ecclesiarum Germanicarum in unum corpus redactae studio et opera Fr. L. Norih. Gerl. 1588, 56 Ges.

- Corollarium Cantionem sacrarum VI - VIII et plur. vocum de festis praecipuis soni. Querum queedam antea a praestantissimis nostrae actatis Musicis in Italia separatim editae sunt, qusedam vero apperrime concinnatae nec uspism typis excusae et nune iu unum quasi corpus redactae. Noribergae, Gerlach. 1590. 70 Gesänge.

- Magnificat, V et IV vocibus a diversis nostrac aetatis musicis composit. Norib. 1591.

Lütkemann, Paul, Zwo Weibnachtsgesenge mit 5 Stimmen componirt. Alten Stettin. 1597. - Zwei Hochzeitslieder mit 5 Stimmen componirt. Al-

ten Stellin. 1599. - - Cantio V vocum honori nuptisrum etc. composita.

Stetini. 1599.

- Ein christl. Weynschts-Gessngk mit 5 Stimmen componirt. Stettin. 1604.

- Motettae alignot VI et V voc. Stettin. 1605.

- Christl. Trostgesänge aus d. 130. u. 131. Paalm nebst zwo andern christl. Liedlein mit 6 and 4 Stimmen componirt. Stettin. 1606.

(Beschluss folgt.)

#### RECENSIONEN.

C. Zöllner: Zebn Lieder aud Gesänge für Mannerstimmen, in 2 Heften. 2. Heft. Leipzig, bei Friedlein und Hirsch. Preis 11/2 Thir.

Die Popularität, deren Herr Zöllner in der Sängergemeinde sich zu erfreuen hat, ist jedenfalls eine wehlverdiente. Er liefert ihr nicht nur treffliche Producte. sondern ist auch, wie wir hören, rähmlich und erfolgreich auf vorzügliche Productionen hedacht. Die Gesänge. welche er der weitverhreiteten Sängergemeinde in vorliegender Sammlung darbietet, sind ganz geeignet, diese Popularität zu bestätigen und zu vergrössern. Herr Zöllner führt seine Sänger, um als ächter Humorist ihnen den Gegensalz von Ernst und Scherz recht fühlhar zu machen, zoerst an ein offenes Grah, indem er in edler, tieffühlender Weise Mahlmann's schönes Lied anstimmt: "Selig sind die Todten!" - Mit einfachen Mitteln gelingt es ihm. Geist and Gemuth ernst and tröstend anzuregen. Fürwahr, an der Gruft eines lieben Freundes gesungen, muss das schöne Lied einen tiefen Eindruck machen. Wie geschickt und ungesucht ist die Verwandlung von Moll nach Dur für die dritte Strophe benutzt, um den Schmerz der Trennnng durch die Hoffnung seligen Wiederfindens zu versüssen! - Eine Angmentation des vorletzten Tactes würde dem Schlusse wohl noch mehr Ruhe und Würde verleihen.

Mit diesem schwarzen aber doch schönen Liede ist nun der Ernst abgethan, und fürder herrscht nur Hei-

terkeit. Humor und frische Lehenslust!

Das Trinklied: "Der Alte, der die Stunden misst," von W. Müller, eröffnet in seiner drolligen Unbefangenheit, mit dem posisirlichen Abbrechen am Schlusse, den fröhlichen Reigen, und macht sieh heiter Platz. Wir wollen hier gleich einen nicht genug zu loheoden Vorzug der Zöllner schen Gesänge hervorheben, der sieh in dieser Ssumbung vorzüglich hemerkhar macht; es ist dies die rhythmische Lebendigkeit und Mannichfaligkeit, womit er seine musikalischen Gedanken bedügelt und nach Sion und Declamation absondert und nüancirt; so hier, wo er das ursprünglich jambische Metrum bei den Worten: "Hätt" er im Glase" u. s. w. wirksam mit dem Dactylus heginnt, während gleich darauf eine neue rhythmische Gliederung eintritt. Und solcher Zöge füdet man häufig und fast immer glücklich angewendet in seinen Gesängen.

Goethe's ", Vanitas!" — wie oft auch schon gesongen — erscheint auf's Neue, und zwar in vollkommen chenbürliger Tonweise. Dass zuerst nur ein Sänger intooirt, dem dann der Chor beistimmt, verleiht schon den Ganzen ein reges Leben und Schall und Widenhell. Auch ist der Gruodton des Liedes, jener kecke, ühermüthige Hamor, vortreflich wiedergegehen. Für gehörige Sonderung des Juchbe! uud O weh! sit ebenfalls in rech-

ter Weise gesorgt.

Es folgt nun: "Wer ist unser Mann?" (Gedieht von C. Friedrich. Hier zeigt sieh der Componist wirklich als vollkommener Beherrscher seines Stoffes; ja er erweitert und potenzirt ihn mit wahrer Meisterschaft. Welch eine fast dramatische Lebendigkeit in diesem kleinen Gehilde! Wie ungezwungen gestalten und dorcheingen sich die verschiedenen Rhythmen! Dazu die kecken Interjectionen und die Selhatändigkeit der verschiedenen Stimmen – kurz, eine maniskalische Humoreske, wie sie nur das wahre Talent schaffen kann! Und dennuch wird der Preis dieser Sammlung wohl den letzen Stück derselben, dem "Walzer" zngesprochen werten Stück derselben, dem "Walzer" zngesprochen wer-

den. Die mit ansgelassener Laue und Willkür zusamenegewürfelten Worte sind nur ehen da, um Wesen und Form des lustigen Treiheas zu bezeichnen und alle die hurlesken Züge zu veraulsssen, von denen dies Genrehild in niederfändischer Manier völlig strotzt. Einzelnes herauszuhehen, würde eher schaden als nützen, denn gerade in dem ungemein glicklichen Gange und Zusamenhange, in der leichten Structur des Ganzen liegt sein eigenblümicher Reiz. Und nicht allein der glückliche Wurf nad die ansprechenden Gedanken und Moive sind die treffliche Behandlung des Stimmenmaterials, die empirische Sicherheit moss man freudig auerkennen.

Die ganze Sammlung wird üherall Eingang finden, der Walzer aber wird Fnrore machen, weon er, wohlverstanden, sich einer so anmuthigen und präcisen Ansführung erfreut, wie er sie durchaus in An-

spruch nimmt.

J. W. Kalliwoda: Sechs Gesänge für vier Männerstimmen. Op. 114. Carlsruhe, bei Crenzbauer und Nöl-

decke. Preis 1 Thir. 18 Ggr.

Es ist gewiss keine heilsame Sparsamkeit zu nenen, dass diesen Gesängen keine, wenn auch nur gedrängte Partitur beigegeben ist, und dieser Umstand dürfte der Verbreitung dieser Sammlung nicht eben genstig sein. Zwar sind die Gesänge nicht eben sehr comheirt, und ihre Aosführung scheint leicht, aber diese sowohl, als unsere bescheidene Anzeige wird doch offenbar darch diesen Mangel heintrichtigt, und ohne die Gewissenhstigkeit zu verletzen, köunen wir daher nur sagen, dass die Gesänge da sind, dass sie sämmtlich der heitern und gemühllichen Gattung angehören, und dass sie, nach einem flüchtigen Ueherblick, ihres wackern Urhebers nicht unwürdig seheinen.

Rigaer Liedertafel, viertes Heft, enthaltend sechs Gesänge für Männerstimmen, in Masik gesetzt von Berner, Dorn, Macsewsky, Pohrt, Seuberlich und Weitzmann. Partiur und Stimmen. Leipzig, bei Fr. Kistner. Preis 1½, Thi.

Sind auch die Namen der ehen genannten Componisten (ansser dem wohl accreditirten des trefflichen Dorn) noch ziemlich unbekannt, so müssen wir doch die Beiträge der Mehrzahl als recht beachtenswerth und an-

sprechend bezeichnen.

Berguer bringt den umfangreichsten Beitrag. Er feiert in einem aussührlichen Gesange, der sich fast zur Cantate erweitert, nach einer recht wackern Dichtung von Thiel, das "Liede" in seinen vielfachen und schönsten Bezeichnungen. Die Composition enthält manches Gelungene und zeugt von einer gewissen Wärme der Empfindung, die an vielen Stellen recht wohlthuend hervortritt. — Dass das Fugiren im vierstimmigen Satze fir Männerstimmen seine besondern Schwierigkeiten haben müsse, ergiht sich auch hier, wo der Componist bei der religiösen Beziehung einen Aulauf zur Fuge nimmt.— Im Ganzen macht vorzüglich die Alwechselung der verschiedenen Formen und Rhythmen dieser Composition, wie sie in Folge des Gedichtes hervorgerofen werden, einen guten Eindruck. — Eine recht sinnige Idee ist es, dass der Componit die Melodie zu den Worten des Anfanges: "Seitdem das Herz" n. s. w. da wieder benutzt, wo das Wiegenlied erwähnt wird. — Dass dem Hallelujah am Schluss so viel Raum gegeben wird, vermindert woll eher die Wirknung, statt sie zu hehen.

Seuberlich gibt ein kurzes rossisches Lied, sogar nur mit russischem Text, das allerdings alle Ingredienzien des russischen Gesanges, so weit wir ihn kennes lernten, zu enthalten scheint, und für die Liedertafeln wenigstens den Reiz des Besondern haben wird.

Dem "Trinkliede für alte Herren" (von Langbein und Maczewsky) fehlt nach Dichtung und Composition die Spitze; und fünf Strophen! Dabei wird man fühl-

bar alter - transcat!

Eine recht wackere Humoreske erhalten wir in Pohrt's, Vorsieht." (Es ist nämlich das Lessing sehe Eigiraams: Es lassen sich die Grossen im Tode balsamiren n. s. w.) 1st auch die Durchführung sicht av orzüglich, wie man die Aussaung bezeichnen mass, so hat doch das Ganze eine eigenthümliche Farbung, und die Mischne der anzeinen eigenthümliche Farbung, und die Mischne der anzeinen eigenthümliche Farbung, und die Mischne der anzeiten Schriebart mit dem modernen Styl ist ziemlich glücklich in Anwendung gebracht. Nur will es unscheinen, sia müsse der moderne Ton sehon früher eintreteu, nämlich hei den Worten i Mich soll man nicht m Tode balsamiren! — Wird das heitere Sück gut und nänacirt vorgetragen, so verbürgen wir ihm einen erfreulichen Erfolg. —

In Dorn's Beitrag (er wählte dazu den Grafensprung bei Eberstein von Kopisch) erkenst man gleich die feste Künstlerhand und die sichere Bewältigung des Stoffes. – Es konnte in diesem Stück weniger die Melodie, als die declamatorische, compacte Form in Anspruch genommen werden, und diese hat der wackere Componist dem klei-

nen Epos kräftig anfgeprägt.

Weitzmann singt ein "Lebewohl der Liedertafel"; (Text von Wohlbrück) als Tenor-Solo mit Begleitung der (unvermeidlichen!) Brummstimmen, die wir eigentlich nur dem heitern Genre zugestehen können. - Dieser Abschiednehmende meint es aber mit seiner Wehmuth ganz ernstlich, und sagt sogar am Schlusse, wo vom Wiedersehen die Rede ist: "Ist's hier nicht, sei es dort!" - Dieses unser individuelles Bedenken abgerechnet, ist das Lied recht hühsch, und hat der Abschiednehmende eine recht weiche, wohlthnende Tenorstimme (für diese ist es günstig herechnet), so darf er auf Mitgefühl rechnen, und manchem seiner brummen-den Freunde dürfte ein Zug der Rührung die Festigkeit der geschlossenen Lippen rauben. - Aber, Scherz bei Seite, das Lied ist gut; und da Richtung und Bedürfniss der zahlreichen Liedertaseln so verschieden sind, so wird auch im Allgemeinen sich für jede etwas Zusagendes in dieser Sammlung finden, deren Ausgabe vorzüglich genanut werden muss.

#### NACHRICHTEN.

Wiener Musikleben, (Fortsetzung.) La Prima Donna vom jungen Bergamaakischen Maestro Salvi ist für eine Operette zwar etwas prätentiös gemacht, enthält indessen mehrere rührige und ausprechende Nummern, welchen natürlich ein Walzergesang für die Primadennameneste Tadelnimode – nicht fehlt. Text unter Null. Tadelnit, Salei und Roere gefielen; kurz die artige, Talent verrathende Erstlüngsarbeit mesthe einen so vortheilhaften Eindruck, dass der Maestro eine ehrenvolle Scrittura für die nächate Carnevalsstagione in Mäiland erhielt. Lasst von einem jungen deutschen Musiker 100 Operetten beifällig aufführen, und kein deutscher Theaterdirector wird es riskiren wollen, ihm die Composition

Somit sind auch die Lichtseiten der diesjährigen Sta-

einer grössern Oper aufzutragen! -

gione erschöpft, und doch zählen wir erst 41/2 Opern. worunter überdies die Linda und der Barbiere keine Novität. Es bleiben nun noch sechs Opern ührig, die theils wenig gefielen, theils entschieden Fiasco machten, und dies entweder aus Verschulden der Sänger oder der Composition oder beider zugleich. Worauf die Impresa so sehr haute, der Nabucodonosor von Verdi, unter des jungen Maestro persönlicher Leitung, schlug fehl, trotz dem, dass Ronconi die Titelrolle meisterhaft gah. Wien und Mailand divergiren überhaupt schon seit Jahren im Operngeschmacke nor allzuhäufig. Was dort Furore macht, wird hier meist kalt aufgenommen, und so umgekehrt. Vielleicht veranlasst das Repertoir der Scala, das fast lauter monotone Tagesmusik zn Gehör bringt und keine ernstlichen Versuche mit den Werken der ältern bessern Schule macht, jene Einseitigkeit des Geschmackes, die hier schon dadurch grossentheils vermieden wird, dass man von Zeit zu Zeit vorzügliche Werke älterer und neuerer Meister, so wie verschiedenartigen Styles zu hören bekommt, was in Verbindung mit einer gewissen populären Musikintelligenz so ziemlich vor Missgriffen schützt. Von der Bühne aus muss das grosse Publicum geleitet werden. Hört es immer dasselbe, so fängt es an zu glauben, es müsse eben Alles so klingen, wie ihm immer vorgeorgelt wird. In diesen zahllosen Wiederholungen der Werke eines und desselhen Meisters, z. B. jetzt Donizetti's wie früber Rossim's und Bellini's, mag es zum Theil wohl auch liegen, dass sich selbst die vorzüglichsten Componisten in Italien so bald überleben, und dass ihre Formen schneller als irgendwo veralten. Doch nm auf Verdi zo kommen, hat man ihm hier nur ein sehr winziges Talent zugestanden. Entblöst man dieses vieractige Dramma lyrico, das eine historische Episode des Reiches Juda und einen bahvlonischen Eronenstreit sehr willkürlich, doch nicht ohne scenisches Geschick behandelt, von dem bestehenden Massenpomp, dem Instrumentenballob, den Chorevolutionen u. s. w. - so bleibt für das Reinlyrische nichts als ein mager rinnendes, trühes Bächlein der Melodie ührig, dass seine Zuflüsse üherdies aus Rossini'schen, Bellini'schen, Donizetti'schen und noch andern Quellen erhält. Mercadante hat grösstentheils mit dem Zuschnitt und Aufputz herhalten müssen, und so entstand denn eine eklektische Lärmoper, die, wenn sie die erste ihrer Gattung wäre, wenigstens doch den Vortheil der Neuheit für sich haben würde, so aber, da dieser Mischmaschstyl schon bekannt, such von Andern mit mehr

Geist und Geschicklichkeit angewendet wurde, nur neues Bedauern über das Schwankende, nach Effecten Haschende, Ersadungsleere der doch eigentlich zum Melodisehen anserkornen Maestri Italiens erwecken muss. Da half denn auch das redliche Zusammenwirken der mit der Ausführung beschäftigten Sänger Ronconi, Derivis, Severi (ansgibiger Tenor) und Sängerinnen de Giuli - Borsi und Salvini nichts; die Armuth an gnten musikalischen Gedanken guckte an allen Ecken und Enden hervor. Wenn Verdi - nach unserer Meinung - der Opernmusik Italiens nicht blos als Novitätenlieserant nützen soll, so muas er anders, muas er besser werden, nämlich weniger alten Lärm und mehr neue Mnaik machen.

La Regina di Golconda - für Wien ebenfalls Novitat - eine alte, sehr schwache Opera buffa von Donizetti, in welcher man zwischen langweiliger Handlung und eben so langweiliger Musik zu wählen bat, fiel mit den Sängern Garcia, Salvini, Varesi, Rovere und Severi feierlichst durch. Ein Ousrtett und eine von der Garcia gesungene Romanze sind viel zn gut für diese Donisetti sehe Eilpostarbeit, die er wahrscheinlich binnen wenigen Tagen auf Bestellung vollendete. Znm Schlusse klärten sich die Gesichter wieder auf, denn die Garcia sang die von Beriot für ihre Schwester componirte bekannte Arie: "O dolce incanto" mit aller Bra-

vour und Grazie. .

Corrado di Altamora, eine ernstliche Oper von Federice Ricci, die in Italien sich einigen Ruf gemacht hat, uns - die wir indess gar kein Verlangen nach dieser Winsel · nnd Polteroper tragen - daher zwei Stagioni hintereinander aufgetischt wird. Ein einziges Mannerduett im dritten Acte ausgenommen, hilf Himmel! welche Musiklosigkeit, welcher nen sein sollende Uebelklang! Binen einzigen guten Einfall hatte Ricci in dieser Oper: einen Alt zu beschäftigen. Die armen Alti sind, weil ihnen das Schreien meistens schlecht gelingt und die Soprani viel besser dazn tangen, seit Rossini, der aua ihren edlen Klängen herrliche Effecte zu ziehen wusste, in Italien sehr vernachlässigt worden; es ist hohe Zeit, dass man sich ihrer wieder anzunehmen anfängt, Varesi, Guasco, die Garcia und Alboni machten ans der Noth eine Tugend und seufzten und legten los, so oft es in der Composition vorgeschrieben; doch halt - die Garcia etwas weniger. Auch im Spiele gebehrdete sie sich nicht wie von der Tarantel gestochen, daher sie auch, ala nieht geeignet zum modernen Primadonnaheroismus. von Publieum abgeurtheilt und kalt behandelt wurde. -

Die Sonnambula mit der Garcia, Salvi und Derivis behauptete sich in einem soliden - Fiasco. Erstere erdrückle die Amina mit einem solchen Schwall von Ronladen, Fiorituren und Trillern, dass der einsache dramatische Ansdruck sich gar nicht Luft machen konnte. Salvi fistulirte nicht immer melodisch und hörbar genng seinen Elvino, und Derivis war ein sehr pedantischer Graf. Um das Maass der Sünden voll zu machen, wurde auch ein hier beliebtes Einlagsduett für Sopran und Tenor aus der Feder des Maestro Tadolini von den Sangern ausgelassen. Der Himmel möge es ihnen vergeben! -

Gemma di Vergy und Lucrezia Borgia mussten natürlich auch daran. Mit Linda, Maria, Regina, Amina

und der Primadonna hilden sie mehr als ein Dutzend Opern, in welcher den Franch die Titelehre überlassen wird. Wahrlich! die italienischen Poeti und Maestri scheinen ein grosses Stück auf die Weiber zu halten? -Die de Giuli-Borsi, die, nebenher gesagt, mit wenig Stimme und schlechter Coloratur viel Nachahmungstalent, Theaterpraxis und Geschmackskenntnias verhindet. perorirte und agirte als Protagonistin in obenbenannten Opern wacker. Der Tenor Guasco mit einer trefflichen, leider hier meisteos voilirt gewesenen Stimme, guter Methode, doch hölzernem Spiele hielt sich besonders als Gennaro trotz Moriani - prachttenorlichen Andenkena in der öffentlichen Gunst, und Ronconi und Varesi per se. Die schöne Alboni machte dabei mit ihrem Brindisi in der Lucrezia Furore, und doch zuekte man über den executorischen Gehalt beider Reprisen bedentend die Achsel, denn man hat in der Regel mehr Gedächtniss für das Gute als für das Schlechte in der Kunst, und eine Unger in ihrer guten, eine Schoberlechner in ihrer besten Zeit sind nicht so leicht vergessen. -(Beschluss folgt.)

Frühlingsopern u. s. w. in Italien. (Fortsetzung.)

Königreich Piemont und Herzogthum Genua.

Turin. (Teatro d'Angennea.) Etwa die Kinder Vianesi auf dem Mailander Teatro Re ansgenommen, denkt man jetzt wenig oder gar nicht mehr an den wirklich oder fingirt kranken Rossini, dermalen in deu Händen der Aerzte in der Capitale dn monde. Buffo Cambiaggio, zugleich Impresario der gegenwärtigen Stagione in diesem niedlichen Theater, opferte seine bekannten Steckenpferde dem längst bekannten: a Jove princium, und begann seine Stagione mit Donizetti's Don Pasquale. Er selbst machte natürlicherweise die Titelrolle, die Gambardella die Norina, Basaist Corradi-Seti den Dottore und Tenor Magnai den Ernesto; Alles wetteiferte nach Kräften, und die ersten drei Virtuosi wurden auch ziemlich applaudirt, desto kräftiger ging das Geklatsch an im nachher gegebenen Steekenpferde Cambisggio's: Il ritorno di Columella, worin die Griffini, die Gambardella, benannter Bassist, Tenor Forti und die beiden Buffi Leoni and Cavisago wirkten. In dieser arsprünglich zu Neapel von Fioravanti unterm Titel Il ritorno di Pulcinella dagli Studj di Padova componirten, von Cambiaggio für Oberitalien eigens eingerichteten Opera buffa ist eigentlich blos der Narrenchor und ein Duett (beide von Fioravanti) die Krone des Ganzen; alles übrige von andern Maestri eingelegte Zeug ist vielmehr serio und langweilt herzlich; man will aber such die heutigen armen Sänger, die das Buffosingen nicht verstehen, keine schlechte Figur spielen lassen. Um Cambiaggio einige Erbolung zu gönnen, löste ihn zuweilen der aus Spamen heimgekehrte Buffo Stanislao Demi im Don Pasquale ab. In der Folge liefen zwei andere Steckenpferde Cambisggio's über die Scene : Chi dura vince, und Gli esposti, beide del celeberrimo Maestro Luigi Ricci; abermals grosses Geklatsoh. Endlich eine neue Opera buffa : Chi pfel guarda meno vede, del Maestro Edoardo Bauer, mit ziemlich lärmender Musik. Beifall fanden mehr oder we-

niger bloa einige Stücke.

Der mehrjährige hiesige Impresario Giaccone hat die neue Pachtung der bedien königt. Theater, die auch eine Gesang- und Tanzschule unterhalten mass, abgelehat, und die Buchbändler Gebrüder Favade haben sie auch mit dem nenen magern Bedingnisse angenommen. Wegen der verminderten Beisteuer von Seite der Regierung ist das Entréchillet von 2 auf 2½ Franken vermehrt worden.

Casalmonferrato. Bei Gelegenheit der Errichtung des Monuments des Königs im verwichenen Frühjahr hatte diese Stadt Oper und Ballet. Donizetti's Gemma di Vergy ging Anfangs wegen Unpässlichkeit des Tanors nicht anch Wansch; sohald dieser aber von Mailand aus durch Herrn Della Cella ersetzt wurde, hatte sinch das Blatt gewendet; die Gazzanigs in der Titelrolle genügte am Meisten, die Caruin als Ida so ziemlich, eben so Bassist Del Pesce. Bellini's Capuleti mit einer vom Maestro Perelli eigens für den Bassisten geschriebenen Arie gefel nur theilweise, der dritte Act gar nicht. Von benanntem Maestro wurde zur Zeit der Anweisenheit des Kroapriozen und des Doac di Cariganao eine nen componirte Gelegenheitscantate gegeben.

Tortona. Herrn Nicolai's Templario gesiel ziemlich.

Die Cortona. Herrn Nicolai's Templario gefiel ziemlich. Die Lusignani als Rebecca wurde da Capo a fine beklatscht; die zum ersten Mal die Bühne betretende, Geste sersprechende Bodini stets aufgemuntert; Tenor Paterni sammt den Bassisten Monachesi und Natale, in den Rollen dea Vilfredo, Briano und Cedrico, hiteben auch hiere Seits im Applans nicht zuriek. In Donizetti's Lucrezia Borgis machte die Bodini die Männerrolle des Oraino. Zur Abwechselung gab man noch Rossini's Staton.

bat mater.

Asti. Die Marescialla d'Anere del Maestro Nini machte mit all ihrem iragiachen Abscheu und ihrer nicht auserlesenen Musik ziemlich Glöck; die brave Montucchielli, die starke Stimme dea Tenors Castellano waren die Causa proxima, die Remorini und Bassist Righini die Causa remota dieser Begehenheit. Anfangs Jani löste Nicolai'a Templario die Marescialla ab, mit einem crescit enodo Applana.

(Portsetzung folgt.)

Cours de Piano

für classische, moderne und Enaemble-Musik eröffnet von J. B. Cramer und J. Rosenhain in Paris.

Der Cours de Piano, welchen die Herren J. B. Cramer und J. Rosenkain errichtet haben, hat den Zweck, die Schüler mit den vorzüglichsten Werken für das Piano der verschiedenen Epochen und Schulen bekannt zu machen.

Leider hahen viele der jüngeren Pianisten den irrigen Glauben, die Knost des Clavierspiels bestünde einzig und allein in dem mechanischen Talente, Schwierigkeit auf Schwierigkeit zu häufels, hahen sie diese überwunden und sit es ihnen gelungen, eine kleine Ansehbrillanter Tonstücke in den Fingern zu haben, ao halten sie ihre künstlerische Ansbildung für vollendet.

Die Herren Cramer und Rosenhain sind der Ansicht, dass es jetzt, wo die Technik im Clavierspiel so weit gediehen, so sehr Gemeingut geworden, dass sie fast ihren ganzen Nimbus verloren, sehr wünschenswerth sei, den Sinn der Schüler auf den aathetischen Theil der Kunst zu lenken. Sie halten es für wichtig, sie von dem ausschliesslich materiellen Wege abzuhringen, und vor Allem den Styl. Vortrag und Geschmack zu bilden. und sie zu dem Verständniss der vorzüglichsten Werke unserer grossen Meister zu befähigen, ohne jedoch die Entwickelung des Mechanismus beeinträchtigen zu wollen. Dieser soll nur die ihm gebührende Stelle einnehmen, denn nur dann wird das Ausführungstalent seiner eigenthümlichen Bestimmung entsprechen, wenn es dazu dient, die Eingebungen der Componisten getreu wiederzugeben, und der Mechanismus nicht mehr das Ziel, sondern einzig und allein das Mittel sein wird.

Um zu diesem Resultat zu gelangen und den Fingern Reinheit, Gleichheit und das Brillante des Anschlags zu verleihen, lassen die Herren Cramer und Rosenhain ihre Schüler die Exercices und Etudes von Clementi, Cramer (unter der Leitung des Componisten), Moscheles, Chopin, Rosenhain nach der Reihe einstudiren; um den Styl und Geschmack zu bilden, lassen sie die Werke der Componisten aller Epochen wie Scarlatti, Bach, Clementi, Mosart, Hummel, Beethoven, Weber, so wie der besten jetzt lebenden Meister ausführet.

Es sind zwei besondere Course, einer für Damen,

einer für Männer errichtet.

Von Zeit zu Zeit tragen die Herren Cramer und Rosenhain vor den vereinigten Schülern eines der bervorragendsten Stücke der verschiedenen Schulen vor, entweder ein Solo oder Duo zu vier Händen oder ein Ensemblestück als Trio, Quartett u. s. w. Durch die Audition der Werke von Bach, Mosart, Beethoem, Weber, Schubert, Mendelssohn können die Kenntnisse nur erweitert, der Geschmack und das Urtheil nur geläutert werden.

Der zweite Jahrgang des Cours beginnt den 1. November 1843.

Man verbindet sich auf sechs Monate.

Die Personen, die sich einzuschreiben oder die näber Details zu wissen wünschen, können sich an die Musikverlagsbandlung Maurice Schlesinger 97 rue Richelien in Paris adressiren.

#### Feuilleton.

Herr Organist C. F. Becher in Leipzig ist zum Ehresmitgliede der Gesellschaft der Musikfreunde des Seterreichisches Raiserstantes in Wien ernaunt worden.

In Weinar wurde am 9. September anm erates Mil sofgentt "Alor oder die Hannes vor Horseburg," Musik vos Edugrafikutt, "Alor oder die Hannes vor Horseburg," Musik vos Edugrafikutt. Alor oder die Hannes Verenchs mandeste Lobenswerthe. — Chelard hat zwei komische Opern vullendet. — Auch Lobe ist mit einer Oper fortig. Von demethen erzeicht in Karzen bei B. F. Völgt ein gronzen Werk dients der Kammerzunikus Th. Müller (Sohn des bekannte A. E. Müller) weiter bekannt und ansrkannt zu werden, wegen seit-

per Orebesterwerke, namentlich seiner trefflich instrumentirten, wirksomen Ouverturen.

Am 1. August beging der Nessauische Lehrergesangverein, bestebend aus den Lehrern der Aemter Diez und Limburg, sein jührliches Gesangfest in Oranienstein; 50 Lehrer nahmen deran Thall.

Der Hofmerscholl Freiberr v. Auffenberg in Carlarube ist zum latendagten der dasiges Kunstenbinette, der Hofmusik und des Hoftheaters ernsunt worden.

Am 10. August words, unter engemassenen Feierlichkeiten, worde eine zehlreiche Gesellschoft Theil nehm, der Grondstein zu der grossen Tachails gelegt; der Stifter and Director des Volks-gesangvereices, Herr G. A. Gross, auf dessen Anregueg die Erbennng der Tonbella beschiessen werden wer, vollzog die Cere-monis. (Vergl. d. Bl. S 371 d. Jehrg.)

Die Herren Danjou ned Bertini aus Peris heben kürzlich in der Kirche von Solies - Ville (Var - Deportsment) eine Orgel gefanden, die im Johre 1450 erbant ist. Dies dürfte die Liteste Orgel in Frankreich sein, wefür hisher die in dem Orte Genosse bei Paris befindliche gegolten bot.

Hofrath Rieseweiter in Wien ist nater dem Namen "Edler vor Wiesenbrung" is den Adelstand erhoben worden. — Der Köeig der Niederlande hat Verhulst zum Director der Hofmusik ernennt.

In Dresden hat Ricci's onne Oper: Louis Rolla, nater Mo-riani's Mitwirkung, ziemiichen Beifell gefneden; mee rühmt die Musik sis isieht und melodisch. - Moriani ist zunüchst von Dresden nach Pest gegangen.

An der grossen Oper zu Peris (Acedémic royeie de musique) erhält nuter Andern die Contrait-Primedonna Med. Stoltz 75,000 Fronken jährlichen Gebolt und 100 Franken Spinihonorar für jede Vorstelling; die Sopron-Primedenne Med. Dorus-Gras 60,000 Franken Gehalt und 80 Fr. Spinlhonorar; Med. Treilhet-Nathan 20,000 Fr. and 50 Fr. Spicihonerar u. s. w.

Redacteur: M. Hauptmann.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke. Eingegangen vom 18. bis 25. September d. J.

Döhler, T., Les Espeguels. 2 Mélodies de H. Traha p. le Pfte. Op. 45. No. 5. Le Zingare. No. 6. L'Hidaige. Berlin, Schlesinger. à 224 Sgr. Erk, L., u. FV. Greef, Kindergärtchen. Auswahl v. 1- u. 2stimm. Gesungen nebst Gabeten f. d. nartere Jagendalter. Essen, Badeker.

8 Ggr. nettn.

Gressler, F. A., Genetische Stufeufolge f. d. pract. Elementerunterricht im Pftespiel m. theor. n. method. Andentungee. Op. 13. Theil 1. Lanrenseite, Schnibuchbandi, d. Thur. Lehrerversies. 1 Thir. 12 Ggr. Haser, FV., Wiederkehr. Gesong-Studie in Form eines Theme's m. Vor.

f. Sopr. m. Pfte. Op. 25. Freez, n. deutsch. Stattgert, Aligemeios Musikhendinng. 54 Kr. Hayda, J., Quetners p. 2 Viol., Vie n. Veell. Nouv. Ed. No. 46. Par-

titnr. Berlin, Treatwein et Comp. 15 Sgr.
Julius, M., Schweizer Volksmelodieen 4stimm. f. Männerst. bearbei-

Juliu, M., Schweizer Volksmeionieen assumm. 1. manuten in tett. Heft 1-4. Ulm, Stettie. 3 Fl. 12 Kr.
Kallimoda, J. FF., Kriegers Abschied v. Liebchan. Meln Wnosch.
Glöcklein. 3 Lieder f. Sopr. od. Ten. m. Pfta. Stuttgert, Allgemeine

Masikhoudlang. 54 Kr.

Dieselben f. Alt od. Bariton. Ebend. 54 Kr.

Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

Rrüger, W., Lieder f. d. Pfte übertrageo. Op. 6. No. 1-3. Ebeed. h 54 Kr.

Buhner, W., Grosses Potp. üb. spanische National - Tanze f. d. Pftc. Op. 66. Ebsad. 1 Fl. 12 Kr.

Kullak, T., Transcriptions p. le Pfte seui. Op. 6. No. 7. Edward de Löws. No. 11. Prociosa de Weber. Berlie, Schlesleger. à 174 Sgr.

Lehmann, M. F., Blumen-Lieder f. 3 weibl, od. such Mäunerstimmen. Berlin, Logier. 73 Sgr. n. Liszt, F., Réminiscences de Dou Jasa, Grande Faut, p. le Pfte, Berliu,

Schlesinger. 1 Thir. 20 Sgr. Minnesänger, der, Samml. euserlas. Gesänge m. Gelt. No. 1. 27 Kr. No. 2. 18 Kr. No. 3. 27 Kr. No. 4 u. 5 à 18 Kr. No. 6. 27 Kr. No. 7 u.

No. 2, 18hr. No. 3, 27 hr. No. 4u, 5 4 18hr. No. 6, 27 hr. No. 7u. S. 4 18hr. No. 5 27 hr. No. 7u. S. 4 18hr. No. 6, 27 hr. No. 7u. S. 4 18hr. No. 6, 27 hr. No. 7u. S. 4 18hr. No. 6, 20 hr. Aito at Basse. Op. 65. Leipzig, Kistner. I. Thir. 20 Ngr. Tägickabeck, T., Odeon f. Quertett-n. Chor-Gessag shue Begleitung. Band I. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band I. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band I. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band I. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band I. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band I. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band I. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band II. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band II. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band II. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band II. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band II. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band II. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band II. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band II. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band II. Partitur 2 Fl. 24 Kr. o., die 4 5 timmes 4 Fl. 48 Kr. u. Stutt-Band II. 48 Kr. u. Stutt-Band III. 48 Kr. u.

gart, Göpel.

# Ankündigungen.

#### Prospectus.

An den von mir herausgegebenen musikalischen Mo-mats-Amzeiger wird sich vom nächsten Johre an ein acnes Unternehmen knupfen, unter dem Titel:

## Musikalisch-kritisches Repertorium

neuen Erscheinungen im Gebiete

#### Tonkunst.

Ueber den reichen Inhalt derselben beziehe ich mich auf nm stehendes Vorwort der Redaction, und bemerke nur, dass die nächsterscheinende No. 10 des Manotsanzeigers als Probe in der neuen Gestnit ausgegeben wird, weil das Werk dursb sich selbst sprechen und dem musikolischen Publikum zeigen soll, was es darin su erworten hat

Vom Januar 1844 an wird vom Repertorium monatlich eine Nummer (circa 4 Bogen stark) ersehelnen und soll der Preis (incl. des Anzeigers) für den ganzen Johrgang von 12 Nummern den Betrag von 4 Thaler nicht übersteigen. Das Repertorium ist auch halb - oder vierteljährlich zu beziehen.

Von dem regen Interesse des musikalischen Publikums an die-ser Zeitschrift soll es abhängen, ob das Reperterium anah für die beiden letzten Monate 1845 erscheinen wird, weshalb ich um recht baldige Bestellungen ergebenst bitte, und würde das letzte Quar-tal 1843 3 Thaler kosten.

Probe - Nummers sind in allen Buch - und Musikalienhandlungen zu haben.

Der Monats - Anzeiger apart wird auch ferner in der bisherigen Weise a § Thaler pr. Jahrgang erscheinen. Leipzig, im September 1843.

F. Whistling. Vorwort der Redaction.

Schon lauge ist das Bedürfniss nach einem Blatte, das ein sieherer Führer durch die Menge erscheinender Musikalten sei, Allen fühlhar, denn die masikalischen Zeitungen gehen der Kri-

tik nnr geringen Raum. Verleger wie Künstler und Kunstfreunde haben aber gleiches Interesse an rascher Besprechung der ueuen Produktionen, was bisher nicht möglich war. Und danu, halten wir eine entschie-dene Sonderung des Gnten vom Schlechten, ein kräftiges Hervorheben des eigenthumlichen und werthvollen Neuen für nothwendig bei diesem Andrange verschiedenartigster Leistungen. Denn bis-

her mussten die Blieke der Kunstfreunde irre werden, wenn sie auf die Menge des Erschienenen hinsaben; man griff lediglich nach Sachen, die von einem sehnn beliebten und bekaunten Namen berrührten, und liess andere, bessere Leistungen unbenehtet. So ist viel Schönes, wahrhaft Bedeutendes nicht zu der Auerkennung golangt, welche es verdiente, und hat nur Wenigen den Geuuss gewührt, welchen au bereiten, es in so reichem Mansse ansgestattet war.

Bei diesem Zustande halten wir ein Repertorium, welches eine Auseige mit gedräugter Besprechung aller erscheinenden musikalischen Werke, und nebst allgemeinen kritischen Aufsatuen, Ueberblicke auf den Gesammtaustand der musikalischen Literatur enthalt, für ein nütnliebes, von Vielen verlangtes Unternehmen, und au diesem Zweck hat sieh eine Gesellschaft von Künstlern gebildet, entschieden in dem Willen, dem Unternehmen einen von ausserlichen Rücksichten so ganalich aubeengten Character zu geben, wie es, soll das Bemüben nieht ein verfehltes sein, durchaus nothwendig ist. Aber nicht dem Gedruckten allein wird unsere Aufmerksamkeit, unsere Theilnahme gewidmet sein; auch eingesandte Manuscripte, Insofern sie wirklich Neues und Eigenthamliches (aber anch uur danu) geben, sollen (natürlich gegen Erstattung der Kusten) besonders besprochen werden, unebdem sie, wenn ihre Beschaffenbeit es irgend zulässt, vor Küustlern und Kuustfreunden aufgeführt worden, und sind wir bereit, solcherweise Privat-Concerte an veranstalten, worin mur Manuscripte au Gehör gebracht würden. Denn in unserer Zeit, wo die schöpferische Begabang ohnn Glücksgunst und äussern Sebein so schwer, ja selten zur fördernden Ancrhenaung gelangen kann, hat das bescheit dene Talent solche Theilnahme nöthiger denn je vorher, und wir worden nus freuen, eine so schöne Aufgabe oft vor uns zu haben. Zu dem Behufe sollen auch nene, nugedruckte, hier und auder-wärts aufgeführte bemerkenswerthe Werke im Ankange benrtheilt werden.

Das ist Alles, was wir au sagen haben. Unarr Verfahreu mag mehr sprechen. Wir hönneu in eluem einzelneu Falle irren, und wer die Schwierigkeiten, die Menge des zu üherwältigendeu Stoffs erwagt, wird es verzeihlich finden, aber man soll nus nie eine absichtliebe Unwahrheit schuld geben dürfen; deun nar die Wahr-beit allein, meinen wir, kann atlen Theilen wirhlich nätzen. Mau verlange nicht, dass nuser Unternehmen sogleich vullendet hervortrete; aber in dem Massec, wie die ihm geschenkte Theilaahme wachst, wird es unch selbst wachseu, and immer mehr ein umfas-sendes, treues Bild der gesammten Masih-Literatur zu sein strehen.

Herrmann Hirschbach.

# **MUSIKALIEN - NOVA**

Ernst Goetz in Leipzig.

Werner, Hahm, Lied des Kindes. Aus der Navelle von Goethe für eine Singstimme mit Pisaoforte. Op. 1. 10 Ngr. Reichel, G., Graud Quatuor pour 2 Violous, Alto et Vcello. Op. 8. 1 Thir. 28 Ngr.

— Sonale für Pinnoforte. Op. 9. 4 Thir. 92; Ngr. — 6 vierstimmige Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Op. 10. Partitur und Stimmen. 1 Thir.

Op. 10. Partitur und Stimmen. - Die Stimmen besonders, à 7 Ngr.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

#### Im Verlage der Unterseichneten sind so eben erschienen : Sechs vierstimmige Lieder

Sopran, Alt, Tenor und Bass in Freien zu singen

F. Mendelssohn-Bartholdy.

Partitur und Stimmen. Op. 59. Preis 11/2 Thir. Zwei ahnliche Sammlungen von demselben Componisten (Op.

41 und 48) siud früher in unserm Verlag erschienen. Leipzig, am 15. September 1843.

Breitkopf & Härtel.

# NEUE MUSIKNLIEN.

im Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig erschienen und durch alle Buch- und Musikalieuhaudlungen zu beziehen sind:

Adam, A., Ouverture zu der Oper: Der König von Yvetot für das Pinnoforte..... - Dieselbe Oper in einzelnen Nummern, No. 1- 13, hB- - 174

politaine. Op. 124 ..... - 13

- B..... - 10 - D..... - 10 8 avec Violen ..... - 20 in F ...... - 40

Herz, J., 3 Aire de Ballet de l'Opera : Charles VI. de Halery arr. cu Houd. brill. p. le Pftc. No. 1 - 3. a

de l'Opéra: Charles VI. de F. Halevy, arr. p. le Pfte

1 25

ne Finnles .

Rimek, C. M., 12 fegirte Nachapiele für die Orgel. Op. 48. 13° Samml, der Orgelstücke. Neue Ausgabe .... Sehubert, F. L., Sächsisches Vaterlandslied für eins Singstimme mit Pianoforte ..... Sehumann, R., Quintett für Pinnoforte, 2 Violinen,

mains. Op. 48 ..... 

### ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 4ten October.

# M 40.

1845.

Inhalt: Zur altere musikalischen Literatur. (Beschluss.) -- Recensionen. -- Rockrichten: Das belvetlsche Musikfest in Freiburg. Aus Neustrelitz. Wiener Musikleben. (Beschluss.) -- Feuilleton. -- Verzolehniss neuerschienener Musikalien. -- Anhundigungen.

### Zur ülteren musikalischen Literatur.

#### (Beschluss.)

Martinengo, Gabriel, Madrigali a IV voci a misura di breve novamente secondo li toni composti et con perfetto ordine diligentemente posti in luce. Vinegia, appr. Girol. Scotto, 1544. 4.

Meiland, Jacob, Newe ausserlesene Teutsche Liedlein, mit 5 und 4 Stimmen, so beide zu singen und auch auf allerlei Instrumenten zu gebrauchen ganz liehl. com-ponirt. Nürnberg, Gerlatz. 1569. 4. 15 Gesänge.

- - Cantiones sacrae V et VI vocum barmonicis numeris in gratiam musicorum compositae et jam primum in lucem editae. Norimb. in offic. baered. Ulrici Neuberi, 1572. 4. 17 Gesänge.

- - Cantiones sacrae V et VI vocum etc. at supra jam denuo auctiores multumque quam antea correctiores in lucem editae. Norimb. 1573. 4. - - Selectae Cantiones V et VI voc. tum viva voce

tum omnis generis instrumentis cantatu commodissimae. Norimb. Dieter. Gerlach. 1572. 17 Gesänge.

Michael, Rogier, Hochzeits-Gesang. Dressden, Hier. Schütz. 1611. VI vocum.

Molitor, Georgius, Carmen musicum, nuptiis etc. V vo-cib. compositum. Francfurt. 1585.

Orologio, Alessandro, Il Secondo libre de Madrigali a V, VI. VII voci. Dresdae, 1589. \* Peter, Christoph, Brautlied aus dem 1. cap. d. hoben

Lieds. Frankf. a/O. 1661. 8 voc.

Pictorius, Joh. Frederic., Psalmodia Vespertina vinctis aliquot beatissimae Deiparaeque virginis Mariae canticis IV et V vocib. compositis. Monachi, Berg. 1594.

Profius, Ambrosius, Corollarium Geistl, collectaneorum berühmter Authorum so zu denen bisbero unterschiedenen publicirten vier Theilen gehörig und versprochen ; Nunmehr sammt beigefügten erraten dieselben zu rektificiren gewähret v. A. P., Organ. in Breslau. Leipzig. 1649. ·

Pufferus, Theophilus, Gratulatorium V voc. compositum.

Ragazzoni, Pietro Paolo, Madrigali a IV voei nuovamente da lui composti et stampati. Vinegia, appr. Girol. Scotto, 1544.

Regnart, Jacob, Kurtzweilige Teutsche Lieder zu drey 45. Jahrgang.

Stimmen nach Art der Neapolitaner und Welschen Villanellen. Nürnberg, Gerlach. 1576. 22 Gesänge. Regnart, Jacob, Aliquot cantiones vulgo Motecta appellatae ex veteri atque novo testamento collectae IV.

Norib., Gerlach, 1577, 24 Gesänge. \* Reuschius, Joh., Epitaphia Rhavorum composita. Vitem-

berg. 1550. 4 Gesänge.

Ricci, Theodorus, Sacrae cantiones, quas vulgo Motecta vocant, V, VI et VIII voc. tum viva voce, tum etism omnis generis instrumentis cantatu commodissimae, autore Th. R. Brixiano Italo. Norib., Gerlach. 1576. 40 Ges.

Riemer, Christophorus, Cantio sacra VIII vocum composita. Lips. 1584.

Rübel, Gregor, Arien erster Theil mit 1, 2, 3 Vocal-stimmen, 2 Violinen und 2 Violen, sambt einem Generalbass. Dresden. 1646, 4. 19 Gesänge.

Sale, Francisci, Sacrarum cantionom omnis generis instramentis musicis et vivae voci accommodatarum bactenusque non editarum liber I. Pragae ap. Georg Nigrin. 1593. 31 Gestinge.

Scandello, Antonio, El primo libro de la Canzoni napoletane a IV voci, novamente datti in luce. Norib.,

Ulric, Neuber, 1566, 24 Gesange. .

- Nawe u. lustige Weltl. deudsche Liedlein mit 4, 5, 6 Stimmen auf allerlei Instrumenten zu gebrauchen und liebl. zn singen. Dresden. 1570.

- Nawe schöne auserlesene Geistl. deudsche Lieder mit 5 und 6 Stimmen ganz liebl. zu singen and auf allerlei Instrumenten zu gebranchen, Sampt einem Dialogo mit Acht Stimmen. Dressden. 1575. 23 Ges. Schäffer, Paul, Melodiarum Biblicarum V vocibus tam

vivis quam iustrumentalibus attemperatarum nume primum in lucem edit. Liber Primus. Aut. P. Sch. sico Instrumentali Reipublicae Guranae Ordinario. Breslac. 1617. 24 Gesänge. Schröter, Leonard, Newe Weinschtliedlein mit 4 und

8 Stimmen componirt durch L. Sch. der Schulen zu Magdeburg Music. Helmstädt. 1587. 16 Gesänge.

- Epithalamii cantilena ex cap. Matthaeti XIX , X vocum harmonia composita. Magdeburg. 1587. Seidel, Samuel, Suspiria Musicalia cordis ardentissiena ex VII Psalmis poenitentialibus excerpta I et II vocibas cum daobus instrumentis et genuino Basso Generali pro Organo composita a S. S. Glashüttensitz m. Cantere. Freibergae. 1650. 4. 7 Gesange-

AO

Stoll, Joh., Epithalamii cantilena. VIII voc. Lips. 1596.

— Dialogus nuptialis, harmonicis VIII voc. numeris
ornatus. Jeuae. 1608.

- Epicedia, Grablieder bei dem Leicheubegengniss Johanus, Herz. zu Sachsen. Jena. 1606.

— Grablied bei Niedersetzung der Leiche des Fürstl.
 Fräuleins Johanne, Herz. zu Sachsen. Jena. 1609.

- Epithalamium, ex cantico canticor. desumt. VI voc. orust. Jeus. 1614.

Theodericus, Sixtus, Maguificat VIII tonorum liber Primus. Argenturati. 1535.

Dieterich, Synt., Novum ac insigne opus musicum XXXVI antiphonarum p. S. D. Musicum Constautiensem compositum. Viteberg, impr. p. Georg Rhan. 1541.

Vittoria, Thom. Lidovia, a, Castiones sacrae IV, V, VI, VIII et XII voc. nuquam antehae in Germania exensae. Dilingae, Job. Mayer. 1589. 51 Festges. "Vilv. VIII et pluribus vocibus concinnaturum. edit. VI, VII, VIII et pluribus vocibus concinnaturum. edit.

II. correctior. Jeuae, Weidner. 1610. 43 Gesänge.
 Pars Seconda selectissimarum Cantion. sacrar. Er-

furt, Wittel. 1611. 37 Gesänge.

Opusculum uovum selectissinarum cantion. saerarcam IV, V, V, VI, et VIII voibus composit, adee iu luoem editum. Erfart, Wittel. 1610. 32 Gesänge.
 Erster Theil dendscher Sonntigl. Evangelieu-Sprüche von Advent bis auf Trinit, mit besouderm Fleiss mit 4

Stimmen gesetzt. Jena, Weidner. 1615. 29 Gesäuge.

— Der andere Theil u. s. w. von Triuit. bis Advent.

Jeua, Weidner. 1617. 26 Gesänge.

Waltizer, Christoph. Thom., Teutscher Psalmeu u. Kirchengesäng mit 3 Stimmeu, welche nicht allein viva voce, sonderu auch auf aller!. Instrumeuten füglich zu gebraucheu und dergleicheu zuvor uiemals in Druck ausgegaugen durch Christ. Th. W. Musienm Argentorateas. Nürnberg, Dietrich, 1602. 8 Gesänge. \*

Coulogical Consultation - 1002. See Sunge.
 Ceclesiodiae — das ist Kircheugesäng, uemblich die gebräuchlichsteu Psalmeu Davids, so uicht allein viva voce, souderu auch zu musikal. Instrumenten christl. zn gebrauchen. Mit 4, 5, 6 Stimmeu compouirt. Strass-

burg. 1614. 50 Gesäoge.

Weber, Georg, Geistl. deudscher Lieder und Paalmen aus dem Gesaugbüchlein des werden und thewren Mannes D. Mart. Lutheri mit 4 und 8 Stimmen in Zubreu zu singen componirt und zusammen in Druck verfertigt d. G. W. Cautor a. Music. zu Weissenfels. 1596. 102 figurirte Chorille.

Cantiounm sacrarum — vulgo motetta vocaut — Quiuque vocum ex optimis quibusque Masicis selectarum libri VIII. Lovauii, apud Petrum Phalesium. 1555. 4.

Cantus sacrae symphoniae, diversorum excellentiss, autorum, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XVI tam vocibus quam instrumentis, edit. nova. Norimb. apnd Paul Raufmann, 1598, 4.

Cantus sacrae symphoniae continuatio, div. excell. aut. IV — XII vocibus tam vivis quam instrumentalib. aecommodota. Norib., Kanfmanu. 1600.

Liber XV Missarum a praestautissimis Musicis compositarum. Norimb., ap. Joh. Petrejum. 1539. 4. IV voc. Lamentatioues Hieremiae prophetae, maxime lugubrihus et queralii concestibus Musici decore udiquaque eruditissime observato compositae a clarissimi nostri seculi musicis: Thom. Crequillon, Juh. Gardano, Petro de la Rue, Antonio Fevino, Claudio de Sermisy et alio quodam incerto autore. Nariberg., Joh. Montan. et Ulric. Nenber. 1549. 41 Gesänge.

Missae Tredecim IV vocum a praestautissimis artificibus compositae cum praesatione Johannis Ottonis, civ. Norimberg. Excus. arte Hierou. Graphii. 1539.

Psalmorum selectorum — Tomus primus. Norib., Petrej. 1538.

— Tom. secundus. ibid. S. Becker, Jahrg. 1842, 26. Saerorum bymmarum liber Primas CXXXIV hymnos continens, ex optimis quibusque Autoribus musicis collectus. Inter quos primi artifices in bae editione sunt Thomas Stoltzer, Heuricus Fink, Aruoldus de Bruek et alii quidam. Vitebergae, G. Rhau. 1542. 4.

Triciuis — tum veterum tum recentiorum in arte musica symphonistarum latina, germanica, Brahautica et Gallica antebae typis nuuquam excusa, observato in disponendo Tonorum ordine, quo utentibus sint accomundatiora. Wittenberg, G. Rhan. 1542. 4. 90 Gesänge. Triciniorum Selectiasimorum Discantus. Norib., Joh. Montriciui orum Selectiasimorum Discantus. Norib., Joh. Montriciui orum Cartenberg.

tan. et Ulrie. Neuber, sine anno. 50 Gesänge. Ausserdem fand sich uebeu vielen Fragmenten geist-

licher und weltlicher Gesänge auch noch eine Oper Ceerops im Clavierauszug (obue Titelblatt) und die Partitur der Oper Roland von Lülly, Paris, Fol. vor.

#### RECENSIONEN.

Das deutsche Lied ("Was tönt durch Wald und Aue") für Solostimmen und Chor mit Begleitung des Pianoforte, gedichtet und in Musik gesetzt vou Albert Mothfessel. Op. 109. Leipzig, bei Fr. Hosmeister.

Von dem beliebten Gesangcompanisten Alb. Methfessel wird hier das deutsche Lied in deutschem Liede besungen, in Dichtung und Composition gleich frisch und aumulhig. Das Werkcheu liegt in zwei verschiedeneu Ausgaben vor; zuerst für eine Singstimme mit willkürlichem Chor, sodaun für vier Solo - and Chorstimmen, beide mit Pianofortebegleitung. Wenn das Lied schon in der ersten Gestalt von lebhaft erfreulicher Wirkung ist, so wird es obue Zweifel in der letzteren, durch mannichfaltige Abwechslung des Solo - und Chorgesanges uoch an Reiz und Interesse gewinnen. Auf die Bedentung eines Volksliedes sebeint die Composition insofern nicht Auspruch machen zu wollen, als an einigen Stelleu die Melodie ihre wesentliche Bestimmung erst in der begleitenden Harmonie findet. Dass sie aber auch unter dieser Bedingung noch sehr melodiös und cantabel bleibt, ist nicht erst zu versichern; dafür bürgt der Name des rühmlich bekannten Liedercomponisten, der, eben auch als Liedersänger in bestem Rufe und Andenken steheud, für die Singstimme nicht leicht etwas setzen wird, was dieser nicht angemessen und günstig wäre.

Louis Spohr: Sechs vierstimmige Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Erste Sammlung. Op. 120. Cassel, bei W. Appel. Preis 1 Thir. 25 Sgr.

Der vierstimmige Männergesang wird von den Componisten so reichlich mit immer nenem Stoff bedaeht. dass man den vierstimmigen Gesang mit gemischten Stimmen darüber fast vergisst, und doch hat auch dieser seine eigenthümliehen Reize und Vorzüge. Denn wenn auch das Männerquartett sebon durch seine Gedrängtheit eine eigenthümliche Wärme und Innigkeit empfängt, so ist doch auch nicht zu läugnen, dass die Schreibart für diese Gesangesgattung, deren Gebiet wenig über zwei Octaven hinausreicht, auch manches Hammende und namentlich in der Cadenzirung sogar Ungenügendes darbietet, und dass dem Componisten, schreibt er für das gemischte Quartett, ein bei Weitem grösseres Feld für seine Phantasie sich öffnet. - Kann er dabei noch überdies auf eine doppelte Besetzung rechnen, so steht ihm die wirkungsvolle Abweehselung mit weiblichem und männlichem Quartett zu Gebote, und so lässt sich in dieser gemischten Gattung wirklich viel Schönes leisten.

Wenn nun ein Meister, wie Spohr, der in seiner Weise doch immer einzig dasteht, wenn also unser lieber Meister Ludwig diese eben nicht überreich bedachte Knnstgattung mit einer Gabe beschenkt, so darf man immer mit Gewissheit annehmen, dass Sinnigkeit und Gediegenbeit diese Gabe auszeichnen werden; und diese Voraussetzung bewährt sich auch bei dem vorliegenden Werkeben, das der Componist selbst als erstes Heft bezeichnet, und welchem also hoffentlich noch mehrere Heste folgen werden. Zum Ruhme und zur Beglaubigung der Eigenthümlichkeit Spohr's noch etwas hinzuzufügen, dürste fast überslüssig erscheinen. Es stebt wohl unbestritten fest : Kein Componist der Gegenwart besitzt einen so eigenthümlichen, eben nur ihm gehörigen Styl, Keiner wandelt auf so abgeschlossenen hunstpfaden, wie Spohr. Mit wenigen Ausnahmen würden seine Compositionen auch obne Kenntniss seiner Autorschaft, wenn auch nicht von der Menge, doch von den finnstverständigen als die seinigen erkannt werden durch die scharf ausgeprägte Eigentbümlichkeit, die selbst seine kleineren Werke bezeiehnet. - Ob Spohr's eigentlicher Genius sich nicht vielleicht noch freier und leichter bewegen würde, wenn der Künstler, in dem er wohnt und schafft, ihm zuweilen noch unbeschränkteren Flug gestatten wollte, statt ihn dem speculativen Verstande unterzunrdnen, lassen wir dahingestellt sein. Wir erfreuen uns der Sinnigkeit seiner Werke, wie sie nun eben aus seiner Individualität hervorgehen. Dass freilich Intention und Wirkung in Kunstleistungen, namentlich bei Werken der Tonkanst nicht immer in gleichem Verhältnisse stehen, dürfte nicht sehwer zu beweisen sein, und selbst das kleine Werkehen, das uns zu dieser Betrachtung Veranlassung gab, liefert theilweise einen Beleg dazn.

Die ernste Geistesrichtung des wackern Meisters zeigt sich schon in der Wahl seiner Dichtungen, und statt die bellen, erheiternden Momente derselben hervorzuheben, verdüstert er oft auch diese fast unwillkürlich durch einen kleinen harmonischen Zug, oft durch einen einzigen Ton, wie es in diesem Werke oft geschieht.

Die Sammlong beginnt mit: Sonnenschein, Gedicht von Dräxler-Manfred. Hätte das Gedieht nicht den erkältenden, nicht einmal wahren, nnerfreuliehen Schluss : Lenzsonnenscheln bannt alle Pein; Nur Menschenbrust lässt ihn nicht ein!

so würden wir gewiss am ein liebes, wohlthuendes Lied

reicher sein. - Nnn aber verschencht diese bittere Anklage alle Freudigkeit, und die düstere Stimmung lässt selbst heitere Veranlassungen, z. B. "Die Rose spriesst im Lenze bald," unheachtet vorübergeben; auch zieht bei den Worten: "Sei mir gegrüsst, dn Aznrblan," fast unwillkürlich eine wehmüthige Regung der Harmonie über den melodisch-heitern Gedanken. - Das Ganze aber ist so sinnig und künstlerisch verwebt, dass man diesen "Lenzsonnenschein" lieb gewinnt, obgleich ein

leiebter Flor seine Wirkung dämpft.

No. 2. Vesper, Gedicht von C. Baron v. Schweitzer. Eine milde Wehmuth tönt aus diesem Gesange, und schon der scharf distonirende Vorhalt im zweiten Tacte deutet auf die tragische Grundidec des Ganzen bin, obgleich die ersten Zeilen ihrem Sinne nach ein freundlicheres Colorit gestattet hätten. Der "wilde Drang der Gegenwart" ist durch einen wirklichen Drang der Harmonie versinnlicht. Das ist nan eine von den Stellen, wo Intention und Wirkung in ungleichem Verhältnisse erscheinen. Das Stück modulirt sehr viel, und zwar vortrefflich; es werden aber intonationssichere Sänger dabei in Ansprueh zu nehmen sein, soll die Harmonie in der Ansführung dem Ohr so deutlich erklingen, wie sie dem Auge in der Partitur erscheint. Wir können es uns nicht versagen, bier den Schluss dieses empfindungsvollen Satzes einzuschalten, da er vorzngsweise geeignet scheint, die eigenthümliche Schreibart des Meisters in prägnanter Weise zu bezeichnen:



No. 2. Wanderlust, Gedieht von Lyser; das heiterste Stück der Samniang, und wohl anch das willkommenste. Es weht ein frischer; ammuthiger Hauch darin. Die Rübrigkeit und Selbständigkeit der einzelnen Stimmen verleihen dem Liede jene Lebendigkeit, die hier dem Stoffe so augemessen erscheint. Dass die Sehnauth nach dem Wandern sich zuweilen fast als Wehmuth gestaltet, gelt zunächst aus der Eigentlümlichkeit. Spohr's beror, fast jedem Tone seiner Melodieen, oft selbst den durchgehenden Noten eine selbständige Harmonie zu geben, und diese Melodieen üherdies bei ihrer Wiederkehr harmonisch verändert erscheinen zu lassen, wo sich denn freilich zuweilen ein Conflict der harmonischen Kunst mit der zu achliderenden Empfindung ergibt.

No. 4. An die Sterne, Gedicht von Fr. Spohr. — Ungemein sandt und innig, von rührender Einfachbeit, ganz dem friedlichen und friedesuchenden Sinne des Gedichtes angemessen. Dass die Stimmen, einige seböimitirende Stellen abgerechnet, immer gleichmässig fortschreiten, thut dem Gefüllt sogar recht wohl.

No. 5. Ergebung, von II. Spener. — Der Sian frommer Ergebung, den das Gedielt anssprieht, ist eben so den Gedanken wie der Form nach schön und würdig wiedergegehen. Hier tritt der selbständige Gang der vier Stummen, im Gegensatz zu dem vorigen Gesange, in rechter Weise hervor. Wenn dies Stück die rechte Wirkung machen soll, so muss das Tempo sehr langsam genommen werden. (Die fünste Note im dritten Tacte der Partitur muss fis statt f heissen.)

No. 6. Frühlingsgedänken, Gedicht von A. Hagen.—
Anch diese, "Gedanken" wenden sich, gleich nach dem
ziemlich beitern Eingange, dem Ernste zu. Dieser ist
aber milder, wohlthuender Art, und diesen Character
trägt auch die ganze Composition, die gewiss Vielen
recht zusagen wird. Wenn wir ans im Stillen darmehrmals wiederholten Worte: "Steigt nur in bess'rer
Welt zur Sonne auf" unr durch aanft verklärende Harmonie, statt, wie Manche wohl gethan hätten, durch einen malenden Aufschwung der Melodie bezeichnete, so
könnten wir aber anch ein kleines Bedenken üher den
Ausdruck und die harmonische Behandlung der Stelle:
"Viel Knospen, ach! geknickt, vom grimmen Storm
gepflückt" nicht zurückhalten. Uebrigena ist das Lied
ungemein graziös und fliessend geschreben, und wird,
bei gebörig aünariertem Vortrag gewiss eine milde, wohlthuende Wirkung machen. So hielbt uss ann noch
übrig, die werthvolle Sammlung den Gesangfreunden
mit Wärme zu empfelche

Fr. Lizzt: Das deutsche Vaterland, Volkslied von E. M. Arndt, für vierstimmigen M\u00e4nnergesang, mit Begleitung des grossen Orchesters. Clavierauszng. Berlin, in der Schlesinger'schen Musikalienhandlung.

Dem Referenten ist von der Orchesterbegleitung nichts zu Gesicht gekommen; vielleicht ist diese auch gar nicht im Druck erschienen. Es kann also hier nur von dem Arrangement für Pianoforte die Rede sein, das jedoch einen genügenden Ueberblick gestattet. Die Durchsicht dieses Werkea des vielbesprochenen, excentrischen Künstlers hat den Referenten höchlichst interessirt, denn seine Individualität verläugnet sich auch hier nicht. Geistige Blitze durchzucken dieses merkwürdige Product; ja ganze electrische Entladungen mit Sturm und Hagel und Donnerschlägen toben im wilden Drange durch diesen himmelstürmenden Gesang. Aber dass eines unserer schönsten, deutsehen Lieder, dem vielleicht pur die Kurze fehlt, um ein Volkslied im bohern Sinne des Wortes zn sein, dass unser "dentsches Vaterland" zu diesem Procrustesexperimente ansersehen worde, darüber kann man wohl sein Bedenken haben. Wir sind überzeugt, dass dieser musikalische Ansbruch der Begeisterung, mit einem ansländischen, etwa französischen Text versehen, eine ganz enorme Wirkung hervorbringen würde; - französische Leidenschaftlichkeit und Bravour bis zum Extrem (selbst so etwas von Emeutendrang) aber ein deutsches Lied? O nein, o nein! -

Ein dentschte Lied muss — anders sein! — sein! — bei dem schönen Gedichte Onheilin schon etwas ungünstige Breite hat unser Herr Doetor nun noch in's Unendlich ausgedehnt. Nun wird freilich für die Nüancirung der vielen Strophen sehr Viel, oft das Unglaubliche geihan, aber der geistreiche Componist hat, in der Begeisterung für seinen Stoff, gleich im Entwurfe eine geistige Hillsmacht übersehen, sie heisst: Steigerung! Br bewegt unn schon in den ersten Strophen Himmel und Erde, und mnss endlich da, wo die ganze Pracht und Macht er Phantaise sich entfalten sollte, zu Theaterlärun und — Geschrei seine Zuflucht nebmen, wie z. B. in der sechsen Strophe, wo die Tenore folgenden Anlanf nehmen:

Was ist des Deut-schen Va-ter-land?

In der achten Strophe steigert sich das b sogar zum h? Das war nun freilich das Non plus ultra der Stimmen; aber dass die unmittelbar darauf folgende Wiederholung, wie in Ermattung, also erfolgt:

Was ist des Deutschen Va-ter - laud?

ist nicht eben logisch und bezeichnend. - Es fällt uns keineswegea auf, dass der berühmte Mann, so wie als Virtuos, auch als Componist vor Allem nach Effect strebt. Wir müssen ihm anch zugestehen, dass es ihm Ernst war, seinem Werke einen gewissen Character zu ver-leihen; aber Characterzüge bilden noch keinen Character? Nun finden sich wirklich Züge von Gemüthlichkeit, Männlichkeit und andern guten Eigenschaften, die der Deutsehe gern in Anspruch nimmt, aber sie fügen sich nicht zn einem Ganzen, und Alles ateht isolirt. Anch das Bestreben, die verschiedenen Strophen zu individualisiren. und ihre Beziehungen bervorzuheben, ist nicht zu verkennen - aber die Wabl der Mittel möchten wir nicht überall gut heissen. Wenn wir uns z. B. auch über die "brausende Donau" wegsetzen wollen, so ist doch wohl die Characteristik Tyrol's und der Schweiz ein wenig zu naiv: es wird fast ein Jodel-Embryo bemerkbar! Auch Oesterreich wird mit dem gemüthlichen %-Tact bedacht. Die pompöse Einkleidung würde wohl ihre Wirkung thun, wäre nur nicht die harmonische Zuthat gar zu gewöhnlich! Was aber mochte wohl der geniale Componist nach dieser heroischen Expectoration mit folgendem sonderbaren Zusatze sagen wollen?



Dass das gute "Schwabenland" sich mit Bmoll, im Pisno, hegningen mass, während "Preussenland" im stolzen Bdur und forte voranschreitet, wird boffentlich keine diplomatischen Differenzen veraulassen. Diese harmonische Zurücksetzung hat wohl nur darin ihren Grund, dass der Tonsetzer durch die dadurch enharmonisch vermittelte Ausweichung nach Fis dur imponiren wollte. An frappenten Modulationen fehlt es üherhaupt nicht; die eigenthümlichen und wahrhaft schönen (es finden sieh wirklieh einige darunter) würden grosse Wirkung machen, wenn der harmonische Bau des Ganzen nur überhaupt fester und sicherer wäre. Nun aber wühlt im melodischen, wie im harmonischen Theile des Werkes eine solehe Unruhe, eine fast krampfhafte Leidenschaftlichkeit, dass einzelne lucida intervalla wirkungslos vorübergehen. - Allerdings liegt in dem gehaltvollen Gedichte das Ringen und Streben verschiedener Elemente nach Einheit deutlich ausgeprägt; aber man kann nicht umbin, zu gestehen, dass dem Componisten wohl die Schilderung des Zerspalteten, und wohl auch der Sebnsucht nach Vereinigung gelungen sei, dass msu jedoch das erhebende Gefühl des glücklich errungenen Zieles, der heiss erselinten Einheit vergebens suche. Das vielgesungene, markige Gedicht bietet schon dadurch dem Componisten erhebliehe Schwierigkeiten, dass die verschiedenen Strophen, trotz der festgehaltenen jambischen Form, denuoch eine veränderte musikalische Accentustion bedingen, und dass namentlich die vier letzten Strophen, nach ihrem heantwortenden, feststellenden Sinne, eine ganz andere Behandlung erfordern, als die ersten, wo die Frage vorherrschend war. So fehlte es denn auch hier nicht an störenden Betonungen; mehr als diese verletzten uns indess die nach Opernart behandelten Ausrufungen: Nein! und Ja! - Es ist schwer zu glauben, aber doch wahr: Ein langgedehntes Ja! aller vier Stimmen bildet sogar den Schlusa dieses Werkes, das trotz mancher genialen Züge doch bei Weitem mehr durch seine Sonderbarkeit als Gediegenheit Interesse erregt.

Wir aber schliessen diese Anzeige mit dem patriotischen Wunache, dass das begeisternde Lied des wakkern Arndt durch eies einfach kräftige Weise zum wahren Volksliede möge erhoben werden! Reichardt's weitverbreitete Composition verdient gewiss grosses Lob,
wenn ihr auch noch Einiges zur Vollendung fehlt. Sie
sit fortwährend der Stolz und Schwuck aller Liedertafeln, aher volksmässig ist sie nicht; sie bedingt eine vierstimmige, und, in ihrer zweiten Hälfle, selbst von geübten Sängern, nicht leicht ausführbare Harmonie. Einige
andere, die wir kennen (eine theilweis annehmbare rührt
von Arndt selbst her), erfüllen ebenfalls nur zum Thet

#### NACHRICHTEN.

Das helvetische Musikfest in Freiburg am 24. August 1845.

Der Sammelplatz für achweizerische Künstler und Musikliebhaher zur Ausführung eines grossen Concerts war voriges Jahr bei der Versammlung in Lausanne nach Bern bestimmt worden. Schon von vornherein hatte die Deputation von Bern nicht definitiv angenommen, und es zeigte sich auch hald, dasa die Bern'sehen politischen und städtischen Conflicte einer Feier der Harmonie so wenig günstig waren, dass man für diesmal es ablehnen musste, die Mitglieder der helvetischen Musikgesellschaft gastlich zu empfangen. Nun regte sieh gerade damals ein recht waches musikalisches Leben und Streben in der Stadt Freiburg, so dass dort die Idee aufgefasst wurde, zunächst von den dort lebenden Musikliebhabern. dieses Nationalfest in Freihurg zu feiern; und weil Regierung und Stadtbehörden diesem Wunsche freundlich entgegenkamen, so ward er znm Beschluss erhohen und beim Centralcomité definitiv festgesetzt. Dies ereignete sich in den ersten Frühlingsmonaten, und es darf dieser Umstand um so weniger verschwiegen werden, da die Leistungen des Freiburger Comité's und der dortigen Musikfreunde dadurch um so mehr herausgeboben werden, dass sie nur so wenig Zeit zur Vorbereitung gebabt haben. Zunächst schritt man zur Wahl der anfzuführenden Tonwerke und vereinigte sich auf folgende für das Hauptconcert: Christus am Oelberge von Beethoven; die Hymne en die Nacht, mit französischen Worten von Lamartine, componirt von Neukomm; das Gloria sus der Krönungsmesse von Cherubini, und ein Ave Maria für Sopransolo und obligate Clarinette von demselben Componisten. Diese Wahl könnte aus mehreren Rücksichten angefochten werden. Erstens könnte man diese Zusammenstellung ein wenig hunt nennen und der Rinheit und eines gewissen Princips ermangelnd. Das Tonwerk Neukomm's neben dem Christus am Oelberge von Beethoven tritt doch zu sehr in den Hintergrund, weil gerade dieses Stück nicht eine der vorzüglichsten Compositionen dieses Meisters ist. Zweitens sind wohl

alle bessern Musikgesellschaften im Stande, diese Kuustproduction zu executiren; wohingegen es so viele altere und neuere grosse Oratorien gibt, wozu die Kräfte einer einzelnen Gesellschaft nicht hinreichen, wo es auf Wirkung der Massen abgeschen und berechnet ist, die also entweder ganz oder doch in ihrem völligen Effecte unbekannt bleiben würden für schweizerische Musikfreunde, wenn sie nicht bei solchen Gelegenheiten daran kämen. Drittens muss man bei einem solchen Nationalfeste wohl immer auch einen gewissen Totaleindruck erzielen, ein characteristisches Bleihendes, das man mit fortnimmt und daran man lange zehrt, wenn es seinem Zwecke völlig entsprechen soll. Und dies kann nimmermehr der Fall sein hei so bunter Zusammensetzung. Referent und mit ihm Viele haben dies auch jetzt wieder empfunden. Dagegen lässt sich anch Manches zur Entschuldigung dieser Wahl anführen. Schon durch die knrze Zeit zur Vorhereitung wird diese Wahl erklärlich. Ferner mochten die Herren Freiburger nicht gar zu viel auf auswärtige Unterstützung rechnen und mussten bierbei allerdings vorsichtig sein, weil die verwickelten Zeitverhältnisse und Spaltnogen wohl Manchen abhielten, dieses Nationalfest zu besuchen. Endlich ist Freiburg eine Stadt, wo man zur einen Hälfte dentsch, zur andern französisch spricht, und es giht Bewohner genug, die nicht beider Sprachen mächtig sind. Um beide Theile zu hefriedigen, liess sich also kein anderes Auskunstsmittel treffens als in verschiedensrtiger Wahl, weshalb auch ganz besonders Neukomm's Hymne gewählt worden sein mag, die einen so schönen französischen Text hat.

In Bezug auf die Mittel zu einer solchen Aufführung ist die Stadt Freiburg vor allen übrigen Schweizerstädten dieser Grösse ausgezeichnet und begünstigt; ganz besonders was das Instrumentalorchester betrifft. Nicht nur finden sich hier recht wackere Dilettanten; es ist besonders ein ganz tüchtiger Orchesterkern vorhanden in den 22 Professoren der Musik, die im Pensional der Jesuiten angestellt sind, and die sammt and sonders gern ihre mitunter ausgezeichneten Talente herleiben. Auch besteht in dieser Stadt ein recht wackerer Verein für Männergesang. Freilich an Sopran - und Altstimmen ward nun der Mangel um so empfindlicher, je besser die Instrumente und die Mannerstimmen besetzt werden konnten, nud es war wirklich wunderbar, dass dieses Missverhältniss sich nicht mehr fühlbar machte bei der Ausführung selbst. Bekanntlich kommen von auswärts fast nur Männer, und somit müssen die Sängerinnen meist aus der Stadt genommen werden. Dieses ansehnliche Personal nun ward von Herrn Organisten Vogt, der zugleich Professor am Pensionat ist, vorgenibt und einstu-dirt, bis dann zu Anfang des Monats Joli Herr Mascheck, der auch zur Direction dieses Musikfestes bernfen worden war, herbeiksm, um zu ergänzen und zu vollenden. In der kleinen, aber nicht nur geschichtlich, sondern auch durch regen Sinn für Bildung des Geistes ausgezeichneten Stadt Murten, die zum Canton Freiburg zählt, hatte der dortige Director und Professor der Musik Herr Eugen Petsold aus Leipzig ein recht wackeres Häuflein von Sängern und Sängerinnen wohl geübt und sie dem Ganzen zugeführt, von denen vorzüglich

die letzteren sehr willkommen waren. Auch Bern, Nenenburg und Lausanne batten einige von diesen willkommenen Gästen geliefert. Hierzu nun die Mitglieder der Musikgesellschaft aus allen Cantonen fast der ganzen Schweiz. so gab dies eine Masse von beiläufig 500 ausühenden Gliedern, von denen zwei gnte Drittel dem Vocal-, das dritte wenig kleinere dem Instrumentalorchester angehörte. Die Aufführung fand in der Kirche der Franciscaner statt, die freilich nicht ganz dazu geeignet ist. An and für sich schon nicht allzugross, ist sie verhältnissmässig zu ihrer Länge sehr schmal, und ganz besonders eng und schmal ist der Chor, wo die Estrade für das Orchester aufgebaut war. Da nnn der Chor nicht zureichte, nm das ganze Personal unterzuhringen, sondern nur den Instrumentalchor und die Sopran - und Altstimmen fasste, so war Tenor und Bass ausserhalh des Chores dergestalt aufgestellt, dass sie vom Orchester ganz getrennt waren. Nicht ganz zweckmässig war es auch vielleicht, dass die Contrabasse und Violoncelle nur auf beiden Seiten, nicht anch einige in der Mitte aufgestellt waren, ja es wäre sogar nicht unehen gewesen, einige bis in die Sängerreihen hineinrücken zu lassen. Es war überhaupt Schade, dass nur 10 von den 16 angemeldeten Bässen eingetroffen waren, und noch unangenehmer, wenn anch nicht immer ganz zu vermeiden ist es, wenn einzelne Mitwirkende sich während der Aufführung entfernen, wenn auch um zu hören, weil dann Lücken und durch dieselhen Ungleichheiten entstehen. Der Stand des Directors war zu entfernt und ein wenig hoch, da es den Solosängern ziemlich schwer wurde, bis zu ihm hinaufzusehen. Ueherhsupt liegt es in der Localität, dass der Stand aller einzelnen Mitwirkenden sehr eng und unbequem war, während es doch hier und da noch manche leere Reihe gab. Bisher hat sich fast noch immer herausgestellt, dass bei Weitem mehr Mitglieder sich anmelden lassen, als ankommen, und selbst viele Angekommene nicht mitwirken. Wo es also so sehr beschränkten Raum gibt, da sollte man nicht zu ängstlich daranf achten, dass acht oder zehn mehr oder weniger placirt werden, wohl aber mit der anssersten Strenge darauf halten, dass eines jeden Stand angemes-sen und nngenirt sei. Dazn mussen durchaus die Männer vom Fache sehr Sorge tragen, weil im Gegentheil Unlust erweckt wird und Störungen unvermeidlich sind. Unmusikalische Personen können aber nicht wissen, wie viel Raum ein Violinspieler oder ein Posaunist nöthig hat, nm sein Instrument beguem spielen zu können.

Die Solozinger für den Sopran waren: 1) Mad. Macheck, Fran des Directors. Ihre Stimme ist hell und rein, spricht aber nicht allgemein an, weil sie daueben etwas Scharfes, Spitziges hat. Sie gebietet über einen ziemlichen Umfang; aber von e an tritt ein Stimmregister ein, dessen tiefe Töne noch stark und kräftlig sind, aber zu nahe an den grellen Alt grenzen. Ueber ihre Methode lässt sich nicht viel aagen, weil ihr Gesang mehr auf Imitation verschiedener Sänger zu berühen schein, als auf einer eigenhümischen und selbständigen Schule. Im Vortrage geht ihr wohl die nötlings Ruhe ab. Dass sie dass Französische nicht gut ausspricht, knnn man ihr wohl nicht zum Vorwurf machen, abe

auch das Dentsche spricht sie nicht immer deutlich und rein aus '). 2) Franl. v. Rupplin ans Constanz, eine junge finnstlerin von grossem Talente. Ihre Stimme hat einen äusserst angenehmen und natürlichen Timbre and pur in den mittlern Tonen wird sie in etwa drei Tonen schöllernd. Sie intonirt sehr rein und auch in der Höhe besitzt sie grosse Stärke und Kraft ohne jenes angestrengte Schreien und ängstliche Quicken, das man so häufig findet. Sie trug die Rouladen mit Leichtigkeit und vieler Deutlichkeit vor, und ihr Triller ist wirklich ausgezeichnet. Ihre Anssprache ist ziemlich deutlich, doch nicht ganz rein, und der Vortrag edel, natürlich gefühlvoll. 3) Fräulein Sutorius, eine junge Dilettantin aus Freiburg, sang das Terzett ans der Hymne von Neukomm mit. Ihre Stimme war offenhar zu schwach, auch fehlt ihr noch diejenige Schule, die üher die ersten Schwierigkeiten hinausgeht. Doch macht sie auch keinen Anspruch auf den Titel einer Kunstlerin und zeigte sich bei Uchernahme dieser Partie wohl mehr gefällig gegen andere Rücksichten. Die Tenorsolo's sang 4) Herr Mengis, ein junger Arzt vom Lenkerhade im Canton Wallis, der im vorigen Jahre durch Zureden vieler seiner Bewunderer beim Concert in Lausanne seinen bisherigen Beruf aufgab, um in Paris die Künstlerlanfbahn zu betreten. Unleugbar ist er dazu berufen, denn er hat eine ausgezeichnet schöne Tenorstimme, die immer seltener werden, und dahei entschiedenes Talent. Dass dies der Fall sein mass, geht schon daraus hervor, dass die gewiss competenten Richter in Paris sich seiner gern annahmen and ihm alle nar mögliche Sorge und Rücksicht angedeihen lassen. Mit grossen Erwartungen hat man ihn hier empfangen : vielleicht waren sie zu gross, so dass sie nicht völlig befriedigt werden konnten. Nach unserm Urtheil hat er in der Pariser Schule zwei entschiedene Vorzäge gewonnen, einmal eine recht dentliche und reine Aussprache, und sodann eine grössere Sim-plicität im Vortrage. Seine Summe aber hatte an jeuem Schmelze, an jener Frische, an jenem Glanze verloren, die wir im vorigen Jahre hewunderten. Dies kann von der Ermädung herrühren, die nicht nur von der Reise, sondern auch von den vielen ermüdenden Proben and von dem unnützen Singen in Gesellschaften and Familiencirkeln herrühren konnte. Herr Mengis begeht noch immer den grossen Fehler, in allen Proben mit der ganzen Gewalt seiner Stimme zu singen und vermöge seiner gemüthlichen Bereitwilligkeit allen Einladungen zum Singen nachzugehen. Dies than Künstler gewöhnlich nicht, und es ist gewiss nicht Ungefälligkeit oder Lanne, wenn sie es unterlassen, sondern eine weise und löbliche Sparsamkeit. Anch sonst theilt er seine Stimme nicht recht ein, sondern wendet oft eine übermässige Krastanstrengung an, wobei er dem Effecte schadet und sogar die Grenzen des Gesanges überschreitet. Ganz

besonders müsste man aber beklagen, wenn er seine reine Intonation ebenfalls verloren hätte; denn während des ganzen Concerts detonirte er mehr oder minder bemerkbar. 5) Herr Guidi aus Freiburg hatte einige Basssolopartieen übernommen und führte dieselben sehr tüchtig durch, wenn man seine Leistungen nicht mit dem Maassstabe misst, wie man ihn wohl beim Künstler anzulegen herechtigt ist. Seine sonore und umfangreiche Stimme würde bei mehrerer Uebang und mit tüchtiger Schale, die ihm noch ahzngehen scheinen, gar sehr gewinnen; auch würde sein Vortrag freier und dem Character des Stücks etwas angemessener werden können, wenn er nicht zu viel Aufmerksamkeit auf Noten und Tact zn verwenden branchte. Er sprach das Französische sehr deutlich aus, was ein grosser Vorzng genannt werden mass. 6) Herr Valleton aus Lansanne, ehenfalls tiefer Bass, mit einer sehr starken Stimme begaht, die er nicht immer völlig in seiner Gewalt hat; in der Höhe ist sie oft unangenehm und narein. Man hört es seinem Vortrage an, dass er meist an Romanzengesang gewöhnt ist, weil er sich wenig um Tact kümmert und noch weniger um das Verhältniss seiner Stimme zu den übrigen. Herr Horrer, Lehrer am Institut von Bonterwek in Wahern hei Bern, sang die Partie des Petrus nicht ehen immer zur allgemeinen Befriedigung. Seine Stimme ist nicht sehr stark und klingt meistens gezwungen, anch sein Vortrag ist nicht recht natürlich. Im zweiten Concerte sang er eine Bassarie aus Paulus von Mendelssohn-Bartholdy, die um der wanderschönen Composition willen und der vortrefflichen Begleitung halher einen Glanzessect bervorbrachte. Die Chorführer waren für den Tenor Herr Vogt und für den Bass Herr Eugen Petzold. Die Chöre selbst wurden trotz der nachtheiligen Aufstellung des Vocalorchesters dennoch meist gut ansgeführt. Die Neukomm'sche Hymne ermangelt der kräftigen Chöre, sie sind meist etwas ermüdend geführt. Denn die Worte selbst, wie sehön sie auch sind, tragen mehr einen contemplativen Character und passen in so fern nicht gut zu Chören. Es ist darnm auch nicht zu verwundern, wenn man nicht eben viel Feuer bei der Execution hemerkte. Desto besser waren die Chöre in Beethoven's Werke. Licht und Schatten hätten zwar hesser hervorgehohen werden sollen, aber es wurde doch meist brav gesungen und besonders der Schlusschor mit Begeisterung vorgetragen. Beim Orchester waren die Streichinstrumente sehr brav, die Holzinstrumente ebenfalls meist gut und pracis, dahingegen die Messinginstramente nicht besonders gut mit der rühmlichen Ausnahme der Posanne des Herrn Kurz, Musikdirectors in Nenenharg. In einigen Solostellen zeichneten sich anch der Fagott des Herrn Weitsmüller, Vater, und die Clarinette seines Sohnes aus, Beide Professoren vom Pensionat. Das gelungenste Stück war ohne Zweisel das Ave maria von Cherubini, Sopransolo (Franl. v. Rupplin) mit obligater Clarinette, die von Herrn Sabon ans Genf recht brav gehlasen wurde. Fast eben so gelungen war die Tenorarie im Christ. am Oelberge, No. 1. Am Wenigsten gelungen hezeichnen wir No. 6 aus demselhen Werke \*).

") Der Triumphmameh von Rier hatte des Ganze eingeleitet und

<sup>7)</sup> Med. Mascheck hat ühriguns die Gewohnheit, sohr beliebig abunünders, vo die Compasition nicht ganz bequem in ihrer Stimme liegt. Mag dies und mit einzelam Notes und besonders in Cadeaxen nachzainssen sein, so int dies doch nicht webl erindult, wenn ess ger häng mud mehrer Tacio nach einnader vorkenunt, so dans es des Charseier der Cempatition dermanaxen atteirrit, dass man die Meldols Laum wieder ertern.

Bei einem ana so verschiedenartigen Elementen zusammengesetzten Orchester ist es nicht zu verwandern. wenn nicht Alles so genan geht und hier und da Fehler vorsallen. Aber es lag wohl auch ein wenig am Direc-torinm. Es ist im Ganzen viel Streit über die Zeitmaasse, und niemals darf man sein individuelles Gefühl als Metrenom hinstellen wollen. Es war aber öfter zu hemerken, wie Sänger and Orchester zur richtigen Bewegung mit aller Gewalt hinneigten, and vom Director entweder angehalten oder angetrieben warden. Ueberhaupt war die Direction des Herrn Mascheck weniger gut als früher; er war nicht rohig und leidenschaftlos genug und erregte in der Generalprobe fast allgemeinen Unwillen. Es mag sehwer sein, ein solches Concert zu dirigiren . schwerer als man es denkt, hesonders aber schwer ist es in der Schweiz. Wenn sich aun dann gar etwa Leidenschaft oder Parteiliehkeit blicken lässt. se hat der Director ganz verloren. Die Generalprobe war völlig verfehlt. Obwohl der Director in der Aufführung krank war, so ging sie dennoch recht leidlich, weil er ruhiger geworden schien und alle Mitwirkende, vom Ehrgefühl angetrieben, ihr Möglichstes thaten.

Am folgenden Tage fand das sogenannte zweite oder kleine Concert statt, und zwar in der gewöhnlichen Weise bunt zusammengesetzt; meist schwach besetzt, bietet es nur Gelegenheit dar, einzelne Künstler und Musikliebhaber zu hören, die sich im Vorans dazn erboten haben. Der beachtenswertheste Künstler unter dieser Zahl war Herr Knop, Musikalienhändler in Basel, welcher mit schönem Tone, sieherem Strich, eleganter Preiheit und tüchtiger Fertigkeit eine Scene chantante von Kummer meisterhaft vortrag. Es war hemerkenswerth, dass der Effect an verschiedenen Stellen der Kirche ganz verschieden war. Nicht minder machen wir auf den jungen Künstler Weissmüller, Sohn, Professor am Freiburger Pensionat, aufmerksam, der ein Clarinettenconcert von Spohr mit vortrefflichem Ton und anspruchlosem Vortrage zum Besten gah; und obgleich dieses Stück sehr grosse Schwierigkeiten für das lustrnment darbietet, so wurden sie doch von Herrn Weissmüller glücklich und so gut überwunden, dass man sie gar nicht vorhanden glanhte. Herr Kölla, ein noch sehr junger Künstler, trug ein Violinconcert eigener Composition vor. Er bediente sich dazu keines ausgezeichneten Instrumentes, und auch die Composition war mit zu vielen Schwierigkeiten angehäuft und ermangelte der Feinheit. Diese beiden Umstände mögen wohl dazu beigetragen haben, dass der junge fünstler, ein nicht ganz unglücklicher Nachahmer Paganini's, nicht den vollkommensten Applaua davon trug. Seine Fertigkeit verdient Bewunderung, aber in der Kirche gingen viel Feinheiten des Spiels verloren, besonders noch wegen aeines schwachen Instruments. - Wir schliessen diesen unsern Bericht mit der Anzeige, dass nächstes Jahr das belvetische Musikfest entweder in Schaffhansen oder Solothurn statthaben wird; indessen wäre es auch möglich, dass es für 1844 ganz ansgesetzt bliebe wegen der Concurrenz mit dem eidsgenössischen Freischiessen in Basel, womit zugleich die vierhnudertjährige Jubelfeier der Schlacht bei St. Jacob verbunden sein wird.

Neustrelitz. Unter den mancherlei Festlichkeiten, die in Folge des am 21. Juli erfolgten feierlichen Ringnges unseres Erbgrossherzogs und dessen Gemahlin Statt fanden, nahm die Musik eine Hauptrolle ein. Es wurden grosse Hofconcerte und einzelne scenische Darstellungen aus Opern im Grossherzogl. Schauspielhanse veranstaltet, und man batte sich deshalb zur Vervollständigung unserer musikalischen firafte, namentlich dea männlichen Gesangpersonals, nach dem nahen Berlin gewandt and den dort gastirenden Teneristen Schmetzer, so wie den dort privatisirenden Bassisten Zucconi engagirt. Obgleich nun diese Aufführungen nicht vor ein öffentlichea musikalisches Forum gehören, ao sei hier dennoch beiläufig so viel gesagt, dass sich beide Herren, besonders Herr Zuccont, vollkommener Anerkennung erfreuten. Gleieher Beifall wurde unseren tüchtigen Sängerinnen Mad. Görner und Mad. Hahn zu Theil.

Den Schlussstein dieser musikalischen Aufführungen bildete eine am 10. August im Saale des British Hötel öffentlich veranstaltete musikalisch-deelamatorische Soirée des Herra Charles Voss., welcher als Componist, Pianofortespieler und Lehrer seines Instrumentes die verdiente Anerkensung geniesst. Der Mitwirkenden waren we-

nige, aber ihre Theilnahme batte Gewicht.

Nach glücklich gewählten declamatorischen Vorträgen des Herrn Theaterdirectors Görner sang Madame Görner mit grossem Beifall Arien aus Anna Bolena und La Zingarella von Donizetti. Sie zeigte hierin, wie viel sie im Vortrage eharacteristischer Gesangpiecen zu leisten vermag. Ganz besondere Freude gewährte es uns aber, unseren würdigen Veteran Herrn Holconcertmeister Tomasini, den tüchtigsten Violinisten, die wesentlichste Stütze unseres Orchesters, als Solospieler mitwirken zu seben. Er trag mit dem Concertgeber ein grosses Duo für Piano and Violine von Thatberg und de Beriot, und eine Composition von Leon de Saint-Lubin vor. Der junge talentvolle Concertgeber Ch. Voss verdankt seinem unermüdlich fortstrebenden Selbstudium in früherer Zeit, später dem zu verschiedenen Zeiten in Berlin genossenen Unterricht bei C. W. Greutich und Louis Berger, welcher Letztere sich seiner mit grosser Vorliebe bei seinem ersten Eintritt in die musikalische Welt annahm, ihm, sein Talent wohl erkennend, Unterricht in Spiel und Composition ertheilte und ihn mit Rath und That unterstützte, acine jetzige Stufa der Vollendang. Er hat die Compositionen von Hummel, Kalkbrenner, Mendelssohn und Beethoven wohl studirt, und so oft ihm bei seiner Theilnahme an einem Concert ein vollständiges Orchester zu Gehote steht, versäumt er niemals, eines von den grösseren Meisterwerken dieser Componisten zu Gehör zu bringen. So hat er hier Mendelssohn's ausgezeichneter Musik Eingang versehaft, und durch seine oft wiederholten Vorträge dessen herrlichen Gmoll-Concerts eine Begeisterung für diesen grossen Componisten hervorgerufen. Seine Compositionen ge-

ist ziemlich gut, obwohl häufig mit schwankendem Tempo ausgeführt worden. Schade, dass die in diesem Toawerke so wesentlichen Messinginstrumente zu schwach und oft auch nieht rein waren.

hören zwar dem jetzt modernen Genre an, zeichnen sich aber durch ihren Character und Erfindung und dabei durch ihre vorzügliche Klarbeit und Ordnung der Gedanken, so wie durch ihre oft sehr schwierige, dennoch dem Instrumente stets angemessene Technik ans. -Herr Ch. Voss gah bente ansser dem schon erwähnten Duo zu Ende der ersten Abtheilung drei kleinere Nummern, nämlich: a) Klänge ans der Ferne, Romanze von ibm selbst, b) Notturne von Th. Döhler, ued c) den Carneval von Venedig, Impromptn über ein bekanntes von Paganini zuerst benntztes Thema. Den Schluss des ganzen Concerts bildete sein anlängst erschienenes Morceau de Concert, Op. 47. Dieses Concertstück ist ein Bravour- und Effectstück erster Classe. Sein Spiel war besonders in diesem und in dem Döhler'schen Stück ausgezeichnet.

Unser Operarepertoir brachte im vorigen Wister wihrend zehn Monaten nur eine einzige Neuugkeit, nämelish Marie, die allerliehste Regimentstochter, die in der Person der Mad. Görner bei uns zwei Mal mit Erfolg vorüber marschirte nud worin diese wiederum als Sängerin excellirte. Alöge Herr Theaterdirector Görner, der das reclirende Schauppiel so reich mit Nemen wersorgt, auch die Oper gleich begünstigen und namentlich auch wieder einmal eine dentache Oper geben F. F...

Wiener Musikleben. (Beschluss.) Ein summarischer Ueberblick zeigt, dass, dem quantitativen Verhältnisse nach, unter 11 Opern für Maestro Donizetti allein 3/3, für die andern Maestri Rossini, Bellini, Verdi, Ricci und den neu auftauehenden Salvi zusammen blos 2/4 ansfallen. Mercadante wurde diesmal ganz ausgesehlossen, und Rossini blos mit einer Oper abgefertigt. Hört man nun gleich die bessern Werke des Operalions Doninetti gerne, so ist doch auch wieder nieht zu läugnen, dass ein ansehnlieher Theil des Publicums sich nach grösserer Ahwechslung sehnte. - Die Werke Paisiello's, Cimarosa's und anderer berühmten südlichen Meister scheinen für die Italiener todt; rechnet man doch schon Rossini zu den passirten, und thut im Grunde auch gut daran, denn er zählt, seine kransen Figuren abgerechnet, noch zu jenen Componisten, bei welchen man in der Ausführung mit einem gut aufgestutzten Naturalismus nicht anslangt. Das ist es aber gerade, was die Mehrzahl der hentigen italienischen Sänger characterisirt, die Schreien und Sauseln für Gesang, Poltern und Aechzen für Declamation, Trockenheit für Simplicität und Manierirtheit für Gefühl angesehen wissen möchten, und dies gilt besonders von den Männern - sich kreuzigen, wenn sie eine figurirte Cadenz machen sollen. Trotz dem Allen bleibt Italien, freilich nur in den bessern Bildungsanstalten, Singlehrern und Bühnensängern, noch immer Das, was es war, nämlich die Hochschule des gnten and geschmackvollen Gesanges. Ehen so wenig wird man diesem Lande, von welchem einst die Toukunst über ganz Europa ausgegangen, bei allen Verkehrtheiten, denen wir dort begegnen, auch jetzt noch ein bervorragendes Musiktalent, einen instinktmässigen Compositionstrieb für das Vocale streitig machen können. Wie die jnuge componirende Generation das Mittelmässige und Stylschwarkende nachabet, so würde sie auch das Gate nud in sich Consolidierto nachabenen, wenn ein italienisches Compositionagenie mit feater Hand die Zügel des dortigen Musikwesens ergriffe, das Princip des Melodisch-Characteristischen in sein früheres Recht wieder einsekte, und eine italienische Zeitoper schaffte, wie sie den Bedingangen der vorgerickten harmonischen und instrumentalen Bereicherungen augemessen ist, ohne dahel die angeerbten nationellen Eigenthümlichkeiten aufznopfen. Dass Italien so wie Dentschland, das gegenwärtig ebenfalls keinen ausgezeichneten Theatercomposisten aufzuweisen, in einer Üebergangsperiode begriffen, ist ausser allem Zweifel. Achten wir daher die hessera Bestrebungen bier wie dort, und erwarden von der Zeit den Moment einer heilisamen Umwandlung.

Als Schlass meiner Bemerkungen über die diesjährige italienische Stagione möge folgende Recapitulation dienen:

Purore: Îl Barbiere di Siviglia. — Beifallig aufgenommen: Maria di Rohan, Don Pasquale, Linda, La Prima Donna. — Sebunakende Aufoahner Gemma di Vergy, Lacrezia Borgia. — Fiascone: Nahucodonosor, Corrado di Altamra. — Fiasco: La Sonnamhula, La Regina di Golconda.

Garcia-Viardot: Schatzkammer von Tönen, Adel der Schule, Strom von Bravour, der zuweilen auch austritt und Schaden bringt, geniale Frau, geniale Liedersängerin, Königin im Concertsalon — auf der Bühne zur

Herrscherin nicht geboren.

Tadolini: ewiger Frühling der Stimme, Ueppigkeit des Klanges, der Kehle und der Formen, italieuische Sirenennstur, lebhaft ohne Leidenschaft, glüszend ohne Wärme, frisch ohne Neubeit; richtiges musikalieus Massa, eine Rahel unter den italieuischen Bravoursonbretten.

Die Giuli-Borsir vergangene Zeit, gewaltsam tragödirter, waghalsiger, dünner Sopran, lückenhafte Geläußgkeitsschule. Treffliche Rennerin der tragischen Drukker, der Gesangsmicen, des Theaterraumes u. s. w.; effectunachene Prima Donan seria hei Lampenheleuchtung; beim Lichte betrachtet, hübsch geleimte, kalte Mossik.

Altoni: Alt in Prachtfolio, athleren Kraft, golder Klang, jugendliche Schönheit, schwellende Formen, Gefühl and Methode; als talentirte Anfängerin zur Zeit noch wenig savoir faire, doch reif geung für den Neid der Weiber und die Extass der Männer.

Ronconi: höhere Künstlerschaft, Ephor der italieuischaft Baritone, Hanptrepräsentant eines uenen Geschmaekes; tüchtiger Frescomater mit seharfen, geistvolleu manierirten Eigenthümlichkeiten; eisernes Studimm, dämonisches Talent; newiderstehlich ohne Schönheit der Stimme, des Körpers und des Styles.

Varesi: gelungener Nachdruck Roncon's, ansfallend kleines Körperformat, sympathische Baritouhöhe, schönes Portament, bis zur Monotonie angewendet; innere Wärme,

mehr lyrisch als dramatisch.

Derivis: Basso profondo, Fleiss ohne Fluss, Kraft ohne Schmelz, schönes Streben, sprödes Vollbringen; Franzose von Geburt, Italiener ana Passion, Engländer an Trockenheit.

Salvi: Gefühlstenor, Filigränstyl, geschmackvoller, ! fertiger Damensanger; befasst sich viel mit der Surrogatstimme Falset, vielleicht auch, um den mässigen Vorrath an Brustlönen zu schonen.

Guasco: blühande, üppige Tenorstimme, Rivalia der Moriant schen, wenn sie ans ihren Nebelwolken hervortritt, edlere Mannlichkeit, einfache, reine Methode, alei-

fer Acteur.

Rovere: geborner Buffo, schlagende Naturkomik. unverwüstlicher Democrit, gute Baritonlage, beilsames

Mittel gegen Hypochondrie. Von der Vorstadtbühne ist in Kurzem zu berichten, dass seit dem Absterben Raimund's, den der alte Wensel Müller gar trefflich zu betonen verstand, auch die österreichisch - volksthümliche Bühnenmusik sehr zurückgegangen aei. Die Richtung, die der fibrigens talentvolle Nestroy genommen, ist der gemüthlichen Liedermusik wenig hold. Die Gemeinheit der Gesinnneg und des Ausdrucken, welcher seinen Characteren eigen, der Schwall von Witzen, Wortspielen und Spässen, der ihnen in den Mund gelegt wird, lassen keine gesunde Melodie aufkommen; ea läuft dabei Allea auf quodlibetarische, parodistische Effecte hinaus, die man unter zwei, drei oder mehr Stimmen vertheilt und wie natürlich Jodler, Walzer, Galoppen ihr Heissa Hopsasa machen lässt. In neuester Zeit hat man den Mangel an tüchtigen Localposaen durch Bearbeitungen französischer Vaudevilles zu ersetzen gesucht. Die Sache pikirt, allein ob aie sich bei der vorherrachenden Gemüthlichkeit des Oesterreichers wird volkathümlich machen lassen, ist eine andere Frage. Mad. Brunning . Wohlbrück, früher in der Josephstadt, penerlich am Theater an der Wien als Chonchon ihren Ruf begründend, trägt mit ziemlich abgenutzter Stimme recht artig vor und stellt aich ihre Musik darch Einlegen von Chansons u. s. w. bäufig selbst zusammen, was bei ihrer Beliehtheit ehenfalls geschmacksverwirrend einwirkt. Kurz, auch da bedarf es eines tüchtigen Eingreifsna, nm wieder zum früheren Typus eines guten Wiener Volksgesaages zurückzuführen. — Die hervorragendsten Talente für die Singspiele der Vorstadtbübne sind Emil Titl, am Josephatädter, und Adolph Müller, am Wiedner Theater angestellt. Des Ersteren Musik zum Zanberschleier - in etwa zwei Jahren gegen dreihundert Mal aufgeführt - zur Vermählung vor der Trommel, zum Antheil des Teufels ist sehr gesangvoll, wirksam and, so viel es dieae Gattung zulässt, anch characteristisch. Es ist Schade, dass sein schönes Compositionstalent in diesem Wirkungskreise nicht am Platze. Adolph Müller befindet sich in der gleichen Stellung. Seine Musik zum vielgegebenen Chonchon hat nicht wenig zur Beliebtheit dieses Stückes beigetragen.

Die deutsche Saison, welche mit 1. Juli ihren Asfang nimmt, ist hinter den Erwartungen, die man von ihr hegte, keineswegs zurückgeblieben. Sie bringt richtig wieder daa alte, hundert Mal gehörte da Capo, und es wird eine grosse That sein, wenn im Laufe deaaelben zwei bis drei wirkliche Novitäten zum Vorschein kommen. Ueberdies werden anch diesen Winter mehrere Monate hindurch französische Vandevillisten auf dieser Bühne agiren, und das Ballet eine Auzahl von Abenden in Anapruch nehmen. Glückliches Loos der dentschen Oper, die dann Zeit in Ueberfluss findet, auf der Bärenhant über die Wonne des Nichtsthuns zn meditiren!

Von weihlichen Gästen hörten wir Madame Janik. Prima Donna am städtischen Theater zn Lemberg. Eine hübsche, spielroutinirte Fran mit einer ziemlich kräftigen, doch pmfangarmen, etwas dompfen Stimme, von welcher die Lemberger Localblätter beaser gesungen haben, als sie selbst es vermag. Ferner Mad. Palm-Spatzer, die, unter unsern Augen bervorgewachsen, uns durch ihre gegenwärtigen Leistungen überzengte, dass sie geit den Paar Jahren ihrer Ahwesenheit an Stimme, Körper und Theaterkenntniss gleich zugenommen habe. Bei ihrem erfolghringenden Nachahmungstalente sollte diese stimmbegabte Sangerin doch ja nur ihre lückenhaste Geläufigkeitsschule zu verbessern trachten, um mit den achwierigen Aufgaben, die sie sich stellt, mehr au niveau zu kommen. Eine Sign. Ambrosich, Prima Donna (?) an der italienischen Oper zu Amsterdam, Schülerin des Mailänder Conservatoriums, mit einem winzigen Sonranstimmchen, entging durch moderne Methode, Geschwindigkeit der Läufe und Triller und die - Nachsicht des Pablicums, im Vortrage einiger Operanommera glück-lich dem Fiasco. — Von Männern gastirte der Barito-nist Leithner von der Hamburger Bühne. Stimme, Vortrag und Präseotation empfehlen ihn und machen sein Engagement wünschenswerth. - Zwei junge, kürzlich aufgetretene Tenoristen Namena Reichard und Reichel bilden einen brauchbaren Zuwachs des hiesigen Opernpersonals; besonders verspricht Ersterer wegen seines angenehmen, biegsamen und geläufigen Organes, ziemlich veschulten Vortrages und Talent bekundenden Spieles bei ausdauerndem Fleisse ein achtbarer lyrischer Sanger zu werden.

#### Feuilleton.

Am 9. und 10. August wurde des zehnte pfälzische Musikfest in Laudan unter Frans Lachner's Leitung gefeiert. Gegen 400 Sünger nuhmen daran Theil. Das Hauptwerk (am ersten Tage) war Lachner's Oraterium ,, Mosea"; am zweiten Tage wurden, nasser mehreren Solovorträgen, eine Symphanie von Lachner, und Mendelssohn-Bartholdy's 95. Psalm, zum Schlasse aber Händel's Hallelnjah ans dem Musslas aufgeführt. Den 11. Augnet fund ein Vulksfest Statt. — Die Solovorträge batten Oberhaffer vnn Carte-rahe, Löser, Krestzer aus Mannheim, die Damon Fahr aus Speier, Kampf uns Zweibrücken. — Nächstes Jahr wird das Fest in Zweibrücken geseiert; vorläufig ist Mendelssohn's Paulus zur Aussierung bestimmt, und der Meister sollte eingeladen werden, die Leitung den Festes zu übernehmen.

Der Orgelvirtnes Ferdinand Vogel sus Berlin hat in Christia-nia mit seinen Orgelconcerten viel Glück gemacht, eben as sehr seiner "sinnigen" Campasitianen, als seiner "grossartigen" Spielart wegen.

Ein sehr gefaiertes janges Gasasgtalent, Frähl. Henriette Nis-sen, geborene Schwedin, in Paris gebildet, Schülerin Garcia's, macht jetzt in Stockholm Farore.

Auf Veranstaltung des Mozartvereines zu Nürnberg, unterstützt von den übrigen dasigen Gesangvereinen and vielen Dilettanien, führte am 27. August Aloye Schmift sein Oratarinu Mosen daselbst auf; der Ertrag war für die (Nürnberger) Mozartstiftung bestimmt.

In Frankfurt am Maia hat Auber's neneats Opers , Des Teu-fels Anthell's antschiedenas Glück gemacht. — Auch in Leipzig ist ale mit Beifell gegeben worden.

Die jonge Vialinspieleria Hortensia Zirges aus Leipzig hat in Hamburg mit vislem Belfell Caucert gegeben. — Eben so der Virtune auf demselben lastrumente Bassini nus Mailand. Letaterer wollte von Hamburg über Kopsnhagen nach St. Petersburg gehan.

Musikelreeter Bernhard Molique to Stattgart ist zum Mitgilede dar Akademie der Musik Sta. Cecilia in Rom erasant worden.

Der bekannte Pisnist L. v. Mayer aus Wien hat von dam türkischen Saltsa, var welchem er sich privatim boren liese, aine kosthere, mit Brillanten besstate Dose srbaltan.

Franz Lachner in München, welcher in Anwesesheit des Kronprinzan Oakar von Schweden und auf dessen Verlangen seins Oper Catharins Cornero daselbst aufführte, erhielt von dem Prinzen sinn werthvalle Broche mit Diamaaten nebst einem sehr schmelabelbsften Schreiben.

Am 28. Angust worde in Anchen zum ersten Main Heinrich Esser's komische Oper Biquiqui mit nagetheiltem Beifall nufgeführt, obwohl die Beastzung theilweise gur mittelmässig war. Chore and Orchester waren trefflich, das Haus gadrängt voll and dar Componist wards am Schlasse der Darsteilung gerufen.

Am 29. August fand in Frankfurt am Main auf der Mainlust zum Besten der Mazertstiftung ein Sängerfest Statt, waren sammtliche Sangervereien, 300 Personen stark, thätigen Autheil nahmen. Gogen 4000 Zahörer hatten nich eingefunden und das Past war in jeder Beniehung glinzend, auch bineichtlich des Ertrages, dar sich auf 1000 Fi. bellaf.

Am 30. August feierten in Tonninges (Schlauwig-Holstein) die Liedertafala aus Friedrichsstadt, Heide, Meldarf, Readsburg, Schleswig, Tonniagen, Wasselburen, zusammas 156 Personen stark, ain sebones Sangerfast. Auch biar scregte Arndt's ", Was ist den Deutschen Vatarland" den grössten Bothusiasmus der Zohörer. deren Anzahl gegen 3000 betrug.

Am 4. September starb in London der bekannte treffliebe Violencellist C. Ashley, 72 Jahr alt.

Redacteur: M. Hauptmann.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke. Eingegangen vom 26. September bis 2. October d. J.

Adam, A., 6 pet. Airs fac. sur l'Opéra : La Part de Diable de D. F. E. Auber p. le Pic. Mainz, Schott. 54 Kr. Auber, B. F. E., La Part de Diable. Onvert. arr. p. in Pice à 4 mains.

Ebend. 1Fl. 12 Kr.

Bertini, H., L'Impromptu. Rando - Vnise p. Pfte. Op. 145. Ebend. 1 Ft. 21 Kr.

-Duo p. le Pfte à 4 mains aur les Thômes de la Part de Disble. Op. 148. Ebend. 1 Ft. 48 Kr.

Burymaller, F., Empfindusgen au d. Clavier. 12 charact. Usbungen f. d. Pfte. Op. 73. Abth. 1. 2. Ebead, à 45 Kr. - La Pête an Couvent. Quadrille p. le Pfte (45 Kr.) et à 4 mains (1 Fl.)

Ebend.

Chetck, F. X., Anthol. masicale. (Mus. Blumcolesc.) Fant. brill. p. le
Pfts sur les Motifs les plus fav. d'Opéran nouv. Cab. 18. La fille du Regiment de G. Donlactti. Op. 61. Wien, Mechetti. 1 Fi. Chustel, F. X., Nonv. Confitures mas. Recuail da Comp. agreabl. at

très fac. sur des Mot. fav. p. le Pfte. Op. 66. Magdeburg, Heinrichsbafen. 1 Thir 15 Sgr.

Combax, L., 12 Fast, isc. p. Fluts acute aur les plus jolis motifs de la Part da Diable, Op. 28. Livr 1.2. Mainz, Schott, à 54 Kr. Cramer, H., Fant, f. d. Pfts äb. Mativa a. Mosart'a Don Juan. Op. 22. Ebend. 1 Fl. 30 Kr.

Cramer, J. B., La Pensée p la Pfte, München, Aibl. 36 Kr.

Dibler, T., 50 Etudes de Salon p. le Pfte. Op. 42. Cah. 5. 6. Mainz, Schott. à 2 Fl.

Dreyschock, A., 6 Airs irland. transer. p. le Pfte en Forme d'Etudes. Ebend. 1 Ft. 30 Kr.

Halovy, F., Karl VI. Gr. Oper in 5 Actes. Darans : No. 1. Abschieds-lied. No. 2. National genang. & 71 Ngr. No. 3. Doott. 15 Ngr. No. 4. Duett. 20 Ngr. No. 4s. Romanze. 7½ Ngr. No. 5. Aria. 12½ Ngr. No. 6, Villanalla. 10 Ngr. No. 7. Ballade. 7½ Ngr. No. 8. Scenc n. Arle. 12½ Ngr. No. 9. Lied. 7½ Ngr. No. 10. Duett beim Kartonspiel, 20 Ngr. No. 11. Terzett. 10 Ngr. No. 12. Arie. 124 Ngr. No. 13. Terzett. 221 Ngr. No. 13b, Ariette, 10 Ngr. No. 14, Cavatine, 71 Ngr. No. 15. Zay Rgr. No. 13b. Gebet. 5 Ngr. No. 16. Scenn a. Aric. 15 Ngr. No. 17. Lied. Na. 18. Bullade. à 73 Ngr. No. 19. Gebet. 5 Ngr. No. 20. Scenn Chor. 15 Ngr. No. 21. Lied. 10 Ngr. No. 22. Arie. 71 Ngr. Leipzig, Breitkopf a. Härtal. leydenreich, C. PV., Der 130 Psalm im Style früherer Zeit f. Gesang-

atlumen. Partitur, Müschen, Aibl. 1 Pl. 12 Kr. netto.

Hoven, J., Sonntag suf dem Meare v. L. A. Frank! f. 1 Singat. m. Pfte-Op. 24. Wien, Nachetti, 30 Kr.
Römer, W., Orgelfrand, Baad 3, Heft 4, 5. Erfert, Römer, à 15 Sgr.
Leicht, V., Die Nonney, J. Monen f. 1 Singst. m. Pftc. Op. 13, Mainz,

Schott, 36 Kr.

— Aof Flügeln des Gessages von H. Heine f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 14. Ebend. 36 Kr.

Lemoine, H., Bugut. surd. Motifs de l'Opéra : Les 2 Valears de N. Gi-rard p. le Pfte. Ebend. 54 Kr. Nicola, C., 3 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 15. Hannov., Nagel. 10 Ggr. Nicolai, O., Die Thrüne v. J. F. Cantelli f. 1 Singst. m. Horn od. Vcell

a. Pfte. Op. 30. Winn, Mechetti. 45 Kr. Panofka, H., Gr. Scena dramst. p. le Vial. av. Pfte. Op. 38. Ebd. 1 Fl. Parish-Alvara, E., Gr. Pant. p. la Hnrpe. Op. 61. Ebcad. 1 Fl. 15 Kr.

ernsteiner, M., Missa brevis in Do Canto, Alto, Ten., Basso, 1 Vial., Vin, Fisnto, 2 Corn, Victors con Voello ad lib. at Organo. Op. 23. München, Aibi. 1 Fl. 30 Kr.

Placky, Fr., Delices des Opéras de G. Donizetti, Petites Faut, fac. et brill, p. le Píre. Op. 95. No. 21. 22. Wien, Mechetti, à 30 Kr. Richard Löwenhers. Oper in 3 Aufa. v. Sedaise, Musik v. Gretry mit

nener Instrumentirung v. Adam. Textbach. Mainz, Schott. 24 Kr. n. Rossins, G., Stabat mater transer, p. Pfts et Vial, p. H. Herz et N. Louis. Ebend. 4 Fl. 48 Kr.

Salvi, M., Premières Pennées mus. 5 Ariettes at 1 Duo ital. av. Pfte. Wien, Mechetti. 2 Fl.

- Darana: No. 1. Il Desiderio. Barcarols. No. 2. L'Incastante. Ballata. No. 3. L'Appuntamente. Tirelese. No. 4. La Sventera. Romanus. No. 5. Preghiera. Romanus. Na. 6. L'Invito. Serenata. (Duo.)

Ebend. à 30 Kr. Spokr, L., Sonetef. d. Pfte (2 Fl.) et arr. à 4 mains (2 Fl.) Op. 125. Ehd. Thalberg, S., Lieder ahan Warte n. dessen Gestingen f. d. Pfte gesetat

v. C. Czerny. Haft 5. 6. Ebend. à 1 Pl. Tulou, 8me grand Solo p. la Filiteav. Orch. (3 Fl.) on Pfta (2 Fl.) Op. 88. Mnisz, Schntt.

Walekiers, E., Fant, f. d. Flote m. Pfie ub. Melodieen a. d. Oper: Die Hugenotten v. Meyerbeer. Op. 64. Hannsver, Nagel. 14 Ggr.

Walf, L., Scherzo f. d. Pfte. Wien, Mechetti. 15 Kr. Wolf, L., 1er grand Quainor p. Pfts, Viol., Alte et Veelle. Op. 15. Mainz, Sebett. 5 Fl. 24 Kr.

Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

# Ankündigungen.

Anzeige in Betreff der in unserm Verlage erscheinenden Partitur - Ausgabe

#### JOSEPH HAYDN'S Violin - Quartellen.

Nachdem von dieser Ausgabe seit Anfang des Jahres 1840 venentem von uierer Ausgabe test! Anfing des Jahres 1840 versprechenermassen regelantsig in Jefem Monate! Unartett ausgewerte und der Schaussen von der Schaussen verbiebten besch auf der resp. Saberichesten befinden werden, so verbiebten nech 53 zur Henaugabe übrig. Nach hikkeriger Einrichtung würde sieh diese noch auf den so viele Monate hissus ertrechen, und der dafür zu zahlende Subscriptioaspreis noch 113 Thaler betragen. Da sich aber unter diesen 38 Quartetten eine Anzahl schwächern Umfangs befindet, so lässt sich vom nächsten Jahre ab die Her-ausgabe so heschlennigen, dass sie sehen bis zur Mitte des Jahres 1845 au den nachstehenden Subscriptionspreisen und in folgender Ordnung ersebeinen können.

Im nächsten Jahre sollen demnach 18 Quartette in 12 Lieferungen für den hisherigen Subscriptionspreis von 4 Thalern, im Jahre 1845 aher die noch übrigen 20 in 6 Lieferungen (von denen 3 die Stärke von Doppel - Hesten haben werden) für den Subscriptionspreis von 5 Thalern ausgegeben werden.

Nach Beendigung der Herausgabe dieser schönen, correcten und alsdann allein vollständig vorhandenen Partitur-Ausgabe von Jos. Haydn's 83 Violin-Quartetten

in 66 Lieferungen (worunter 3 Doppel-Hefte) wird dieselbe im Subscriptionspreise complet 23 Thaler kosten, und dafür durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen von ans und abrur durch alle Been- und Munkaten: Habdiungen von nas zu bezieben sein, sich wollen wir den Besitzern anvollständiger Exemplare, welche sich diezelbe zu completiren wünseben werden, den Subscriptionspreis für die ihnen fehlenden Nummern noch ge-währen. Einzelne Haste sind jedoch nur im Ladenpreise von resp. Thaler and die Doppel-Hefte à 1 Thaler zu haben. Berlin, den 1. October 1845.

Trautwein & Comp.

Für Freunde der Tonkunst erschien an eben im Verlage von P. H. Möhler in Stutt-gart, und ist in allen Bachhandlungen au erhalten:

# Grosses Vokal - und Instrumental-Concert.

Eine musikalische Anthologie. Herausgegeben von E. Ortlepp. 16 Theile. Preis jedes Bändchens, elegant geheftet, 24 Kr. rhein. oder 71/2 Sgr.

Bisher vermisste man ganzlich ein Werk, welches das Interessanteste aus dem ganzen Gehiete der Tonkunst in geistreich uoterhaltender Weise zusammenfasste, und dies war die Veranlassung, eine Art Musikalisches Universalbuch zu liefera, welches mit Vermeidung aller trockenen Belehrungen oder Erklä-rungen das freie geninle Element der herrlichen Kunst auch anf gleiche Art in den Darstellangen walten liesse. Der lahalt dieser neuen musikalischen Unterhaltungs Bibliothek besteht daher nur nus gediegenen, oft klassischen Aufsätzen, bespricht die grössten munikalischen Erscheinungen, gibt die merkwürdigsten Aufschlüsse über das Leben grosser Künstler, abwechselnd mit humoristischen Stoffen, geietvollen Sentenzen, Kritiken, Anekdoten, Briefen n. s. w. Es war unser Zwock, hier dan Beste zu geben, was je über Mu-sik gesehrieben worden ist. Jede Seite hietet dem Freund der Tonkunst die interessanteste Unterhaltung; der Reichthum an Material ist so gross und wichtig, dass sich ohne Lebertreibung sagen lässt, dass kein Musiker und Dilettant, oder wer sonst an Musik Interesse nimmt, diese Lekture entbebren kann, wie am Besten die folgende Uebersicht des Inhaltes einiger Theile darthan wird.

Inhalt des sechsten Bändchens.

1) Don Jana, von E. T., A. Helfman, S. Pites und seine Pianofartecompositionen. 5) Kurzer Abrias von Gleub's Leben, 4) Anchdoten, 5) Aur Febhich's Kritik der neuttes Symphonie von Becheven. 6) Auchdeten. 7) Zur Geschichte der Castraten, von Becher. 6) Nachricht von einem gehildeten jungen Sampan, von Hoffmann. 9) Deit Birfel von C. M. v., Weber. 40) Etwes ber Mozart als dermatischen Composition, von Sieren. 11. Auchdehm Geschieden (1988) Auf State (1988) Auf St date. 12) Seyfried's Franadschafterstallinis an Beethoren. 13) Rationalismus in der Musik, von Nauenburg. 14) Miscelle. 13) Logograph. 16) Gretry's Leben. 17) Zingarelli. 18) Proch's Lieder-Compositionen. 19) Miscellen.

Inhalt des siebenten Bändchens.

1) Lipinsky, von Saphir. 2) Aackdote. 3) Spontini, von Rahlert. 4) Das Quartett der Gebrüder Müller, von E. Ortlepp. has been a seed of the second hen aus Wien über Liast, 19) Anekdoten. 20) Der wüthande Holofernes, van Weisflog. 21) Ein musikalisches Original. 22) Ueber die Musik in London. 23) Sardellen.

TP Man kann die Bande aneb einzeln nach und nach à 6 Ggr. oder 24 Kr. beziehen. Abnehmer aller 16 Theile zusammen erbalten bei Banzablung als Pramie: Die Volksharfe, Sammlung der sehönsten Volkslieder aller Nationen. 6 Theile. Vergünstigung ist jedoch nur vom 1. October his 31. Decem-

ber 1843 gültig.

Wir versenden eben nochstehende musikalische Novitäten, welche sowohl bei uns direct, als durch Herra Friedrich Hofmeister in Leipzig zu beziehen sind :

HARER, Wm., Wiederkehr, Gesangstudie für die Sopranstimme, mit leichter Clavierbegleitung. Preis 12 Ggr.

Kühmer, Wma., Deutschlands Lichlinge. Potponrei über aammtliebe bekannte spanische Nationaltanze für Clav. Pr. 16 Ggr. Mrüger, Wine., Drei Lieder für des Clavier übertragen.

1) Der Abschied, von Schubert.
2) Ach! meiu Herz ist stets bei dir! von Lindpaintner.
5) Thekla's Gesang ans Wallen-

stein, von Abenheim. Preis 12 Ggr. pr. Heft.

Kalltwodn, J. W., 5 Lieder mit Clav. Begleitung. 1) Kriegers Abschied vom Lieheben. 2) Mein Wanneh. 5) Glöcklein. ur Sopran oder Tenor and Alt oder Bariton. Pr. à 12 Ggr.

Der Minnesanger. Lieder mit leiebter Guitarrebegleitung. Lindpaintner: Ach! mein Herz ist stets bei dir! 6 Ggr. Ave Maria. 4 Ggr. Gnte Nacht. 4 Ggr. Kalliwoda: Kriegers Abschied vom Liebehen. 4 Ggr. Mein Wansch. 4 Ggr. Bochen: Die Bajadère, 4 Ggr. Rühner: Das Heimweh. 6 Ggr. Standigt: Der Himmel im Thale. 6 Ggr.

Unter der Presse befinden sieh :

Rernh. Mollque's 5 neueste Instrumentalquartette. Op. 48. F. C. Füchs, Horn Concertino mit Orchester. Op. 47. C. Baldenecker, Fantaisie et Var. sus Sonaambula. Op. 5.

Neuklrehner, W. W., Fantaisie für Fagott mit Clavier-Begleitung. Op. 6. Stuttgart, September 1843.

Allgemeine Musikhandlung.

Umstånde halber wird die zum 2. October d. J. angesetate Apel'sche Auetion erst am 6. November d. J. Statt finden, Kiel, den 20. September 1843. Bünsow & Grädener.

# ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 11ten October.

# No. 41.

1843.

Imhalts Recensionen. - Nachrichten: Aus Dossau. Aus Prag. Aus Leipzig. - Fruilleton. - Verzeichales unuerschienener Musikallen. - Ankundigungen.

#### RECENSIONEN.

### Für Pianoforte allein.

1) Pr. Hunten: Fantaisie sur denx thèmes de l'Opéra: Linda di Chamounix. Op. 126. Leipzig, Breitkopf et Härtel. 20 Ngr.

2) H. Rosellen: Fantaisie brillante sur: Don Pasquale.

Op. 53. Mainz, Schott's Söhne. 1 Fl. 30 Kr. 3) Th. Kullak: 2. grande Fantaisie sur des motifs de l'Opéra: La fille dn Régiment. Op. 16. Berlin,

Bote et Bock. 1 Tblr. F. Schröter, Fantasie über Molive aus Lucrezia Bor-gia. Op. 5. Wien, Haslinger. 1 Fl. 15 Kr. C. - M.

5) C. Hastinger: Frühlings-Fantasie. Op. 34. Eben-

daselbst. 1 Fl. 30 Kr. C. - M.

6) C. Evers: Grande Fantaisie. Op. 14. Ebendaselbst. 1 Fl. 15 Kr. C. - M.

Die vorliegenden sechs Nnmmern verbeissen uns eben so viel verschiedene Fantasieen, ein Beweis, dass es unseren jetzigen Componisten nicht an Phantasie mangelt, dem ansseren Scheine nach zu urtheilen; mancher hat dem einfaeben Worte sogar ein "Grand" vorgesetzt, also gewiss etwas Besonderes zu Tage gefördert. Wir

wollen sehen, ob dies bei dem einen oder anderen Werke

Die Hüntensche Fantasie ist in des Componisten bekannter und beliebter Weise, in Variationenform, ge-schrieben. Eine Introduction, Fantasie überschrieben. führt zum Thema, welchem zwei Variationen folgen; ein Adagio con molta espressione, welches in Hüntenseben Compositionen dieser Art selten fehlt und das immer in fremder Tonset steht, konnte eben sowohl mit Variation 3, und das sieh diesem anschliessende Allegro marziale mit Finale überschrieben werden. Doch Hünten hat eben wollen eine Fantasie schreiben, darum vermied er dies und machte seine dritte Variation und das Finale fantasieartiger, d. h. weniger vom Thema abhän-Wie ibm Alles dies gelungen, überlassen wir seinen Freunden zn beurtheilen; wir empfehlen die Pantasie ihrer Durchsicht.

Hünten schrieb seine Pantasie in der Jedem geläufigen Tonart Con und hatte durch's Ganze den mittleren Spieler vor Augen. Mit Rosellen ist dies nicht der obwohl er mit dem Genannten die Anordnung seines Werkes gemein hat, nämlich: Introduction, zwei Variationen, Mittelsatz in fremder Tonart und Finale, steckt er doch gleich fünf Be anf, macht grosse Arpeggien , schwarze Wolken mit 10, 12, 15 überschrieben, fahren dann and wann auf, überhanpt geht es, nicht recht bunt, sondern recht schwarz über Ecke, bis nach der zweiten Variation Herr Rosellen einstweilen genng hat, sieb erst ben sostenuto Des dur, dann più lento, versteht sich Canto espressivo, im zarten Adur erholt. Doch die Ruhe ist nur von kurzer Dauer, bose Träume, sonst auch Cadenzen genannt, storen ibn in derselben, treiben ibn fort, er störmt im Finale Animato und vivo In verschiedenem Tempo nsch seiner ersten Weise, endlich winkt das Ziel, noch einige tutta forza Schläge, das Werk ist vollbracht und Herr Rosellen bat das schöne Bewnsstsein erlangt, eine Fantasie in Des dur gesehrieben zu baben. Diejenigen, die weiter nichts beanspruchen, als ein schmschtendes italienisches Thema und hinterdrein viel Fingerwerk, werden sehr befriedigt diese Fantasie aus der Hand legen.

Herr Kullak bringt uns eine Grande Fantaisie ebenfalls über Opernthemate, wie das nnn so einmal gebräuchlich ist. Es geht in derselben sehr Thalberg'sch zn, was von einem Pianisten, der den Titel als solcher an einem Hofe besitzt, nicht anders zn erwarten ist, und werden die mit der modernen Spielweise vertrauten Clavierspieler schon wissen, was das zn sagen hat. Ihnen die Versieberung, dass es in dieser Composition weder an Schwierigkeiten noch an Effectmitteln Mangel hat; Herr Kullak hat reichlich gesorgt. Was dieselbe übrigens, ihrem inneren Gehalte nach, für eine Stofe einnimmt, wollen wir nnerortert lassen, dernach wird jetzt nicht viel gefragt, gibt es doch bedentende Schwierigkeiten zu überwinden, weiter verlangen ja die meisten

Clavierspieler der Jetztzeit nichts.

Die Fantasie von Schröter ist in Hinsicht der Ausführbarkeit mit der Kullak'schen gleich, nur gewandte, geubte Spieler konnen sich an ihr versuchen; in Hinsicht der Composition steht sie aber höher als jene, es ist darin nicht, wie es so häufig von Fingerkunstlern geschieht, mit den Tonwechselungen auf eine so unbermherzige Art amgegangen. Ueberhaupt that es nach Ro-sellen'scher und Kallak'scher Fantasie wohl, wenn man sieht, dass der Componist vorher wusste, wohin er will, und das nieht dem Zufalle oder seinen Fingern überfässt. Wir empfehlen dieses Werk allen geschickten Pianisten, da sie für ihre Mühe doch Erfolg zu hoffen haben.

Eine Fantasie sonderbarer Art ist die Haslinger'sche. Die Ueberschrift: Frühlings-Fantasie berechtigt zu der Frage: welche Momente der Frühlingszeit- werden uns hier geschildert? Ohne Erläuterung kann es sonach gar nicht abgeben, fand sich doch auch Beethoven in seiner Pastoralsymphonie dazu veranlasst: Herr Haslinger gibt aber dieselbe in weit ausgedebnterem Maasse. schildert das Erwachen der Natur vom Winterschlafe. das Flieben der Nordstürme und das Wehen lauer Winde aus dem Suden, das Rieseln des geschmolzenen Schnees von den Bergen (was hier übrigens auch bergauf geschieht, wie ein verehrter Kanstkenner bei anderer Gelegenheit vor Kurzem bemerkte), das Höhersteigen der Sonne, das Mühlengeklapper, das Blüben und Grünen der Fluren, Blumen u. s. w., den muntern Vögelchor (Wachtel and Gukuk, das sind freilich die musikalischsten oder vielmehr zur musikalischen Darstellung tauglichsten Thierchen, was Beethoven wohl wusste), das auf die Weide Ziehen der Heerden, Schmetterlingsfang u. s. w. Dass endlich ein Gewitter nicht fehlen darf (in den flaslinger'schen donnert es nicht blos, sondern es blitzt auch), so wie ein Dankgebet nach demselben, versteht sich von selbst. Aber, Scherz bei Seite, diese Fantasie ist eine gelangene Composition, mit Festigkeit entworfen und durchgeführt und enthält wahrhaft Schönes. Noch lieber ware sie uns ohne alle Ueberschriften; möge sie recht viele Freunde finden.

Die Evers'sche Pantasie ist, was Einheit im Ganzen anbelangt, die vollendetste nuter den Genannten. Eben so verschmäht der Componist mit Recht allen Tonschwall and trachtet dabin, dass sein Werk Musik sei, welches wir auch bei der Haslinger'schen Arbeit lobend anerkennen mussen. Wir wurden die genannte Fantaaie der Haslinger'achen nicht vorziehen, wenn erstere dadurch, dass sie als ein einziger, gewandt durchgeführter Satz geschrieben ist und daber eine grössere Einheit durch die Themate gleich einem Sonatensatze zulässt, während die andere ihrem Character gemäss in zn viele Theile und Themate zerfällt, die sich nicht so auf einauder beziehen können, wie es mit den Thematen eines derartigen Satzes der Fall sein kann, uns nicht mehr anzöge. Ala wir vor nicht langer Zeit eine Claviersonate desselben Componisten besprachen, freuten wir uns, obgleich wir Manches an dem Werke auszusetzen hatten, über dessen lobenswerthes Streben, und aahen mit dem Wunsche, dass derselbe den eingeschlagenen Weg weiter verfolgen möge, noch Gelungenerm entgegen. Die in Rede stebende Fantasie hat uns nun mehr befriedigt und die Ueberzengung verschafft, dass der Tonsetzer noch recht Gutes liefern werde, da sich in seiner Satzund Schreibweise etwas Bestimmtes ausspricht; nur müssen wir wiederholt, wie bei der Sonate, so auch bier, alle dünnen Stellen wie Seite 7 and 15 die Triolenfignr des Accompagnementa, vielleicht gerade eine Lieblingsfigur des Componisten, in der Folge zu vermeiden, demselben nochmals anempfehlen. Somit sei das Werk, welches keine besonderen Schwierigkeiten in der Anaführung bietet, auf's Beste empfohlen.

Leopold de Meyer: Air de l'Opéra: I Puritani, transcrit et varié. 1 Fl. 15 Kr. C.-M.

- Le départ et le retour. 2 nocturnes. 40 Kr. C.-M.
- Grand Galop de Bravoure. 45 Kr. C.-M.
- Valses. 45 Kr. C.-M. Sämmtlich bei T. Haslin-

ger in Wien.

"Viele Componisten beutigen Tages suchen in ihren Werken die Art und Weise des einen oder andern Clavierheroen der Jetztzeit nachzuahmen, und ist ibr Geaichtskreia häufig so beschränkt, dass sie glauben, nur auf diesem Wege konne das Heil erblühen. Originalität findet man selten, die Heroen haben über der Finger - meist die Geistesbildung vergessen, nur aiebt man es manchem Werke von vorn berein an, dass sein Schöpfer nicht wusste, was er that oder thun sollte : die Finger sind gewandt, der Geist trage, be- und gefangen. Nicht die Schwierigkeit allein erhält ein Werk in der Achtung der hünstler und des Publicums, sondern der in ihm wohnende Geist; die Schwierigkeiten müssen sich von selbst, nicht gezwungen machen. O möchten doch Alle, die den Namen eines Componisten verdienen wollen, sich an den Schöpfungen der herrlichen Männer einer längst vergangenen Zeit erstarken; es war eine glückliche, die uppige Bluthe, die jetzt für taub gilt. Keineswegs sind wir ein Feind der sogenannten romantischen Schule; ach, was könnte für Trefflichea geleistet werden, wenn unsere auf den böchsten Grad technischer Vollendung gelangte Spielweise mit der Compositionsart der Vergangenheit vereint würde. Doch es gibt in der Gegenwart Tonsetzer, welche, obgleich den ausgesproebenen Wnnsch nicht verwirklichen, aber einer vor dem andern, sich in neuen Formen mit Geschiek und Glück bewegen. Unter diese gehören vorzugsweise Henselt und Chopin.

In Mendelssohn's Compositionen atrabit uns die ewige Runst entgegen, sorgam geflegt gleich einer köntlichen Pllanze, zur Freude aller wahren Künstler und Kunatkenner. Wir betürren dies bloa, weil wir eben von der Gegenwart aprechen, doch wird ea uns nicht einfallea, die übrigen Erzeugnisse derselben dagegenzuhalten. Meist sind en Thalberg und Chopin, die Nachahmer finden, Eraterer viele, Letzterer wenige, darum, weil nicht jeder Chopin'a Gefühl und Geist beist?

Der Componist vorliegender Werke scheint sich Chopin zum Muster gewählt zu haben, dafür zeugen die Walzer und die Noeturnen; der Galopp und die übertragene and variirte Arte sind Liszt's Erfindung, Meyer gibt den Galopp in Liszt'saber, die Variationen durch-

ans in Chopin'scher Manier wieder.

Sämmlliche Meyer'sohen Compositionen haben uns wohlgefallen, besonders die Nocturnen, nur können wir uns nicht erklären, warum der Composit beide zusammengebängt und ans einer Tonart geschrieben hat, und was die regelwidrigen Accordfortschreitungen Seite 7 zu bedeuten haben.

Die Walzer kann Jeder, der Chopin's Mazurka's liebt, unbedenklich dazu legen, der Galop de Bravoure fordert dieselbe Fertigkeit als Liszt's chromatischer Galopp, und wird sieh nicht mindern Beifall erwerben. Die Arie mit Variationen ist, wie wir schon bebemarkten, durchaus in Chopin's Manier geschrieben, man sehe z. B. Seite II. das sind dessen Eigentlümlichkeiten. Doch kann und soll dies kein Vorwurf sein, die Composition ist brillaut und effectvoll, und mögen sein, tücktige Spieler daran, so wie an den übrigen versuchen.

W. L. Reuling: Grosses Trio in A für Fortepiano, Violine und Violoncell. Op. 76. Wien, bei T. Haslinger. Preis 5 Fl. C.-M.

Wir können dem Leser kein deutlicheres Bild von diesem grossen Trio geben, als wenn wir ihm eine Cantilene und einige Passagen daraus citiren.



Das Trio zeigt überall eine Meisterhand, die Arbeit ist gut, aber die Absicht des Verfassers, lediglich ein brillantes Salonstück zu sebreiben, blickt zu sehr durch, und von Erlindung ist wenig die Rede. Die chirten Stellen beweisen, welchen äusseren Einflüssen er sich hingegeben hat. Die Cantilenen sind nicht neu und edel genug und die verbrauchten Passagen mahnen an eine überstandene Zeit des Virtuosenthums. Referent zweicht aber keineswegs, dass gerade dieses Trio viele Freunde finden werde. Es wird den beabsichtigten Effect gewiss nicht verfehlen, und ist für alle drei Spieler unterhaltend und dankbar. Der Componist hat ausser einer Mennett noch ein Scherzo beigefügt, so dass das Ganze aus fünf Sätzen besteht.

E. Wolff et H. Vieuxtemps: Grand Duo sur les motifs du Due d'Olonne. Op. 76. — Op. 13. Mayence, chez Schott. Pr. 2 Fl. 24 Kr.

Der Violinspieler wird dieses Stück willkommen heissen, hoffend, endlich einmal den alten Seblandrian verlassen zu sehen, der in derlei Compositionen zur stehenden Mauier ausgeartet ist, und wird sich nicht ganz gefäuscht finden. Er findet wenigstens einiges Neue. Das Ganze hat, wie alle dergleichen Bearbeilungen, wenig Werth, was seiner Verbreitung eben nicht schaden wird.

E. Wolff: Euriante et Preciosa. Deux Fantaisies. Op. 70. 1 et 2. Mayence, chez Schott. Pr. 1 Fl. 12 Kr.

Die Themata reihen sich zwar recht gut an einander an, aber — der hässliche Potpourri-Duft, den Referent, namentlich, wenn mit so edlem Stoff, wie die Weber'schen Themata ihn haben, gespielt wird, nicht leiden mag, verschwindet doch nicht gazz. Demobngeachtet beisst Referent diese zwei Hefte willkommen; wenn er auch gesteben muss, dass der Verfasser etwas mehr dafür thun konnte. Beide Piecen sind brillant, aber leicht auszuführen, was wir nuch besonders zu ihrer Empfehlung befügen.

Ch. Krebs: Grande Fantaisie sur des thèmes favoris de l'Opéra: Linda di Chamounix. Op. 125. Hambourg et Leipzig, chez Schuberth et Comp. Pr. 1 Thir.

R. Willmers: Grandes Variations de Concert sur la Marche des Puritains. Ebendaselbst. Pr. 1 Thir.

Herr Krebs, der uns schon so manches Gute geliert, gibt den modernen Clavierspielern die ausprechendendsten Melodieen aus Donizetti's Linda, die wegen Matügkeit des (uns in der neuen Fanchon weit wirksamer gebotenen) Stoffes sich in Deutschland nicht balten dürfte, ob sie gleich um kein Haar besser und schlechter ist als seine frühern Opern. Herr Krebs zeitt, dass er mit den neuesten Claviercomponisten Schritt halten kann, und liefert uns ein dankbares Bravourstück, dem nichts als Einbeit fehlt, die bei solchen Polpourri's freilich nicht zu erzielen ist.

Herr R. Willmers that es in Schwierigkeiten und weiten Sprüngen allen Andern zuvor und schreibt toller als Liszt u. s. w. Clavierspieler ersten Ranges mögen ja nicht versäumen, diese grossen Variationen zu studiren. Seite 12 und 13 sind etwas dürftig und zeigen von wenig Erfiodung. Wir wünschen, dass hei dem beständigen Haschen nach Effecten der Componist nicht ganz verloren gehe.

Beide Ausgaben sind sehr schön und der Stich deutlich.

F. Liszt: Petite Valse favorite ponr le Piano. Hambourg et Leipsie, Schuberth et Comp. Pr. 1/2 Thlr.

Der Titel Valse favorite scheint eine Captatio henevolleite zu sein. Weiss denn der Verleger schon im
Vorans, dass dieser Walzer ein Favoritstück wird? Referent will dieses durchans nicht bezweifeln und begnügt
sich mit der Anzeige dieses Walzers, der sehr reizend
und eigenthümlich ist. Tact 10 fehlt im ersten Viertel
des Basses der Strich durch den Kopf. Seite 4, Tact 14,
klingt aber abscheulich. Man sehe:



Le Comte J. Wiethorski: Grande Valse mclancolique pour le Piano. Op. 6. Berlin, chez Schlesiager. Prix 3/4 Thlr.

Henselt's und Chopin's Melodieen gucken heraus; Dies mag aber hier ausnahmweise zur Empfelhung des sehr hübschen Stütkes dienen, das ein höchst liebenswürdiger und talentvoller Dilettant veröffentlicht. Der Walzer ist gemüllich und voller Gefühl. Statt des angegebenen Viervierteltactes muss der ¾-Tact stehen. 16.

#### NACHRICHTEN.

Dessau. Da man in jetziger Zeit von jeder musikalischen Anflührung, wozu sich eine ungewöhnlich grosse Masse von Ausühenden zusammenfindet - gleichviel, ob die zur Production gewählten Musikstücke den grossen Vorbereitungen entsprechend sind oder nicht - ausführliche Berichte erhält, so mag es um so mehr Wunder nehmen, wenn man von einem Orte, in dem so viel für Musik gethan, so viel Musik getriehen und meist Ausgezeichnetes gehoten wird, selten nur ein Mal ein kurzes Programm der durch ein vortreffliches Orehester in ungefähr jährlich dreissig Ahonnementconcerten ansgeführten Symphonicen, Ouverturen u. s. w. - fast gar nichts aber von den Extraaufführungen, wozu sich zu einem Orchester von 50 Personen noch ein Chor von 150 Saogern gesellt, zu lesen bekommt. Ich kann nicht unterlassen, über eine Ausführung letzterer Art Einiges zu sagen, die sowohl der Wahl der Composition, als auch der sehr gelungenen Ausführung nach besonderer Erwähnung verdient.

In Dessau fand am 13. September in der Schlosskirche, unter Leitung des Hofeapellmeisters Dr. Schneiden die Aufführung von dessan Oralegiem Pharae Statt

der, die Aufführung von dessen Oratorinm Pharao Statt.
Obgleich von Vielen behauptet wird, dass das Weltgericht unter den zahlreichen Oratorien, die dieser in der Kunst unermüdliche Mann, neben der grossen Anzahl von Instrumentalwerken, geschrieben hat, obenan stehe, so kann ich, wie so mancher Andere, doch nicht darin übereinstimmen, dass Pharao nicht dieselbe Stufe hinsichtlich seines inneren finnstwerthes einnehmen sollte. wie jenes Oratorium, so schwer es auch ist, Parallelen überhanpt und vorzüglich da zu ziehen, wie die Sujets so verschieden von einander, wie hier, sind. Ich für meine Person muss gestehen, dass die Worte der zweiten Nummer in dem jungst aufgeführten Oratorium : .. O Herr. warum bast du uns geschlagen mit deinem Grimmen. s. w., " dann die ganze Partie der Mirjam, vorzüglich auch der Rachechor der Egyptier nicht wahrer und schöner hätten ausgedrückt werden können, und dass Nummern, wie die "Freiheit, Vaterland" u. s. w. und der Schlasschor: "Hosianna in der llöhe" zu den schönsten Tonstücken gehören, die wir auf diesem Felde der Musik anszuweisen haben. Nicht minder erwähne ich noch den eben so wirkungsvollen als kunstreich gearheiteten Doppelchor, in welchem Empfindungen, wie die der emporten und nach Rache schreienden Egyptier mit denen der in Gott ergebenen Israeliten, nebenbei aber noch die beiden für sich stehenden Charactere des Moses und Pharao zu einem Ganzen vereinigt sind.

Zum schönen Gelingen dieser Aufführung trog nicht wenig die vorheilliatte Bestzung der Solopartiene duch die Damen Hagedorn und Rust (Sopran) und Frau Dr. Riurs (Alt) bei – Herr Diedicke, der immer sich gleichbleibende, schöne Tenor, sang die Partie des Moses, und Herr Krüger mit seiner unsangreichen, sonoren Basssimme die des Pharao mit wahrem Ausdruck. Die Leistungen der Capelle sind uuter der sicheren Leitung ihres Meisters schon zu hekannt, als dass ich sie noch beson-

ders lobend erwähnen sollte.

Und so schliesse ich denn diesen Bericht mit dem Wunsche, dass das Interesse für das Schöne und Wahrs der Runst in dieser Stadt sich immer so lebendig erhalten, und dass der Mann, der schon seit einer langen Reihe von Jahren so segenarsich für sie wirkte, noch in seinen späten Tageu mit derselben Kraft, wie his zum jetzigen Augenblick, zum Frommen und Nutzen für sie schaffen möge!

Prag. Unsere Oper brachte in der letzten Zeit ein und eine halbe Neuigkeit, denn "Des Adlers Horst." romantisch - komische Oper in drei Acten von Carlv. Hollet, Musik vom Capellaucister Frans Gläzer, können wir mit Recht nur als eine halbe Novität berechnen, da wir selhe schon eine Reihe von Jahren, in der Hauptrolle mit der trefflichen Lutzer besetzt, geschen haben. Die ganze, wenn anch nicht erfreuliche Neuigkeit war "Der Herzog von Olonen," komische Oper in drei Acten nach dem Französischen des Herrn Seribe und Saintine von Heinrich Börnstein, Musik von Auber. Bevor wir mit

738

diesem neuesten Werk des geistvollen Auber in's Gericht gehen, wollen wir - aus Dankbarkeit für manche vergnügte Stunde, die uns seine früheren Compositionen gewährten - zuerst den Stoff ein wenig heleuchten, den ihm die Herren Scribe und Saintine lieserten. Die musikalischen Charactere, welche er hier vorfand, sind erstens ein Grand von Spanien und Herzog mit einem halh spanischen und halb französischen Namen (die erste Hälfte ist von Cervantes geborgt), der etwas Don Juan und sehr viel - Flegel, ctwas Wüstling und Spieler, etwas Held und noch mehr Querelleur ist. Er hat ein Bischen Hochverrath getrieben, und möche gern nach Frankreich entflieben, wenn er sich nicht fürchtete, man möchte seine Güter confisciren. Da giht ibm die zweite Hauptperson, ein französischer Chevalier und Officier, den Rath, seiner Gemahlin seine Güter abzutreten. Der Grand war auch noch, hevor der Vorbang anfgezogen worden, im Besitz einer Braut gewesen, zum Unglück aher batte deren Vater ihm in einem Briefe Vorwurfe über seine liederliche Aufführung gemacht, und jener in einem groben Briefe die ganze Verbindung anfgehoben. Zum Glücke hefindet sich auch die dritte Hauptperson, eine junge Spanieriu, im Schlosse, deren Vater unter dem Grand dient und eben ein wenig zum Tode verurtheilt worden ist; der Haushosmeister sagt, sie sei schön, und sie mass einwilligen, um dem Papa das Leben zu retten, der Grand führt die verschleierte (warnm? - vorlante Frage, damit die Oper drei Acte haben kann) Braut zum Altare, deren Schleier er ehen lüften will, als der Alcade-Mayor mit Gefolge erscheint und ihn im Namen des Königs verhaftet. Im Zwischenact haben die Königlichen die Burg des Granden zerstürt, die Spanierin, der Haushofmeister und seine Frau entlliehen als Candidaten der Medicin (?) verkleidet, und jene fällt in die Hände der Franzosen, schon soll sie als Spion gehängt werden, als der Chevalier dazu kommt, sie errettet, und als einige Schösae den Mediciner in Ohnmacht stürzen, öffnet der Franzose (auf der Bühne) sein Gewand, und entdeckt, dass er ein - Mädchen sei, dem er auch gleich Herz und Hand anbietet, und da ehen die Nachricht ankommt, der Grand sei im Gefängniss gestorben, so nimmt sie die dargebotene Gabe ohne Anstand an, aher die Frende soll nicht lange währen, der pfiffige Grand hat durch diesen scheinbaren Tod nur eine wirkliche Fluckt hemantelt, erscheint plötzlich, und der junge Doctor gefällt ihm sehr wohl, dass er ihn anstellen will, und endlich sein Zelt mit ihm theilt. Wie er eingeschlasen ist, will die Spanierin entfliehen, der Franzose, von einem Scharmützel zurückgekehrt, geräth mit dem Grand in Streit, dem er gestanden, dass der Doctor eine Dame sei, und sie wollen sich ehen schlagen, als Officiere und Soldaten sie trennen. Der dritte Act spielt zu Buen Retiro, am Hofe des siegreichen Monarchen mit dem Hause Bourhon, die Spanierin ist Ehrendame der Königin und ihr und des Königs erklärter Liehling, die am Hofe macht, was sie will; um ihren Gemahl los zu werden, der sich in sie verliebt hat, befordert sie ihn zum Gesandten nach Rom, wo er vom heiligen Vater die Trennung seiner Ehe bewirkt, wozu nur noch die Unterschrift seiner Gemshlin nöthig ist, welche der Haushofmeister zu verschaften ver-

spricht, die Spanierin unterzeichnet selbe in Gegenwart ihres Gemahls und des Chevaliers, dem sie allsogleich die Hand reicht zum grossen Schrecken und Verwund erong des geprellten Granden. So sehr dieses Libretto gegen Wahrscheinlichkeit und Consequenz siindigt, iat ih doch nicht abzusprechen, dass es einige sehr Wirksa theatralische Situationen und musikalische Momente e n häll, welche Auber - insgesammt fallen liess, wie s hait, weiche Auber - monger eine beträchtliche artie den anch in der ganzen Oper eine beträchtliche artie denn anch in uer gantal denn and wenn wir auch sche Alterschwäche kund gibt, und wenn wir auch sche Alterschwäche kund gibt, und wenn wir auch sche Allersenwage aung generalinge keine liefe Ch racteristik verlangeu, so ist man doch gewohnt, ansp chende Motive, eine pikante Instrumentation darin finden, aber in dieser Oper tauchen höchstens zwei ilrei Quadrillen auf - ein schwacher Ersatz für dra halh Sinnden Langeweile! Auber hat sich in sein "Schnee," im "Maurer und Schlosser," dem "Concere am Hole" u. s. w. als tüchtigen Tonsetzer im Boicidieu'schen Genre bewährt, in der "Stummen von Portici" sogar theilweise zur heroischen Oper aufgesch wangen. Von dieser Oper an hat Auber eine absteige wide Bewegnng angenommen, ein sehr musikalisch gebildeter Referent behauptet, es ginge mit ihm nicht Schritt -- sondern Sprungweise, nicht in Stufen, sondern in Terrassen und Abhängen ahwärts, "Fra Diavolo" kann sieh mit der "Stummen" nicht mehr messen, doch enthält er viel frisches Leben und eine gut gezeichnete komische Figur. Lord Kockhurn; Gustav (die Ballnacht) leidet sch an Ideenmangel und Bizarrerie. Im "Schwarzen Do endlich tritt die nene Manier Auber's, der er seine in allen seinen Singspielen folgt, zum ersten Maj lig ausgehildet in ihrer ganzen Nichtigkeit auf. Melodicenvorrath ist zu Ende, er bat mittlerweile Melodicenvorrath ist zu Enge, er unt und beer hoven und C. M. v. Weber kennen gelernt, und ber hoven und C. M. v. Weber kennen gelernt, und ber hoven eine Sign. hoven und C. M. v. Weber kennen gesetzt monie landen, dass diese Meister oft durch blose Har monie lete die ungeheuerste Wirknng hervorzahringen wissen die ungeheuerste Wirksneine neueren Cantilenen sian Uas hat er sich gemerkt. Seine neueren Cantilenen sian dahat er sich gemerkt. Seine als melodischen her insgemein mehr barmonischen als melodischen da. her insgemein menr narmonsons and ligen höchsten Ursprunges, d. h. mehr ans den zufälligen höchsten Tonen von (meist bizarren) Harmoniefolgen, als aus de inen von (meist bizarren) Harmonieloigen, die er an ac recht ans voller Brust singenden Gesang, wie er sich z. B. bei Mozart, den alten Italienern, in Volksläg edera Dahai bahen alle n. edera n. s. f. findet, hervorgegangen. Dahei hahen alle n euern Auber'schen Motive eine gewisse fade, widerliche Susalichkeit and Leichtferligkeit, ja Frivolität im Ausdrucke. welche an die lithographischen Mädchenköpfe von Grevedon und Deveria mahnt, die uns mit verdrehlera Hillsen und Hetärenmienen aus den Auslagskästen der E unsthandlungen anschielen. Endlich hat sieh Auber , ächt französisch, entschieden einer Coupletsmanier zuge wen. det, die allein schon jenen dramatischen Ausdruck zur Unmöglichkeit macht. Oh Cajus oder Titius liebt oder hasst, fürchtet oder hofft : er wird uns seine Liebe oder seinen Hass, seine Furcht oder Hoffnung in Couplets mitheilen. Soll Cajus mit Caja, oder Titius mit Titius ein Duett singen, so singt le 1 Couplet Er, le 2 Sie, und le 3 Er und Sie. Wo aber diese Coupletsmanier scheehterdings nicht anwendbar ist, da besteht Auber's dramatischer Slyl im Folgenden: Er lässt im Orchester einen Walzer, oder eine Contredanse leiern, wozu die

anf der Bühne stehenden Personen, was sie zu sagen baben, in kurzen Noten parlaudo bineinwerfen. Am un-erträglichsten und jedes feinere Gefühl beleidigend aber wird diese Manier, wenn einmal im Texte eine böhere Rücksicht berührt wird, wenn z. B. eine Preghiera vorkommt. Schon im "Schwarzen Domiuo," schliesst der erwähnte Referent, ist diese Manier durchaus da, in "Zapetta" ist sie, wo möglich, noch wässeriger, die "Krondiamanten" dünken uns ein non plus ultra, und dennoch ist dieser "Herzog von Olonne" noch ein plus ultra. Eine Nummer ist unbedeutender und flacher als die andern. Eine der auffallendsten ist Bianca's Nachtgebet im Zelte; in übel zusammenhängenden Harmonie-folgen, in welcher die Accorde gleichsam blinde Kuh mit einander spielen, bewegen sich die Bläser, wozu die Violinen ein unendliches kritzelndes Gefidel ausführen, eine Idee, die dem Componisten so sehr gefiel, dass er nicht ermangelte, sie schon in der Onverture anzubringen. Was ware aus der Situation zu machen gewesen, wo der Chevalier unter dem Fenster rechts, der Herzog unter dem Fenster links ein Ständchen anstimmt und gleichzeitig die Hoscapelle unter dem Balcone eine Serenade bringt! Ein Mozart (nach dem Beispiele der Ballscene im Don Juan), oder Spohr (nach dem zweiten Satze der Weihe der Tone) batte hier drei, zugleich ihre Träger characterisirende Motive erklingen lassen und verbunden : Auber fertigt die Sache so schlecht ab als möglich, man muss des Glaubens werden, dass Herzog, Chevalier und Hofcapelle sich früber über das vorzutragende Tonstück verständigt und es mit einander eingeübt haben.

(Fortsetzung folgt.)

Leipzig, den 10. October 1842. Längere Zeit hindorch haben diese Blätter ausführliche Mittheilungen über die hiesigen musikalischen Kunstereignisse nicht gegeben. obgleich Manches vorgekommen ist, was nicht nur erwähnenswerth and auch für weitere Kreise interessant, sondern sogar von wahrhaft künstlerischer Bedeutung sein dürste. Wir rechnen hierzn vor Allem die Begründung eines Conservatoriums für Musik, das wir der Gnade Sr. Majestät unseres Königs, der kräftigen Mitwirkung Felix Mendelssohn - Bartholdy's und anderer ausgezeichneter Künstler, so wie der thätigen und uneigennützigen Kunstliebe mehrerer biesigen Kunstfreunde verdanken, und dessen ausserordentlich günstiges Gedeihen zu den schönsten Hoffnungen berechtigt. Seit Ostern d. J. erst besteht diese Bildungsanstalt, und gegen 50 Schüler und Schülerinnen, meist aus dem Auslaude, haben schon in dieselbe aufgenommen werden können: Beweis genug, wie sehr, bei der weit verbreiteten Liebe zur Mnsik, eine solche Austalt die, mehr als Privatunterricht, grüud-liche und vielseitige Bildung verspricht, allgemein Bedürfniss geworden ist. Wir gedenken nächstens eine möglichst specielle Darstellung der Verhältnisse und inneren Einrichtung dieses Instituts zu geben, das bestimmt zu sein scheint, weit über die Grenzen unserer Stadt und unseres Landes binaus auf vielfache Weise zur Förderung der Kunst beizutragen.

Ein anderes, zwar schon sehr altes, aber in seinen Leistungen jugendlich kräftiges Kunstinstitut, das auch im Auslande hochgeaubtet wird, ist das Institut unserer Abonnement - oder Gewandhausconcerte. Diese Concerte bilden recht eigentlich den Mittelpunct unseres musikalischen Lebens und Treibens, sowohl durch Vereinigung der besten hiesigen Kunstmittel und des gebildetsten Theiles poseres Publicums, als darch die darin gebotenen Kunstleistungen, welche unter Mendelssohn - Bartholdu's mehrjähriger Leitung zu einer seltenen Vollendung herangereift sind. Da Mendelssohn durch seine eingegangenen Verbindungen mit Berlin verhindert ist, wie bisher auch in bevorstehender Saison die Leitung dieser Concerte zu übernehmen, so hat die Concertdirection an seine Stelle den als Componist und Virtuos gleich rühmlich bekannten Herrn Ferd. Hiller berufen, und wir können ihr wie uns zu dieser umsichtigen Wahl nur Glück wünschen. Ein Institut, wie das unserer Gewandhausconcerte, das in and mit der Gegenwart lebt, aber durch sie für die Zukunft, für Förderung der finnst wirken soll, bedarf der jugendlich kräftigen Leitung eines Künstlers, der auf der Höhe seiner Zeit steht und durch wahre vielseitige Bildung im Stande ist, auf Veredlung und Fortbildung ihres Geschmacks und Kunstsinges einzuwirken. So weit wir Ferdinand Hiller kennen, durfen wir hoffen, er werde in Mendelssohn's Geist und Sinne die Anstalt leiten; was dieser für die Kunst bei uns in so ausgezeichneter Weise gewirkt hat, wird ihn dabei trefflich unterstützen.

Das erste Abonnement- oder Gewandhausconeert, unter F. Hilder's Direction, fand am L. October Statt: das Repertoir enthielt: Ouverture zu Eurvanlte von C. M. v. Weber. — Seene und Arie aus Belisario (Sintal tomba) von Donizetti, gesnagen von Fräul. Sophie Hagedorn, herzogl. Dessauischer Kammersingerin. — Concert für Pianoforte (Gmoll), componit und vorgelragen von Felix Mendelssohn-Bartholdy. — Seene und Arie aus Überon (Decan, du Lingebeuer) von C. M. v. Weber, gesangen von Fräul. Hagedorn. — Lieder ohne Worte für Pianoforte, componit und vorgetragen von Felix Mendelssohn-Bartholdy. — Symphonie von L. v. Beethoven (B dur, No. 4).

Das Orchester schien in Gegenwart seines Meisters dem neuen Führer zeigen zu wollen, was es vermag, and so erhielten wir in der Ausführung der Ouverture und der Symphonie zwei in jeder Hinsicht ansgezeichnete Orchesterleitungen, wobei wir zugleich Herr Heiler's einzichtige und fein beobachtende Leitung rühmend anerkennen müssen.

Frail. Hagedorn, eine gut gebildete Sängerin mit Talent und sehr bedeutende Stimmmitteln, orferate sich bereits in einem Abonnementsconcerte des vergangenen Winters des chreudsten Beifalls unseres Publicans und wurde freandlich aufgezommen; ihre Leistungen erhielten verdiente Anerkenung, wirden aber gewist viel grössere Wirkung hervorgebracht haben, wenn die geröstere Wirkung hervorgebracht haben, wenn die gehrte Rüsstlerin nicht durch ein unbegreifliches, wie es scheint ihr aur Gewohnbeit gewordenes, Verschleppen der Tempi derselben sehr geschädet hätte. Die Arie von Donisztit verlangt durchaus ein lebendiges und krälliges Tempo, wenn sie wirken soll; nicht westiger die grossartige Sone aus Oberon, die anmendtich gegen das

Ende hin zwar nicht übereilt, aber wie unaufhaltsam getrieben werden muss, and die geradezu peinlich wirkt, wenn die Sängerin damit gar nicht vorwärts kommt. Grosse, schöne Stimmen gefallen sich nur gar zu leicht im Verziehen der Tempi, weil sie sich gern überall aufhalten möchten, wo ihnen Gelegenheit zu glänzender Entfaltnng des Tones geboten wird; man kann daher nicht oft genug darauf aufmerksam machen, und wir thun es bier um so lieber, weil wir es mit einer sehr begabten und ernst strebenden Künstlerin zu than haben, deren Leistungen im Uebrigen höchst schätzens - und achtungswerth sind.

Die grösste, eine wirklich begeisternde Wirkung erreichte Mendelssohn, der gleich bei seinem Erscheinen enthusiastisch begrüsst wurde, durch sein Clavierspiel; so vollendet und meisterhaft in jeder Hinsicht wie er, spielt Keiner; keiner der gerühmtesten Virtnosen spielt ihm nach in gleicher Wirkung. Nicht die ausgezeichnetste Virtuosität allein ist es, die sich Beifall erzwingt und oft zur Bewunderung drängt, der künstlerische Geist hanpt-sächlich, der alle Leistungen Mendelssohn's beseelt, reisst jeden Hörer unwillkürlich mit fort, dringt tief und bleibend in Herz und Gemüth, wenn andere glänzende einseitige Virtuosenleistungen zwar lärmende aber flüchtige Triumphe auf leerem Boden feiern. Als Mendelssohn mehrere seiner schönen Lieder ohne Worte gespielt hatte, und der Beifall nicht enden wollte, setzte er sich wieder an das Instrument und improvisirle über eines seiner Lieder und die Hanptmotive der eben erst aufgeführten Ouverture zu Enryanthe, so wie der Arie aus Oberon; wir wissen wohl, so zu phantasiren wie er es

thut, verdankt man dem Himmel gowiss nicht weniges wie dem fiünstler; nur wenige zu allen Zeiten sind reich begabt gewesen wie er es ist , und wem viel gegeben, der kann und soll viel leisten; aber wenn cinerseits die geniale Conception bewundern, die feine und geistvolle Verarbeitung derselben hoch preisen. müssen wir andererseits die technische Gewandtheit staunen, die mit der unsehlbarsten Sicherheit und Mei stancen, ute ten ver unter de die eben erst sterschaft Schwierigkeiten ansführt, die eben erst sterschaft Schwierigkeiten ansführung selbst wach sterschaft Schwierigkeiten ausuurs, erst schaffen wurden, die mit der Ausführung selbst wach schaffen wurden, die mit der Ausführung selbst wach schaffen wurden, die die bedeutendsten Virtuo schaffen wurden, die mit der Aussellendsten Virtuo und oft geeignet wären, für die bedeutendsten Virtuo ein Gegenstand langer und mibsamer Studien zu sein Gegenstand langer und mibsamer Studien zu seinest hin als mits ein Gegenstann unger das Alles so leicht hin, als mits und könnte es nur so sein; keinerlei Mühe und Anstr gung wird sicht- oder hörbar, die ganze grosse Ku leistung strömt naturlich, frisch und unaufhaltsam, ob ängstliches Haschen nach Effect, ihres Sieges gewisselder ja auch nie ausbleibt, wenn Natur und Kunst in Hand gehen. Wir haben unser bedächtiges Publicum der Gewandhansconcerte noch nie in solehem Enthusiasmus gesehen, als nach dieser glanzenden Improvisation Mendelssohn's; wie diese lebendige Theilnahme den Sinn und die Bildung anseres Publicums ehrt, so möge sie zugleich auch Mendelssohn ein Zeichen sein, das S seine künstlerische Wirksamkeit bei uns einen ergiebigen Boden gefunden und reiche Früchte getragen hat. Robert

Am 1. October starb zu Leipzig, in der Blüthe Am 1. Uctober starp zu Leipzig, ihrer Jahre, die treffliche Pianofortespielerin Charlotte fink, Tochter des früheren Redacteurs dieser Blacter,

Redacteur: M. Hauptmann.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 3. bis 9. October d. J.

Becker, J., 6 Lieder f. Sopr., Alt, Ten. u. Basa. Op. 32. Heft 1.2. Partitura. Stimmen. Leipzig, Riemm. à 15 Ngr. Berner, F. W., Cantata z. Bibelfeste f. 4 Singst. u. Orch. Orig. Part.

m. Clav.-Ausz. Breslau, Grosser. 2 Thir. 10 Sgr.

B. Leanum, A., An die Entfernteu. Die Sennin v. N. Leanuf. 1 Singst. m, PRe. Op. 2. Dreaden, Meser. 74 Ngr.

Brunner, C. T., Kleine Etuden f. d. Pfte f. Kinder geschrieben, die

noch keine Octave greifen können u. s. w. Op. 23. Heft 4. Leipzig. Klemm. 10 Ngr. - Faut, üb. beliebte Mot, a. d. Oper: Die Toehter d. Regiments v. Doni-

zetti f. d. Pfte zu 4 Handen. Op. 44. Ebend. 20 Ngr.

Caellin. Biae Zeitsebrift f. d. masik. Welt beranageg, v. etuem Vereine v. Gelehrten, Kunstverständigen u. Künstlarn. Baad XXII. Heft 88.

Ciccarelli, A., Recuell de Romances Ital., frauç. et allemand. p. Contralta ou Mezzo-Soprano avec Pfte. Na. 5. Il Sogne. 71 Ngr. No. 6. L'Ange et la Prizonière. 5 Ngr. Dresden, Meser.

Bonizetti, G., Alina, Regius di Galconda. Onv. f. PRe. Prag. Hoffmann. 45 Kr.

Pischer, FF., Matrosen-Lied zu Monaldeschl v. H. Lanbe f. 1 Singst. m. Pfte. Dresden, Meser. 5 Ngr.

Bampiel, J., Russischer Galappf. d. Pfta. Op. 2. Prag, Haffmann. 15 Kr.
Henselt, A., Rhapsodiap. te Pfta à 4 m. Op. 4. Dresden, Meser. 10 Ngr.
Hirzek, R., Sprach f. Haus. Spruch beim Weis. Altdentsche Sprüche v. L. Halirsch f. Bass m. Pfts. Op. 4. Prag, Haffmann. 30 Kr.

Hindren, F., Var. ust 1 Cavatine favor. de Maria Paditta de Donitetta.

Op. 127. No. 1. Fant. brill. sur Nebucodonosor de Verdi. No. 2. p. le

2. p. le Pfte, Leipzig, Breitkopfet Härtel. à 20 Ngr.

La Cerrita. Graude Valse Ital. de Douizetti arr. p. 1e Pfte.

Rben.

daselbut, 10 Ngr.
Huth, L., 66 esinge f. 1 Singst. m. Pric. Op. 29. Lpr., Klemm. 15 Ngr.
Labitzy, J., Le bal à l'ille de Sophie. Cell. de Quadr. arr. d'a Près des
Melod. d. Opéras far p. le Pfe. No. 8-11. Prag. Hoffman 30 Kr.
Langer, G., Berglied v. H. Blüber f. Teaor m. Pric. Dread en, Ma-

Lasekk, C., et F. A. Rummer, Récrest, mus. au Choix de Morecaux d'une difficatié progress, p. le Pfte et Verleobligé (au Vialon) Procaux 271 Ngr. No. 2. 25 Ngr. No. 4. 271 Ngr. Ehead. Lichmann, J., Chineser-Pelkaf, Pfte, Prag, Hoffmann. 15 Kr.

Martinowsky, J. P., Napčwy pjsuj národujch W. Čechách (f. Gosangu. Přie). Swazek ! (3 Fl. s.) II. Oddělenj 1 (40 Kr. a.) Ebend.

Mendelssohn-Bartholdy, F., 6 Lieder m. Pfte. Op. 57. Leipzig, Breit-kopf a. Härtel, 25 Ngr.

Meyer, G., Gebirgs-Klängn. 2 beliebte Polkas f. d. Pfte. Dres don Me. aer. 74 Ngr.

Neuberg, FV. Ritter v., Ross - Walzer f. d. Pfte. Op. 3: Prag. Hoff. maus. 45 Rr.

Paccini, G., Ivaaboe. Ouvert. f. Pfte (45 Kr.) u. zu 4 Handen (54 Rr.) Ebend.

Reissiger, C.G., Frühlingszanber v. R. Hirsch f. Sopr. od. Ten. m. Pfte. Op. 172°. Leipzig, Klemm. 15 Ngr. Schön. M., Marc. de Salon. Arabesque p. le Viol. evec Pfte. Op. 20.

Breslau, Grosser. 15 Sgr. Schreinzer, F. M., 6 Eglogues p. le Pfte. Op. 7. Cab. 1, 2, St. Peters-

barg, Paz. à 20 Ner.

- 3 Pièces esruet. p. le Pfte. Op. 11. Ebend. 224 Ngr. - Schanneht nech d. Vaterlande v. Dr. R. Münzloff f. Boss m. Pfte. On.

15. Ebend. 10 Ngr. 3 Gedichte v. W. Hauff f. Bass m. PRe. Op. 19. Ebend. 15 Ngr.

Schubert, Fr., 5 Clavierstücke, Ausseinem Nachlasse, Lpsig, Rlemm. 1 Thir. 15 Ngr.

- Dieselben No. 1, Alle moderate, No. 2. Scherze, à 10 Ngr. No. 3.

Adagio, 74 Ngr. No. 4. Scherze con Trio. 10 Ngr. No. 5. Alle patetico, 15 Ngr. Ebend.

Skraup, F., Böhmische Lieder m. deutscher Uebers, v. Swobode f. jedn Stimme m. Pfte. Op. 26. No. 1. 15 Ke. No. 2. 20 Kr. No. 3. 38 Kr.

No. 4, 20 Kr. Preg, Hoffmann. Skraup jnn., Joh., 2 Jägerlieder f. d. 4stimmigen Männerchor. Op. 5. Ebend, 1 Fl.

- Die letzte Revue v. J. L. P. Wolff f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 6. Ebendaselbst, 1 FL

Spontivi, Vestaliu. Ouv. f. 2Flügel zu 8 Händen. Lpz., Riemm. 1 Thlr. Transvetter, Baron v., Dec Abschied vom Geebe meiuer Konstanze. Largbetto f. d. Pfte. Prag, Hoffmann. 20 Kr.

Fence. Sbirkà Ces kých spěvů. Redaktoc Pr. Skranp. (Mit Mus. Beilugee). L. 1. 2. Ebend. a 30 Kr. n.

Sümmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkonf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

#### Ankündigungen.

Im Verlage der Unterzeichneten sind so eben erschienen:

#### Sechs Lieder

mit Begleitung des Pianoforte

#### Felix Mendelssohn - Bartholdy. Op. 57. Preis 25 Ngr.

Drei ähnliebe Sammlungen von demselben Componisten (Op. 19. 34, 47) sind früher in noserem Verlage erschienen.

Leipzig , am 7. October 1843. Breitkopf & Härtel. So eben ist in unserm Veelage erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlangen zu bezieben: Buch. und Muishiehandalungen zu bezieben:
Cobellii, C., Mein Versatz. Lief ait Planofette. 8 Ggr.
— Lichter Sinn. Lied mit Pinnoferte. 8 Ggr.
Frannek, C. A., Erstes Trie IP Pinnofeste, Viola und Violionetelle. Op. 1. No. 1. 3 Thir. 13 Ggr.
Manuser, T., Mercan de Sabien, Op. 6. the Viol. oder Violionetelle oder Hera mit Pinnoferte. 2 & Ggr.
— Varistions de Concert, Op. 7, avec Orrelastre. 2 Thir.
— de de Op. 7, over Pinnofeste. 16 Ggr.
— Air rosse, transert pour Violon arec Pano. 6 Ggr.
Japhn. L., Fant. et Varist. see un theme rease pour Piano.
Mercan de Varist. see un theme rease pour Piano.
Mercan de Varist. see un theme rease pour Piano.
Mercan de Varist. see un theme rease pour Piano.
Mercan de Varist. see un theme rease pour Piano.
Mercan de Varist. see un theme rease pour Piano.
Mercan de Varister für Grauser mit Pianofeste. Serie V. No. Op. 5. 12 tegr.

Kereba, C., Lieder für Gesang mit Pianoforte. Serie V. No.
5—7. Für Sopran oder Tenoc und Alt oder Bariton. à S Ggr.
Länzt, Fr., Adapic oastabile, Andante con Variazioni, Neanetto
o Seberzo, ciazela was dem Septoor van Beethoven, für Pianoforte übertragen. à 8 Ggr.

forte theringen. à 8 Ggr.
Likszt et Vedtweiter, 8 new. Compositions pour Pinno sur
l'Opéra: Rassian et Lodmilla de Gilnia (Liszt Tucheckossenmanch and Vedreiter Caprice). Il Blr. 16 Ggr.
Rassian de Lander et Rassian (Liszt Tucheckossenmanch and Vedreiter (Liszt TucheckossenRassian (Liszt Tucheckossen). Il Blr. 16 Ggr.
Freta-Buen für Pinnoforte nud Violius, No. 4, compenirt von
G. Krug. Sabert, -Preis 4 Thle. 8 Ggr.
— dr dr No. 9, comp., von L. Hetsch. Subser. Pr. 4 Thlr. 8 Ggr.
Schusberth J. Ils. Bibliothet für midmeller. Seriel. Fär
Pinnoforte silein. Het 4—4, a 8—44 Ggr.
— Bageteller für Finnoforte. No. 3, 6 Ggr. No. 5, 6 Ggr.

- Erstes Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoneelle. Op. 22. 2 Thir. 12 Ggr.

Soumsman, Fract. Flötenschale. 5' Heft. 1 Thie. 4 Ggr. Salomann, S., 6 Lieder für Gesang mit Pfie. Op. 7. 12 Ggr.

— "Zur Rah gehören zwei." Duett für Sopran und Tesor.

Op. 8. 10 Ggr.

Mozart, W. A., Zauberflöte, Claviersuszug, 1 Thic. 8 Ggr. - Titus. Clavierauszug. 1 Thle. Norddeutsche Liedertafel für den Astimmigen Minnergesang. Band 2. Operngesange are. 18 Ggr. Band 3. Yom Musikd, Grund. 18 Ggr. Band 7. Yom Org. Rieffel. 10 Ggr. Schuberth & Comp.

NEUE MUSIKALIEN.

im Verlag von C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Bach, J. S., Compositions pour le Pianoforte. Oeuv. compl. Liv. 9. Edition nouvelle, soigneusement rerue, 

Bregleitung der Frankurver und 
Op. 37.

— Fühl dreitsimmige Lieder für Messa-Sopran oder 
Hit Teorer de Bass, mit oder shar Begleitung des Fün 
All Teorer des Bass, mit oder shar Begleitung des Fün 
Jannan, L., Six Duos p. 3 Viol. Op. 64. No. 1. 9. 5. 4 
Maillworden, J. W., Owerbure solennelle (977) ågr. 
Orcheste (C.) Op. 168.

Orcheste (C.) Op. 168. 90 28

- - Variations concertantes, pour Pigno, Violon, Alto

9. Mazurka .....

- 5. Romance française. "Le tems que je regrette, c'est le tems

italienischem Text. Füe Bariton in Fdur Für Tenor in Asdne 10

# ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG -

Den 18ten October.

№ 42.

184 5

Inhalt: Das Doubletten-System ist keine neue Erfindung. — Recentionen. — Nachrichten: Aus Berlin. Aus Prag. Aus Lospzig... Feuilleton. — Verzeichniss vouerschievener Musikalien. — Ankündigungen.

#### Das Doubletten-System ist keine neue Erfindung.

Ucher das Doubletten-System oder die Einighbung, dass man eine Orgelstume für zwei verschieden Manuale, also anch ohne Coppelung, doppelt benatzen kann, ist in neuerer und neuester Zeit mehrere Male Erwihnung geschehen; z. B. in der Allgem. Leipziger Musikal. Zeitung, Stück 51, vom 21. December 1836, and in dem ver einiger Zeit in Bresaln bei Lenckart erschienenen, dem Schlimbach ähnlichen, nach dem Urtheile verebrungswirdiger Antoritäten sehr nitzlichen Handhache über die Orgel und ihren Ban, Seite 15, als allerneueste Erfindens ber dem Schlimbach auf dem Schlimbach eine Schwiegen und ihren Ban, Seite 15, als allerneueste Erfindens ber dem Schwiegen und ihren Ban, Seite 15, als allerneueste Erfindens ber dem Schwiegen und den Schwiegen wurde, liegt wohl daran, weil es doch eine zu gewagte Sache ist, oba of öffentliche Weiss mit fremden Federn zu schmüschen, und man leicht befürchten mass, zu einer Zeit, wo ses am Emmfüllichalten ist, erzenfur werden.

wo es am Empfindlichaten ist, gerupft zu werden. — Der Name des sinnigen Bründers dieser Einrichtung ist mir ebenfalls nicht heksnnt; doch will ich versuchen, zur Ergänzung der Sache selbst Etwas beizulragen.

Im letzten Dritttheile des vorigen Säculi erbaute Herr George Friedrich Grünberg sen. aus Alt-Stettin in die damalige einzige evangelische Kirche (auch Kreuzoder Grahen-Kirche genannt) zu Posen eine neue Orgel von 11 Registern für das Hauptwerk, 6 Registern für das Oberwerk, darunter 5 Douhlettenstimmen sind. -Ferner: im Jahre 1824 erbaute Herr August Wilhelm Grünberg jun. aus Alt - Stettin in die Nicolai - Kirche zu Pasewalk in Vorpommern ein neues ebenfalls 8füssiges Werk mit 2 Mannalen, welches im Oberwerk ehenfalls 3 Doublettenstimmen hat; bei diesem letztern Werke war ich treuer Mitarbeiter, kenne daher die Freuden und Leiden dieser scheinbaren Vereinfachung ganz genau, da die Ansführung nicht allein meine Arbeit war, sondern da ich selbst mit Herrn Grünberg (dessen Namen ich mit Verehrung nenne, da er alle Tugenden eines tüchtigen Meisters in aich vereinigte) über diesen Gegenatand viel berathen und erprobt habe. - Es wäre zu wünschen, dass, wenn vielleicht die Herren Buchholz und Marx in Berlin, oder sonst Männer von Fach, nähere Kunde von dem Erfinder, der auf diese Art die Orgeln simplificirte, hätten, sie dies öffentlich mittheilten, als

warum sie hierdurch gebeten werden. — In SilbermarWerken fand ich dergleichen nicht; auch dessen Schaigler Hildebrand hat en nicht angewendet. Es mans danher in die Zeit Wagner's, Marx sen. und Migerad,
Buchholz sen. und Grünberg sen. fallen. Dergleichten
Irrhümer tauchen häuß am ällerer Zeit auf, wo Berichtigungen unterblichen sind; wir wollen uns doch miglichat dagegen verwahren.

Die Einrichtung dieser Donbletten - Windladen ist folende: Im ersten Falle sind die Windladen wie ge wohnlich combinirt; es liegt neben der Canzelle des Lauptwerkes die Canzelle zum Oberwerke. Würde nu Deim Principal 8 Fuss angefangen, so erklingt dieser in Oberwerke mit dem zweiten C auf deasen grosses also für das Oberwerk ein Principal 4 Fuss u. s. die für das Oherwerk ein Principal 4 Fuss under State Windladen müssen nun wegen der Double tistim Green im Oberwerke um eine Octave länger werden. hierzu erforderlich: durchweg mit Verführungen hierzu erforderlich: durenweg mit verlauften beserse. hene Windstöcke, welche aus zwei Hälften beserse. An jeder Pfeise (welche zugleich als Doublette ben zugleich als Doublette ben zugleich als Doublette ben zugleich als Doublette ben zugen ben zu bei ben zu bei ben zu bei ben zu in die Canzelle des Unerwerken, und und eine soge aupt. werks-Canzelle; diese beiden sind durch eine soge aupt. werks-Canzelle; diese beiden sind durch eine Annie Verführung mit einander verbunden, zur Verhültung des Windverschleichens aher kleinere Ventilehen von des Ver-Windverschleichens auer niemen der Werdoppeltem Leder angehracht (ich machte später die Verdoppeltem Leder angehracht (ich machte später die Rios. seren ana Zinn); in der alten Domkirche zu Ca Bros. Pommern finden sich im Basse Combinationen, w diese Ventilchen aus Leder schon vorkommen. Regis ? Patur. Claviatur und Abstractur ist dieselbe wie bei Werke mit wirklichen vollen Stimmen. Es wir d also nichts weiter erspare, als für jede Douhlette 3 Octaven Pfeifen, wogegen die sehr nmständliche Art der Zusen. mengesetzten Pfeifenstöcke viel mehr Zeit kosten und die Windladen länger werden müssen, welches man vermeiden kann, wenn man die Doublette aequal in das zweite Manual übertönen lässt, z. B. Octavo 4 F uss im Hauptwerke wurde Principal 4 Fusa im Oberwerke ; Gedackt 8', Flüte 4', Octave 2' (oder Flautino 2') treten. desgleichen ins Oherwerk.

Nachtheile sind aher: dass so ein Werk mit Doubletten, wie ich ans eigener Erfahrung in Pasewalk kennen gelernt habe, höchst schwierig und nie gauz Renzu stimmen ist. — Denn es iat natürlich: jedes Claviereinzeln gespiell, bekommt die Pfeife aus einer Oeffanch

(Canzelle) den Wind, während gekoppelt oder schon in der Octave angehalten, die eine Pfeife (hier das zweite C) aus zwei Canzellen den Wind bekonnnt, mithin viel höher klingt, als es mit den ührigen gestimmt ist. Auch ferner: wird eine nicht combinirte Stimme mit einer combinirten oder Doublettenstimme gekoppelt, diese Doublette aber zugleich im Untermanual gezogen, so klingt die Donblette, welche nun den doppelten Wind erhält, bedeutend höher.

Dies und dann der Mangel an Kraft, weil in der gekoppelten Octave angehalten, immer der mittlere Ton nur einfach klingt, welcher eigentlich binden d. h. kräftig sein soll, ist ein Grund, weshalb ich bei den von mir ausgeführten 30 Neubauten diese Einrichtung nicht angewendet habe, und von dem hochwohllöblichen Kirchencollegio der genannten evangelischen Kirche zu Posen bereits beanftragt wurde, die Kosten zur Verstärkung dareh wirkliche Stimmen und der Reinstimmung jenes

genannten Werkes zu veransehlagen.

Nachträglich will ich nur noch bemerken: wie in oben genanntem Handbuche, Seite 15, einer Art von Spannbälgen Erwähnung geschehen, die sich nach allen 4 Seiten öffnen, welche in Kohlo bei Grünberg sich befinden soll. Das Dorf Kohlo liegt aber zwischen Guben nud Pförten und dieser Balg befindet sich in Logau bei Grünberg. - Ferner Seite 196 ist in der Erdmannsdorfer Orgel-Disposition Flütedouce 8' als nur 4füssig bezeichnet, welcher Druckfehler zu beriehtigen ist. Hirschberg in Schlesien.

Buckow, Orgelbaumeister ans Danzig.

### RECENSIONEN.

A. Dreyschock: Morcean de Concert pour le Piano avec accompagnem. d'Orchestre. Op. 27. Mayence, Schott. - La coupe, chanson à boire pour le Piano, Op. 25. Ebendaselbst.

Die Werke des Herrn Dreyschoek treten mit einer Prätension auf, welcher - wir müssen es gestehen der Inhalt selten entspricht. Für das Instrument enthalten sie viel Schweres, doch wenig Nenes und Eigenthumliches. Aesthetisch betrachtet aber vermissen wir nicht nur eine wahrhaft künstlerische Intention und einen gebildeten Gesehmack, sondern auch, und vor Allem, eine gründliche Kenntniss des Satzes und der Composition, davon eine grosse Armnth und Unbeholfenheit in harmonischer, modulatorischer und formeller Beziehung die nstürlichen Folgen sind.

An diesem Gehrechen leiden auch die vorstehenden Compositionen. Das Concertstück, Cmoll, C, Allegro maestoso, bat im Wesentlichen die Form eines ersten Concert - Allegro ohne Mittelsatz, enthält viel Bravour, ist aber in Erundung und Ansführung ein dürstiges und sebwaches Werk. Einzelne gelungene Phrasen und Perioden sind nicht bedeutend genug, um das mangelreiche

Ganze zu heben.

Die andere Composition, ein Trinklied ohne Worte (!), hat wenigstens das Verdienst, bei ihrem geringen Werthe nicht so grosse Ansprüehe an die Fertigkeit des Ansführenden zu machen.

Von demselben Verfasser liegt uns vor:

Six airs écossais, transcrits pour le Piano en forme d'études. Mayence, Schott.

Wie ehemals die Varistionen, so sind jetzt Transscriptionen an der Tagesordnung. Wir haben niebts gegen diese Art moderner Einkleidung, wenn sie discret ist und mit feinem Gefühl in das Wesen der zu übertragenden Melodieen eingeht. - Hier sind sechs wilde Blumen des Hochlandes in das, nicht immer sehr geschmackvolle, Gewand von Etuden gehüllt. Einige nehmen sich darin leidlich salonmässig aus, andern will es gar nicht recht passen und man merkt ihnen den Zwang an. Von ihrer Eigenthumlichkeit ist bei dieser Metamorphose wenig übrig geblieben - oder berücksiebtigt worden.

E. Pirkhert: Trois sirs allemands pour le Piano. Oeuv. 7. Vienne, Mechetti.

Es ist etwas Sinniges, das Gemüth Anklingendes in diesen kleinen Stücken, obgleich die Composition von

noch nicht sehr sicherer Hand zeugt.

Das erste (Finoll) würde sich heben, wenn der Mittelsatz (Des) etwas contrastirender ware. Am Wenigsten geluugen ist No. 2, Gmoll. Es hat elwas Zerflossenes, keinen rechten Hauptpunct. Unschon sind die vielen Wiederholungen und Transpositionen von je ein und zwei Tacten (sogensante Rosalien). Das dritte (H dur), ein zweitheiliges Lied, macht eine gute Wirkung, die sich durch einige harmonische Verbesserungen erhöhen würde.

Die Behandlung des Claviers ist sehr geschickt. Warum nennt Herr Pirkhert, der doch wohl ein Deutscher ist, diese Stücke insbesondere .. Airs allemands "?

H. Bertini jeune: 50 Préludes pour le Piano. Op. 141. En trois suites.

- Le double dièze. Rondino étude. Op. 143. Beide

Werke Mainz, bei Schott.

Ein Zweck dieser Präludien ist nicht angegeben. Es sind kleine leichte Satze von ein oder zwei Seiten, in deren meisten ein kurzes Motiv etudenartig fortgeführt ist. Etwas Besonderes, sich Auszeichnendes haben wir darunter nicht gefunden. Anfängern, die über die Elemente hinweg sind, dürften manche nützlich und augenehm sein. Einige sind gar zu unhedeutende Papierschnitzel. Andere haben in ihrer Gestalt etwas zu Vages, Unbestimmtes, um irgend wem zu Nutzen oder Vergnügen gereichen zu können.

Fred. Burgmüller: La montagnarde. Valses brillantes. - La reine des Fées. Mayence, Schott. - - Disna.

Die Namen - Verleiherinnen prangen auf dem Titel der schön lithographirten Noten. Die Feenkönigin hätten wir als solehe weder aus dem Bild, noch aus der Musik erkannt. Die Walzer sind leicht zu spielen und klingen gut. Etwas Ausergewöhnliches ist von ihnen nicht zu melden. Mit dem Beisatz brillaut ist man sehr freigebig.

 Fesca: Souvenir à Henselt. Trois morceaux de Salon pour le Piano à 4 mains. Oeuv. 7.

 Introduction et grand Rondesu pour le Piano à 4 mains. Oeuv. 3. Beide bei Meyer in Braunschweig.

Henselt's poetische, üppige Klangfülle scheint in Herrn Fesce eine verwandte Ssite berührt zu haben, davon er die Eindrücke hier in seiner Weise reproducirt. Der Character dieser Compositionen ist vorzugsweise sentimentist, zu wollüsig -schwärmerischen Klängen geneigt. Ein leicht gestaltendes Talent sprieht angenebm an. Hätte sich nur der Componist, sich dadurch zu Flüchtigkeit verleiten zu lassen. Auch seine Empfäadungen verlieren sich leicht zu einer gewissen Bereite nad Süsslichkeit. Eine gedrangene Form, ein planmässig durchachtes Ganze, ein bestimmteres Hervortreten und Festbalten von Satz und Gegensstz wäre es, was derselbe zu erstreben hätte. Gerade vom wirktichen Tsleat, und däße rekennen wir Herrn Feses, fordern wir, dass es die strengete Kritik an sich selbst lege.

Die Trois morceaux sind weit vorzüglicher, als das grand Rondeau, das auch ein etwas früheres Werk ist, in welebem sich die Schwächen, zu denen sich Fesea's Talent hinneigen möchte, schärfer herausstellen. Ersteres Werk aber wird allen Clavierspielers Frende ma-

chen, wie es dem Referenten gemacht bat.

Ans der Lehre von harmoönischen Fortsehreitungen und Stimmenbewegungen scheint sich der Componist nicht viel zu machen, and schreibt Gänge, die wir in keiner Weise zu entschuldigen oder gar schön zu finden wüssten. Darüber findet sich Gelegenheit vielleicht einmal ausführlicher zu reden.

### NACHRICHTEN.

Berlin, den 2. Oetober 1843. Die täglieben Vorstellungen im königl. Schauspielhause haben ihren ungestörten Fortgang. Gleichzeitig wurde bisher Sonntags im Schlosstheater zu Charlottenburg und zuweilen auch in Potsdam gespielt. Für die in diesem Monate beginnenden französischen Vorstellungen ist ein kleines Theater im Concertsaale eingerichtet worden. Drei deutsche Meisterwerke sind im September zur sehr gelungenen Ausführung gekommen: Don Juan, Fidelio, Jessonda. Durch die Mitwirkung der Mad. Köster, geb. Schlegel, in den Gastrollen der Donna Anna, Lenore und Jessonda wurde die Wahl der genannten Opern möglich, und anch die übrige Besetzung nach den vorhandenea Mitteln auf das Beste bewirkt. Dem. Marx sang die Elvira und Amazili mit vielem Fener. Madame Köster ist durch ihr tiefes Gefühl, ihre Kunstbildung und einfach edle Vortragsweise ganz für die deutsche Oper geeignet; ihre Sopranstimme ist in den Mitteltönen am wohlklingendsten, in der Höhe zuweilen etwas scharf. Das Portament, wie die Leichtigkeit der Coloratur ist vorzüglich, die Intonation musterhaft rein und die Aussprache deutlich. Mit vorzüglichem Darstellungs talent begaht, bekundet Mad. fioster ihren Beruf zur den matischen Sängerin suf das Unverkennbarste. Als ach te Kunstlerin verschmäht dieselbe den falschen Schein. blendende Effecte, ohne Wahrheit des Ausdrucks, suchen. Geschmack und Empfindung begleitet ihren sang. Daher steigert sich such der Beifall bei ihre Kunstleistungen, je mehr man ihre Intentionen erkera die auf Schönheit und Wahrheit begründet sind. Do die auf Schönbeit und Wannuen Des Scheiden auf Anns und Jessonda hat Mad. Röster zwei Mal dar stellt. Auch Dem. Tucseck ist als annuthsvolle Des Stellt. Auch Dem. Mantius els Don Otto stellerin der Zerline, wie Herr Mantius als Don Otta und Nadori rühmlichst zu erwähnen. Weshalb ihm n auch die bohe Tenorpartie des Florestan in Fidelio getheilt wird, ist nicht wohl einzusehen, da der bi rige chrenwerthe lubaher dieser Rolle sich lange ge damit angestrengt hat, auch als Darsteller noch interest Ansgezeichnetes leistet. Den Don Juan gibt Herr Bicticher jetzt mit weit grösserer Gewandtheit als früher. Leporello sollte indess, als tiefe Bassrolle, doch Herrn Zschiesche zugetheilt werden, der nun in dieser Oper gar nicht beschäftigt ist. Ein junger, kürzlich angestellter Bassist von starker, doch noch wenig ausgebildeter Stimme, Herr Behr, singt jetzt die sehwere Partie des Comthurs in der Geisterscene nur mubsam , micht kräftig und sicher genug. Diese mystischen Harmonie en der Unterwelt erfordern einen tüchtigen Sänger! den drei genannten Opern wurden noch im Se Dember den dei genannten Opern wurden noch 2 v. gegeben: Die Tochter des Regiments, am 5 v. M. für das Militär nach der ersten grossen Parade, bei das Militär nach der ersten grossen Parade, bei dawesenbeit des Kaisers von Russland, welcher ind sis das sis das senbeit dea Kaisers von Russland, weichte S das Theater nicht besochte. Ferner wurde aufgefühn a. Der Freisebütz, dorch Mad. Köster Schlegel als Agaa und Herrn Mantius als Max susgezeichnet. Am 17 Herrn Mantius als Max ausgezeichnet.

dem zweiten grossen Paradetage, wurden auf als v. M.

choch. dem zweiten grossen Paradetage, wurden welch sten Befehl Die Krondiamanten gegeben, zu welch sten Befehl Die Krondiamanten gegeben, zu welch behöch. stellung der grösste Theil der Billette an das vertheilt war. Die italienischen Opernvorstellungen Laben 16.

September auf der am 1. September wieder er 11. September weider er 11. September wieder er 11. September weider er 11. September wieder er 11. September weider er 11. September weider er 11. September wieder er 11. Septem Königsstädtischen Bühne mit Bellint's gehaltlosest er Open Bestriee di Tends begonnea. Die neue Gesellschaft hat Aafangs den grossen Erwartungen nicht ganz entsprochen; nach der Lucia di Lammermor gefällt solch o indess elwas mehr. Da Sigu. Laura Assandri bier sebr heliebt war, so wurde es besonders der Prima Donna assoluta Sign. Ottavia Malvani sehr schwer, die Dilettani zu gewinnen. Die neue Sängerin ist von grosse r, hubscher Gestalt, ihre Sopranstimme ist in den Mittellöuen wohlklingend, in der Höhe scharf, jedoch stets rein, die Kunstfertigkeit ansgebildet, der Vortrag leidenschaftlich. für heroisehe und Bravourpartieen vorzugsweise geeignet, weniger für elegischen und graziosen Ausdruck. Die seconda Donna, Sign. Peccorini, hat eine ange nehme, jedoch nur schwache Stimme. Der Primo Tenore Sign. Stella ist ein Sanger von voller Bruststimme, begitzt jedoch mehr Kraft als Anmnth. Als Edgardo ge fiel der. selbe besonders, ohne jedoch Moriani zn erreichen. Der primo Basso cantante Sign. Cleto Capitini besitzt eine sehr starke Baritonstimme, welche er oft übermässig anstrengt. Das Debit einer zweiten prima Donna Sign. Ransi, nad noch eines eraten Tenoristen wird erwartet. Die orste Italienische Operavorstellung war durch die Gegenwart des königl. Hofes and vieler fremden hoben Iterrschaften z. B. des Kroupriszen von Schweden, Grossberzogs von Weimar and mehrerer ansgezeichnet, Die Vorstellungen der Lueis aber hatten das Haus wenig gefüllt, wofür indess lebhafterer Beifall nad Hervorrof der Hauptpersonen eutschädigte. Zunächst soll Beisario gegehen werden. Wenn diese Einförmigkeit des Operarepertoirs fortdanert, ist schwerlich auf achallende Theilnahme der Musikfreunde zu rechnen. Lucia ist and Befehl des Königs am 27. v. M. auch in Potsdam zur

Anfführung gekommen.

Der Violiuist A. Bassini aus Mailand veranstaltete eine musikalische Soirée im Saale der Singacademie, in welcher auch der ans Italien zurückgekehrte (und wieder nach Rom zurückkehrende) Tonkunstler Carl Eckert sich auf dem Pianoforte mit einer Beethoven'schen Sonate and in drei Characterstücken eigener Composition beifällig hören liess. Herr Bazzini trug mit gutem Tou und grosser Fertigkeit ein Concert-Allegro für die Violine von seiner Composition, ein Capriccio ohne Begleitnug (mit viel Paganini schen Knuststückehen, als Plageolet, Pizzicato, Arpeggieu n. s. w. verbrämt), demnächst das melodische Angelus von de Beriot, ein eigenes Rondo (Le Départ) und sogenanntes Sonvenir ans Beatrice di Tenda als Fantasie, mit lebhastem Beifall vor, den auch der Gesang des Herra Mantius und der Dem. Tueseck, nach dem Vortrage einer angenehmen Romanze des Gra-fen von Westmorelaud: "Bel raggio di Luna," wie einer Canzonette (Addio Venezia) und Ariette (La Fiorsja) von H. Truhn erhielt.

Eine vorzügliche Aufführung des Haydn'schen Orsteiners "Die Schöpfung" ward vom Herra MD. Jul. Schneider in der Garnisonkirche zu wohlthätigen Zweck veranstaltet. Den Gabriel sang Mad. Röster-Schleged durchaus lobenswerth und anziehend durch einfache lanigkeit des Ausdrucks, den Uriel Herr Mantius ungemein schön, Raphael Herr Zechieche kräflig, Adam und Eva Herr Bötticher und Dem. Marx. Die Chöre wurden von dem Schneider sehen Gesanginstitut rein, sicher und mit Ausdrack vorgetragen, und die Instrumentalbegleitung der königt. Capelle liess nichts zu wünschen Birdietung der königt.

Am 23. v. M. fand eine öffentliche Aufführung der Probesrbeiten der Eleven der nademischen Schule für mnsikalische Composition in dem Gemäldensstellungssale des Aasdemiegebäudes Statt. Der Gegenatand der Aufgabe war diesmal eine Symphonie in drei Sätzen, zu welchen beikinmende Motive gegeben waren:

### Motive zur Symphonie.





Die Bedingungen waren folgende:

a) Die Symphonie besteht ans drei Sätzen.

 Für Form und Disposition werden Mozart's Arbeiten dieser Gattung als Vorhild genommen.

c) Sie besteht aus Streichinstrumenten, denen, meistens nur als Füllstimmen, Flöten, Ohoen oder Clarinotten, Hörner und Fagotts beigegeben werden.

d) Als Tonart der Symphonie ist Ddur für ersten und dritten Satz zu wählen; das Andante steht in Fdur.

e) Für den ersten und dritten Satz wurden die Motive gegeben; dem Andante liegt ein Canto fermo in der Bratsche zum Grunde, es war also Erfindung der Gedanken dem Componisten bei diesem Satze ganz überlassen worden.

Aus siehen gelieferten Symphonieen sind drei gewählt, nm sie mit dazwischen gestellten Gesangstücken zur Ausführung zu bringen.

Die erste Symphonie von C. Jaquemar führte die gegebenen Motive, insbesondere des ersten Satzes, zweckmässig durch and zeichnete sich am Meisten durch gesangreiche Melodie über den Canto fermo des Andante aus, welcher Satz anch dem Componisten der zweiten Symphonie S. Müller am Besten gelungen war. Nach beiden Symphonieen wurde eine Altarie mit Chor and Orchester von C. Braun, und ein Chorgesang zu dem Gedicht von L. Tieck: ., Waldnacht, Jagdlust" von J. Hopfe ausgeführt. Die dritte Symphonie von W. Hersberg konnte Referent Geschäfte halber nicht mehr hören ; sie wird indess von Kennern als die gelangenste in kanstvoller Durchführung der Motive bezeichnet. - Auch durch diese Musikaufführung bewährte sich der Nutzen der academischen Musikschule in geistiger Bildung ihrer Zöglinge und weiterer Verbreitung technischer Gründlichkeit und reinen Geschmacks in der Tonkunst, die in neuerer Zeit nur zu häufig zu bloser Befriedigung der Sinnenlust missbrancht wird.

#### (Beschluss folgt.)

Prag. (Fortsetzung.) Die Eigenschaft französischer Opern, welche ihrem Gedeihen auf deutschem Grund und Boden störend entgegen tritt, dass sie nämlich noch mehr

Schsuspieler als Sunger zu den Reprüsentanten ibres Personals ansprechen, tritt hier mehr als in irgend einer andern Oper dieses Genre's hervor, der Herzog ist eine Rolle von solcher Schwierigkeit, dass ich kanm zwei bis drei dentsche Schanspieler kenne, von welchen ich eine gnte Darstellung dieses Characters hoffen könnte. Auch Bisuca mit ihrem Gemisch von spanischer Zärtlichkeit und französischem Leichtsinn ist keine leichte dramstische Aufgabe, und nur der Chevalier eine so gewöhnliche Gestalt, dass man sogar hie und da einen Tenoristen finden dürfte, der ihn zu geben im Stande ist. Hier war der Erste (wie mehrere ähuliche Partieen z. B. im "Schwarzen Domino," im "Trenen Schäfer" u. s. w.). Herrn Kuns mit seiner riesenkräftigen Stimme und schwachem Darstellungstalent zugefallen, weil er - fast gar nichts zu siugen hat. Mad. Podhorsky (Biauca) sang sehr hrav und würde in ihrer Coloraturarie auch applaudirt worden sein, wenn das Publicum nicht bereits durch das Ganze zu sehr verstimmt gewesen wäre. Dem, Köckert (Mariquita) und Herr Brava (Munoz) gaben ibre zwei unbedeutenden Partieen recht brav; Herr Demmer sollte allmälig die Liebhaberrollen aufgeben, und sich mit komischen Partieen begnügen, woriu man es bei seinem Darstellungstalent mit der Stimme nicht so genau nimmt. diesmal verunglückte ihm beinshe Alles. Die Aufuahme war ganz den Verdiensten des Werkes angemessen. Die Oper ging und nimmer kehrt sie wieder! - ,,Des Adlers Horst" erschien im neuen Theater in der Rosengasse znm ersten Male '), mschte sber eben so wenig Glück als früher auf der ständischen Bühne. Holtei bat hier eine ziemlich stoffarme Schopenhauer'sche Novelle benutzt, die im schottischen Hochland spielt, hat sher weder mit der Transplautation iu's Riesengebirge noch mit den dazu neuerfundenen Episoden, wodnrch er die Handlung zu der Consistenz einer dreiactigen Oper ansdehnen wollte, einen glücklichen Wurf gethan und die Unwahrscheinlichkeiten nud die lucousegnenzen, an welchen sehon die Erzählung kräukelte, nur vermehrt und verschlimmert. Wenn man die Sache beim Lichte hetrachtet, ist der erste Act nur Exposition, der zweite Act bis zu dem Finsle, worin der Adler als erste bandelnde Person mit dem Kinde über die Bühne fliegt, such noch Exposition, und die winzig kleine Handlung, welche darin besteht, dass Rosa auf den Berg klettert, spielt sich lang and laugweilig in dem wenn gleich kurzen dritten Acte ab. Abgesehen davon, dass im Riesengebirge gar keine so schanderbaften Felsspitzen und auf dessen Höhe nur Kienholz nicht sber grosse Stämme zu finden sind, die eine Brücke über fürchterliche Abgrunde bilden, bedankt sich ein ausmerksamer Beobachter für manche naturhistorische Belehrung, die er durch diese Oper erhalten, und verwundert sich nicht wenig, dass ein Adler, statt sich den kleinen Wurm schmecken zu lassen, denselhen einen laugen Zwischenact aufheht, und den kurzen Act hindurch, ganz ungestört von dem Thun und Ringen der geängsteten Mutter, sls Schildwache vor seinem Neste sitzt, bis der herrschaftliche Förster Richard die Güte

hat, ihn herunter zu achiessen. Der Dichter moti das durch eine böchst merkwürdige naturhistorische tiz, von der hisher kein Naturhistoriker und Ornitholog. weder Plinius der Aeltere, noch Aelianus, Weder Con rad Gessner noch Pontoppidan, weder Buffon noch Lizz 22 weder Cuvier noch Oken etwas wusste, nämlich der ler (erzählt uns Cassian) rührt seine Beute nicht an-Isnge sie die Augen offen hat, der Adler muss also. re nicht auf Carenz geseizt sein, seine Beute bit ewie der Mohr in der Zauberflöte den Mond; "Omach die Angen zu!" Die Musik ist gut gearbe aud meist ziemlich characteristisch und den Worten passend, doch reicht das heutzutage nicht hin; Gen

tat und bervorstechende Ideen sind nicht ds. Den Bandenwirth Renner gab in der ersten stellung Herr Beckmann sis Gast und wirkte darin als Schauspieler wie als Sänger; in der einzigen Rep war die Rolle an Herrn Prokop gefallen, der sie wie Fleiss und Sorgfalt geh, doch such nicht viel damit aus-richten konnte. Mad. Wernau (Rosa) ist eine gründlich cultivirte Sangerin mit guter Intonation und schmackvoller Coloratur, nur hat sie einen Fehler > den man bei den Sopranistiunen so häufig findet, dass die Mittellage wenig Kraft hat. Im dritten Act schiera Mad. Wernau bereits erschöpft. Dem. Herbst (Veronica) ist eine Schauspielerin, die man mit dem Singen vers Chonen sollte: mit dem besten Willen und Fleiss kann sie hier nicht viel wirken. Herrn Stephan (Richard) ist e an fleissiges Studium zur Ansbildung seiner kräftigen anzorathen, vorzüglich hüte er sich aber, selbise über die Maassen zn forciren.

Im vortheilhasteren Lichte ersehien Mad. in einem musikalischen Quodlibet als Romeo im in einem musikalischen Quodubet sis italiane. Production Act der "Montecchi und Cspuletti." Diese Production ersten. brachte nus anch den dritten Act des Otello, es uction certino für die Clarinette von C. M. v. Weber, Contregen von Herrn Sawerthal, Orchestermitglied de vorge. tragen von Herrn Sawerthat, Orcuesterman von Beuer Theaters, dann: Variationen für die Violine von Beuer Chaster ebenfalls Orche Theaters, dann : Variationen iur vorgetragen von Herrn Schuster, ebenfalls Orche vermitvorgetragen von herrn ochuster, countinnte cermit, glied des neuen Thesters, und eine brillante concertage oncertage von J. F. Kittl, Director sm Conserva torium

der Musik, die mit grosser Präcision ausgeführ!, mit stiffe. mischem Beifall aufgenommen wurde.

Dem. Tucsek, königl. preuss. Hofopernsingerin, bat uus anf ihrer Rückreise nach Berlin noch mit 12 Gast. darstellungen im vollen Sinne des Wortes erfre at ihr sowohl der Theaterbesneh als Beifallszeich en und zshilose Herverrufungen volikommen bewährt hab en migsen. In diesem neuen Cyclus repetirte sie "Die Tochter des Regiments" noch vier Mal, "Die Nachtwandlerin" zwei Mal mit gleich glänzendem Erfolg. Vora negen Partieen sahen wir von Dem. Tucsek fünf, namlich: die Elvira in den Puritanern, die beiden Isabellen in den Ghibellinen und Robert der Teufel, daun im Liebe strank, and Susanue in Figsro. Von diesen schmückte sie besonders Adine und Susanue mit dem ganzen Zauber ibrer Anmuth ans, und bezeigte in der letzten eine so lohenswerthe Pietat für die Mauen Mozart's, dass sie such nicht die kleiuste Verzierung sich erlaubte, sondern die Partie, Note für Note, so sang, wie er sie geschrieben.

<sup>)</sup> Dies neun Theater stellt uns mit Wien gleich, wie auch dassetbe Stück auf fünf verschiedenen Buhnen nuch fünf Mat zom ersten Male gegeben wird.

In den Isabellen und Elvira (in letzterer war sie sichtlich unwohl) fehlte es ihrer Coloratur an Beergie, wie
sei sich denn überhaupt mehr dem leichten, gefälligen
und elegischen Genre als dem eigentlich tragischen zuneigt. Wenn man nach ihrer Amine einen Schluss wagen darf, müsste sie als Adalgiss und Giulietta ganz an
ihrer Stelle sein. Auf höchst brillaute Weise mit einem
Gedicht, Krinzen und Blumensträussen gefeiert, schloss
Dem. Tuczek ihr berriiches Gastspiel in einer ihrer
glüszendsten Partieen: Theophila in den Krondiamanten.

In der zweiten Vorstellung der Nachtwandlerin gastrite mit ihr Stightelli vom Kösightelnen Stadttheater zu Pesth, der, trotz einer scheinbar grossen Befangenbeit, sieh doch als tüdeliger Teaersänger, zumal in den letzten Aeten, geltead machte. Herr Stightelli sollte noch als Nemorino im Liebestrank mit Dem. Tuczek singen, aber eine Uupässlichkeit verhinderte sein ferneres Gastspiel, welches fortgasetzt werden soll, wenn er über Prag in sein euers Engagement nach Hannover reist.

(Beschluss folgt.)

Leipzig, den 16. October 1843. Zweites Abounemet oder Gewandhausconeert, Sonntag, den 8. Octoher. Ouverture zu Medea von L. Cherubini. — Seene
und Arie aus Ipermestra von Mercadante, gesungen von
Mad. Spatzer-Gentituomo, königl. säbeb. Hofoperusängerin aus Dresden. — Concert für die Violine (Manuseript), componist und vorgetragen vom Herrn Concertmeister F. David. — Cavaline aus II Templario von
Otto Nicolari, gesungen von Mad. Spatzer-Gentituomo. —
Variationen über ein Originalthema, emponirt und vorgetragen vom Herrn Concertmeister F. David (Manuseript). — "Der Himmel im Thale," Lied mit Pianofortebegleitung von H. Marschner, gesungen von Mad. Spatzer-Gentituomo. — Sifonia eroica von L. v. Beethoeen.

Die Ouvertore von Cherubin ist kein Effectstück im gewähnlichen Sinne, aber ein Meisterwerk wie es wenige gibt; nicht reich oder auffallend melodiës in den Violinen, was Cherubini bekanntlich überhaupt nicht ist, vielleicht nicht sein wollte, aber edel und geistreich erfunden, mit ungemeiner Kenntniss und sicherer, geschmackvoller Berechnung der beabsichtigten Wirkung gearbeitet, wie es wenige darin Cherubini gleich gethau haben. Die Ausführung war sehr gelungen.

Mad. Spatzer - Gentiluomo ist uns eine recht interessante Erscheinung gewesen, und ohwohl die Künstlerin nicht mit völliger Freiheit über ihre schönen Mittel zu gebieten schien, so hat sie dennoch binreichend Gelegenheit gegeben, den hohen Grad ihrer technischen Aushildung sowohl, als ihrer künstlerischen Befähigung im Allgemeinen kennen zu lernen. Wir hatten allerdings wohl gewönscht, sie in anderen werthvolleren Gesangstücken zu hören, denn weder die Scene von Mercadante noch die italienisirte Cavatine des ursprünglich dentschen Nicolai können auch nur den geringsten Ansprueh auf Kunstwerth oder auch nur Originalität machen. Auch für den bedeutendsten, talenthegabtesten Künstler bleibt es aber immer unmöglich, aus einem Werke, das nicht einmal in der Weise wie es nun einmal dasteht, ein eigenthümliches ist, Etwas zu machen, das als wahres, wenn auch nur reproductives Kunsterzengniss angesehen werden könnte. Der darstellende Künstler steht und fällt mit dem Werke, das er darstellt, und wenn es ihm auch durch den Reichthum seines Talents gelänge, über die Gebaltlosigkeit des darzustellenden Werkes zu täuschen, dafür Interesse zu erregen, so wird dies Interesse doch immer ein scheinbares, vor Allem aber nur ein vorübergehendes sein, und er selbst läuft bei fortgesetzten Versuchen und öfterem Gelingen die grösste Gefahr, zu gleicher Gehaltlosigkeit berabzusinken. Es ist dies in der Kunst nicht anders wie im Leben mit der schlechten Gesellschaft. Man frage bei Sängerinnen und Sängern nur was sie singen, und in den meisten Fällen wird man im Voraus auch wissen wie sie singen. Es war nun zu erwarten, dass Mad. Spatzer-Gentiluomo bei den zwei genannten Gesangstücken allen Fleiss auf die technische Ansführung verwenden werde, und wir finden ehen darin, dass sie mehr zu geben gar nicht versuchte. einen Beweis für ihr künstlerisches Urtheil und somit überhaupt für ihre künstlerische Befähigung. Es ist diese Anerkennung allerdings nur eine negative, aber wir glauben sie der Künstlerin nm so mehr schuldig zu sein, als ibre Vortragsweise, ausgezeichnet als technische Leistung, zugleich durch ihre Freiheit von Manier, durch sichere and dem Gegenstand angemessene geschmackvolle Haltung and wahren und gebildeten finnstsinn schliessen liess. Innerlich bedeutender als der Vortrag der beiden Arien war der des Liedes von Marschner, was die gechrie Künstlerin mit Geist und Lebendigkeit, überhaupt wirklich schön sang. Uebrigens erhielten alle ihre Leistungen von Seiten des zahlreich versammelten Publicums grossen Beifall, und wir können hierbei den Wunsch nicht unterdrücken, dass es uns vergönnt sein möge, Mad. Gentiluomo bald wieder zu hören, und zwar in Konstwerken, welche ihr bessere Gelegenheit bieten, ihre schönen Kräfte zu entfalten und damit so zu wirken, wie ihr an anderer Stelle oft schon im boben Grade gelangen ist.

Ueber Herrn Concertmeisters David Leistungen können wir kürzer sein; man weiss allgemein, dass man in Composition and Spiel nor Schönes and Gediegenes von ibm zu erwarten hat. Herr David ist Virtues anderer Art, als man sie sonst häufig zu finden pflegt; ihm ist die Virtuosität nicht Ein und Alles, sie ist ibm nur Mittel zum Zweck, nur ein Mittel zu wirklich künstlerischer Darstellung eines Kunstwerkes; und wenn letzteres, wie dies hei seinen Concerteomposititionen meist der Fall ist, nicht blos gemacht ist um den Virtuosen glänzen zu lassen, sondern um im Verein mit diesem eine künstlerische Gesammtwirkung zu erstreben, so hat man auch in der That eine achte Konstfrende an solcher Doppelleistung. So ist es uns namentlich diesmal mit dem Concert von Herrn David ergangen, das wir für eins seiner besten, vielleicht nicht Concert - oder Solo-, aber Musikstücke halten; uns hat besonders darin die harmonische Verbindung der Solostimme mit dem Ganzen sehr gefallen, woderch eben die erwähnte Gesammtwirkung erzielt and erreicht wird, die immer so wohl thut; aus diesem Grande ist uns die an sich zwar sehr konstvolle, schwierige und brillante Cadenz am Schlusse des ersten Theils

fast störend gewesen, da sie durch ihre Länge und gerade durch das was sie auszeichnet, die Ausmerksamkeit zu sehr auf die Virtuosität des Spielers hinleitet, zugleich aber auch damit von dem Geiste des Werkes selbst, von der künstlerischen Idee desselben abzieht. Von ganz vorzüglicher Wirkung ist das Adagio des Concerts, ein wahres Musterstück in seiner Art; es greift tiefer noch als der letzte Satz brillant zu wirken vermag. Die Variationen sind edel erfunden, sehr fein gemacht, vorzüglich geschickt instrumentirt, aber, wie es uns scheint, nicht effectvoll, d. h. für den Solospieler nicht effectvoll genug. Hier ist es, wo wir die Virtuosität hervortretender wünschen, wo wir gern absehen von höhern hunstansprüchen, die man sonst macht und bei solchen fünstlern, wie Herr David, zu machen gewöhnt ist. Benutzt man die Form der Variationen zu concertirenden Solostücken, so scheint es uns in der Natur der Sache zu liegen, dass die Variirungen bauptsächlich die Darstellung einer reichen Virtuosität bezwecken: Alles was dagegen zu wirken vermag, schadet der Wirkung überhaupt. Wie schr Herr David von unserem Publicum geschätzt und geachtet wird, zeigte der grosse Beifall, mit welchem er gleich bei seinem Erscheinen begrüsst wurde und der sich während seines Spieles, wie nach demselben, auf die lebhasteste Weise oft wiederholte. Unser Publicum erkennt, wie wir, recht wohl, wie bedeutungsvoll seine ausgezeichnete Wirksamkeit, seine grosse künstlerische Thätigkeit für unser gesammtes Musikwesen ist, und ehrt dieselbe mit uns durch die dankbarste Anerkennung.

Die Sinsonia eroica gebört zu den besten Leistungen unseres Orchesters; wir hatten bereits im vergangenen Jahre Gelegenheit, dies zu rühnen und der Auszeichnung zu gedenken, welche der Aussührung dieser Sinsonie durch unser Orchester unter Mendelasohn's Leitung von Seiten unseres lönigs zu Theil warde. Wir freuen uns jetzt, unter Heren Hiller's Direction, eine gleiche Anerkennung aussprechen zu können.

R. -

## Feuilleton.

Mosikdirector Gassner in Corlsrabe ist von der Gesellsehaft der Musikfrenode des österreichisehen Kaiserstastes in Wies und van der Academia della Santa Ceeilia in Rom zum Ebrepmitgliede erannat worden.

An des verstorbenes Michael Hauber Stelle (s. d. Bl. S. 432) als Hofespelldirector zu Müschen ist Dr. Georg Reindl gekommen.

Heinrich Dorn erhielt bei seinem Abgange von Riga (bekanntlich geht er au Conradin Kreutzerz Stelle meh Cöln) von der dasigen Liedertafel, weiche els Abschiedsfest veranstallet hatte, einen sehweren Silberpokal. Dorn war Stifter und zehn Jahre hindarch Leiter dieser Liedergeseilsschap

Die Lehrer aus Nassau nud Ems haben am 13. September auf der Ruine Steis bei Nassau ein Sängerfest gefelert. — Am 20. September fand ein ähnlichen Fest auf der Fassaerie bei Wiesbaden Sialt, woran 150 Sänger aus den Aemtern Weben und Wiesbaden Theil unbmen.

Der kleine, onch in diesen Blüttern mehrmals erwähnte Pianoforte-Virtano C. Filtreh aus Paris hat von der Königin von England als Zeieben ührer besonderen Aberkennung eine goldene Kette geschenkt erhalten.

Bei Gelegenheit der dissjährigen Versammlang der Naturenscher is Gratz fünd durcht am 19. September is den Lockischer is Gratz für den der Schlicken des Collisemus ein grousen Nationianusiktest Statt. Nationalistandes des steirisches Oherlandes und Alpensänger unbmen deran Theil, und es weren für den Gesang, für die mehrstämmigten Taxumusit, as wie für ansgereichnete Leitkungen auf ciusen Instrumenten (Geige, Zitter, Hackebert, Schöngejfein a. w.) zusammengenträmt; Ernbarong Juhann vertheilte selbst die Preise.

In Warschus hat eine itslienische Operageeslichaft (zum heil aus deu Mitgliedern der verjührigen Berliner bestehend) eine Reihe von Vorstellungen mit vielem Berläul gegeben. Leuerzia Bergin, Otello, Norman, Barbiere di Siviglia bildeten das Repertolt. Pie Geselischell (wornater die Bumen Airandri, Baumann, Filla-Basst, die llerren Torre, Montrésor, Castiglione, Delevio, Masidirector Quattrini) wollte von Warschan noch Maskun geben.

Redacteur: M. Hauptmann.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 10. bis 16. October d. J.

André, A., Poip. f. d. Pfte a. Operu. Op. 24. No. 19-21, 24. Offenbach, André. à 45 Kr.

Applic, Ouv. et Operas favor. arr. p. 2 Violous. Partie II, Noav, Serie. Patpourris. No. 34. Ebend. 1 Fl. 3 Kr. Arnold, F. Fl. P. Petp. part 6se Operas p. Flüte os Vial. et Guit. No. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12. à 1 Fl. 12 Kr. — 1 Fl. 30 Kr. Ebend.

Bertini, H., 50 Etudes mélod. p. le Pfte. Op. 142. Liv. 3. Moinz, Schott. 1 Fl. 48 Kr.

1 F1. 43 Kr.

Berdt, H. A. R., Potp. p. 1 Flûte. No. 10, 11. à 27 Kr. No. 12 - 15. à
18 Kr. No. 16. 27 Kr. Offenbach, André.

Burgmüller, F., Les Plaisirs du jeune âge. Nouv. Récréat. p. le Pfte sur des Thèmes fav. Op. 13. Liv. 1, 2. Ebend. à 1 Fl. 12 Kr.

- La Part du Dinble. Valse et Galep p. Pfte. Op. 83. No. 1, 2. Mains, Schutt. à 1 Fl.

- Valse fov. de la Péri p. le Pfte. Bhead. 54 Kr.

Dreyschock, A., More, de Coecert p. le Pfte av. Orch. Op. 27. Ebend. 5 Fl, 24 Kr.

Fuchs, J. L., Harmonielehre f. Damen. Leipzig, Breitkopf u. Härtel (Petersburg, Päz. Moskau, Lehuhold). 1 Thir. — Dasselbe. Französisch. Ebend. 1 Thir.

Himdel, G. F., Judas Maccebaus. Oratorium f. d. Pfte. zu 4 Händes einger. Hamburg, Craoz, 6 Thlr. 16 Ggr. Henkel, M., Pract. Unterricht f. d. ersteu Asfaeg im Claviarspiel od. 38 leichte u. voterhalt. Tonetücke un 4 Hunden. Heft 2. Offenbanh, André. 1 Fl. 30 Kr.

Hugot et FF underlich. Flöteoschule. Auszug u. d. grosu. Flötensebule des Conservat. d. Mus. in Peris. Liv. 2. Ebend. 1 Fl. 48 Kr. Hunke, Jos., 3 Morceaux p. in Pftn. Op. 8. Ebend. 1 Fl. 12 Kr. Lemoine, H., Bugut. sur l'Opére: Le Rei d'Yvetot p. in Pftn. Mainx,

Sebett. 54 Kr. Lowe, Dr. C., Fenersgedankes. Allegorie v. Trining f. Gesang u. Pfte.

Laws, pr. C., renergeonnics. Antegoriev. Frankl. besang a. rite.
Op. 70. Dresden, Paul. 174 Ngr.
— Bie Ueberfahrt. Ballada v. Übland. No. 1, 10 Ngr. — Die achworzen
Angea, Ballade v. Vogl. No. 2. 20 Ngr., f. Gesang a. Pfta. Op. 94. Ebd.
Melchert, J., Trommelraff. Barlt. oder Alt m. Pfta. Op. 4. Hamburg,

Crass. 6 Ggr. - Contilene f. Bur. od. Alt m. Pfte. Op. 5. Ebond. 6 Ggr. - Din Spätrose v. Schmidt v. Lübeck m. Pfte. Op. 6. Ebeed. 6 Ggr.

Morcosex favor., petits arr. p. te Pfte à 4 m. No. 5. 21 Kr. No. 7, 14, 19-22, è 12 Kr. No. 23, 24 è 21 Kr. Nu. 25, 26, à 12 Kr. Offenbach,

Mozart, FF. A., Ausgaw. Linder m. Pfte. No. 7, 8. Ebend. à 18 Kr. Orpheus, Ouv. et Opéres favar. arr. p. 2 Plâtes, Partin II. Nouv. Serie, Potpoorris, No. 39, 41, Ebend. è 54 Kr.

Prudent, E., L'Hirondelle, Etude p. Pfte. Op. 11. Mains, Schott. 1 Fl.

Quilling, J. C., Henres de Loisir. 3 Rosdinos p. Pfts. Op. 14. Offen-bach, André. 36 Kr. Reissiger, C. G., Oov. du Melodrume: Yetvo arr. p. 2 Pfte à 8 meins.

Op. 66. Dresdee, Peol. 1 Thir. 10 Ngr. torelles, H., Fast. at Vor. p. Pftasor 2 Cavat. de l'Opéra : Parisico de Donisetti. Op. 18. Offenbach, Aodré. 1 Ft. 12 Kr.

 Récréat, Ital. 2 Cavat, variées p. 1. PRe. Op. 19. Bbd. 1 Fl. 3 Kr.
 Décaméron des jeunes Plasistes. Cull. progr. de Fant., Var. etc. sur les Mélodies élégantes des pins eclebres Compositeurs. Op. 55. No. 1-10. Mainz, Schutt. è 48 Kr.

Rossini, Onv. d'Otellu p. in Pfte à 4 m. Offenbach, André. 1 Fl. 12 fir. Schädel, B., Teutschn Kringslieder f. Männerebor. Pertitur. 42 fir. n.

Stimmen einzeln à 9 hr. n. Ebend.

Stimmen eine in a v nr. u. naens. Scheide, J. N., Zeitnamig Sing-lüba pr. T., vee Qual. et vee Pfte i 1P. 48 fr. Op. 178. Mains, Scheit. Times, angew. d. d. Pfte. No. 1, 2, 5. Offschebe, Aufri, a Sfr. Pfedemann, Pf., Prekt. Orgelmagasin autholt. eine Sammid. gueg-berten z. wurtweltete Chornil Mendles, Medalat, Var. a. Nach-berten z. wurtweltete Chornil Mendles, Medalat, Var. a. Nach-

spiele. Lief. 5. Waimar, Vuigt. 15 Ngr. u. Wilhelm, C., 8 Etudes d'unu difficulté médiocre p. le Pfts. Op. 7. Offeebach, Aedré. 1 Ft. 3 Kr.

Sammtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leinzig zu beziehen.

### Ankündigungen.

Im Verlage der Unterseichneten wird erscheinen:

#### Mose Oratorium

A. B. Marx.
Partitur, Singstimmen und Clavierauszug. Leipzig, den 17, October 1843. Breitkopf & Härtel.

im Verlage van Breitkopf & Härtel in Leipzig sind so eben folgende Werke erschienen :

50 cera togocas Waterstander, P. Malevy, Karl VI. Gresse Oper in Cistiersusang. In cistalen Nommers, 1—32. à 3—32; Ngr. F. McMreton, Variations et Fathalisie poor is Piano. Op. 127. No. 1, 2: à 10 Ngr. — La Certie. Graude Valse italienus de Donisetti arrangée pour le Piano. 10 Ngr. — Memdel.nuo N

Singstimme mit Begleitung des Pinnoforte. Op. 57, 25 Ngr.

Die berühmteste Composition von Fr. Liszt.

Gr. Fantaisie sur Don Juan pour Piano. Pr. 1% Thir. erschien so nben. Ferner dessen Ungarischer Sturmmarsch arr. für Piano zu 4 Händen.

Preis 221/ Sgr.

Durch alte Musikatien- und Buchhandtungen zu haben. Berlin. Sehleninger'sche Buch- und Musikalienhandlung.

So eben erschienen in noserm Verlage und sind in allen Buch-und Musikalienhandlungen zu haben :

Zwei Preis-Duos für Pianoforte und Violine. gekrönt vom Nurddeutschen Musikvereie in Humborg. No. 1. Dun, eumpanirt van G. Krug, gekrönt mit dem ersten Proise. No. 2. Dun, componirt von L. Heiseh, gekrönt mit dem

auseiten Preize. Prachtausgabe mit Partitur. Subscriptionspreis. St. Bude Octuber) à 13 Thir. Ladespreis 2 Thir. New Auflage der drei Preiz-Sausten für Piumignet, von Followider 13 Thir. Leonhard 14 Thir. Hartmann 14 Thir., mit einer Primis von 8 Stabbitch-Portraits für die Subscribeleten.

Schuberth & Comp. in Humburg u, Leipsig.

Bei B. Schott's Schnen in Moing erscheint mit Ei-

Burgmüller, Fr., Funtaisie sur des metifs du Paits d'omour. Op. 84.

- Valse favorite du Puits d'amour. - - Morceau du ballet : La Peri, No. 1. Pas des chale. No. 2. Pas des Européennes. No. S. Valse favorite. Nu. 4. Le Rêve. Nu. 8. Pas de deux. No. 6. La Mazurko. Nu. 7. Pas da trois, No. 8. Pas des Almées. Nu. 9. Pas de l'Abeille. Nu. 40. Scènn de la Prison

Breyschock, A., Le vellos, Idylle. Op. 26, Merz, H., Fantaisie de salos sur des motifs de Don Pasquals.

Op. 134.

— Divertissement aur un motif du baltet: La Péri. Lemoine, H., Bagatelles sur des motifs du Paits d'emour et de La part du disble. Lingt, F., Reminiscences de Norme, grande Fantaisle.

Mustard, Souvenir de Lyon, Le royal écossais, Le Puits d'a-moor, Quadrilles et L'Italie.

Rosellem, M., Fantaisie britlante sur des motifs du Char-les VI. Op. 56.

— Föllette, ronde - vaise. Op. 87.

Vieuxtempn, H., Gr. Sonate pour Violon et Pianu. Op. 14.

Wolff, E., Bolero sur Don Pasquate. Op. 81.

Bei Wilhelm Paul in Drundun erschien so eben: L&we, C., Feuersgedanken. Atlegorie von Trinius, für Gesang und Piann. Op. 70. 47; Ngv. — Die Ueberfahrt, Ballade von Uhland. Op. 94. No. 1. 10 Ngv.

- ire utsertairt, Ballade von Uhanad, Op. 94. No. 6. 1 Uvgr.

- Die selwaren Augen, Ballade von N. Vogl. Op. 94. No. 9. 20 Ngr.

Beinsiger, C. G., Oureriure da Melodrame: Yeiva, urragie pour 2 Pianos à 8 mains par Mockwitz. 1 Thir. 50 Ngr.

Dig redistration

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 25sten October.

№ 43.

1845.

Inhals: Recensionen. — Nachrichten: Aus Leipzig. Aus Berlin. (Beschluss.) Sommernschtstraum. Aus Prag. (Beuchluss.) Frühlingsopera u. s. w. in Itulien. (Fortietzung.) — Fruillebn. — Anfraß au sümmliche denische Orgeleonponisten zur Preisbewerbung von dem Thüringer Orgel: Vereilu u. s. w. – Verzeichniss ausenrichienzene Musikalize. — Ankändigungen.

#### RECENSIONEN.

H. Enckhausen: Religiöse Gesänge für vier Männerstimmen. 59. Werk. 1. und 2. Heft. Hannover, in der Hofmusikalienbandlung von A. Nagel. Preis 16 und 18 Ger.

Es ist iedenfalls zu loben, wenn den Liedertafeln und sonstigen Männergesangvereinen, die mit weltliehen und fröhlichen Gesängen reichlich bedacht sind, zuweilen auch ernster und selbst religiöser Stoff geboten wird, damit sie sich nicht gar zu sehr in das irdische Treiben verlieren. Schon die Abwechselung ist beilsam; auch sind solche ernste Sachen recht wohl geeignet, Tonfestigkeit. Selbständigkeit der einzelnen Stimmen zu befördern, und können überhaupt, bei sorgfältigem Studium, ganz entschieden auf die musikalische Forthildung wirken. - Herr Enckbausen bietet uns in diesen zwei Heften zwei grössere, ziemlich weit ausgeführte eigene Compositionen, and zwei vierstimmig ausgesetzte Choräle. Die Behandlung der letztern ist nicht eben ausgezeichnet, und selbst nieht ohne harmonische Schwächen; so ist z. B. der erste Absehnitt des Chorals: Meinen Jesum lass ich nicht durchaus kein Muster eines guten vierstimmigen Satzes. -

Die erste der beiden eigenen Compositionen, Hosianna! überschrieben, hält den gebundenen Styl ziemlich fest, ja es wird fast zu viel darin gebunden, auch fehlt es an kirchliehen Vorbalteu keinesweges; leider führt aber das Bestreben, kirchlieb zu sebreihen, den Componisten zuweilen auf trockene Pfade, wo ihn die Phantasie allein lässt. — Begegnet man indess auch Pormen, die man oft schon gehört, und Imitationen, wie zu Anfange des Allegro:

so ist das Ganze doch nicht ohne Würde, und Manches gruppirt sich zu einem ganz stattlichen Effect. Nur hat der Componist mehr, und zu sehr in die Breite gearheitet. Wäre der Bau mehr in die Tiefe gegangen, so würde seine Länge weniger auffallen, wie das Werk

45. Jahrgang.

nun eben var uns liegt, müssen wir es durchaus für zu gedehnt erklären. -

Das Wort: Hosianna! ist gewiss nach Sinn und Rlang ein schönes, erhabenes, begeisterudes Wort aber. zu oft wiederlolt, verliert es an seiner Würde, zumal wenn es nicht immer in neuem Glanze, in würdevoller Steigerung erscheint. Nameallich wäre ein mehr schwunghafter, edler, kurz ein bessere Schluss, als dieser:

gewiss leicht zu finden gewesen. -

Die zweite Composition, Motetto überschrieben, zeigt allerdings, dass unser Verfasser die Formen, oft wohl mehr die Formeln des Kirchenstyls kennt und sie in eine gewisse Verbindung zu bringen versteht; aber dieses Formenwesen tritt zu absiehtlich hervor, und oft muss es den mangelnden Gedanken ersetzen; es ist Alles mehr zufällig als nothwendig, und dann ermangelt oft auch das Einzelne der festen, sichern Hand. Es braucht nicht weiter erörtert zu werden, dass der strenge Styl, und namentlich das Fugiren, schreibt man für vier Männerstimmen, schon wegen des beschränkten Umfanges, grosse Schwierigkeiten bietet, und so fehlt es auch bei nuserm Autor nicht an Härten und Lebergriffen. -Die zweite Abtheilung dieser Composition, Andante, Fdur, %, hat einen etwas mildern, mehr dem Modernen sich nähernden Character, und wir möchten überhaupt annehmen, dass dem Componisten der freie, moderne Styl mehr zusagen müsse, wo schon die Unterlegung der Worte, die häußge Wiederkehr einzelner Phrasen zu den nicht geringen Hemmnissen gehören, die denn auch nnser Autor nicht immer glücklich überwunden hat.

Trotz der uicht zu umgehenden Ausstellungen werden diese religiösen Bürnige zum religiösen Bürnige zum religiösen Bürnige zum religiösen Münneresange sich Eingang verschaften und Nutzen stiften. Spannt man die Porderungen an dieselhe nicht zu hoch, so wird er Eindruck, den sie machen, immer ein auständiger, oft recht wohltbuender sein. Der Ausgabe in Stimmen sit, wie dies auch nubedingt nothwendig war, eine ausführliche Partitur heigegeben; die Ausstattung ist einfach, aber gut.

Dr. Fr. Schneider: Harzlieder für vier Männeratimmen. 99. Werk. Partitur nad Stimmen. Dessau, Verlag

von K. Ane. Preis 1 Thir. Damit die etwas frappante Bezeichnung: "Harzlie-der" nicht etwa den Wirkungskreis dieser werthvollen Sammlung heschränke, sei hier gleich hevorwortet, dass ansser dem ersten Gesange: "Der Geist des Falkensteins " und einer darauf bezügliehen, recht hübschen Vignette auf dem Titelblatte, durchaus kein besonderer Bezug auf den Harz in dem Werkehen zu fiuden ist, und dass die Gesänge zwar alle recht gut geeigoet sind, eine Sangerfahrt nach dem Harz zu belehen und zu schmücken, dass sie aber auch gar wohl in allen andern deutschen Gauen zu grossem Ergötzen gesungen werden konoen. No. 1. "Der Geint des Falkenateina," Dichtung von Dr. Waldmann; ein kräftigen, dankbares Bassaolo, von drei Stimmen mit geschlossnem Munde (volgo : Brummatimmen) eingeführt und begleitet. Wir sind sonst nicht eben Frennd dieser Begleitungsart, und möchten sie eigentlich nur im komischen Genre gelten lassen, gestehen aber, dass sie sich in diesem Stück doch recht gut ausnimmt, indem sie die Individualität des redend eingeführten Geintes guustig bervortreten lässt. -Zwei Strophen, in denen der ganze Chor sieh in Worten vernehmen fässt, unterbreehen überdies wirksam die Monotonie, welche die "bocca ehiusa" leicht mit sich führt; auch das Axiom am Schlusse des Gesanges: "Ja, deutsches Blut ehrt Lied and Sang, und keusche Minn und Becherklang," wird, wie recht and billig, von der ganzen Sängergemeinde ausgeaprochen. Die Structur des Ganzen zeigt den vielerfahrenen Meinter. Das Basasolo, vortrefflich declamirt, hildet mit den drei begleitenden Brummatimmen (bia auf einige Auanahmen, wo eine gleicha Fortschreitung mit einer der begleitenden Stimmen stattfindet) einen reinen, fliessend geschriebenen vierstimmigen Satz, ohne dasa man anch nur die mindeste Beschrän-kung an melodischer Freiheit und Frische wahrnimmt. —

No. 2. Das schöne Krummmacher sche Lied: "And hoher Alp" is ther so einfach und würderd), im kleinen Raume so schön und angemessen modulirend, wiedergegeben, dass man die Wahrhuit und Trefflichkeit des Ganzen schon bei der ersten Strophe empfodet, und bei der stues sich als die dritte freut. Wie einfach und dech wie imposant wirkt nach den ersten Zeilen, von vier mild gehaltenen Solostimmen gesungen, die kräftige Bestätigung des Chores! — Ex ungus konnen!"

No. 3. Diesmal sind wir in dem Palla, den Dichter ber den Componisen zu setzen. Dieses Frählingslied, Mensing beisat sein Dichter, ist nech nuserer Meisung, die gewiss nicht einsam bleiben wird, ein kleiens Meisterstäck, voll Anmuth, Gefühl und Naturtreue! Wie wahr und mit welcher logischen Steigerong nus dem fast naiven Anfange das lieblicha, mild dahindliessende Lied! Wie sehön empfonden ist der überrausehnds nud doch so paychologische Sehluss! Dieser uns hisher fast unbenante Dichtername, Mensing, wird gewiss hald einen guten klang erhalten, wann ihm mehrere solche Lieder gelingen nollten; sehon dieses Frühlingslied werden die Componistes dem wackern Fr. Schneider nicht allein gönnen wöllen. Einen keanen wir sehlst genne. Die

vorliegende Composition iat gefällig und ganügend, aber zu den bestere unseren werhen Meistera gehört sie wohl nicht, wenigstens, was die Gesammtauffassung betrifft; der Schluss forderte offenbar eineu hedeutendern Geolaken. Auch möchte wohl die fast immer hochgehaltena Oberstimme die Milde des Ganzen beeiorischtigen. Der Composits Könnte zwar enleggene, dass mehrere Veranlassungen in dem Gedichte vorhanden wären, die einen lebahften Drang, eine grosse Aufregung hedingen — diesem konnte aber auch ohne jene Extensivität genügt werden.

No. 4., Wer nicht lieht, "chenfuls von Mensing gediebtet, und wenn nach nicht eigenbünnlich und eindringlich, wie das vorbergehende Früllingslied, doch recht lassig und gut versificiet. Das Gedicht ist für drei Solostiamen componiert, wohl sich der abblündige, nachschlagende Bass vorzüglich gellend macht; erst bei dem spottenden Refrain tritt der volle Chor ein, und diese zweite Hälfte ist auch bei Weiten die pikanteste aud wirkanste Partie der ganzen Compositier.

No. 5. "Liedertafelexamen"; eine drollige Conjugation des Verhum: Trinken, die grosse Heiterkeit erregen wird, da sebon der Wortlaut von drastischer Wirkung ist. Die Composition, declamatorisch betrachtet, ist gut; der Humor könnte wohl etwas frischer sein.

No. 6. , Lied für reitende Liedertaller, "von A. Weudt (?). Die Diebtung ist ziemlich matt, und so heht sich anch die Composition nicht ehen über das Nivan des Gewöhnlichen; der Refraiu aber ist doch fast zu nichtern: das Genza ist wohl ner aufgeommen, un die Zahl zu completiren. — Am Besten gefallen nus die Eabl zu completiren. — Am Besten gefallen nus die beiden ersten Genänge, und werden wohl anch überall gefallen; alle aber sind sanghar, und empfehlen sich nech besonders durch leiche Ausführarkeit.

#### NACHRICHTEN.

Leipzig, den 22. October 1843. Drittes Abounement-Concert im Sanla den Gewandhauses, den 19. October d. J. Erster Theil. Symphonia (in G moll) von C. L. Drobisch, Capellmeister in Augsburg (unter Direction des Componisten). - Scene und Arie von Mozart, gesungen von Fraul. Marie Sachs. -- Capriceio für Pianoforte mit Orchesterbegleitung (H moll) von Felix Mendelssohn - Bartholdy , vorgetragen von Fräul. Julie von Grünberg aus Petershurg (Schülerin Adolph Henselts). -Terzett aus La villanella rapita von W. A. Mozart, gesnagen von Fraul. Sache und den Herren Langer und Pogner. - Concertino für Bass - Posanne von C. G. Müller, vorgetragen von Herrn Queisser (Mitglied des Orchesters). — Zweiter Theil. Onverture zu Faust von L. Spohr. - Introduction und Dnett aus dieter Oper, vorgetragen von den Herren Kindermann und Pogner Winglieders der hiesigen Open). — Fantasie für Finno-forte solo über russische Themen von Mg. Thelberg, vorgetragen von Frial. G. Grünberg. — Terzett und Ballseene ans Fant von Spohr (die Soli gesneges von Frial. Sanch and Frial. Anton, ao wir von den Herren Langer, Kindermann und Pogner).



Das Repertoir dieses Concertes war nrsprünglich einfacher uud kürzer; wie am Tage des Concerts durch die Direction angezeigt wurde, batten jedoch unerwartet Aenderungen vorgenommen werdeu müssen, nnd, was in hänlichen Fällen wohl selten vorkommen mag, das Re-

pertoir war dadurch reicher geworden.

Besonderes Interesse erregte die Symphonie von C. L. Drobisch, einem Manne, der, in Leipzig geboren und gebildet, einen Wirkungskreis im Auslande gefunden hat, wie er vorzugsweise seinen Neigungen und Braften angemessen scheint, uud in welchem er zur Verbreitung solider musikalischer Bildnug und Förderung der Musik überhaupt, nach dem allgemeinen Urtheile Sachverständiger, wesentlich mit beigetragen hat. Herr Capellmeister Drobisch leitet in Augsburg hauptsächlich die Musik an den protestantischen firchen; ein solcher Wirkungskreis hat schon an sich eine Hinneigung zur Rirchenmusik ganz natürlich zur Folge, bei Herrn Drobisch aber noch um so mehr, da, wie wir uns erinnern, derselbe schon bei Beginn seiner musikalischen Ausbildung sich hauptsächlich mit Kircbenmusik beschäftigte und ju solcher auch zuerst in eigenen Compositionen sich versuchte. Wer aber einmal von Jugeud auf seinen Siun auf diese ernste, heilige Gattung der Musik gerichtet, wessen Gemuth, so zu sagen, darin heimisch geworden ist, der findet auch gern darin das Ziel seines Strebens und Wirkens. Wie bekannt, hat Herr Drobisch immer sehr fleissig gearbeitet und bereits mehrere umfangreiche Oratorien, Missen, viele Psalmen, Motetten u. s. w. geschrieben, von welchen nicht wenige schon hei uns zur Aufführung gebracht wurden, und die besonders in Süd-deutschland dem Componisten eine verbreitete, wohlverdiente Anerkennung verschafft haben. Alle uns bekannte Compositionen des Herrn Drobisch zeugen für seine tüchtige musikalische Bildung nicht weniger wie für die snlide, verständige Richtung seines Geschmacks. Fremd und, wie es scheint, Feind aller neumodischen Effecthascherei schafft er einfach und natürlich; und wenn auch seine Compositionen sich nicht durch Genialität, nicht durch Reichthum der Erfindung, nicht durch Grossartigkeit der Conception auszeichnen, so sind sie deshalb doch nicht ohne Wirkung; ja es thut ihre Einfachheit und Natürlichkeit fast wohl, weil man zugleich herausfühlt, dass sie das wahre, ungeschminkte Ergebniss eines einfachen und natürlichen Gemüths sind; den mehr fordernden Künstler werden sie aber auch schon deshalb nicht unbefriedigt lassen, weil sie verständig und mit Geschick gemacht sind, weil man überall erkennt, dass der Componist die Musik als eine edle, nur reinem Zwecke dienende Kunst betrachtet und treibt. In dieser allgemeinen Beurtheilung des Strebens und der Leistungen des Herrn Drobisch haben wir zugleich unsere Meinnng über seine Symphonie ausgesprochen. Sie ist das erste grössere selbständige Orchesterwerk, was wir von ihm kennen lernten, und wir wollen, ohne ausführlich auf die einzelnen Theile desselben einzugehen, was nach einmaligem Hören kaum möglich, vielleicht auch nicht ganz gerecht sein durfte, hier nur noch eine kurze Uebersicht geben. Der erste Satz (Adagio und Allegro agitato, Gmoll) beginnt mit einer kurzen Einleitung, die eben

das ist, was sie sein soll, ohne, wie es sonst zu geschehen ptlegt, im Voraus auf die Motive des folgenden Allegro vorzubereiten. Das Allegro zeichnet sich durch kurze, leicht verständliche, wenn auch nicht sehr eindringliche Motive aus, ist fliessend und klar geschrieben und wirkt ziemlich kräftig. Der zweite Satz (Capriccio in C moll) hat ein nicht uninteressantes Motiv, ist aber zu kurz . um bedeutenden Eindruck zu machen; seine hurze scheint uns ausser Verhaltniss zu den übrigen Satzen, und durfte, da unmittelbar darauf ein sehr langes Adagio folgt, fast das nothwendige Ebenmaass storen, das in den übrigen Stücken verständig heabsichtigt und auch ziemlich erreicht ist. Der dritte Satz (Adagio, Es dur) unstreitig das beste, auch warmste Stück der Symphouie, nur etwas zu lang gehalten, obwohl ge-gen das Ende hin die Verbreiterung des 1/4 - Tacts in 12/8 von sehr guter Wirkung ist. Wie es uns schien, wurde eine Kürzung des Satzes in der Mitte, wo die Wendung nach Moll erfolgt, dem Ganzen sehr förderlich sein. Der Schluss dieses Satzes wird nie ohne tieferen Eindruck bleiben; auch unser Publicum sprach hierbei seine lebhabte Anerkennung aus. Das letzte Stück (Allegro molto vivace, G dur) spielt sich frisch und leicht weg und bildet zu der Symphonie einen wohl befriedigenden Schluss. In dem ganzen Werke erkennt man den tüchtigen, practisch gebildeten Musiker, ein Verdienst, das nicht immer hoch genug angeschlagen wird. Noch müssen wir die übersichtliche und sichere Direction des Herru Drobisch rühmen, welche dem Orchester das Verständniss seines Werkes erleichterte und zu der schönen Ausführung desselben wesentlich mit beitrug. Am Schlusse der Symphonie wurde dem Componisten allgemeiner Beifall zu Theil.

An die Leistungen des Fraul. v. Grünberg darf man einen sehr hohen Maassstab nicht legen; sie ist noch sehr jung, vielleicht erst 16 - 17 Jahr alt und kaum physisch zu solchen Anstrengungen befähigt, als Virtuosität heut zu Tage verlangt, wenn sie auf Auszeichnung wirklich Ansprüche haben soll. Ihr Spiel deutet jedoch auf nicht geringes Talent, auf sorgsamen Unterricht und fleissiges, gewissenhaftes Studium; was Fraul. v. Grünberg spielt, spielt sie ordentlich, genau und sicher, wenn auch noch nicht mit jener Leichtigkeit und Unsehlbarkeit, die dafür zeugen, dass der Spieler in technischer Hinsicht seine Leistung nicht nur vollkommen beherrscht, sondern dass sie ihm wirklich zum Spiel geworden ist. So lange die sichere technische Ausführung noch besondere Aufmerksamkeit erfordert, noch Milhe und Anstrengung kostet. bleiben natürlich künstlerische Auffassung und Darstellung so sehr Nebensache, dass davon kaum die Rede sein kann. Es würde daher in dem werdenden Virtuosen den Künstler zugleich mit fördern und heraufbilden. wenn man ernstlich dafür besorgt wäre, zu öffentlichen Vorträgen nur solche Stiicke zu wählen, die man technisch wirklich und mit Leichtigkeit beherrscht, damit denn doch für künstlerische Darstellung wenigstens eine Möglichkeit geboten wäre. Die meisten neuern Virtuosencompositionen, die Fantasieen über beliebte Themen, die Uumasse von Etuden, Variationen u. dergl. geben aber leider zu viele und verführerische Gelegenheit, den Virtuosen auf Kosten des Künstlers auszubilden, und gerade von den ausgezeiehnetsten Virtuosen hört man gewöhnlich am Seltensten eine wirkliche Kunstleistung. Es verdient Anerkennung, dass Fraul. v. Grünberg bei ihren Studieu schöne und gediegene Kunstwerke nicht ausser Acht lässt, und es ist kein geringes Lob, wenn wir anzuerkennen uns gedrungen fühlen, dass sie das Capriecio von Mendelssohn ungleich besser, musikaliseber vorge-tragen bat, als die Fantasie von Thalberg, obwohl sie dieser teebnisch mächtiger war als jenes. Wenn Fraul. v. Grünberg in ibren Studien so fleissig und sorgsam fortfishrt, wie sie bisher jedenfalls gewesen sein muss, und nicht durch zu häufiges öffentliches Auftreten, das bei ihrer jetzigen Ausbildung künstlerische Zwecke kaum verfolgen kann, sich zu einer einseitigen Virtunsenroutine zwingt, so glauben wir ihr eine sehöne, auerkennungsreiche Zukunft sieher voraussagen zu durfen. Uebrigens hatte sich Fraul. r. Grunberg nach beiden Vorträgen wohlwollender und aufmunternder Theilnahme des Puclicums zu erfreuen.

Uiber die Leistungen unteres rühmlich beknotten Virtunen Herrn Quetster haben wir schon öfter uns ausfahrlich und, wie nicht anders möglich, mit grosser Anerkenung ausgesprochen. Seine Meisterschaft auf der der Virtussität wenig geneigten Bass-Poanne ist eine so seltene, dass er jetzt kaum einen Nechenbuller haben dürfte. Srinen Leistungen folgt immer die allegemintste Anteknung, und auch diesmal wurde ibm all-

gemein der lebhafteste Beifall zu Theil.

Was die in diesem Concerte so überaus reiehhaltig versorgte Gesangpartie betrifft, so heben wir davon nur das aus, was sieh durch gute Ausführung wirklich anszeichnete, und lassen Auderes, das wegen nothwendig gewordener Ahanderung des Repertnirs eingeseboben war, und dessen Ausführung daher besondere Rücksieht billig verlangt, unerwähnt. Praul. M. Sachs sang die sehr schöne aber sehwierige Scene und Arie von Mosart "Min speranza adorata" (unter den besonders ersehienenen Concertsrien die erste, gedruckt bei Breitkopf und Härtel mit Orchester - und Clavierbegleitung) recht gut, mit Sieberheit und mit dem Geiste der Composition angemessenem, solidem, rubigem Vortrage; die junge Sangerin hat niebt unbedeutendes Talent, sehr umfangreiche, wohlklingende, biegsame und leicht ansprechende, aber mehr weiche als glänzende und klangvolle oder starke Stimme; bei fortgesetzten fleissigen und gnt geleiteten Studien (sie ist jetzt Schülerin des hiesigen Conservatoriums und war es früher vom verstorbenen MD. Pohlens) durfte sie bald Ausgezeichnetes leisten. Die Introduction and das Duett aus Faust wurde von den Herren Kindermann und Pögner sehr effectvall vorgetragen. Beide Kunstler haben sebr sehone Mittel, gute Ausbildung und erfreuen sieh immer der wohlverdienten Achtung and Anerkennung unseres Publikums. Das Terzett von Mozart, ein lange bei uns nicht gehörtes, sonst aber sehr viel gesungenes Stück, ist anf grossen Effect nicht berechnet, aber so melodiös, so meisterhaft und graziös gemacht, dass es immer sehr wohltbuenden Eindrnek liervorbringt, wenn es mit Geschiek vorgetragen wird. Die Ansführung war gut, wenn auch in einigen Theilen nieht so gelangen, als man es für die Wirkung des Gsuzen wohl hatte wünschen mögen. Die Ballseene aus Paust, für uns ein wahres Prachtstück und jedenfalls eine der reiebsten, kräftigsten und gedrungensten Compositionen Spolir's, ging im Allgemeinen angemessen, nur gegen das Ende bin wurde das Tempo etwas unruhig und fast übereilt, was in die Ausführung eine zwar nicht unsiehere, aber doch ziemlich ungleiche Haltung brachte. So wurde z. B. die sehone, so eharacteristisch gezeiehnete Partie der Kunigunde in der Stelle: "Wie in einem Zauberkreis, balt es mich in seiner Nabett ganz ohne alle Intention wiedergegeben und konnte daher die rechte Wirkung nicht machen. Am Besten von allen Stücken aus l'aust wurden die meisterhafte Onverture, die Introduction und das Duett ausgeführt, was denu auch das Publieum durch reichen Beifall daukbar sperkannte.

Berlin. (Beschluss.) Das königl. Theater brachte am 1. d. M. ganz unerwartet anch Meyerbeer's Hugenotten im königl. Schauspielhause wieder zur Aufführung. Ungeachtet der hier ungewöhnlichen Erhöhung der Preise war das ganze Hans gefüllt, welches indess auch nur über 900 Personen fasst, während das Opernhaus beinaho 2000 aufnahm. Mad. liöster Schlegel gab die Valentine als Gastrolle im Ganzen sehr gelungen, wenn auch zuweilen noch etwas mehr leidensehaftlicher Ansdrock anwendbar gewesen wäre, woran man durch die mimisch vortreffliche Darstellung dieser Rolle durch Mad. Schröder - Devrient gewöhnt ist, ubgleich Letztere darin zuweilen das Maass der Weibliehkeit und des Schönen übersehreitet. Als Gesangkunstlerin steht Frau r. Hasselt-Barth als Valentine am höchsten. Mad. höster zeichnete sieb im Vortrage des Duetts mit Marcel im dritten Act durch Wahrheit des Ausdrucks so aus, dass solche unmittelbar nach dieser Seene gerufen wurde. Auch Herr Zschiesche führte seine Rolle so sieber und kraftvoll, als künstlerisch geübt durch. Vorzüglieh ist seine Tiefe, dentliche Aussprache und sein voller Triller lobenswerth. Im vierten Aet der Oper leistete Mad. Koster mit Herrn Mantius als Raonl gleich Ausgezeichnetes. Die übrigen Leistungen waren eben so vorzüglich als früher. Den Pagen gab diesmal Dem. Grunbaum ganz befriedigend. Die Scenerie war, nach Verhältniss des beschränktern Raumes, zweckmässig georduet. Decorationen und Orchesterstimmen sind gerettet, was die so baldige Wiederherstellung der Oper möglich mschte, welche dennoch sich in Hinsicht der Scenerie und des grossartigen Styls der stark instrumentirten Musik mehr für das Opernhaus eignete, das auch in aeustischer Hinsieht weit vortheilhafter für den Klang war. Um indess das schöne Meisterwerk nicht so lange ganz zn eutbeh-ren, hat die Intendanz und Regie alles Mögliche aufgehoten, um solches gläozend wieder herzustellen. Allen Mitwirkenden, insbesondere auch dem Orchester, dessen Raum vergrössert war, gebührt gleiche Anerkennung. So bat denn die lyrisch dramatische Musik hier ein werthvolles Seitenstück zn Don Juan, Fidelio und Jessonda wieder gewonnen, und es ist nur zu bedanern, dass die übrigen Mozart'sehen und Ghick's Opern, wie auch Cherubini's Wasserträger gänzlich ruhen, ohne dass solche



eine so complicite Seenerie erforderten. — Die Hugenotten wurden, in Abwesenheit des Componiten, unter Leitong des Herrn CM. Henning, von der köuigl. Capelle und dem Trehaterbor mit grosers Sorghalt, präcis und genso oliancit aosgeführt. — So haben wir denn unch in der begonnenen Herbstasisoo ooch manchen Kunstgenuss zu erwarten, der die längereo Abende verkürzen bilft.

Eige Uebersicht der Leistungen der hiesigen Singacademie vom October 1842 bis jetzt wird voo allgemeioem Kanstinteresse sein und selbstredend den Nutzen dieses Instituts für die Erhaltong des reinen Grachmacks lo der höheren Gesangmusik darthun. Wir beginnen mit der Vorfeier des Geburtstages des Königs von Preussen am 13. October v. J. Es worde zn diesem Zweek 1) der 100, Psalm vou A. W. Bach, 2) Preussens Nationallied: "Heil dir" u. s. w. oit dem untergriegten Text von Dr. Carl Seidel, 3) Salvum fac regem von Rungenhagen, 4) Händel's Te Deum (das Detlinger) aosgeführt. - Zum Besten des Coloce Dombaces wurde eine geistliche Musikaufführung veraustaltet, in welcher 1) der Choral von Luther : ,, Komm heiliger Geist" u. s. w., 2) Händel's Utrechter Te Deum, 4) Rosenmüller's Jube Domice, 4) Jometti's Confirms me, 5) Naumann's Preghiera aus Davide, 6) Zelter's Hymnas: "An die Sonne,"
7) Spohr's Psalm 8. a 8 voci, 8) Mendelssohn's Avo Maria, 9) ana Fasch's 16stimmiger Messe das Quoniam und die Schlussfuge : "Com sancto spiritu" vorgetragen wurden. - Zur Feier des Geburtstages der Königin von l'reussen, am 13. November v. J., wurde in der Garnisonkirche zu wohlthätigem Zweck theils a Capella, theila mit Begleitung von Blechinstrumenten 1) die Cantate: ,. Lohe den Herrn's von C. F. Rungenhagen, 2) eine Motette von Berner. 3) Arie und Chor aus Samson von Händel, 4) der 11t. Psalm von Naumann, 5) der 8. l'salm von Spohr, 6) Choral: "Sei Lob and Ehr' " u. s. w. mit Begleitung der Orgel und Blechinstrumente ausgeführt. - Die öffentlichen Winteraufführungen im Saale der Singacademie brachten folgende Meisterwerke zu Gehör: 1) Händel's Messias , 2) Fesca's 9. Psalm und Cherubini's Missa in D, 3) Haydn's Jahreszeiten, 4) Spohr's Oratoriom: "Des Heilandes letzte Stunden," 5) Joh. Seb. Buch's Passionsmusik oach dem Evangelium Matthäi, 6) der Tod Jeau von Graun. -Zur Jubelfeier eines Mitgliedes der Singscademie wurden zwei Cantalen von Grell und Rungenhagen ansgeführt. - Das Oratorium Samson von Händel gelangte noch am 24. Mai d. J. zur Aufführung für wohlthätigen Zweck. - In der Zeit seit Ende April bis October d. J. kamen in den Versammlungen der Singacademie Werke von verstorbenen und lebeoden Tonsetzern zur Ausführung. Diese waren: Joh. Seb. Bach, Leonardo Leo, Handel, Jomelli, Caldara, Palestrina, Graun, Stölzel, Durante, Hasse, Naumann, Nonini, Perti, Lotti, Canniciari, Giorgi, Astorga, Vittoria, Rosenmüller, Joseph Haydn, Mosart, Zelter, Fasch, Reichardt, B. Klein, J. P. Schulz, Fürst Radziwill, Berner, Curschmann, Schicht, A. Romberg, Seidel, Hiller, Fesca, Hellwig, Rungenhagen, Grell, Spohr, Mendelssohn, Reissiger, J. P. Schmidt, Commer, Graf v. Westmoreland (Lord Burghersh), Horsley, Gordigians, E. Wagner, Jul. Weiss, A. W. Bach v. A. Die a geführten Werke ribren von italienischen, deutuchen . englischeo Componisten ber, und es ergibt sich uns ser Zusammenstellung, dass den verschiedenen Sobre und Zeiten gleiche Rechte eingeraumt sind. - Aus dem wurde noch zor Feier des tuunendjährigen Be hens von Deutschlaud am 8. August d. J. ein Choral von Zelter, Händel's Dettioger Te Deum, Gross der Herr von Rungenhagen und J. Haydn's Gloria. ferner zur Gedächtnissfeier des verstorbenen herzo Stich Braunschweig'schen Hofbaumeisters Ottmer ein Req wiem von Zelter, dessen Molette : "Der Menuch lebt ut ch bestehet nor eine kurze Zeit," Joh. Seb. Bach's Motette: "leh lasse dich nieht" u. s. w. und einige Gesange aus Haydn's sieben Worten und Handel's Messins vor gen. - Wie lehrreich in historischer Hinsicht, ura et wie nützlich für die Gesanghildung und die edlere Hie tong in der Vocalmusik obige Runstleistungen waren, urs d wie solche nachhaltig wirken müsseu, ergibt sich von selbst.

Hiermit im Zusammenhange steht die Hera se gabe sischer Meisterwerke in Singstimmen, welche dus Verelassischer Meisterwerke in Singstimmen, welche du lagshaudlung von Trautwein und Comp. forisetzt. Auch verdient die Edition der bisher noch ungedruckte chengesange von Joh. Seb. Bach Erwähnung, v > = denen bereits zwei Hefte in Partitur , mit hinzuge t es gtem Clavierauszuge von J. P. Schmidt, erschienen sin . und deren Fortsetzung zu erwarten ist. — Nicht zu auch dere Theilnahme verdient die vollständige Herausgabe - 2 - 83 J. Haydn'schen Violinquartette in Partitur, von «I enen bereits 46 Monatsbeste erschienen sind und di we och fehlendeo bis zum Jahre 1845 zum Theil in Dop po - Ileften erscheinen sollen. Zum Studium und Nachle s - an ist diese Ausgabe höchsi schätzbar und werthvoll. -

Mad. Köster-Schlegel beschliesst übre hiesigera der John leider bereits am 6, d. mit Wiederholuss der Leonore in Beethoven's Fidelio. Herr Mantius ingt zum ersteu Mule den Florestan.

Shakespeare's ,,Sommernachtstraum" mit won Felix Mendelssohn - Bartholdy auf Berliner Bühne.

Berlin, in October 1843. Nachdem Shakeeps wunderbar romantiaches Drama: "Ein Sommerna 214. Wan Schlege de Uberseitung 214. Wan Schlege 1844. Wan Schlege 1844. Wan der Schlege 1844. W

romantischen Dichtung so ganz durchdringenden musikalischen Composition, demunchst auch der vorzüglichen Darstellung und Scenerie, wie den grntesk komischan Scenen der Handwerker, zuzuschreiben sein. Schon die phantasiereiche Onverture versetzt den Zuhörer in die ideale Tranmwelt. Der Wechsel von zarten Melodicen mit grossartigen Motiven and sinnigen Anspielangen auf die duftige Elfenschast, wie auf das niedrige Treiben der gemeinen Welt, ist, obgleich formlos scheinend, dennoch von tiefem Sinn, da alle einzelnen Motive sich später entwickeln, um zur vollständigsten Bedeutung zu gelangen. Welcher gebildete Kunstfrennd hätte sich nicht längst an diesen Tonen und der wirksamen Instrumentation erfreut! - Leise verhallen die zauberischen Harmonieen, als der erste Act beginnt. Die Bühne stellt einen Saal im Palaste des Thesesa vor, nach altengliseher Weise statt der Seitencoulissen mit hohen Vorhängen versehen. In der Mitte des Hintergrandes erhebt sich ein Balcon, von Säulen getragen, mit Treppen von heiden Seiten, welche, wie das gaoze Thester, mit grunen Fussteppichen belegt sind. Die zweite Scene geht in der bürgerlichen Wohnung der Handwerker vor, wohei blos die Hintergardine einen kurzen Bühnenrasm abtheilt. Die Rollenvertheilung zu dem Festspiel Pyramus und Thishe wirkt hier pngemein drastisch. Ein Entreact führt den Zuschauer, nsch einem höchst originellem Scherzo des Orchesters in die Instige Feenwelt ein. Puck's neckendes Treiben wird von ihm aelbst geschildert. Fraul. Charlotte v. Hagn gibt diesen liebenswurdigen Kobold mit graziöser Leichtigkeit und köstlichem Humor. Eine genz eigenthumlich instrumentirte Musik bezeichnet die Erscheinung Oberon's und der Titania mit ihrer Begleitung. Oesters angewandte Zwischenspiele und melodramstische Behandlung belehen die Bühnenwirknng. In der zweiten Scene des mit Bergen, Lauben und Gehüschen versehenen Waldes (wobei auch die magische Mondscheinbeleuchtung und später die Morgenröthe ungemein effectnirt) wird Titania auf die lieblichste Weise darch das reizende Lied von zwei Elfen und weiblichem Chor in den Schlaf gesungen. Dem. Marx und Grünbaum führten die Solostimmen sehr zurt und angenehm ans. In den zweiten Act ist anch der dritte und vierte der Originaldichtung mit eingezogen, um die Zwischenacte and Verwandlangen zu vermeiden. Die Musik dentet indess die Uebergänge vom Aetherischen zum Vulguren vermittelnd an. So bezeichnet die leidenschaftlich bewegte Zwischenmusik nach Hermia's Schlussseene des zweiten Originalactes trefflich die Angst des den Geliebten sucheaden, verlassenen Mädchens, bis das A moli Agitato in Dur übergeht und durch populare Auklänge die Ankunft der Handwerker bezeichnet. Auch die neckenden Zanberspiele, wie Puck's Verschwinden und Wiederkehr mit der Purpurblume, werden durch die Musik passend angedeutet. Anch den vierten Act (im Original) leitet eine angemessene Zwischenmnsik ein, und sanfte, "schlssbeschwörende Musik" ertont bei der Entzanherung des mit einem Eselskopfe begahten Zettel, und bei der Versöhnung und Entfernung Oberon's mit der Feenkönigin. Waldhörner zeigen das Erscheinen des Theseus und der Hippolyta beim Anbruch des

Tages zur Jagd im Walde an. Der dritte (eigentlich fünlte) Aufzug wird durch einen antik einfachen, jedoch höchst grandiosen Festmarsch eingeleitet, der zur Hochzeitseier der Liebenden im Palaste des Theseus den Znschauer versetzt. Die spasshafte Tragodie des Zwischenapiels der Röpel beginnt, das Zwerchfell erachütterud, ush an die Grenzlinie des Trivialen streifend. Alles berubt bier auf dem gesunden Sinn und der Massigung der Darsteller. Vorzüglich anerkennenswerth sind in dieser Beziehung Pyramun (Herr Gern) und Thisbe (Herr Eriiger). Höchat originell ist die Trauermusik von einer Clarinette, Fagott n. s. w. beim Tode des Pyramns und des Thisbe. Der Bergamasker Bouerntanz gewährt erheiternde Abwechselung, und ein lieblicher Gesang und Tanz der Elfen beschliesst "lose, leise" das lieitere Traumgebild so romantisch duftig mit denselhen Tünen, mit denen die Ouverture begonnen hat.

Der Meister dieser zauherischen Tondichtung and alle Darsteller warden nach der ersten öffenlichen Voratellung durch Herveruf ausgezeichnet. Der Componist hatte indess das Haus bereits verlassen, uud wurde durch Friul: p. Hagne entschuligt. Ehre dem Genius!

J. P. Schmidt.

Prag. (Beschluss.) Endlich bahen wir auch Mad. Viardot-Garcia gehört, eine Kunstlerin, die sich von allen Sängerinnen der Welt am Schnetisten einen europaischen Ruf errungen, wozu freilich auch die "Schwester der verewigten Malibran" - was z. B. unser Theaterzettel nie beizusetzen vergass, als wüsste das Prager musikalische Publicum nicht einmal das - viel heigetragen haben mag. Es hiesse Eulen noch Athen tragen, wenn ich Ihnen noch ein Langes und Breites von dem ungewöhnlichen Umfang ihrer Stimme (vom kleinen fis bis zum dreigestrichenen eis haben wir sie gehört), der wunderharen Ausgeglichenheit der dazwischen liegenden Tone, der angemeinen Ueberwindung von Schwierigkeiten mit der höchsten Leichtigkeit und Sicherheit (wodnrch sie sich freilich auch oft verleiten lässt, zu viel zu verzieren und sogar Coloraturen anznbringen, die schon über die Grenzen der Menschenstimme binans in das Gebiet der Instrumente schweifen), von der herrlichen Mezzavoce, von den Sprüngen von 10-11 Tonen u. a. w. sohreihen wollte, die man eigentlich hören muss, um sie zu glauben. Ich beschränke mich daber auf eine historische Darstellung der Leistungen dieser böchst interessenten Erscheinung im Reiche der Gesangkunst. Herr Director Stoger hatte Mad. Viardat-Garcia für ein Spielhonorar von 1000 Frank für den Abend bewogen, die Bewohner Prags in drei Vorstellungen mit ihrer Kunst zu erfreuen; es war also naturlich, dasa er die Preiss erhöhete, weshalb wir jedoch nur am ersten Abende ein volles Hans, am zweiten und dritten viele leere Baume erblickten. - Die Prager baben einmal eine eben so grosse Idiosyncrasie gegen erhöbete Preise, als sie die Vorstellungen im Abonnement lieben! - ,, Das kann man sich nicht geben und nicht nehmen! "

Mad. Fiordot-Garcia geb zwei Mal die Rosisa im Barbiere di Siviglia, am dritten Abende nur den zwei-

ten Act dieser Oper, wozu uns noch der dritte Act des Otello versprochen war, dar jedoch wegen Unpässlichkeit des Herrn Kunz sieh in ein kleines Concert verwandelte, worin Mad. Viardot-Garcia zwei Rossinische Cavatinen sus dem Tancredi und der Gazza ladra vortrag. Ich muss gestehen, dass ich auf die Desdemona um so begieriger war, als ich nach Allem, was ich von der Künstlerin gehört, mir diese Partie nicht von ihr vorstellen konnte. Mad. Viardot-Garcia sang die Hosine ganz ihres Nameas und Rohmes würdig mit einer wahrhaft binreissenden Virtuosität und unter einem Sturm von Beifall. Hervorrufungen und in der Lehrstunde am Pianoforte auch Wiederholungen (ausserdem seheint sie das Repetiren nicht zu lieben). Wir hörten an Einlagstücken - die Schlussvariationen aus der Cenerentola abgerechnet - sm ersten Abend das beliebte Unvrez! (Le retour des promis) von Dessauer, welches wir zuerst durch Miss Adelaide Kemble kennen lernten; die Post von F. Schubert und La leçon tyrolienne, welcher sie als Zugabe noch die Cachucha in spaniseher Sprache folgen liess. Die Nommern, welche uns der Zettel des zweiten Tsges verkündete, waren: 1) Ständchen von F. Schubert, 2) Air espagnol, musique de Garcia, and 3) Ratsplan, chansonnette, musique de Mad. Malibran. Im dritten gab sie nebst der gewünsehten Wiederholung des Ouvrez! die Cachueba, Lecon tyralienne, ein deutsehen (Uhland's: Ich bin vom Berg der Hirtenknabe - ieh weiss nicht von wem componirt, da der Zettel dieses Tages blos meldete: Mad. Viardot-Garcia wird die Ehre haben, verschiedene Gesangstücke am Pianoforte vorzutragen) und ein spanisches Lied: Yo que soy contrabandista zum Besten, and zeigte sich als Meisterin im Vortrage von Romanzen und Liedern, wobei man die in Frankreich gebildete Sangerin nicht zu hart anklagen muss, wenn sie nieht so tief in den Geist des dentschen Liedes eindringen kann, wie etwa eine Stockl-Heinefetter. Was die dramatische Darstellung der Rosisa betrifft, so zeigte uns Mad. Viardot-Garcia ein verliebtes pfiftiges spanisches Madehen, die mitunter allerliebste Minanderien zu Tage brachte, deren erste Liebe der Graf Almsviva nicht zu sein schien, and wenn ich auch glaube, dass Diehter wie Tonsetzer mit ihr znfrieden sein dürften, so haben wir doch in dieser Rolle in Henriette Sontag ein Ideal gesehen, welche der Rosina den Reiz der Unschuld hinzufügte, so dasa selbst die List, die sie entsaltet, nur eine Inspiration des ersten Erwachens der Liebe zu sein sehien. Was die übrige Besetzung betrifft, so war es keine kleine Aufgabe, in so kurzer Zeit einige deutsche Sanger in's Itslienische zu übersetzen, und würde vielleiebt unmöglich gehlieben sein, wenn nicht der Gesanglehrer des Conservatoriums Herr Gordigiani schon früher mit den Herren Vogel und Siebek die Partieen des Bartolo und Almaviva zum Theil einstudirt hatte; doch waren Beide derselben nicht so gewachsea, um sich an der Seite einer solchen Künstlerin behaupten zu konnen. Besser gelang Herrn Schuthy der Basilio. Herr Kuns sang den Figsro mit grosser Moderation, wena gleich seine gewaltige Stimme sieh nie zum Pigaro eignen zu wollen scheint.

Herr und Mad. Beekmann vom Königsstädter Thea-

ter in Berlin hörten wir in: Mutteraegen oder die neue Panchon, List und Phlegma, die Wiener in station patricular die Neuer in station oder die neue nach er in die Neuer in ronchon, List und Philegma, die Wiener ist die Petzchus Pumpernickel, Aestrope Talisman, 15 ort dosebler
macherin, endlich ins die verbängniaavord den Frankie
suches von Adele Beckmann, freiben sischen von Adele Beckmann, freilich mei siele brillenu plets and Polpoarris, deren letztere doch wie bis Simmund schn eirige Stellen enthielten, die wohl sier in können. bildung ihrer Producenten Zongniss able die er mit Herr Beckmann ist ein guter Coupletsung Humor and Characteristik vorträgt ohne garosse Summweikalisches mittel und böhere Ansprüche; ein eigenes Kunststück machte er in seinem Nante Sir un minf im Verbor, wo er niebt allein den ganzen Dialog, Sondern auch den musikalischen Theil der Rolle im jenem Branntweinbeiserkeit vortrug, die ein Hauptattribut Cles Berliner Eckenstehers ist.

Eckanichers st.

Mad, Beckmann hat zwar we'nig Juge adfrische der
Stimme mehr, aber eine ansgezeichnete Contain, und
macht zunal in der Merzavore großen Ber oralur, und
Mad, Janik, großerbrage), badische Hog et.
Mad, Janik, großerbrage), badische Hog et.

Mad, Janik großerbrage, an.

Mad. Janik, grossberzog. unus. Elviz angeria, sa hen wir in drei Gastrollen: Norma, Elviz in den Puhen wir in drei Gastroneu: Aron Lara in den Pu-ritanero, und Lucia in der Braut von Lara ermoor mit Erfolge. Man er ritanen, und Lucia in ner uraus, chen sieht sehen zieht sehen zieh besonderer Prisene, uer wan und Gesch warnte ist eine zwecknüssige Ausbildung und Gesch warnet ist nicht eine zweckmassige rausungen ei Colorator tenti. into General Triller oft gene accedentend, and besonders gelingt ihr der Triller oft gene accedentend, missen sagen gelingt, weil sie ihrer Sache dear chans nicht gewiss ist; besonders aber hat sie das Unglie ck, fast jedesmal, wenn sie eine Stelle recht hübsch Colorirt hat. den Effect durch eine darsof folgende Ungeschacklichkeit zu verderben, wozu noch kommt, dass sie den Componistea sehr zu verlassen lieht, und oft Verzie angen anbringt, die veraltet und geschmacklos sind od er auch nur am norechten Platze stehen. Mit einem Worte, Mad. Prag - wenn gleich streng genommen auch nur die Hauptstadt einer Provinz des Kaiserstaates doch fast alles Grosse in der Kunst gehört, und vielen besessen. alles Grosse in der Brand Benedick Viertel-Jahrhum dert drei ihrer vorzüglichsten Sängerianen (die Grünbergern, Sontag und Lutser) geliefert het, ja jetzt noch zwei aug. gezeichnete Singerinnen ihr Eigenthum neant es immer ein Wagniss zu nennen, hier in Partieen anf. zutreten, die wir von den vorzüglichsten deutsch en fünstlerinnen gehört haben. In der Norma gastirte wegen Uapässlichkeit der Mad. Podhorsky mit Mad. Janik noch Mad. Bigl als Adalgisa, was das Uebel noch orbible. Mad. Bigl betrat vor einigen Monaten zum eraten Male unsere Bühne in Mercadante's Schwar, and wurde mit aller Nachsicht aufgenommen, die man Anfangeringen zn schenken pflegt. Seitdem war Msd. Big! ner noch ein paar Mal beschäftigt gewesen, und das Publicum. welches Fortschritte erwartet zu haben schien und keine bemerkte, kam in so üble Laune, dass es Beide sehe hart behandelte. In den Puritanern hatte Mad. Janik die Unversichtigkeit, sie sie nach der Polonsise gerufen wurde, dem Publicum Empfindlichkeit zu zeigen! - das

missräth oft grossen Künstlerinnen - und nun war sie und die daranffolgende Lucia unwiderruflich verloren.

Die erste Gastdaratellung den Herrn Rader vom königl. sächnischen Hoftheater war der Bürgermeinter van Bett im Czaar und Zimmermann, auf welchen der Doctor Dulcamara im Liebestrank folgte '). Herr Räder ist ein tüchtiger dentscher Sünger, der sich jedoch auch in die italienische Manier hineinzufinden versteht. Wir haben diese beiden Partieen noch nie so gut singen gehört, und wenn etwas sein Verdienst sehmalert, so war es eine gewaltige Lebertreibung im van Bett. Dagegen gab er den Dulcamara mit einer so lobenswerthen Modestie der Komik . dass ich die Kälte des Publicums in den trefflich vorgetragenen Nammera des ersten Actes nicht begreifen konnte; doch Herr Räder verstand es, die Zuschauer zu erwärmen. Schon das liebliche Duett: "Jo son ricco, tu sei bella" wurde wiederholt, und ala er nach demselben mit Mad. Springer die Cachucha auf drollige Weise taazte, musste er unter einem wahren Beifallsaturm auch diene (wie später dan: "La ricetta è il mio vicino") repetiren und aitzt nun fest in der Gunst des Publicums. Mad. Podhorsky (Adine) war sebr bei Stimme, and trug diese Partie mit der glanzendsten Virtnosität vor, nicht minder sang Herr Strakaty den Beloupre sehr wacker. Herr Mayer vom zweiten Theater gab den Nemorino als Gast. Er bat eine Stimme, aus der hei fleissigem Studium viel werden konnte, aber auf dieser Bunne fallen ulle seine Febler. und wie sehr ibm ein guter Singlehrer Noth thut, noch mebr in's Gewicht. Vor Allem aber soll Herr Mayer darant bedacht sein, sich die übertriebenen Gesten, die immer, zumal in der komischen Oper, dem Effect vorniebtend entgegentreten, je eber je lieber nbzugewöhnen.

Mit Rechl fragt die Bohemia bei der Baprecheung des Liebetrankes "Warna bleiht die Seene weg, in welcher Nemorino von den Müdchen, die um seine Erbechalt bereita wissen, im strengen Sinne des Wortes mit Liebeswerbungen verfolgt wurd?" Sie darf niebt fehlen, dann ohne sie wird die Absieht des Dichters, dass Nemorino selbat un die Wirksamkeit das Liebestrankes glaubt, und somit die wirksamste Pointe met grangen auf der gazen Handlung günzlich vernichtet. Bei Hiawegfassungen sollte man wenigstens die Vorsieht brauchen, der Zeitersparias, sieht etwas im Gazeg des

Stückes wesentlieb Bedingtes zu opfern.

#### Frühlingsopern u. s. w. in Italien.

Vercelli. Erst in der zweise Hälfte Mai's begann die Stagione mit Donizettis Fligita del reggimento, welche aus dem Französisches übersetzte Oper gar vielen Beifall fand, wozu vor Allem die Seest-Corsi (Titelrolle) das Meiste beitrag; aber auch der Bassis Mazzetti, Tenor Viettiu auf die Comprissira Anniale Rossini liessen sich tübtig beklatsches und mehrmalen hervorrafen, wiewohl der Tenor erst zum zweiten Mal die Seese betrat,

und die artige Rossini erst in Zukunst vielleicht eine artige Sängerin werden kann. Nach Rossini's Barbiere di Siviglin wollte man auch Donizetti's Betly austischen, Niemand wollte sie aber geniessen.

Intra. Diesea so reixend am Langensee (Lago Maggiore) gelegene Städehen hatte das Glück, diesen Frühling Donizelli's sogenante classische Gemma di Vergy zu hören, und wiewohl die Prina Donna Luigin Vaschetti. Tenor Achille Maggi und Bassist Parodi keine classischen Sänger sind, so waren sie doch für dien kleine

siechen Sänger sind, au waren sie doch für dien kleine Theater beimbe eine Patat, ein Donzelli, ein Galli, Hätte latra aur ein schöneres Theater, es könnte sich in Betrell der Oper mit mancher Provinzinlstadt messen. Novara. Fortuna war dem schönen Geschlechte in

Copolia Nico nicht güsstig. Sonderbar geagn machte die Accorsi (Zögling der berühnten Bertinotit) einen Accorsi (Zögling der berühnten Bertinotit) einen Accorsi (Zögling der berühnten Bertinotit) einen Accorsi (Bunchi, Bullo Papa und Bassist De Lorenti waren weit glicklicher, desgleichen die Perui (französisch Brun), welche die Accorsi ablöste. Glünzender ging es biera din Donizetti's Forioso, worn die Amuelta Baumana aus Udine (Zögling des dasigen Institute Filarmonieso, zum ersten Mal die Bühne in der Bulle der Leonora-bertat, und zu guten Hoffsungen berechtigt. Sie find immerwährenden attriech Befall, der auch im reichlichen Masse benanntem Tenor und Bullo sammt dem Bassisten Bastoggi zu Theil wurde.

Genua. Von den zwei letzten Opern des Herrn Verdi: Nabucodonosor und I Lombardi alla prima Croeinta, die bekanntlich in ihrem Geburtsorte Mailand einen superlativen Fanatismo erregten, wurde erstere (unstreitig die weit bessere) bereits in einigen andern Städten Italiens, namentlich zu Rom, Neapel, Venedig, Triest, Piacenza, Parma, unlängst auch zu Wien, aber Parma und Piacenza ausgenommen (s. heide Städte - aus begreillichen Ursachen), mit weit weniger Glück gegeben ; die Mailander craeben wenigstens hierans, dass ihre allzugunstige Aufnahme ausgelassen übertrieben war. Die nüchste Wirkung der Lombardi alla prima Crociata auf andern Theatern konnte man ohne Westeres prophezeihen; sed non est hic locus. Hier in Genus hat dieser Nabueodonosor, dem man einige hübsche Stücke, oline auf grosse Meisterschaft Anspruch zu machen, keineswegs absprechen will, ebenfalls wenig angezogen. Die Hanptpartices waren folgendermaassen vertheilt: Nabuco = Raffaele Ferlotti, Ismaele = Demetrio Merska, Zacearia = Luigi Tabellini, Abigaille = Sofia Lowe, Fennea = Elisabetta Gamarra. Die Lowe war unter ihnen die lirone, und wurde nach ihrer Arie in der Seconda Parte drei Hal auf die Scene gerufen; die Lebrigen thaten ihr Mögliches. Auber's Muta di Portici machte Fiasco und dem Nabucodonosor abermals Platz, während man in Eile Bellini's Beatrice di Tenda mit dem Tenor Musich einstudirte, die anch achr bald mit dem besten Erfolge in die Scene ging. Die hiesige Zeitung sagt bei dieser Gelegenheit unter Auderm : "Ich glaube, es gibt keine Bestrice, die wie die Lowe geeignet sei, das Herz auf eine so köstliche Weise zu entzücken, und so vielen verdienten Beifall erhalten hat. In der ersten Darstellung trug sie ganz allein die Last der Oper. Ferlotti und

<sup>&#</sup>x27;) Sawahi diese Partie als der Sergnant Beleonre haben Herra Räder die Wiedereinsetzung in ihre ursprünglichen Namen zu verdanken; nonst heist bei und der Marktachreie; Krhuterpresser, und der Militarist: Schönbartchen (??).

Tenor Musich waren Beide unpässlich. Ueberhaupt mass man den guten Erfolg der Oper einzig und altein der Löwe zuschreiben n. s. w. " Dass übrigens die Gamarra, welche die Holle der Agnese machte, noch Anfangerin sit, wird hier nebstiele rewishtnt. Am 10. Juni gab man endlich die Norma, worin das seböten Geschlecht: die Löwe und die Gamarra, bei allem Wettelfer des Tenors Musich und Bassisten Leonardi, den Sieg davon trug. (Fortsetzung folgk.)

Feuilleton.

Moscheles gab neulich, bei einem kurzen Aufenthalte in Paris, in Erards Concertselen eine musikelische Unterhaltung. zu der sich auf bien müsdliche Erisedaug ein Andisorbum von 400 Personen, die Ellie der Pasiere Künstler und Liebaber, singefusden balte. Oramer, Auber, Meyerbeer, Italewy, Adam, Zinmenn, Regil, von jüsgeren ausgezeichneten Musikern St. Heller,
Holle, E. Wolf, A. Kontahy, Rozenhain, Pontann, Prank, M.
Adeux, Guttmann, Parine und viele Andere waren gegenwerignech Ungedruckte seiner Ganganien und producite vielen Neue,
nech Ungedruckte seiner Ganganien und producite vielen Neue
eine Bisch diese ausgehöhrt.

Am 9. October atorb zu Mersehurg der dasige Musikdirector und Damorganist Wilhelm Schneider, 61 Jahr alt.

#### Redectour: M. Hauptmann.

Aufruf

an sämmtliche deutsche Orgelcomponisten zur Preisbewerbung, von dem Thüringer Orgel-Verein zur Beförderung eines würdevollen kirchlichen Orgelspiels.

Nächst Böhmen, mit seiner Hauptstadt Prag, ist Thüringen, mit seiner Hauptstadt Erfort, das Land, wo Musik von je her herrlich blühte, und insonderheit das Orgel-gelspiel sich einer rubmvoll bervortreienden Pilege zu erfreuen hatte. Dieser rege Kunstsing hat sich bis auf die gegenwärtige Zeit glanzvoll bewährt, und es gibt in Deutschland kaum eine Stadt, welche sich in jener Beziehung Erfurt gleichstellen und so viele wahrhaft tüchtige Meister im Orgelspiel aufweisen konnte. Dafür zeugen, abgesehen von den noch lebenden Meistern dieses Paches, über deren Verdienst die Nachwelt richten wird, die hochgefeierten Namen eines M. Altenburg (+ 1640), J. Bach (+ 1675), A. Armsdorff (+ 1699), Joh. Aegidius Bach († 1717). J. H. Buttstedt († 1727). M. H. Arnold († 1738). J. G. Walther († 1748). J. Bernb. Bach († 1749). F. Adlung († 1762). G. H. Reichardt († 1789). J. L. Kittel († 1809). J. W. Hässler († 1822). M. G. Fischer († 1829). G. Chr. Soloze († 1830). G. G. Scheibner (+ 1836), J. J. Müller (+ 1839) u. A. m., welche sich in technischer wie in wissenschaftlicher Hinsicht eines gleich guten filanges zu erfreuen haben. Dieser lebhaft empfängliche Sinn für Musik, welcher, von Alters ber, in Erfurt waltete, in neuerer Zeit bereits zwei Musikvereine in's Leben gerufen and so manches Talent geweckt und zur Blüthe gebracht hat, ist jetzt auch der Schöpfer eines neuen Vereins geworden, der sich unter dem Namen des "Thüringischen Orgelvereins" ausschliesslich der allseitigen Pflege des Orgelspieles widmen wird. An der Spitze desselben stehen nachbenannte Herren:

- L. E. Gebhardi, Musikdirector, Organist and Musiklehrer am Seminar and Gymnasium zu Erfart;
- 2) E. Hentschel, Musikdirector und Seminarlebrer zu Weissenfels;
- 3) G. C. Hildebrand, Lehrer und Organist zu Mühlhausen in Thuringen;
- G. W. Körner, Geschäftsführer und Unternehmer des Orgelvereins zu Erfurt;

5) F. Kühmstedt, Musikdirector und Seminarlehrer zu Eisenach:

 J. G. Meister, Organist an der Haupt- und Stadikirche in Hildburghausen;

7) C. F. Seiffert, Musikurector und Organist zu Naumburg:

8) G. Siebeck, Musiklehrer am königlichen Schinar in Eisleben;

9) A. G. Theile (Theophile), Organist und Mädchenlehrer zu Weissenser;

 J. G. Töpfer, Prof. der Musik am grossherz. Seminar und Organist an der Stadtkirche zu Weimar, und

 W. Wedemann, Hofcantor, Hoforganist und Seminarlebrer zu Weimar.

Der Zweck des Vereins besteht hauptsächlich darin, ein gediegenes, der Würde des Gotteudienstes entsprechendes Orgelspiel möglichtst allgemein zu machen, und auch durch gediegene, neue Original-Compositionen hierzan beizutragen. Der "Thüringer Orgelverein" kündig Ahher seine Existenz mit dem Aufrufe an sämmtliche befähigte deutsche Orgelcomponisten hierdurch an, über die Anfangszeiten der allgemein bekannten Choralmelodieen:

"Wer nur den lie - ben Gott lässt wal - ten" in A moll



passende Trio's und Fugen mit Einleitung, au den unterzeichneten Geschäfisfahrer und Unternehmer portofrei, oder auf dem Wege des Buchhandels, einzusenden, und es wird, im Namen des Vereins, ein Preis von

"Fünf Ducaten"
für die eingesendele beste, und
"Drei Ducaten"

für die nächst beste Composition üher jene Themats unter der Bedingung zugesichert, dass die Herren Preisbewerber das, mit einem Motto versebene, von fremder Hand mundirte Manuseript, welchem ein versiegeltes, mit demselben Motto bezeichnetes, den Namen, Character und Wohnort des Verfassers eathaltendes Couvert beizufügen ist, spätestens bis zum 1. Marz des nächsten

(Zu No. 43.)

Jahres 1844 einzureichen haben. Ueber den Werth and die Preiswürdigkeit der eingesendeten Compositionen entscheiden die oben benannten Mitglieder des Vereins, mit Ansnahme des Unternehmers, unter schriftlicher Angabe der Entscheidungsgrunde, und es bleibt den Herren Verfassern der nicht gekrönten, unter den eingesandten Arbeiten, das Recht vorbehalten, dieselben, unter genauer Augabe des gewählten Motto's, zarückzusordern. Die zwei gekrönten Compositionen hingegen werden das literarische Eigenthum des Unternehmers, und innerhalb eines Vierteliahres nach erfolgter Entscheidung, in möglichst

schöner Ausstallung, dem Publicum vorgelegt, wobei ein jeder der gekrönten Preisbewerber Zehn Frei-Exemplare erhalt.

Erfort, im August 1843.

G. With. Körner, Buch -, Knnst - und Masikalien. händler, auch Verfasser des angehenden und des wohlgeübten Organisten, des Präludienbuches, des practischen Organisten, der Fogenschule, des ferligen Orgelspielers, und Redacteur des Orgelfreun-des, als Unternehmer und Geschäftsführer des Thuringer Orgelvereins,

#### Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 17. bis 23. October d. J.

Abt. F., Album man. des jeunes Pinnistes, 6 Rondinos p. le Pfin à 4 m. gur les Mot, ins plus fav. des Opéras de C. Docisetti. Op. 43. Leipzig, Hofmeister. 1 Thir. 25 Ngr.

Adam, A., Mélooge sor l'Opéra : Le Port du Dichle de D. F. E. Anber p. Pfte. Meinz, Schott. 1 Fl. 12 Kr.

Aiblinger, R . Missa Walbarga f. Sopr. u. Alt m. Orgel, Bass u. Vcalle. Cyclus No. 2. Augsburg, Kollmann. 1 Fl. 21 Kr. : - 5 Offertories f. 2 Sopr. m. Orgel, Veslie u. Bass. Cyclus No.8. Ehd.

1 Ft. 2t Kr. n. Alvensleben, G. v., 4 Characterstücke f. d. Pfte. Op. 3. Leipzig, Haf-

meister, 1 Thtr. Anneker, A. F., Ein Ricebiatt. Sacharnlied v. P. Stelle f. Barit. u. Char

m. Pfte Op. 25. Ebend. 7: Ngr.

Auber, D. F. E., La Part du Diable (Des Teufels Aotheil) arr. p. Pfte. Majoz. Schott. 5 Ft. 24 Kr.

Bach, J. S., Compos. p. le Pfic saus et avec accomp. Edit. couv. etc. (Occyres compl. L. D). Leipzig, Peters. 4 Thir. Beeker, J., Die Jagoria. Lied a. d. Brama: Der Tannhauser v. A.

Schmetaler f. 1 Singst. m. Pfte a. Veelle od. flora. Op. 27, Ebd. 20Ngr. - 5 dreint. Lieder f. Mezuo-Sopr. ad. Alt, Tea. u. Boss m. od. abae Pfte. Op. 30. Heft 1, 2. Ehead. a 18 Ngr.

Belles, P. J., 3 Font. üb. beliebte Lieder f. d. Guit. u. Flote. Colo. Danst. 20 Sgr.

Berger, L., Siefonie in D mail p. Pfie à 4 maios. Op. 42. (Ocavr. nompl. Cab. 9.) Leipzig, Hofmeister. 1 Thir. 20 Ngr.

Bergson, M., Gr. More. de Salan. Trie p. Pfts, Viel. et Veelle. Op. 5. Ebeed. | Thir. 5 Ngr.

Beyer, F., Les Adieux. Due fov. da l'Opére : Lucia de Lammermoor de Doojgetti a. Pftr. Mainz, Schott. 36 Kr. Burgmuller, F., Galop fav. de l'Opéra: Les Diamans de la Couronne arr p. le PRe à 4 mains. Ebend. 36 Kr.

Eckert, C., 12 Characterstücke f. d. Pfte. Op. 17. Heft 1, 2. Leipzig, Breithapf a. Hartel. à 25 Ner.

Esser, H., Gürtaers Sion f. 1 Siagst. m. Gult. (Der Sänger em Rhein. No. 1.) Maioz, Schutt. 27 Kr.

Fesca, A., Faat. et Var. p. la Pfie à 6 maios sar des Mat. da l'Opéra : La Sunnambula de Bellioi. Op. 9. Brausschweig, Meyerjus, 1 Thir. - 2 Noct. p. le Pfte à 4 maion, Op. 10. Ebend. 1 Thir.

- Prem. gr. Trinarr. p. Pfte à 4 meies. Op. 11. Ebend. 2 Thir

- Prem. gr. Septuor arr. p. Pfte à 4 mains. Op. 26. Ebeed. 2 Thir. - 6 Lieder f. Sapr. od. Tan. m. Pfts. Op. 29. Heft 1, 2. Ebd. à 14 Ggr. - 3 Ged. v. H. Schütz, E. Geibel, C. Scholz f. Borlt. m. Pfts. Op. 30. Ebend. 16 Ggr.

Franck, E., Albam f. d. Pfte. Op. 5. Leinzig, Breitkauf p. Härtel. 1 Thir. 10 Ngr.

Halony, F., Oav. zur Oper: Kerl VI. f. Pfts. Ebend. 15 Ngr. Janes, L., 6 Dunsp. 2 Viol. Op. 64. No. 1-3. Lpz., Peters. à 20 Ngr. Kalliwoda, J. FF., Ouv. solenn. a gr. Orch. Op. 126, Ebd. 2 Thir. 15Ngr. - Dieselbe arr. p. le Pfte à 4 meins. Ebeed. 25 Ngr. - Gradde Pothe p. le Pfta. Op. 127. No. 1. Ebeed. 10 Ngr.

- Ländler f. d. Pfte, Op. 127. No. 2. Ebend. 10 Ngr.

Kalliwoda, J. FF., Var. de Concert p. Pfte, Viel., Alta et Veelle, Op. 129. Leipzig, Peters. 1 Thir. 20 Ngr. Breitzer, A., 2 Mezorkes at Golop p. te Pfta, Leipzig, Breitkapf et Här-

4 Mazurkas p. le Pfte. Ebead. 5 Ngr.

Labitsky, J., Homsoulf-Onedrille f. d. Orch. Op. 93, Laipsig, Balmei. ster. 25 Ngc. - Catharines-Welzer f. d. Oreb. 1 Thir. 25 Ngr., f. Flöta 5 Ngr., f. d.

Pfte zo 4 Hünden 20 Ngr., ellein 15 Ngr., im leichten Arrang. 10 Ngr. Op. 94. Ebend.

- Hiquiqui-Galop f. d. Orch. Op. 97. Ebeed. 1 Thir. 5 Ner. Leonhard, J. E., 3 Thèmes var. p. le Pfte à 4 mains. Op. 7. No. 1 u. 2

à I Thir. No. 3. 25 Ngr. Leipzig, Peters.
Lowe, Dr. C., Die Festzeitee, Geistl. Orator. ie 3 Abth. Op. 66, Part. 10 Fl. 48 Kr. Orchesterstimm, 12 Fl. 36 Kr. Clov.-Aosz 7 Fl. 12 Kr.

Solo- u. Churst. 6 Fl. Mainz, Schott, Louis, N., Bondo sar I Mot. fav. de Don Pesquele p. la Pfte. Go. 127.

Ehend. 1 Fl. 12 Kr. Marks, G. FV., 3 Fant. p. le Pfte ù 4 m. tirées des Opérss de G. Donizetti. Op. 96. No. 1-3. Leipzig, Hofmeister. 22 i Ngr.

Marsehner, H., Tungellieder f. 4 Mannerst. Op. 46. Part. u. Stimmen, Ebend. 25 Ngr.

Muller, R., Rom. p. le Pfte seul. Op. 20. Leipzig, Peters. 10 Ngr. — Liebenkiege f. d. Pfte. Op. 21. Ebend. 10 Ngr. Oechmer, A., lu die Ferne v. Klätkef. 1 Siegst. m. Pfte. Op. 3. Meies,

Schott. 27 Kr. Prudent, E., Le Roede de ouit. Etnde p. Pfte. Op. 12. Ebend. 1 Fl. Rosenhain, J., Don öde Hous. Ballade v. Kahlert f. 1 Singst. m. Pfte.

Ebead. 45 Kr. Schweneke, C., 3 Roadinos p. le Pfte à 4 m. Op. 44. No. 1 - 3. Braun-

schweig, Meyerjon, à 12 Ggr.

— Dieselben p. le Pfte. Op. 44. Nn. 1—3. Ebead. à 10 Ggr.

— Fant, p. Pfth à 4 mains sur te Volse Philomeie d'J. Stranss. Op. 51,

Eheed, 18 Ggr.

- Dieselbe p. le Pfte. Op. 51. Ebend. 12 Ggr. - Le Souvenir, Nocturaep. le Pfie. Op. 64. Ebeed. 10 Ggr.

- La Sévérité. La Douceur. La Gaité. 3 More. de Salon p. le Pfte. Op. 65. No. 1. 14 Ggr. No. 2. 10 Ggr. No. 3, 16 Ggr. Ebeed.

Spokr, L., Rec. (,, Der Hölle selbst") a. Arie (,, Liehn ist die") zer rom.
Oper: Paont. Clav.-Ausz. m., dentsch. u., ital, Texte. Für Barit, od. Tener (à 10 Ngr.). Leipzig, Peters.
Stelzenberg, F. X., Deie ist meie Herz. Weizer f. d. Pfte. Cöle,
Danst. 5 Sgr.

Strauss, J., Die Damegen. Welser f. Orch. 2 Fl. 45 Rr., f. 3 Viol. a.

Boss I Fl., f. Viol. u. Pite, f. Plateu. Pfina 45 Kr., f. 1 Plate, f. Czakan à 20 Kr., f. Gait. 30 Kr., f. Pfte zu 4 Huedee 1 Fl. 15 Kr., allala 45 Kr., im leichtes Style 30 Kr. Op. 149. Wien, Haslinger.

Toglichebeck, T., Bentsche Liederheile. Alte u. nene Lieder f. Freundn des mehrst. Ges. u. f. huesl. u. gesell. fireise. Band 1. Abth. 1-4. Stuttgart, Göpel, à I Fl. 12 Kr. a.

Thalberg, S., Portrait, Mainz, Schott, 48 Kr. e.

Tittel, M., Polon. f. Viol. n. Pfte. Op. 4. Leipzig, Peters. 20 Ngr. FVolf, L., Vor. sur l Thème de l'Opéra : l Paritaoi de V. Bellini p. le Pfie. Op. 9. Ebeed. 15 Ngr.

-Sooste p. Pfic et Vial. Op. 10. Ebend. 1 Thir. 18 746"

## Ankundigungen.

Bel uns ist erschienen und in allen Buch - und Musikalienhandlungen zu haben:

Sammlung elassischer Gesänge für die Bausti mit Begleitung des Pionoforte. Hernaugegeben von F. H. Eich-hoff (Hernaugeber der Theomele, des Güterslober Jugendfreundes u. s. w.) 96 Seiten quer 4. geb. 22; Sgr. = 1 Fl. 24 Kr. rhein. = 4 Fl. 8 Kr. C.- M.
Ishalt von Händel, Haydn, Mozari, Beethaven und andern

elamischen Meistern.

Comission Nestern.
Polymeile. Rise Samming von Gesseg. Ductten und Terasten sil Pinsfortebgleitung. Herausgragben von H. A. Pragr. Zweile Ausgabe. 128 Seiter quer 4. geh. 28 Sgr. = 1 Pl. 30 Kr. rhen. = 1 Pl. 16 Kr. C. M.
Inhalt von Hayda. Monart, Bethoven, Pergolesi, Ginck und

anders classischen Meistern. Biclefeld, im October 1845.

Veihagen & Klasing.

# Neuer Musikalien - Verlag Trautwein & Comp. in Berlin.

a) Gesang. Buch, Joh. Sch., Kirchengesbage für Solo- und Chorslie-men mit Instrumental- Begleitog. No. 1. "Nimm was dem ist und gehr him." Part. mit anterlegter Pianofurie-Begleitung von J. P. Schmidt. Preis I Thir.

- Dieselben, Chorstimmen, Subser, - Preta 1 Thir. Derselben No. 2. "Himmelskönig sei willkommen." Partit, mit anterlegter Pianoforte-Beglelt, von J. P. Schmidt, 12 Thir.

Dieselben, Chorstimmen, Sohser, Preis 3 Thir.

(Diese Anagabe wird fortgesetal.)

Bach, C. Ph. E., Recit, and Aric for Basa ous den Isroeliten in der Wüste. (S. Aoswahl v. Mosikweeke. 2º Samml. 3º Lief.) Calvintum, 8., Alles Wiegenlied: "Joseph, lieber Joseph mein" für 6 Stimmen (2 Sopr., 4 Ten. n. 3 Basse). Port. und Stimmen. A Thir.

Clecarelli, A., Desir de plaire. Ramance avec Pfte. | Thir. Damman, H., 4 Duetten für Sopran and Alt mit Pianoforie. Thir.

Op. v. ; intr.
Grell, A.E., Molette: ,, Ach Herr von grosser Güte' für vier
Stimmen (Sopr., All. Ten. n. Base), Op. 20, Part. n. St. ; Thir.

Kinderlieder mit Begleitung des Pionaforte (anch ohne diese an singen). Op. 24. 2 Hefte. a 3 Thir.

Thir. No. 89. Nacht. † Thir. No. 84. Tichese, Ersten Grün.

Malieux, Abreise. † Thir. No. 85. Currechese op Der Waldvöglein Sang. † Thir. No. 84. Huth. Ständels of Grechmann.

St. Drickery, Der Uspenannt. † Thi. region Sorg. † Thir. No. 62. Her. Standberg. Thereinana, S. Drichery, Der Ungenimit. † This Standberg. The Standberg. The Man Registering. † Thir. No. 83. Excited. And the East Mirter via Least, † Thir. No. 89. Reicken, Rücklichen, † Thir. No. 90. Reicken, Rücklichen, †

ns., Noblitel 2 Thi.

Chrishmann, Noblitel 2 Thi.

Chrishmann, Noblitel 2 Thi.

Chrishmann, A. S. Sten sleft Oratorio : Daw E electit. (5. Answerld 1. Ce di Soprano

coll' occ. di Pinnsforte, ; 1br.

Tachirsch, W., Motette für 4stissemigen Met am an erchor; Gross sind die Werke des Herrn. Op. 3. ... Thir. 

b) Instrumentalmusik.

b) Instrumentatives.

b) Instrumentatives.

Characters and General Description of the State of t gelsachen.) \$ Thir.

Baydin, J. Univers pear 2 Viene, Alto et Viel Ca an ocelle. Neur. Ed. on Pertition. No. 37 - 48. Subacer. Prois Füx - Gelle. Neur. Ed. on Pertition. No. 37 - 48. Subacer. Thir. Jef Neuron et al. 18. jef Neuron et al. 18.

Op. 1. No. 3. 13 Intr.

— 6 Lieder für Pianoforte nod Violoncell. Op.

Ries, M., Souresir. Deux Chants pour le Violona

† Thir.

Pianoforte. Op. 49. 3 Thir.

c) Literatur und Studium der Mussik.

Auswahl vorzüglicher Musikwerke uswahl vorzüglicher Musikwerm 5r. Schnade, ner Schribart von Meistern alter und neuer Zeit. Zur Befün-derung des höhern Studiums der Musik nater Auf auch der un-tendomie der Bünste 3. der muderung des höbern Studiums der Munik nates annachte der mu-skalitehen Section der hönigt. Madesmie der Künste herrausgege-hatehand in ein-, mwweit stelluten Steiten for bissigl, Analosmie for Finance is exprengen, ben. Zwirt's Samm Long, betchend is ein- ye exprengen, ben. Zwirt's Samm Long, betchend is ein- yes expressed it innings Gestagen. Zwirt Leigherung, Saler Reg. 3m. a. 6m. rong, Handel, Reeli. v. Daett für Sopr. v. Alt sam rong, Handel, Reeli. v. Daett für Sopr. v. Alt sam rims in Theodora, um Sainte land. Beach. C. Ph. 4m. der Oranica in Sainte land. Beach. C. Ph. 4m. der Oranica in Sainte land. Reg. C. Sainte Leighe. Arte für Bun aus dem Oranica in Die lesselliten in der Reitt u. 2m. 12-fernam Nammunn. Seen dell' Oranica in David Leighe. View Lifefrang, Numeron, Scena dell'Oratorio, Davide, valle di Terchinto, per Basos solo con core e cell'acce. del Oratorio, Davide, nella chestra, Part, Salser, Price jeder Lifefrang J Thir.
Life hetenatelin, H., Zur Geschichte der Sing - Akademie in Bolin, Kl. 4. hroch. J Thir.

d) Portraits von Musikern. A. Rubinstein. Preis & Thir.

Die sehr abnlichen Portraits von . Die sehr abnlicher Fortralts von:

J. S. Hach, Beethoven, Franch, Glusch, W. K. For Sm.

Pagantini, Först A. Radduwiti, Rumgemhog.com,
Spontini und C. M. v. Weber sind daschbei eben-fedia
erebissen und zu haben.

Im Verlage der Unterzeiehneten werden nächstens folgende Werke für das Pianoforte von

# F. Chopin

mit Eigenthumsrecht erscheinen:

Ballade. On. 52. Polonaise. .

Scherze.

Leipzig, den 23. October 1843. Breitkopf & Härtel.

Bei Fr. Mistmer in Leipzig erscheint Mitte December

#### d. J. mit Eigenthumsrecht: Le Carneval de Venise.

(Der Carnaval von Venedig.) Variations burlesques sur la Canvonette: Cara mamma mia

pour Violon principal

avec Accompagnement de Qualuor et de Contrebasse

H. W. Ernst. Op. 19.

(Das Andante, welches Herr Brust gewöhnlich vor dem Carnaval vortragt, int mit der Original-Quartettbegleitung beigefügt.)

#### NEUE MUSIKALIEN,

im Verlag van C. F. Petern, Barcau de Musique in Lespzig. Bach, J. S., Compositions pour le Pianoforte. Ocuv. compl. Liv. D. Edition nauvelle, saignemement revue, enrigée, métronomisée et doigtée, curichie de notes sur l'execution et accumpagnée d'une préface par Mr. le Docteur et Professeur Griepenker! Becker, J., Die Jagerin. Lied aus dem Drama: "Der Tanhauser" von A. Schnetzler, für i Singstimme mit Begleitung des Pinnoforte und Vinloncelle oder Horn. Op. 27 — Fünf dreistimmige Lieder für Mexan Sopran oder 30 Alt, Tenor und Bass, mit nder nine Begleitung des Pinnoforte. Op. 30. Heft 1. 2 ....

James, E., Six Duos p. 2 Viol. Op. 64, No. 1, 9. 3, a Kalliwodn, J. W., Ouverture solennelle (9<sup>me</sup>) à gr. Orchestre (C.) Op. 426 - 2, Ländler - - Varistions concertantes, pour Piano, Violan, Alto

l'Opéra: Oberon, de Weber.

2. Mazurka ..... 5. Romance française. "Le tems que je regrette, c'est le tems qui n'est plus "

Müller, R., Romene poer Passo seal. Op. 30. 40

— Licheshing für das Fassobric. Op. 31. — 10

Möpohr, E., Rossidsir und Are., Der Bölte erlbst will
seh Segen entringen; — "Liche ist die zurte Bishle,"
— nor Oper Fassi, Licitranzang mit deutschem und
lätkenischem Tast. Für Bishlen in Fäur

Für Tener in Asdur

Tittei, M., Palonnisr pour Violon et Piano. Op. 4. -

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Thir. Ngr. Wolf, L., Variations pour le Piano, aur un thème de l'Opera: I Poritani, de Bellini. Op. 9...... - Impromptu en forme d'fitude, pour le Piano. Op. 17. - 45 - - Sonain pour Piane et Vielen. Op. 19 ...... 1

Für Musikfreunde

baben wir zur leichtern Anschaffung des unn vollständig erschie-

#### Universal-Lexicon der Tonkunst bearbeitet var

Fink, Referstein, Marx, Navenburg, Relistab, v. Seyfried, Schnyder von Wartensee, dem Redacteur G. Schilling,

mit Erganzungen bis auf die neneste Zeit

Dr. F. S. Gassner, Hofmuikdirettar,

folgende vortheilhafte Bedingungen gestehlt: 1) Das Werk kunn lieferungsweise kezogen werden. Jede Lieferung van neht Bogen des grössten Leslennformats kostet jetat geheftet in Umsching nar 5 figr.

2) Das gunze Werk in sieben Banden mit ganz unflatundigem Regester 530 Bogen oder 5800 Seiten stark mit vielen Noten-beispielen zusummengenommen 5 Thir. 6 Ggr. Bei barrer Zahlung und Abnahme des gonnen zuf einmel wird

wasserdem gratis belgefügt

als Pramies Die Welknharfe, Sammlung der sehensten Volkslieder al-

ler Nationen, sechs Theile. Derch die Erginnungen des Herrn Musikdirecture Dr. Gassner sind alle früher vermissten Biogrophicen lebender Tunkunstler, Sunger und Sangerinnen binungefugt wurden, so wie nuch der durin enthaltene , umfassende Artikel : Literatur der Musik einn hochst werthrolle Gabe ist, welche ein besonderes Werk ersetzt. Binnelne Lieferungen werden nicht abgelanen,

Obige Bedingungen sind nur bis Ende 1845 gultig, and nicht rückwirkend.

Buchhandlung van F. H. Kähler, Königsstrasse Na. 39 in Stuttgart.

Durch Anhanf des ganzen Vorraths bin ich im Stande, den nnten bezeichneten muzikalischen Roman um einen bedeutend ermansigten Preis au verkaufen, und können zu denselben Einemplare durch alle Buchkandlungen Beutschlands bezogen werden:

"König Myss von Fidibus, oder drei Jahre auf der Universität." Wahrheit und Dichtung aus dem Leben eines Künstlers. Ein musikal. Roman von K. Stein. 2 Bande in Umsehlag gehoftet. Ladenpreis 3 Thir. für 25 Ngr.

Ber bereiliche Humor, der win ein Silberbach durch eine an-mathign Gegend, sich durch diesen geniul gedichteten Roman schlingt, gebben durch eleganten Styl, gibt dem Leer, namenlich dem Masiler, eine wahrhaft erquichende Leeture. Die Charaktere sind keck, kraftig und wahr gezeichuet, das Ganze augen-scheinlich nach einem wohldurchdachten Plan gearbeitet, der sein Ziel: Erbeiterung, Belehrung und Verbreitung arigineller Ansichten in Bezug auf Musik, vollkommen erreicht, so dass das Werk denen oines Bulberg u. u. w. wahl au die Seite gesetzt werden dorf. Gern. H. Bianite.

Die erwartete neue Sendung

ächt römischer Darmsaiten (Mai-Fabrikat) In alten Stärken ist so eben angekammen in der Musikalien - und Instrumentenhandlung von

C. A. MJemm in Leipzig.

# ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 1stan November.

No 44.

1845.

Inhalts Recensionen. — Nachrichten: Ans Amsterdan. Ans Lüneberg. Aus Effort. Frühlingsopera u. s. w. in Italie = - (Berchinst.)

Rurzgefassin neueste Nachrichten über die Italienische Oper anzerhalb Italien. — Feudleton. — Verzeischnä = neuerschiepener Masikallen. - Ankundigungen.

#### RECENSIONEN.

A. Adam: Der König von Yvetot, komische Oper in drei Acten, frei nach dem Französischen von Jul. Francke. Vollständiger Clavierauszug mit deatschem und französischem Texte. Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Preis 6 Thir.

Die ganz absonderlichen Fata dieses Miniatur - Königs von 2000 Unterthanen müssea von der Bühne berah ihre Anziehungskraft and ihre Wirkang auf das Publicom bewähren, und Geschichtsforscher und Geographen mögen Grund und Boden der Handlung untersuchen : ans gefällt dieser lebensfrohe, harmlose Meister Josselin, dieser kleine improvisirts hönig, ganz wohl; auch geht gar manches Erheiternde und dramatisch Unterhaltende mit ihm und seinen Umgebungen vor. Sein kleines Reich, gab's dergleichen, würde gewiss nicht eben das beklagas a cergrecues, wire gewas neut auen au erat-genswerheste sein. In Anlange dachten wir as Ironie; diese aber tritt nur zufällig hervor, und Alle meinen es ganz ernatisch. Das dem Clavierausung biegefügte Li-bretto wird jedenfalls Interesse erregen. Wir halten nus an die Composition, und gestehen, dass nus die Durchaieth dieses Werkes viele Fraude gemacht hat. Der Componist des populären "Postillon's" zeigt auch hier, dass ibm sein schönes Talent für die komische Oper trea gehlieben ist. Aamnthig - klarer Styl, frische, leicht aufznfassende Melodicen, Streben nach Characteristik, und (mit wenigen Ausnahmea) fliasseade, oft recht aigenthumliche Harmonie, so wie eine grosse Gewandtheit, namentlich in Rhythmus und Periodenbau, - das sind die Vorzüge, die seine bereits bekannten und beliebten Compositionen auszeichnen, nod verhältnissmässig, d. h. mit Berücksichtigung des Stofles, nuch dem vorliegenden Werke eigen sind. Dass das Talent des Componisten ein ungemein flexibles sei, dafür sprechen in diesem Werks mehrere Nummern, die ganz dem ernsthaften, beroischen Style angehören. Ob es von dem Dichter wohlbedacht war, dem gemüthlich beitern Stück diese ernste Fürbung zu geben, asmentlich in einer Ausdehnung, wie z. B. in dem (ührigens ausgezeichnetem) Duett zwischen Reginald und Adalbert, wollen wir nicht aaber erörtern; jedenfalls hat der Componist bei diesen seriösen Scenen bewiesen, dass ihm sein Genins auch in die Region des Brasten und Würdevollen gern folgt.

Rine kurza Characteristik der einzelne Eine gurza Charles ausgesproche gedrängte gedrängte

oil bestäugen und ernautern. Oaverture. - Nach einem gut geführt , ziemlich Oaverture. Nach einem gut an Ziemlich ernsthaften Andante (%, Fdur), dessen Ga andgedanke ensschließlich aus weichen und harten Dreis Längen be. sussebliesslich aus weituren und beriebe state besteht, nad dessen Gravität wohl im Bezieln an den state and den stehl, and dessen travitat wom and mach z. A zu den ernsten Seenen der Oper stehen aoll, mach z. das heiter und frisch eintreiende Allegro (%) mit seine war leicht beclas heiter und Irisch eintreienue zuiegie 1/4 nen um so günstigeren Eindruck. Nur das la se au fige Ab. brechen und Wiederansnehmen den Satzes at Satzes Ab-Der in anspruchloser Cautilene und doch mie Der in anspruccioser Chautiene und einer ge-wissen Wärme sich aussprechende Mittelsalz essen dessen viertem Tacte das b der Melodie in h zu verbessern ist) viellet is zeiner getragenen Weise eben so Begen die vorhergebende Beweglichkeit, wie gegen die da rauf folgende Triolenepisode, die zum ersten Themas führt, einen guten Gegensalz. - Im Verfolge des mit Routine forigeführten Satzes beht sich kurz vor dem Schlusse eine sehr belehte, obgleich auf einfach e Modn. lation gebaute Figur, wahrscheinlich den Violine ra Zuge-theilt, hervor; dem Schlasse selbat wäre ein e Fa Gheler Aufschwung zu wünschen gewesen. -

No. 1. Ariette für Adalbert (den Liebhaber, Tenor). Ungekünstalt, fliessend und dankbar für den Sing er ; das Motiv gehört nicht eben zu den un widerstehlichers aber doch gewiss za den wohlgefälligen.

No. 2. Lied des Helden der Oper, des Meistere Josselin, der hald die Krone von Yvetol zu tragen berufen ist. - Seia gsuzes Wesen, sein Humor, wie nicht minder sein Alter (er nennt sieh im Dialog selbst einen Graukopi), Alles dies lässt es etwas auffallend erscheinen, dass der Componist seinen Part für den hobers Tenor geschrieben hat; das Motiv dazu liegt wohl in der Pariser Besetzung dieser Rolle. Seine Gesangpartie lässe sich ührigens für die deatschen Aufführungen leicht für einen Bariton punctiren. - Dies frühliche Lied nun ist Josselia's Glaubensbekenntnisa und führt ihn günstig ein. Bei einigen Stellen ist die Führung der recht hübschen Melodie dem Orchester überlassen und der Gasang im Parlando gehalten, wodurch gerade die Pointen des Textes recht gut hervortreten. Das Lied hat zwei Strophen, in deren ansprechenden Refrain sodann Jeannette (die recht gnt gezeichnete Haushalterin), Margarethe, 44

Josedin's Tochter, und Adalbert, ihr Gelichter, cinstimmen. Die sonst so glatten und graziösen französischen Componisten scheinen es seit einiger Zeit zu lieben, darch eigensinnige Vorhalte und heharrliche Bässe ihre Motive pikant zu machen, und auch unser werther Adam verschmäht zuweilen dieses sehr zweifelhafte Reizmittel nicht; so lässt er hier die ersten Tacte des erwähnten Refrains:

von Es dur begleiten!

Als No. 2 folgt eiu ziemlich ansführliches Quartett der so eben hezeichaeten Personen, frisch und rübrig, mit freundlichen Zügen ausgestattet. Jeannette führt die Oberstimme, wie sie überhaupt in der Handlang die hervorstechendste Figur bildet. — Die unerwartete Einwilligung des Vaters in die Verbindung der beiden Licheaden stimmt Alle aehr heiter; so spricht sich denn auch am Schlusse die hellste Früblichkert aus

In einem kleinen gefälligen Liede, No. 4, gibt Daniel, der treue Liehhaher Jeannetten's, seine Gefühle für die noch Schwankende zu erkennen und zwar recht

schmelzend.

No. 5. Finale des ersten Actes. - Es beginnt mit einem bochst animirten Quartett der uns sehon bekannten Hanptpersonen, die sich mit dem besten Humor zu Tische setzen. Der Satz spricht wirklich achte Heiter-keit aus, und bewirkt sie auch. Vor lauter Last und Fröhlichkeit entschläß unser lustiger Meister Josselin, der übrigens im Schlafe zu einer Krone kommt, denn die neugierige Jeannette findet in einem gewissen, geheimnissvollen Kästehen die - Krone von Yvetot und zugleich eine testamentarische Verfügung, dass sie in Zukunft Josselin tragen soll. Es trifft sich nun schön, dass so eben von aussen der Chor des Volkes sich mit dem lanten Rufe: Josselin! ankündigt, um, wie Jesnnette treffend hemerkt, den Rath Josselin's in Betreff der neuen Königswahl zn vernehmen. Adalbert eilt hinsus, die wichtige Entdecknng zu verkünden. Das kleine Duett, worin die beiden zurückbleibenden Mädchen ihre Freude über die bedeutende Standeserhöhung ausdrücken, ist etwas matt, und liegt auch ein wenig im Streit mit eigensinnigen Bässen. - Im Gegensatze zu seiner Königswürde amschweben den schlummernden Josselin nur Ideen seines behaglichen Bürgerlebens; er wiederholt im Tanme sein gemüthliches Lied, was in der Situation eine recht gute Wirknug macht. - Der Chor nahert sich ihm nur in der Stille; der huldigende Zurnf verhallt leise und discret - und so schliesst der erste Act.

Im zweiten Acte tritt, nach einem Chor, dem sich eine fast aur parlaudo gebaltene Ariette der stolzirenden Jeannette, und ein hühaches Ductt zwischen ihr nad Daniel anschliesst, zunächst ein grosses, brillantes Duett zwischen Reginald, Comthur der Mittheser, und Adalbert, seinem Noffen, bedeutend in den Vordergraud. Der Comthur sucht auf energische Weise den Noffen zu bewegen, der Liebe zu eutsagen und das Kreuz zu nehmen: Adalbert bleiht standbaß.

Dieses Duett (Asdur, %) ist nach Form und Gedanken ganz im heroischen Style gehalten, und steht fast isoliet in dieser Oper; nur der Mittelsatz (Allegro, %, Esdur) erscheint weniger ernsthaft. Das Ganze gebört gewiss zu den effectvollsten Stücken der Oper, und wird zwei guten Sängern höchst willkommen sein; es dürfte sich namentlich zu einem Gonertstück vorrefflich eigenen.—

In einem ziemlich ausführlichen Eusemble willigt Joseilia endlich ein, die Krone von Yvetot anzunehmen. Der Satz ist mit Rouline behandelt uud im besten Zusammenhange geschrieben; er wird oft von recht wirksamer Harmonie geloblen. Am Schlusse treten im krätigen Unison eiuige Stellen recht bedeutsam hervortigen Unison eiuige Stellen recht bedeutsam hervor-

Es folgt ein Duett, in welchem die hochstrebende Jeannette den guten Josselin zu bewegen sucht, seinem Volke durch einen glänzenden Hofstast zu imponiren; sie scheitert aber an der Einfachheit des gemütblichen Herrschers. — Musikalisch wird sich dies Duett mehr durch abwechselnde Formen und leichten Styl als durch

bedentende Motive geltend machen.

Nach einem sehr wirksamen, gut gruppirten und durch Annuth und Gewandtheit sich auszeichneaden Quartett (Edur, %), loftgt das kurze, zweite Fiuale, No. 12, in welchem sich Chor und Solostimmen zu kriegrischem Muthe begeisterig denn Reginald droht mit einem Angriff. — Nur Josselin sieht mit Schmerz der blutigen Catastrophe entgegen. — Die Composition niumt vorzöglich gegen das Ende einen lebhaften Aufschwung, und die Selbständigkeit des Chores bildet gegen die Solostimmen cinen theatralisch wirksden Gegensatz.

Nach einem kurzen, melodiösen Entreacte folgt, als No. 14, eine recht frenndliche Romanze Adalbert's (B dur.

%), einfach und gewinnend.

In einem grossen Ensemble (No. 15) crklärt Josselin dem erstannten Volke, dass er, wie sich's wackern Kämpen zieme, durch einen Zweikampf mit Reginald den Streit entscheiden wolle. - Von welcher Art dieser Zweikampf sein werde, lässt er in einer recht ansprechenden, liedförmigen Schilderung eines alten Königs von Yvetot vornebmen, wodurch or offenbar sich selbst bozeichnet. - Bald erscheint nun auch, kriegerisch angekündigt, sein imposanter Gegner, und manifestirt in einer nngemein schwungvollen Arie seine ritterlichen Gesinnungen wie seine Kampfeslust. - Josselin fordert annächst eine Besprechung ohne Zeugen; der Chor zieht sich zurück, mit leis gedämpster Stimme seine Spannung kundgebend. - So schliesst dieser Ensemblesatz, der treffliche Einzelheiten enthält. Die Mittheilungen Josselin's an Reginald waren ontscheidend, and enden allen Kampf. Margarethe ist die Tochter des Herrn Malthesercomthurs, und gern willigt er nun in die Verbindung; um die déhors zn retten, wird Margarethe als Nichte des Comthurs proclamirt. Ans diesen Bezichungen nun gestaltet sich das kurze Finale, in welchem namentlich das lobhsft erregte Gofühl Reginsld's mit grosser Wärme geschildert wird. - Da non auch Daniel durch die Hand seiner nanmehr über ihre böher strehenden Hoffnungen enttanschten, geliehten Jeannette sieh beglückt fühlt, so endet Alles in Lust und Freude. Nachdem unn noch der gemüthliche Duodezkönig sein Regierungsprogramm und seine sehr plassible Lebensphilosophie verkündet hat, and zwar parlando, damit die Wirkung desto eindring-lieher sei, so schliesst mit Wiederholung des am schon bekannten Refraise und einem recht glieklich placifren Unisono der Chor das gaust Werk, dessen Bluincerfolg durch eine sehr belebte Darstellung befüngt wird. Es empfieht sich aber auch den Dieltalaten zu leichter nad erfreulirher Ausführung am Fannsorte, wozu ein nehr verständiges und wirksames Arrangemeta und eine bis auf kleine Mängel sehr gelungene und lobenswerthe Uebertragung das Ihrige beitragen werden.

F. Mendelssohn-Bartholdy: Sechs vierstimmige Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass, im Freien zn singen. 3. Hest. (Partitur und Stimmen.) Leipzig, hei Breitkopf und Härtel. Preis 1/4 Thir.

Wir würden uns dem Vorwurfe auszetzen, für die Anzeige dieses interessanten Werkes, in Bezug auf seine Bestimmung einen unpassenden Zeitpunet gewählt zu haben, wo nämlich die Saison für den Gesang im Freien entschieden vorüber ist, könnten wir nicht mit gutem Gewissen die Ueberzeugung aussprachen, dass diese lieblichen und geistvollen Gesänge, wenn auch durch ihren Wortlaut für die Ausführung im Grünen und im Freien vorzüglich geeignet (No. 1 opponirt sogar entschieden gegen "der Manern engen Raum"), doch auch daheim niehts von ihrem Reiz verlieren werden; ihr Wirkungskreis ist also ein sehr ausgebreiteter, wenn es sich auch zeigen sollte, dass bei einigen dieser Lieder die Umgebang sich noch besonders wirksam erweise. - Jedenfalls mass and wird diese Gabe, schon nach ihrem Material betrachtet, als eine willkommene Erscheinung bagrüsst werden, da die gesangesfreudige Weiblichkeit, wenn sie auch mit Theilnahme dem Männergesange lanscht, doch auch anweilen gern mit einstimmt; so wie es uns überhaupt scheint, als wäre der Gennss der Ausübenden zuweilen grösser, sis der Znhörenden.

Wir unpfungen also das heitere Werkehen mit freudier Zustimmung! Möge es viele ebeshärige im Gefolge haben! Sind die hier gebotenen sechs Grafinge auch nicht von gleichem Gehalle, so nehmen sie doch sämmtlich das Prädient: gristreich in Ansprach; einige aber gehören zu dem Schössten, was in so kleinem Ranne geleistet werden kann. — Verweilen wir nun betrachtend bei den einzelnen Gesängent! —

No. 1. "Im Grinen," Gedicht von H. Chery.—
Dies in deric Strophen sich wiederholende Lied esthält
nur vierzehn Taete, aber am dienen wenigen Tacten
wehl uns etwas in Wohliges und Bernbigeaden an, dass
das Behagen sich bei jeder Strophe erneut. Enige minder wohlbhende Vorholte in den enten Tacten versöhnt
der Zassamenhang. Bezonders zist der Schluss eigenthämlich und bezeichnend. — Dame Chery würden wir
nabedigt preisen müssen für hir ansprechlosers und dech
so sinniges Gedicht, bätte es ihr gefallen wollen, für
diese zweit Zeilen:

Im Grünen, da geht Alles gut, Was je das Herz bedrückt, zwei andere zu substituiren. — Sie darf sich aber sogleich mit einem zienlich guten Dichter, mit Gosche früh zien, der in einem nun folgenden, wunder geit genern wie dei merkwürdige Inversion: Saget, we mit geschelbt einem konnt ser Saget,

the. — Das schöne Gedicht ist mit allen seinen überwal Regungen, mit seinem vor frendigern Stauss en iberwal-lenden Gefibl vom Componisten lenden Gefähl vom Componisten wiedergebo hat noth den gut benutzten Vortheil vor den Dichler voraus, dass er da verweilen und vor voraus, dass er da verweilen und den Ge En Elss (eshalflüchligem ten und ernenen kann, wo der Dichter mi Durchfüh-Wortkuss vorübereilen muss. - Dies schöis len und Ausmalen der reizenden Situation ests pfinden wir vorzugsweise in der mittleren Abtheilung, wo der Componist, nachdem er die ersten zwei Strophera Weise ziemlich rasch und in froher Aufre Sung ausgeführt hat, die schone, lebensvolle Strophe: Grünen blübender Kraft" — mit innigem an den köstlichen Ideengang des Dichters, en erisch auf. an den köstlichen Jusengeng war als gelä eriseh auf-fasst und mit eben so viel Wärmer als gelä eriseh auffasst und mit eten so viet. ... Schon der neue Rhye ... ertem Geschmack ausführt. — Schon der neue Rhye ... so belebt schmack ausunrt. — Good and delte S C 22 in s belebi kommt die durch Selbständigkeit der einzeln ein dazu Stimmen gewonnene Manuigfaltigkeit, wodurch die kle Stimmen gewonnene Manugianigaen, weden, die sich annulbig zelne, besonders gelungene Ziige hervorzuhelben, deuten gesucht ist dann, in Bezug auf den Sinn, das Abbrechen dieser Strophe mit dem belebenden Einfritt der folgen. den in Verbindung gebracht! - Dass der Coms ponist mit der Schlussstrophe das erste Motiv wieder eintre e en lässt. crhöht gerade die Wirkung. Auch verleihen eine Reneue und gewichtige Harmoniefolgen, wie z. B. bei de - Stelle: Helfet, ihr Musen, tragen das Glück! dem wae derkeh. renden Satze erhöhtes Interesse, so wie anch die uner. wartete Individualisirung des Tenors am Schlusse noch eine eigenthumliche Bedeutung gibt. - Ein treffi. ches Lied!

No. 3. "Abtehied vom Walde, " Gedicht von Eichendorff. — Der Sinn des Gedichte ist schie örer sis
seine Diction, in der uns Manches stört. — Zeiget die
musikalische Behandlung auch auverkennbar den verständigen und söffebherrschenden Künstler, so fehlt doch
der Composition die Frische und Natürlichkeit, welche
der Gomposition die Frische und Natürlichkeit, welche
der andern Lieder dieser Samblang uns awerth zracht.
Einige Harten vergütet der angemein wohlthuende Schluns,
wie denn überhanpt die nicht leichte funst, eindrucksvoll und eigenhümlich zu schliessen, unserm werthen
Meister im intell gewöhnlichen Grade zuwsprechen ist.

No. 4. "Die Nachtigall," Gedicht von Goethe.

Die Nachtigall, sie war entfernt, Der Frühling locht sie wieder; Was Nones hat sie nicht gelernt — Singt alte, liebe Lieder!

Aus diesen vier kurzen Zeilen hat Mendelssohn ein wunderliebliches Lied gebildet, das in seiner Einsechbeit ung Anmuth anwidersteblich anzieht. Selbst die ungezwungene, wir möchten sagen, elegaate Beautzung des Contrapnotets muss dazu beitragen, uns das unschuldvolle Motiv noch näher zu bringen. Hier ist die dreimalige Wiederkehr der einfachen Melodie, unter veränderten Umgebungen, von der schönsten Wirkung, wihrend sich der Umfang des kleinen Gedichtes fast zu erweitern scheint. Der Schluss ist wieder so treffend, als ungewöhnlich.

No. 5. "Ruhethal," Gedicht von Uhland. — Wäre diesem Liede nicht das Loos gefallen, mit einer Frage sehliessen zu müssen, so würden wir gewiss das Ganze zu rihmen haben; nun aber ist der Eindruck ein ungemetr, was freilich mehr der Dichtung als der Composition beizumessen. — Der vollkommene Schluss in der Tonica lässt vielleicht die Auslegung zo, dass er die Frage bejahend beantworten solle. — Ein Answeg hütte sich vielleicht gefunden, hätte die Oherstimme in die Terz resolvirt. — Einige Züge in diesem Liede sind übrigens ungemein zart und sprechend; ao z. B. die Stelle: "Fragich oft mit Thränen" in ihrer Steigerung nach Cisdur, und ihrer Zurückführung nach D dur und H moll ehen so schön gedacht als wirksam.

No. 6. ,, Jagdlied, "Gedicht von Eichendorff. — Zwar vernimmt man in diesem Jagdliede kein Trarah und Hussa; daa Lied ist sogar in seinen zwei ersten Strophen ziemlich düster gehalten, nud eine gewisse Hast und Uarube bei ernster Fährung der Harmonie, vorherrschend; plötzlich aber verwandelt sich die Scene, und it den Worten: "Ergulekliebe Frische" dringt heiteres, frisches Leben hervor; Rhythman, Tonart und Melodie, Alles ist erneut nnd wirkt freudig und erquickend zusammen. Die fast zu lange dauernde, spannende Ungewissheit und Düsterheit erhöht nur den Reiz der Übertraschung! Solch lebensfrischer Schluss krönt Lied und Werk, das sich gewiss rasch und glücklich Bahn unachen wird. — Die Ausführung dieser Lieder bedingt zwar Sorgfalt und feine Schattirung, bietet aber durch zus keine Schwierigkeiten.

## A. André's Fugentehre.

Der Literatur der musikalischen Theorie ateht ein fruchtbringender Zawachs hevor, den gewiss der literarisch Gehildete dieser Kunst sowoll, als der Componist und practische Musiker mit besonderem Interesse aufnehmen wird. Das augedeutete Werk ist eine in Kurzem bei Joh. André in Offenhach erscheinende Fugenlehre des verstorbenen Hofraths André, als beendigende Fortsetzung des theoretischen Theiles von dessen Lehrbuch der Tonsetzkunst.

Wiewohl die bereits erschienenen Theile genannten Lebrhuches "Harmonielehre, Contrapunet nnd Canon" sich durch gründliche und unfassende Bearbeitung ihres zu behandelnden Stoffes vor den neuesten Werken ihrer Gattung ausszeichnen, des Kunstjüngers Stoffen mit den beaten Erfolgen belohnen und dessen Wissbegierde durch die vielfältigsten practischen Erfabrungen bereichern, ao möchte sich doch die Lehre der Füge, je weniger gerade in diesem Gebiete der Tonsetzkunst Treffendes und

für das Studium Geeignetes zu Tage gefördert wurde, eines besondern Nutzens und des allgemeinen Beifalls zu erfreuen baben.

Bis jetzt fehlte es durchans noch an einem geläuterten Borne, aus dem sich der Studirende diejenigen Kenntnisse schöpfen konnte, die ihn zur Verfertigung einer geregelten Fuge nach allen Gattungen derselben hin befähigten. "Marpurg'a Anleitung zur Fuge," noch heute als erste Antorität geltend, konnte wohl, namentlich bei ihrem Erscheinen, die Ansmerksamkeit der Tonkünatler auf sich ziehen, zudem eine die geseierte Fuge betreffende, ausführlichere Ahhandlung noch mangelte; bentigen Tages entspricht sie aber sowohl in logischer wie didactischer Beziehung keineswegs mehr den Anforderungen der vorgeschrittenen Zeit. Abgeseben von vielen diesem Werke anklebenden Inconsequenzen und widersprechenden Muthmaassungen dea Verfassers, erscheinen selbst anch die gegebenen Vorschriften in so ungeläuterter Weise und dem eigentlichen Wesen der Fuge gemäss ungenügend abgefasst, dass es hesonders dem Hilfe suchenden Sehüler schwer, wenn nicht unmöglich werden musa, diesen gordischen Knoten glücklich zu lösen. Es lässt sich freilich Marpurg's Verdienst nicht leugnen, und doppelt gebührt es ibm, da er eigentlich nur Dilettant war; doch besonders dies letztere ist es anch wieder, was ihn oft so numnsikalisch sprechen lässt.

Auf jedes nene Werk, welches Nutzen verspricht, aufmerksam zu machen, erheischt die Pllicht eines Jeden. Wir glauben daher, da wir bereits Einsicht in die Andrésche Fugenlehre nehmen konnten, sie auch mit Recht dringend empfelhen und ihr achon im Voraus das günstigste Horoscop stellen zu dürfen.

Und ohne die Feder der Kritik achou ergreisen zu wollen, die sich ohnehin bei'm Erseheinen des Werkes mehrseitig spitzen wird, so dürste die Meinung nicht zu vorzeitig ansgesprochen sein, dass André sich in diesem Werke auch wieder als denkender Forscher und Beurtheiler zeigt, mit Sachkenntniss den betreffenden Stoff handhabt and ordnet, mit Gründlichkeit and Verstand seine Vorschriften zur richtigen Abfassung aller Arteu der Fuge mittheilt, so wie mit Parteilosigkeit sich über den Werth oder Unwerth der theoretischen wie practischen Leistungen mancher Antoritäten ausspricht; Letzteres namentlich, um den sich Unterrichtenden zu eigener und weiterer Beurtheilung zu veranlassen. In dieser Hinsicht muss es beaonders dem denkenden Leser erwünscht sein, seinen Geist durch eine Menge nützlicher und instructiver Nebenhemerkungen, die sich überdies in diesem Werke vorlinden, angeregt und beschäftigt zu sehen.

Um den Inhalt des Werkes specieller kennen zu lernen, möchte eine kurze Eintheilung desselben, hoffentlich nicht gegen das Interesse der Leser, hier Platz finden dürfen.

Die Einleitung, nachdem in ihr der Begriff von Fuge festgeatellt ist, handelt zunsichst von deren wahrscheinlichem Ursprung und Benennung als Fuge, wobei historische Citate, so wie die ersten Schriftsteller, die sich schon über diesen Gegenstand aussprachen, angeführt werden.

Das erste Capitel handelt nun von der vierstimmigen Fage und zwar der erste Abschnitt desselben von der Beschaffenheit und Einrichtung der Fuge im Allgemeinen, und der hiernach veranlassten verschiedenen Benennungen derselben. Im zweiten Abschnitt werden die verschiedenen Haupttheile der Fuge insbesondere sehr ausführlich behandelt, und zwar lehrt der erste Abschnitt die Einrichtung einer Fuge nach den alten griechischen Tonreiben. Der Verfasser wiederholt hierbei seinen schon in der Harmonielehre ausgesprochenen Vorschlag zn einer Uehereinkunft unter den jetzigen Tonsetzern, jede der authentischen und plagalischen Tonarten auf eine nur ihr eigenthümlich bestimmte Weise zu harmonisiren, und zwar mit Rücksicht auf die vom Verfasser bereits aufrestellten Vorschriften. Freilich würde dadurch manches Dilemma über diesen Punct früher gelöst oder nicht begonnen werden. Der zweite Abschnitt handelt von der Abfassung einer Fuge, welcher ein cantus firmus zum Grunde liegt, so wie der dritte von der Anwendung chromatischer und enbarmonischer Fugensätze, und der vierte Abschnitt von der Eigrichtung einer Fage, wobei der Gang des Gefährten von demjenigen des Führers verschieden ist, z. B. der Gefährte in der Vergrösserung oder Verkleinerung, in der Gegenbewegung, in einer andern Ton- oder Tactart. Eine Sammlung Fugen verschiedenartiger Gattung und von verschiedenen Meistern bilden, zugleich als erklärende ausführlichere Beispiele, einen werthvollen Anhang zum ganzen Werke. Ein wohlgetroffenes Portrait des würdigen Autors ziert dasselbe noch ausserdem. H, H.F.

#### NACHRICHTEN.

Aus Amsterdam. Am 31. August wurde hier die 14. allgemeine jahrliche Versammlung des niederländischen Vereins zur Beförderung der Tonkunst gehalten. Präsident war Herr Professor Beyermann, Secretar Herr Dr. Heyn. In Folge früher ansgeschriebener Preisaufgaben ward einer Hymne für Doppelchor von J. J. H. Verhulst der erste Preis znerkannt. Dieselbe wird im Namen und auf Kosten des Vereins in Druck ausgegeben. Es wurde besehlossen, an die vorzüglichsten Componisten unter den Verdienstmitgliedern des Vereins die Bitte nm Mittheilung einer kleinern Vocal- oder Pianofortecomposition ergehen zu lassen; diese Musikstücken sind bestimmt, in einer Sammlung gedruckt und an die Mitglieder des Vereins vertheilt zu werden. Ferner wurde die Gründung eines Fonds zur Unterstützung verarmter und bilfsbedürftiger alter Musiker besprochen. Neue Preisaufgaben zu 300 his 400 Fl. sind ausgeschrieben worden. Als nene Verdienstmitglieder wurden erwählt: Herr Dr. Rob. Schumann und Herr Ferd. Hiller in Leipzig, und Herr J. J. H. Verhulst im Haag; als neues correspondirenden Mitglied Herr A. Gathy in Paris.

Concentri-Lüneburg, den 10. October 1843. Die Gegend hat des 10. Bundesarmeessers in 1843. rung des 10. Bundesarmeccorps in unaerer niserer guten, alten und atilien Stadt auss transcription such allerbüchater. hichtets auss transcriptions auss allerbüchater. hichtets auss transcription auss tr such allerhüchster, böchster und batter Bradt aus balten nicht such allerhüchster, böchster und hoher Herrs balterbeiten ber reichen materiellen Gewinn our reichen materiellen Gewinn, sondern des herbei-berafung des königl. hannov. Hanken bernfung des königl. hannov. Hofiheaters assembligen hinsige. nüsse gehracht, die uns bescheidenen Lüne bargen ticherlich noch lange in dankharer Erinnerung bleiben werden, wenn such weniger durch das ,, was vielmehr dadurch ... was the vielmehr dadurch, "wie" es una geboten was ade. Ort, Zeit und Geschmack der Machthaber moch & wohl auf die Wahl der anfzuführenden Stücke den ents as In iedensten Einluss gehaht haben, and so wollen wir ca eshalb mit der Theaterverwaltung nicht im Geringsten in andern. Die der Anführung gebrachten Opera
von Sevilla, die Nachtwandlerin, Norma
weise gegeben), der Liebestrank und Luci yeise gegenen; jetzt unvermeidlich gewordenen Herrn Done ein jetzt unvermeidlich gewordenen Herrn Done ein welchen soga ein weren uns sämmtlich (bis auf letztere, were wohl bestellt italienischer Sprache gegeben wurde!) sehr wohl bestellt italienischer Sprache gegeben wurde!) sehr wohl bestellt italienischer Anglishrung (mit Ausschaft) alscher Sprache gegeben wurse:) seiter
lein in so vortrefflicher Ausführung (mit Ausschlus der
Barbiers, welcher in der Haptrolle mit zu bluss der
Barbiers, welcher in der Haptrolle mit zu bluss der
Barbiers, welcher in der Haptrolle mit zu bluss brief Barbiers, welcher in der Hauptieute dargestellt wurde) weren sie uns noch niema lem Spiel dargestellt wurde) weren sie uns noch niema lem Spiel vor Aug' dargestellt wurde, werte werden die Kro we der hagund Onr gerreien. Laur wir für eine der vor ander bannöverschen Oper, halten wir für eine der vor ander neben. Sängerinnen unserer Zeit. Ihre wunderschöne Sängerinnen unserer zen. inte wuiterbildet) ist odie und weiche Stimme (von Bordogni susgebildet) ist des Ausdrucks fähig, und ihre Methode höchst geach mackvoll und vollendet zu nennen. Mit diesen Vorzäge vereint sic im naiven wie im tragischen Styl ein Spiel, das überall nicht auf streage Anforderungen befriedigen ward, sondern noch immer einen wohlibuenden Eindruck hervorbringen muss, weil ea fern von aller Affectations and Et. feethascherei stets auf Wahrheit und Naturlichk basigt ist und im schönsten Binklang mit ihrem gem ist al vollen Gesange steht. Thre Kunst im Athenen ist wah - Laft bewundernswerth, und die Deutlichkeit ihrer Auss Prache lässt nichts zu wünschen übrig. Leider soll der Gyelas lässt nichts zu wunsenen ubrig. Yelns ihrer Rollen, namentlich in deutschen Opern, nur Klein sein. Allein die Qualität ihrer Leistungen entschädigt für die geringe Quantität derselben , und ein 126 peres Weilen an einem so fleissigen deutschen Thea ter wie das hannöversche (sie sang bisher meist pur in Italien) wird schr bald dem Mangel ihres Repertoirs abbei fen. Nächst ihr gefiel am Meisten Herr Steinmüllerschöne (Bariton-) Stimme und Gentalt. Scheint aein Darstellungsvermögen auch nicht sehr bedeutend zu sein. genügte sein Spiel in den hier gegebenen Rollers des Orovist, Belcore and Aston doeh hinlänglich. Schade dass Herr Steinmüller beim Singen die Zahne nicht geung öffnet. Die Deutlichkeit der Aussprache leidet hierdurch nicht allein, auch die Pulle und Schonheit des Tones kann sich nicht frei genug entwickeln und runden. Trotz dieser Mangel aber ist Herr Steinmüller dennoch ein trefflicher Sanger zu nennen, der jeder Buhne zur Zierde gereichen wurde. - Herr Widemann ist ein sehr junger Tenorist, der erst seit Kurzem sich der Bubre gewidmet haben soll. Dessen ungeschtet leistet er schon recht Erfreuliches, und seine Stimme, foreirt er sie nicht. klingt recht weich und angenehm. Freilich genügt er



jetzt nur noch Ansprüchen, wie man sie an einen gnten zweiten Tenoristen zu machen pflegt. Allein bleibt er bescheiden und fleissig, so steht zu erwarten, dass er sich einst den bessern seines Faches sureihen werde. Er nahm hier zufällig den ersten Platz ein, weil die Ankunft des Herrn Stighelli, des neuen ersten Tenoristen, durch Kraukheit verhindert worden ist. - Herr Köllner erwies sich in den Rollen des Bartolo und Dulcsmars als einen mit guter Stimme nad vieler natärlichen Komik begihten Buffo, und eben so sehr sind die Leistungen der Mad. Claus in Rollen alter und komischer Weiber zu loben. Der Chor, mit guten und susgihigen Stimmen hesetzt, liess nichts za wänschen übrig, and das vortreffliche Orchester machte unter personlicher Leitung seines Meisters Marschner auch hier seine Meisterschaft geltend, asmeatlich in Ausführung einiger grossen Ouverturen, welche in einem Concert zur Einrahmung einiger Gesangstücke und des Zanberspiels Ole Bull's gegeben wurden. Ja, auch dieser Meister des Violinspiels wurde uns durch die Munificenz der hanuöverschen Theaterintendanz zugeführt, nud wir gestehen offen und gern, dass uns sein Spiel, seitdem wir es zuletzt in Hamburg gehört, su Fertigkeit und Sicherheit, an Eleganz, Ruhe und Gefühl noch zugenommen za haben scheint. Dagegen schrint er uns sis Componist aicht im gleichen Msssse fortgeschritten zu sein. Seine neneste hier producirte Composition, eine Sicilians e Terentelle, schien sich in nichts Wesentlichem von seinen früheren zu unterscheiden. Wir fanden sie eben so nazusammenhängend, zerrissen und wie Reketen prasselnd und zerpietzend, als seine Polacca guerriers u. m. a. Ein geistreicher Mann und Masikkenner soll über Ole Bull als Componist geäussert haben: "Ole Bull componirt Musik in Stücken, aber keine Musikstücke!" and wir müssen gestehen, niemals ein prägnanteres, gerechteres und pikanteres Urtheil über derlei Musik gehört zu lisben, obwohl wir nicht läugnen mögen, dass es der O. Bull'schen Musik an melodiosen und interessanten Momenten keineswegs mangelt.

Ein anderer militarisch - musikalischer Gennss ward uns noch durch einen grossen Zapfenstreich, welcher von etwa 800 Militärmusikern und 300 Trommelschlägern auf dem Marktplatze vor dem königl. Paleis zur Feier der Ankunft Sr. preass. Msjestät sasgeführt und von dem preussischen Musikmeister Wiprecht geleitet wurde. Aher es wer kein ganz ungetrübter Genuss, denn die grossen Ensembles wollten nicht recht zusammenklappen, und der Totsleffeet gestslitete sich trotz der grossen Massen nicht grandios genug. Auch ward die Wahl der Musikstücke nicht interessent genng gefunden, und das Arrangement des Schlusses, weil ermattend, ziemlich verfehlt gensont. Statt nämlich mit einem grossen brit-Isuten Ensemble zu schliessen, zog jedes Musikchor einzela mit einem Zspfenstreich suf and davon, wodurch ein monotones Diminuendo entstand, das mit einem sehr unerquicklichen Pisnissimo des Effects endete.

Der Masikmeister Wiprecht wurde nicht nur sehr reichlich honorirt, sondern such von dem König von Hsanover mit der goldenen Medsille für Kanst aud Wissenschaft decorirt, der Intendant des könig!. Hoftheaters sber, Herr Kammerherr v. Meding, für seine trefflichea Arrangements und die hrillanten Leistungen seiner Trupper von Seiten des Königs von Preussen mit Verleibung des reiben Adlerordens dritter Classe begnadigt. F. j.

Erfurt. Concertbericht vom 1. Juni bis letzten September 1843. - Im achten Concerte des Erforter Musikvereins erfreuten wir uns vorzagsweise an Mendelssohn's A moll-Symphonic und Cherubini's Ouverture zu Medes. F. Hiller's Abschied, weniger hübsch als seine beiden im vorigen Berichte erwähnten Lieder, "Ob sie meiner wohl gedenkt" von H. Proch, eine Fantasie für die Violine von Ernst, von Herrn E. Mollenhauer nicht asch Erwarten gat gespielt, and endlich einige Piecen für Horn, die die Herren Mayer und Abendroth, Mitglieder der Schwarzburg - Sondershänsischen Hofcapelle. mit verdientem Beifalle vortrugen, waren die übrigen Theile des Programms. - Des erste Concert desselben Vereins im neubegonnenen Cyclus wurde durch Fr. Schneider's Gegenwart gehoben. Er dirigirte seine bei Gelegenheit der Feier der silbernen Hochzeit des Herzogs von Dessau componirte Festouverture, ein Werk. das, wenn such der bekannten Ouverture über den Dessaner Marsch nachstehend, besonders gegen den schwangvollen Schluss hin, viele interessante und originelle Züge hietet. Die übrigen Nummern des Concerts hestanden aus einer Arie aus den Hugenotten, zwei Piecen für Violoncello (Herr B. Schneider sus Dessan), einer Ballade: ,,Der Deserteur" von Hackel (Herr Wagner sus Arnstadt, der so vortrefflich, wie noch nie, bei Stimme war), einem Chor von Fr. Schneider und der Symphonie von Mendelssohn. Durch die haldige Wiederholung des letzigensnuten Werkes, nächst Fr. Schubert's and R. Schumann's Symphonicen das Bedeutendste dieser Gattung in unserer Zeit, hat sich der geehrte Vorstand alle Musikfreunde zu lebbaftem Danke verpflichtet. Möchte doch derselbe die möglichet baldige Wiederholung eines dem Publicum noch unbekannten grösseren Werkes, des bei einmeligem Hören unmöglich vollkommen verstanden und gewürdigt werden kann, zu einer Art von Observanz macheu, und überzengt sein, dadnrch allen Betheiligten einen grossen Dienst zu erweisen! Der Nutzen ist zu offenbar and bedeutend, nad der Fall kommt zudem nicht zu oft vor, als dass sich gewichtige Gegengrunde denken liessen. -

Der Organist Ritter gab zwei Aufübrungen von Orgel - and Gessugmusik, sm Todestage J. S. Back's eine (zweite) "Erinnerung sn Thiringische Tondichter" (M. Frank, Chr. Bach, J. S. Bach, J. Chr. Kaufmann) und Händels Orstorium: Samoon.

Am 13. September feierte der "Münner-Geangverein in Erfert" sein erstes Stillungsfest Ween der Vortrag aller hierbei geaungenen Lieder sie gan bezeichnet werden muss, so sind noch besonders Riechberd'tnet werden muss, so sind noch besonders Riechberd'tpfeld's joviste, fast übersprechelde Composition: "Die froben Zecher" als worzüglich gelungen hervorzubeben. — "A. G. R. Frühlingsopern u. s. w. in Italien. (Fortselzang und Baschloss.)

Lombardisch - Venetianisches Königreich.

Mailand (Teatro alla Scala). Unsere diesjährige Theatral - Frühlings - Stagions stand im umgekehrten Verbältniss zur diesjährigen in ganz Europa allgemeinen mebr oder weniger anhaltend passen Frühlingswitterung; weswegen heuer wenige trockene Dinge von ihr zu berichten sind. Hauptsunger waren : die Prima Donna Malvani, Schülerin der berühmten Bertinotti, mit hübschem Sopran und guter Gesangmeihode; sie ist noch Aufangerin, sang zum ersten Mal auf der Scala, und gefiel ziemlich. Tenor Corelli (einige Zeit unpässlich, und durch Pocchini), Buffo Napoleone Rossi (item und durch Gaetano Rossi ersetzt), Bassist De Bassini: alle Drei den Lesera d. Bl. als branchbare Virtuosi bekannt. Den Anfang der Stagione machte Donizetti's Don Pasquale, eine Opera buffa, die er voriges Jahr für Paris componirte, und die kaum gegen das Ende etwas Geniessbares enthält, auch im Ganzen weder kalt noch warm gemacht. Die zweite Oper der Stagione war Donizetti's Forioao, worin der im Genere buffo sehr wenig einheimische De Bassini etwas besser hervorirat. Nachdem Herrn Mabellini's vor drei Jahren zu Torin neucomponirter, mit Beifall gegebener Rolls ganz durchgefallen war, gab man endlich zur Halfte Juni Ricci's Chiara di Rosenberg, welche mit beiden Donizetti'schen Opern his Ende der Stagione abwechselte. Wie natürlich, wurde das Theater während derselben sehr wenig hesucht.

Anmerkung, Ueber diesen Don Pasquele liest men in den diessbrigen Lieferaugen der Pariser Revne de Denx Mondes S. jabrigen Listeraugen der rentier to an it welcher, am dem 517 - 526 eine sentimentale Buffonade, mit welcher, am dem Ritter Dusisetti die Cour zu muches, die deutsches Meister in einer gewissen Hiesicht in Schatten gestellt werden. Niemond wird lengues, dass die Italiener zom Buffnsehreiben eine besondere Anlage baben, waen ihr schönerer Himmel, ihr milderre Kiima, und die daraus eatspringende rigene Lebensweise dus Meiste beitragan ; ce zur eicheimischen Characteristik machee und die Dentschen devon beinnbe ausschijessee walten, blesse die Suche zu weit treibna. Nach bennunter Revae hatten die einzigen von ibr angeführten deutsehen Meister, Mosert nad C. M. v. Weber, Ersterer in seinem Figere und in der Kulführung (?), Letzterer in seinem Abn Hassen nicht den wahren Buffustyl der Italiener entwickelt. Was lat wahl blersof zu sagen? - Mozort, der drei Mai in Italien gewesen, butte mit seinem angehenern Gonie nicht an Buffa anbreiben konnen, ale seine gleichneitigen Manstri Cimerosa, Paesiella u. e. w. ? .... Aber sein: er hat Mazarlisch buffa ge-schriebes, dafür bört mas auch seinen bald 60 Jahre allen Figaro, D. Giovanni, Cosi fan tutte aoch immer, selbet in Paris und London, während von benannten Muestri keine elazige Opers baffs mehr gegehen wird. Wäre nar der Verfas-ser jenes Anfsalnen in der Revne vor wenigen Jehren in einer zn Meilead gegebenen musikelischen Acedemie zogegen gewesea, in welcher awel Buffi ein Duett von Cimarosa vortragea. wobei des Auditeriam - darunter Rossini - nus Aerger über das vermeinte sehr berühmte Buffostück, vor Lachen beld gerpinizi wäre. -- Van Jos. Weigl, der 20 viele üchte itslinal-sebe Opera buffe geschrieben, von Winter, Wenzel Möller n. A. m. weise die Revna gar nichte, wählt dafür aber zu ihrem Thema gerade des ärmliches Das Pasquale, der weder Buffe noch Serie ist. Het vielieleht ger der übrigese ziemlich alte und schon fertige Lablache (Titelrolle) jana Tirade hervargebracht? .... Diese heatige "Anmerkong" dente man jedoch keineswege, ale wollte sie amgekehrt einigermassen Cimerosa

une reestelis la Schaltea stelles. Schreiber die est des reits 33 Jabra la Italies lebt, kennt des Schalte agencibe der Talte intellesieches Schale auf zu gest

798

(Teatro Re.) Bei stets vollgefülltem Ha 13 Se Gioseppe starkem Beifall gaben bier die von ihrem Vat or nest meis aus Toscana unterrichteten sechs Kinder Visa Ceneren Rossini's Barbiere di Siviglia, mitunter desse sere water tola, Donizetti's Elisir and Bath. tola, Donizetti's Elisir und Belly. Im Bart Alciniade die Rollen so vertheilt: Conte di Almaviva Vianesi, Don Bartolo = Calisto Vianesi, Rosina = Ida Vianesi, Figaro und Fiorello (beide Rollen) Vianesi, Basilio, Berta und Uffiziale (alle da ei Rollen, mannlich und weiblich) — Odoardo Vianesi, Soldate Soldato = Enrico Vianesi. Nach einer vom Orchester ge S Piellen beliebigen Ouverture wurde die ganze Musik de E Oper zur eigentlichen Aufführung vom Vater Giuseppe Vi an est hinter den Coulissen auf dem Pinnoforte recht gue den Coulissen aus und Berner beiläufig v Berner 6 bis 14 € lie Hauptbuffopartie macht, ist unstreitig der beste, buffopartie macht, 1st unstreug uc. die Geist in Italien, dem heimablichen Gesanglande, wo die Geist entwicke. dem heimaiblichen Gesangtanue, wo die Geacht Colwicke lung der Kinder, besonders weiblichen Geacht Colis, er überraschen dergleichen Erscheinungen wen überraschen dergieienen Ersenenung Kinder oder gar nicht. Hier singt Alles, jung und alt, Kinder oder gar oder gar nicht. Hier singt Alles, jung und alt, auf ger der Greise; die Mimik ist den Italienern ganz und gar en geboren, ohne sie kann er fast kein Wort sprechen. ohne sie kann er 1881 gein tvon. Worstellen Face vor-ausgesetzt, kann man einer solchem Vorstellen Face vorausgesetzt, kann man einer sonnte einen bjah - 5 immer beiwohnen, und sei es auch um einen bjah - 5 immer Bartolo zu aehen; die abgerichteten Kinder werden das Ganze immer hesser als Naturkinder geben as and ea zu etwas mehr als einer Kinderei erheben. Wie etwas mehr als einer ninderei ernen, besonders in Ge-mit ihren einförmigen finderstimmen, besonders in Ge-aammtstücken (— wohl besser als der Zwittera usdruck: es aber Ensemblestück), we man Tenor and Bass vermis set win es mit der Güte dieser Stimmen, des Gesanges & Deshaunt aussieht, mögen Andere henrtheilen. Vater Viara esi kann auch, wenn er überall so viele Zuhörer als in Mailand findet, vielleicht eben so reich als der Vater de Schwestern Milanollo werden; ob er aber seine Emder nicht allzufrühzeitig schon zu Grunde rielatet, ist eine andere Frage.

Der Violoncellist Seligman (besonders im A dagio brav) und Pianist Honoré (ein fertiger Spieler) , aus Paris, gaben im April zwei musikalische Acad emien im Redoutenaal and in der Scala mit vielem Beifall. Eine Französin Namena Bertueat, eine treffliche Har-fenspielerin, liess sich bei dieser Gelegenheit auf ihrem Instruments hören und wurde eum omni jure atnark ap-plandirt. Sonderbar genug aucht diese Künatleriss apganz anderem Wege ihr Glück und ihren Ruhm. dem sie vorigen Winter in Mailand im Gesang Unterricht erbalten, singt sie jetzt auf dem Theater S. Bene-detto in Venedig, daraef in Padua.

Herr Gambale, Erfinder der Riforma musicale, erhielt von der liiesigen Società d'Incoraggimento die grosse silberne Ehrenmedaille. Dermalen gibt er nach seiner Methode Herrn Fenaroli's Basso numerato (Bezifferter Buss) auf Subscription beraus. Leider findei der Mann in Italien gar keine Aufmunterung (wie lange ist en nicht

mit besagter Mednille hergegangen!) und bat unter seinen Landsleuten fast lauter Gegner.

Von Händeltz Messias wurde bereits im Frühjahre in zweie Probe im Conservatorium gemaelt, aber die eigenliche Anführung nuterblich. — Iels wohnte dieser zweiter Probe bei, und bekenne, dass man mit einiger Verstärtung des weihlichen Personals dies über hundert zweiter Probe stetst junge Oratorium gewis iedifich gegeben nut dem Institut Ehre gemecht hätte. Die lee dieser Anführung wird iedess dem Hernr Peccej, Censor des Conservatoriums, stets nur Ehre gewähren und meinerseits bötte ich nach langen langes Ahren mit wahrem Estzücken, ja Stannen den Colosz-Grossvater unserne destehen Riesentossetzer. Alle hautigen Denannen, Resselpanken, Trommehn and Bonharden zerfallen in Stanh vor einer Kruftharmout einers Timst.

Seit diesem Frähling gibt man hier im Saale des Casino de' Nbolii, worin jedoch nur der Adel Eintritt bat, jährlich zehn his zwölf musikalische Akudemieen, worin Symphonieen nud Ouverturen von Hayda, Mozart, Beethoen, Krommer, Romberg, Weber, Auber, Mercadante n. A., theils von Professori, theils von Dilettanten und Zöglingen des heisigne Ouservatoriums —

prima vista vorgetragen.

Peria. Die Regina di Golconda, alte bekannte arme Opera bulls de Maestre Douisctti, gefiel kaum der Sänger wegen, die sämmlich ihre Parten wacker vortrugen, als die französische Prima Donna Lagrange, der russische junge Tenor Feder (der zweite jetzt in Italien singende Russen and ein Scholler Rabbin's), Bolff Brusselium Bussist Soarez. Bellin's allgewaltige Beatries die Tenda musste nach der Worstellungen der ohnmichtigen Regina di Golconda die Boline räumen. Selbst Hoccis gione, masste ihr auch der Weiter vortrellung Platz machen, und nur san Noth wechnelte zuweilen die Bentree mit her ab, weil der Brustion Griefflin ihr sang. In ihrem Benefit apielte die Lagrange auch eine Faolasie von Thablerg auf dem Pissofert mit Sella.

Codogno. Die Zenoni vom Mailänder Conservatorium, Tenor Pelosio nebst dem Bassisten Rivarola and Casanova gaben in diesem reichen Mrktllecken 17 Vorstellungen von Rieci's Chi dura vince, worin sie sämmtlich in menera

in mehreren Stücken reichlichen Applisa erhielten.

Cremona. Die wesigen Verstellungen der Bellinfschen Opern Bastrier di Tende und Sonnamhala, worin
die Triefli, die zum ersteu Mal die Bihne betretende
Rolla, Tenor Gaja und Buffo Scapini wirkten, maebten
wenier Glück.

Brecein. De sublime Locis di Lammermoor, del relebre cavaliere Donisetti, beglieftet abermals dis Zubicer; die übereau köstliche Munik feierte einen grossen Sieg über die zum Theil nielts einer köstlichen Singer (Prima Donna Agostini, Tener Boseneelli, Bassist Marzstitt a. z. v.). Denizetti; Smirne Palieren und dem Annetz wurde die Agostini mit Senetten a. z. v. benchenkt, auch die Histophysiker Beldien in den Logen verbeilt; die bei dieser Gelegenbeit von der hiesigen disterrisiche schen Mittärbande vorgetragenen Stücke aus Roberto il Diavolo und Nabneodonosor gelielen dergestalt, dass man sogar ihreo Director auf die Scene rief. Nach der Lacia wirkten hier eiseige Zeit die Kinder Vinnesi (s. Mailand, Rubrik: Teatro Re). Darauf gab im Juni eine andere Gezellschaft die Opera buffa II ritorno di Coln-

mella mit ziemlich gutem Erfolge. Mantua. Eine zahlreiche, grösstentheils gnte Sangergesellschaft (die Prima Donne Gramaglia, Tramontani, Borghi, Tenor Ciaffei, Buflo Scalese, Bassisten Bien und Ceceoni) hegaon die Stagione mit den Due Figaro del Maestro Speranza, die sich im Ganzen genommen einer guten Aufnahme erfreute; die Gramaglia. Scalese und Ciaffei waren die Beglücktesten. Dass der Barbiere di Siviglia hierauf weit mehr geliel, kann man sich leicht denkeo. Aber Bellini's Puritani, worin die Prime Donne Albani, Cinffei, Scalese und Bassist Torre wirkten, gelielen sonderbarerweise im Superlative, Musik und Sänger ohne Ansnahme, der Himmel weiss warum. Bei all diesem Comparativas und Superlativus wählte Herr Scalese zu seinem Benefiz den Positivus, id est die Due Figaro, worin seine Tochter Amalia die Tramontani, die als lnes mit ihrem Rondo nicht glücklich war, ablöste und vielen Beifall erhielt. Bei dieser Gelegenheit liess sich auch Herrn Scalese's zweite Tochter auf dem Pianoforte mit Beifall büren. Herr Ciaffei wählte zu seinem Benefiz abermala die Puritani, die auch zum Vortheile der Stadtarmen gegeben wurden. Am 5. Juni machte den Schluss der Stagione der erste Act des Barbiere di Siviglia und die beiden letzten Acte der Puritani. Der Operndurst ward indessen nicht gelüscht, man verliel allsobald auf einen reichlichen gar köstlichen Nachtisch, den man zehn Tage lang genoss. In Donizetti's Lucrezia Borgia betrat am 13. Juni die von bier gebürtige Pinelli zum ersten Mal die Bühne mit starker Aufmunterung; ihr zur Seite saugen die Gramaglia, Cialfei und Torre.

Ferona (Vestro dell' Accademia Vecchia). Die hübsebe Carolias Grassi wurde als Cencentola (übblig beklatecht! dem Buffo Franchi wiederfuhr beiläufig dieselbe Ehre, Tenor Lattugda und Bassist Cassnova wurden es in einem weit geringeren Grade. Die nämliche Begehesheit hatte nacher Statt im Barbiere di Siviglia, worijn Herr Perger den Figaro machte und beide Eratere abermuls die größste Auszeichnung funden.

Podna. Ricci's für die bemerie vor mehreren Jahren zu Mailand componierte Searamucie ist einher aatiäricherweise für Steckeopferd, wersof sie her des 27.
April zur grossen Zufriedenkiel des Auditeriums erschien;
die Zusyaki, welehe den Contino machte, Tenor Baldunta, Prizzi als Tommaso, Torre als Szaramucia,
sömmallieh zur Schaar des Impresario Grafen Gritti sus
venedig gebürgi, wurden mehr oder weniger reichlich
apphadirt. Un Torno a Totemaide, Buch und Musik
wom nanen Master Missi, machte einer Einzen totale.

Schio. Gesellschaft und Oper wie in Verona; anstatt Cenerentola: Chi dura vince, von Ricci.

Venedig (Teatro Fenice), Mercadante's Guramento mit der Toa; (atwas napissileb), der baven Viett, Tenor Deval and Bassisten Capitini: summa summarum wenig Erfreuliches; man gähnte vial, konnte aber vor Lärmen der Trommel und Posaunen nicht einschlafeu. Ros-

sini's Barbiere di Siviglia machte mit einem Fiasco solenne dem vorigen im Diminutivo Platz. Wegen eines plötzlichen Falles von der Treppe musste die Tosi ihre Rolle der Prima Donna Polani in Herold's Zampa abtretren, welche Oper, je mehr die Sanger sie zu entziffern begriffen, desto mehr nahm der Beifall zn.

(Teatro S. Benedetto.) Impresa des Grafen Gritti (s. Padna). Auch hier Mercadante's Giuramento mit der Marziali, der Poppi, Tenor Milesi und Bassisten Bonafous, hat sonderbarerweise gefallen. Bellini's Sonnambala fand eine laue Aufnahme. Die Bertucat (s. Mailand, wo von der musikalischen Academie die Rede ist) ist eine vortreffliche Harfenspielerin ; die Rolle der Amina gab sie mit ziemlich hübscher Stimme und guter Gesangmethode ehen nicht vortrefflich. Tenor Caggiati kann die Stimme nicht bezähmen; Bassist Gorini ao so. In der Lucia sang nachher die Demeric.

Der wackers Pianist Honoré aus Paris und die ebenbenannte Harfenistin Bertucat erwarben aich bier, ebenso wie zu Mailand, in einer im Saale der Società Apollinea gegebenen musikalischen Academie (Letztere auch mit ihrem Gesange) vielen Beifall,

Triest. Verwichenen Frühling wechselte hier auf dem Theater Mauroner die Comodie mit der Oper ab. In Donizetti's Gemma und Lucia, in Bellini's Straniera sangen die Prima Donna Ranzi nebst Tenor Lavia und Bassisten Fallardi : Alles so so. In Mercadante's Giuramento betrat der nene Tenor Ernesto Cossetta und der neue Bassist Benehieh znm ersten Mal die Bühne; abermals so so mit Aufmunterung.

#### Statistische Nachrichten der Frühlingsopern 1845 in Italien.

Kein Geld, kein Schweizer. Die diesjährige Frühlingsstagione sieht so ziemlich den Pharaonischen siehen magern Küben abnlich. Gesehrieben wurde freilich, wie sonst, viel; aber was?.... Indess, das allmälige Matterwerden unseres musikalischen Glorienbimmels, wenigstens in Italien, denn in den anderen Regionen, besonders im Norden Europa's, prangt er mehr als je, ist auch im folgenden Schema bemerklich.

Im Ganzen wurden auf ungefähr 45 Theatern Opern gegeben, wovon 17 allein auf das österreichische Italien, 9 auf Piemont und Genua, 8 auf deu Kirchenstaat, 3 anf Toscana, 3 auf Parma und Modena, 6 auf's Königreich beider Sizilien kommen.

12, sage zwölf neue Opera wurden componirt; 3 zu Neapel (Anna la Prie, Il Ravvedimento, Il Morto e il Vivo), 4 zu Rom (Paolo e Virginia, I Pirati, Osti non Osti, Il Folletto), eine zu Reggio (Diree), eine zu Florenz (Il Conte di Lavagna), eine zu Turin (Chi più guarda mal vede), eine zu Ferrara (Saul) und eine zu Padua (Un Torneo a Tolemaide); demnach sind sehon in den beiden ersten Stagioni d. J. 36 (!) neue Opern in Italien componirt worden.

Nene Maestri sind drei entstanden : Battista, Bauer und Miani.

Donizetti werde sof ungefihr 24 The set averst ben: Elisir und Locia, jede sof 4; Gemma de sof 3, Locecia, Furioso. Don Donizetti de sof 3, Locecia, Furioso. Don Donizetti de sof 3, Marina Paris Paris Set avers de sof 2, Marina Paris Set av auf 3; Lucrezia, Furioso, Don Pasquale, j 36 N. Marino Faliero, Ajo, Convenienze teatral; j 36 N. L. Standard, j 37 N. L. Standard, j 3 

Bellini ungefahr auf 12: Beatrice auf 3 Norma 3: Normambula, Puritani and 3; Sonnambula, Puritani, jede auf 2; Carpuleli, Pi-rata, Straniera, jede auf 2;

Ricci and 10: Chi dura vince auf 4: Chi arasul 8; Scaramuccia auf 2; Esposti auf 1.

Mercadante auf 8: Giuramento, Vestale - jede auf 4: Emma di Antiochia auf 1.

Rossini auf 6: Barbiere auf 5; Ceneren Cola auf 2: Matilde Shahran auf 1.

Nicolai suf 4: Templario. Verdi auf 4 Nabucodonesor. Pacini auf 3: Salto. Copposit auf 3: Nias. Degola, Mabellini, Malipiero, Meyerbeer, ni, Sparansa u. A., jider anf I (Don Papirio, Ramana u. A.) jider anf I Diavolo. Maresca i. J. Jider and I Diavolo. Maresca i. J. Jider and I Diavolo. donesor. Pacini auf 3: Saffe. Coppola auf ranza u. A., jeder anf 1 (Don Fallando, Marescalla, Gio-vanna I. di Napoli, Roberto il Diavolo, Marescalla d'Ag-Columella

Berichtigung. Im diesjährigen Jahrgang egemeinen Musikal. Zeitung S. 369, Zeile 13, der Allgemeinen Munkal. Lettung S. Door, Sibilla and Berichte aus Versehen Sibilla and Berichte aus Versehen Sibilla and Benti Ma-

#### Kurzgefasste neueste Nachrichten it er die italienische Oper ausserhalb Italiens

Athen. Am 8. Mai endigte die italienische Oper Athen. Am 8. Mai endigte die lieuweise Oper mit dem ersten Act des Barbiere di Siviglia und dem zweiten von Roberto d'Evreux. Die Micciarelli - Marceni wurde auch für's nächste Theatraljahr als Pring Donna assoluta engagirt.

Barcelona. Die neueste Impresa des Herrn riz begann diesen Prühling sehr gut mit Donizetti's Cemma di Vergy und Rossini's Gazza ladra, worin die die Brambilla (Giuseppina), die Tenore Verger und Go-mez und die Bassisten Giordani und Marini wirkten. Die eingetretenen Umstände sind bekannt.

Constantinopel. Auf dem italienischen Theater zu Pera war die Galzerani im Belisarin und in den Cappe leti und Montecehi die Begunstigte; das Ganze gebe übri. gens nicht am Besten.

Granada. Ostern wurde das Theater mit Domizetti's Marino Faliero von der Rocca, dem Tener Bonfigli und Bassisten Lei (Titelrolle) mit Beifall eröffnet. Denselben fand auch Bellini's Beatrice und die famose Lucrezia Borgia, worin die spanische Prima Donna Campos und der spanische Tenor Unanna sangen; die eingetretenen politischen Umstända machten aneh hier einen Strieh durch die Rechnung.

Guajaquil (Pern). Auch hier eine italienische Oper. Die Rossi, die Turri-Neumann, Tenor Zambaiti, Feretti und Gastaldi haben hereits das hiesige Publicum mit der Norma und dem Barbiere di Siviglia beglückt.

Havanna. Hier pausirt die italienische Oper seit der Abreise der Ober(meyer) und des Salvatori nach Europa. Lima (Peru). Die Gesellschaft von Gunjaquil (a. oben) nebst der Prima Donne Corradi-Pantanelli haben

sich mit den beiden Donizetti'schen Opern Parisina und

Marino Faliero producirt.

Madrid, Die aus den Herren Olona Majquez und Ramos bestebende Impresa von Cadix, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Granada hat nach Rückzug des Impresario Colmenares auch die des hiesigen neu hergestellten Tentro del Circo übernommen, einstweilen die Prime Donne Basso-Borio, Villo-Ramos, Gariboldi, die Tenore Sinico, Balestracci, die Bassisten Salvatori, Alba und Santarelli engagirl; später kommen noch hinzu die Granchi und T. Confertini. Am 17. April wurde die Stagione mit Donizetti's Marino Faliero eröffnet, worin die Basso - Borio und Salvatori am Meisten gefielen. Zwei Tage darauf sang die Villo - Ramos und ihre jungere Schwester Maiilde sammt Balestracci und Santarelli in der Norma. Benannter aus Sudamerika ganz gesund zurückgekehrte Bassist Salvatori machte sich besondere Ehre in dem für ihn ursprünglich geschriebenen Belisario von Donizetti. Am 22. Mai triumphirte der Barbiere di Siviglia mit demselben und der Gariboldi. Nächstens eine nene spanische Oper vom spanischen Maestro Saldon, und von spanischen Sängern vorgetragen; darauf Bellini's Paritani und Beatrice.

Lissabon. Pacini's Saflo fand auch hier die beste Aufnahme mit der Boldrini, die nun nach ihrer Vater-

stadt Bologna zurückgekehrt ist.

Oran (Nordafrika). Nach einem kurzen Aufenthalte in Algier begab aich der Impresario und Buffo Paolo Bellegrandi mit der italienischen Operngesellschaft bierher, und gab mit vielem Glücke fünf Opera (Gemma, Lucia, Prova di un' Opera seria, Chi dura vince, Barbiere) in fünf Vorstellungen (Hauptsänger: die Cadolini und Baruffi, Tenor Marchetti, Bassist Saunier und der Buffo Impresario). Vou hier ging die Gesellschaft nach Gibraltar.

#### Feuilleton.

Von Fr. Krug aus Cassel, abemaligem Mitgliede des Leipziger Studtthunters, gegenwärtig in Carlerube, einem Sueger, der nich durch gründliche musikulische Bildung auszeichnat, ist eine Oper lu einem Act: "Die Murquice," das Bueb nach dem Franzöelschen, so mehreren Hofbühnen zur Aufführung angenommen.

Der deutsche Capellmeister J. Weippert in London, der seit zwannig Jahren auf den Bällen des britischen Hofes und Adela den Orchenter zu leiten pflegte, but dureb einen Sturz aus dem Wagen seinen Tud gefanden. Er hinterfasst eine Wittwe und fünf Kinder, von denen der älteste Sohn, nin sehr gebildeter Ton-künstler, in die Stelle des Vaters alutritt.

Dae diesjährige grosse englische Monikfest an Birmingham war sehr glanzend; as wirkten dabei unter Andern mit: Rubini, Fornasari, Mario, Staudigl, Philipps, Bennett, die Damen Novello, Sham, Rainforth. Die Hanptwerke, weiche aur Aufführung ka-man, waren Händels Messias und Rossinis Stabat mater im letuteres sasg die Novello die Sopraspartie.

Die Generaldirection des Dresdener Boftbraters macht bekannt. dass vom 1. Januar 1846 an alle het derselben ningehende Gesuche um Gastrollen und Engagements, wenn binnen drei Wechen - alle dramatischen Arbeiten, wenn binnen vier Wochen keine Antwort ertbeilt wird, als abgelehnt au hetrachten eind.

Hector Berlioz und C. G. Reissiger sind zu Mitgliedern der Accedemia di Santa Cecilia in Rom ernanut worden.

In Paris fand eine nachgelassene dreinetige Oper von Mon-ou: "Lambert Simnel," Buch von Scribe und Melesville, im Opera cumique Beifall.

Auch Italien sall oun seine Caterine Corunto haben! Wie man sagt, schreibt Donisetti num nächsten Carneval eine Oper-dieses Namens für das Thonter S. Cerio zu Nespol.

Die nuch in diesen Binttere erwähnte deutsche Operagesellschaft, welche noter Leitung des Herra Hehl in Frankreich umberreiste, but in Dijon, in Dôle, Châloas nod zuletat in Long le Saulnier (dem Hasptorte des Juradepartements) enthusinstischen Beifall gefouden, In Dijon erhielt u. A. die Prima Donna Mad. Ernat - Seidler in der Abschiedsvorstellung alnen goldenen Lurbeerkrons. Aneser ibr zeichnnten sieb uns din Damen Rouse und die Herren Klein (Tener), Fround (Bass); ein trefflicher Orehnsterdirector war Herr Brundt. - in Chalons veranstallets die Gesellschaft dem um 19. September 1841 daselbet gestorbenen Teneriaten Wapens eine Todtenfeler, wobei ein Satz (Pin mater) ans Hossini's Stabat und eine früber vom Musikdirector Edele eigenn daza componirte Transcreantate aufgeführt wurden.

Ein Seidenfebrikunt in Loudun, Herr Mirlaveau, bat Jacquard's mechnoisches System auf die musikalischen Instrumente augewendet. Den ersten Versuch muchte er mit dem Accordion. Ein Papact. Deu ersten versuch muchte er mit dem Accordion. Ein rap-poudeckel, dan man wochselt, am andere Melodioen zu huben, wie in den Fabriken, um andere Master un bekommen, ersetat das Talent des Spielers, und mit Hilfe einer Kurbel epielt man eben no gut als ein geschickter Meister. Herr Mirlavenu, welcher fünf Jubre meinen Lebens derauf verwendete, hat eine Bude errichtet, world er seine Erfindung öffentlich neigt.

Der lastrumentenmecher Sax in Paris hat ein neues instrument erfunden und ., Sozuphone" geannt. Es ist von Kupfer, gegen 8 Puss leng, kegelförmig, het 19 Klappen (einige bedecken Löcher von 2 Zuil Darchmesser) und ein Mundstück dem der Claricette abaiich. Der Umfang ist drei Octaven. Der Tun ist soner and braftig, sart and edel and sehr leicht ansprechend.

Din deutsche Philalogen - Versammlung in Cassel hat Foliar Mendelssohn - Bartholdy zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt, wegen der Verdienste, die er sich um Wiederbeiebung den antiben Drama's erworben.

Der König von Preussen bat seinem Musikdirector Otto Nicolat, jetet urstem Capellmeister am Hulppernthenter in Wien, die gronne goldene Medsliin für Kunst und Wissenschuft verlieben.

Liest hat in München und Augsborg Concert gegeben. Die Süddeutschen bewanderten ibn, ehne sich un dem krunkbaften Kathusiasmon binreissen au lassen, den Lieut elnigen Norddeutschen

In Bremen ist am 16. October das nese Schauspielbans eingewelht worden; man gab nach einer Festouverture und einem Prologe Deinhardstein's Huns Suchs. Das Acussere des Gebänden ist schön, die Ausschmückung glünzend, dagegen will man mit dem inneren Bau nicht recht aufrieden sein.

Es ist oun entschieden, dass Dem. Marx, statt noch Stuttgart, wohin sie sieh varpflichtet batte, au gebon, definitiv in Berlin bleibt.

Berr Maurice la Hamburg, Director des dasigen ,,neuen Theaters," verspricht dem Vurfasser eines Bühnenwerkes, das neutgeless zwei Stunden spintt, ausser dem nach der orsten Vorstellung za

Digitiza Mar Carogle

nahlenden Henorar, nis Benefix, von der achten Aufführung die reine Halfte der Einenhme auch Abzag der Tageskosten, Dasselbe Benefix wiederbolt aich nach der zwanzigsten, dreinsigsten, vierzigsten Berstellung. - Uebrigene gelten die angebotenen Werke, wenn bincen vier Wochen kein Brief die Acushme bestätigt, für abgelebnt.

Redacteur : M. Hauptmann.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 24. bis 30. October d. J.

Auswahl, neae, d. beliebt. Itol. Opern-Arien m. Pfte (Naova Raccoltn). No. 11-15. Berlin, Schlesinger. à 10-15 Sgr. Beethoven, L. de, Adagie caol. Audoete eea Var., Meuuettue Scherzo

separé du grand Septaor, Op. 20, tracr. p. Pfte p. F. Liszt. Hambarg, Schuberth et Comp. à 8 Ggr.

Chants nation, de tous les peuples p. 1 Volx avec Pfte on Guit, (Sammid. Nation. - Lieder aller Völker). No. 38, 74 Sgr. No. 38°, 5 Sgr. Berlin, Schlesinger.

Choix de Romane, franc, et d'Ariettes Ital, ovec Pfte. No. 246, 285, 290. Ebend. a 5-15 Sgr.

Commer, F., Samml. d. besten Meisterwerke des 16. - 18. Jahrb. for 4-8 Stimmen, Part. Berlie, Bute a. Bock. 3 Thir. s.

Cronz, A. T., Socates dramat. p. le Pfte. No. 1. Hamburg, Cranz. 1 Thir. 8 Ggr.

Curry, R. de, 6 Lieder f. Sopr., Alt, Ten. a. Bass. Op. 3. Heft 2. Berlin, Bote a. Bock, 15 Sgr.

Damcke, B., 3 Font. sur des mélod. de Schubert p. 1. Pfte. Op. 14. No. 1-3. Berlin, Paez. a 15 Sgr.

Decker, C., 9 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 6. Neue Anfinge. Berlin, Bete u. Bock. 20 Sgr.

- 3 Gesangef. Bann a. Pite. Op. 13. Nene Aufl. Ebeud, 174 Sgr. - In din Perne f. | Siegst. m. Pfte. Op. 14. Ebend. 12: Sgr.

- Den Goldsehmieds Töchterlein. Bullade v. Ubland f. Meszo-Sopran oder Beriton m. Pfte. Op. 19. Ebend. 15 Sgr. Engel, D. H., Rondo copr. p. le Pfte. Op. 5. Ebend. 15 Sgr.

Brymann, A., Var. br. p. le Pfte sar: Norma. Brest., Leockart. 15 Sgr. Franck, C. A., Trio cone. p. Pfte, Viol. et Veelle. Op. 1. No. 1. Humburg, Schuberth. 3 Thir. 12 Ggr.

Füretenau, A. B., Roodico sur La fille du Regiment p. Fiute (10 Sgr.) et Pfte. (1 Thir. 5 Sgr. \ (Delices Nu. 32.) Berlin, Schleninger.

Gade, N. FV., Souatef. Pfic u. Viol. Op. 6. Leipzig, Breitkopfa. Härtei. 1 Thir. 20 Ngr. Godecke, H., Lebewohl, Polon. f. Pfte m. Gesaug (10 Sgr.), feichtes

Arrang. (10 Sgr.) Op. 1. Berlin, Bote et Bock.
Goldschmidt, S., Sonate p. le Pfte. Op.5. Hombarg, Schaberth et Comp.

1 Thir. 8 Ggr. Goney, T, Gondellera v. Geibel f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 2. Berliu, Beteo. Bock. 15 Sgr.

Gungi, J., Herbst-Blames. Walzerf. Orch. (1 Thir. 15 Sgr.) a. f. Pfte. (15 Sgr.) Op. 16. Ebend.

- Die Magyaree. Walzerf. Oreb. (1 Thir. 15 Sgr.) o. f. Pfte. (15 Sgr.) Op. 18. Ebeed.

- Ungar, Nation .- Tanz, Op. 19, u. Sirenen-Galopp, Op. 20, f. Orch. Ebend. 1 Tblr. 5 Sgr. - Dieselhen f. Pfte. Op. 19. (5 Sgr.) Op. 20. (74 Sgr.) Ebend.

Hauser, M., Morceno de Salon. Romance p. Viol. av. Pfte. Op. 6. Hamborg, Schobert et Comp. 8 Ggr. — Dasselbe p. Veelie on Cornv. Pre. Op. 6. Ebend. 8 Ggr.

- letr, et Vor. de Cone. surdes Thèmes de Donizetti p. Viol. av. Orch.

(2 Thir.) on Pfte. (16 Ggr.) Op. 7. Ebend - Air russap. le Viol. avec Pfte traaser. Ebead. 6 Ggr.

Haydn, J., Quotuers p. Violoc. No. 47. Part. Nuav. Edit. Berlin, Trantwein et Cemp. 15 Sgr. n.

Herz, H., Var. p. le Pfte ser I Airtyrel, favori, Op. 13. Berlia, Bote et Bock. 20 Sgr.

Hesse, A., Caetate f. Sopr., Ait, Ten., Bass u. Orch. Op. 72. Partit. (2 Thir.) Chorstimmen. (20 Sgr.) Ebend.

Hopfe, J., Mosik z. Weihnachtsfeste f. Chor u. Oreb. Op. 33. Partit. (Kirchenmasik No. 2.) Bisleben, Reichardt. 1 Thir. 12 Ggr. o.

Kalkbrenner, F., Roudeau précédé d'one latr. p. le Pfte. Op. 52. Berlia, Bote et Bock. 15 Sgr.

Kalkbrenner, F., et Panefka, Doo p. Pfte et Viol. sur: La Reine deCby-pre. Op. 167. Leipzig, Breitkopf et Härtel. 1 Thir. 5 Ngr. Rels, J. F., Var. fac. p. le Pfte et Veelle (15 Sgr.), ne Viol. (15 Sgr.)

aur: La fille du Regiment. Op. 269. Berlio, Paez. Breslee, Leuckardt. 1 Thir. 10 Sgr.

Krebs, C., Der betrübte Schäfer f. Sopr. od. Ten. (6 Ggr.), Alt od. Barit.

(6 Ggr.) m. Pfte. Hamburg, Schaberth a. Comp. - Die treue Gattin f. Sepr. od. Teo. (8 Ggr.), Alt od. Barit. (8 Ggr.) m. Pfte. Ebend.

- Lugons Höben f. Sopr. od. Ten. (8 Ggr.), Alt od. Barit. (8 Ggr.) m. Pfte. Ekend.

Fluidak, T., Transcript. fac. p. le Pfte p. G. D. Wagner. No. 6. (10 Sgr.)

No. 7. (12; Sgr.) Serlin, Seblesinger.

Annual Catherina Carpano. (No. 62.) Leinsie.

Luchner, Potp. f. d. Pfte nna: Catharina Cornaro, (No. 62.) Lelazie.

Breitkopf u. Bürtel. 20 Ngr. conhardt, A., Glockeben-Galopp f. d. Pfte. Berlin, Bote u. Bock, 5 Sgr.

Liedertafel, oorddeutsche, f. d. vierst. Monnerges. Baed II n. III. (à 18 Ggr. a.) VII. (10 Ggr. o.) Part. a. St. Hamberg, Schoberth u. Comp. Liszt, F., et C. Vollweiler, 2 neuv. Cumpos. p. l. Pfte Ebd. 1Thir. 16Ggr. Mayer, G., Première Value-Etade p. le PRe. Op. 69. Berl., Paez. 10Sgr. Mezart, FV. A., Titos. Oper. Clay. Aunz. Berlio, Weidle. 15 Sgr. u. — Derselbe. Clay. Aunz. Hamhurg, Schoberth u. Comp. 1 Thir. a.

Zauberflöte, Oper, Clay, Ausz, Ebeud, 1 Thir, 8 Ggr. e. Netzer, J., Die Loreley. Schott, Volkssage v. Janitschke f. 2 Münnerst. m. Pfte, Clar. od. Hora. Op. 13. Berlin, Bote o. Bock. 1 Thirr

Nicolai, G., Belanzar. Ballade v. Heine f. 1 Singst, m. Pite. Op. 18. Hamburg, Schaberth a. Comp. 16 Ggr.

Panofka, H., Impr. p. leViol. avec Phe sor 1 Romance de Comte da Fel-tre. Op. 39. Wiea, Mechettl. 1 Fl. Pax, C. E., Fact. u. Var. über ein Steyer. Alpeolied f. d. Phe. Op. 42. Berlio, Paez. 20 Sgr.

Philipp, B. E., Borscheoliebe. 2 Lieder v. H. Rönner f. 1 Singst. m. Pfte a. Cher ad lib. Breslau, Leackert. 72 Sgr. - Die kleigen Virtuosen. 2 gnoz leichte u. beitere Roedo's f. d. Pfte zu

4 Handen. Ebend. 15 Sgr. - Deatschl. 1000 Johre. 2 Festlieder v. G. Freytag f. 1 Singst. a. Cherm. Pfte. Ebend. 10 Sgr.

- Philippiochen. Walzer f. d. Pfie za 4 Händen. Bbend. 10 Sgr. Pichardt. W., Die Schwärmenden. Walzer f. d. Pfie, Ebeud. 10 Sgr. Pirkhert, E., Quatrième gr. Nocturne p. le Pfic. Op. 8. Wien, Me-

chetti. 45 Kr. Plachy, FF'., Délices des Opéras de G. Donizetti. Pet. Fant. foc. et brill. p. le Pfte. Up. 95. No. 23, 24. Ebend. à 30 Kr.

Polpeerris p. le Pfte sar d. Thèmes fav. des Opéras modernes. No. 23, 27, 33, 34. Berlin, Schlesinger. à 12; -22; Sgr.

Raymond, E., Lütitia-Fest-Marsch f. Pfte. Op. 30. Berlia, Bote a. Bock. 5 Sgr.

Rosellen, H., et Lecorbeiller, Duo et Var. brill. nur 1 Covat. favor. de Mercadante p. Pfte et Viul. Op. 9. Berlin, Schlesinger. 1 Thir. Rosellen, H., 3 Airs de Ballet arr. on Rondos p. le Pfts. Op. 17. Na. 1. Rhend. 15 Sgr.

- Grande Paut, et Var. conc. p. le Pfte à 4 mains sur : Norma. Op. 21. Ebend. 1 Thir.

Saloman, S., 6 Lieder f. Ges. a. Pfte. Op. 7. Hamburg, Schoberth a.

Comp. 12 Ggr. - Zur Rah' gehören Zwei. Daett f. Sonrag u. Tener m. Pfte. On. 8. Ebeed. 10 Ggr.

Sammi, v. Mürschen d. prenss. Armee in Part. No. 26, (1 Thir. 224 Ser. a.) No. 30. (2 Thir. 5 Sgr. n.) Na. 32. (25 Sgr. a.) Berl., Schlesinger.

Schnabel, C., Grande Paut. brill. p. le Pfte sur des Airs amerie. Op. 30. Breeinu, Leuckart. 1 Thir.

Schnobel, J., Hallelujn v. Klopstock f. 4 Mönnerst. Part. Breslan, Lenekort. 5 Sgr. ..

Schubert, F., Erikünig transcrit p. Violon seul p. A. Möser. Op. 1. Berlin, Paez. 10 Ser.
Schuberth, L., Erfortuntett f. 2 Viol., Viola v. Vealle, Op. 22, Hamburg, Schuberth w. Comp. 2 Thir. 12 Ggr.

— 3 Bagatellen, le Pie. Up. 27. No. 2. (8 Ggr.) No. 3. (6 Ggr.) Bbd.

Bibliothek f. meine Kinder. Abth: 1 f. Pfte allein. Op. 35. Haft 1-

4. Ebend. n8-14 Ggr. Schummen, G., Grande Fant. p. le Physour: Lucrezia Bergia. Op. 3.

Berlin, Bate et Bock. I Thir. Nousemann, H., Pract. Flütenschale. Op. 53, Cab. 3. Hamburg, Schnberth as timp. 1 Thir. & Ggr-

Stern, J., Durttine (Das Waldvoglein v. Vogl.) f. Sopr. u. Alt m. Pfte. Op. 16. Berlin, Bate u. Bock. 15 Sgr.

- Der Spaziergung im Bienengenumme v. Hückert. Duettindf. Supr. u. Tea. m. Pfre. Op. 18, Berlin, Parz. 20 Sgr.

- Nur nuch Deutschland v. Hoffmann v. Fallersleben foll Singst. m. PRe. (Polyhymnia No. 5.) Berlin, Boten. Bock. 5 Sgr.

The Sammtliche vorstehende Werke sind durch Breitkonf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

Succa, F. A., Frühlingelied, Duett I, Sopr. u. Alt oder Teaar u. Bass m.

Pfter Op. 4, Berlie, Bote e. Hoch. 7! Sgr.
Tobnodiban f. 1844 f. d. Pfte. Dritter Jahrgang. Ebend. 1 Third-Tengangel, F.v., 2 Duette f. 2 Sopr. m. Pfie. Op. 16. No. 1, 2. Berlin,

oblealsger. à 10 Sgr. Thefberg, S., Melanga d'Enryanthep, le Pfte à 4 mains. Op. 1. Eben-duseibet. 25 Ser.

- Lieder ohne Worten. dessen Gesängen f. d. Pfta gesetat v. C. Czerny. Heft 7, 8. Wien, Mechetti. à 1 FL

Tirhern, O., La Fioraja, Arietta p. Sopr. con Pfte. Op. 21, Burlin, Bote n. Bock, 10 Sgr.

Trubn, H., Pringens' lise v. Heine f. Sopr. m. Pfte. Op. 55. Berlin, Pacz. 20 Sgr.

Forr, C., Transcript. p. le Pfte seul. Op. 51. No. 2, 4. Berlin, Bots et Bock. a 15 Sgr.

## alff, E., 130 gr. Duo brill, sur . Charles VI, p. le Pfte à 4 mains. Op. 86. Leipzig, Breitkopf et Hürtel. 1 Thir. - Gr. Vaise p. la Pfte sur la même Opéra, Op. 88. Ebend. 15 Ngr.

# Ankändigungen.

Für Orgel-, Clavier- und Gesangunterricht. SS'edemunn's Orgelmagazin, enthaltend die gangbarsten und beliebtesten Churulmeindien mit mehrfach veränderter harmani-

scher Begleitung, vielen Zwischenspielen und leicht ausführha-een Modulationen, Vor- und Nachspielen und ollen Orgelastzen, welche bei latonstionen, bei der Abendmahlsteier u. s. w. vor-kammen. Im Verein mit Topfer, Hentschel n. A. 3 Lieferun-Gebeftet. 2; Rible, oder 4 Fl. 50 fir.

Mit der an eben erschienenen fünften Lieferung ist dieses teeffliche und höchst brauchhare Orgelwerk brendigt, dessen hober Werth durch einen unssernedentlichen Absutz und durch die rühmlichsten Recensionen verbiergt wird. Siehe Schweiger's Magazin AVII. 1. — Leipziger musikal Zeitung 1842, No. 45. — Pada-gog. Litzig. 1842, No. 48. Assertéem wurde es in der Weimar. Zeitung, von dem Grossbergool. Ober-Consutoria allen Organisten itung. van dem Grossherzogl, Ober-Consistorio allen Organisten, Cantagen n. s. w. des Landes autlich besonders angelegentlich empfohlen.

- Praetische Urbungen für den progressiven Claviceunterricht nach pådagogisele-hewahrten Grundsalzen mit Berücksichtigung der Fassungsbeaft auch weniger fahiger Schüler. 4 Hefte. Jedes Rthir. ader 56 Kr.

- Instructive vierhandine Clavierlectionen. 4 Hefte, Jedes + Rtbir. oder 36 Kr.

Wedemann's und Gressler's Erkolungsstunden am Cla-vier, Leichte, gefallige Handstücke, als Rondo's, Variationen u.s.w. Ein Aubang zu Wedemann's und Gressler's Elementarbeften nad zu jeder andern Clavierschule. 2 Lieferungen. Jede ; Rthlr. oder 54 Kr.

Der unsserordentliche Heifall, dessen sich diese sammtlich-Wedemann'schen Productionen und Sammlungen erfreuten, ist be-kannt und sowuhl durch einen oft ganz erstannlichen Absstz, durch oft wiederholte neue Auslagen (die Gesange der Unschuld erlebten deren nieben), ganz besonders über durch die einstimmigen grossen Belohungen in fast allen pådagogisch-musikalischen kritischen Blattern beststigt.

We de manme, 100 Gesinge der Unschuld, Tugend und Freude mit Begleitung des Claviers. Gemüthlichen Kinderheusen gewid-met. 3 Hefte. Jodes 1 Rhle., oder 84 Rr. — 100 deutsche Folkslieder mit Clavier. 5 Hefte. Jedes 3 Rhlh. oder 4 R. 13 Rr.

9 mant, oder 2 PL 13 kir.

— Polyhymaia. Eis Questett. Magazin crasten und launigen Inhalts für den Männergeung. Im Verein mit Häser, Rötech madern veinner. Componisten. 3 Lieferungen. Jede 4 fihlr. oder 27 ftr.

Maye, J. C., Kleine Clavierschule. Fierte stark vormehrte

Auflage, 4 Heft, (Theorie.) ; Rthlr, oder 54 Kr. 2 Heft. (Uchungsstücke.) ; Rthlr, oder 56 Kr. Schön geheftet. Diese Schule wurde in der Literaturzeitung für Vulkaschallehrer

und dem Anchener Elementarlehrer-Winehenblutt als gans vorzüglich empfohlen und erfreute sieh des Absatzes von 4 starken Auflingen. Thon, C. F. G., Urber Claviersuiteninstrumente, namentlich Factepiann's and Flugel, deren Ankauf, Beurtbeilung, Behandlung, Erhaltung und Stimmung. Dritte vermehrte Auflage. Mit Abbildungen. 3 Rthir. uder 1 Fl. 21 Kr.

Schon in erster Auflage als trefflich empfuhlen in der Halle-schen Literaturzeitung 1857, No. 110.
LiBtz, J. F., 10 Forspiele für die Orgel zu verschiedenen Cha-

4.01x, J. F., 10 Porpriet für die Orgel zu verschiedenen überalmelndeien. § Rithr. oder 56 Kr.
4. Gronne, A. W., 2 Choratoropiele und 3 Fugen für die Orgel. § Rithr. oder 1 Fl. 50 Kr.
J. N. Hummel gab ihnen das Zeugniss treffichater Ausarbeitung.

tung nad grüsster Zweckmanigheit. Rohrmann, H. L., 56 grösstrutheils sehr leichte Furspiele

für die Orgel, nehat 6 Nachspielen und Privatäbungen für den Geoeralkass. Dritte Auflage. 

Rible, oder 1 Fl. 50 Kr. Schon durch den Absats dreier Auflagen hinlanglich empfohlen.

in silen Buchhandlungen za haben.

Im Verlag von Carl Pack in Berlin sind so chen erschienen:

Dameke, B., Trois Fantaisies pour Piono sur des méladies de Schubert. Op. 14. No. 1. Standchen. No. 2. Lob der Thranen. No. 3. Ave Marin. à 18 Sgr.

Stern, Jul., Der Spasiergang im Bienengesamme, Dacttina für Sopraa nad Teaar mit Piano. Op. 18, 20 Sgr. Moeser, Aug., Erlhönig von Schubert. Transcription pour Violan seul. 10 Sge.

#### Anzeige für Bühnenvorstände, Musikdirectoren und musikalische Vereine.

tch afferire gugen ein mässiges Honorar die von mir compo-nirte Oper: "Die Obstriten" im Ganzen und in ihren sinzelnen Theilen, Bartsecuts für grosses und kleines Orchester, Balletstöcke der verschiedensten Art und Arrungements für Musiksorps jeglicher Besetzang. Schwerin, den 6, October 1843.

P. Lappe, Hofamikus

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

# EMEI

# ZEITIN KALISCHE

Den 8ten November.

# M 45

Anhalts Idonesce, Re fi Creta etc. von Dr. Lichtenthel. — Nechrichten: Aun Lutputg. Aun Mainz. Aus Frankfurt. — A. Andr S. Fugraleire. (Nachtrag.) — Fraullein. — Verzeichniss seerrechten uner Musikallen. — Andr S. Fugraleire. (Nachtrag.) — Fraullein. Idomeneo, Re di Creto, opera eroica ia tre atti di W. A. Mozart, nach dem heutigen italienischen Operngeschmack fast ganzlich mit Mozart'scher Musik neu bearbeitet von Doctor Lichtenthal in Mailand. (Von ibm selbst engezeigt.)

In diesen Blättern habe ich zu seiner Zeit (Jahrg. 1840, No. 45) über meine italienische Uebersetzung der Entführung aus dem Serail" von Mozart, und deren Bearbeitung nach dem heutigen Operngeschmack genaue Recheaschaft abgelegt, daher kein Wart heate zur Entscholdigung eines ähnlichen Unternehmens; nur so viel sei mir erlaubt zu erwähaen, dass jese Bearbeitung der "Entführung" von sehr achtbaren Meistern, darunter der sel, Ritter v. Seyfried, Anerkennung gefunden. Dass sie bis bente noch nirgends gegeben wurde (und sie war schon im vorigen Carneval Gartellone für die Mailänder Scala angekundigt), ist theils a. a. U. angegeben, theils hat sich der Bearbeiter bisher allzuwenig dafär interessirt.

Jene, welche Mazart's Idomeneo genau kennen, werden bei all' seinem italienischen Originaltext die weit be-Benklichere Schwierigkeit einsehen, ihn zu modernisiren. Ver Allem musste das ganze Buch nen amgeschaffen und der arsprüngliche Tenor Idomenee in einen Bassisten umgewandelt werden, welcher letztere Umstand bei Benntzung der wenigen Gesammtstücke der Originalpper sehr grosse Hiadernisse darbot. Indess Fleiss and Geduld überwanden Alles, and das Ergebniss hierven ist Folgendes.

Beibehalten aus der Originalpartitur des Idomeneo.

Aus dem ersten Act.

- 1) Ouverture, bis zum Schlussorgelpunct D piano, anstatt dessen das Ganze mit Forte in der Toniea, gerade sa wie der erste Theil ia der Dominaute schliesst.
- 2) Da die so vortrefflich instrumentirten Recitative der Oper grösstentheils in der neuen Bearbeitung beputzt worden sind, so ist von diesen weiter keine Rede mehr.
- 3) Arie der Ilia in G moll: .. Padre, Germani " etc., etwas abgekürzl.
- 4) Arie der Elettra : "Tutto nel cor vi sento," sammt dem darauffolgenden Chor: "Numi, pietà."
- 5) Das Allegro der Arie des Idamante in F : ,, Il padre adorato."

45. Jabrgang.

- 6) Chor in Ddor: , Nettuno a'onori," NB. dae All
- dem zweiten Act. 7) Arie der Ilia:
- Ario der llia: "Se il patre perdei" (ciwar abgaire reception de la companya de la
- 1 cer canapulation Stucken in Don Junn voriangert) 9) Das Allegro con brio in F des Terzettes swisches Elettra, Idamanie und Idameneo, zu einem Terzet zwischen Ilia und beiden Letzteren benutzt.
- 10) Chor: "Qual nuovo terrore." 11) Schlusschor: ,,Corriamo, fuggiamo,
- 12) Das Allegretto % in Afor des Duetts gwisches Aus dem dritten Aute. Beiden benutzt (kann aber einer Aenderung unte m-
- 13) Quartett (etwas abgekürzt, bot grosse Sohwie -
- 14) Scene den Grosspriesters (abgekürzt).
- 15) Chor: "O voto tremendo" mit darauffolgendem Adm 16) Der lange Orakelspruch abgokurzi, oder, nach Be-

Neuer Idomeneo, in zwei Acten.

Erster Act.

Erste Scene (Tempel des Neptun). Gefangene Tro Erste Scene (tempol des Nepton): Control lia, de ibaco pianer vor Neptuns Altar. Gebel. Hieraul lia, de ibaco de indem de alle is Schwerei wes. alle Hoffnung benimmt, indem sie alle in Sclaveroi wer-

den schmachten müssen (folgt ihre Arie: Padre, Germa ni); der Cher kuadigt Idamante's Ankueft an. der Cher Kündigi Idamente's Ankum un.
Zweite Scene. Idamente, mit Gefolge von Cretenser

und Priestern, verkundet der Ilia, dass er den Gefange nen die Freibeit geben werde, dabei boffe ar ibre Lieben gwinnen; lini in Gegentheil belbeuert, atets zein gwinnen; lini in Gegentheil belbeuert, atets zein Feindin zu bleiben. Hierauf Idamasie's Arie: ,,Non hen colpa, " mit Muzart'scher Masik zu einer eingelegten Arie in eicer Anfossi'schen Oper. Ihr Hess, sagt er, andere nicht seine Liebe za ihr, und er gibt Befehl, den Gefangenen die Ketten zu lösen,

Dritte Scene. Elettra, die dies im Hereintreten hört, widersetzt sich diesem Befehle, aber Idamante beharrt darauf, und es geschieht. Unterdessen kommt Arbace mit Cretensern und erzählt das dem Idomeneo auf dem Moere zugestossene Unglück (Andante in G minor aus einem Mozart'seben Pianofortaconcert). Alles schreit nuu: man eile, man lanfe, die Unglücklichen zn retten (Stretta der in voriger Scene benannten eingelegten Mozart'schen Arie).

(Hier endet die Introduction.) Vierte Scene. Elettra allein. Sie abnt den Idomeneo todt, dadnrch den in die Sclavin Ilia verlichten Idsmante für sie verloren. Arie: ,,Tatto nel cor mi sento," und Chor: ,, Numi , pietà."

Fünfte Scene (Meeresufer). Chor der Creteser: , Net-

tuno s'onori."

Sechste Scene. Idomeneo betritt die Scene, blass, mit zerstränbten Haaren und als wäre er vom tiefsten Schmerze darchdrungen. Nach dem Recitativ, in welchem er seinen gemachten Schwar, den er halten muss, beklagt, setzt er sich auf einen Stein und hedeckt sieb das Gesicht. Idamante tritt wehklagend über den verloraen Vater anf. - "Aber was sehe ich? einen Men-schen der weinet! .... hat er Hilfe aöthig?" - Er naht sich diesem Manne, bietet ibm mitleidsvoll Hilfe an. Idomeneo stebt auf, ohne ibm in's Gesicht zu seben. Schandernd fragt er, wer er sei? Jener antwortet: Idomeneo sei sein Vater. Idomeneo, anfänglich mit Anshruch der Freude, aber schnell darauf mit Entsetzen: "Gerechter Himmel!" n. s. w. Idamante (freudig): "Dn, mein Vater?" Idomeneo (schmerzhaft): ", Ach ja, ich bin es!" Nach einem A dne, das Idomeneo's Entsctzen und Idamante's Unruhe über das nnerklärliche Betragen das Vaters ausdrückt, rathet ihm Jener, zu flieben. Idamante aber erklärt, er könnte dies nimmermehr: Idomenco bestebt daranf, ohne dass er den auf die Ursache dringenden Sohn hefriedigt, was zu einem abermaligen A due und zur Stretta Anlass gibt. Für diese vom Dichter ganz neu geschaffene, gewiss interessante Scene war nun in der Originalpartitur gar wenig oder gar keine anpassende Musik zu finden. Es wurde mir beinabe Angst und bange, hei andern grossen Meistern Materialien hierzn suchen zu müssen; da fiel mir auf einmal Mozart's so ganz poetische Fantasie in C moll für Pisnoforte ein. Diese grösstentheils, ein kleines cantables Andante aus einer seiner Sonaten für Pianoforte und Violine, und das oben unter 5) henannte Allegro aus der Originalpartitur. bilden zusammen die Musik zu diesem Duett, das boffentlich, gut vorgetragen, die beahsichtigte Wirkung nicht verfehlen wird.

Siebente Scene (Hafen von Sidon mit segelfertigen Schiffen). Ilia zur Ahreise bereit. Originalchor: "Pla-

cido è il mar etc. "

Achte Scene. Idomeneo, Idamante und Ilia. Idamante will weder den Vater verlassen, noch von Ilis's Reise etwas hören, wiewohl Ersterer auf seinem Verlaagen beharrt und Letztere sich ihrem harten Schiekssl hingibt. Rübrendes Terzett, wozu eine sehr schöne Romanze für Pianoforte von Mozsrt, prsprünglich in As, hier in G, und das oben unter 9) angedentete Allegro con brio verwendet wurden.

Neunte Scene. Elettra, Arbace, Volk and Vorige. Erstere, voller Freude, Idomeneo wieder zu erblicken. erschrickt als sie hört, dass Idamante und Ilia abreisen mussen. Bei den Worten Idomenco's : ,,Ich befeble ests beginnt ein mehrstimmiger Gesang, wozu die Musik aus dem Andante % in Es dur in Mozart's Gmoll - Symphonie entlehnt wurde. Elettra droht bieraaf, das Volk gegen Idomeneo aafznwicgeln.

Zehnte Scene. Auf einmal strömen Leute von allen Seiten berbei. Originalchor: ", Qual anovo terrore." Idomeneo entdeckt Allen sein gemachtes Gelübde. Idamante sagt, er wolle den ergrimmten Gott besänstigen und das Ungebener bekämpfen; Alle sind hereit, ibm zu folgen. Originalschlusschor: "Corriamo, fuggiamo etc.," mit einer ganz zuletzt hinzngefügten vom ganzen Orchester ausgehaltenen Note Forte, weil den Act, wie im Original, pianissimo za enden, bei allem Erheischen des Textes, wenigstens in Italien nicht rathsam war.

#### Zweiter Act.

Erste Scene (königlicher Garten). Ilia einsam, Liebe schmachtend. Ibre nene Cavatina gehildet wie oben nater 7). Zweite Scene. Idamante und Ilia. Das Recitativ enthält ihre heiderseitige Liebeserklärung. Ihr Dnett bildet das Andante in Asdur, hier in Adur, einer Mozart'schen Fantasie in F minor für Pisnoforte vierhändig. und das oben unter 12) angedentete Original - Allegretto 3/4, welches letztere aber, wie gesagt, noch einer Abänderung unterliegen kann.

Dritte Scene (königlicher Palast). Idomeneo und Elettra. Während sie ihm Vorwürfe macht, erscheinen Vierte Scene, Idamante und Ilia, Idomeneo ist überrascht, Beide noch einmal zu finden. Idamante verspricht endlich, nachzngehen und ihn zu verlassen. Ori-

giaalquartett (etwas abgekürzt).

Fünfte Scene. Arbace verkündet den Grosspriaster mit vielem Volke.

Sechste Scene. Grosspriester, Volk and Vorige. Ziemlich wie im Original, aber abgekürzt; den Chor: O voto tremendo etc. ganz beibehalten. Idomeneo, bereit seinen Sohn zu opfern, bat hier eine Arie mit untermischtem Chor (Andante aus einer Arie der Mozart'schen Preimaurercantste, ein Allegro agitato aus seiner Pisnofortesonate in Amoll, hier Gmoll).

Siebente Scene (Tempel des Neptun). Priester, Volk n. s. w. Idomenco. Das schöne Gebet: Accordi. oh Deo de' mari etc. mit dem darauffolgenden Chor: Vittoria, Vittoria, wie im Original, Ersteres jedoch abgekürzt.

Achte Scene. Arbace, darauf Idamspte and Vorige. Arbace verkündet, dass Idamante das Ungeheuer besiegt, was Letzterer bekräftigt. Idomeneo sogt aber, um die Götter zu besänstigen und sein Land von aller Geissel zu befreien, müsse er eines Andern Blut vergiessen. Der Grosspriester erläntert nur allzudentlich der Götter Willen. Idamante ergibt sich in's granssme Geschick. Sein Recitativ and die daranflolgende Arie bestehen ans den von Mozart in der Folge zum Idomeneo componirten Stücken.

Neunte Scene. Ilia und Elettra berbeieilend und die Vorigen. Ilia gibt vor, ein solches Opfer sei naturwidrig, und bietet sich selbst an Idamante's Stalt zum Opfer an. Anf einsmal eriöst der anterirdische Orakelspruch (das lange, abgekürzt, oder das sebr kurze, wieim Original), das Idamante als Rönig und Ilia als dessen Gemablin ausruft. Elettra, wührend hierüber, singt mit Verzehtung ihre Cavaline (die Masik bierzu aus einer Weigfsehn italienischen Öper eutleban) und gelts das

Zehntn und leizte Soene. Idomeoeo und Idamante verkünden nun dem Volke den Willen der Götter; Aufjauchzen des Volkes und Schwur dem neuen König (Musik grösstentheils von Mozart; Einiges vom vorbenann-

ten Meister).

War nao Mozari's alter Idomenco schon seit langer Zeit für die Seen annaffinhehra, zo kann holfentlich diesen neue Idomenco mit einer ansgewählt gaten Besetzung der drei Hauptrellen: lin (Prima Bouna), Idamanta (Tenor) und Idomenco (Bass) einer gaten Aufahme gewiss sein. Die Elettra könnte — im Nothalle — auch eine segenannte Comprimaria, der Grossmeister und Arbace sogenannte Alter Bansi, also Sänger zweiten Rangers, doch keine mittellmässig sein.

Kein Wert über die Musik des klömenen, die zu von Mozart in der neuen Bearheitung Hinzugekommene erzieht man zus dem Berchte relhat, nad es ist meist sehr bedeutend. Leider konnte ich, hei ill meiner Bekanntschaft mit Mozart sehre Musik nichts darans finden für Mas Gebet, womit die Iurdouttein so zeht hiebartalisch beginnt; meine Anfrage im Wien hierüber, mit dem Beitigen des Textes selbst, war vergehens. So musste ich eine Dreghiera auf Weigl's Cantatie II Ritorno d'Astrea, grant dieses Veteraomeisters würfig, dann benntzen.

"Was nuu mit der "Neuen Entführung" und dem "Neuen Idomenen," die bedie jeder Theaterdirection gegen sin billiges Honorar zu Gebote stehen, geschicht, muss die Zukunft lehren; jedeofalls hat mir ihre Barbeitung einen wahren himmlischen Geuuss verursacht.

#### NACHRICHTEN.

Leipzig, den 1. November 1843. Viertes Abonnement- oder Gewandhaus Concert, Donnerstag, den 26.
October. Onverture von Macharen (aus., Manuscript),
mater Direction von Felie Mondetzohn Bartholdy.—
Scene und Arie aus Fidelio von Beethoven, geaungen
von Fräul. Sophie Hagedorn aus Dessus.— Concert
für Pinnoforte (nen, Manuscript), componist und vorgetragen von Herra Musikidrector P. Hiller.— Duett ans
Belisario von Donizetti, geanngen von Fräul. Hagedorn
und Herra Bruon Neumann.— Reverie, Etuden, la
danse des fantômets für Pinnoforte zolo, componist und
vargetragen von Herra MD. Hiller.— Erstes Finale
aus Euryanthe von C. M. r. Weber, die Soli geaungen
von Fräul. Hagedorn und Schulz, den Herren Neumenn und Lenger.— Symphonie von Niels W. Gade
(anter Direction des Componisten).

Die Onverture von dem Engländer Macfarren ist ein frisches, gut erfundenes, mit vieler Kenntniss gest-

beitetes und sehr wirkeames Munkstück, das dem Taleat und Streben des Componisten überalt geieß grosse
Anerkennung verschaffen wird, wie en hier alle gemein
gefunden hat, Bei neuen Werken mehr noch wie bei
schou bekannten: ist die Ausburung von westlichem
Einluss and die rechte Wirdigung üres Werthes, und
die treftliche Execution der Operatione der Werthes, und
sohn-Barcholdy: Leitung trag zu der leuter Mendelsunhame des Publicums au dersehen nicht benößen Theil-

sohn-Bartholdy's Development of the Publicums an detailer nicht wesig bei.
Fraul. Hagedorn sing das Recitativ und den ers & Cn Theil der Arie von Beethoven schr gut; weniger das Allegro mit seinen so unbeschreiblich schönen, Zan Brda Ariege.
len Schattirungen, obwohl gerade hierbei die liur St. les Schlatten von ihrer aus gezeichneten, jeder feinen Modas lerin von ihrer aus gezeichneten, jeder feinen Modas lein schlatten wird wie wenig in fahigen Stimmen auterstützt wird wie wenig im Schlatten und hier zu nach hier z tion fattigen anterstutzt was her za unrul dere Sängeringen. Der Votrag wurde hier za unrul dero Sätigen vielmehr auf aussern Effect berechnet, und schien Vielmehr auf aussern Effect berechnet, and sachien viewerup auf äussern Eures viewerung ist die Totalwirkung nachtige, ja natulich ist in letz seziehung namentlyng nach ha una die allzulange Ferma er beziehung namentlynen eine viewerung nach er eine vi Beziehung namanah hat uns die antennage venta das Einschieben einer neues aufhaltenden Periode der Arie bieb mefallen, es ist dazu durch das Einschlern uner neuen aufhaltennen ermne Schluss der Atie tricht gefallen; es ist dazu durch an ermnerer Grund nachtenden. Alles drängt hien kein 11100-virwaris 2001a Schinas, dass dergleichen, auf der Schinas, dass dergleichen, auf der Theaster nur zu Ernschniche, fast verbrauchte Kuta grüffe nieftt anderge als alterend wirk en können. Best griffe Brens and all storend which admen. Beer Bear beitung dieser Scene, eine fast ganz gleich aus Bear De stone angebracht; in der zweiten Bearbeit und gebracht in der zweiten Bearbeit und ge ist er aber dayon wieder ganz und so weit abgegange dass er nur ein kurzes Verweilen daselbst aodeutet an and die Ausführung dem Geschmack und Gefühl der Sur In dem Onett aus Belisario and in ca Finale ans Euryanthe hatte Fraul. Hagedorn mehrfa -Gelegenheit, ihre gute Gesangbildung zu zeigen und = h wolstverdienten lauten Beifall des Publicums zu erw ben ; sie wurde in beiden Stücken gut unterstützt du ben ; Neumann (früher am Theater zu Hönigeberg), de Herrn Aeumenn (früher am Theater bei brongsvorg)
im Besitz einer zwar nicht sehr kräftigee, aber leiten bit im Besitz einer zwar nicht gehr statugen, aus ansprechtenden, wohlklingenden und ziemlich ausgebil ansprechtenden, wehlklingenden und ziemlich ausgebil anspirechenden, wohlklingenden und angebreiten hohen Bassatimme ist, dabei lebendig vorträgt ein Talent versäth, dase man wohl angebren d anspired the holen Basslimme ist, dabei ievenung vortrog ten holen Basslimme ist, dabei ievenung vortrog so viel Talent verräth, dass man wohl anechmen der werde hei Beissigem Studium hald recht Aner f.,

wir aus Erfahrung wissen, in kleineren Kreisen immer hervorbringen.

Die Symphonie von Niels W. Gade (aus Copenhagen), welche zuerst Mendelssohn-Bartholdy in einem der Gewandbaus-Concerte des letztvergangenen Winters bei uns einführte, und die schon damals mit allgemeinem Beifall aufgenommen warde, hat auch diesmal, unter Direction des Componisten, einen so glänzenden Erfolg gehaht, wie ihn nur die besten Werke verdienen und haben können. Uns ist noch kein Erstlingswerk eines Componisten vorgekommen, das den Stempel wahrhast grossen Talents so entschieden an der Stirn truge, wie diese Symphonie; nach ihr zu schliessen, haben wir von Herrn Gade nur Ausgezeichnetes, bald vielleicht das Meisterbafteste zu erwarten. Die Symphonie ist bereits im Drucke (bei Friedr. Kistner in Leipzig) ersehienen and sie wird gewiss bald weit verbreitet and überall so glänzend aufgenommen sein, wie sie verdient und wie sie bei nus aufgenommen wurde. Wie wir hören, wird Herr Gade noch längere Zeit sich hei uns aufhalten, und eine zweite, bis jetzt noch nieht ganz vollendete, Symphonie von ihm zur Aufführung kommen; wir freuen uns im Voraus daranf, und werden dann Gelegenheit nehmen, uns ausführlicher über ihn und seine Compositionen auszusprechen.

Concert im Saale des Gewandhanses zum Besten des Orchester-Pensions-Fonds, Montag, den 30. November. Allegro giocoso, Concert-Ouverture von Ferd. Hiller (neu, Manuscript). — Voeal-Quintellen für eine Soprasimme und vierstimmigen Männerohor von F. Hiller, die Solopartie gesnigen von Mad. Antolka Hiller. — Concert für drei Flügel von J. S. Bach, vorgetragen von Frau Dr. Clara Schumann, Herrn GMD. Fel. Mendelsohn-Bartholdy und Herrn MD. P. Hiller. — Cavatine aus Robert der Teofel von Meyerbeer, genngen von Mad. A. Hiller. — Fantasie über rossische Volkslieder. für Violine mit Chor und Orchester von Leoff, vorgetragen von Herrn Concertmeister F. David. — Italienische Cauzonetten am Pianoforte, gesungen von Mad. Hiller. — Ouverture, Gesänge, Zwischemmusiken und Melodramen aus Precioas von C. M. S. Weber. (Das die Musikstiücke verbindende Gedicht gesproehen von Mad. Destoir.)

Die nene Ouverture von Ferd. Hiller ist ein recht gul gearbeitetes, lebendiges Musikstück, greist aber in seiner Wirkung, trotz mannichsacher geschiekt angewendeter Efiectmittel, nicht tief genug, um die Hörer sosort

für sich zu gewinnen.

Mit ungewöhnlicher Spannung und Erwartung sah man den Gesangleistungen von Mad. Hiller entgegen, deren erstundigen Auftreten in unserer Stadt nieht wenig zu dem so überaus zahlreichen Besuche dieses Concertes mit heigetragen baben mag. Mad. Hiller war sichtlich und börhar so ängstlich und hefangen, dass wir ungerecht zu sein befürchten mässten, wollten wir auf Das, was sie bei ihrem ersten Auftreten geleistet bat, ohne Weiteres ein Urtheil darüber hegründen, was sie zu leisten, und zwar als Künstlerin zu feisten, vermag. Ihre Slimme ist umfangreich, stark und volltönend und, wie es scheint, gut ansgebildet; in der Cavatine ans

Robert der Tenfel, einem Effectstück wie es wenige gibt, machte die Kraft ihrer, die Gewalt des Orchesters übertönenden Stimme viele Wirkung; auch in den Canzonetten gelangen ihr einige zartere Partieun recht gut, wie sie denn überhaupt, zumal mit der Cavatine von Megerbeer, sich der fantesten Auerkenung von Seitem des Publicums zu erfreuen hatte. Wir haben vielleicht Gelegenbeit, Mad. Hiller öfter, und zwar unter Verbältmassen zu hören, die ihr eine völlig freie Entwicklung ihrer, wie es scheint, bedentenden Kröfte gestatten, und werden dann ihre Leistungen ausführlicher hesprechen.

Ueher das Pianoforte-Concert von Seb. Bach brauchen wir ausführlich nicht zu sein; wir baben dessen Ausführung gleich trefflich bereits vor einigen Jahren durch dieselben gechrten fünstler gehört, und wie damals, nahm auch diesmal das Publicum an den letzteren vielleicht lebhafteren Ausheil als an dem Werke selbst, das unserer Zeit allerdings etwas fern stehl.

Herr Concertmeister David spielte die interessante Composition von Leoff sehr schön und erwarb sich damit allgemeinen und lebbaften Beifall. Ob die Verwendung des Chors am Ende des Stücks dessen Wirkung erböht, möchten wir fast hezweifeln; als Solo- und Con-

certstück verliert es dadurch gewiss.

Der Gedanke, Weber's herrliche, eharacteristische Musik zu Preciosa für Concertaufführungen brauchbar zu machen, wie dies durch Mosengeil bekanntlich mit Beethoren's Musik zu Egmont geschehen ist, verdient alle Anerkennung; es ist die einzig mögliche Art, die einzelnen Musikstücke ordentlich zu geniessen; im Theater treten oft mancherlei Störungen dazwischen, und wir können uns z. B. nicht erinnern, dass die so wundervolle Musik Beethoven's zu Egmont, zumal in den Entreacts. von dem Publicum aufmerksam angehört und gewürdigt worden ware. Da solehe Concertaufführungen aber bauptsächlich der Musik wegen eingerichtet werden, so muss diese auch mit aller Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zur Ausführung kommen; man sollte sich da keinerlei Eingriffe in in die Anordnung des Componisten erlauben, nicht von ihm vorgeschriehene Reprisen auslassen und dadurch dem Character einzelner Stücke auf völlig unmusikalische Weise zu nabe treten. Uehrigens war die Ausführung von Seiten des Orchesters sehr schön, und wir haben uns wieder einmal an der frischen, natürlichen Musik recht von Herzen erfrent.

Mains. Händels Alexanderfest — für das Conrentgarden-Theater (1736) geschrieben — wurde kürzlich
hier aufgeführt. Dieses prächtige Werk bahnte seinem
Schöpfer den Weg zom Kirchenstyl, für den er eigentich geboren war. Diesem Oratorium fölgten hekanntlich in kurzen Zwischenrikumen Messias, Samson, Jadas
Maccabäns, Josus, Jephts. Eine Menge Opera, die
Händel bis in sein 52. Jahr setzte, konnte den Genius
nicht hemmen, der in ihm für das Oratorium lehte. Aber
eben so wahr mag es auch sein, dass das dramatische
Elementl, worin Händel so lauge wirkte, grossen Einfluss auf eine erhöhte Spannkraft seiner Feder susüben
mochte, wesshalb auch sein Oratorien, bei ihrer Tiefe

und Strenge, mehr Feuer and romantisches Princip haben, als man hinter den strengen Zügen in der Alongenperücke, wie ihn uns jetzt noch zahlreiche Abbildungen vorführen, anchen sollte. Es ist als ein Beweis von den Fortschritten einer allgemeiner werdenden musikalischeu Bildnag anzusehen, dass ein Dilettantenverein so tief in den Geist einer Composition dringen kann, welche dem Geschmack anserer Zeit entrückt ist. In dieser Beziehung erwirbt sich auch der Director Herr Esser unbestreitbar das grösste Verdienst um die drei Vereine (Liedertafel, Damen - und Instrumentalverein), welche hei Gelegenheit grösserer Aufführungen zusammentreten, und die Zengniss ahlegen von dem guten Geist, der sie belebt, und von ihrer Capacitat. Die in hoher Laga sich bewegenden und daher schwierig zu intonirenden Soloparticen waren durch Fraul. Wagner, Herrn Abresch (beide Dilettanten) und durch den braven Bassisten Herrn Lang vorzüglich besetzt, and namentlich gebührt ihrem Vortrage das Lob einer edlen und oratorischen Haltong. - Um den herrlichen Snal des alten kurfürstliehen Schlossen zu füllen, war vielleicht die Zeit nicht günstig gewählt - Vormittags von 11 bis 1 -; aher nicht die Masse der Auditoren bestimmt ja den Erfolg einer Anfführung, sondern der Grad der Bildung und Empfänglichkeit Derjenigen, die sich unter allen Umständen gedrungen fühlen, ein solehes Meisterwerk mit anzuhö-

Frankfurt. Masik vom 21. Juli bis zum 21. October. Wenn ich an den Berg von Opernzetteln betrachte, der vor mir liegt, so kommen mir ganz aparte Gedanken. Jeder von diesen Zetteln zeigt mir ein Werk an, worin die intelligente Braft zweier Talente ihre Schätze niedergelegt haben. Ein jeden konnte ein Meister - und Musterwerk sein, woran man mit Ehrfurcht binaufblickt, gestärkt, gebildet und erhoben. Dichter und Componist wenigstens machten Anspruch an Unsterbliehkeit während der Momente begeisterten Schaffens oder der Einbildung. Wie vieler Kanste, Wissenschaften und Gewerbe, wie vieler physischen und moralischen Anstrengungen und Opfer bedarf es nicht, his so verschiedenartige Elemente und Scholen einer Theateranstalt iu einandergreifen nad zusammenhalten! Welebe ungeheuere Kluft trennt die erste Idee des Dichters von dem letzten Taetschlage des letzten Pinals. Und diese ideale Welt in der realen, diese Konsterscheinungen worin sich Seelen and Geister nach Gesetzen bewegen, diese Welt voll ungeschuffener so hoeh potenzirter Leidenschaften - sie spinnt sich ab vor dem Fornm der Uebersättigung and verblichener Phantasie; sie endet wie ein zu Tode geingter Schmetterling, seines schönsten Blüthenstaubes beraubt. Von Werken, welche anerkannt die Repräsentanten einer nenan Gesehmacksrichtung und fortgesehrittener Zeit sind, wie leicht hin and gleichgiltig spricht man darüher, als ob von Poppenspielen die Rede wäre. Wie geringschätzend und oberflächlich geht nicht auch die bessere Kritik, vom Schlendring der Ge wohnheit angesteckt, zu Werke. Gewiss hat doch die geringste der vorliegenden Opern Momente, werth in der Kunstgeschichte genannt zu werden, and folglich nuch Stoffe für

ein zergliederndes Raisonnement. Und eben so gerechte Ansprüche macht wieder jeder einzeln eben so ger von Ansprüche macht wieder jeder einzelne ben so ge vom Hohen priester his zum Lasen auf eine Darsteller bun-Ansprüche macht wieder in den und eine Darstelles Hohenpriesster bis zum Laien und eine Darstelles Hohenpriesster bis zum Laien und eine Bestrebungen angemessene Wördigung. Wie stein Bestrebungen daher eine lock ore geleg entliche Kinitk verletze muss ihn einem gaädig oder unwillig gereichten Almogan, die fil einem gaädig oder unwillig gereichten Almogan, die fil eine Wie eine lockere gelegenungereichten Almonen, die oft Wie gasdig oder unwillig gereichten Almonen gleicht. Liefer noch ganzliches knoriten. Und mir liegt 211. usier noch ganzincher and ohn der genzen Beierulug meiner Aufgabe erfüllt, sher all das durcheinaderblitzende Gewebe so vieler sher all das gardeien. leb erachreeke vor ihrer Zergliederte ich nur eines derselben nach allen Masse. A er Brest to allen Bestrebungen genug the and a ich würde tief den Kopf in die Hand senken und Folia ten ausfüllen müssen. Aber ich weiss auch recht gen dess nicht minder die lestitute ihren Standpunet zur ges das nicht muse sie institute ihren Granuppung aus gelichen Kunst sus den Augen verlieren und das gekeitig sein soll hichen Paulus and Augen verificion beilig sein soll salisations Gewerbe here salisation und beden seines salisations und beden Man erdrickt uns mit Gen üssen, und bedern siekt. Man verent uns mit Genussen, was veren nicht, dass nur die Sellenheit des Genusses das Vergn nicht, Canon in. Aber es liegt in der Zeit. Es ist die tra gen erhout. es liegt in der Zeit. Les maie tra rige V couse ve fig zwischen ansereu zwesterinstit tionen und dem ve Fzogenen grossen Kinde Publicum. tind en Mangel an Progenen grossen attende a workenn. welche zam Altar pur Stroh und Stoppela bri cher, Aber mitten in diear gabrenden und Stoppela brissen. Aber mitten in diear gabrenden und brausen.d Welt der Uebertrenn und eine Aber mitten in einsamen stunden deb einmal der Geeins der genanden des Beebes and Berben und der Geeins der Feben und der Geeins de in certains and mahat an das Rechte. Es kommen das Gedanken über uns, die zu dem gewohnten Gesch nicht passen wollen, und wir emplinden dann tief d Monient, in welchem uns eine Frage an die Götter -

De aber die Götter nicht gesattwortet haben, u zwieder die Stende Schergabe vorübergegangen in, so geben wir wieder die Schergabe vorübergegangen in, so geben musik alliecht gie gewohnten (hinterangen aus unsee musikalliechteit.

Zuständen mit gebührender Habe und U

Der Sommer, in welchen gewöhnlich die Künstle
Der Sommer, in welchen gewöhnlich die Künstle
schaaren ausliegen, um in anderen Zonen sich Lorbee
and Guld zu erbeuten, brachte uns Wiede aus House
burg, Detmer aus Dresden und Früh. Riemmel.
Werdem mit zeinem sells, Voletzen

Deltmer aus Dresden und renden Vortrage und seinem aus Wurda mit seinem edlen Vortrage und seinem aus Er gab den Joseph. Burg. Wurda mit seinem edlen Voruren unu seinem sen gezeichneten Spielist bekannt. Er gab den Joseph, d zeiello, Eleazar, Elwin, und erfüllte uns mit Hoo gezeichneten Spielist bekannt. Dr and was wie Mos Masa niello, Eleazar, Elwin, und erfüllte uns mit Hoo für seine Kunst, aber er machte weder Faro Massaniello, ricuzat, tonio, unu canale weder Faro achtung für seine Kunst, aher er machte weder Faro achtung für seine Kunst, wahen nun einmal Stimm. achtung fur seine nunsi, suer er mann, seuro noch volle lläuser. Wir wollen nun einmal Stimm noch vollen nicht, da noch volle inauser, vir wollen pour anna sommen grandiose eisenfeste Stimme, und bedenken nicht, da the in der Rezel abnimmt, wenn die Kanst ih grandiose eisenteste comme, und peur ment, und dieselbe in der Regel abnimmt, wenn die Kanst ih Es ist traurig, da dieselbe in ver negei annimmt, wenn an ingen ing früchte zu spenden erst anfängt. Es ist traurig, da brillantes Organ and wilder Gesang so oft an die Ste brillantes Organ and wider Gesang so on an organ ore seelischen Kunstvortrages gesetzt and dafür hingenorgan So ist die keine mehts Prima Donna. seelischen tuustvorttagen gesetzt und seelischen tuustvorttagen gesetzt und seelischen Vortereifeligt. Armida gebebrde sich nicht wie eine verzweifelnde Armida gebehrde Feuer kann ja Eisen erweichen, warum nieht auch da wahre Kunst eingewurzelte Vorurtheile? Ich will iu mes nem Leben nie besser vortragen hören, als Wurda that. Er trifft unmittelbar das Herz, sowohl in der san F teren Lyrik wie in leidenschaftlicher Extase. Es atrons bei ihm aus dem innern heraun. Hier und da, z. B. ara der Wahnsinnsscene des Masnniello, trägt er wohl zu

stark auf, aber unser Haus ist klein, die Bühne hat fast gar kein Proscenium, der Sänger kann den Musikdirestor jeden Angenblick an der Nase fassen i dausikdiresfreilich starke Bewegungen eckig und übertrieben. Deshahl warde auch früber das Spiel der Mad. Duffor-Maillard nicht nach den Dimensionen grosser Bühnen beurtheilt.

Bettner, noch vor einem Jahre der Unsere, gab den Caspar, Toby, Figare, Marcel and van Beit, machte, noch im besten Andeaken siehend, Glück, war aber nie recht disponirt, welches über seine Kunnlichstung aus kein durchgerichene Urtheil gestattet. So viel aber ist gewiss, dass er im Dreaden gelernt hat seine Stimme um mäsigen und überhanpt decente vorzutragen. Dettner hat durch seine Persönlichkeit anendlich wiel vorzus, und da, we manche Andere erst durch kinnstiestung versöhnen missen, hat er schon hei seinem Erscheinen Trümpfe ansgespielt.

Frän. Rummel — eine Tochter des bekannten Componiten und jettigen Mnikhärerlors des Wiesbadener Theaters — trat mit grossen Beifall als Amina auf. Sie hat eine einechmende Gestalt, artiger Spiel, eine blihende reine, wenn auch nicht starke Stimme, und grosse Gelänfigteit. Nur ist ihr Geschmack noch nicht gehildet, obgleich sie direct ans der Schule des Herrn Lomportt aus Mailand kommt. Der eile Wein wird hinter der Eickette weder besser noch schlechter. Eben so wenig heaticht nuer betuige Publium das Aushängeschild eines berühnten Namens. Jedenfalls berechtigt Fränl. Rummel zu sebtione Erwartungen.

Dem. Reuther, von Guhr aufgefunden und für unsere Bühne gewonnen, gah als Novize die Agathe, die Alice, die Amina und Donns Anna. Ob eine Anlängsrin dergleichen Rollen singen sell oder nieht, wären veraltete und unnöthige Fragen. Ein Sanger oder eine Sangerin ist aus einem andern Thoue wie der Instrumenta-list, der seine Classen absolviren muss, wenn er auch nicht immer classisch ist. Ein Sanger der Jetztzeit hat keinen Anfang, sher wohl ein Ende! Das mögen unsere Theaterinstitute - in dieser Beziehung aber wird das Wort Institut zur Ironie - verantworten. Knrz, ein Herr beginnt seine dramatische und zugleich musikalische Lanfbahn mit einem Otello oder einen Belisar, eine Dame mit der Amina oder Donna Anna, und wenn sie auf der Bühne stehen, so ist es an uns, die Anfgabe zu lösen, nicht an Das zn denken, was den eigentlichen Sänger ziert, sondern bles anf die Stimme zu horchen. Wir sind bei dem Genuss der Gegenwart Jahrelang auf die Zukanft angewiesen.

Oh Fräul. Reuther gersde zum ersten Mal auftrat, weist sich sicht, zweife aber frat daran, da ihr Spiel sehen von einiger Bouties zeugt. Ihre Stimme aber ist eine der voluminfesteten, die man hören kann Reines Glockemetall, fast zu diek für die Biegsamkeit, wenhabl sie für die deutsche Oper am gezignetten scheint. Die Arien der Anna sang sie mit exemplarischer Kraft nad Anadauer, war viel augen will. Vernünflig behandelt muss Friul. Reuther, da sie noch sehr jung ist, eine Zierde jeder Oper werden.

Der Gegenwart des auf längere Zeit hier engagirten Gastes Herrn Wallner aus Wien verdauken wirdass die bereits abgedroschenen Zauherpoesieen und Possen Reimund's and Nestroy's wieder anigewärmt werden. Leider sinkt das Interesse, das Bierr Wallner bei einem frühern Gastapiel zu erregen wasste, bei jeder negen Vorstellung.

Die lanfenden Opera ohne Giste, die Messe mit eingreecheet, weren Fanst, Tedl, Zampa, das Nachtlager, Beltiar, Fra Diavolo, Barbier von Sertilla, die wanderaen Camidianten, und die Reginentstechter. Nen waren des Teufels Autheid (la part du diable) von Auber, nach der Uebenstuner von Gedinieck, und – Autigene, die alts griechische Tragödie des Sophacles mit Mendetschaft Missk. Gibt es in der Dramaturgie zwei entgegengesetate Pole, so sind es gewins diese beiden Erzangsiuse. Aher uuser Geschmack ist fishig, beide mit gleicher Schärfe des Verstandes und mit gleichem Gefühl des Wohlgefallens zu berühren.

Gestern Seride, heute Sophocles, die Diosesten vor den Pforten mehrerer Jahrtussende, beide ringen un die Palme, und beide erhalten sie. Wir lösen mit leichtem Fläger die centaerschweren verrosteten Biegel, welche uns die Verwelt verschlessen, und ein Bick genügt, mas die Verwelt verschlessen, und ein Bick genügt, eben so schnell zu würdigen, wie die witzigen, spitzigen, hipfende und flitteverbreitnien Anagsbearten unserer Zeit. Drei Mal wurden beide Sticke gegeben, bieten und dereh einander, und gefennal heit gedrängt vollem Hause. Nun klage man noch über Einseitigkeit deutscher Reserstiere.

Jedenfalls war die Aufführung einer griechischen Tragodie für uns ein Ereigniss. Viele verliessen das Theater mit eben so angewissen Empfindungen, als sie hineingingen. Anders erwartetes eine Mamie zu erblieken, and fanden eben auch Angriffe anf das Herz and auf den Verstand, wie heim modernen Schauspiel. Wieder Andere kamen, sich zu ampsiren, und mussten sich natürlich langweilen. Die Gelehrten erwarteten vielleicht, dass nusere Schauspieler mit Masken, Vasen (Schalltrichter) and anf Stelzfüssen erschienen, and dass die Chorenten mit ihren eisernen Pediculis lärmen würden. Diese fanden sich natürlich getäuscht. Im Ganzen aber hatte die Renovation einer Tragödie, die vor 2200 Jah-ren zu Athen gespielt warde, die ungewöhnliche Gestaltung des Theaters, die Orchestra, der bleihende, wandelnde und recitirende Chor, die unveränderte Bühne obae Actschlüsse, and die Verbannang des Souffleurkastens, alles Das batte für ein Publicum des 19. Jahrhunderts den ganzen Reiz der Neuheit. Was aber unter allen Umständen sein Recht auf nasere innigste Theilnahme behaupten musste, war die sinnige Repräsentation unserer von der Bedeutung ihrer Aufgabe tief durebdrungenen Kunstler. Viele Stellen, namentlich die mplodramatische verfehlten ibre drastischen Wirkungen nicht und rissen zu einem enthasisstischen Beifall bin. Die Kritik über die Darstellung einer Tragödie gehört nicht in den Bereich musikalischer Blätter; nad über den Gehalt der Mendelssohn'schen Musik sind hier bereits tüchtige Worte gesagt werden. Was das hiesige Urtheil anbelangt, so treffen Wenige das Rechte, indem behauptet wird, die Composition sei ächt antik, und Mendelssohn habe die

griechische Musik wieder heransbeschworen, oder, sie sei zu modern und der Grossartigkeit des Sophocles'sehen Vershaues nieht angemessen. Solche, die das Gras wachsen hören, verwerfen sie unhedingt. Seine blinden Verebrer aber nennen Sophocles und Mendelssohn in einem Athem. Schwerlich bat noch jemals eine Mnaik das Schicksal einer so beterogenen Jury erleht wie diese. Ich glaube, dass alle diese exentrischen Urtheile ihr Centrum verfehlt haben. Es war unmöglich Mendelssohn's Absicht, uns die griechische Musik vorzuführen wie sie war. Für einen solchen Geunss möchten unsere enltivirten Ohren doch wohl nicht mehr passen. Mendelssohn konnte nur die Absicht haben, uns für das Verständniss der Antigoue, wie sie uns auf heutigen Bühnen vorgeführt werden kann, zu stimmen, uns für ihren Eindruck zn hegeistern, kurz, nns einen Totsleindruck dieses Kunstwerks verschaften zu belfen, wie es eben unsere vorhandenen Mittel gestatteten. Er hat, um diesen Zweck zu erreichen, den Mittelweg zwischen dramatischer und oratorischer Gattung eingeschlagen. Seine Musik liegt daher eben so sehr in dem Bereich unseres Fassungsvermögens und unserer Intelligenz wie die Citate der Tragodie selbst, und Beides, poetisches und musikalisehes, Prinzip bat, Hand in Haud gehend, daher auch eine unseren Begriffen angemessene Totalwirkung bervorgebracht. Und dafür sind wir Herrn Mendelssohn Dauk schuldig. Suhtile und spitzfindige Diatriben über die Musik zu einem vorsändfluthlichen Trauerspiel könnten nur zu end - und zwecklosen Meinungsprocessen Anlass geben.

(Beschluss folgt.)

### A. Andre's Fugentehre. (Nachtrag.)

Im vorigen Stück dieser Zeitung ist Seite 793 das Nachstehende, durch einen Desect des Manuseriptes veranlasat, ausgeblieben und im Verfolg der fünsten Zeile einzuschalten.

Im zweiten Ahschnitt werden die verschiedenen Haupttheile der Fage inshesondere sehr ansführlich und kritisch abgehandelt. Der Verfasser bezeichnet als Haupttheile der Fuge:

1) den Führer oder das Thema;

2) den Geführten oder die erste Wiederholung des Themas in der nachfolgenden Stimme;

3) die Gegenharmonie oder die barmonische Beschaffenbeit der das Fogenthema begleitenden Stimme;

4) den Wiederschlag, worunter derjenige Einschnitt einer Fuge zu verstehen ist, welcher als soleher durch die beendigte Aufeinanderfolge von Führer und Gefährten fühlhar wird, und

5) die Zwischenharmonie, woderch die modulationsgemäss abgefassten Verbindungssätze der Wiederschläge bezeichnet werden.

Als noch zu dieser Categorie gehörig rechnet André den Anhang zu Führer oder Gefährten, welcher als Verlangerungsmittel der Tonführung an derjenigen Stelle dient, wo die nächstfolgende Stimme als Wiederholung das Thema's nicht unmittelbar eintreten kann. Ferner

die Engführung, d. i. die zunehmende Annäherung des Gefährten zum Führer, und endlich den Orgelpunct, welcher auf der Quinte oder Prime der Tonart gegen das Ende der Fuge bin gemeiniglich eintritt und die wesentlichsten contrapunctischen Figuren der Fuge enthält. Der dritte Abschnitt ist mit Recapitulation und Nachtrag überschrieben und fasst in gedrängten Umrissen das Vorhergegangene auf einmal auf. Am Schlusse desselhen werden dann mehrere bekannte Fugen kritisch analysirt.

Das zweite Capitel behandelt die dreistimmige Fuge und sprieht sich in seinem ersten Absehnitte über die Eiurichtung des ersten Wiederschlages, im zweiten Abschnitte über diejenige der folgenden Wiederschläge aus. Mit klarer Auffassung beweist hier, bei einer dreistimmigen Fuge, der Verfasser die Wiebtigkeit der Wahl der Stimmen, damit z. B. bei der Singfuge Führer und Gefährte in demjenigen Tonhöheverbältnisse gegen einander erscheinen, welches durch den Tonumfang der Gesangstimmen bedingt ist; eben so, dass anch die einzelnen Wiederschläge mit Abwechselung und stimmengerecht angewendet werden. Dasselbe ist von den folgenden Capiteln zu aagen, wovon das dritte die zweistimmige und das vierte die fünf- und mehrstimmige Fuge behandelt. Auch bierbei werden Fugen von Meistern als Fux, Bach u. s. w. angeführt. Die bisher angezeigten Capitel geben von Seite 1 - 152, wo das fünfte Capitel mit der Lehre der Doppelfuge beginnt, und nachdem in den verschiedenen Absehuitten auf mehrartige Einrichtungen einer Doppelfuge hingewiesen worden, als: die Verbindung zweier Fugen zu einer Doppelfuge, eine Doppelfuge für zwei Chöre, und wobei wieder passende Fugenbeispiele von Meistern zergliedert werden, die im Verlaufe des ganzen Werkes der Bequemlichkeit balber stets an der betreffenden Stelle des Textes mit beigedruckt sind, so schliesst dasselbe auf S. 194, woselbst im nunmehr beginnenden sechsten Capitel die Vocalund Instrumentalfuge bis Seite 232 erörtert wird.

Dies Capitel ist nameutlich sehr reichhaltig und mit den lehrreichsten Erfahrungen ausgeschmückt. Die einzelnen Ahtheilungen desselben enthalten:

1) die Absassung einer Fuge für Singstimmen allein. Dabei sind Winke über die Wahl und richtige Anwendung der Textesworte nicht vergessen, wie sich dies vom Meister der Singcomposition nicht anders erwarten lässt.

2) Die Ahfassung einer Singfuge mit Orchesterbegleitung. Hierbei bandelt es sich zunächst anch darum, mit welchem Erfolge das Orchester gegen den Gesangchor benutzt werden kann, oder wie beide zu vereinigen sind u. s. w.

3) Die Instrumentalfuge. Und zwar:

a) Die Orchesterfuge, oder eigentlicher die Anwendung der fugirten Schreihart für's Orchester.

André macht bei dieser Tonsetzart auf eine neue masikalische Wirkung aufmerksam, die darsus hervorgehen könnte, dass man die verachiedenartigen Instrumente ibrem natürlichen Touhöheverhältnisse gemäss, etwa wie es die verschiedenen Stimmen der Orgel erlanben, behandelte.

b) Die Quintett - und Quartettfuge.

c) Die Orgelfuge. Eine für Organisten und Tonsetzer dieses Instrumentes interessante Abbandlung.

d) Die Clavierfuge und Fugheile.

Das letzle, siebente Capitel, von S. 232 - 260, handelt von der Abfassung besonderer Fugenarten; und zwar lehrt u. s. w. (Siehe S. 793 Zeile 7 bis zum Schluss.)

#### Feuilleton.

Conradin Kreutzer sehreiht vinn grosse remantische Oper, woan ibm Gollmick dan Text gelinfert.

Zu dem historischen Drama Thamas Aniello von August Fre-zenius (einem taleatvollen leider zu früh versterbenen Prankfurter) hat Neeb eine Ouverture und mehrere Melodramen geschrie-

ben. Das Stück, van dem Börne selbat sogt, in ihm webe Shahespear'scher Geist, ist vor der Hand - trotz der ausgezeichneten Leistnog Baisons - nur mit aweifelhaftem Erfolg aufgenommen warden

Der junge Vinlinvirtung Jerome Gulomy uns St. Petersburg, wolsber früher nach in Leipzig mit entsehiedenem Beifall gich hören liess, hat in Holiand, Dänemark und anletzt in Hamburg dieselbe ehrenvolle Aufnahme gefunden. Vom König von Holland dieselbe ehrenvene Ausanise gerungen. einem Brillsatring, von empfing er nis Zeichen der Auerkennung einem Brillsatring, von der Königin einn geldene Dose, von der Kronpriassessin von Di-nemsrk ebenfulls einen Brillsatring; der Fürst von Schaumburg-Lippe eraunate ihn zu neinem Concertmeister, einen Stelle, welche früher ein Sohn Sebastian Bach's bekleidet hat. Gulomy benbsichtigt jetzt eine Kanstreise darch Deutschiane, Belgien und Frankreich zu untersuhmen.

Dreuschock gibt gegenwärtig in Frankfort a. M. Cancerte.

Redacteur: M. Hauptmann.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 31. October bis 6. November d. J.

Alard, D., 10 Etudes mélad. et progr. p. le Viol. avec 2<sup>4</sup> Viol. ad libit. Op. 10. Cab. 2. Braunachweig, Spehr. 20 Ggr. Burgmiller, F., Opéras andernes en Potp. p. le Pite. No. 1, 2. Offen-hach, André. à 1 Fl.

Cramer, H., Rwig dein v. Matthiason f. Sopr. od. Ten. m. Pfte. Eben-daselbst. 18 Kr.

Dammas, H., 4 Duette f. Sopr. u. Alt m. Pfte. Op. 9. Berlin, Trautwein u. Comp. 20 Sgr

Donizetti, Walzer et Polka p. le Pfte sur : La fille du Regiment. Offanbach, André. 18 Kr.

Dürrner, J., 6 Gesünge f. 4 Münnerst. Op. 7. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 1 Thir.

Haydn, J., Sonate in Cf. d. Pfte. No. 1, Offenbach, André. 1 Fl. Krug, G., 3 Quat. f. 2 Viol., Viola u. Vcella. Op. 1. No. 2. Berlin,

armavenet, comp. 1 fair. 103gr. Lieder u. Ges., muhrst., m. a. ohne lastr. Begl., comp. v. einam Verein berühnter Meister. No. 1 – 8. Brannschweig, Spehr. há—12 Ggr. Lizt, F., Gaudennus igitur. Paraphrase f. Pftc. Brealan, Schuh-mann. 17 hr. Trantwein v. Comp. 1 Thir. 10 Sgr.

Marxsen, E., Das deutsche Lied v. Dr. G. M. Freudentheil f. 4stimm. Mannerchor, Op. 51, No. 3. Part. u. Stimmen, Altona, Wiebe u.

Bruckmann. 12 Ggr. Mendelssohn - Burtholdy, F., Der Blumenkrana. - Kitti, J. F., Ra

manze. Op. 8. - Rleinwächter, L., Impromptu. Op. 6. - F. d. Pfle. Braunschweig, Spehr. 8 Ggr.

Morceaux, pet. favoris urr. p. la Pfte à 5 mains. Val. I, II. Offenbach, André. à 1 Fl. 48 Kr.

Pergolese, G. B., Stabat mater. Vollst. Clav, Ausz. a. d. Orig. Part. Berlin, Trantwenn n. Comp. 1 Thir.

Perasteiner, M., Vesperse solennes de Beata a Caute, Alto, Ten., Basso con Orch, a Organo. Op. 22. Münchun, Albl. 3 Fl. 36 Kr.
Rossini, G., Tell. Patp. f. 4. PRc., (Scho Nu. 24.) Ebend. 1 Fl. 12 Kr.
Reinecke, C., Romanze f. Vinl. m. Pric. Op. 3. Altona, Wiebe u. Brack.

mann. 8 Ggr. - 6 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 4. Ebend. 12 Ggr.

Sungerhaile, die deutsche. Ausw. vorzugl. Orig.-Liederu, Gesänge m. Pfte, comp. v. berühmt. Meistern. No. 19. (4 Ggr.) No. 20. (8 Ggr.) Braunschweig, Spehr. Schmits, L. A., Onv. au Maria Stuart f. d Pfte au 4 Bauden eingerich-

tet. Offenhach, André. 1 Fl. 36 Kr.
Schön, M., 12 Lectionn. Leichte, melod. Ducttinos f.2 Viel. Op. 26.

Breslau, Schubmana. 17; Sgr. Stoppler, C., 6 Liedar f. Ten. od. Sopr. m. Pfte. Op. 6. Brannschweig, Spehr. 10 Ggr.

Storr, J., Messgesang f. Kinder f. d. 2-, 3- u. 4stimm. Gesang m. u. obne Orgel. Nördlingen, Beck. 6 Ggr. u.

Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

## Ankündigungen.

Im Verlag van Breitkopf & Härtel in Leipzig sind so eben erschienen:

#### Etudes

faciles et progressives pour le Piano calculées pour donner d'indépendence aux doigts

# Frédr. Kalkbrenner.

Zwei Hefte. Preis eines jeden 1 Thir.

## Vorläufige Anzeige.

Bei Artaria & Comp. in Wien encheint noch im Laufe Novembers d. J. mit Eigenthumsrecht:

# Les Arpéges.

Op. 15.

Neueste Composition von H. Vieuxtemps.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

# ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 15ten November.

№ 46.

184 5.

Inhalt: Recenionen. — Nechrichten: Aus Leiptig. Aus Frantiert. (Bouchluns.) — Aufforderung du Herre Alb. Schiffer in Dadied. — vokindigungen.

#### RECENSIONEN.

 Cours de Chant diviné en deux Parties par le Chev. Piermarini. 1º Partie en 3 Suites. (Text Iranzösisch and deutsch.) 1º Suite. 30 Etudes progressives. 5 Fl. 24 Kr. 2º Saite. 10 Etudes en det d'Ut. 2 Fl. 24 Kr. 3º Suite. 30 Exercices d'une moyeane difficulté. 4 Fl. 30 Kr. Mayeace etc., chez les fils de B. Schot.

 36 Solfèges progressives pour la voix de Soprano on Tenore composés par Aprile. 2 Livraisons. Berlin, chez Ad. Mt. Schlesinger. à 1 Thir.

 Douze Etudes specieles ponr voix de Soprano composées par dust. Geraldy. Deux Suites. Mayence etc., chez les fils de B. Schott. à 2 Fl. 24 fir.

 24 leichte Solfeggi für die Altstimme von A. Minoja, umgearbeitet und heransgegeben von G. W. Teschner.
 2 Hefte. Leipzig, bei C. Klemm. à 1 Thir.

5) Solfège d'Artiste, ou complément de l'art de Lecture musicale, contenant 124 Leçous aur toutes les est à changement de cles etc. par A. Panseron, Professear de Chant du Conservatoire de Paris. Mayence etc., chez les fils de B. Schott. 18 F1.

Angezeigt von Gustav Nunenburg.

Wenn der dentsche Virtuos mit und ohne Compositionstalent seine Laufbahn als Componist beginnt, so kann man mit Zuversicht annehmen, er sendel eine Partie Instrumentalstudien in die Walt; für alle Orchesterinstrumente besitzen wir eine Unmasse Schulen, Studien, Exercitien; die Technik der Instrumente ist jetzt theoretisch und practisch zu einer Vervollkommnnng gediehen, die man vor 20 bis 30 Jahren nicht kannte, kanm ahnete. Ganz anders verbult es sich aber in Dentschland mit der Cultivirung der menschlichen Stimme! Finden wir in der Instrumentalbeschulung Ueberfinss, so atossen wir in der Gesangeultur auf bittere Armath; denn nehmen wir einige Solfeggien von Weinlig, Cursch-mann, F. Schneider, Rungenbagen, Zöllner u. a. w. ans, so ist der deutsche Sunger und Gesanglehrer fast nur auf italienische und französische Vosalstudien hingewiesen; beschränkt er aber seine Beschulung lediglich auf diese fremdländischen Stadien, so läuft er auch Gefahr, ächt deutschen Genneg un vernachlässigen. Deutscher

Gesang existirt chen so gewiss, als italienischer, delle h Gesang eximited so gewiss, are more the missen wir frei bekennen, dass nur sehr wenige Commissen der höhe müssen wir in Deutschland die Forderungen der höhe ponisten in sacultand die Forderungen Gesangkunst kennen und berücksichtigen; nicht Al per Gesangkunst kennen und berücksichtigen; nicht Al per Gesangkunst kennen den der Gesangkunst ist, kann dan der Gesangkunst ist, kann dan der Gesangkunst ist, kann dan der Gesangkunst ist, kann der Gesangkunst ist, Gesangkunas and and berückstongen, man and was für eine Menachenstimme compositist, kan dar was was für eine Menachenstimme compositist, kan dar and was für eine Menachenstimme compositist and was für eine Menachenstimme im ellereigentliche mass 1st. To the Composition which care circums great and el-lich beschulten Si nger ohne physicaches and psychiaches and bischen Zwag des Stimment and the composition of the composit organes reproducirt werden kann; atimmwidnig ist Alles, was das baschulte Organ nach gründlicher Uet Altes, was useen uite vrigen auen gründlicher Uebause entweder gar nicht glatt und deutlich hersusbringt, was ohne klaren Riang and schönen Glanz nur glee ann nebelbaft und verschierert vor die Seele des Zaalschaft und verschierert vor die Seele des Za rers tritt. In diesem Sinue sind sehr viele deutsche sangcomponisten der alten und nenen Zeit nichts w ger als musterhaft, und selbst viole in anderer Ras ksicht verehrungswürdige Tonmeister stehen im Be der wahren Cantabilität weit unter dem gen öhnlich italienischen Solleggirkunster. Ware das menschla Stimmorgan ein kaufberes fustroment wie die Ge Stimmorgen ein kauberes Instrument wie er mein Seruhte es nicht auf der unwandelbaren Natur der mein Seruhte es nicht auf der unwandelbaren Natur der mein Seine Sch ruhte es nicht auf der unwandenwarden Schaper ohne Schaplichen Organisation, könnte der Sunger ohne Schaplichen Organisation, könnte der Sunger ohne Schaper ohne des ausgesetzter Beharrlichkeit beirennen, unn ausgesetzter Beharrlichkeit beirennen dann kön die deutschen Componisten zu entschuldigen, dann kön die deutschen Componisten zu entschuldigen, dann kön die deutschen Gerbarreit Becht sagen: "der Sänger in Virlause, so en **1**0-die ten, die man truner tur Onmögiconausen ment recht — aber die Herren bedenken eben nicht, wa in Linke turtiener meine und in der Gesangen tessis. sher die Herren bedenker gewöhnlichste Italiener weise und in der Gesangeo gewöhnlichste Italiener weise und in der Gesangeo stillen stillen beröcksichtigt: der Gesangvirtuos soll ner stillen beröcksichtigt: der Gesangvirtuos soll ner stillen dem modernen Instrumentalvirtuosen gewomberächsichtigt: der Gesangvartum massition berächsichtigt: der Gesangvartum met auf auf dem modernen Instrumentalvirtussen weit mit dem modernen Instrumentalvirtussen weit mit dem modernen State und Structur einer Or sation weit mit dem modernen Instrumentalitetraumen weit mit dem modernen Instrumentalitetraumen geschreiten, als es die Niter und Structur seines Ortices gesatutet; er kann sieh niemals in die schwindelnde niemals in die schwindelnde niemals in die schwindelnde niemals in die State niemals in die Stat der der Instrumentalvirtuosität erheben, und Ger Instrumentalvirtuosität erheben, und Ger Menschensti der Sache nach müssen die Leistungen der Menschensti der Ger Galaini, Sontag u. s. w., der auch diejenigen einer Ustalani, Soning hinter den Leistungen der Bravourinstrumente, wie hinter den Leistungen der Bravourinstrumente, wie ein Leistungen der Bravourinstrumente, wie ein Leistungen der Leistung der hister den Leistungen der Bravourinstrument, der Violina bleiben. Wenn des die deutsches sogeender Violina bleiben. Wenn des die deutsches sogeender Genageomposites einselnen und begreifen wolle den der daraus erwachsende Vortheil ihne daraus erwachsende Vorthe Weit so wurde der daraus erwachsende Vortheil ihnen 30 wurde der baraus of namenouse obnishlbar mit gr 200g.

lichen Genangstudien and weit überwiegendem Knastvermögen die seichten Italiener der modernen Zeit aus dem Felde schlagen, sie würden Herr der deutschon Bühne werden, und damit ware, weun nicht Alles, dneh sehr Viel gewonnen. Wio kommt es denn, dass die mittelmässigsten neueren italienischen Componisten Paccini. Vaccai, Mercadante, Danizetti, schwache Abkommen des achwachen Bellini, an musikalischer Popularität die neuen deutschen Tonsetzer so unendlich übertreffen? - Wie kommt en, dass Italien, Frankreich, England, Spanien, Portugal, night minder Deutschland, ia selbst Amerika icae Componisten feiern, während ein Weber, Marsehner, Sonhr u. A. über die Grenzen ihres Vaterlandes vielleicht gar nicht bekannt wären, hätten nieht in der ueuern Zeit einige speculative Theaterunternehmor Frankreich und England mit deutschen Operngesellschaften besucht? - Wie knmmt en, dass die italienischen Opern in allen Sprachen, die neu-deutschen fast einzig und allein im Originaltext und im lieben Vaterlande gesnigen werden? - Dio Anhänger der italienischen Geangsehnle antworten nieht mit Unrecht: "dio Italiener haben Gesang, die meisten neu-dentschen Componisten nicht": oder mit andern Worten: die Cantilenon der italienischen Gesänge ruhen auf der allgemeinen Basis der menschliehen Gesangeultur, sie gehen leicht und nhne Zwang vom Munde, nad finden auch so leicht den Weg znm Herzen des Hörers; und dies ist nur darans erklärbar: der italienische Gesangcomponist ist entweder Sanger ex professo, oder er hat in den Gesangconservatorien seine Fundamentalhildung erhalten; seine Melodieen tragen den Typus der Stimme, weil die Stimmbilding in Italien weit allgemeiner verbreitet ist, als in Deutschland, wo die Instrumentalmusik stets vorherrschend cultivirt worden ist, wo jeder Componist gewissermansen Virtuos auf einem Instrumento aein muss; darum spiegolt sich donn in der Regel der Typus des Instruments, welches der Componist cultivirt, in seinen Vocalcompositionen ab; so sind Weber's Cantilenen vorherrschend claviermässig, Spohr'a Arien vinlinartig u. a. w. Es kann nicht der Zwock dieser Anzeige sein, diesen Gegenatand ansführlicher zu belenchten; so viel steht jedenfalls uanhweisbar fest, dans die meisten dentschen Vocalcomponisten gründliche Gesangetndien vernachlässigen, dass es nur sehr wenige der Müho für werth achteten, practische Studien für angehende Sanger zn enmoniren; ja es ware bei der jetzigen Lage der Dinge beklagenswerth, wenn die dentschen Componisten auf einmal ohne gediegeno Voratndien "Solfeggien" herausklauben wollten, weil sie meinen: der deutsche Contrapunetist müase Alles machen können! - Dem ist aber nicht so; os verhleibe Jedem sein Verdional. Mag sich die Gesangcultur nach den verschiedensten Seiten hin aushilden, mag die moderne Gesangvirtnosität der Italiener ihre grossen Schwächen haben, mag man ihre jetzt weit berühmten Componiaten verachten und verachmähon - die italienischen Stimmbildungsstudien der guten Meister behalten für allo Zeiten und Znnen unbestreitbaren Werth, denn sie ruben auf der unwandelbaren Basis des menschlichen Stimmorganiamus; die italienischen Gesangschalen und anderweiten Studien vollenden

aber keinstweges den Bildungaweg des dentschen Stingers, sie erschipfen durchaus nicht die Anforderungen, welche wir an einen deutschen Sänger machen müssen; wohl aber sind die fallenischen Solfeggien für die eigentliche Stimmdersaur und Klangsfüldung hebets behätzbere Materialien, die jeder angebende Sanger cam grano salie zu seinen Nutzen erwenden wird.

Wir wenden nas nun zu den hereits oben augeführen Geangstudien van Piermorteit. Der Verlauser einen sich Exdirector des Conservatorium zu Madrid, und ist wahrschnisch derende Piermorius, welcher früher von Italien aus als Sänger gerühnt worden ist. In einem Verworte gibt er uns die Quintezuen seiner Geanntheorie, die wir bier, mit einigen kritischen Bemerkungen verzehen, in Kürze mittelein wollen.

Nachdem der Vorfasser sich über die Wiehtigkeit grändlicher Gesangstudien etwas unlngisch expectorirt, und den ganzlichen Verfall unserer hunst beklagt, die natürlich durch sein Werk vom Abgrunde des Verderbens errettet werden kann, stellt er die nöthigen Eigenschaften eines Sangers in folgender Ordnung auf: 1) Stimme, 2) Kunat and 3) Genie: ohne Zweifel musa das Genie den zweiten, die Kunst aber den dritten Platzeinnehmen, denn Stimme und Genie sind angehoren und erhalten erst in der Kunsthildung ihre Vollendang. -"Die Stimme." "Frankreich ist (eben an Deutschland) an guten Stimmen reich, trotz der irrthumlich ziemlich allgemein verbreitsten entgegengesetzten Meinung: allein man mass die Stimmen zu leiten und zu schonen verstehen, jeder ihren eigenthumlichen Character lassen, sie nicht entstellon und entarten, wio dies so hänfig geschieht; denn darin liegt das Uebel."

Sehr wahr! - Wir würden namentlich in Deutschland einen weit größeren Stimmenreichthum haben, wenn ein grosser Theil der Organe nieht sehnn in der Jugend durch ganzlicho Unbildung nder Verhildung zerstört wurde. Zwar wird jetzt in ganz Deutsehland der Gesang im Schnlunterrichte betriehen, aber leider wird die eigentliebe Klangbildung und Elementarbeachulung ganz ausser Acht gelassen, die Jugend lernt einzelne Gesänge; sie sio wird in Treffühungen gebildet, bleiht aber nur Mittel zum Zwecke, d. h. man ist nicht eben bemüht, die Stimmanlage, ala spleho zur möglichen Vollendung zu: briugen, vielmehr dient der Gesang nur zur Erheiterung bei festlichen und unfestlichen Schulangelegenheiten; die Gesänge werden zu besondern Zwecken eingeüht, die Schüler müssen in einen verhältnissmässigen Chor vertheilt werden, Soprane und Alte werden ohne gründliche Stimmprüfung hier und dort nach Bedürfniss verbrancht, und da ist ea denn sehr natürlich, dass namentlich die im Alto benutzton Stimmen gar nicht zur Entwickelung und Reife gelangen können, weil sie sich vorherrschend in einem unbegnem liegenden Tonbereiche bewegen. Wird die ingendliche Stimme nicht nach ieder Richtung hin befestigt, bewegt sie sieh in den ausznführenden Liedern und Gesängen mehr oder weniger in einer tiefon oder haben Region, so muss sie vor der Zeit wankend, matt und dampf werden; tritt nun dio; Mutatinnaperiodo ein, wo die Stimmo znr eigentlichen Kräftigung gelangen soll, so ist durch das blose mehr-

-Dim Led to Collogi

own rest like a

stimmige Liedersingen beim Alte das höhere, beim Soprane gewöhnlich das tiefere Register unausgebildet geblieben, das vorherrschend benntzte aber bereits abgesungen, überreizt und darum klanglos; an eine Ausgleichung der Stimme ist daan oft nicht mehr zu deuken! -Der Verfasser gibt nun für jede Stimme den eigentlichen Mittelpanet der Vocaltonleiter un, von welchem aus die Stimme in ihrem ganzen Umfauge gleich sorgfältig gebildet werden muss. Mit der Tenorstimme, meint er, iat es am Schwierigsten; sie musa nicht nur im ganzen Umfange geübt werden, sondern verlangt auch noch ganz besondere Ausmerksumkeit und Sorgfalt im Betreff der Bildung, Entwickelung und Kinheit der Verschmelzung der verschiedenen Register, der Brust-, Kopf- und Falsettstimme, welche Piermarini gemischte Stimme nennt. Die Tenor - und Bassstimmen wird der Verfasser noch später besonders berücksichtigen. Bei Frauenstimmen sei man sehr besorgt, ihnen Starke in den tieferen Tonen zu geben, doch darf dies nach des Recensenten An-sicht nur nicht auf fiosten der mittlern und böheren Tone geschehen. Die matten Tone durfen überhaupt nur in so weit verstärkt werden, als klarer filang wahrgenommen wird; ich verweise in dieser Beziehung auf das Vorwort zn meinen "täglichen Gesangstudien." -Die beste Zeit für die mechanische Arbeit der Stimme ist uneh Piermarini's Meinung der frühe Morgen, sobald man sufgestanden ; allgemein bin möchte ich das nicht, wenigstens nicht für deutsche Sanger annehmen; das Organ ist in unserm Klima gleich nach dem Aufstehen mehr oder weniger verschleimt; der Schleim darf aber nicht gewaltsam weggeräuspert, sondern nur weggesungen werden; dies erreicht man aber viel leichter, wenn man die Stimme täglich erst durch einige Accordklänge in Bewegung setzt und zwar mit gewöhnlicher Sprechtonstärke, dann langausgehaltene Schwelltone singt und endlich Uebungen vornimmt, welche die klar und klangvoll gewordene Stimme mobil machen. Jedenfalls ist im mördlichen litima der Morgen für Bildung der tieferen und mittleren Tone sm geeignetsten; in den späteren Morgen - und früheren Abendstunden fallen die höheren Tone am Leichtesten in die Stimme, wie denn überhanpt das Organ in dieser Zeit am belebtesten and regsamsten ist, ja en gibt namentlich Theatersäuger, die nur am Abend die Stimme vollkommen beberrschen können. Mit Recht warnt der Verlasser vor Uebermonss und Missbrauch in Allem, selbst im Ueben. Drittbalb Stunden täglich und in drei oder vier Zeitpungte abgetheilt, sind genügend. Recensent möchte nicht gerade ein so bestimmtes Maasa seststellen, da die körperliche Constitution und sorgfaltige Routine hier wesentlieb mit in Berücksiebtigung genommen werden mussen. - Was Piermarini über ,, Kunst" and .. Genie" im Allgemeinen sagt, ist zu oberflüchlich, als dass wir bier darauf nüber eingeben sollten, und zwar köunen wir diese Puncte um so eher unberücksichtigt lassen, da der Deutsche nich längst biorüber grundlicher und vollständiger expectorirt hat. Sehr be-herzigensworth sind aber seine Bemerkungen über musikalische Erziehung und Bildung, die leider auch auf Dentschland vollkommene Anwendung finden, denn es ist nur zu wahr, dass sich seit mehreren Jahren ein

wirklich trauriges System musikalischer Erzichting eingeschlieben hat; — ob aus Speculation? Erzichts Offices. senbeit? wir wollen die wahre trache; ob aus sicht ergrinden; senheit? wir wolten sich leicht von dem Unicht ere. der Fruchtlasigkeit, selbst von der Guvermögen moderder Fruchtlasigkeit, selbst von der Gefahr der moderder Fruchtlesigkert, nen Gesangmeihode überzeugen; man betrachte nur, Mittelmission betrachte nur, nen Gosangmelnow von Mittelmässigkeit die meisten Bühnee gesunken sind. Und wie tonnte es anders sein ? nen gestungen Monaten Studien der Anfangagreif an de des Solleggirens legt man den Schülern Particen die aio auswendig lornen, die sie declamiren, mehr oder minder stark, besser oder schlechter, und schleppt minder state, sense, wer senlectter, und senseppe dood auf die Bühne; da lergen denn Einige ibr Un dena state de la Stimme, welche generale de Stimme, welche generale de Stimme, welche generale de Stimme, welche generale de la companyation de la Studien, Gewohnheit und die Zeit zu nolcher Anzur gung nicht voibrreitet und tauglich gemacht haben. gung mieht vorsettet und tauglich gemann. hünste verlangen beharrliche ausdaturnde Studien, us des Genandes d

finnste vermungen ocharniche ausdauerung den de die biumst des Genanges vielleicht mehr, als jede ande den Vorbemerk Die nach dem Vorworle folgenden "Vorbenerk Dies nach war Vorworle folgenoch in voreiners angen se können wir übergeben, da sie dem angeben da nach angen. Wir wen da nach angen wan praesischen Thaile Lönnen uns aber h. ... Singer monitor Neues Sugen uns aber au uns jetzt zum practischen Theile, können uns aber b uns jetzet som, de fast skuntliche oben angeführte Gesa en suf den in hellen gegebaren Ware wende kurz. Fassen, and shamilione overs angeutarie tress an meister auf den in Italien gangbaren Wege wande kennen de stellen Hanne Caffansian hak rinden domlitak meister meisten in tallen ganguaren brege wande i .... Die Grei Generalis ein erfahrener Sangmeister ist, autir lich aur den italienischen Surg ein Auge bastirlich ein den Lichten ein den italienischen Surg ein Auge bastirlich Einhaum generalischen Einhaum gegen im Auge bastirliche Lichten generalischen ein der ein samen thiche Uebungen sind stimmgemass, sie schreite an zweck massig vom Leichtern zum Schwererers, sind a für deutsche Gesaugbildung in vielfacher Bezichung zureichend; solen Solleggien vorzugweise filangbildun übungen sein , so kann dieser Zweck ohne Zweifel weit kirzem Wege erreicht werden; sollen Solleggien werden; sollen Solleggien werden; wege erreicht werden; sollen Solleggien wegen werden werden sollen Solleggien werden sollen Solleggien werden sollen Solleggien werden sollen Solleggien vorzugen werden werden werden sollen so blose Treffühungen sein, so wird der Schüler durch Accordiebre verbunden mit der Treffichre ebenfalle schta ler zum Ziele geführt werden konnen; sollen aber S ler zuen Das für den Gesang sein, was z. B. die nezu leggien Das für den Gesang sein.
ren Pianofortestudien für das künstlerische Virtuos spiel sind, dann reichen die gewonnen der den Solfeggion für den dealschen Sänger keineswegs a Solfeggion für den dealschen Sänger keineswegs auch bestande Ausnahme our in ch Spleggion für den deutschen Snup.

Solfeggion für den deutschen Snup.

denn nie bewegen sich fast ahne Assoahme our in denn den deutschen Intervallen, und sind namenlich in rhythe Source sie bewegen sich fast ehne denn sie bewegen sich fast ehne denn sie bewegen sich fast ehne denn sie dannentlich in rhythe leichtesten Intervallen, und sind samentlich in rhythe leichtesten Intervallen, und sind samentlich in rhythe siehen vorhe scher Beziehung höchst ungenügend; sie stehen vorhe scher Beziehung höchst ungenügend; sie stehen vorhe scher Beziehung höchst ungenägenus scher Beziehung höchst ungenägenus schend nur in den gewöhnlichten, gangbarsten Tonart schend nur in den gewöhnlichten, gangbarsten Tonart scheides gilt von Aprile's Solleggien, die hier

bereitung. No. 11. Tonziehen, Tonschwellen und Portamento. No. 12. Abgestossene Töne und Läufe.— Man sieht sehon sos diesen einfachen Üeberschriften, dass der Verfasser nicht auf methodische Weise verfährt, doch muss man zugesthen, dass stämmtliche Etnes auch als Tonstücke originell sind, die von keiner modernen Bravoursängerin ignorirt werden dürfen, dean sie bieten wirklich neue Simmeffecte dar. Der Verfasser, als Sänger rübnlich bekannt, ist jetzt Professor des Gessnges am Conservorium zu Brüssel.—

Minoja's 24 leichte Solfeggien, herausgegeben von Teschner in Berlin, sind in jeder Beziebung für Bildung der Altstimme empfeblenswerth. Möge der Herausgeber bald eine neue Folge erscheinen lassen und auch zweistimmige Uebungen, an denen oben kein UeberBuss ist,

herausgeben. -

Wir wenden uns endlich zum letzten und bedeutendsten Werke des Professor Panseron : Solfége d'Artiste. Jeder deutsehe Sänger kennt hoffentlich des Verfassers anderweite Solfeggien, und namentlieh verdieuen dessen zweistimmige Solfeggien in den Händen aller Gesanglehrer zu sein. Das vorliegende, 227 Seiten starke Werk leitet der hochachtbare Verfasser folgendermaassen ein: "J'ai l'intention dans cet ouvrage de terminer l'éducation du Solfégien. Ce complément contiendra donc une série de leçons progressives ponr chaque elé, sur melodies vocales et souvent d'un style fugue, pour eviter les phrases trop faciles à retenir, et pour forcer l'élevé de lire avec ses yeux et non pas à l'aide de son organisation ou de l'oreille. Lorsque l'on sait tontes les cles, on est en état de lire toute espèce de musique, pour toutes les voix ou tous les instruments, et de se rendre compte d'un partition. Ce Solfége se compose de 30 Leçons sur la clé de sol, formant le continuation de l'A, B, C musical, ainsi que de la suite de l'A, B, C, et du solfége à 2 voix; de 12 ou 15 lecons progressives sur la clé de Pa 4me ligne faisant aussi suite aux mêmes solféges; de 15 leçons sur la clé d'Ut 1º ligne avee l'exposition d'un système nouveau ponr faciliter l'étude des nouvelles clé; de 12 leçons sur la clé d'ut 4me ligne; de 12 leçous sur la clé d'Ut 3me ligne; de 12 leçous sur la elé d'Ut 24º ligne; de 12 leçons sur la clé de Fa 3" ligne; et de 20 leçons à changement de clés." - Die Absieht des Verfassers liegt somit hier klar zn Tage; ist das Werk aus wirklicher Kunstüberzengung erwaehsen, so verdient der Herr Panseron jeden-falls unsere wärmste Hochachtung; doch bezweiße ieb, dass ein Sänger seine theoretisch-practische Volleudung aus diesem weitschiehtigen Werke entnehmen wird und kann; es enthält neben sehr viel Brauchbarem auch sehr viel Ueberflüssiges und allgemein Bekanntes; die deutsche Lehrmethodik steht bereits auf einer höheren Calturstufe, und namentlich wird sich der angeheude Musicus mit der Feder in der Hand in viel kurzerer Zeit mit den versehiedenen Notenschlüsseln vertrant msehen können. Die respective Verlagshandlung seheint anch nicht gerade die Herausgabe des Werks für Deutschland bestimmt zu haben, denn sie hat gegen ihre Gewohnheit dem französischen Urtexte keine deutsche Uebersetzung beigefügt. Wer Panseron's in so vielfacher Beziehung übersus sehlitzbare Solfeggienwerke zu seiner künstlerischen Ausbildung lediglich aud allein benutzen wollte, der würde jedenfalls eine sohr einseitige Bildung erhalten, denn es ist ja schlechthin unmöglich, dass ein Künstler alle Gesangformen und Style beherrscht. Der hochachtbare Verfasser hat in seinem Pache ein Seitenstück zu Hummel's riesenhafter Pianofortesebule geliefert; Hummel war zwar ein in sich vollendeter Pianofortevituos, er hat aber das Pianofortespiel eben so wenig als Panserou die Gesangkunst zur böchsten Vollendung gebracht. Goethe's Wort tritt hier recht eigentlich in Ausendung:

dung georeaun.

jich in Anwendung:
"Erkene, Freund, was er geleistet bat,
Und dann erkense, was er leistet wollte;
Dann wird er die rest utttilch zein,
Da wirst nicht Alles achen ihm vergessen;
Die Tugend wobat in kelnem Mann alleln;
Die Rünst bat ind ein Manneh allein bersenen."

"Der Mann ist vielfach gross, — — — Du kannst dich lang an seinen Werken üben; Nur lerne bald erkennen, was ihm fehlt."

Mögen denn die deutschen Sänger immer mehr zu der Ueberzengung gelangen, dass die italieuische Solfeggirkunst nimmermehr die lehte deutsche Sangeikunst vollenden kann, denn diese ist eine Tonverklärung der deutschen Posie, die ehen nur in deutscher Bildung blübt and schöne Früchte treibt; wohl aber enthält die italienische Solfegirkunst in ihrem ganzen Umfange die Turund Fandamentallebre für die Stümmbildung aller Völker und Zeiten und es kann Niemand einen andern Gruud legen, er rahe denn, wie hier, auf der unwandelbaren Anlage der allgemein menschlichen Organisation.

# NACHRICHTEN.

Leipzig, den 12. November 1843. Fünstes Abonnement-Concert im Sasle des Gewandhauses, Donnerstag,
den 2. November. Ouverture zu Leosore von L. v.
Beetheven (Cdur, No. 3). — Seene und Arie von L.
v. Beetheven (Ab! perdo), gesungen von Miss Birch
aus London. — Concertino in Form einer Gesangseene
für Violoncell von Rummer, vorgetragen von Herrn W.
Metsmer, herzoglich Meisingischem hammermusicus. —
Arie von Maritani (Slanea di più combattere), gesnngen
von Miss Birch. — Adagio und Varistionen für Violoncell, componitr und vorgetragen von Herrn Metsner. —
Symphonie von W. A. Mosart (Cdur mit der Schlussfage).

Die Ouverture (No. 3) zu Leonare, bekanntlich wen der, erst im vorigen Jahre (hei Breitkopf und Härtel) erschienenen, Ouverture No. 2 die zweite, aber früher gedruckte, Bearbeitung, ist vielleicht die grossartigste und wirksamste aller Ouverturen; wir ziehen sie, was namentlich ihre dramstische Anlage, und Writung berifft, wenigstens den andern Ouverturen Bethoeren zu Leonore und Fidelie vor, obgleich diese eben auch Meisterwerke ersten Rangas, sind. Seit einigen Jahren gehört die Ausführung dieser Ouverture zu den besten, gifänzendaten, wir möchten auch aspen geistig bedeutend-

THE STATE OF STREET

-lie

-min

in

TO D

- ReD

a sl.

on

ali-

E el-

ane

win

-11-

80

sten Leistungen unseres Orchesters; es gibt wenige Orchesterwerke, in welchen die geistige Fahigkeit eines Orchesters so sehr in Frage kame, so entschieden bemerkbar würde, als in dieser Ouverture; bei ihr handelt es sich nicht blos am eine tüchtige Mechanik, am siehere und schöne Ausführung der hier allerdings grossen technischen Schwierigkeiten; nicht blos nm gleichmässig gute Boobschinng der vorgeschriebenen p. und f. n. dergi. m.; hier muss Jeder an seinem Platze, der Dirigent vor Allen ein fein fühlender, für poetische Gebilde empfänglicher und geistigen Aufschwungs fahiger Künstler sein, am die Intention des Componisten in sich aufzanehmen, durch dessen Dichtung angereizt, erwärmt, begeistert zu werden, und so erst ganz befähigt zu sein, Das lebendig, wahr und überzeugend darzustellen, was Beethoven empfunden, gedacht und gewollt hat. Es ist in der That wunderbar, in welchen grossartigen Umrissen, mit welcher Wahrheit und mit wie hinreissender Wirkung Beethoven die Poesie des ganzen Stücks und dessen Hauptmomente in der Ouverture zur Anschauung gebracht hat. Man erinnere sich nur an den Culminationspunct desselben, an das grosse Quartett, und in diesem an den ersehütternden Moment, in welchem, nachdem Gefahr und Angst auf den höchsten Grad gesteigert sind, der Rettung verkundende Trompetenstoss erklingt. In die Ouverture ist diese Stelle des Quartetts der Hauptsache nach genau so aufgenommen, wie sie im Quartett gezeichnet ist; in diesem aber wirken zugleich so viele und so ausserordentliche Mittel, wie die bis zur höchsten Spannung gedrängte Handlung des Stücks, Gesang und Spiel der handelnden Personen u. s. w., dass die Orchesterpartie immer nur als eine unterstützende, nur als eine untergeordnete erscheint und angesehen werden kann. Anders ist dies jedoch in der Ouverture; hier soll und muss das Orchester allein wirken; es soll allein, z. B. in der erwähnten Stelle aus dem Quartett. eine deutliche Ahnung wenigstens, eine geistige Auschanung des gewaltigen und einflussreichen Moments geben, da es natürlich diesen selbst lebendig darzustellen weder soll noch vermag. Da muss denn nothwendig das ganze Colorit der Ausführung dieser Orchesterpartie eine viel liöhere, wärmere Färbung erhalten, als in dem Quartett selbst, um so möglichst Das zu ersetzen, was in diesem Gesang und Handlung bewirken; sie muss, so zu sagen, Geist und Seele haben, es muss sich aus ihr heraushören lassen, dass die Intention des Componisten verstanden ist und mitgefühlt wird. Nur eine solche Ansführung allein ist eine wirkliche Kunstleistung, denn sie hat geistigen Werth, und nur eine solche Ausführung allein vermag ein hunstwerk würdig darznstellen und das rechte, lebendige Verständniss desselben bei den Hörern herbeizuführen. Es ist nor zum Theil wahr. wenn man, wie oft geschicht, behanptet, im Orchester habe jeder Mitwirkende an seinem Platze nur seine Noten richtig zu spielen, unbekümmert um Das, was sich der Componist gedacht, oder um Das, was man den Geist eines Stücks nennt ; jeder wahre fünstler wird uns Recht geben, wenn wir behaupten, sein Spiel, sein Vortrag, ja seine Tonfarbe richte sich, auch wenn er im Orchester spielt, unwillkürlich aus innerem Drange nach dem

Geiste und Character des Werkes, das et aus führen hillt; nur darin weicht hierbei das Odas er auel vom Solospiel ab. dass jeder Orchesterspiel rehesterspielas sonns des Werken mit der des Dirigenten seine Auffassung Solospiel ab, dass jeuer des Dirigenten seine Auffar Ein-des Werkes mit der des Dirigenten nothwendig in Ein-klang zu bringen suchen muss, weil nur dadurch allein ein harmonisches Ganzes berbeigeführ. ein harmonisches Ganzes berbeigeführt daduren bervor, wie wiehe werden the Darmonisches Represented in the wichtig und einfluss reich Hieraus geht aber des Dirigenten ist, and um so mehr, die Stellung des Dirchesters stehl, das, wie unse Orchester, von wahren Künstlergeiste beseelt ist, oreliester, von Walfer das Bochste zu ersiehen su Ch und das bisher von einem so hochbegabten fünstler-Mendelssohn-Bartholdy geleitel wurde. Unter ihma ben die Leistungen unseres Orchester eben jenen her ben die Werth erlangt, den man kennen und mit wusse, wenn ge, den man kennen und mit wusse, wenn ge, den man kennen und mit schätzen geistigen Wein eringt, den mön krinick und pinden muss, wenn man ihn wahrlaft schätzen bochachten will. Wir erinera nur an die Ausfüh er Krinick und der Franklichen Symphonicka und der Frank hochachten my reinnern nor en de gen der Symphonicen von Mozart, Hayda oder B gen der Symmeteen von Mosart, ungan voer is hoven, an C. M. D. Weber's und Mendelssohn's Ou hoven, an die Ouverlure Bethoren's, von welcher en die Rede ist met die emmetlich unter ihm nach turens, an die vuverlure Beethoeen's, von weicher hier die Rede ist, und die Simmtlich unter ihm nach aach keinstlerisch, und die Simmtlich unter ihm nach einer Höhe stand en, wie sie nur selten erreich wernen die der die standen, wie sie nur selten erreich wernen die standen weiten erreich wernen die standen die sta dirfte. Dans viet eingreitende, Artes mourauge Lest en nig wird bei unsern treffichen Orchester Rewiss soch im angebreiten die Anslitheung der nenannten 2000 fühlbar nachwirken; die Ausführung der genannten fühlbar unsummann; die Austumann urr genannten hoven schen Ouverture war auch diesmal im Ganzen wecht Schon zwei Mal hat unser Gewandhaus - Comp Sangerinnen aus England in Deutschland eingeführt

allgemein als hünstleriusen von grosser Bedeutung erkannt worden sind. Sowohl Miss Clara Novelle Mistress Alfred Shaw aus London debutirten zuer unserm Gewandhaus Concert und begründeten hier Wir freuen uns jetzt in Miss Birch eine Künstlerin gleichem Talent und gleichem Verdienst dem musi schen Dentschland vorführen zu können. Es mag leicht wenige Sangerinnen geben, denen die Natur gleich schöne Stimme geschenkt hat; ihr Ton ist so and klar, so leicht ansprechend, wohlthuend und me reich, so fest, kraftig und bestimmt, dabei aber aus weich und elastisch, dass wir in der That in ihm in sehr hohem Grade finden, was man nur irgend einem vollkommen schönen Ton erwarten und verla kann. Ware nicht zuweilen, wenn auch nur selten, picht durchaus schaffe und sichere Infonation bemer so wurden wir den Ton an sich obne Weileres für so wurden wit bett og an sien omt volkommen schön erklären müssen; diese Schwäch Intonation ist übrigens nur sehr unbedeutend und bei einer andern Stimme, deren Ton weniger klar niger fest und bestimmt ausgeprägt, weniger klan niger fest und bestimmt ausgeprägt, weniger klars ist, kaum bemerkt werden, wenigstens gewiss nicht voll der Frde fallend sein, sondern vou der Breite oder Umschleie fallend sein, sondern von der Breite ober diesen nach ein des Tones leicht übertragen werden. Bei diesen nach ein des Tones leicht ubertregen des Tones deichen noch eine Jurie deutender Lindag und grosse Gleichheit des Tones deutender Lindag und deuten deu selben, in Veromung mit der guten dung der Miss Birch überhanpt zu einem so schieren dung der Miss Birch überhanpt zu

Ganzen, dass ein wahrhaft wohlthuender und genussreieher Eindruck bei den Gesangleistungen derselben niemals and bei Niemand, wenigstens hei Deene nicht unshleihen kann, deren Gesehmack solid gebildet, gesund und antdriich, nicht darch geistlose Mauier und anküustlerische Effechascherei irr geleitet und verdorben ist.

Die grossartiga Seene und Arie von Beethoven trug Miss Birch sehr schön vor, ohse alle nanütze Varzierang, einfach und edel, wie Character und Styl der Composition es verlangen; nur im ersten Adagie der Arie hätten wir das Tempo weniger langsam und schleppend gewünscht, was aber aicht Schuld der Sängerin zn zein schien. Was wir bei Miss Novello und Miss Shaw bereits mit grosser Frende zu hemerken Gelegenheit hatten, finden wir auch bei Miss Birch wieder, nämlich Varliebe für wirklich werthvolle Compositionen und Solidität in deren Vortrage, Eigenschaften, die allerdings in unmittelharer und nothwendigster Verbindung stehen, die aber leider bei dentschen Sangerinnen immer seltener gefinden werden. Keiner der geminnten Künstleringen ist, se weit wir sie zu hören Gelegenheit hatten, je eingefallen, eine Arie von Mozart, Beethoven oder Hayda u. dergl. mit modischen Zierrathen zu verbrämen, and wenn sie zuweilen, was jedoch äusserst selten vorkommt, ihrem Gesang und Vortrag einen Schmuck beigeben wollen, so geschieht dies immer am rechten Ort, immer in einer dem Geist und Style des Stücks angemessenen, geschmackvollen Weise. grossa Achtung ver der Sache und die dadurch herbeigeführte persönliche Ansprachlosigkeit und Selbstverläugnung bei dem Vertrage verhürgen aber immer am Sieher sten wahre Knastleistungen, and wenn manche aus selcher Gesinnung hervorgegangene Leistungen anfangs, wie allea Schöne und Edle, der gressen nur dorch starke Reizmittel nazuregenden Menge nicht gefallen, sondern kalt and socioules erscheinen wellen, sie dringen dech endlich überalt darch, dringen um so tiefer und fesseln am so bleibender. Wie der Vertrag der Beethoren'schen Arie durch Geist und Solidität, so war die Ausführung der Arie von Marliani ausgezeiehnet durch feine. geschmackvell gewählte Verzierungen, durch leichte, graziëse Coloratur, was verzugsweise bei dem Vertrage neuitalienischer Gesangstücke verlangt wird. So verschieden beide Gesangstücke im Character und Styl sind, so verachieden war auch der Vertrag, ein Vorzug, der sieht hoch genng geschätzt werden kann. Dass solche treffliche Leistungen bei unserm gebildeten Publicum allgemein die grösste Anerkennung gefunden, bedarf nicht

ern weiterer Versicherung.

Herr W. Metsner, welcher bereits vor zwei Jahren bier gebört wurde und dannik win jetzt sich vereinen Befalls zu nerfreune hatte, besitzt kräftigen, gesunden Ton und bereits sehr vorgendrittene Fertigkert; man hört uns seinen Spiel breuns, dass er eutschiedenes Talent hat und hefähigt ist, hald sehr Ausgezeichnetes zus einesten. Für seine Studien sowohl, in für öffentliche Vorträge möchsten wir ihm eben eine recht strengs und gate Auswahl in den Compositionen narathen, es wird eines seine Aushidang wie seine Anerkennung gewiss wesenlich förfere. So sokwech Stütek, wir z. B. die

Geanggeene von Kummer, mus ein gatte Musiker zicht wihlen; zum Studium nicht, weil ze, obwohl viellicht nützlich zur Ausbildung der Technik, den Gezehnacht vurderbes; zu öffentlichen Vortrag nicht, weil nic den Hörer langweilen nad dedurch die Anerkennung sehnelt, den, welche der Solospieler verdient. Die eigen Gemposition den Herrn Metsner war interessanter als diesen Uesangseun und erhelt daher auch mehr Biefall.

Was dis Nymphonie von Monert betrifft, welche mbedingt eines der grossarigieten und genialten Orchesterwerke ist, so können wir der Ausführung derselben, unter Hurra MD. Hiller's Leitung, unner Aurrakennung nicht veraugen, deen obwehl die Tempi in Genzen etwaz laugsam weren, Auflassung und Vortrag überhaupt frischer und lebendiger hälten sein können, so war doch Fleiss und Sorgfalt nirgende zu verkennen; sind diese aber verhanden, 30 ist ein Misslingen hier ger nicht zu befürchten.

Frankfurt. (Beschluss.) Des Teufels Antheil ist die Normaluper allan dramatischen Unsinns, der je existirte, sber sie führt nuch den Beweis, wie sehr die muchanische Fertigkeit und die Handgriffe des Seenenbaues auch die lockersten, unmotivirtesten Stoffe liebenswürdig machen kennen. Scribe weiss unsere Anfmerksamkeit durch immer neue and frappante Bilder so zu fesseln . dass wir über das Plaisir, des wir gewinnen, den Verlust des Edlen und wahrhaft Schönen gar nicht bemerken. Beachtenswerth ist, dass unser Chrudinsky als Rafael d'Estuniga ein nicht iu ibm gesnehtes Spieltaleut untwickelte und deshalb viel zum Succès der Oper beitrug. Vorbereitet wird jutzt die weue Oper von Alors Schmitt. das Osterfest, wozu Casar Heigel den Text geschrieben. Die Oper erfordert so viel scenischen Aufwand, dass zinige Tausende daran verwendet werden sollen. Guhr ist selbat nach Zürich gereist, um eine Orgel zu beneben, welche für diesen Zweck angekanft wird. Die Oper Riquiqui wird vor einer zweekmässigeren Besetzung nicht wieder gegeben werden. Axur steht auf dem Repertoir.

Concerte hatten wir, ausser den musikalischen Binschiebseln von Onverturen und Gesängen, bei Gelegenbeit der Saphir'seben Vorlesungen, nur zwei. Das erstere gab Mad. Duflot - Maillard und Harr Léon (erster Bassist vom königlichen Theater zu Brüssel). Das zweite die Miss Anna Laidlaw, Pianiatin to ber Majesty the Oueen of Hannever. Beida Concerte battan trotz der bochstehenden Namen nur kleine Auditorieu. So weit sich anch Miss Laidlaw über das Niveau der Claviervirtnosität erhebt und so gerecht ihre Ausprüche auf vollwichtige Aperkennung in jeder Beziehung sind, so wird sie doch Noth baben anrchaugreifen. Die Concertneit int vorbei. Grosse Virtnosen sind nicht mehr selten. Die Bahnen sind pach allen Richtungen bin gebrochen. Ueberbanpt ist ja das Concert jetzt in die Oper varpflanzt. Wer Arien and Scenen in Costum, mit Spiel begleitet, umgeben von allen Zaubern der Bühnunwelt, hören kann, wird sich bedenken, das Doppelte auszugehau, um vor einem aschten Plagel mit zwei Lichtern zu nitzen und vereinsamte Gesänge zu hören. Was die Instrumentalvirtuositit anbelangt, so ist, wie genagt, die Spitze darin schon numgebogen, und wir finden in der lakzurisen Behandlung der Operanerheister, wie in der reichen Symphonie mehr Vergnügen and Belehrung, als in dem, was im Concert isolitt erscheint. Der Claverspieler — wenn en nicht gerade ein Phänsenden ist. — kans sich aur noch im discretien Accompagnentent, im brillauten vom Blatte verschaffen. Ich könnte Unsderte neunen, die vun ihn sich sich ein die Stellen, auf in ischerichem Falle, "wir Schaffer sagt, und am Ende frob arin musten, wenn sie sich bei kleinen Kinders im AB G abmüßen konnten.

Aber wozu ferner einen Spiegel vorhalten, der nur Düsteres rückstralilt? Deshalb zu etwas Heiterem! Lisat und Dreyschock waren hier, ohne Concerte zu geben. Es ist wenigstens neu, auf Virtuosen zu stossen, die sich nichts darans machen, sei es aus Verzweifinng oder aus künstlerischem Uebermuth. Mit Liszt usd Pischek war ich hei Speier zusammen. Die Kunstgenüsse ex faustihus sind doch immer die freiesten und achtesten. Liest schäumte von Humor und Lehenslust über, er spielte und sang, and in Allem lag ein Geist, der sich weit über bloses Virtuosenthum erstreckt. Unter Anderm begleitete er die Esser'sebe Ballade : des Sangers Fluch prima vista zu Pischeks Vortrag, und ich musste die riesenhast puetische Aussung zur gleichzeitig vollendeten Darstellung bewundern. Liszt gibt jetzt in München Concerte and wird im November wieder hier sein. Dann mehr über ihn, denn es mochte jetzt interessanter seju als je ihn zu benbachten, da er - eine Oper componiren wird.

Um einen Geuuss ernsterer Art sind wir im Laufe des Sommers gekommen, da es Herrn Friedrich Sachs (Organist-Vicar an der St. Catharinenkirche) nicht gelingen wallte, ein Orgelconeert zu geben. Es ist lange her, dass wir wackere Orgelspieler, unter diesen Vogel, Kellner, Petsch, Lux, Böhner und Mendelssohn, gehört haben, und es ware vielen erwünscht gewesen, sich einmal wieder an der königlichen Orgel zu erhehen. Es liegt freilich etwas Eutweihendes in der Idee, aus dem Tempel Guttes einen Concertsaal zu machen, allein da der Zweck ein mildthätiger sein sollte (Herr Sachs wallte den Ertrag den Armen erlassen), so hatte wohl die Kunst durch die Kirche geben dürsen. Leider bietet sich dem Orgelspieler kein snderer Ort dar, und wenn in allen Staaten dieselben Bedenklichkeiten herrschten, so wurde es bald völlig aus sein mit der ohnehin gesunkenen Kunst des Orgelspiels. Da der junge tslentvolle Mann in Mainz und Homburg elenfalls abgewiesen wurde, und in der ganzen Umgegend snust keine Orgel von Bedentung existirt, so ist er seiner liebsten Hoffnungen beraubt,

So eben komme ich aus einer musikalischen Morgematerhaltung, die C. Andrú zu Ehren der Auwesenheit seiner Schwagers Streicher und dessen Nellen Pauer von Wien gab, und wn wie gewähnlich die Elite der hiesigen Musikfreunde beisammen war. Peuer ist ein sichtes Talen, und obgleich ernt 17 Jahre alt, trügt er in seinen Leislungen bereits den Stempel des gebarernen Musikers weich. Er spielte das Mendetandrische Glas Aufforderung an Herrn Albert Schiffne

Es ist ein sleep. Sittensprach, ans einer Zeit, man die dem Anders ken Sittensprach, ans einer Zeit, man die dem Anders ken der Versterbenen schulige Piet ist lehrtete und bekantete. "De mortuis non nis benet Allerdings legte Beringe immer den Stepfel benet in der Schwiche Beringe im den Stepfel in der Schwiche an den Tag, der sich den Schwiche in eines Verstorben den sich seine Schlit, die Schwiche Lichte soll ans der Gescheter, von den der Schwiche Bering der Schwiche Beringlich geschiefter, von Schwiche Beringlich Bering der Schwiche Beringlich geschiefter, von Schwiche Beringlich Beringsprach bei Beringlich der Schwiche Beringlich Beringlich geschiefter beschiede Beringlich geschieden der Schwiche Beringlich geschieden der Schwicht geschieden der Schwicht geschieden der Schwichte Beringlich geschieden der Schwichte Beringlich geschieden der Schwicht geschieden der Schwichte geschieden der Schwi

Nachtwein aun jene grossen Todten, deren Name was Went aun jene grossen Todten, deren Name wat verbreiteten geschätzteset, Zeitschrift, an den Pranger Gegenwart und der Zukunft gestellt werden, gegen jene ehrernbrige Angehuldgung sich sichtlichte in eine Errenbrigen werden der Jehren der Schaften als eine den jetzt lebenden Vereihrern derzelben als eine

Pflicht der Pietät ob. deren Andenken vor Verläumdung zn bewahren.

Leicht möchte dies eine gewandtere Feder als die meinige unternehmen können; allein Jemand muss in ähnlichen Fällen den ersten Schritt thnn. Indem nun ich, in dem Kreise, in dem ich lebe, als ein entschiedener Verehrer des grossen Händel und des nicht minder grossen Mozart, so wie als ein eifriger Sammler ihrer Werke und all' Desjenigen, was auf deren Leben und Wirken Bezug haben kann, genugsam bekannt bin, so halte ich mich mit allem Grund unmittelbar berufen, ihre Sache zu der meinigen zu machen; wozu ieh überdies, was Mozart betrifft, von dessen hier lebendem Sohne insbesondere ermächtigt bin, und fordere daher den Verfasser jenes Aufsatzes hiermit auf, seine gegen die oben genannten vier berühmten Todten vorgebrachten Anklagen - und zwar in eben derselben Zeitschrift, worin er solche vorzubringen sich nicht gescheut - durch Angabe seiner Quellen und etwaigen Gewährsmänner zu rechtfertigen.

Ich will ihm billiger Weise dazu die Frist bis zum Ablauf dieses Jahres einräumen, nach deren fruchtlosem Verlauf sein Urtheil, und das ihm zukommende Prädicat, als ausgesprochen vor der ganzen Welt anzusehen sein würde.

Wien, im October 1843. Alous Fuchs. Mitglied der k. k. Hofcapelle.

Redacteur: M. Hauptmann.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Auber, D. F. E., La Part da Diable (des Tenfels Antheil), Opera arr. p. le Pfte à 4 mains. Mainz, Schott. 7 Fl. 12 Kr.

Bazzini, A., Transcript. et Paraphr. p. le Viol. avec PRc. Op. 17. No.

1. Berlin, Schlesinger. 20 Sgr.
Beriot, C. de, 6 Dnos p. 2 Vint arr. de l'Op. 17. L. 1-3. Ehd. è 20 Sgr. Bertini, H., 50 Etades melod. p. le Pite. Op. 142. Liv. 4, 5. Mainz,

Schott. à 1 Fl. 48 Kr. Boieldien, A., Johann v. Paris. Oper f. d. Pfte allein. Leipzig, Fried-

leia u. Hirseb. 1 Thir. n Schott. à I Fl. 30 Kr.

Careassi, M., Fent. p. la Gnit. sar: La Part du Diable. Op. 73. Ebec-

daselbst, 45 Kr. Cherubini, L., Der Wasserträger. Op. f. d. Pfte alleln. Leipzig, Fried-

leia u. Hirsch. 1 Thir. 74 Ngr. a. Döhler, T., Voll l'agile barchatta. Barcarele transcr. p. le Pfin. Op. 36. No. 1. Mainz, Schott. 45 Kr.

Dreyschock, A., La Valloo. Idylle p. Pfte. Op. 26. Ebend. 45 Kr.
Forcii, A., 34mc Choix d'airs p. 1 Flûte (24 Kr.) et avec Guit. (48 Kr.)
de: Le Part du Diebla orr. Ebend.

Gumbert, F., 3 Lieder f. Bass m. Pfte. Op. 3. Berl., Schlesinger. 15 Sgr. - Gr. Polnnaise, Lebewahl v. Gödeke. Polnn. m. Gesang über 1 russ.

Nationallied f. Pfte. Op. 4. Ebend. 74 Sgr. Hermann, G., Var. brill. p. le Pfte sar; Il Crocioto, Msiaz, Schatt, 1 Ft. 48 Kr.

Klengel, A. A., Les Avant-coureurs. Exercices cont. 24 Canons p. le Pfte. Snite 1, 2. Ehead. 2F1.24 Kr.

Rücken, F., Hans u. Verene f. 1 Singst. m. Pfte. Acs Op. 36 arr. Berlin, Sehlesinger. 72 Sgr.

Lanner, J., Almecke-Tänze. Walzer f. d. Orch. (4 Fl.), 3 Viol. a. Bass (1 Fl.), Viol. u. Pfte, Flöte a. Pfte (à 45Kr.), Flöte, Czakan (à 20Kr.), Gnit. (30 Kr.), f. Pfte zn 4 Händen (1 Fl. 15 Kr.), allein (45 Kr.), im leichten Style (30 Kr.), Op. 205. Wica, Haslinger,

- Minuten-Spiele. Grosses Pots. f. d. Pfte. Op. 208. Ebd. 2 Fl. 30 Kr.

Eingegangen vom 7. bis 13. November d. J. Lecarpentier, A., Séréa. et Rando sur : Don Pasquole p. Pfte. Op. 72.
Maioz. Schutt. 1 Fl.

Cavat. de même Opéra ver. p. Pfte. Op. 73. Ebend. 45 fir. Lemoine, H., Bagat. p. la Pfte sur: Le Port da Diebla. Ebend. 54 Kr.

Liest, F., Augiolin dal hinnén erin (Englein de), Ramaeza p. Tenere e Pfte. Berlin, Schlesinger. 15 Sgr. — Marche du Supplice de l'Episode de la vie d'ue artiste de H. Berlien p.

le Pfte à 4 mains. Ebend. 10 Sgr.

- Titus. Oper f. d. Pfte za 4 Haeden. Leipzig, Friedleia u. Hirsch.

2 Thir. 7; Ngr. s. Rosellen, H., Fant, brill, sur: Charles VI. p. Pfin. Op. 56. Mainx, Schott. I Fl. 30 Kr. - Rondo-Valse p. Pfte sur Follette, Chansan, de Thys. Op. 57. Eben-

daselbst. 1 Fl. 12 Fr. Sammlung v. Ouvert. zu beliebten Opera f. d. Pfta zo 4 Hüadea. No. 59 — 62. Leipzig, Friedelen a. Hirsch. 4 5 Ngr. Dieselben f. d. Pfta allein. No. 59 – 62. Ebead. 224 Ngr.

Sammlung v. Pulp. e. beliebten Opere ällerer u. neuerer Zeit f. d. Pfte alleia. No. 5-8. Ebead. à 10 Ngr.

Schaffer, A., 4 Lieder v. H. Heine, Gruppe, Pelkmann f. 1 Singst. m. Plus. Op. 9. Berlia, Schlesinger. 13 Sgr.

Schneider, Dr. F., 6 Lieder f. 4slimm. Mannereber. Op. 100. Port. u. Stimmen. Dresden, Paul. 25 Ngr.

Speier, FV., Die Stille v. J. v. Liebendurff f. 1 Siegst. m. Pfte. Op. 46. Mainz, Schott. 27 Kr.

- Die Einsame v. A. Schohmaeher f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 47. Ebendaselbst. 27 Kr. Thalberg, S., Grazinsa. Romance sans pareles p. le Pite arr. à 4 mains.

Ebend. 45 Kr. Thibault, A., Gr. Fant. Var. et Piunie sur i Thème orig. Ebd. 1Pl. 48Kr. Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Hartel in Leipzig zu beziehen.

### Ankündigungen.

lm Verlage von Fr. Hofmeinter erscheint den 1. De-cember mit Eigenthumsrecht:

Moseheles, Igm., Mélange pour Pianoforte, sur la Séréaude et d'antres Airs favaris de l'Opera: Don Pasquale de Donizetti.

Angehende Sanger und Sängerinaen, welche bei Unterzeich-netem im nächsten Jahre einen vollständigen Gesong-Curuus be-ginnen wollen, mögen sich über die näheren Bedingungen münd-lich oder schriftlich mit mir einigen.

Gustav Nauenburg. Halle an der Saale.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

### ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 22sten November.

# Nº 47.

1845.

Inhalt: Literarische Notizen. — Nachrichten: Aus Mailand. Aus Paris. Aus Leipzig. Aus Berlin. Aus Casael. — Feuilleten. Verzeichniss neuerschlenner Musikalien. — Ankündigungen.

Literarische Notizen.
(Vom Mailänder Correspondenten mitgetheilt.)

Herr Joseph Mainzer, der sieh in England mit seinem Musikunterriehte und Massengesange (Singing for the million) sehr verdient macht, der ihn in den Armenschulen umsonst ertheilt, sich aber von jedem Schüler monatlieh - für vier Stunden - nicht mehr als Sixpence (ungefähr 15 Kreuzer) bezahlen lässt, gab bereita voriges Jahr im Druck heraua: Mainzer's Musical Times and Singing Circular: a Journal of Litterature, Criticism and Intelligence connected with the art, and the advocate of popular musical introduction. London, 1842. -Diese Musical Times waren die Fortsetzung eines früher ersehienenen Mainzer'schen Blattes: ,, National Singing Circular, " entlehaten Vieles aus einer andern musikalischen Monatschrift: Mainzer's Musical Athenaeum, or Nature and Art, Music and Musicians of Germany, Italy. France, England, and other parts of Europe, und haben nach einer zehnmonatliehen Existenz (Juli 1842 bis April 1843) aufgehört, sollen aber durch eine Auswahl guter Musikstücke mit unterlegtem Texte in Monatsheften ersetzt werden. - Von seinem oben erwähnten Massengesange ist bereits die achte Auflage ersehienen : Singing for the million, a practical course of musical in-struction adapted from its pleasing simplicity and rapid effect to render Musical Reading and Singing familiar to all ages, capacities and conditions. Eight Edition. 1842.— In diesem Jahr 1843 veröffentlichte Herr Mainzer aeine Musical Grammar, enthaltend: A Grammar of Melodie and a Grammar of Harmony.

J. M. G. Idard, chemaliger Médiein en chef des königl. Tanbstummeninstituts: Traité des maladies de l'oreille et de l'audition. Edition II. considerablement augmentée. Paris, Mequignon-Marvis fils, 1842, zwei Bānde in 8.

Interessant in Rücksicht der Abnormität des Gebörs.

Metodo completo de Piano, por Podra Albenia. Madrid, 1843. Wird von der Iberia Musical, No. 31, vom vorigen 13. August sehr gelobt. Herr Albeniz ist Lehrer am Madrider Conservatorio nacional de Musica y Declamacion. Seine Pianoforteschule ist in drei Theile abgetheilt. Der erste ist elementar, der zweite, nach

Hers bearbeitet, enthält Scalen, Harpeggien und kleine leichte Stücke, der dritte Uebungen über Doppelnoten, Octavengänge n. s. w.

Benannte Iheria Musical, eine quasi musikalische Zeitung, entstand zu Madrid voriges Jahr 1842, nachdem die vorausgegangene Revista musical mit der dritten Nummer das Zeitliche verliess. El Auflon Madridense und El Orfeo Andaluz, welcher Letztere zu Sevilla
herauskam, existireu auch nicht mehr. Die Iberia Musical wünscht, der Tod möge sie erst nach 1843 Jabren abholen.

Le Convenienze teatrali. Analisi della condizione presente del teatro musicale italiano. Di A. Ferrary, Rodigino. Milano, Redaelli 1843. 36 Seiten in 8. (Auf Koaten des Verfassers.)

Das Ganze bespricht den heuitgen Verfall der Oper, aus längst in diesen Blistern so oft herührten Ursachen, nad ist nur der Vorläufer zu einer andern Schrift, die der Verfasser zur Reform des italienisch musikalischen Theaters in der Arbeit hat. Bei der Klage über fehlerhafte Behandlung des Originaltextes durch die Maestricitt er, sonderbar genug, vorzugaweise Donizetti und Ricci, nebstbei sogar eine Stelle aus Meyerbeer's Robert le Diable

Ristabilimento del Canto e della Musica ecclesiastica. Considerazioni scritte in occasione de' moltiplici reclami contro gli abusi insorti in varie chiese d'Italia e di Francia, e che servono di risposta alla quistione sul canto detto dai Francesi Fenze. Bordon, adoperato nelle esequie di S. A. R. il Duca d'Orléana in Parigi, ed ai dileggiamenti pubblicati dal sig. Didron contro i Riti di Roma. Opera di Pietro Alfieri, prete romano, maestro compositore di musica sacra, precettore di esnoto gregoriano nel venerabil collegio della nazione inglese. Roma, Tipografia delle belle arti, 1843, 130 Seiten in 8

Der durch seinen Saggio sopra il Canto Gregoriani, seine Accompagnamenti de Taoni ecclesiastici, seine Uebersetzung des Traité d'Harmonie von Catel and mehrere Kirchencompositionen bekannte Verlasser setzt in der Kinleitung ans einander, wie sehon seit Mose's Zeiten der Gesang zur Verherrlichung Gottes gebraucht wurde, die in der Folge in der Kirchemusik stattgefun-

denen Reformen und Missbränche; nebenber vertheidigt er Rossini gegen die in neuester Zeit auf das Stabat mater gemachten Ausfälle, und meint, wenn er es für die Kirche componirt hätte, würde er auch die wahre Kir-chenmusik der alten Italiener geschrieben haben (?). Der erste Theil handelt vom Canto Gregoriano, von der Orgel und den Kirchentönen, den Missbräuchen im Orgelspiel, vom sogenannten Falso Bordone (mit Widerlegung der Behanptungen des im Titel angezeigten Herrn Didron); der Schluss gibt eine Anzeige der berühmtesten Kirchencomponisten. Der zweite Theil heschäftigt sich mit dem gegenwärtigen Zustand der Kirchenmusik in Rom, ihren Misshränchen, mit den Orchesterinstrumenten (die in der Kirche nur hei Oratorien, sonst nie gebraucht werden sollten); hierauf folgen Winke über das Componiren der Kirchenmusik, über die Stellung der Cantorien in den Kirchen, über die Mittel, die heutige ausgeartete Kirchenmusik auf rechte Wege zu führen. Der Verfasser will ührigens von der Fuge, mit ihrer blos auskramenden contrapunctischen Gelehrsamkeit, in der Kirche, wo man das Gemüth zur Andacht erwecken muss, nichts wissen. Da wo dermalen auf den Plätzen am Vorahend des Festes eines Heiligen profane Musik gespielt wird, sollte man Lobgesänge auf diesen Heiligen singen.

Diese Ansicht des mir bis heute noch nicht zogekommenen Buches ist aus dem im Giornale Arcado von Rom und in der Gazz. mus. di Milano hierüher Gesagten kurz angegeben. Wird auch diese Afferi seh Schrift der beuitgen in Italien im Allgemeinen ganz berabgesunkenen Kirchenmusik nicht aufhelfen, so dürfte sie doch in historischer Hinsicht nicht ganz uniet eresant sein.

Messa da Requiem, a quattru voci reali, dedicata alla sua terra natale la Sicilia, da Giovanni Pacini, Masestro Direttore della Reale Cappella di S. A. R. il Serenissimo Infante Duca di Lucca, e Direttore del Regio Istitato Musicale di detta città. Milano, Ricordi (Juli, 1843). Partitur (Violini, Viole, Flauti, Oboe, Clarinetti, Corni, Trombe, Fagotti, Tromboni, Singquartett, Violoncelli, Contrabassi), mit unten beigefügtem Auszug für die Orgel. 132 Seiten in Fol. Preis 24 Franken.

Es ist bier der Ort nicht, üher dies Requiem umständlich zu sprechen, also nur einige Worte im Allgemeinen. Pacini, allernächster und erster Apostel Rossini's, nach ihm unter all' seinen Collegen der melodisch originellste, gerieth nach einer gemachten ziemlich glänzenden Epoche ganz in Vergessenheit, kam aher, mit soliden musikalischen Studien ausgerüstet, in diesen Jahren wieder triumpbirend auf die Scene bervor. Seitber hat er auch manche für Italien schätzbare Kirchencompositionen, darunter besonders eine Messe mit acht Realstimmen componirt, die zwar weder durch hervorstechende Züge von Originalität und Neuheit, noch durch contrapunctische Kunste sich auszeichnen, aber einen gewissen Zuschnitt der leichtern Kirchenmusik besserer italienischer Meister hahen, und weit kirchlicher als Rossint's Stabat mater und Mercadante's Siehen Worte des Erlösers sind. Das Gesagte passt ebenfalls auf sein

necestes Requiem. Das Cantable und Imitationen sind darin vorherrschend, und will man das, was wir Deutachen von ächter Kirchenmusik fordern, nicht als strenges Gesetz annehmer, nun so lässt es sich italienisch hübsch auhörten.

#### NACHRICHTEN.

Mailand, den 11. November 1843. Die heiden in Dentschland rühmlich hekannten Schwestern Teresa und Marietta Milanollo, die um die Hälfte des künftigen Deeembers in Leipzig Concerte zu geben gedenken, haben sich diese Woche zwei Mal im hiesigen grossen Theater alla Scala hören lassen und eine sehr glänzende Aufnahme gefunden. Bekanntlich sind sie aus Savigliano in Piemont. Die 14 Jabre alte Teresa (die Marietta, 11 Jahre alt, ist ihre Schülerin) hat mehrere Violinlectionen von Lafont, Habeneck und de Beriot erhalten. Ihr Spiel und die von ihnen vorgetragenen Stücke gehören auch allermeist der französischen Schule an. Das sich daraus ergebende hrillante Ganze von diesen beiden liehenswürdigen Künstlerinnen vorgetragen, ergötzt nicht allein im hohen Grade, sondern eine solche grosse Kunstfertigkeit in ihrem zarten Alter, der etwas kühne Vortrag der jüngern Marietta, ganz hesonders aber die an unsern herrlichen Spohr erinnernde ruhige Haltung im Spiele erregen in der That Erstaunen. Uebermorgen gedenken sie eine dritte Academie zu geben, darauf aber unmittelbar über Venedig und Insbruck nach Berlin. Leipzig und Dresden zu gehen.

Paris. Ein französisches Blatt enthält den folgenden Artikel, die im Fenilleton des 43. Stücks dieser Zeitung erwähnte musikalische Unterhaltung betreffend, welche Moscheles vor Kurzem in Paris vor einem Anditorium von Künstlern und Kunstfreunden im Erard'schen Saale veranstaltete. Moscheles hat nach dieser Unterhaltung ein öffentliches Concert gegeben, hat auch niebt die Absicht gehabt, ein solches in Paris zu geben, er war in Frankreich auf einer Erholungsreise begriffen.

Feuilleton du Messager du 9. Oct. 1843. Moscheles ist vor Kurzem hier augelangt. Es ist gegen zwanzig Jahre, dass Moscheles für den ersten Pianisten der Welt galt. Eines Tages, inmitten seines Ruhmes, zog er sich zurück. Er kam nach England, wobin sein Ruf ibm vorangegangen war. Dort ward Moscheles ein Löwe in aller Energie des englischen Ausdrucks. Liszt. Thalberg, Chopin besuchten London auf ihrer künstlerischen Pilgrimschaft; Loudon schenkte ihnen Beifall. aber liess sie weiter ziehen und bewahrte seinen Moscheles mit heiligender Verehrung. Paris empfing indessen von Jahr zu Jahr die Etuden des heruhmten Componisten und zählte ihn unter die Kunstler ersten Ranges. Moscheles ist nun hier, hat aher noch kein öffentliches Concert gegeben. Er fürchtet vielleicht für seinen alten Ruhm. Zwanzig Jahre! es ist eine ganze Generation, welche in der Kunstwelt vorübergegangen

ist. Der Könstler, welcher nach zwauzig Jahren wiederkehrt, erstauut fast, seine Zoti überleht zu habet. Die ihn jung gekannt, sind vor ihm alt geworden. Die ihm den Beifall schenkten, sind in das Geschätselben ibergegungen, die Geschäfte haben sie in Beschlag gesommen, den Freudeu der kunst eutzegen. Die Knaben sied Manner geworden, sind an die Stellen der Väter getreten. Sie nied jetzt das Publicum. Sie bestimmen den Zeitgeschmack und die Mode. — Was ist jetzt Geschmack, was ist Mode? — Darüber beuarnhigt man sich und fragt sieh selbst, ob ea nicht besser set, den erlangten Namen zu bewahren im legaleu Andenken, als seine Titel und Wärden einer neuen Revision zu unterwerfen und seinen alten Rubm den neuen Ansichten Preis zu geben.

Kann man demnach bei allem Bewusstsein des Verdienstes dennoch Grund baben, das blinde Urtheil der Menge nicht berausfordern zu wollen, so ist desbalb noch keiner vorhanden, dem verständigen ebenhürtiger Genossen auszuweichen. Moscheles hat von einem Auditorium solcher Auserwählten gehört sein wollen. Eines Morgens hat Alles, was Paris von Musikern, von Pianisten, von ausgezeichneten Dilettanten in sich fasst. Eintritt in den Salon d'Erard gefanden. Es war kein Concert, es war keine Malinée musicale. Einige Bunke um das Piano gestellt, erwarteten eine kleine Zshl von Zuhörern. Für die, welche usch und nach in zunehmender Zahl sich einsanden, brachte der Diener Sessel hinzu, der Pianist lässt sich vor dem prachtvollen Iu-strument nieder; aeine Finger gleiten über die Tasten. Es gab eine tiefe Stille, man empfand ein eigenes gegenseitiges Misstrauen zwischen dem Künstler und dem Auditorium - sie beobachteten sich - der Künstler lauschte der Aufmerkssmkeit seiner Zuhörer, diese erforschten in's fileinste Spiel und Composition des Künstlers. Indessen wurde nsch und nsch die Ansmerksamkeit weniger gespannt, sie ging zu einem lebendigen Interesse über; nun eracholl der Beifall. Der einschmeicheinde Reiz einer zarten Ausführung batte sich den Weg durch das Ohr zum Herzen gebahnt.

Moscheles gewinnt die Hörer hauptsächlich durch die vollendete Meiaterachaft und die Grazie seiner Detailausführung. Sein Instrument ist kein Orchester, er lässt nicht die ganze Kraft gelten, welche dieser barmonievolle Ban in sich schliesst. Seine Hand gleitet mit Leichtigkeit dsrüber hiu und atreut eine unendliebe Saat geflügelter Tone ans. Bei ibm singt das Instrument mehr als dass es die Symphonie nachshme; es zwitschert (gszouille) noch mehr als es singt. Diese Leichtigkeit der Behandlung schliesst aber bei Moscheles weder die Präcision noch die firaft aus. Er hat es bewiesen in dem Musikstück "flomage à Händel" für zwei Piano's, welches er mit Halle hören liess, dessen energischer Rhythmus des ganze Auditorium begeiaterte. Er bat es ferner dargethan in den Capricen, in der freien Phantasie, womit er diese höchst interessante Sitzung beschlossen hat. Der berühmte fiünstler darf sich jetzt sagen, dass es ibm zum zweiten Male gelungen ist, seinen Ruhm zu erringen. In der Meinung der Künstler war er der voll-endete Finnist geblieben. Noch ein Concert, aber nun ein öffentliches, und er ist anch für die Menge, welche den Ruhm nicht bestimmt, aber ihn verbreitet, wieder geworden, was er einer früheren Zeit war: ein hellglänzender Nsme, ein Künstler ersten Ranges — Moorhetes entlich in seiner wiedergeboreuen Berühmheis.

Leipzig, den 20. November 1843. Sechstes Abonnent-Concert im Sasle des Gewandhauses, Donnerstag, den 9. November. Oaverture zu Olympia von Spontini. — Seene und Arie sus Cosi fau tutte von Mozart, gesungen von Miss Birch. — Grand Divertissement frie Fisie von Kaitlieuoda, vorgetragen von Herra Carl Grenser (Miglieid des Concert-Orchesters). — Arie von Nic. Pacini (Il souve e bel contento), gesungen von Miss Birch. — Adagio und Rondo für die Violine von de Beriot, vorgetragen von Fried. Weissenbern (Mitglied des Concert-Orchesters). — Feierlicher Marsch mit Chor aus Kotzebuez Ruinen von Athen von L. v. Beethoeen. — Irdisches und Gütliches im Menachenle-ben, Ooppelsymphonie für zwei Urchester von L. Spohr.

Die Ouverture von Spontini, obgleich sie Niemand für ein elassisches Slick, für ein Erzeugnis sichten Knnststrebens halten wird, ist dennoch ein Beweis nicht unbedeutendeu Talents, das aber leider eine nur zu einseitige Richtung genommen und darin zu manchem Verderbniss der Kunst neuerer Zeit nicht wenig beigertragen hat. Die Ausführung war gut und erhiell Beifall.

Miss Birch trug ihre beiden Arien, besonders aber die von Pacini sehr sehön vor und erwarh sich die allgemeinate Anerkennung. Wenn sie mit der Scene und Arie von Mozart (Ei parte, senti) so tiefe Wirkung nicht berverbrachte, als man von der herrlichen Composition sowohl als von dem charactervollen Vortrage erwarten durfte, so lag dies wieder, wie leider schon einmsi bemerkt werden masste, an den zu langsamen and schleppenden Tempi, an dem nicht eingreifend und sicher genug der Sängerin folgenden Accompagnement im Recitativ n. a. w.; eine Bemerkung, die uns um so nnangenehmer berührt bat, als wir zeitber fast immer Gelegenheit hatten, die Trefflichkeit unseres Orchesters gersde in dieser Hinsicht kennen und schätzen zu lernen. Es msg wenig Orchester geben, die im Accompagnement gleich geübt, gleich sicher und einer geschickten Leitung gleich willig sind, wie unser Orchester, und wie sehr eine gnte Begleitung den Vortrag und seina Wirkung fördert, braucht nicht weiterer Versicherung.

Uuser in jeder Hinsicht sehr achtungswerther erster Flötist des Orchesters, Herr Carl Grenzer, bewährte wie immer seine gute lechnische und musikalische Ausbildung, und obgleich ein Flöteneoncert nicht immer zu deu sehr auregenden Kunstgenüssen gehört, unser Publicum aber sameutlich dafür weuig Vorliebe hat, so erhielt dennoch die rühmenswerthe Leistung des Herrn Grenzer die vollste Anerkenung.

Herr F. Weissenborn, ein Islentvoller und bewährter Schüler uuseres trefflichen Concermeisters Devid, spielte das Adagio und Rondo aus einem Concert von de Beriot mit nicht geringer Fertigkeit und Sicherheit, auch sehon zimhich frei und selbständig im Vortrage, eine Eigenschaft, die künstlerisch mehr versprieht, als die glücklichste Ueberwindung der grössten technisches Schwierigkeiten ohne hervortretende Eigenthünklichkeit in Auflassang und Vortrag. Wir glauben daher der Ueberzeugung sein zu dürfen, dass, wenn Herr Weissenborn sich eine tiefer gebende musikalische Ausbildung ernallten angelegen sein lässt, sie gute Früchte hringen und er hald zu einem recht tüchtigen Künstler heranreifen werde.

Der Marach mit Chor von Beethoren wurde im Ganzen gut ausgeführt, würde aber gewiss kräftig und wirklich grossartig, wie sein Character ist, gewirkt baben. wenn die in der Aulage and dem Ausbau der Composition so überaus schöne Steigerung nicht durch zu langsames Tempo zu sehr in die Breite gezogen worden ware. Geist und Styl des Stücks hedingen allerdings ein ziemlich erustes, feierliches Zeitmaass, allein man muss sich hüten, darin zu weit zu gehen, denn nichts bindert die lebendige Wirkung mehr, als ein Verschleppen der Tempi; es ist gefährlicher noch als ein Uebertreiben, welches übrigens in der practischen Ausführung gar leicht seine natürlichen Grenzen findet. Eine gleiche Erinnerung möchten wir auch in Bezug auf die Ausführung der Duppelsymphonie von Spohr machen, die im Allgemeinen eben auch frischer und lebendiger hätte sein können, und bei welcher, namentlich in der Einleitung des ersten Satzes, ein etwas bewegteres Zeitmaass gewiss recht wohlthuend gewesen sein würde. Es ist allerdings richtig, dass die Schreibart Spohr's grosse Vorsicht bierin nötbig macht und man sich bei seinen Compositionen vor einem zu sehnellen Tempo am Meisten zu huten hat; ein kräftiges, lebendiges Zeitmaass wird aber ans gleichem Grunde und um so mehr bei ihnen nothwendig. weil sie ausserdem leicht ermüdend wirken, und man ihnen nur gar zu gern Monotonie in Erfindung und Verarbeitung vorwirst, ein Vorworf, welcher durch eine frische, vorwärtsdrängende Ausführung wenigstens sehr gemindert werden konnte. Ueher den Geist und kunstlerischen Werth dieser Doppelsymphonie haben wir uns bereits früber, als dieselbe in einem unserer Gewandhaus-Concerte noch als Manuscript aufgeführt wurde, ausgesprochen und brauchen daber jetzt nichts weiter binzazufügen. Spohr zeigt sich in jedem seiner Werke als Meister ersten Ranges, wenn auch nicht alle auf gleicher künstlerischen Höhe stehen und stehen können.

Bertin, den 1. November 1843. Die königl, Bühne beeiferte sich im October d. J., den Verlust des Opernhanses durch werthvolle, sogar grosse Operaanführnagen im Schauspielhause temporar zu ersetzen. So worden selbst Megerbeer's Hugeontien, des beschränktern Bühnerraumes ungsachtet, mit Geschmack in Scene gestzt, und aur die Ersebeiung der Margarethe zu Pferde blieb zweckmässig aus. Mad. Röster-Schleged gab die Valentien und Leonore im Fidelio als letzte Gastrollen mit Gefühl und richtigem Ausdruck, wenn gleich ihre Stimme keine zu grosse Anstrengung duldet. Ein Engagement dieser Sängerin ist nicht zu Stande gekommen, dagegen soll Dem. Marz. auf Engere Zuit gewonnen

sein, was bei der vielseitigen Branchbarkeit dieser Kunstlerin für das Opernrepertoir wünschenswerth war. Eine eigentlich erste Sängerin fehlt indess noch immer. Bei der Wiederholung der Hugenotten gab Dem. Marx die Valentine recht gelungen, und ein neuer Tenorist, Herr Ditt vom Stadttheater zu Breslau, trat als Raoul mit Beifall auf. Der junge Sänger ist im Besitz einer kräftigen Bruststimme, von Umfang in der Höhe und gutem Portament. Auch durch vortheilhafte Gestalt ist derselbe zu Heldenrollen wohl geeignet, nur fehlt noch die gehörige Ausbildung in gründlicher Schule, ein besserer Tonansatz und Verbindung der Kopf- mit der Bruststimme. Wie es heisst, soll dieser Teuorist hier auf ein halbes Jahr vorläufig engagirt sein, wo er an den Herren Bader und Mantius für mimische Darstellung und dramatischen Gesang die besten Vorbilder findet. - Das Geburtsfest des Königs von Preussen wurde durch eine Rede von Dr. Fr. Förster und die erste öffentliche Aufführung der Tragödie Medea von Euripides, nach der Uebersetzung von Donner und Bothe, geseiert, welche indess im Allgemeinen weniger, als Autigone von Sophocles, ansprach, obgleich Mad. Crelinger ihre tragische Braft und Grösse als Medea im hoben Grade geltend machte. Die schwere Aufgabe, zu diesem Trauerspiele blos weibliche Chöre in Musik zu setzen, bat der königl. Musikdirector Herr Taubert glücklich gelöst, wenn man überdics den wenig lyrischen Text berücksichtigt. Ganz angemessen hat sich der Componist bäufig mit melodramatischer Behandlung des Gedichts geholfen, auch durch den Wechsel von Solo - und Chorstimmen Leben in die Tondichtung gebracht, welche dennoch keinen nachhaltig tiefen Eindruck bewirken konnte. Zu billigen ist es noch, dass Herr Taubert die moderne Instrumentation möglichst beschränkte und einfach hielt. um nicht in zu grellem Contrast gegen das antike Drama zu steben. - Die königl. Academie der Künste feierte (wie auch die Universität und Academie der Wissenschaften) des Königs Geburtsfest durch eine öffentliche Sitzung im Saale der Singacadenie. Eine Cantate mit Chor - und Solostimmen (von Dem. Tuczeck, Hoffkuntz, und den Herren Mantius und Bötticher ausgeführt) von L. Rellstab gedichtet und W. Taubert, als ordentlichem Mitgliede der Academie, componirt, eröffnete die Feier. Hierauf folgte ein Vortrag des Secretars der Academie, deren Wirken schildernd; demnächst ein Symphoniesatz von C. Lührss, am Schlusse seines academischen Cursus, und zuletzt Händel's prachtvolles Halleluja aus dessen Messias. Die Taubert'sche Composition war im Styl würdig und besonders durch die melodischen Soli ausgezeichnet, auch effectvoll instrumentirt. Eben so wirksam war die Benutzung des preussischen Volksliedes : Heil dir im Friedenskranz zum allgemeinen Schlusschor. -Die Königsstädtische Bühne feierte den 15. October durch eine Cantate in italieuischer Sprache, von dem Capellmeister der italienischen Operogesellschaft Signor Buszola, einem angeblichen Schüler Donizetti's, in Musik gesetzt und von den italienischen Sängern vorgetragen. Hieraul solgte die wenig beliebte Oper: Chiara di Rosenberg von Ricci. Der Concurrenz mit dem königl. Theater wegen konnte Referent letzterer Vorstellung nicht beiwohnen. Die genannte Oper batte derselhe bereits früher gehört, und kann sein Votum nur dahin abgeben, dass die Buffopartie darin sowohl von dem Componisten, als Darsteller des Michelotto, Sign. Simone Grandi, Primo Buffo Comico, am Gelungensten ausgeführt wurde. Die übrigen Musikstücke der Opera semiseria sind Rossini und Donizetti nachgebildet, und erhehen sich nicht über das Gewöhnliche, ja sie grenzen zuwei-len an Leerheit und Trivialität. Dennoch fehlt es anch diesem Tonsetzer nicht an Melodie, und einige Gesänge der Chiara (Signora Malvani), wie des Mörders Montalbano (Sign. Capitini), sind von guter Wirkung. Nur überbietet dieser Sänger die Stärke seiner sonoren Barytonstimme oft auf bochst unangenehme Weise in dem beschränkten Bühnenraume. Der zweite Primo Tenore, Sign, Bianchi, schien noch an den Folgen seiner Brankheit zu leiden, da seine, übrigens reine Stimme ungemein schwach klaug, so dass die Partie des Marchese di Valmore ohne Wirkung blieh. Signora Malvani hat jetzt bereits mehr Theilnahme gewonnen. Die zweite Prima Donna, Signora Ranzi hat his jetzt nur die Antonina in Belisario mit mässigem Erfolge gesungen, da die angesetzte Vorstellung der Norma, wegen abermaliger Krankheit des Sign, Bianchi, nicht Statt finden konnte. Dagegen ist der Barbiere di Siviglia von Rossini wieder mit gutem Erfolg in Scene gesetzt, und es baben darin am Meisten die Komiker Panzini als Basilio und Grandi als Bartolo effectuirt, jedoch auch Signora Malvani als Rosipa und Sign, Ferrari Stella als Almaviva Beifall gefunden. - Die königl. Bühne brachte uns auch Gluck's Inhigenia in Tauris wieder zu Gehör, in welcher Oper Frau v. Fassmann nach längerer Ruhe mit Beifall wieder auftrat, auch die Herren Bader und Mantius als Orest and Pylades auf's Neue den lebhaftesten Eindruck erregten. Nur Thoas war leider nicht bei Stimme. Uebrigens wurde das herrliche Meisterwerk durchaus würdig ausgeführt. Ueber Shakespeare's Sommernachtstraum mit Musik von Felix Mendelssohn-Bartholdu ist besonders berichtet, und daber nur noch zu bemerken, dass dieses romantische Drama am 14. October zuerst vor dem königlichen Hofe im neuen Palais zu Sanssouci, hier demnächst am 18., 19., 20., 21., 26., 28, 31. v. M. und 1. d. M., mithin acht Mal in kurzer Zeit bei überfülltem Hause, mit der lebhastesten Theilnahme gegeben ist, und gewiss noch oft gegeben werden wird, da das Begebren nach dieser Vorstellung, bei dem grossen Andrapge der Theaterfreunde, noch immer nicht genügend erfüllt werden kann. So anziehend wirkt ächte Poesie, in genauestem Verein mit der Tonkunst und Scenerie. In Hinsicht des Zwischenspieles der Handwerker ist noch zu bemerken, dass Alle, namentlich anch Herr L. Schneider als Prologus (Peter Squenz) ganz ihren Doppelrollen genügen. Selbst der brüllende Lowe (Herr Rüthling), Mondschein und Wand sind hiervon nicht ausgenommen. - Donizetti's Tochter des Regiments und Lortzing's Czaar und Zimmermann gehören fortwährend zu den stehenden und beliebten Opern des Repertoirs, welches non auch durch eine hier noch neue komische Oper des Letztern bereichert ist. Der Wildschütz oder die Stimme der Natur, nach Kotzebue's Lustspiel : Der Rehbock von dem Componisten vermuthlich selbst mit vielem Geschick bearbeitet, ward am 24. v. M. zum ersten Male gegeben, und hat, vorzüglich des pikanten und helustigenden Snjet's wegen, so gesallen, dass bei der Wiederholning am 29. v. M. die Billette sogleich vergriffen waren. Die Musik ist in Lortzing's gewöhnlicher Weise. leicht, melodiös und gut instrumentirt, wenn auch nicht neu und eigenthümlich erfunden, dennoch wirksam und ansprechend. Für das am Meisten dramatische Musikstück hält Referent die Billardscene im zweiten Act, an das effectvolle Sextett im zweiten Act von Czaar und Zimmermann erinnernd. Die vorzügliche Besetzung der Rollen trug auch wesentlieb zum Erfolge der Vorstellung bei. Dem. Tucseck repräsentirte die als junger Student und Bäuerin verkleidete Baronin ehen so anziehend, als sie die Gesangpartie grazios aussübrte. Mad. Valentini liess im Gesange freilich den Mangel an Klang der Stimme bedauern, stellte indess die Grafin mit ihrer Gracomanie sehr ergötzlich dar; eben so befriedigend im Spiel und ansgezeichnet im Gesange gab Herr Mantius den vom Weltschmerz geplagten, verliehten Baron. Eine höchst komische Figur war Herr Blume als Baculus, au den Schulmeister in Kotzebue's Dorf im Gebirge mit augenehmer Musik von Weigl erinnernd. Anch Dem. Grunbaum war ein recht nettes Gretchen, welche vom Bearbeiter aus Discretion zur Braut transformirt ist, welche doch eher noch für 5000 Riblr. abgetreten werden kann, als Bakel's Frau im Lustspiel. Den Grafen spielte Herr Bötticher mit vielem Anstand und Galanterie, und sang seine Polonaisenarie mit ansprechender Leichtigkeit. Auch die Nebenrollen wurden gut ausgeführt. Das Publicum blieb vom zweiten Act an fast fortwährend im Lachen. Der erste Act debnt sich zu sehr, wie überhaunt Gesangtext und Dialog zu breit ist und der Abkürzung bedarf. - Auch das Nachtlager in Granada, Oper nach dem Schauspiele von Fr. Kind, mit Musik von Conradin Kreutzer, welche hier zum ersten Male im vorigen Sommer gegeben wurde, ist mit Beifall wiederholt. Der erste, fast ganz lyrische Act enthehrt zu sehr der Handlong, der zweite aber gewinnt dramatisches Interesse. Am vorzüglichsten ist die Leistung des Herrn Bötticher als Jäger (Prinz) in dieser Oper. Dem. Marx führt den Gesang der Gabriele emplindungsvoll aus, überladet solchen indess durch oft unzeitige Verzierungen, besonders Triller, welche die Sangerin meistens an sich gut. nur in der Höhe etwas scharf und nicht immer rein ausführt. Herr Ditt intonirte als Gomez ansangs zu tief. sang indess die nicht eben sehr bedeutende Tenorrolle besser im zweiten Act. - Auch Concerte haben im vergangenen Monat bereits einige Statt gefunden. Als ausgezeichneter Flötenvirtuose zeigte sich Herr Briegialdi, sowohl was gesangreichen Ton und Vortrag, als grosse Fertigkeit in abgestossenen und gebundenen Passagen, Sprüngen, Sicherheit des Ansatzes, Doppelzunge und reine Intonation hetrifft. Anch als Componist für sein Instrument zeigte Herr Briccialdi Geschmack, Eigenthumlichkeit und Instrumentalkenniniss. Besonders ist sein Concertino für die Flote in Es dur keine gewöhnliche Passagen - und Melodicencompilation, auch die Znsammenstellung der Instrumente, z. B. Harfe, Hörner

und Flöte, oft recht sinnig und wirksam. - Im kleinen Sasle der Singaesdemie fand nm 1. v. M. eine musikalische Matinée Statt, in welcher sich der tüchtige Violinist Herr Carl Hering mit einem Concertino eigener Composition hören liess, und von dem Eleven der Acsdemie der Künste H. Küster die Ouvertore und srate Scene aus dessen idvflischer Operette: Die Doppelhochzeit ausgeführt worde, welche von Talent and henntniss zeugt. Fast noch höhern Werth hatte eine Arie aus dessen Orstorium Judith. Eine Symphonie von August Conradi machte den Schluss dieser Unterhaltung für eingelsdene Zohörer. — Der ehemnlige Zögling der Konstacademie Herr Carl Eckert, welcher von seiner Bildungsreise zurückgekehrt war, und sich wieder nach Rom begiht, legte in einer Soiree rühmliche Beweise seines Talents and seiner künstlerischen Fortschritte als Componiat. Violin - und Pianofortevirtuose dar. Am Meisten dürfte derselbe ein reines, seelenvolles Violinspiel mit Erfolg zu cultiviren haben, da schon eine der drei finnstbestrebnngen vollkommen sowohl die Zeit, als Jugendkräfte in Auspruch nimmt. Als Componist hat Herr Eckert sich nuch in allen Gattangen versucht und bis jetzt in Gesnogstücken das Meiste geleistet. Auch in der erwähnten Soirée trug derselbe den ersten Sutz and das Scherzo eines von ihm selbst componirten Pianofortetrio's vor, welches im Allegro ernst and gut gehalten war, im Scherzo indess die meiste Eigenthumlichkeit geltend machte. Anf der Violine führte Herr Eckert eine schwere Fantasie von Artot und das beliebte Tremolo von de Beriot sehr rein, mit gutem Ton und fertig aus. -Zum Besten der Malmene'schen Knaben Beschäftigungs-Anstalt fand eine Aufführung geistlicher Gesange mit Orgelbegleitung in der Garnisonkirche, wegen der Concurrenz mit dem Sommernschtstraum bei geringer Theilnahme, Statt, obgleich die Auswahl der Compositionen vou Mendelssohn, Meyerbeer, Haydn, Mozart and B. Klein reichhaltig genug war. - Im Concertsaale des königl. Schapspielhanses ist jetzt drei Mal wöchentlich französisches Theater. Sonntags werden deutsche Lustspiele im Saale und Opern im Schanspielbnuse gleichzeitig gegeben. Auch in Potsdam finden wöchentlich Vorstellungen Statt. Der Ban des Opernhauses schreitet unausgesetzt vor. Rege Benatzueg sler Krafte ist nicht zu verkennen.

Am 30. v. M. war das erste Abonnement - Concert des J. Schneider'schen Gesanginstituts. Es kam darin 1) das Magnificat von F. Durante mit Orchesterbegleitung, 2) der 128. Psalm von L. Spohr, vom Herrn MD. Schneider wirksam instrumentirt, 2) Herbst and Winter aus J. Haydn's Jahreszeiten zer recht gelungenen Ansfehrung. - Die Singacademie beginnt ihre Wieterconcerte am 22. d. M. mit Händel's Alexanderfest und wird unch das Geburtsfest der Königin am 13. November durch eine geistliche Musikaufführung in der Garnisoskirehe zn wohlthätigem Zweck feiern. Auch sind mehrere Concerte für diesen Monst bereits angekündigt, z. B. von dem Flötenvirtuosen Briccialdi. So verspricht denn die beginnende Wietersaison manchen interessanten Kunstgennss, de auch die Symphoniesoiréen der königlichen Capells am 29. d. M. beginnen sollen.

Cassel. Im Lanfe des Septembers kamen bei uns fast ausschliesslich ältere vorzügliche Opern zu Gehörvon denen wir unter Anderm Joconde, den Wassertrager, Don Juan, die Zauberflote erwähnen, deren Anfführung recht befriedigend war. In der am 23. erfolgten Aufführang der Zauberflöte debittirte als Pamina Fraul. Miller vom Stadttheater zu St. Gullen als Gast. War such ihre musikslische Auffassung dieser Partie nicht die tiefste und kunstschönste, so erfreute uns doch die Sangerin durch ihre jagendlich frische, kräftige, metallvolle und umfangreiche Stimme. Ihr Stimmfond acheint ans ehen so reichhaltig als dauerhaft. Dagegen steht die Formation ihrer Tone mit der Quantität iusbesondere des ihr für die mittlere und höhere Region zu Gebote stehenden Klangstoffes his jetzt noch nicht in dem geeignetsten Verhältniss, und sie wird gewiss hei zweckmässig fortgesetzter Ausbildung ihrer Mittel diese mit noch grösserem Vortheil benutzen lernen. Nachdem Fraul. Miller als Gabriele im Nachtlager mit Beifall aufgetreten war, ist sie für unsere Bühne engagirt worden. - Am 12. October fand bei überfülltem Hause die erste Aufführung der komischen Oper Czsar und Zimmermson von A. Lortsing statt. Die in einzelnen Partieen recht gelungene Darstellung war von dem allgemeinsten und lebhaftesten Beifall begleitet. Allgemein wird es bei uns wie wohl überall, wo das Werk zur Production gelangt ist - unerkannt, dass Lortsing sich dadurch ein unbestreithar grosses Verdienst um die dentsche Bühne erworben hat, indem wir es nicht vermögen, in der neueren Zeit ein Werk dieser leichteren Gsting von einem deutschen Meister dem hier angeführten in musikslischer Hinsicht gleichzustellen. Die Composition des für die komische Oper geeigneten Stoffes finden wir eben so wohl characteristisch als acht musikalisch. Zeichnet sich die Musik auch nicht gerade durch Nenheit der Gedsoken nus, so herrscht doch überall eine dem Sujet vollkommen entsprechende Leichtigkeit und Natürlichkeit, alle Toustücke haben eine technisch gute, abgerundete Form, die Instrumentation ist einfach und charseteristisch und der Gesung begoem susführber. Es ist nicht mehr an der Zeit, auf die einzelnen Nummern dieses Werkes, das schon so oft in musikalischen Blättern Gegenstand der Besprechung gewesen ist, einzngehen, und wir sehliessen derom unser Referat über dasselbe mit der Bemerkung, dass während der Aufführung Frant. Eder (Msrie), und die Herren Birnbaum (van Brit), Biberhofer (Czaar) und Derska (Marquis) vom Publicum ausgezeichnet wurden. Am 2. October, an welchem Tage der Verein der deutschen Philologen und Schulmänuer hier in dem Saale des Abendvereins seine erste Sitzung hielt, kam in demselben Locale zu Ehren der gelehrten Gaste Sophocles' Antigone in der dentschen Uebersetzung von Bockh ') und mit der Composition der Chore von Mendelssohn - Bartholdy zum ersten Male zur Aufführung. Obgleich die dazn gewählten Darstellungsmittel insofern beschränkt genannt werden können, als die Dichtung vorgelesen and die Musik im Clavierauszug aufge-

<sup>&</sup>quot;) Der Text des Chores doch wohl auch der Uebersetzung von Donner.

führt wurde, so war doch die Auflührung eine sehr gelungene und effectvolle. Um dieselbe machte sieh als Lector Herr Hofrah Niemeger verdient. Die Direction der Musik halte Herr Capellmeister Spohr übernommen. Die Chöre wurden von den Migliedern des Cäcilienvereins und der Singacademie ausgeführt. Was die Composition selbst anlangt, so gewährt dieselbe uns ein hohes Interesse, indem sie uns der groussritigen Dichtung des Sophocles in hohem Grade augemessen eracheint, und wir darin abermals einen Beweis von dem seltenen Grade der geistigen Bildung, der tiefen Erfassung und kunstschönen Derstellung des verehrten Tonmeisters erkennen. Dem Vernachmen nach wird aschstens eine zweite

Friedrich Buschmann in Hamburg, dessen Vater bekanntlich das Terpodion erfand, hat gegenwirtig eine Psyshermonika nach einer acene eigenbämlichen Construction vallendet, wodarch dieses sonst eines achtenig zu behandelnde Instrument für jede Concertmanik anwendhar wird, ganz Ansserordeutliches aber als Begietung des Gesanges leisten.

Zu der S. 804 dieser Bjätter erwähnten Elnweihung des nenen Thenters in Bremen ist anchträglich noch zu bemerken, dess die erste in dem nenen Gebände anfgeführte Oper Spohr's Jessenda war.

In Küigisherg wollte man, nater dem Protectorate des Oberbrüidentes Böttleber, eine grouse maiskilieher Academic erichten, om darin die vereinzelten musikalischen Kräfte der Stadt für grosse Auführungen zu vereinzel, Unterschumer were Dr. Künder und Masikdirector Soboleszkii; eine Commissian von für Mittigliedern estwarf die Stattson; bei Berstutung der letztaren traten jedech mehrfache Zerwürfnisse sin, welche das Scheitern der ganzen Unterschumung befürchten lussen.

In Frankfort a. M. hat ein janger Pinnist aus Winn, Ernat Pauer, Schiller von Mosart (Suba) und Schefter, ein Concert zum Besten der Mozartstiftnag gegeben und sich als vielversprechendes Talent bewährt. — Der Vilolinist Prume (der niss weder gesterben noch wahnsinnig geworden ist, wie mehrere Blätter meldeten) hat deselbst mit grossem Beisfall Concerte gegeben.

Litat hat in München nach zwei für sich selbat gegebenen Concerten zwei Mal zo wehlthätigen Zwecken gespielt, das letate Mal im Theater zum Besten der in Griechealnab bedrängten Dentschen. Das Haus war übervoll, der Beifell übergross, und der Reisenfrag gegen 1200 Ft.

Die Herren Diday and Patroquin in Paris erhären den Mechanismas der Fistalstimme an folgende Waise u Um einen Fistalton hervorzabringen, augen sie, wird die Nimmritze in einen Zatand verzetat, webei die Simmritzenbinder sicht mehr anch Art Mandloch siner Filks dar, and wie bei lestrementen dieser Art wird der Ten sicht durch Vibriren der Definen em Mandriiche, sonders darch Vibriren der Left gegen diese hervergebreich. Inz eine Fistelbuser an orklieren, win z. B. seinen hetlen Kinng, em der Fistelbuser an orklieren, win z. B. seinen hetlen Kinng, sen der Fistelbuser an orklieren, win z. B. seinen hetlen Kinng, sen gernen der Schallen der Schallen der Schallenmense Fehlen bei Bassisten (7), die Ummöglichkeit, eine sehr habe Nets derche inse Bruston herverschringen, söhigt int, mit verlanden mense Fehlen bei Bassisten (7), die Ummöglichkeit, eine sehr habe Nets derche inse Bruston herverschringen, söhigt inte mit verlanden Nets derche inse Bruston herverschringen, söhigt inte mit verlanden Nets derche inse Bruston herverschringen, söhigt inte mit gesten soder Numet man wischen die Lippen das Mandsich niese Fegettus oder Numet man wischen die Lippen das Mandsich niese Fegettus oder Ton, so wirdt entere Kinng vollkommer die Tons der Brust derstallen. Aradert man darauf die Lage der Lippen nicht, nondern führt, abne im Blassen leit zu unterbrechte) eine anstenische Finette oder Einsiche Zauge ein, zu dass ihre beiden Arme an den Seitaubeilen sich auflegen, so hemrett man in demarkte Monnet Leine Veründerung in dem Tone. Früher voll und vihrirend, wird er Dittitleb aberd and pfeifend. Dieses ist der Übergang der Töne eines Mondstücken zu der Pittentibene, vom Brauttene zur Fistel; denn die Übereinstimmung wischen diesen witalen und mechanischen Phänemen ist zu dentilte, die Vergielehung sotreffend, dass ma newillkrüffel darauf kemmet.

Aus Berlin wird gemeidet: Der Ban des Opernhauses schreite unter Obernalischt des Generalistendend oer Hofnaulik Grafen v. Redern und unter Leitung des Hefbenrathes Lampfane nach vorwärt; gerewurtig wird oager Abeads hei na-pealicht gearbeitet. Man hoft am 13. November das Gehinde schen zu richten. Im Frühjahr müsses Manere und Zimmerieute ihre Arbeit anhon heendet haben, und am 15. October kinftigen Jahres, dem Gehrstelage des Künigs, sollie Einweitung erfolgt.

Von den 360 — 370 Zeitschriften, welche in Paris craches, varbreiten sieht 11 über menitelische Gegenstüde; die hedentendsten darunter sind bekunntlich die Schleisingerische Retwest Gazette moniscale, and die France manicale der Gebrüder Eksendier — jese mehr für des deatsche Ekement in der Manik, diese mehr für des iggettlich Franzsische Manikwese kümpfend.

Musard, der Pariser Strauss, hat sieh mit einer jährlichen Rente van 80,000 Franken auf seine Villa hei Paris zurückgezogen; hlos die zwölf Maskeabälle der grossen Oper wird er nuch gegen das enorme Honorar von 15,000 Franken dirigiren.

Die Gesangvereine am Tannus entwickeln ein immer regeres. Leben. Se fand am 29. October in Beckenheim ein heiteres Gesangfest Statt, woran die benachharten Vereine, 200 Sänger an der Zahl, unter Leitung des Beckenheimer Directers Herra Ser, Treil anhame. — Die Liedertraffe zu Wetzlar, unter Leitung des Herra Grumbach, besteht erst est niem Jahre (sie feierte am 29. October in Stüllungsifen), sell aher bereitskaungzeichnetes leisten.

Lisst's Oper soll bereits grössteathails fertig sein; das Bach ist von Georges Sand and aus ihrem acuestea Roman; "Consule" entnommen. Der Tonsetzer wird la Parie erwartet und die Oper sell zum Frühjahr in die Scene geben.

Ein deutscher Tenoriat Ritscher, welcher in den ersten Sinens von Paris viel Aufschen erragt und grossen Beifall gefunden hatte, ist vor Korzem verhaftet werden, und zwar aus einer Anklage wegen aageblicher Gennerel. Indesen soll Alles für seine völlige Unschuld sprechen und daher ein völlig freisprechendes Erkennteiss zu erwarten sein

Die nordamerikanischen Bachbindler haben sich mit einer Bittechrift an den Congress gewendet, werin als auf Festsetung eines literarischen Eigenhumes und auf energischen Schutz desselben auch für ausläußische Werke, dringen. Jedenfalls würde sich dieser Schutz und auf musikalische Werke erstrecken, ohwohl dieselben dabei nicht ausgrüßeliche erwähet slad.

Am 25. October ist in Petersburg die Italienische Bühne auf dem grossen Nationaitealem in Belliert. Pinten erölltet worden. Das Hoss wer gedrüngt voll, treiz der hobes Abanscaentpreise (für 40 Verstellungen, werin 8 Opera gegeben werden, hostectien Loge des criste Rungen 800, der Belstage 1000, Lebustüble der craten der Reihan 320 and 240 Silberrabel); den grössten Enthesissmas erregte Tamburini.

In Paris ist der Prospectus eines senen deutschen Jonrnals ausgegeben wurden, welches den Titel führt: "Vorwürts! Parisar Signale nus Kunst, Wissenschaft, Literatur; Theeter, Musik and geseiligem Lehen." Es erscheint daven wöchenlich zweimal ein ganzer Bogen, and der jährliche Preis ist 24 Franke.

#### Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 14. bis 20. November d. J.

Chopin, F., Balladep. le Pfte. Op. 52. Leipzig, Breitkupf at Härtel.

1 Thir.

- Polonaisco, le Pfte, Op. 53. Ebend. 1 Thir. - Scherzop, le Pfte. Op. 54. Rhend. 1 Thir. 5 Ngr.

Böhler, T., Gr. Valse brill. p. lePfte. Op. 47. Ebead. 1 Thir. Freysse. Sessi, E., Dentsche Lieder v. H. Heine, Moses s. Relistab f. 1

Singst. a. Pfte. Op. 2. Christiania, Dohl. 18 Ggr. a. Singst. a. Price. Op. 2. Carristians, Dran. 10 ogr. s. Gabler, E. F., Trauer-Coatatef. d. stallman. Chorm. Sniis n. Orch. ad. Orgel. Op. 7. Partitar. Grünberg, Levysobu. 1 Thir. s. Ralkbrenner, F., at Panafka, Duo p. Pfic et Vidl. sar: La Favarite. Op. 168. Lehpsig, Breithopfat Hartet. 1 Thir. 5 Ngr.

Kalkbrenner, F., Etudes fac. et progr. p. le Pftc. Op. 169. No. 1, 2. Leipzig, Breitkapf et Bürtel. à 1 Thir.

Kayeer, H. E., Divert. med. p. Pfte et Vial. aur.: Elisire d'amore. Op. 4. Cab. 4. Hamborg, Cranz. 20 Ggr.

Körner, PV., Orgelfreand, Band 3. Heft 6. Erfart, Körner. 15 Sgr. - Praladien-Boch. Lief. 2. Ebead. 15 Sgr.

Masert, FF. A., Symphonices f. Orch. No. 1 in D. No. 2 in Gmoll. No. 3 in Es. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. à 2 Thir. 15 Ngr. Reissiger, F. A., Les Sears du Printemps. 6 Valses p. le Pfte. Op. 50. Christiasia, Dabl. 18 Ggr. a.

Sammtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Hartel in Leipzig zu beziehen.

#### Ankündigungen.

#### Mozart's Symphonicen in Auflegestimmen.

Zu den in unserm Verlage erschienenen Portituren der Mazart'schen Symphonicen erscheinen nunmehr auch die Anflegentimzarr scoru oympooneeu erecuriaen unnuerr zuen die Annegeum-men in einer wohlausgestatieten und enrecten Ausgabe. No. 4 (D dur), No. 2 (G moll) und No. 3 (Es dur) sind bereits ausgege-ben und kosten jede 23 Thir. Leipzig, den 20. November 1643.

Breitkopf & Härtel.

Im Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig sind so eben fulgende Werke erschienen : Franck, F., Album für des Pienoforte. Op. 5..... Gade, N. W., Sunate für des Pienoforte und Vio-liur. Op. 6..... Halevy, F., Onverture zur Oper: Karl VI. für das Kalkbrenner, F., Etudes faciles et progressives pour le Piano calculées de l'indépendance aux doigts. Op. 169. No. 1. 2 Kalkbrenner et Panofka, Duo pour Pinan et Violon sur l'Opéra: La Reine de Chypre de F. Ha-lesy. Op. 167 lety, Op. 167 on the Value are l'Opéra. Le Ferdance, Carlon de Value are l'Opéra. Le Ferdance, A., 2 Massakas et Galep pour le Piano. — A Massaka pour le Piano. — A Massaka pour le Piano. — Leachance, Palpourd auté Thomas der Opéra Callander, Palpourd auté Thomas der Opéra Callander, Carlon de Value (E. 1988). — A Massaka de Value (E. 1988). — A Ma - Grande Value our Charles VI. de F. Halery pour

le Piano. Op. 88 . ..... - 48

Nachstens erscheint in demselben Verlage mit Eigenthums-

Wolff, Ed., L'art de l'expression. 24 Etudes faciles pour le Piann. Op. 90.

Im Verlage der Hofmusikalieuhandlung von C. Bachmann in Hannuver erscheint um 31. December mit Eigenthumsrecht gleichzeitig mit der Pariser und Londoner Ausgabe:

Introduction, Caprices et Finale sur un Thème favori de l'Opéra: Il Pirata, pour

Violon principal avec accompagnement d'Orchestre, ou de Quatuor ou de Piano

H. W. Ernst.

Ocuv. 19.

lu der T. Trautweim'schen Buch- und Musikalienhandlung (J. Guttentag) in Berlin, breite Strasse, No. 8, ist so chen erschienen:

Taubert, W., Chöre zur Medea des Euripides. Op. 37. Clav. Auszug. Preis 23 Thlr. — Introduction zur Medea für Planoforte à 2 mains. 7; Sgr. — Klaugu aus der Kinderwell. 12 Lieder von Hoffmanu von Fallersleben aus des Knaben Wunderburn u. A., mit Begleitung

des Pianoforte. Op. 58. Preis 25 Sgr.

— Gruss un Schlesien. 5 Lieder in schlesischer Mundart von -- truss un ochtenen. 3 Leeder in scanesischer Ründart von Hoffmann, Viol und Geisheim mit Begleitung des Pianoforte. Op. 39. Preis 13 Sgr. Diese Lieder nind für den Sänger belohnend, und für die

Gesellschaft erheiterad. Für ihren musikalischen Werth bürgt der Name des Antors.

#### Concerte in Cöln am Rhein.

Die unterzeichnete Direction wird im Laufe dieses Winter sechs Abousement'-Concerte unter Leitung des atadtischen Musikdirectors Herrn Heinrick Dorn veranstalten.

Künstler von Ruf im Vocal - oder Instrumental - Fache, welche vanesser von Red im voost- oeer instruments-Parke, weiter withrend jener Zeit userer Gegond besechen und in eiene dieser Coecerte mitsuwirken wüssehen sollten, belieben sich deshalb un-ter Angabe hiere Bedingungen frühseitig an unser Mitglied Herra Joham Marie Farina, gegenüber dem Jülichs-Plata, zu wenden. Colla, am 3. Norember 1845.

Die seitige Direction der Concert Gesellschaft.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 29sten November.

№ 48.

1843.

Inhalt: Literwiche Nulien. – Recusienen. – Nathrichtes. Die muitalische Vorteier des Gebertslette du Kinigs von Prousest zu Erfart. – Femiliene. – Verzeichtiss nouvenblesser Manktiten. – Ankendigungen.

#### Literarische Notizen.

(Vom Mailänder Correspondenten mitgetheilt.)

Netazione steoografica musicale invantata dal Maestro Gaspare Romano. Milano (1842), Autore. 4 Seiten Onerfolio im Stich. (In diesem Jahr 1843 Einiges

querroito im Suca. (in diesem Jan: 1045 Ellinges nach dieser Stenegraphie, darunter ein Galopp von Lisst, von demselben Verfasser berausgegeben.) Interno allo serviere la Masien. Lettera di Bartolomeo Montanello a Marco Recefehi. Milane, Ricardi.

Montanello a Marco Becafichi. Milane, Ricerdi, 1843, 28 Seiten in 8. mit einer Erläuterungstabelle. (NB. Der wahre Name des Verfassers ist Girotamo Calei, aus Bergame.)

Joseph Raymond: Essai de simplification musicographique, avec ua précis analitique des principaux systèmes de notation musicale proposés dépais le 19. Siècle. Paris, Latte, 1843. 4 Bog. in gr. 8. mit zwei Kupfertafela.

'Convanionelle Zeichen, Chiffern für die allgemein angenommene Notenschrift zu erfünden, ist heben zicht sehwer; man hat deren von je her nicht wenige verge-cablagen, aber man kahrte sich nicht daran. Dasselhe Schickal traf sehen bei ihrem Entstehen jene der angezigten Herren Romane, Calvi und Raymend (im Vorbeigeben gasngt, die von Herra Calvi ist fast hehräisene Druckleteren hinlich). Eine gans anderer Sache bruckleteren hinlich. Eine gans anderer Sache virlefätige Vertheile gewährt, wie Gumbale's in diene virlefätige Vertheile gewährt, wie Gumbale's in diene hit von Regierangen oder sof andere Weise krätig unterstätzt, as steht ihr leider nach ihres Erfänders Tod das Loos aller Andern bevor.

Catalogo delle opere musicali del celebre maestro cavaliere Francisco Moriacchi, Perugia (Juli 1843), in 8.

Diese von Herra Antoiso Mezzaouthe Arenagegebeae gedrackte Catalog esthätt alle Compositione des verstorbean Capelleneuters Merlacchi, die sich sugleich theils im Original, theils in der Copie in dessen Vatertald Peragis hefinden. Er ist in swei Theile hegkebeit, deren erster die Rirchennusit, der zweite die Theaternund Kammermusik hegreit. Il Rituratu war die erste Oper, die Morlacchi zu Verons, 23 Jahr alt, componist hat.

45. Jahrgang.

Postini e Belliini. Risposta ad uno scritto pubblica to alle Palermo. Dissertazione analitica e paragonatas esticio espero de' due macatri. Cenno storico degli su compositori. Osservazioni sull'entità muica de Macatri Italiani de' nostri giorni. Del cav. de' rer, instruttore pubblico della città (Napoli. Francesco Montanari e Marabini, 1843. 51 S. ir. 122.
Es int zu seiner Zeit in diesen Bilatera des

kriegs Erwähnung geschehen, welchen die Schrifte. Herrn Liborio Musumeci, betitelt: Parallelo fra -Ine maestri Rossini e Bellini erweckt hat. Der Verfa Ser. ein Sizilianer und Bellini's Fanntiker, wurde damen I ale ein Monomaniacus betrachtet. Wie nun Herr nach Jahren die Sache abermals aufwärmt, ist & Ter nach Jahren die Stene aperman angekändigten Zun Stene zar fliaposta sind wahrlich böchst anbedeutend. zar Riaposta sind wannien seems Bellini halte mit R Gaaze dreht sich deran perum bestum Meisters Sini keinen Vergleich aus, er und die Straniera, die gewicke geschrieben: den Pirats and die Straniera, die gewische Reize. Weber Ser-Eineicht und Glock's Pathetisches uthmen: seine & icfe To ach. herigen Opera seien Wiederholungen der letztern. wa berhaunt monoton; überdies habe er zuweilen in der haupt monotons und in der Behandlung der Worte Böckerstik und in der Behandlung der Worte Böckerstik racteristik und in ge-macht. Unsinnig sei der Vergleich, den man zwischen Rellini and Pacini and ger (zu Messina) zwische Bellini and Factor machen wellie. Nun folgen des Bellini und Mey über die Maestri Caruffa (anfänglich Bemerkungen diere an Murat's Hofe), Donizetti, Mercadaute diere an Murat's nere), semascut, mercanane, in diere an Murat's nere de la cini und Costa (Letzterer Nenpolitaner, dermalen Discottor der italienischen Oper zu London). Ohne eben der italienischen Leba zu ertheilen, heinat es von Sicuder italienischen open ertheilen, heist es von Fiden Ersteren grosses Lob zu ertheilen, heist es von Fica-Tir 8 Theater zu schriebtzt wird über Rossini's Verdien & auf Carnani nachgeschrieben) gesprochen. Sonderba Carpain nachgessen: Rossini's Opera, namenura, index der Verfanser in Rossini's Opera, namenura, index der Verfanser in Wilhelm Tell und Barbiere di Sababat der Danas del Lago, im Wilholm Tell und Barbiere di Sababat der S C dem Senug der biere di Siviglia in dessen Stabat mater, das ele nien); nun erst in dessen (!) ist. original (?) als erhaben (!) ist.

Lo Stabat mater di Rossini, gindicato della Stampar riodica francese, italiane, ossin Recolts de missione 48 articoli artistici pubblicati dal giornalismo delle due ! Nazioni sovra tal argomento. Milano, Ricordi, 1843 in 8.

Ein italienisches Joarnal stellte die Frage auf, warum diese Schrift blos die Urtheile der französischen und italienischen, nud kein einziges der deutschen Presse über Rossini's Stabat mater gedruckt hat? .... Antwort: weil auch kein einziges der tentonischen Presse günstig hierüber fautet.

Contemporary Musical Composers. (Gleichzeitige Tonsetzer.) A. F. Lindblad.

Unter dieser Ausschrift enthält das Londoner Athenaenm, No. 801, S. 220, im Wesentlichen Folgendes : Wenige, glauben wir, werden nicht zugeben, dass musikalische Schöpfung in Europa in einem Anfschubzustand (State of suspense), dem der Erschöpfung sich befindet. Die italienische, dentsche und französische Schule haben Niemauden jünger ala Mendelssohn aufzuzeigen. Rossini achweigt eigensinnig (capriciously). - Mcyerbeer im Glanze seines Renomme's ist vorsichtig und zurückhaltend. - Spohr bemüht sich das Malerische im Dramatischen zu vollenden (achieve), und Auber ist noch picant mehr durch's Wiederholen als durch Mannichfaltigkeit. Dies ist nun der Angenblick, in ferneren Orten als die bis jetzt betretenen (beaten tracts) des Continents verdienstliche Werke und Antoren von Individualität zu suchen. Mchr als eine Anzeige hat uns nordwärts eingeladen. Der Russe Gebel, welcher die Kammermusik bereichert, beginnt seine Bahn in unsern auserlesenen Zirkeln. Obwohl der obbenannte Schwede nur ein Liedercomponist sei, so verdient doch das Anziehende und die Individualität seiner Compositionen eine eigene Notiz.

Die bezeichnenden Züge der italienischen, deutschen nud französischen Liedercomposition muss Jeder, der Bau der Vocalmusik nateraucht, einschen. Der Italiener verlangt Fluss und Annehmlichkeit; beim Dentschen ist der Süger untergeordnet; in der französischen Romanze herrscht das Picanta vor. Man könnte behaupten, damit ein Lied vollkommen sei, müsse es italienische Melodie, deutsche intellectnelle Solidität und französischen Esprit vereinigen. Es existiren nur wenige Muster von dieser seltenen Manufacture (sie): Schuber'is Ave Maria, Rossini's Marinari und Halevy's Romsnze in Gnido et Ginevra.

Herra Lindblad's Musik ist nas willkommen, weil sie weder den itslienischen noch deatschen nud frauzösischen, sondern ihren eigenen Character besitzt. Woris er besteht, ist etwas schwer zu definiren; sher der Leser kann sich in einigermassen begreillich machen, wenner die schwedischen und russischen Melodieen kennt. Ersterer hat hereits vor mehreren Jahren zu Berlin den "Nordenssal" heransgegehen, der sehr interessant ned eben so wesentlich als die Steyrer Lündler und das Tyrolerjoden ist. So sein "Klosterrauh," Lied von Nelken, und die zwei Nummern Lieder, die wir vor uns haben. Sie haben mehr Ton als die gieichzeitigen deutscheu nad weniger Gemeinsätze als die italienischen, keine solche unvocalische Progressionen und zu ausgezar-

beitete (over-elsborste) Begleitung als die französischen Lieder. Herr Lindblad hat unter Zelter zu Berlin studirt.

#### RECENSIONES.

Fr. Kücken: Die sanften Tage, Gedicht von L. Uhland, für Sopran, Tenor nad Baas und Männerchor ad lib., mit Begleitung des Pisnoforte. Op. 43. Dresden, bei W. Paul. Preis 11/4 Thlr.

Wo sich drei Stimmen der in der Ueberschrift bezeichneten Gstinng zusammenfinden, die, mit gutem Klange gesegnet, sich mehr für ruhig getragenen Gesang als brillante Roulsden eignen, da werden diese sanften Tage (Referent mag nicht entscheiden, ob Uhland dieses kleine Gedicht wirklich so benannt hat) mit dem schönsten Behagen genossen werden. - Die Form dea Canons ist glücklich gewählt, nm, nach einem kurzen, angemessenen Vorspiel den Eintritt der Stimmen vortheilhaft zu gestalten und dem anmnthigen Motiv Eingang zu verschaffen. Wo der Sopran die Führung der Melodie übernimmt, tritt der (sehr znrückgehaltane und einfsch bekandelte) Männerchor hinzu. Der Componist bezeichnet auf dem Titelblatte diesen Chor etwas auffallend als willkürlich (ad libitum), da er doch, gleich nach seinem ersten, blos begleitenden Eintritt, völlig selbständig, ohne die Solostimmen, ja selbst mit neuen Worten, die erst dann von den Solostimmen wiederholt werden, erscheint. Vielleicht ist dies ad libitum mehr mercantilisch als künstlerisch gemeint. Unserer Ansicht nach würde die Ansführung der hihschen Composition durch das Wegfallen des Chores bedeutend an Reiz und Wirkning verlieren, wenn auch seine Haltung nicht immer gleich lobeuswerth ist, der Form nach zuweilen an die Opernehöre der Welschen, namentlich Bellini's er-innert, auch wohl in seinen Fortschreitungen hier und da zu viel Anhänglichkeit an die Solostimmen zeigt, wie z. B. Seite 11 im vierten und fünften Tacte. Was die Behanding des Gedichts überhaupt betrifft, so lässt sich nicht längnen, dass der Hanptgedanke gefällig und wohl-thuend hervortritt, und Form und Colorit dem Ganzen angemessen erscheinen. - Die öftere Wiederholung der Worte : .. Ich bin ao hold den sanften Tagen" stört Anfangs weniger, ja sie erscheint sogar zicmlich motivirt; als dieselben Worte aber später immer ant's Neue wiederkehren, so dass diese vier ersten Zeilen, mit Ausnahme einer vierzeiligen Episode, den ganzen Inhalt der ziemlich ausgesponnenen Composition ansmachen, da nebmen die sansten Tage nawillkürlich noch eine - andere Eigenschaft an. Wir wollen nicht verkennen, dass der Componist sieh bemüht hat, diese hanfige Wiederholnngen darch neue Wendungen und mancherlei Gruppirungen zu beschönigen; der Wortlant bleibt dennoch immer derselbe. Einige dieser Beatrebungen, dia Worte neu erscheinen zu lassen, sind wohl nicht ganz glücklich zu neunen, auch bleibt bei Stellung und Betonung Manches zn wünsehen ührig. Dass der Componist dem Dichter (in der dritten Zeile) durch das milssiga ., so .. einen Dactylus in seine loyalen Jamben hineinpractioirt,

wie es scheint, um der Dehnung anf "Himmel" zu entschen, mas als Lieenz gelten, obgleich die dadurch entschende Zusammenstellung" "so bläulich" nicht chen vorzüglich ist; wenn aher aphternin wilk ürlich bald von sanften Tagen, und bald darauf vom sanften Tag die Rede ist, so dürhe dieser Lebergriff doch ksum zu biligen sein, zamad da der (wabracheinliche) Zweck, zaweilen mit einer männlichen Endong stutt der weiblieben zu schliessen, leicht auf andere Weise erreicht werden konnte. Wenn wir unbefangen diese kleinen Mängel bezeichneten, so gestehen wir um so lieber, dass sie von den Vorzügen, ja Schönbeiten des Ganzen bei Weitem überwagen werden, und fügen hinzu, dass wir diesen "sanften Tagen" überall die güustigste Aufnahme proguestieren.

D. F. E. Auber: La Part du diable (Des Teufels Autheil), komische Oper in drei Acten, nach dem Französischen des Scribe für die deutsche Bühne hearbeitet von H. Börnstein und Carl Gollmick. Vollständiger Clavierauszag. Mainz, bei B. Schott's Söhnen. Prois 12 Fl. 30 Kr.

Da es bei den neuen Operngebilden, die nns von jenseits des Rheins überflothen, nun durchaus nicht mehr auf strenge Characteristik, logischen Zusammenhang, Wahrsebeinlichkeit und - Möglichkeit ankommt, und ein lebendiger Dialog und picante Situation die völlig genügenden Bestandtheile eines Libretto bilden, so müssen wir dem vorliegenden Opernsujet diese Eigenschaften in hobem Grade zusprechen. Die heiden Rollen des Rafael und besonders die des Carlo Broschi sind gewiss zu den dankbarsten zu zählen, und Carlo wie Rafael erscheinen in Situationen, die wirklich originell sind und zu den picantesten der komischen Oper gehören. Der Dialog in dieser Oper ist prädominirend, aber er ist fast immer interessant und so gewürzt, wie die theatralischen Gonrmands es nur immer wünsehen können. Wäre es Anber gelungen, anch seiner Musik dieses Interesse und diese Würze zu verleiben - mit andern Worten: ware ihm dieses Operabuch in jener glücklichen, geistesfrischen Periode geboten worden, wo er den Fra Diavolo, die Brant componirte, so wären wir höchst wahrscheinlich um eine treffliche komische Oper reicher. Der Genius der Gegenwart scheint ihm aber nicht mehr seine volle Gunst zu achenken, denn wir müssen es unumwunden gestehen: dies neneste Werk zeigt von allen seinen Vorzügen, die wir an Auber früher so freudig anerkannten, fast unr -- Routine! - Man konnte überhaupt versucht werden, seine neueren Opern als Lebensläuse in absteigender Linie zu bezeichnen, so sehr vermisst man in ibnen Nerv und Lehensfrische. Wenn uns sonst frenndliebe, oft unwiderstehliche Gedanken und Melodieen in rascher Folge ans seinen beitern Werken entgegenkamen, so mässen wir jetzt lange, und oft vergeblich ihrer Bracheinung harren, bisweilen sogar eine Phrase, eine Figur für eine Melodie binnehmen. Das sind allerdings unorfrenliche Betrachtungen, aber das zu besprechende Werk ruft sie unwillkürlich hervor.

Betrachten wir nun das Gauze, mit Einschlass der Onverture aus auf 15 Musikstücken bestehend, etwas näher. Die Ouverture hat ganz entschieden Form und Wesen eines Potponrri; an Abwechselung fohlt es diesem durchsus nicht, denn es ändert acht Mal die Farbe, d. h. Tempo und Moiv. Doch ist die Wirkung dieser Ouverture gewiss eine nicht angünstige, wenn anch nicht chen hinreissende. Den Reiz der Mannichfaltigkeit hat sie gewiss, und die Stretta am Schlusse ist frisch und lebendie schalten.

bendig gehalten.
No. 1. Tenerarie (Rafael). Fliessende Cantilene, aber ohne alle Eigentbümlichkeit. Die harmonischen Rükkungen, die dieser Arie noch einiges Colorit verfeiben, sind nur leider sehon von Anber selbat, wie von andern gebraucht worden, nud wirken daher nur zweifelhaft. Wie wenig nun anch diese Cavatine Hervorstechendes und Einnehmendes hat, sie gehört dennoch wegen ihrer Sangbarkeit und einer gewissen Weichbeit zu des Stücke der Oper, die noch die beste Wirkung maschen, sie be-

dingt vorzüglich ein gutes Portament.

No. 2. Seene und Arie von Carle Broschi (Sopran). Das sentimental gehaltene Andanie (Edart, %) ist stem matt, und wo das Gewöhnliche vermieden werden sollt matt, und wo das Gewöhnliche vermieden werden soll grenderate, Asdur, wird die Sentimentalität beseitigt, und nun gewinnt auch das Ganze etwas mehr Wärme und Gesundheit. Ist auch die Form diesse Allegro — ach, wie of! schou in ganz anderen Beziehnagen vergekomen, erfrischt das Ganze auch mehr durch seine anregenden Rhythmen, als durch neue gewinnende Moitive, so ist es doch wohl geeignet, dem greien Aufritt des Carlo Broschi Interesse zu verleihen. Die Solfegtie am Ende bietet in ihrer frappanten Modelation einige Schwerigkeiten, wird aber, gut und gewandt vorgetragen, ihre Wirkung and das Publicum nicht verfehlen.

No. 3. Eine ganz farblose Romanse Casiden's von zwei ganz gleichen Stropben; einfach his zur Grenze des Einfältigen. — Auch das darauf folgende Duett, No. 4, zwischen Carlo und Casilde nimmt keinen höhern Flug, und einige Stellen in demselben sind noch überdies so starr und kalt, dass man sich fregen muss, wie Auber sie bei der Duerbsieht snentionieren konnte?

No. 5. Scene, Romanze and Trio. - Das Motiv dieser Romanze bildet nun eigentlich den Hebel der ganzen Oper; es soll als Davidsharfe tonen, die das tiefe Seelenleiden des düstern, hestig bewegten Königs mildert. An eine Melodie von solcher Bedeutnug, die bei ibrem ersten Erseheinen, wie bei ihrer jedesmaligen Wiederkehr electrisiren soll, kann man mit Recht hobe Ansprüche machen, und der Componist bedurfte dazu recht eigentlich der Gunst des Genius, wenn dieses Lied einen so unwiderstehlichen Zanber üben sollte, dass die plotzliche Wirkung auf das Gemüth des Königs auch dem Zubörer als natürlich und nothwendig ersebeint. Nun enthält das Lied wohl eine einfache, gefällige Cantilene, aber durchaus nicht jenen unwiderstehlichen Reiz, der durch sich selbst wirkt, und die Sangerin mass mit einer sehr wohlklingenden Stimme inniges Gefühl verbinden, wenn die Wirkung nur einigermaassen der bedeutungsvollen Situation eutsprechen soll. Die wenn auch nur hegleitenden Stimmen des Königspaares sind doch geeignet, den Schluss des Liedes bedeutsamer zn machen.

Der Eindruck des Gauzen kann also ein recht günstiger aeiu; unfehlbar durch das Werk au sich ist er aber keineaweges, und der Componist hätte viel mehr für diese Scene thun können und müssen. Au einen kurzen, ziemlich iudifferenten Jagdehor schliesst sich unmittelbar die Beschwörungssceue, in welcher Rafael den Asmodeus zu schleuniger Hilfe herbeiruft, da es ihm auf solidem Wege durchaus nicht glücken will. Anch hier mass der Sanger aus eigenen Mitteln das Beste hinzuthun, wobei ibn freilich die Situation selbst kräftig unterstützt. Die Aufsassung dieser Seeue von Seiten des Componisten ist im Ganzen achwankend uud ohne Eigenthümlichkeit; hesser gestaltet sich die Sache, wo Carlo als vermeintlicher Asmodeus hinzutritt, und in anspruchlosem, getragenen Gesange einen recht wirkaamen Gegensatz zu der hestigen Aufregung des myatificirten Rafael bildet. Dies gilt jedoch nur von dem Audaute dieses ziemlich weit ausgeführten Duetta, das in seinem weitern Verlauf, im Vergleich mit der höchst picanten Situation, wo der eigentliche Tenfelscoutract abgeachlossen wird, ziemlich trocken erscheint. - Das ist nun wieder eines von den Musikstücken, die Meiater Anber vor etwa zwei Decennien mit weit mehr Reiz und Nerv ausgestattet haben würde. Die Stretta dieses Duetts, das zugleich den Schluss des ersten Actes bildet, ist glücklicherweise uoch ziemlich belebt, und gibt zuletzt den Sangern noch erwünschte Veraulaasung zu einer Doppelcadenz, die nicht unbeuutzt bleiben wird.

Der zweite Act begiunt nach kurzer Einleitung mit einem sanft dabin fliesseudeu Chor, der etwas an den berähmten Gebetchor in der Stummen erinnert. Der König schlummert in einem Lehnstubl. Bei aeinem Erwachen mahnt ihn der Grossinquisilor, die Predigt nicht zu versäumen; die Königiu aber wünscht das Besaere: er möge dem Staatsrahe präsidren! Ein Licherweise ao lange zurück, bia es zu apät zur Predigt ist. Wir gönnen der guten Sache gern diesen Erfolg, gesteben aber anfriebtig, dasa wir eine leidliche Predigt diesem burleaken, flachen Pastiecio unbedigt vorgezo-

gen haben wirden.
No. 8. Chor und Spielscene; leicht und gewandt hingestellt, aber ohne ebaracteristische, geniale Anffassung. Nameulich hätten wir Rafaels wiederkehrendem Liede mehr Schwang und Eigenthämlichkeit wünschen mögen.

No. 9. Quartett. Ein guten Ensemblestück, das hes sonders durch seinen milden, versöhnenden Schluss einen nugemein wohlthneuden Eindruck hinterlässt. Vorzüglich eindriggeud wirkt der sehr einlach gehaltens vierstumnige Satz (6 dur) ohne Begleitung, an deauen Schluss der kräftige Eintritt den Orchesters auf den Sextenaccord von M doppelt glänzend hervortritt.

Das darauf 'olgende Duett (Casilde und Rafael) ist melodiach und graziös geschrieben; wären uur die Moitve etwas eigenthömlicher! Fast alle aber Irageu den Familienstempel, und erinnern wohl auch sonst noch an einige gute Freuude und Nachbarn. Dennoch wird das Duett in einer guten Ausführung sich vortheilbaft gelteud machen, wozu besonders die fenrige Stretta das Ihrige beiträgt.

No. 11. Zweites Finale. - Rafael, vom Zorne dea Köuigs, und, was noch mehr sageu will, von der Inquisitiou bedroht, behält doch sein unerschütterliches Vertranen auf die Macht Carlo's, und dieser bewährt sie vollständig. Statt den Feuertod zu erleiden, wird Rafael durch Carlo's Binfluss zum Obersten der Garde eruannt, und wieder ist ea die woblbekannte Romanze, welche deu gebeimen Zauber übt. - In diesem Finale, das ao grosse Aufregung bedingt, ist ahermals dem Orchester die bedeutendste Rolle übertragen, und Solostimmen aowobl, ala Chöre bewegen sich fast immer in declamatorischer Weise. Könnte man zuweilen durch die Farblosigkeit und Indifferenz vieler Stellen dieser Oper zu der Conjectur veranlasst werden, als habe der vielbeschäftigte Meister (wohl nicht ohne Beispiel) einem gewandten Schüler die Feder überlassen, so würde doch diese Vermutbung in gegenwärtigem Finale wohl am Wenigsteu ibre Anwendung finden; nicht als ob wir dasselbe für besonders geluugen erklären wollten, soudern weil die Eigenthümlichkeit der Auber'schen Schreibart an mebrereu Stellen so unverkeunbar hervortritt, dass wir sie an ganz auderen Orten, vorzüglich in der Stummen, nach Form, Harmonie und Gedanken, in unverkeunbarer Achaliebkeit wiederfiuden. Wir wollen nur in dieser Beziehung auf den Chor der Inquisitoren und Soldaten hindeuten! -

Das mysteriäse Lied Carlo's beschwört auch hier den Sturm, und rettet seinen Schützling; anch wirkt es in der That hier schon durch seine Stellung und milde Bewegung, im Gegensatze zu der leidenschaftlichen Aufregung der Audera. Die Stretta des Finale hedingt ührigens für den Part Carlo's, der die Melodie ausschliesste zu führen hat, eine angemein ausgelige und durchgreifende Stimme, wenn sie nicht in der starken Begleitung uutergehen soll. Im günstigen Palle aber hat die Säugerin Gelegenheit, sich als siegendes Priucip geltend zu machen.

Den dritten Act eröffnet eine Arie Carlo's, die in ibrer eraten Hälfte (Audante, A dur) ziemlich anspruchten auftritt, später aber, im Allegro (Fdur), bedeutend an lateresse und Wärme gewinut. Das Gefühl froher Hofnung, das Carlo beacelt, isi m Gesange, wie in der ungemeit antegendet antegendet glücklich ausgedrückt.

Die nun folgeude Situation gehört unläughar zu den Golligaten, pienatesten und wirkansten in ibere Weiss; Casilde soll nämlich im Anftrage Carlo's Rafael glauben machen, als sei Asmodeus gegenwärig, um alle Anaprüche Rafael's zu theilen. Leider bleibt hier abermals die Composition weit hinter der Situation zurück! — Die wenn auch etwas zu breite Einleitung des Orchesters (G moll) deutet recht gut die ainenned vorbereitung Casildeu's an, daun beginnt im Allegro (Badur, ½) das eigentliche Duett, worin zuerst Casilde ibren Plan im kurzen Parlando verachmen lässt. Das Anakantsmittel des Parlando wendet der Componiat, wie überhaupt, such hier bäuße an, und so gehen die wirklich interessanten Momente allerdings rasch und leicht, aber auch öhne Eindruck vorüber. Es ist wirklich zu verwundern, aber anch zu beklagen, dass unserm mit so trefflichem musi-kalischen Witz und Humon begabten Auber hier nicht

mehr Feinheit und Lanne zu Gebote atand: dies Dnett hätte in der That ein Glanzpunct der Oper werden können; nun ist die Situation allerdings eine sogenannte unverwüstliche, aber der Antheil des — musikalischen Ge-

nins ist fürwahr ein sehr geringer!

Das letzte Finale, in welchem von dem Dichter Al-les zum erwünschten Ziele geführt wird, ist eigentlich musikalisch nur deshalb noch zu erwähnen, weil, wie wohl zu erwarten stand, der rothe Faden der durch das Ganze durchschimmernden entscheidenden Melodie noch einige Male, and zwar in recht ansprechender Weise zum Vorschein kommt, und namentlich da, wo das bekannte Motiv von dem Geschwisterpaare als Dnett vorgetragen wird, eine vorzügliche Wirkung macht. — Der Rönig, wie es scheint, ganz von seinem Trübsinn geheilt, beglückt Rafael noch mit einer hohen Würde, bei welcher Gelegenheit noch einige gnte Einfälle über des Tenfels Antheil vorkommen. - Dass der Componist hier am Schlasse den armen Carlo, wie das Publicum wieder nur mit einem kurzen Parlando absertigt, wo sich eine so gunstige Gelegenheit zu einem melodischen Abschied zeigte, ist doch wohl ein gar zu summarisches Verfahren! - So steht denn unser Urtheil fest, dass, trotz der nicht ungunstigen Aufnahme, die diesem Werke an einigen Orten zu Theil wurde, der Antheil des Componisten an dieser Oper der bei Weitem geringere ist. Lassen wir überhanpt die Reihe seiner neuern Opern an anserer Erinnerung vorübergehen, so können wir una nicht verhehlen, dass die neuesten zugleich die schwächaten sind. Namentlich vermissen wir in etwa dreien seiner neuern Schöpfungen jene reizende Frische und Natürlichkeit, die ihn früher uns so liehenswürdig, ja hinreissend erscheinen liessen; Eigenschaften, die ja der anmythigen komischen Oper fast unerlässlich sind. Wir glauben daher kanm zu irren, wenn wir annehmen, dass wir von Auher wohl eber noch eine gute ernsthafte Oper, als eine gelnngene komische zu erwarten haben dürften.

#### NACHRICHTEN.

Die musikalische Vorfeier des Geburtsfestes des Königs von Preussen, am 11. und 14. October, durch Aufführung der Oratorien "Paulus" und

"Mose" zu Erfurt.

Unsere Lester wissen bereits aus früheren, in der Allgem. Musikal. Zeitung gegebenen Berichten, wie reich sebon seit einer langen Reiße von Jahren das Gebartsfeat des Königs in Erfart durch grössere Musikauführungen verherrlieht warde. Das diesjährige war in dieser Beziehung das intereasanteste von allen, welchen Referent seit 1831 beigwohnt hat, den es brachte am 11. October, als Festgabe des Erfartischen Musikveriens, unter Leitung des Musikdirectors Herrn Ketechau, dessen Verdienste als Componist und Dirigent schon öfter in diesem Blatte mit Anszeichung erwähnt wordes, die der Hauptsache nach wohlgelungene, vorzüglich durch die trefflichen Leitungen des Weimar schen Kammersänder und des Weimar schen Kammersänder.

gers Herrn Götze (Tenor) anagezeichnete Aufführung des Paulus, und am 14. d. M. von Seiten des Solfer'schen Masikvereins die des neuen Oratorinam Mose von A. B. Marx, beide in der Predigerkirche, vor einem, trotz der höchst ungünstigen Witterung, vorzüglich am letzten Musiktage sehr zahlreich versammelten Publicum.

Das erstgenannte, bereits an so vielen Orten anf-gefübrte, auch in Erfart wiederholt gegebene, und so vielfach besprochene Werk dürsen wir seiner hervorragenden musikalischen Schönheit nach als zu allgemein bekannt voranssetzen, um hier auf eine ausführlichere Würdigung desselben einzugeben. Das Oratorium Mose aber, bisher, ansser in Erfnrt, erst an zwei Orten, nämlich in Breslan und in Nenstrelitz, zur Darstellung gelangt, ist in der That eine zu wahrhalt neue, eigenthümliche und interessante Erscheinung, als dass wir nicht, anch nach der ausführlichen historisch - ästhetischen Würdigung desselben durch Herrn von Alvensleben (in der neuen Leipziger Zeitsehrift für Mnsik), so wie der mehr auf das eigentlich Technische eingehenden des Herrn Musikdirector Mosevius in Breslau ') (in der Allgem. Musikal. Zeitung), obgleich Beide nur Weniges zu hemerken übrig gelassen, hier doch noch ein paar Worte über das Werk im Allgemeinen und seine Aufführung in Erfurt insonderheit ans erlanben sollten.

Dass das Oratorium Mose durch und durch dramatisch angelegt sei und zwar mit so entschiedener Absichtlichkeit und so ansgezeichneter Gewandtheit, wie es bisher, nuseres Wissens, bei keinem anderen grösseren Werke dieser Art der Fall gewesen; dass es reich an den herrlichsten und erhabensten, so wie an den ersehütterndsten Effecten, reich an höchst ansprechenden Soloparticen (einige derselhen, wie die des Aaron, des Mose, der Mirjam und der Königin werden gewiss bald allgemein am Pianoforte sich geltend machen), reich an kräftigen, tüchtig gearbeiteten Chören sei; dass in ihm überall eine frisch pulsirende Lebenskraft sich herausstelle. durch welche man vom Anfange his zum Ende in theilnehmender Erregung erhalten wird; dass man es hier mit einem, eine uene Bahn einachlagenden Werke zu thun hahe, welches endlich einmal mit kräftiger, kühner Hand ein vollgerüttelt und überflüssig Maass von oratorischem Schlendrian umgestossen, um sogleich durch frische That das Bessere dafür einznsetzen : - das Alles ist von den genannten und anderen Berichterstattern, z. B. im Piloten, im Freihafen n. s. w. bereits binlänglich angedeutet und zam Theil ansführlich erörtert worden.

Allein, was nos in diesem Werke als Happtsache gilt, ist: dass sieh in ihm eine durch und durch gesunde, kernhaft ansgereifte, dem ergriffenen gewaltigen Stoffe vollkommen gewachsene, poetisch tiefe Natur offenbart deren zum Theil schecktartig verborgenen Spuren, so weit als möglich, nachzudringen, nus während der letzten Proben, welchen wir, nach vorläufiger Bekanntschaft mit der Partitur, beiwohnten, und während der Aufführung selbst, den lebhaftesten Knustgenuss bereitet hat nach noch lange bereiten wird.

<sup>&#</sup>x27;) Seit der Breslauer Aufführung hat der Verfasser, der Partitur zu Folge, bedeutende Aenderungen vorgenommen.

Meisterhaft insonderheit erscheint uns die Exposition dieses Oratoriums. Einige zwar, und wenn wir nicht irren, anch Herr v. Alvensleben, haben den eraten Chor, ohgleich er alsbald lebenskräftig mitten in die Sache hineinführt, zu breit angelegt gefunden; allein es möchte doch wohl zu bedenken sein, dass sich der träge Coloss eines ganzen zahlreichen Volksstammes nicht sogleich mit einigen wenigen, wenn auch noch so scharf hingeworfenen Notenpinselstrichen von den Fleischtöpfen Egypten's hinweg, in die Wüste, unter feindliche Völker hinaustreiben lässt. Es muss da ein lange genährter, tiefer, gewaltiger Groll ala Zündstoff sich anfhanfen, hevor Alles zur Catastrophe reif wird, welche bier im Mose, nachdem sie eben in jenem mit acht kunstleriseher Berechnung angelegten Chore, der aus der Tiefe beraus aufgährt, gleich wie ein von der Windsbrant bewegten Meer, ihre volle Basis gefunden, durch Edle und Unedle gezeitigt and durch pharaonischen Uebermuthataumel besehlennigt, Schlag für Schlag, nnaufhaltsam beranrückt, um nach schweren Ungewittern ihren Ansgangspunct zu erreichen.

Eben so tüchtig wie der Hauptsache nach die Aulage des Ganzen, hat der Griffel des Meisters die Zeichnung der verschiedenen in seinem Werka auftretenden einzelnen Charactere entworfen und durchgeführt.

Das jüdische Hirtenvolk in seinem eholerischen und doch immer die edelsten fieime kräftig in sich fortnährenden Ungestüm; die Egypter in ihrer eitlen, grossprablerischen Aufgehlasenheit und herrschsüchtigen Knechtelei; Mirjam, die hehre, vom tiefsten Schmerz um ihr Volk durchzitterte and doch auch wieder von den bolden Sternen des Gottvertrauens und der Hoffnang zu himmlischer Frendigkeit erweckte Jungfran; Aaron, der sich in den hestigsten Sturmen auf den ihnen nnerreichbaren Höhen ächter begeisterungsvoller Frömmigkeit bal-tende Jehovahdiener; Mose, der kernhaste, hohe, entzündliche Naturmensch, der im Sausein der Frühlingslüfte, wie im Gewittersturme die ihn zur Befreiung seines Volks bald mild, bald donnernd mahnenden Naturstimmen der Elohim vernimmt; Pharao, der durch Ueppigkeit ausgebrannte, bald dahin bald dorthin sich neigende, und endlich durch eigene trotzige Herrscherhlindheit gebrochene Rohrzweig, den vergebena die edelherzige, von südlicher Liebesglut durchströmte, schmeichelnd hittende Genossin des Thrones, vergebens die prophetisch warnende Stimme der königlichen Aeltermntter vom Abgrunde des Verderhena zurückzuziehen sucht - alle diese und andere untergeordnetere Charactere lässt der poetische Genins unseres Tondichters, in sicherer Haltung eines jeden, zu einem so reichbewegten, er-greifenden, stets die Aufmerkaamkeit fesselnden, organischen Ganzen zaaammentreten, wie es sonst im Bereiche des biblisch-historischen Orateriums fast vergebens gesucht werden möchte.

Wollten dabei ansere Leser, welebe den Verfasser des Mose bisher aur als Theoretiker kannten, vielleicht dem Vorartheile Raum geben, als sei dieses Werk ein Product starrer phantasieloser Relfexion, eine todte Muaterkarte technischer Formen, so würden sie ihm das grösste Unrecht thun z zwar schit es diesem Oratorium,

da wo sie am rechten Orte hervortretea konnten, durchaus nicht au in technischer Hinsieht sehr interessumer Partieen, welche es Jedermann hinlänglich beweisen werden, dass dar Meister, was er lehret, auch tüchtig zu schreiben versteht; allein es maehen sich dabei so viele ausgezeichnet schöse und augenhlücklich auch den empfänglichen Künstler ansprechende Seenen geltend, dass wohl nicht leicht irgend Jemand dieses Oratorium hören wird, ohne bald nach dieser bald nach jener Seite hin hohe Befriedigung gefunden zu haben.

Ergreifend schön und erhebend ist, abgesehen von vielen anderen trefflichen Einzelnheiten, Aarons vom Posaunenchor getragener Ahendgottesdienst; ist Moses Frühlingsgesang in der Wüste und die sich daran knüpfende Theophanie, in deren Behandlung der Verfasser die vorhandenen Klippen höchst glücklich vermieden hat; ist die Scena am Gestade des answogenden Meeres; ist der Chor der Isracliten: "Sie sind niedergestürzt und gefallen, wir nber atchen aufgerichtet" n. a. w. (am Schlusse der sweiten Abtheilung); ist ferner die Eröffnung der dritten, der Chor des in die Wüste pilgernden Volks; ist der Siegereber seiner Streiter: "So mussen alle Feinde fallen" n. s. w.; ist die Partia dea Mose: "Die Herrliehkeit Gottes gehet auf über mir" n. s. w.; ist die köstliche Partie der begeisterungsvoll in die schöpere Zakunft hinaushlickenden Seherin Mirjam, welche, so wie der ganz eigene Abschlass oder vielmehr Nichtabschlasa des Ganzen, klar daranf hindeutet, dass wir es in diesem Oratorium doch nnr erst mit einem Haupttheile eines noch grösseren Ganzen zu thun haben, welches sich in seinem weiteren Verlaufe nicht nur auf das alte, sondern anch auf das neue Testament erstrecken dürfte. Wäre dies nicht die Absicht des Verfassers, so würde er sicherlich am Schlusse in Text und Musik sich anders gewendet haben.

Der Text, in welchem sich der Verfasser da und dort vielleicht zu streng an einzelne Ausdrücke der Bihel gebunden hat, ist übrigens so geschickt, als kräftig zusammengestellt. Die Ueberschriften der drei Ahtheilungen : "Die Berufung," "Das Gerieht," "Der Bund," führen ehen so kurz als klar in den Kern einer jeden ein. Im ührigen hätten wir nur an wenigen Stellen Abänderungen des Textes in Vorsehlag zu bringen. Im Opfarreigen der Egypter: "All' herhei! Frohlocket und jauchzet dem Hort nosers Heils" würden wir, anstatt dieser letzten, sonst nur von Jehovah gebranchten Pormel, lieber eine andere seben. Im zweiten Theile wurden wir aus der nralten Mutter des jungen Königs lie-ber eine Aeltermutter machen. Am Schlusse dersalben Ahtheilung, wo das Harheikommen der nachsetzenden Egypter doch allzuslüchtig und kurz angedentet erscheint, würde ein Chor dieser selbst, wie etwa: "Wehe! die Tiefen toben! Die Wasser fallen über nus" u. s. w. vialleicht die Katastrophe noch dramatisch - klarer and schärfer heransgastellt haben; wobei wir zugleich bemerken wollen, dass sich an dieser Stelle, wie an einigen anderen, in das in Erfurt ausgegebens Textbuch einige Errata eingeschliehen haben mögen. So wird wahracheinlich Seite 19 desselben über den Worten : "Ach. wie toben die Heiden! " u. s. w. steben müssen : das Volk. Im Schlasschore desselben (S. 20) vermissten wir im Textbuche die doch im Gesange (durch eine Tripelluge) so kräftig hervorgehobenen Worte: "Kr hat fürwahr eine herrliche That gethan!"

Auf eine tiefer in's Einzelne eingehende Besprechung des Textes können und wollen wir in diesem überhaupt nur auf Andeutungen angelegten Berichte uns nieht ein-

lassen. Die Instrumentirung des Werka ist reich, ja nach unseren, freilich etwas rigoristischen Ansichten von dieser Saehe überhaupt, an manchen Stellen wohl etwas zu reich gehalten und der verehrungswürdige Verfasser seheint ans in diesem Puncte nicht völlig über den Laxua der Zeit erhoben zu stehen. - So gross die Zahl neuer interessenter, ja oft wahrhaft sehlagender Instrumentaleffecte ist, welche er in voller Klarheit und Durchsichtigkeit hietet, so erscheinen uns doch, vorzüglich im zweiten Theile, an manchen Stellen die anfgebotenen Tonmassen zn überwältigend, um überall dem Obr ein klares Verständniss der sich hier mit so stürmischen Gewalten einander drängenden und reibenden dramatischen Lehenskräfte zu vergönnen. Da wir indess bereits so manches Andere, uns anfangs als misslich Erscheinende bei znachmender Bekanntschaft mit dem Werke gerechtfertigt fanden - eine Erfahrung, welche vielfach auch von Anderen gemacht worden ist - so gestehen wir gern, dass wir uns anch in Betreff des letzten Punetes geirrt hahen könnten, indem wegen Beschränktheit des Chorraums das — beiläufig sieh auf 280 bis 90 Individuen belanfende - Gesang - und Orchesternersonale micht eine so vollkommen acustisch-zweckmässige Aufstellung gewinnen konnte, als dass wir jetzt schon ein auf ganz nichere Beobuchtung gegründetes Urtheil über die Klarheit oder Unklarheit aller einzelnen Partieen uns beimessen könnten. Indess verlangen wir gewiss nicht mit Unrecht (was freilich auch andere hochberühmte Meister der neueren Zeit durchaus nicht überall geleistet) von jedem Masikwerke, welcher Art es auch sein möge, aelbst anch im höchsten Sturme aufwogender Lebenskräfte, volle künstlerische filarheit für den anschanenden Sinn. We diese, selbst auch für das geübtere Ohr, aufhört, da hat, nnseres Bedünkens, auch die Muaik als Kunst ein Ende, und da beginnt für uns das Gebiet des technischen Gelärmes und Getöses.

Wie weit diese Bemerkung auch einzelne Partiendes Mose trifft, wagen wir, nach dieser einen Auführung, noch nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden, werden indess, so lange wir eine Feder zu rühren vermögen, nicht aufbören, zumal der aufbühneden Kunstjüngerwellt zuzurufen: Igiur Carthago delenda est! å. h.
verdolmetsehet: Pereat die üherwuchernde Ueppigkeit
und alle zu diecke Farbenauftragung in der Jastramentirungskunst und Vivat Meister Giuck und die goldene Mittelstrasse!

Nach Dem, was wir oben über die ausgezeichnete Tüchtigkeit und Schönheit des Oratoriums Mose bemerkt hatten, wird es unere Leser, vorzüglich wenn sie Erfurts Kunsteine und warme Musikkiebe bereits nüher kennen, nicht Wunder nehmen, wenn wir versichern, dass dort das Werk, zumal von den unmittelbar bei der Auf-

führung thätigen musikalischen Corporationen (denn ansser dem Soller'schen wirkte dabei auch der noch jugendliche Ritter'sche Geaangverein, mehrere Liedertasela, Choristen u. s. w.) mit einer Lust und Liebe ergriffen wurde, welche sich von Probe zu Probe zum lebhaftesten Enthusissmus steigerte, der, Dank sei es dem bei dieser Gelegenheit alle disponiblen Musikkräfte so thätig aufbietenden Eifer des verehrlichen Vorstandes vom Soller'schen Vereine und den beharrlichen Anstrengungen des die mühaamen Vorübungen so wie die ersten Proben mit ausgezeichneter Gewandtheit und Einsicht leitenden Musikdirectors Herrn Golde, zn einem höchst erfrenlichen Resultate führte. Die Hanptproben so wie die Aufführung dirigirte der Autor selbst. So ging denn das, wenn auch nicht übermässige, doch immer bedentende Schwierigkeiten bietende Werk - in seiner Aufführung einer der glängendsten Lichtpuncte in Erforts musikaliseher Chronik bildend, wenige einzelne Unebenheiten ah-gerechnet, wie sie bei so grossen Aufführungen niemals ganz zn vermeiden sind, rund und glatt weg, und es war nur zu beklagen, dasa, wihrend einzelne Solopartieen ausgezeichnet tüchtig vorgetragen warden, andere, bei so überans gesangfeindlicher Witterung, nicht so kräftig bervortreten konnten, wie wir sie auch in den Proben vernommen hatten.

Sämmtliche Solo - und Chorpartieen achienen uns übrigens so stimmengemäss und sanghar gehalten, als man es von dem Verfasser der "Gesanglehre" wohl mit Recht erwarten mag, wie denn die Hanptschwierigkeit dieses Oratoriums mehr in der richtigen Anffasaung seiner dramatischen Anlage und Bedentung, als in nnerhörten Anforderungen an Sänger und Instrumentisten in technischer Hinsicht beruht, und an jedem Orte überwunden werden kann, wo man etwa Händel sche, Schneider'sehe und Mendelssohn'sche Werke mit gunstigem Erfolge gegeben hat. Eine gelungene Aufführung des Mose, von weleher man sich ührigens einen ganz un-zweifelhaften Erfolg selbst auch heim grösseren Publicum versprechen darf, wird sieh indess immer vorzüglich durch das Vorhandensein eines tüchtigen, mit Geist in die Intentionen des Verfassers eingehenden, sie würdig auffassenden und Schritt vor Schritt den Einübenden vergegenwärtigenden Dirigenten bedingt zeigen.

Der Eindruck des Werkes in Erfurt war übrigena ein so günstiger, dass das Verlangen nsch einer alsbaldigen Wiederholung desselben, welche indess anderer sich in diesen Tagen zusammendrängender Festlichkeiten wegen nicht Stalt finden konnte, sich allenthalben vielfach vernehmen liess.

Am Abrad meh der Anführung worde der Autor Deputationen der dabei thätig gewesenen musikalischen Körperschaften mit Glückwünschen und Dankagungen, in Poesie und Prota, auf a Wärmste begrüsst. Die taleutvölle Sängerin der Mirjam überreichte ihm, ein Gedicht recütrend, einen Lorbeerkrauz, zu welchem späterhnie ein sihererei, geschmackvoll gearbeiteter, zierlieb vergoldeter Tactiratab sich gesellte. Nach jeuen Hudigungen wurde er noch durch ein von Herrn Musik-director Golde für Chor und volle Harmonienusük trellich gesetztez Lied überracht, vorsuf ein sehr zahlreich

besuchtes Festmahl die Feier des Tages beschloss, welche, wie sie in dem Referenten unvertilgbare Eindrücke freudig dankbarer Empfindungen gegen den Schöpfer eines neuen Ehrendenkmals deutsch - tüchtigen Kunstfleisses und gegen die ehrenwerthen Corporationen, welche es zuerst in Thuringen zur Auschauung gebracht, zurückgelassen hat, so vielleicht auch bei unseren Lesern das Verlangen erweckt oder gereift haben wird, recht bald zur eigenen Anschauung jenes Meisterwerks zu gelangen, welches, wie wir hören, die Verlagsbandlung d. Bl. in Parlitur und Clavierauszug zu veröffentlichen im Begriff ist. Dr. Keferstein.

#### Feuilleton.

Der Generalintendant der königi. Schanspiele in Berlin Herr v. Kustner hat seine Entlassung eingegeben; man zweifelt jedoch, ch sie asgeschmen wird. Besinträchtigung in dem Ihm anfangs angealeherten freien Wirkungskreise soll ihn zu diesem Schritte bewogen haben. — Die grossen Concorte, au wie die Prednetlonen der zahlreichen fremden Tonkunstler werden dienen Winter melat la die Süle der Siagacademie verlegt werden, wo auch ein Cyclna von secha Symphonicsoiréen, ausgeführrt von den Mitgliedern der königl. Capellu, zum Besten der Stiftung der Wittwen und Waisen der Mitglieder den königlichen Orchesters angekündigt ist.

Redacteur : M. Hauptmann.

# Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 21. bis 28. November d. J.

Baldeneeker, C., Gr. Fant. et Var. p. lu Pfte sur : Sonnambula. Op. 3. Stuttgart, Aligem. Musik-Handlung. 1 Ft. 30 Kr. Beriot, C. de, Coll. da Duoa conc. p. Vini, et Pfte. Liv. 34-36 (cont.

E. Wolff, Op. 86, et C. de Beriot, Op. 45, 6 Morc, de Salon, No. 1-3).

Mainz, Schott. à 1 Fl. 12 Kr.

Burgmüller, F., Valse fav. du Puits d'amour p. le PRu. Ebead. 18 Kr.

Déhler, T., A un Ruscelletto. Mélodie trauser. p. le PRe. Op. 36. No. 2. Ebend. 36 Kr.

Donizetti, G., Ouv. d. Oper: Die Favoritinf, 2 Viol. Berlin, Schlesin-

ger. 121 Sgr.

Dreyschock, A., 6 Airs anglais transer. p. le Pfte un Furme d'Etudea. Mainz, Schott. 1 Fl. 30 Kr. Eimer, C., Seene u. Arie f. d. chromat. Horn m. Orch. (1 Thir. 10 Sgr.)

oder Pfte (20 Sgr.). Op. 10. Luipzig, Kiatuor. Fuchs, F. C., Concort p. le Cor crom. avec Orch. Op. 17. Stuttgart,

Allgem. Musikhaudlung. 3 Fl. 54 Kr. Gordigiani, G., 6 Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 15. Mainz, Schott. 1 Fl. 30 Kr.

Gumbert, F., Lebewohl v. Gödeke. Polon. m. Gesang über 1 runa. Nationalliod f. d. Orch. (25 Sgr.), f. Pfte u. Viel. od. Flöte (10 Sgr.).

Op. 4. Berlin, Schlesinger. Henselt, A., Cav. et Barcar. du Glinka p. le Pfte à 4 meins. Op. 13. Nu. 3 et 4. Ebend. 224 Sgr.

Herz, H., Don Pasquale, Fent. de Solna p. le Pfte. Op. 134. Mainz, Schott, 2 Fl.

- Polon. fav. do: Liuda di Chamcunix p. le Pfte arr. à 4 maina. Ebeud. 1 Fl. 12 Kr.

Kliegl, A. H., Casimir-Walzer f. d. Pfte. Op. 15. Ebend. 45 Kr.

- Marien-Walzer f. d. Pfte. Op. 18. Ebend. 45 Kr. Rucken, F., Gr. Polen. avec chant ad libit. p. Pfte at Viol. on Flute.

Op. 38. Berlin, Schlesinger. 10 Sgr.

Rullak, T., Comp. on Transcript. arr. p. Pfte à 4 mains. No. 6. Finale de Lucrezia Borgia. Ebend. 20 Sgr. Mengel, J., 3 Ges. f. Sapr. od. Ten. m. Pfte. No. 1. Erfart, Knick.

74 Sgr.

Abelique, B., 3 Quat. p. 2 Vinl., Viula et Vesile. Op. 18. No. 1—3. Stuttgart, Aligem. Musik-Handlang. à 5 Fl. 18 Kr. Orpheus. Sammi. v. Liedera. u. Ges. I. 4 Mäneerat. Band X oder neec Folge Bead II. Part. (15 Ngr.) u. Stimmen (1 Thir.). Leipzig, Fried-

lein u. Hirsch. Parish-Alvars, E., Ricord. di Besuate. Mél. aans parolea p. la Harpe. Op. 69. Stuligart, Allgem. Musik-Haudlung. 36 Kr.

Pergolese, Sicilienne p. 1 Voix avec Pfte. Mainz, Schott. 27 Kr. Regeles, J. V. Lieder, f. 18 lingat. m. Phe. Op. 15. Lpr., Kistaur. 25 Ngr. Resellen, H., Fant. p. Pite sur: Parisina. Op. 13. Berlin, Schlesiuger. 15 Sgr.

— More. de Cose. sur 2 Cavat. fev. de Doslzetti. Gr. Var. di bravura

p. le Pfte. Op. 22. Ebeud. 20 Sgr.

Sanger, der, am Rhein. Samml. beliebt. Ges. m. Guit. No. 2-5. Mainz. Schott. à 18-27 Kr. Samml. v. Cavallerie-Märschen in Part. No. 24, 27-29. Berlin, Schle-

aleger. à 1-1+ Thir.

sieger. al.—16 Thir. Aggleshotz, T., Comp. d. be-Zagleichotz, T., Ophen. Budel. Stattgert, Geleje. 3 Pl. 2 Rr. v. V. Frengy, J. du, Pienér Ingil, p. le Ple. Op. 15, Lyz., Kitster. 7, Ngr. – More. de Salon. Reverie, 1e Ple. Op. 20. Elemed. 15 Ngr. Vogel, d., Satan de M. C. Lagache p. Basse avec Ple. Mains, Schott. 27 Kr.

Weber, C. M. de, Ouv. en Part. de : Proischütz. Berlin, Schlesinger. 1 Thir. 10 Sgr.

Wolff, E., et A. Batta, Gr. Dao p. Pfte et Veelle sur : Lucrezia Borgia. Mainz, Schott. 2 Fl. 24 Kr. Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

### Ankündigungen.

In unserm Verlag erscheint demnächst mit Eigenthumsrecht: In unterm Verlag errebent demakeht mit förgetibnurredt:

Ageer sen, Franz, Lieft, "Ihre Augen," Op. 30, mit Pianofortelegieinur. Preis 18 ftr. oder 4 Ggr.

Lacrezia Bargia, Op. 7 ftr. Finnsforte. Preis 1 Fl. 12 ftr. oder 16 Ggr.

Molleque, Bermh, Sech deutsche Lieder. Zweite Sammlung, Op. 25, mit Finnsfortelegieinur.

No. 1. Ermantrang. No. 3. Zu dir. No. 3. Fframs so
fren. Preis 16 Ggr. oder 4 Fl. 12 ftr.

No. 4. Ständehen, No. B. Es ist bestimmt in Gottes Rac No. 6. Frage nickl. Preis 16 Ggr. oder 1 Fl. 12 Kgr. Stuttgart, den 14. November 1843. Allgemeine Musikhandlung.

Eine achte, trefflich gehaltene Stradivari - Violine aus dem Nach. lasse des Herrn Clemens in Berlin ist für 90 bis 100 Friedricha-d'or zu verkaufen. Berlin, Leipziger Strasse, No. 100, 2 Trep-pen bei der verwittw. Frau Geh. Cabineis Secretir Nuussek.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

#### ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 6ten December.

Nº 49.

1845.

Inhaft: Das Gratorium. Bine Vorlesung von Dr. G. A. Keferstein. — Recension. — Nachrichten: Aus Breslau, Aus Cassel. Prog. Aus Leipzig. - Verzeiehniss unverschiennner Musikulien. - Anfritudigungen.

#### Das Oratorium.

Eine Vorlesung,

am 15. October, als am Geburtsfeste Sr. Majestät des Königs von Preussen Friedrich Wilhelm IV. vor der Academie der Wissenschaften zu Erfort gehalten

> Dr. G. A. Keferstein, uls correspondirendem Mitgliede dersetben.

> > Vorbemerkung.

Darch ein Zusammentreffen von allerlei günstigen Umständen schon vom früheren Knabensiter an mit einer ziemliehen Anzahl jetzt zum Theil ganz versehollener Oratorien aus dem vorigen Jahrhundert bekannt geworden, und späterhin den bei Weitem grössten Theil der in diesem Jahrhundert hervorgetretenen kennen lernend, fühlte ich sebon vor längerer Zeit das Ungenügende. weil Unwahre und Unbelebte dieser Form, wie sie sich etwa seit hundert Jahren heransgebildet hatts; wagte es indess erst in einer 1832 entworfenen und 1834 in einzelnen Bruchstücken der "Cacilia" übergebenea") und 1838 in 2 Banden (Gera, bei Scherbarth) vollstandig erachienenen musikalischen Kunstnovelle, "König Mys von Fidibus" betitelt "), auf jene Mängel binzudenten. In der aachfolgenden Vorlesuag habe ich nnn, so weit es nur eben jetzt, im Drange amtlicher Arbeiten, möglich war, thells eine historische Begründung, theils eine schärfere Bestimmung, theila eine weitere Anseinandersatzung jener früheren fragmentarischen Andentungen zu geben und zugleich eine neue Begriffsbestimmung des Oratorinma aufzustellen versucht. Wolle der geneigte Leser das hier Dargehotene einer unparteiischen Prüfang würdigen, dabei aber nicht unbeachtet lassen, dass ich selbst die bereits vor zehn Jahren beiläufig aufgenommens Untersnehung such bier noch nicht als völlig ab-

#### Vorlesung.

Nach so vielen ausgezeichneten Vorträgen, welche ich seit zwölf oder dreizehn Jahren in diesem erlenehteten Kreise vernommen, würde ich, ungeachtet der grossen

geschlossen suseben kaau.

Nachaicht, welche vor zwei Jahren meinem Vers 12 Che zu "Ueber das Verhälinis der Musik zur Pädagogik 8 2 23 d zumal an einem so hochfestlichen Tage, als actives glied der hochlöbliehen Academie der Wissenschafter zatretea, wenn nicht eine bezonders interessante Erschaang auf dem Gebiete der Tonkunst mich zu dieser als ermaligen Hauspaties des Constants mich zu dieser als ermaligen Hauspaties des Constants mich zu dieser als ermaligen Hauspaties des Constants des maligen Usurpation des Sprocheramtes getricben has & C. leh meine das gostern zu unserer Anschauung geles z = 5 Ce Oratorium ,, Mose " von Herrn Professor Dr. Marze, Orabrium , Moss' von Herra Professor Dr. Alle Manikirector an der Universität zu Berlia, welch an en Annachdem er sich durch Herausghe der einst fast schollenen Meisterwerke eines Sebattein Bach, dum er herausgene Thätigkeit für die masiklaiche Journalis an herregische Thätigkeit für die masiklaiche Journalis and and Verlassung trefflicher Werke über Gesang-, Mussing und Compositionalebre bereits früher sehon eine und Compositionaleure Bertannung gesichert, Dentschland hinausreichende Anerkennung gesichert, ardings auch , eben durch jone Meisterschöpfung , ardings auch , Bahn brechenden Tondichters auf je en Rahm eines , Bahn brechenden Tondichters auf je eine Rahm eines , Dungen hal; denn als ein, eine The Chelete sich errungen hal; denn als ein, eine The Chelete sich errungen hal sie mit Glück betretendes Weiter Gebiete sich errungs und sie mit Glück betretendes W ist in der That under bezeichnet worden, welche hisher allen Kanatrichtern bezeichnet worden, welche hisher V on

aasführlichen Brechtumlich gestaltete Erscheiten Solche neue, eigenthumlich gestaltete Erscheiten Berthungen in dem gen auf dem Gebiete der Kanst aber finden in der gel ibre Opposition; bald durch jene Tragheit unch gel ibre Opposition, auch nur nm einen Zoll b achdelenz, welche schwer, auch nur nm einen Zoll b it, dolenz, welche som agenommenen Gesiehtakreis him it. über einen ein bald durch die überall thätige Betrieb zabringen ist, pars keit des Noides und der Missgunst jener Unwürd keit des Neides uns Eigene nufkommen lassen mes en, welche stels nur das Eigene nufkommen lassen mes en; bald such durch jene blinde Lobhudelei, weiche is bald such durcit job das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer Zeit, so oft das Mittelmässige wie das wath serer zeit wath se Tüchtige gleich sehr hervorhehend, nicht selten die Tüchtige gleich sehr nervielte Preiswürdigen irre na sichtigeren an dem wirklich Preiswürdigen irre na sichtigeren an dem Misstrauen dagegen veranlass ! nad zu uagerechtem Misstrauen dagegen veranlass ?

So wird such wohl das Oratorium "Mose" deres meinschnstlieben Geschick fast aller wahrhaft neuen meinschaftlieben Leistungen auf dem Gebiete der konnelle und Wissenschaft s dem des Missvarständnisses, der und Wissenschaft s Geindung geberalich an and kleinerung und Anfeindung, schwerlich eatgeben, kleinerung und Allen Standpanet zur Beurtheilung die aber einen sicheren Standpanet zur Beurtheilung die aber einen sicheren und allenmein beachten. aber einen sicheren State und allgemein beachten jedenfalls höchst interessanten und allgemein beachten jedenfalls höchst interessanten und allgemein beachten werthen Kunstschöpfnng zu gewinnen, wird es nöstig.

<sup>&</sup>quot;) Căeilia, Bd. 16, S. 195 u. ff.

<sup>45.</sup> Jahrgung.

aein, dass man einen historisch-kritischen Ueberblick der Oratorienform in ihrer bisherigen Entwickelung üherhaupt zu gewinnen suche, und ehen für einen Versneh dieser Art erbitte ich mir jetzt das geneigte Ohr dieser hoch-

nnachnlichen Versammlung.

Alle wichligeren und unfassenderen Ennstformen lanfen in ihrer Gensis and so unscheinbare, tilerehrlilte Keime zarück, dass es sebwer, ja fast namöglich ist, zu einer vollständigen nad sieleren Ergrindung ihrer Geschichte, bis auf die ersten Anfürge hinans, zu gelangen. Das gilt anch von der Orstorienform. Es war diese Gestaltung — ein Hunptzweig am meibeligen Brome der europhisch-abendländischen Musik — wenigstens einzelnen Grundzügen nach, herstis längst vorhanden, bevor der Name entstand, mit welchem man sie seit etwa 200 Jahren zu bezeichnen gewohnt wurde.

Der nawiderstehliche Trich der menschlichen Natur, das Menschelaben in seiner mannichfaltigen Begongen, Anschannegen und Erscheinungen durch die Kunst zu reproduciren, erzengte sehn frützelig unter den christlichen Völkern das Streben, die bervarragendaten Thatschen und Begebenleiteit der heitigen Geschichte dramatisch zu vergegenwierigen, zu welchem Zwecke denn auch die Masit, ihre sieh nach und mehr enfaltenden Kräfte leihen musste. Die ersten Sparen solcher religies dramatisch-musikalische Durstellungen, darch welche der Clerus dem Volke die beidnischen Mysterien und Festspiele zu erstelen nud dasselbe von den letzteren abzuziehen soubte, reichen, wie dies aus grösseren kirchenhistorischen nud archäußigstehn Werken zu ersehen

ist, tief in's ehristliche Alterthum zurück.

Schon Ephraem der Syrer († 378) dichtete einen ziemlich weit ausgesponnenen Wechselgesang zwischen der Jungfran Maria und den Magiern, der vielleicht nach der Weise der alten kirchlichen Antiphonieen vorgetragen wurde. Waren aber nur erst solche Schritte geschehen, so konnte man leicht allmälig zu jenen complicirteren musikalisch-dramatinehen Vorstellungen vordringen, wie sie, zum Theil mit heidnischen Zugen vermischt, schon frühzeitig am Neujahrsfeste, in der Carnavalszeit and an den hoben Festen gar oft and vielfach in's Leben traten. Ungefähr dasselbe dentet auch von Blankenburg in seinen Zusätzen zu Sulser's allgemeiner Theorie der achonen Kunnte an, indem er, neinem französischen Gewährsmanne Menestrier ') folgend, im zweiten Theile seiner Erganzungen zu Sulser, S. 481, bemerkt : ,,Im Grunde sind dic Oratorico sebr alt, and wenn man will, eine Fortsetzung der Mysterien. - Diese Mysterien selbst schreiben sieh von den christliebea Pilgern her, welche sehr frühzeitig nach dem gelobten Lande und anderen beiligen Orten wallsahrteten. Sie verfertigten auf ihren Reisen Gesänge, worin nie von dem Leben and dem Tode des Sohnes Gotten oder vom jungsten Gerichte handelten. Diese Gesänga waren zwar nieht sonderlich ausgesrbeitet; allein die Melodie und die Einfalt der damaligen Zeiten machte sie pathetisch. Sie besangen auch die Wunderwerke der Heiligen, die Martern derselben und gewisse Fabeln, welchen das abergläubische Volk den Namen "Erscheinungen" beilegte. Lebrigens reisten sie haufenweise zusammen und sangen ihre Gesänge auf den Strassen und öffentlichen Plätzen. " So weit von Blankenburg. Hierbei möchte indess zu erinnern sein, dass jene Pilgrime wohl beiläufig sis Verfasser und Sänger geistlicher Hymnen, Legenden n. s. w. austreten, aber wohl schwerlich auf ihren weiten und milbseligen Wanderungen zur Verfertigung und scenischen Darstellung umfassender dramstischer Dichtungen. mit Gesang and Instrumentalmosik verbanden. Zeit and Galegenheit finden mochten, wie sie gleichwohl, zahlreichen Zengnissen zufolge, schon im Mittelalter gehränchlich waren und oft genug, wiewohl vergebens, nm häufiger Misshränehe willen, von strengeren Päpsten und hirchenobern verboten worden.

Diese gestilichen Masikáriamen, lateniasch Ludi, Irrazoissch geradeuz Comédies, islleenisch Ludoi sprittaali geleissen, and nach Massgabe ihrer besonderen Tendenz und ihres Ilaupinhalis auch wohl Figurer, Tropi, Fansti, Vangeli (Evangelien) und Exempli genanut, wiren im Mittellater an allgemein üblich, dass sie an känem bahen Feste felhen durften. Spiel, und so artelen diese fewalt der Volkahumenr in Spiel, und so artelen diese religiösen Masikdramen bernis in äk. und 15. Jahren der vielfach in produngen aus, welche unter den Namen der Kirchmess- und Fastnachtsspiele, der Passionssofi züge, den Outerlachens, der Nirren- und Esselfesten z.s. w. in der christlichen Kirchen - und Sittengeschichte eben sicht die erfreuchster Relle spielen.

Es kamen dabei freilich mitnuter gar tolle Dinge zum Vorschein. So führt z. B. Herr Dr. Fink in Leipzig in sei-

ner schätzbaren Schrift: "Wesen und Geschichte der Oper"") aus einer alten französischen Voratellung der Auferstelnungsgeschichte Jeau folgende von ihm, wie er ausdrücklich bemerkt, tren übersetzte Seene an: "Gott Vater schläft. Ein Engel weckt ihn anf und

spricht:
,,Ewiger Vater, wirst Du nicht roth?
,,Des Unrechts solltent Dich achämen fürwahr!

"Dein sehr geliehter Sohn ist todt, "Und Da sehläfst wie ein Betrunkener gar!"

"Gott Vater: Ist er todt?" "Engel: Auf mein ehrlich Gesicht!"

"Engel: Auf mein ehrlich Gesicht!"
"Gott Vater: Hohl mich der Tenfel, das wasstich nicht!"

<sup>&</sup>quot;) In dessen Worke: "Représentations en Musique anciennes et modernes. Paris, 1651."

<sup>&#</sup>x27;) Leipzig, bel Wigand, 1838.

Solche und ähnliche, zuweilen wirklich unsinnige Reimereien erscheinen allerdings beim ersten Blicke als tief verletzend, ja empörend; allein man darf nicht vergessen, dass jene freilich oft schr tollen Festspiele mit ihrem Tanz und scenischen Mummenschanz, ehen so, wie die humoristischen Verzierungen der alten grossen Dombaumeister, welche oft gar wundersam feiste Mönchsgesichter und gewisse Thierköpfe zu den ergötzlichsten Arabesken verhanden und hänfig die allerseltsamsten Larven und verzerriesten Frazzen aus den Knäufen ihrer Pfeiler und Säulen und aus den Gebinden ihrer Gewölberibhen, gleichsam böhnend herniederschauen liessen, wohl eher auf eine gesunde, die Thorheit und Unvernunft der Zeit derb verspottende Krast im Volke, als auf einen so totalen Sittenverfall in jener Zeit schliessen lassen, wie ihn manche Kirchenhistoriker annehmen. Indem der Volkshumor durch solche Spiele, wie die ehen bezeichneten, den Verfall der Kirche und die Entartnug ihrer Diener zur Zielscheibe des Spottes machte, brach er besseren Zeiten die Bahn, welche übrigens gewiss nimmer herbeigekommen sein würden, wenn sich nicht im Volke stets ein tüchtiger und gesunder fiern forterhal-

Wurden übrigens jene geistlichen Dramen und Festspiele da und dort von strengeren Kirchenoheren aus den kirchlichen Räumen verbannt, so flohen sie auf die beweglichen Theater der Joculatores oder Jongleurs, oder in besondere Räume uud Gebäude, wie man denn schon im Jahre 1313 zu Paris ein besonderes Local für die geistlichen Comüdien errichtet haben soll, in welchem die Hauptereignisse aus dem Leben Jesu, mit Gesang und Tänzen verhunden, zur dramatischen Darstellung gelangten; wohei indes zu bemerken ist, dass man unter diesen Tänzen nicht etwa jene rasenden Galops, Rutscher und Walzer unserer Zeit, sondern die modesten und anstandsvollen Tanzbewegungen der älteren Zeit

sich vorzustellen hat.

So wurde auch im Jahre 1480 auf einem beweglichen Theater zu Rom ein geistliches Musik-Drama La conversione di S. Paolo aufgeführt.

In Deutschland soll dagegen schon um das Jahr 1538 ein Leipziger Componist Namens Galliculus, auch als musikalischer Schriftsteller hekannt, ein eigentliches Ora-

torium verfasst baben.

In der Periode, welche wir bisher im flüchtigen Ueberhlicke durchlaufen haben, war das Ortarorinm, wie man hereits bemerkt haben wird, im Gruude weiter nichts, als eine Art geistlicher Operette. Beide, Oratorinm not Operette (dene eigentliche, völlig durchomponirte Opern kamen erst am Ende des 16. Jahrhunderts in Italien auf), waren, dem musikalischen Style nach, wenig oder gar nicht von einander geschieden, weshalb sich denn auch in jener Zeit die Geschichte beider kaum von einander abgesondert behandeln lässt. Die Oratorien dieser Zeit, wenn man rohe Anfange mit diesem hohen Namen bechren will, waren theils versifizite heilige Erzählungen mit Tanz und festlichen Aufzügen locker verbunden, theils wirkliche dramatisch -sensische Darstellungen, der hihlischen Geschichte oder auch dem Legenden - und heiligen Sageakreise entnommen, in welche eingeflochtene Chor-

und Sologesänge Abwechselung brachten. Es trat darin gewöhnlich als Hauptperson ein besonderer Erzähler auf, welcher die Zuhörer mit der dargestellten Begebenheit, Zeit, Ort und sonstigen Umständen bekannt machte, und welcher, wenn er seinen Text nicht geradezu sprach, ihn, weil damals das eigentliche Recitativ noch nicht aufgekommen war, doch nur etwa in der Weise singen konnte, welche in der Kirche von alter Zeit her beim Vortrage der Evangelien und Episteln üblich, unter dem Namen des "choraliter Lesens" anch noch bis in unser Jahrhundert hinen in maneben evangelischen Kirchen gehränchlich blieb und in welcher vielleicht der Grundstein unseres Recitativs zu auchen ist.

Der dabei übliehe Gesang war natürlich von der Beschaffenheit, wie es die allmälige Aushildung der Ton-kunst mit sieh brachte. Bald legte man beliebten Volksmelodieen geistliche Texte unter und brachte sie so bei jenen geistlichen Dramen in Anwendung; bald bediente man sich dabei der in der Kirche gehräuchlichen Hymnen, und nach Erfindung der künstlichen contrapunctischen Satzarten, welche zuerst durch niederländische Meister in Italien, Frankreich und Dentschland verbreitet wurden, kamen anch diese in Gehrauch, so wie es, his zur Ausbildung eines eigentlichen Opernstyls, auch bei der Oper der Fall war; wie denn anch späterbin noch beide, Oratorinm und Oper, bei Heraushildung der in ihnen in Anwendung kommenden Formen, noch lange in steter Wechselwirkung blieben. Die Ausbildung beider aber erfolgte so allmälig und durch so viele einzelne Meister, dass es fast unmöglich erscheint, mit Bestimmtheit zn sagen: in diesem oder jenem Jahre wurde das Oratorium völlig Das, was es in unserer Zeit ist.

So ist die aus Sulzer's Theorie der schönen Kunste unendlich oft nachgeschriebene und auch von Castil-Blaze in seinem Buche: De l'Opéra en France ') ausgesprochene, allein hereits ausführlicher von Herrn Dr. Fink in seinem, in der Ersch - und Gruber'schen Encyclopädie befindlichen Artikel über das "Oratorium" widerlegte Behauptung: dass der späterhin durch Verwendung Ludwigs XIII. canonisirte (in der Kirchengeschichte als eifriger Ketzerfeind bekannte) Philipp von Neri, der 1574 (nach Anderen 1575) in Rom eine geistliehe, auf besondere Erbauung der Gläuhigen durch religiöse Zusprache, Gebet und Musik herechnete Congregation stiftete, welche von ihrem Betsaale (lateinisch Oratorium) den Namen der Väter des Oratoriums erhielt, schon 1540, oder nach Anderen 1548, der Erfinder des eigentlichen Oratoriums geworden sei, als antiquirt zu betrachten, und wohl dahin zu herichtigen, dass der heil. Philipp von Neri, wie es bereits vor ihm auch schon von Auderen geschehen war, geistliche Dramen, in einfachster dialogischer Form, wie z. B. "Christus und die Samariterin," ,, Tobias und der Engel," und dramatisirte Allegorieen, wie: ,, Glanbe und Reue," entweder selhst dichtete oder von Anderen dichten, sie in damals ühlicher Weise mit Musik ausstatten, und Anfangs in der seiner Congregation eingeräumten Kirche, späterhin in seinem besonderen Oratorium (Betsaale) aufführen liess.

<sup>)</sup> Paris, 1820.

Da sieh in der Folge die Congregation des beil. Neri († 1595) nieht nur in Italien, sondern vorzüglich auch in Frankreich ziemlich weit verhreitete and sich an vielen Orten ihre Oratorien einrichtete, in welchen jeue religiös - dramatisch - musikalischen Darstellungen sich öfter wiederholten, so wurde auf die letzteren selbst allmälig der Name der Orte übertragen, da sie am Häufigsten stattsanden; ein Gebranch, der, wiewohl er schon früher im Volke ühlich gewesen sein mag, zuerst durch die geistlichen Gedichte des Franciseaners Balducci (+ 1645) literarisch sich nachweisen lässt, wobei wir zngleich bemerken wollen, dass um dieselbe Zeit der italienische Dichter Arcola Spagna dadurch eine anfangs sehr missfällige, allein von ihm in einem besonderen, seinen Gediehten beigefügten Discorso dogmatico gerechtfertigte Neuerung in die bisher übliche Form brachte, dass er in seinem Oratorium Dehora (um 1656) die Person des Erzählers, welche den Zuhörern die Istoria oder den Testo mittheilen musste, wegliess und dadnreh dieser Form eine mehr dramatische Riehtung verlieh. (Fortsetsung folgt.)

### RECENSION.

Niels Wilhelm Gada: Symphonie für das grosse Orchester. Op. 5. Leipzig, bei Kistner; Copenhagen, bei Lose und Olsen. Preis 6½ Rthlr.

Das Gebiet der Symphonie ist für den dentschen Musiker von grösster Wichtigkeit, da dem Dentschen die selbständige Cultur desselben von den ührigen enropäisehen Völkern, die non einmal nicht mehr umhin kounen Beethoven's gewaltige Schöpfungskraft anzuerkennen, zugestanden wird. Vergeblich hat Berlioz in Dentschland gesucht mit den Tonmeistern dieses Landes um den Kranz zu ringen. Der Deutsche, so gern in anderen Gattungen der Musik gegen fremdes Beispiel nachgibig, will hier dem Franzosen keine Zngestäuduisse machen. Aher am so wiehtiger ist, dass, was als Symphonic auftritt, kein bloses äusserliches, blos quautitativ mächtiges Tongebande sei, kein durch Instrumentation erhobenes Werk des Quartett - oder Sonatenstyls, sondern, dass die aufgehotene Tonmacht dem Inhalte der Ideen gemäss, und umgekehrt dieser so bedentend sei, dass es zu seiner Darstellung, jene grossen Mittel aufznbieten, sich der Mühe verlohne. Was die wichtige Knust der Iustrameutation, wenu sie mit Ferligkeit ansgeübt wird, für gewaltige Wirkungen hervorbringen kann, freilich mehr blendender als nachhaltiger Art, beweisen jetzt unzählige Beispiele in der musikalischen Literatur. Bei dem Werke eines jungen Componisten ist die Beherzigung dieser Erfahrungen Seiten der Critik doppelt wichtig; sie führen darauf, dass Inhalt und anssere Darstellung des Inhalts auseinandergehalten nud in ihrem gegenseitigen Verhältnisse geprüft werden müssen.

Die Symphouie von Gade, dessen Talent hereits die bekaunte Preisouverture der musikalisehen Welt dargethan hat, documentirt dieses Talent abermals. Um den allgemeinen Eindruck, den sie gewährt, zuerst zu bezeichnen: sie zeigt uns sogar Keime einer noch nicht zum vollständigen Ausdrucke gelangten Eigenthumlichkeit, wir sagen Keime, denn noch ist unverkeunbar, an welche Tondichter unserer Zeit er sich aulehnt. Ein solcher historischer Zusammenhang mit Bestehendem wird in den Erstlingsarbeiten anch des Begabtesten zu bemerken sein. Einen sehr grossen Theil der Wirkung nun dürfen wir auf die ausserst geschickte, oft überrasehende Zusammenstellung der Instrumente, jenen geheimnissvollen symphonischen Reiz, der wie die Farbenpracht bei dem Bilde nnwiderstehlich gefangen nimmt, schieben. Diese Wirkung ist das characteristische Moment der modernen musikalischen Kunstepoche und geht aus einem tiefen Zuge des germanischen Gemüths hervor. Wir müssen sogleich hinzufügen, dass mit dem Wegfallen dieses Instrumenteureizes ein grosser Theil des Werthes der Gedanken selbst eingebässt wäre, z. B. bei der Darstellung eines Satzes im Clavierauszuge. Ganz so ergeht es manchen Gemälden, deren Composition zn verlieren scheint, wenn sie im Knpferstich reproducirt werden. Hiernach zu fragen, haben wir nicht einmal ein Recht, da eine Symphonie als solche, und nicht darnach, wie sie sich hei vereinfachten Mitteln ausuimmt, zu benrtheilen ist. Es bleibt nur Dies stehen, dass die Wirkung der Motive an den lustrumentenreiz selbst wesentlich geknüpft ist. Wir gehen zur näheren Betrachtung des Baues über.

Ein Tempo moderato begiuut, \( \forall \), C moll, das Streichquartett geheimnissvoll, von Höruern, Clariuetten, Fagotten, Ohoen und Flöten allmälig unterstützt. Eine Introduction bant sieh auf, deren Zweck wir erst im weiteren Verlaufe kennen lernen. Der Hauptsatz, Allegro energico, \( \forall \), tritt mit einem Motiv von unstreitig mehr

rhythmisehem als melodisehem Werthe auf:

die ganze Macht des neueren Instrumentales enfaltet sieh, vier Hörner, dei Posaunen, TDan, auch, um die Lichter schärfer aufzusetzen, Flauto piccolo. Das Thema selbst lässt dadurch, dass die Anfangsuseten on als Anfact gebraucht werden, oder wenigstens als schlechter Taettheil manuichfache Verschiebungen zu, welche den lebendigen, sütrmischen Character des Gauzen sehr erhöhen. Ein zweiter Gedauke von unbefangeuerem, mehr spielendem Wesen sicht so aus:

65年1月1日日1日1日

er spinnt sich durch Transpositionen, die der Componist iberhaupt sehr liebt, in Es dur weiter, his dann endlich dieses Es dur sich als Schlass des ersten Theils fixirt. Jetzt wird die Iutroduetion, der wir schon gedachten, unerwartet wieder anfgenommen, und anstatt eines sonst wohl üblichen Mittelsatzes, von contrapanetischer Arbeit, verwandt. Dabei stellt sich ein naher Bezog des Grundgedankens der Introduction mit jenem zweiten des Allegro's herans. Tempo primo tritt mit Camoll wieder ein, und ist dem ersten Theil des Aflegro's ganz analog

gehalten. Der Schluss ist keck abgerissen. Ueberblicken wir nun den ganzen zurückgolegten Satz nochmals, so kommen wir darauf, dass sein Gepräge nicht das eines Symphoniesatzes, sondern bei Weitem mehr das einer Ouverture ist. Die rhythmische Pragnanz erhält am Meisten das Interesse daran. An Franz Schubert sind wir mehrfach gemahnt worden.

Der zweite Satz, ein Scherzo quasi Presto, bringt lustiges Leben, sonnenhellen Tag, Cdur, %. Es beginnt, wie sehr viele Opernfinale's, bei zusammenströmender Volksmasse mit einem Crescendo auf C als

Grundbass, worauf der Schluss:

fortissimo mit dem Sextquartenaccorde eintretend, sich wunderlich genug macht. Bald merkt man, dass man sich in der Welt des Humors bewegt, dass Etwas von Shakespeare'schem Mährchentreiben vorgeht. Die Romantik mit ihren Wundergestalten lässt sich in dem Tempo meno Allegro bemerken, worin die Blasinstrumente gleichsam eine Erzählung vortragen, das Streichquartett dazu die Randverzierungen in phantastischen Sprüngen liefert. Die Besetzung der ersten Violine muss stark sein, denn die Stimme tritt hier sogar getheilt auf. - Das Andante, F, welches nun folgt, ist ein sehr melodiöses, klares Musikstück, das besonders mit grosser Sorgfalt instrumentirt, an Schattirungen des Klanges reich, weniger aber durch Erfindung ausgezeichnet ist. Die Melodie reisst, wie man zu sagen pflegt, nie ab, ohne jedoch einzeln, gelöst, selhständig aus dem Ganzen berauszutreten; das Ganze ist aber mehr melodisch, als Melodie. Manche Effecte, z. B. der des Violoncells gegen das Ende des Stücks, sind wahrhaft reizend. Der eigenthümlichste Satz des ganzen Werks ist der letzte. Molto Allegro con fuoco, Cdur, 1/4 - Tact. Das erste Hauptthema, obgleich an sich wenig bedeutend, wirkt sogleich durch die Massenhaftigkeit, womit es austritt, mit grosser Gewalt. Die in einzelgen Accorden zusammengehaltenen Massen tragen dann einen Cautus firmus, der einem Hymnus ähnlich, vielleicht gar ein Volkslied ist. Er lautet:



und bildet, wie uns geschienen hat, die Spitze, das Ziel, wonach die ganze Symphonie zugestrebt hat.

Dies nogefähr sind die schwachen Lineamente des Ganges, welchen das Werk befolgt, so ärmlich auch immer die Darstellung durch Worte in dieser Hinsicht ausfallen mag. Wir gelangen zu einem Gesammturtheile. Jenes symphonische Talent, welches wir im Allgemeinen als ein von musikalischem oder tondichterischem überhaupt zu unterscheidendes bezeichneten, besitzt der junge Componist, den wir mit Freuden begrüssen, unstreitig. Allein wir mussen hinzufügen, wir nehmen überall mehr den Ausdruck des Talents, als den der Meisterschaft wahr. Dies begründet sich am Meisten durch die Art

und Weise, wie der Componist seine Themate benutzt. Sie ist nicht so beschaffen, dass, wenn das Werk im Clavierauszuge dargestellt würde, sieh eine ganz befriedigende Wirkung ergeben würde, und doch ist unstreitig dieses Experiment eben ein trefflicher Probierstein. Der Werth des mosikalischen Gedankens, der von seinem Instrumenschmuck entkleidet ist, wird deutlicher, denn gerade das sinnliche Material, welches bestach, bleibt unn weg, und bestiebt also nicht mehr. Der Umriss, die Zeichnung, Gliederung des Ganzen lässt sich dann als solche, frei von äusserer Zuthat, beurtheilen, und der Clavierauszug wird gerade eben so sehr als der Kupferstich eines Gemäldes zur Prüfung des geistigen Werthes dienen. Die feineren Wirkungen des Contrapunctes treten dann in ihr volles Licht, die Entwickelung der Form aus dem Keime wird einer schärferen Critik ausgesetzt. Gade nun hat die Durchführung seiner Gedauken auf dem Wege der contrapanctischen Verbindung einzelner cantabler Tonreihen weit weniger, als durch andere Mittel, namentlich das der Transposition, nämlich die rasche modulatorische Versetzung seines Thema's in eine verwandte Tonart, bewerkstelligt. Auch hierdurch lässt sich, wie unzählige Beispiele der ersten Meister darthun, symphonischer Fluss erreichen, insbesondere haben Beethoven, Weber, Franz Schubert damit ausserordentliehe Wirkungen zu Stande gebracht. Nur soll man nicht vergessen, dass jene contrapanctische Gewandtheit, aus alteren Schulen der Tonkonst entlehnt, eine ewige Stütze bietet, eine Sicherheit in der Ansarbeitung des glücklich Ersundenen, die, wir möchten sagen, in Augenblicken der ruhenden Erfindungskraft ihre wohlthätige Hilfe nicht versagt. Wie viel gerade darch die Selbständigkeit seiner einzelnen Stimmen Mendelssohn wirkt, wie interessant das scheinbar ganz Geringsigige unter seinen Händen wird, welchem Musiker brauchen wir dies erst zu sagen! Auch in denjenigen seiner Werke, deren Motive nicht neu genannt werden können, zeigt sich in der kunstvollen und doch nirgends pedantischen oder gesuchten Verschlingung der einzelnen Stimmen, welche neben oder nach einander das Motiv übernehmen, die Hand des Meisters, und liefert erspriessliche Muster für den jungen reifenden Künstler. - Diese Bemerkungen würden wir gar nicht einmal erst ausgesprochen haben, wenu nicht die Ansicht uns leitete, dass Gade's Talent für die Symphonie ein durchaus nieht gewöhnliches sei, dem wir aber eine in-nere Versestigung, jene sichere Hand noch wünschen müssen, welche allein den Kranz der Meisterschaft in aller Kunst erringt. A. K.

#### NACHRICHTEN.

Breslau, Ende November. - Die hiesige Oper bat durch allerhand Unfalle grosse Veränderungen erlebt, die man beklagenswerth nennen muss. Die erste Sangerin Dem. Spatzer hat geheirathet und damit zugleich sich auf den Standpunct der Weigerung hinsichtlich wei-terer Erfüllung ihres Contracts begehen. Zwar ist ein

882

Process eingeleitet; doch was hilft dies? das Publicum enthehrt eines der bedentendsten jetzt lebenden Gesangtalente, wofür die neu engagirte Dem. Caradori aus Lemberg, mit hoher hiegsamer Stimme, im neuen italienischen Genre wohl verwendbar, keinen genügenden Ersatz bietet. Die zweite erste Sangerin Dem. Hedwig Schulze hat wegen eines beginnenden Brustleidens die theatralische Lanfbahn gänzlich verlassen. An die Stelle des Tenoristen Ditt ist Mertens aus Riga getreten, auch noch ein zweiter für Heldenpartieen, Herr Francke, engagirt worden. Die Bässe Prawitt, Hirsch, Rieger und Haimer sind gat. Von Novitäten sind Lortzing's Wildschütz und Donizetti's Linda di Chamonnix erschienen, die beide gefallen baben. Unter den bis jetzt gegebenen Concerten war eines zum Vortheil der Mutter eines jüngst verstorbenen talentvollen Schauspieler Reder von dem ganzen Theaterpersonale veranstaltete das am Meisten und zwar glänzend besnehte. Die lange nicht gehörte Spatzer sang darin, was wohl von allem Dargebotenen die mächtigste Anzichungskrast übte. Die Symphonicaufführungen des Künstlerververeins, welche anf Abonnement Statt zu finden pflegen, sind wegen geringen Ausfalles desselben für den laufenden Winter aufgegeben worden, was Allen, die sich für mehr als den tlüchtigen Kram der Solomusik interessiren, sehr betrübend ist. Mehrere polnische Virtuosen haben in den letzten Wochen Concerte, oder vielmehr Matinées gegeben, deren Einrichtung billiger zu machen ist. Der beste darunter war Herr Rossowsky, Violencellist ans Lemberg, ein noch nicht zu Ruf gelangter talentvoller Kunstler, welchem auf seiner europäisehen Kunstreise Erfolg nicht allein zu wünschen, sondern auch zn prophezeihen ist. Zn erwähnen ist noch, dass sich zu den vielen musikalischen Vereinen der Stadt ein nener gefanden hat, die philharmonische Gesellschaft, welche Concerte gibt, worin auch Dilettanten mitwirken. Die Leitung hat der biesige frühere Concertmeister des Theaters, seit Knrzem königl. Musikdirector, Herr M. Schön. Eine Lebrerin des Gesanges aus Prag, Mad. Marochetti, hat sich hierselbst niedergelassen, deren Wirksamkeit hier ein weites Feld finden kann, wenn sie sich bewährt.

Cassel, im November 1843. Unsere Concertsaison scheint diesmal manichfachere Abwechselnup, als gewöhnlich, darbieten zu wollen. Selbat unsere Operasängerianen, die Fräul. Löw und Eder, welche am 6. ein Concert veranstalteten, beschränkten ihre Leistungen nicht auf die Wirksamkeit ihrer Stimmmittel, sondern gaben nns auch auf andere Weise Gelegenbeit, ihr Talent zu würdigen. Fräul. Löw zeigte sich als Virtuosin auf der Harfe, und Fräul. Eder als solche auf dem Pianoforte, und zwar wirkten die beiden Damen vereinigt in einem Duo für Harfe und Pianoforte von Herz, und versöhnten nns durch gelungene Ausführung mit manchen Schwächen der Composition. Der Vortrag der heiden Damen zeichnete sich im Allgemeinen durch Geschmack und Eleganz rübmlich aus. Fräul. Löw erfreute nns ausserdem noch durch den Vortrag des zweiten Concertes von Bocchsa. Obwohl die Composition unserer Meinung nach

den Bedürfnissen der Gegenwart nicht ganz entspricht und bei Weitem noch nicht geeignet ist, das Instrument in seinem hellsten Glanze strahlen zu lassen, so verschaffte sie doch der Virsnosin Gelegenheit, zu zeigen, wie sehr sie ihr Instrument zu beherrschen weiss und in welchem Grade sie, mit den Eigenschaften desselben vertraut, seine Vorzäge geltend zu machen versteht. Die Gesangstücke, welche zur Production kamen, wa-ren eine Arie von Malibran, die Adelaide von Beethoven, und das Terzett des ersten Acts aus Zemire und Azor von Spohr, die erste und letzte Piece von Fraul. Eder, die zweite von Herrn Derska vorzüglich gesungen. Die Ausführung der Ouverture zu Tell von Rossini and einer Ouverture in C von Beethoven waren befriedigend. - Am 13, gab der junge Violinvirtuos and erster Stipendiat der Mozartstiftung in Frankfurt a. M. Jean Joseph Bott aus Cassel, im hiesigen Hoftheater, und zwar hei überfülltem Hanse, ein Concert, in welchem wir Gelegenheit hatten, das Talent des jungen Künstlers, der sich anter Spohr's Leitung gebildet hat, zu würdigen. Es ist ans um so erfreulicher, die Leistungen desselben als überaus vortrefflich bezeichnen zu können, da der Kunstjünger anseres Wissens schon seit seiner Kindheit unermüdlich nach dem höchsten Ziele gestrebt hat and von seinem Vater, einem Mitglied der hiesigen Hofcapelle, der dem Knaben den ersten Unterricht auf der Violine ertheilte, mit vieler Sorgfalt geleitet worden ist. Die Concertpiecen, welche Bott vortrug. waren ein Concertino in Adur und eine grosse Polonaise von Spohr, Variationen von Vieuxtemps und ein Concertstück in Form einer Gesangscene von seiner eigenen Composition. Wir vermögen nicht eines von diesen Concertstücken als im Vortrag mehr oder minder gelangen zn bezeichnen, sondern können nur versichern, dass nns die Ausführung aller vom Concertgeber vorgetragenen Tonstücke gleich vortrefflich erschien. Der Vortrag zeichnet sich vornämlich durch Präcision, Reinheit und seltene Kraft und Fülle des Toncs bochst vortheilhaft aus. Bott hat sich in seinem Spiele - insbesondere in der Art, den Ton zu formiren und zu modificiren, seinem Meister in so hobem Grade genähert, dass, wenn gleich seine gegenwärtigen Leistungen schon grossen Anforderungen entsprechen, wir in seinen künstigen etwas Ausscrordentliches erwarten dürfen. Der jange Virtuose lässt uns überdics aus mehreren seiner Compositionen, welche in seinem Concert zur Anfführung kamen, erkennen, dass er sich mit Spohr'schen Partituren vorzugsweise vertraut gemacht hat and willig auch die Maximen seines Meisters beim Componiren befolgt. Ausser der erwähnten Concertpiece von Bott hörten wir eine Onverture und eine Arie für Bariton von seiner Composition, welche von Herrn Biberhofer vorgetragen wurde. Die bier angeführten Tonstnicke des talentreichen Virtuosen erscheinen uns als das Resultat eines achtungswerthen Sindiams, berechtigen aber noch nicht, dem Kunstler den Beruf eines Componisten in gleich hohem Grade wie den eines Virtuosen zuzusprechen. Die darin enthaltenen Gedanken sind geordnet und erinnern in jedem Moment an Spohr'sche Tonsatzformen; die Instrumentation ist insbesondere der Spohr'schen sehr ähnlich. Der junge

Tonsetzer, welcher seine Aushildung im Contrapunct dem Unterrichte M. Hauptmann's verdankt, hat nun durch diese Arbeiten anch einen schätzharen Beweis seiner Tüchtigkeit in der Behandlung der instrumentalen Mittel des Orchesters abgelegt und darf es, von diesem Standpuncte technischer Bildung aus, hei künstigen Compositionen unbedenklich wagen, freier ans sich selbst herauszutreten und sich bei seinem musikalischen Denken von den allgemeineren und höheren Kunstgesetzen leiten zu lassen, welche die clasaischen Tonmeister befolgt haben. Alle Productionen des talentvollen Künatlers wurden mit der freudigsten Theilnahme von dem zahlreichen Publicum begrüsst und Bott wurde am Schlusse dea Concertes stürmisch gerufen. Unterstützt wurde der Concertgeber durch die Damen Low and Miller und die Herren Tivendell und Foppel. Die Fräulein Löw und Miller sangen mit Herrn Föppel ein Terzett aus "Sargin" von Paer, dessen Ausführung aber nicht anaprechen wollte and anch nicht in Hinsicht auf alle Mitwirkenden eine befriedigende genannt werden dürfte. Herr Tivendell aus London gab uns einen evidenten Beweis seines höchat schätzbaren Talentes durch den befriedigenden Vortrag zweier Solo-Piecen auf dem Piano, nämlich eines Andante von Thalberg und einea Nocturne von Döhler. Die gegenwärtigen Leistungen des talentreichen Pianisten berechtigen in der That für die Zukunft zu den schönsten Erwartungen.

Prag. Endlich hat unsere Oper wieder einmal eine Neuigkeit gehracht. Zum Vortbeile den Herrn Joseph Emminger erschien nämlich zum ersten Male (unter der Leiting des Compositeurs) "Mara", romantische Oper mit Tanz in 3 Acten von Otto Prechtler, Musik von Joseph Netzer, dessen Erstlingswerk diese Oper ist. Um nicht ungerecht gegen den noch jungen Tonsetzer zu sein, massen wir die Beurtheilung seines Werken mit dem Libretto beginnen, das ibm geboten wurde. Ich habe von Otto Prechtler, einem wackern lyrischen Dichter, zwei Dramen gesehen (,,Perdita" in Prag und "Issendiar" in Wien), welche beiden sich mehr znm Genre der Oper als des recitirenden Dramas hinneigen. und gestehe, meine Erwartungen auf einen Operntext von diesem Dichter waren eben so frendig, als ich mich schmerzlich getäuscht fand. Hier finden wir einen jungen Spanier, den Sohn eines Edelhosbesitzers Cornaro also eben nicht viel Vornehmes - Manuel genannt, in die junge Zigeunerin Mara entbrannt, der er in den Wald nachfolgt, und von dem Häuptling der Horde, Torald, gastlich aufgenommen wird. Torald ist gleichfalla in Mara vertieht, die ihm ganz ehrlich gesteht, sie könne ibn nicht lieben. Als er sie nun im nächtlichen Rendezvous mit Manuel findet, ruft er die Horde zusammen und bedroht das Leben des Nebenbuhlers, der, von Mara mit ibrem Leibe hedeckt, entflieht, um seinem Vater seine Liebe zu einem Mädchen zu gesteben, "dea-sen Stamm", wie er sehr naiv bekennt, "der Vater nicht liebe". Auf des Vaters Frage gesteht er, ea sei eine Zigeunerin, worüber dieser aich höchst entrüstet gebehrdet; denn er hat seinem Sohne eine andere Braut

ansgeaucht, eine Verwandte, Inea, und durch den Fluch dea Vatera eingeschüchtert, willigt Manuel ein. Der Zigennerin wird ein Beutel mit Geld zugeschickt mit dem Bedeuten, sogleich das Land zn verlassen. Nun ist die Reihe des Nachgebens in Mara, die im Sturm and Ungewitter an der Thure des Hochzeithauses anklopft. Cornaro selbst kommt, ihr zu öffnen; er überhäuft sie, wie er ibren Namen hört, mit Schmähungen und kehrt ins Hans zurück, während sie in Obumacht fällt. Torald, der ibr wieder nachgegangen ist, schwört Rache, achieast ein Pistol in's Fenster ab und wird gebanden und in Haft gebracht. Im dritten Act beginnt der Hochzeitszng in eine einsame Waldcapelle; Mara, hinter einem Monumente des Kirchbofs verborgen, siebt zu, während die Horde Cornaro's Haus in Brand steckt, der zurückkehrende Hochzeitszng zerstrent sich beim Anblick der Feuerahrunst, Ines fällt diesmal in Ohnmacht, und als Manuel zurückkommt, findet er seine Braut von Mara's Dolch bedroht; als Ines erwacht, will sie für ihn streiten, er will für sie sterben, was bei seiner mebrmals bewiesenen Feigheit schon an die Parodie grenzt, zum Glück scheint "Mara" die "Norma" gesehen zu haben, und stösst endlich, um der Geschichte ein Ende zu machen, den Doleh in die eigene Brust. Torald kommt nun ans dem brennenden Hause, um sieb über seine sterbende Geliebte niederzubeugen. Das Ganze ist eine Preciosa-Geschiebte mit unnöthig tragischem Ende, kein Character, keine aus dem Ganzen hervorgehende musikalische Situation, aoudern höchstens einige romanhast an den Haaren herheigezogene Unglücksmomente und Comödien - Spectakel. Ohne zu läugnen, dass Netzer's erste Oper noch manche Mängel habe, möchte ich doch aus diesen nicht gerne ein abfälliges Urtbeil über sein musikalisch-dramatisches Talent fällen, sondern meine, wer mit diesem Libretto, das doch so ganz und gar nicht geeignet ist, einen Tonaetzer zu begeiatern, so Viel leistete, von dem läsat aich in der Folge unter günatigen Auspicien mehr und sogar Viel erwarten. Schon jetzt ist Netzer Herr über das Orchester, wie Wenige, and seine Instrumentation nicht bleudend und geancht, aondern höchst gediegen und zweckmässig und voll dramatischen Ansdrucks. Seine Composition ist durchaus characteristisch und meistens auch melodiös; wo dieses nicht der Fall ist, war es aber ehen das gewissenhafte Verfolgen des Stoffes, der ihm mitunter unüberateigliche Hinderniase in den Weg legte. An den meisten Stellen bat der Tonsetzer das Libretto zur Poesie erhoben, ao viel dies nur immer möglich war, und die Anzahl der ansprechenden Nuancen ist grösaer als wir seit längerer Zeit in einer neuen Oper fanden; vorzüglich schön gearheitet aind die Ensemblestücke, die Introduction, das erste und zweite Finale, der Hochzeitschor u. a. w. Ich werde, wenn ich die Oper mehrmals gesehen, noch auf die Einzelnbeiten deraelhen znrückkommen. Wenn von der Production die Rede ist. so muss zuerat Dem. Grosser (Mara) erwähnt werden, welche Partie eine grosse Forderung an innere und änssere Mittel der Sängerin macht, und Dem. Grosser legte hier wieder einen herrlichen Beweis von ibren rapiden Fortsebritten ab, da man wohl behaupten kann,

dass sie in dieser Rolle nicht viele dentsche Sangerinnen erreichen, noch weniger überhieten dürften. Auch Hr. Kunz gab den Torald nangezeichnet. Mad. Podhorsky (Ines) und Hr. Strakaty (Cornaro) hatten wanig Spielraum für ibre hunst, and Hr. Emminger (Maquel) war den Anforderungen des Compositeurs an den Tenoristen nicht gewachsen. Chor and Orchester liessan Manches zu wänschen übrig, gleichwohl war die Aufnahme glanzend, die meisten Musikstücke worden ranschend applandirt, und in den drei ersten Vnrstellungen (die zweite faud zum Benefiz der Dem. Grosser Statt) nach iedem Acte Tonsetzer und Sänger hervorgerusen. Endlich wird wieder Hoffnang, dass sieh eine neue Oper auf dem Repertoir erhalten werde.

Ein höchst erfreulicher musikalischer Gast war ans B. Molique, dessen Kunst wir in fünf Concerten (viermal im Theeter and in dem 1. Abonnements - Concert der Mitglieder des Theater-Orchesters) zu bewundern Gelegenheit hatten. Ich habe Ihnen bei der ersten Anwesenheit des Herrn Molique meine Ansichten über seine grossen Vorzüge eusführlich mitgetheilt, und da Herr Molique schon damals ein so grosser hünstler war, dass in seiner Spielweise, wie in seinen Compositionen keine wesentliche Veränderung vorgegangen, so genügt es, summarisch anzuführen, mit welchen Piecen er nn erfreut, and wie selbe anfgenommen warden. Wir hörten von ibm das zweite (A dur), dritte (D moll), vierta (D dur), and fünfte Concert (A moli), Manascript, welchen dem Vernehmen nach bei Jos. Hoffmann im Verlag erscheinen wird), das letztere zweimal, dann die Phantasien über Schweizerlieder, österreichische Volkslieder und über Themen aus Norma, und die Variationen über ein russischen Volkslied. Alle diese Nummern wurden mit enthusiastischem Beifall anfgenommen und der treffliche Virtuosa zahllos hervorgerufen, doch war das Haus kein Mal so gefüllt, als es aeine Leistungen wohl verdient hatten; es seheint überhnupt, als ob keinem Violinspieler das Glück zu Prag mehr so hold lächeln wollte. als Ole Bull.

Noch musa ich Ihnan Bericht über einige musikalische Debuts auf unserer Bühne erstatten, durch welche wir drei mehr and minder hoffnungsvolle Gesangs - Anfängerinnen kennan gelernt haben. Die erste derselben war Dem. Sidonie Senger, welche in der so über alle Manasen beliebten Tochter des Regiments ihren ersten Versneh wagte, der im vollen Sinne des Wortes gelungen genannt werden kann. Dem. Senger hat zine graziose schlanke Geatalt and angenehme Physiognomie, sine nicht sehr volla und starke, doch liebliche, ziemlich gleicha und biegseme Stimme, reine Intonation, dabei auch Ausdruck, Gewüth und Homor, und wird bei weiterer Ausbildung sieh meist ganz für jugendliche Coloraturpartieen wie Adien and Rosine u. a. w. eignen. Trotz der natürliehen Befangenheit einer Anfängerin, welche nach so bedentenden Vorgängerinnen als die Dem. Grosser und Tuczek eine bedentende Partie durchführen soll. benahm sieh Dem. Senger sehr gewandt und anständig. Von den beiden erwähnten Darstellerinnen der Maria scheint sie sieh Dem. Tucsek zum Vorbilde genommen zn haben, welche auch ihrer Individualität homogener

ist, als die mehr energische Auffassung der Dem. Grosser. Dem. Senger wurde vom Publicum freundlich empfangen und wiederholt hervorgernfen, was nar gebilligt werden kann, da sie im Gesang und Spiel weit mehr leistete. als man von einer Anfängerin zu fordern nad zu erwarten berechtigt ist. Auch was die Trommel betrifft. ging sie von dem Beispiele der Dem. Grosser ab, und wenn ein hiesiger Referent behauptet, sie habe in dem Trammel - Solo Dem. Tuczek übertroffen, so kann ich mich damit nicht einverstanden erklären, glanhe aber auch, dass das Pianoforte-Terzett von Dem. Tucsek jenem militärischen Concertante an Wichtigkeit nicht nachsteben dürfte. Die fibrige Besetzung war die gewöhnliche, nur gab wegen Krankbeit des Herrn Preisinger Herr Brava den Salpice, wodurch der musikalische Theil der Rolle onr gewinnen kounte. Der zweite Versuch der Dem. Senger war die Giuliette in den "Montechi und Capuletti", deren Erfolg minder günstig war, da ciaes Theils ihre Stimme etwas umflort erschien, dazu kam, dass Mad, Janik (deren Gastrollen man schon beendet glaubte) den Romeo gab und in dieser Partie, die durchaus nicht in ihrer Stimme liegt, das Publicum schon in der Sortita in üble Laune brachte. (Beschings folgt)

Leipzig, den 27. November 1843. Siebentes Abonnement-Concert im Saale des Gewandhenses, am 16. Navbr. Militar-Symphonie von Jos. Haydn. - Recitativ und Arie aus der Schöpfung von J. Haydn, gesungen von Miss Birch. - Fantasse über Motive aus Otello für die Violine companiet von Ernet, vorgetragen von Herra Joseph Joachin aus Wien. - Erstes Finale ens Oberon von C. M. v. Weber (Regia - Miss Birch, Fatime - Fraul. Sachs). - Ouverture zu Oberon von C. M. v. Weber. - Einleitung (Chor der Waffensehmiede) aus der Oper: "Das Kätheben von Heilbronn" von J. Hoven (neu). - Serenade für Pianoforte mit Orchester von F. Mendelssohn - Bartholdy, vorgetragen von Herrn Carl Reinecke aus Altona. - Spanische Serende von Burgmüller and schottisches Lied mit Pianofortebegleitung, gesangen von Miss Birch.

Ein nicht genug zu rühmender Vorzug des Repertoirs unserer Gewandhaus-Concerte war von je har die stete und consequente Wiedervorführung mehrerer Mei-sterwerke der Kunst älterer und nenerer Zeit, oder wenn man lieber will, aller finnstenochen. Wir erhalten kein Concert, das uns nicht neben Erzeugnissen der Gegenwert, deren Wahl nicht immer ans der Ueberzeugung von ihrem wirklich grossen Knustwerthe bervorgegengen sein mag und sein kann, zugleich als Spiegelhilder oder Gegensätze gleichsam möglichst gleichartige Meister- und Musterwerke brächte, aus deren Zusammenstellnng and Vergleichnng Künstler sowohl wie Publicum einen zwar boben, gewiss aber den richtigsten Standpunct zn einer künstlerischen Beurtheilung gewinnen können und gewinnen. Snlohe und ähnliche Absichten scheinen. wie eine jahrelauge Erfahrung und sorgfältige Beobachtong una vermothen lässt, zu den gebeimen Artikeln oder Grundsätzen des musikalischen Theiles anserer Concertdirection za gehören, und es ist nicht zu leugnen, dass

888

sie der Kanst, dem Concertinatiust und dessen Poblicum sehr förderlich gawesen sind. Vollendeter in sich, als die Symphonieen J. Haydn's, die grösseren nämlich, es sind, mögen wenige Orchesterwerke sein, die Symphonieen Mozart's und Becthoner's nicht ausgenommen, obgleich diese vor jenen im Allgemeinen eine grossarigere Conception und Ausführung, wenn auch letztere zum Theil nur durch Anwendung reicherer Mittel, voraus haben An Reichtung, Geninfält und Künhnelt der Erfändeng, der melodischen wie harmonischen, wird Haydn überhaupt von Keinem übertröffen, von Wenigen nur erreicht, and in Allem wird er ein Master bleiben für alle Zeiten. Die Ausführung der geoannten Militärsymphonie, einer der bekanntesten des grossen Meisters, war im Ganzen recht lobenswerth und erhielt vielen Beifall.

Miss Birch sang die Arie aus der Schöpfung ,, Nun bent die Plur das frische Grun " mit englischem Text, so schön, so wohlthnend in jedem Tone, so rulig und solid im Vortrage, dass es eine Freude war, ihr zuzuhören; sie hat das grosse Verdienst, alle ihre Leistungen leicht und natürlich scheinen zu lassen; man sieht oder hört nie auch nur eine geringe Anstrengung, die Tone klingen leicht an, auch in den höchsten Lagen, sie sind immer and überall elastisch, klar und vollkommen ausgeprägt; das Athemholen, vielleicht die schwierigste Kunst beim Singen, wird nie, auch in den complicirtesten lang ausgesponnenen Passagen nicht, bemerkbar, so dass man in der That eine vollkommenere Ton- und Gesangbildning kaum verlangen kann, als Miss Birch sie nach allen Seiten bin besitzt. Wäre ihr Vortrag, mitunter wenigstens, etwas wärmer und lehendiger, etwas weniger ruhig und gemessen, ohgleich sie Letzteres zugleich vor manchen Verirrungen und Geschmacklosigkeiten vieler Sänger und Sängerinnen bewahren mag. wir würden keinen Augenblick zögern, sie in ieder Hinsicht als Muster - und Meistersängerin zu empfehlen. Bei etwas mehr Energie im Vortrage würde sich vielleicht auch das schon erwähnte Detoniren, das zuweilen, wenn anch selten, und dann in nicht zu hobem Grade, vorkommt, ganz verlieren; wir haben es wenigstens in solchen Partieen, welche die geehrte Künstlerin nnwillkürlich frischer und lebhafter als sie es gewöhnlich that, vortrog, gar nicht bemerkt, wie z. B. in dem ersten Finale ans Oheron, in welchem Miss Birch die Partie der Rezia, und zwar mit deutschem Text, so vortrefflieh sang, wie wenig deutsche Sängerinnen es ihr nachsingen dürften. In den ruhiger gehaltenen Liedern dagegen, welche Miss Birch am Schluss des Concertes, wenn auch im Ganzen sehr schön und mit grösster Wirkung vortrag, war das Detoniren zuweilen wieder bemerkbar und gewiss onr aus dem eben von ons angegebenen Grande. Wir würden bei den vielen hohen Verdiensten, welche die Leistungen der geehrten Künstlerin unbestritten haben, auf solche scheinbar sehr unbedeutende Mängel nicht wiederholt zurückkommen, wenn wir nicht der Ueberzeugung wären, dass dieselhen durch einige aufmerksame Sorgfalt hald ganz vermieden werden und die Leistungen dadurch zugleich eine solche Vollkommenheit erreichen könnten, wie sie heut zu Tage nicht häufig vorkommen dürfte.

Herr J. Joachim sus Wien, Schüler des Violinvirtuosen Herrn Bohm daselbst, und erst 13 his 14 Jahr alt, ist eine höchst interessaute Erscheinung, nicht nnr in Rücksicht auf das ausgezeichnete Talent, das sich in seinen Leistnugen vielfach und ganz entschieden ausspricht, sondern auch der trefflichen Schule und Bildung wegen, von denen sein Spiel unverkennbar Zeuguiss giht. Es muss eine Freude sein, einen so taleutvollen Schüler zu unterrichten, es gereicht aber auch dem Lehrer zu grosser Ehre, ein schönes Taleut so geleitet und frühzeitig schon so weit gebracht zu haben, dass baldige Erreichung hoher Meisterschaft kaum hezweifelt werden darf. Wie wir hören, wird sich Herr Joachim langere Zeit hier ausbalten, um unter Leitung der Herren Hauptmann, David u. s. w. sich musikalisch ferner auszubilden; bleiht seine Gesinnung so natürlich und anspruchlos wie sie jetzt ist, sein Fleiss so emsig und sorgsam wie er bisher gewesen sein muss, so hat man von ihm wohl mehr noch als einen grossen Virtuosen, man hat gewiss einen bedeutenden hünstler zu erwarten. Müge unsere Hoffnung nicht nnerfüllt bleiben. Dass übrigens die Leistung des Herrn Joachim von Seiten des Publicums mit dem lebhaftesten Beifall aufgenommen warde, bedarf nach alledem nicht weiterer Versicherung.

Nicht ganz gleichen Erfolgs hatte sieh Herr Reinecke aus Altona zn erfrenen, ohwnbl anch seiner Leistung manches Lobenswerthe night abgesprochen werden kann. Er spielte die Serenade für Pianoforte mit Orchesterhegleitung von F. Mendelssohn, eine Composition, die zwar sehr schön und wirksam ist, letzteres aber vollständig pur dann sein kann, wenn sie technisch und musikalisch vollkommen gnt ausgeführt wird; Beides ist aber sehr schwer und erfordert grosse, in hohem Grade ansgebildete Kräfte. Wir loben an Herrn Reinecke, dass er zu seinem öffentlichen Vortrage eine gute, werthvolle Composition gewählt hat, denn nichts ist unerquicklicher als die Fantasieen, Variationen u. s. w. für Piannforte solo über beliebte Themen aus Opern, womit nns die Virtuosen seit Jahren zum Uehermaass heimgesucht baben ; können aher mit seiner Ausführung dieser Composition nicht ganz zufrieden sein, weil sie in technischer Hinsicht, namentlich was Deutlichkeit, Sicherbeit und Correctheit des Spiels betrifft, zu wünschen übrig liess, nnd in dessen Folge natürlich von künstlerischer Auffassung, von geistig belehtem Vortrage kaum die Rede sein konnte; was überhanpt immer der Fall sein wird, wenn der hünstler den technischen Theil seiner Leistung nicht vollkommen und mit Leichtigkeit beherrscht. Wir verkennen übrigens dahei durchaus nicht, dass Herr Reinecke schon viele Fertigkeit und, wie es scheint, schon ziemlich gute musikalische Ausbildung besitzt. Das Gute aber, was wir bei ihm finden, hat uns um so mehr angeregt, ihn auf Das, was ihm noch fehlt, oder auf Das, was anders and besser sein sollte und könnte, aufmerksam zu machen.

Eine sehr vorzügliche Leistung nuseres Orchesters war die Ansführung der Ouverture zu Oberon; sie musste auf Verlangen wiederholt werden und, wie das nicht selten zu geschehen pflegt, die Wiederholung war noch terflicher als die erste Ausführung; namentlich waren

die Tempi lebendiger und bestimmter, die ganze Aussang uoch friacher und kräftiger; wie sehr aber daduroh die Wirkung so glünzender Stücke, wie die Ouverturen Weber's aind, gestördert wird, weisa jeder Sachveratündige und bedarf nieht anstürlicher Eristerunges.

Achtea Abonnement-Concert, Donnerstag, des 30. November, Retouverture von Frierleich Schendier (aco, Manuscript). — Recitaitv and Arie aus Paust von Spohr, geuungen von Miss Birch. — Concertante für swei Clarinettes von W. Gährich (acu); vorgetragen von den Herren A. und G. Garreis (küngl., preass, Riammeron. aus Berlin). — Meeresstille und glückliche Fahrt von Lr. Berthoren. — Caprice für Fannofarte sole von S. Tholberg über Motive aus der "Sonanmbuls," vorgetragen von Hieren Goldechmild aus Preg. — Arie aus Sigiammodo von Roszini, gesangen von Miss Birch. — Fantssie für Calirintet mit Planoforte von C. Bärmann (neu), vorgetragen von Herrn Gustan Gareit. — Symphonie von Lr. Berthoren (Adn., No. 7).

Weun wir mit einiger Verlegenheit über den Erfolg der neuen Ouverture Friedrich Schneider's beriehten, ao liegt der Grund nicht darin, dass wir sagen müssen, sie schien das Publicum wenig angesproeben zu haben, denn dies kann jedem neuen Werke, dem bedeutendsten in der Regel am Leichtesten, widerfahren, sondern weil wir gestehen müssen, dass wir dasselbe für so werthvoll und interessant nicht halten können, als man zu erwarten berechtigt und als überhaupt nothwendig sein dürfte, um auf grössere Theilnahme oder tiefere Wirkung Anspruch machen zu konnen. Es will dies einem so berühmten Meister wie Friedrich Schneider gegenüber nicht wenig sagen, und wir läugnen nicht, dass wir nur ungern ein solches Urtheil hier aussprechea, obwohl es uns immer darum zu thun war and sein wird, überall und noter allen Verhältnissen Das zu sagen, was wir nach unaerer innersten Ueherzeugung für wahr und recht halten. Wir schen ganz davon ab, dass diese Ouverture sich durch Erfindung weder in melodischer noch harmonischer Hinaieht anszeichnet, denn die Bezeiehnung "Festouverture" gibt an die Hand, dass hier von einem Gelegenheitsstück die Rede ist, und bei näherer Betrachtung der Composition erkennt man auch sofort, dass ihr bestimmte Themen oder Motive zu Grande gelegt wurden, die in naher Beziehung zu dem Feste stehen, welches geseiert werden sollte, und welche harmonisch so einfach, klar und verständlich als möglich vor- und durchzuführen, dem Componisten wahrscheinlich durch Verhältnisse geboten war, die nicht unbeachtet bleiben durften. Die Einleitung der Onverture bringt ganz einfach in den Blasiastrumenten den Choral: "Herr Gott ich danke herzlich dir," und das Ende des Allegro derselben oder vielmehr der Schluss der Onverture enthält die Melodie des sogenannten "alten Dessauer" und des englischen und deutschen Volkaliedes: .. God save the king" u. s. w. Das sind denn allerdings ziemlich heterogene Dinga und man wird one gewiss Racht geben, wenn wir z. B. den alten Dessauer für ziemlich unvereinhar sowohl mit dem Choral als mit dem Volkaliede halten. Da jedoch, wo der alte Dessaner Marsch im Stande ist, edle und grossartige Brinnerungen und Gefühle zu wecken, mag dies vielleicht andera scheinen; der musikalische Character deaselben aber, der unvertilgbar und überall sich gleich ist, widerstrebt, unserm Gefühle nach, einer Verbindung mit dem Chnrale und dem schönen Volksliede ganzlich. Es ist non zwar die Verhindung desselben mit dem Chorale in dieser Ouverture nicht eine unmittelbare, denn der Choral steht zu Anfang und der Dessauer am Ende ; aber dass ein und dasselbe Stück mit einem Choral beginnen und mit dem alten Dessauer schliessen kann, bleibt für uns schon eine gana unästhelische Sache; unmittelhar verbunden ist der letztere nur mit dem Volksliede und zwar am Schlusse der Ouverture: ea scheint uns dies jedoch nicht weniger dem guten Geschwack zuwider, und versichern dürfen wir, dass es jedenfalls gute Wirkung nieht macht. Dies unsere unmaassgehliche Meinung über die Aplage und den ästhetischen Gehalt der Onverture. Dasa ein Meister wie F. Schneider musikalisch zu arbeiten verstebe, wer möchte daran zweifeln? gleichwohl zeiehnet sich die Ouverture auch in dieser Hinsicht nicht besonders ans, sondern scheint eben gelegentlich und flüchtig gearbeitet zu aein. Wir führen zum Beweise hier falgende Stelle an, die sich zweimal auf ganz gleiche Weise, nur iu anderer Lage, wiederholt :



Wenn wir hierzn bemerken, dass diese canonische Führung allein in dem Streichquartett ganz kahl hingestellt, von keiner harmonischen Ausfüllung gedeckt ist, so wird man sich die Wirkung, welche sie macht, ohne weitere Erörterung, leicht denken können. Dass aolche kleine Uebereilung, ja, dass ein solehes nicht vorzüglich gelungenes Stück, wie uns diese Onverture scheint, den grossen, wnhlerworbenen Rnhm eines Meisters wie F. Schneider nicht beeinträchtigen kann, verateht sieh von selbat ; den jüngeren atrebenden Künstlern gegenüber, die gewöhnt sind auf die Erzengnisae solcher Meister wie auf nachahmungawerthe Musterwerke zu achten, hatten wir jedoch die Verpflichtung, darauf aufmerkaam zu machen, dass einer ernsten Prüfung Alles unterliegen misse. Je berühmter aber der Meister ist, desto strenger muss die Kritik sein, und wir dürfen daber hoffen, dass man in unserer ausführlichen Besprechung dieser Ouverture einen Beweis der grossen Achtung an erkennen geneigt ist, welche wir dem geehrten Componisten immer bewahren werden.

Die Gesangleistungen der Miss Birch waren diesmal eben so ausgezeichnet wie früher; sie sang die schöne Arie aus Paust von Spohr (in Bdur) mit italienischem Text und in den sehr schwierigen Passagen des Allegro so glatt and leicht, überhaupt teehnisch so vollkommen, dass wir unsere aufrichtige Anerkennung ibr nicht versagen können. Die schon etwas veraltete Arie aus Sigismondo von Rossini wusste sie durch gesehmaekvolle Verzierungen, die in jedem neu italienischen Gesangstücke leicht anzubringen und fast unumgänglich nothwendig sind, interessant zu machen und erwarb sich biermit gleich allgemeinen Beifall wie mit der Ausführung der Scene aus Faust.

Wir hatten schon früher Gelegenheit, uns über die trefflichen Leistungen der Herren Gareis, königl. preuss. Kammermusiker aus Berlin, auszusprechen, als sie vor einigen Jahren in einem unserer Gewandhaus - Concerte sich boren liessen. Wie damals müssen wir auch jetzt die schöne, solide Ausbildung beider Virtuosen rühmen; wir müssen wiederholt den gesunden, musikalisch gebildeten Geschmack anerkennen, welcher in ihren Leistongen nach allen Seiten hin sieh ausspricht, und wir thun dies um so lieber, weil wir es leider beut zu Tage, bei dem leeren Treiben der Virtuosenmenge, nur selten than können. Obwohl beide Künstler so grosse Fertigkeit, so ausgebildete Virtuosität überhaupt besitzen, dass es ihnen wohl möglich wäre, sogenannte Virtuoseneffecte für das grosse Publicum anzubringen und auszuführen, so halten sie sich dennoch von solch eitlen Kunsteleien gänzlich fern und sind mit Frenden bemühl, schöne finnstleistungen, im wahren Sinne des Worts, zu bieten. Dass, und wie es ihnen gelingt, haben wir schon früher ausgesprochen, und unser Publicum hat seine Anerkennung durch lauten Beifall zn erkennen gegeben. Auch die Wahl der ausgeführten Compositionen müssen wir loben; namentlich ist die Concertante von W. Gührich ein sehr lüchtiges, mit vieler Kenntniss geschriebenes Stück, eine Composion, die mehr sein soll und auch wirklich ist, als ein Effectstück. Es ist sehr fleissig und kenntnissreich, nur vielleicht etwas zu sehwierig instrumentirt; dankbarer für die Solospieler würde es jedenfalls sein, wenn es lichter und klarer, nicht so sehr complicirt in den Motiven und deren Verbindung gearbeitet wäre.

Weniger gut als die obengenannten Künstler hatte Herr Goldschmidt aus Prag gewählt; obwohl wir an grosser Ferligkeit seines Spiels, überhaupt an dessen tüchtiger Virtnosität nicht zweifeln wollen, so haben uns doch seine Leistungen hiervon nicht vollkommen überzengen können. Wir sind geneigt, dies weniger ihm als der Composition zur Last zu legen, die so ungemein schwierig und dabei so einzig und allein auf Spieleffect berechnet ist, dass sie nur in böchster Vollendung ausgeführt grössere Wirkung hervorzubringen vermag. Wir haben sie von Thalberg selbst gehört und darin nicht ihn als Componisten, sondern nur als grossen Virtnosen bewundert und bewundern können. Hätte Herr Goldschmidt ein snderes Stück vorgetragen, wir wollen gern glauben, dass er dann viel grössere Wirkung hervorgebracht, seine finnstfertigkeit bedeutendere Anerkennung erhalten haben würde, als es so möglich war.

Meeresstille und glückliche Fahrt von Beethoven, ein besonders in der Einleitung treffliches Stück, wurde von unserem Orchester und dem Chor der Thomaner

recht gut ansgeführt.

Die Adnr - Symphonie, eine der ausgezeichnetsten Leistungen unseres Orchesters, gelang unter Leitung Herrn MD. Hiller's im Ganzen sehr gut, ganz vorzüglich jedoch der letzte Sstz, welcher ungemein frisch und lebendig vorgetragen wurde. Die ersten drei Sätze und nsmentlich das Scherzo wurden jedoch in zu langsamem Tempo genommen, was immer nachtheilig ist and was z. B. in dem Scherzo wirklich nnangenehm wirkte. Abgesehen hiervon ging die Symphonie sber vortrefflieh und erbielt grossen Beifall.

Redacteur: M. Hauptmann.

## Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke. Eingegangen vom 29. November bis 5. December d. J.

Banck, C., Rhein-Schifferreigen. Liebenabschied. Volkal. f. 2 Singst.

m. Pfte. Op. 51. Hamburg, Schuherth a. Com. 12 Ggr. Bazzini, A., Var. hrill. et Finale sur : Sonnambule p. leVial. avec Orch. (2 Thir. 10 Ngr.) on Pite. (25 Ngr.) Op. 3. Leipzig, Br. a. Härtel. Berlioz, H., Mun. Reise in Deutschland. Leipzig, Friedlein u. Hirsch.

224 Ngr. u.
Beyer, F., La Renaissance, Petiten fleurs de Salou. 3 Mélod. de: La Domino noir p. la Pfte. Op. 49. No. 1-3. Bonn, Simrock, à 1 Fr. 25 Ct.

Blahetka, L., Capriccio p. la Pfts. Op. 48. Hamburg, Schuberth et Comp. 12 Ggr. Bockmikl, R. E., Un bouquet d'immortelles. Fant, sur d. mot. fav. den

Opéras de W. A. Mazert p. la Veella avec Pftc. Op. 29. Ebd. 18 Ggr. Bon, J., 12 Unterhalt.-Stücka f. Guit, u. Flöte, Op. 43. Cöln, Danst.

Sen. J., 12 CHEFFER. P. Bellebil di Concerto p. Pinuto cas Orch. (1 Thir. 20 December 20 Present Prese

Bull, O., Nact. p. Viol. avec Orch. Op. 2. Ebend. 18 Ggr.

- Fant, et Var, de Brav, sur 1 Thème de Bellini p. Viol. av. Orch, Op. 3. Ebend. 2 Thir. 16 Ggr. Burgmüller, F., 50 Erheit. f. Pftespieler. Ausw. relz. Melod. im leicht.

Stylm. Fingersatz. Cah. 3, 4. Ebend. à 12 Ggr. Choix de Rom. franc. et d'Ariettes ital. avec Pftc. No. 309. Berlin,

Schlesinger. 5 Sgr.

Curry, R. de, 3 Lieder v. Kietke, Heine a. Uhland f. Mezzo-Sopr. mit Pfte. Op. 4. Berlin, Pasz. 10 Sgr. Czerny, C., Panorama bel. Metod. siler Nat. als Rond., Var., hl. Fap-

tasien u. s. w. im leicht. britt. Style f. d. Pfte. Op. 729. No. 1-6. Hannover, Bachmann. à 8 n. 10 Ggr.

Dance, R., Sammi, d. bel. Tünze u. Mürsche f. d. Pfts. No. 2, 4. Ber-

lin, Paez. à 5 Sgr.

Dameke, B., Elégie de H. W. Erast transc. p. le Pfts. Ebend. 15 Sgr.

Enckhausen, H., Des Pfte-Spielers erste Studien. Leichte s. melod.

Tonst. in annehm. sehwier. Folge. Op. 63. Heft 1. (8 Ggr.) Heft 2. (10 Ggr.) Hannover, Nagel. Forde, FV., 12 Mélod. ital. p. Pfte et Flûte. No. 1-12. Bonn, Sim-

rock. à 1 Fr.

Georg, L., Sirenen-Gal, f. d. Pfte. Hannover, Nagel. 4 Ggr. Gerold, J., Samml. bel. Tänze u. Mörsebe f. d. Pfte. No. 14. (2 Ggr.)

No. 15-20. (à 4 Ggr.) Hannover, Bachmane. Gomion, L., Sonv. d. I. Normandie, Morc, brill, p. le Pfle sur la Rom.

de F. Berat. Bonn, Simrock. 1 Fr. 50 Ct.

Gressler, F. A., 12 Mel. choia, avec latr., Var. et Road. progr. et doigt. p. le Pîte à l'usage d. jeunes élév. et amat. Op. 14. No. 1—12. Bonn, Simrock. à l Fr. 25 Ct.

Gumbert, F., Polon. m. Ges. über 1 russ. Nationallied f. Pfte zu 4 Handen. Op. 4. Berlin, Schlesinger. 10 Sgr.

Haydn, J., Part. des Quat. Neav. Ed. No. 48. Berlie, Trantwein et Comp. 15 Sgr. a. Heller, S., Etudes melod. p. l. Pfte. Op. 16. Liv. 1-4. Berlin, Schle-

singer. à 224 Sgr. Hertel, P. L., Toozef. d. Pfte. Heft 1. Berlie, Psez. 10 Sgr. Hetsch, L., Grosses Due f. Viol. a. Pfte. Hemb., Schuberth u. C. 2Tbir. Hoven, J., Die Rheinfehrt v. H. Heine f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 27. Ber-

llu, Schlesioger. 10 Sgr.

Hünten, JV., Mosaique. 4 Suitee de Mélsog. des Morc. de : Charlee VI. p. le Pite. Suite 1-4. Leipzig, Breitkopfet Härtel. à 20 Ngc. Kittl, J.F., 3 Ges. f. 1 Siegst. n. PRe. Op. 16. Berl., Schlesieger. 15Sgr. Krebs, C., Die blane Schleife v. Arnold f. Sopr. od. Ten. (8 Ggr.) Altod.

Bass (8 Ggr.) m. Pfte. Op. 59. Hamburg, Schuberth u. Comp. Kronprinz v. Hannover, 4 Lieder v. J. G. Seidel f. 1 Siegst. m. Pfte. Hancover, Nagel. 1 Thir. 6 Ggr. Erug, C., Gr. Dao f. Pfte u. Viol. Op. 3. Hamb., Schaberth n. C. 2 Thir.

Kuhn, E., Rond. p. le Pfte sur: Cath. Cornaro. Op. 5. Bonn, Simreck. 2 Fr. 50 Ct. Lanner's Nachlass. Walzerf. d. Pfte. H. 1. Wice, Haslinger. 1 Fl.

Liszt, F., Buch d. Lied. m. Pfte. Bd. I. Berl., Schlesinger. 2Tbir. 22; Sgr. Marschner, H., Junge Lieder v. W. Müller f. Teu. od. Sepr. m. Pfte. Op. 126. Hoosover, Negel. 1 Thir. 4 Ggr.

Lieder von O. v. Cornberg, W. Müller u. Carlopago f. Bar. od. Altn. Pfte. Op. 127. Hannover, Bachmano. 20 Ggr.

Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

Marschner, H., 2 Lieder f. d. 10. Armee-Corps d. deatsch. Bundes-Hee-ren. Clav.-Ausz. (8 Ggr.) die 4 Siogst. (4 Ggr.) Hannever, Nagel. Neuland, FV., Sonv. Germ. Fact. p. Pfte et Guit. Op. 29. Bonn, Simrock. 3 Pr. 50 Cat.

Ravina, H., Moro. de Concert p. Pfte seul. Op. 8. Ebend. 3 Pr.

Gr. Dao sur Euryanthe p. le Pfte à Amissa. Op. 6. Ebeud. 5 Fr.
Remberg, C., Lea Alpes. Noct. our le Cor des Alpes p. Pfte et Veclle ouVial. Op. 20. Berlio, Paez. 1 Thir.
Saloman, S., Compon. f. Ges. m. Pfte. Op. 11. Hemburg, Schubertho.

Comp. 8 Ggr. Samul. preuss. Cavall.-Märsche. No. 25. (25 Sgr. n.) No. 31. (1 Thir.

15 Sgr. a.) Berlin, Schlesiener. 100. 220. (25 Sgr. a.), 100. 31. (1 Tbir. Schwierek, C., Feat. ou Capr. anr. Lo Paritains p. le Veelle av. Orch. (2 Tbir. 6 Sgr.) an Pic. (1 Tbir.) Op. 14. Hemb., Schwierek et. Schwierek, L., 2 m gr. Quat. p. Pfte, Viol., Viola et Veelle. Op. 32. Ebend. 3 Tbir.

- Bihliothek f. meine Kieder. Abth. II. f.d. Zasammensp. Heft 1-4. Ebend. à 20 Ggr. — 1 Thir. 4 Ggr. Sion. Sommi, class, gejall. Gos. f. Alt u. Pfte. No. 42. Berlin, Schle-

sleger, 71 Sgr. Spekr, L., Pfte-Trios. No. 3. Op. 124. Hemburg, Schuberth u. Comp. 2 Thir. 12 Ggr.

Strauss, J., Kunatler-Ball-Tanze f. Orch. (2 Fl. 30 Kr.), 3 Viol. n. Bass (1 Fl.), Viol. u. Pfte, Flöte u. Pfte (à 45Kr.), Flöte, Czakon (à 20Kr.), Guit. (30 Kr.), f. d. Pfte zn 4 Haoden (1 Fl. 15 Kr.), alleiu (45 Kr.),

im leicht. Style (30 Kr.) Op. 150. Wien, Haelinger. Toglichsbeck, T., Odeon f. Quartett- u. Chor-Ges. ohne Begl. Partit.

Heft 7. Stimmen Heft 13 o. 14. Stattgart, Göpel. 47+Sgr. s.
Truhn, H., Schwanenlied v. F. Freih. v. Eichendorff f. 4 Männerst. Op. 56. Berlin, Paez. 10 Sgr.

- Frühlings-Lieder v. Oeresund v. F. Freih. v. Bicheedorff f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 59. Hamburg, Schuberth n. Comp. 18 Ggr. Vollweiler, C., Sur le Ise. Noet. p. le Pfte. Op. 6. Ebend, 10 Ggr.

- Tarantelle p. le Pfte. Op. 10. Ebeud. 14 Ggr.

## Ankündigungen.

Im Verlag von Breitkonf & Härtel in Leipzig werden náchstene erscheinen :

uen ascussens eresenien: HRGMEEN, Fr., Les Emeraudes, Grande Volse brillante et Me-lodie de Mercadante variée pour le Piano, Op. 138.

Les Toyasse, Grande Value brillante et Trois rèveries melan-coliques pour le Piano, Op. 129.

Wolff, Ed., L'Art de l'expression. 24 Etudes faciles et pro-gressives pour le Piano. Oeuv. 90.

Die musikalisch - pådagogische Zeitschrift:

Euterpe, redigirt von E. Hentschel, E. Erk und Jacob, bringe ich beim Beginne des vierten Jahrgangs in Erinnerung. Der sehr billige Preis für den Jahrgang ist i Thir. Verlag von Willin, Högemer in Erfurt.

Bei F. E. C. Leuckart in Breslau (Ring No. 32) ist

so eben erschienen und durch alle Buch - und Musikalienhandlungen an beziehen:

Erster Lehrmeister

für den praktischen Violinunterricht in stufenweise geordneten Uebungen der ersten Position durch alle Tonleitern und Tonarien von

Moritz Schön. königl. preuss. Musik - Direkto

Op. 22. In drei Lieferungen, jede 20 Sgr. Mit den ersten Anfangagründen beginnt bier eine Reihe von Uebungustücken, welche ganz dazu geeignet nind, dem Schüler die Elemente des Violinspiels auf die leichteste und ange-

Acquier die Airmente der Volumpens und nachmate Weite beitenbringen.

Herr Musik-Direktor Schön ist als Violin -Virtuos, als Componist and Lehrer dieses Instruments so rähmlich bekannt, dass ein Name allein für die Vortrefflichkeit und Empfehlungswürdigkeit dieses Werkehens bürgt.

In J. A. Schlosser's Buchbandlung in Augsburg ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu hab Musikalisches Conversations-Handlexikon,

Nasikalischen Converantions-Habasexikon, enboltend ür collstanige Eriklarung aller amscialischen Realien, wie zugleich die Bisgraphien aller um die Tonkunst nur irgend verdienter, oder sich darin susgezeichneter Personen, Compo-nisten, Virtuosen, Singer, Schriftsteller u. e. w. und zwar von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, wie aller Länder und den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, wie aller Länder und Völker. Bearbeitet und herausgeg, von Hofrath Dr. Gustaw Schilling. 2 Bde. gr. 8. Zweite Aufl. 3 Fl. od. 4 Thlr. 16 Ggr. Velin-Pap. 3 Fl. 56 Kr. od. 2 Thlr.

Welches wichtige Werk wir damit bieten, sagt der Titel, so wie für die Gediegenbeit, Gründlichkeit und Vollständigkeit der Aussrbeitung der Name des als Musikgelehrten längst sehon rühm-lichst bekannten Verfassers sowohl, als das schaelle Vergreifen der 1. Auflage hinlänglich bürgt.

Acchte romanische Salten, in ganz frischer und vorzüglicher Qualitat, erhielt ich so eben aus einer der ersten Fahrlichen Roms und bitte die respect. Herren Consumenten, sich durch einen kleinen Versuch von der Güte dezseiben gefälligst zu überzeugen.
E. F. Leede, Musikalienhaudlung in Leipzig.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

## ALLGEMEINE

# MUSIKALISCHE ZEITUNG

Den 43ten December.

M 50.

dla.

Imhalts Das Gratorian. Bine Varlesang von Br. G. A. Refersion. (Fortnetzung. ) ... Recension. ... Nachrichten: Aus Prag. (Besch Lux ... s.) Das Grateriam. Line variconog fon Dr. G. A. Reference. Verzaiebnias meuerschievener Mastkalien. - Ankändigungen.

#### Das Oratorium. (Fortsotzung.)

Doch wir heben aus hier einen kleinen historischen Sprung in die Mitte des 17. Jahrhauderts erlenbt, der uns zu einem Rückschritte in das Ende des 16. nöthigt. Nachdem schon im letzten Decenninm desselben durch das Zusammenwirken telentvoller nud geistreicher Kunstfrennda und Tonmeister wie eines Giovanni Bardi aus dem gräflichen Hause von Vernio, des florentinischen Edlen Jacopo Carsi, des Dichters Ottavio Rinuccini, so wie der Musiker Jacopo Peri, Emilio de' Cavalieri und das gefälligen Canzonetten- und Sonettensängers Gintio Caccini, in Florenz ein sehr eifriges Strehen nach reicherer und freierer Hereushildung der so vielfach durch einen steifen Contrepanct gefasselten und des eigentlichen meledischen und dramatischan Reizes enthehrenden Gesangmusik überhanpt hervorgetreten war, zeigte sich bereits im Jahr 1600 ein in dem damels aufgekommenen, nenen Style (stile rappresentativo, perlante oder auch recitetivo) gehaltenes ellegorisch - morelisches Masikdrame unter dem 'litel : Dell' anime e del corpo, das alteste bis jetzt bekennte gedruckte Werk, welches über die damelige Einrichtung der erst später sogenanntan Orstorienform nübere Aufschlüsse gibt. Gedichtet von Laura Guidiecioni ') and in Masik gesetzt von dem edlen Römer Emilio de' Cavalieri, kem dieses ganz durcheomponirte, jedoch nur ens Recitativen und einfach geheltenen Choren bestehende, indess noch immer mit Tenzen. scenischen Aufzügen und Gruppirungen verbundene und van den damais üblichen Instrumenten begleitete, ellegorische Drams, in dem Oratorio der Kirche delle Vellicella un Rom, auf einer daselbst errichteten Bühne, mit Decorationan, dorch wirklich agirende Personen, zur Aufführang "). Guidatti, der Herausgeber dieses Werkas, spricht davon in der Zueignungsschrift an den Cerdinal Aldobrandini als von , einer ganz besonderen neuen Composition nach Art james Style, welcher in den drematischen Vorstellungen der alten Griechen und Römer so grosse Wirkungen hervorgebrecht haben soll," rend doch im Grande aur die strengen Fesseln der mels herrschenden gelehrten Kunstmusik gesprengt ner geringe Schritte erst zum Anban einer freieren wa und nedie geschehen waren. MO.

Obgleich in der Folge das Orstorium mehr und on der Oper sich absonderte und dem theatralise br von der Cipiri ann ausgene den die schönsten und Chaen Laxus entsagte, an zog es doch die schönsten und Chaen Laxus entsagte, an zog es doch die schönsten und Laxos entsupe, a sog to some un senomen und este else Formen, welche die Hand genialer Meister all und sten Formen, acausbildeta, x. B. die Arie. das Duett n. in jener herausbildela, z. B. die Arie, das Duett a. in jener heraconera, a. v. ure atte, use puett n. a. in seinen Bereich hinüber, ohne dabei die seiner healt no. d. religiösen Tendenz hesonders enturen et en in seinen Derece unnwer, onne aber me seiner ne it is seinen Würde und religiösen Tendenz besonders entsprecht eneren formen zu vernuchlässigen.

den attrenger war Italien, bei aller Pflege, welche im Indess war Italien, bei aller Pflege, welche im 17. and auch noch im 18. Jahrhondert dem Oraco vium 17. and auch noch im 18. Jahrhondert dem Oraco vium 18. dennoch nicht des Land, in went um 17. nnd liess, dennoch nicht des Land, in wellstem sagadeihen liess, dennoch nicht des Land, in wellstem und seichten Ratwicks. angadesner at seiner böchsten und reichsten Entwick Church und sasselbe zu seiner böchsten und reichsten Entwick Church und gestellte Beite Leine Land worde hald en eilige Church und gestellte Beite Leine Land worde hald en eilige Church und gestellte Beite asselbe soilte. Jenes Land werde beld zu glücklich im greinngen soilte. Im sich das anhabitien and gelangen Oper, um sich der sehwierigen and VOT dem Anbau ger den Volks weit weniger beloben einden grossen Haufen die hehere Anghilden des Den einden grossen Franche die höhere Ausbildnag des Ora Coriuma Arbeit, William Ansdauer zu unterzieben, und kennen einerforderte, mit Ansdauer zu unterzieben, und kennen einerforderte, welches dort in diesem Fache ent an einziges Werk , ist, bat sich jotzt noch, eusserhalb Italiens, einer anden ist, bat sich jotzt noch eusserhalb Italiens, einer Practischen Geltung zu rühmen. Indesa wollen wirschen Geltung zu verlassen, wenigstens noch ein bevor wir Italien ganz verlassen, wenigstens noch ein bevor berühmteren italienischen Orstoriendichter und

m enführen. Zu den Ersteren gehört Melatesta Strinati, nen ,, Sauto Adriano," wie es nech und nach nen "Santo Adriano Acte theilte. Ces. Grassini (de blich wurde, in mehrere Acte theilt. Francisco di heil. words, in mehrers of the control of moni, Girolamo Gibi, Penanti, Francisco Marione, possione, posmetti dramatici benanti, Francisco Marione sacra) claudio Pasquini, Apostolo Zeno (Azione sacra) tro Metastavio w. A. m. Frie-

Metastasio 0 : Metastasio 0 : Siglinheren Componinten gebörten : Zu den vorzig della. Clari. Pistocchi. Biffi. Zu den vorzi guindelle, Clari, Pistocchi, Biffi, Car-latti, Steffani, Stradelle, Clari, Pistocchi, Biffi, latti, Steffani, Jonetti, Sacchini u. A. m. In neuscapioni dieri, Amadori, saciam in Italien, so viel mir beat stee dieri, Amadori, Johnstein Italien, so viel mir bet ander Zeit fand das Oratorium in Italien, so viel mir bet ander Zeit fand das Oratorium en Anhau mehr. En de ander ieben Anhau mehr. En de ander ieben Anhau mehr. Zeit fand das Oranorman sonderlieben Anhau mehr. En danag geworden, keinen sonderlieben Anhau mehr. En danag. geworden, keinen im vorigen Jahrhundert, manche deut, gen vielmehr dort, im vorigen Jahrhundert, manche deut, sche Oratorien werke ein, wie es auch noch in una est sche Oratorien werke sche Dratorien werke ein, wie es auch noch in una est schopfung der Fall wer.

<sup>&#</sup>x27;) Vergi. Sebicksein und Beschaffenheit des weltt. Gesanges von R. G. Riesewetter. Leipzig, bei Breitkopf und Bärtel 1841. S. 46 and 47.

<sup>&</sup>quot;) Seenen und Chure daraus finden sieh in Burney : History af Musie und im aben angeführten Riesewetter'schen Werke mitgetheilt.

<sup>45.</sup> Jahrgang.

Die Verdienste der Franzosen um die Ausbildung des Oratoriens in musikalischer Hinsicht sind kaum der ausführlicheren Erwähnung werth. Sie liessen Italiener und Deatsche für sich arbeiten.

England hat als Oratoriendichter Pope, Arbuthnoth, Humphrey, Millon a. A. aufzuweisen, deren Gedichte zum Theil der grosse deutsche Meister Händel and späterbin ein Joseph Haudn componirte.

Üle Namen nasteri ältered denitschen Orniorianlicht in der Greichneit verschollen. In Allgemeinen mag einstweilen die Anführang folgender genügen: Patske (Tod Abels), Scheibert (stare) in der Wüste), Zachariä, Ahlers, Brockes, Blum (Hiskins), Ramher (Tod Sees), am Swiesten (Die Schöplung), Schmidt von Phisseldech, Niemeyer, (Boggesen,) Hochitts, Apel, Anger, Kreds, Mariek, Grotze, Güssebrecht.

Sehr gross ist din Zahl deutscher Oratorieacomponisten, von welchen übrigens viele theils aus der heil. Schrift, theils aus grösseren Dichtungen sich selbst ihre Texte zusammensetzten. Wir wollen hier nur einige namhast machen. Den boehsten Rang behauptnten bisher immer noch Bach, Händel and Haydn. Namentlich batten sieh die Werke der beiden Letzteren (und dies ist ja noch immer der Fall) auch beim grösseren Publicum eines so allgemeinen und andauernden, ja sich immer noch steigernden Beifalls zu erfreuen, wie er sonst nur wenigen Meistern in diesem Pache zu Theil geworden ist. Ausser diesen Kunstheroen nennen wir Telemann (den productivsten von allen), Kayser, Hasse, Strungk, Mattheson, Friedrich Ludwig, Johann Paul und Adolph Carl Kunzen, Schulz, Rolle, Doles, Schuster, Naumann, Schicht, Ehregott und Theodor Weinlig, Graun, Schreyer, Pepusch, Monart, Beethoven, Winter, Weigl, Poissl, Neukomm, Bergt, Classing, Fr. Schneider, Klein, Spohr , Lindpaintner , Ries , Löwe , Mendelssohn und

Um nun aber für die Bentheilung der zum Theil auch versehiedenstigen Werke so wieler Meister einen einbigen Massatab zu gewinnen, werden wir zunüchst einen ganz anderen Staadpund der Betrachtung einzanehmen haben, als es hei Sulzer der Feil war, dessen Hoevie über das Orstoriun, so einzeitig und ungenägend sie heim ersten Blicke erseheinen mass, dennoch 
auch jetzt necht von Manchen freigehalten wird, and zu 
viellschas Masgriffen der Orstorendichter und Comporie der schösen fikunste im musikalischer Fesche, im webene 
er freilich auch Masches durch Andere arbeiten liese, 
keinawwegs als einn zwerklissige Pührering gelten hann.

Sufaer bekauptet; "Das Oratoriam ist ein mit Masit aufgeführtes, geistliches, sober durcham lytischen und karzen Dramn, zum gottendienstlichen Gebrauche, bei honen Peiertagen. Die Benennung des lyrischen Dramn zeigt an, dass hier keine sich allmälig entwicklede Handlang mit Auschäufen, latrikae und durch einander lanlenden Unternehmungen statthabe, wie in dem silr das Schaupiel verfentigten Drams, den. ,, Das Oratoriom nimmt verschiedene Personen an, die von einem erhalbenen Gegenstande der Religion, desses Feier begangen wird, stark gerührt werden und ihre Empfindungen darüber hald einzeln, bald vereinigt, auf sehr nachdrückliche Weise üssern."—

"Der Stoff des Orstoriums ist allemal eine sehr bekannte Sache, deren Andenken das Fest gewindet ist. Folglich kann er durchnst lyrisch behnodelt werden, weil hier weder Diloig, noch Erzählungen, noch Nachrichten von dem was vorgelt, nötbig sind. Dislogische Reden baben da ger nieth Statt, weil sie sich für die Manik gar sicht schicken, die weder Begriffs noch Gedanken, sonderne Empfändungen schildert. Also muss der Dichter im Orstorium den epischen und gewöhnliches dramstische Vortrag gänzlich vermeiden, und wo er etwas erzählen, oder einen Gegenstand schildern will, es im lyrieben Tone thun."

Wenu diese theoretische Erörterung Sulzer's, welche kanm auf einzelne rein gottesdienstliche Oratorien ans früherer Zeit anwendbar, fast so viele schiefe nad pprichtige Behanptnagen, als Satze anfstellt, richtig wäre, so würde man in der That über eine bedeutende Anzahl gerade der trefflichsten Oratorienwerke den Stab brechen oder sie ihres Namens unwerth erklären missen. Da es aber einer gesunden Aesthetik niemals in den Sinn kommen kann, irgend einen frisch und kräftie entfalteten Kanstzweig voll reicher Blüten und Früchte. wenn er sich nicht nach dem Spalier der Theorie eines wenn auch noch so berühmten Knastrichters biegen lassen will, ohne Weiteres zu statzen oder wohl gar ganz abzphauen, so wird man es uns nicht verargen, wenn wir ans lieber den reichen Baom des Oratoriums bewahren und dagegen das dörre, knappe und wurmstichige Spalier der Sulzer schen Theorie in's Fener werfen mögen.

Ihr zu Folge soll das Oratorium ein Drama sein. -Ganz richtig! In alterer Zeit war es sogar, wie wir gesehen, ein wirklieh theatralisches Drama. Wenn aber Sulser ,, die allmälig sieh entwickelnde Handlung, " deren Darstellung ja auch, in einem grossen Bereiche, dem reinea Musikworte, ohne theatralische Hilfsmittel zugänglich ist; ween er ferner alle Action and Reaction, alla Knotenschurzung und Lösung darans verbannt wissen will, wo bleibt dann das Drama? Ist nicht ein solches Drama, wie Sulzer es will, am Ende so gat, wie ein Messer obne Heft und Klinge? Bleiht dann dem Oratorium noch etwas Anderes ührig, sis das Gebiet nehelnder and schwebelnder Reflexion, welche, von Schattenpersonen getragen, wenn auch noch so lyrisch, ja gerade wenn recht hoch lyrisch gehalten, kein Menseh suf längere Dauer zu ertragen vermag?

Suler seheit des neh sehst gefühlt zu haben, denn sein Oratorium soll nor ein "kurzes" Drama sein. Allein lästt sieh denn ein grouser, vielunfassender Gegenatand so kurzweg über das huie hreoben? Höndel vermochte z. B. seinen, "Messius" nieht so kurz abzuhtan. Sein grosser Gegenatand erfordertu vielmehreine breite Anlage. Aber gebört nicht eine eineit Anlage. Aber gebört nicht eine derich vielmehreine breite Anlage. Aber gebört nicht eine derichen wiel Gebriet brincher Reliexion haltende Orato-

rinm in einem Znge ohnn Abspannung derchzuhören?

Dialestay Google

<sup>\*)</sup> Hier wie aben bet den Italienera haben wir die Namen angeführt, wie ein aus eben einfielen, und sie keinenwegs ebronistisch geardnet aufgesteilt.

Wir behaupten zuversichtlich, dass alle Oratorien, welchen anch dem Recepte der Sulzerischen Theorie gedichtet und geschrieben sind, weil zie des ächten dramatischen Lebensmarkes ermangelen, früher oder später der Vergessenheit verfallen müssen, wie es denn in der That auch schon bei sehr vielen der Fall gewesen, und wie denn selbst auch der Messias nur dann unch seine volle Anerkennung lüudet, wenn man elwa nur eine einzelne Ablieilung desselben auf einmal giht ").

Ferner statuirt Sulzer nur ein eigentlich kirchliches für den gottesdienstlichen Gebranch an den hoben Festtagen bestimmtes Oratorium. Es giht allerdings viele, zumal ältere Werke dieser Art, welche, wie z. B. die des gewaltigen musikalischen Dompredigers Seb. Bach durchaus für diesen Zweck berechnet sind; allein während die Bach'schen Werke wieder in anderer Hinsicht üher die Sulzer'sche Theorie hinausdringen, gibt es wenigstens eben so viele Oratoricu, welebe weder für den Cultus geeignet, noch dafür bestimmt sind, obgleich sie sieh um biblische oder andere religios geschichtliche Faeta dreben; wie es denn auch nicht an Oratorien fehlt, welche sich, wie z. B. Händel's Alexauderfest, geradezu auf rein weltlichem Gebiete bewegen. Eine ausführlichere Geschichte des Oratoriums würde in letzterer Beziehung gar manches Interessante zu hesprechen tinden.

Khen so nustatthast ist die Anforderung Sulzer's, dass der Stoff des Oratoriums stets ein "sehr bekannter" sein müsse, dass darin nichts oder doch nur "lyrisch" erzählt werden und kein Dialog vorkommen duste.

Jene erste Anforderung hängt mit der, dass das Oratorium die eigentliche Entwickelung lebensvoller Handlung entbehreu solle, genau zusammen, denn allerdings möchte wohl ein solches Drama weit eher geeignet sein, selbst auch sehr bekannte Gegenstände durch lyrischen Schwehel zu verdunkeln, als einen weniger bekannten Gegenstand zu klarer, lebensvoller Anschanung zu bringen. - Absolut Unbekanntes kann überhaupt nicht Gegenstand künstlerischer Darstellung sein. Wollte man aber den Kreis des Oratoriums lediglich auf sehr bekannte Gegenstände einschränken, so biesse dies in ihm gerade den schönsten Triumph der Kunst, als Offenharerin des Verhorgeneren, vernichten, dasselbe auf bereits tausendfältig ausgetretene Gemeinplätze verstosseu, es des Reizes steter Neuheit in Stoff und Form berauben. und es, ohne allen Grund, in Fesseln schlagen, welche die Freiheit der Kuust, wenn es nicht bereits geschehen wäre, alsbald zersprengen müsste.

Dass Sulser ein Feind des Erzählens im Oratorium ist, vergeben wir ihm eher. Nichts ist langweiiger, als ein Draum, und folglich auch ein Oratorium, in welchem anstatt (wenn auch nur durch's Wort) gehandelt, blos, wenn auch lyrisch, erzählt wird. Es sind in dieser blinsicht, in älterer, neuerer und neuester Zeit allerdings die souderbarsten Missgriffe vorgekommen. Allein abgesehen davon, dass es für das Oratorium, im Dienste des Cultus, doch wohl zwecknüssig sein kann (wie es

z. B. Seb. Back gethan), an den Bericht eines ruhig erzählenden Evangelisten, aus der Erzählung selbst sich ergehende, mit organischer Nothwendigkeit aus ihr hervordringeude dramatische Lebensmomente zu knupfen, welche znletzt in ihrer Gesammtheit einen tiefen Eindruck, eine warme Bewegung des Gemüthes für das Heiligste erzeugen können - kann doch wohl auch jedem nicht für den Cultus berechneten Oratorium eine interessante, erzähleude Partie, zu rechter Zeit und am rechten Orte augebracht, von so grosser dramatischer Wirkung sein, dass mau sehr thöricht handeln würde, wenn man sich dieses Kunstmittels schlechthin berauben wollte. Die ächte Meisterschaft in der Kunstwelt berubt ja eben darin, dass man alle ibre Mittel, unter der Herrschaft der Idee, zu rechter Zeit, am rechten Orte, im rechten Maasse zu benutzen verslehe.

Wenn aher das Oratorium seine dramatische Lebeuskraft nicht uur behanpten, sondern auch, wie es sehzu wünschen ist, noch weiter ausdehnen soll, so wird man natürlich auch den Dialog — d. h. hier das Duett nicht nur, sondern auch das Ferzett u. s. w. zu dulden haben. Gernde im Duett, Terzett und Quartett wird abet Meisterschaft am Reichsten und Herrlichsten sich bewähren, indem es ja bekanntlich in der Musik ein weit Grösseres, aber auch Schwierigeres ist, mit einzelnen unter sich verschiedenen Individuen, als mit ganzen, in sich einigen Chormassen zu operiren.

(Besebluss folgl.)

### RECENSION.

G. Fr. Handel: Ouverturen. In Partitur, mit einem Vorwort von C. F. Becker. Erste Lieferung. Leipzig, bei Fr. Hofmeister. Preis 1 Tblr.

In naserer Zeit kommt es nicht selten vor, Tonwerke einer längst vergangenen Kunstperiode in nenem Gewande wieder vorgeführt zu sehen. Es ist dies ein Beweis, dass es in der Gegenwart soch einen, wenn auch kleinen Theil Derjenigen gibt, welche die Kunstproducte der Vergangenheit zu würdigen verstehen und sie mehr und mehr zu veröffentlichen trachten.

Noch gibt es Kunstler und tuebtige Dilettanten, die sich an Tonwerken, welche über ein Jahrhundert unangefocuten bestanden haben und fort nud fort bestehen werden, erfreuen und stärken; ja desto lieber und theurer müssen uns diese sein, desto mehr müssen wir sie verehren als die Zeitgenossen der geschiedenen Meister, je weniger wir Achaliches je zu erwarten haben, wohl vielleicht in anderer Art eben so Tüchtiges, aber nicht in dieser Bigenthumlichkeit; wir meinen die polyphone, contrapunctische Schreibweise, die diesem Zeitalter allein angehört, nicht als Originalität eines Tonsetzers anzusehen ist; es war das contrapunctische Zeitalter, das goldene möchten wir es nennen, ein Händel und Bach schusen in ihm ihre unsterblichen Werke und brachten ihrer Knust willig jedes Opser. Doch, lassen wir alle Vergleiche über die Vor- und Jetztzeit; wer seiner Individualität nach sich gedrungen fühlt, sieh mit den Wer-

Dine fast vollständige, tüchtige Aufführung dieses in musikalischer Hinsicht so nusgezeichneten Meisterwerks, welcher wir voriges Jahr beiwohnten, liese ele sonst sehr gebildetes und erregbares Pablicum auffallend kur

keu der Vergaugenbeit vertraut zu machen, ja wer sich schen damit vertraut gemecht hat, wird mehr und mehr die Gewissheit erlangen, dass uns dieselbe wahrbafte Schlüze überlisfert hat, und nicht Vertheilnheres kann os für des ausübenden Rüsstler geben, als das Verständniss und die Liebe zu denselben: is sebätten ihn gegeu alla Rosseren Einflüsse und festigen und siebern seine Laußuhz.

Unter dem Männern der Jettzteit, die mit der klarsen Einsicht in die Knustproduste der Vergangsubeit aneh die tiehte Kenntniss der Geschichte der Tenkaust werbinden, sitcht der noss owerhte Herr Becker oben au. Mit welchem Kennerblick nod mit welcher Sicherheit bewegt er sich auf diesem Gebiete. Wie Irefflich zusammengestellt übergab er nus vor nicht Isoger Zeit des Sammlung der Bach sichen Kirckongsänge! Hier seine Mitter der Mitter der Sicher de

zum Gennss vergeführt.

Das Vorwort, welches Herr Becker zu den Händel'schen Ouverturen gibt, enthält so viel Werthvolles, dass wir uns über den fraglichen Gegenstand nicht treffender ausspreehen könnten, als es dort gesehehen ist, und wir zieben daber ver, dessen eigene Worte hier anzuführen. Es heisst darin unter Anderm : "Schon das historische Interesse kommt hier in Betracht und zieht den Varehrer der Kunst zu diesen Weiken bin. Wer wünschte nicht zu wissen, wie die Ouverture eines so frachtbaren dramstischen Componisten, der schon in deu frühesten Jünglingsishren (1704) auf dem deutschen Theater zu Hamburg mehrere Opern mit allgemeiner Aperkennung dirigirte, in Italien (1708) mit den berühmtesten Heroen der Kunst um die Psime stritt, dem stolzen Albion (1710) die eigentliche Oper zuführte, und dort noch and nach mehr als zwanzig musikslische Dramen schuf, gestaltet war und welche Ferm er ihr zu geben wusste? Wer suchte nicht gern ans den Ouverluren selbst zu srgrunden, was die Kritiker der früheren Zeit zu dem Geständniss veraulasste, mehrfach zu versiehern : "dass Händel in seinen Onverturen ein Original zu nennen sei, der Styl desselben ibm allein zngehöre, und er nicht mit irgend einem Meister vor seiner Zeit verglichen werden könne." Während der Ansführung einer jeden scheint es, als eb Wissenschaft und Erfindung mit einander um den Preis gewetteifert hatten. (Häodel's Lebensbeschreibung ven S. Mattheson, 1761, S. 149 u. f.) Wer wellte endlich nicht erfahren, worin sich diese Werke so suszeichoen, dass z. B. die Ouverture zu Esther (Ne. 1 der Sammlung) gewählt wurde, mit ihr das grosse Musikfest zu Händel's Ehren in der Westmünstersbtei zn London (den 26. Mai 1784) zu eröffnen und zn schmücken (Burney's Nsehrichten, S. 23), dass ein Mozart sie der strengstee Nachahmung, selbst ihrer anssern Form nach, für würdig hielt, und sieh daran mehrfach versuchte? (Onvert. dans le style de G. F. Händel, oeuvres complettes de W. A. Mozart (Breitkopf und Härtel'sche Ausgabe), Cab. VI, S. 96-103.) Se erwünscht es ist, durch die Herausgabe einer grossen Anzahl Handel'scher Ouverturen dem Freunde der Geschichte

der Tonknust in jeder Hinsicht entgegenzukommen, so dürfte jener Gewinn noch bei Weitem höher anzuschlagen sein, welchen der aufmerksame und lernbegierige Kunstjünger bei sorgfältiger Untersnehung dieser köstlichen Werke zu erwarten hat. Hier bietet sich ihm eine reins, lantere Quelle, seinen Geschmack sowohl, als auch seine schen erworbenea Kenntnisse in der Melodie und Harmonie zu verfeinern und zu bereichern. Welcher kräftige, schäpferische Geist rief diese oft ihrem Umfange nach kleinen, jedoch ihrem inneren Gehalte nach wahrhaft bedeateoden Tonstücke in das Dasein! Wie frisch and lebendig, prachtig und glanzend, gediegen und erhaben, hier heiter and manter, dort ernst and majestätisch tritt dieses oder jenes derselben Dem entgegen, der sich so ganz in sie binein zu versenken vermag! Wie sangbar, anschuldig, wahr und reio ist ffändel's Melodie ! Uod seine Harmonicen, wie so grossartig und geläutert. streng and doch sich stets dem Gesange innig auschmiegend! Wer war einem J. S. Bach bis auf diesen Tag als tiefsianiger Contrappnotist näher gestellt als Händel. and we bietet sich eine günstigere Gelegenheit, ihn sie solchen zu belsuschen, als bier, we Wissenschaft mit der Erfindong den ehrenvollsten Kampf besteht."

Mit Recht nennt Herr Becker das Stadiam dieser Ouverluren, so wie das der Chöre in den Oratorien, das gründlichte Studiam des polyphoneu Satzes, hier gibt es zu forschen, zu iernen, durch dasselbe verwahrt man

sich gegen alle Ansechtung von susseo.

Die Partitoren dieser Ouverturen seben freilich gegen unsere jetzigen sehr einfach sus. Zwei Violigen und ein Basso continno, erstere durch Oboen, welche iedoch dann und waan ihren eigenen Weg gehen, letzterer durch ein Psgott verdoppelt, so wie eine Viola, hald mit dem Basse und zwei Violinen oder manehmat auch selbständig gehend, bilden das ganze Orchester. Und wie Grosses wird darch dieses kleine Orchester ausgeführt! Hier kommt die Instrumentstion gar nicht in Betracht, in unserer Zeit kann Vortreffliches darch gewandte Benatzung des Characters der Instrumente, der Vertragsmanieren u. s. w. erlangt werden, dieses Alles ist hier omsonst, eine Handel'sehe Ouverture, mag sie von lauter Blas - oder Saiteninstrumenten ausgeführt warden, macht immer denselben Effect, einen Totaleiadruck, majestätisch, prächtig oder erhaben, muoter n. s. w. Doch liessen sich diese Werke für unser grosses Orchester wohl einrichten, es müsste aber der sieh dsmit Befassende ein mit Haodel'scher Masik genz vertreuter Mann sein, der das Kleinste darin von der allein richtigen Seite aufzufassen geschickt wäre.

Dig Led & Google

mein. Auch die zweite Ouverture entwickelt nach einem Andante in einem Fugato viel Leben, und anch hier treten die Oboen in den Episoden nach einer mehrmaligen höchst geistreichen Benutzung eines Theiles des bewegten Them's jedesmal im Contrast zu demselben, mit einer rehigen klaren Melodie bervoer.

Die dritte Onverture bringt nach einem Largo in einem Allegro wieder eine köstliche Fugenarbeit. Dieselbe hat den Character der Gique und bekommt in Verlauf durch das schwangvolle lebendige Thema



einen unwiderstehlichen Reiz, der sieb nur empfinden, schwach beschreiben lässt. Haben wir beim Durchlesen der Händel'schen Partituren öfters uns die Wirkung des grossen Orchesters vergegenwärtigt, so war es hei diesem Salze vorzugsweise auf S. 21, wo das Motiv a des Thema's zwei Tacte hindurch im Unisono in den Streichinstrumenten erklingt, während die Obeen in einem eigenen Gange darüher wegstürmen, bis der Bass das Thema von b an zu Ende bringt. Dies ist einer der eigenthamlichen Zuge, die sich in Menge in diesen köstlichen Werken vorfinden. So wieder in der vierten Ouvertore; in dem Allegro nach der Einleitung setzt die erste Violine ohne Verdoppelung der Oboen ein Thema ein, welches dann von diesen nehst der zweiten Violine im Einklange wiederholt und dann erst vom Bass fugenmassig in der Quinte beantwortet wird. Unter den vielen Schönheiten, die ein geübtes Auge bei sorgfältiger Prüfung vorfindet, verdient die Form und Schreibweise, welche ans in diesen Ouverturen entgegentritt, noch besouders erwähnt zu werden, und durfte eine Vergleichung mit unserer jetzigen Form und Schreibweise am Platze sein. Händel's Ouverturen zerfallen gewöhnlich in mehrere, unter sich aber wohl zusammenbängende Satze, in welchen ein Motiv oder kurzes Thema fagenmässig oder frei polyphon durchgeführt wird.

Unsere jetzigen grösseren Sätze, gleichviel ob mit oder ohne Einleitung, stellen aber erstlich zwei grössere Themate in der Exposition fest, welche dann in der Entwiekelung durchgeführt werden. Finden sich nun diese beiden Hauptgedanken (meist in periodischer Form) in Mozart'scher Composition durch virle, ebenfalls meist periodische Nehengedanken verbunden, welche freilieh die Hanpithemate nicht so klar heraustreten lassen, so haben die grossen Componisten nach Mozart dahin getrachtet, ihre beiden Hauptthemate weniger mit periodischen Meledieen, als mit Satzen und Gangen zu verbinden, wodurch sie ein grösseres Interesse für dieselben erlaugen, was wir z. B. bei Beethoven finden. In der neuesten Zeit ist es Mendelssohn, welcher in seinen Ouverluren Vergangenheit und Gegenwart auf's Trefflichste zu verbinden versteht. Man betrachte nur die ersten Themale seiner Sommernachtstraum - und Hebriden - Ouverluren, sie bestehen aus einem blos sieh wiederholenden Motiv, welches, zumal bei letzterer, trotz der grossen Kürze desselben, doch Stoff genng zur interessantesten Durchführung gibt. Insofern nähert sich Mendelssohn

wieder der Vergangenheit, dass er aus ansosieniend Kleimen so Grosse entstehen lässt. And eine grüssere Vergleichung können wir hier nicht eingehen; wer vermöges
seines Talents und seiner Kenntnisse sich gedrungen und
befähigt fühlt, die Composition im Fach der Ouverturen
ans neuerer Zeit, von Mozart bis auf Mendelssolnt, zu
stüdiren, wird finden, dass in ihnen bei gleicher Form
doch die grösste Verschiedenheit obwaltet, am Meisten
bei den Mendelssoln soben Musterarheiten. Und wie
sollte man nun nicht begierig sein, diesem Stüdium anch
aus der Händel'schen Ouverturen beizuligungen? Ja, wir müssen es uns zur Bedingung machen, das Studium derselben, es mass gescheben, nur durch audaduerndes Ringen und Streben ist es bei allem Talent möglich, unsere
Kunst von allen Seiten kennen zu lernen, denn:

Dem glücklichsten Genie wird's knum einmal gelingen,

Sich durch Natur und durch Instinct alleln Zum Ungemeinen aufzusehwingen:

Die Kunst bleibt Kunst! Wer sie nicht durchgedacht,

Der derf sich keinen Künstler nennen; Hier hilft das Tappen nichts; eh' man was Gutes macht, Muss man es erst recht sicher kennen.

Darum Dank dem wackeren Manne, welcher uns diese trefflichen Werke auf's Nene vorführt')! mögen sie sich der regsten Theilnahme erfreuen und allen Künstlern und Kunstjüngern thener und werth für immer bleiben. H. Sch.—g.

### NACHRICHTEN.

Prag. (Beschluss.) Nachdem Dem. Senger die Marie noch drei Mal wiederholt batte, erschien sie zum ersten Male als engagirtes Mitglied in der Hanptrolle von Mary, Max und Michel, komische Oper in einem Act. Musik von Carl Blum, bezeichnet dieses von auch zugleich den Dichter? - sowohl dieser als der Compositeur dürsten an diesem Abende mit dem Prager Publicum nieht sehr zufrieden gewesen sein, welches in den letzten Scenen eine drohende Stellung annahn, und Dem. Senger mag es immerhin als ersten Beweis der Gunst der Prager Musikliehhaber annehmen, dass die Sache ohne Sturm ahging. Der Stoff dieser komischen Oper ist eben so dürstig als nointeressant. Ein Michel will Mary gern heirathen (die aber auch eine gute Partie sein muss, denn als später die Soldaten ravagiren, bringen sie aus dem Keller der Bäuerin sogar - Champagnersluschen) und bringt, durch einen anonymen Brief mystifieirt, ihr sehon den Heirathscontract, aber Mary will anders, und lacht ibn aus; da aber eben Soldsten kommen und Michel sich in der Desperation anwerben lässt, wird ihr Rieselherz gerührt, sie sagt, er sei ihr Mann, küsst ihn auf des Soldaten Max Commando und präsentirt als dieser nuch mehr Beweise bahen will, den von ihr untersehriebenen Ehecontract; doch meint sie, dieser verpflichte sie zu niehts, da er nur durch die Unterschrift ihres Bruders und Vormundes Giltigkeit erlangt, aber-

<sup>&</sup>quot;) Den Freunden classischer Musik nind diesetben in einem gelungenen, von C. F. Boeker besorgten Claviorarrangement, in derselben Verlagshandlung orschienen, sehr zu empfehlen.

siehe da, der Soldat untersehreibt den Contract, denn es int ihr Bruder, der nich mit Schwenter und Schwager einen Spass gemacht hat, and so erfolgt mit der Hochzeit das erwünschte Ende der Oper. Die Oper bat sehr wenig Melodieen, und umsonst nucht der Compositeur diesen Mangel durch gelangene Instrumentaleffecte zu bedecken. Wenn, wie behauptet wird, diese Oper in Berlin und Brealan sich auf dem Repertoir erbalten, so müssen da und dort alle drei darin beschäftigten Personen meinterhaft genpielt baben; bier überranebte Dem. Senger als Mary auf die angenehmste Weine durch die geistreiche und bumoristische Darstellung einer Rolle, die sie noch von keiner routivirten Sangerin gesehen. folglich anch nich selbat geschaffen hatte; doch die beiden Herren spielten ungewöhnlich schlecht. Die beiden folgenden Debntantingen waren Schüleringen unserer trefflichen Mad. Podhorsky, die ersten, welche sie der Welt vorlübrt. Fraul. v. Grünwald, die znerst als Agathe im Freischütz und dann als Giulietta in den Montecchi und Cappletti die heissen Breter betrat, hat eine weiche rande Stimme von beträchtlichem Umfange, aie umfasst beinahe die ganze zweigestrichene Octave, and diese Chorden so wie die tiefere Lage hat insbesondere einen bedautenden Wohlklang, dagegen ist die obere Hälfte der eingestriebenen Octave nehwächer, was nieh jedoch bei ihrer Jugend noch ganz ansgleichen wird. Sie bat einen reinen Anschlag, ganz reine Intonation, so lange die Stimme nicht fatiguirt ist, in welchem Falle sie etwas zu hoch wird, and ein hübschen Portamento di voce. Die Colorator wird mit der Zeit noch fliessender werden. Agathe war auf jeden Fall keine glücklichs Wahl, da diese Partie eine besoudere Energie im Vortrage verlangt, wenn sie nicht ihre Bedeutendheit verlieren soll-Giulietta eignet sich etwas beaser für die Debütantin. dagegen schien sie an diesem zweiten Abend nicht so gut disponirt und war ziemlich norein in der Intonation. Sehr wacker sang Fraul, v. Grünwald neulich in einem der Molique'achen Concerte die zweite Arie der Donna Anna im Don Juan. Fraul. Maicasy erschien nur als Concertsängerin. Ibre Meisterin gab nämlich zu ihrem Benefice ein grosses musikalisch - dramatisches Potpourri. worin Fräulein Maicasy mit derselben das Duett der Desdemona und Emilia aus Otello und eine grosse - ziemlich bizarre - Arie aus der Oper: Maria di Roban von Donizetti vortrug. Franl. Maicasy verbindet mit einen ächt musikalischen und declamatorisch - richtigen Vortrag reine Intonation and treffliche Coloratur, eine amfangreiche und äusserst kräftige, wenn gleich jetzt noch etwas scharfe Stimme, welcher daber, um dieselbe abzuschleifen, viel Uebung anzurathen ist.

Wenn es schon an und für sich sonderbur genag sit, dass eine Prima Donna zu ühren Beacher statt einer Oper ein Potpourri gibt, so war überdies das diesmalige so anglücklich zusammengerstellt, das das Haus viel mider gefüllt war, als bei dem Magnet einer jamgen und reizenden Debitantis zu erwerten atand, welche bisher ar das eigenülliche Concettpolitonu kanenn geferat batte.

Ein Herr und eine Dame, Lustapiel in zwei Acten von Carl Blum, frei nach einem Vandeville des Xavier, bildete die erste Abtheilung dieses Quodlibets, und in der zweiten hörten wir, nehst den erwihnten beiden Gesangpiecen, noch eine Scene und Arie mit Chor aus der Oper:
Autonio Grimaldi (Marino Faliero) von Donissetti, sehr
hrav vorgetragen von Herra Kuss and dem Chorpersonale, und anben — o Schrecken i nebst einer komischen
Scene aus der Pogse: Trackerl — ! — soger ein Pas
de deux, Krakowinaka, polnisch ländlicher Nationaltanz,
arrangirt von Herra H. Celdi, ausgefährt von Madame
Springer und Herra Geldi. Mad. Pochorski hat ihr
Publicum noch nie on unbefreidigt entlasen, als an diesem Abende. Das vorläuße Programm hatte ein Duett
aus Lind ut Ötamonnix angefändigt, wo ist das geblieben?

Donizetti's Maria die Tochter des Regiments ist von J. Peozirka in's Böhmische übersetzt und zum Vortheile der Dem. F. Köckert zum ersten Male aufgeführt worden. Die Beneficiantin apielte und trommelte allerliebst, and bewies anch im Genange ibr fleissiges Studium darch erfreulichen Fortschritt. Sie warde ohne Ende hervorgerufen and mit Kränzen and Bouquets gefeiert, doch zeigte schon die erste Reprise ein leeres Hans. Ist dan böbmisch - manikalische Publicum mehr classisch als das dentsche? - Ibren Umgebungen lässt sich nicht viel Gates nachsagen. Herr Mayer sang den Tonio allerdings mit besserer Stimme als Herr Demmer, kann aber durchana nicht von seinem gespreizten Wesen lassen, das stets an den Helden einer bernmziehenden Truppe mabnt. Dem. Nina Herbst (Marquise) und ihr Hanshofmeister (Herr Kasska) waren so larmoyant, dass man fürchtete, nie möchten im Gefühl zerfliessen, und Herr Prokop (Sulpice) wusste sich durchaus in diese soldatische Natur nieht bineinzufinden.

Die Verlobang vor der Trommel oder Regimenstanbour und Marketenderin, romanisch- komisches Gemilde mit Gesang und Tanz in drei Acten, rein neh dem Französischen bearbeitet von F. Told, Manik von E. Titl, Capellmeistre des k. privil. Josephälder Theaters, welche in deutscher Sprache auf dem zweiten Theaters, welche under het geschen der dem zweiten

Die hiesige Tonkunstler-Genellschaft gab anter Mitwirkung der Mitglieder des Cäcilienvereins im gräflich Waldstein'schen Saale zum Besten ihres Wittwen - and Waineninstitats die vier Jahreszeiten, Oratorium nach Thomson, in Musik gesetzt von Joseph Haydn, and der überfüllte Saal bewies, dass das musikalische Publicum mit der Wahl dieses lange nicht gehörten Oratoriums vollkommen einverstanden war. Die Besetzung der Solopartieen war folgende: Simon ein Pächter, Herr Strakaty, Hanne dennen Tochter, Fraul. B. Maicary (Ebrenmitglied der Tonkinstler-Gesellschaft), Lucas ein jus-ger Bauer, Herr Emminger. Um die Leitung der Proben und der Production bat nich Herr Capellmeister Skraup, wie as die Pracision des Ganzen bewies, ein grosses Verdienst erworben, und es ist bekannt, wie vorzüglich die Herren Strakaty und Emminger im Vortrage dieses Musikgenre's sind. Aber auch Fraul. Maicany machte in demselben ibre jngendkräftige Stimme, ibre schöne Coloratur und glockenreine Intonation auf die schönnte Weise geltend, and in ibrem Daett mit Herra Emminger: "Ibr Schönen ans der Stadt, kommt ber!" wurden Beide bei jedem Ruhepuncte durch schallenden Beifall ansgezeichnet. Anch die Chöre und das Orchester gingen energisch und präcis und der Beifall blieh sich durch alle Nummern gleich.

909

Im ersten Concerte des Cäcilienvereins hörten wir nebst einer Hymne von Schicht, das Trio, Op. 119, von Spohr und einen neuen höhmischen Männerchor von J. N. Skraup, dessen Wiederholung verlangt wurde; die zweite Abtheilung des Concertes bildete der zweite Theil von Händel's naübertrefflichem Messias mit einer in Chören, Solostimmen und Orchesterbegleitung sehr wackern Ausführung. Die Dem. Bergauer und Müller sangen ihre Soli ausgezeichnet gut, and besonders trug Herr Schütky die imposante Arie: "Warum empören sich die Heiden?" mit trefflicher Auffassung vor (überhaupt wäre za wünschen, dass dieser junge Sänger auch auf der Bühne mehr zu ernsten Partieen verwendet würde, wohin sein Talent vorzüglich gerichtet scheint).

Im Platteissaale ist eine Subscription auf drei Concerte zur Unterstützung alter und unfäbig gewordener Mitglieder des Orchesterpersonals im königl. ständischen Theater zn Prag eröffnet worden, in welchen die Werke ausgezeichneter Tondichter (wobei insbesondere auf die Symphonie Rücksicht genommen wird), von den Orchestermitgliedern des ständischen Theaters executirt, geboten werden. Die Subscription ist ziemlich zahlreich zahlreich ausgefallen, und man scheint theilnehmend einznsehen - wie wohl vorauszusetzen war - welch ein trauriges Loos die alten kranken oder gebrechlichen und darum erwerbaunfähigen Orchestermitglieder des ständischen Theaters erwartet, indem keine Unterstützungsanstalt zu deren Gunsten besteht. Das erste Abonnementeoncert brachte zuvörderst die Onverture No. 2 in C, zar Oper Leonore (Fidelio) von L. v. Beethoven. Die Geschichte dieser Onverture könnte wahrlich beinabe den Stoff zn einem Buche darhieten. En ist bekannt, dass Beethoven nicht weniger als vier Ouverturen zu seinem Fidelio, früher Leonore genannt, geschrieben hat. Die erste, gleichfalls in Cdnr (als Opus 138 heransgegeben), genügte den strengen Anforderungen einiger seiner Freunde nicht, worauf er diese zweite schrieh, sie wurde im Theater an der Wien gegeben, war jedoch so wenig für die Blasinstrumente des dortigen Orchesters berechnet, dass dadurch ihr Effect verloren ging. Die dritte ist die bekannte grosse Onverture in Cdur, die vierte endlich diejenige in Edur, welche den Titel Onverture zn Fidelio führt, die gegenwärtige Onverture ist die frühere Bearbeitung der dritten, von dieser aber in mehreren Theilen wesentlich versehieden, und dadurch von selbständigem Interesse. Leider zeigte die Partitur eine Lücke. Dr. Felix Mendelssohn - Bartholdy bat dieselbe zum Zweck der Aufführung im Leipziger Abonnementconcert durch eine entsprechende Stelle ans der drit ten Ouverture ansgefüllt, und diese Erganzung ist in der Partitur aufgenommen worden. Ein hiesiger Referent sagt darüber: "Ist die Onverture No. 3, an und für sieh betrachtet, unter allen vieren die vollendetste und herrlichste, so ist No. 2 ganz gewiss als Einleitung der Oper die passendste und dramatischste, ja sie hat in letzterer Beziehung ihres Gleichen nicht. Man höre diese gleichsam in Kerkernscht und Schauer gehüllte

Einleitung, ans der plötzlich das wundervolle, muthige Allegrothema, erst piano von den Violoncells vorgetra-gen, dann immer kühner hervortritt, man höre die Kämpfe, durch welche sich dies Thema (zwischendurch von Florestan's Klagegesang unterbrochen) durchwindet, man höre, wie der Character des Ganzen immer drobender and finsterer wird, bis zu jenem schrecklichen Fortissimo, wo Alles dem Verderben entgegenzueilen scheint. und nun unerwartet das Rettungssignal, die Trompetenfanfare! Zweifelnd, und gleichsam aufhorcheud antworten die übrigen Instrumente korz mit dem Allegrothema. Abermalige Trompetenfanfare. Aber noch beklommene Zweisel der Brust. Ist Rettung da oder nicht? Aus den, so zu sagen, den Athem zurückhaltenden Generalpausen, den dumpfen, einzelnen Horn - und Fagottklänen, donnert plötzlich der ungeheuerste Jubel los - ja, Rettung ist da! " Diese Deutung drängt sich jedem Hörer von selbst auf und rechtfertigt den obigen Ausspruch, doch dürfte man diesem trefflichen musikalischen Prolog wohl den Vorwurf machen, dass er zu chronologisch die Momente und Zustände ankündigt, statt den Inhalt im Ganzen und Grossen anfzufassen. Auf die Ouverture, in welcher das Prager Orchester seinen alten Ruhm bewährte, folgte: fünftes Concert in A moll, für die Violine (Manuscript), componirt und gespielt von Herrn Bernard Molique, königl. wärtembergischen Concertmeister, dessen ausgezeichneter hunstleistungen ich schon früher gedachte. Die Verlobungshymne für drei Solostimmen und Chor aus der Oper Medea von L. Cherubini trug Herr Strakaty mit dem Chor sehr würdig vor, und das Ende gnt Alles gut! rechtfertigte eine sehr präeine Production der grossartigen Symphonie in G moll, von W. A. Mozart.

### Sommerstagione der Oper in Italien.

Königreich Beider Sizilien.

Neapel (königl. Theater S. Carlo und Fondo). Die vom hiesigen Seeundar-Teatro Nuovo in diesen letzten Jahren eingeführte Academie · Oper, in welcher dem Publieum blos die zur Zeit am Meisten goutirten Stücke verschiedener neuen Opern als Leckerhissen aufgetischt werden, ist bereits nach den beiden königl. Theatern verpflanzt, and nahm diesen Sommer beinahe die Hälfte der Vorstellungen ein; die übrigen bestanden in ganzen oder zwei Acten verschiedener Opern. Die meisten, verstebt sich, waren von Donizetti, als: die Lucia di Lammermoor, Maria Padilla, die magere Adelia, Elisir und Ajo nell' imbarazzo; überdies Pacini's Fidanzata Corsa und Saffo, Mercadante's Giuramento (am Meisten gegeben), Raimondi'a Ventaglio und Rossioi's Cenerentola. Herrn Coen's (von Rossini eigens hierher empfohlen) unlängst für Bologna componirter Antonio Foscarini wurde kaum ein paar Mal, etwas mehr Herrn Battista's Anna la Prie gegeben, und die neue Oper Adolfo di Gerval, ossia i Montanari scozzesi, vom neuen Mae-

stro Aurelio Bruno, ist ganz durchgefallen.
Die Goldberg sang in vier Opern, im Giuramento,
Antonio Foscarini, in der Saffo und Maria Padilla, nad

hat stets gefallen, wiewehl der Ginramento und Saffo so ziemlich langweilten, und dar Aut. Fascarini theilweis auch ausgezischt wurde. In der Maria Padilla (mit der Goldberg, der Gruiz, Tenor Basadonnn und Bassistan Coletti) wollte man mit der rühmlich bekannten Tadolini Vergleiche machen; allein der hiesige Omnibus stellte mit Erlaubniss des Publicums " folgende sehr richtige Bemerkung auf. ,, Da, wo es sich in jener Titelrolle nm den verblümten Gesang (canto fiorita) handelt, sang die Tadolini besser; den ganzan sentimentalen Theil (tutta la parte di sentimento) gab die Goldberg besser; wnraus fnigt, dass die Tadnlini ihre Stimme besser spielen liess, die Goldberg nber mehr Philosophie und eine bessere Action zeigte." Es ist bemerkenswerth, dass hesagtes Blatt diese seine Behauptung auch mit Beispinlen streng beweist. In diesen Blatte war übrigens schon öfters die Rede davnn, dass weder die Tadolini noch Moriani die Znhörer mit ihrem Gesange erwärmen. In der Fidenzata Coren sprach die Bishap etwas mehr als in der Sonnamholn an, im Blisir gar nicht; das Theater war leer.

Die Darid, die, wie bereits gemedlet, nach ihrer Aterstuß Bergame zwiektschere gesonen war, hat nach einer viermanslichen Rube ihre Gesundbeit wieder bergestellt. Peir't Teater Fonde gewannen, trat sie mit den Herren Tamberlik, Beneventanen and Salvetti in der Generentein and. In Englang war glüszend, and sie gelde immer mehr. Bansist Beneventanen, der innaer den inch, wenn der innaer der inna

Herr Maestro Battista, welcher hennunte Anna la Prie in der vnrigen Stagione nicht allein umsonst componirt, sondern auch aus seinem eigenen Bentel für deren Anfführung 14 Duesti (ungefähr 25 augsb. Gulden) angesetzt hat, bekam den Anstrag, eine andere nene Oper für die königl. Theater zu schreiben ; nr verlangte aber billigerweise nin Honorarium, and die Zukunft wird lebren, oh er eine Scrittura gemacht oder nicht. Die dermaligen zahlreichen Maestri und Sänger in Italien maeben überhaupt, im Allgemeinen für sich, nichts weniger als eine tröstliche Figur. Gewisse Gratismaestri verschwinden entweder im Entstehen, oder nneh zwai davnngetragenen Piaschi; ein anderer etwas länger lebender Theil enmponirt für nichts oder für ein mehr oder weniger mageres Honorarinm; die sehr wenigen gnt benahlten sind: Donizetti, Verdi, Mercadante, Pacini, die beiden Ricci, die zwei Ersteren am Allermeinten; ju Herr Verdi kaan anch seinen beiden Furori auf der Scala die Saiten sehr hoch spannen, wie es ninst Bellini gethan. Mit den Sangera, von denen zuweilen ebenfalls so manche gratis singen müssen, geht en zwar weit besser, und zwischen ihnen and den Maestri hält der Vergleich gar nicht nus, aber ihre Existens ist auch in der heutigen ermudenden mudernen Oper sehr hald zu Ende. Wohl denjanigen, die so gläcklich waren, in ihrer kurzen Laufbahn von Platas begünstigt worden zu sein!

(Testra Nanvo.) Dies Theater gab im Sommer, ausser sehr wenigen Pastetenopern, am Allermeisten Doninetti's Don Pasquale, worin die hühsche Rebussini mit einem artigen Stimmehnn debiltirte, Tenor Labneetta, Buffo Pioravanti und Bassist Coletti (Protogonist) mitwirkten; die Tenorarin im zweiten und dessan Ramanze im dritten Acte abgerechnet, machte Alles Furore. Ferner die Opera buffa im alten Style, Le due Gemelle, vnm versterbenen Maestro Gagliardi, worin die Luciana und die Gualdi beide Titelrollen sehr gut gaben and nebst dem Buffe Casacci oft applaudirt and hervargerufen warden. Die minder gegabenen älteren Opern waren : Donizetti'n Blisie, Campanelle und Gemma di Vergy, Ricci'a Chiara und Dan Figaro, Bellini's Beatrice, Raimondi'n Ven-taglio n. A. m. Herra Finravanti's neus Opera baffa: Il Notaro d'Ubeda, hat eine leichte, wenig anziehende Musik, sahr viele Note e parole, und, nuch des schlechtan Buches wegen, nicht gefallen.

Die beiden Schwestern Adelaide und Chiara Gualdi warden anch für'n dritte Jahr, Erstere für die königl. Thenter und Letztere (Altistin) für das Teatro Nuovo

Man spricht von zwei nen für die königt. Theater ac omponirenden Opern, eine von Donisatit (vo wird der Mann zalstat Federen gauug herschmen?) und eine andere vom hier gebritigen Masstre Selatere Sermiesto.—
Man sagt, Pacini sei von einem Theatersensalen engagirt worden, mehreret nese Operns für London and Barliss zu componiren, farner sei er zu demselhen Zwech nie zu componiren, farner sei er zu demselhen Zwech nie zu eine gegen den den den dem eine den den dem eine dem den dem dem den dem dem dem dem dem dem dem dem dem zu vertauschan. Alss eine förmliche Masetriwanderung im Gange. Die narmen Hyperbareer können seich nan an Hasperiens Musik recht sahr zwiernen und einige Grade zum massikalischen Narholo weiter vogdringen.

#### Kirchenstaat.

Rnm (Teatro Valle). In Erwartung einer schrecklichen Sündfint von Opern, Sangern und Tanzern für nächsten Herbst, die von einer ähnlichen, aber noch grösseren darauffolgenden im Carneval überschwemmt werden sull, löschte man im Juli nnfänglich seinen qualenden Operndurst mit der neuen Tragedia lirica Gismonda da Mendrisio von einem - ach Gott! - neuen Maestro, Namens Giovanni di Paulis aus Genna, Zögling der Bologneser Musikschula. Der junge Mann hatte das Vergnügen, von vielen Freunden beklatscht, und von oiner bologneser Zeitschrift stark gelobt zu werden, während seine heetische Oper mit genaner Noth drei oder viermal über die Breter schlich, und man sogleich nach sinem wahren Labsal, nach Donizetti's west and breit, südlich und sördlich angehetater Gemma di Vergy die Hands ansstreckte. In ihr sangen die brave Anfnagerin Stefenone, din Gerli, der wackere Tenor Malvezzi, Bassist Finrio, and dar die Bubne zum ersten Mal betretande, hier gebürtige Bassist Monn (mit beiner vorauglichen Stimme und sehr befangen); in Ersterar din Olivier, die Rebussini, Mulveggi und Rebussini.

Fermo. Mercadente's Giuramento hat hier als Musik Fiasco gemacht; die Déraucourt, die Vietti, Tenor Baldanza nud Bassist Caliari fanden Applans. Donizetti's Lucrezia Borgia war weit glücklicher.

Macerate. Ia der Lucrexia Borgia, bekannlich einem der schönsten Diamanten des steinreichen Operajuweliers Ritters Donizetti, ragte die brave De Alberti in der Titelrelle über ihre Mitsänger: die Santolini (ziemlich abgenatzt), Tenor Giaffei und den Bassisten Cattari hervor; Giaffei stand ihr indessen am nüchsten. Eines gaten Erfolgs erfrente sieh nachher ebenfalls Mercadante's Giuramento.

Perugia. Die beiden lobenswerthen Sängerinnen Foroni und Bertrand, Tenor Paganini, und der ebenfalls lobenswerthe Bassit Rinaldini erwarben sich vielen Beifall in Pacini's Saffo. Uswillkommen waren darauf, bei allem Kraftaufwand der Sänger, Mercadante's Normanni a Parigi. Mitten im Jammer kam die famöse Tänzerin Gerrito und verscheuchte als Silfde alle Qual.

Lugo. Anlangs September wurde zur Zeit der hiesigen Fiera die unlängst vom Maestro Peri für Reugio componirte Oper Dirce — bei allem Lärmschlageu der Journale — mit getheiltem Befäll gegeben; die ohne Weiteres braven Sänger waren: die Boldrini, Tenor Mu-

sich and Bassist Constantini.

Sinigeglie. Während der diesjährigen grossen Messe fand im hiesigen Teatro Fenice eine Wetteiferjagt zwischen Farore, Delirio, Entasiasmo und Fanatismo Statt. Lenari, Impresario; die gefeierte Frezzolini, Prima Donna; hr Gatte Poggi, nach langer Zeit wieder die Bühne betratend, erster Tenor; sein Flügelmann Tenor Castellan; Priot war der Bassist, Überdies die Prima Donna Barbieri. Mercadante's Bravo, worin sämmliche Singer eingebürgert waren, begann aur gedachte Jagd in einem mässigen Tempo, die darauf in Herrn Verdi'a Lembardi alla prima Crociata, von ihm selbst in die Scene gesetzt und für Herrn Poggi mit einer hypersüssen Cabeltte bereichert, wahrhaft zur Wutt überging. Wie vielmal Sänger und Maestro hervorgerusen, hatte Niemand die Geduld zu zählen.

San Severino. Vor ihrem Austreten in Perugia (s. d.) zeichnete sich hier die Bertrand nebst der Co-

satti in Mercadante's Vestale hesonders aus.

Imolu. Die Constantini, Tenor Sangiorgi, der vortheilhaft bekannte Buffe Leuretti und Bassist Valentini wirkten vortheilhaft zusammen in Ricci's Esposti, welche Oper die Zubürer nicht wenig belautigte. Da Bellini's Sonnambula den Sonno, zu Beutsch Schlaf, erregte, so gab man wieder die Esposti, womit auch die kurze Stagione endigte.

Cento. Die Constantini trug in Coppola's Nina die Palme davon; der erfahrene Buffo Lauretti erhielt eine gute Portion Beifall, etwas weniger Bassist Gherardini und Tenor Fortari, welcher den unpäselichen Scaleri

ablöste.

Bologna. Die Löwe, welche im Herbste als Prima Donna auf dem hiesigen grossen Theater singen sollte, wurde wegen einer ihr zugestossenen Krankheit durch die Strepponi ersetzt.

Rassini wird zu Ende Septembers aus Paris bier

zurückerwartet.

Die Prima Donna Albina Stella ist aus Neuvork, wo sie sich während zwölf Jahre musikalisch beschäftigt aufhielt, in dieser ihrer Vaterstadt im hesten Wohlsein angekommen.

Elena Vigano, Tochler des sehr berühmten, vor angefahr zwannig Jahren verstorbenen Balletmeisters Safcatore Vigano, die sich in den letzten Jahren mit Gesangunterricht in Paris und London abgah, befindet sich ebenfalls soit August hier.

Grossherzogthum Toscana und Herzogthum Lucca.

Cortona. Die Lucia di Lammermoor und die Soanambula erregten bier ein wabres Gaudium. Die in diesen Opern ausser den gewöhnlichen Honneurs, mit Blumensträussen, Sonetten, Zuckerwerk, Belenchtung u. s.w. begliekten Sänger waren: die Lucii-Novelli, Tenor Albertini und Bassist Pieri.

Siena. Eine halbe Compagnie der Lanarischen Siggerschaar (die Haffelli, die Alistin Bonetin, Tenor Corelli, Bassist Salandri u. s. w.) begaan hier die Staginoe mit Pacini's Saffo (hier neu), deren Musik anfänglich kein besonderes Gefallen erregte, in der Polge jodoch ctwas mehr ansprach, und die Sänger fanden in mehreren Siäcken mehr oder weniger beifall. Eine verhältnissmässig minder günstige Aufnahme fand Mercadaate's Günramento, woris blos das Duett zwischen der Prima Donna und Corelli (das beste Stück der Oper) starb behäteste wurde.

Anf dem Teatro de' Rozzi machte Fioravanti's Columella mit den beiden Damen Terelli (Ginevra and Clotilde), dem Buffo Profeti und Bassisten Marianini ziem-

lich Glück.

Livorno. Die hiesige Cartell-(Haupt.) Stagione des Jahres ward am 4. Juli mit der Oper Vannina d'Ornano, vom hier gebürtigen Maestro Campana, eröfinet. Drei der vorzüglichsten aus der Lanarischen Sängerschaar: die Brambilla (Teresina), Tenor Ropps und Ronconi (Sebastiano) wirkten darin als erfahrene fünstler, und ernteten reichlichen Applaus, der ihnen chenfalls in der nachber grgebenen Oper Virginia del Maestro Nini nicht fehlte.

Lucca. Aus Sinigaglia auf ihrem 30 Ellen langen Steckenpferd, der Lucrezia Borgia, del celebre Cavaliere Donizetti, kam die Frezzolini auf unsere Bühne mit einem Veni, Vidi, Vici angeritten. Sie und ihr Gatte, Tenor Poggi, machten ohne Weiteres Fanatismo. Bassist Colini, mit der für ihn nicht sehr vortheilhaften Rolle, nahm einigen Antheil daran, und wurde mit Beiden nach den Acten auf die Scene gerufen. Eine hübsche Altistin, Anfängerin, Namens Angri aus Griechenland, machte den Orsino leidlich. Principe Giuseppe Poniatowsky aus Plorenz, der hekanntlich schon die beiden Opera Giovanna da Procida und Don Desiderie geschrieben, componirte für diese Gesellschaft eine dritte: Ruy Blas, die in der ersten Hälfte Septembers in die Scene ging. Herr Poggi machte die Titelrolle, seine Gattin Frezzolini die Douna Sol, und Herr Colini den Salustio. An Beifall und Hervorrnfen war kein Mangel.

Zum Anlang des diesjährigen hier stattfindenden fünften Congresses der italienischen Naturforscher wurde

(Zn No. 50.)

am 15. September in der Kirche des heil. Ferdinands eine eigens von Herrn Massimiliano Quilici, Kammer-capellaneister des Herzogs, componirte Messe nad ein Veni Creator Spiritus, von demselben chenfalls neu componirt, aufgeführt, worin der Principe Giuseppe Poniatowski, Herr Felice Francesconi und der Tenor Giuseppe Luechesi sangen. Tags daraut, den 16. September, machten Herrn Verdi's Lombardi alla prima Crociaia mit der Frezzolini, den Herren Poggi, Luechesi und Colini Furore.

NB. In der No. 37 d. Bl. von diesem J. S. 668 § Rowland Standiste lese man Standish.

### Herzogthümer Parma und Modena.

Piecenza. Donizetti's Regina di Goloosda, worin de Agosini (Brailia, noich zu verwechseln mit ihrer weit bravern Schwester Rachele). Bnfic Napoleone Rossi, Temer Personi and Bassist Casanova sangen, behat gewenig, selbat mit dem eingelegten Rondo aus Betly. Natürlicherweise gefiel der darauf gegebene, wenn auch ao fl gebörte Barbier di Sivigila weit mehr als diese Regina; Rossi als D. Bartolo war der Beste von Allen. Ried's Chiara di Rosselberg war der Prima Donna gazu und gar nicht anpassend; Rossi als Michelotto wieder an seinem Platze, und dessen famöses Duetto della Pistola mit Herrn Casanova machte wie gewöhnlich Farore, und beide Sänger wurden der ihal hervorgerufen. Diese Oper endigte die Stagione estiva gewissermaassen fröblich.

Carpi. Bellini's fast vergessene Straniera verirete sich diesen Sommer hierher, zog aber wenig an. Die Cosentini und Bassist Cavalli hatten kanm theilweis Beifall. (Fertsetznug feigt.)

#### Feuilleton.

Des dienjührige September-Manikfest zu Brüssel, auter Leitung des gewesenen Orchesterdirecturs zu Lättlicher Thester Herre Ferdinand, hatte anch mehrere deutsche Singergeenlicheit ein berbeigeungen, so aus kehnelt des werden der Schaffen d

Am 5. November fand in Wien das alljährliche grosse Cou- treffen ni

cert der Gesellschaft der Mosikfreunde des österreichischen Reiserstatets in der kaiserlieben Reitschole Statt; mehr als 1900 sangen ond spielten, mehr als 4000 hörten. *Hayda's* Schöpfoog war auch diesmel zur Auführung gewählt warden.

An D. November ging in München die neue rementisch-treisgische Oper: Zuide, Buch auf Munik von dem ortigen Hendeltigent Oper: Zuide, Buch auf Munik von dem ortigen Hendelistendagten Freiherren. Poirist zum ersten Male in Seene. Dass Haun war gedreitet voil, der Besfelli gross – der Diebter war weimst gerufen. Dach scheitt es fast, als ob die spikaren Venssellungen in munikalischer Hänselte mehr die signatliches Neukenner angezogen haben; dans grössere Publicum erfreut zich nur noch an den prachtvellen Decerationen.

Halovy ist zum Musikdirectur der Herzogin von Orleans ernannt worden.

Aristophanes' Früsche, deutsch bearbeitet von Prof. Dr. Franz, werden zu Berlin in der griechischen Gesellschaft mit Masik von Franz Commer aufgeführt werden und stieck wird gelesen und die Chöre von den Mitgliedern der Gingansstenit gesungen. — Die Früsche der State und der State der

Pauline Fiardot. Gereia ist nuch Petersburg gereist, wa sie sich für die Wintersaison der itelienischen Oper daselbst engagirt hat.

In Odessa hat eine dentsche Operagesellschaft ausserordentlieben Beifall gefenden, namentlich in den Opera: Die Jüdin, Der Freisehütz, Don Jusn, Robert der Tenfei, Die Hugenatten.

Todasfille. In Paris hat sieh der Sänger an dem Opera comique Pomed in elnem Anfalle von Wahnsien getödet. — In Lüttleh atarb Carl Lignace, Professor den Gesangen am dazigen Comservatarium der Musik und einer der ausgezeichnetaten belgischen Oreispielete. — In Toulouse atarb der frührer Professur des Pariser Conservatoriums Pradher. Seine Gattin war ais Dem. More eine berühntet Sängerie an der Pariser kunischen Oper.

Am 19. November ward zu Berlin unter den ählieben Förmliehkeiten der Krenz auf des Dech des Opernhauses aufgesetzt genade drei Monate nuch dem Brande.

Das französinche Ministerium des öffentlichen Unterrichts hat verordnet, dass Garaudes Solfege das Enfants in eilen Primärnad Callegiotschalen Frankreichs eingeführt werden noll.

Herr Chevalier Beniehl au Ungern ist unf seiner Reise von Peris sech Wise in Münche eingetreffen und will dessibst zwei von ihm een erfundene Instrumente produciren. Das eins ist eine Marfogniarer, eine verhesserte und nuffungeriebere Guitarre. Das nedere heinst Aculipelyka und ist ein violoncellartiges, nechasaltsinach Art den Hirr behandelt werlen kans. Im ersters Falle und der Ton an Fälle den eines gewöhnlichen Violoncella wait übertreffen and im Areggie dem der Harfe ganz gielei kommen.

# Redacteur: M. Hauptmann. Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 6. bis 12. December d. J.

Aurere. Coll. de morc. de chaat mederne avec Pfte. No. 43. Maiez, Schott. 36 Kr. Batte, A., Sauvanir. Chante. Vecile avec Pfte. Ebend. 1 Ft.

Battin, A., Sanvanir. Chant p. Vcelle avec Pfte. Ebend. 1 Fl. Beriot, C. de, Air varié p. le Vial. av. Orch. (2 Fl.) au Pfte (1 Fl. 12 Rr.) Op. 2. Ebend. Beriot, C. de, Coil. de Duos concert. p. Viol. et Pfte. L. 37-39. Maioz, Schott. à 1 Fl. 12 Kr.

Beyer, F., 2 Rond. fac. et instruct. sur : Belisar p. le Pfte. Op. 60. Liv. 1, 2. Ebend. à 45 Kr. Caeilia, Eine Zeitschr. f. d. musikal, Welt. Band 23, Heft 89, Mainz.

Schott. Cramer, H., Potp. de: Robert le Diable p. Pfte. Ebend. 54 Rr. Dohler, T., Sonv. de Noples. Tareatelle p. Pfte et Viol. Op. 46. Ebend.

2 Fl. 24 Kr.

Gade, N. JV., Sinf. f. gr. Orch. arr. f. d. Pfte zn 4 Händen. Op. 5. Leipzig, Kiatner. 2 Thir. 5 Ngr.

Godecke, H., Labewahl, Polon. m. Ges. f. Orch. Op. 1, Berlin, Bote u.

Bock. 1 Thir. 74 Sgr.

Gungl, J., Bel. Galopp, Walzer, Polon. u. Masurecks f. Orch. Heft 15.

Ebend. 1 Thir. 15 Sgr.

- Mazurka p. Pfte. Op. 21. Ebend. 5 Sgr.

- Caraevels-Traum-Galopp. Op. 22. Bbend. 10 Sgr. Hers, H., Divert. p. PRe d'après: Le Péri. Mainz, Schott. 1 Fl.

Kliegl, X. H., Psulinen-Golopp f. d. Pfte. Op. 12. Ebend. 36 Kr.

- Ragozi-Walzer f. d. Pfte. Op. 16. Ebend. 36 Kr.

- Bigozi-Walter f. J. Pite. Op. 16. Ebend. 36 Kr. Körner, G. F., Der Orgelfreud. B. Jl. Erfort, Körner. 1 Thir. s. - Der Orgelfreud. B. Jl. L. Erfort, Körner. 1 Thir. s. - Der Orgelfreud. B. Jl. V. Heft I. Ebend. 15 kgr. - Prikadeie-Benb. Lief. 3. Ebend. 7 kgrr. Kigher, J., 68 \*\*Petp. p. Pite et Flüte on Viol. sur: Marino Paliero. Dp. 316. Maisz, Schott. 1 Fl. 48 Kr. Leipzig, Whistling. 7; Ngr. - Schott. Walter sun: Der Zuchles Autheil f. Pite. Op. 43. Ebend. - Schott. Walter sun: Der Zuchles Autheil f. Pite. Op. 45. Ebend.

74 Ngr.

Labarre, T., Jone sais que l'aimer de M. A. Gourdin p. 1 Volx avec Pfte. Moioz, Schott, 18 Kr.

Lubin, Leon de Saint, Fant. sur: Lucia di Lammermoor. More, deCone. et de Selon p. le Viol. scul. Op. 46. Leipzig, Kistaer. 10 Ngr. Molique, B., 6 deutsche Lieder m. Pftc. Op. 23. No. 1-3, 4-6. Statt-

gart, Allgem. Mosikbandl. à 1 Fl. 12 Kr. Potp. f. d. Pfte. No. 95. Halevy, Karl VI. Leipzig, Br. u. Härtel. 20 Ngr. Prudent, E., Don Pasquele. Quat. varié p. ie Pfte. Op. 13. Mainz,

Schott. 1 Fl. 30 Kr. Rheiniander, die, Heitere Chor-Gea, n. Ouart, f. Männerst, Heft 4. Ebend. 54 Kr.

- Samml, bel. Polkss, Galoppen u. s. w. f. d. Pfte. No. 41 - 44, 49, 50. Ebend, à 18 Kr.

Ricci, F., Tanto io t'adaro (Wie ich dich liebe). Air p. Barit. av. Pite. Ebend. 45 Kr.

Schladebach, J., 7 Lieder n. Ges. m. Pftc. Op. 12. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 20 Ngr.

Schumann, Clara, 6 Lieder m. Pfte. Op. 13. Ebend. 20 Ngr. Schumann, R., Romanzen n. Balladen f. 1 Singat. m. Pfte. Op. 45. H. 1.

Leipzig, Whistling. 20 Ngr. Taglichebeck, T., Orpheon. Album f. Ges. u. Pfte. Band II. Stuttgart, Göpel. 3 Fl. 24 Kr. n.

Fonce, Samml. bohm. Ges. Heft 3, 4, Prag, Hoffmann, a 30 Kr. n. Wolff, E., Bolero sur: Don Pasquale p. Pfte. Op. 81. Mainz, Schott. 1Fl.

### Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

### Ankündigungen.

Neue Birchen - Musikalien.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Breslan ist so chen erschienen und durch alle Musikalien - und Buchhandlungen zu beziehen:

Hymnus: "Pange lingua"
für vier Singstimmen, 2 Violinen, Viola, 2 Oboen, 2 Horn, Or-

gel und Contrabass von Bernard Hahm, Preis 20 Sgr. Das bereits rühmlichst anerkannte Compositions Talent des Herrn Dom . Kapellmeisters Hahn hat sich auch in ohigem, im edelsten Kirchenstyle geschriebenen Werkehen auf das Glanzendste bewährt. Dieser Hymnus wird namentlich den Kirchen auf dem Lande wegen seiner leichten Ausführbarkeit mit geringen Mittela sehr willkommen sein.

Früher erschienen :

Hahn, B., Graduale: "Diffusa est gratia." Offertorium: "Glo-ria et honore coronasti cum." Für vier Solo- und vier Chor-

rit et nosore coronaux eum. Fur ins 2000.
simmen. 10 Sagintor in opportunitatiban." Für Sopran, Alt,
Tener, Bass, Orgel und Contrabass. Offerbrium: "Acuu duitis memoria." Für Sopran, Alt, Tener, Bass, Orgel and Contrabass mit willkürlicher Begelzulung von 2 Claricetten in B und
2 Horn. In Stimmen. 10 Sgr.

Sehmabel, Joneph, Halleluja (von Rlopstoch). Für vier Singetimmen. (Aus dem Nachlasse des bochgeschätzten Rirchen-componisten.) & Sgr.

In unserm Verlage ist heute mit Eigenthamsrecht erschienen :

H. Vieuxtemps,

"Les Arpèges." Caprice pour le Violon avec Accomp. de Vio-loncelle obligé et d'Orchestre. Op. 15. 5 Fl. 50 Kr., on de Piano. 2 Fl. 30 Kr.

Wicn, den 15, November 1845. Artaria & Comp.

Bei J. Millikowaki in Lemberg erscheint: J. C. Mennier, Ständehen. Lied für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. Dieses treffiche Lied wird jodem Freund des Gesanges will-

kommen sein.

In unserm Verlage erschien so eben und ist in allen Buchund Musikalien - Handlungen zu erhalten :

### Musikalische Reise in Deutschland. In Briefen an seine Freunde in Paris

Hector Berlioz.

Aus dem Französischen Gr. 12. Geheftet 3/4 Thir.

Leipzig, im November 1843. Friedlein & Hirsch.

Im Verlage von Carl Gopel in Stattgart ist so eben erschienen und durch alle Buth -, Mosik - und Knasthandlungen des lu - und Auslandes auf Bestellung zu beziehen:

### Dr. Heinrich Marschner.

königl. hannov. Hofkspellmeister. Gemalt von Reichmann, in Stahl gestochen von Carl Mayer. (Mit Fac-Simile.)

### Dr. Louis Spohr,

kurfürstl. hess. Hofkapellmeister. Gemalt von Roux, in Stahl ge-stochen von Carl Mayer. (Mit Fac-Simile.)

Jedes dieser Portraits in Quarto auf chines. Papier 20 Sgr. oder 4 Fl. (Die Subscribenten auf "Orpheon." Album für Gesang n. s. w., 4. u. 2. Band, erhalten die Portraits als Gesehenk

der Verlagsbandlung.)

Die hier gelieferten Portralts sind nach Gemälden, welche
Tankanstler selbst befinden und als sich im Besitze der berühmten Tonkaustler selbst befinden und als die einzig ähnlichen von denselben anerkanut werden, mit solchem Fleisse und solcher Vollendung in Stahl gestochen, dass sie auch in dieser Beziehung alle sonst varhandenen Portraits weit hinter sich zurücklassen.

Rine von Erard Frères in Paris erst vor einigen Jahren gebaute Harfe soll billig verkauft werden; sie hat acht Pedale, ist reich vergoldet und ganz gut gehalten. Kaustustige ersahren das Nahere in der

Mistmor'schen Musikhandlung in Leipzig.

Im Verlag der Unterzeichneten wird mit Eigen-

### thumsrecht erscheinen : Ein Sommernachtstraum

von Shakespeare. Musik von

### W. Mendelssohn - Bartholdy.

Clavierauszug und Stimmen.

Leipzig, am 12. December 1843.

Breithopf & Härtel.

Anzeige für Theaterdirectionen.

Die unterzeirhnete k. k. Hof-, Kunst- und Musikalicohan tong macht hiermit bekannt, doss sie das ausschliessende Eigenthoms - and Verlagerecht der von

Herra Gactane Donizetti für Paris componirien und mit dem ausserordentlichsten Beifulle fernammenen Oper:

Don Sebastian von Portugal mit deatschem und italienischem Textr., für ganz Deutschland au sich gebracht habe, weshalb auch die gerhrten Bühnendirectionen

dir Partitur dieser Oper auf rechtmässigem Ffege einzig und ol-lein aur von der Unterzeichneten beziehen kanen. Wien, den 1. December 1843.

Pietro Mechetti que. Carlo,

Im Januar 1844 erscheint:

#### Jahrbuch für Musik. Vallatiindirea

Verzeichniss

im Jahre 1843 erschienenen

Musikalien, musikalischen Schriften und Abbildungen, nach den verschiedenen Klassen sorgfältig geordnet, mit Angabe der Verleger, der Preise, der Tonarten

und der Texte bei Gezangcompositionen. Eweiter Jahrgang.

Herausgegeben

Bartholf Senff. Preis 1/2 Thir.

Wir bringen unsere Zritschrift:

### SIGNALE

musikalische Welt, bei Begins des sweiten Jehrgangs is Erisaerung; Jakalt und Preis berechtigen dieses Jeural, sieht aur bei der masikalischen, son-dern bei alter Helt eingeführt zu werden. Wöchseitlich er-scheint ein Nummer in Grass-Octev auf Erisem Velispapier, der scheint ein Nummer in Grass-Octev auf Erisem Velispapier, der Preis für den ganzen Johrgang ist 1; Thir. Leipzig.

Expedition der Signale für die musikalische Welt.

Bei Albert Baumann in Marienwerder ist so chen crechinen and in allen Buchhandingen zu haben:
Alberti, C. E., R., Die Murk in Ricche und Schu
Beitrag our christlichen Ernichungswissenschaft. gr. 8. ungawissenschaft. gr. 8. 1845. brockiet. Preis 10 Sgr.

Neue werthvolle Musikalien.

welche so then in der Somloutmaer'schen Buch - und Musik. handlong to Berlin erschienen und durch alle solide Musik- und Buchhandlougen zu beziehen sind.

Bazzini, Transcription de Norma .. Casta diva" pour Violon et Pisno. Op. 47. 3 Thir.

Reviet. 6 Dass p. 2 Visions. Op. 17 rt 45. 5 Livr. h 2 Thir.

Choix de Romances No. 246. Dessauer, Gretchen ! Thir. No. 285. Mospou, Gastibelza S Sgr.

No 290. Westmortand, Aria di Fedra per Alto ; Thir. No. 509.

Ronai, Tae âme S Sgr.

Böhler, Les Epagnals p. Piano. Op. 43. No. 8 et 6 à 2 Thir.

Bonizetti, La Favorita mit ital. a. deutsch. Text. S Arien à 4- 4 Thir

— Ouverture de la Favorito per 2 Violioi 12: Ngz.
Püratemau, Les drilices de l'Opéra p. Flûte et Piauo No. 52.
Donizetti, Dir Tochter des Regim, Op. 104 1; Thir, dito für

Donizetti, Dir Techter des Regim, Up. 104 1; Tair, dito für Flöte allein 14; Sgr. Gumbert, Leberohl-Polonsier, Op. 4, No. 1, f. Orchester 23 Sgr. No. 5, f. Fran 7; Sgr. No. 4, zu 4 Handen 10 Sgr. No. 5, f. Frano u, Violine oder Flöte 10 Sgr. 3 Lieder f. Bass.

Op. 3 1 Thir. Op. 5 ; 1817.
He'ller, Etudes mélodiques p. Pisoo. Op. 46. 4 Livr. à ; Thir.
He mest, Ad., Caratine et Barearele de Glinks p. Pisoo à 4 ms.
Op. 15. ; Thir.
Hoven, Die Rheinfahrt f. eine Singstimmo n. Pisoo. Op. 37.

2 Thir

Masti, 3 Gesange f. rice Singstimme. Op. 16. ; Thir.

Masti, 5 tiesange f. rice Singuitame. Op. 16, 4 Thlr. K. Ackens, Hose und Vereue f. cioc Singuitame n. Piauo. Aus Op. 36, 74 Sgr. - Polonaise mit Genang f. Piauo u. Violine oder Flöte 10 Sgr. f. Violine allein 6 Sgr.

Mullak, Transcriptions p. Piano Op. 6. No. 7. Edward. No. 11. Preciosa à 17! Sgr.

Preciosa a 1/2 Ngr.

Truscriptions faciles p. Pinso, No. 6. Oberon 10 Sgr. No. 7.
Main 124 Sgr.

Compositions on Trusscriptions p. Pinso à 4 m. No. 6. Lacrenia Borgia y Tale.

Lilard, Bordo et Lieder mit Begleit, des Pinso. Bd. 1. mit Portrangellis — Englein far Tenor. 4 Thir. Marche du supplice p.
Pans à 4 m. 6. USer.

Pinne à 4 ms. 10 Sgr. Summin ng drr Nationallirdrr No. 58. Der rothe Sarafao.
74 Sgr. 5 Gr. No. 58 A. Das Dreigespann, russisch u. deutsch

B Sgr. Potponris p. Pieco No. 23, Lucresie Borgis per Chvatal 12 Gr. No. 35, Morie p. Chvatal 12; Sgr. No. 34, Richard Lowesberz v. Greter, v. Hünten 2 Thir.

Wielen, Due sur Caratine far. de Mercadanta p. Piano et Violon, Op. 9. 1 Thir. p. Piano: S Airs de ballet Op. 47. No. 1. La fête à Thir. Fantasie sur Parisina. Op. 48. h Thir.

Morcau de Contert. Op. 22. 16 Gr. Gr. Fastisies D. Norma p. Pison. à 4 ma. Op. 21. 1 Th. Sammlang der h. preuse. Marsche für Caralterie Musik in Par-titur, No. 24. Richard Löwenberz 4 Th. 6 Gr. No. 28. Saltan

Munnth II 30 Gr. No. 36. Garder du Corps 14 Thir. No. 27. Brennus I Thir. No. 28. Einholmgmarich I Thir. No. 29. Weisse Rose 14 Thir. Nr. 50. 28 Husares Rose 14 Thir. Nr. 50. 28 Husares Rg. 2 Thir. A Gr. No. 51. v. Durriciman 1; Thir. No. 53. 10<sup>th</sup> Husares Rg.

20 Gr. Nu. 33 Giselle ? Thir. Schaffer, Die Spinacrie etc. 4 Lleder f. eine Sieget n. Pisso.

Op. 9. + Thir. Sion, No. 42. Pergolese, Siciliana per Alto e Piano, 74 Sgr.,

dito für Sopras 7; Sgr. Tengungel, 2 Duette f. 2 Soprase u. Piaco, Op. 16. à 10 Sgr. Thatberg, Sig., Mittage d'Envyanthe p. Pisco à 4 ms. ! Thir. Weber, C. M. v., Ouverture zum Preisebitz lo Partitur

1 . Thir. Portrait von Böhler, Hemselt, Lingt, Loop. Tue-zeek, gr. Fol. à 1 Thir., auf chin. Papier à 1 Thir.

Drock and Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

### ALLGEMEINE

## MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 20sten December.

№ 51.

1845.

Inhalt: Das Oratorinu. Eine Vorlesung von Dr. G. A. Referstein. (Boschiuss.) — Reconsion. — Nachrichten: Aus Berlin. Aus Leipzig. — Verzeichnis neuerschieuener Musikaliee. — Anköndigungen.

### Das Oratorium.

Es muss auffallend erscheinen, dass ein sonst so kenntniss - und geistvoller Aesthetiker, wie Sulzer en war, gerade in Betreff des Oratoriums auf ao einseitige Annichten verfallen konnte; allein es möchte dies vielleicht daraus zu erklären sein, dass man, nachdem früherhin das Oratorium mit der Oper so zu sagen Hand in Hand erwachsen war, und sich sogar ihres theatralischen Schangepränges bedient hatte, späterbin, nachdem sich beide von einander gesehieden hatten, im rigoristisch - puritanischen Eifer auf das entgegengesetzte Extrem verliel, und, anstatt aich mit der, wie ea scheint, noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ') nieht vollständig geschehenen, allein doeh endlich erfolgten Emancipation des Oratoriums vom Theater begaügen zu wollen, dasselbe, um es nur der Oper so unabnlich wie moglich zu maeben, aller eigentlichen dramatischen Lebenskraft, Wärme nad Wahrheit berauben und es völlig in das Gehiet der Lyrik bannen zu müssen glaubte; eine Ansieht, welche aich, so grundloa sie war, dennoch um so leichter sestsetzen und auf längere Zeit behaupten konnte, je eifriger ihr von vielen Componisten des vori-gen Jahrhunderts, z. B. auch von Hasse u. A. nad späterhin von manchen Redactionen vielgelesener Journale,

wie z. B. aech von dem verehrungawürdigen Rocklitz gebuldiget wurde. Rochlitz selbst diebtete ein Oratorium ("Die letzten Dinge"), welehes, obgleich der Sutserachen Theorie völlig genügend und von Meister Spohr mit der herrlichsten lyrischen Musik ausgestattet, dennoch, wegen aeines gänzlichen Mangels an dramatischer Klarbeit und Lehenakraft, nieht zu so allgemeiner, daurender Anerkennung gelangen konnte, wie sie die in vielen einzelnen Partieen wirklich himmlisch schöne Musik verdient hätte.

So ging es auch vielen anderen älteren ') und nensern Werken dieser Art. Fragt man aber, wie es gekommen, dass sieh z. B. die Werke eines Händel und Huyda so lange in einer ungeschmälerten, ja steigenden Gunat beim Publicum halten konnten, so hat dies unstreitig darin seinen Grund, dass, wenn auch nicht die Texte dieser Meister, doch ihre Musik ein wahrhalt frisches, geaundes, dramatisches Leben athmet, welches sie oft da, wo sie es bei ihren Dieblers nicht vorfanden, durch die Kraft ihres Genie's, wenigstens theilweise, zu erzenzen wassten.

Wunderhar ist die geniale Kraft, mit welcher Haydn, freilich zu grossen Verdrusse aller ächte Sulzerianer, in der Schöfung sein Gedicht so durch und durch dramatisch zu beleben gewusst hat, dass das Chaos, Engel und Menschen und alle Creantren in der Luft, auf Erden, im Meer und in allen Tiefen in reichster Lebensentwicklung ihre Rollen abspielen.

Elizelne neuere Diehter und Componisten abnten wohl, was dem Oratorium, dem ao vielfach einem todten Schlendrian versumpften, Noth war, allein aus Furcht vor dem Popanz einer von Haus aus todigehorenen Theorie wagten sie nicht, sa mit muthiger Consequenz zu ergreifen! — Die vorzüglichsten nuter den Schneider'schen Oratorien brachten bereits zahlreiche erfrenliche Spuren warmer, dramatischer Bewegung, weshalb sie sich auch noch fortwährend in der Gunat des Publicoma erhalten.

Näher und schärfer indesa au die Idee des Oratorium, als wirkliches, reines Musikdrama gefasst, trat zuerst practisch Herr Professor Giesebrecht in Stettin

<sup>2</sup> Einen Berwis für diese Annahme ginde ich vor Kurean erst in den, Aleisen Schriften "den in der weiten Bläffe der verrigen Jahrhundarta bilbenden, für seine Zeit zehr erlenehtene, geitreiche Baren von Lenn gefunden an haben, weitere nach Anhäreng eines Zehmannischen Passions - Orstoriums (we' and wan? itst sieht genagt) im vierete Bode auster Anderen Folgenden hemerkt ", Mein Herr! stellen Sie sich einzete Bermannischen Andrag. Sie lieben alle inte Bermannischen Andrag. Sie lieben alle inte Beimen gilbeneche Andrag. Sie lieben inter Beimen gilbeneche Andrag. Sie lieben die inter die Sie der Sie der

<sup>&</sup>quot;) Es liegt in den in der letztste Hälfts des vorigen Jahrhuederts geschaffenen Orstorien ein wahrer Schatz van köstlicher Musik verborges — aber wer kennt ihn nater den Jüngeres Man sollte darauf denken, ihn weeigstees theilweise zu beben.

(1835 and 1836), wiewbl im engrens Bereicht, in seine biedes von Meister Löser so geistreich componirten Vocaloratorien für Männerstimmea: "Die eberrer Schlange" und "Die Apostel von Philippi" heran, während es Herra Professor Afrar vorbehalten blieh, durch seinen "Mose" das Orstorium aus der egyptischen Gefangenschaft falsert Thoromen vollenda zu befreine und es in eine Richtung zu bringen, im welcher es sich unnmehr frei, reich und herriich fortestwickeln kann.

Versuchen wir unu, am Schlusse dieser Andeutungen, die Aufstellung einer, wo möglich, haltbareren Theorie des Oratoriums.

Es ist uns:

"die künsterisch klare, vollgenügend lebenkräftige, dramalische Vergegenwärtigung einer gewielbvil an aprechenden Idee, in ihrer Bewegung vom thatsüchlichen Werden zur Vollendung, durch das Mittel des reinen Musikwortes, ohne Intention auf thetarlische Darstellung und ohne Nollwendigkeit derselben zur Erzielung des vollen Eindrucks."

Alle Gegenstände, welche ihrer Natur nach unt under birklich seenisch - thestrlische Darstellung ihre volle, könslerische Wirkung bervorbringen können, liegen ausserhal des Oratorien-Bereiche, für welchen übrigens, abgesehna von den besonderen darch die Beedeutung des Oratoriens als Musik- Drama bedingten Madiökationen in Anlage und Außen, im Allgemeinen die Grundregeln des Drama überhaupt in Geltung stehen, welches bekanstlich das lyrische Element keineswegs ansschliesel.

Factisch hat sich bereits längst schon das Oratorium

in drei Hauptzweige zertbeilt.

Den ersten bildet das nenerdings leider gar nicht mehr angebante, kirchlich-gottesdienstliche, d. h. namittelbar für den Caltus berechnete Oratorium. Es ist ganz, was es sein soll, wenn es seinen kirchlich-gottesdienstlichen Zwecken gehörig entspricht; kann sich aber, da es nur derch den Cultus seine Bedeutung gewinnt, nicht and dem Felde völlig freier Knustübung bewegen.

Den zweiten bildet das zwer nicht unmittelber für en Gultus berechnete, aber doch insofern religiöse Oratorium, weil es entweder seinen Inhall geradezu aus der beiligen Schrift oder aus der heiligen Sage und Genichtel entleten, oder doch sonst vorzugsweite eine religiöse Tendeuz verfalgt. Dieser Zweig hat bis auf die uneuesten Zeiten herein den rechisten Anbau gefunden, eund wird nur durch nüftige Rückaibten gegen die Kirche besonders modifiert, aus deren Urkanden und sonsitigen Lebeusquellen es schöpft. Vielfach in Berührung steht dieser Zweig mit dere zweigen der zweigen der zweigen der zweigen dere zweigen dere zweigen der zweig

Dritten, welchen das welltiche, zich ausserhalb der fürche und ihrer Urkunden, ganz frei, bewagende Oratorium bildet. Ibm steht das Universum offen. Es kann eine jede grosse sontt geeignete Idee engreffen, welch die Weltgeschichte bietet, and so beschränkt die Pflege war, die ibm bisher zu Tbeil wurde, so unermessisch gross ist der Spielraue, welchen es noch ausnfüllen hat, und anf dessen Gebiete einst ein mmikalischer Maexperare zich die reichsten Underen pflüchen dürfte. Für alle drei Gattungen des Oratorinms gilt ein Hauptverbot: das der Langweiligkeit, wogegen sie, bei Todesstrase der Vergessenheit, so interessant, belebt und erweckend, als nur möglich, sein müssen.

Notorisch langweilig aber wird und muss stets ein Oratorium sein, welches sich, ohne Verfolgung einer klaren Hanptidee, in vagen Räsmen verliert, und in einer Lyrik mehreschwebelt ohne festen Lebenakern des Handelns, Wirkens und Strebens aus der Wahrheit des gennden oder doch wesigsten des beerreißichen Denkess.

Fühlens and Empfindens beraus.

Notorisch langweilig muss das Orstorium sein, wenn es das Hauptinterses derch Nebenintersens aberbabetwicht; wenn es fromme Erregungen des Gesuüthes, austatt sis so der Tiefe der Seele heraus zu erzengen, ohne Weiteres machen und erzwingen, gleichaum erstem will, we snicht gestiet hat, and wenn es sich in laegen und breiten Tirsden ersebörft '), welche mit der Hisophandlung in keinem organischen Zunammenhange atbebe.

Notorisch langweilig wird und mass ein Oratorism ein, wenn er, anstatt Personen und Character, nur zurfliessende Schattenbilder aufstellt und Helden bringt, ohne in ihrer Thatkraft zu zeigen; Helden, welche mas in solcher Zeichunng gur sicht snerkmenn wirde, wenn in solcher Zeichunng gur sicht snerkmenn wirde, wenn in solcher Zeichunngen, viel Rübmens gemacht würde und wenn sie nicht berchaupt in der Geschichter ein grüsser und berrückert dastläden, als is diesem oder jenem schief angelegten und gleich wir mit Blindeht geschlagen, zwischen grussen Personen und Ereignissen umhertappenden Oratorienwerke ").

Notorisch Isngweilig muss eudlich ein Oratorium sein, wenn es dem Auschanenden zumuthet, sich einmal über das andere, in die verschiedeuartigsten Gemüthabewegungen zu stürzen, ohne sie vorher gehörig motivirt

zu baben.

Aus diesen negativen Andentangen, welche leider nur durch zu viele Warungsexempel, aus zum Theit sehr berübniten Werken euslebut, belegt werden können, ergibt sich nus aber von selbst das von dem Oratoriendichter und Componisten, als wesentlich nathwendig, Festsubaltende und Anzastenehende. Es ist eicht leicht zu erreichen, allein eben diese Schwierigkeit wird tübdige deutsche Meister sicht abschrecken, sonders vielmehr ermuntern, auf dem von Professor Marzu mit zu gleichlichen Erfolge betretenden Wege rüstig weiter zu streben und vorzüglich auch dem fast öde daliegenden welltlichen Orstorium ihre Kräfte zu widmen.

Das Oratorium verlangt nicht jenen verschwenderischen Anfwand der Oper, die in anserer Zeit oft so grosse Geldkräfte verzehlingt; es verlangt nicht mit Geld aufzuwiegende Theatersänger und Sängerinnen, die zugleich grosse Mimen sein sollen; se verlangt nicht kost-

<sup>&#</sup>x27;) Unsere älteren Meister weren in diesem Puncte ungemein stark. Genze Acte ihrer Oretoriee drehten nich, wie ein Breisel, auf dem engsten Puncte berum. Sie heben une, dünkt mich, eine Warnengstafel aufgestellt!!

<sup>&</sup>quot;) Auch in dieser Beriehung haben unsere guten Alten merkwürdige Missgriffe gethan, von welchen noch geistreiche Manner, wie Hündel, Hasse n. A. nicht freizusprechen sind.

bare Decorationen nehst Zubehör. Nein, es verlangt in seiner allmälig so glücklich errangenen Emancipation von der Bithen nur — und Das ist denn freilich auch nicht so gar wenig — gewandte, die gute Sache klar durchschueunde und für sie beggeisterungsvoll erglühte Dichter und Componisten, wohlgeühte, gemüthvolle Sänger, kräftige Chöre und als Uebungsorte seine Kirchen oder Säle.

Das Oratorium kann anch da gut und tüchtig besteben, wo nicht einmal an eine schlechtbesetzte Oper zn denken ist, während jetzt eine wirklich trefflich ausgestattete kanm unter dem nageheuersten Aufwande zu gewinnen und zu erhalten ist. Es kann sich durch die Gesangübungen der Kindheit und Jugend, wie der reiferen Jahre, gleich frachtreich erhebend, erweckend und belehend hindurch bewegen, ohne die Uebenden selbst, anch nur im Entferntesten, in physischer ') oder moralischer Hinsicht, mit Schaden und Verderben zu bedrohen: denn so viele Opern es gibt, welche, wenn es Consequenz im Leben gabe, das Gesetz aller christlichen Staaten geradezu au den Pranger schlagen müsste, so wenig ist mir doch, selbst anch im Fache des rein weltlichen oder sich demselben annäbernden Oratorium, irgend ein Werk bekannt, von welchem auch nur der geringste Nachtheil für Religion und Sittlichkeit zu hefürchten wäre. Es kann daher nur höchst wünschenswerth erscheinen, dass das Oratorium fort und fort die wärmste Pflege, den eifrigsten Anhan, den kräftigsten Schutz gewinne, and diesen Wunsch, ja diese Hoffnung spricht man gewiss uicht vergebens in einem Lande aus, dessen König als hocherlenchteter, geistreicher Gönner und Beschützer der Wissenschaften und Künste, nehen so reichbegabten Dichtern, anch so ansgezeichnete Componisten im Fache des Oratorium um seinen Thron versammelt bat.

Es lebe der König!

Nachtrag.

Nachdem vorstehende Vorlessing bereits an die versehrliche Redaction eingesendet war, wurde der Verfaser noch mit folgenden für die ältere Geschichte des Oratoriums sehr wichtigen und heachtungswerthen Schriften bekannt: 1) Mysteres inedits du XV. siecle, publicis pour la première fois par Achille Jubinal, d'après le mannancrit usique de la bibliothèque de St. Genevière. 2 Vol. Paris 1840 – 41. 2) Mystère de St. Crespin et St. Créptinen, public pour la prémière fois, d'après un manuscrit conservé aux archives du royaume, par Dessalles et Charbaille. Paris, 1842. 3) Etudes sur les mystères dramatiques et sur divers mannacrits de Gerson. Par Onésime Leroy. Paris, 1840.

Indem wir es uns vorbehalten, ans diesen sehr interesante Anfklärungen darbieteuden Werken späterhin bei anderer Gelegenbeit Auszüge mitzutheiten, sei hier für's Erste nur bemerkt, dass die von nus bestrien Menestrier-Blankenburg'sche Ansicht, welche die ersten Keime des Oratorisms auf gewisse musikalisch-dramatische Darstellangen der Pligrime zmückführt, anch durch jene Schriften aufs Vollständigste erledigt wird. Sehr beachtenswerth für die Geschichte des älteren Oratoriums ist nicht minder anch ein nus ebenfalls neuerdings erst zu Händen gekommener Anfastz von Herrn Dr. Fink, der sich in Illgen's kirchesbistorischer Schitschrift befindet.

Schlüsslich können wir nicht umhin, den Wunsch auszusprechen, dass sich die Ausmerksamkeit der Herren Musikhistoriker, welehen die handschriftlichen Sammlungen reicher Bibliotheken zu Gebote stehen, auf eine tiere historische Erforschang des dentsehen Oratorinus in der Vor-Händel schen Zeit hinlenken möge; so wie wir zugleich insonderheit an Herre C. F. Becker in Leipzig hiermit die freundliche Bitte ergehen lassen, bei einem etwaigen zweiten Nachtrage zu seinem verdienstvollen Literaturwerke den Schriften über das Oratoriumwesen oder über das gestliche Drama einen besonderen Absahuit widmen zu wollen. Dr. Kefersteit.

### RECENSION.

Felix Mendelssohn - Bartholdy: Sechs Lieder mit Begleitung des Pianoforte. Der Fran Lieia Frege, geb. Gerhard, zugeeignet. Op. 57. Leipzig; bei Breitkopf und Härtel. Preis 25 Ngr.

Kin neues Liederheft Mendelisohn's wird den Gesungfreunden nur eine sehr erfreuliohe Gabe sein können. In dem gegenwärtigen empfangen sie eine Reibe Lieder, die wir zu den beaten des Componisten zählen müssen. Wie in den späteren Compositionen Mendelssohn's überhaupt eine bestümmte, ruhiger waltende, abgelätte Eigenhümlichkeit sich zu erkennen gibt, die eine ausgebildete Sprache spricht, nicht mehr um nen zu erfindende Ansdricke bemüht ist und die Gedanken nan nm so klarer and leichtfasslicher mitzutheilen vermag: so finden wir auch in diesen Liedern jene erfreuliche Rube and Annanth der Darstellung wieder, die bei aller leidenschaftlichen Bewegheit, welche der Gegenstand veranlassen kann, sich allezeit künstlerisch heiter zu hewahren weisst.

Weit entfernt, die Schönheit mancher früheren beliebten Gesänge Mendelssohn's weniger anerkennen zu wollen, so ist nus die gegenwärtige Sammlung, um einer gewissen Ansprachslosigkeit im Ganzen, doch vorzüglich lieh und werth, and wir möchten darum anch nicht Ein Stück enthehren. Nach Geschmack und Neigung werden auch hier die Liehhaber sich das Eine nnd Andere zu Liehlingen answählen, wie wir es schon hei der ersten Bekanntschaft dieser Lieder unter vereinten Musikfreunden erfahren; eben so ergab sich aber auch, dass jedes der Lieder seine Frennde fand und Jeder anch gern in des Andern andere Neigung einznstimmen bereit war. Sollten wir die unsere auszusprechen haben. so erklärt sie sich zuerst für das zweite und vierte der Lieder - das Hirtenlied: "O Winter schlimmer Winter" von Uhland, und das Rheinische Volkslied: ",Von allen schönen Kindern' - dann aber auch recht gern für die Uebrigen alle.

Die Rigoristen in der musikalischen Declamation, Wort- und Sylbenbetonung werden in diesen Gesän-

<sup>&#</sup>x27;) Freilieh muss man auch im Oraterium, um die Stimmen der Sänger zu schonon, sich wieder einer einfacheren Instrumentirung besteissigen.

gen zuweilen Anstoss finden, -- vielleicht im ersten Gesangstacte schon. -- Wir haben von Componisten geringeren Grades Lieder mit der subtilsten Wortaccentuation. Sie sind dadurch zu keiner grösseren Beliehtheit gelangt. Die Componisten höherer Ordnung lassen meist die Melodie au sich, in ihrer Verbindung mit der Phrase des Textes und der musikalischen Stimmung des Ganzen, mehr geltan als die gewissenhafte Betonung ieder einzelnen Sylbe. Sie setzen die Werte in Musik. nicht wie . nach dem teabnischen Ausdrucke . der Uhrmacher eine Uhr in Oel setzt, wobei er jedes Zäpfchen des Raderwerkes sorgsam mit einem Tropfeban Oel zu betopfen hat, sondern wie man den Fisch in's Wasser eetzt. - Sie setzen die Worte aus dem trockenen Verstandeselement in das flussien Gefühlzelement der Tone: die Wortphrase in eine melodische. - Wie es aber dem Componisten nachzusehen ist, wenn er bei seinen Gesangsmelodicen sich nicht jedesmal durch grammaticalisehe Bedingungen hat bestimmen lassen, so bleibt es dagegen für den Sänger um so unerlässlicher, im Tonsetze den Wortsatz, in der Musik die Sprache, eine munikalische Sprache rein wieder herzustellen. Eine Aufgabe, die, wie so manche andere, wo es Widersprechendes zu vereinigen gaben kann, am Besten - dem Genie zu löeen gelingen wird. Eine Sehroder - Devrient, Garcia-Viardot, Livia Frege, werden durch kleine Unabenheiten in der musikalischen Textbehandlung nicht leicht gebindert, dem Ausdruck der Worte bis in die feinsten Nuaneen, in rheterischer wie in poetischer Bedeutung, auf des Ersehöpfendete Genuge zu leisten. Die Anfgabe wird dann sein, dem Wortsceent und die Betonung der Melpdie. wie diese als musikalische an sieh sie erfordert, nieht oowohl in Einklang, ale vielmehr Beides in geiner eigenen Geling zum Ansdruck zu bringen. Es verhält sieh hier, wie mit den logischen und metrischen Accenton im antiken Vers; dar geschickte Leser wird die ninen and andern beobachten, ohne in eainem Vertrage etwas Widerstreitendes empfinden zu lassen.

### NACHRICHTEN.

Berlin, den 2. December 1843. Der November war an musikalischen Productionen überreich. Zuerst von den Concerten. Am 8, v. M. gab der früher bareits erwähnte vorzügliche Plötist Briccialdi eine mneikalische Soirée im Saale des Hotel da Russie, und liess eich darin mit einem Flöten-Solo von Tulon, der für die Flöte eingerichteten Elegie von Ernst, sodann mit zwei eigenen Compositionen in der beliebten modernen Weise, mit Beifall hören. Sein schöner, waicher Ton und cantabler Vortrag ist besondere lobenswerth, wenn gleich anch seine Fertigkeit bedentend ist. Die Damen Tueseck und Mara bereicherten die Unterhaltung durch den angenehmen Vortrag einer hübschen Romanze : "Aurora" von Dessauer , des Rossini'schen Duetts: "Mira' la bianca luna " und zweier gefühlvollen Lieder van Ferd-Gumbert: a) ,, Tansehung, " b) ,, Oh ich dich liebe?" Am 13. November, dem Geburtstage der Königin von

Preussen (welcher übrigens nicht gefeiert wurde, da es der Todestag der verewigten Mutter ihrer Majestät ist). fand in der Garnisopkirche, zum Besten mehrerer Klein-Kinder Bewahr - Austalten . in den Abendstunden eine Aufführung geistlicher Musik Statt, welche so zahlreich besucht, dass die geränmige, festlich erlenchtete Kirche überfüllt war. Von den Musikstücken ist besonders das gebaltvolla Estimmige Magnificat von B. Klein zu erwähnen, welches von Mitgliedern der Singacademie nusdruckevoll in den Chören und Soli'e ausgeführt wurde. and theilweise von dem Herra MD. Wieprecht mit Begleitnag von Blechinstrumenten verseben war. Ein .. Glorin patri" von Palestrina, das "Vater Unser" von Fesca. der 119. Psalm von Fasch, ein fünfstimmiges Offertoriam von Nicolo Jemelli und ein sanftes Agnus Dei von Rungenhagen, sämmtlich a Capella gesnagen, machten eine sehr angenehme Wirkung. Anf etarken Effect be-rechnet war eine Toccats für Orgel und Blechinstrumenta (wohei erstere sehr gedeckt warde), von F. Gever componirt, und das müchtige "Hallelnjn" aus Händel's Massias, mit Begleitung von Blechinstrumenten von Ed. Grell versehen. Ein Schauspieler vom Königsstädtischen Theater, Herr Hansel, liess sich als Violinspieler beifallig in einem eigenen Concerte hören. Die vorzöglichen Clarinettisten Herren Gehruder Gareis hatten im Sasle der Singacademie ein recht intereseantes Concert zum Besten ihrer Schwester, Wittwe Schlegel, veranstaltet, deren Mann vor Kurzem auf gransame Weise im Schlafe von seinem Lehrling ermordet ward. Die königl, Capelle anterstützte ihre Collegen auf rühmlicha Weisa, und führte, unter Leitung der Herren CM. Henning und CM. Ries, die erhabene Coriolan - Ouverture von Beethoven mit ungemeinem Peuer präcis ane. Die beiden Concertgeber trugen, Herr Albert Gareis ein sehr wirksames Concertino für die Clarinette von Lindpaintner. Herr Gustav Gareis neue (our zn lange) Variationen von Carl Barmann, ferner eine Concertante für zwei Clarinetten von Gährich, mit schönem Ton, fartig und geschmackvoll vor. Die Damen Tuczeck und Marx verschönten die Unterhaltung in ihrer gefälligen Weise durch den Gesang einer Arie im Rossini'selien Styl, aus der italienischen Oper: La Fedra vom Grafen v. Westmorland (Lord Burghersh) und der Cavatine der Isabelle aus Robert der Tenfel von Meyerbeer. Die Herren Mantius und Botticher trugen ein melodisches Doett für Tenor und Bass : "Die Loreley" von Joseph Netzer. mit obligater Clarinette und Pianobegleitung vor. und der Pianist G. Schumann führte eine Fantasie (eigentlicher Variationen mit einer Einleitung) fertig und mit schönem Auschlage auf dem Pianoforte aus. - Auch zwei Concerte von Tanzmusik alla Strauss sind von der Musikgesellschaft des Herrn Gungl, welche in Sommer's Salon vor dem Potedamer Thore fast täglich Unterhaltangsmasik ausführt, im Hôtel de Russie gegeben und baben ihr Publieum völlig befriedigt. Die Runst konn dabei weiter nicht gewinnen, indess - Jedem das Seine! -Im Königsstädtischen Theater hat ein Violinist Herr Concertmeister Riefstahl aus Frankfurt a. M. drei Concerte mit eteigendem Beifall gegeben, welchen Referent Krankhaits belber nicht beiwohnen konnte. Die solide und reins

Vortragsweise dieses Künstlers hat allgemeine Anerkennang gefunden. Es ist ain Uebelstand, dass den Concortgebern nur das einzige (freilich sehr wnhiklingende) Local der Singaesdemie, und auch dies nur an den Tugen zu Gebnte atcht, wenn die Gesellschaft solches nicht selbst für ihre Singübungen ond Concerto bedarf. Der Concertsaal im koniel. Schanspielbause (welcher 1200 Personen fasst, dagegen der Saal der Singaeademie kaum 500) wird zum französischen Thester benutzt, and die königi. Theaterintendanz hat vabedingt slien Virtuosen den Gebranch des einzigen deutschen Schauspiel- und Opernlocals für diesen Winter entzogen .- Ein neuer, iedoch kleiner Saal ist im Hôtel de Nord unter den Linden für Soiréen n. s. w. hinzugekommen. Der Zimmormann'sche Quarteltvorein wird solchen nachstens benutzen. - Nachträglich ist noch bei dem Gareis'schen Concerte eine effectvolle l'autasie für die Violine von David zu erwähnen, welche Herr CM. Ries mit grossor Reinheit und Eleganz sehr fertig vortrug. - Die Singseademie feierte den Cacilientag (22. November) durch die grossartige Anfführung des Händel seben Alexanderfestes in ihrem ersten Abonnementconcert. Imponirend and anadenck svoll waren die herrlichen Chöre z. B. das Lob des Bacchus, die filage über den Fall der Perser, das Lob der Tonkunst, und der Schlussvesang zum Preise der Erfinderin der Orgel and des griechischen Sangers Timotheus. Die Sopransoli wurden von Frau v. Fassmann und Fraul. v. Borke, Tenor und Bass von den Herren Mantius und Zechiesche edel und characteristisch vorgetragen, insbesondere die rührende Supranarie: "Er sang den Perser, gut und gross." --Den würdigsten Beschluss dar Kanstleistungen im November machte die erste Symphonien Soirée der köniel. Capelle, zom Besten ihrer Wittnancasse, am 29, v. M. im Saale der Singaeademie, welcher kaam die Zuhörer fassen konnte. Unter der eben so feurigen, als sinnigen Laitong des Herrn GMD, Mendelssohn-Bartholdy wurde von dem trefflichen Orchester, die Herren CM. Ries, Loopold and Moritz Ganz an der Spitze, Haudn's ewig jugendfrische Bdur - Symphonie, Mozart's unübertroffens Onverture zur Zanberflöte and Beethoven's glutvolle Adar-Symphonie, ausserdem nach dessen Pianoforte-Concert in Esdar in jeder Hinsicht vollkommen schön ausgeführt. Herr MD. Taubert trug die Solonare tie dieses symphonischen Concertes mit eben so viel Zastheit als fertig und kraftvoll vor. Der lebhafteste Beifall bagleitete alle diese ächten finnstleistungen, auf deren baldiga Ernsuerung sich alle Theilpelmer im Vorang fregen, wie dies bei Ihren Gewandhausconcerten der Fall ist. - Denselben Abend bess sich eine italienische Sangerin Signora Virginia Giorgi - Cook, eine geborene Römerin von jugendlich schöner Gestult, im Königestädtischen Theater in einzelnen Scenen im Costime mit Beifall höran. Da Referent indess der Symphonie-Snirée beiwohnte, so kaan derselbe über das Talent und die Ausbildung der genennten Sängerin nichts weiter berichten, ale dass auch die Beartheilungen für sie günstig lanten, und dass sie eine Schülerin von Bordogni in Paris ist, was schon als besondere Empfehlung gilt-Das königliche Theater hat im November noch drei

Mal den Sommersachtstraum bei vollen Hause Mal den Sommerweiten mit Herrn Ditt als E derholt, drei Mal den Wildschutz. Norms wurde zw drei Mal den VV inventage. Norma wurde zw. Mal mit gatem Erfolge gegeben. Dam. Merz nad Tec. Mal mit and Adalgie. gen dio Norma und Adalgisa ganz befriedigen gen die Norma um rangua ganz betrieugen a grüsstentheils auch Herr Ditt des Sever, bis auf grüssseine Internation. Die benbeicktiete Vorstellan aus ige unreise Intonation. Die beabsichtigte Vorstellan des Fernand Cortez kam, wegen Heiserkeit des Herman Hader, aicht zu Stande. Degegen werde Medes von Euripides Ferdes mit den Chören von Taubert wiederholt. Die ange-M. wurde zur Feier des Namenstages der 15 25 migin Elisabeth in den Margenstunden der Kranz mit measuge auf den Vordergiebel des neuen Ogsornhalten der Nordergiebel des neuen Ogsornhalten dehen sind Schappielhause, nach einer Fossa rein und Abenda im Schappielhause, nach einer Fossa rein und neuen Fein komisch. Den G. Denski von Statieren ther alle He ad scine Schwenner Canid as and he sis dereb ther alle He ad scine Schwenner contents of the sis dereb the Spiel seed of a musanto Operation of action was the Spiel and school Schwool Control of the Marches , work dens auch di schönen Grann guntchike ni naches , work and schönen Grann guntchike ni nach auch die Spiel Spie or Spiel and die amusante upwirtbile mit nacht Vagas den auch die schönen Genass werte Blerzee ils Gil Vagas sur von Ser. Genask des liere Blerzee ils Gil Vagas sur von Ser. Herr Derzeet als Fer Linad VI. genigk. nor von Seit. Herr Decreent als Kercusaum.
selbe zo seiten geiner Dar stelleng; als Singer ist der selbe zu sehr aus der Beburng, da dieser deskende Kinst-ler sich seit Jahren ausschlieselich für die rechtirende Drama onlichtigen Drama ontschieden hat I wadess war die Besetzung der Rolle des fiefsinning en Kön as allerdings sehr sch wierig. Am Meisten Retiel das era le Duett Carlo's mit Casilda, Am Mesten geliel das des Duett Laires unt dan Carlo's Romanzo, dessen Doett mit Rafael in Schlusse des erste H Accommendation Carlos Lied und Cas Dues von Casida mit Rafael im Zweiten Act. Der von Herra Schluste ees erstes:

word Casida mit Rafaed am aweiten Act. Der von Riern
Merz eingelegt o, häheche Belero
Gerl Blum für Deum Merz eingelegt o, häheche Belero
war nur zu lang unset gefech Beriefall fand, dertelbe
die Handlung unthiedt, jedech Beriefall fand, dertelbe
Morr dies Geangattieck fantferger, wenn da Dean
Austrengung verrauger.
Die Onen zu nicht Marr dies Gesangstüter werten f. wena auch gasz ohne Austrengung vertrage. Die Vena auch gasz ohne Austrengung eine Hause gegenben. Manne det Marr dies Geange und Fartrag.

ganz chee Austrengund Fartrag.

der Male iv vollem Hause Engelsen.

Mozer's Belmeste und Constanze Merfen auf icht zwei James male mit Hern Mann. Merfen son i icht zwei James male mit Hern Mann. Her bage Osoff zeit wieder in Stene geseixt werden. Jer bag Door wei Mozer besitschigt, Haugde vier Jah har Door zeit wieder in Stene geseixt werden.

Der Planist Gustaw Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustaw Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustaw Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustaw Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustaw Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustaw Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustaw Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustawa Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustawa Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustawa Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustawa Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustawa Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustawa Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustawa Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustawa Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustawa Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustawa Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustawa Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustawa Füller, vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustawa Füller vozzi zeit der veren. — Der Planist Gustawa Füller veren. — Der Planist Gustawa Fülle wieder in Scene gesernMöser besbiebtigt, Haydin's vior Jahreter (apalitate days

Albert besbiebtigt, Haydin's vior Jahreter (apalitate days

Alberter besbiebtigt, Haydin's vior Jahreter (apalitate days

Alberter besbiebtigt, Haydin's days

Alberter days

Albe jeizi linis) and G. Schimenn (France) on general and the Consert, workler das Nikhere im December-the Market de Sinhere im December-the Market de Sinhere de Sin

Leipzig, den 19. December 1843. Neuntes About. Leipzig, den 19. Deutsche Gewandhauses, Donners.

tag am 7. December. Symphonio (P dor) von Kalliwodd (neu , Manuscript) mater Direction des Composisten. — Recitativ und Aric aus Toodora von Händel,
gesungen von Miss Birch. — Concertino für die Violine, componirt und vorgetragen von Herrn Concertmeister Riefstahl aus Frankfurt am Main. — Meeressilie
und glückliche Fahrt. Ouereture von Felix Mendelasohn-Bartholdy. — Recitativ und Arie ans Dou Giovanni von Mozari, gesangeu von Miss Birch. — Variationen für die Violine, composirt und vorgetragen vou
Herrn Riefstahl. — Introduction aus der Belagerung vou
Corinth voo Rossini. (Die Soli gesangen von den Herren Schmidt, Kindermann und Langer.)

Herr Capellmeister Kalliwoda gehört als Componist und Virtuos zu den hünstlern, deren Leistungen unser Publicum seit Jahren sehon mit vieler Vorliebe entgegenkommt. Hauptsäehlich waren ea seine ersten Symphonicen, anf deren Knnstwerth und Erfolg sich die Achtung und der Ruf Herrn Kalliwoda's als Componist begründeten, und wenn auch einige spätere Werke desselben, wie seiner Zeit in diesen Blättern unverhohlen ausgesprochen worden ist, weniger den Ansprüchen genügten, welche man zu maehen gewohnt und berechtigt war, so liess sich doch aus ihnen leicht erkennen, dass Das, was ihnen fehlte, was in ihnen anders und besser hatte sein aollen, nicht ein Mangel des Könnens, sondern mehr des Wollens sein mochte; oder mit anderen Worten: dass Herr Kalliwoda in diesen Compositionen nieht Das gab, was er mit seinem schönen Talent hätte geben können nnd in immer höheren Grade hätte geben sollen. Anch auf tüchtige und sehr begabte Künstler üben Verhältnisse und Umgebangen Einfluss aus, wie auf jeden audern Mensehen, und man macht leider nicht selten die Erfahrung, dass Componisten, ihrer innern bessern Richtung und Ueberzengung entgegen, in ihren Compositionen zu sehr darauf Rücksicht nehmen, was der grossen Menge und Denen gefällt, für welche sie unmittelbar sehreiben. Das fördert nun natürlich weder den Künstler noch seine Werke, und wenn hierbei nieht ein wirklieh bedentendes Talent in Frage iat, kann man darauf rechnen, dass dasselbe hald ganz verloren sein werde. Wir freuen uns daher um so mehr, ans dieser neuen Symphonie Kalliwoda's die Ueberzeugung gewonnen zu ha-ben, dass er jetzt wieder bemüht ist, seineu Werken wahrhaft künstlerische Bedentung zu geben, und wenn wir die Ausarbeitung der Symphonie anch bin and wieder etwas gedrängter, oder weniger breit, die Erfindung im Ganzen etwas origineller und eigeutbümlicher winsehen möchten, so müssen wir doch gestehen, dass dieses Werk im Allgemeinen vorzugsweise höheren Kunstanforderungen entspricht und geeignet ist, die Achtung vor dem Talent and Strebeu des Componisten auf jede Weise zu erhöhen. Wir hoffen die Symphonie bald gedruckt zu sehen, und finden wohl dann Gelegenheit, ausführlicher und specieller darüber zu urtheilen, als uns jetzt nach nur eiumaligem Anhören derselben möglich ist. Die Ausführung war sehr gelangen und alle Stücke wurden mit grossem Beifall anfgenommen.

Miss Birch erwarb sieh hesonders durch den Vortrag der Händel schen, uns bisher uoch unbekannten, Arie die grösste Anerkenung; die Composition ist höchst einfach, an und für sich aneh nicht eben von tieferer musikaliacher Bedentung, wirkt aber dennoch, gut vorgetragen, vortrefflich, und wir müssen gesteben, dass wir die Ausführung derselben für eine der sehönsten Leistungen von Miss Birch halten. In Auffassung und Ausführung der Händel'seben Sologesangstücke atehen überhaupt die englischen Sänger und Sängerinnen deu unsrigen, welche langweilig, ateif und geschmacklos sehr häufig für classisch zu halten scheinen, in der Regel weit voran, und gewissermaassen durch Tradition seheint bei den englischen hünstlern der Vortrag Händel scher Compositionen sestgestellt zu sein; wenigstens haben wir in den Leistungen der Novello, Shaw und Miss Birch hierin eine sehr nahe Verwandtschaft gefunden. Anch die schöne Arie ans Don Juan , Non mi dir bell' idol mio" sang Miss Birch vortrefflich and mit allgemeinem Beifall.

Sehr interessant ist es una gewesen, Herrn Concertmeister Riefstahl in seinen Leistungen kennen zu lernen; seine Virtuosität ist ansgezeichnet iu jeder Hinsicht, sein Ton kräftig und schön, sein Vortrag solid and, nur Weniges ausgenommen, geschmackvoll; von seinen Compositionen, die im Allgemeinen gut erfanden und geschiekt gemacht sind, hat uns der erste Theil des Concertino am Besten gefallen, am Wenigsten der letzte Satz desselhen und die Variationen, denn beide sind nieht gesehmackvoll geung, und erinnern in dieser Hinsicht an eine Zeit, die zum Glück, bei uns wenigsteus, vorüber ist. Anch, scheint una, sollte ein hüustler wie Herr Riefstahl das bekannte Tremolo von de Beriot nicht auf eine so mechanische Weise imitiren, wie dies am Schluss aeiner Variationen geschehen ist; es liegt nichts Künstlerisches in solcher Nachahmung, und das that uns leid bei einem Kunstler zu finden, der, wie Herr Riefstahl, bei ernatem, tüchtigem Sinn und Streben, auch gewiss recht Tüchtiges leisten konnte. Uebrigens erwarh sich Herr Riefstahl durch sein Spiel die allgemeinste und sehr verdiente Anerkennung des zahlreich versammelten Publicoms.

Die bekannte schöne Ouverinze Mendelssohn's, Meeresstille und glückliche Fahrt, ging, mit Ausnahme der ersten einleitenden Taete des Allegro, in welchen der Vortrag der Hörner besondere Ausmerksamkeit und Rücksicht ersordert, sehr gut und erhielt den lebhastesteu Beifall.

Die frische, kräftige Introduction aus der Belagerung von Corinth von Roszini, in den Chören durch eineu starken, sichereu Männerchor besetzt, in den Soli's gehoben durch den schönen Vortrag der Herren Schmidt und Rindermann, von welchen anmentlich Ersteren Geden Bernetten unsgezeichnet sang, beschloss das interessante Concert und machte gute Wirkung.

Zehntes Abonnement - Concert im Saale des Gewandhanses, Donnerstag, den 14. December 1843. Orverture von Ferd. Hiller (D moll). — Recitativ und Arie am Jadas Maccabhan von Händel, gesungen von Miss Birch. — Concert für Pianoforte von W. A. Mosart (D moll), vorgetragen von Herra Masikdirector F. Higler. — Cavatine aus der Oper Fallstäf von Badig. sungen von Miss Birch. - Symphonie von L. v. Beethoven (No. 2, Ddur).

Unser König beehrte das Concert mit seiner Gegenwart. -

Die Ogverture Herrn Hiller's ist ein lebendiges, gut gearbeitetes Stück, wurde vortreflich ansgeführt and hat

uns recht wohl gefallen. Leider war Miss Birch durch nicht unbedeutendes

Unwohlsein an dem freien Gebrauch und der vollkommenen Entfallung ihrer so schönen Mittel etwas behindert, und obwohl ihre Leislungen sich immer noch sehr auszeichneten, den Beifall des Königs und des Publicums sich auch in hohem Grade erwarben, so hätten sie doch eben noch vorzäglicher, noch vollendeter, namentlich in technischer Hinsicht, sein konnen. Die Arie von Händel, für englische Sängerinnen, wie uns Clara Novello gezeigt hat, ein Effectstück ohne Gleichen, trug auch Miss Birch gut and sehr interessant vor; allein es fehlte der Ausführung an Sicherheit und Ruhe, und dadurch zugleich an den feinen geschmackvollen Schattirungen, durch welche die geehrte Künstlerin sonst ihren Vortrag so anziehend und wohlthuend zu macken vermag. Besser gelang ihr die Ausführung der Cavatine von W. Balfe, eines unbedentenden in neuerem italienischen Geschmack geschriebenen Stücks, das allerdings weder geistige Auffassung zulässt, noch, von einer so durchgebildeten Künstlerin wie Miss Birch, besondere Aufmerksamkeit und Anstrengung erfordert.

Das allbekannte schöne, grossartige D moll-Concert von Mozart wurde durch Herrn Musikdirector Hiller im Ganzen recht gut, im Adagio sehr ausgezeichnet, vorgetragen und brachte demselben grossen Beifall; anch die im ersten und letzten Satz eingelegten Cadenzen waren interessant erfunden; am Meisten hat uns die Cadenz im ersten Satze, welche sich durch gute Wahl, Combination und Durchführung der Motive mehr als die Cadenz im letzten Satze auszeichnete, gefallen, wie denn auch die Ausführung der zwei ersten Sätze des Concertes gelangener war, als die des letzten Satzes. Im Allgemeinen aber hatte die ganze Leistung den Character einer wirklichen Kunstleistung; eine Anerkennung, die wir gegen Herrn Hiller um so lieber aussprechen, als sie uns überhanpt als die erste Bedingung bei Würdigung eines Künstlers gilt.

Die Ausführung der Symphonie von Beethoven war eine der gelungensten dieses Winters; namentlich haben wir uns über die frischen, lebendigen Tempi gefreut, durch welche die Wirknag ungemein gefördert wurde.

Wir beabsichtigen nächstens in diesen Blättern eine ausführliche Uebersicht der Einrichtungen und Leistungen unseres Conservatoriums zu geben, welches so eben einen Abdruck seiner Statuten u. s. w. veröffentlicht hat; das schöne Institut gedeibt über alle Erwartung und wird gewiss bald nicht allein für das Knostleben anserer Stadt, sondern für die Kunst überhaupt von grossem Erfolg sein.

Krüger, G., Fant. p. le Pfte sur Lucrezia Borgin. Op. 7. Stuttgart, Allgem. Musikhandlung. 54 Kr.

Mozart, IV. A., Cosi fau tutte. Kom. Oper. Vollst. Clav.-Ausz. Ber-

- Idomenee, Oper. Vollst. Clav.-Ausz. Ebnad. 25 Sgr. Potp. f. d. Pfte über Themau beliebter Opern. No. 60-96. Leipzig,

Richter, A., Bauquet de Fleurs, Bapsodies p. le Pfte. Op. 2. Cab. 1. Dreaden, Meser. 12! Ngr.

Roda, F. van, 6 Lieder a. Spitta's Psulter u. Harfe f. Ten. od. Sopr. m.

Samml, beliebter Bulltunze im neuesten Geschmack f. d. Pfte. No. 12,

Redacteur: M. Hauptmann.

### Verzeichniss neuerschienener Musikalien

und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 13. bis 19. December d. J.

lin, Weidle, 1 Thir. n.

Breitkopf u. Hürtel. à 20 Ngr.

Pite. Hamburg, Cranz. 14 Ggr.

Ernst, H. W., Le Carneval de Venise p. le Viol, princ. avec Quat. et Centre-Basse ou Pfie. Op. 18. 1 Thir 5 Ngr., arrang. p. Pfie smal 26 Ngr. Leipzig, histoer.

Hansel, A., Casino-u. Gesellschafts-Täuze. 16 Juhrg. f. d. Pfte. Op. 53. Dresden, Meser. 15 Ngr.

Hunten, F., Les Emersudes. No. 1. Gr. Valse brill. No. 2. Mélod. de Mercadante var. p. le Pfte. Op. 128. No. 1, 2. Lelpzig. Breitkopf u. Hartel, à 15 Ner.

- Les Topuzes. No. 1. Gr. Valse brill. No. 2. 3 Réverles melanc. p. le Pfte. Op. 129. No. 1, 2. Ebend. à 15 Ngr.

Jäger sen., F., Ihre Augen. Lied f. Alt od. Bariton m. Fite. Op. 20. Stuttgart, Allgem. Musikhandlung. 18 Kr.

13. Dresden, Meser, à 10 Ngr. Sämmtliche vorstehende Werke sind durch Breitkopf & Härtel in Leipzig zu beziehen.

### Ankündigungen.

Mit Eigenthumsrecht erscheinen binnen Kurzem :

Döhler, Th., Lee Espagnols, Op. 43, pour Piann à 4 mains. Heller, Steph., 73 Etudes pour le Piano en 3 Livres. Op. 45, 46, 47. Die ersten 35 Enden, Op. 43, dienen als Ein-leitung zu den bekannten und sehr geschätzten Etudes mélodiques Op. 16. Die beiden folgenden, Op. 46, 47, bilden eine Fortsetzung des Op. 16.

Heuser, Geburtstags - und Weihnachtsmusik für Piane und

eechs Kinderinstrumente nebst Gesang von Sopran, Alt, Tenor

und Bass. Op. 9. Monchelen & Fétin, Erster und zweiter practischer Theil der Methode des Pianofortespiels, vermehrt von Th. Kullack. 6 Lieferungen.

Reissiger, C. G., Second Trie non difficile pour le Piane, Violon et Violoncelle. Op. 175.

Berlin. Schlesinger'sche Buch - u. Musikalienhandlung.

Im Verlag der Unterzeichneten werden folgende Musikwerke mit Bigenthumsrecht erscheinen:

### Ein Sommernachtstraum

von Shakespeare.

Musik von

F. Mendelssohn - Bartholdy. Clavierauszug und Stimmen.

### Zweite Symphonie

für Orchester

N. W. Gade. Stimmen und Clavierauszug.

### Das Paradies und die Peri.

(Gedicht nach Thomas Moore.)

Musik von R. Schumann.

Partitur, Clavierauszug und Stimmen.

## Das Liebesmahl der Apostel,

eine biblische Scene für Männerstimmen und grosses Orchester

Richard Wagner. Partitur, Clavierauszug und Stimmen.

### Mose.

Oratorium von

A. B. Marx. Partitur, Clavierauszug und Stimmen.

Leipzig, am 18. December 1843.

Breitkopf & Härtel.

Für Gesang-Vereine. Bei F. E. C. Lewekart in Breslan sind so eben er-schienen und durch alle Musikulien- und Buchhandlungen zu beziehen:

### Sechs Lieder

für vierstimmigen Mannergesang, componirt and Deutschlands Liedertafeln freundlichst zugerignet von

Moritz Ernemann. Op. 16. Partitur und Stimmen, Preis 11/4 Rthle. Inhalt: Rheinweinlied von Herwegh. - Gebet vor der Schlacht von Th. Rörner. — Vanitas von Gaethe. — Soldstrailed von Kopisch. — Das Lied von den Johren. — Die Vogelscheuche.

Zwechnikasig gewählte Texte heitern und ersten Inhalts von einem unsrer begabtesten Liedercomponisten in Musik gesetzt, wer-

den biermit den zahlreichen Liedertafeln und Gesangvereinen nur geneigten Beachtung angelegentlichst empfohlen. Die diesen Lie-dern bereits zu Theil gewordene öffentliche Anerkennung ist der sprechendste Beweis für ihre Gediegenheit und Brauchbarkeit.

Für Gesangvereine und Liedertafeln. In unserm Verlage erschien so eben und ist in nilen Buchand Musikalienhandlangen un erhalten :

Orpheus. Sammlung von Liedera und Gesüngen für vier Männerstimmen.

> Neunter und zehnter Band. (Der neuen Folge Band 1 und 2.)

### Herausgegeben von Carl Zöllner. Taschenformat.

Jeder Band in vier Stimmbeften .... Die zweizeilige Partitur zu jedem Bande ....... 1/2 -Diese beiden Bande enthalten zusammen: siebenzig Lieder

von siebenundswanzig verschiedenen Componisten. Die mit dem achten Bande geschlossene Erste Falge des Orpheus anthält zweihundertundsiebenzig der beliebtesten Compositionen für den vierstimmigen Gesang und kostet davon ebenfalls:

jeder Band in vier Stimmbesten ...... 1 Thir. 

Friedlein & Hirsch.

Durch jede solide Buch- und Musikalienhandtung sind am

beziehen :

Magner, W., Orgelfreund. Band 1 - 5. 1 Thir.

- Prilodicabuch. Lieferung 1 - 5. h \ Thir.

Topfer, J. G., Die Orgel, Zweck und Beschaffenheit ihrer
Theile. 2 Thir. Dieser Werke bedienen sich vorzugzweise alle guten Seminar-lehrer, Organisten n. s. w., sowohl beim Orgelunterrichte sis in der Kirche, und ist daher die beste Empfehlung.

Bei B. Schott's Sohnen in Mains erscheint mit

Bertini, H., Etudes très faciles à 4 mains. Op. 149. - Btudés faciles à 4 mains. Op. 150, - Fantaisie brillaute our Maria di Rohan. Op. 151.

Burgmüller, Fr., Valse sur le Deserteur.

Valse sur Maria di Rohan. Op. 85.

Donizetti, Miserere et Ave Maria.

- Lenore, romance.

— Lenner, ronance.

Duvermoy, Fanthais à 4 mains sur la Peri Op. 430.

Les éclairs. Six Galops d'A. Adam,

Merg. H., La Palka, sure introd. et finale. Op. 435.

— Fanthaise brill, sur la Part ad diable. Op. 436.

Hüntem, W., Methode de Finan.

La laterne magique, collection de 20 valses de Bargmüller, Dob-ler, Herz, Rosellen etc. Musiard, Les fètes du chotenu d'En, album de 6 quadrilles.

Onborne, La chasse, caprice sur la Part du diable. Op. 49.

Ronellen, H., Douze Etudes brillantes. Op. 60.

— 3 Directissemens sur la Peri. Op. 61. No. 4 et 2.

— Y Diverliasemens sur la Peri. Op. 64, No. 1 et 3.

— Les islaines, controdamen brillantes et variées. Op. 69. Les Soupirs, album de chant de la France musicale.

Thomman, Mina ou le méange à trois, opera comique en 5 actes.

Wolff, E., Bolero sur Maria di Rohan. Op. 91.

— Divertissement à 4 mains sur Maria di Rohan. Op. 92.

### ALLGEMEINE

## MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 27sten December.

№ 52.

1843.

Inhals, Ucher die berühmte Misss Papae Marcelli von G. Pierluigi da Polestrina. — Receasion. — Nachrichten / Aus Weimar. Sommerataglose der Oper in Italien. (Benehluns.) Kurzgeflassie nonenie Nichrichten der itslienischen Oper. a. w. ausserhalb Italian. Aus Leipzig. Das Paradies und die Peri, Zum Titichtopier. — Verzeichniss neuerschienener Musikatie. ». Aukhnidigungen

Ueber die berühmte Missa Papae Marcelli von G. Pierluigi da Palestrina, und dessen Wirksamkeit.

(Mitgetheilt von J. P. Sehmidt.)

Nach des kunstgelehrten Abbate Giuseppe Baini, Süngers und Directors der papstlichen Capelle in Rom, "Memorie storico-eritiche," welche von Franz Sales Kandler zu einem gehaltvollen Werke "Ueber das Leben und die Werke des G. Pierluigi da Palestrina, genannt der Fürst der Musik (Principe della Musica)" benutzt sind, das von dem k. k. Hofrath R. G. v. Kiesewetter nach Kandler's Ableben herausgegeben, und mit einem Vorwort und historisch-kritischen Anmerkungen versehen ist, wurde die von Giovanni Pierluigi da Palestrina (einem Schüler von Claudio Goudimel) auf den ansdrücklichen Auftrag des Cardinals Carl Borromacus (nachmals des Heiligen), nebst zwei anderen Messen, in G, nach dem achten Kirchentone fur Sopran, Alt, zwei Tenore und zwei Basse componirte dritte, sechsstimmige Messe am 28. April 1565 (nicht 1555) zum ersten Male von sämmtlichen päpstlichen Sängern im Palast des Car-dinals Vitelozzo, Mitgliedes der vom Papst Pins IV. zur Verhesserung der Kirchenmusik ernannten Congregation von acht Cardinalen, öffentlich aber zuerst am 19. Juni 1565 in der Sixtinischen Capelle im Vatican, bei dem vom Cardinal Borromaeus abgehaltenen feierlichen Hochamte, in Gegenwart des Papstes, mit höchster Anerkennnng ausgeführt. Der allgemeine Beifsll, welcher diesem Meisterwerk zu Theil wurde, bestimmte den Papst Pius IV., den damals pensionirten Capellsanger Pierluigi durch ein Motu proprio zum Tonsetzer (Compo-sitore) der päpstlichen Capelle mit 11 Scudi monatlichem Gehalt zu ernennen. Die Nachfolger des verstorbenen Papstes Pius IV. bestätigten Pierluigi in diesem, für den grossen Meister eigens fundirten Amte; ein Umstand, der für die Kirchenmusik von den wiehtigsten Folgen war. - In Folge einer Anfforderung des Cardinals Francesco Pacecco, Protectors Spaniens bei dem päpstlichen Stuhle, widmete Pierluigi die vorerwähnte berühmte Messe unter dem Titel: "Papae Marcelli" (aus Dankbarkeit gegen den früh verstorbenen Papst Marcellus II.) nach einer Notiz auf einem alten Titelblatte der Partitur im papstlichen Archive (deren Origi-

nalmanuscript bei der Invasion der Franzosen leider verloren gegangen sein soll) dem Könige von Spanien, Philipp II. (also nicht dem bereits verstorbenen Papst Marcellus II.) - Unter dem Titel: "Joannis Petri Aloysii Praenestini Missarum liber secundus. Romae. Anno Domini 1567" ist diese Messe, nebst vier vierstimmigen und zwei fünsstimmigen Messen im Druck erschienen. Eine neue Auflage von diesem Baude wurde im Jahre 1598 von Gardano in Venedig berausgegeben. - Am 1. April 1571 trat Pierluigi, in G. Animuccia's Stelle, zum zweiten Male als Capellmeister der Vaticanischen Hauptkirche zu St. Peter ein, indem er sein Amt als Compositore beibehielt, und überdies noch die Stelle des verstorbenen G. Animuccia im Dienste des beil. Filippo Neri, Gründers der "Väter vom Oratorium," übernahm. - Gleich hoben Werth mit der Missa Papae Marcelli hat die am 15. August 1585 in der Kirche Santa Maria Maggiore zu Rom aufgeführte sechsstimmige Messe: "Assumta est Maria, " deren Benedictus besonders gerühmt wird; ferner das achtstimmige Stabat mater, welches, nehst andern classischen hirchengesangen, am 10. December 1822 bei der Anwesenheit des verewigten Königs Friedrich Wilhelm III. von Preussen zn Rom im Quirinalpalaste della consulta mit allgemeiner Bewunderung von den Sängern der päpstlichen Capelle ausgeführt wurde. Der feinfühlende Monarch ausserte sich darüber gegen Baini (welchem die grosse goldene Künstlermedsille zu Theil wurde): "Er (der König) habe in allen vorgetragenen Musikstücken die Höhe der Runstvollendung bewindert, in diesem Stabat mater aber fessle ihn Wahrheit und Nstnr." - Nach der Dedication die-ses Meisterwerkes und einer Sammlung von Motetten an den Papst Gregor XIV. erhielt Pierluigi vom März 1591 ah als Tonsetzer ein erhöbetes Gehalt von monatlich 24 (statt bisher 11) Scudi, die ihm auch his an sein Ende (den 2. Februar 1594, leider also kanm drei Jahre) verblieben sind, nachdem er die frühere Zeit in Sorge and Kummer verlebt batte.

Die merkwürdige Missa Papse Marcelli wird auf Beleicht des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen leitzt von dem nen gebildeten liturgischen Domebore zu Berlin eingeübt, um mit dentsch untergelogtem, biblischen Text in der königt. Capelle zu Charlottenburg und im Dome zu Berlin beim Gottendienst gesungen zu werden.

Die Ausführung dürste grosse Schwierigkeiten darbieten, welche indess durch Eiser und Beharrlichkeit wohl zu beseitigen sein mögen. J. P. S.

#### RECENSION.

Solo- und Chorgesiange aus Marcello's Paslmen, nach Giustinian's Dichlung in's Deutsche überiragen von Dr. C. Grüncisen; bearbeitet und instrumentirt von P. Lindpaintner, Parlitur und Clavier - Auszug. Stuttgart, bei G. A. Zumsteeg. Preis 4 Thir.

Es verdient freudige Anerkennung, dass der treffliche Lindpaintner, dem wir diese Bearbeitung verdanken, dorch dieselbe das Andenken eines Mannes und eines Werkes bei uns ernenert, würdig der Bewunderung aller Zeiten, wenn ihm auch manche Einschränkungen die Classicität streitig machen sollten. - Ueber hundert Jahre schon raht der wackere Meister im Grabe, und noch immer ergötzen sich viele, für einfach Sebönes empfängliche Herzen an seinen Werken, und namentlich an seinen Psalmen, einem Gesammtwerke, das fast identisch mit seinem Namen geworden ist. - Freilich kann ansere Zeit vor lanter Fortschritten kaum zu Rückblicken kommen; wem indess die Geschiehte der Musik und ihre hervorragenden Erseheinungen nicht fremd geblieben sind, der mass sich erinnern, welchen grossen Eindrack Marcello's Psalmen in den verschiedensten Ländern und Zeiträumen hervorgebracht haben, was übrigens schon durch die Uebersetzung des italienischen Textes in mehrere Sprachen, wie durch wiederholte Ausgaben des Werkes bestätigt wird. So begrüssen wir denn mit Dank und Freude diese, zwölf Psalmen enthaltende, Auswahl, die sehon durch Grüneisen's meist treffliche Uebersetzung, bls auf wenige Ansnahmen sorgfältig und passend untergelegt, eigenthumlichen Werth erbält. Und nun, instrumentirt von eines Lindpaintner's, in dieser Beziehung nnangetasteter Meisterschaft, werden uns diese Psalmen fürwahr noch viel näher gehracht, und scheinen sich unter der siehern und doch von Pietät geleiteten Beliandlung zu erweitern. Sie bilden nun in der neuen Gestaltung einen so schönen, würdevollen Beitrag zur Kirebenmasik, dass wir sie, namentlich in dieser Hinsicht, den Kirchenhehörden und Musikdirectoren mit Wärme und Ueberzeugung empfehlen.

Eine nähere Besprechung der zwölf bier mitgetheiten Psalmen wird, nebst der Bezeichung ihres individuellen Werthes, zugleich die Mannichfaltigkeit der verschiedenen Stücke dieser interessanten Anthologie herntzung und Mischang so verschiedenartiger Instremente och besonders günstig hervoriritt. — Wir sind überzengt, dass diese Art der Instrumentirung von Kirchenmusken (wenigstens theilweise) selbst den streegen Zeloten Thihaut versöhnt haben würde, der (in seinem Werke: Ueher Reinheit der Tonkunst) die Behauptung aufstellte, die Kunst, zweckmässig für die Kirche zu instrumentiren, sei in der neueren Zeit gänzlich in Verfall gerathen, und kühn genug hinzuligites: Mozart habe

zwar, indem er Oratorien von Händel instrumentirte, Genie bewiesen, aber Händel habe er zu Grabe getragen, und den ganzen Character des Stückes aufgehoben!! — Doch nun zu unserm Werke!

No. 1. (Psalm 17.) Alt-Solo mit Chor (ohne Sopran), hegleitet von zwei Waldbörnern, einem Bassett. horn, einem Fagott und Violoncello; ansserdem (und dies gilt von sämmlichen Stücken) sind noch Ripien-Bässe, nämlich Violoncello und Contra-Bass, und ein vollständiger Clavieranszng beigefügt, welcher letzterz zagleich als Orgeletiame gelten kann. — Die Composition ist einfach, würdevoll, wenig modulirend, von rubigsehönem Eindruck. Die Begleitung des Bassetthorns, obgleich nur mit der führenden Singstimme sich bewegend, wird dennoch, zumal in der Beziebung zum Fagott und Violoncello höbst angeinend wirken.

volon. 2. (Psalm 7.) Alt-Solo, begleitet von zwei Altvolon. 2. (Psalm 7.) Alt-Solo, begleitet von zwei Altvolon. 2. Trägt dieses
Stück auch einige Spuren des Alterthümlichen, wohl auch
des Veralleten (was gerade in den Arien jener Zeit am
Bemerklichsten hervorfritt), so interessit doch das Gauzuerst durch eine gewisse Milde, und dann, im Allegro
maestoso durch Würde und declamatorische Kraft; die
Begleitung ist gehr wirksam und entsprechend.

No 3. (Psalm 26.) Chor und Solostimmen (ohne Alt), begleitet wie der vorige Psalm. Sopran und Tenor tragen zuerst das einfach -innige, aber festes Vertrauen aussprechende Moliv vor, das alsdann vom (dreistimmigen) Chor um so wirksamer wiederbolt wird. So geschieht es auch mit der Fortsetzung des Gedankens, der eben so einfach und schön, wie er begann, sich ahrundet.

No. 4. (Psalm 42.) Bass-Arie, begleitet (ausser den Bässen) von zwei Hörnern, zwei Fagotten und Pauken, was eine Zusammenstellung bildet, die eine gauz eigenthumliche Wirkung herheiführt. Der ernste Sinn des Ganzen spricht sich gleich in den Anfangsworten aus: Einst vom erhab'nen Throne, Gott, wirst du richten! - Dieser feierliche Ernst ist nnn in der Composition würdig und ergreifend ausgeprägt. Der Gesang schreitet in ungemein kräftiger Weise einher; einzelne einschneidende, markige Accente nud austönende Ruhepuncte sind eben sowohl dem Sinne, wie dem Sänger vortheilhaft. Dabei ist die, schon oben als eigenthumlich bezeichnete, wenn auch äusserst einfaeb construirte Instrumentalhegleitung von Meister Lindpaintner so sinnreich und glücklich verwendet (wie bedeutsam wirken z. B. an einigen Stellen die Pauken!), dass man sich schon bei dem Anblicke der Partitur ergriffen fühlt; von einer gedieg nen, imposanten Bassstimme einfach - würdig vorgetragen und angemessen begleitet, mnss das Ganze den entscheidendsten Eindruck machen. - Im Allegre moderato gestaltet sich der Satz nach Wortlant und Ausdruck viel belebter und freudiger: da werden dem den Sänger auch einige jener rolleuden, alterthümlichen Passagen zugetheilt, die wir gerade nicht für nosere Zeizurückrufen möchten, die bier aber ziemlich angemesser erscheinen, zumal da sie sehr concis gehalten sind.

No. 5. (Psalm 18.) Cbor: Allegro maestoso, 4, Cdor; eines der imposantesten Stücke der ganzen Samm-

lung, das denn der wackere Bearbeiter anch mit der ganzen Pracht des grossen Orchesters bekleidet hat; selbst
Possunen fehlen nicht. So tritt denn dieser Psalm wahrhaft glanzvoll vor uns auf, und fast zu schnell ranschler er vorüber, was um so fählbarer wird, da die Reime zu schönster Enfaltung und Ausbreitung in seinen Motiven enthalten sind. So wirkt denn die Wiederholung des ersten Satzes, nach der als Trio gefornten, in A moll gehaltenen zweiten Hälfte, um so erfreulicher und befriedigender.

No. 6. (Psalm 41.) Duett für zwei Soprane; die Begleitung bilden zwei A-Clarinetten, Pagotte und Violoncelli. Die Stimmenführung ist trefflich, und das Gauze voll Milde und Wohlhatt. An einigen Stellen ist indess die Unterlegung der Worte nicht ohne Zwang geschehen, wodurch, zumal bei dem gebundenen Styl des Gaanges, nicht sellten eine störende Accentration veranlasst wurde. Durch Aufhebung einiger Ligaturen, die der Bearbeiter wohl aus Pietät nicht antasten wollte, hätte dieser Uebelstand, ohne Nachtheit für die Haltung des Ganzen, leicht beseitigt werden Können.

No. 7. (Psalm 32.) für drei Solostimmen und Chor (ohne Alt), begleitet von zwei Hörnern, zwei Fagotten und vier Altviolen. Ein wahrhaft reizender Satz; gläubiges Vertrauen und religiöse Ruhe spricht aus jedem Gedanken. — Die Abwechselung der Solostimmen mit dem Chor, erhöht durch die weiche, anschmiegende Begleitung — Alles wirkt im sehönsten Verein, um einen wahrhaft frommen Eindrugek hervorzabringen. Hier tritt

besonders wohlthuend die Wirkung der Altstimme als

Melodieführer hervor.

No. 8. (Psalm 33.) Slimmengattnag wie bei dem vorigen Psalm; begleitet ist dies Stück von zwei Clarinetten, Bassethörnern, Waldhörnern und Fagotten. Fast alle Eigenschaften, die das vorige Stück so anziehend machten, finden sieh auch in diesem vereint; Vielen wird dasselbe vielleicht noch anregender und gemüthvoller erscheinen; so wahr und gewinnend spricht es die Seelenrihe und Zufriedenbeit des Christen aus. — Elwas anffallend und nicht ganz genügend schien uns die mehrmals wiederkehrende Stümmenführung;



während nämlich der Orchesterbass nach C geht und ent-

schieden schliesst. -

No. 9. (Psalm 30.) Terzett für Alt, Tenor und Bss; zwei Violinen und zwei Violoncelli begleiten. — Ein einfach-sehönes Gebet, auf Wellen des Wohllantes sanst dahinfliessend; einige treffliche Imitationen treten darin vortheilhaft hervor.

No. 10. (Psalm 32.) Vierstimmiger Chor mit abweebseluden Solostimmen, wieder vom ganzen Orchester begleitet, wie No. 5, aber von entschieden geringerem Gebalte. Wir vermissen sogar an einigen Stellen jene edle Wirde, die in den andern Psalmen selbst dann noch vorwaltet, wenn der Gesang sich zu frendiger Bewegung heleht. — Bei unserer grossen Vorliebe für das Werk im Allgemeinen müssen wir doch offen gesteben, dass Eintheilung, Rubtmus und Gedauken dieses Psalms allzusschr das Gepräge eines noch überdies gewöhnlichen Liedes tragen, als dass wir ihn den übrigen auch nur entfernt gleichstellen können. Im Eingange stört in der Übebersetzung eben so der Ausdruck: "allzeit fertige Barmberzigkeit," wie die sebwankende Declamation von: gewärtlgen. Unbeschadet unserer grossen Achtang gegen den trelliichen Bearbeiter und Herausgeher, können wir doch den Wunsch nicht unterdrücken, er möge die glänzende Orchesterbegleitung einem werthvollern Psalme (der sich gewiss leicht wählen liess) zugewendet haben!

No. 11. (Psalm 20.) Duett für Sopran und Bass, die Begleitung hilden der Violoncelle und Contra Bass. Ein einfach selbüner Erguss wahren, religiösen Gefühls, die Schwächen des vorhergebenden Psalms vollständig vergütend. Wie ungezwungen und doch 20 ausdrucksvoll folgen und ergänzen sich imitirend gleich Anfangs die Stimmen! — Es lögt dann ein kurzes Recitativ des Soprans, an welches sich mehrere, nugemein characteristische Soli der beiden Stimmen ansehliessen, worauf der wiederholte imitirende Duettsatz das fiebliche Ganze beschliesst, das durch das übchat zweckmässige, mit wahrer Meisterschaft verlieilte Accompaguement eine würdige Zierde und treflendes Colorit empfängt.

No. 12. Chor, begleitet vom vollen Orchester. Finis coronal opus! Fürwahr, ein würdiger Schloss des trefflichen Werkes. In vollen, feierlich laugsamen Aecorden (Lento, Adur, C) beginnen eheralmässig die Blasinstrumente, einherschreitend in breiten Rhythmen, die durch die fortgesetzten, consequent durebgeführten Einschnitte des Quartetts einen ausserst belebten, wirknogsvollen Gegensatz erhalten. Schon im dritten Taet treten Alt und Soprau unisono im Rhythmus der Blasinstrumente hiuzn, und dann in demselben Verhältniss Tenor und Bass, so zwar, dass der ganze Chor Anfangs nur einen imposanten Zweigesang bildet, worauf dann der Eintritt der vierstimmigen Harmonie um so kräftiger erscheint. So bewegt sieh in edler, consequenter Haltung und analoger würdevoller Modulation der erste Satz his zu einer lang austönenden Fermate in der Tonica. Wenn dem nun folgenden als Fuge angelegten Satze (Allegro moderato, Ddur, 1/4) unleughar noch Manches fehlt, um als strenge Foge bezeichnet zu werden, so lässt sich doch nicht läugnen, dass er einen sehr interessanten Torso bildet, in dessen Conception in der That alle Bedingungen eines gediegenen Ganzen vorhauden sind. - Auffallend ist es allerdings, dass manche, sogar sehr nabe liegende Veranlassungen zur Erweiterung und Gestaltung der Fuge vom Autor unbeachtet blieben; so behauptet, um nur Eines herverzuheben, gegen das Ende des Satzes der Comes allein das Feld, wo gerade der Dux sich vollkommen geltend machen konnte und sollte. - Abstrahirt man indess von dem Begriff einer Fuge im ganzen Umfange des Wortes, so wird ein Pugato übrig bleiben, das in seiner Gedräugtheit und in seinem lebendigen Gange einen bedentenden Eindruck macht, und mancher steifen Fuge, die alle

Regelp erfüllt, aber Geist und Herz kalt lässt, vorzu-

So ergibt sich denn aus unserer Besprechung, deren Ausführlichkeit wir hoffentlich nicht zu entschuldigen brauchen, das Resultat: Wir sind durch Lindpaintner's rühmlichen Eifer und künstlerische Befähigung um ein Werk reicher geworden, dass wir, nach seiner Gattung und Beziehung hetrschtet, als höchst vorzüglich bezeichnen müssen, und welches die Beachtung aller wahren Knnstfreunde mit Recht in Anspruch nimmt. - Die Ausgabe der Partitur ist anständig und correct: der Preis (wenigstens für eine weite Verbreitung) wohl etwas zu

### NACHRICHTEN.

Weimar, im November 1843. Das grossberzogl. Hofthester wurde, wie gewöhnlich, im Anfange des Monats September wieder eröffnet und gab im September und October folgende Vorstellungen: Alor, drei Mal; Rückkehr in's Dörschen; Liebestrank, zwei Mal; Lucrezia Borgia; Nachtwandlerin; Puritaner; Romeo und Julie; Tochter des Regiments, zwei Mal; Znm treuen Schäler; Weisse Dame; Hinko. - In dem kurzen Zeitraume von zwei Monaten hatten wir also drei Opern von Donizetti, drej von Bellini, eine von Adam, eine von Boieldieu, eine deutsche Oper, ein deutsches Vaudeville und ein dentsches Stück mit dentscher Musik. -Alor, eine grosse heroische Oper von einer hiesigen Dichterin, componirt von Eduard Hummel, dem ältesten Sohne des verstorhenen J. N. Hummel, erhielt nur in einzelnen Sätzen Beifall. Die Dichtung enthält viele schöne Verse, aber dem Ganzen febit Handling und Interesse. Die Musik bat einige hübsche Sätze, aber sie ermattet an Breite der Wiederholungen und an ihrem Stoffe selbst. Auffallend ist die Verschiedenheit mehrerer Stücke unter sich. Während das eine recht angenehme Melodieen und nicht uninteressante Harmonieen bietet, nach Character nicht ohne Gelingen streht, und dramatisch wird, sind andere kalt und monoton. Dieser Umstand wird erklärt, wenn es wahr ist, dass Herr Hummel mehrere Jahre an der Oper gearbeitet bat. -Fraul. v. Ottenburg gab drei Gastrollen: Romeo und Julie (Julie), Liebestrank, Puritaner, und zwei Debütrollen: Nachtwandlerin, Barbier von Sevilla. Ihre erste Rolle (Julie) war auf dem Theaterzettel als erster theatralischer Versuch bezeichnet - war aber eine Leistung. wie man sie von der angehenden Sängerin nicht verlangen, kaum erwarten konnte. In sllen fünf Rollen erfreute sie sieh eines auszeichnenden Beifalls. Fräul. v. Ottenburg, koum 18 Jahr alt, besitzt durch Stimme, Kenntniss der Musik, Figur und gewandtes Spiel reiche Mittel. Als Sangerin hat sie eine tüchtige Schule gemacht, ist aber in ihrem Eifer vielleicht nur zu fleissig gewesen, daber ihre Stimme in den höhern Tonen etwas angegriffen ist und nicht das Jugeadliche, Prische hat, was sie ihren Jahren nach haben müsste, und in den tieferen und mittleren Tonen auch wirklich bat. Wir wünschen und hoffen, dass dieser Uebelstand nur vorvorübergehend sein möge, und bitten die brave Künstlerin um ihres eigenen Besten willen, das Zittern der Stimme ganz und gar zu lassen, da es nach und nach auf die ganze Stimme böchst schädlich einwirkt. Mögen doch alte passirte Sänger diese Zittermethode für ein Mittel des Ausdrucks ausgehen, dem Unbefangenen erscheint sie nur als eine alberne, tolle Mode, oder als jämmerlicher Nothbehelf. Wer die Tone festhalten kann. überlasse das Zittern alten shgelebten Personen.

In Zwischenscten hörten wir den trefflichen Hornisten Herrn Kammermusikus Mauer ans Sondershausen und die eilfjährige Henriette Zick aus Zeitz, die durch ihr Spiel (Variationen von Hers und Fantasie von Thalberg) bewies, dass sie Talent und Gefühl besitze, um nach Höherem als blos nach Besiegung mechanischer Schwierigkeiten streben zu können, der aber ihr Lehrer Manches zumuthet, was jetzt noch ihre Kräfte übersteigt. und was nothwendig das hind niederdrücken muss. Sie erhielt im Theater und in einem eigenen Concerte vom

Publicum ermunternden Beifall.

Im Anfang des Octobers war zum Besten des bedürstigen Kirchenarars in der Hauptkirche ein Concert, das mehrere Gesangstücke und Orgelsätze von ausgezeichnet schöner und grosser Wirkung zu Gehör brachte. Da man Vergleiche mit den im Jahr 1840 und 1841 stattgefundenen, für unsere Kräfte grossartigen Aufführungen des Paulus vermeiden musste, indem jetzt die damsligen Mittel nicht zu baben waren, so wählte man Gesänge für Männerstimmen mit Begleitung der Orgel und zum Theil der Messinginstrumente. Die aufgeführten Stücke waren folgende : Hoch thut euch auf n. s. w. and Auferstehn von Bernhard Klein, Meine Seele banget an Gott nach Fasch, Jauchzet dem Herrn alle Welt von Stölzel, Ode von Klopstock, dem Unendlichen von A. F. Häser, und Halleluja aus Händel's Messias von Töpfer bearbeitet. Abwechselnd spielte Herr Professor Töpfer, unser ausgezeichneter Orgelspieler, zwei Fantasieen seiner Composition, ein Trio, ein Quartett mit Choral, eine Fuge vou J. S. Bach und Rink's God save the king mit Variationen - wie herrlich aber der als theoretischer und practischer Künstler bochstehende, als Mensch verehrungswürdige Mann spielte, ist kaum mit Worten deutlich zu machen. Die Wirkung seines Spiels, besonders in den beiden Fantasieen und den Variationen von Rink, war gross und wahrhaft ergreifend. Es ist wirklich zu bedauern, dass der nur allzubescheidene Mann blos in Weimar nach Verdienst anerkannt, und nicht auch anderwärts so wie er es verdient, gewürdigt ist. Wenn er sich zu einer Kunstreise entschliessen könnte. so würde man ibm übersll, wo er spielte, einen sehr ebreuvollen Platz unter den grössten Orgelvirtuosen Deutschlands zuerkennen. — Die ohen genannten Gesänge wurden von 24 Sängern (dem kleinen Chor, die Soli) auf dem Orgelchore, und von 96 Chorsängere, die gleich getbeilt zu beiden Seiten des Orgelchors auf dem Emporkirchen aufgestellt waren, unter Häser's Direction sehr lobenswerth in jeder Beziehung ausgeführt. Die beiden Sätze von B. Klein machten nur mässige Wirkung, aber das sanfte, tiefgefühlte Meine Seele hanget an Gott

und das einfach kräftige Jauchzet dem Herrn mit Orgel und Messinginstrumenten (heide, wie es scheint, nicht von Stölzel und nach Fasch, sondern von einem Dilettanten, oder wahrscheinlicher von einer Dilettantin, die sich zu nennen nur durch besondere Rücksichten abgehalten werden kann) rührten und erfrenten auf ansgezeichnete Weise. Die Ode von Klopstock Dem Unendlichen von A. F. Häser, mit Orgel and Messinginstramenten war von grosser Wirkung. Erhabene, kräftige Stellen wechseln, wie der Text es vorschreibt, mit sanften, und eine tüchtige Fuge Halleluja seinem Namen, denn er ist hoch erhaben (zwar nicht zur Ode gehörend, aber znm Schluss in musikalischer Beziehung gut gewählt) beschliesst würdig das Ganze. Den Schluss des Concerts machte Handels berühmtes Halleloja aus dem Messias, von Herrn Professor Topfer für Männerstimmen und Orgel so vortrefflich hearbeitet, dass manche Znhörer dieser Form fast den Vorzug vor dem Original zuerkannten. -- Die nächste Zeit wird uns manches Interessante bringen. Wir werden in einem Kirchenconcerte, welches einige der kürzlich aufgeführten Gesänge und Orgelsachen wiederholen wird, den Concertmeister Herrn Sommer von Berlin anf seinem von ihm erfundenen Messinginstrumente Euphonion hören. - Mad. Schröder - Devrient wird mehrere Gastvorstellungen geben, und Herr CM. Liszt wird mehrere Mal öffentlich spielen. Von nenen Opern nennt man Lucia Lammermoor von Donizetti, Hans Heiling von Marschner, Franenemancipation von Chelard und (doch nicht mit Gewissheit) einige andere.

### Sommerstagione der Oper in Italien. (Fortsetzung und Beschluss.)

Königreich Piemont und Herzogthum Genua.

Turin. Während ihres zwanzigtägigen hiesigen Aufenthalts gaben die aus Ihrer Zeitung hereits bekannten Kinder Vianesi auf dem Theater D'Angennes ihre gewöhnlichen Opern : Barbiere di Siviglia (am Meisten), Cenerentola, Elisir und Betly, mit Beifall, der in den ersten Vorstellungen am stärksten war.

Auf dem Theaterchen Gerhino hörte man mit grossem Vergnügen nicht grosse Sänger in Rossini's Cenerentola, Ricci's Prigioni, Herold's Zampa und Donizetti's Tor-

quato Tasso.

Biella. Die Sonderegger (singt mit zu viel anima), die Huber (leidlich), Tenor Pelosio, Bassist Lodetti und Buffo Tasca waren die Kernsänger dieses Stadtchens, das am 22. Juli sein kleines Theater mit der Lucrezia Borgia eröffnete. Die ziemlich mittelmässigen Virtuosi erwarben sich im hohen Maasse die Gunst des zahlreich herheigeeilten Publicums und wurden selbst mehrmals hervorgernfen. Eine minder günstige Anfnahme fand am 6. Angust Ricci's Opera buffa Esposti, worin Herr Tasca ebenfalls mitwirkte. Diese Sänger schienen auch wenig geeignet, Bellini's sogenannte himmlische Gesänge vorzutragen, weswegen seine Sonnambula als dritte Oper einen starken Fiascogerach im Theater verbreitete.

Mondovi. Eine etwas bessere Gesellschaft als die der vorigen Rubrik: die Corbetta, die Sarassin, Tenor Tommasi (zugleich Impresario), Bassist Bruscoli und Buffo Zamhelli, gaben in der zweiten Halfte August die heiden Donizetti'schen Opern Roberto d'Evrenx und Regina d Golconda mit Glück.

Pinerolo. Die mit gnten Anlagen zu ihrem Berufe versehene Prima Donna Carolina Grassi war sowohl in Ricci's Chi dura vince als in Rossini's Barbiere di Siviglia die Beglückteste. Der alte Buffo Hilaret machte seine Rollen als erfahrner Virtuoso, und Bassist Mazzetti war besonders als Figaro wacker. Donizetti's Fi-

glia del Reggimento gefiel ebenfalls.

Arona. Dies erste piemontesische Grenzstädteben am rechten Ufer des Lago maggiore feierte vor dem Ende des Sommers die Eröffnung seines neuen Theaters mit Donizetti's Figlia del Reggimento. Die Gesellschaft war dieselbe des Theaters Re zu Mailand (s. d.). Der Jubel war unbeschreiblich. Nachher gab man Don Pasquale ab eodem Maestro mit einem Juhel No. 2.

Stradella. Ohne noch von Cuneo und Vercelli zu reden, welche beide Städte an Fioravanti's Columella (nrsprünglich Pulcinella) sich ergötzt haben, sei noch erwähnt, dass sogar dieser piemontesische Schlussort am Po, hart an der Grenze des Lombardisch - Venetianischen Königreichs, seine Oper und die Tizzoni, Prima Donna ans dem Mailander Conservatorium, hatte.

### Lombardisch - Venetianisches Königreich.

Mailand (Teatro Re). Der Umstand, dass die hübsche 18jährige Angiolina Zoja, Mezzosopran, mit einer lebendigen und allerliehsten Action die Titelrolle in Donizetti's Figlia del Reggimento gab, darin die Flinte so gnt zu gebrauchen und den Tambur so trefflich zu schlagen verstand, war Ursache, dass diese Operette unter den in dieser Stagione gegebenen Opern am Meisten gefallen hat, und auch am Meisten gegeben wurde. Die Comprimaria Lega, Tenor Antonelli und Bassist Paltrinieri wurden durch die Zoja, die als Sängerin eben nicht vortrefflich genannt werden kann, so zu sagen im Hintergrund gestellt. Letztere hat auch wegen des Gelingens ihres Dehüts sehr bald mehrere neue vortheilhafte Scritture für andere Theater gemacht. Weder Rossini's Barbiere di Siviglia, noch Coppola's Nina pazza per amore, worin der Buffo Cambiaggi (zugleich Impresario), in letzterer auch der brave Tenor Malvezzi mitwirkte, konnten sich nach dieser Figlia del Reggimento kaum ein paar Mal auf der Scene erhalten, ein Beweis, dass die Zoja weder die Rosina noch die Nina genügend zu geben verstand. Zuletzt suchte man Fioravanti's, Sohn, Opera buffa: La Dama e il Zoccolajo, verstümmelt, so-daun nach Manier der Neapolitaner Theater eine Art Academie, id est zusammengeraffte Leckerbissen ans verschiedenen neuesten Opern zu geben, aber Alles war nnnntz: Donizetti, oder besser zu sagen, die Regimentstochter Zoja blies Alles, darunter sich selbst, wie Kartenhänser übern Hanfen.

(Teatro Carcano.) Hier gab man drei Mal Fioravanti's Villsnella rapita. Sänger waren: die Lanzi, die Biscotlini, Tenor Zoni, Buffo Papa, die Bassisten Natale und Parmigiani.

Der rühmlich bekaunte Tenor Domenico Reina, geboren zu Lugano in der italieuischen Schweiz, ist hier

29. Juli, 46 Jahre alt gestorheu.

Come. Diese durch ihren berühmten See bekannte Stadt begann die Stagione mit Herra Nicolai's Templario nicht am Besten, weil der junge russische Tenor Pedor (ein halber Zögling Rubini's) unpässlich auftrat; es ging jedoch bald hesser, aud die Sänger (die Gazzaniga und Abizzati, benannter Tenor und die Bassisten Luisa und Catalano) waren mit ihrer Aufnahme nicht unzufrieden. Weit mehr gefiel darauf die Opera huffa Columella, woriu Tenor Jacobelli sang und die Gazzaniga sich besonders die Gunst der Zuhörer erwarb. Im September gab man noch Herrn Verdi's Nahneodonost worin abermals Herr Fedor sang; es war das Finis eorenat opus. — Honoui (Giorgio, der Bessere von den beiden Brüdern dieses Namens), der den Sommer auf dem hiesigen See zubrschte, sang im Beueßz des Herrn Fedor; man Beneßz des Herra Fedor; man denks sich den stürmischen Beifall.

Bergamo. Donizetti's Fausta (Hanptsänger: die Tadoliui, Tenor Guasco, Bassist Ferri) begann die hiesige Messe mit einem ehrwürdigen Fiasco, woran die Sänger die wenigste Schuld hatten. Dessen Anna Bolena ging besser.

Braccia. Die hiesige, der Bergamasker vorausgehende Fiera eröffnete das Theater mit Herrn Verdi's Nabucodouoser glänzeud. Die De Giulj feierte in der für sie ursprünglich geschriebeueu Rolle Ahigaille einen wahren Triumph. Herr De Dassini (Titelrolle), Herr Carradi-Seti als Zaccaria, ehen so Tenor Severi mit seiner starken Stimme tragen das hirige zur besten Aufnahme der Oper bei. Donizetti's Lucrezia Borgia mit der De Giulj, der Allistin Ravina, dem Tenor Gardoni (heide Letztere mit hübschen Stimmen) und den Bassisten De Bassini, konnte unmöglich missfallen.

sten De Bassini, konnte unmöglich missfallen. Cremona. Während in Triest, Venedig, Padna, Bressia, Florenz (zu drei verschiedenen Maleu) bereits Meyerbeer's Roberto il diavolo mit Glick die Bihne passirt, die herühmte Mailänder Scala davon niehts wissen mag, dafür stets das ewige tögliche Brot auflischt, wurde dieser Roberto auch hier Anfangs Septemher zum ersteu Mal gegeheu. Nätlricherweise begriff mau sogleich die Musik nicht gauz, weswegeu der mehr oder minder starke Applaus nur theilweise Statt fand; in der Folge hat er auch hier, wie in benannten Städten, immer mehr gefalleu. In der hiesigen Zeitung ist über diese Oper ein ansserordeutlich langer Artikel erschienen. Ich will einmal versuehen, Ihnen das Wesentlichste davon hierherzugestzen.

, Diese Blätter hatteu nie mit eiuem Spectakel von solcher Wichtigkeit und mit einem so schwereu Artikel zu thun als bei diesem schüuen und erhabenen Werke des Verlassers des Croeiato und der Uganoti. Gross war die Erwarlung, gross die Schwierigkeit, den Roherto in einer Provinzialstadt zu geben, und doch ist emit einem Glanze, Aufwand und Maschnisismus in die Szene gesetzt, wie man es nur von einem Theater ersten Rauges erwarten kann. Welcher ist aber der Werth dieser wunderharen Oper? welche Aufuahme fand sie bei uns? ... Die Verständigen hiessen sie willkommen, die Liehhaber zollten ihr eine kalte Bewunderung, die

Meisten nenneu sie schön, um nicht ganz Enropa zu widersprechen: gibt es auch einen, der sie verachtet? wir wissen es nicht."

"Mit jedem Augenhliek blitzt Originalität, Weisheit und Eingehuug (spirazione) in diesem Roherto herver. Die beiden eratern bemerkt jeder; an der dritten köunte wohl Jemand zweifeln, je nachdem man das Wort Inspirazione versteht. Der Componist hatte hier ein grosses dramatisches Gedicht vor sich, in welchem die Theile dem riesenbafteu Ganzeu in graudiösen Formen augenasst werdeu mussten; daher anch die grösseren Stücke dieser Oper mit den Formen, Cahaletten uusserer heutigeu Oper ganz und gar niehts zu thnn hatten; fast verhalten sich Beide wie Metastasio zu Schiller nad Shakespaere, und sind wir durch das Lichliche des Ersteru entzückt, sollen wir nieht durch das ungebeure Genie beider Letztern tief gerührt und erschittert werden?"

"Der vom Componisten behandelte Gegenstand, der kampf zwischen Himmel und Hölle, dem guten und böseu Genius, die Art wie ihn der Diehter ausgeführt, erforderte seiner Natur unde die vom Erstern bierzu gebrauchten mnsikalischen Formeu; er musste aus dem lyrischen, tragischen und epischen Character eineu einzigen schaffen (bei dieser Gelegenheit wird deun überhaupt deu grossen Schöpfaugen der Ultramontaner das Wort gesprochen, dahei aber, um nieht der Gloria della Musiea italiana zu nahe zu treteu, ihr recht viele, mitunter verbranchte Schöneiten gesagt, wie z. B. der reine Himmel Italieus, die sovrana armonia einer schönen Natur, die augenehme wollstige Sprache, der angehorene Gesang, der die versehiedensteu Völker beherrscht, von deu Nebeln der Themse bis zum Eise der Newa u. s. w.)."

"Im Roberto gibt es vielerlei Schönheiten, die jeden Geschmack befriedigen können: Melodie, Barmonie, Originalität, Knust, Instrumentation legen hier ibre Schätze aus. Wolleu wir bei alldem nicht behaupten. dass unsere Musik ganz uach dieser sich zu modeln habe, so wird doch wohl Niemand leugnen können, dass diese au Schöuheiten aller Art, an Originalität und Erfindung so reiche Composition auch auf dem italienischen Theater festlich aufgenommen zu werden verdieut, und da der Einförmigkeit unserer so in die Seele dringenden Melodie das Triviale sehr nahe steht (bort! hort!), so scheint es rathsam, dass uns danu und wann diese Wunder der ernsthaften Wissensehaft dargehoten werden, die Gemüther des Volkes zu bilden, damit sie sich nicht so leicht mit gewissem künstlichen Schmutz und ahgeschmackten Süsslichkeiten nicht weniger moderner Opern zufrieden stellen (educando gli animi del popolo, affinehè non così facilmente si rimauga contento a certe artistiche brutturo ed insipide melensaggiui di non poche opere moderne). Die grossen Künstler sind selten : machen wir ihnen ein freundliches Gesicht, aus was immer für Land sie kommen. Das Vorurtheil gegeu fremde Literatur ist dahin ; warum nicht auch iu Betreff der Musik? es kann zum Vortheil gereiehen u. s. w."

Die Krone der Säuger war die Matthey ('sabella), die besonders die Romanze im vierten Act köstlich vortrug. Die Belloni (Alice), Tenor Della Cella (Roberto), Bassist Anconi (Beltramo) fanden in mehreu einzelnen Gesammstätiehen verdienten Beifall. Die Decorationen waren hübsch. Das Maschinenwesen ging gut and die Tänze trellich. NB. etwas ganz Neues, wenigstens für hier. Das Ballet in den Zwischenacten: il Genio dell'aria, entigt mit einem eigena dafür vom hiesigen Masstro Manna componiten Chor; also Tanz in der Oper, und Gessag im Ballet. Cromona hat seit vielen Jahren keinen so grossen Spectakte gehabt. Mercadan-

te's Giuramento gefiel ebenfalls.
Vicensa. Hauptsänger: Prima donua assoluta Pixis, Tenore assoluto Milesi and Basso assoluto Ferlotti; Graf Gritti aua Venedig Impresario. Zur ersten Oper gab man die von Herrn Nini vorigeu Carneval für Genna componirte Virginia, über deren Masik zu seiner Zeit in d. Bl. gar wenig Rühmliches gesagt und jetzt bestätigt wird. Decrescit eundo. Hier hat sie weuiger als in ihrem Geburtsort, in Rom, ehen jetzt, gar nicht gefallen. Die Pixia (Titelrolle), Milesi (Icilio) and Ferlotti (Appio) fandeu Applaus und wnrden sammt dem eigens hierher gekommenen Macatro, um seine Oper iu Scene zu actzeu, mehrmals hervorgerusen. Die Pixis machte sich vorzüglich in der letzten Scene Ehre, und war, besonders als Actrice, ausgezeichnet in der Titelrolle der für sie ursprünglich zu Neapel componirteu, nach der Virginia gegebenen Safto, worin die Gramaglia mitwirkte. Auch die Francesca di Rimini des hier gebürtigen Maestro Canetti ging über die Bretter.

Padua. Die Ahbadia debütirte hier Anfangs Juli in Donizetti's Torquato Tasso, und erutete dariu mit dem Bassisten Colini (Titelrolle) den meisten Beifall ein. Dass die uoch sehr junge, mit sehr viel Anima singeude Abbadia heinahe ganz fertig ist, wissen die Leser bereits. In dem darauffolgenden Nabucodoaosor von Verdi löste die Hallez die Abbadia ab, uud fand ebenfalls Anerkennung, desgleichen Tenor Salvi, die Bassisten Colini und Rodas; die Musik gefiel iudesa nur theilweise. In der ursprünglich für Salvi vorigen Carneval zu Turin componirten Oper: il Regente, sang abermals die Abbadia — unpässlich —, ihr zur Seite die Rusmini-Solera, die Tirelli, Salvi nud Colini. Beide Letzteren retteteu sich einigermaassen; die sehr lärmende Musik wollte gar nicht gefallen. Um den heutigen köstlichen Opernsaft länger zu schlürfen, wurde die diesjährige, hier sogenannte Stagione del Santo (des heil. Auton, im Juni) bis zum 12. Angust (Gott steh' einem bei!) verlängert. Colini nahm bereits seinen Ahschied am 6. Ihn ersetzte Bassist Torre. Schlüsslich gab man die neue Oper Genio e sventura (eigentlich der schon von mehreren andern Maestri componirte Michelangelo e Rolla), Buch and Musik vom Herru Solera, den die Leser längst, mithin auch aeiue jetzige neue Oper, ohne etwas über sie zu sagen, kennen.

"Bellumo. Die Gabbi, die hier zum zweitemmal sang, und im Genere huffo leidlich ist, gestel abermals iu Ricci's Chi dura vince, woriu Tenor Cosma, Busso Stefanori, Bassist Mazza zum Geliugen des Ganzen beitragen. Die aus Triest hieher beraseu alte bekanute Demeric machte hieraus Fanatismo in Ricci'a Scaramuccia. Mit der neuen Oper Osti non Osti, vom neuen Maestro Lauro Cormaniai, hatte die Gabbi ihr Benefiz zum Schlusse

der Stagione. Die Musik dieser Oper ruht bereits zur Seite ihrer Schwestermutter.

Triest (Teatre Mauroner). Trinmph and Trinmph. Ricei's Chiara (Prima Donna Berio, Tenor Lavia, Buffo Torri, Bassist Bencich) erregte Euthosiasmus; Ricei's Searamuccia (P. D. Demeric, Cigoli, T. Cassetti, Bu. Torri, Ba. Dall' Anto) machle Fanatismo. Die Demeric, die ihre Rolle, seitdem der Scaramuz für sie zu Mailand compouirt wurde, vielleicht tausendmal herustergesungen hat, ist ihres Gelingens, wiewohl schon im Ahnehmen, nümer sicher. Ricei's Chi dara vince, worin auch der Buffo Pozzesi wirkte, siegte ebenfalls, und der seit mehreren Jahren hier als Domczepellmeister residirende Luigi Ricei wird über diese seinen drei Riudern gestehenkte Aufmerksamkeit keine kleine Freude empfunden haben.

Im grossen Theater erhielten die beiden Schwestern Milauollo, wie gewöhnlich, in ihren Concerten ranschen den Beifall. — Im Teatro Filarmonico liess sich der Pianist Sartori in zwei Academien auf seinem Instrumente mit dem besteu Erfolge bören.

Die auch hier beglückten Kinder Vianesi haben ihr Repertorium mit dem Columella bereichert.

Die weit minder interessanten Operanachriehten dieser Stagione einiger anderer Städte des Königreichs, wie von Ceneda, Este, Lendinara, Monzs, Sacile, Tiene, Udine, Verona, Villafranca werden, auch um häufige Wiederholungen zu vermeiden, übergangen.

### Statistische Uebersicht der Opern der Sommerstagione in Italien.

Im Ganzen wurden verwichenen Sommer auf beiläufig 50 Theatern Opern gegeben (also mehr als im Frühling!). Hievon kommen auf'a Lombard.-Venel, Königreich allein 20, auf's Königreich Piemont und Geuus 9, bensowiel auf den Kircheusstaat, 6 auf's Königreich beider Sicilien, 3 auf Toscana, 1 auf jedes der Herzogthümer Modena, Parma, Lucca.

Sechs neue Operu wurden compouirt: 2 iu Neapel (Adolfo di Gerval, il Notaro d'Ubeda), 1 zu Rom (Giamondo da Mendrisio), 1 zu Lucca (Ruy Blas), 1 zu Belluuo (Osti non Osti), 1 zu Padua (Genio e sventura).

Vier neue Maestri siud entstanden (Gio. de Paolis, Lauro Cormanini, Emilio Bruno, Carlo Grassi, Letzterer iu Barceloua).

### Wiederholte ältere Opern.

Donizetti worde auf 22 Theatern gegebeu : die Lucrezia und Elisir, jede auf (filof; Lueia, D. Pasquale, Figlia del Regim., jede auf 3; Regina di Golconda suf 2; Rob. d'Evreux, Torq. Tasso, Belty, Ajo, Anna Bolena, Adelia, Linda, M. Padilla, jede auf 1.

Mercadante and 13: Giuramento 8, Vestale 2; Bravo, Reggente, jede auf 1.

Ricci (Luigi) auf 9: Chi dura vince 5, Esposti, Chiara, Scaramnecia, jede auf 2.

Rossini auf 7: Barhiere auf 5, Cenerentola u. Matilde di Sh., jede auf 1.

Fioraventi (Sohu) auf 7: Columella (Pulcinella) auf 6, la dama e il Zoccolajo 1.

Bellini auf 6: Sonnambula auf 4, Norma auf 1. Pacini auf 6: Saffo 5, Fidanzala Corsa 1. Verdi auf 5: Nabucodonosor 3, Lombardi 2.

Coppola auf 3: Nioa. — Raimondi auf 2, Ventaglio. — Battista, Campana, Canetti Coen, Fioracanti (Vater), Galiardi, Meyerbeer, Nicolai, Nini, Savi etc, jeder auf 1 (Anna la Prie, Vannina, Franc. da Rimini, Ant. Fosearini, Villanella rapita, Due Gemelle, Rob. il Diavolo, Templario, Virginia, Direc)

### Kurzgefasste neueste Nachrichten der italienischen Oper u. s. w. ausserhalb Italien.

Algier. Hier hat sich eine philharmonische Academie gebildet, woran mehrere italienische Virtuosi Theil nehmen.

Barcelona (Teatro Santa Cruz). Am 12. Juli wurde hier die neue Oper il Proscritto di Altemburgo vom ganz nenen Maestro Carlo Grassi mit Beifall gegeben, der meiat den Sängern (der Brambilla, dem Tenor Verger und Bassisten Marini) galt. Daa Buch selbst ist nichts Anderes als Morlacchi's Tehaldo ed Isolina mit einem andern Titel; die Musik voll Reminiseenzen. Dies ist das Urtheil eines Artikels der zu Madrid eracheinenden Iheria Musical. Italienische Blätter erboben dieae Oper in Himmel, and prophezeihten, sie werde nächstens eine Wanderschaft durch ganz Enropa antreten. Ein Journal erstattete bierüber seinen Bericht sogar unter der Rubrik Santa Cruz, als ware sie in der südamerikaniachen Stadt dieses Namens gegeben worden! (S. obige Ruhrik.) Ein anderes meint, der Maestro Grassi sei blos ein Hoboist der Barceloner Theater. Nun ja, jetzt kann wohl Alles Opern schreiben. Am 5. Angust gab man Hrn. Nini'a Marescialla d'Ancre. Die darauf stattgefundenen politischen Begebenbeiten aind bekannt.

Gibraltar. Die Norma hat hier sehr gefallen; hätte sie nur bessere Sänger gehabt. Es waren die Prime Donne Cadolini und Baraffi, Tenor Marchetti und Bassist Sannier.

Madrid (Teatro del Circo). Die durch politische Umstände unterbrochenen Vorstellangen der tialteinischen Oper nahmen gegen Ende Augnst ihren Anfang mit Donizettis Favorita, worin die Gariboldi, die Herren Marchetti, Alba nud Santarelli wirkten. Die Musik apraeh ganz und gar nicht an; man fand sie aus andern Opern desselben Maestro zusammengeflickt, die Tänze überdies einförmig und abgesehnackt (monotones, insalsos). So die biesige Iberia Musical. Am 4. September gah man in Gegenwart der jungen Königin Isabella Bellini's Poritani, wobet, eben dieser Gegenwart wegen, der Beifall den Sängern auf ein anderes Mal anfgespart wurde. In der Folge wiederholte man Marine Faliero nud Saffo.

Die in den literariachen Notizen angezeigte eingegangene biesige masikalische Zeitschrift Anfon Matriteneist unter der Benennung la Filarmonia anferstanden. — In der 25. Nr. dieses Anfon M., vom vorigen 25. Juni, das mir so oben in die Hände kommt, liest man anter andern, dass ein deutscher Künstler, Namens Daniel Mecblenburger, sich im Liceo de Salamancs mit dem Vortrage einer Bassarie ans Lucia di Lammermoor,,inumerables aplausos" erworben habe.

Malaga. Von den in der so eben beendigten Stagione gegebenen 12 Opern geßelen am Meisten Donizetti's Lucrezia Borgia und Maria Stuarda, Bellini's Beatrice und Puritant, und Ilra. Eslaba a Tregne di Tolomaide. Es aangen darin: die Rocea, die Campos, die Tenore Bonfigti und Unanne, die Bassisten Speeh und Lei. Odessa. Hier gab man unlängst die Anna Bolena,

worin die Fanny Leon die ausgezeisbetste war. Sevilla (Angust). Der spanische Maestro Hilario Ealaha ist bier angekommen, um seine neue Oper: Don Pedro il Crudele in die Seene zn selzen. Es ist dies seine dritte Oper (die zweite s. Rubrik Malaga; die

erste, ni erro, hiess il Solidario).

Leipzig. Am 2. December fand im hiesigen Gewandhaussaale die erste; am 11. die zweite Aufführung dea nenen Werkes von Robert Schumann ,, Das Paradies und die Peri" statt. Der grosae Reichthum an Schönbeiten erater Ordnung, die blühende Eigenthümlichkeit dieser Composition werden noeb zu ausführlicherer Bespreehung den willkommensten Anlass gehen; wir unternehmen beut, am Jahresschlusse der Zeitung, nur, im Allgemeinen darüber zu berichten, da unser verebrter Correspondent für die hiesigen masikalischen Aufführungen sich diesmal nur auf Mittbeilungen über die Abonnements · Concerte beschränken zu wollen scheint. Schumann's Werk jat aber unbestritten die interessanteste musikalische Erscheinung dieser eraten Winterhälfte gewesen. Der Componist bat ihm keinen Gattnngsnamen geben wollen, er wollte es nicht Cantate, nicht Oratotorium nennen. So eigenthömlieher Art der Inbalt der Dichtnng auch ist, ao dürfte ea doch der Gattnng weltlicher Oratorien, zu denen wir die Jahreszeiten, das Alexandersfest und andere Werke dieser Art, epischdramatischer Anlage, rechnen würden, beizuordnen sein. Von den geistlichen Orstorien schlieast aich dieses Werk aber nnr aus, in sofern es keinen biblischen, oder keinen chriatlich-religiösen Gegenstand zum Inhalt hat. Es ist ein orientalisch-religiöses Oratorium. Das Paradiea und die Peri, als eine der Erzählungen in Th. Moore's Lalla Rukh bekannt, ist eine Dichtung von jener reinen and tiefen Weibe, von einer sittlieben Verklärung, wie sie die morgenländische Poesie in mancher ibrer Prodnetionen, nater denen wir nur an die Sakuntala erinnern wollen, ao erhebend und reinigend empfinden läsat. Das Gedicht, fast wörtlich beihehalten, hat sich durch seine innere und anssere Beschaffenbeit und Eintheilung im Ganzen vortrefflich für eine solche musikalische Composition herstellen lassen, es bedurfte zur Einachaltung von Choren, und der technischen Forderungen wegen, nnr geringer Abanderungen und Zusätze. Wir verkennen aber die Schwierigkeit der Aufgabe für den Componisten nicht, einen an Naturschilderungen so reichen Inhalt musikalisch zu fassen und in Gestalt zu bringen. In dieser Lotoa - und Palmen - Poesie steht das beseelte Wesen noch nicht der Natur gegenüher und für sich, es leht in und mit ihr; sie ist ihm eine heilige Umgebnng. Der Poet hat aber Worte und Bilder, ihr Aeusseres uns vorzuführen. Diese fehlen dem Tondichter, er vermag nur die Empfindung, welche die Gegenstände erregen, auszudrücken. Bei alle dem glanben wir doch, dass Rob. Schumann für seine sinnig tiefe und zarte Muse keinen günstigeren Gegenstand erwählen konnte, als diese blühende, von poetischer Schönheit glänzende Dichtung, so wie diese Dichtung in ihm den geeignetsten Componisten faud. Diese gegenseitige Hingebung ist es vor Allem, die das Ganze so anziehend wirken lässt. Dazn ist es die erste grosse umfangreiche Composition des Künstlers; in vollem Zuge drückt sich das Walten einer üppigen Schöpfungskraft darin aus. Schon die erste Anfführung erfreute die Zuhörer durch die überrasebende Anmuth der neuen Erscheinung, in der zweiten war es das Wiedererscheinen einer geliehten Gestalt. Der melodische Reichtbum brachte den Hörern ihre schon befreundeten Lieblinge wieder was, bei Kunstlers Reife, mit wahrer Liebe in der Musik geschaffen wird, ist allezeit reich an Melodie - anch hier sind Melodien, die man behält, die nus nicht wieder verlassen, die wieder gehört uns althekannt dünken,

weil sie einmal recht empfunden waren. -

Wir baben sehon mehreremal wabrzunehmen Gelegenheit gefunden, wie leicht Rob. Schumann sich einer für ihn neuen Compositionsgattung zu hefreunden weiss. So viel uns bekannt, ist diese Arbeit die erste dieser Art, and bier wie in seinen ersten Quartetten, in seiner ersten Symphonie, zeigt er sich sogleich als fertiger Meister, allen technischen Anforderungen vollkommen gewachsen. Die wirkungsvolle Behandlung des Orchesters. des Chores scheint eine von ihm längst geübte, auf viele Erfahrung gegründete zu sein. Wie er es empfunden, so stellt sieh's in der Ausführung dar, weil es den darstellenden Mitteln angemessen empfunden ist. - Aber eben dies halten wir für eine bezeichnende Eigenschast des wahren Künstlers. - Wie es viele Dramen gibt, die sich besser lesen als aufführen lassen, so haben wir Lieder mit Worten, die als Lieder ohne Worte ibre hessere Wirkung ansüben, Chor- und Orchestersätze. die aller Einübung spröd widerstehen und erst am Clavier zu Verständniss und Klarbeit gelangen. Viele Componisten kommen durch die Erfahrungen eines ganzen Kunstlebens nicht zur Einsieht dessen, was das Stylgemässe einer Gattung ist; der Anserwählte bedarf der langen Erfahrung nieht, er geht, ohne durch Umwege dabin gekommen zu sein, vom Rechten aus. - Wir wollen das nicht blinden Konstinstinct nennen; es ist der klar sehende, auf das Wesentliche gerichtete Geist. Es kann ansser technischer Ungeübtheit nur Besangenheit in Nebendingen und kleinliche Liebhaberei für Unwesentliches sein, was zu nnzweckmässigen und ungeeigneten Mitteln greifen lässt, dem ächten Talent geben sich die wirksamen von selbst in die Hand.

Wir sollten anstatt dieser allgemeinen Bemerkangen vielleicht lieber etwas näher Bezeichnendes über das in Rede stehende Werk mittheilen, eine Beschreibung desselben, seines Gazen, seiner Theile geben, vieles Einzelne loben, über Einiges unser Bedeuken äussern;—dies Alles sebeint uns nicht versäumt, wenn es später, nach dem Erscheinen des Werkes, in der vollständigen.

Ausgabe, geschieht, wie sie von der Verlagshandlung dieser Blätter angezeigt und demnächst zu erwarten ist. Dem musikalisehen Publicum unsrer Stadt bleiht bis dahin die Musik der Peri in lieber lebhafter Erinnerung. Auch in Dresden, wo sie vor Knrzem aufgeführt wurde, ist öffentlichen Nachrichten zufolge der Erfolg ein ganz entschieden günstiger gewesen, und kann bei so vielen Vorzügen nicht wohl ein anderer sein. Beide Aufführungen in Leipzig waren trefflieh gelungen und zengten von der Liebe, mit weleher das Werk sämmtliche Theilnehmer erfüllt hatte. Unter den Solosangern zeichneten sieh Fran Dr. Frege, deren Theilnahme mit besonderem Daak anznerkennen ist, als Peri, und Herr H. Schmitt in der bedeutenden Tenorpartie, die einen des dramatischen Vortrags kundigen Sänger verlangt, vorzüglich aus. Die Partie der Peri wird nicht leicht schöner ausgeführt werden können. Das Orchester und die Chöre liessen niehts zu wünschen übrig; letztere treten nieht zu häufig ein; namentlich durfte im dritten Theile, bei den meist in langsamem Tempo sieh bewegenden Sologesängen, eine Unterbrechung durch Choreintritte die gute Wirknog des Ganzen noeb erhöht haben. Wie mannigfaltig nach Situation und Character der Componist die Chormasse zu behandeln versteht, ist besonders erfrenlich zu bemerken; um so mehr macht sich das Verlangen dem Chore öfter zu begegnen geltend, der hei jedesmaligem Eintritte von so bedeutend schöner Wirkung ist.

### Das Paradies und die Peri \*).

Dichtung aus Lalla Rukh von Th. Moore, Musik von R. Schumann, aufgeführt am 2. und 11. December in Leipzig.

Ohne einem auf das Werk näber eingehenden Berichte vorgreisen zu wollen, nehmen wir Gelegenheit, über sein Wesen und seine Stellung und Bedentung in der Reihe der musikalischen Erscheinungen zu sprechen. Fast von allen Tagesblättern, die seine Anflübrung besprachen, wird es kurzhin "Oralorium" genannt. Wenn aber nieht blos die ohngefähre änssere Form, sondern auch, and vor Allem, Styl und Tendenz die Gattung eines Kunstwerks hestimmen, so wird hier der Bedeutung des Wortes Oratorium eine Ausdehnung gegeben, die weder auf seine geschichtliche Entstehung, noch auf den zeitherigen Gebrauch sieh stützen kann. Es liegt hier offenbar ein Werk vor, das in Stoff, Auffassung, Styl, Gestaltung der einzelnen Theile, entschieden vom Wesen des Oratoriums abweicht. Eine Anwendung der Gattung für nichtkirchliche Stoffe ist wohl öfter versucht, die derartigen Werke aber, von Händel (Alexanderfest), Haydn (Jahreszeiten), Winter, Schuster (Lob der Musik) wurzeln theils durch Beimischung religiöser Elemente, theils durch ihre ganze äussere Haltung zu sichtlich im Boden des Oratoriums, um eine eigene Gattung zn begründen. In kleinerem Maassstabe bat sieh ein entschiedeneres Hervortreten anderer Tendenzen neuerer Zeit mehrfach kund gegeben, schon der

<sup>&#</sup>x27;) Wir lassen diesen zweiten von geschätzter Hand eingegangenen Artikel über denselben Gegenstand um so lieber folgen els er eine Andeutung des Gedichtinhaltes gibt. D. Red. (Zu No. 59.)

enge Rahmen aber, der eine ausgreifende Entfaltnng neuer Formen and Mittel ablehat, konnte nicht die Begründing einer neuen Gattung beanspruchen, wie sie in dem in Rede stehenden Werke in voller Entwickelung ausgesprochen ist. Möge man unn auf dieselbe den Namen Oratorinm ansdehnen, oder einen nenen finden, wir wollten nicht am Worte makeln, sondern auf das besondere Wesen des Werks hinweisen, zn welchem Zwecke wir noch eine gedrängte Uehersicht des Gedichtes und der Musik nach den Eindrücken zweier Aufführungen geben, indess ein geuaneres Eingehen auf technische Einzelnheiten einer Besprechung des Werks heim Erseheinen im Druck anheim fallen mass. Nach der orientalischen Sage sind die Peri's ätherische Wesen, die eines kleinen Fehltritts halber aus dem Paradies verbannt wnrden. Einer dieses Geschlechts, von Sehnsncht nach dem verseblossenen Paradies erfüllt, wird die Weisung, sie sei der Schuld entladen, wenn sie des Himmels liebste Gabe brächte. Sie bringt nun erst einen Tronfen vom Binte eines für das Vaterland gefallenen Jünglings, dann "der reinsten Liebe Soufzer," den letzten Hauch einer in Liebe freiwillig mit dem Geliebten sterbenden Jungfran. Allein , viel heiliger muss die Gabe sein, die sie zum Thor des Lichts läsat ein." Die Reuethrane eines gebesserten Sünders endlich öffnet ihr die Pforte des ersehnten Paradieses. Das Gedicht, ausserst zart und reizend, bildet eine Episode in Lalla Rukh und bietet in seiner phantasiereichen Ausführung der Musik ein weites Feld zu Entfaltung ihrer schönsten Zanherkräfte. Den Componisten aber liess sein bester Genins nach diesem Stoffe greifen. Der besondere Zauber, der milde, weiche, dech warme Ferbenton des Ganzen, von dem sieh einzelne schärfere Lichter und Schatten um so lebhafter abheben, ist in der Musik so wahr, als in eigenthümlicher Beleuchtung abgespiegelt. Vorzngsweise lebhast wirkten die Sologesange der Peri, der sterhenden Jungfrau, des reuigen Sünders, ein Quartett, das von der Götterpracht Indiens singt, dann die Chöre der Nil-geister, der Peri's, die der Schwester in den Himmel folgen wollen, der Sehlussehor des zweiten Theils und vor Allem der jubelnde Schlussgesang der Peri und des Chors der Seeligen. — Beide Aufführungen wurden vom Componisten geleitet. Die Partie der Peri warde von einer durch Talent und Kunstbildung ausgezeichneten Dilettantin, die übrigen Hauptparlieen von unserer vormaligen vielverdienten Concertsängerin Mad. Bungu und dan Herren Schmidt und Kindermann ausgeführt. Sehr erwänscht kam bei eingetretener Verlegenheit in der ersten Aufführung die bereitwillige Aushilfe des zufällig anwesenden, als Companist anter dem Namen Hoven bekannten österreichischen Staatsbeamten Herrn Vesque v. Püttlingen. Die Gesammtansführung war wohlgerundet und des schönen Warkes würdig, das ein Land urbar macht, auf dem noch reichs Ernten zu boffen sind.

Zum Titelkupfer.

dieses Jahrganges naserer Zeitung stellen, wie er selbst

sich an die Spitze des gesammten modernen Virtnosen-thums gestellt hat, wurde geboren am 22. October 1811 zn Raiding, einem Dorfe in der ungarischen Gespannschaft Oedenburg. Sein Vater, Adam Lisat, Beamter des Fürsten Baterhazy, war sehr musikalisch und stand in vertrauten Verhältnissen mit den grossen Tonkunstlern, welche nach Eisenstadt in die fürstliche Capelle kamen, namentlich mit Haydn and Hummel. Er selbst begann den musikalischen Unterricht seines einzigen Sohnes, als dieser sechs Jahre alt war; nach drei Jahren trat Franz in Oedenburg öffentlich auf (mit dem Es dur-Concert von Ries and einer freien Fantasie) und gab dann ein glänzendes Concert in Pressburg, in Folga dessen zwei ungarische Grafen ihm einen Jahrgehalt von 600 Fl. Conv. - Münze auf sechs Jahre anssetzten. Nun-1821, konnta er in Wien seine weitere Bildung verfolgen: Czerny unterriebtete ibn im Pianofortespiel, Salieri in der Composition. Bald nach einem bei Beethoven gemachten Besuche (Schindler atellte den angehenden Künstler dem vollendeten vor) gab er einige öffentliche Concerte mit glänzendem Erfolg und reiste über Münehen and Stuttgart nach Paris, wo er namentlich bei Reicha Contrapunet studirte (die Anfnahme in's Conservatorium wurde ihm, dem Ausländer, verweigert). Zwei Reisen nach England und eine dnreb die französischen Departementa fallen in jene Zeit, während welcher er unter Andern anch eine kleine Oper: "Don Sancho oder das Schloss der Liebe" componirte, die anf dem Thaater der Academie royale mehrmals mit Beifall gegeben ward. 1827 ging er seiner Gesuadheit wegen nach Boulogne, wo sein Vater starh, der ihm überall leiteud, rathend, belehrend zur Seite gestanden (später liess sieh seine Mutter, auf des Sohnes Bitten, in Paris nieder). — Liszt erwarh sieh indessen auch in anderen Wissenschalten tüchtiga Kenntnisse, überstand manche psychologische Krise und ging 1833 nach der Schweiz, dann nach Italien. Die Früchte dieser Reise erscheinen unter dem Titel: ,, Album d'nn voyagenr." Nach mehreren Reisen und nachdem er 1837 in Paris eine Art Kampf (jedoch mehr Federkrieg) mit Thalberg bestanden vergl. Allgem. Musikal. Zeitung, Jahrg. 1837, S. 106, 329, 395, 562 - begann er seine Reisen nach Deutschland und anderen Ländern auszudehnen, und non erst worde sein Ruhm ganz allgemein. Zuerst fand er 1839 im Vaterlande eine begeisterte Aufnahme (in Pesth beschenkten ihn die Vornehmen des Landes mit einem Ehrensabel); Wien, Prag, Leipzig, Dresden, die Rheingegand hörten und bewunderten ihn. Um Beethoven's Denkmal in Bonn erward er sich badentende Verdienste, theils durch Concerte zum Besten desselben, theils durch die Uebernahme der noch fehlenden Kosten; er wurde deshalb zum Mitgliede des Comité's ernannt (vergl. diese Bl. 1839, S. 906, 1840, S. 798, 1841, S. 535). - Eine deutsche Universität ertheilte ihm das Diplom als Doctor der Musik. London, Paris, Petersburg, Copenhagen, Frankfurt, Berlin waren die Stätten seiner Triomphe; namentlich gab er in letzterer Stadt nuter dem überschwänglichsten Enthusiasmus zwölf Concerte. Der Grossherzeg von Sachsen - Weimar (Liest hatte in Weimar zugleich mit Rubini Concerte gegeben) ernannte ibn aum Ritter des

weissen Falkenordens und zum Capellmeister in ausserordemlichem Dienst; der Herzog von Coburg ertheilte ihm den Ernestinischen Hausorden. Zum zweiten Male war er mit Döhler in Berlin und ging von da über Breslau, Posen, Warsehau nach Moskau. - Den letzten Sommer verlebte er grösstentheils auf der reizenden Rheininsel Nonnenworth, machte im Herbste eine Reise nach München, Augsburg, Nürnberg, Stullgart und wird den Winter theilweise in Weitnar zubringen. Kürzlich hat ihn der Fürst von Hohenzollern - Hechingen zum Hofrath ernannt und ihm das Ehrenzeichen seines Hausordeus ertheilt.

Lisat's Compositionen bestehen grösstentheils in Bearbeitungen fremder Tonwerke : Umschreibungen Beethoven'scher und Schubert'scher Lieder; Uebertragungen Beethoven'scher Symphonieen, Fantasieen über Operathemen, Etuden, Paraphrasen u. dergl.; die Zeituugen sprechen jetzt auch von einer Oper, nach Georges Sand's neuestem Roman Consnelo, welche ziemlich fertig sein und bald in Paris zur Aufführung gelangen soll.

Druckfehler in dem Erfurt'schen Musikherichte in No. 48 Seite 867 i. d. M. lies statt boiden : bellen Sternen. - Ebendeschot in der letzten Zeile setze mun hinter thun einen Panet. -Z. 7 v. o. lies statt Künstler: Laien. - S. 869, Z. 14

v. o., lies statt erhoben : erhaben. - Ebendaselhat, Z. 20 n. 21 v. o., lies: der sieh bier mit so stürmiseher Gewalt an einander u. s. w. - S. 870, Z. 17 v. o., lies statt einer: einen. - Ebenda-selbst Z. 24 v. o. ist "auch" zu streieben.

Redacteur: M. Hauptmann.

### Verzeichniss neuerschienener Musikalien und auf Musik bezüglicher Werke.

Eingegangen vom 20, bis 26. December d. J.

Aiblinger, R., Kirchenmusik f. kleinere Stadt- u. Landchore. No. 5. Augsburg, Keilmann. 1 Thir. 16 Ggr. n.
André, A., Lehrbach d. Tanactzkunst. Bd. H. Abth. 3. Lehre d. Fags.

Offenbach, André. 5 Fl. 24 Kr. n.

Ulkenbech, André. 5 Fl. 24 Br. n.
André, J., Horo-praet. Orgelischile. Lief. 1. Ebend. 1 Fl. 48 Br. n.
Apolin. Ouv. et Operas fav. arr. p. 2 Viol. No. 41. Ebend. 5 Kr.
Apolin. Ouv. et Operas fav. arr. p. 2 Viol. No. 41. Ebend. 5 Kr.
Amold, F. Pr., Petp. sar d. Muslif & Operas mederase p. Filite (an
Viol.) et Guit. No. 6. Ebend. 1 Fl. 2 Kr.
Birryy, G. B., Kryle a. Gloris I. 2 Löbera. Orch. Partit. Nachgelass.

Werk, Leipnig, Breithopf n. Härtel. 1 Thir. 20 Ngr. Bode, L., Requiem f. 4 Singst. u. Orch. Op. 10. München, Faiter. 3 Fl. 18 Kr.

Choix d. Ramanees franc. et d'Ariettes Ital. No. 310. (5 Sgr.) No. 311.

(10 Sgr.) Berlin, Schlesinger. Curschmann, F., Die Elfenkönigin v. Matthisson f. Sopr., Alt, Ten. u.

Bass ans Op. 2. Ebend. 10 Sgr.

Dibler, T., Transcript, p. Pite à 4 mains. Op. 45. No. 4-6. Ebend.

à 174-20 Sgr.

Duvernoy, J. B., La Mère Michel. Elegie mus. p. le Pfte à 4 mains. Op. 127. Leipzig, Breitkopf et Härtel. 15 Ngr.

Ernet, H. W., Eiegie. Chant p. le Viol. av. Pfte. Op. 10. Copenhagen, Lose at Olsen. 15 Ngr. Gumbert, F., Oh ich dieh liebe f. ! Bar, - od. Alt-Stimme m. Pfte oder

Guit. Aus Op. 2. Berlin, Schlesinger. 5 Sgr. Heller, St., Fant. sur Charles V1. p. le Pfts. Op. 37. Leipzig, Breitkapf et Härtel. 20 Ngr.

Hower, G., Geburtatag- u. Waihnachtsmusik f. Gesnag, Pfte u. 6 Riaderinatramente. Op. 2. Berlin, Schlesiager. 1 Thir. Hoven, J., Phyllis n. Tiren v. Harder. Dustt f. Sopr. u. Ten. m. Pfte.

Op. 29. Ebend. 15 Sgr.
Ralkbrenner, F., et Punofka, Duo p. Pfts at Viol. sur: Charles VI. Op.
168. Leipzig, Breithogf et Hieriel. 1 Thir. 5 Ngr.

Ruhlau, F., Militair Sorge Marsch are, f. Pftc. Coneshagen, Losen.

Olsen. 21 Ngr. Kummer, C., Mcth. p. in Fluts. Op. 106. Offesh., André. 1 Fl. 36 Kr. n. Kunkel, F. J., 12 vierst. Lieder f. d. Mannerchor. Op. 16. Darmstadt, Jonghaus, 36 Kr. n.

Lens, L., 12 Gedichte v. F. Rückert f. 1 Sluget, m. Pfte u. Veello. On ..

36. Abth. 1, 2. München, Faiter. à 3 Fl. 27 Rr.

Lizzt, F., Gr. Pant. Reminiscences de Don Jusa p. le PRc à 4 mains.

Borlin, Schiesinger. 1 Thir. 20 Sgr.

Lövenskield, H.v., Ram. n. Chor m. Pfte. Copenh., Lose u. Olsen. 5 Ngr. Lutz, W., Lied v. A. Vogtherr f. 1 Singst. m. Pfte. Op. 11. Offenbach, André. 30 Kr.

M. H., Redauten-Polks f. Pfte. Op. 15. München, Palter. 18 Kr. — Die Landbewohner. Waizer f. d. Pfte. Op. 16. Ebend. 54 Kr.

Moscheles, J., Tägi. Studien über d. harmon, Scalen z. Uebung in den verschiedensten Shythmen f. d. Pfte. Op. 107. Heft 1, 2. Leipzig, Ristoer. 42 Thir.

Mazert, FF. A., 10 Violingas retten nebst d. Page in Partit. No. 1, 2.

Offenbach, Asdré. 1 Fl. 24 Kr. n.

Offenbach, André. 1 Fl. 74 Kr. s. P. K. B. w. Lieber-Firs as as F. V. Kabells Gediebten f. 1 Singst. m. PRt. Op. 9. Müschen, Falter. 1 Fl. 48 Kr. Pener, E. 3, Bannaszen f. 4, PRt. Op. 6. Offenbach, André. 54 Kr. Redler, G., Roedsistis sur Charles VI. p. le PRt. Op. 90. Leipzig, Breitlagh at Historic. 1 Stgr. Redler, F. 3 Dussp. 2 Visi. Op. 1. Offenbach, André. 1 Fl. 48 Kr. Schmitt, J. V. ar. p. le PRte à Huniar. Op. 30. Ebend. 1 Fl. 12 Kr. Schmann, R., Andusten Var. I. 2 PRte. Op. 48, Leipzig, Breitlagh at Hist. S Vgr. a. Hirrich. 1 Thr. S Ngr.

Thalberg, S., Romance saus Paroles p. le Pfte à 4 mains. Op. 36. No. 6. Parlin, Scheisinger. 15 Sgr.

Wolff, E., L'Art de l'Expression, 24 Etndes fac. at progr. p. le Pfts.

Op. 90. Livr. 1, 3. Leipzig, Breitkepfst Härtel, å i Thir.

Dieses Verzeichniss wird vor der Hand nicht fortgesetzt.

### Ankündigungen.

In J. A. Schlossor's Bushhandlung in Angsburg ist to en erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben : Musikalisches Conversations-Handlexikon.

enthaltend die vollständige Erklärung aller musikalischen Realien, wie uugleieb die Bibrundien aller um die Tonbunst nur irgend verdienter, oder sich darin ausgezeichneter Persannen, Compo-niaten, Virtuosen, Sänger, Schriftsteller u. a. w. und awar von den altesten bis auf die neuesten Zeiten, wie aller Lander und Bearbeitet und berausgeg, von Hofrath Dr. Gustav

Votter: Respected and serange, von Internal 20th, Salinably Schlifflagg, 2 Meyer & Marilla, 5 Fl. ed. 1 Tabr. We half land, 5 Fl. ed. 1 Tabr. We cheen wichige Werk wir damit bleten, augt der Titel, no wir für die Gediegracheit, Grandlichkeit und Vollständigkeit der Ausarbeitung der Name des als Munikçelebrten lingst schon rühamlicht bekannten Verfauers novell, als dan schneilt Vergreifen der Beiten der Schwicken der Schwicken der Schwicken der Schwieden der Sc 1. Auflege hinlänglich bürgt.

#### NEUE MUSIKALIEN

im Verloge der hönigl, sächs. Hof-Musikalieu-Hondlung von C. F. Meser in Dresden.

Blassmann, Ad., As die Entfernte. Die Sennerin. Zwei Lieder mit Begleitung des Piaco. 7; Ngr.

Cicenrelli, A., Recocil de Romances italiennes, françaises et allemandes pour Controlto ou Mezzo-Sopran. No. S. Il Sogno:

autensones pour Costreito ou mezzo-sopran. Ao. 5. Il Sogno i "Sogno i ra verdi Salici." 74 Ngr.

— D? No. 6. L'ange et la prisonsière. 5 Ngr.

Fincher, W., Matrocolled zu Monaldeachi oder die Aben-theurer, Tragòdie von H. Lanbe mit Begleit. des Piaco. Zweite

Auflage. 8 Ngr.

Hämsel, A., Casino und Gesellschafts Tanze für Piano (ouf das Jahr 1844), XVI. Jahrg. Op. 33. 15 Ngr. — Lord Walzer für Piaco. 10 Ngr.

Hennett, A., Rhopsodic, Op. 4, arr. & 4 maios par F. Mock-witz. 10 Ngr.

Lasekk, C., et F. A. Kummer, Récréation musicale ou Choix de morceaux d'ous difficulté progressive pour Piano et Violoncello, ou Violon à l'usage des omaleurs. No. I. Foutaisie sur des airs de la moette de Portici. 97; Ngr.

— De No. 2. Divertissement sur des sirs polossis. 93 Ngr.

— De No. 4. Reminiscences de Liuda di Chamouoix. 97; Ngr.

(No. 1 ned 2 neue corrigirte Ausgabe.)

Lingt, F., Cosmon uspolitane. Nottures pour Piano. 18 Ngr. Lully, J. B., J. A. Hasse und J. C. Fischer, Drei Favorit-Menetten, componit in den Jahren 1646, 1750 and 1778 für Piano. 74 Ngr.

4778 für Piano. 74 Ngr.

'Heyer, 64, Vastriand. Chapp für Piano. 74 Ngr.

Heyer, 64, Vastriand. Chapp für Piano. 74 Ngr.

— Gebieps. Klange. Zeel belichte Palkas für Piano. 74 Ngr.

- Belinsiger, C. 64, Gränge und Lieder für Sopran oder Tener mit Begleiong der Piano. 0p. 24, 119. 139. 149. Zweite Anflage in cinzieleen Nummern. A 2, 5, 6 and 74 Ngr.

Richter, A., Bouquet de fleur. Rapodies pour Fiado. Oc. 2. Cah. i. 12; Ngr. Rohme, C., Française noch beliebten Motiren der Oper: Der fliegende Hollander von Richard Wagner für Fiano. 10 Ngr.

### NEUE MUSIKALIEN

im Verlage von N. Simrock in Bonn om Rheio.

Admys, A., Op. 100. Caprice sur le Choral protestant des Hu-guesols pour le Piano. S Pr. 30 Coi.
Bacch, J. B., Moistie No. I, der 140. Paalm, io onagescistes Stimnen. 4 Pr.
Beyor, Ferda, Op. 49. La resaissance. Petites Ficurs de Sa-loc. Trois Métodics de l'Opéras. Le Domiso soir pour Piano, No. I, Rond. Aragonats. No. 2. Romasce varier. No. 5. Rond. à le Walse. à 1 Fr. 25 Cat.

Brunner, C. T., Op. 40. Récreations musicales p. la Jonnesse. 6 Rondesux et Veriat. à 4 ms. No. 1. Lucia di Lammermoor. No. 2. Ugo di Parigi. No. 3. La Sonnombula. No. 4. Il Brave. No. S. Le Postillon de Lonjumeso. No. 6. Lucresia

Brave. No. S. Le Postillon de Losjumezo. No. G. Lacrenza Borgio. A i Fr. 50 Cat.
 — Op. 41, Délices musicales pour les Elèves ovancés. Rond. et Verst. p. Piano. No. 4. Songumbula. No. 2. Anna Belena. No. 3. Belisario. No. 4. Armida. No. 5. Ii Bravo. No. 6. Norma.

No. 7. Le fille da regiment. No. 6. Anna Bolcon. à Fr. 28 Cat.
Collect, L., Op. 24. Verist. p. Piano: Somambule. 2 Fr.
Cuerny, Ch., Op. 710. Amaseman da la Jeunesee. 6 Ouvert.
p. Pisco. No. 1. sur des airs Italiens. No. 2. s. d. airs Allomands. No. 5. s. d. airs Français. No. 4. s. d. sirs Auglais.

manda, No. 5. a. d. airs Prançais. No. 4. a. d. sir Arghais. No. 5. a. d. airs Prançais. No. 1. d. airs Iriendais. A P. 70 Cest. — Op. 710. 38 Ender p. in mais genetes. No. 1.3, 5. a 97 r. — Op. 794. Parts Ivill. nort d. nort Chains p. Pisson. 979. 30 Cest. — Op. 794. Parts Ivill. nort d. nort Chains p. Pisson. 979. 30 Cest. — Op. 734. Severair des seurn Milanaldo. 2 Fantaisies Ivill. — Pisson. No. 1. Terus. No. 2, Musis. A 3 Pr. Forde, Wa., 12 Michele inlicinum p. Pisson et Philo. No. 1. Mille coppir. No. 3. Deb., nor voller. No. 5. Cesta l'evertie. No. Mille coppir. No. 8. Deb., nor voller. No. 5. Cesta l'evertie. No.

Mille sospiri. No. N. Deh, nou voler. No. J. Come s'aureue. rec.

4. Stacce di pascolar, No. S. Qual sunne. No. G. Precademi teco.

No. 7. Non giera il sespirar. No. 8. Vanne el mis benc. No. 9.

Al doleg guidani. No. 10. A torto ti lagrai. No. 11. E versesa

ei la rosa. No. 12. La vergiuella. A 1 Pr.

Santari del Nommilia. Detto. 14. E. MCCal

6 in ross. No. 13. La verginetta. a 1 Fr. Gombions, Lin, Soveroir de la Normonida p. Piano. 1 Fr. SO Cat. Gorensier, Fr. A., Op. 14. 12 Melodies chotics er. Istrad, virsit. et Rosd. p. Piano. No. 3. Ver. Williammen. No. 3. Rosd. Silvean de Weber. No. 3. Ver. O Strassbarg. No. 4. Rosd. Silvians de Jec. No. 5. Ver. Goter Mond. No. 5. Rosd. Polacca. Abu Hass. No. 7. Auf ihr Brüder. No. 8. Rond. Oberon de Weber. No. 9. Var. Maurer v. Aober. No. 10. Rond. Alio turca de Mozart. No. 11. Var. Marie de Herold. No. 12. Rond. Milit. Fiancée de Anber. à 1 Fr. 25 Cot.

Hiller, Ferda, Op. 22. Gr. Doo p. Piano el Violoncelle (nur feste Rechaug). 12 Fr. Mielm, C., Missa für 2 Tenore u. 2 Bässe ohne Begleitung. Parlitar. 4 Fr.

— — Dieselbe in Stimmen. 4 Fr. Kunnn, E., Op. 3. Rondo p. Piann sur un thême: Cathérina Cornero. 2 Fr. 50 Cat.

Mazas, F., 0p. 36, 75 Etudes mélodiques et progress. p. Vio-lon, 1 Suite. Etudes speciales. 9 Fr. — 2 Suite. Etudes brillantes. 9 Fr.

- 3º Suite. Etudes d'Artistes. 9 Fr.

— o Saute. Studen & Artistes. W Fr.

Macker, A., Op. 38. Micloid: tyrolicane var. p. Pisuo. 3 Fr.

Neusland, W., Op. 39. Sourcair germanique, Fast. p. Pisuo
et Guitzre. 5 Fr. 30 Creat.

Ravima, M., Op. 8. Morceau de Cocc. p. Pisuo seal. 5 Fr.

— Op. 9. Gread Dos A d maios Enrisulte. 5 Fr.

Rosellem, M., Les fleurs de l'Album p. Piano. No. S. Le Réséda. No. 9. L'Iris. No. 13. La Rose blanche. No. 14. L'Hortensie. No. 16. Le bouten d'or. No. 20. Le Lys. à 1 Fr. Schwencke, Ch., Op. 47. 2 Direct. p. Piano av. Violon (on Violoncelle), 5 Fr. 50 Cnt.

Die Allgemeine Musikalische Zeitung

wird mit Neujahr 1844 ihren 46stee Jahrgang beginnen und wie bisher die wichtigsten Gegenstände des Musiklebens besprechen. Ihr Preis bleibt unverändert 51/3 Thaler für den Jahrgang von 52 Nummern nebst Beilagen und Register. Die Insertionsgebühren betragen 11/2 Ngr. für die gespaltene Petitzeile. Die allgemeine musikalische Zeitung ist durch alle Postämter und Buchhandlungen zu beziehen. Geeignete Beiträge werden von der Redaction gern angenommen und von der unterzeichneten Verlagshandlung anständig honorirt.

Leipzig, am 27. December 1843.

Breitkonf & Härtel.

Digitized to Coogle

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



